

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARI BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANK ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVER STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES : STANF PANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVER STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY

# NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVER VERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA RARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD [] D UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY !! VFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVER ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANF LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD LIN

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY \

# LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES PERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARI BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVER STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES VERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARI BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVER

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD

UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY

BRARIES STANFORD UNIVERSITY | IBRARIES

# Allgemeine Deutsche Biographie.

Achtunddreißigfter Band.

m Schluffe bes Bandes befindet fich ein Berzeichniß ber im 38. Bande enthaltenen Artitel.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

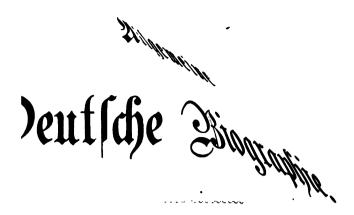

Adjtunddreißigster Band

Thienemann — Tunicius.

rnithouterooin

Anf Veranlassung

Seiner Majeftat des Konigs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig, Verlag von Dunder & Humblot. 1894.





Archäologie bei Erklärung der alten Classifter, worüber er sich in den Programmabhandlungen aus den Jahren 1772 und 1779 aussprach. Ein anderer padogogischer Bersuch, die Wiederbelebung der alten Sitte der Schulcomödien (vgl. sein Programm vom Jahre 1770), erregte Bestemden bei Berussgenossen und bei der Aussichtsbehörde, die an seiner Bertheidigung in einer Schulschrift ("Obder h. Hieronhmus bei seinen nächtlichen Buhandachten die Lustipiele des Plauins mit gutem Gewissen hat lesen können?" April 1771) noch mehr Anstohn anhm. Er starb am 10. August 1782. Seit 1768 war er Mitarbeiter für Alterthumetunde an der Nicolai'schen Allgemeinen Bibliothek der schönen Wissenschaften; 1770 gab er eine Erklärung des Petschaftes Michel Angelo's heraus, 1777 eine Erkläuterung des Mantuanischen Gesäßes zu Braunschweig.

Sanbichriftliches über ihn, namentlich ein Auszug feines Briefmechfelt mit Fr. Nicolai, in der Gubener Gymnafialbibliothet.

Thierberg: Ronrad v. Th. ber Meltere und ber 3angere, mei einem hobenlohifden Bafallengefchlechte entfproffene Bruber, haben in ber ameiten Salfte bes 13. Jahrhunderts im preugifden Zweige bes beutiden Orbens in verichiedenen hoben Aemtern, julett auch als Landmeifter an ber Spite ber bortigen Berwaltung geftanden und fich fowol um ben Abichlug ber Unterwerfung und um Die Sicherung bes Lanbes, ale auch um feine Colonilation und Cultivirung fehr hohe Berbienfte erworben. Der altere Bruder ericeint in Urlunden, die hierfur allein maggebend find, nachdem er mehrere Romturamter belleidet hatte, 1270 als Landfomtur bes Culmerlandes und zugleich als Bicelandmeifter, endlich bom Berbft 1273 bis jum Commer 1279 als Landmeifter felbft, worauf er nach Ablegung biefes Amtes aus ber Geschichte verschwindet; ber illngere Bruber mar Darichall von Preugen von 1273 bis gegen ben Berbit 1283, mahrend welcher Beit er breimal Die Stellvertretung bes Meiftere fuhrte, barunter gweimal für feinen Bruber, ber am Anfang und am Ende ber eigenen Regierungszeit nicht in Breugen weilen tonnte, Landmeifter endlich mar er bon Ende 1283 bis Unfang 1287 und gleich barauf noch einmal, wol nur furge Beit, wieber Marichall. Obgleich in ber fünfzig Jahre fpater gefchriebenen Sauptquelle für bie Beichichte jener Beit nicht immer volle Rlarbeit barfiber berricht, welcher ber beiben Brüber für einzelne Unternehmungen als Führer gemeint ift, jo ift boch im allgemeinen ficher, daß ber altere Bruder (haufiger wol, als die Quelle ertennen lagt, unter Ditwirtung bes bem Rriegsmefen im Orden vorftebenden Marichalls) bie Riederwerfung bes großen Breugenaufftandes vollenbet, bie nicht allgu ichwierige Bezwingung ber beiben littauischen Gane Nabrauen und Schalauen (um obern Pregel und untere Memel) durchgeführt und ben Rampf gegen bie fraftigeren Subauer (fublich von Rabrauen) begonnen Der jungere Bruber bagegen hat burch die Bollenbung biefes Subauer tampfes bie Unterwerfung bes "Breugenlandes" abgefchloffen (1283) und bann fofort ben Rrieg gegen die öftlichen Rachbarbeiben, die Littauer, welcher in feinen weiteren Entwidelungen bem Orben und feinem Staate fo verbangnifvoll werben follte, burch mehr ober weniger gludliche Raubzuge bis nach Wilna und noch Grobno bin eingeleitet. - Auf alle bereits fruber unterworfenen Canbicaiten erftreden fich bie Landberichreibungen beiber Meifter, bie befonbere fur eingeborene Preugen überaus jahlreich vorliegen; und ebenfo murben bom gweiten Ronrad bie Berhaltniffe ber im Orbenslande angeseffenen polnifchen Ritter und bie bes Saupttheiles ber beutichen Lebnsleute bon neuem grundgefestlich geregelt. Bon Stadten, Die fich, wie es noch lange beim Orben in Breugen Brauch mofaft bollige Gelbstanbigteit und immer freiere Bewegung gemabrenber Bri legien bon beiben Thierberg zu erfreuen hatten, feien Thorn (Altftabt unb &

fabt), Elbing, Rebben, Ronigeberg - Altftabt und Marienburg ermabnt. aber auch bie Erbauung ber Burg ju Marienburg, bes fpatern Orbenshauptbaufes, bem altern Ib. jugufchreiben mare, muß gurfidgewiesen werben, benn Die einzige ichriftliche Ueberlieferung barnber weift mit ihrem Jahre (1280) auf ben Rachfolger in ber Landmeifterwürde bin.

Scriptores rerum Prussicarum, I. - Berlbach, Breuf, Regeften (bis 1300). Boigt, Geschichte Breugens, III Enbe u. IV Anfang. - Emald, Die Eroberung Breugens, IV u. f. m. Lobmeber.

Thierfelder: Johann Gottlieb Th., Argt und verbienftvoller Autor auf bem Gebiet ber medicinifchen Geschichte, ftammte aus Leipzig, wo er 1799 geboren wurde. Er trat 1813 in die fonigl. Bilbungsanftalt fur Militardirurgen gu Berlin ein, wurde 1815 Regimentschirurgus, febrte 1816 nach Auflofung bes Regiments nach Leipzig gurud und widmete fich bier bem Studium ber Medicin. Rachbem er 1821 mit ber Abhandlung "De signis e lingua in morbis praesertim acutis" bie Doctorwurde erlangt hatte, ließ er fich als praffifcher Argt in Deigen a. b. Elbe nieber und war bier ausichlieglich bis gu feinem am 24. Februar 1867 eingetretenen Lebensende thatig. Berjaffer gablreicher hochbebeutenber Arbeiten auf bem Bebiet ber alteren mebicinilchen Geschichte und Litteratur, fur bie er ein reges und erfolgreiches Intereffe betbatigte. Die betreffenben Bublicationen find theils in Schmidt's Jahrbuchern ber gefammten in- und ausländischen Debicin, theils in bem befannten "Janus, Gentralmagagin für Gefchichte und Litteraturgefchichte ber Medicin", erfolgt, gu beffen Sauptmitarbeitern er gehorte. Gelbftanbig erichienen: "De cognoscendis morbis acutis eorumque vicissitudinibus praesagiendis ex lingua" (Leipz. 1821, ermeiterter Abbrud feiner Doctorarbeit); "Additamenta ad Henrici Haeseri bibliothecam epidemiographicam" (Meißen 1843); "Lud. Lemosii judicium operum magni Hippocratis, primum seorsim edidit et praefatus est J. G. T." (Chenda 1835). - Ib. binterließ eine reiche Collection von Schriften feiner Lieblings. bisciptin, beren Ratalog er 1866 felbit beroffentlichte. Uebrigens ift er Bater breier g. B. lebenber herborragender Mergte.

Bgl. Biogr. Leg. V, 650. Bagel. Thiermair: Frang Ignag Th., hervorragender Argt bes 17. Jahrhunderie, murde etwa im erften Drittel beffelben als Sohn bes turfürftlichen Leibargtes Thomas Ih. aus einem alten Gichftatter Beichlecht geboren. Er flubirte in Babua, promovirte und prafticirte anfange bafelbft unter Leitung einiger alterer Mergte. Dann fehrte er in feine Beimat gurud und übernahm 1656 bas Lebramt ber theoretifchen Debicin an ber Univerfitat ju Ingolftabt, an ber fibrigens bamals traurige Buftande herrichten. 1661 wurde Ih. bom Rurfurften auch ber Lehrstuhl ber Anatomie abertragen. In biefer Stellung erwarb er fich burch grundliche Reform bes anatomifchen Unterrichts und burch einige Reuerungen im medicinischen Studiengange ein großes Berbienft. Ramentlich brang er auf Errichtung eines Sofpitals, in bem bie franten Goldaten berpflegt merben und bie Studierenden Minifchen Unterricht erhalten follten. Es gelang ihm mit Sulfe feines Collegen, Des Leibargtes Biftorini, feine in einem befonderen Gutachten als Mitglied bes Medicinal-Collegiums dem Rurffirften anterbreiteten Blane burchzuffihren. 1664 murbe er als Leibargt nach Dunchen bernien. Aus den weiteren Lebensichidfalen Thiermair's ift nur noch fobiel befannt, bag er ichriftftelleriich thatig mar. Er publicirte als fein Sauptwerf "Scholia et consilia medica" (Manchen 1673), eine Bufammenftellung eigener Erfahrungen und pergleichend compilatoriiche Betrachtung fiber altere Beobachtungen aus ben Gebieten ber Bathologie und Therapie, wobei fich bas Beftreben bes Berfaffers lunbaibt, bie Ergebniffe ber anatomifden und phpfiologifden Forfdungen aus 4 Direit.

ber ersten halte des 17. Juhrhundens besindens bei der Behandlung zu ber werthen. Ferner ichnes er: "Luger Undernüt in besonsten und gesährlichen Seuchen" is. (Minchen 1678) und "Luge Beschneibung von dem Ursprung. Beschaftenheit, Wirkung und Gebrunch des Gesundsades gemannt Mariadrung in dem furfürstlichen Lundgericht Luchun" (Minchen 1679). — Eine lesenwerthe Biographie Thiermanis, dessen Todesprift unbekannt geblieben ist, der danken wir der Feber des Obermedicinals und Geheinnurste Joseph d. Kerschensteiner in München.

Bal. Biogr. Ler. M. V. 652. Bagel Thierich: Bernhard Ib., Bruber bon Friedrich Bilbeim und Gmit Lubmig Th. (f. u.), wurde am 26. April 1793 in Rraffcheibungen bei Freiburg en ber Unftrut geboren; feit 1816 Oberleiter in Gumbinnen, bann in 2pd urb feit 1823 in Salberftabt; 1832 aber 1833 marb er Symnafialbirector in Darb mund. Ceine Bermaltung ber Schule genugte aber fpater micht mehr. 1855 fab fich Geheimrath Biefe veranlagt, ibn in ben Aubeftand treten gu loffen, Er berichied icon am 1. Geptember beffelben Jahres in Bonn, Berbeirathet mar er mit ber Bittwe eines Rachtommen bon Matibias Corvinus, Gie flath icon bor ibm. Die nicht bebeutenben philologifchen Arbeiten feiner fruberen Beit geigen, wie biel er bem Ginfluffe feines Brubers Friedrich gu banten bat. Gie behandeln jum Theil unnothigermeife Lieblingathemata bes Brubers noch einmal, Spater in Dortmund fchrieb er über ben bortigen Freiftubl und bie westidlifde Behme und gab ein geiftliches Schulgefangbuch fur bie westfällifden Bomnafien beraus. Schon frub beichaftigte er fich aber auch mit poetifden Arbeiten ; unter bem Ramen Th. Reifch gab er im britten Banbe bes Dufeums bes Biges, ber Laune und ber Satire ein fomifches Gpos "Der große Chriftoph" heraus. Es ift bas Marchen bom Schneiber, ber viele Fliegen auf einmal er ichlagt, jugleich aber ein Seitenftud ju bem bon bem Unterzeichneten veröffentlichten Marchen Martis Bar ober Johannes ber Bar. Ih. mollte es um 1820 bon einem Boftillon gwifden Gumbinnen und Ronigaberg gehort baben, bat es aber jebenfalls willfürlich ausgeschmudt. Er ergablt fein Darchen in 1323

Bexametern, die aber recht fluchtig gefdrieben find.

Den bleibenden Rachruhm banft aber Ih. nicht alle biefem, fonbern einem einzigen Liebe, fogar feine Beforberung an das Dortmunder Symnafium batte er mol feiner Beit ihm gu banten : es ift bas Breugenlied. - Bon Salberfiobt war icon im porigen Jahrhundert eine Anregung gu patriotifdem Befang quegegangen, aber boch nur febr borlaufig. Bergebens ließ Gleim feine Grenabierlieber burch Rleift und andere im Beere bes großen Ronigs vertheilen. In erfter Linie fangen bie Golbaten bis gur Beendigung bes fiebenjahrigen Rrieges Rirchenlieber nach ihren Siegen, feineswegs blog: "Run bantet alle Bott". Offenbar aber ließ es fich die Communalichule nicht nehmen, die Gleimiden Brenadierlieder burch ihre Rinder fingen gu laffen. Bifchof Eplert ergablt, baf wenn Friedrich geritten tam, Die Schultnaben in Botsbam fangen: "Biftorin, mit uns ift Gott, ber ftolge Feind liegt ba"; es war basjenige ber Grenabier lieber, welches ber Ronig am liebften horte. Um biefelbe Zeit fangen aber in Battingen die Studenten ichon zu Ehren des Grunders ihrer Universität das englische Lieb "God save the King", welches befanntlich 1743 von Caren gedichtet und componirt war. Diefes Lieb hatte ein ehemaliger Gottinger Student, der Flensburger Beinrich Barries (f. M. D. B. X, 641) auf ben banifchen Ronig Chriftian VII. umgebichtet. Gein Tert beginnt : "Beil Dir, bem liebenden Berricher bes Batelanba". Gine aus Seneca, de clementia I, 19 entnommene Stelle hat Barried erft bem englifden Text eingefügt. Sie lautet bei Geneca: "Es ift nicht nothig, bobe Burgen gu errichten, noch ftarte Singel gu befeftigen, noch bie Geiten ber

Thiersch. 5

Berge abjutragen und mit vielfachen Thurmen und Mauern fich einzuschließen, Die Dilbe wird bem Ronige Schut gemabren an einem offenen Orte, es gibt eine ungerftorbare Befeftigung; bie Liebe ber Barger." Diefe Barries'iche Rachbilbung bes "God save the King" ward 1793 burch B. G. Schumacher mit bem Anjang: "Beil bir im Siegerfrang" jur jog. preugifchen Boltshymne umgearbeitet. Go bahnte fich ber Weg ju einem Breugenliebe; das Lied aber, wos biefen Ramen recht eigentlich trägt, entftand boch erft 37 Jahre fpater und 27 Jahre nach bem Tobe bes Sangers ber Grenabierlieber. Roch immer aber murben bamale in Salberftabt am Beburtetage bes Ronige neue Lieber gefungen. Roch immer lebte Clamor Schmidt, wenn auch feine Thatigteit als Stadtpoet um jene Beit an Jung, ben Director ber hoberen Tochterichule, überging. Th. lebte bier im beiteren und poetifch angeregten Bertehr biefes Rreifes. Coon 1827 hatte er ein erftes Ronigslied gefchrieben. Unter ben Nachflangen ber Julirebolution murbe er bann am 3. Auguft 1830 aufgeforbert, fur bie harmoniegefellschaft ein zweites zu liefern, und jest gelang ihm jenes Lieb, beffen vier erfte Worte "Ich bin ein Preuge" schon Gleim als Lieberanfang benutt batte. Auf die Frangofen und die Salberftadt benachbarten Braunichweiger, unter benen ber Aufftand gegen ihren Diamantenherzog fcon gabrte, beziehen fich die Worte des Liedes: "Ihr Glud ift Trug und ihre Freiheit Schein." Der Dichter steuerte durch fein Bersmaaß auch gleich auf die richtige Melodie los. Es ift das Beremag bes Troubadourlieds, welches mit dem Anfang: "Bon Liebchens Schof, das blante Schwert jur Seite", noch jest bei uns jur Drehorgel gefungen wird; wol eine Uebersegung des frangofischen Liebes "brulant d'amour", mit bem Bersmaaß ging gewiß auch die Delodie auf bas Thierfch'iche Lieb uber. Sie war auch fur bas Lieb "Wo Muth und Rraft in beutichen Geelen flammen" verwandt, und biefem Liebe entnahm wieber Ih. Die Beilen: "Mag fels und Giche fplittern, wir werben nicht ergittern." Reithardt (f. A. D. B. XXIII, 414), beffen Ramen heute bie Composition tragt, bat fie wol nur funftgerecht geregelt. Seine urfprungliche Bearbeitung verfieht Die Melodie mit Brummftimmen und Chor, was hoffmann v. Fallersleben ichergen lagt: "3ch bin ein Breuge fingt nur einer, die andern brummen nur bagu.

Anfangs verbreitete fich bas Lied nur als Sologefang ; Bichiefche, Mantius und Bottcher trugen es an verschiebenen Orten vor. In Berlin fang Bichiefche Die Reithardt'iche Composition guerft auf bem Gefte ber Stadteordnung am 19. Robember 1834. Spater fang Sichiefche es in einem Sofconcert in Botsdam, wobei nicht unbemertt blieb, bag ber Ronig, dem alles Bolitische Diefer Art leicht einen revolutionaren Beigeschmad ju haben fchien, fich bei ber erften Strophe etwas jurfidjog, mabrend der zweiten aber wieder bortrat. Dag ber Ronig fich ju einer bantbaren Unerfennung herbeiließ, blieb fur bie Berbreitung bes Liebes nicht ohne Bebeutung. Satten boch bis babin felbft die Lieber ber Freiheitsfriege unter einem gewiffen Bann gestanden. Erft jest übernahmen bie Grinnerungsfeste ber ehemaligen freiwilligen Jager, Die überall emporblutten, am Rhein burch Immermann, in Berlin burch Forfter, in Salberftabt burch Jung bie Bflege bes Gefanges ber Rorner'ichen Lieber. Und gerabe auf Diefen Weften erhielt nun bas Preugenlied ftets bie zweite Stelle. Roch 1841 borte Th. fein Lied in Roln als Bichiefche'iche Bravour-Arie, immer mehr aber murbe feitbem aus ber Brabour-Arie ein Daffengefang. Geine ronaliftifche Spige, bie fruber gegen Frantreich und Braunschweig gewendet war, richtete fich 1848 ploblich nach innen gegen ben Donhoffs-Blat. Die Ermahnung ber voranwebenben Fabne hatte bas Lied langst zum Soldatenliede gemacht und feine Worte: So schworen wir aufs Neue dem Konig Lieb und Treue" find geradezu zum

Stichwort bes Trenbundes und ber alten Rriegervereine geworben.

Es mag zum Schluß noch bemerkt werden, daß ein zweites Prengenlied von Ih., deffen Erwähnung man findet, nicht etwa das unter dem Namen "Spontini's Boruffia" befannte Lied ift, beffen Text: "Wo ift ein Bolt, das fühn zur That" von Dunker ftammt.

Auf Thiersch's Grabbentmal stehen einige Roten bes Preugenliedes, von benen eine falsch ift. In Salberstadt wird in ber harmoniegesellschaft bas Lieb

in ber Sandidrift bes Dichters unter Blas und Rahmen aufbewahrt.

Hoffe, Das Preußenlied und die Bolfshymne in der Morgenausgabe der "Bost" vom 15. September 1870, Rr. 471, und H. Proble, God save the King und heil dir im Siegerkranz in der Morgenausgabe der Nationalzeitung vom 22. März 1877, Rr. 187.

Hoffe.

Thierich: Ernft Ludwig Th., Forftmann, geboren am 9. Juli 1786 ju Rirchscheidungen bei Freiburg a. b. U. (Thuringen), Bruder von Friedrich Bilhelm Th., † am 10. August 1869 zu Dresden. Er war ber britte Sohn eines Baders und jungerer Bruber von Friedrich Wilhelm Th. (f. u.) und mußte fich bis au feiner Confirmation mit bem Unterricht in ber Dorficule feines Geburtsortes und einigen Bripatftunden bei bem Ortspfarrer begnugen. Spater befuchte er als Externe noch furge Beit die Fürftenschule ju Schulpforta und wendete fich bann bem Forft- und Jagbmefen au, welches er bei bem Oberforfter Schwarze baselbft praftisch erlernte. hierauf fand er gunachst eine Stellung als Secretar bei dem Finangrath v. Munchhausen, einem vielfeitig gebildeten Menichenfreunde, beffen leuchtendes Beifpiel und reichhaltige Bibliothet ibn gu fleißigem Gelbftftubium anregten. Rachbem er die forftliche Brufung beftanden hatte wurde er 1812 als fonigl. fachf. Unterforfter in Gibenftod (Ergebirge) angestellt und icon 1814 jum Rebierforfter bafelbft beforbert. 1820 erfolgte feine Ernennung jum Umtsoberforfter im Oberforfte Gibenftod, in welcher Stellung er ben Forftmeifter in allen Gefchaften au unterftuben, beam, au bertreten hatte. Am 30. Geptember 1862 wurde er als "Forftmeifter" in ben Rubeftanb verfett.

Th. war ein vorzüglicher Praftifer und zugleich geschulter Jager. Seine Sauptthatiafeit als Bermalter wendete er bem Balbbau gu. Durch Aufforftung gablreicher alter Blogen, jumal in ben Sochlagen, mit Gichte (und geeigneten Laubholgern), Ausführung bon Entwäfferungsfuftemen, Bermehrung und Berbefferung ber Baldwege, Anlage fistalifcher Bafferwiefen (in ben Thalern ber Mulbe fammt Nebenfluffen) und abnliche Meliorationen brachte er ben ibm anvertrauten Forft mit ber Beit in einen vorzuglichen Buftanb. Richt unwefentlich trug biergu der Umftand bei, daß es ihm bergonnt mar, ein halbes Jahrhundert lang an bemfelben Orte wirten gu tonnen. Infolgebeffen bot fich ibm Die Möglichkeit, Die Refultate feiner Thatigleit an Ort und Stelle felbit mabrjunehmen. Auch berichafften ibm feine reichen Erfahrungen eine folche Autorität bei feinen Berufsgenoffen im gangen Oberforfte, bag biefe feinem Beifpiele folgten. Er verfuchte fich auch in einigen Abhandlungen und felbftandigen Schriften. Diefe enthalten amar manche bemertenswerthe - weil auf Erfahrung berubende - Rotig, find aber im Bangen boch nicht als eine mejentliche Bereicherung ber Litteratur ju betrachten und namentlich in formeller Sinfict wol infolge feines gangen Ausbilbungsganges - nur mittelmäßige Leiftungen. 1823 erfchien fein erftes Wert unter bem Titel: "Ueber ben Baldbau, mit borguglicher Rudficht auf Die Gebirgsforften von Deutschland; in Rotigen und Bemertungen auf feiner prattifchen Laufbahn gefammelt." Gin noch umfangreichens Bert aber ben Bebirge - Balbbau icheint er unter ber Feber gehabt ju haben; jeboch ift baffelbe nicht erichienen. Außerbem gab er 1830 noch eine Schrift beraus, Die ben Titel fubrt: "Die Forftfafer ober vollftanbige Ratur-

geschichte ber vorzüglichsten, ben Gebirgsjorsten schäblichen Insetten, hauptsächzlich der Borkenkäfer, mit Angabe ber Mittel zu ihrer Bertilgung." Diese Monographie zeugt zwar nicht von großen entomologischen Kenntuissen, enthält aber doch manche der Praxis entstammende Beobachtung und Mittheilung über Lebensweise und Borkommen der Gebirgskäfer, weshalb sie von Raheburg in den Forst-Insetten" öfter citirt ist. Bon Abhandlungen sind etwa zu erwähnen ein Auffat "Ueber die Absprünge der Fichte" (Pfeil's Kritische Blätter, V. Bd., 1. Heft, 1830, S. 187), zwei kleine Artikel über "Baumseldwirthschaft" und "Gemischte Bestände" (im Cotta-Album, 1844) und eine Abhandlung "Ueber die schädliche Einwirtung der Baccinien, namentlich der Heibel- und Preiselbeere, als zum großen Rachtheil eblerer Forstgewächse wuchernden Unkrantes in den nordedeutschen Gebirgssorsten" (Grunert's Forstliche Blätter, 5. Heft, 1863. S. 82). Er war Mitglied einiger gelehrten Gesellschaften.

Rabeburg, Forstwiffenschaftliches Schriftfteller-Legiton, 1874, S. 483. —

Beg. Lebenebilber herborragender Forftmanner ac., 1885, G. 369.

R. SeB. Thierid: Friedrich Th., berühmter Philolog, Babagog und Philhellene (1784 - 1860). Friedrich Wilhelm Ih. murbe am 17. Juni 1784 in bem furjachfifden Dorfe Rirchicheibungen bei Freiburg a. b. Unftrut geboren. Gein Bater, Benjamin, ber ein fleines Bauerngut als Erbe befag, mar Bader und Dorifculge, Die Mutter, Senriette, war eine Tochter bes bortigen Baftors Lange, welche ber thatfraftige Mann, obwol fie ibm an Bilbung überlegen mar, aus innerer Reigung gewonnen hatte. Unter 5 Gohnen und 2 Tochtern, welche Diefer Che entfproften, mar Friedrich bas zweite Rind, anfangs fchmach und fo flein, bag bie Mutter ihn gern bor ben Augen ber Rachbarn verbarg. Rein Ameifel, daß ber Cohn biefer ihn gartlich liebenden Mutter, einer aufrichtig frommen und reichbegabten Frau, welche felbft bie Familienfefte mit fleinen Belegenheitsgebichten gierte, fein beftes Theil verbanfte. Der aufgewedte Rnabe erhielt jugleich mit 2 Brubern bei einem im Dorfe befindlichen Predigtamtscanbibaten ben erften Unterricht im Lateinischen; er pfleate beim Mangel eines geeigneten Raumes im Saufe auf bem Dachboden feine Bucher gu ftubiren. Spater ward er auf die Lateinschule in Raumburg gebracht, wo er ein Untertommen im Saufe bes Amtsvogts Curgius fand. Borbild und Beiter feiner Jugend aber murbe ihm ber Großvater Baftor Lange, beffen Bredigten, Tifchreben und Scherge fich bem Gebachtnig bes finnigen Rnaben einpragten. Balb nach ber Confirmation erwirkte auch ber Brogvater ihm eine Freiftelle in ber Fürstenichule Bjorta, welche er am 5. Juni 1798 bezog. Die berühmte Unstalt wurde bamale noch gang in alter Beife geführt : bas Latein follte bem Angben in Bleifch und Blut fibergeben, einschlieflich ber Berfification - Th. feibit ichrieb einft an einem ichulfreien, fogenannten Studientage 200 Berfe -; Griechifch mar mehr bem Privatfleige überlaffen. Für Mathematit, Gebraifch und Frangofifch gab es einige Unterrichtsftunben, aber für Beichichte nur gelegentlich: bagegen Deutsch nebft Litteraturgefchichte, fowie Geographie und Raturmiffenichaften waren lediglich dem Brivatftudium anbeimgegeben. Bei ben unvolltommenen Lehrmethoben tam bie große Daffe ber Schiler wohl fchlecht weg ; aber die Roth ber Gelbithulfe ichuf Charaftere, und begabtere Raturen fanden reiche Gelegenheit, ihren Big ju üben, ben Geift ju fchulen und fich im Denten auf eigne Ruge ju ftellen; bor allem marb Luft jur Gelbitthatigfeit erwedt. Dies Befen entiprach ber eminenten philologifchen Unlage von Ih. vollfommen ; babei batte er bas Glud, ben 1802 als Rector eintretenden R. David Algen um Behrer in Brima gu befommen. Auch bem Dathematifer 3ob. Gottl. Schmibt trat er naber, ber jugleich religiofer Dichter war und fur bie oberen 8 Thierfch.

Glaffen Bribatportrage über driftliche Moral bielt. Unter ben Mitichillern mar Immanuel Ribid, ber Theologe, fein jungerer Stubengenoß; mit Grobel, fpater Rector ber Rreugichule in Dresben, und Buboli Diffen, fpater Brofeffor in Gottingen, blieb er ftets in Berbinbung. Bum erften Dale öffentlich fprach Th. ein felbftverfaßtes beutsches Gebicht bei ber Ginweihung bes neugebauten Speifelaales: er banbhabte barin bie alcaifche Strophe in boragifcher Manier: bie angeffigten Stangen geigen poetifchen Glug und religiofe Barme. Un Beibnacht 1803 übertrug ber Groftvater bem Reungehniabrigen bie Brebigt in ber heimatlichen Dorffirche mit Erfolg. Bum Abschied von der Pforte (26. Mary 1804) verfaßte Th. eine Abhandlung de origine hexametri, ferner eine lateinische Dbe an ben Rurfürften, ein lateinisches Gedicht in Bezametern an die Bebrer und ein beutiches in fünfinkigen Jamben an bie Freunde. - In Leipzig lief er fich nach bein Buniche feiner Eltern als Theologen immatriculiren; Die Fortjegung ber Alterthumsstudien verftand fich dabei von felbit. Aber die feptilde Ralte und Trodenheit ber theologischen Brofefforen verleibete ibm febr balb jenes Studium; er predigte auch als Student nur einmal, am Grabe bes Grogbaters Lange. Dagegen bing er bald mit Begeifterung an dem Philologen Gottfried hermann, bem ber Gijer Diefes reifen Schulers Achtung abnotbigte. Ib. warf fich auf Somer und Meichplus, auf griechische Metrit und Antiquitaten ober vielmehr auf alle realen Alterthumeftubien, für welche ibm Fr. Mug. 2Boli, ben er besuchsweise in Salle borte, fpater Benne in Gottingen bie Anregung gab. Dabei lebte er in ben Dichtungen Schiller's, welche er bei mehreren (ungebrudten) bramatifchen und Iprifchen Berfuchen jum Mufter nahm. Dit ber Buitarre auf bem Ruden machte er Fugmanberungen in Die fachfiche Schweis, Die er in "Briefen" (Leipzig 1807) befchrieb. Er tnupfte einen Briefmechfel mit Jean Baul an; in Die Beitschrift "Der Freimuthige" lieferte er afthetifche Auffate über neue Litteraturericheinungen. Dabei empfand er tief ichmerglich bie ichweren Rieberlagen bes Baterlanbes in ben Jahren 1805-1807, beren Gang und Wirtung er jum Theil aus ber Rabe beobachten fonnte. Man febe bie iconen Briefe an Lange bom 10. September 1806 und an Rrehl bom 18. bis 22. December 1806. Dit verboppeltem Gifer marf er fich, augleich bon Rahrungeforgen bebrangt, auf fein Studium und bestand im Frubjahr 1807 in Dresten bie theologische Brufung. In ber Gramenpredigt flagte er über ben Unglauben ber Beit, fiber bie "einseitige Berftanbegrichtung" und "bie ftete wachfenbe Erfaltung und Berarmung ber Gemuther". Bahrend berfelben Tage ichrieb er vier Glegien über religible Gemalbe ber Dresbener Maler Rugelgen und hartmann, welche in Bieland's Mertur erfchienen; jugleich einen Auffah über beutsche Metrit fur einen Damenalmanach. Den Antrag bes Archaologen Bottiger, als Gefretar Diffin's nach Baris ju geben, lebnte er ab; vielmehr jog es ibn nach Gottingen, wo er Chr. Bottl. Sebne boren und fich fur eine atabemische Wirtfamteit vorbereiten wollte. Er ging babin im Sommer 1807 als Privatlehrer zweier Liplander, v. Baranoff, Die ihn gang als Freund bei fich hielten. Rach ber Leipziger Durftigfeit ging ibm jest bas Berg auf in bem behaglichen Buftanbe; er fcwelgte in freudiger poetifcher Stimmung. Er las mit feinen Boglingen Somer und Tacitus, borte felbft bei Berbart Detaphpfit, bei Beeren Beschichte und machte Spagierritte in Die Umgegend. Schon im Berbft 1807 wurde er burch Bermittlung Benne's am bortigen Gymnafium als Collaborator angestellt. Er fant fich raich in feine neue Aufgabe, ben Rnaben bie griechische Formenlehre beigubringen, und fand in bem Umte, wie er fcbreibt eine neue Blume "Berufstreue". Diefe praftifchen Studien verwerthete er ge bem Befte: "Tabellen, enthaltend eine Dethobe, bas griechifche Barabigma ei lacher und grundlicher gu lehren bon Fr. Thierich" (Gottingen 1808. 3. Ani

1813). Der junge Babagoge hatte viel gu thun, "um bie ftodenbe Thatigfeit in der Claffe in Umtrieb gu bringen und ben Gifer gu weden", fein Borganger war gang untauglich gewesen, und die Disciplin unter 60 verwilderten jungen Beuten mußte er fich mit harter Dabe, aber nach ber ficherften Dethobe ertampfen, wie er ausführlich an Lange ergablt. Der rafche Erfolg gewann ihm Benne vollftanbig, ber ibn in einem Briefe an Joh. v. Daller "einen jungen Monn bon feltenen Talenten, Feuer und Rraft" nennt. "Er hat furglich geprebigt, man ift erstaunt gemejen aber feine Rangelgabe. Diefer Tage bisputirte er pro gradu; fein College Bunberlich opponirte, bas war eine feit langer Beit nicht etlebte fete." Die am 18. Juni 1808 vertheibigte Sabilitationefdrift banbelle über Platon's Sympofion, mit Epifoden über Sippotrates, Tyrtaus und Mcaus, dagu eine Widmung an Bebne in griechischen Begametern. 3m folgenden Binter bielt er als Bribatbocent Borlefungen über bas Sympofion und über atabemifches Studium. Schon machte er mit Freund Diffen einen Plan ju einem Chtlus von Collegien; er arbeitete gewaltig und mar im Stanbe. geitenweise nur eine Racht um die andere ju fchlafen. Bu gleicher Zeit ergriff ihn eine Reigung zu Cacilie Tychfen, welche fich indeffen balb mit Ernft Schulze, bem Dichter ber bezauberten Rofe, verlobte, aber unvermählt blieb. Ih. widmete ihrem Anbenten eine fleine Sammlung Lieber, welche Fr. Richter componirte (1817). - Doch mar ibm fein bauerndes Birten in bem geliebten Gottingen beichieben. Unter ber Serrichaft Berome's wurde die bebrobte Univerfitat nur febr fnapp gehalten, und die Freunde felbft riethen Th., ben an ihn ergebenben Ruf ale Spmnafialprojeffor nach Munchen angunehmen. - In Munchen, wo Th. nun Ende Mary 1809 eintraf und feinen bleibenben Bohnfig, eine lebenslangliche Birtfamteit fant, warteten feiner fchwere Aufgaben und ungeahnte Rampie. In bas bis por furgem gegen ben Broteftantismus verichloffene Baierland, welches eben burch Rapoleon jum Ronigreich erhoben und burch Buweifung sablreicher weltlicher und geiftlicher Gebiete, auch Throl und Salzburg, bedeutend erweitert worben mar, follte unter Dag Jofeph ein neuer Beift einziehen. Des Ronige zweite Gemablin, Caroline bon Baben, mar Brotestantin; ber Minifter Montgelas, ein Freigeift, trieb erleuchteten Despotismus und ftartte Die Fürftenmacht burch Einziehung geiftlicher Gliter. Der Jurift Feuerbach, ber Rirchen-rath Niethammer, die Philosophen Fr. D. Jacobi und Schelling fanden fich bier mit ben freifinnigen Ratholiten Baaber und Beiller gufammen, Die Letteren in ber neubelebten Atabemie ber Biffenichaften, beren Generalfecretar ber Gothaner Schlichtegroll mar. Letterer hatte ichon ben Philologen Friedr. Jacobs berbeigezogen, und diefer wieber veranlagte Thierich's Berufung. Diefe "proteftantifche Frembencolonie" batte ben gangen Sag ber fich gurudgefest glaubenben 211. baiern au tragen, welche in Chr. von Aretin einen fanatifchen Afibrer befagen. Die Bege gefiel fich in taglichen Redereien, Basquillen und Aufreigungen in ben Birthichaften. Dan verbachtigte bie Proteftanten als Geheimbundler und Berichmorer gegen ben berbunbeten Rapoleon in einer Broichure; foggr im Theater tam es ju Demonftrationen. Die beutlichfte Abficht lag bor, Die fremben Ginbringlinge gu berjagen, und auch ber Ronig bermochte nur gu troften. Ib., ber fein Symnafiallehramt mit regftem Gifer begonnen und Proben feines lelbftanbigen Charafters fogar nach oben balb gegeben batte, ließ auch fofort ein gewandt und mit humor gefdriebenes Schriftchen ericheinen : "Betrachtungen mber den angenommenen Unterschied zwischen Rord- und Süd-Deutschland", Manchen 186 auhm, aber 2. Auflage mit Zusätzen und dem Ramen des Berfossers). Westellen in der protestantischen Hostapelle; man drohte ihm mit Beligie ind die haubter der lat lischen Partei (darunter Chr. v. Aretin) fan die haubten Andlick aus Lanzel zu verwirren. Der

10 Thierfc.

Jugendmuth bes unerichrodenen Mannes, welcher auch 1810 ben Grofalofen mit Lebensgefahr erftieg, blieb ungefcwacht, mabrend fein Freund fr. Jacobs. ber Angriffe mube, in die Beimath gurudging; er blieb unbefangen beiter im Rreife ber obengenannten Benoffen, felbft als ibn am 28. Februar 1811, am Saftnachtsabend in ber Duntelheit an feiner Sausthur ber moblgegielte Dolchiof eines auflauernben Morbers in ben Raden traf, gludlicherweife aber nur eine tiefe Bleifdmunde verurfachte. Der Dorber warb nicht entbedt : bod wir Riemand zweifelhaft über bas Lager, bem er entftammte. Ih. hatte fich nat bem Attentat ber allgemeinften Theilnahme gu erfreuen, insbesonbere auch feitens bes hofes und ber toniglichen Familie. Er murde im Laufe bes Jahres berufen, Die funf Tochter Dar Jofeph's, welche befanntlich alle fpater entweber felbit bobe Throne bestiegen ober Thronfolgern bas Beben gaben, in Litteratur, Beographie und Beichichte ju unterrichten. Er begann bier mit bem Somer bon Bog, las mit ben Bringeffinnen Berodot und die griechischen Tragifer in leberlebungen, überhaupt nur claffifche und ausgezeichnete Schriften; bagu gab er Bortrage über Runft und Aefthetit, über alte und neuere Gefchichte. Die Bringeffinnen mußten gange Befange bes Somer auswendig, fie beichrieben ben Bart bon Ahmphenburg in Berametern und brachten nach griechischen Borbildern ein Drama ohne Liebesgeichichte, Antiope, ju ftande. Der Unterricht murbe bis au ihrer Bermablung (1822-24) fortgefest. - Bu Reujahr 1811 mar Eb. Abjunct bei ber Afabemie geworben, jugleich trat er bom Somnafium als Profesor an bas Lyceum fiber, welches bamals eine Mittelftufe gur Univerfitat bilbete: balb barauf grundete man auch bas bon ihm gu leitenbe philologifche Seminar gur Beranbilbung von Lehrern nach bem Borbilbe bes Gottinger Ceminars. Auf Diefer gunachft mit ber Afademie, feit 1826 mit ber Univerfitat verbundenen Anftalt entfaltete Th. faft 50 Jahre lang bie nachhaltigfte verfonliche Birtfamfeit, welche ibm fpater ben verbienten Titel bes praeceptor Bavariae eintrug. Seit 1812 gab er als Frucht feiner Anregungen "Acta philologorum Monacensium" heraus (3 Bbc. und 1 Beit bom Bb. 4, 1829), enthaltend Beitrage von ibm felbft und ben Schülern in Abhandlungen und Ueberfetjungen. - Im Commer 1813 unternahm er eine Rerienreife nach Baris, um bie bamals bort aufgehäuften Schate ber alten Runft ju ftubiren; er trat in lebhaften Bertehr mit G. D. Bisconti, 2B. von humbolbt, R. Safe und anbern Gelehrten, befonders auch mit bem gelehrten Briechen Rorais. Die Runbe bon ber Schlacht bei Leipzig trieb ibn naturlich gurud. Im nachften Fruhjahr erwachte ber patriotifche Gifer auch in Munchen, und Th. machte an ber Spige von zwei Studentencompagnien auf bem Darsfelbe lebungen; boch liegen feine Bonner, inebefondere ber Rronpring ce nicht ju, bag er fich ernfthaft am Rriege betheilige. 3m Sommer 1814 wurde er ale Mitglied ber Atabemie aufgenommen, welcher er ale Secretar ber philologifch-hiftorifchen Claffe von nun ab einen Saupttheil feiner Rrafte und Sorgen widmete; bennoch hegte er bas Berlangen nach einem freieren Birtungs treife, ben er in Defterreich ju finben boffte. Allein ein Befuch in Bien (September 1814) enttäuschte ibn; er verfehrte meift mit ben bortigen Griecen, beren Butunit ibn icon bamale lebhait beichaftigte, auch mit bem Grafen Johann Capobiftrias, ber ale ruffifcher Minifter jum Fürftencongreß gefommen war. Ploglich erhielt Th. von feiner Regierung ben Auftrag, Die Sanbidriften, Bemalbe und anberen Runftfachen, welche von ben Frangofen aus Baiern nach Paris entführt maren, gurudguforbern. Go ging er benn birect von Wien über Strafburg borthin und brachte 5 Monate in fcmieriger diplomatifcher Diffio au, die gerade am Abichlug war, als Napoleon's Rückfehr ihn aberme fluchten zwang. Indeffen murbe feine große Gewandtheit vom Dinifte gelas mit ber ichmeichelhaften Meugerung anerfannt, "bag bie Ane

pon ber erften biplomatifchen Beborbe, Die man in Paris hatte haben tonnen, nicht beffer wurde beforgt worben fein". 3m Commer 1815 hatte er ein bei Salgburg entbedtes romifches Dofait (Thefeus, Ariabne und ber Minotaur) auszugraben; furg barauf fam Salgburg an Defterreich. Doch nach ber abermaligen Gefangennahme Rapoleon's ging Th. jum britten Dale nach Paris und brachte balb bie Auslieferung ber Baiern gehörigen Schate jumege, worauf er fich erlaubte, noch ju eigenen 3weden auf einen Monat nach England ju reifen. Das britifche Mujeum mit ben Elgin marbles und dem eben erworbenen Friefe bon Phigalia, Die Schule in Caton und Die beiben Univerfitaten befuchte er unter Guhrung bes ihm bon Paris ber befannten Philologen Dobree; und faft mare er in England geblieben, fo febr entgudte ibn bas Univerfitatemefen! -Gs folgten in Danchen verhaltnigmagig rubige Jahre. Th. verlobte fich auf einer Reife nach Thuringen, wo er bas Elternhaus, leiber ohne bie Mutter, wiederfah, mit Amalie, der hochgebildeten Tochter bes Generalfuperintendenten Loffler in Gotha. Bu Beihnacht 1816 ward in Rurnberg Die Ghe gefchloffen, beren Gegen ber Batte bis an fein Lebensenbe genog. Das gefellige Leben geftaltete fich febr angenehm; die Familien Jacobi, Riethammer, Roth und Thiersch bildeten ein Kranzchen und luben einander alle 14 Tage zu Tische. Da jedoch Die fnappe Ginnahme bei Thierich's Freigebigfeit und fruberer wirthicatlicher Sorglofigfeit nicht jureichte (bie Reife nach England mar noch ju begablen), auch bas Schulmefen unter bem neuen Minifter Bentner rudwarts ging, fo mar Ib. icon entichloffen, einen ehrenvollen Ruf nach Gottingen (an bie Stelle Fr. G. Belder's, 1819) angunehmen, als ber Ronig felbft, welcher ben Lehrer feiner Tochter nicht entbehren wollte (er fagte jum Minifter: "Meine Rinder heulen mir die Ohren voll"), veranlagte, daß man ihn durch Berfprechungen fielt. Balb (1822) erwarb Th. aus bem Bermogen feiner Frau bas "rothe Saus" (jest ganglich umgebaut, in ber Arcisftrage Rr. 1a), bamals noch bon Bielen umgeben, welches er burch geichmadvolle Ginrichtung und Anlage eines geraumigen Bibliothetjagles ju einem ftolgen Dufeion umichuf, in bem er geitlebens großartige Gaftfreunbichaft genbt hat. Bis 1827 wurden ibm 7 Rinder geboren, bon benen nur bas zweite auf einer Reife in Gotha einjahrig an ber Braune ftarb.

Die Studien Thierich's bewegten fich in diefen Jahren auf ben Gebieten ber Sprachwiffenichaft und ber Archaologie. Schon 1812 mar die "Griechifche Grammatil bes gemeinen und homerifchen Dialetts, jum Gebrauche fur Schulen" ericbienen, welche nebft ber auszuglichen Schulgrammatit wieberholt aufgelegt wurde, und worin er, bei felbftandiger Durcharbeitung des Materials, bor allem Bereinfachung erftrebte. Gein Axiom war, bag man mit bem homerifchen Dialett, als bem leichteften, beginnen folle (ebenfo fein Freund Diffen). In ber Borrebe jur 4. Auflage 1855 ergablt er felbft, wie er gang ju Unfang in Munchen mit 5 Rnaben bon 10-12 Jahren ben Unterricht in 6 Bochenftunden begonnen und am Enbe bes zweiten Monats ichon ein Buch ber Obpffee beendigt babe. Das Sauptverdienft biefer Lehrbucher beftebt in ber icharfen und flaren Darftellung der Gigenthumlichfeiten bes homerifchen Dialetis und in den intaltifchen Regeln, welche er gegen B. hermann's Ungriffe in ben Acta bertheibigte, in wurdeboller Offenheit als bantbaren Schuler fich betennenb. 3m Unterricht war Th. (feit 1826 an ber Univerfitat) nach allgemeinem Beugnig herborragend durch flaren und jeffelnden Bortrag, fowie burch innere liebevolle bingabe an bie Schuler, beren Forberung ihm herzensfache war. Gern von geiftlofer Mechanit, wirfte ber Lehrer binreigend, weil er felbft vom Begenftande bingeriffen, Barme ausftromte und Theilnahme erwedte. Geine bichterifche Unlage and ibn au Bindar, ben er in ben originalen Bersmaken au überleten fich

mubte: 1820 erichien in zwei ftarten Banben "Binbar, griechifch und beut mit Ginleitungen und Erlauterungen". Wenn die Rachbilbung Diefer ichwier flen Rhythmen ber griechischen Sprache unvermeiblich bart und frembartig a fiel, wie bem Berfaffer felbft nicht entging, und bas Unternehmen übereilt m fo erregt das halbvergeffene Buch boch ein gewiffes Intereffe durch die Bueignu an Gr. Jahn, ben Turnbater, mit bem Th. aus Begeifterung fur bas Tun in Paris wirkliche Freundichaft geichloffen hatte. Und biefe Befinnung iche er fich nicht in bem Jahre ber Rarlebaber Beichluffe, 1819, ale eben in Breu alle Turnplage geschloffen wurden, offen zu betennen. In der warm geschrieber Widmung, die eins der fconften Zeugniffe fur Th. als Erzieher enthalt, feine Beit und ihre Bedurfniffe berftand, nennt er Bindar ben großen grie fchen Turnfanger" und ichreibt: "Starte bes Leibes ohne ben Schmud Bilbung bezeichnete ben Barbaren; an ber innigen Gemeinschaft leiblicher : geiftiger Beredlung ward ber Bellene ertannt." "Roch ift bie eble Turnfu mehr ein Rebenwert ber Erziehung, als ein wefentlicher Theil berfelben und auiloslich mit ibr verbunden." - Die archaologischen Studien, gu benen burch bas Runftintereffe bes Rronpringen Ludwig und die Stiftung ber Blub thet machtig angeregt murbe, führten jur Ausarbeitung ber Abhandlung, Ueber bie Epochen ber bilbenden Runft unter ben Griechen", juerft borgetrag in ber Afabemie 1816, 1819 und 1825, bann 1829 gufammengefaßt und polemifchen Bufagen ale Band berausgegeben. Die beiben Grundgedanten bie Schrift, 1. bag bie griechische Blaftit, aus Megypten übertragen, fich Jahrhunde lang, durch ben Ginfluß ber Briefterschaft gehemmt, ohne Fortidritt in ben ab lieferten Formen erhalten habe als "hieratischer Stil", und 2. daß nach b Bluthezeit feit Phidias bis auf Habrian die Runft fich wefentlich auf gleich Sobe gehalten habe und von einem Berfall unter ben Romern nicht die R fein tonne, - Diefe beiben Sauptfage find gwar neu und birect gegen Bind mann's Lehre gerichtet, murben aber fofort beftig befampft und find burch neuere Forichung fart modificirt worden. Um dem Mangel an Aufopfie begegnen, ging Th. im Berbfte 1822 mit toniglicher Unterftutung auf ein ball Jahr nach Italien, wo er befonders in Rom - Reapel blieb bem politi Berbachtigten verschloffen - mit Thorwalbien, Riebuhr, Eb. Berhard u. lebhaften Bertehr pflog, und den Blan ju einem umfaffenden Berte machte : "Reif in Stalien von Fr. Thierich, Ludwig Schorn, Ed. Gerhard und Leo b. Rleng bas in mehreren Banden ein vollstandiges Bilb bes Landes und feiner Run ichage bieten follte. Es ericbien nur Bb. I (1826) mit Thierich's Reife Dberitalien und Schorn's Befdreibung bon Rabenna und Loretto. Much b ließ Th. in Benedig in Berfen und erdichteten Befprachen fingirter Berfon bie Rlage um bas Glend bes gebrudten Landes ertonen. - Burudgelebet, tri er feine Studien und befuchte gur Starfung feiner Befundheit bier Somm hinter einander das Bad Baftein, wo er auch mit Erzherzog Johann und be Dichter Pyrfer berfehrte. Geit 1824 hatte er feinen alten Bater im Sau ber 1832 achtzigiabrig ftarb. Much ben als Demagogen eingeferferten Datt matifer Rarl Fenerbach beherbergte er eine Beit lang, mabrend beffen Brud Unfelm, ber Archaolog, fein treuer Schaler gemefen mar. Dit bem Graf Platen pflegte er freundichaftlichen Bertebr, nahm lebhaften Antheil an fein Dichtungen und wurde in Sachen ber Metrit, fowie in perfonlichen Angelege heiten oft bon ihm in Unspruch genommen. Das hauptintereffe aber wende er balb ben Schulen und ber Sache bes gelehrten Unterrichts gu, welche m ber Thronbesteigung Ludwig's I. (October 1825) in Flug tam. Satte er ! babin nur ungulanglichen Erfolg in feinem Streben für grundliche claffile Bilbung gefunden, fo murbe er burch ben frifchen Bug ber neuen Regierung

einer umfaffenben Darftellung feiner Ibeen ermuthigt, Die er unter bem Titel: Meber gelehrte Schulen, mit besonderer Rudficht auf Babern" bei bem befreundeten Cotta in rafcher Folge beftweise bon 1826-31 ericheinen ließ, bereinigt ju 3 Banben. In Diefer Schrift liegen Diejenigen Brundfate und Undauungen aufgespeichert, deren Beltendmachung gusammen mit feiner prattifchen Thatigleit im Geminar und ber Univerfitat Die nachhaltigfte Lebenswirfung Thierich's ausmacht. 3m erften Bande, der bon den Ghmnafien handelt, tampit er gegen die in Baiern berrichende Jefuitenmethobe im Unterricht, wo bas Latein nur ale blante Baffe ber Stillbung gilt, und gegen bie engbergige Bureaufratie, welche nur Abrichtung auf ben fünftigen Beruf will; er ftellt bas Brogramm ber fachfifchen Gurftenichulen als Mufter einer humaniftifchen Borbilbung bin, die fich auf alte Sprachen und Mathematit beichrantt, und empfiehlt ale Borftufe Die Ginrichtungen ber murttembergifchen Braceptoratefculen. Der ameite Band mar besonders geitgemäß; er besprach bie Universitäten, als gerabe Ronig Ludwig (Berbit 1826) Die Univerfitat von Landshut nach München verlegt hatte. Die Sauptfrage lag bier in bem bisher genbten Collegiengmange, einer genau borgeichriebenen Studienordnung für jedes Gach, und bem fogen. philosophifchen Biennium, welches bor Beginn bes Fachftudiums abfolvirt werben mußte und die mangelhafte Symnafialbildung ergangen follte. Begen biefe aus ber fraberen Befuitenleitung übertommenen Ginrichtungen wendet fich Ib. er geigt in ausführlicher Darlegung, wie folder Zwang gur Ertobtung alles mahren und freien wiffenschaftlichen Strebens fuhren muffe, und forbert nach bem Beibiel aller andern beutichen Universitäten unbeschränfte Studiengreiheit, bagu großere Gelbständigteit ber Universität in ber Bermaltung ihrer eigenen Angelegenheiten. Die Schrift machte auf ben Ronig, ber felbft in Gottingen Andirt hatte, folden Gindrud, bag er Ih. und Schelling neben bem Minifter in fein Privatcabinet berief und auf ihre Bortrage entgegen bem Minifterialentmurf alles genehmigte. (Dan febe bie braftifche Schilderung in Thierich's Leben 1, G. 342 ff.). Go warb ber "Universitätsbann" aufgehoben und "bie Studenten waren fleißig nach wie vor". Th. felbft, jest Projeffor der Beredfamfeit und alten Litteratur, bemubte fich burch perfonliche Theilnahme, ben gefelligen Bereinigungen ber Stubirenben einen veredelten Charafter ju geben : er ward im 3. 1829/80 jum Rector gewählt und nach einer fcwungvollen Inauguralrede über ben Gegen ber errungenen Freiheit bon ben Studenten mit einem großartigen Fadelauge begrußt, von Ronig Ludwig munblich und fchriftlich begludwunicht. Roch mehr! Alle er in jener Rede eine Sindeutung auf Die forben erfolgte umgefehrte Benbung ber Dinge in Tubingen gemacht hatte. wo burch ben Dlinifter b. Maucler die alten Corporationsrechte aufgehoben und bie Zwangemagregeln eingeführt maren, ftellte fich bei ber baraus entsprungenen Litterariichen Gebbe die öffentliche Meinung in Burttemberg felbft fo erfolgreich auf Thierich's Seite, daß ber eines Befferen belehrte Ronig bald barauf die Berordnungen gurudnahm. - In ber fur Die Schulangelegenheit eingefehten Commiffion murbe Th, als Sauptfuhrer mit ber Redaction bes Planes betraut, ber am 8. Februar 1829 mit ber toniglichen Benehmigung publicirt murbe. Inbeffen, mabrend im Austande bas Bert vielfach Anertennung fand, verftanden bie Begner in Baiern felbft, Priefter und Realiften, fo beftig garm gu fchlagen, bağ ber Ronig bedentlich ward und eine Revifion befahl, burch welche 1830 die Enceen wieder hergestellt und bie Lateinschulen unten verfürzt murben. Much wurde bei ber Brufung fur bas Lehramt bie Behorbe angewiesen, Die Geiftlichen burch erleichternde Fragftellung" ju ermuthigen; weshalb Th. aus der Commiffion austrat. Auch die Berbefferung ber erbarmlichen Befoldung fur die Lebrer, welche Ib. angeftrebt batte, gerieth ins Stoden. - Mitten unter biefen 14 Thierfch.

Erfolgen und Rieberlagen beschäftigte fich Th. lebhaft auf einem gang entlegenn Gelbe, welches ihn aber icon feit Jahrzehnten ftart in Unfpruch genommen batte. mit bem jungft befreiten Briechenlande. Gein Intereffe an ben Reugriechen befundete er icon 1813 burch einen Auffat über bie Schulen in Batmos, Chios und Conftantinopel, wofür er auch die Atabemie zu erwarmen fuchte. Er war ber Setarie gur Befreiung bom Tfirtenjoche beigetreten und trug eine Beit lang ihren Ring. Die Beranbilbung junger Griechen gu tuchtigen Lehrern lag ibm fo fehr am Bergen, daß er ein Erziehungsinftitut, "Athenaum", filt fie in München 1815 eröffnete und zeitweilig fogar in feinem Saufe hielt. Die griechische Erhebung 1821 begrußte er mit Begeisterung; er ließ ben "Borfchlag jur Errichtung einer beutschen Legion in Briechenland", Dunden 1821, ericheinen, regte Belbfammlungen an und fchrieb in ber (Augeburger) Allgemeinen Beitung, bis Defterreichs Ginfpruch es ihm bermehrte. Geit 1825, ale bie Roth ber Griechen aufs bochfte gefliegen war, jugleich aber Ronig Ludwig fich fur fie befannte und die Philhellenen auch in Paris Ginfluß gewannen, machte Th. neue Anfabe und hat mahricheinlich zuerft ben Gebanten geaußert, ben bairifden Pringen Otto jum herricher Griechenlands zu bestellen (sur l'etat actuel I. p. 311). 3m Robember 1829 fchrieb er barüber an ben Philhellenen Ennard und mußte biefes Schreiben auch an Raifer Rifolaus von Rugland au bringen. Rachbem endlich 1830 Briechenlands Gelbftanbigfeit erflart mar und feit ber Ablehnung Leopold's von Coburg ber Brafibent Johann Capobiftrias, auf ben Th. fruber mit Bertrauen gefehen hatte, fich gang als ruffifcher Statthalter geberbete, fonnte Th. bem Berlangen nicht widerfteben, bas Land felbft ju be fuchen, beffen Sprache ihm burch ben Bertehr mit vielen Griechen feit lange bolltommen geläufig war. Das Birrfal ber fortwährenden Barteitampie jog ibn gerade an; ibn beichaftigte ichon bor Untritt ber Reife ber Webante, m vermitteln; eine politifche Rolle ju fpielen, lag fiberhaupt feinen Reigungen nicht fern. Ginen gerabe jest an ihn ergebenben Rui jum Borftanbe bes Stubienwefens in Sachien lehnte er beshalb etwas porfchnell ab, im Bertrauen auf ein Bort bes Minifters, ber ihn hinterher taufchte und als Demagogen perbachtigte. Ib. unternahm nun die Reife als Brivatmann und auf eigene Roffen :ber Ronig ließ ihm nur fagen, bag er weit entfernt fei, feinen Cobn ber griechifden Ration aufdrangen ju wollen -; er fuhr am 21. Auguft 1831 mit Rallmeraber und bem Grafen Oftermann Tolftoi ab nach Trieft, von bort jedoch allein auf ber griechifden Brigg "Martos Bogaris" nach Rauplia (21. Sept.), wo er fich bem Grafen Capobiftria mit Empfehlungen bes Ronigs und bes Rurften Brebe porftellte. Dit rafchem Blid burchichaute Th., bem die Briechen aller Parteien in Daffe guftromten, die Miggriffe der Regierung des Prafidenten, ber ploglich am 9. October burch Menchelmord fiel. In bem Gewirr ber nun um Die Macht ftreitenden Parteien wurde es Th. beschieben, eine Beit lang bat gefährliche Umt eines Friedensftifters ju üben, wogu ihn feine berfohnliche Ratur, ber genbte Blid in die ihm ichon vertrauten Berhaltniffe und bor allem feine bolltommene Beberrichung ber Bolfsiprache, jowie feine angeborene Berebe famteit febr wohl befähigten. Auch hielt man ihn trot feiner Ableugnung fur einen diplomatischen Agenten bes Konigs von Baiern, jumal er fofort offen für ben Bringen Otto marb. Bon einer archaologischen Ercurfion in ben Beloponnes holte man ihn nach Sybra und hörte feinen Rath, ebenfo predigte er überall jum Frieden auf bem Ausfluge nach Athen und Delphi (Januar 1832). Rach einem Befuch mehrerer Infeln bes agaifchen Meeres, wobei er auch Milet und Ephelus fah, tam die erfreuliche Rachricht von der Bahl bei Bringen Otto jum Ronige. Aber gerabe jest war die Gefahr eines furchtbaren Burgerfrieges nabe, indem die proviforifche Regierung ju Rauplia mit bem

Braien Augustin Capodiftrias an ber Spige einerfeits von ben Dainoten, anbererleits bon ben Rumelioten mit einem Ginfalle bedroht murbe. 218 Bertrauensmann ber Refibenten ber 3 Schubmachte ging ber bei allen Barteien gern gefebene Bermittler ju Capodiftrias und erlangte die Freilaffung des alten Mauromichalis aus dem Gefangniffe ju Rauplia, um die Mainoten ju bedwichtigen (25. Marg); fofort eilte er bann ju bem Beere ber Rumelioten nach Megara und verfuchte bei Rolettis, ba es icon unmöglich mar, ben Bug aufzuhalten, bemfelben wenigstens einen friedlichen Charafter ju geben. Beredfamteit bes "Schulmeifters", wie ibn bie Briechen gern nannten (er felbft gracifirte leinen Ramen auch Eignvalog Guogiog) brang burch; Rolettis berprach, es folle feine Gewaltthatigfeit borfallen. Auf ber Rudfehr bom Ifthmos entging er nur burch Bufall einem bon ber Capobiftrianifchen Regierung, bie feine Bermittlung ungern fab, angeftifteten Sinterhalte ber Rlephten (30. Darg). Dennoch predigte ber unerichrodene Mann, ben bie Freunde mit einer Leibmache son 10 Balitaren umgaben, nun wieber in Rauplia Berfohnung, mahrend bie Rumelioten mit Delgweigen auf ben Flinten in Argos einrudten. Rach ber bierauf erfolgenden Abbantung bes Aug, Capobiftrias liegen jedoch bie Refibenten undlinger Beife wieber eine probiforifche Barteiregierung ju, Die ben Bwift erneuerte; Rolettis marichirte gegen Rauplia, die Refibenten machten Th. Bormurie. Diefer aber raftete meber Tag noch Racht, und am 10. April Morgens, als bie feinblichen Beere por ben Thoren bon Rauplia gegen einanber rudten und ber Bufammenftog unvermeiblich ichien, fturgte er fich mit Lebensgefahr dagwifden, und fein gefchidtes Benehmen allein hatte bei ben Beerführern und ben gemeinen Rriegern thatfachlich ben Erfolg, bas Blutvergiegen ju verhaten und eine Ginigung ber ftreitenben Barteien fur ben Augenblid berbeiguführen. Capobiftrias verließ am felbigen Abend Stadt und Land auf immer. Es ift nicht Diefes Ortes, auf ben einzelnen Berlauf Diefer Greigniffe, welche Ib, felbft in feinen Briefen und bem Buche "Sur l'état actuel de la Grèce" ausführlich ergablt bat, naber einzugeben, noch auf die Berbachtigungen und Angriffe, welche er jum Dante für fein Gingreifen im Intereffe ber Denichlichfeit, bennoch ipaler erfahren mußte. Die Diplomaten von Fach marfen ihm bor, baß er ohne Auftrag fich in die Bolitit gemifcht habe, auftatt ibm gu banten, bag er abne gur Bunit gu geboren, fo erfolgreich ihre Befchafte beforgte. Dag Ih. an Beobachtungsgabe, an Renntnig von Land und Leuten und in ber Behandlung bes griechischen Charafters jenen beglaubigten Bertretern Aberlegen war, geht u. a. aus ben 12 Berichten berbor, bie er von Januar bis Ceptember 1832 an Ronig Lubwig fandte, ohne je eine Beile Antwort zu erhalten. Uebrigens trat er jest in die Stelle eines Beobachters gurud, und obwohl er auch weiterhin ermunternd und rathgebend auftrat, und auf die berheißene aber unbegreiflich gogernde Regerung hinwies, widmete er fich bem Studium bes tantonifchen Dialetts, bewehrte auch jo wohl feine Besonnenheit, bag er, als einmal 60 Deputirte ber Nationalversammlung willens waren, ihn als Brafibenten der Regierung bor-wichlagen, diefe Ehre entschieden ablehnte: "ich wurde sonft als unbesonnener Wargerliger ericbienen fein". Alle endlich am 8. Auguft die Rationalversammlung bie Bahl bes Bringen Otto einstimmig bestätigte, erhielt Ih. ben Auftrag, Die Arfunde baruber nach Manchen ju bringen und jugleich bie ehrenbften Dantibreiben far feine Birtfamteit von der Regierung fowohl wie von ber Rationalberfammlung. Er reifte fofort ab fiber Olympia, Bante, Ithata, Corfu (mo bie Capobiftrianer ihn bebrohten) und hielt Mitte Geptember Quarantane in Trieft, wo er auch einen Beimberufungsbefehl bes Ronigs porfand. Anfang Octobers traf er in Munchen wieder ein, zwar ergraut, boch nach feiner Ausfage fried und verfüngt. Die Reife batte ibm 7000 Bulben gefoftet. - In bem 16 Thierfch.

Dantidreiben ber Rationalberfammlung an Ih. findet fich ausbrudlich bie Boffe nung ausgesprochen, ber junge Ronig werbe ibn mit fich fubren, um fur bie Bilbung ber Ration ju mirten. Inbeffen mar Ronig Lubwig gegen ibn eingenommen, jum Theil burch ben fruberen Philhellenen b. Benbed, welcher bet ruffifden von Ih. befampiten Partei angehangen batte, jest aber als Mitglied ber Regentichaft mitging. Gerner barf als ermiefen gelten, baf ber englifde Refibent Damtins bei ber Lonboner Confereng gegen feine Bermenbung mirite; man febe: Apologie eines Philhellenen S. 69, 110-128. 218 bie Briechen bei ber Landung bes Ronigs Otto in Rauplia erfuhren, bag Th. nicht unter feinen Begleitern fei, marb lebhaftes Erstaunen rege, und eine große Uniebl ber angefehenften Berjonen, barunter fieben Bifcoje, richteten eine formliche Girgabe an ben Ronig bon Baiern um feine Berufung, ohne Erfolg. Eb. felbft, obwohl schmerzlich berührt, ließ es fich nicht berbriegen, feine Erlebniffe und Unschauungen, fowie die Ergebniffe feiner umfaffenden Beobachtungen fiber ben Buftand bes Landes und die Mittel ihm aufzuhelfen, in bem frangofiich gefchriebenen Berte "De l'état actuel de la Grece". 2 Vols. 1833, niedergulegen und ber fünftigen Bermaltung werthvolle Fingerzeige ju geben. Geine Unfichten wurden nicht blog von den Griechen, fondern auch von fremden, mit bem Sande vertrauten Staatsmannern, g. B. von Profeich, als richtig und ausführbar öffentlich anertannt. Auch feine Beurtheilung herborragender Berfonen, namentlich ber Capobiftrias, erwies fich hinterher als gutreffenb. Das verfebrte Guftem ber Regentichaft befprach er in ber Allgemeinen Zeitung, foweit es ibm burch bie Cenfur gestattet mar. Roch einmal wurde ihm Belegenheit, fich eingebenber mit ben griechifchen Berhaltniffen ju beichäftigen, als im 3. 1837 fein Freund v. Andhart nach bem Abgange Armanspera's 10 Monate lang Ronig Otto's Minifterprafibent mar und ihm betaillirte Mittheilungen gu publiciftifchen Zweden machte. 3m fibrigen lebte Th. mit bollfter Singebung wieder feinem Lehramte und ben Biffenichaften. Daneben erhielt er bom Minifter Fürften Ballerftein, der auf Debung ber Schulen, namentlich in der Rheinpfalg, bedacht mar, 1833-36 jahrlich Auftrage jur Inspection ber Gymnafien. Ih. behnte aber feine Reifen viel weiter aus, um Bergleiche anzustellen; er besuchte bie Lehranstalten in Baben, Beffen - Darmftabt, ber preugifchen Rheinproving; er ging 1885 nach Solland und 1836 nach Belgien und Franfreich. Die Ergebniffe feiner Beobachtungen legte er freimuthig nieder in 3 Banden: "Ueber ben Buftand bee offentlichen Unterrichte in den weftlichen Staaten bon Deutschland, in Solland, Frantreich und Belgien", 1838. 3m Berbft 1837 gab er bei Gelegenheit bes Gottinger Univerfitatsjubilaums bie erfte Anregung gu ber Grundung bes Bereine von beutiden Philologen und Schulmannern, bei beffen erfter Berfammlung in Marnberg 1838 er auch ben Borfit führte. Bei biefen ju gegenseitiger Berftanbigung und gemeinfamer Abwehr veranftalteten Bereinigungen wirften feine Bortrage und Borichlage anregend und oft in fluger Beije magigend. - In ber Beit ber politischen Reaction in Baiern (feit 1837) galt er ale Oppositions mann wegen feiner fortgefesten publiciftifchen Thatigfeit in der Allgemeinen Beitung; er ichrieb jugleich bie "Geschichte bes Jahres 1837" in Cotta's bifforifchem Tajdenbuche 1839. Der tolnische Rirchenftreit über Die gemischten Gben feste feine Feber in Bewegung fur ben Ronig von Preugen; gegen bas Miniferium Abel richtete er fie in ber befannten Rniebeugungefrage in Baiern. And bie Befchrantung ber Univerfitatsfreiheit machte ibm wieder gu ichaffen. Bu gleicher Beit aber erfreute er fich des befondern Bertrauens des Rronbringer Maximilian, mit dem er in Sobenschwangau Bindar und Thuthdibes las; r burfte er nicht mit ihm nach Griechenland geben. 3m Berbfte 1845 befut er mit jungeren Freunden jum zweiten Dale Italien, befonbers auch Reaund Sicilien; in ben bort geschriebenen "Sicilianifchen Sonetten" (1847) be-Mante er bie Berfummerung bes Lanbes. An einem bebeutsamen Benbepuntte ber bairifchen und beutichen Geschichte führte er wieber bas Rectorat ber Uniperfitat: Berbft 1847-48, als eben bie burch bie Grafin Landefelb (Bola Montes) veranlagten Birren diefe Statte ber Biffenichaften im innerften erregt batten. Geine Gewandtheit und Berebfamteit vermochten nicht, bie Storungen im Uniberfitategebaube ju bampfen; erft nach ber bom Ronige befohlenen Schliefung febrte bie Befonnenheit wieber (9. Febr. 1848) und nach Burud. nahme jenes Befehls bantte ber Ronig Th. burch Ernennung jum Prafibenten ber Afabemie. Bei ber unmittelbar folgenden Margbewegung empfing er für feine geschickte Leitung noch einmal ben Dant bes Ronigs, zwei Tage bor beffen Thronentjagung, Unter Ronig May II. durfte Th. am Stiftungstage bie volle Bieberherftellung ber Studienfreiheit verfundigen. In ben nachften Jahren wibmete er feine prattifche Thatiafeit, welche ibm unerläglich mar, porquasmeife ber Alabemie und ben bamit feiner Gorge unterftellten gablreichen Inftituten. Neben gablreichen fachwiffenschaftlichen Abhandlungen, Die er fcon fruher fortmabrend geliefert, hielt er viele Reben allgemeinen Inhalts und Rachrufe für perfforbene Mitalieber. Er nahm theil an ber Stiftung bes Maximilians. Orbens für Runft und Wiffenschaft (1853), auch an bem Rreife bes fogenannten Somwifion. Roch einmal (1852) war es ihm vergonnt, Athen und bie bortigen Freunde wiedergufeben, wobei er bas Erechtheion auf ber Afropolis jum Begenfand besonderen Studiums machte. Um 18. Juni 1858 wurde fein Doctorabilaum unter großer und herglicher Theilnahme von Rah und Gern burch Geftlichteiten und Abreffen gefeiert, in benen Die Schar feiner Schuler ibn als praeceptor Bavariae begrufte. Balb barauf brachen über ben raftlos Thatigen bie Schmachen bes Alters ein; er erbat und erhielt feine Berfetzung in ben Rubefand und entichlief fanit am 25. Februar 1860. - Th. war taum mittelgroß, aber moblgebaut; unter ber hoben Stirn bligten lichtvolle Augen, ber Mund perffindete ben ihm eignen bollen Flug ber Rebe, woburch feine Berfonlichfeit eine machtige Angiebungefraft gewann. Gein Familienleben mar febr gludlich. Bon brei Sohnen wurde der altefte, Beinrich (ber auch fein Leben fchrieb), ein berfibmter Theologe, ber zweite, Rarl, ein bebeutenber Mediciner, ber britte, Lubmig, ein geachteter Maler. Geine vielfeitige Schriftftellerei ermöglichte es ibm, reiche Mittel gur Ausbildung ber Gohne gu gewinnen; babei mar fein Dans in Munchen Jahrzehnte hindurch ber Mittelpuntt geiftvollfter Gefelligfeit und burch Gaftfreiheit weit beruhmt. Das gange Wefen von Ih. barf nicht nuch bem Magitabe bes gelehrten Philologen beurtheilt merben; er ift in feiner Bielleitigleit und Weltgewandtheit weit eber ben alten humaniften gu bergleichen mit ihrer jur Bolemit und Bolppragmofpne neigenden Ratur ("Reigung ben Ermenabvocaten ju machen" fchreibt Th. fich felbft einmal gu); jebenfalls barf er in Baiern ben gebiegenften Borfampfern fur eine freiere Entwidlung bes Staatslebens jugegahlt werben.

Fr. Thiersch's Leben, herausgegeben von Heinrich W. J. Thiersch. 2 Bbe. 1866. — Berzeichniß der Schriften in Pozi's Rectoratsrede 1860. — Unsere Beit IV, 460 ff. — Augsb. Allg. Zeitung 1860, Nr. 58. 61. 84. — G. Mart. Thomas, Gedächtnisrede auf Fr. Thiersch. München 1860.

M. Baumeifter.

Thierich: heinrich Wilhelm Josias Th., Theolog, Friedrich Thierich's (6 o. S. 7) altester Sohn, durch seine Mutter Amalie Entel des Generalsuperintendenten Christian Fr. Josias Löffler in Gotha (j. A. D. B. XIX, 106). 14. wurde am 5. November 1817 in Manchen geboren. Er war, wie Me-

lanchthon, ein fruhreifes Rind. Dit bier Jahren lernte er bon feiner Dutter lefen und ichreiben. Durch eine unbeilbare Schmache bes rechten Rufes, Die Folge einer Lahmung, Die er fich ichon im 6. Lebensjahre burch Erfaltung gujog, murbe er von den Spielen ber Jugend fern gehalten und in allgu rafchet geiftiger Entwidlung gefordert. Dit feche Jahren fing er bas Lateinische an, mit fieben ober acht bas Griechifche, mit elf bas Gebraifche. Im Berbfte 1833, noch nicht fechgebn Jahre alt, beftand er am alten (jest Bilbelms-) Spmnafinn in Manchen, unter Dollinger's Borfit, bas Abfolutorialeramen; im Berbfte 1837, nachbem er zwei Jahre in Danchen Philologie, zwei Jahre in Erlangen Theologie ftubirt hatte, mit ber erften Rote bas theologische Gramen in Ansbach, und im October 1839 mit berfelben Rote bas philologische in Munchen, wo er am 19. Mai 1838, burch Brof. Aft, jum Doctor ber Bhilosophie promovirt worben war. Dagwischen hatte er, bon Bfingften 1838 an, eine Lebrftelle an der ev. Diffionsanftalt in Bafel befleidet, hatte fie aber im Frubjahr 1839 aus Gefundheitsgrunden aufgeben muffen. Geit October 1839 Repetent in Erlangen, habilitirte er fich bort am 7. Dai 1840 als Licentiat ber Theologie. Um 5. Robember 1842 wurde er ale auferordentlicher Projeffor nach Marburg berufen und im Januar 1846, an berfelben Univerfitat, jum orbentlichen Brofeffor beforbert. Gine Berufung nach Roftod, 1845, eine folde nach Ronigeberg, 1846, und eine britte nach Erlangen, 1848, lebnte er ab. Dagegen folgte er 1849 bem Rufe, an ben "tatholifch - apoftolifchen" (irbingianifchen) Gemeinden in Rordbeutschland, Die fich bamale bilbeten, als Baftor gu wirfen. Um 1. Auguft 1849 reichte er Die Bitte um Enthebung von feiner Brofeffur ein, und im Januar 1850 murbe berfelben entsprochen. 218 Baftor ber Gemeinden Marburg und Caffel blieb er bis 1864 in Marburg, bis 1860 augleich mit ber Aufficht über die norbbeutschen Gemeinden, feit 1860 mit ber Beitung ber Gemeinden in Gubbeutichland und ber Schweig betraut, feit 1858 auch ale Brivatbocent für Philologie und alte Geschichte thatig. 1864 fiebelte er nach München, 1869 nach Mugeburg, 1875, ale Dberhirte fammtlicher Bemeinden ber Schweig, Gudbeutschlands und Defterreichs, nach Bafel über, wo er am 3. December 1885 ftarb. Geine Frau, Bertha, Die Tochter Chriftian Beinrich Beller's in Beuggen, mit ber er fich am 22. September 1840 permablt hatte, mar ibm am 14. Juli 1869 borausgegangen. Bon ben breigebn Rinbern, welche fie ihm geschenft, binterließ er neun, vier Gobne und funf Töchter.

Ginen authentischen Commentar seiner geistigen Entwicklung, auch seines Anschlusses an den Irdingianismus, hat Th. nicht nur in der die zum November 1866 reichenden Selbstdiographie hinterlassen, welche in dem unten angeführten Buche von Wigand abgedruckt ist, sondern vor allem in zahlreichen Schriften. Ein vollständiges Berzeichniß derselben, soweit sie selbständig erschienen sind, s. dei Wigand S. 463 f., vgl. auch S. 178 ff. hier können nur die wichtigeren besprochen werden.

Th. begann mit rein gelehrten Arbeiten. Auf seine Jnauguraldissertation "Ad Pentateuchi versionem Alexandrinam critice pertractandam prolegomena" (Erlangen 1839) und seine Habilitationsschrift "De Pentateuchi versione Alexandrina dissertatio critica" (Erlangen 1840) folgten 1841 "De Pentateuchi versione Alexandrina libri tres" (Erlangen), eine "eindringende Arbeit", welche die Ansange einer Brammatil und Rhetorif der Septuaginta enthält und bestimmt war, die Rugbarseit dieser Uebersehung zur Emendation des masoretischen Textes des A. T. in Frage zu stellen. Th. hat auf diesem Felde die hente teine Rachfolger gesunden. (Sg. Heinrici, Theol. Enchllopädie, 1898, S. 44.) Seine "Hebräische Brammatik sür Ansänger" (1842, 2. Aust. 1858) hat Th.

jelbst nur in der zweiten Bearbeitung anerkannt; die erste wünschte er "als eine jugendliche Uebereitung der Bergessenheit zu übergeben" (Wigand S. 45). In die Zeitschr. für Protestantismus und Kirche schrieb er 1841 Bemerkungen über die Ansänge der kirchlichen Literatur und Claubenslehre, 1842 Mitheilungen über das katholische System der Theologen in Oxford, in die Zeitschrift s. d. gest. luth. Theologie u. Kirche 1841 über die Lehre des Irenäus von der Encharistie, und in die Studien u. Kritiken 1842: "Irenaei capita IV

in graecum sermonem restituta criticisque annotationibus illustrata".

MIS Bertreter ber neuteftamentlichen Gregeje in Marburg fab fich Th. gebrangt, fich mit ben Inbinger Rritifern auseinanbergufegen. Er gewann bie Mebergeugung, bag ihre Rritit "faft lediglich auf bem einen philosophischen Borurtheil gegen bas Uebernaturliche berube", bag bie Methobe bon Strauß "feine echt hiftorifche", fonbern ein Berfahren fei, "bas feine geschichtlichen Urfunden in ber gangen Belt aushalten tonnten", und bag man in Baur's Auffaffung ber Weichichte bes Urchriftenthums "feine Rirchen- und Religionsgeschichte und aberhaupt feine Geschichte ju erfennen babe, sonbern ein willfürlich conftruirtes, ber widerstrebenden Birtlichteit aufgezwängtes bialettifches Schema, wobei bas eigentliche Subject ber Rirchengeschichte, namlich bie driftliche Bemeinbe, für welche bie beiligen Bucher geschrieben, und bon ber fie anertannt worben find, ganglich außer Acht gelaffen" werbe (Th. bei Wigand G. 52). Es war fur Ih "Gemiffensfache", mit biefen Ergebniffen umfaffender Quellenftubien öffentlich aufgutreten. Go entftand feine wiffenichaftlich bebeutenbfte Arbeit, ber "Berfuch jur Berftellung bes hiftorifden Standpuntts für Die Rritit ber neuteftamentlichen Schriften" (1845). Gie fteht in ber Reihe ber bom fchrift- und offenbarungeglaubigen Standpuntte aus gegen Baur gerichteten Streitichriften "in mehrfacher hinficht unerreicht ba; fie ift eine ber erften, aber auch ber gelungenften und wirtsamften Be- und Berurtheilungen ber Neutubinger Tenbeng-Iritit" (Bodler in ber RG, von Bergog und Blitt' XVIII, 371). Baur fuchte ben jugendlichen Wegner von oben berab abzufertigen ("Der Rritifer und ber Fanatifer, in ber Berfon bes herrn heinrich 2B. 3. Thierfch. Bur Charafteriftit ber neuesten Theologie", 1846), wurde aber von Th. ebenso wurdig als bestimmt jurudgewiesen ("Ginige Borte fiber bie Aechtheit ber neutestamentlichen Schriften und ihre Grweisbarfeit aus ber alteften Rirchengeschichte gegenniber ben Supothefen ber neueften Rritifer", 1846). Ih. bat ben mefentlichen Inhalt feines Berfuche" lebenslang vertreten, wiewol ihm "bie Formlofigfeit und bas llebertriebene an einzelnen Stellen gar nicht unbewußt" blieb; von feiner Erwiderung auf bie Baur'iche Schrift meinte er gwangig Jahre fpater, fie geige "ichon einen Fortidritt in Besonnenheit" und "burfte wol auch jest noch ber Beachtung mert fein" (Ih. bei Wigand G. 52).

Der neutestamentlichen Theologie gehören noch zwei werthvolle Programme on: "Do epistola ad Hebraeos commentatio historica" (Marburg 1848, sür Barnabas als Berjasser, nach dem positiven Zeugniß Tertullian's), und "De Staphani protomartyris oratione commentatio exegetica" (Marb. 1849), und vor allem ein größeres Werk, in welchem Th. die Ergebnisse seiner Forschungen auf dem Gebiete des christlichen Alterthums zusammensaßte: "Die Kirche im apostol. Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen Schriften" (1852, L. Aust. 1856, 3. Aust. 1879). Man hat dieses Werk, das Th., besonders in der 2. Ausg., für die gediegenste seiner Arbeiten hielt (bei Wigand S. 63), eine im Grunde von ästhetischen Gesichtspunkten bedingte Dichtung" genannt höchmann. Lehrbuch d. hist-stit. Einseitung in das R. T., 1885, S. 191.) Parau ist aber nur so viel richtig, das die Form der Darstellung "von ästherlichen Gesichtspunkten bedingt" ist; sie ist wahrhaft classisch und verleiht dem

20 Thirds.

Buche bleibenben Berth, wenn gleich ber Inhalt vielfach überholt, theilmeife

auch burch irvingianifde Conberauffoffungen getrübt ift.

3m Binter 1844-45 hatte Th. "Borlefungen aber Ratholicismus und Broteftantismus" gehalten. Es "erichien ibm ale Pflicht, wie er an bem Stnite gegen bie Wiberfacher bes driftlichen Glaubens fich betheiligt batte, fo auf ber anberen Geite ein Beugnig friedlicher Gefinnung gegen alle, Die bas Befentliche bes Chriftenthums fefthalten, alfo insbefonbere gegen bie Ratholiten, abzulegen' (bei Wigand G. 56). Diefe Borlefungen murben 1846 berausgegeben (2, Auf. 1848; Ih, felbit jog fpater bie erfte Ausgabe ber zweiten por: Wigand a. a. O.). Bon ber Aufnahme, welche fie fanben, fchrieb bamals Rart G. M. D. Burger in ber Beitfchr. fur Proteftantismus und Rirche (R. F. Bb. 12, S. 1): "Gi wied nicht viele Ericheinungen ber neueren und neueften theol. Literatur geben, welche in naben und ferneren Rreifen mit gleicher Theilnahme begrußt und aufgenommen worben find . . . . In ber Bermorrenheit ber Gegenwart, unter bem Betofe bes Streites . . , febnt mehr als ein Gemfit fich auch einmal nach einem Borte bes Friebens, ber ruhigen Berftandigung; und eine Schrift, welche eine unparteifiche Burbigung ber borbandenen Gegenfahr, eine unbefangene ... Belprechung ber großen Streitfragen ber Begenwart berbeift, und ibre Anfabe nicht gang verfehlt, tann ficher barauf rechnen, bag Ungablige bie Sand begirig nach ihr ausftreden als nach ber Beiriedigung eines lang gehegten Buniches. Run aber tragt jene Schrift nicht blog biefe Berheigung an ber Spike, fondem erfullt fie auch auf eine fo anregende, burch Form und Inhalt gleich angiebende Beife, bag wir bie Begierbe wol begreifen, mit ber fie von Gelehrten und Michtibeologen, und insbesonbere bon ber ftubirenden Jugend berichlungen mitb". Burger erfannte gerne "bie Dacht bes unabweisbaren Ginbruds" an, ben bie Schrift auf ibn gemacht habe, in ber gein Schat ber mannichfachften Belehrung, aus nicht gewöhnlicher hiftorifder Renntnig gefchopit und eine Fulle bebeutfamer Begiehungen und Rachweife fur Biffenichaft und Leben" geboten werbe, mußte aber ben Grundgebanten, wonach bas Dafein und Birten apoftolijcher Mannet und bie Ausruftung mit ben bem Urchriftenthum eigenthumlichen Beiffeegaben sum Begriff ber Rirche gehore, entgegentreten und augerbem ben begrindetm Borwurf erheben, bag Ih. gegen die romifche Rirche "allzu gerecht (Bred. Sal. 7, 17)" fet, auf Roften bes Protestantismus. - 1880 um eine 3. Auflage feiner "Borlefungen" angegangen, wies Ih. bies jurfid: "Seit bem Batifanum ift bie romifche Rirche eine andere geworben. 3ch fann jest nicht mehr bie hoffnungen far fie in ihrer Gefammtheit aussprechen, wie fie bamals mein ben bewegten" (Wigand G. 196). - Ginen bebeutfamen Rachtrag zu ben "Borlefungen" bilben brei Genbichreiben an B. A. Suber: "Dollinger's Auffaffung bes Urchriftenthums" 1861.

Diese Senbschreiben sind der lette Beitrag, den Ih. zur gelehrten theol. Eitteratur geliesert hat. Seine späteren theol. Schriften entbehren zwar keineswegs der wissenschaftlichen Grundlage, sind aber, wie das schon 1854 geschriedene Buchlein "Neber christlichen Familienleben" (7. Aust. 1876), sür weitere Kreik bestimmt. So die exegetischen Arbeiten: "Die Bergpredigt Christi" (1867, 2. Aust. 1878); "Die Gleichnisse Christi" (1867, 2. Aust. 1875); "Die Genesse (1869), 2. Aust. unt. d. Titel: "Die Ansänge der hl. Geschichte n. d. 1. Buche Mose's" (1877). So auch der "Inbegriff der christl. Lehre" (1886), ein aus den Bordereitungen sur den Constrmandenunterricht herborgegangener zusammenhängender Lehrvortrag, von Ih. auf seinem Sterdelager zum Abschluß gebracht, um "dem christlichen Voll insgemeln zur häuslichen Erdanung und Belehrung und der reiseren Jugend zur Mitgade und Aussteuer auf dem Lebensweg" so bienen (Borwort v. 24. Nov. 1886). Alle diese Schriften, wenn sie auch dem

nichtirdingianischen Lefer manchen Anftog bieten, find Perlen der chriftlichen Litteratur, von allem Phrasenwerte völlig frei, gehaltvoll, tief und flar und von einem unvergleichlichen Zauber ber Sprache.

Seine politischen Ueberzeugungen hat Th. in dem Buche "Ueber den christlichen Staat" (1875) zusammengesaßt, das weniger bekannt ist als es verdient. Es ruht auf tiefer Kenntniß der Geschichte und reicher Lebensersahrung, ist ausgezeichnet durch Weite des Gesichtstreises und Klarheit des Blids und athmet den Geist wahrer Freiheit, von dessen Hauch doch immer nur wenige, und

burchous nicht am meiften die Barteimanner ber Linten, berührt find.

Um erfolgreichften mar Ih. indeffen ale biographischer Schriftfteller. Die Biographien feines Laters ("Friedrich Thierfch's Leben", 2 Bbe., 1866) und feines Schwiegervaters ("Chriftian Beinrich Beller's Leben", 2 Bbe., 1876) find Meifterwerle, welche bielleicht alle feine übrigen Schriften überbauern werben. Borangegangen waren bie "Erinnerungen an E. A. v. Schaben" (1853), feinen Jugendfreund und Schwager, ber, als Ih. Repetent in Erlangen mar, ben meilten und ben forberlichften Ginflug auf feine miffenichaftliche Entwidlung genommen hatte (Ih. bei Bigand G. 47). Daneben veröffentlichte Th. noch eine Reihe turgerer Lebensbilber, theils in felbftanbigen Schriften, wie "Luther, Suftab Abolf und Maximilian I. von Babern" (1869); "Melanchthon" (1877); "John Besley" (1879); "Lavater" (1881), theils in Sammelmerten und Beitfdriften : "Bellarmin" und "Caffianus" (in Bergog-Blitt's RE.), "Maria Therefia" (Dabeim 1865) und "Rarl I, bon England" (Weftermann's Monatsbeite 1865). Außer biefen biographischen Arbeiten ift gu nennen bie "befonbers wegen ibrer genialen Schlugbetrachtungen fiber bie Drientpolitit ber europaifchen Brogmachte immer noch lefenswerthe" Schrift: "Briechenlands Schidfale bom Anfang bes Befreiungstriegs bis auf bie gegenwartige Rrifis" (1863), fowie enblich, als ein intereffantes Dentmal von Thierich's Bielfeitigfeit und Scharffian, eine mit feinem Sohne August bearbeitete Schrift über bie Phyliognomie bes Monbes (1879, 2. Aufl. 1883). (Bgl. Bodler in Bergog = Plitt's RE.2, 6. 376 und Wigand S. 260 flg.)

So mannichach ihr Inhalt ist, gemeinsam ist sast allen Schriften Thiersch's bie hohe Schönheit der Form, vermöge deren er Anspruch hat, den Classistern der deutschen Prosa beigezählt zu werden. Und Thiersch's Schreibweise, voll Abels und ungesuchter Würde, wohl abgewogen in jedem Ausdruck, ist das treue Spiegelbild seiner Persönlichkeit: ein antiker Charakter, doch durchleuchtet und verklart von wahrer christlicher Frömmigkeit. Was Th. von G. H. v. Schubert saste: daß er wol die höchste dem Christen erreichdare sittliche Stuse errungen sabe (bei Wigand S. 36), das läßt sich ohne lebertreibung auf ihn selbst anwenden. Ein im Ewigen ruhender Geist sprach in dem ernsten, aber friedevollen Blick, der unter der mächtig gewöllbten Stirn und den buschigen Brauen hervor aus tiesen Augen leuchtete. In seiner Gegenwart war leichtsertiger Scherz, war eine unlautere Regung nicht dentbar. Aber keineswegs gedrückt, nur gehoben sahlte man sich in seiner priesterlichen Rähe. Denn als eine wahrhaft priesterliche Gestalt, in des Wortes edelstem und höchstem Sinne, hält ihn das Gedächtniß derer sest, die das Glück gehabt haben, dem außerordentlichen Manne

im Beben ju begegnen.

Es ist viel beklagt worden, daß Ih. durch den Irvingianismus dem alademischen Lehramte, in dem er mit reichem Segen gewirlt hatte, und der theologischen Wissensteinischen wurde. Und in der That, man kann sich eines tiesen Bedauerns nicht erwehren, wenn man bedenkt, daß der Mann, der im 27. Lebensjahre die "Borlesungen", im 28. den "Bersuch" geschrieben hatte, im 33. den Lehrstuhl verließ und sortan ihr die ebangelische Theologie so gut wie

22 Thieg.

verloren blieb. Aber die Wissenschaft, man mag sie noch so hoch stellen, in nicht das höchste; vollends für die christliche Kirche nicht die Theologie. Seltener und werthvoller als das gelehrteste Wert ist das Beispiel eines Mannes, der alle lodenden Aussichten für nichts achtet und ohne zu zaudern das schwerke Opser aus sich nimmt, um seiner Ueberzeugung, seinem Gewissen zu solgen; noch seltener und noch töstlicher vielleicht die Demuth, die Ih. bewährt hat, die Freiheit von allem Gelehrtendünkel nach so seinen und so glänzenden Gresolgen. (Bgl. dazu Luthardt, Erinnerungen aus vergangenen Tagen, 1891,

G. 304.)

Der theologischen Jugend hat Th. am Schluffe ber Borrebe jur Rirde im apoftol. Beitalter" ein ichones Bermachtniß gewidmet, bas auch bier ben Schlug bilben moge: "3ch tann nicht fchließen ohne ein Bort an unfere jungen Theologen, in beren Ditte ich fo lange gelebt und gewirft. Ich tenne ben Jammer ber Berriffenbeit, in welchen fie burch ben Streit ber Lehrer gefturt werden. Intellectuelle Abftumpfung, ftlavifche Ergebung an die Autoritaten bes Unglaubens, Abfterben bes Glaubens an Babrheit überhaupt find bie Folgen ber Rudfichtslofigfeit, mit welcher man alle Doctrinen bes Unglaubens und bes Balbalaubens auf bie Ruborer einfturmen lagt. Rafft euch auf aus ber Bleichgultigfeit und faffet Duth. Dacht euch frei bon bem blinden Glauben an bie, welche aus ihrer oben Geele nur die Runft bes 3meifels und bes Argwohns euch mittheilen tonnen. Bernt wieber forfchen und nicht nur nachfchreiben; nicht blog grubeln, fondern betend nach Bahrheit ringen. Rebret gu bem Quell ber beiligen Schriften gurud, beffen Baffer euch Die Biberfacher verbachtig gemacht haben. Schöpfet wieber mit Bertrauen, und, wenn Lebenstrafte in euch ftromen, fo ertennt, mas es ift, bas man euch rauben will" (Marburg, ben 30. Mars 1852).

Bgl. Heinrich W. J. Thiersch's Leben (zum Theil von ihm selbst erzählt), herausgeg. v. Dr. Paul Wigand, Basel 1888, auch den Anssah von Wigand (Thiersch's Schwiegerschu) in der Allg. tons. Monatsschrift 1886, S. 673 ff., 800 ff. — Zödler in Herzog-Plitt's RC.2, Bd. 18, S. 369 u. in d. Ev. AZ. 1886, Nr. 4. — Dr. v. Orelli im Baster Kirchensreund 1885, Nr. 25 u. 26. — Luthardt in d. Allg. Ev. Luth. AZ. 1885, Nr. 45 u. 46, 1886, Nr. 1 u. 2 und in s. Erinnerungen aus vergangenen Tagen, Leipzig 1891, S. 294 ff. Wilhelm Frhr. v. Bechmann.

Thieß: Johann Otto Th. wurde als Cohn bes Dr. med. und proftijden Argtes Johann Beter Th. († am 2. Juni 1787) gu Samburg am 15. Auguft 1762 geboren. Er befuchte bas Johanneum und von Oftern 1779 an bas afabemische Chmnasium in hamburg und ging fobann Oftern 1780 nach helmstedt, um Theologie ju ftubiren. Am 17. Mai 1788 machte er in hamburg fein Canbibatenegamen. Am 18. December beffelben Jahres warb er jum Rachmittagsprediger in ber Borftabt St. Bauli ermahlt; in biefer Stellung hatte er teine geiftlichen Sandlungen ju berrichten, fonbern nur gu predigen, und beshalb warb er auch nicht ordinirt. Schon als Schaler hatte er eine Reihe bon Schriften herausgegeben; außer Belegenheitsgebichten und andern Sachen fogar auch ein großeres Bert: "Berfuch einer Belehrtengefchichte von Samburg" (2 Bbe., Samburg 1780; Die Borrede ift unterzeichnet: Selmftabt, b. 19. Dai 1780). Diefes Buch ift, foweit es ein Auszug aus anbern Berten ift, namentlich wenn Molleri Cimbria literata ju Grunde liegt, nicht gang unbrauchbar; im übrigen tragt es icon ben Charafter ber fpatern Schriften von Th., von bem noch gu reben ift; befonbers widerlich ift bie Art, in ber ber gang junge Berfaffer über verbiente und bemabrte Danner aburtheilt; Die Sprache ift unberichamt, ber Stil und die Orthographie auffällig. Bon einem Thief. 28

britten Theil, ber ausführliche Biographien ber wichtigeren hamburgifden Belebrten enthalten follte, find nur wenige Bogen gebrudt. Uebrigens bat Th. felbft in fpateren Jahren über biefes Bert feiner Jugend megmerfend geurtheilt. Auch als Student und als Rachmittagsprediger hat er eine großere Angahl von Schriften veröffentlicht; nach einem Bergeichniß, welches bie anonymen nicht einmal vollftanbig umfaßt, bis jum Jahre 1790 fecheundviergig! Befonberen Anftog erregte er u. a. baburch, bag er als Rachmittageprediger bie Entwurfe au feinen Bredigten (fog. Terte) herausgab, weil bas ber beftebenben Sitte gemag ale ein Borrecht ber Baftoren (Sauptpaftoren) betrachtet warb. Aber nicht nur hierdurch und durch die gange Urt feiner Schriftftellerei, fonbern bor allem burch feine ben berrichenden Rationalismus noch weit überbietenden, oft geradegu frivolen Meugerungen über driftliche und tirchliche Dinge verbunden mit einem allzugroßen Bewußtfein bon feinem eignen Ronnen und Biffen bewirfte er, bag feine Musfichten, in ein ordentliches geiftliches Umt berufen gu werden, immer geringer wurden. Auch Bewerbungen nach auswärts hatten feinen Erfolg, fo g. B. feine Bewerbung um eine theologische Brofeffur in Riel nach dem am 10. Decbr. 1788 erfolgten Tobe des Brojeffor Bilbelm Chriftian Buft Chryfander. Als bann am 8. April 1790 in Samburg ber Domprediger Bobann Beinrich Daniel Molbenhamer (f. A. D. B. XXII, 92) geftorben war, gab fich Ib, die allergroßte Dube, in Die Stelle beffelben gewählt gu merben. 168 mar bies eine ber angesehenften Stellungen in Samburg, und Th. bielt fie für fich auch barum für besonders ermunicht, weil fie Duge jum Studiren und au fchriftftellerischen Arbeiten gemahrte. Um gur Bahl geeignet gu fein, mußte er es babin gu bringen, bag er bon ber theologischen Facultat in Giegen am 9. Juli 1790 jum Doctor ber Theologie ernannt murbe; icon im 3. 1785 war er in Belmftebt jum Doctor ber Bhilosophie promobirt. Damit nicht feine bisherige untergeordnete Stellung ihm jur Erlangung ber Dompredigerftelle binberlich fei, bat er um Entlaffung aus berfelben und erhielt fie am 8. Aug. 1790. Aber alle feine Bemuhungen waren umfonft; und Die Dompredigerftelle ift bann überhaupt nicht wieder befegt worben. Ih. mar jest ohne Stellung und babei verlobt; mancherlei litterarifche Unternehmungen, wie bie Samburgifche Alteraturgeitung feit 1788, Die Allgemeine Bredigergeitung feit 1790, eine neue Ueberfetung bes Reuen Teftamentes "mit einer burchaus anwendbaren Grffarung", bon welcher ber 1. Banb, ben Matthaus enthaltenb, 1790 erichien, um nur einige ber umfangreicheren ju nennen, brachten auch teinen Lebensunterhalt, und jo berfuchte er benn auf einer Univerfitat als theologischer Docent angulommen, wogu ihm ber theologische Doctor bie Berechtigung gab. Rach einigen vergeblichen Berfuchen auf andern Univerfitäten hoffte er boch wieber in Riel fein Biel ju erreichen. Um 5. Juli 1791 manbte er fich in einer Bittfcrift birect an ben Ronig von Danemart, berfelbe moge ihm eine Projeffur ber Theologie in Riel ertheilen; er muniche von Michaelis an bort theologische Borlefungen gu halten und hoffe, bie hamburgifchen Theologie Studirenben nach Riel ju ziehen; anfänglich verlange er feinen Behalt. Ilm Diefelbe Beit erfucht er brieflich ben b. 3. Decan ber theologischen Facultat in Riel, ben Brofeffor Samuel Gottlieb Gehfer, ihn jest noch vom 25. Juli an bis Dichaelis zu theologischen Borlefungen zuzulaffen; und am 12. Juli abends brachte er biefe Bitte in Riel bei Genfer perfonlich vor. Die Facultat hatte feine Reigung, biefem Gefuch ju willfahren; man hatte berechtigte Bedenten gegen feine Belebriamfeit, und feine gange Berfonlichfeit ichien nicht bie nothigen Garantieen ju bieten; aber man glaubte boch auch einem Doctor ber Theologie nicht wol bie Erlaubnig, Borlefungen gu halten, verweigern gu fonnen, und fo mar man junachft jufrieden, bag Ih. bavon abftand, jest gegen Schlug bes Gemefters

24 Thirth

noch mit leinen Borlefungen zu beginnen, und erft Michaelis anfangen wollte. Inemifchen war Thief Gingabe an ben Ronig burch bie beutsche Ranglei in Robenbagen bem afabemifchen Confifterium in Riel gur Begutodeung borgelegt. Much bier Abermogen bie Bebenten gegen feine Juloffung; namentlich fanben bie theologifden Profefforen es unthunlich, ibn, ber boch nicht bon fo quigezeichneter Ernbition" fei, gleich jum Profeffor ju maden; er moge ber beflebenben Orbnung gemag als Pribatborent feine Thatigfeit beginnen, fich bann bie Abjunctur erwerben und barauf gur auferorbentlichen Profeffur fortichreiten. Und in biefem Ginne erging bann and bir Antwort noch Robenhagen. Unter bem 1. October 1792 refolbirte borauf Die beutide Ranglei gu Ropenhagen, es tonne Ih, "gur Erreichung feines 3medes leine hoffnung gemacht merben", wenn er nicht "nach ben Rechten bes Doctorate ju Riel als Pribatbocent einige Beit late und baburch fich bie Abjunctur gu ermerben und fo meiter fortgufdreiten fuchte". Go begann er benn balb nach Michaelis 1791 ale Privatbocent in Riel theotogifche Borlefungen gu halten. Rachbem er fich um 3. October 1792 mit Dorothea Catharina Bubbe aus Otternborf berbeinathet batte, manble er fic am 7. December 1792 wieber an ben Ronig mit ber Bitte, ibm nun bem ne gebenen Berfprechen gemäß" (?!) Die theologische Abjunctur gu berleiben; er werbe fonft Riel verlaffen muffen u. f. f. Ih. hatte offenbar, wie es auch nicht anbere fein tonnte, jumal er mit Schulben nach Riel gefommen mar, mit großer Roth ju fampfen, ba er bisher allein auf den Erfolg feiner Borlefungen und ben feiner Schriftftellerei angewiesen war. In Riel munichte man feine Beforberung nicht; aber man meinte boch auch, wenn Th., was man nicht wiffe, ein foldes Beriprechen abfeiten ber Ranglei erhalten habe, fo muffe ibm bas gehalten werben; er habe allerbings Borlefungen gehalten, nicht ohne Beifall gepreblat und einen anftanbigen Lebensmanbel geführt; und barauf marb Ib. am 19. April 1798 bom Ronig jum Abjuncten ber theol. Facultat ernannt. MIS folder erhielt er einen mahricheinlich febr geringen Gehalt. Wieberholte Gingaben an ben Ronig im 3. 1794, in benen er um eine außerorbentliche Brofeffur ber Theologie bat, - in einer Gingabe bom 26. Geptember 1794 wagt er babei gu fagen, bag er icon bor brei Jahren auf bes Ronigs "Wint und Befeht" mit feiner Familie, "einer bejahrten hulflofen Mutter und einer unberforgten Schwefter", nach Riel gefommen fei, - hatten fchlieflich ben bon ihm allerbings nicht beabsichtigten Erfolg, daß der Ronig ihn am 17. Juli 1795 jum außerorbentlichen Brofeffor ber Philosophie ernannte. Es ift nicht gang flar, ob ibm babei ausbrudlich berboten marb, theologische Borlefungen au halten, ober ob es ale eine felbftverftanbliche Folge feiner Berfegung in Die philolophilche Facultat betrachtet warb, bag er fich jeber weitern theologifchen Mirtfamteit an ber Univerfitat enthielte; jedenfalls mar bies die Abficht bei biefer Mafregel. Ib. hatte nämlich in ber letten Beit burch feine Beife, Die theologifche Biffenichaft ju betreiben, wieber vielfach Unftog erregt; gang beondere batte er burch die bon ihm im 3. 1793 herausgegebenen (95) "Theses theologiae dogmaticae ad disceptandum propositae", die bei Johann Ambrofius Barth in Leipzig ericbienen maren, Mergerniß gegeben; in Sachfen murbe ibr Bertauf berboten und bas turfachfifche Minifterium in Dresben beichmerte fic im Februar 1794 auf biplomatifchem Bege über fie bei ber Regierung in Ropenbagen , wobel es befonders bervorhob , daß es fich als eine falfche Ungabe erwiefen babe, que cet ouvrage ait été imprimé à Leipzic sous la direction du librairo Barth. 2Bas Ib., bem bie Acten ju einer Meugerung vorgelegt mutben, antwortete, ift außerft fcwach und geht auf bie Sache garnicht ein Bedenfalls wfinichte man in Riel jest feine Ernennung jum Profeffor ber Theo logie noch weniger ale friber, jumal auch noch befannt geworben war, bag et

Thieß. 25

in ber legten Beit in Gottingen, Roftod und Giegen vergeblich angutommen abt habe. - 3m 3. 1796 bewarb fich Th. um eine Anftellung an ber liothet in Riel; er icheint biefe neben ber philosophischen Brofeffur gewünscht, nicht erhalten zu haben. Ebenfo erfolglos maren feine Bemuhungen im ober 1799, feinen Behalt auf 300 Thaler erhoht gu befommen. Da traf ihn ig unerwartet bas unter bem 7. December 1799 bon ber beutschen Ranglei Lopenhagen bem atabemischen Confiftorium jur Mittheilung an Th. jugefandte gliche Decret, baf Th, aus feinem Umte entlaffen fei; er habe fich nicht, man vorausgefest habe, aller theologischen Borlefungen enthalten; Die Oberfiftorien und vorzügliches Bertrauen verdienende Gottesgelehrte hatten fich feine Lehrmeinungen und Schriften beschwert; er folle 200 Thaler (mahrinlich feinen bisherigen Gehalt) Bartegeld haben, aber Riel und die umliegende end verlaffen. Es half nichts, daß Th. unter bem 15. December ein ausrliches Rechtfertigungeichreiben mit vielen Unlagen bem Confiftorium gur ermittlung nach Ropenhagen übergab, und daß bas Confiftorium felbft fich rigstens baffir berwandte, daß ihm geftattet werde, in Riel zu bleiben; Die gliche Antwort vom 14. Februar 1800 blieb babei, daß ihm feine Dimiffion Bnaben ertheilt und feine Berbindung mit ber Univerfität vollftanbig gu n fei, fowie bag er Riel und Umgegend gu meiben habe; nur wurde ibm attet, bie Ende April 1800 in Riel ju bleiben und fein Bartegelb bis ju er etwaigen Unftellung im Civilfache folle ihm auf 300 Thaler erhoht ben, wobei ihm noch befonders befohlen wird, fich aller und jeder Lehrvorge ju enthalten, sowie auch in feinen Drudfchriften alle anftogigen Meugegen über die driftliche Religion ganglich gu bermeiben. Es ift dem Schreiber er Zeilen nicht gelungen ju ermitteln, wodurch fpeciell biefe fcharfe Dagel gegen Th. bamale veranlagt ift. Die bei ber Universität in Riel borbenen Acten laffen es nicht erfennen, und bie Meuferungen von Th. biernber ber Beschichte feines Lebens (Band II, G. 388 ff.) und in einigen andern riften laffen die Sache abfichtlich nicht beutlich werben. Soviel aber icheint er au fein . bag nicht feine theologischen Unfichten an fich es gewesen find, ibn in einer Beit, in ber ber Rationalismus überall berrichte, unmöglich oten, - fie maren feinesmegs weitergehend als bie mancher anderen und hneten fich bochftens burch Untlarbeit aus, - fonbern bag er burch bie Art Beife, in ber er feine Anfichten außerte, berlett bat; und es barf nach deutungen angenommen werben, daß er bei feinen mundlichen Meußerungen feinen Bortragen, Bredigten und fonft hierin noch weiter gegangen ift, als bem, mas er bruden lieg. Richt unwahrscheinlich ift, bag ber plogliche Tob ner Frau, die am 10. August 1798 in ihrem britten Wochenbett, noch nicht Jahre alt, ftarb, hierauf nicht ohne Ginflug mar; Die Ghe mar eine febr dliche gewesen und burch ben Berluft ber Frau scheint er haltlofer und rudtelofer geworben au fein. 2118 er Riel verlaffen mußte, mablte er junachft eboe gu feinem eigentlichen Bohnort; bier lebte bamals ber Berfaffer bes egfried von Lindenberg, Johann Gottwerth Maller, an welchem Th. einen eund fand. 3m Sommer mar er viel in Otterndorf, ber Beimath feiner au, wo er auch feine Rinber unterbrachte, und in Eppendorf. Ueberall war auch schriftftellerisch thatig. 3m 3. 1805 fiebelte er nach Bordesholm über; er heirathete er die Wittwe des im 3. 1804 verstorbenen Paftor Asmus nebrich Erharbi, eine Tochter feines Freundes Muller in Ibehoe, mit ber er Bribaterziehungeinstitut errichtete. Er ftarb am 7. Januar 1810, furg dem ibm noch die Ausficht eröffnet war, bag er wieder eine Anftellung erlten folle. Sein Sohn aus erfter Ghe ift Bermann Bilbelm Marcus

Th., geboren am 13. Juli 1793, feit 1821 Paftor in Arnis, † im 3. 1867

als Paftor in Cappeln.

Thieb' jablreiche Schriften, bon benen bas bamburgifche Schriftftellerleritor in einem noch nicht bollftanbigen Berzeichniffe mehr als bunbert auffahrt, m benen bann noch ungemein biele Abhandlungen, Recenfionen u. f. f. in per-Schiebenen Beitschriften tommen, maren icon an ibrer Beit faft bollig wertblot: Th. felbft hat hinter feiner Lebensbeichreibung (Bb. II, G. 405 ff.) bei einer Ueberficht feiner Schriften in Die erfte Abtheilung folche gefiellt, "welchen ber Berfaffer jest allen Berth abfpeicht"; bann folgt eine zweite Abtheilung folder, "welche ber Berjaffer auf ihrem Berth beruben lagt"; bann tommen Die, benen er "einigen Werth jugefteht", und julest erft folde, "auf welche er einen wir lichen Werth" legt. In die lette Claffe fiellt er nur acht, unter andern feine Ertlarung bes R. E., fein Andachtsbuch fur aufgeflarte Chriften , fein Communionbuch, Schriften, die heute niemand noch fennt, und die auch nur als Beichen ihrer Beit noch angesehen werden tonnen. Richt werthvoller find feine Bebichte, Die meiftens religiofer Art jum Theil in besonderen Sammlungen, jum Theil in ben Beitragen gur Poefie ber Rieberfachfen (1782), in bem Dufenalmanach Mora (1784) und andern Anthologieen erichienen. Unter feinen geiftlichen Liebern hat eines: "Religion, von Gott gegeben", das er fcon 1782 in Belmftebt bichtete, mit bem abgeanderten Anfange: "D Simmelewort, bon Bott gegeben" in Bemeindegefangbuchern Aufnahme gefunden und befindet fic noch im Samburger Gesangbuch von 1842. Befannt ift auch fein fog. Toleranlieb, mit ber auch fprachlich wenig gelungenen Stelle: "Auch bie, bie ber Sectengeift noch immer bon einander reift, find Gines Leibes Blieber, find, weffen Blaubens einer ift, er fei Turt, Beibe, Jube, Chrift, als Menfchen alle Brüber".

Th. hat eine "Geschichte seines Lebens und seiner Schriften" in 2 Theilen (hamburg 1801 u. 1802) herausgegeben und auch sonst vieles aus seinen Grelebnissen in andern Schriften mitgetheilt. Aber seine Berichte sind bei aller Aussuhrlichseit lückenhaft und geben tein wirklich zutreffendes Bild von ihm, so charalteristisch sie auch für ihn sind. — Für die vorstehende Darstellung konnten durch die Freundlichseit des Herrn Prosessor D. Emil Schürer in Kiel die dortigen Universitätsacten benutzt werden.

Korbes, Lexikon ber jehtlebenden schleswig-holstein. u. s. f. f. Schriftsteller, S. 332 ff. — Lübker und Schröder, Lexikon ber schleswig-holstein-lauend. u. s. f. Schriftsteller, 2. Abthlg., S. 618 ff. — Lexikon ber hamburgischen Schriftsteller VII, 379 ff. Her und bei Lübker und Schröder ist auch die weitere, umfangreiche Litteratur über ihn angesuhrt. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., VI, 361. — Kahmann, Handwörterbuch, S. 350.

Thietmar, von 1009—1018 Bischof von Merseburg, hat uns eine sehr werthvolle Chronit hinterlassen. Geboren am 25. Juli 975 stammte er aus sehr vornehmer Familie der Erasen von Walbed und von mutterlicher Seite der Grasen von Stade, verwandt mit den angesehensten Fürstenhäusern und selbst mit den Ottonen. Er war aber unansehnlich von Gestalt und wurde als Kind durch einen Bruch des Rasensnorpels entstellt. Eine weitere Entstellung durch eine auf der linken Seite des Gesichts ausgebrochene Fistel mag erst später eingetreten sein, aber schon als Kind scheint er als ungeeignet zum Kriegsman detrachtet zu sein und wurde zum geistlichen Stande bestimmt. Den ersten Untwricht genoß er von seiner Muhme Emnilde im Stift Quedlindurg, dann er 988 Richag, dem Abt des Johannesstissts in Magdeburg anverti hier eine Stelle zu verschaffen gelang aber nicht, doch wurde er

Thietmar. 27

991 in die Brüderschaft des Domcapitels zu Magdeburg ausgenommen. Endlich gelang es ihm 1002 durch Abtretung eines Landgutes an seinen Oheim die Propstei des von seinem Großvater gestisteten Klosters Walbed an der Aller zu erhalten. Dagegen lehnte er die Zusage, aus seinem Vermögen das Stistsgut von Merseburg zu vermehren, ab, und erhielt 1009 die bischösliche Würde ohne Bedingung. Sich selbst und seinem Charatter gibt er in seiner Chronit ein sehr schlechtes Zeugniß, aber eben die Demuth dieses Bekenntnisses läßt vermuthen, daß er, wenn auch nicht frei von Schwächen, doch von redlichem Streben beseelt war, und zu diesem Schlusse sichtt auch die in seiner Chronik siberall hervortetende Gesinnung. Leider sehlt es ganz an Aeußerungen von Zeitgenossen über ihn. Er farb am 1. December 1018.

Von den politischen Begebenheiten wurde er vielsach unmittelbar berührt; ichon 994 sollte er den noch einmal wieder siegreich vordringenden Normannen als Geisel übergeben werden, und später waren es die Berhältnisse zu den wendischen und polnischen Nachbarn, welche ihn und seine Berwandten oft gesährbeten; er selbst mußte mit seinen Lehnsmannen den Kaiser in den Krieg begeiten. Schon 1004 ist er von heinrich II. bei seiner Priesterweihe beschenkt vorden, und seitdem war er häusig am hose und empfing auch den Kaiser als Wirth in Mersedung, so daß es ihm nicht an Gelegenheit sehlte, auch von ent-

fernteren Borgangen Runbe gu erhalten.

Das Bisthum Merfeburg mar burch Gifeler's Chrgeis gerftort und erft 1004 wieber hergestellt worben; biefe Borgange waren es junachit, welche Th. beranlagten, im 3. 1012 fein Beichichtswert gu beginnen. Allein balb erweiterte fich fein Gefichtstreis, er fchrieb eine Reichsgeschichte von Seinrich I. an, und bermanbte bagu als ber erfte gelehrte Geschichtichreiber bas Bert Bibufind's, bann auch bie fpater ihm befannt geworbenen Quedlinburger und wohl auch balberftabter Jahrbucher, auch nefrologifche und andere Radrichten nebft munblichen Berichten. Bugleich verzeichnete er bis nabe an feinen Tob bie Begeben-beiten feiner Beit, wie fie ihm ju Ohren famen ober er fie felbst mit burchlebte. für Otto III. und Beinrich II., ben er febr verehrte, ift er unfere wichtigfte Quelle. 3m Borbergrunde fteht natftrlich, mas ihn und fein Bisthum am nachsten beruhrte, borguglich die Rriege mit Wenden und Bolen, aber ausgebloffen ift nichts. Er berichtet von fich felbft und feiner Sippfchaft, bon Iraumen und Bunbern, bon bem erbaulichen Enbe frommer Berfonen. Die Darftellung einheitlich ju gestalten vermochte er nicht, nur im allgemeinen tritt die wehmuthige Erinnerung an die Glangeit Beinrich's I. und Otto's I. lebhaft berbor, und der Rummer über die arge Berichlechterung der Beiten, den Berfall bes Reiche und bie Bermilberung ber Sitten. Seine Bahrheitsliebe ift unbemeifelt, und gerabe burch die Fulle einzelner, an fich unbedeutender Ditibeilungen gewährt er, wie fruber Bregor bon Tours, einen unichatbaren Spiegel feiner Beit. Bebhafte Baterlandeliebe und uneigennutgige redliche Befinnung find unverfennbare Borguge feines Bertes; bie Ausbruckmeife ift giemlich unbeholjen.

Sein uns, wenn auch nicht vollständig, erhaltenes Autograph zeigt noch beutlich die Art, wie er gearbeitet hat, mit der Zeitgeschichte beginnend, dann täckgreisend auf die Ansange, und unaushörlich bessend und nachtragend; in lorgfältigster Weise hat auf Durchsorschung derselben Fr. Kurze seine Ausgabe begründet, neben welcher die früher beste von Lappenberg veraltet ift.

Thietmari Chronicon ed. Fr. Kurze. Hann. 1889. — Uebers. Geschichtsicht. b. beut. Borzeit XI, 1, 2. A. 1879 von Strebisti; mit Berbesserungen und neuem Borwort von Wattenbach 1892. — Wattenbach, D. Geschichtsqu. (6. A.)

I, 355-360. - B. Gundlach, Gelbenlieder ber beutschen Raiferzeit I (1894), 114-156, mit versch. Ginwendungen gegen Annahmen von Rurge.

Battenbad. Thile: Abolf Eduard v. Th., toniglich preugifcher Beneral ber Infantene 1783 ju Dresden ale ber Cohn bes 1812 ju Gorlig verftorbenen Beneralmajors Alexander Beinrich b. Thile geboren, ein Bruber bes Generale Ludwig Guftat v. Thile, trat 1796 als Befreiter-Rorporal beim Infanterieregimente von Ruite (Rr. 8) in den preugischen Secresbienft, marb am 6. Geptember 1797 Dificier. geborte 1806 als Abjoint im Beneralftabe bem tonigliden Saubtquartiere an war bei Auerftedt und bei Bultust gur Stelle, warb am 6. Auguft 1807 jum Stabscapitan im Generalftabe beforbert, nahm als Major im Stabe bes Benerals b. Rleift (fpater Graf Rleift bon Rollenborf) am Rriege gegen Rugland theil, in welchem er bas Rreug ber Ehrenlegion und ben Orden pour le merite erwarb, machte bie Befreiungstriege ebenfalls als Generalftabsofficier und gwar 1813/14 unter Rleift, 1815 unter Blucher mit, war bei ben Schlachten von Baugen, Dresden, Culm, Leipzig, Laon, Baris, Ligny, Belle-Alliance und bei funfundbiergig weiteren Befechten thatig und trat, nachbem ber Friebe geichloffen war, in den Truppendienft gurud. Am 27. Januar 1814 mar er Oberftlieutenant, am 31. Dai 1815 Oberft geworben, im ichriftlichen Geschäftsverkehr wird er in biefer Beit als Th. II. bezeichnet. Er formirte nun gunachft in Stralfund bas 33. Infanterieregiment, beffen eines Bataillon aus ichwebifden Truppen beftand, und zu beffen Commandeur er am 5. Januar 1816 ernannt wurde (Lehfeldt, Gefchichte des oftpreußischen Füfilierregiments Dr. 33, Berlin 1877), ward 1817 Inspecteur ber Landwehr im Regierungsbepartement Oppeln und nachbem er verschiedene andere Dienstesstellungen innegehabt hatte, am 3. April 1820 Generalmajor und am 30. Darg 1832 Generallieutenannt geworben mat, am 30. Marg 1838 commanbirenber General bes (branbenburgifchen) III. Armer corps, eine Stellung welche er am 9. Mai 1840 mit ber gleichen an ber Spipe bes VIII. (rheinischen) vertauschte. Rach bem Ronigsmanover vom Jahre 1842 wurde er Chef bes Infanterieregiments Rr. 30, am 23. September 1847 General ber Anfanterie. Am 30. Mary 1848 trat er in ben Rubeftand und ftarb am

b. Rleift, Die Generale ber preugifchen Urmee, Sannober 1891.

24. Auguft 1861 ju Frantfurt a. D. im 78. Lebensjahre.

B. Boten.

Thile: Budwig Buftab b. Th., preugifcher General und Staatsmann. Er wurde in Dresten am 11. November 1781 geboren als Cohn bes 1812 ale Generallieutenant a. D. berftorbenen Alexander Beinrich b. Thile. Seine Mutter, eine geborene v. Runtel, foll als eine entschieden fromme Frau nicht ohne Ginfluß auf die fpatere religiofe Entwicklung ihres Sohnes gewesen fein. Rant empfohlener Sauslehrer leitete ben Unterricht bes Rnaben von 1791 bie 1795. 3m Juni biefes Jahres trat Th. als Gefreiter-Rorporal in bas preufifde heer in das Infanterieregiment feines Baters (Rr. 46), das damals in Barican ftand, und avancirte hier 1797 jum Lieutenant. Seine regen geistigen Intereffen führten ihn in eine litterarische Gesellschaft, zu ber u. a. Zacharias Werner und ber befannte Criminalift Sigig gehörten. 1804 wurde er nach Berlin ole Abjoint in ben Generalftab berufen, nahm 1806/7 an ber Schlacht bei Jena bem Rudguge nach Lubed und ber Belagerung bon Dangig theil, erwarb fic ben Orben pour le merite und wurde am 5. Juni 1807 Stabscapitan im Beneralftabe und am 6. December 1809 wirklicher Capitan. 3m October 1811 wurde er bem General v. Blitcher in Bommern gur Dienftleiftung jugetheilt und am 10. Februar 1812 Major.

Der Abichlug ber Alliang mit Frankreich 1812 führte gum Rudtritt

Boben's von feiner Stellung als vortragenber Abjutant beim Konige und als Director ber Abtheilung für perfonliche Angelegenheiten im allgemeinen Rriegsbepartement. Un feine Stelle wurde am 12. Marg 1812 auf Scharnhorft's Empfehlung Ih. berufen. Es war ein wichtiges und einflufreiches Umt. Da ber Ronig feinesmegs gesonnen war, die gange Leitung ber Beeresbermaltung ben centralen Militarbehorben ju überlaffen und haufig namentlich in Details eingriff, fo war, um Storungen ju verhuten, eine fortwährenbe Bermittelung gwifchen Ronia und Departementscheis nothig, Die fiber bas eigentliche Reffort bes Umtes. ben Bortrag fiber Die Berfonglien ber Armee, weit bingusgriff. Th. brachte viel Tatt und Berfohnlichfeit und bor allem eine peinliche Gewiffenhaftigleit in lein Amt mit. Gin ehrgeiziges Streben nach Erweiterung feines Ginfluffes lag ibm, ber anfangs aus Befcheibenheit bas Umt überhaupt nicht hatte annehmen wollen, burchaus fern. Es hat bie Durchführung ber Scharnhorft'ichen Ibeen in Breugen ungemein erleichtert, bag Th., ebenfo wie fein Borganger Boben, beim Ronige ihren ftanbigen Unwalt machten. Go befigen wir aus bem Ende December 1812 eine Dentichrift Thile's (Lehmann, Scharnhorft 2, 476), Die gang im Geifte Scharnhorft's jum "beiligen Kriege" gegen Franfreich, jur all-gemeinen Ruftung aufforbert, fo wirfte er mahrend bes Feldzuges von 1813, als nach Scharnhorft's Tobe burch die Trennung ber in Berlin gurudgebliebenen Militarverwaltungsbehorben von bem Sauptquartier bes Konigs ein bedenflicher Rig in Die Rriegsverwaltung tam, (junachft erfolglos) für eine einheitlichere und ftraffere Organisation (Dentschrift bom 5. Juli 1813, Bert, Gneifenau, 3, 40). In bem Gefecht von gere Champenoise (25. Marg 1814) legte er unter ben Mugen feines Ronigs eine Brobe herborragenber perfonlicher Tapferfeit und Beiftesgegenwart ab. Die Ernennung jum Dberftlieutenant und bie Berleibung bes eifernen Rreuges I. Rlaffe erfolgte in benfelben Bochen. Er begleitete ben Ronig bann auch auf ben Biener Congreg. Gehr icharfe Beobachtung zeigen leine Briefe bon bort an Bopen (ber ingwischen am 3. Juni 1814 gum Rriegsminifter ernannt worben war) gerabe nicht, und politisch scheint er taum bier eingegriffen ju haben, aber fur bie Formation ber preugischen Armee, beren Grundauge in ben erften Monaten bes Jahres 1815 feftgeftellt murben, erwarb er fich ein nicht unerhebliches Berbienft. Der Ronig brangte, fobalb als bie ladfifche Frage entichieben war und ber fünftige Gebietsumfang ber Monarchie einigermaßen feftftand, barauf, die Formation ju beschleunigen, und zwar ohne genugende Berftanbigung mit ben Unfichten und Entwürfen feines Rriegsminifters, ber in Berlin festgehalten murbe. Th. wirfte nach Möglichkeit retardirend und ausgleichend und bag nur eben bas Allgemeinfte festgefett wurde. Auf feine Bor-Rellungen berminderte ber Ronig ben geplanten Umfang ber Garbetruppen und bergichtete barauf, die fruberen Rantonbegirte für ben Erfat jedes einzelnen Regiments, Die eine beilfame Difchung ber berichiebenartigen Glemente im Beere binberten, wiederherzustellen. Für Th., der in feiner Gewiffenhaftigfeit fich eigentlich nicht fur befugt hielt jum Gingreifen in diefe Dinge, waren biefe Wochen eine Beit qualboller Erifteng". Mit "Beschämung" batte er ichon im Marg 1814 feine Ernennung jum Dberftlieutenant aufgenommen, weil er fie unverdient glaubte; ale er im Juni 1815 jum Oberften beforbert murbe, meinte er wieder querft es ablebnen ju muffen, um nicht Digbergnugen in ber Armee gu erweden. Obgleich er mit größter Sorgjalt und fichtlicher Objectivitat bei ben Avancements und Befetaungen ber hoberen Stellen mitwirtte, jog er fich ertlarlicherweife bei ben Barteigegenfagen im Beere perfonliche Feinbichaft gu. Gin Duell mit bem Rittmeifter v. Boichigty, einem gang rabiaten Querulanten, ber fich burch ibn verfolgt geglaubt hatte (Ende 1816), bot ben augeren Unlag, ber jum Radtritt von feiner Stellung führte. "bof, Bolitif und Diplomatif" waren

ihm bamals grundlich juwiber. Dit Freuden trat er, nachdem er feine Festungestrafe verbugt, im October 1817 in fein neues Amt ale Infpecten ber Landwehr im Regierungsbegirt Botebam. Gine uns vorliegende Dentidriit aus feiner Feber bom 16. Dai 1819 fiber die Organisation ber Landwehr weift, ohne ihre Grundlage ju verwerfen, fehr treffend auf die Sauptmangel bet Bouen'ichen Spfteme bin, bag ein übermäßiger Procentfag ber Canbwehr aus ungebienten und oberflächlich ausgebilbeten Retruten bestehe, bag ju wenig Berufeofficiere ihr jugewiefen feien u. f. w. Bom 26. September 1818 batht feine Ernennung jum Generalmajor; am 22. Februar 1820 murbe er, als nad Bopen's Entlaffung 1819 burch die Neuordnung der Landwehr bas Amt ber Landwehrinfpecteure einging, jum Commandeur der 6. Landwehrbrigabe ernannt (mit bem Bohnorte Berlin). Am 3. October 1829 murbe er, mit Beibebaltune feines Brigabecommandos, Generaladjutant bes Ronigs, 1830 (30. Mary) erhielt er bas Commando ber 6. Divifion und murbe jum interimiftifchen 1. Commanbanten bon Torgau ernannt, noch im felben Jahre (15. Geptember) aber interimiftifch mit ben Beichaften bes 1. Commandanten bon Erfurt beauftragt, am 10. Februar 1832 (mit Batent bom 1. Januar) jum Generallieutenant ernannt und am 5. April 1832, als bas Commando ber 6. Division nad Torgau gurudverlegt murbe, als 1. Commandant borthin (mit Beibehaltung bes Dibifionecommandos) gurudverfest. Dagwifden murbe er gu verichiedenen tleinen Auftragen bermandt, ftanb 1831 an ber Spige ber gur Abmehr ber Cholere eingesehten Immediatcommission, vertrat auch vorübergebend ben vortragenden Generaladjutanten bes Ronigs. Um 19. Marg 1835 murbe er, ber wegen junehmender Rrantlichfeit um feine Entlaffung eingefommen war, jur Disposition geftellt. Er behielt noch ben Borfit in ber Commiffion fur Die Reform ber Militärgesete, murbe 1838 in ben Staatsrath berufen und jum Brafes ber Beneralordenscommiffion ernannt.

Schon in der stillen Zeit des Jahres 1817, nach dem oben erwähnten Duelle, hatte er sich religiösen Fragen und dem Studium der Bibel zugewendet. Seine zarte Innerlichkeit hielt ihn sest dabei, und er wurde ein rechter Bertreter der nun sich entwickelnden positiv gläubigen Reaction gegen die rationalistische Anschauungsweise. An dem aufblühenden christlichen Bereinsleben der zwanziger und dreifiger Jahre nahm er lebhasten Antheil und Abernahm u. a. das Präsidium der Hauptbibelgeselschichast. Sein theologischer Nachlaß, zum größten Theil Betrachtungen und Erläuterungen zur heiligen Schrift, zeigt den außer ordentlichen Ernst seines religiösen Lebens. Mit Borliebe betrieb er eine ham

bolifche Muslegung ber biblifchen Ergablungen.

Die beste und einzige Politik, die es sur jeden Staat gibt, schrieb er 1831 bem rationalistisch gesinnten Boben, ist die: "Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes". Man begreift, wie er mit diesen Grundsähen und seiner Personlicheit Friedrich Wilhelm's IV. Freundschaft sich erwerben nußte. Er übertrug ihm schon am 26. October 1840 an Stelle des Cabinetsministers Grasen Lotum den Bortrag in allgemeinen Landesangelegenheiten mit Sit und Stimme im Staatsministerium und ernannte ihn am 9. März 1841 zum Geh. Staats= und Cabinetsminister und Minister des Schates. Auch die Verwaltung der Müny unterstand ihm. Am 23. September 1844 wurde er General der Insantem, 1845 erhielt er den schwarzen Ablerorden.

Hatte Th. früher ben ferner Stehenden lediglich als Creatur Scharnbigegolten, so jest schlechthin als unduldsamer, pietikischer Frömmler, derifte der Zeit nur ein Werk des Teusels sah. Die Wahrheit ist mit derselben innigen Art, mit derselben peinlich abwägenden Ge wie damals die patriotischen, liberal angehauchten Ideale Sch

Boben's bon feiner Stellung ale portragenber Abiutant beim Ronige und ale Director ber Abtheilung fur perfonliche Ungelegenheiten im allgemeinen Rriegsbepartement. Un feine Stelle murbe am 12. Marg 1812 auf Scharnhorft's Empfehlung Th. berufen. Es mar ein wichtiges und einfluftreiches Amt. Da ber Ronig feinesmege gefonnen mar, Die gange Leitung ber Beeresvermaltung ben tentralen Dilitarbeborben ju überlaffen und haufig namentlich in Details eingriff, fo war, um Störungen gu verhuten, eine fortmabrenbe Bermittelung gwifchen Ronig und Departementscheis nothig, Die fiber bas eigentliche Reffort bes Amtes. ben Bortrag aber Die Berfonglien ber Armee, weit bingusgriff. Ih. brachte viel Satt und Berfohnlichfeit und bor allem eine peinliche Gewiffenhaftigfeit in fein Amt mit. Gin ehrgeiziges Streben nach Erweiterung feines Ginfluffes lag ibm, ber anfange aus Beicheibenheit bas Amt überhaupt nicht hatte annehmen wollen, burchaus fern. Es hat bie Durchführung ber Scharnhorft'ichen Ibeen in Breugen ungemein erleichtert, daß Th., ebenfo wie fein Borganger Boyen, beim Ronige ihren ftanbigen Unwalt machten. Go befigen wir aus bem Enbe December 1812 eine Dentichrift Thile's (Lehmann, Scharnhorft 2, 476), die gang im Beifte Scharnhorft's jum "heiligen Rriege" gegen Franfreich, jur all-gemeinen Ruftung auffordert, fo wirfte er mahrend des Feldjuges von 1813, ale nach Scharnhorft's Tobe burch bie Trennung ber in Berlin gurudgebliebenen Militarpermaltungsbehorben von bem Sauptquartier bes Ronigs ein bebentlicher Rig in die Rriegsverwaltung fam, (junachft erfolglos) für eine einheitlichere und ftraffere Organisation (Dentichrift bom 5. Juli 1818, Berg, Gneifenau, 3, 40). In bem Befecht von Gere Champenoife (25, Marg 1814) legte er unter ben Mugen feines Ronigs eine Brobe herborragenber perfonlicher Tapferteit und Beiftesgegenwart ab. Die Ernennung jum Dberftlieutenant und bie Berleibung bes eifernen Rrenges I. Rlaffe erfolgte in benfelben Bochen. Er begleitete ben Ronig bann auch auf ben Biener Congreg. Gehr icharfe Beobachtung geigen feine Briefe bon bort an Boben (ber ingwischen am 3. Juni 1814 jum Rriegsminifter ernannt worben war) gerabe nicht, und politifch fcheint er taum bier eingegriffen gu haben, aber fur die Formation ber preugischen Urmee, beren Grundafige in ben erften Monaten bes Nahres 1815 feftgeftellt murben, erwarb er fich ein nicht unerhebliches Berbienft. Der Ronig brangte, fobalb als bie ladfliche Frage entichieben mar und ber fünftige Bebietsumfang ber Monarchie emigermaßen feststand, barauf, bie Formation ju beschleunigen, und zwar ohne genfigende Berftandigung mit ben Anfichten und Entwürfen feines Rriegsminifters, ber in Berlin festgehalten murbe. Th. wirfte nach Möglichfeit retarbirend und ausgleichend und bag nur eben bas Allgemeinfte festgefest murbe. Auf feine Bor-Reflungen berminderte ber Ronig ben geplanten Umfang ber Barbetruppen und bergichtete barauf, Die fruberen Rantonbegirte fur ben Erfat jedes eingelnen Regiments, Die eine beilfame Difchung ber berichiebenartigen Clemente im Beere binderten, wiederherzuftellen. Für Th., der in feiner Gewiffenhaftigleit fich eigentlich nicht far befugt bielt jum Gingreifen in biefe Dinge, waren biefe Bochen eine Beit "qualboller Exifteng". Dit "Beichamung" hatte er ichon im Marg 1814 feine Gruennung jum Dberftlieutenant aufgenommen, weil er fie unberdient glaubte; als er im Juni 1815 jum Oberften beforbert wurde, meinte er wieber querft es ablebnen gu muffen, um nicht Digbergnugen in ber Armee gu erweden. Obgleich er mit größter Sorgfalt und fichtlicher Objectivitat bei ben Avancements und Befehungen der hoberen Stellen mitwirfte, jog er fich erflarlicherweife bei ben Parteigegenfagen im heere perfonliche Feinbichaft gu. Gin Duell mit bem Rittmeifter v. Goldigly, einem gang rabiaten Querulanten, ber fich burch ibn berfolgt geglaubt hatte (Ende 1816), bot ben außeren Anlag, ber jum Radtritt von feiner Stellung führte. "Gof, Bolitit und Diplomatit" waren er, der als einer der beiden Cabinetsminister eine Zwischeninstanz zwischen dem Könige und den Fachministern bilden sollte, saft in der Art wie Stein gegenüber Friedrich Wilhelm III. dem Könige die Lebelstände einer Cabinetsregierung vorstellt und ihm dringend rath, mit den Fachministern in persönlichere Berührung zu treten (1842). Nach altpreußischen Traditionen verwaltete er auch den Staatsschap; er wehrte sich dagegen, daß er zu Friedensbedürsnissen benuht

murbe, lediglich fur bie Rriegsbereitschaft follte er bienen.

In ber Genefis bes vereinigten Lanbtages tritt fein Ginflug wenig berbor. Dag er bamale gegen ben mobernen Conftitutionalismus war, verfteht fich noch bem Befagten von felbit. In ber enticheibenben Gigung ber Berfaffungtcommiffion und bes Staatsministeriums vom 11. Marg 1846 ftimmte er far Die Rothwendigfeit einer allgemeinen ftanbifchen Berfaffung, weil bas Boll nun einmal von biefer 3bee burchbrungen fei. 1847 mar er aber entschieden gegen jebe Concession, Die ben Ronig gur Beriodicitat bes Landtages gwingen tounte. Die ibm eigene Mifchung von garter Gewiffenhaftigfeit mit jener fataliftifchen Ergebung. bie wir fennen lernten, und boch babei mit einem Westhalten alter preugischer neberlieferungen zeigt fich bann fehr merfwurdig wieber in feinem Berhalten 1848. Am 9. Marg 1848 rieth er bem Ronige, 25-30 000 Mann in Thuringen bereit gu halten, um die fleinen Fürften gu unterftugen, babei aber auch Breugens Ginfluß gu begrunden. "Der Retter tann auch ber Ordner fein", Um 18. Day war er, wie Leopold b. Berlach bezeugt (1, 701), einer von den wenigen, Die ben Ropf nicht verloren, fonbern ju energischen Schritten mabnten. Roch am felben Tage nahm er feine Entlaffung, am 31. Marg wurde er bon feinem Dienft ale Generalabjutant entbunden. Aber in ber Revolution fab er nicht nur eine That ber Sunbe, Die man befampfen muffe, fonbern auch ben Finger Bottes, ber auch mit biefem Erbbeben nur fein Reich habe beraufführen wollen. Fur Leopold b. Gerlach war es ichwer begreiflich, daß Th. von jest an \_bor bem elenben Conftitutionalismus bie Segel ftrich", jebes Camarillaregiment in ber Art bes Gerlad'iden als Sochverrath verbammte und nur ben verautwortlichen Miniftern bas Recht gufprach, bem Ronige Rath gu ertheilen. Uns ericheint fein Berhalten pfnchologifch, aus bem fich gleich gebliebenen Rerne feiner Ratur bollig berftandlich. Th. jog fich nach feiner Berabichiebung nach Frantfurt a. D. gurud und burchlebte bann, bereint mit feinem Bruber, bem commanbirenben Beneral a. D. b. Thile und beffen Familie einen von alleitiger Liebe verschönten harmonischen Lebensabend. Er ftarb bort am 21. Rovember 1852. Der Ronig felbft folgte feinem Garge bis jum Rirchhofe und feste ibm ein herrliches, funftlerisches Grabmal mit ber Inschrift: "Seinem theuren Freunde und bemahrten Rathe Ronig Friedrich Bilbelm IV. in treuer Dantbarteit."

Mittheilungen der Familie. — Acten des Geh. Staatsarchivs, der Archive des Kriegsministeriums, der Geh. Kriegstanzlei und des Generalstabs in Berlin. — Correspondenz mit Boyen (von dessen Rachlommen mir mitgetheilt). — Refrolog in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 5. April 1853. — Kleift, Die Generale der preußischen Armee 1840—1890 (z. Th. unrichtige Daten). — Perh-Delbrück, Gneisenau. — Lehmann, Scharnhorst. — Barnhagen's Tagebücher. — Denkwürdigkeiten a. d. Leben Leop. d. Gerlachs. — Des Freiherrn K. E. W. v. Canih u. Dallwih Denkschriften (Bd. 2 S. 168 s., enthält e. Charakteristik Thile's). — Wagener, Erlebes (S. 40) u. Politik Friedr. Wilhelm's IV. (S. 17). — Weitere Beiträge und Nachträge aus d. Papieren Theodor v. Schön's (enthält S. 266 sp. dessen Correspondenz mit Th. 1831 in Angelegenbeiten der Choleracommission).

in Angelegenheiten ber Choleracommiffion). Friedrich Meinede. Thilening: Georg Ih., als Sohn bes Balneologen Otto Geinrich Ih. und Entel von Morth Gerbard Ih. (f. S. 33) am 19. Abril 1830 in Andes-

fo jett bie ber driftlich-germanischen Richtung ber Gerlach's und ergriff, mit bem einen fehr mefentlichen Unterschiede allerdings, bak bas feubal - ftanbifche ober legitimiftifche Motiv weit gurudtritt religiofen. Darum erflarte er fich ichon 1832 entichieben gegen bie Her ausgebende Doctrin, welche bas Recht ber Obrigfeit als einen en Befit auffaßte und meinte, daß jede, auch die durch Revolution ommene Obrigfeit von Gott fei und ber einmal vom Thron Herabein gottliches Recht auf Diefen nicht mehr habe. Leopold b. Gerlach nannte Inschauung nicht unrichtig einen "driftlichen Fatalismus". Für einen ben Staatemann pagte fie freilich in diefer boctrinaren Form ebenfoe jene Saller'iche Lehre, Die ja auch einen ftart quietiftischen Bug entunte. Ant Th. mar bas Treibenbe, wie er felbit fagt, bas Bemiffen. wenn man nur jebe politische Frage mit rechter religiofer Treue Mte. "fo wird bas Refultat ichnell bie bivergenten Bahnen ber Barteien mgige verbinden", und fo werbe erfannt werden, mas das mahre Beit-Fordere. Geine eigene minifterielle Birtfamteit unter Friedrich Bilbie wir auf Brund feines politischen Rachlaffes nun charafterifiren ird es lehren, wieweit es ihm möglich mar, mit diefer Methode das Beit-Au ertennen und eine einheitliche und fefte Bahn borgugeichnen. Es ift bezeichnend, daß fich mehr bon feinen Tendengen als bon bem, mas er rreicht hat, fagen läßt. Dehr als Bewiffenerath, benn als energisch ber Staatsmann faßte er feine Stellung beim Ronige auf. Gebr boch bentt m Recht ber Berwaltung, "in ihrer Berantwortlichfeit gegen Gott ihre Obrig-It auszufiben" und will barum bon einer unbeschräntten Breffreiheit g. B. iffen. Er verbindet ben driftlich-germanischen Gedanten, daß ber Abel, Die Des Thrones, auf das Brincip ber Geburtslegitimitat fich grunde, mit eralen Reminisceng aus ber Scharnhorft'ichen Zeit, mit ber Meinung, ichroffe Trennung ber Stanbe vermieben werben muffe. Im Aderbau ht in Bewerbe und Sandel fab er bie Quellen ber Rraft bes preugischen und wirtte barum 1843, entsprechend ben bamaligen wirthichaftlichen niffen, für Beibehaltung eines möglichft mäßigen Bollfpfteme. Dit Borer gab er bem Ronige Rath in firchlichen Dingen. In ben Fragen ber erfaffung ftimmten fie nicht überein. Des Ronigs 3beal einer vom Staate igigen Rirche mar ibm febr bedentlich, benn mo habe man ba bie Garantie n wahrhaft evangelischen Beift berfelben. Der Ronig, meinte er bezeicheranschlage bie Gunbe nicht genug im Ralful. Gegenüber ber lichthen Bewegung in der Landesfirche rieth er, um den Glauben gegen ben en ju ichugen, ju energischeren Schritten, als ber Ronig immer billigte. bige Freiheit ber Sectenbilbung bei ftrenger Bahrung bes Betenntnigber Landestirche mar gwar fein Brundfag, und Gemiffensbrud verabscheute bon einer wirflich freien Unerfennung anders gearteter Beltanschauung n fein religiofes, an bas Dogma gebundene Pflichtgefühl ab. Rur vollte er bie Lichtfreunde, aber ihre Agitation in Boltsversammlungen tungen und die Deffentlichkeit ihres Bottesbienftes unterbrudt wiffen. gonnte er ben Altlutheranern und bem pofitiber gerichteten Theile ber atholifen großere Bewegungefreiheit. Bang ging er aber in ber en Unficht ber Dinge doch nicht auf. Er unterscheidet felbft in fich ben ben naturlichen Menichen" bon bem geiftlichen Menichen, bem Beter, in ber That aus feiner fruberen Beit fich manches bon bem erfteren erettet. Dit großem Freimuth widerfprach er wiederholt phantaftifchen bes Ronige und rudte ibm bor, bag bas preugische Bolf nun einmal de und pruntlofe Formen gewöhnt fei. Gehr bemertenswerth ift, daß er, der als einer der beiden Cabinetsminister eine Zwischeninstanz zwischen dem Könige und den Fachministern bilden sollte, saft in der Art wie Stein gegmüber Friedrich Wilhelm III. dem Könige die Uebelstände einer Cabinetsregierung vorstellt und ihm dringend räth, mit den Fachministern in persönlichere Berührung zu treten (1842). Nach altpreußischen Traditionen verwaltete er auch den Staatsschaft; er wehrte sich dagegen, daß er zu Friedensbedürsnissen benut

murbe, lediglich fur die Rriegebereitschaft follte er bienen.

In der Benefis bes vereinigten Landtages tritt fein Ginflug menig bermon. Dag er bamals gegen ben mobernen Conftitutionalismus war, berfiebt fich noch bem Bejagten bon felbft. In ber enticheibenben Gigung ber Berfaffungscommiffion und des Staatsministeriums vom 11. Darg 1846 ftimmte er far bie Rothwendigfeit einer allgemeinen ftanbifchen Berfaffung, weil bas Bolt nur einmal von diefer 3bee burchbrungen fei. 1847 mar er aber entichieben gegen jebe Conceffion, Die ben Ronig gur Periodicitat bes Landtages zwingen tounte. Die ibm eigene Difchung von garter Bewiffenhaftigfeit mit jener fataliftifchen Ergebung bie wir fennen lernten, und boch babei mit einem Gefthalten alter preugifcher Heberlieferungen zeigt fich bann febr mertwurbig wieber in feinem Berhalten 1848. Mm 9. Marg 1848 rieth er bem Ronige, 25-30 000 Dann in Thuringen bereit gu halten, um die fleinen Fürsten gu unterftugen, babei aber auch Brengens Einfluß gu begrunden. "Der Retter tann auch ber Ordner fein". Um 18. Dars war er, wie Leopold b. Gerlach bezeugt (1, 701), einer von ben wenigen, Die ben Ropf nicht verloren, fonbern gu energischen Schritten mabnten. Roch am felben Tage nahm er feine Entlaffung, am 31. Darg murbe er bon feinem Dienft als Beneralabjutant entbunden. Aber in ber Revolution fab er nicht nur eine That der Gunde, die man betampfen muffe, fondern auch den Finger Bottes, ber auch mit diefem Erdbeben nur fein Reich habe beraufführen wollen-Für Leopold v. Berlach mar es ichwer begreiflich, bag Th. von jeht an "vor bem elenben Conftitutionalismus bie Segel ftrich", jebes Camarillaregiment in ber Art bes Gerlach'ichen als hochverrath verbammte und nur ben berautwortlichen Miniftern bas Recht gufprach, bem Ronige Rath gu ertheilen, Une ericheint fein Berhalten pfochologisch, aus bem fich gleich gebliebenen Rerne feiner Ratur bollig berftanblich. Th. jog fich nach feiner Berabichiebung nach Frantfurt a. D. gurud und burchlebte bann, vereint mit feinem Bruber, bem commanbirenden Beneral a. D. v. Thile und beffen Familie einen von allfeitiger Liebe bericonten harmonischen Lebensabend. Er ftarb bort am 21. Robember 1852. Der Ronig felbft folgte feinem Sarge bis jum Rirchhofe und fette ibm ein herrliches, fünftlerisches Grabmal mit ber Inschrift: "Geinem theuren Freunde und bemahrten Rathe Ronig Friedrich Bilbelm IV. in treuer Dantbarteit."

Mittheilungen ber Familie. — Acten des Geh. Staatsarchivs, der Archive des Kriegsministeriums, der Geh. Kriegstanzlei und des Generalstabs in Berlin. — Correspondenz mit Boyen (von dessen Rachtommen mir mitgetheilt). — Retrolog in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 5. April 1853. — Rleist, Die Generale der preußischen Armee 1840—1890 (z. Ih. unrichtige Daten). — Pery-Delbrüd, Gneisenau. — Lehmann, Scharnhoft. — Barnhagen's Tagebücher. — Dentwürdigkeiten a. d. Leben Leop. d. Gerlack. — Des Freiherrn R. E. W. v. Canit u. Dallwit Dentschriften (Bd. 2 S. 168 s., enthält e. Charatteristit Thile's). — Wagener, Erlebtes (S. 40) u. Politit Friedr. Wilhelm's IV. (S. 17). — Weitere Beiträge und Rachträge aus d. Papieren Theodor v. Schön's (enthält S. 266 ff. bessen Correspondenz mit Th. 1831 in Angelegenheiten der Choleracommission).

Thilening: Georg Ih., als Sohn bes Balneologen Otto Beinrich Th. und Entel von Morih Gerhard Th. (1. S. 33) am 19. April 1830 ju Ribbes-

Thilo. 35

Die Regierung Thilo's fiel in eine Beit, in ber ein lebhafter wirthichaftlicher Mufichwung auch die Ginnahmen bes Stiftes vermehrte, um fo mehr als fruchtbare Landgebiete und capitalfraftige Stabte bagu geborten. 1496 fiel bem Stifte bas erledigte Leben Schafftebt ju, im Jahre barauf Careborf und Bunstorff, bas Th. an Bergog Albrecht gegen Oftrau und Lennewig austaufchte. Brundungen bon geiftlichen Stellen und fonftige gablreiche Stiftungen erhobten bas Gintommen bes Bifchois, beffen Ueberichuffe er nugbar in Lanbbefit ober sinstragenden Capitalien anlegte. 1488 faufte er g. B. bon ben Gebrilbern Beter, Loreng und Otto bon Berber Gut und Dorf Bicherben mit Rinfen gu Reipigid und ging babei gegenüber beren Lehnaberrn, bem Abt Beinrich v. Boffe, befonbere Berbindlichfeiten ein. 1506 lieb er bem Leipziger Rathe 12 000 rheinifche Gulben. Er beranlagte auch neue wirthichaftliche Unternehmungen, 3. B. duf er 1482 auf ber ertauften muften Statte Borit bie Schlabebacher Teichanlagen, die ibn in rechtliche Auseinanderfehungen mit feinen Rachbarn, a. B. bans und Giliar Balthufen ju Guichut berwickelten. 1484 bergrößerte er ben Bottharbteich, beffen Durchbruch 1504 große Berheerungen anrichtete. Beftreben ber Beit fich bequem und prachtig eingurichten, fant in Th. einen eifrigen Bertreter. Gine außergewöhnlich reiche Bauthatigfeit hat er mabrend feiner langen Amteführung entfaltet. Rachbem er bas bifchofliche Schlog hatte umbauen laffen, wendete er feine Aufmertfamteit ber Domtirche qu. Die aber erft unter feinen Rachfolgern vollendet murbe. Auch fur Die Berichonerung ber Stadt war er eifrig beforgt, namentlich nachdem ber berheerende Brand von 1479 einen großen Theil ber Stadt in Afche gelegt hatte. Das Ronigs- und Sixtithor wurde von ihm neugebaut.

Ueber feine firchliche Birtfamteit haben wir gablreiche Beugniffe. weihte er am Sonnabend bor Oftern ju Giebichenftein ben jum Erzbifchof bon Magbeburg gemahlten Bergog Ernft von Sachfen jum Briefter, am 22. November 1489 wies er ibn unter Affifteng ber Bildofe von Savelberg und Raumburg in Begenwart ber ergftiftischen Stande in fein Amt ein. Die Ordination ber Beiftlichen mar feine Aufgabe: auch die Ginmeibung ber Rirchen vollgog er. g. B. 1496 ber erneuerten Thomastirche in Leipzig. Bon großer Bebeutung mar bie Musabung ber Berichtsbarteit. Die weltliche mar jum großen Theile ben fürftlichen und ftabtifchen Behorben überlaffen. Dagegen murbe bie firchliche bon ibm felbft ober ben beauftragten Beamten geubt. 1468 unterhandelte er mit bem Ergbifchof Johann bon Magbeburg megen bes bon ber Curie geforberten Bebntene ber Geiftlichfeit. Dehrjach beschäftigte ibn 3. B. Die rechtliche Stellung ber Propftei Benig. 1478 hob er fie auf Bitten bes Chemniger Abtes Rafpar auf und bestimmte, bag binfort Weltpriefter bafelbft eingefest werben follten. Aber 1500 und 1504 lebte bie Angelegenheit wieber auf. Auch hatte er bie Aufficht aber bas Bermogen ber Rirchen feines Sprengels gu führen, g. B. Stiftungen, Bererbungen und Berfauje ju genehmigen. Das Leipziger und Brimmaer Urfundenbuch bieten gablreiche Beifpiele. Der Sitte ber Beit gemäß hatte er firchliche Berte burch Ertheilung von Ablag ju unterftugen. 40 Tage gemabrte er g. B. 1467 ber Frauenfirche in Grimma, 1468 für ben infolge ber Beft furs porber eingeführten Befang O adoranda Trinitas in ben Leipziger Bartlirchen, 1498 einem neugeftifteten Salve regina in ber Ricolaitirche in Brimma; ebenfobiel fugte er 1502 hingu, als ber Carbinal Raimund b. Gurf 100 Tage Ablag far alle biejenigen bewilligt hatte, Die jum Bwede ber Beiligiprechung Benno's von Meißen Opier ipenden murben. Gin Jahrzehnt fpater machte er in feinem Sprengel die Bulle bes Juliu II. befannt, nach welcher Die bon Bapft Innoceng VIII. behul hurmbaues in Freiberg verliehenen Ablaffe nach Ablan don sit

Uebrigens ift Ih. Bater zweier gleichsalls später als Babearzte befannt gewordener Sohne, Christian heinrich (1776—1818) und Otto heinrich II. (1800—1867).

Bgl. Biogr. Legiton V, 654 und bie bafelbft angegebene Quellenlitteratm.

Thilo (Tilo, Thile, Iplo), Bifchof von Merfeburg 1466-1514. Thile ftammte aus der in Thuringen und ben angrengenden Bebieten begüterten Familie bon Trotha (Trothe), die auch ju ben Lebnsleuten bes Stiftes Merfeburg et borte. Gie führte bereits fruber als Bappen ben Raben mit bem Ringe in Schnabel. Daburch werden bie fagenhaften Ergablungen über bie Aufnahm Diefes Bappens burch ben Bifchof binfallig. Dag er es aber liebte, ergiebt fic baraus, bag er es mehrfach an ben bon ibm errichteten Bauten anbringen lief. Er war ber Cobn bes gleichnamigen ergbijcoflich magbeburgifchen Maricall und Rathes, erlangte bie Burde eines Dompropftes ju Magbeburg und Dom beren ju Merfeburg, murbe 1466 jum Bijchofe bon Merfeburg gewählt mi bom Erabifchof Johann von Magbeburg in fein Amt eingeführt. Runachft legte er auf Anordnung bes Raifers feinen Lehnseib in bie band bes Rurfurften Gmit bon Sachien ab; 1495 murbe er bom Raifer Maximilian belebnt. fachfifchen Bandesherren ftand er in einem vertrauten Berhaltnig. maren feine Lehnsleute. Um 12. December 1471 befannten Rurffirft Grnft und Bergog Albrecht bas Schlog Oftrau, die Stadte Leipzig, Raunhof und Brimme, fowie bie Berichtsftuble ju Rotha und auf bem Braben bei Beipgig bon ben Bifchofe und Stifte ju Merfeburg ju Leben empfangen ju haben. Daffir abre nahmen fie ben Schut bes Gebietes und feiner Rechte und zeichneten ibn per fonlich aus. 1478 fibertrug man ihm bas Beleit ber Bergogin Chrifting, br Tochter bes Rurfürften Ernft und Braut bes fpateren Ronigs Johann bon Dine mart, an den Sof von Ropenhagen. 1487 führte er mabrend ber Theilnabme Bergog Albrecht's an bem Reichstriege gegen Matthias Corvinus von Ingm Die Statthalterschaft mit dem Bifchofe Johann von Deigen und Bruno Glem ju Querfurt. Bei wichtigen Berhandlungen erwies fich ber Bifchof bafar banbur und nütlich. Als die Wettiner Bruber bei ber Curie um Berleibung be Brafentationsrechtes zu ber Bropftei, bem Decanat und ben Archibialongien bis Bisthums Meißen nachgefucht hatten, beauftragte Papft Sigtus IV. Th. mit ber In ftellung ber Erörterungen. Auf ber Burg Giebichenftein leitete biefer im Rovembn 1476 Die Berhandlungen, bei benen die Uebertragung des Patronates auf bie Fürften als ber Rube und bem Frieden forberlich bezeichnet murbe. Als folie bas Gefuch fich auf weitere Stellen bes Deigner Bisthums richtete, übernahm ber Merfeburger Bifchof wieder die Untersuchung ber vorhandenen Rechte. Ind weltliche Streitigfeiten half er ichlichten, g. B. im Grubjahr 1488 einen Stin amifchen Bergog Albrecht und Sugold von Schleinig wegen des Schloffes Roch burg und brei Monate fpater swifchen bemfelben Gurften und Beinrich Gie von Stolberg wegen ber Berichte des Umtes Sangerhaufen und Roblingen Den landesherrlichen Schutz erbat er fich mahrend der Abmefenheit bes berjog Albrecht von Bergog Georg, als ber Raifer ibn aufgeforbert hatte, qu eine Rriegszuge gu Gug und Rog, auch in eigener Berfon, ju ericheinen. ftuste fein Befuch burch ben Sinweis auf Die migliche Lage in Friesland, be einen Radidub fachfifder Truppen nothig ericheinen laffe. Bergog Georg iprach ber Bitte burch erfolgreiche Bermendung beim Raifer. Bifchof fpater auch bon bem Rurfürften Friedrich und bem Bergog 30 Schut fuchte und fich auf einem Tage gu Erfurt 1505 gu Leiftungen gegenuber verpflichtete, mußte er fich in mehrfachen Schreiben an ben Beorg mit Berufung auf bie auch jenen gutommenbe Sch

Die Regierung Thilo's fiel in eine Beit, in ber ein lebhafter wirthichaftlicher Mufichwung auch bie Ginnahmen bes Stiftes vermehrte, um fo mehr als fruchtbare Landgebiete und capitalfraftige Stabte baju gehorten. 1496 fiel bem Stifte bas erledigte Leben Schafftebt ju, im Jahre barauf Carsborf und Bunstorff, bas Th. an Bergog Albrecht gegen Oftrau und Bennewig austaufchte. Brundungen bon geiftlichen Stellen und fonftige gablreiche Stiftungen erhobten bas Gintommen bes Bifchofe, beffen Ueberichuffe er nugbar in Landbefit ober ginstragenden Capitalien anlegte. 1488 faufte er g. B. bon ben Bebrübern Beter, Loreng und Otto von Berber Gut und Dorf Bicherben mit Binfen gu Reibigich und ging babei gegenüber beren Lehnsherrn, bem Abt Beinrich b. Goffe, besondere Berbinblichfeiten ein. 1506 lieb er bem Leipziger Rathe 12 000 rheinifde Gulben. Er veranlagte auch neue wirthichaftliche Unternehmungen, 3. B. ichuf er 1482 auf ber ertauften wuften Statte Borig Die Schlabebacher Teich. anlagen, Die ihn in rechtliche Auseinanberfegungen mit feinen Rachbarn, A. B. Sans und Ciliar Balthufen ju Gufchith verwidelten. 1484 vergrößerte er ben Bottbardteich, beffen Durchbruch 1504 große Berheerungen anrichtete. Beftreben ber Beit fich bequem und prachtig einzurichten, fant in Th. einen eifrigen Bertreter. Gine außergewöhnlich reiche Bauthatigfeit bat er mabrend feiner langen Amtsführung entfaltet. Rachbem er bas bifchofliche Schlog batte umbauen laffen, wendete er feine Aufmertfamteit ber Domtirche gu, Die aber erft unter feinen Rachfolgern vollendet wurde. Much fur die Berichonerung ber Stadt mar er eifrig beforgt, namentlich nachbem ber verheerenbe Brand von 1479 einen großen Theil ber Stadt in Afche gelegt hatte. Das Ronigs- und Sirtithor wurde von ihm neugebaut.

Heber feine firchliche Birffamteit haben wir jahlreiche Beugniffe. weibte er am Connabend bor Oftern ju Biebichenftein ben jum Erzbifchof bon Magbeburg gewählten Bergog Ernft von Sachfen jum Priefter, am 22. November 1489 wies er ihn unter Affifteng der Bifchofe von Savelberg und Raumburg in Begenwart ber ergftiftifchen Stanbe in fein Amt ein. Die Ordination ber Beiftlichen war feine Aufgabe; auch die Ginweihung ber Rirchen bollzog er, 3. B. 1496 ber erneuerten Thomastirche in Leipzig. Bon großer Bebeutung mar die Muslibung der Berichtebarteit. Die weltliche mar jum großen Theile ben fürftlichen und flabtifden Beborben überlaffen. Dagegen murbe bie firchliche bon ibm felbit ober ben beauftragten Beamten geubt. 1468 unterhandelte er mit bem Ergbifchof Johann bon Magbeburg megen bes bon ber Curie geforberten Behntens ber Weiftlichteit. Dehrfach beschäftigte ihn g. B. Die rechtliche Stellung ber Bropftei Benig. 1478 bob er fie auf Bitten bes Chemniger Abtes Rafpar auf und bestimmte, bag binfort Beltpriefter bafelbft eingeset werben follten. Aber 1500 und 1504 lebte die Angelegenheit wieder auf. Auch hatte er die Aufficht über bas Bermogen ber Rirchen feines Sprengels gu fuhren, g. B. Stiftungen, Bererbungen und Berfaufe ju genehmigen. Das Beipziger und Grimmaer Urfundenbuch bieten gablreiche Beifpiele. Der Gitte ber Beit gemäß hatte er firchliche Werfe burch Ertheilung von Ablag ju unterftuten. 40 Tage gemabrie er g. B. 1467 ber Frauenfirche in Grimma, 1468 fur ben infolge der Beft furg borber eingeführten Befang O adoranda Trinitas in ben Leipziger Biarrfirchen, 1498 einem neugestifteten Salve regina in ber nicolaifirche in Brimma; ebenfoviel fugte er 1502 bingu, ale ber Carbinal Raimund D. Burt 100 Tage Ablag fur alle biejenigen bewilligt hatte, bie jum 3mede ber Beilig-Iprechung Benno's von Meißen Opfer fpenden wilrben. Gin Jahrzehnt fpater machte er in feinem Sprengel Die Bulle bes Papftes Julius II. befannt, nach Icher Die bon Bapft Innocens VIII. behufs Unterftfigung eines Thurmbaues

auf weitere 20 Jahre verlangert murben. Reben ber regelmäßigen Bifitation ber firchlichen Anftalten murben Bischof Th. von ber Gurie besondere Bollmachten Rurfürft Ernft und Bergog Albrecht maren bei biefer vorftellig geworben, bag in ihrem Gebiete mehrere Rlofter beiberlei Gefchlechts und andere geiftliche Anftalten burch ichlechte Birthichaft und übeln Lebenswandel ihrer Borftanbe und Mitglieber in ihrem Unfeben, auch burch toftspielige Broceffe in ihrem Gintommen fo gefchabigt worben feien, bag fie bringend einer Reform bedürften. Deshalb ertheilte Bapft Innoceng VIII. am 12. Darg 1484 Ib. neben bem Bildboje von Meiken bie Bollmacht, unter Rugiebung tuchtiger geift. licher Berfonen alle eremten und nicht eremten Rlofter feines Sprengels mit alleiniger Ausnahme ber Ritter- und Bettelorben ju vifitiren und, wenn nothig, an Saupt und Gliedern ju reformiren, Berfonen anftogigen Lebensmandels ju entfernen und burch geeignete anbere au erfegen, Die Rlofter, Die nur wenige Infaffen hatten, aufammengulegen, Befigungen und Grundftude behufs hoberen Ertrags zu verfaufen, in zeitlichen ober bleibenden Erbpacht auszuthun. Unter Thilo's Regierung grundeten bie Bruber bom gemeinsamen Leben im 3. 1503 eine Rieberlaffung in Merfeburg. Er Aberließ ihnen Die Gottharbcapelle mit einem Saufe, verbot ihnen bas Betteln und die Beeintrachtigung ber Rechte ber Biarraeiftlichkeit.

Seit ber Grundung ber Univerfitat Leipzig mar bem jedesmaligen Bifchofe bon Merfeburg eine neue Burbe jugefallen, die eines Ranglers und papfiliden Conferbators. Diefem ftand bie Gerichtsbarfeit fiber Brofefforen und Studenten au, die wol zu den Berhandlungen in Merfeburg erfcheinen mußten. Go erließ auch Th. mehrfach Borladungen, g. B. infolge einer Schlägerei Leipziger Stubenten mit Bauern in Linbenau. Die Umftanblichfeit biefes Gerichtsberfahrens, Die bamit gufammenhangenben Roften und Schwierigfeiten waren jebenfalls bie Beranlaffung, daß im 3. 1496 unter Buftimmung bes Bergogs Georg bie Go richtsbarteit bem jeweiligen Rector ber Univerfitat übertragen murbe. Auch bei ber gleichzeitigen Reform berfelben mar ber Bifchof mehrfach betheiligt. Gbenfo ftand er bisweilen mit ber philosophischen Facultat in Berhandlung und empfahl ihr mehrfach junge Gelehrte gur Aufnahme, ohne immer Bebor gu finden. Dag er in ber Beit bes fehbeluftigen Ritterthums mit Baffengewalt überfallen wurde, barf uns nicht Bunber nehmen. Giner feiner Bafallen, Bilbelm Riber, belaftigte ihn mehrfach und fügte bem Stifte großen Schaben gu. Auch bie Brajen bon Dansjelb hatten mit ihm Streit. Ungerechte Behandlung feines Dome propftes Johannes Rauftadt und feines Dieners murbe ibm porgeworfen. Chronift entschulbigt ihn so: Quod aliquando quicquam commiserit, quod culpandum fuit, homo fuit, et ut homo errare potuit. Im übrigen rubmt er bes Bifchofe Tuchtigfeit, feine Gewiffenhaftigfeit in geiftlichen Dingen, feine Bewandtheit in weltlichen Beichaften. Wenn biefer bereits fruber fich in feinen Amtehandlungen burch Secretare, Bicare, Dificiale und Beibbifcofe pertreten ließ, fo ernannte er 1507 ben Dagbeburger Dompropft, Fürft Abolph von Unhalt, ju feinem Coabjutor. Er ftarb 1514, Gein Brabmal befindet fich noch jest in ber Domfirche.

Cod. dipl. Sax. reg. II, 3, p. 176—316; II, 6, p. 379—407; II, 10, p. 293—370; II, 11, p. 177—376; II, 12, 612. Außerdem wurden Urtunden des Hauptstaatsarchivs und Rathsarchivs in Dresden benutt. — E. Brotuff, Chronica von den Antiquitäten des taiserlichen Stiffts, der romischen Burg und Stadt Marsberg an der Salah. Budiffin 1556, 2. Buch, 53, A

<sup>—</sup> F. A. v. Langenn, Herzog Albrecht ber Beherzte. Leipzig 1838. S.
— A. Fraustadt, die Einfahrung der Reformation im Hochstifte P Leipzig 1843. S. 12, 18, 20 f. — E. Beher, das Cifterzienfer = 1

Thito. 37

Rloster Alt-Zelle. Dresben 1855. S. 343, 702. — Chr. G. Lorenz, die Stadt Grimma. Leipzig 1856. S. 83, 85, 113 s. — F. W. Hossmann, Geschickte der Stadt Magdeburg. Reu bearbeitet von G. Hertel und Fr. Hilse. Magbeburg 1885. I, 247, 262, 265. — A. Schmetel, historisch topographische Beschreibung des Hochstiss Merseburg. Halle 1858. S. 174—185. 114 u. d. — A. Puttrich, Denkmale der Baulunst des Mittelalters in Sachsen. 2. Abth.: die tgl. preuß. Provinz Sachsen. 1. Bd. (Leipzig 1836—1843), S. 15 s. 18. Auf Tasel 8 Rr. 3 ist Thilo's Grabmal mit dem Wappen abgebildet. — Reue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch antiquarischer Forschung. I. 2. 22; IV, 1, 136—144, 176—178; IV, 2, 118—131; V, 2, 106; V, 3, 57, 63; VI, 4, 77 ss. — Mittheilungen des tgl. sächs. Alterthumsbereins. 26., 27. Hest S. 205; 28. Hest S. 140. — Jacobs, Geschickte der preußischen Provinz Sachsen. S. 317.

Thilo: Friedrich Gottlieb (Theophilus) Th., Roman- und Dramen. bichter, ber Sohn bes Pfarrers M. Joh. Rarl Friedrich Th. und feiner Gattin Johanne Concordie geb. Sofmann, wurde am 6. Juni 1749 im Dorfe Roba bei Frohburg in Sachsen geboren, besuchte feit 1762 bas Gymnafium gu Altenburg und bon Oftern 1767 bis 1768 bie Univerfitat Jena, um bafelbft bie Rechte gu ftubiren. Oftern 1768 bezog Th. Die Universität Leipzig; am 12. Marg 1769 ftarb fein Bater, ber feit 1759 Baftor in Gnandftein bei Borna mar, und Ib. mußte fich nun bochft tummerlich burchhelfen bis es ibm gludte, bie Unterftugung einiger boben Gonner in Leipzig ju erhalten. Rachbem er im Muguft 1771 bie Univerfitat verlaffen hatte, murbe er im folgenben Jahre Abpocat und Amtsbiceactuar in Wendelftein a. b. Unftrut, ließ fich aber balb barauf in Frohburg als Abvocat nieber und begann bier auch feine ichrift-Rellerifche Thatigteit auf bem Gebiete bes Dramas und bes Romans. 1781 erhielt er ben Titel als furfürftlicher Finangcommiffar und verlegte feinen Bohnfit nach Rochlig, wo ihm 1789 auch die Accifeinspection übertragen murbe. Gr ftarb in einem Alter bon 76 Jahren als Generalaccifeinfpector, Finangcommiffar, Gerichtsbirector und Rechtsconfulent in Rochlig am 26, Marg 1825 an Altersichmache und binterließ eine Bittme, bie Tochter bes Baftors Anton ju Derlit, mit ber er fich 1790 bermablt hatte, fowie feine einzige aus biefer Che entiproffene Tochter.

Eine Aufzählung seiner Dramen und Romane findet sich im Reuen Retrolog III, 1380 sowie in Goedetes Grundriß (2. Aufl. IV 220 und V 387 f.). War Mendheim.

Thilo: George Wilhelm Morig Th., geboren am 13. Januar 1802 zu Striegau als Sohn bes dortigen Superintendenten und Pastors prim., † am 17. Februar 1870 zu Berlin als ehemaliger Director des königl. Seminars sur Stadtschullehrer. Rach sorgiältiger Erziehung in dem grundevangelischen Psarrhause kam Th., der schon früh eine hervorragende geistige Begadung verrieth, 1814 auf das Symnasium zu Schweidnitz und widmete sich von Ostern 1819 in Breslau dem Studium der Theologie. Dem heiteren Studentenleben blieb er nicht sern, versäumte dabei aber die ernsten Studien nicht, die durch ein erstaunliches Gedächtniß und rastlosen Fleiß außerordentlich gefördert wurden. Seine theologischen Prüsungen legte er 1824 und 1826 ab, predigte auch in Bertretung seines alternden Baters mehrmals in seiner Baterstadt, wandte sich dann aber mit aller Krast dem Schulsache zu. Daß er darum der Kirche nicht stemd wurde, wenn er sich auch selbst oft schezend einen "verdorbenen Theologen" nannte, bezeugt das Interesse, welches er der Entwicklung der theologischen Wissenschule und bei verschiedenen Anlässen in Rede und Schrift bethätigte. Alls

Debrer begann er feine Birtfamteit in bem Graiebungeinftitute bes Paffors Brang ju Dittmannsborf bei Walbenburg i. Schl., wo er fo lange blieb, bis ber Tob bes Borfiebers bie Auflofung ber blubenben Anftalt berbeifubrte, Ib. lebte nun wieder langere Beit im elterlichen Saufe, mit theologischen und pabagogifchen Arbeiten beschäftigt, um fich fur bas atabemifche Lebramt vorzubereiten, fand aber 1838 Gelegenheit, fich im Breslauer Schullehrerfeminar, wo er jur Mushalfe bermandt murbe, als Lehrer ju berfuchen. Dabei erwachte in ibm bas Beftreben, fich gang in ben Dienft ber Schule, por allem ber Behrerbilbung ju ftellen, und nachdem er mit einer Unterfifikung bes Minifters in bem von Diefterweg geleiteten Geminar fur Stadtichullehrer ju Berlin und mehreren andem Schulanftalten in Berlin, Reugelle, Dresten und Bunglau hofpitirt hatte, um namentlich einen grundlichen Ginblid in bas Befen bes Geminarunterrichts ju geminnen, erhielt er 1835 eine Oberlehrerftelle am Seminar ju Breslau, Die er Oftern 1836 mit einer gleichen am Seminar ju Botsbam bertaufchte. In Diefer Stellung verheirathete er fich mit einer Tochter Abolf Dieftermeg's, beffen bochicatung er fich trot aller Berichiebenheit ber Anfichten, jumal auf religiblem und pabagogifchem Gebiete, ju erwerben gewußt hatte. 3m Juli 1840 murbe ihm bas Directorat bes Schullehrerfeminars ju Erfurt und bes bamit in Berbindung ftehenden Taubstummen-Lehr- und Erziehungeinftitute übertragen, bas ihn in vielfache Berührung mit bem Propft Berrenner, einem bamale bodgefchatten Schulmanne, brachte. 3m 3. 1853 warb er als Director an bas Seminar fur Stadtichullehrer nach Berlin berufen, bem er bis gu feiner Benfionirung im Commer 1869 vorftand. - Gine bochgebilbete, geiftvolle, ftete anregenbe Berfonlichfeit voll treffenben, immer bereiten Biges, mit einer feltenen Auffaffungsgabe, einer Falle grundlichften und gediegenften Biffens ausgeftattet, auf jebem Gebiete ber Babagogit beimifch, in feinen Forberungen gegen fich und andere unerbittlich ftreng, mit reichem organisatorischen Talent begabt, batte Th. ein ausgezeichneter Lehrer und Director werben fonnen, wenn nicht gemiffe Gigenthumlichteiten feines Befens feine Erfolge beeintrachtigt hatten. Die Gabe, im perfonlichen Bertehr auszugleichen und zu bermitteln, ging ihm ab, und fo gelang es ihm nicht, in feinem Lehrercollegium fortgefett Die Ginigfeit und Gemeinfamfeit herzuftellen und zu erhalten, Die nun einmal bas erfte Erforbernig jum Webeihen einer Anftalt ift, welche gufunftige Lehrer bilben foll. Der Sarfasmus gegen Boglinge, bie in ihren Leiftungen feinen Anforderungen nicht genfigten, verbitterte jene nicht felten und verleibete ihnen bie Arbeit an fich und ihren Schulern, und felbft offenbare Beweise baterlicher Fürforge, wirklichen Boblwollens und milberen Urtheils fonnten bie einmal eingewurzelten Ginbrude nicht wieber völlig verwischen. Auch ber Unterricht felbst mar bei Ih. nicht frei von Mangeln. Richt felten überschatte er ben geiftigen Standpuntt feiner Schuler, fprang im Gifer auf Bebiete fiber, wo jene feinen Ausführungen nicht mehr gu folgen vermochten, verweilte bei Lieblingsgegenftanben langer, als eine weife Detonomie ber Beit erlaubt hatte, und tonnte bann wichtigen Dingen nur eine flüchtige Behandlung ju theil werben laffen. Richt wohl ju rechtfertigen war auch die Rritit bon Berfonen und Buchern, die ihm unbequem waren. Die Form bes entwidelnben Unterrichts fagte ihm nicht besonders gu; biel lieber trug er in gufammenhangenber Rebe bor, ber es allerbings an geiftreichen und treffenben Bemerlungen nicht fehlte, bie nun aber einmal nicht gur Regel merben barf in einer Lehranftalt, wo ber Bogling im Gebrauch ber Unterrichtsformen auszubilben ift, die er fpater in ber Praxis anwenden foll. Borgfiglich begabte und eifrig ftrebenbe Boglinge, welche burch Brivatfleiß guden bes Unterrichts ergangten und an bem Borbilbe anderer Lehrer bie Unterrichtstechnif fich aneigneten, murben bei Ib. ju trefflichen Behrern und banten feinen Unregungen

piel, andere perfaunten bas Befen bes Unterrichts, nicht gang ohne feine Schuld, und gewöhnten fich, gewiffe Dinge als "babagogifche Bebanterien" ju migachten, bine bie es nun einmal beim Unterricht, jumal ber Rleinen, nicht geht. Biel Infechtung mußte Th. erleiben, weil es ihm nicht gelang, in ein naberes Berfaltniß gur Lebrerwelt an ben Orten feines Birtens gu gelangen; bies Berhaltnig war ein fuhles, ju Beiten geradegu ein feindliches, wenngleich gefagt merben muß, daß in biefer Begiehung Migberftandniffe die Sauptichuld trugen, und bag bor allem Die geiftige Bequerichaft gegenüber Diefterweg von Thilo's Biberfachern auf bas perfonliche Gebiet übertragen wurde. Erot allebem gehort Ib. ju ben berborragenbften Schulmannern feiner Beit, und nicht unberdient ift bas Lob, welches ihm einer feiner Borgefetten (Rarl Bormann) in einem Rachrufe fpenbete: "Seine Boglinge mußte er, feft ftebend auf bem Grunde bes gottliden Bortes, mit flarer Ginficht in Die gottliche Beilsordnung, mit Begeifterung für ihren Beruf und mit Liebe fur bas Baterland ju erfullen." - "Weber entgegengesehte Stromungen ber Tageslitteratur, noch bas Berausch aufgeregter Barteien, am allerwenigften Schmabungen und perfonliche Angriffe bermochten ihn aus ben Reiben ber Bortampfer fur Die Forberung patriotifcher Gefinnung jurudjubrangen." Dag es ihm gelang, felbft nach bem Erfcheinen ber "Regulatibe" (1854) bem Berliner Geminar fur Stadtschullehrer eine eigenartige Stellung ju bewahren, ift ibm ftets ale bobes Berbienft angerechnet worben.

Auf den Gebieten der Pädagogit, Theologie und Hymnologie ist Th. in langem, arbeitsreichem Leben als Schriftsteller thätig gewesen. Immer bietet er als solcher die Frucht sorgjamen Fleißes und ernster Gedankenarbeit, stets sesselburch originelle Aussassiang, durch eine Fülle tressender Bemerkungen, durch Gedankenschler und schlagende Beweisssührung, aber, wie ihm die Gabe der in chonem Flusse dahinströmenden mündlichen Rede versagt war, so ist sein Stil

bart, edig, fiberlaben, nicht felten manierirt.

Auger vielen Artifeln in Schmid's "Enchflopabie", in Diefterweg's "Rheinifchen Blattern", in Otto Schulg' "Schulblatt fur bie Proving Brandenburg" "Berliner ebang. firchl. Anzeiger", in ben "Berliner Blattern fur Schule und Grziehung" (1860-66, red. von Cb. Bonnell, Mor. Fürbringer, 2B. Thilo) u. a. D. veröffentlichte er auch eine Reihe felbftandiger Schriften. In "Spener als Ratechet" (1840) empfiehlt er bie fleifige Uebung ber Ratechefe an Rinbern und Erwachsenen als ein Band, welches Rirche und Schule an einander ju Infipfen und bei ben Ungebilbeten mehr als bie Bredigt ju fruchten bermoge. Als ein Meifter ber Ratechefe erscheint ihm Spener. Berabe biefe Schrift lentte bie Ausmertfamteit bes Minifters b. Altenftein auf ihren Berfaffer und batte beffen Berufung nach Erfurt jur Folge. - Gine hochft werthvolle Arbeit, welche bie Bedeutung bes geiftlichen Liebes fur Die Schule und feine Stellung in biefer ericopfend wurdigt, ift "Das geiftliche Lied in ber evang. Bolfsichule Deutschande" (1842; 2. Muft. 1855). Sier wird jum erften Dal barauf bingewiefen, bag es fich bei bem Kirchenliebe nicht nur um firchliche, fonbern auch um nationale Schate handle, und bag ein Boll bie Pflicht habe, nicht nur bie erworbenen Schate des Biffens ju conferviren, fondern auch Die Schate, in benen Die eigenthumliche Empfindungsweise einer Ration jum Ausbrud tommt. - Bon ben "Reben und Gefängen bei Bestalozzi's Sacular-Geburtstagsfeier im tonigl. Seminar gu Erfurt" (1846) find namentlich "Peftaloggi's Gemfithstiefe" und "Die Lebensleime, welche Beftaloggi im Bergen ber beutschen Boltsichullehrer gewedt bat" werthvoll, in welchen beiben Auffagen die Berdienfte des großen Schulreformators in beredten Borten und mit bergerfrischenber Barme ans Licht geftellt werben. - Benig umfangreich, aber voll trefflicher Gebanten ift "Der Bibelfpruch im Dienfte bee Religionaunterrichts in ber ebang. Bolfefcule und Lehrerbilbung&-

anftalten" (1846), ein Buchlein, das jur Auslegung, Anwendung, jum Gr Ternen, leben und Bieberholen bes Spruches vorzügliche Anleitung gibt, bie Schwierigfeiten bei ber Spruchbehandlung erortert und ben reichen Ruben biefer wenn fie in richtiger Beife geschieht, barlegt. - "Bas ihrer breiundzwangig borhaben gegen bie driftliche Bollsichule Breugens" (1848) richtet fich gegen einen Gelekentwurf über bas breufifche Schulmefen, worin u. a. Unabhangigleit ber Schule von ber Rirche und gemeinschaftlicher Religionsunterricht fur alle Confestionen gefordert murbe, mabrend ber confestionelle ausgeschloffen fein follte. Ramentlich gegen biefe beiben Forberungen manbte fich Th. und gwar mit eine Erbitterung und Beftigfeit, welche bem Werthe feines fonft mit Beichid und Barme geschriebenen Buches Gintrag thun mußten. Ih. beschulbigt bie 25 (barunter Dieftermeg und Sarfort) gerabegu, "an ben Grundfeften chriftlicher Ordnung nicht schwächer ju ratteln als der Socialift Monfieur Proudhon in Baris, ber bom 6. und 7. Gebote nichts miffen will". Diefterweg's Untwort (Rhein. Bl. 38, G. 281-308) fclug einen nicht minber fraftigen Ion an. aber ju einem wirklichen Abichluffe gebieb die Angelegenheit nicht, benn bie preugische Rationalversammlung, an welche bie Borichlage ber 28 gerichtet waren, murbe aufgeloft, und nach Ginführung ber Beriaffung legte fich bie Sturmfluth von Schriften über Reform der Schule für lange Beit. - 31 "Babagogischer Sinn und politisches Treiben" (1849) sucht Th. den Rachweis au erbringen, "daß ber pabagogifche Ginn burch politifches Treiben in ber Grfaffung, Burdigung und Behandlung feiner Berufsaufgabe beirrt und bebinbert werbe". Gin Seitenftud ju biefem Schriftchen mar "Die Berebfamteit auf bem Lehrerparlament ju Gifenach" (1848), voll beigenben Biges. - Fleifige Arbeiten find : "Thuringens evangelifche Rirchen-Lieberbichter und Rirchen-Mufiter in funchroniftischem leberblid" (1848), "Ludwig Gelmbold [1532-98] nach Leben und Dichten" (1851; 2. Auft. 1856), "Ludamilia Elifabeth, Grafin von Schwargburg.Rudolftadt, ein Beitrag gur Gefchichte ber geiftlichen Dichtung im 17. Jahrbunbert" (1855). "Cithara Lutheri jum Ratechismus ober Spangenberg's Brebigten fiber Luther's Ratechismuslieder" (1855), "Melanchthon im Dienfte an beiliger Schrift" (1860), "Luther oder Spengler?" (1860), worin Ih. ben Rachweis erbringt, bag Luther ber Dichter bes Liedes "Bergebens ift all Dab und Roft" ift, Die "Gefchichte ber Breugischen Saupt-Bibelgefellichaft in ibrem erften Salbjahrhundert 1814-64" (1864), endlich "Breugifches Boltsichulwefen nach Befchichte und Statiftit" (1867). Beinrich Gedner.

Thilo: Johann Rarl Th., evangelifcher Theologe, † 1858. Thilo's Bebeutung lag in feiner patriftifchen Gelehrfamteit : unbefummert um bie burch bie brennenben Tagesfragen ben Theologen nabe gelegten Probleme bes offentlichen Lebens, lebte er gang in ben Rirchenvatern, Die feine Welt maren; obne nach einer Seite bin Bartei gu nehmen, auch ohne fich irgendwie borgubrangen, lehrte er lediglich ale ftiller liebensmurbiger Belehrter; aber feine Arbeiten fteben noch heute alle in Ehren, obgleich feine bon epochemachenber Bebeutung mar. Th. erblidte bas Licht ber Belt am 28. Rovember 1794 in Langenfalga in Thuringen. Seine Borbilbung erhielt er ju Schulpforta 1809-1814, und fcon bier lebte er fich in die claffifchen Sprachen fo ein, bag er fpater im Rreife ber Rirchenhiftorifer als philologischer Meifter bafteben tonnte. 1814-1817 Aubirte er in Leipzig und Salle Philologie und Theologie. Beziehungen gu bem Rangler Riemeber, welcher burch eine Breisarbeit Thilo's auf ibn aufmertfam geworben war, vermittelten ihm eine Stellung als Behrer an ben Frande'ichen Unftalten in Balle. Bon ba aus eröffnete fich ibm bie Möglichfeit, fich an ber Univerfitat ju habilitiren. 1819 gelang ihm bas; er las aber Exegefe und Batriftit, und icon 1822 murbe ibm eine außerorbentliche und 1825 eine orbentliche Thilo. 41

Brofeffur ber (hiftorifchen) Theologie ju theil. In Diefer Stellung verblieb er ois an feinen Tob (1853), und bemerkt mag nur noch werben, daß er 1833 Den Titel "Confistorialrath" und 1840 den rothen Ablerorden erhielt. Sein eben war bem "otium literatum" gewidmet, "quo nihil", fchrieb er, "optabilius povi". (Borrebe jum Codex apocryphus,) Geine Studien und ichriftfellerifchen Arbeiten bewegten fich junachft auf einem Bebiete, fur welches bis babin wenig gethan war, auf bem ber "Apotrophen bes Reuen Teftaments". (Befonbere Anregung bagu hatte ibm eine Reife in bie Bibliotheten von Baris und Orford eneben, welche er 1820 in Begleitung von Befenius hatte machen fonnen.) 1832 ericien ber 1. Band feines "Codex apocryphus N. T., e libris editis et MSS. collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus", eine philologifch porgugliche Bearbeitung ber apofryphen Evangelien. Ffir die beabfichtigte Fortletung biefer Chition (Apoftelgeschichten und Abhandlungen) find fpater nur Gingelarbeiten erschienen, so 1838 die "Acta apostolorum Petri et Pauli ex codicibus nunc primum edita"; 1846 "Acta apostolorum Andreae et Matthiae graece ex cod. Par. nunc primum edita"; 1847 "Fragmenta actuum S. Joannis Leucio Charino conscriptorum". - Bu ben Apotryphen bes Alten Teftaments criffird bon ibm ein "Specimen exercitationum criticarum in Sapientiam Salomonis" (1825). - Gin anderes, bis babin ebenfalls unangebautes Gebiet ber Patrifilt fafte Th. ins Muge, indem er fich bem Studium ber burch ben Reoplatonismus beeinflußten Rirchenichriftfteller juwandte; Die felbftanbige Durchoridung bes Reoplatonismus felbit bilbete bagu die Borausfegung. Sierber geboren feine Arbeiten "De coelo empyreo commentationes III" (1839 und 40); Eusebii Alexandrini oratio περί ἀστρονόμων, praemissa de magis et stella quaestione" (1834); "Commentationes in Synesii hymnum II" (1842. 43). Gine pon ibm beabfichtigte Gefammtausgabe ber Somnen bes Shnefius bon Ryrene ift leiber nicht erschienen.) - Bulegt plante er bie Berausgabe einer Bibliotheca patrum Graecorum dogmatica". Bon ihr ift aber nur ein einziger Band erichienen, welcher bie bogmatifchen Schriften bes Athanafius enthalt: Sancti Athanasii opera dogmatica selecta" (Leipzig 1853), welcher ben Tegt nach ber Montjaucon'ichen Ausgabe und bom Berausgeber noch eine gelehrte Ginleitung enthalt. Wegen ihrer Sandlichfeit, guten Drudes und relativen Boblfeilheit ift Diefe Ausgabe noch jest viel in Gebrauch. - Alle biefe Arbeiten Thilo's find in lateinifcher Sprache gefchrieben; in feiner Mutterfprache durften bagegen bon ihm nur zwei andere ausgegangen fein : ein "fritifches Genbichreiben an Augufti über bie Schriften bes Gufebius von Alexandrien und bes Gufebius bon Emifa" (Salle 1832), mit feiner Fronie gegen ben Bonner Profeffor Mugufti gerichtet, ber "eine Angabl von Reben bes letteren wieder aufgefunden au haben glaubte und berausgegeben batte": fobann ichrieb Th. noch eine beutiche Ginleitung ju Be. Chr. Anapp's "Borlefungen über die driftliche Glaubenslehre nach bem Begriff ber evangelifchen Rirche" (2 Banbe, Salle 1827).

In seinen Borlesungen hatte Th. ansangs tein rechtes Glück, da ihnen die unmittelbar persönliche Anvegung sehlte, die von einem für seinen Gegenstand begeisterten Lehrer auf seine hörer ausgehen kann; aber die ungemein gründliche und fireng sachliche Forschung, die ihren Inhalt auszeichnete, die schlichte Ginzachheit, welche von seiner keuschen Wahrheitsliebe beabsichtigt war, und die eble Erhabenheit über die Bestrebungen der sich streitenden Parteien des Tages verschafften ihnen je länger desto mehr Ginfluß auf die theologische Bildung der Studirenden der Hochschule, von welcher ihn auch die günstigsten Bedingungen

nicht binmeggieben fonnten.

Th. war ber Schwiegersohn Ge. Chr. Anapp's, also burch verwandtichaftliche Bande mit bemjenigen alteren Mitgliede ber Facultat verbunden, welches

in der Blüthe des vulgären Rationalismus den schlichten Bibelglauben vertrat. Im herzen, als Chrift, hat Th. dem Schwiegervater wohl immer nahe gestanden. Er starb, nach längeren Leiden, am 17. Mai 1853, noch nicht 60 Jahre alt. H. L. Drhander, Pastor an der Marktsirche zu halle (der Vater des jehigen Generalsuperintendenten in Berlin), ein zartsinniger Geistlicher voll Verständigfür die verborgene Herrlichteit einer solchen in der Stille waltenden Persönlicheit, hat ihm eine herrliche Grabrede gehalten. (Gedruckt Halle 1853.) Thild's Schriften sind im Boranstehenden citiet.

Bu vgl. H. Dryanber, die eben erwähnte Grabrede. — M. H. G. E. Meier im Halle'schen Lectionskatalog für den Winter 1853/54. — Henke in Herzog's Realencyklopädie. 2. Aufl. XV (1885), 557—560.

B. Tichadert. Thilo: Balentin Th. Go beigen zwei Dichter geiftlicher Lieber, Bate und Cohn. Der altere Balentin Ih, ift am 2. Januar 1579 ju Binten be Beiligenbeil geboren, ftubirte in Ronigeberg, ward 1603 Bfarrer in Brenfild Eylau und in bemfelben Jahre noch Diatonus an der Altftadtifden Rirde i Ronigsberg, wo er fcon im 3. 1620 ju gleicher Zeit mit feiner Frau, eine Tochter des Brofeffors ber Moral und Geschichte in Konigsberg, Andreas 3ri an ber Beft ftarb. - Der jungere Balentin Th. wurde am 19. April 160 au Ronigsberg geboren, berlor feine beiben Eltern im 13. Lebensjahre und ma bon bem Paftor und Profeffor Beorg Mylius und bem Profeffor . . . . Funt a gogen. 3m 3. 1624 begann er gu Ronigsberg Theologie gu ftubiren, verban aber mit diefem Studium bas ber Beredfamteit und Befchichte, in welche Biffenschaften Samuel Fuche fein Lehrer war. Bon 1632-1634 ftubirte in Leiben. Um 20. April 1634 ward er in Konigsberg Magifter und in bemfelbi Jahre auch Brofeffor der Beredfamteit. Der Tod feiner einzigen Schwefter, die an bi Pfarrer Ruhn in Konigsberg verheirathet war und am 16. Aug. 1639 platfi an ber Beft ftarb, machte einen fo tiefen Gindrud auf ihn, daß er bon b Beit an fich befonders ernft auf feinen Tob bereitete. Um 7. Juli 1648 w heirathete er fich. In feinem Umte mar er beliebt und geachtet; funf In war er Decan ber philosophischen Facultat, zwei Dal Rector. Er ftarb, not bem er schon einige Jahre an ber Bicht gelitten hatte, am 27. Juli 166 Seine beiben Rinder maren bor ihm geftorben. - Bei ben geiftlichen Lieber beider Thilo fteht häufig nicht feft, ob fie bom Bater ober bom Cobne gebicht find. Dem Bater wird mit Sicherheit beigelegt bas Lieb: "Der große I bes herren", ba es bon Johann Eccard († 1611) componirt ift (vgl. Bade nagel, Rirchenlied I, 734); ebenfo bas Lied: "Gei freudig arme Chriftenbe in Nothen nicht verzage" (vgl. Döring, Choraltunde, G. 87). Roch nicht ball entschieben ift die Sache bei bem befannten Abventeliebe : "Mit Ernft, o Menide finder, bereitet euch bem Berrn"; nach ber jest berbreitetften Unficht rubtt o altere, vielfach abweichende Faffung des Liebes, in ber es mit ben Borten ginnt: "Dit Ernft, o Menschenfinder, betrachtet Diefe Beit" bom Bater her, mahrend ber Sohn die fpatere leberarbeitung, die ber beute allgemein genommenen Faffung des Liedes zu Grunde liegt, gedichtet haben foll (vgl. li über bor allem Fifcher, Rirchenlieberlegiton, 2. Salfte, G. 90 f.). Der ibr Th. ift bann ficher noch Dichter ber Lieber: "Groß ift, Berr, beine Bate. groß ift beine Treu" (1639), "Gerr, unfer Gott, wenn ich betrachte" ("und einiger anderer. Ob alle biejenigen Lieber, bie ihm Arnold Geinrich in feinem gloffirten Befangbuch (Ronigeberg 1752) jufchreibt, wirklich gedichtet find, fteht noch nicht gang feft. Der Sohn mar ber beat er und fein Freund Simon Dach (f. A. D. B. IV, 685) find

treter ber preugischen Dichterschule auf bem Gebiete ber geiftlichen Lieber-

Betjel, Hymnopoeographia III, 288. — Rambach, Anthologie III, 350. Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s. s. Aust., III, 179 u. 202 ff. — Goedele, 2. Aust., III, 34 u. 135.

Thiloninus Bhilymnus, Sumanift ju Anfang bes 16. Jahrhunderte. Urnglich hieß er Thilemann Conradi und war um 1485 gu Göttingen Auf ber Erfurter Univerfitat, die er Dichaelis 1502 bezog, ftubirte de Rechte, versuchte fich aber auch im Betteifer mit ben Erfurter "Boeten" Iwulftigen lateinischen Gebichten, Die ben Spott Mutian's und Des Guricius Dus herausforberten. 1509 begab er fich nach Wittenberg und veröffentlichte eine lateinische Romodie "Teratologia", in der fich Latroides, Chllenius und nmatophilus in geschraubter, bochtrabenber Brofa über ben lateinischen Stil rhalten; jeber Act wird burch ein Chorlied beichloffen. Bu Chilianus ther von Dellerstadt, ber 1509 bes Ariftoteles Liber de anima abbruden trat er in Begiehung. 1512 unternahm er eine Reife nach Bologna und beimgelehrt 1513 in Erfurt unter großem Bulaufe im "Golbenen Rreuge" lelungen über Borat, Juvenal, Befiod u. a. Mehrere feiner Anhanger aus schola Philymnaea haben Entomien ju feiner lleberfetung ber Batrachomachie und ju feinem 1516 erfchienenen Oftergebichte beigefteuert; aber auch atverfe des Magifters Joh. Femel und bes Guricius Corbus, burch Thilo-Iacherliche Anmagung berborgerufen, liefen balb in Erfurt um. Ib. antbete mit einer heftigen Schmähichrift "Choleamynterium" (1515), wurde aber sine berbe Epigrammenfammlung bes Cordus (Defensio contra maledicum oninum. 1515), ber auch Cobanus ein beipflichtenbes Borwort mitgab, jum weigen und jum Berlaffen Erfurts genothigt. Wohin er fich junachft manbte, anbefannt. 3m 3. 1521 finden wir ihn als Rechtsgelehrten in Worms ang; borthin fandte ihm gur Beit bes Reichstages Melanchthon (Corpus Reantorum I, 360) burch Spalatin einen Gruß, und bort veröffentlichte er 1522 Bertheidigung ber evangelischen Lehre. - Thilonin's Schriften find : "Thielm. radi de XVIII. Annunciationis diei insigniis". Erphordiae 1507. 4°. moedia Philymni Syasticani [alias Gotingeni] cui nomen Teratologia". Witten-1509. 15 Bl. 40 (Ropenhagen). — "Philymni Syasticani Triumphus Chi. Cupido, Xenia." Wittenberg 1511, 40 (Leipziger Stadtbibl.). - "Bahomuomachia Homeri Philymno interprete et Eulogia funebria". Wittenberg, Brunenberg, 1513. 40. - "Thilonini Philymni Choleamynterium in Felli-Philymnomastiga Hercinefurdensem". 1515. 40 (München). — "Triumphus sti per Thiloninum Philymnum". Wittenberg, 3. Grünberg, 1516. 6 Bt. Berlin). - Thilonius Chunradus, Ad evangelicae doctrinae studium exatio". 1522. 40 (Berlin). - "Bonn bilen Reichstägenn, fo tzu Borms Altenn, gezogen auß ainer Drationen Conradi Thiloni Licentiaten bund len bortenicht." 4 Bl. 40 (München).

Bgl. Euricius Cordus, Epigrammata herausg. von K. Krause. 1892.
Vu. XXI. — Panzer, Annales typogr. IX, 69. 458. XI, 537. — Weller, epertorium typographicum 1864, Nr. 1953.

Thimo, Bischof von Meißen 1399—1410. Thimo von Coldit stammte aus in Meißen und Böhmen begüterten, namentlich am böhmischen Königstischen framilie. Sein Bater war Bolrad von Coldit, seine Unna, geb. v. Kittlit. Er war bereits um 1370 Propst des Konnenwegel Benedict's zu Teplit, auch gehörte er der Kanzlei König et consiliarius an. Seine böhmische Politik hatte dieser nen Rath dem Bapste als Bischof von Meißen empfahl.

44 Thimo.

nachbem der bisherige Bischof Ricolaus seine Burde niedergelegt und fic me Bauben zuruchgezogen hatte. So bestieg ein Bohme den Bischofsstuhl zu mu Zeit, wo der größte Theil des Sprengels, die Ober- und Riederlausit, außeite ein großer Theil des Meisner Hochlandes, der Krone Bohmen gehörte.

Markgraf Wilhelm von Meißen erkannte die seiner Herrschaft brobat Gesahr. Er verlangte von dem neuen Bischof das Bersprechen, ihm ein twe Berbündeter zu bleiben und an den hergebrachten Rechten nichts zu ander Dastir sagte er ihm den landesherrlichen Schutz zu. Gleichzeitig suchte a. Rönig Wenzel unterstützt, bei der papstlichen Curie um Bestätigung der hetion des Bisthums Meißen von dem Erzbisthum Prag nach. Papst Bonisa und Innocenz VII. entsprachen diesem Antrage in mehreren Bullen vom It 1399, 1402 und 1405. Gegen das Eindringen fremder Elemente sichen der Markgraf durch die vom papstlichen Hose erlangte Besugniß zur Bestweiterer Meißner Domherrnstellen. Auch die Ansprüche des Erzbischoft Magdeburg auf eine Oberhoheit über Meißen wurden von der Curie auf Ambes Fürsten zurückgewiesen.

Wie der Bischof in Meißen ein Fremdling war, so fühlte er sich in alten Bischofsstadt nicht heimisch. Er lebte viel in Böhmen, auch am i König Wenzel's, am liebsten auf seinem, auch zu Böhmen gehörigen Scholpen, bessen Capelle von ihm als Stistssirche mit sieben Geistlichen agestattet und durch päpstliche Begnadigung der Gerichtsbarkeit des Ros Capitels entzogen wurde. Auch den bischöflichen Gerichtsstuhl wollte er bis verlegen, nachdem derselbe vorher noch eine größere Erweiterung seiner ka ersahren hatte. Aber jeht griff Markgraf Wilhelm ein. Er beschwerte sich Bapst Innocenz VII. und dieser ordnete die Zursächerlegung nach Meisen

Bahricheinlich mit ber Abmefenheit des Bifchofe bangt es gufammen, Die finangielle Lage bes Bisthums fich mahrend ber Regierung I wefentlich verschlechterte. Dag er es mit ber Bermerthung bes Benge eben ernft nabm, beweifen bie gablreichen Berbfanbungen und bie In finanziellen Bebahrens; feinem Better Otto von Colbit berpachtete er j. 8 Gut Roffen gu einem Spottpreife. Biel trug gur Berichuldung Die Reife bie er in Ronig Wengel's Auftrag nach Italien unternahm, um bem Con Bifa beiguwohnen. 218 man bier bie bisherigen beiben Bapfte abgetet Alexander V. jum Saupt ber Chriftenheit ausgerufen hatte, mußte Ib. fic Diefem eine Reihe bon Bergunftigungen ju berichaffen, Die meift finangielle gelegenheiten betrafen. In die Beimath gurudgelehrt ftarb er am 26. Da 1410. Gein Teftament hatte er bereits bor feiner Reife nach Stalien auf In demfelben murbe die Deigner Domtirche nicht bedacht, dagegen bil mogen ben Berwandten beftimmt. Die Tilgung ber fur bie bamalige Bei bebeutenben Schulbenlaft übernahm bas Capitel, bem ber Dberhaupiman Laufik, Ricolaus von Boleng, mit einem portbeilhaften Angebote entgenes Much ber bifchofliche Schat von Juwelen und Rleinobien mar unter It Regierung verloren gegangen; er follte ibm auf feiner Reife burch Rarnten Raubern entwendet worden fein. Gin Chronift ichlieft feinen Bericht mit 2Borten: Vide igitur clericorum periculum, praecipue praelatorum, qui \* saecularium committunt.

Aus Thimo's geistlicher Thätigkeit ist noch zu erwähnen die Einfahrensterehrung des heiligen Erasmus in dem Meihner Sprengel. Bereitst vorhergehenden Jahrzehnten war eine Reihe neuer Feiertage in Neburscht wurde, nachdem 1401 die Stolpener Capelle jenem Beil worden war, von den Päpsten Bonisaz IX. und Innocenz der 3. Juni als Feiertag angeordnet und mit besonderen

Beorg Müller.

Cod. dipl. Sax. reg. II, 2, XXII—XXVII. 280—360. — Berzeichniß tlausizischer Urlunden. 1. Hest. Bom Jare 965 bis 1346 S. 146—172. iz 1799. — Sigismund Calles, Series Misnensium Episcoporum p. 270 280. Ratisbonae et Viennae 1752. — Ed. Machatschet, Geschichte der idse des Hochstists Meißen S. 342—361. Dresden 1884. — Th. Lindner, r Kanzler und Kanzlei König Wenzel's in den Jahren 1378—1400 in d. Löher's archivalischer Zeitschrift 4, S. 150 ff. 160 f. — Einige Nachen finden sich im königl. Hauptstaatsarchive zu Dresden.

himus: Albert Freiherr v. Th. wurde geboren am 21. Mai 1806 hen, wo Mitglieber seiner Familie während ber reichsstädtischen Periode agende Aemter bekleidet hatten. Nachdem er auf dem Gymnasium seiner abt die wissenschaftliche Borbildung erhalten, bezog er im J. 1825 die

ität zu Bonn und dann die zu Heidelberg, um Jura zu studiren. Bon an hatte er eine besondere Borliebe sür Musik, die er nicht nur praktisch ondern auch nach der theoretischen und geschichtlichen Seite hin sleißig. In Heidelberg gehörte er als eifriges Mitglied zu dem musikalischen welchen der bekannte Rechtslehrer Thibaut hauptsächlich zur Pflege der Musik um sich gesammelt hatte. Außerdem stand er auch mit dem er Schlosser und dem Symboliker Creuzer in näherem Berkehr. Nach ung seiner Studien trat Th. 1829 zu Köln bei der Artillerie als Ein-Freiwilliger ein. 1831 wurde er vom Landgericht zu Koblenz als Auser angenommen. Rachdem er zeitweilig auch am Kölner Landgericht bet gewesen, sungirte er von 1841 ab beim Landgerichte zu Koblenz als und von 1849 an als Rath. Im J. 1862 zum Mitgliede des rheis Appellationsgerichtshoses zu Köln ernannt, bekleidete er diese Stelle bis

wurde. Er starb am 6. Rovember 1878 in Köln. Thrend der drei Legislaturperioden 1852—1861 war Th. Mitglied des hen Abgeordnetenhauses für den Wahlfreis Koblenz. Später vertrat er im Abgeordnetenhause wie im Reichstage den Wahlfreis Reuß-Greven-

ecember 1874, um welche Beit er auf feinen Bunfch in ben Rubeftanb

und geborte ber Centrumefraction feit ihrer Grundung an.

ef eingehende Studien auf dem Gebiete der Philosophie, Theologie, Mathe-Musik und Archäologie besähigten ihn zur Absassung seines Werkes "Die ikale Symbolik des Alterthums", welches er auf Drängen seines Freundes Reichensperger auf seine Kosten drucken ließ (Köln, Du Mont-Schauberg. 1868 u. 1876. 4°). Die wenigen Kritiken, welche über das mit staunens-Gelehrsamkeit geschriebene Werk berichten (z. B. das Bonner theologische urblatt 1869, Kr. 23), nennen es ein Meisterwerk von monumentaler ing. Tropdem ist dasselbe dis heute noch wenig beachtet worden, was se in der schwerfälligen Diction seinen Grund haben mag. Zur Ginin das gelehrte Werk gab Dr. R. Hasenclever die Schrift heraus: Die lige der esoterischen Harmonik des Alterthums. Köln, Du Mont-Schau-870.

sim: Floris Th., Utrechter Staatsmann, war der Sohn des dort ansen um das Jahr 1537 verstorbenen Arztes v. Ewyd. Wie seine sämmtseschwister hat er immer den Familiennamen der Mutter, Thin, gesührt, veil sie aus teiner richtigen Heirath stammten, sondern weil letztere vorzus hertunft war. Nach ihres Gatten Tod verheirathete dieselbe sich mit ateren Bürgermeister v. Cleess. Wahrscheinlich verschaffte diese Verbindung ber Jura studirt und sich als Rechtsanwalt in seiner

hatte, um bas Jahr 1560 bie Stelle eines Gecretars

46 Thin.

bes Capitels ber Sanct Salvator- ober Alt-Muniterfirche, einer ber fun Umd Rirchen, beren Capitularen gujammen ben erften Stand in ben Staaten ! Landes bildeten. In biefer Stelle muß er fich balb bas Bertrauen ber Ume Beiftlichfeit und fonftigen Ditglieber ber Staaten erworben haben, bem a 1569 ber Bergog von Alba die Proving jur Ginwilligung in ben Bei Biennig au amingen perfuchte, murbe er als Benfionar (Rechtsannalt ! Staaten mit ber Fuhrung ber langwierigen fcmierigen Berhandlungen ber tragt. 218 biefelben gefcheitert maren, ließ ber Bergog bie Brobing, fomit Stadt Utrecht ihres Berhaltens mabrend bes Bilberfturmes bes Jahres IM wegen burch ben Rath ber Unruhen bes Majeftateberbrechens anflagen mb Confiscation ihrer Privilegien mit Ginichlug ihrer Staatenverfammlung, urtheilen. Doch die Utrechter, von ben Sauptern ber Geiftlichfeit und im Abvocaten geleitet, ließen fich baburch ebenfowenig murbe machen, als bund ! Einlagerung eines fpanischen Tercios, und boten alles auf, bas Unteil it gangig zu machen, wobei Th. wieder mit der Führung des Processes und Unterhandlungen mit der Regierung betraut wurde. 218 bann im 3. 16 ber Bergog gurudgetreten mar und beffen Rachfolger auf gutlichem Den wiederhergeftellten Utrechter Staaten jur Bewilligung einer anfehnlichen Sun ju bringen versuchte, mar es wieder Th., ber fich an die Spige ber Oppol ftellte und bebarrlich jebe Belbbewilligung verweigern lieft, bebor Die Diffe abgethan maren. Er mar bamale icon von ben Utrechter Staaten ju Landesabvocaten ernannt und erwarb als folder ungefahr biefelbe Stellung : bie Landesabvocaten in Solland, wenn er auch nicht, wie jene, in ben Ete ben Borfit führte. Er wurde allgemein ale ber Führer ber Utrechter Batu. angesehen. Go war er es, ber, nachdem Utrecht fich ber nationalen Bogdes Jahres 1576 angefchloffen hatte, die Anertennung bes Bringen von Om als Statthalters ber Brobing verfocht und mit feinen Befinnungsgenoffen in Staaten und ber Burgerichaft ben Abichlug bes Satisfactionstractale bom tober 1577 erzwang, wodurch biefelbe ju Stande fam. 3mar war babe ausschließliche Erhaltung ber tatholifchen Religion bedungen, jedoch iden nachften Jahre ichloffen fich Th. und bie meiften feiner Gefinnungegenofin Bfarrer Jacob Duifbuis (A. D. B. V. 452) an, ber in Utrecht eine confessionsloke meinde grundete. Er ließ fich auch bon bemfelben trauen, wenn er auch mabit lich bis jest als Clerifer gelebt hatte, mas feine Stellung als Capitelfecreibr geforbert hatte. Doch hatte er fcon, was freilich unter ben Domherren Geltenheit mar, einen Gohn bei einer Concubine. Un ber Spige ber am fratischen Libertiner, wie die von der fatholischen Rirche abgefollenen, jeban bem auch in Utrecht rafch emporftrebenden Calvinismus entgegenftemmen Regenten genannt wurden, arbeitete Th. eifrig am Buftandetommen ber Umd Union, welche theilweife als fein Bert angefeben werden tann. Uebab wirfte er bon jest an in engem Unschluf an Oranien, ju beffen Berhau mannern er wohl ichon feit langerer Beit gehort hatte, und berfuchte na Annaherung feiner Proving an Solland angubahnen, namentlich buid ichliegung einer engeren Union ber brei Brobingen Solland, Seeland und Im unter ber fonberanen Berrichaft Draniens, ein Plan, ber auch nach bes in Tob einige Beit lang ber Berwirtlichung nabe mar. Bu gleicher Beit m er an einer Umgestaltung ber Utrechter Stadtregierung in ariftofratifden wie fie in ben hollandischen Stadten beftand. 3m 3. 1584 tam Diefelbe auf Beit ju Stande, wurde aber ichon im nachften Jahre, als ber Graf b. In (f. A. D. B. XXIII, 484) Statthalter geworben mar, wieder abgeftellt wurde Th. bon ber unter Leicefter gur Berrichaft gelangenden bemotratifoniftifchen in Utrecht machtigen Partei aufe beitigfte gehaft und ale biefelbe Thot. 47

im Sommer des Jahres 1586, durch einen Gewaltstreich der Regierung bemöchtigte, gleich mit ungefähr sechzig seiner Gesinnungsgenossen aus dem Lande ausgewiesen. Zwei Jahre später wurde er, der indessen von den holländischen Staaten geschützt worden war, nachdem die calvinistischen Demokraten in gleicher Beise wie sie ans Ruder gelangt waren, gestürzt worden waren, wieder in seine stelle wie sie ans Ruder gelangt waren, gestürzt worden waren, wieder in seine stellung eingesetzt. Doch erfreute er sich derselben nicht lange. Schon 1590 ist er gestorben. Seine Stelle blieb unbesetzt. Der Secretär der Staaten erbte seinen Einfluß. Th. ist gewiß einer der einflußreichsten Staatsmänner seiner Zeit gewesen, ein echter Bertreter jener Regentenpartei, welche in der niederländischen Republit durch die Erhebung gegen Philipp II. ans Ruder kam und sich thatsächlich dis zum Jahre 1795 behauptete. Er kann einigermaßen der Utrechter Oldenbarnevelt heißen. Leider ist sein Leben und Wirken noch wenig gelannt, wie denn auch ein Theil des hier Mitgetheilten auf Utrechter Archivalien beruht, welche dis jeht unedirt sind.

Bgl. Bor, Wagenaar, mein Staat der Ver. Nederlanden. — Bondam, Bundel van onuitgegeven Stukken und eine Anjahl Artifel in verschiedenen Bänden der Kroniek und der Bijdragen en Mededeelingen der historischen Gesellschaft in Utrecht.

B. L. Müller.

Thol: Johann Beinrich Th., juriftifcher Lehrer und Schriftsteller, wurde am 6. Juni 1807 in Bubed geboren und ftarb am 16. Dai 1884 in Göttingen. Sein Bater, der mahrend feiner Studienzeit ftarb und die Familie in unbefriedigender Bermogenslage hinterließ, und feine Bruber geborten bem Raufmanneftanbe an. Th., anfange, wie es fcheint, jum taufmannifchen, nachber erft jum gelehrten Berufe beftimmt, befuchte feit 1821 bas Bubeder Catharineum und bezog Oftern 1826, um bie Rechte gu ftubiren, Die Univerfitat Leipzig, Die er nach einem Jahre mit Beibelberg vertaufchte. Thibaut und Mittermaier gewannen bier Ginfluß auf feine Studien, und wenn Thibaut Borbitd fur die civiliftifche Dethobe murbe, fo verbantte er Dittermaier ben Dinweis auf bas bes Ausbaues bedurftige Bebiet bes beutichen Privatrechts. Die Beibelberger Univerfitatszeit, mabrend beren er in freundichaftlichem Bertebr mit August Reichensperger lebte und mit ibm nicht blog Juridica trieb, fonbern auch Jean Baul las, ichlog mit ber am 29. Juli 1829 erfolgten Doctorpromotion. Am 1. December bes nachften Jahres habilitirte er fich in ber juriflifden Sacultat ber Univerfitat Gottingen auf Brund ber Abhandlung: "de verbi an ordre cambiis vel indossamentis inserti vi atque effectu" (Gött. 1830). Die Schrift ift Friedrich Cropp, bem Rathe Des Libeder Oberappellationsgerichts, an beffen Berfonlichfeit und unvergegliche Meifterschaft er to gern erinnerte, und Mittermaier, bem geliebten Behrer, wie er ihn noch 1841 offentlich genannt hat, gewidmet. Bei Thol's Gintritt in Die afabemische Thatigfeit wirften in Gottingen als Germaniften bereits Albrecht, Rraut und &. Dunder, su benen Jacob Grimm fich noch mit Borlefungen fiber beutiche Rechtsalterthumer gefellte. Auf Die Geschichte bes beutschen Rechts haben fich Thol's Borlefungen nie erftredt. Gie umfaßten neben beutichem Brivatrechte Lebnrecht und Sanbelsrecht ein in Gottingen ichon langer fibliches Civilpracticum, das in ben Borlejungsanzeigen als praftifches Banbelten - Repetitorium erflart gu werben pflegte. Unter Thol's Leitung gewann es großen Beifall. Dreimal allwochentlich gehalten, beftand es in ber munblichen Erorterung von Rechtsfällen, Die bie Buborer ichriftlich bearbeitet hatten, burch ben Docenten unter besonderer Berudfichtigung ber bon ben Theilnehmern in ihren Arbeiten ober munblich geaußerten Deinungen. Der Stoff mar "vorzugemeife, faft ausschlieglich" bem romifchen Rechte entlehnt. Bang im Unichluffe an Die in Beibelberg burch Beife und Cropp vertretene Richtung (f. A. D. B. IV, 610), Die romiiches und 48 Thot.

beutiches Recht mit einander verband, begann Th. feine wiffenichaftliche Thatigfeit. Die Gulle bes Arbeitaftoffes nothigte gur Scheibung. Bevoraugte Gropp Die hiftorifche Seite bes beutichen Rechts, fo manbte fich Die Borliebe Thol's bem Sandelsrechte gu. 1835 ericbien: "Der Bertehr mit Staatspapieren aus bem Befichtsbuntt ber taufmannifchen Speculation mit Berudfichtigung feiner jurifiiden Ratur" : ein Buch, beffen Berbienft in ber flaren Darlegung ber mannidfaltigen und bermidelten taufmannifchen Geschäfte, Die es mit Staatspapieren ju thun haben, befteht. Dit ben berborragenben Lehrern, Die bas bamalige Bottingen in und noch mehr außerhalb ber juriftifden Facultat umfaßte, ftanb Th. in freundichaftlicher Berbindung, eine feine gefellige Ratur, Die neben aller Biffenichaft und Belehrfamteit Ginn fur ben Sumor in Leben und Litteratur hatte. Lange noch hat fich die Erinnerung an fein Borlefertalent, an feine ichauspielerifche Darftellung bes Glias Rrumm erhalten. Als bann bie Borgange bes Jahres 1837 bies frohe, bewegte Leben gerftorten, erwies fich It als einer ber treueften Freunde ber Bertriebenen. Er unterfchrieb am 18. De cember 1837 die Erflarung ber Sechs, die ben Rotentircher Fallchungen mit bem ichlichten Borte entgegentrat: fie batten fich niemals tabelnb über bie in ber befannten Proteftation ber Gieben enthaltenen Befinnungen ausgesprochen. Durch Briefe und Befuche blieb er mit Dahlmann und ben Grimm in Berbindung. Dahlmann ichrieb bamals: Th. ift und bleibt brab und treu. Geinem Bormartstommen wird bie Unbanglichfeit an Die Sieben nicht gebient haben, Rurg bor ber Rataftrophe, am 20. Dai 1837, war er außerorbentlicher Brofeffor geworben; bis Juni 1841 blieb er ohne Gehalt. 218 Th. im nachften Jahre nach Roftod berufen wurde, bemutte fich bas Universitätscuratorium, ibn Göttingen au erhalten. Th. jog es bor, bem Rufe ju folgen und gehörte bom Berbft 1842 bis 1849 ale Orbinarius ber Univerfitat Roftod an. In Die vierziger Jahre fallt bie litterarifche Thatigfeit, mit ber er fich feinen Blat in ber Biffenichaft erobert hat. Roch bor feinem Beggang von Gottingen wor ber erfte Band bes Sanbelsrechts (Gottingen 1841) erichienen. Much bon ben Begnern feiner Richtung ift anertannt worben, bag mit biefem Buche ber fireng juriftifche Boben und Die richtige Methobe fur bas Sanbelsrecht bauernd gewonnen war. Dehr als eines ber fruberen Werle fiber Sanbelsrecht geht es auf bas romifche Recht gurud und zeigt, wieviel feine Quellen auch fur biefen Rechtszweig barbieten. Es gieht ftreng bie Grenze bes pofitiben gemeinen Rechts. Unter ben Quellen, aus benen bie Bragis bes gemeinen Rechts geschöpft wirb, fteben obenan die Enticheibungen bes Lubeder Oberappellationsgerichts, mit benen Th. fich feit 1836 bei wiederholtem Ferienaufhalte in ber Baterftabt befannt gemacht batte. In die Roftoder Beit fallt auch die Schrift, mit ber er polemifc feinen Standpuntt innerhalb bes fich mehr und mehr entwickelnben Wegenfates zwifden Romanisten und Germanisten bezeichnete. Als gelegentlich bes Gottinger Univerfitatsjubilaums von 1887 bie Germaniften ju einer Bereinigung gufammentraten, waren Repfcher und Th. far bas Buftanbefommen thatig gemejen. Un ber Beitschrift fur beutsches Recht, Die aus jener Bereinigung hervorging, bat Th. fich nicht betheiligt. Bu ben Germaniften gehorte er feinem Arbeitagebiete nach; ihre historische Richtung theilte er nicht. Ihn intereffirte nur das geltende Recht und fein bogmatischer Aufbau. Man barf aber nicht bergeffen, bag von ber geschichtlichen Begrundung bes Sanbelsrechts bamals auch hiftorischere Bermaniften, J. B. homeber, nichts wiffen wollten. 3m 3. 1848 trat Georg Befeler, Thol's Borganger auf bem Roftoder Lehrftuble bes bentichen Rechts. mit feiner Schrift: Bolferecht und Juriftenrecht berbor. Schon in Gottingen war Ib. mit Befeler befannt geworben, ale er, mit Ausarbeitung ber Grb. bertrage beschäftigt, bier 1834 verweilte. Ib. mar nur zwei Jahre alter als

Thôl. 49

Befeler, und beibe verfehrten in benfelben Gottinger Rreifen, aber in ihrer viffenicattlichen Richtung werben fie icon bamals nicht harmonirt haben; venn fich Ih. auch ju jenem abfalligen Urtheil, bas er nach Befeler's Bericht ber bie erften Bogen ber Erbvertrage geaußert bat, niemals befennen wollte, don aus bem Grunde nicht, weil er fich ilber bie bort angeftellten biftorifchen Interfuchungen teinerlei Urtheil jugetraut habe. Was Ib. an ber neuen Schrift Beleter's mibfiel, mar nicht ibr politifcher, ibr fur eine funftige Legislation beechneter Theil, fondern ihr bogmatifcher Inhalt. Er will ben neuen Begriffen, Defeler aber gemeines Recht, Gewohnheitsrecht, Corporationen aufftellt, ben eingang wehren. Ihre Unbestimmtheit, die Befeler fpater felbft jugegeben bat, eist ibn gum Biberfpruch : icon bie "Rechtsanschauung" ift ihm verhaft, er verlangt Rechtsüberzeugung. Alles das ift in einem icharfen polemischen Tone fibrt : "Bolferecht. Juriftenrecht. Genoffenschaften. Stande. Gemeines Recht." Roftod 1846). Bon ben Germaniftentagen, auf benen ber Gegenfat gwifden Romanisten und Germanisten fich aussprach, aber fich boch auch schon auszu-gleichen anfing, hat Th. nur ben zweiten, ben zu Lübed im September 1847 efucht. Der Bortrag, ben er bier bielt, betraf eine fpecielle Frage bes labiden Rechte, Die nach ber Teftirfabigfeit ber Chefrauen. Intereffanter fur Die brennenben Tagesfragen war bie Debatte fiber bie Rechtscobification, in ber Ih. bie Berfammlung aus bem Gebiete ber frommen Bunfche auf bie fich borbereitende Confereng jur Berathung einer beutschen Wechselordnung bermeifen onnte. Bu feiner Thatigfeit ale Lehrer und Schriftfteller tam mit bem Jahre 1847 die als Mitarbeiter an der Gesetgebung. Un allen Stadien, die die Schaffung bes einheitlichen deutschen Bertehrsrechts durchlief, hat er von da ab beilgenommen. Grundlicher vorbereitet trat fein Mitglied in Die Leipziger Sonfereng, als ber Abgeordnete fur Medlenburg-Schwerin. Im Auftrage feiner Regierung hatte Th. im Sommer 1847 ben Entwurf einer Wechfelordnung für Redlenburg ausgearbeitet, ber gu Enbe September nebft feinen Motiben im Drude ericbien (Roftod 1847). Bier Bochen fpater veranftaltete Th. eine Ausgabe feines Entwurfs in Barallelbrud mit bem ingwifden veröffentlichten preußischen Entwurfe (Roftod 1847). Acht Tage bor bem Beginn ber Bechfel-confereng erichien bie erfte, fünfzehn Bogen umfaffende Lieferung bon Thol's Bechielrecht, bem zweiten Banbe feines Sanbelerechts. Endlich murbe in einer ber eiften Sigungen ber Confereng eine Schrift von Th. vertheilt, Quellen und Bengniffe bes Bechfelrechte enthaltenb. Unter ben dreifig Abgeordneten, Die beile bem juriftischen Berufe, theils bem Raufmannsftanbe angehörten, mar Ih. der einzige Rechtslehrer. Das Jahr 1848 führte Th. bei einer Rachwahl n bas Frantfurter Barlament. Am 2. December 1848 trat er iftr Dedlenburg-Strelit an Stelle bes ausgeschiedenen Abgeordneten Genaten in Die Berfammlung un bemfelben Tage begann ber bon dem Reichsminifter ber Juftig, Robert . Mohl, aur Ausarbeitung eines Sandelsgesethuches einberufene Ausschuft feine Ehatigleit. Er gablte nur vier Mitglieder: als Borfigenden Bibenmann, Ab. pocatanwalt gu Duffelborf, gur Beit Unterftaatefecretar bes Reichejuftigninifteriums, die Colner Appellationsgerichterathe Broicher und Grimm und Ib., alfo brei theinische und einen gemeinrechtlichen Juriften. Die Commiffion, in er Th. bis jum Darg verblieb, ftellte nur einen Theil bes beabsichtigten Entpuris fertig, ber mit ben Motiven im Frabjahr 1849 veröffentlicht murbe. In er Rationalversammlung ift Th. nicht hervorgetreten. Er gehorte ber erbfaiferichen Bartei an und ichied mit Dahlmann, Gagern, Simfon, Baig u. a. am 21. Dai 1849 aus. Bu ben Beichluffen ber Gothaer Berfammlung erflatte er Migem, beutide Biographie, XXXVIII.

50 Thôi.

fcriftlich feine Buftimmung. Rach Gottingen ale ordentlicher Profeffor bee beutichen Rechts gurudberufen, wurde er am 13. October 1849 in bas Lebramt eingeführt, bas er bis gu feinem Tobe inne haben follte. Die Stelle eines Ditgliebes bes Dberappellationsgerichts ber freien Stabte, ju ber ihn ber Genat bon Bilbed nach ber Penfionirung Sach's 1850 mablte, lebnte er ab. Gine langere Unterbrechung erfuhr feine atabemifche Wirtfamteit burch eine neue Berufung ju legislatorifcher Thatigfeit, Die Bieberaufnahme bes einft in Frantfurt begonnenen Bertes, Die Ausarbeitung eines beutschen Sanbelsgesehbuches. Als Bertreter Sannobers bat Th. an den Berathungen ber Commiffion bon ihrer Eröffnung am 15. Januar 1857 an in Rurnberg und in Samburg, faft ohne eine Sitzung zu verfaumen, bis zu Ende theilgenommen; nur in ben bier letten Sikungen bom 15. Februar 1861 ab war er nicht mehr jugegen, ba es fic nur noch um proceffualifche Fragen handelte, und ber bereits in Rurnberg jur Berathung von Brocefgefegentwurfen anwefende Oberjuftigrath Leonbardt als Abgeordneter für Sannover eintreten tonnte. Außer am Sanbelegefesbuche batte Th. auch an ben burch eine Subcommiffion festgestellten Ergangungen ber Bechfelordnung, den fogenannten Rurnberger Robellen, mitgewirft. In Gottingen hatte man die lange Abmefenheit Thol's ungebulbig ertragen; Die juriftifche Racultat und ber afabemifche Senat hatten icon 1859 bie Regierung gebeten, ben ferneren Urlaub zu verfagen. Aber die Unmöglichfeit, einen Erfat zu finben, wie ibn Th. felbft fur bie zweite Lefung bes Geerechts gewünscht batte, und ber berechtigte, bon Ih. wie bon ber Regierung vertretene Gebante, einen Mann bie begonnene Arbeit gu Enbe führen gu laffen, gwangen bagu, ber Univerfitat bas Opfer jugumuthen, bas ihr fcilieflich felbft ju Gute getommen ift. Thol's gange Göttinger Beit mar reich an glabemifcher und litterarifder Thatigleit. Seine Borlefungen, benfelben Begenftanben wie fruber gewibmet, gewannen nur burch bie reiche legislatorifche Erfahrung und erfreuten fich lebhafter Theilnahme. Aus feinen Borlefungen war icon bor ber Rurnberger Beit hervorgegangen: "Ginleitung in bas beutsche Privatrecht" (Göttingen 1851), die in ihrem biftorifchen Theil eine fnappe und flore leberficht über bie Quellen bes beutichen Rechts gibt, in ihrem bogmatifchen Theil weit fiber bas binausgebenb, mas fonft in biefer Disciplin borgetragen wird, bie allgemeinen Lehren bes Finbens und Anwendens von Rechtsfähen behandelt. Die "Ausgewählten Enticheidungsgrunde des Oberappellationsgerichts ber vier freien Städte Deutschlands" (Göttingen 1857) enthalten nach materiellen Rubrifen neordnete Mittheilungen aus Urtheilen bes Berichts, bie in ben Jahren 1821-1836 ergangen und von Th. icon bor langerer Beit aus ben Acten bes Berichts gefammelt maren. Ginen großen Raum in feiner ichriftftellerifchen Thatigleit nahmen bie neuen, forgfältig revibirten und bem Bange ber Befeggebung gemag berbollftanbigten Muflagen ein, welche feine beiben Sauptwerte erforderten: bas Sanbelerecht erlebte bis 1879 fechs, bas Wechfelrecht bis 1878 vier Auflagen. Der Anwenbung ber neuen Befetgebung, an ber er felbft mitgearbeitet, find gu bienen beftimmt: "Prototolle ber Leipziger Wechfelconfereng" (Göttingen 1866), Die Die afficielle Foliogungabe in eine bequem zu brauchenbe Form bringen. Der Geichichte Diefer Gefengebung ift gewibmet Die alsbald nach Beendigung ber Rarnberger Confereng verfagte Schrift: "Bur Geschichte bes Entwurfes eines allgemeinen beutschen Sandelsgesehbuches" (Göttingen 1861), Die bas Berfahren barlegt und fritifirt, bas Defterreich, Breugen und Baiern fur nothwendig erachtet hatten, um ben Abichlug ber Commiffionsberathungen herbeiguffibren. Thol's Auftreten mar nicht blog burch bie in bem Borgeben enthaltene Rechtsverlegung berborgerufen, er fab baburch auch Sate bes Gefellichafterechts aur Beltung gelangen, Die er mit ber Debrheit ber Commiffion bebarrlich ale unThöl. 51

Imagig belampft hatte. Go wenig Th. mit biefem Ausgang ber Cobiionsarbeit einverftanben mar, fo fah er boch mit größter Befriedigung, wie mmer weiteren Boben gewann und julegt ju reichsgesetlicher Geltung auf-Der politifden Entwidlung ftanb er gang ahnlich gegenuber. Die Bege Jahres 1866 entsprachen feinen Wünschen und Gefinnungen nicht. 218 aber r und Reich wieder erftanden, gehörte er ju ihren marmften Unhangern. neue Reichsgelehgebung und ihr Berhaltniß ju Bechfelordnung und Sandelsbud beicaftigten ibn aufe lebhaftefte. Das lette Jahrgebent feiner litteben Thatigteit erfullen eine Angahl fleiner Schriften, alle bagu beftimmt, Ericeinungen in Doctrin und Pragis bes Sandelsrechts gu beleuchten und, ie ihm als Digbrauche galten, ju befampfen. Den Anfang machte bie ris bes Sanbels- und Wechfelrechts" (Leipzig 1874), Die eine Art fortaben Commentars ju ben neuen Gefegbuchern bilben follte, je nachbem neu gene Enticheibungen bes Reichsoberhandelsgerichts bagu Unlag geben murben, aber nicht über ein erftes heft hinaus gebieben ift. Speciellere Themata beln: "Actienunrecht. Braclufion ber Actionare ber Magbeburg - Leipziger bahngefellichaft" (Leipzig 1877) und: "Theaterproceffe. Gin Wort zu Bunften Dichter und Componiften gegen Anfichten bes Reichsoberhandelsgerichts au ten ber Theaterunternehmer" (Göttingen 1880). Bulegt hat Th. noch ein in eigener Sache fprechen muffen. 3m 3. 1880 mar ale britter Band Sanbelsrechts eine eingehende Darftellung bes Transportgewerbes ericienen. ten richtete fich eine Rritit Golbichmibt's in feiner Beitfchrift fur bas gete Sandelsrecht (Bb. 26, Stuttgart 1881), die insbesondere das Betriebsnent der deutschen Gifenbahnen gegen die ibm von Ih. borgeworfene Berabjoluter Rechtsfate bes Sandelsgesetbuches vertheidigte und Th. ein tiren lediglich aus bem Befegeswort bormarf. Diefe Rritit hat ihn febr ift, wenn er auch in ben "Sanbelsrechtlichen Erörterungen" (Bottingen ), Die er ihr entgegenaufeben fich verpflichtet fublte, fich auf eine Biberg leines Recenfenten im einzelnen beschränfte. Much biefe lette Schrift ift sugnig feines Scharffinns, feiner ungebrochenen Rraft. Gine felbftlofe Berhteit, hatte er allein bas Intereffe ber Sache im Auge und verfolgte es Unleben ber Berfon. In allen Theilen bes Rechts, mit benen er fich beigte, durch flare Erfaffung ber Berhaltniffe und icharje Formulirung ber Biage ausgezeichnet, hatte er in einem Leben voll fruchtbarer Arbeit zwei ten ber Rechtemiffenschaft ihr mobernes Geprage gegeben. Durfte man m Bereiche bes Sanbelsrechts vorwerfen, ju viel romanifirt ju haben und teicheinungen bes neueren Bertehrslebens und ihren 3meden nicht immer t geworben zu fein, fo bleibt ihm boch auch bier bas Berbienft, bas Bange ihrhaft wiffenschaftlicher Beife burchbrungen und bem Sandelsrecht zu einer Abrigen Ameigen ber Rechtswiffenichaft ebenburtigen Stellung verholfen gu Bie er einft bom Bechfelrecht ausgegangen mar, fo hat er in biefem Logisch conftruirenben Methobe am meiften entsprechenben Bebiete burch rtenntnift feiner Grundwahrheiten die größten Erfolge errungen. Th. hatte is in fein bobes Alter gefund und fraftig erhalten. Erft vom Berbft 1883 erzichtete er auf feine Lehrthatigleit. Er, ber es mit allen Dingen bes ernft nahm, war boch eine heitere, gefellige Ratur. Auf die arbeits-Jahre legislatorifcher Thatigfeit, ihr tief ernftes und beiteres Leben, er gern gurud. Er hatte große Beiten gefeben, und fein Antheil an bem, werft bie bentiche Einheit verwirklichen half, wird immer Begenftand ber ften Anertennung bleiben. Un ber Univerfitat, beren Mitglieb er faft Jahre war, nahm er eine ber angefebenften Stellungen ein: ein gefeierter bis zulett fleißig gehörter Lehrer, ein Mann bes Bertrauens in allen 52 Tholbe.

Memtern, Die ihm übertragen murben, ein Gegenstand ber Berebrung und Ride für alle, die ihm nabe ftanden. Zwei Jahre lang, in ichwieriger Ueberganging bom 1. Gebtember 1868 bis babin 1870, und auch noch in bem Antijah feines Rachfolgers bei beffen langerer Abmefenheit bat er bas Brorectorat ber waltet. Unter allgemeinfter Theilnahme ber beutiden Uniberfitaten, ber Robe rungen und feiner Buborer murbe am 29. Juli 1879 fein fanfgigfabriges Dotte jubilaum gefeiert. Bon bem Anfeben, bas er unter ber Juriftenwelt wei mi breit genoß, zeugt bie unter ihrer Betheiligung gu Stande getommene Am ftellung einer Marmorbufte Thol's in bem Chrenfaal ber Bottinger Bibliothe Die für biefen 3med veranftaltete Sammlung ergab einen erheblichen Utho icufe, ber als Grunbftod einer Tholftiftung angelegt ift. Die Baffe, mit Friedrich Barber in Berlin gefchaffen, gibt bortrefflich bie fein und ichar aus geprägten, bon freundlichem Wohlwollen belebten Buge bes Dannes midn. Er war eine hohe, ftattliche Geftalt von ber Art, wie man fie in den none beutschen Geeftabten noch häufig trifft. Das gange hanfische Befen batte a ihm eine charafteriftische Ausprägung gefunden. Seit 1844 war Ih. mit in Tochter bes Rausmanns Lewenhagen in Rostock verheirathet; ihn überlebin amei Gohne, beibe Oberlandesgerichterathe, ber altere in Gelle, ber jangen Samburg.

Sareis in Busch's Archiv für Theorie und Prazis des Handelercht XLVI, 5—14. Berlin 1886. — B. Chrenberg, Heinrich Thöl. Seine Seutung für die Rechtswissenschaft (Goldschmidt's Zeitschr. s. d. Handelsuck XXXI, Stuttgart 1885). — F. Frensdorff, Zur Erinnerung an Dr. h. Isd Bortrag in der Göttinger Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft am 22. In 1884 gehalten. Freiburg i. B. 1885. — Goldschmidt, Zeitschr. s. dandle recht I, 7 (1858); XXXIII, 499 (1887). — Beseler, Erlebtes und Erstrebts S. 29, 52. Berlin 1884. — Reyscher, Erinnerungen, S. 89. Freibur 1884. — Bluntschli, Dentwürdigkeiten II, 287. — Springer, Dahlmarn 1884. — Buntschli, Dentwürdigkeiten II, 287. — Springer, Dahlmarn 122. — Dahlmann, Kl. Schristen, S. 280 (1886). — Briefwechsel zwische J. und B. Grimm, Dahlmann und Gervinus, herausgegeben von Ippl I, 315, 416; II, 199. — Prototolle der Leipziger Wechselconserenz 196. Pütter-Oesterleh, Geschichte der Universität Göttingen IV, 475. — Bessönlich Erinnerungen. — Acten des Universitäts-Curatoriums. F. Frensborff.

Tholbe: Raspar Th. (auch Tholbe, Tolbe), ca. 1520 in Gubenabet (Regierungsbezirk Caffel) geboren, 1534 in Marburg immatriculirt, erwarb am 25. Februar 1546 ju Wittenberg bie Magisterwürde, murbe 1547 Binu Bu Frankenberg (Saur, Diar. hist. 81), wo er - eine furge Birtfamteit Amoneburg mahrend ber beffifchen Occupation 1552 abgerechnet - bie feinem Tobe am 21. December 1582 blieb. - Er wird hiftorifc bedeutig erft, als ihn bas Bertrauen ber Beiftlichfeit jum Rachfolger Abam Rrait's, b erften Superintendenten der Dibceje Marburg, berief (Bahl am 4. Rovemb 1556 f. C. 3. Caefar, Catalogi studiosorum scholae Marpurg, fasc, I. Th. weigerte fich, bas Umt zu fibernehmen "wegen Schwachheit bes haupte ber Landgraf aber ließ bas nicht burchgeben, und fo erfolgte am 4. Januar 150 Die Beftätigung, am 7. Marg bie feierliche Ginfuhrung burch Joh. Biftorin am 2. October ber "Gewaltsbrief". Bufammen mit Biftorius und einigen Prifefforen hat er noch in bemfelben Jahre für die Universität Marburg un Sahungen aufgestellt, bon benen aber nur ber erfte, bisciplinarifche The folgenden Jahre nach einer Ueberarbeitung burch den Rector Rourad I in Rraft trat (C. 3. Caefar a. a. D. 16; 3. A. hartmann, Hist 9). - Bereits 1561 wird Ih. in ben confessionellen Streit binel für Beffen fo berhangnigvoll werben follte. Un Stelle bes erfra

Tholbe. 53

bat er an bem fogenannten Deputationstag ju Erfurt im April theilgenommen (F. 2B. Saffentamp, Beffifche Rirchengeschichte I, 746 f.). Das von Biftorius berfahte Caffeler Responsum bom 5. October, welches bie Abendmableformel Johann Friedrich's von G. Beimar gwar nicht verwirft, aber boch bie Raffung in ber Raumburger Borrebe entichieben vorgieht, ift von Ih. mit unterzeichnet. Ebenfo ift er an ber Enticheibung einer Synobe ju Biegenhain bom 16. Juli 1562 betheiligt, welche gegenuber bem antilutherischen Diffenfus bes Gerharb Robiomagus b. 3. fogar binter bie Bucer'iche Unionsformel noch gurudgebt und bie Behre vom Abendmahl auf die biblischen Formeln einzuschränken fucht Gaffenkamp a. a. D. 472 ff.). Trobbem ließ fich Th., nachdem er wol auch in bas beffifche Botum gegen ben Beibelberger Ratechismus eingestimmt hatte, jugleich mit Biftorius burch ben Tubinger Projeffor Theoberich Schnepf 1564 bewegen, bas nbiquitiftifche Befenntnig bes Breng ju unterschreiben (Saffentamb a. a. D. II, 477 ff.). Bu bem Gutachten über ben wurttembergifchen Mbiguitismus von 1566 (Saffentamp a. a. D. I, 756 ff.; B. Beppe, Rirchengeichichte beiber Geffen I, 310 ff.) ift Th. bom Landgraf nicht jugezogen worden. offenbart fich in biefem Actenftfid eine verhangniftvolle Untlarbeit ber beffiichen Theologen, hervorgerufen theils burch ihr Bermittelungsbeftreben, theils burch einen Mangel an fpeculativ-theologischer Befähigung. Daran leibet auch Ih. Gr gilt bei S. Garthe (Bericht von bem Religionswefen im Gurftenthumb Deffen , Wittenberg 1606, S. 81) und bemgufolge auch bei A. F. C. Bilmar (Geschichte bes Confessionsstandes ber evangelischen Kirche in heffen, S. 109) ale ftrenger Lutheraner, und baber legt man lutherifcherfeite großes Gewicht auf bas Gerficht, bag gandgraf Philipp in ben legten Lebensjahren gerabe bon Ib. fich haufig bas Abendmahl habe reichen laffen. Allein fo gut wie Biftorius, ftebt auch Ib. auf bem Boben ber fpecififch heffischen Union. In ben nach Billipp's Tob im Busammenhange mit ber politischen Theilung bes Lanbes bereinbrechenden confeffionellen Unruhen mare nun Ih. bor allem bagu berufen gewelen, eine Spaltung ju berbuten, aber bagu fehlte es ihm an geiftiger Gelb-Ranbigleit: er hat fich meber ber particulariftischen Tenbeng Ludwig's IV. von Oberbeffen, noch bem Ginfluffe bes jungen, feurigen Megibius Sunnius entzieben tonnen. Debr gefahrt, als felbit Subrer fteht Th. auf ben Generalfunoben an ber Spige ber oberheifischen Fraction. Allerdings berband fich mit bem Dogma bon ber Ubiquitat Die großere Confequeng und bas großere Dhfterium, und die bictatorifde Art, in welcher Landgraf Wilhelm IV. und feine Theologen ben bisberigen Confensus festauhalten und darüber hinausgehende theologische Erorterungen abzufchneiben fuchten, war nicht geeignet, religiofe Bebenten gu beben und empfindliche Gemuther ju befanftigen. - Uebrigens herrichte noch bis gur achten Generalfpnobe, welche vom 27. August bis 4. Geptember 1576 in Caffel ingte, volle Ginmuthigleit unter ben Superintenbenten. Befenntnifftreitigfeiten, welche unter ben Darburger Brofefforen immer wiebertehrten, wurden mit Aufbietung ber Autoritat Melanchthon's und Geltenbmachung ber Bucer'ichen Conwebie geftillt. 218 auf ber fiebenten Generalfpnobe über ben bes Calvinismus berbachtigen Dr. Bernhard Copius, ber jum Babagogiarchen in Marburg auscieben war, verhandelt wurde, hat sich Th. am milbesten ausgesprochen (b. beppe, Geschichte ber hessischen Generalspnobe von 1568—1582, I, 150 ff.). In ben Berhandlungen fiber bas Torgauer Buch tritt bann aber bereits eine bentliche Differeng zwischen ihm und bem Caffeler Superintenbenten Meier hervor. Smar tommt es hier noch ju einer gemeinfamen Ablehnung bes Torganer Buches. Allein balb barauf trat eine wirkliche Spaltung ein. Den Anlag hat obne Rweifel ber Caffeler Landgraf gegeben, indem er allein bon niederheffifchen Theologen auf einem Convent ju homberg eine Antwort auf die turfachfilche Centue 54 Tholoe.

bes Caffeler Befammtbotums abfaffen ließ. Darin faben bie Oberheffen eine Burndfegung, und es mare jest ju einem offenen Auseinanbergeben gefommen. hatte nicht auf bem Marburger Convent ber fpater eintreffende greife Biftonis an bie gemeinsame ftarte Trabition ber Rirche aus Philipp's Zeit appellit. Th., ber bon ben fanatifchen jungeren Elementen offenbar ins Schleppian ge nommen war, ermannte fich noch einmal und fchloß fich Biftorius an (Depte Generalfpnobe I, 223 f.). Go ift in bem oberhelfifchen Geparatvotum gwar bie Bolemit gegen die Rieberheffen nicht gang unterbrudt worben, aber boch bie Somberger Erflarung und der gemeinfame Befenntnifftand jur Anertennung gelangt. Belegentlich bes Briefwechfels zwischen ben niederheffischen und oberheffischen Superintenbenten, welcher fich baran anschließt, hat Th. in einem Brief bom 2. Dai 1577 (Beppe, Generalfpnoben I, Urfundenfammlung 85-96) nicht ohne einige Empfindlichfeit, aber in einer fcblichten, ju Bergen bringenben Sprache feinen Standpunkt bargelegt: er lehnt ben Terminus Ubiquitat als eine Ausgeburt ber calviniftischen Gegner ab und beschränft fich auf bas religible Betenntnig ju ber Allgegenwart bes erhöhten Chriftus, welcher heißt "Immanuel, baß ift Gott mitt ung. Gott umb ung, Gott under ung und uber ung, Gott gur Rechtenn, Bott gur lindtenn". Aber bamit war bie Streitfrage nur umgangen, und fo mußte fich Th. fcon bon Deier eine grundliche theologifde Belehrung gefallen laffen. Je mehr Th. felbftanbige theologische Befahigung abging, besto mehr mußte er unter ben Ginflug von Sunnius geraten. So fprach er benn bereits am 3. October 1577 in einem Brief an Banbaraf Bubwig feine volle Buftimmung gu ber Spitome ber Concordienformel, welche ibm que Begutachtung übersandt war, aus. Bu bem Convent in Trepfa murbe er ebenfo wie hunnius nicht beorbert. Bier erfuhr nun auch bas Bergifche Buch noch eine gemeinsame Ablehnung, und bis ju enblicher Erlebigung ber schwebenben driftologifden Streitfrage follte von ber communicatio idiomatum geldwirgen, nur "in concreto" bon ber Bereinigung ber beiben Raturen in Chriftus gerebet, auch jebe Bolemit unterlaffen werben. Dur burch bas perfonliche Gingreifen bes Caffeler Landgrafen mar bies Proviforium gu Stanbe gefommen. Die Dber heffen, und insbefondere bie bon bem Convent Ausgeschloffenen, faben barin eine Bebrudung ber Gemiffen und fuchten fich berfelben ju entlebigen; Die Rieberbeffen batten am liebften bas Broviforium befinitib gemacht. Darfiber ift auf ben letten Generalfnnoben auf bas lebhaftefte geftritten morben. Auf ber neunten, welche bom 4 .- 12. Auguft 1578 ju Darburg tagte, haben bie Dberheffen, Th. an ber Spige, allein vier Ertlarungen, barunter ein furges lateinifches Befenntnig (Beppe, Beneralfpnobe II, Urfundenfammlung) abgegeben. weit Th. an ber Abfaffung Diefer Schriftfilde betheiligt mar, wird fcmer gu ermitteln fein; bas oberheffische Befenntnig geht fiber bie Aufftellungen feines Briefes infofern weit hinaus, als es nicht "in concreto", fonbern "in abstracto" Dag eben nicht Ib., fonbern Gunnius ber Ruhrer ber oberhelfischen Fraction war, zeigte fich beutlich mabrend ber fritischen Berhandlungen auf ber Beneralfynobe bon 1580, welche mit offenem Diffenfus folog (Seppe, Beneralfpnobe II , 130). Th. hatte aber felbft gur Bericharjung bes Gegenfages nicht wenig baburch beigetragen, bag er ju ber furg bor biefer Synobe erfolgten Bahl eines Rachfolgers für ben altersichwachen Biftorius ben gur Alsieber Dibcefe geborigen niederheffischen Theil ber Beiftlichfeit nicht bingugegogen batte-Er Scheint bier im Ginberftanbnig mit feinem Lanbesberrn gebanbelt gu baben, aber bas entichulbigt ibn taum. Anbererfeits mar er jedoch auf ben folgenben Sunoben beftrebt, wenigstens außerlich ben Confenjus aufrecht gu erhalten, vielleicht fogar im Begenfah gu feiner Partei. Go ift es auf ber Beneralfpnobe bon 1581 ju einem Compromif gefommen, ber auch noch 1582 nothburfit

Tholuck. 55

gewahrt wurde. Aber der Kiß, der einmal geschehen war, erweiterte sich immer mehr; unaushaltsam stredten beide Theile aus einander, denn von wirklicher Toleranz wußten beide nichts; beide kannten als kirchliches Band nur ein theologisches Bekenntniß. — Bald nach der letzten Generalspnode von Gesammtbessen ist Th. gestorben. In der Psarrkirche zu Frankenderg besindet sich noch ein Grabstein, auf dem er in Lebensgröße ausgehauen ist; die nur fragmentarisch nhaltene Inschrift, welche die Jahlen seiner Amtsjahre als Psarrer und als Superintendent meldet, sieht im Widerspruch zu den Urkunden. — Außer der bereits angezogenen Litteratur vgl. F. B. Strieder, Hessische Gelehrten- und Schristftellergeschichte XI, 87 A.; XII, 367. Rach Mittheilung des Past. prim. G. Becker zu Frankenderg enthält das Psarrarchiv nur Rachrichten zweiter Hand. Die bezüglichen Urkunden und die Acten der Generalspnoden werden in dem winglichen Staatsarchiv zu Marburg ausbewahrt.

Tholud: Friedrich August Gotttreu Th., eines Breslauer Goldichmiede Sohn, geboren am 30. Marg 1799, hatte, nach einer unter ben Berationen einer Stiefmutter verlebten Rindheit ein exaltirter Somnafiaft, bei bem es ju Gelbstmorbberfuchen fam, in feiner Abiturientenrebe Menu, Boroafter und Conjucius fiber Mojes, Rejus und Muhammed geftellt, und albern buntte ibm bas Chriftenthum gegenfiber ber hohen Beisheit bes Morgenlandes. In Berlin ift er burch ben orientaliftischen Legationsrath v. Dies (einft aufgetlart und den Bfaffen feind, an beren Stelle Bettelvogte treten follten, nun ftartglaubig alle Rationaliften an ben Balgen wunschend), und burch des Baron Rottwig', feines Bater Abraham, Ginfluß aus einem Saulus ein Paulus geworden (1818), bem boch jumeilen in chflopischem Trope grafliche Bebanten (Mord, Sohn, Bergweiflung) wiedertehrten, vom Teufel ihm in ben Weg geftreut. Mun erbittet er gottliche Beichen und erfreut fich vieler außerorbentlicher Gebetsaborungen. Er mochte eine Thrane werben, gang bor bem Berrn fich ausgufoatten, und ber Beiland lagt fich ju bem armen Burm berab. Angezogen bon Reander's bortrefflichem Gemuthe, empfand er einen Wiberwillen gegen Schleiermacher als einen gemuthlofen, fatirifchen, engherzigen Dann und liftige Schlange. Als Berliner Docent (habilitirt 1821 mit ber Schrift "Ssufismus s. theosophia Persarum pantheistica"), 1822 auf Rofegarten's Empfehlung Benaer Dr. phil., boch nicht honoris causa, feit 1823 außerorbentlicher Professor, ließ er fein Buchlein "Bon ber Gunde ober bie mahre Beihe bes 3weiflers" (urfprünglich nicht als Gegenftud ju be Wette's Theodor gemeint, überhaupt weniger bem Rationalismus, als bem ber Lebensfülle entbehrenden Supernaturaliemus entgegengefett) ausgeben (1823, jum neunten Dale 1871), bas vielgelefene Manifest feiner Wiebergeburt (feiner "Bollen- und himmelfahrt"), das

> mit Schwert und Glodenschlägen, Donner bald, bald Frühlingsregen, Tief in uni're herzen schlug.

Die Kirche Christi, so verkündet er, hat den zweiten Tod überwunden und seiert die zweite Auserstehung. Er hat als rechter Pietist (1824) seine Stimme gegen die Theaterlust erhoben — das Schauspiel eine lose Kunst, dem Christen zum Spielen und zum Schauen gleicherweise verboten — und mit den Studenten Collegia pietatis gehalten. Doch ist er kein Freund von Trübsinn und Kopstängerei gewesen und von schrösen Einseitigkeiten, besonders seit seiner einzährigen Wirtsamkeit als Legationsprediger in Rom (1828—29), mehr zurückgetommen zu conciliatorischer Milde. Gegen den Willen der theologischen sacultät, deren Kationalismus er in einer Rede, bei der Jahresseier der Contintalgesellschaft in London gehalten, gegeiselt oder, wie die Gegner sagten, at hatte, 1825 an Knapp's Stelle nach Halle berusen, ist er von

56 Tholad.

Segel (fonft mit Th. ungufrieden, weil er die Trinitat gar nicht far bot Funbament unferes driftlichen Glaubens halte) babin mit ber Beifung entlaffen worben: "Bringen Gie dem Sallifchen Rationalismus ein Bereat". Gr bat boch gunachft nur friedfam feinen Offenbarungsglauben gelehrt, bat fich auch benunciatorifche Artitel gegen feine rationaliftifchen Collegen ju berfaffen - Berlach meinte, aus Menichenfurcht - geweigert, aber nicht ungern gefeben baß Andere es thaten. Inbeg, wenn er auch nicht mit ber Sirtenichleuber gegen ben Goliath Rationalismus Steine marf, als bem bornehmften Saubie ber Sallifden Bietiften, ju beren fleiner Bemeinde Tholud's Sausgenoffe, ber theologische Argt be Balenti, fein treuer, burch Leiben und Thranen ibm Der bunbener Bruder Bueride und ber pommerich gebilbete Conventitelmenich G. 2 v. Gerlach gehörten, war ihm ber Begenfat aufgebrungen gu ben "Abimeleche Rnechten, die ben Brunnen zu berftopfen gelaufen tamen". Gein Berhaltnif ju Gefenius war ein ungemuthliches. Die Rlage über Intriguen flog berüber und binaber. Der litterarische Streit entzündete fich an Tholud's, bes Schwarmers, Commentaren. Bereits 1824 war fein Commentar jum Brief an Die Romer (5, Aufl. 1856) erfchienen; ihm folgte ber Commentar jum Johannesevangelinn (1827, 7. Aufl. 1857), abhangig von Lude und Lude's Freundestreis burd fein Ericheinen verftimmend, bann jur Bergpredigt (1833, 5. Auft. 1872) und aum Bebraerbrief (1836, 3. Auft. 1850), endlich ,bas A. Teftament im R. I. (1836, 6. Aufl. 1872). Er hatte es barin, unter Unlehnung an Die Rirchennater und Reformatoren, auf eine fachliche, theologische Auslegung abgefeben auf eine Reproduction bes Beiftes, aus bem bas Bort herborging. Beginnen, mit jugenblicher Begeifterung in ichwungvoller Schreibart ausgeführt. tam bem troden grammatifch-hiftorifchen Rationalismus wie ein Umfturg feiner exegetischen Errungenschaften bor, und fein Wortführer C. F. A. Fripfche bedte iconungelos alle Fehler und Uebereilungefünden, Die Eruberangen, ben Mangel an eindringenden Sprachtenntniffen, fur welchen die religible Erfahrung feinen Erfat biete, in ber anonymen Schrift auf: "Wie Berr Doctor Th. Die beilige Schrift ertlart, wie er beten lehrt und bichtet" (1840). Dem berfihmten Grbauungsbuche bes Rationalismus, ben "Stunden ber Anbacht", an benen er Die Strenge ber driftlichen Gelbfterkenntnig vermigte, feste Ih. "Stunden chriftlicher Andacht" (1839, 8. Aufl. 1870) entgegen, plump-indecent, fur ben geistigen Pobel berechnet, fagten hochmuthig die Junghegelianer. Er bat be Wette, ber gemäß feinem Fries'fchen Dualismus mit bem Bergen glaubig fein wolle, mabrend er mit bem Ropfe leugnet, ein unfeliges Ja-Rein borgeworfen, bei Bude gu viel Bertrauen in die Tonangeber ber Beit, ju wenig in bas Wort ber Offenbarung gefunden, und in Safe's Leben Jefu unwfirbige, profanirenbe Aeugerungen entbedt. Er ift auch gegen Dabib Strauf aufgetreien. verlett nicht burch beffen Rritit an fich, fonbern burch ben profanen Beift, in welchem fie genbt worben, und hat wipig auf die Retorten und Deftillirbfen bingewiesen, aus benen die ebangelischen Thatsachen als luftiges Sublimat hervorgingen ("Die Blaubwurdigfeit ber evangelifchen Befchichte, jugleich eine Rritit bes Lebens Jefu bon Straug" 1837). Tholud's eigner theologifcher Standpuntt ift gu feiner Beit ein ausgeprägt fefter und icharf umgrengter gewelen. Dagu fehlte es ihm an fuftematifchem Talent. Er machte feinen Bang "an ber Schlaffen Leine ber Deinungen". Gebantenblige burchbrechen bie lofe gefügten Reihen. Rofentrang berichtet: "Was Th. feine wiffenschaftliche Dogmatit nannte, hatte einen ziemlich compilatorifchen Charatter und oft gebrauchte er Beftimmungen ber Schleiermacher'ichen Dogmatit als Faben gu ben Guirlanden bon Bibelftellen, womit er feine Bubbrer überichuttete". Die Galliden Jahrbucher meinten: ben lebenbigen Glauben, ben Glauben an die 3bee habe Th.

Tholad. 57

peber philosophisch noch poetisch in feine Gewalt befommen, weil er nie die inie bes Begelianismus paffirte. "Es fehlt ibm in Boefie und freier Biffenhaft bie gengende Rraft bes Abfoluten. Darum ift bas Feuer feiner Beeifterung nur ein trubes Brrlicht, fein Rednergorn nur Rocheln, fein Bathos ur ein Schrei". Er war zuweilen bon einer fast fanatischen Strenge. Go senn er es in einer Bredigt einen grauenvollen Taufch nannte, ftatt Jefum ben Solin Gottes Jejum bas Menichentind ju ermablen; benn bas fei bie Ermablung ines Freblers und Berbrechers, eines Barrabas, welcher um feiner eigenen Gunbe mb Thorbeit willen ans Rreug geichlagen worden. Und boch bat berfelbe Th. n feinem "Litterarifchen Ungeiger" (1830-49) Alle fich aussprechen laffen, bie ur bon ber Anertennung Chrifti als unfehlbaren Deifters ausgeben, auch bas friftenthum fur nichts anderes, als ben bervorftechenbften Buntt in ber efammten religiofen Belt erffart. Daber er auch die Schate aller Belt ausabreiten liebte bor ber Rrippe ju Bethlebem. Er bat ben Bropbeten Ramenlabi. und Sachprabictionen jugefdrieben, Die ben Urfprung aus einer boberen Belt als ber ber bernftniftig-politischen Combination unverkennbar an fich tragen "Die Bropheten und ihre Weiffagungen" 2. Mufl. 1861), und boch bei ben iblifchen Schriftftellern ebenfo grobe Brithumer entbedt, ale bie bon ihm bercherten Interpreten. Er bat Baulus bon Andern nicht meiftern laffen wollen, ind boch bemfelben Apoftel fculb gegeben, daß er haufig Citate beibringe, wo altteftamentliche dictum hinter ber Gulle bes neutestamentlichen factum, ober no bas neutestamentliche factum binter ber Bulle bes altteftamentlichen dictum purfictbleibe. Er tennt birect meffianische Beiffagungen (wie 2. Sam. 7, 14), iber fie malen boch nicht ben in ber Geschichte aufgetretenen Jesus, fie erfullen ich im untergeordneten Sinne an einem niebern, im bollern und hobern Sinne an bem bornehmften Rachtommen Davids, an Chriftus. Er war einmal nabe baran, bon ber Union hinfiberzugleiten gur Confoberation, alfo bag er fich bon einem ifingern Collegen Jacobi an bie evangelifch-freie Theologie erinnern laffen nufte, in welcher er bisber in Segen gewirft und mit welcher er gu brechen im Begriff ftebe. Diefe feine freie Theologie zeigte fich barin, bag er die Inpiration ber Bibel, welche nicht lauter unmittelbare Geschichtsnachrichten enthält, auf einen religidfen Tact, auf eine empfundene, aber nicht ins Bewußtfein getretene Regel reducirte. Er hat auch in ber Trinitat ein bloges icholaftifches Sachwert, in ber Rechtfertigung eine anticipirenbe Ertlarung erblidt, welche ben Reim nach feiner vollen Entfaltung, ber einftigen volltommenen Gefeheserfallung beurtheilt; er hat fich jur Abendmahlslehre Calvin's befannt, die Burechnung ber Gunbe Abam's geleugnet und die Bergebung ber Gunben noch im Jenfeits ur moglich gehalten. Und ba er nun überbies bie von Schleiermacher aus ber Dogmatit gewiesene Speculation als unentbehrlich, ben Inhalt frommer Erregungen ale einen bem bentenben Geifte nothwendigen barguftellen, gurudforberte, und die gute Buverficht hatte, es werde ber Chriftenglaube auch bor ber Bernunit ober ale Bernunft fich rechtfertigen, - bie Bernunft eine Prophetin, Die auf ben Rutfinftigen binweift, wie bas Alte Teftament auf bas Reue: - ba duttelten die Rationaliften verwundert über folche Bermandtichaft mit ihnen bas Saupt. "Bas wurben Luther, Calvin und Spener biergu fagen, in beren berelichem Glauben boch ber tiefe und glaubige Schriftgelehrte in Salle nach wie bor feine Ehre, feine Rraft und feinen Troft gu finden verfichert?" A. Riticht nennt ibn wiffenschaftlich incommensurabel. "Ich habe ibn fprechen boren wie veiland die Sallifchen Jahrbucher, und bann wieder wie einen Berrnhuter." Beine theologifchen Freunde (Beubner, Rothe, Stier) aber bezeichneten ibn als einen driftglaubigen Reologen ober pietiftischen Rationaliften und Latitubinarier, ei welchem alle Beilalehren an ihrer objectiven Bahrheit verloren Gerlach 58 Tholud.

beschwerte fich über feine große bogmatifche Unentschiebenheit, und Bengitenben perfolgte ben pormaligen Bergensfreund mit feinem Digtrauen. Co ift ber alternbe Ib. in Begenfag gerathen ju ben Befahrten von ebebem. Er bat 1849 feinen "Litterarifchen Ungeiger" eingeben laffen, namentlich infolge ber immer unaufhaltfameren, gefliffentlichen Parteiifolirung Derjenigen, Die fraber fich all Arbeiter an einer gemeinfamen Sache betrachtet batten. Er, ber Glaftifche, bil Rlage geführt fiber ben fproben Bengstenberg, bem er boch in Berlin Die Will geebnet und fur beffen Rirchenzeitung er feiner Beit eifrig geworben : "er ift bit milber Wein und feine Mehlspeife und er fann fich auch nicht berablaffen, milber Bein ju geben". Bie er einft (in einer Predigt von 1835) ben feparitten Butheranern bas Licht ber Befonnenheit, fo hat er ber lutherifchen Bollblule theologie mit ihrer alle Entwidlung verleugnenben Repriftination ber Berganger beit und ihrem ichroffen, unabanderlichen Befen wie die Bernunft fo bie Chit lichfeit abgesprochen. "Es ift icon fo weit gefommen, bag manche bie Statte ihres Glaubens nur burch bie Barte ihres Urtheils über Anbere ertennen gebin au muffen glauben". Das 18. Jahrhundert werbe fünftig weit mehr Redt behalten, als die jungen Giferer meinen. Er bat in feinen Buchern aber bie Borgefchichte des Rationalismus ("Der Geift der lutherifden Theologen Bittem bergs" 1852; "Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts", 2 Abtheilungen 1853 u. 54; "Das kirchliche Leben des 17. Jahrhunderts", 2 Abtheilungen 1861 u. 62; "Geschichte des Rationalismus" 1. Abth. 1865) den Kampsera ber Begenwart bie Folgen ber fegermacherischen Ache bor Augen führen wollen - ber Rationalismus eine beilfame Rrantheitsfrifis, berbeigeführt burch ftodenbe ober unreine Gafte bes firchlichen Organismus. Diefe Arbeiten wurden eines Seniors und ordentlichen Brofeffors ber Theologie menig wurdig befunden; er wende ben Abend feines Lebens baran, ben fleinlichen Schmut anfaufammeln ber ben armen Menichen bes 17. Jahrhunderte, wie une allen, angeflebt bat. -Ungetheilteren Beifall hat er als Brediger, insbefondere als Univerfitatsprediger (1839 als folder ernannt) gefunden. Wenn Th. predigte, ergablt Rofentrang, fo war es als bernahme man einen Urchriften, ber bie Begeifterung feines Blaubens mit einer folchen Innigfeit, mit einer fo flammenben Beredtfamteit aussprach, ber ich nichts gu vergleichen mußte. Geine Gebete namentlich maren übermaltigend. Und wie feine Predigten unmittelbar ins Beben bineingriffen - benn eine rechte Bredigt foll ben himmel jum Bater, aber bie Erbe gut Mutter haben - fo hat er Bielen jum Gegen als Studentenprofeffor eine Art focratifcher Maeutit ausgenbt, auch junge und alte Saupter mit feinen Berivfragen in Berlegenheit gefeht. Und weil er fo noch tiefer in die Bergen als in Die Bucher fich gefchrieben, ift er allezeit ein vielgefeierter Dann gemejen. Bahnborftellungen und Anfechtungen, Folgen gunehmenber Gehirnerweichung, trubten ben Abend feines Lebens, bis fich ber Schmachtriemen ber Enblichleit ihm tofte (am 10. Juni 1877). - Tholud's Werte ericbienen gefammelt gu Gotha 1862-73 in 11 Banben, feine "Bermifchten Schriften" in 2 Banben 1889, in zweiter, verfürzter Auflage 1867.

Q. Witte, Das Leben Tholud's, 2 Bbe., Bielefelb und Leipzig 1884 und 86 (hier auch ein genaues Berzeichniß der von Ih. verjaßten und herausgegebenen Schriften). Außerdem: Tholud's 25jähriges Amtsjubiläum, Salle 1846. Tholud's 50 jähriges Jubiläum, Halle 1871. Mathilbe Th., Frinnerungen an Brof. Tholud's Heimgang, Leipzig 1892. — Charalteriftiten von C. Schwarz, Jur Geschichte der neuesten Theologie, 4. Aust. (1869) S. 109—21; A. Mücke, Dogmatit des 19. Jahrh. (1867) S. 215; F. Rippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte III. 1, 120; O. Pfleiberer, Die Entwicklung der protestantischen Theologie (Freiburg 1891) S. 188;

Thomă. 59

M. Rahler in Herzog's R.-E., 2. Aufl. XV, 560. — Ueber Th. als Prediger: R. H. Sad, Gefch. b. Predigt S. 377; A. Brömel, Homilet. Charafter-bilder II, 158; A. Rebe, Bur Gefch. b. Predigt III, 280. G. Frant.

Thoma: Johannes Ib., Staatsmann, auch Thomas und latinifirt Thomafius, wie benn bie Angehörigen bes Befchlechtes unter ben Trauergebichten ber Leichenrebe fich aller brei Ramensformen bebienen, murbe am 28. August 1624 als jungerer Sohn des Anwaltes und ftadtifchen Confulenten Richael Ib. in Leipzig geboren und verlor fruh feine Eltern, worauf bie Großmutter, Martha Schultheft, Die Wittme eines Abpocaten und turfachfifchen Rathes, fich ber Erziehung ber beiben vermaiften Rnaben treulich annahm. Sie ließ ben ffingeren und feinen Bruber Jafob († 1684), ben nachherigen Bater bes berühmten Chriftian Thomafius, gunachft burch Brivatlehrer unterrichten und abergab fie 1686 bem Bymnafium in Bera. 1640 bezogen fie bie Wittenberger Dochichule. Dort lag Johannes Th. neben rechtswiffenschaftlichen auch eifrig geichichtlichen Studien ob und befuchte bierauf, mahrend fein Bruber in Bittenberg gurudblieb, allein noch bie Univerfitaten Leipzig (1641) und Jena (1644), Aberall bestrebt, burch baufige Disputationen fich in ber Runft gewandter Rebe meiterzubilden. Auf ber letteren Gochichule übernahm er gubem eine Sofmeifter-Belle bei Bermann b. Bolframsborf, fpaterem turfachfildem Oberhofmarichall und Bebeimrath, erhielt nach zwei Jahren von ber juridischen Facultat die Erlaubnig, Borlefungen zu halten und als Brafes Disputationsübungen zu leiten, erwarb d 1648 ben Grab eines Doctors ber Rechte und murbe 1650 jum ordentlichen Brofeffor und jum Affeffor bes Sofgerichtes und bes Schoppenftubles ernannt. Ungemein thatig in feinem Lehramt - er las taglich funi bis fechs Stunden wie ale Referent bei bem letteren Berichte, genoß er bie Gochachtung feiner Collegen und gewann in reichem Dage ben Beifall ber Studirenden; benn "er las nicht bor leeren Banten, nicht, wie biele, bor ben neun Dufen, fonbern por einer Menge von Buborern, bie ber Borfaal faum faffen fonnte". - Rur ungern entjagte er biefem ftillen und fruchtbaren Wirfungstreife, um als Sofund Juftigrath einem Rufe bes Bergogs Friedrich Wilhelm II. bon Cachfen-Altenburg zu folgen; nachbem er aber einmal (26. Januar 1652) in Die ftaatsmannifche Laufbahn eingetreten mar, verfolgte er fie mit gewohnter Ausbauer und mit faft ganglichem Bergicht auf Die bisher gelibte litterarifche Thatigfeit. Broar beröffentlichte er noch eine Abhandlung "de noxa animalium" (1653), aber eine umfauglichere Arbeit, eine mit Beziehung auf die neuere Zeit unternommene Sammlung firchenrechtlicher Gefete, gelangte nicht mehr jum Abichluß. Sehr balb erwarb er fich bas Butrauen bes Bergogs, fodaß ihn biefer ichon gu Anfang 1653 neben bem coburgifchen Rangler Aug. Carpgob als Reichstagsgefandten nach Regensburg ichidte und ihn im Commer bes nachften Jahres um alleinigen Gefanbten beim Reichsbeputationstag in Frantfurt a. Dt. beftellte, hier erlebte er nach bem Tobe Ferdinand's III. (23. Mai 1658) bie Wahl und Eronung bes neuen romifchen Raifers Leopold I. (8. und 22. Juli), verfaßte nach ben Bunichen ber Rurfürsten bie vorzulegenbe Bahlcapitulation und fiebelte 1659 mit ben anderen Befandten jur Fortfetung bes Deputationstages wieber nach Regensburg fiber, wo er nach beendigten Berhandlungen feinen Boften beim Reichstage, jest ohne Carpgob's Mithulfe, bon neuem verfah. Bon feinem Gurften am 29. Robember bes gleichen Jahres burch bie Beforberung jum Confiftorialprafibenten geehrt, empfing er im Dai 1660 gu Bien bom Raifer bie Reichsleben für Altenburg und Coburg und bereifte, wieder nach Regensburg wildgelehrt, 1662 bas benachbarte fubliche Deutschland. In Munchen fant er bei bem bairifchen Rurfürften Ferbinand Maria eine hulbvolle Aufnahme, wie man benn auch von anderer Seite bie Berbienfle bes Staatsmannes und Rechts60 Thomá.

gelehrten mobl au icaten mußte. Go verlieb ibm ber Raifer 1664 eine golber Gnabenfette mit feinem Bilbnig und brudte ibm in einem Schreiben bom 13. Geptember 1665 feine "große Achtung" aus; fo übertrug ibm in jenem Jahre Bergog Morit bon Gachfen = Raumburg = Beit bas bennebergifche Botum, beffen Director er bamals mar, und Martgraf Friedrich bas baben . burlachijde und hochbergifche bei ben Abstimmungen bes Reichstages. Schon im Juli 1657 hatte ibn bie Bittenberger Sochicule iftr eine ordentliche Brojeffur ber Rechte au gewinnen gefucht, und 1661 maren ibm nacheinander zwei Bicefanglerftellen angetragen worben. Für fein treues Ausharren bantte ibm ber Bergog, indem er ibn am 6. Februar 1668 an Stelle bes berftorbenen Beheimrathes, Ranglen und Oberfteuerbirectore Bolf Ronrad v. Thumebirn gu beffen Rachfolger erhob. In ber neuen Burbe eines Ranglers geleitete er bann bie Bergogin Dagbalma Sibplle gur legten Rubeftatte und hielt im Rirchenfaale bes Altenburger Schloffet Die Abbantungsrebe, unterschrieb und befiegelte auch am 21. Darg mit nem anderen hohen Staats- und Sofbeamten die lettwillige Berfugung feines Farften Gie bestimmte ben Rurfurften Johann Georg II. bon Sachien und ben Bergon Moris von Sachien-Raumburg-Beit ju Oberbormundern bes noch minberjabrigen einzigen Pringen, mahrend Th. mit bem bamaligen Confiftorialprafibenten band Dietrich b. Schonberg (f. A. D. B. XXXVI, 781 ff.) und drei anderen die Uninbormunbicaft führen follte. Als ber altenburgifche Bergog am 22. April 1669 geftorben war, trat biefe Berfügung in Rraft, bauerte aber nur bis nach bem Tobe bes erft funfzehnjährigen Bergogs Friedrich Wilhelm III. († am 14. April 1672). Ginen brobenden Erbfolgeftreit ber Saufer Weimar und Gotha ber hinberte ber friedliebende nachfte Agnat, Ernft ber Fromme, burch bie Ertlatung, bag er fich mit brei Biertheilen bes altenburg-coburger Landes begnugen wollt-Rach einem gutlichen Bergleiche (16. Dai 1672) und nach bem Rudtritt bn Bormunber erichien Ernft's bes Frommen altefter Sohn, Friedrich (I.), in Altm burg, um im Ramen feines frantlichen Baters die Regierung bes Landes ju übernehmen, empfing fur ihn die Erbhuldigung und beftätigte außer ben übrigen bemahrten Beamten auch ben Rangler in ben bisberigen Memtern, wobei er bem letteren jugleich bie abgegebenen Schluffel und Siegel ber Ranglei und bes Archives wieber einhandigte. Im folgenden Jahre begab fich Th. auf Befehl bes neuen Regenten jur Entgegennahme ber Reichsleben für Altenburg und Coburg nach Wien, mußte fich aber frantheitshalber bei bem feierlichen Acte (24. Rovember) burch ben brandenburg - culmbachifchen Rangler Rarl b. Stein bertreten laffen. Rach bem Ableben Ernft's bes Frommen nahm er am 4. Juni 1675 gu Gotha an beffen feierlicher Beftattung in ber Margarethenfirche that und ging im October 1676 als Gefandter ber Gurftenthumer Gotha, Altenbung und Coburg auf ben vom fachfischen Rurfürften ausgeschriebenen Rreistag in Leipzig, wo man über bie nothigen Mittel fur bie Stabsperfonen ber beiben oberfachfichen Regimenter, über Beschaffung ber erforberlichen Munition für bie Feldartillerie und über andere militarifche Beburiniffe ju berathen batte. 2Bas feine Familienverhaltniffe betrifft, fo hatte er fich am 25. September 1658 in erfter Che mit Marie Elifabeth, ber einzigen Tochter bes Reichshofratte 30h. Philipp v. Bohn auf Birtenau und Beinheim, vermablt. 3mei ibm go borene Gobne ftarben fcon in fruber Jugend; bon ben beiden Tochtern beiratbet bie altere, nach ber Mutter benannte ben altenburgifchen Boi- und Juftigraib nachmaligen Rangler Joh. Rafpar b. Bendrich, die jungere, Magdalena Gibple am 23. Dai 1678 ben bamaligen gothaifden hofrath und fpateren Freiherm ! Bebeimrathebirector Job. Friedrich Bachoff v. Echt (f. M. D. B. I, 754). Re Tode der erften Battin (19. April 1664) ichlog Th. am 28. Febr. 1671 Berbindung mit Sufanna geb. Schröter, ber Bittme bes fachfen-nanp

Thomae. 61

Boi- und Juftigrathes Paul Bornigt. Bon ben beiben Sohnen, welche ihm biefe ichentte, überlebte ibn nur ber jungere, Joh. Abam. Geit langerer Reit an Steinbeichwerben leibend, verichied er, nachdem noch ein Schlaafluft eingetreten war und bie rechte Seite gelahmt hatte, am 2. Marg 1679, erft 541's Jahre alt. Bis jum legten Augenblid ber Befinnung machtig, hatte er fury bor feinem hintritt noch eine "Abschiedeobe" an Die Geinigen verfaßt, Die ber Leichenpredigt (S. 72) beigebrudt ift. Rach ber Schilberung ber Beitgenoffen war er ein allgeit ichlagfertiger Rebner und befähigt, felbft die verwideltiten Beldafte mit Leichtigfeit ju entwirren, fromm und gottesfürchtig, ein treuer Anhanger feiner Rirche - in Regensburg fchrieb er 1666 eine "Confessio fidei orthodoxa" jur Biberlegung bes Jefuiten Jacob Mafenius -, in feinem Saufe mufterhaft und halfreich gegen Arme und Rothleidenbe. Go überließ er, als ihm bergog Friedrich Bilhelm II. bas Rittergut Raundorf geschenft hatte, ben gangen erftiabrigen Ertrag von beffen Felbern ber bedürftigen Rirche in Bobed bei Gifenberg. - Mis afabemifcher Lehrer hatte er eine Reihe geschätter Abbanblungen und Disputationen berfaßt. Dehrere find fpater neugebrudt, andere erft nach feinem Tobe berausgegeben worden. Außer der oben angeführten feien bier noch genannt: "de monopoliis" (1650), "de successione feudali" (1651), de juribus majestatis circa religionem in genere et in specie de episcopalibus et principatus" (1693). Rach den Blättern f. Symnologie, 1888, S. 141 ift Ib. auch ber Berfaffer bes Sterbeliebes "Fleuch, mein Geelgen, auf zu Gott".

Joh. Chriftfried Sagittarius, Babrer Chriften Sichere Schlaff- Stete u. Rube . . . Als Der weiland . . . fr. Thomas . . . in feine Rube-Rammer ward bengefehet. Altenburg o. J. (1679). Fol. Mit Thoma's Bildn. in Rupferflich. Derzogl. Bibliothel in Botha. - Biographifches: S. 33-44: Chriftlicher Lebens-Lauff; wiederholt in: Dentmal grofer (fo!) u. verdienftvoller Staatsmanner (berausgeg. von Chr. D. 2. 2B. Spiller v. Mitterberg), Coburg 1797, S. 97-122; S. 71(72)-82: Casp. Sagittarius, Programma, quo ad audiendam orationem panegyricam laudibus . . . Joh. Thomae sacram . . . invitat; verfürzt und meift wortlich bei 3. C. Beumer, Vitae Professorum . . ., Jena 1711, Claffe II, S. 154-161; S. 83(84)-108: 608p. Sagittarine, Oratio panegyrica Joh. Thomae . . . laudibus consecrata; S. 109(110)-120: Baul Mart. Sagittarius, Statua triceps memoriae . . . Joh, Thomae dedicata; G. 122 f .: Beit Lubw. b. Sedenborf, Latein. Trauergebicht in 46 hegametern.] - henning Bitte, Diarium biographicum (Tom. I.), Dangig 1688, jum 2. Darg 1679. - Fr. B. Botter, Elogia clar, virorum, qui Altenburgum. . . , illustrarunt, Jena 1713, S. 54-56 (eigentl. 64-66, ba bie Seiten vergahlt finb). - Bebler's Universal-Legiton, 43. Bb. (1745), Sp. 1495. - Joder IV (1751), 1142. - Joh. Fr. Jugler, Beitrage gur jurift. Biographie, 5. Bb., 1. Stud, Leipzig 1779, S. 1-10. - 30h. Fr. Brai v. Beuft, Altenburgs Rangler, Dresben 1821, G. 15 f. - Joh. Bunther, Lebensftiggen ber Profefforen ber Univerfitat Jena, Jena 1858, G. 60 f. -M. Bed, Ernft ber Fromme, 2. Th., Weimar 1865, G. 68 f.; bagu 1. Bb., 6. 298 f., 307 f., 599 f., 602. (Bed's Quellenbergeichniß II, 69 ift nach bem hier gegebenen gu berichtigen u. außerbem 3. A. Strubberg's Diarium Salanum, bas ichon Bebler anführt, ju ftreichen). - Bgl. auch: Abrian Beier, Syllabus Rectorum et Professorum . . ., Jena 1659, S. 608. — 3. S. Müller's Anuales bes Chur- und fürfit. Saufes Sachfen, Beimar 1701 (f. im Regifter). A. Schumann.

Thomae: 3 ohannes Th., resormirter Ratechet, Prediger und Schulmann, geboren 1604 zu Willingen auf dem hohen Westerwald, + am 5. October 1672 in Birstein. Er machte seine theologischen Studien auf der nassauschen hohen

Lanbesichule ju Berborn, wo ber große Theologe Joh. Biscator, ber ausgezeichnit Lexicograph des Reuen Testamentes Georg Bafor und ber jugleich ale Engclopabift herborragende Johann Beinrich Alfted feine Lehrer maren. Ginge Rabre mar er bierauf als Bracebtor an ben Claffen in Berborn, bann in Dilleburg, thatig. 3m 3. 1633 wurde er Brediger ju Dreieichenhain in ber Gulichaft Menburg, wo er mit großen Schwierigfeiten zu fampfen batte, bie ihn bon bem lutherifchen Landgrafen ju Darmftabt in feinem Umte bereitet wurden In jenen Kriegemirren murbe er bagu tobtlich vermunbet. fo baf er balb midte bon hier abziehen mußte. 3m Schloffe zu Offenbach fand er ein Minl, won gepflegt murbe. Rachber mußte er wegen ber Rriegegefahr ein ganges 3oft auf feine Roften in Frantfurt wohnen. Endlich fand er 1635 wieber ein Unter tommen als Praceptor ju Berborn. Bon bier wurde er am 16. April 1641 als Baftor in bem benachbarten Biden eingefest. In ber ichwedischen Planbe rung im December 1647 berlor er faft alle feine Sabe und murbe mit feint Gattin auf bas unbarmherzigfte mighandelt. Er war baber frob, als er ball barauf als Conrector an bas Sanauer Comnafium tam, um bas er fich for verdient machte. 3m 3. 1668 tam er ale hofprediger nach Birflein, wo n bis an fein Ende wirtte. Gin Gobn bon ibm, Anton, murbe ebenfalle Brebiger im Ifenburgifchen.

Bon Th. haben wir zwei leberfegungen ber beiben hollandischen Commmtare bes Seidelbergischen Ratechismus bon Gellius be Bouma und von Bettel

be Bitte. Befonders lefenswerth find bie Borreden bon Th. bagu.

Dillenburger Intelligenzbl. f. 1781. — Evang. Blätter (Mainz) Ar. 81. 1880. — Joh. Hartung, Predicant etc. door Cuno. Amfterdam 1892. S. 32 f. — Archivalisches.

Thomae: Rarl Th., Raturforicher und Lehrer ber Landwirthichaft, gebonn am 9. Januar 1808 ju Dienethal, einem Dorichen bei Raffau a. Babn, † am 4. Juni 1885 ju Diesbaben. Er war ber Cohn eines Bolfsichullebrers und hatte anfangs bie Abficht fich bem gleichen Berufe zu wibmen, befuchte beshalb bas Lehrerfeminar ju Ibftein (1824-1827) und übernahm bann bie Lehrvicar fielle ju Riebermeilingen bei Langenichwalbach : boch zwang ibn ein ichwere Unwohlfein, bas er fich burch ju große Anftrengung jugezogen hatte, nach gwa Jahren einen langeren Urlaub ju nehmen, um fich ju erholen. Diefe Beit ba Rube marb enticheibend für feine fernere Laufbahn. Denn ba er mabrend ber felben wenig anftrengenbe Lehrftunden in einer Brivatlebr. und Erziehungeanftall ju Frantfurt a. Dt. ertheilte, faßte er ben Entichlug fich weiter auszubilden und junachft wiffenschaftlichen Studien auf einer Uniberfitat ju widmen. Belde bas fein follten, ftand bei ihm feft. Schon ju 3bftein batte er bie Borlefungen, welche in dem damals bort befindlichen landwirthichaftlichen Inflitute fiber Raturwiffenschaft und Landwirthichaft gehalten wurden, mit Intereffe bejucht, bann biefe Studien fortgefett und namentlich bie Bortrage und Sammlungen ber Sendenbergifchen Befellichaft ju Frantfurt ju feiner Beiterbildung beften Den genannten Wiffenschaften fich gang bingugeben wurde fein febr lichfter Bunich. Rachbem er burch raftlofen Gleiß fich ausreichenbe Renntniff in den alten und neuen Sprachen erworben und für die nothigen Geldmittel geforgt hatte, bezog er im Berbft 1832 bie Univerfitat Bonn. Sier trat n balb mit bem Geh. Rath Golbfuß und Oberbergrath Roggerath als bem Alfistent in ein naberes Berhaltnig. Im Mai 1835 promobirte er ju beibib berg ; ju ber gebrudten Doctorbiffertation ichrieb Roggerath bas Bormort.

In die heimath gurudgefehrt fant er fofort Berwendung und Gelegent bie gewonnenen Renntniffe zu verwerthen. Die landwirthschaftliche Schule Abstein, beren wir oben gedachten, wurde in bem Fribiation 1835 nach b Thomae. 63

Bole Beisberg bei Biesbaben verlegt und bei biefer Gelegenheit in eine Binterichule verwandelt; im Sommer, fo wollte man, follten bie Schuler fich prattifch mit ber Landwirthichaft bei tuchtigen Landwirthen beschäftigen. Un biefe Schule ju Biesbaben berief bie bergogliche Lanbesregierung ben jungen Dr. Th., um junachft mabrent bes Commers 1835 bie Cammlungen berfelben ju orbnen und aufguftellen; im Berbite begann feine Bebrthatigleit (1885-1845), für welche ibm bas gange Gebiet ber Raturgeschichte, Phofit, Chemie und land. wirthichaftlichen Technologie übertragen war. Gein Unterricht war fur bie gang berichieben, jum Theil febr wenig vorgebilbeten Schiller ber Anftalt berechnet und geichnete fich durch Rlarbeit und Berftanblichfeit fowie bas Unregende bes Bortrags que. Dit biefer feiner amtlichen Thatigfeit verband er nicht viel pater Die Stellung eines Gecretars bes einige Jahre vorher gegrundeten Bereins für Raturfunde und Die eines herzoglichen Inspectors bes Mufeums (ber Sammlungen bes Bereins). In letterer Gigenicatt hatte er bie Aufgabe mabrenb ber unterrichtefreien Sommermonate bie Sammlungen bes Dufeums fuftematifch ju ordnen, aufzuftellen und ju inventarifiren. Bgl. feine Befchichte bes Bereins für Raturfunde im Bergogthum Raffau. 1842. 3m Winter bielt er, mas bamale in ber noch fleinen Stabt etwas Reues war, im Sagle bes Dufeums Bortrage uber allgemein intereffirenbe Begenftanbe aus bem Gebiete ber Raturwiffenschaften und wirtte fo auch hier anregend auf weitere Rreife. Trot biefer jablreichen Obliegenheiten, Die aber alle einen Mittelpuntt hatten, wußte er noch Beit für litterarifche Thatigleit ju erfibrigen, indem er fleinere und großere Auffabe fur die Jahrbucher bes Bereins fur Raturtunde im Bergogthum Raffau, beren Rebaction ihm übertragen war, filr bas landwirthichaftliche Bochenblatt und Die medicinifden Jahrbuder bes Bergogthums verfagte; Diefelben betrafen meift mertwarbige Ericeinungen ber Ratur in feiner Beimath, wie bas unteritbifde Gisfelb bei ber Dornburg, Die meteorologifden Beobachtungeftationen m Biesbaben und Reufirch, Die Ausgrabung ber foffilen Rnochen bei Steeten, Die warmen Quellen gu Biesbaden. Augerbem überfeste er mit Freunden ben Index geolog. von Bartlett, 1842, und die Raturgeschichte bes Menichen von Martin, 1845. Gine Anertennung feiner erfprieglichen Leiftungen murbe ibm ju theil burch feine Ernennung jum Profeffor (1838) und ben Urlaub, ber ihm ju einer großeren Studienreife nach Gubbeutschland und ber Schweig ertheilt wurde fowie bie ehrenvolle Aufgabe, Die jungeren Gefchwifter bes Bergogs Abolf, ben Pringen Ricolaus und die Pringeffinnen Marie, Gelene und Cophie in ben Raturwiffenichaften ju unterrichten; mit bem Bringen Ricolaus bauerte ber teundichaftliche perfonliche Bertehr bis zu feinem Tobe fort.

In J. 1845 schied Th. aus seiner Stellung an der landwirthschaftlichen Anstalt und erhielt ein Reserat an der Regierung, sür welche er auch schon worder Gutachten, landwirthschaftliche Untersuchungen u. s. w. abgesaßt hatte; ingleich wurde er zum Mitglied der Prüsungscommissionen sür Candidaten der Nebicin und anderer Berussarten ernannt. Indessen kehrte er nach mehreren Jahren zu der Anstalt, der er zuerst angehört hatte, zurück. Als nämlich im J. 1848 der Geh. Regierungsrath Albrecht die Leitung des landwirthschaftlichen Institutes niedergelegt hatte, wurde Th. im J. 1849 zum Director desselben rmannt und zugleich zum Präsidenten des landwirthschaftlichen Bereins erwählt. Das lehtere Amt vertauschte er im J. 1852 mit dem eines Secretärs des Bereins (1852—1855), die Leitung des landwirthschaftlichen Instituts sührte er dis 1868 sort, wo er wegen geschwächter Gesundheit in den Ruhestand trat. Die Izhre, während deren er das Institut leitete, bezeichnen die Zeit der Blüthe besselben: Thomae's freudiges und reges Schaffen in und für dasselbe sowie die vortressliche Besehung der übrigen Lehrsächer sührten eine steigende Ansahl von

Buhörern aus der Nähe und Ferne herbei; welch' mächtige Förderung und Antegung die Landwirthschaft namentlich in Rassau durch eine solche Schule erhielt, ist leicht zu ermessen. Auch kleinere Aussaue Thomae's in landwirthschaftlichen Zeitschriften blieben nicht aus, wie über die Cultur und Zubereitung des Flachses, 1855, Berichte über die nassaussche Aunst- und Gewerbeausstellung, Abtheilung für landwirthschaftliche Geräthe und Maschinen sowie sür Rohproducte, abgedruck in dem Berichte über diese Ausstellung von Medicus, 1865, u. a. Bon äußeren Chren, die ihm zu theil wurden, erwähnen wir, daß er von etwa 20 wissenschaftlichen Bereinen zum Chren- oder correspondirenden Mitglied ernannt, daß eine neu entdeckte Pflanze und ein ebensolches Mineral nach ihm benannt und

ihm ein ruffifcher und preugifcher Orben verlieben murbe.

Nachdem er in den Ruheftand getreten war, lebte er meist seiner Familie und seinem Garten. Schon vorher hatte er begonnen sich namentlich mit pomologischen Studien zu besassen; diese wurden seit 1871 das hauptsächlichste Feld seiner wissenschaftlichen Thätigkeit; hier reihte er sich würdig an die Alexen nassausschen Pomologen Christ und Diel an, kam jedoch nicht dazu die Resultate seiner Forschungen in einem selbständigen Werke niederzulegen, da er sie nicht als abgeschlossen ansah, sondern begnügte sich einzelnes in Zeitschristen und namentlich in Borträgen des Gartenbaudereins zu Wiesdaden mitzutheilen. "Niemand kannte so genau die Obstsorten Nassaus und ihren Standort, als er, sagt ein Rachrus des Garteninspectors Dr. Cavet, und bei allen Gelegenheiten wurden seine Kenntnisse in weitgehender Weise in Anspruch genommen, und seit hatte er für die Bitten seiner Freunde ein offenes Ohr". So war auch in der Zeit seiner Muße seine Wirsamkeit eine gesegnete, dis ihn der Tod von einer sichmerzlichen Krankheit besreite.

Netrolog des Directors Dr. Medicus in der Zeitschrift des Bereins naffauischer Land- und Forstwirthe, 1885, und im Rhein. Aurier vom 14. Juni 1885. — Dr. K. Thomae, eine biographische Stizze für seint Familie und Freunde. Als Manuscript gedruck, 1873. — Personliche Grinnerungen des Berfassers.

Thoma: Marcus Ib., Schwarmer, c. 1521. Unter ben fogenannten Bwidauer Bropheten, welche Ende 1521 und Anfang 1522 in Wittenberg warm, um ihre communiftifch - fpiritualiftifchen Unichauungen bom Reiche Gottes aus zubreiten, befand fich neben Ric. Storch (j. A. D. B. XXXVI, 442) und Stubun auch der Tuchmacher Marcus Thoma. Derfelbe erscheint nach der Relation Spalatin's burchaus als Begleiter Storch's, hat alfo in jenem Rreife eine felb ftanbige Stellung nicht gehabt; nur bag auch er bon fich meinte, bag a "fonderliche und gewiffe und offenbare Befprache mit Bott habe". (Bei Schneibe f. unten G. 118.) — Unflar bleibt, was bei biefer Belegenheit Melanchthen über Th. berichtet: "Gab' auch bor einem halben Jahr mit biefem Darco bie putirt; hat aber die Beit von ben gottlichen Gefprachen nicht gefagt." (Be Schneiber f. unten G. 118; vgl. bagu auch ben Bericht Delanchthon's in Corp. Ref. I, 583.) Erbfam (f. u.) meint, diefe Angabe icheine porausjuient daß biefer Marcus berfelbe gemefen fei, ber in Bittenberg ftubirt und fplia in Melanchthon's Saufe gewohnt habe. (Bgl. Camerarius, de vita Meland thonis § 14.) Raberes läßt fich g. B. nicht feftstellen.

Bgl. Georg Spalatin's Relation von ben drei Schwärmern, welche 150n 3widau nach Wittenberg gefommen find, in Chr. Wilh. Schneid Bibliothet der Kirchengeschichte II, 111 ff. Weimar 1781. — H. Erd affert Gelchichte ber prot. Secten (1848) S. 503.

Thoma: Nitolaus Ih., ebangelischer Theologe ber Resormations nach seinem heimathsorte auch Siegelsbach genannt, geboren um 1492 au Sieger ach bei Bimpien, i in Berggabern nicht lange nach bem 15. August 1546. Er fubirte in Beidelberg, wo er am 14. April 1510 immatriculirt und am 14. 3anuar 1512 baccal, artium wurbe, flagt jedoch fpater wieberholt über bie Rangel bes bamaligen Unterrichts an ber bortigen Bochichule. Am 16. Febr. 1520 erwarb Th., damals bereits Pfarrer (plebanus) in Flinsbach, einem Dorfe in nachfter Rabe feiner Beimathgemeinde, ju Beibelberg den Magiftergrad. Dag er auch eine Beit lang in einem Rlofter weilte, geht aus fpateren Briefen von feiner Sand berbor. 1525 finden wir Th. als zweiten Geiftlichen in Berggabern, wo er wie ber bortige Pfarrer Beter Beicher bereits in entichieben ebangelifder Beife mirtte. Im Februar 1526 beshalb bor ben bifchoflichen Generalbicar gur Berantwortung nach Speier geforbert, erschien er und murbe balb barauf, wie vorber icon Beter Beicher, mit bem Banne belegt. Unter bem Schute ihres Landesheren, Des Bergogs Ludwig von Zweibruden, welcher bem auch fpater wieberholten Berlangen bes Bifchofe bon Speier, Die Brebiger bon Berggabern gu entfernen, nicht nachfam, tonnten jeboch Beibe ihre Birtfamteit fortfegen und die Reformation in Berggabern burchführen. Rachdem 26. ingwischen mehrere Sabre hauptfachlich an ber Lateinschule thatig gewesen war, trat Th. auf Joh. Schwebel's Bunfch 1534 in bas geiftliche Umt gurfid und murbe 1539 nach Seicher's Tobe alleiniger Biarrer bon Bergaabern. Unter großer Arbeitslaft fuhrte er biefes Umt bis ju feinem Tobe, feit Enbe 1548 in bemielben unterftugt burch ben berühmten englischen Glüchtling Myles Coberbale, welcher bort wirtte, bis ihm die Thronbesteigung Chuard's VI. die Rudfebr nach England ermöglichte. Bablreiche von Thoma's Sand aus ben Jahren 1526 bis 1546 im Strafburger Thomasarchive noch vorhandene Briefe an leinen aus Berggabern frammenben jungeren Freund Ronrad Subert gehoren gu ben wichtigften Quellen ber pfalgifden Reformationsgeschichte und tenngeichnen 16. als einen Dann von feltenem Biffenstriebe, bon glubendem Gifer fitr Die Sache ber Reformation, bon lauterem, friedliebenbem Ginne und untabelhaftem Banbel. Seine theologische Richtung mar bon feinem Landsmanne und Freunde Detolampad beeinflugt. In ber Abendmahlelehre neigte Th. gu ben Undauungen Zwingli's.

Bgl. besonders J. B. Gelbert, Mag. Joh. Baber's Leben u. Schriften, Rit. Thoma u. seine Briefe. Reuftabt a. H. 1868. — Töpte, Matritel ber Universität Geibelberg. Rep.

Thomann von Sagelftein, Runftlerfamilie, aus einem patricifchen Lindauer

Beichlecht ftammenb.

Jatob Ernst Th. v. H., Maler, war geboren zu Lindau 1588, sernte die Unsangsgründe der Malerei zu Konstanz und Kempten, begab sich aber 1605 nach Italien. Er hielt sich eine Zeit lang zu Mailand aus, sodann aber ca. 15 Jahre zu Keapel, Rom und Genua. Hauptsächlich vervollkommnete er sich zu Kom, wo er mit Adam Elsheimer, P. Lastman und J. Pinas verkehrte und studierte. Nach dem Tode Elsheimer's begab sich Th. nach Lindau zursich, wo er große Historien, aber hauptsächlich Landschaften malte, die an Elsheimer anklingend schon srühzeitig, wie Sandrart berichtet, und noch heutzutage dem Elsheimer untergeschoben wurden. Jedoch sind sie kälter und conventioneller. In der St. Ulrichstirche zu Augsburg besindet sich von ihm eine "Auserstehung Christi". Während des dreißigsährigen Krieges begab er sich in taiserliche dienste und war viele Jahre lang kaiserlicher Commissarius und Proviantmeister, infolge bessen er der Malerei entsagen mußte. Er starb zu Lindau am 2. Oct. 1663. Verschiedene seiner Werte waren in der Kunstsammlung seines Sohnes David, Ratheconsulenten in Augsburg, zu sehen.

hieronhmus Th. v. S., Architett, war anfangs Maurergefelle, bilbete fich unter bem berühmten Glias Goll und war an beffen Rathhausbau ju

Augeburg thatig.

Ernst Philipp Th. v. H., Sohn David's, Maler und Rupfersteder, geboren zu Augsburg 1657, hielt sich lange in Italien auf. Er gewann einem guten Ruf als Historienmaler, gerühmt wird von ihm ein Bild, "Christus und die Kindlein", in der Kreuzfirche zu Augsburg. Im Alter legte er sich nach Stetten auf die Schwarzlunst und soll Thierstücke darin verfertigt haben. Er stard 1726 zu Augsburg. Sein von ihm selbst gezeichnetes Bildniß wurde 1778 von G. C. Kilian gestochen. Bernhard Bogel stach nach ihm das Bildniß des Senators Rarcissus Rauner, E. Ch. Heiß (1691) das des schwedischen Gesandtes Georg v. Schnolsty.

David Ernst Th. v. H., Sohn bes Ernst Philipp, geboren am 16. Jebe. 1698, † am 28. Mai 1768, Senator zu Augsburg, hinterließ viele "schone Feberzeichnungen. Er ist nur als Dilettant zu betrachten. Sein von A. Graff

1766 gemaltes Bortrat ift bon 3. 3. Beig geftochen.

Georg Gottlieb Th. b. S., Maler, Cohn von Ernft Philipp, ließ fic

in Stodholm nieder. Raberes unbefannt.

Tobias Heinrich Th. v. H., Maler und Zeichner zu Augsburg, geboren 1700, † 1765, war ber jüngste Sohn des Ernst Philipp, zeichnete zumeist Thierstüde, in schwarzer Manier ausgesührt. Hühli gibt an, daß B. S. Sedlehth eine Folge von 20 Blättern mit Thieren nach ihm gestochen habe. Sein von

3. B. Gaiter gemaltes Bilbnig ift von B. C. Rilian geftochen.

Christoph Raimund Th. v. H., ältester (?) Sohn des Ernst Philipp, arbeitete zuerst als Rupserstecher und zwar zu Dresden um 1733. Er stach hier für das Wert des Freiherrn Le Plat über Dresdener Antisen, zu Schramm's Brüdenwert, ein paar Gruppen im Großen Garten nach A. Corradini. Dann gab er dies auf, legte sich auf die Malerei und malte Blumen und historische Stüde. 1766 sah man auf der Dresdener Ausstellung Loth mit seinen Töchtern. Er war als Blumenmaler bei der Meißener Porzellansabrit angestellt. Er stard 1778 zu Meißen, "mehr durch Böllerei und Schmutz als durch seine Aunst ausgezeichnet".

Mit dem Ramen E. J. Thoman inv. et del. bezeichnet bewahrt das Münchener Kupserstichcabinet eine bei J. G. Hertel zu Augsburg erschienene Folge von 4 Blättern mit Thiertämpsen im Ridinger'schen Geschmad. Ob dies ein anderer Künstler des Ramens ist oder ob ein Jrrthum des Stechers zu Grunde liegt und die Blätter etwa nach Todias Heinrich sind, kann man nicht sagen.

Thoman: Moris Ih., latholischer Missionar, geboren am 19. April 1722 zu Langenargen am Bobensee, einer damaligen gräflich Montsort'schen Rebenresidenz, † am 19. December 1805 in Bozen, studirte zu Bozen und Innsbruck die Arzneiwissenschaft, konnte aber seine Studien armuthshalber nicht ganz vollenden und wanderte in solcher Roth im Winter 1747 als Pilger verkieibet nach Rom, woselbst er das hl. Geistspital unter dem berühmten Dr. Camillo de Camillis besuchte. Hier erwachte in dem begabten und strebsamen, aber mittellosen Candidaten der Heiltunde die Idee, dem Seelenheile der Heiben und Wilden seine Kräste zu widmen. In Aussichtung dieses Entschlusses trat er zu Rom Ende des Jahres 1750 in die Gesellschaft Iesu ein, promodirte im Austrage und auf Kosten des Ordens auf der Hochschule von Macerata zum Doctor der Medicin und Philosophie, legte zwei Jahre darauf in Lissadon die seierlichen Ordensgelübbe ab und erhielt im Herbst 1755 im Collegium von Goa in Osteindien die Briesterweihe. Sier widmete er sich mit größtem Eiler der Seelsorge.

purbe indeg icon balb ju Anfang bes Jahres 1757 nach bem portugiefischen Ifrita als Miffionar ju ben noch in die tieffte Bilbbeit berfuntenen Boltern n ber Dittufte bon Gubafrita, ber Infel Dabagastar gegenuber, abberufen. Inf außerft ichmierigem Boften wirtte er bier mit größter Anfopferung und nachte auch feine argtlichen Renntniffe febr nugbar, bis er mit andern Ordensenoffen im herbft 1759 ploglich und gang unerwartet von den Portugiefen na Gefangnig und im Sommer 1761 nach Portugal abgeführt wurde. Alle tefuiten murben namlich bamals in biefem Lanbe fowie in beffen Colonieen nfolge ber befannten Greigniffe bafelbft und ber burch ben Minifter Pombal iber den Orden verhangten Profcription ale Staategefangene eingezogen. Rach iner fcredlichen Geereife murbe Ih. nebft einem Theile feiner Leibensgefährten, arunter 12 beutschen Jesuiten, in ber auf bem rechten Ufer bes Tajofluffes gelegenen bekannten Festung S. Juliav, ba wo berfelbe fich in bas atlantische Meer ergießt, brei Stunden westlich von Lissabon, in einem unterirdischen bunteln Belaffe 16 Jahre ohne Berbor, Untersuchung und Urtheil und ohne allen Berfebr mit ber Belt unichulbig eingeferfert. 3m feuchten und bruchigen Gemauer blieb jeder Fingerbrud fichtbar; bas mobernbe Solgwert hielt taum mehr guammen und bie bumpfe mebhitifche Luft erfchwerte bas Athemholen. Gein ftarter Beift, fein gutes Bewiffen und Gottvertrauen fowie feine fefte Gefundheit übermanben eboch alle Diefe unfäglichen forperlichen und feelischen Qualen. Endlich i. 3. 1777 nach bem Ableben bes Konigs Jof. Emanuel bon Portugal fchlug ihm die Bereinngsftunde und am 18. Juli bes genannten Jahres verließ er biefes Land. Seine Landesberrin, Die Raiferin Maria Therefia von Defterreich, marf ihni einen anftanbigen Rubegehalt aus, ben er in ber Stadt Bogen, welcher er bon einer Studienzeit ber immer eine große Unbanglichfeit bewahrte, in filler Buriebenheit und wegen feiner hohen Tugenben allgemein verehrt, mit einem hohen Alter beanabet, genoß. Seine mertwurbigen Lebensichiafale hat er in einer ethnographisch intereffanten Autobiographie: "Maurig Thomans, ehemal. Jefuiten und Diffionars in Afien und Afrita Reife- und Lebensbeschreibung. Bon ihm selbst ver-faget. Augsburg bei Matthaus Riegers fel. Cohnen. 1788" aufgezeichnet, welche in der Folge in zwei Ausgaben (nur mit modernifirter Sprache) neu aufgelegt murbe: 1) Gin Erjefuit. Selbftbiographie bes zc. Reu herausgegeben bon 3. B. Rempi. Regeneburg 1867; 2) DR. Thoman's Reife u. f. w. Reu herausgegeben und mit erlauternden Unmerfungen von einem Briefter ber Diocefe Rottenburg. Lindau 1869.

Bgl. die biogr. Stizze in Staffler's "Tirol u. Borarlberg" II, 881—883 und des Jesuitenlaienbruders u. Apotheters Jat. Müller Erlebnisse u. Leiden in der Mission Goa in der Monatsschrift "Die Missionen", Jahrg. 1891, Ar. 7—12. Freiburg. B. Beck.

Thomas I., Bischof von Breslau 1232—1268, ein Kirchensürst, ber an gahlreichen Kirchen- und Klöstergründungen in Schlesten einen bedeutungsvollen Ansteit hat, vor allem aber auch an der Besiedlung des Landes durch Deutsche, und allerdings auch an den damit im Zusammenhange stehenden langwierigen und schweren Zehntstreitigkeiten. Wir dürsen annehmen, daß er in Schlessen geboren sit, wenn er gleich aus einem alten polnischen Abelsgeschlechte stammte. Seine Wahl zum Bischose nuß vor dem 31. October 1232, wo er uns urkundlich als electus begegnet, ersolgt sein. (Den traditionellen Wahltag, 15. August, auf die Autorität des polnischen Chronisten Dlugosch hin anzunehmen, scheint nach sonstigen Ersahrungen bedenklich.) Unter seiner Regierung und unter seiner Mitwirkung erhielt Oberschlessen die ansehnlichen Collegiatstister Oppeln und Randen, im Stiste Camenz ersetze er die Augustiner durch Cistercienser. Zahlreiche Ueberweisungen von Zehnten an Klöster und Kirchen sind von ihm uxtundlich beglandigt. Den Ehor der Breslauer Domlirche hat er hauen lasse

Die Anfiedlung ber Deutschen in Schlefien murbe burch ihn eifrig geforbent, wie gablreiche Urfunden fiber Musjegungen von Stadten und Dorfern gu beutidem Rechte begeugen, und folche Urfunden find auch aus feiner fpateren Regierungsgeit erhalten, wo er bereits inbetreff ber Behntforberungen in Conflicte mit ben beutschen Unfiedlern gefommen war. Diefe Streitigfeiten hatten eigentlich bereits unter Thomas' Borganger begonnen, infofern bie beutichen Coloniften von Reubruchlandereien, ber Gitte ihrer Beimath entsprechend, ben Behnten weigerten und fich auch fonft bie in Bolen fibliche Form ber Behnterhebung, bei ber bie Rirche gleich bei ber Ernte bie gebnte Barbe für fich in Anfpruch nabm, nicht gefallen laffen wollten. Auch die Frage, in wie weit die bem Bifchofe als Grundheren guffebenben Lanbe bon ber Gewalt ber Lanbesherren erimirt feien, warb in hobem Maage ftrittig. Bifchof Th. trat in biefen Streitigfeiten entichieben fur bie Rechte ber Rirche ein, und Bergog Beinrich ber Bartige ftarb 1238 feiner gablreichen frommen Stiftungen ohnerachtet im Banne. Aber auch fein Cobn Beinrich II. bielt unbeschabet feiner fonfligen Frommigleit Die Politit feines Baters ben firchlichen Gewalten gegenfiber aufrecht, und Bifchof Ib. durfte in ben Jahren 1238/89 gar nicht mehr magen, bas eigentliche Reige Ottmachauer Rirchenland gu betreten und mußte gufrieden fein, in dem nordlichen Bintel Schlefiens eine fichere Buflucht ju finben. Die Bemubungen ber papfilichen Legaten anberten an ber Lage ber Dinge fo wenig etwas wie bie Ermabnungen, welche Papit Bregor IX. 1288 an ben jungen Bergog richtete. Da tam ber Mongoleneinfall von 1241 bagwischen, ber einen großen Theil von Schleffen mit allen Greueln der Bermuftung fullte. Bergog Beinrich II. fand im Rampfe gegen bie Mongolen am 9. April 1241 ben Tob. 218 feine Sohne, die fich in bas ansehnliche Land theilten, munbig geworben, begannen Die Streitigfeiten bon neuem, und wenn ber zweite ber Cobne, Beinrich (III.), fich in hohem Grabe mild und nachgiebig zeigte, fo war bagegen ber allefte, Bergog Boleflam bon Liegnit, bon rudfichtslofen Dagregeln gegen bie Rirche und ihre Diener weber burch Ermahnungen noch burch geiftliche Strafen jurildguhalten. Die Wegenfage vericharften fich noch, als in einer 1248 ju Breslau burch ben papftlichen Legaten Jatob, Archibiaton bon Buttich, abgehaltenen Shnobe bie Erhebung bes vollen Garbengehntens als Sitte bes Bandes far bas gange Gebiet bes Gnefener Ergbisthums, unter bas ja auch Breslau gehorte, feftgefeht und jebe Ablofung bes Behntens als ungulaffig bezeichnet, auch ebenba bie Forberung bes Beterspfennigs, ber im beutschen Reiche unbefannt, in Polen aber ublich mar, aufe neue erhoben warb, mabrend die beutiden Ginmanberer auf Brund ihrer Privilegien, welche fie von allen Saften bes polnifchen Rechtes befreiten, biefe Bahlung weigerten. Der hartnadige Biberftanb bes Bifchole reigte endlich Bergog Boleflaw fo, bag er am 2. October 1256 Th. in Gorfon am Bobten, wo berfelbe jum Brede einer Rirchenweihe fich aufhielt, bes Rachts überfallen ließ. Die roben Rriegstnechte riffen ben greifen Rirchenfürften ans feinem Bette, hoben ben ungulanglich befleibeten auf ein Rof und fubrten ibn. bem Die Bebrechen bes Alters bas Reiten gur Qual machten, nebft gwei Begleitern, Breslauer Domherrn, junachft nach ber Burg Labnhaus am Bober, dann bon einer Burg jur anbern und endlich nach Liegnis, wo alle brei in einem Thurme bes Schloffes in Saft gehalten murben, beren Sarte fich nur noch fteigerte, als fiber Boleflaw und feine Lanbe Bann und Interdict berhangt wurden. Um den Beinigungen ju entgeben, berftand fich nach fechsmonatlicher haft ber Bifchof bagu Lofegelb gu gablen und für feine gange Diocefe bie Abloebarfeit bes Behntens, je einen Bierbung (1/4 Dart) fur bie Sufe, auaugefteben, ohne erft ben Erfolg ber bom Papft beichloffenen Rreugprebigt gegen Boleflam absumarten. Um es nicht gu einem landbermuftenben Rriege, ben bie Erbitterung der übrigen polnischen Bischöfe zu entzünden bestiffen war, tommen zu lassen, vermittelten die beiden Brüder Boleslaw's, die Herzöge von Breslau und Glogau, Heinrich III. und Konrad, einen Bergleich, der für Bischof Th. eine Summe Geldes und gewisse Exemtionen für die bischöslichen Unterthanen iestlehte, und auch Boleslaw mußte sich schließlich zu dessen Anerkennung und der Bitte um Lösung vom Banne bequemen (1262), wenn er gleich die Zahlung der dem Bischofe versprochenen Geldsumme thatsächlich seinem gutmathigen Bruder Heinrich überlassen hat. Die Hauptsache war, daß die Ablösbarkeit des Zehntens, wenngleich an vielen Orten statt des Bierdungs ein Malter Getreide von der Huse verlangt ward, für die Breslauer Diöcese sessgehalten wurde, und

bies Refultat hat eine gewiffe nationale Bebeutung.

Bijchof Ih. hat feine Gigenschaft als Suffragan bes polnischen Erzbisthums bei vielen Belegenheiten bethatigt. Er hat unter Diefen ben erften Rang gegenfiber bem Bifchofe von Rrafau beanfprucht, hat an allen Synoben bes Buefener Ergiprengele theilgenommen fowie an ber Ranonisation bes polnifden Rationalheiligen Bifchof Staniflaw (1254), hat wiederholt bei Streitigfeiten polnifder Fürften bie Rolle eines Bermittlers gefpielt, aber bann boch fchlieglich fic bagu berftanben, im Begenfat ju allen anbern Guffraganen bes Gnefener Grabiathums, eine Ablosbarteit bes Behntens für ben gangen Breslauer Sprengel jugugefteben und baburch bie bier burch bie Germanisation bes Lanbes geschaffenen befonderen Berhaltniffe gleichsam anquertennen. Da bamals bie oberichlefischen bergoge fich noch gar nicht als ichlefische Bergoge anfahen und bezeichneten, hatte biefe Bufammenfaffung ber jum Breslauer Bigthum gehorenben Lanbestheile eine erhobte Bebeutung, und bag man bas auf polnischer Seite wohl empfunden hat, zeigt ber Ausspruch bes polnifchen Chroniften Dlugofch, welcher bon jener Begebenheit ichreibt: "Es war bies bas erftmalige Schisma, burch welches fich bie Bergoge und Barone Schlefiens bon bem Rorper bes polnifchen Reiches gu icheiben und unter gewaltthatiger Abstellung ber alten Sagungen ibre Abfichten ine Bert ju fegen begannen."

Rachbem Bilchof Thomas I. noch 1267 bie Ranonisation ber ichlefischen Bergogin Bedwig burch Bapft Clemens IV. erlebt hatte, ftarb er hochbejahrt

1268 in ber Racht jum 31. Dai.

Das chronitalische wie urtundliche Material zusammengestellt in Grunhagen's Regesten zur ichles. Geschichte. Cod. dipl. Siles. VII, 1 u. 2.

Granbagen. Thomas II., Bifchof von Breslau 1270-1292. Rach bem Tobe Thomas' I. 1268 erlangte ber jungfte ber bergoglichen Gebruber in Schleffen, Blabiflam, Erzbifchof bon Salgburg, gwar nicht bie bifchofliche Burbe in Breslau, wol aber ben Benug ber Ginfunite bes bortigen Bisthums burch ben Papft und erft nach Blabiflam's Tobe (24. April 1270) fonnte bas Breslauer Capitel wieber jur Babl eines Bifchofs ichreiten, bie bann auf ben Schwefterfohn Thomas' I., ben bamaligen Domcuftos Thomas fiel, ber uns bereits im Geptember Diefes Jahres als Bifchof urtundlich begegnet. Dit großer heftigteit erneuern fich nun Die Streitigfeiten zwifchen geiftlicher und weltlicher Dacht; bem flugen und energischen Bergoge Beinrich IV. (1266-1290) ftellt fich in ber Berson Thomas' II. ein nicht minder energischer Charafter gegenüber, beffen leibenschaftliche Gemutheart ichon baraus ju erfennen ift, bag bie Barger von Reife, ber Sauptftabt bes Rirchenlandes, eine bobe Gelbbufe gablen mußten, weil fie ihren geiftlichen Laubesberen einen Buthenben (furiosum) gescholten hatten. 1274 ber Papit Die Rirchenfürften gu einem Concil nach Lyon berief und Bifcof Ib. fur ben Bwed biefer Reife feine Beiftlichfeit besteuerte, verbot Bergeg Beinrich biefe Belaftung. Bohl ward 1276 wiederum ein Bergleich auf

aber balb brach ber Streit von neuem los, und gu ben alten Gegenfaten ber Behnterhebung (vgl. bie Biographie Thomas' I.) trat ein neuer Differenabunft infofern der Bergog Unipruch erhob auf 65 neuangelegte Dorfer, Die ber Bifchof bem Reife'ichen Rirchenlanbe gurechnete, mabrend ber Bergog fie iftr fich reclamirte als angelegt auf bem fruber ber Bebauung entgogenen, jur Fortification bestimmten Bebiete bes Grenghags, ber preseca. Der Schiebstprud, ben 1282 ber papfiliche Legat Philipp, Bifchof bon Fermo, zwifden ben Streitenden fällte, ericbien bem Bergoge parteilich und unannehmbar, und beftiger als je entbrannte ber Rampf. Der Bergog appellirte an ben Grabifchof ben Gnefen und den Papft, mabrend ber Bifchof mit Bann und Interdict vorging. Aber ber Lettere fand nicht einmal bei feiner Geiftlichfeit bereitwillige Unterftubung; felbft verichiebene Mitglieber bes Breslauer Domcapitels weigerten fic den Bergog ale gebannt angufeben, fo lange über beffen Appellationen nicht entschieben fei, und fowol in Gnefen wie in Rom, wo beibe Barteien burch Gelbgeschenke fleißig nachhalfen, ging es mit den entscheidenden Spruchen langfam pormarts. Inzwischen blieben in Breslau und auch anderwarts bie Bannftrablen wirtungelos, und es fehlte nicht an Brieftern, bie bem Interbiet jum Trope ben Gottesbienft abhielten; der Bifchof fab fich balb genothigt, bas Rirchenland ju meiben und bei bem Bergoge Prembflam in Ratibor eine Buflucht ju fuchen. Der Stand feiner Angelegenheiten verbefferte fich nur baburd in etwas, daß der Streit fich in gewiffer Beife auf nationales Gebiet binfiberfpielte. Unter ben im XIII. Jahrhunbert auch in Schleffen vielfach verbreiteten Minoriten, welche im Begenfage ju ben Dominicanern auf bes Bergoge Seite getreten waren, machte fich bas Deutschihum fo geltenb, bag bon ben gwolf ichlefilden Minoritenconbenten zwei Drittel, acht, bon ber polnifden gur ladfeichen Orbensproving übertraten. Diefe antiflavifche Demonftration brachte es bann im Berein mit ben alten Beichwerden ber Beiftlichfeit über die Deutschen megen ber Behntgablungen und bes Beterspfennigs babin, bag auf einer Spnobe ju Bencape 1285 bie Bifchofe bes Gnejener Ergbisthums zugleich gegen ben Bergog und gegen bas Deutschthum beftige Befdluffe fagten und 1286 auch Papit Sonorius IV. Die Bannfentengen gegen Beinrich IV. bestätigte. Freilich fehlte ju einer Erecution gegen ben machtigen Gurften ber weltliche Arm, und ber Erzbifchof bon Gnefen begunftigte felbft Bermittlungsberfuche, um bie fich bie ichlefischen Bettern Beinrich's IV. eifrig bemubten, und benen auch biefer Lettere fich geneigt zeigte, Die aber an ber unbengfamen Bartnadigfeit bes Bifchofs immer aufe neue icheiterten. Sierauf beichlof Beinrich IV., feinen Wegner gang aus Schleffen ju vertreiben und belagerte im Anfange bes Jahres 1288 Ratibor. Die lette Bufluchteftatte bes Bifchofe. Diefer fab bald teinen andern Musmeg als in feierlichem Buge gu bem fiegreichen Gegner gu pilgern und in beffen Lager ben Frieden ju fuchen. Chrfurchtevoller Begritgung durch ben Bergog folgte eine Ausfohnung, für welche Bedingungen ju ftellen der Bijchof allerdings nicht mehr in ber Lage mar. Bahrend aus Unlag biefer Berfohnung Bergog Beinrich 1289 auf der Breslauer Dominfel bas ftattliche Collegiatflift jum b. Rrenge grundete, legte Bifchof Th. in Ratibor ben Grundftein ju einem beicheibener fundirten Collegiatftifte, bas er bezeichnend genug bem tapferen Rirchenftreiter, bem b. Thomas, Ergbifchof bon Canterbury, weihte. Den Bifchof tounten alle ihm ermiefenen Ehrenbezeugungen nicht barüber taufchen, daß er in bem Rampie unterlegen mar, boch bie Rieberlage follte balb mettgemacht merben.

Wol war bem siegreichen Herzog noch der Triumph vergönnt, auf den Ruf der mächtigen deutschen Partei in Kratau diese alte Haupistadt des polnischen Reichs sich zu unterwersen, aber während sein Kriegsheer den lehten entscheidenben Feldzug durchschrte, hatte ihn selbst eine tudische Krantheit niedergeworsen. ber er noch im fraftigften Dannesalter am 23. Juni 1290 unterlag, ohne einen Beibeserben gu binterlaffen. Bon feinem Tobestage batiren zwei wichtige Urfunden, namlich ein großer Freiheitsbrief fur bas Breglauer Bigthum, ber bie pollftandige Exemtion bes Rirchenlandes befiegelte, und eine Berfligung fiber feine Lande, welche bie Berftudelung feines großen Reiches, Die Ueberlaffung bes to ichwer erfampften Rrafauer Bergogthums an bie Bolen und bie Enterbung bes ibm am nachften ftebenben ichlefifchen Bergogs Beinrich von Liegnis, bes fiegreichen Führers feiner Beere, anordnete. Es liegt nun fein binreichenber Brund por um bas frfib aufgetauchte Berficht, bag ber Bergog Gift erhalten habe, für pahricheinlich ju halten und ber Schleier, ber fiber ben Borgangen liegt, welche nd an Diefem Sterbebette abgefpielt haben, wird ichwerlich jemals geluftet werben tonnen; auch erregt ber uns noch im Driginal vorliegende Freiheitsbrief fir bas Bisthum nicht ben Berbacht einer Falfchung, und wie nahe auch ber Gebante liegen tann, die Urfunde als erichlichen angufehn, fo murbe berfelbe boch biftorifcher Begrundung entbebren. Es tann eben nur feftgeftellt merben, bak ber in ben beiben Urfunden enthaltene Wiberruf alles beffen, mas ber Bergog in feinem Leben erftrebt hatte, ben Triumph ber firchlichen Gewalten bebeutete. Dag beren Intereffe eine Eindämmung der bis dabin fiegreich oftwarts fort-Streitenben Germanisation, eine Begunftigung bes flavifchen Clements erheischte, bies hatte ber große Rirchenftreit zwifden Beinrich IV. und Bifchof Th. berausgestellt, und barin liegt feine weltgeschichtliche Bedeutung.

So erlebte Th. II., ber sich natürlich beeilte die Anerkennung bes neuen großen Freiheitsbriefes seiner Kirche herbeizusühren, noch die vollständige Exemtion des tirchlichen Landgebietes, auf welcher dann nachmals eine landesfürstliche Barbe für den Bischof begründet werden konnte. Am 15. März 1292 starb

ber Bifchof.

Das chronitalische und urfundliche Material fritisch zusammengestellt in Grunhagen's Regesten jur schlef. Geschichte. Cod. dipl. Siles. VII, 2 u. 3. Die Urfunden des Kirchenstreits in Stenzel's Urfunden 3. Gesch. b. Bisthums Breslau im M. A. Breslau 1848.

Thomas (Chron), Fürftbifchof von Laibach, Betampfer bes Broteftantismus in Rrain, Berftorer ber bortigen ebangelischen Rirche und Bernichter ber flobenifden Litteratur bes 16. Jahrhunderts. Thomas Chron (wie er im Unterichiebe bon feinem Bater ben Familiennamen 'Rren' fchrieb) marb am 13. Ro-Dember 1560 als ein Sohn bes protestantischen Rathsherrn, Stadtrichters und Burgermeifters bon Laibach und hammergewerten ju Cava bei Afling in Oberfrain, Lienhard Rren, ju Laibach in Rrain geboren. Seiner Mutter Bruder, Dr. u. j. Raspar Sitnit, Profeffor ber Ethif an ber Universität in Bien, 1572 Regierungsrath in Grag, fpater auch Pfalggraf und apoftolifder Brotonotar, ein humaniftisch gebilbeter Freund ber Jesuiten, brachte ben Rnaben nach Bien, wo er ein Bogling ber Jesuiten murbe, und die besondere Gunft bes Abtes Laurentius bon Sittich (in Rrain) erlangte. Dann ftudirte Th. an ber Univerfitat bie Rechte, ber Bursa Agni 1582-83 angehörend, und ichrieb, wie fein Ontel, fleißig lateinische Gelegenheitsgedichte, bon benen 1582-86 mehrere im Drud ericbienen. 3m 3. 1586 berließ er Wien, um auf einer italienischen Uniberfitat feine Rechteftubien gu beenben, berfiel aber unterwege in Laibach bei ben Seinigen in eine ichwere Rrantheit, in welcher er bei fich ein Gelubbe that, alls er geneje, fatholifch und Briefter ju werben. Er genas, ging nach Brag, ward tatholifch und nach einigen theologischen Studien 1588 in Gedau (Steiermart) jum Briefter geweiht und jum Pfarrer bafelbft ernannt. Balb barauf thielt er bas fruber bon Brim. Truber († 1586) innegehabte Ranonitat am Dom in Laibach, wo er 1596 Dombechant wurde. Ergherzog Ferbinand (II.),

welchem Ib. Chron ale ein besonders taugliches Anftrument gur Ausfihrung feiner Abficht, ber Ausrottung bes Proteftantismus in Defterreich, für Rrain beftens empfohlen mar, ernannte ibn am 18. October 1597 jum Bifchof bon Laibach (beftatigt 1598, confecrirt in Grag am 12. September 1599). Alle er dies Amt antrat, mar (nach feiner eigenen Angabe) nur noch ber amangiafte Theil ber Laibacher Ginwohnerschaft tatholifch, und biefer nur aus ber nieberfien Glaffe (alfo etwa 300 Berfonen, barunter 6 Bfirger). Er begann alsbald felbft im Dom bentich und windifch ju bredigen, als aber Ergbergog Ferbinand am 30. October 1598 alle evangelischen Brediger und Lehrer aus Laibach bertrieb (was Chron felbit betrieben hatte), jog er Sonntags, am 1. Robember 1598 (Allerheiligen), voll Gifer eines Renegaten in feierlicher Broceffion in Die broteftantifche Spitalefirche ber b. Glifabeth, gerichlug bafelbft ben Taufftein, gerrif die Altarbede, befprengte bie Statte mit Beihmaffer, und hielt eine Deffe mit Bredigt und Te deum laudamus. Dies Ereigniß wurde bann, ba feit 25. Juli 1598 ber gesammte Laibacher Stadtrath auf hoberen Befehl mit Ratholifen befest worben mar, mit einem folennen Bantett auf bem Rathbaufe gefeiert, su welchem auch ber Bifchof gelaben war. Bon ba ab ging burch Rrain bie tatholifche Gegenreformation, ju beren Durchführung Ergherzog Gerbinand eine 'Religions-Reformations-Commission' ernannte, Die am 22. December 1600 ibre Arbeit begann; an ihrer Spige ftand Bilchof Th. Chron. Den Beginn machte ein großes Freudenfeuer auf bem Marttplage in Laibach, in bem man acht Bagen voll ebangelifcher Bucher (wol größtentheils flovenischer Drudwerte) berbrannte, ein Borgang, ber bann im folgenben Jahre, 1601, bier und in anderen Städten bes Landes wiederholt wurde. Dann jog Chron mit ben andern Commiffaren im Lande umber, predigend, jum Gintritt in Die fatholifde Rirche aufforbernt, Die Biberftrebenben ftrafent. Die ebangelifchen Rirchen und Friedhofe murben gerftort ober bem fatholifchen Gultus gugerignet, Die proteftantifchen Bucher verbrannt, Leichen von Protestanten ausgegraben und ins BBaffer geworfen. Die evangelifchen Burger und Bauern, Manner und Frauen murben borgeladen und verbort; bie nicht folgen wollten, murben mit Belbbugen ober Befangniß beftraft; ungebeure Gelblummen murben (gu Gunften ber Befuiten) eingezogen, manches Gigenthum warb confiscirt; wer nicht tatholifch werben wollte, mußte unter Erlegung bes 10. Bjennigs vom Bermogen, Erwerbe und Erbe bas Land verlaffen. Dit biefem Berfahren ichmerer Berfolgung maren mitunter auch Graufamteiten (burch Untercommiffare) berbunden, benen Denfchenleben jum Opfer fielen. Trop aller biefer gewaltsamen Mittel ging bie Sache nicht fo fchnell vormarts, jumal nicht, als bas Borgeben auf bie Beamten ber Landichaft und die nobilitirten Berfonen ausgebehnt murbe, baber murbe Die Berfolgung etwas lauer. Erft 1614, als Bifchof Th. Statthalter bes Lanbesfürften in Inner = Defterreich geworben war (1614-20), tam wieder großerer Gifer in die Religions-Reformations-Commiffion, doch gab es in Laibach felbft noch im 3. 1616 Befenner bes Evangeliums und namentlich zeichneten bie Franen fich burch Geftigleit und Blaubenstreue aus. Endlich gebot Ferdinanb am 31. August 1628 auch bem Abel binnen Jahresfrift tatholifch ju werben ober feine Guter ju bertaufen und ausgumanbern, aber weber er, noch fein treuer Belfershelfer in Rrain, Bifchof Th. Chron, erlebten bas volle Biel ihres Strebens. Chron ftarb am 10. Februar 1630 gu Oberburg, einem bem Bisthum Laibach jugeborigen Schloffe in Unterfteier, aber noch 1642 mar bie Religions-Reformations-Commiffion in Rrain bemubt, evangelifche Chelfrauen gu befehren ober ju berbannen. Dit gleichem Gifer wie Dart, Prenner, Fürftbifchof von Gedau in Steiermart († 1616) und Beorg (III.) Stobaus, Marftbifchof von Bavant in Rarnten († 1618) hat Ih. Chron in Rrain Die Broteftanten verfolgt und

ju vertilgen gesucht, mit nicht weniger Eifer hat er auch seine eigentlichen bischöslichen Amtspslichten mit Predigen, Firmen, Ordiniren, Consecriren u. s. w. erfüllt, besonders auch bemüht, die äußere Erscheinung des tatholischen Eultus wieder emporzubringen, aber das schließliche Resultat seines Wirsens war die Bernichtung der Freiheiten und der Verfassung seines Vaterlandes, die absolute Wacht des Landessürsten, die Herrschaft der Jesuiten und eine hundertjährige geiftige Racht seines Volles.

Balvafor, Die Ehre Krains, 4 Bbe. sol., 1689. — Hurter, Geschickte Ferbinand's II., 11 Bbe., Schaffhausen 1850—64 (mit großer Borsicht zu benühen). — Jak. Stepischnegg, Thom. Chrön, Fürstbischof von Laibach, Salzburg 1856 (enthält — abgesehen vom Parteistandpunkt — sehr viel Irriges und Falsches, wol meist aus Hurter's Ferbinand II.) — Th. Elze, Die Superintendenten der evang. Kirche in Krain während des 16. Jahrh., Wien 1863. — Derselbe, Truber und die Reformation in Krain, 1866 (in Herzog's Realenchslopädie s. Theol. und Kirche, Supplement III). — Aug. Dimit, Geschichte Krains, 4 Bde., Laibach 1874—76. Th. Elze.

Thomas von Imbroid, genannt Thomas Druder ober Thomas von Truben war im 3. 1538 wie es icheint ju Ingenbroich im Rreife Montjoie (im jegigen Reg. Des. Machen) geboren. Er war Buchbruder und ba er in ben Rolner Acten ale Thomas von Truben ericheint, fo ift es möglich, bag er bon St. Tropben im Buttichichen nach Roln gefommen ift. Er muß bereits 1554 in Roln gemefen fein, in welchem Jahr er nach eigener Ausfage bie Spattaufe empfangen bat; er war burch Joh. Schuhmacher, einen Burger gu Roln, mit bem bamaligen Prediger ber tolnischen Gemeinde, die man Taufer nannte, be- tannt geworden. Die "chriftliche Gemeinde" — fo nannte fie fich felbft mar bamale gabireich und angesehene und gelehrte Danner besuchten ihre Berfammlungen, "bei beren einer Ih. auch ben Juftus Belfius in bes Buchbinders Saufe unter ber Pfaffengaffe" perfonlich tennen lernte. Auch bie Gebrüber Lorens und Matthias Boritbach verlehrten bamals mit ben "Biebertaufern". Die Angabl berer, Die, ohne Die Spattaufe empfangen gu haben, an ben Berfammlungen ber Bemeinde theilnahmen, mar biel großer wie die ber Betauften; ber Rath, ber die erfteren nicht wol faffen fonnte ober wollte - bie Gemeinde verfammelte fich im Stillen - erließ in ber Morgeniprache bes Jahres 1554 angefichts ber ftarten Bunahme ber Bewegung eine Barnung, indem er ertfarte, daß er gegen alle biejenigen, Die fich hatten taufen laffen, Die Reichsgefebe werbe in Unwendung bringen und am 10. Juli 1555 wurde biefe Befanntmachung wiederholt. Ih. von Imbroich icheint bas Ginichreiten gegen fich mittelbar ober unmittelbar felbft berbeigeführt gu haben; er mar, wie feine Schriften und Briefe beweifen, bon bem brennenden Bunfch befeelt, fur feinen Blauben Beugnif abzulegen, wenn es fein muffe mit feinem Blute. Am 23. December 1557 murbe er berhaftet und am 29. in Gegenwart eines Burgermeifters peinlich verbort; am 31. December erfolgte ein weiteres Berhor bor zwei Beiftlichen und bald barauf abermalige Folterung. Die Soffnung, bag er fich befebren laffen werbe, icheiterte, und fo fah fich ber Rath genothigt, gegen ben offentunbigen "Reber" bie Reichsgesete jur Unwendung ju bringen; er murbe am 5. Marg 1558 mit bem Schwert gerichtet. Die Bebeutung bes Mannes liegt in ben hinterlaffenen Schriften und Briefen. Gein "Betenntnif bon ber Taule", bas er ben Inquifitoren ju Roln fibergeben hatte, ward hanbichriftlich und gebrudt, innerhalb wie außerhalb ber Taufergemeinden vielfach gelefen und verbreitet und ber ref. Brediger Engelbert Gabricius flagte in einem an Bullinger gerichteten Brief bom 23. April 1562, wie viele burch bas Buch verfahrt marben und wie febr fiberhaupt am Rieberrhein die Bebre ber Taufer um fich greife. Das Buch umjagt in der gebrudten Musgabe nebft fieben Gendbriefen bes Th 11 Bogen 80. In ben Liebern und Martyrerbildern ber Taufgefinnten murbe

Thomas' Unbenten gefeiert.

Ottius, Annales Anabaptistici. Bojel 1672, G. 128. - Bed, Ge fchichtsbucher ber Wiebertaufer in Defterreich - Ungarn, G. 234. - Til, v. Braght, Martelarspiegel etc., 1686, S. 196 ff. - Acten und Prototolle (Thurmbucher) im Stadtarchib gu Roln. - Gine Abichrift feines Belenntniffes im Archiv ber Taufgefinnten Gemeinbe ju Amfterbam; eine gebruchte Musgabe (pon ca. 1560) mar 1880 im Befit bes Grn. Baftor Rrafft in Elberfelb. - Gin gleichzeitiges Lied auf feinen Tob im "Ausbund", G. 189 f.

Bubm, Reller.

Thomas von Rempen. Für bie Biographie bes berühmteften aller aucetifden Schriftfteller Deutschlands tommen außer einigen autobiographischen Roties beffelben (Vita Joa. Gronde I, § 2, Arn. Schoonhoven und Vita Florent bei Sommalius Ed. 1759, III, 69, 35, 109) Die Angaben feines Freundes Johannes Buich (Chronic. Windeshemens, I, 21 ed. Grube, Safle 1886, S. 581) und biejenigen bes Wortfetere bon Thomas' Chron. Montis s. Agnetis in Betracht. Der Rurnberger Ausgabe ber Rachfolge Chrifti von 1494 gab ein Anonhmus eine Vita bei, welche Beribert Roswehbe im Unhang feiner Ausgabe bon 1617 nebit ben Aufgeichnungen bes Joh, Buid (G. 477, 487) abbrudte und ber er eine bon ihm felbft bearbeitete ausführlichere Lebensbeichreibung beifugte. Dagu tommt bie furge Biographie bes Th. von einem unbefannten Beitgenoffen, welche Dalou aus Cod. 11841 ber foniglichen Bibliothet ju Brileff herausgab (Récherches historiques et critiques sur le Véritable Auteur du livre de L'imitation de Jesus Christ, S. 488). Bon untergeordnetem Berthe find die Biographien, welche 1523 Jodocus Badius, 1548 Gabriel Butherbeus, 1575 Franciscus Tholenfis ihren Ausgaben beigaben. Bas bie Rempener Localforichung für bie Beichichte ber Ramilie geminnen tonnte, bat 3. Mooren in feinen "Rachrichten über Thomas v. Rempis nebst einem Anhange meift ungebrudter Urfunben" (Crefelb 1855) gufammengeftellt. Darnach ift fein 3weifel, bag bas oppidum Kempen in Coloniensi dioecesi, von welchem bie alten Nachrichten als Geburtsort bes Th. fprechen, nur bie jegige Rreisftadt Rempen amifchen Maas und Rhein fein tann. In welchem Saufe ber Stadt Rempen Th. jur Belt tam, ift nicht ermittelt: Rosmenbe lagt ibn in ber Betersftrage geboren werden. Der Bollsmund bezeichnet ben ehemaligen Barten ber Regentie bes alten Gymnafinms am Rirchhof als Geburteftatte bes Thomas (bas Saus batte 1855 bie Rummer 405). Die Familie hemerten, welcher Th. entftammte. hatte in Rempen einen unbebeutenben Grundbefit; fie wird nur einige Dale urfundlich genannt. Gin Rempener Schöffenbrief bom Jahre 1874 ermabnt Johann hemerten, in welchem wir ben Bater bee Ih. ju feben haben : er lebte noch bis in ben Anfang bes 15. Jahrhunderts in Rempen. 3m 3. 1402 meldet une eine verftummelte Urfunde ben burch ben alteren Bruber bes Ib. Johann hemerten, mitgethatigten Bertauf des elterlichen ju Rempen am Rirchbof gelegenen Saufes. Diefer altere Bruber, welcher nach bem Chron. Montis s. Agnetis c. 24, S. 61 im 3. 1482, 67 3abre alt, ftarb, alfo 1865 geboren war, muß bas baterliche Saus ju einer Beit berlaffen haben, wo Th. taum geboren ober noch febr jung war. Johann tam auf bie Schule gu Deventer, ward balb barauf burch Florentius Rabemins in die von biefem gegrandete Benoffenicaft frommer Bruber aufgenommen, trat bann ale eines ber erfien Mitglieder in bas Rlofter ju Windesheim ein, legte 1887 bie flofterlichen Gelubbe ab, ftiftete 1392 bas Rlofter Marienborn bei Arnheim, ftanb 1398-1405 bem Rlofter Mgnetenberg bei Bwolle als Prior bor, und ftarb in Bethanien ei Arnheim, nachdem er noch 1407 ein Rlofter in Balt : Bommel geftiftet und

as Frauenflofter Bronope bei Rempen geleitet hatte.

Bon fonftigen Bermandten des Th. miffen wir nichts, als bag feine Mutter, ie er felbft in ber Chronit bes Agnetenberges mittheilt, Bertrub bieg; boch pirb ber Familienname berfelben nicht angegeben, wenn auch mit guten Brfinden ermuthet wird, daß sie aus einer begüterten Bürgersamilie Kunt stammte Mooren, S. 105). Das Geburtsjahr des Th. wird mit Amort (Deductio ritica, S. 3) wol am besten auf 1379 sestgeset; Andere nehmen 1380 an, ndem Die Chronit bes Ugnetenberges c. 26 Th. im 3. 1458 als 67 Jahre alt Bermuthlich fuhrte ibn ber Ginfluß feines Brubere nach Debenter, pol bor 1892, in welchem Jahre Johann als Prior nach Mariabronn ging. Beine Schidfale und bie Studienjahre ergablt Th. felbft in ben Biographien bes Gronbe und bes Florentius. In Debenter angefommen, fuchte er gleich ben Beg gu ben Chorherren in Binbesheim. Dort fand er feinen leiblichen Bruber Johannes, durch welchen er bem gottfeligen Florentius zugeführt murbe. Florentius, welcher bamale eine große Schaar bon Schulern gefammelt hatte, bebielt ben Anaben eine Beit lang bei fich, schidte ihn in die Schule und verfah ihn mit ben nothigen Buchern. Dann empfahl er ihn einer angefebenen und gottesfürchtigen Frau, welche die ftubirende Jugend unterftugte und auch Th. n ihr baus aufnahm. Wir wiffen ben Ramen Diefer Frau nicht, boch ift mabricheinlich, daß es 3medera, Die Wittme eines herrn Johann b. Runen war. als Lehrer nennt Th. Johann Boheme, einen Freund des Florentius, der ihm aus Liebe ju biefem auch bas Schulgelb ichentte. Rach einigen Jahren tehrte Ih. in bas Florentiushaus jurild, wo er unter ber Leitung bes großen Gottesmannes in bas geiftliche Leben eingeführt wurde. Um 1398 ließ ibn biefer mit Arnold b. Schoonhoben und etwa 20 Brubern in einem anderen Saufe jufammenleben, wo Th. nach feiner eigenen Erzählung bas Bucherabichreiben, Die Auslegung ber heiligen Schrift, Die Sittenlehre und Die Runft ber Betrachtung lernte. Die Bruber ernahrten fich bier hauptfachlich burch Bucherabichreiben Vita Arn, Schoonhoven & 3). Die Tagesorbnung bes frommen Bereins lernen wir aus bes Th. Lebensbeschreibung bes Johann Rettel (Vita Cacabi § 18) fennen, mabrend biejenige bes Florentius uns eine Angahl von Details aus enen Jahren bewahrt hat (§ 13). Bon ber in den letten Jahren des 14. Jahrunberts in Deventer herrichenben Beft icheint bas bon Th. bewohnte Saus pericont geblieben gu fein, doch ergablte er felbft von einer gefährlichen Ertrantung, bon welcher ihn ber Pfarrer von Almelo, Eberhard Ega beilte. Done Zweifel gefchah es auf bes Florentius Rath bin, bag Th. in bas ber Binbesheimer Congregation jugeborenbe Rlofter auf bem G. Agnetenberge bei Imolle eintrat. Einige Monate borber, nach Oftern 1899, war sein alterer Bruder dort zum Prior gewählt worben. Hier aufgenommen beschäftigte er fich mit Studium und Bebet, baneben mit Bucherabichreiben und Sandarbeit. Die Probezeit dauerte 6 Jahre, während welcher Florentius und wahrscheinlich auch eine Eltern bem Th. entriffen murben. Allem Unichein nach fallt eine Reife in die Gegend bon Reug und bermuthlich nach Saufe in biefe Zeit. Richt gu controliren ift die Angabe bes Roswende, daß Th. auch eine Ballfahrt nach Trier gemacht habe. 3m 3. 1406 am 12. Juni legte Th. bor feinem Bruder bie Mofterlichen Gelabde ab; erft 1412 ober 1413 empfing er bie Priefterweihe. Johann v. Rempen ichieb 1408 vom Agnetenberg, wo Bilhelm Borniten Prior wurde. Rach 17 Jahren ermablte bie Windesheimer Congregation Diefen Borniten ju ihrem Generalobern; an feiner Stelle murbe Dietrich b. Clebe Prior auf bem Agnetenberge: ihm folgte Th. als Unterprior, in welcher Stellung er aller Bahricheinlichkeit nach feine Sermones ad novitios fchrieb. Damale mag er auch ben Beluch bes berühmten Beffel Gangeboot gehabt haben, über welchen uns beffen Schuler Sarbenberg berichtet (Vita Weseli bei Ullmann, Reformatom por ber Reformation II, 295; bgl. ebb. G. 782 und Allmann, Johann Beffel ein Borganger Luther's, Samburg 1834). Die Lebensweife im Agnetenben wird une in Schriften bes Th. ausführlich geschilbert (Mooren S. 122). 3bren Lebensunterhalt beftritten bie Bruber auch bier hauptfachlich aus bem Abichreiben und Berleiben von Buchern, wie benn ber Orden überhaupt burch Groot au Die Berftellung und ben Befit icon gefdriebener Rirchen- und Erbauungebuide hingewiesen war. Diese ruhige Existens erlitt eine schwere Trubung, ale ber Streit um den Befit bes Bisthums Utrecht nach bem Tobe bes Bifche Friedrich v. Blantenheim bas Interdict über alle Orte berbeiführte, welche bem bom Bapfte nicht beftätigten Rubolf v. Diephold ale Bifchof bulbigten. Da bie Dehrheit bes Landabels und bes Boltes ju Rubolf's Bartei geborte, murben mit vielen anderen Rloftergeiftlichen auch bie Ginwohner bes Agnetenberges ju Musmanberung nach Friesland genothigt. Als nach bem Tobe bes Gegenbifdels Sweder v. Culemborg ber papfilliche Legat Rubolf anerfannte, wurde bas Interbit aufgehoben und bie Rloftergeiftlichleit von Binbesheim und Agnetenberg tonnte aus Lunefert in ihre Behaufungen gurudtebren (1432). Balb barauf an 4. Rovember 1432 ftarb bes Th. Bruber Johannes in Bethanien in Urnheim. Rachbem Th. auch porubergebend bas Amt eines Schaffners (Procurator) begleitet hatte, ju welchem er fich wenig geschickt erwies, wurde er 1448 wieber jum Unterprior gewählt. In feinem Alter litt er an Wafferfucht, an welcher Rrantheit er 92 Jahre alt am 26. Juli 1471 ftarb; er wurde begraben in bem ben Diten an bie Rirche anftogenben Unbau.

Der Anonymus des Malou und der lette Subprior des Agnetenberges Franz Baader (Franc. Tholensis Vita Thomae § 9) schildern Ih. seiner außerlichen Erscheinung nach als klein von Statur, aber von Ehrsucht gedietendem, sreundlichem und gütigem Aussehen. Seine Gesichtsfarbe war braun und lebhaft; er erfreute sich dis zuletzt eines in selkenem Maaße scharsen Augenlichts. Zeitgenössische Bildnisse des Ih. sind nicht erhalten; das älteste scheint dassenige zu sein, dessen etwa 100 Jahre nach seinem Tod Franz v. Tholen gedenkt. Es war ein altes Gemälde, welches sich auf dem Agnetenberg befand und den Spruch trug: "In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nies in son Hoecksken met een Boecksken". Ueber andere Abbildungen berichtet Mooren S. 183. Im J. 1629 ließ die Stadt Kempen ihren berühmten Mitbürger durch drei Gemälde ehren, von denen sich wie es scheint zwei erhalten haben.

lleber altere Rupferftiche, welche Th. barftellen, vgl. Mooren S. 198.

In den alteren Biographien wird die Beredtsamkeit, die Strenge und Burudgezogenheit von Thomas' Wandel, seine Sorge für die Würde des Gottess dienstes und die Zierde der Kirche, seine Liebe zum Stillschweigen gerühmt. Seine wissenschaftliche Ausbildung war nicht hervorragend, weder in philosophischer noch in theologischer hinsicht. Er erscheint nicht srei von Meinungen und Borstellungen, wie sie das Boll seiner und noch späterer Zeit hegte: Vorbedeutungen, Geistererscheinungen spielen eine gewisse Kolle in seinen kleinen Schriften. In der heiligen Schrift und in den Kirchenvätern erscheint er sehr belesen, dagegen ist er mit den Problemen der gleichzeitigen theologischen Wissenschaft allem Anschen nach nicht vertraut und manches läßt darauf schließen, daß ihm eine nähere Fühlung mit der Scholastis ganzlich sehlte. Gleichwol zeigen seine Schriften, daß er sich mit Sicherheit auf dem Gediete der Theologie bewegte: hier wie in allen Dingen tam ihm senes hohe Raaß gesunden Menschenverstandes zu Statten, welches sich in der Rachsolge Christi als eine Art religiöser Benialität bewährt. Die humanischischen Bestrebungen hatten den Weg zu ihm

noch nicht gesunden, er scheint von der classischen Litteratur kaum Rotig genommen zu haben. Wie er sich zu den Kunstbestrebungen s. Zt. verhielt, ist lewer zu lagen, jedensalls hat es ihm an Phantasie nicht gesehlt, und unzweiselhaft ist seine Kenntniß des Gesanges und der Musik. Die Empfindung sur Khuthmus und Melodie spiegeln auch seine Schriften ab. Der Styl der letzteren ist gewiß weit entsernt von der Classicität des ciceronianischen Lateins: als Denkmal der mittelalterlichen Latinität wird namentlich die Nachsolge Christinets eine der ersten Stellen einnehmen: seit Augustin hat kein Schristikeller des Mittelalters mit gleicher Meisterschaft die lateinische Prosa gehandhabt, um die seinsten Empfindungen und die geheimsten Borgänge unseres Seelenlebens zu schildern.

Das ist der Hauptvorzug der Schriften unseres Th., welchem dieselben ihre unermestliche Popularität verdanken: an Selbständigteit des Denkens, an Tiese der Speculation steht Th. hinter den großen oberdeutschen Mystitern des 14. Jahrhunderts entschieden zurück. Diese Mystit der oberrheinischen Gottestreunde hat zwar durch Ruysbroek ihren Weg zu den Brüdern des gemeinsamen Weges, zu Groot, Florentius, Schoonhoven und durch sie auch zu Th. gesunden; aber es sehlt bei Th. durchaus das speculative Element, und andererseits die bei gewissen Gottesfreunden schars hervortretende Opposition gegen das damalige Kirchenregiment. Rur ganz vereinzelte Neußerungen in den kleinen Schristen venden sich gegen die Verderbnis der kirchlichen Stände und des kirchlichen Ledens (Hortul Rosar. IV 3, ed. Sommal. II, 61. Vall Lilior. XXV 3, id. 97: den der der den des die Verderbnis der kirchlichen Gründen woriendi nec obtinere verden praedendam ingiter manentem etc.).

Th. v. Rempen fommt litterarisch als Bücherabschreiber und als Schriftfteller in Betracht. Das Copiren von Büchern stand, wie schon bemerkt, in
ben häusern der Brüder vom gemeinsamen Leben und der Windesheimer Congregration in hohem Ansehen, und es kann daher auch nicht verwundern, wenn
ein Schriftsteller von so hohem Ansehen wie Th. einen großen Theil seines
Lebens der Ansertigung forgfältiger Copien namentlich der heiligen Schrift zuwandte, welche theils der Erbauung der Brüder dienten, theils für Rechnung

ber Genoffenichaft berfauft murben.

Der Agnetenberg besaß noch 100 Jahre nach Thomas' Tode außer einem großen Missale und einer Schrift des heiligen Bernhard von der hand des Th. geschrieben die ganze Bibel in 4 Bänden, welche später in der Frohnleichnamsfanonie in Soln ausbewahrt wurde. Diese Bibelhandschrift ist jeht allem Anschein nach zu Grunde gegangen. Auch der Brüsseler Codez 4585, welcher mehrere Tractate des Th. enthält, wird als von ihm geschrieben angesehen (Malou).

Mooren (S. 153) nennt als folches auch ein Neues Testament, welches ein Prosessor im Seminar zu Roulers besaß. Endlich trägt der berühmte Antwerpener Codez von 1441 bekanntlich den Schlußvermerk: Finitus et completus anno domini MCCCCXLI. per manus Fratris Thome Kempis in monte sancte Agnetis prope Zwollis. Die Handschrift enthält außer der Nachfolge Christi die meisten kleineren Schriften des Th. Nach etwas jüngeren Cintragungen gehörte sie ursprünglich dem Agnetenkloster, aus dessen Ruinen sie 1577 durch den Generalobern des Ordens, Johann Latomus, Prior in Marienthron bei Herentalls, weggenommen wurde. Latomus schenkte sie seinem Freunde Johann Beller, welcher sie s. It. wieder 1590 den Jesuiten in Antwerpen überließ. Bon Antwerpen gelangte die Handschrift in die burgundische Bibliothet zu Brüssel, wo sie die Nr. 5855—5861 trägt. Außer diesem Codez scheint Th. auch jene andere Handschrift der Nachsolge Christi mit eigener Hand geschrieben zu haben,

welche um 1570 von einigen geschichteten Mitgliedern des Agnetenklosters nach dem Martinsstift in Löwen gebracht wurde. Dieser sog. Löwener Codez, welcher seither verschwunden ist, enthielt die drei ersten Bücher der Nachsolge und halte auf der ersten Blattseite den Bermerk: Hic liber scriptus est manu ac caracteribus reverendi et religiosi patris Thomae a Kempis canonici regularis in monte s. Agnetis prope Sudollam, qui est author horum devotorum libellorum.

Daß Th. selbständig verschiedene Tractate geschrieben, bezeugen Johan Busch, der Fortsetzer der Agnetenchronik, und die zeitgenössischen anonhmen Biographen. Eine erste Sammlung derselben mit Ausschluß der Nachsolge erschien zu Utrecht 1474, eine andere zu Rürnberg 1494. Das von letzterer gebotene Berzeichniß ist in Rosweyde's Edition S. 492 nicht ganz genau abgedruckt. Iwe andere Berzeichnisse hat Grube aus Handschriften des 15. Jahrhunderts verössentlicht (Hist-pol. Bl. 1883, 898). Unvollständig ist auch der Katalog des Trithemius, completer der des Badius 1523, woraus denn der Zesuit Sommalius 1599 (1601—1607, wiederholt Antwerpen 1615 und Köln 1728, 1757) sammtliche dem Th. zugeschriebenen Werke mit Ausnahme des Chronicon montis s. Ag-

netis in einer guten Musgabe bereinigte.

Die Ausgabe enthält: 1) Sermones ad Novitios; 2) Sermones novem ad fratres; 3) Conciones et Meditationes triginta sex; 4) De Imitatione Christi II. IV; 5) Soliloquium animae; 6) Hortulus rosarum; 7) Vallis Illiorum; 8) De tribus tabernaculis; 9) De Disciplina claustralium; 10) De fideli Dispensatore; 11) Hospitale pauperum; 12) Dialogus Novitiorum; 13) Exercitia spiritualia; 14) Alia spiritualia Exercitia veri religiosi; 15) Doctrinale seu Manuale juvenum; 16) Libellus de vera compunctione cordis; 17) Libellus de solitudine et silentio; 18) De Recognitione propriae fragilitatis; 19) Epitaphium breve seu Enchiridion monachorum; 20) Manuale Parvulorum; 21) De Elevatione mentis ad inquirendum summum bonum; 22) Alphabetum parvum monachi in schola Christi; 23) Consolatio pauperum et infirmorum; 24) Orationes piae; 25) De Mortificatione sui ipsius; 26) De humilitate; 27) De Vita bona et pacifica; 28) Vita boni monachi (Reimberfe); 29) Cantica spiritualia (7 Gebichte).

Auf diese ascetischen Abhandlungen solgen im dritten Bande historische Darstellungen und zwar zunächt die Lebensbeschreibungen der Stifter und Häupter der Genossenschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben: 1. des Gerhard Groot; 2. des Florentius Radewins; 3. des Johann Gronde; 4. des Johann Bringterind; 5. des Robert Berner; 6. des Heinrich Rune; 7. des Gerhard von Büthen; 8. des Gmil von Buren; 9. des Jasod Biana; 10. des Johann Kettel (Cacabus); 11. des Atnold Schoonhoven; darauf solgt 12. de Vita Lidnwinae oder Lydovigis (Umarbeitung einer älteren Biographie). Den Schluß bilden 6 geistliche Briese (Epistolae) und 10 Orationes piae, endlich solgen noch 13 Cantica spiritualia. Zu diesen von Sommalins gesammelten Schriften kommt noch das Chronicon montis s. Agnetis, als dessen Bersasser sich felbst neunt und in welcher er die Geschichte des Agnetentlosters von 1386—1471 erzählt; Roswehde hat es in seiner Ausgabe des Chron. Windeshemense (Antwerp. 1621, II) abgedruckt.

Bu diesen längst bekannten Schristen kommen noch hinzu: 1. die in stämischer Sprache erhaltene Abhandlung Von Goden woerden to horen, ende die to sprecken, welche Malon (Recherches S. 389), dann Hoffmann v. Hallersteben (Germania XV, 365) und hirsche I, 291 beröffentlicht haben; 10 weitere Cantica spiritualia, welche Spihen (Nalezing of mijn Thom. a Kemp., Utr. 1881, S. 85) herausgegeben hat. Entschieden unecht sind 1. das Alphahetum sidelium und Consessionale compendiosum (ed. d'Anglars, Paris 1887); 2. Capita quin-

decim inedita (eb. J. F. E. Meher, Liber 1845); 3. Liber quidam secundus Tractatus de Imitatione Christi (eb. Th. A. Liebner, Göttingen 1842; bgl. aber biefen Queblinburger Fund: Rolte in Zeitschr. für kathol. Theologie VII, 2—68. Wien 1855).

Die Echtheit der Abhandlungen: Soliloquium animae; De tribus Tabernaculis; De Elevatione mentis; De vera compunctione ist s. 3t. von Mooren (S. 164 f.) angesochten, aber neuerdings durch hirsche (I, 310) siegreich ver-

theibigt worben.

Das Sauptwert unferes Ih. ift inbeffen bie binfichtlich ihrer Echtheit fo Diel umftrittene Rachfolge Chrifti, basjenige Sanbbuch bes inneren geiftlichen Bebens, in welchem fich ber ascetische Beift und bie Erfahrung bes Mittelalters auf bem Gebiete bes Geelenlebens gewiffermagen in einer claffifchen und in einer nach Inhalt und Form unübertroffenen Beife condenfirt haben. Das Bert befteht aus vier Buchern, welche fibrigens in ben Sanbichriften niemals unter einem gemeinfamen Titel vereinigt waren. Die Titel ber einzelnen Bucher find : 1. Admoniciones ad spiritualem vitam utiles (25 Cap.); 2. Admoniciones ad interna trahentes (12 Cap.); 3. De interna consolatione (59 Cap.); 4. Exhortationes ad sacram communionem (18 Cap.). Das erfte Capitel bes erften Buches tract bie Ueberschrift: De Imitatione Christi et contemptu omnium vaniintum mundi; fie gab fpater ben Titel für bas gange Bert ber, beffen bier Bilder in ben Sanbidriften meber in berfelben Reihenfolge, noch überhaupt vollftanbig ju ericheinen pflegen. Dag die Capiteleintheilung von Th. felbft berrfibrt, tann nicht ameifelhaft fein. Die Antwerpener Sanbidrift bietet fie ebenfo, wie bie auch ben fleinen Schriften bes Ih. eigenthumliche Interpunction, ju welcher Romma, Rolon, Gemitolon und Bunctum verwendet werden.

Die Handschriften geben ben Namen des Bersaffers der Imitatio nicht immer an, doch nennen die meisten Th. als solchen. Der letzteren sind allein aus dem 15. Jahrhundert 48 befannt, und davon sallen in die Jahre 1425—1488 12 oder 13 datirte. Andere Handschriften schreiben mit der den Librarii des Mittelatters eigenen Unzuberlässisseit die Imitatio bald Gerson, dald dem hl. Bernhard, bald anderen Autoren zu. Gleichwohl galt allgemein die Imitatio bis zu Andang des 16. Jahrhunderts als das Wert des Th.; nur wenige Drucke gaben Gerson als Autor ein. Dann aber erhob sich eine Controverse über die Autorschaft des Buches, welche zu den berühmtesten Streitsragen der Litteratur gehört

und auch beute noch nicht bollig ausgetragen ericheint.

Die erfte Phafe bes Streites begann bamit, bag im 3. 1604 ber Spanier Manriques bie abrigens binfallige Behauptung aufftellte, Die Imitatio werbe bereits in einer Rebe bes bl. Bonabentura citirt. Bu gleicher Beit wies ber Beinit Roffignoli auf eine Sanbichrift bon Arona bin, welche einen Abt Gerfen ale Berfaffer nannte, worauf bann ber Benebictinerabt Conftantin Cajetani 1614 in Jeinem Gersen restitutus und in bem Apparatus ad Gersenem restitutum, fowie in ber Ausgabe von 1616 den Abt Johannes Geffen, in bem Drud von 1644 Johannes Gerfen als Urheber ber Imitatio erflarte. Man glaubte biefen Johannes Berfen als Abt im Stephanstlofter ju Bercelli nachweifen ju tonnen. Bon ba ab traten bie Benedictiner fur bie Autoricait biefes fabelhaften Abtes bon Bercelli ein, ber um 1240 gelebt und ben Beinamen be Canabaco ober Cavaglia getragen haben foll, mabrend die Augustiner und Jefuiten durchidnittlich fur Ih. tampften. Gine Entscheibung ber Congregatio de propag. fide von 1639 geftattete, bag bas Wert unter bem Ramen bes Gerjen gebrudt werden burje, mabrend bie aus Anlag ber Richelieu'fchen Brachtausgabe von 1641 in Frankreich angestellten Untersuchungen gu bem Parlamentebeschluffe bon 1652 ifibrien, wonach ber Drud bes Bertes nur unter bem Ramen bes Ih.

geftattet wurde. Auf biefe Enticheibung hatte ohne Zweifel Die glangende Ber theibigung eingewirft, welche ber belgifche Zefuit Beribert Roemenbe in feinen Vindiciae Kempenses (im Anhang ju feiner Ausgabe ber Imitatio, Antweren 1617, bann öfter nachgebruckt) veröffentlicht hatte und welche um 1649 bund Simon Berlin (Rosweydus redivivus) und 1651 Carre (Thomas a Kempisass ipso restitutus, Baris), ferner burch Desnos und Boiffy (1652) ergangt mutte In ein zweites Stadium gelangte bie Angelegenheit im Beitalter Dabillont, mo die frangofischen Mauriner auf verschiedenen Gelehrtenberfammlungen (167) 1674, 1687) auf Grund ber Sanbidriften fich gegen Th. erklaren ju maffer glaubten. Bahrend ber Blid jener ausgezeichneten Belehrten burch bie Rudhat auf die Intereffen und ben Ruhm ihres Orbens ju Gunften bes Abtes Bafen alfo geftort murbe, fand boch Th. auch jest neue Bertheibiger in Teftiett (Vindiciae Kempenses, 1677) und fclieglich auch in Ellies Dupin, welche fc nach langerem Schwanten endlich auch 1706 ju Bunften bes Th. aussprachen Bwangig Jahre rubte bann ber Streit, bis ber Benedictiner Chrhardt in feiner Mugeburger Ausgabe von 1724 wieder für den Abt Gerfen Bartei ergriff; F trat ber Augustiner Eusebins Amort († 1775) als ber energischste und glade lichfte Bertheibiger bes Th. auf, beffen Autoricaft er in einer Reihe von Schiften verfocht, welche auch beute noch ihren Werth bewahren: Informatio de state totius controversiae (Aug. Vind. 1725); Scutum Kempense sen Vindiciae IV libr. de Im. (Col. 1728 und 1759 im Unhang zu Amort's Ausgabe von Rempis' Opera omnia); Deductio critica (Aug. Vind. 1761). Schlieglich to flarten auch Joh. Bumgus (Vit. Thom. a Kemp., Venet. 1762) und Destillens in feiner Ausgabe (Mannheim 1780) fich ju Gunften bes Th.

Benn bas 19. Jahrhundert hinfichtlich unferer Frage Die alten Ordent rivalitaten verschwinden fah, fo weift barum ber fortbauernbe Rampi um bit Autorichaft ber Rachfolge Chrifti feine größere Objectivität auf. Benge bafter ift ber Umftand, daß auch jest noch bie Frangofen meiftens für Berjon, bie Italiener für Berfen, Die Riederlander für Th. eintreten. In Frantreich wmbt Die Autoricaft bes großen Ranglers Berfon gwar von gablreichen Schriftfiellen wie Gence (1809), Barbier (1812), Beroh (1837), Mangeart (1838), Panla (Paris 1839), Thomassy (1843), Bert (1854), Tamizen de Larroque (1862) Darche (1875) vertheidigt, aber mit fo wenig Glud, bag viele Rritiler, Renan, Silveftre be Sach (1854), Die Anfpriiche Gerfon's aufgaben und in auf die allgemeine Bhrafe gurudgogen; bas Buch habe überhaupt feinen indur duellen Berfaffer, es gebore ber gangen Menfcheit, und bas gange Mittelaliet habe daran gearbeitet. Gunftiger ichienen die Dinge fur die Sache des Abid Berfen gu liegen, welche in Italien gablreiche Freunde fand, aber aud " Deutschland vertheidigt murbe. Den Gerseniften tam ber Biemonteje be Engu in unerwarteter Beife gu Gulfe: berfelbe hatte in Baris 1830 eine Sanbiad der Imitatio erworben, welche 1550 einem italienischen Ranonifus, de Abvocati (be Avogabri), gehort hatte : Gregory identificirte nun mit einer Sanbidrift ber Ra folge biefen Cober, die nach einem Diarium ber Familie Abogabri als Gibil jum 15. Februar 1847 ermahnt wird (vgl. Ausg. de Gregory's ber Racht. 6 Baris 1833 und beffen Histoire du livre de l'Im., Paris 1842). Diefer Jun und bie bamit gegebene bermeintliche Entbedung einer langft bor Th. g fcriebenen Sandfchrift ermuthigte nicht bloß Italiener, wie Parenti (184 Moroni (1845), Melzi (1852), Paravia (1853), Torri (1855), Beratti (1857) namentlich ben Zesuiten Della (Civ. catt. 1875), fonbern auch Deutsche Gregory's leberfeber Beigl (Sulabach 1832) und neueftens ben Biener Dictiner Coleftin Bolfsgruber (Ratholit 1877; Ausgabe einer nieberld lleberfehung ber Rachf. 1879; bann in feinem Sauptwert: Biobanni Ge

Leben und sein Wert, Augsburg 1880) jur Vertheidigung des italienischen Abtes, ber sich indessen gerade unter den Händen seiner neucsten Abvocaten immer mehr als ein unhistorisches Gespenst herausstellte. Rur Hergenröther war tritiklos genug, um den Gersenisten zuzustimmen (Kirchengeschichte I, 980), während die deutsche und niederländische Kritik im übrigen an Th. als Autor sesthielt.

In Diefem Ginne hatten fich unter ben protestantischen Rirchenhiftoritern Ullmann, Safe, Giefeler, Bobringer, Bahring, unter ben Ratholiten Gilbert, Rooren ausgesprochen, ohne freilich ben Argumenten Amort's irgend etwas weleutliches hingugufugen. In einen neuen Flug fam die Thomiftifche Bewegung burch die Schrift bes Bifchofs Malou (Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur de l'Im., querft 1849, 3. Aufl. Tournay 1858), welche ale eine handliche und verftanbliche Bufammenfaffung alles beffen mas fich gu Sunften bes Th. fagen ließ, ben Unfpruchen bes letteren auch in Frantreich und Italien gablreiche Freunde guführte. Malou's Arbeit murbe in mehrfacher Beife beftatigt und ergangt burch bie Auffage, welche G. Rolte in Scheiner und Bausle's Zeitschrift fur bie gesammte tatholifche Theologie (Wien 1853, V. 283; 1855, VII, 2-68) herausgab. Es traten bann für Th. u. M. Reppler (1880), Juder, Schneemann, Grube (Siftorifch = politifche Blatter, 1880-1883), in 3talien Santini (I diritti di Tommaso da K., Roma 1879-1881), in England Settlewell (Thom. a Kemp, and the brothers of com, life, London 1882, 2. Aufl. 1885) auf, mahrend ber Unterzeichnete (Allg. Beit. 1872, Rr. 201) im allgemeinen bafür einftanb, bag ber Berfaffer ber Binbesheimer Congregation anueboren muffe. Gang berfehlt war ber Berfuch Benri be la Borbe's (Notice sur deux estampes de 1406 etc., Gaz. des Beaux Arts, 1869) unb 20th's (Reme des questions historiques 1873-1874) auf Grund einer Sanbichrift ber Bibliothèque Nationale in Baris (Cab. des Estampes, E a, 2) bas Datum 1406 ale Entitebungsjahr biefer Abichrift ju erflaren. Both meinte indeffen an einem deutschen Augustiner aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts fefthalten gu muffen. Inter bem Gindrud Diefer Bublicationen verhielten fich verschiebene Beurtheiler, wie Golider (1879), neutral. Dann aber trat bie Ungelegenheit wieber in ein jans neues Stabium burch bie Arbeiten bes Samburger Baftors Rarl Sirfche Brolegomena ju einer neuen Musg. ber Imitatio Christi nach bem Autograph bee Th., 3 Banbe, Berlin 1873-94) und bes hollanbifchen Biarrers D. A. Epiten (Th. A. K. als schrijver der Navolging van Christus (Iltr. 1880); Nalezing (lltr. 1881), Nouvelle Defense de Thomas a. K., spécialement en réponse au P. Denifle (Utr. 1884), welchen Delvigne (Les récentes recherches ur l'auteur de l'imit. Brux. 1855-1876; 1877) und ber Jefuit B. Beder L'auteur de l'im, et les documents Néerlandais, La Haye 1882), in Deutschland porgfiglich Funt in Tubingen (Sift. 3hrb. 1881, S. 149-177; 481-511; 1884, S. 226-245) und Ludwig Schulze (Gottinger Gel. Ang. 1885, Rr. 15, 5. 610 f.; befonders in bem bie gange Streitfrage gufammenfaffenden bortreffliden Auffage über Thom. D. R. in ber Realenchtlopabie i. proteft. Theol. u. Rirche XV, 598-613) beitraten, mahrend bem Th. ein neuer Gegner in Geinrich Deniffe erftand, welcher (Zeitschr. f. tathol. Theologie 1882, S. 692-718; 1883, S. 692-742) zwar ben Ursprung ber R. Chr. gleichfalls in ben beutschen Riederlanden fucht, aber gegen Siriche und Spigen auf Grund angeblicher Sanddriften bes 14. Jahrhunderts nicht Th., jondern einen andern unbefannten brutichen Beiftesmann als Berfaffer ber Rachfolge ertlart.

Es ift heute volltommen überfluffig, bes Raberen auf die zu Gunften von Berfon und Gerfen erhobenen Aufpruche einzugehen. Die Unhaltbarteit berieben ift auf ben meiften Buntten bereits von Amort, neuerdings aber mit Evidenz durch Spigen, hirsche und Schulze erwiesen worden. Für den Kanzlin Gerson kann auch nicht ein einziges ernsthaftes Argument angesührt werden, weder eine nennenswerthe handschriftliche Bezeugung, noch Uebereinstimmung die Stils oder des allgemeinen schriftsellerischen Charakters, noch irgend ein Zeugnifseiner Umgebung und seiner Zeitgenossen: während gegen ihn, abgesehen vor vielem andern, schon die große Zahl von Germanismen der R. C. und der Unftand spricht, daß der Bersasser ber lettern unzweiselhast Ordensgeistlicher war.

Richt besser steht es mit dem Abte Gersen. So viel Mühe sich auch die Anwälte besselben, und insbesondere neuestens C. Wolfsgruber gegeben haben, um die Autorschaft desselben zu retten, so ist es ihnen nicht einmal gelungen, die Existenz eines Abtes Gersen von Bercelli zu erweisen. Derselbe taucht that sächlich erst in einer apokryphen Abtsliste von 1645 auf. Das Gregory'sche Diarium ist eine zweisellose Fälschung, der Codex de Advocatis kann, auch nach Denisse's Zugeständnisse, nicht vor die zweite Hälste des 15. Jahrhunderts geseht werden; ältere gute Handschriften, welche den Abt Joh. Gersen als Bersalte der R. C. nennen, gibt es nicht; wo ein Gersen in einer Handschrift erscheint, ist er ofsendar aus der Berschlechterung von Joh. Gerson entstanden. Der Versuch, in der R. C. eine Reihe von Italicismen zu sinden und die notorischen Germae

niemen wegguleugnen, ift flaglich miglungen.

In der That laffen die in ber R. C. und begegnenden Germanismen an bem beutschen bezw. nieberlanbischen Urfprung bes Buches nicht ben leifeften Bweifel. Schon Gufebins Amort (Deduct, critica p. 162 ff.) hat die Lifte biefer Bermanismen gufammengeftellt, Spigen bat fie bermehrt. Dinge, wie exterios scire (I, 1), libenter habere (I, 6, 22) u. v. a., berartiges tounte nur ein Deutscher ichreiben. Ebenfo gewiß ift beute, bag ber Berfaffer ber D. G. bem Rreife ber Bruber bom gemeinfamen Leben und ber Binbesheimer Congregation angehort bat. Das geht nicht blog aus ben gablreichen Untlangen an Die geitgenöffichen Bertreter biefer Richtung und Schule, wie Groot, Flor. Rabemeine, b. Beusben, Brinferind u. a. berbor; es erbellt auch aus einer Bergleichung ber R. C. mit ben bon Th. herrfihrenden Biographien ber Saupter jener Bereine, am deutlichften aber aus ber offentundigen Benugung bes Briefes bes 300 v. Schoonhoven († 1431) in R. C. I, 20-24 und ben nicht aus ben Originalien, fonbern aus bemfelben Beitgenoffen gefcopften Citaten aus Geneca und Ovib (I, 24. 13; I, 13. 56). Die baufige Bezugnahme auf die erwähnten Bemeinichaften burch bas fie fpecififch bezeichnenbe devoti ift ebenfalls nicht ju unterschäten.

Rann banach gegenwärtig nicht mehr ungewiß erscheinen, welchem geistigen Milieu die Imitatio ihren Ursprung verbankt, so suhren andere Erwägungen barüber hinaus auf Th. als den einzig möglichen Bersasser des Werles. In erster Linie muß hier auf die merkwürdige Uebereinstimmung hingewiesen werden, welche zwischen der Imitatio und den unzweiselhaft echten kleinen Schriften des Th. hinsichtlich der Interpunction (wie sie vorzäglich in dem Antwerpener Autograph von 1441 herdortritt) und des zwar schon früher bemerkten, aber erst durch hirsche in seiner Bedeutung gewürdigten und ausgewiesenen Rhythmus und Reim besteht: eine Eigenthumlichkeit, die sich in dieser Weise doch nicht, wie behauptet worden ist, auch bei anderen Schristsellern der Zeit und namentlich

nicht bei Berfon wieberfinbet.

Gegen biefe Grunde hat man geltend gemacht, daß die innere Uebereinstimmung zwischen den kleinen Schriften und der A. G. sehle. Während lehtere das Wert eines einzigartigen religibsen Genies sei, sagt man, verriethen erstere zwar einen achtbaren, aber doch in nichts über das Maaß der Mittelmäßigkeit hinausgehenden Versaffer. Man hat auch barauf hingewiesen, das erstere von dem Mariencultus schweige, während die Opera minora von demjelben voll seien. Das ist nun nicht gang richtig. Imitat. IV, 17. 18 erwähnt
Maria allerdings. Berschiedenheiten zwischen der Imitatio und den kleineren
Schriften bestehen, aber sie werden aufgewogen durch die noch viel stärfer hervortretende Uebereinstimmung, durch eine Reihe von in beiden vorkommenden Eigenthümlichkeiten, welche Amort, hirsche und Spigen unzweiselhaft nachgewiesen haben.

Diefen inneren Grunden fteht eine febr gewichtige außere Bezeugung gur Geite. Roch ju Thomas' Bebgeiten nennen ihn ca. 50 Sanbidriften als Berfaffer, barunter ber Cod. Kirchhemius von 1425, ber Safat'iche von 1450, vor allem bas Antographon bon 1441 (f. o.). Die Unterschrift bes lettern tann Th. nicht blog ale Copiften bezeichnen; gemiffe Correcturen im Text find nur ertlarlich, wenn fie bon bem Berfaffer bes Bertes felbft ausgegangen find. Diefe Buntte burfen burch bie Spigen'iche Beweisführung als erlebigt betrachtet werben (Nouv. Def. p. 135 f.), welcher (S. 42) auch nicht ohne Erfolg bie 1879 gefundene alte nieberbeutiche leberfegung bes erften Buches ber Imitatio aus ben Emanuelsbaufern ju 3wolle (von 1420?) ju Gunften bes Ih. angerufen bat. Ebenfo gunftig ift bas Beugnig ber alteften Ausgaben, bon benen biejenigen bon 1472. 1481, 1485, 1486, bon auslandischen Die Benegianer von 1486, 1489, 1521, bie Barifer bon 1498 und 1500, die Lyoner bon 1490 Th. ale Berfaffer nennen, mabrend die Ausgaben mit Gerfon's Ramen feltener find, Gerfon bor 1500 aberhaupt in Druden nicht genannt ift. Bebeutsamer ift, bag eine Reibe von Beitgenoffen, barunter nabe Befannte bes Th. ihn als Berfaffer ber R. C. nennen : porab fein Freund, ber Augustinerpropft Johann Buich, welcher bis 1487 in Bindesheim lebte, ben Th. auf bem Ugnetenberg auffuchte und in feinem Chron. Windeshemense (I, 21, ed. Rosweyde, Antw. 1621; neue Ausg. von Grube, Salle 1886, p. 58), [agt: frater Thomas de Kempis vir probate vite, qui plures devotos tractatulos composuit, videlicet 'Qui sequitur me' de Imitacione Christi cum aliis. Ohne Grund bat man bie Stelle als ein Ginichiebfel gu erflaren gefucht (bgl. jeht 3of. Pohl im Programm bes Gymnafiums gu Rempen, 1894). Beiter nennen Ih. als Berfaffer bie beutsche Ueberfegung bes Raspar b. Bjorgheim, 1448, ber Brior Berm. Rhend in Salle, welcher 1454 Th. fennen lernte ('frater iste, qui compilavit librum de Imitatione, dicitur sive nominatur Thomas, supprior in dictu montis s, Agnetis etc.' Amort, Ded. crit. 98. Mov. Certit. 49), 3oh. Beffel, der gleichfalls Zwolle befuchte ('scribebat ea tempestate Thomas libr. de Imitatione etc.', Ullmann, Ref. II, 295); Beffel's Schuler und Biograph Barbenberg, ber auch jum Agnetenberg mallfahrtete, wo ihm die Brader domini Thomae Kempis . . . . opus aureum de lm. C. zeigten (eb. 295, 732); Joh. Mauburne (Joh. v. Bruffel, in f. Rosetum spirituale exercitiorum, Bef. 1491); ber Autor ber ber Rurnberger Ausg. bon 1494 borgeichidten Vita (f. o.); ber Carmelit Marcus Farinator (1472 ober 1475); Abrian be But (in f. Bufagen gur Chronit bes Joh. Brandon, 1480); Mb. Rubne in Duberftadt (De mentis elevat., Memmingen 1489); Beter Schott aus Strafburg, ber Gerausgeber von Gerfon's Werten (1488), ber Italiener 3at. Phil. Forestus (Suppl. Chron. 1503), endlich auch Trithemius (De script. sock. c. 707), wenn derfelbe auch in bem Catalog. ill. vir. Germ. die R. C. bem alteren Bruber bes Th. gufchreiben will. Diefer Bolle von Zeugniffen gegen-Aber toun nicht in Betracht fommen, bag allerbings bie 1474, alfo furg nach Thomas' Tob ericienene Utrechter Ausgabe ber fleinen Schriften Die Imitatio nicht bietet; fie enthalt auch andere echte Schriften bes Ih. nicht.

Die Abfaffungsgeit ber R. C. fann mit Rudficht auf Cod. Gaesdonck. (1426 ober 1427) nicht fpater als 1427 angesetht werben; ob die Entstehung Benigftens bes erften Buches burch bie 1870 von Spiten gefundene Stutten'iche

llebersetung vor 1420 zu setzen ist, erscheint immerhin fraglich. Berschiebene Sandschriften (ehemals in Melf, Ochsenhausen, Ewich) sollen das Datum 1421 ge imga haben, doch sind dieselben nicht mehr erhalten. Das Datum 1384/5 der handschrift von S. Paul ist, wie ich mich durch persönliche Untersuchung üb erzeugt habe, gesälscht (vgl. auch Academy 1890, 409); das gleiche gilt von allen an geblichen ältern Daten von Handschriften. Das Datum 1441 des Antwerpenn Autographs kann nur den Abschluß der auch die kleinen Schriften ums sienen Handschrift, nicht den Beginn der Arbeit an der Imitatio bezeichnen. Das Zeugniß des Joh. Busch läßt die Entstehung der letztern jedensalls nicht mat 1424 zu; dahingestellt bleibt, ob man diesenige des ersten Buches um 1416 anzuseten hat. Ihr wäre nach Spiten's Annahme diesenige des vierten gesolzt

In biefer fruhen Abfaffungszeit liegt bie einzige bisher nicht bollig gelom Schwierigfeit, welche fich ber Autoricaft bes Th. entgegenftellt. Th. unig bi R. C. in einem Alter bon etwa 34-36 Jahren geschrieben haben, weren nich fruber: es erhebt fich bie Frage, ob bies möglich mar. Dag ein Buch. welche bie reichfte Lebenserfahrung ausspricht, welches gewiffermagen bie innet Gie fahrung bes gangen chriftlichen Mittelalters gufammenfaßt, von einem ver haltmb magig noch jungen Manne gefchrieben worben fein foll, ift an fich bocht m mahricheinlich und es mare jedenfalls eine in ber Befchichte ber Litteratur fat einzig baftebende Ericheinung. Befremblich ift, bag unter ben Begruen mit unter ben Bertheibigern bes Th. fast niemand die gange Tragmeite bien Schwierigfeit erfannt hat: nur G. Amort (Ded. crit. p. 39) bat fie einiger magen gewürdigt und mit Recht darauf bingewiesen, daß Th. felb ft (Chros. s. Agn. II c. 11) feine Abhangigfeit bon Florentius Rabemires beffen Bortrage um 1414-15 in bem Rlofter auf bem Agnetenber an nade ichrieben wurden. Es ift oben auf die Abhangigteit bingewiesen, in welcher Th. einer Reihe anderer zeitgenöffischer Geiftesmanner gegenüber bem egte: namentlich gegenüber Schoonhoven, Joh. huesden und Benbr. Manbe. mertfame Lecture ber von Th. gefdriebenen Biographien ber ibm bef = eunbete Beiftesmanner aus bem Umfreis ber Bruber vom gemeinfamen Bebert latt der That teinen Zweisel daran, daß Th. in Wirklichkeit fast mehr Compilato libri de Imitatione (fo nennt ibn Berman bon Salle gerabeau 1454) burchaus felbständiger Schriftsteller ift; und in biefer Thatfache mirb flarung jener Schwierigfeit ju fuchen fein.

Es bleiben noch Deniste's Einwendungen zu erwähnen. Sie sind allem wesentlichen durch Spigen, Funt und Schulze widerlegt word Annahme, es existirten vor Thomas' Zeiten fallende Handschriften der aus dem 14. Jahrhundert, ist durch keinerlei Beweis gestügt und muß als rein arbiträr erscheinen; wie andrerseits der Versuch, die Bedeu ung Antwerpener Autographons von 1441 durch Bevorzugung des Texte einstallenischer Handschriften herabzudrücken, allen Grundsägen der phil

Britit ine Antlit follagt.

Die Ausgaben der R. C. haben zunächst Amort (Inform. contrum v. 1900 und Panzer (ann. typogr. I. V.) verzeichnet; jeht aber besitzen wie in be Jesuiten Aug. de Backer's Essai bibliographique sur le Livre de intation Christi (Liège 1864) und in E. Fromm's Schrift: Die Ausgaben Christi in der Kölner Stadtbibliothet (Koln 1886) vortressliche bibliog Salssmittel. Kritischen Werth können jeht nur mehr die Edd. von Best (Antw. 1617. 1691) und Hirsche (Brl. 1874) beanspruchen; werthvoll in vhotothpische Wiedergabe des Cod. Antw. von 1441 durch Ch. Ruel 1879, Harrassowis). Die Zahl der Ausgaben beläuft sich auf mehr

MIS altefte beutiche leberfegung ber R. C. muß jest biejer

werben (2. Rorth, Mitth. aus bem Rolner Stadtarchip XIII: Fromm. Reichsang, 1886, 14. Dec.; berf. Btichr, für Rircheng, IX, 606 f.); ann die Bforgbeimer bon 1448. Die beiben beften mobernen beutschen ngen find die von Bifchof Sailer (Dich. 1799 u. ofter, noch 1883) Borres (neugebr. Tournab 1883). Die Reibe ber itglienischen leberbeginnt mit 1488, ber frangofischen mit 1493 (hofchriftlich 1447 u. er englischen mit 1502 begw. 1503 (Attynfon; Die brei erften Bucher 1504 mit Buch IV, überf. bon Seinrich's VII. Mutter Margaretha); bie Uebersehungen in andre Sprachen Bader G. 149 ff. Unter ben en ift hervorragend biejenige Lammenais' (1824) und R. be Bailly's 386). In claffifches Latein übertrug bie R. C. Geb. Caftellio (Bafel Bon ben illuftrirten Ausgaben bezw. Ueberfehungen find bie Parisvon 1889, Diejenige von Delaunah (Paris 1869), Diejenige mit ben ten nach Führich (öfter aufgel., gulett Spg. 1884) und bie von Mertel 882) zu erwähnen. R. X. Rraus. mas, ein beutider Buchbruder, ber in Gefellichaft bon mehreren anderen am Ende bes 15. Jahrhunderts in Gebilla die Druderfunft ausfibte. enoffen hießen Baul bon Roln (Baulus bezw. Baulo be Colonia), Begniger und Magnus. 2Bo und wie fich die vier gufammengefunden unbefannt; mit einem Dale tauchen fie im 3. 1490 gufammen in inf. Go ferne biefe Stadt ber Biege ber Buchbruderfunft lag, fo mar men bennoch fcon borthin voransgeeilt; benn bereits in ben Jahren 6 waren von einigen Spaniern bafelbft Bucher gebrudt worben. Drei rften die vier Deutschen gusammen, bann, von 1493 an, verschwindet Roln; bie brei andern festen aber ihre Thatigteit fort, bis mit bem 99 auch Th. verschwindet, worauf die beiden übrig gebliebenen noch re, bis 1501 einschlieflich, weiter brudten. Dann geht auch ihre Spur Reungehn Drude find bisher als Erzeugnig biefer Breffe festgeftellt; bavon find alle vier Gefellichafter, bei acht find Begniger, Dagnus bei funf nur die beiben erfteren betheiligt. Lateinische Berte fehlen fen Druden nicht gang (bie Bibel von 1491 ift fibrigens wol unecht), find mertwürdiger Beife gegenüber ben fpanifchen in der Mindergahl. eren find zu nennen ein Rechtsbuch von 1495, eine Cronica del Cid, tung bon Juan be Deno und leberfegungen bon Claffifern (Plutarch, nd Seneca). Renntlich find die Drude Diefer Wertstätte, soweit fie amen nennen, burch bie Unterschrift: por quatro compañeros alemanes s comp. al. oder (feit 1500) comp al., fodann aber namentlich durch derzeichen. Diefes enthält nämlich in schwarzem Feld ein Rreuz mit bier n fich berjungenden Querbalfen und barüber Bidgadlinien, in ber untern er inmitten eines doppelten Rreifes nach ben Anfangsbuchftaben die Ramen rnamen ber Druder: PL (verichlungen) J. M. T (nach bem Abgang bes Baul 1: J. M. T) und barunter zwischen ben beiben Rreifen: ALEMANI. unfern Th. im besonderen betrifft, fo ift fein Geschlechtsname lange etannt gewesen und noch Bolger ftellt die guverfichtliche Bermuthung er mit dem Berleger Juan Thomas Favaro, einem Italiener, ein ibe Berfon fei. Aber ichon Sibalgo führt in ber zweiten Auflage von einen Drud auf und Saganas macht einen zweiten befannt, in welchem Rame fteht: Thomas Glodner. Damit ift nun aber freilich alles was wir über ben Dann wiffen. Wir tonnen bochftens noch anführen, Rame Bl. bamals in Bernsheim (B. Schoffer's Beimath!) vortam; es auch an manchem andern Ort Gl. gegeben haben, wie bies 3. B.

ach ficher ift. - Fugen wir bier auch inbetreff ber anderen Glieber

jener Drudgefellichaft, ba fie an ihrem Ort teine Befprechung gefunden haben, Das Benige an, was über fie gu fagen ift. fo tommt bor allem Baul pon Roln in Betracht. Er ift augenscheinlich bas Saupt ber Gefellicaft gewejen; er beißt maestre, die andern feine companeros ober socii. Wenn aber ba und bort Drude angeführt werben, bie allein feinen Ramen tragen, to mare es fallo. baraus ju fchliegen, er habe auch allein gebrudt; es hanbelt fich babei vielmehr nur um ungenaue Biebergabe ber betreffenden Schlufichriften. Befannt ift über biefen Meifter lediglich nichts. Dag ber zweite Buchftabe in bem Monogramm bes Druderzeichens P L - wenn nicht etwa P C - Baulus be Colonia gemeint ift - feinen Familiennamen bebeutet, burfte außer 3meifel fein. Aber mit Gulfe ber bis jest befannten Drudernamen bes 15. Jahrhunderte laft berfelbe fich nicht feftstellen. Sollte es fich etwa um einen Liechtenftein banbeln, einen Bermandten bes berühmten Benediger Druders hermann &., ber ebenfalls aus Roln ftammte? Rach bem Abgange Baul's tritt an Die Spige ber Gefellichafter Johannes Begniger. Als feine heimath ift in ben Schlufichriften ber Drude Rurnberg angegeben; bem entsprechend heißt er ofter auch nur 30hannes be Ruremberga. Möglicher Beife ift er ibentifch mit bem Robannes Begenither be Rorimberga, ber in ber Erjurter Univerfitatematritel beim Jahr 1479 porfommt. Bie Baul von Roln werben in ben Bibliographieen, felbft noch von Menbeg-Sibalgo, einzelne Drude auch ihm ausichlieglich jugefcrieben, aber gleichfalls nur infolge ungenauer Wiebergabe ber Schlufichriften. Ginmal allerdings ericheint Begniger ohne bie andern Gefchaftstheilhaber. 3m Jahr 1496 finben wir ihn namlich gufammen mit Deinard Ungut, bem Ditglied einer zweiten Drudgefellichaft Gebilla's, in bem turg gubor eroberten Branaba. Bon bem bortigen Ergbifchof berufen brudten bie beiben beutichen Deifter namlich dafelbft bes Francisco Ximeneg Vida de Jesu Cristo. Doch fcheint Dies fac Beide nur eine turge Unterbrechung ihrer Thatigleit in Gevilla gebilbet gu baben. Beniger als von Begniger und taum mehr als von Th. ift von bem vierten Gefellicafter, Dagnus, befannt; was man von ihm weiß, beidrantt fich auf feinen Familiennamen und feine Beimath. In einigen wenigen Druden nennt er fich nämlich ftatt Magnus genauer Dagnus Berbft be file (b. h. Bile, ein an ber bairifchen Grenze gelegenes Stabtchen Tirols). Inbem Die alteren Bibliographen ftatt Berbft Berbot Schrieben, nahmen fie ibn mit bem 30b. Berboft (richtiger Berbort) "dictus Magnus" bon Geligenftabt gufammen, ber amifchen 1475 und 1485 brudte; nach Mendes insbefondere mare fils - sile und biefes Abfarjung für Gilgenftabt. Es ift flar, bag für folche 3bentificirung tein Anhaltspuntt vorliegt. Gbenfowenig aber barf biefer Magnus Gerbft, wie von Rapp (Beschichte bes beutschen Buchhanbels I, 207) geschieht, mit bem Druder Jatob Magnus bon Strafburg bermechfelt werben, ben ber Rurnberger Sieronymus Dunger 1494 in Granaba traf.

Bgl. Fr. Mendez, Tipografia española, 2. ed. por D. Hidalgo, 1861 (f. Register). — Bolger, Die ältesten Druder und Drudorte der Pyrenäischen Halbinsel, im Reuen Lausitzischen Magazin, Bd. 49, 1872, S. 100 fg., 118 fg. — J. Hazañas y la Rug, La imprenta en Sevilla, 1892, p. 3 sqq.

R. Steiff.

Thomas Septemcastrensis, ein Buchdruder, wie der Beiname lagt, aus Siebenbürgen, genauer aus hermannstadt, der 1472 in Mantua thätig war und zwar in Berbindung mit Joh. Burster aus Kempten. Wenn Deschampe recht berichtet, so waren die beiden von der Geistlichkeit nach Mantua berusen worden, doch gelten nicht sie, sondern ein Mantuaner Bürger oder aber zwei andere, ebensalls 1472 baselbst eingetrossen Deutsche für die dortigen Protothydographen. Während nun aber Wurster in Mantua weiter drudte und 1475

in Modena die Buchdruckerkunst einsuhrte, verschwindet Ih. scheindar, um erst 1481 und zwar ebenfalls in Modena wieder auszutauchen. Auch hier erscheint er in Geschäftsverbindung mit einem andern, diesmal mit dem sonst nicht genannten Johannes Franciscus. Nur zwei Drucke, se einer aus den beiden Städten, sind von ihm dis seht bekannt. Es ist aber anzunehmen, daß er auch sonst gedruckt hat und seine weiteren Drucke nur noch nicht zum Borschein getommen bezw., weil ohne seinen Namen erschienen, noch nicht sestgestellt sind. Die gevlante Ausnahme sämmtlicher italienischer Wiegendrucke wird hierin vielleicht Wandel schaffen. Bon der Person dieses Druckers ist außer seinem Heimathort zur Zeit nichts bekannt.

Bgl. Bolta, Saggio sulla tipografia Mantovana del secolo XV, 1786, p. 15 sqq. — Hain, Repertorium bibliogr. Nr. 1, 294. — (Deschamps.) Dictionnaire de la géographie etc., 1870, col. 798 sq., 902 sq. — Burger, Monumenta Germaniae et Italiae typogr., Taf. 36, wo eine Themprobe des

Mantuaner Drudes gegeben ift. R. Steiff.

Thomas: Aboli Th., geboren am 9. Juni 1812 bei Freienwalbe an ber Dber, † am 15. Marg 1891 in Berlin. Gein Bater mar Guttenmeifter an bem großen Maunbergwert bei Freienwalbe, ein Mann von außerorbentlichen Gaben, Die er auf berichiebenften Bebieten in feinem Leben bethatigte, aber ein jahzorniger Charafter ohne jebe Gelbftgucht, Riemanben neben fich bulbenb, und beshalb auch nie lange in einer Stellung aushaltenb. Seine Frau hatte er als alteftes von fieben Rinbern aus bem Bfarrhaufe von Grok. Schonebed fich geholt, verlor biefelbe aber nach 10jabriger Che, in ber fie ihm feche Rinder geboren hatte. Abolf Th. war ber Aeltefte, und fprach noch als Greis non bem Ginbrud ber Rinblichfeit, ben ihm bie Mutter hinterlaffen, bie felbft ans bem Rinbergimmer in bie Che getreten, ber befte Spielgefährte ihrer Rinber mar. Der Schonebeder Grofbater Baftor Balter hatte, obgleich er felbit noch feche eigene Rinder hatte, feinen befonders begabten Entel Abolf in feinem 6. Jahre ju fich genommen, um feiner Tochter Die fich immer mehrenben Gorgen in erleichtern. Gein Schwiegerfohn hatte balb wieder Die Guttenmeifterftelle anigegeben um in ben Dienft bes Gurften Budler-Mustau gu treten, an beffen gartnerifden Anlagen er einen nicht unbedeutenden Antheil gehabt haben foll. Drei Jahre nur hatte ber fleine Abolf im Saufe bes Grofbaters forglos gugebracht, als bie Mutter ftarb und bamit bie Rataftrophe über bie Familie ereinbrach. Der Bater überwarf fich unmittelbar barauf mit bem Fürften und brochte feine übrigen funf Rinder unter bem Borgeben, eine neue Stellung gu fuchen, ebenfalls ju bem Grofbater nach Schonebed. Statt beffen berichwand er aber fpurlos, ohne je etwas von fich boren gu laffen, und erft als fich feine feche Rinder alle durch Roth und Entbehrungen ju tuchtigen Menichen emporgearbeitet hatten, fanden fie ben Bater, ber ingwifchen ein hoher Giebziger geworben war, elend im Armenhaufe ju Salle wieber, nahmen ibn bort beraus und gaben ibn gemeinfam einer feiner Tochter, welche in Berlin burftig eriftirte, in Bflege, wo berfelbe im 84. Lebensjahre ftarb.

Als das Schönebeder Pfarrhaus nun plöhlich für zwölf Kinder zu forgen hatte, mußten die Biffen täglich noch kleiner geschnitten werden. So wurde benn Abolf Th., als der Aelteste, in das Waisenhaus zu Halle gebracht, von wo aus er nach absolvirtem Abiturientenezamen mit sehr kargen Stipendien die Universität bezog. Seine schwankende Gesundheit, besonders die heftigen Kopschwerzen, mit denen er dis über die Mitte seines Lebens behastet blieb, schob er selbst auf die Entbehrungen seiner Kinderjahre, auf das Hungern auch im Waisenhause, und stöhliche Erinnerungen an seine Jugend sehlten ihm. Als er zuerst die Universität Greisswald bezog, erlaubten ihm seine Mittel auch nur

einen um ben andern Tag Mittagbrod ju effen, auch mußte er fich aus bemfelben Grunde ben Gintritt in bie Burichenichaft verfagen. Tropbem aber murbe er in die Untersuchung wegen bemagogischer Umtriebe verwickelt und zwar wurde er, ba nichts Grabirenbes gegen ibn aufzufinden mar, nach bem eigenthamlichen Berfahren, bas bei biefen Berfolgungen beobachtet murbe, bor bie Alternatibe gestellt, entweber eine unabsebbar lange Untersuchungshaft ober eine feche wochentliche Gefangnifftrafe in ber Berliner Stadtvogtei burchzumachen. Durch die Erfahrungen, Die er an mehreren feiner Freunde erlebt hatte gewißigt. entichlog er fich, um möglichft balb wieder in ben Befit feiner Freiheit in fommen, ju letterer und ging nach Berlin. Urfprünglich hatte er fich ber Philologie jugeneigt; als ihm aber beim Beginn ber Stubien bie Schriften Schleiermacher's in Die Band fielen, war fein Entichlug unwiderruflich gefaßt, Theologe ju merben. Dit Begeifterung begann er bas Studium und erfebnte ben Augenblid berbei, Schleiermacher bon Angeficht gu feben und fein Schiller ju werben. Run trieb ibn bie Abbugung ber Strafbaft fruber ale er gebacht batte nach Berlin, und die erfte Rachricht die er erfuhr als er in die Sauptftabt einfuhr, war bie Trauerfunde, bag Schleiermacher geftorben, bie Stadt ihres erften Rangelrebners und bie Theologie eines ihrer Fuhrer beraubt fei. Um fo enger ichlog er fich bei fortgefettem Studium dem Rreife ber Freunde und Schüler bes Beremigten an und gehörte mit zu benen, Die fein Anbenten lebendig bielten und in feinem Beifte fortwirften. Rach beenbetem Stubium hatte er turge Beit eine Sauslehrerftelle in Liebenwalbe inne, bon ber er aber balb wegen ber Erfrantung feines Grofpaters nach Schonebed geholt wurde, bem er als Gulfsprediger jur Seite ftand, bis er 1841 als Pfarrer nach Gergfprung in ber Udermart berufen murbe. Gine febr viel einträglichere Stelle, Die ihm gleichzeitig bon der Beborbe angeboten wurde, lehnte er ab, ba bie Bemeinbe einen ftreng lutherifden Beiftlichen munichte, und er berfelben nicht aufgebrungen werden wollte. Diefer Bergicht gewann ibm aber Die Achtung und Freundichaft bes fpateren Confiftorialprafibenten Brafen Bog, welcher febr balb barauf die Berufung von Th. nach Fürftenfelbe bei Ruftrin, eine ber beftbotirten Canbpfarren veranlagte, mo berfelbe bis ju feiner Bernfung nach Berlin 1859 blieb.

Unterbeffen hatte unter Gubrung von Stahl und Bengftenberg die Orthoborie in ber Rirche ihr Saupt erhoben und bie Schiler Schleiermacher's batten berfelben in ihrer berühmt geworbenen Erflarung bom 15. Auguft 1845 ben Belbehanbichuh hingeworfen, und eine eigene Zeitschrift gur Bertheibigung ber bebrohten Union begrundet, Die von Eltefter, Jonas, Bifcon und Sydow berausgegeben murbe. Th. erwarb fich balb burch feine grundliche theologifche Bilbung, fein bei aller Enticiebenbeit ftets magvolles Auftreten als Mitarbeiter derfelben, sowie als Glied der damals alljährlich in Eberswalde tagenben Baftoralconfereng eine hervorragende Stelle. Auch ale Die Beitfchrift in Die "Protestantifche Rirchenzeitung" umgewandelt wurde, betheiligte er fich rege an berfelben und murbe ein marmes Ditglied bes Unionsbereins, benn bie ebangelifche Union war ihm Bergens- und Gewiffensfache; bem Liebeswerke bes Guftav Abolf-Bereins widmete er einen großen Theil feiner Rraft, ebenfo wie er bem "Evangelifchen Bunbe", biefem Bunbe wider Rom und ben Romanismus beitrat. Als Stahl in feinem Buche über "Die lutherifche Rirche und Die Union" bon neuem amifchen ben Anbangern biefer und feiner Bartei bas Tifchtuch gerfcnitt, indem er bem toniglichen Friedenswerte, ber Bereinigung von Lutheranern und Reformirten "ju einer neubelebten evangelifch driftlichen Rirche im Beifte ihres Stifters", Die Alleinberechtigung Des Confessionslutherthume ichroff gegenfiberftellte, trat Th. mit einer geharnischten Streitschrift auf ben Plan, Die

er felbft als ein Befenntnig bezeichnet, und die er "Union, lutherifche Rirche und Friedrich Julius Stahl" (Berlin, Georg Reimer, 1860) benannt bat; biefelbe ift wegen ihrer begeifterungsvollen Singabe an die Babrbeit und wegen ibrer tiefen ibealen Auffaffung ber evangelifchen Union von bleibenberem Berth ale ein Flugblatt, bas nur fur ben Tag feines Ericheinens Intereffe hat. Roch mit ber Abfaffung Diefer Schrift beschäftigt, erging vom Berliner Magiftrat ber Mut an ibn, feine landliche Bfarre mit ber Rangel ber Ricolaifirche in Berlin in vertaufden, welche einige Monate borber burch ben Tob von Jonas vermaift mar, ber Rangel, auf ber ehebem Spener und Baul Berhardt geftanben hatten. Th. folgte bem Ruf und bertaufchte feine landliche Abgeschiebenheit mit bem Treiben ber Sauptftabt, in ber er bon ba ab noch 30 Jahre in Segen gewirft hat. Er bezog eine fcone Dienftwohnung, das Parterregefchof bes großen Schindler'ichen Baifenhaufes, ba mit bem Archibiatonat jugleich bie Stelle eines Curators an biefer Anftalt verbunden mar, und mahrlich einen liebepolleren Baifenbater fonnte bie Anftalt taum haben. Um feine Rangel icarte fid balb eine große Berfonalgemeinbe aus ben gebilbeten Stanben, benen er bie Schleiermacher'ichen Anichauungen, aber ohne bie bei bielen Anhangern Schleiermacher's bamals ubliche Bolemit gegen bie Orthoborie mit warmer religibfer Begeifterung bertundete. Bon feinen Bredigten ließ er zwei großere Sammlungen im Drud ericheinen, 1864 und 1869 unter bem Titel "Glaube an Chriftus" und "Leben in und mit Chrifto", welchen legten Band er in ber Borrebe mit ber Berficherung einleitet, bag er bie Rangel ftets mit bem Befreben betrete, bas, mas braugen als Streit ber Barteien bie Bemuther erhibe, biel wie möglich fern ju halten, ohne jedoch feine Uebergeugung ju berbeblen und über bas ichweigen ju tonnen, mas fein Auge auf bem Boben ber bredlichen Gemeinschaft als fcablich ertannt. Go trat er aus bem Drange feiner Uebergeugung 1868 noch einmal ju einem geiftigen Ringtampf auf ben Blan, wie ein Jahrzehnt früher gegen Stahl, fo jest gegen bie bamale ausblieflich lutherifde Genoffenicaft ber Berliner Baftoralconfereng, welche ben ibr fo verhaften Broteftantenverein in feierlicher Erflarung excommunicirt batte : er folgte in biefer Schrift, ber "Erflarung aus ber Berliner Baftoralconfereng gegen ben Protestantenverein" (Berlin 1868) Sat für Sat in icharfer Abwehr wie in frendiger Darlegung bes eigenen Standpunttes, ber Angriffsichrift ber Gegner. Bis in fein Greifenalter wich er nicht bon feinem Boften. Roch im 3. 1888 wieß er auf ber Berliner Stadtspnobe ben Angriff bes Confiftorialprafibenten Begel gegen bie Manner ber freien Theologie im Bfarramt mit Scharje und Harheit jurud. Durch bas Bertrauen ber Stadt war er als Burgerbeputirter in bie Armencommiffion berufen, ftanb viele Jahre an ber Spige bes großen Legatenfonds bon Berlin und unterzog fich langer ale gehn Jahre ber unfäglichen Arbeitelaft, Die biefes Mmt bringt neben feinen anbern Thatigleiten. Am 30. Detember 1869 hat ibn bie theologische Facultat Beibelberg jum Ehrendoctor rmount.

Schweres Leib hat ihn in seinem Hause besonbers in seinem Alter getroffen. Rachdern seine erste Ehe durch den Tod getrennt und er mit sechs Kindern juruckgeblieben war, schloß er einen neuen Chebund, der ihn 19 Jahre voll beglücke; nach dem Tode der Sattin aber brach schweres Leid und Kummer über ihn herein. Tod und geistige Umnachtung raubten ihm mehrere seiner erwachsenen Kinder; aber auch in der herbsten Trübsal bewahrte sich Th. die biedvolle Heiterleit eines kindlichen wahrhaft christlichen Gemüths, das dankbar jede kleinste Lebensfreude ersaßt, und nachdem er noch in frischer Krast 1889 sein 50jähriges Jubiläum hatte seiern können, erlöste ihn Gott am 15. März 1891 von allem Erdenleid und rief ihn heim.

Thomas: Chriftian Louis Th., angefebener fachfifcher Schulmann unb pabagogifcher Schriftfteller, am 14. Februar 1815 in Began geboren, murte 1832 Lehrer in Gotticheing, 1833 in Modern, fam 1853 an bie britte Burgerichule in Leibzig und ging 1855 an Die funfte Burgerfchule uber. Bon 1871 an war er Director ber evangelischen Freischule in Leipzig. Reben feiner Amts thatigleit widmete er fich eifrig ben Intereffen bes Behrerftanbes. Go grandet er 1852 bie Allgemeine Brandverficherungegefellichaft fachfilcher Lebrer, beim Statuten 1854 im Drud ericbienen (2. Muft. 1859). In weiteren Rreifen, auch über Sachfen binaus, murbe fein Rame befannt burch feine mit ben Directoren Berthelt. Jafel und Betermann bei Rlintharbt in Leipzig berandgegebenen, in gablreichen Auflagen verbreiteten Lehrbucher, Die fammtliche Go biete bes Bollsichulunterrichts jum Gegenftande hatten. Erwähnt feien bie "Lebensbilber I - IV", "Erftes Lefebuch nach ber Schreiblefemethobe", "Rechenfchule" (Aufgaben jum Tajelrechnen, 9 Beite, jum Ropfrechnen, 2 Befte), "Biblifde Beichichte" (in berichiedenen Ausgaben, mit und ohne Bilber) u. f. m. Angerbem beforgte er neue Auflagen bes "Lehrbuchs ber Erbbefchreibung bon Bacharia", gab Mufaus' Bollsmarchen ber Deutichen und bas "Iluftrirte golbene Rinberbuch" (in 6 Banben, mebriach neu aufgelegt) beraus. Er ftarb am 21. Detober 1878.

B. Haan, Sachf. Schriftfteller-Lexiton. Leipzig 1875, S. 338, wo fich ein Berzeichniß ber Schriften findet. — F. E. Gelm, Geschichte bes ftablifchen Bollsschulwesens in Leipzig. Leipzig 1892, S. 158.

Georg Maller.

Thomas: Jan Th., Maler, murbe ju Ppern am 5. Februar 1617 ge-boren. Er tam ichon in jungen Jahren nach Antwerpen, wo er einer ber eifrigften Schuler bon Rubens murbe. 3m 3. 1639 ober 1640 ließ er fich als Freimeifter in bie Antwerbener Lucasgilbe aufnehmen und vermählte fich bann am 26. Januar 1642 mit Jacoba Maria Enobbaert. In ber 3wifdenzeit war er mit feinem Ditfculer Diepenbed in Italien, wo er fich aber nur turge Beit aufhielt, um in ben berichiedenen Stabten bie Berte ber großen italieniichen Meifter gu flubiren. Ungefahr im 3. 1654 verließ er mit Beib und Rind Antwerpen, um hofmaler bei bem Bifchof von Met ju werben, für ben er mehrere große Altarbilber ausfuhrte. Bon Det aus berief ihn Raifer Denpold I. in gleicher Stellung nach Wien, wo er im 3. 1662 von Cornille be Bie als lebend ermagnt wird und im 3. 1673 ftarb. T. malte Bilber aus der heiligen Geschichte und Mythologie, boch gibt es auch Genrebilber bon feiner Sand, unter benen namentlich bie Darftellungen bon Runftlerwertstatten haufig wiederfehren. Bon feinen Berten befinden fich funf in feiner Baterftabt Dpern, bon benen bas am meiften für Ih. darafteriftifche "Beilige" barftellt, "bie ben Beiland in einer Landichaft anbeten". In Bien haben fic wei Gemalbe bes Runftlers erhalten, ein "Bacchanale" bom 3. 1656 in bem funfthiftorifchen hofmufeum und ein "Chemifer in feiner Bertftatt" in ber Galerie Liechtenftein. Augerdem hat fich Th. auch in ber Rabir- und Schabfunft verfucht und eine Angahl Landichaften, mythologische Blatter und Bortrats gefchaffen, bie bon ben Sammlern gefchatt werben.

Bgl. A. Michiels, Histoire de la peinture flamande. 2. édition. Paris 1869. VIII, 239—247. — F. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen 1883, S. 812, 813. — Ed. bon Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Ge-

malbe. Beichreibenbes Bergeichnig. Wien 1884. II, 492, 498.

Thomas: Karl Gustav Abolf Th., Landschaftsmaler, wurde am 28. September 1834 in Zittau als Sohn eines Tischlermeisters geboren und gelangte im J. 1859 nach vielsachen Hindernissen in das Atelier Ludwig Richter's in Dresden. Rachdem er im J. 1864 ein Reisestipendium erhalten hatte, ging er, um Studien zu machen, nach Oberbaiern und Tirol. Auf der Rücklich verweilte er eine Zeit lang in München, wo er sich bei Adolf Lier und Friedrich Bolh weiter auszubilden bemüht war. In München entstand unter anderen seine Landschaft nach Motiven bei Brannenburg, die im J. 1866 in den Besit der Dresdener Galerie siberging. Rach Dresden zurückgetehrt, wählte er wie in seinen ersten Jahren die Motive sür seine Landschaft miestens aus der näheren oder weiteren Umgebung dieser Stadt. Im Reuen Theater in Dresden malte er sür das Treppenhaus eine historische Landschaft mit Bezug auf eine Scene aus Goethe's "Goh von Berlichingen". Seit dem Jahre 1884 wirtte Th. als Lehrer an der Simonson'schen Atademie in Dresden. Er starb daselbst plöhlich am 16. Januar 1887.

Ausgug aus bem Refrolog bes Unterzeichneten in ber "Runftchronif", 1886/87. 22, 303-309. S. A. Lier.

Thomas: Johann Berhard Chriftian Th., geboren am 5. Februar 1785 ju Frantfurt a. M .- Sachfenhaufen als nachgeborener Sohn eines bortigen Raufmanns. Rach beenbetem Schulunterricht querft im Frantfurter Gomnaffum. Jann bei Rector Roth in Friedberg bezog er 1802 die Univerfitat Giegen, bater Burgburg, wo er mit Gifer Schelling borte, und wurde 1807 Abbocat in feiner Baterftabt. 1809 murbe er bom Fürften Primas jum zweiten Archipar ernannt und arbeitete bann in verichiebenen Zweigen ber großherzoglich Frantfurtifchen Berwaltung, befonders im Finangmefen unter feinem Gonner Staaterath Steit. Bei ber Wiederherftellung ber freiftabtifchen Unabhangigfeit Durbe er Rathsichreiber und 1816, nachbem er taum bas mahlfahige Alter erreicht. Senator. 218 Mitglied bes Senate betheiligte er fich nach und nach an ben wichtigften Beichaften bes ftabtifchen Berwaltungs- und Berichtebienftes; mei Mal (1824, 1829) war er jungerer, brei Dal (1832, 1835, 1838) älterer Bargermeifter. 1828 mar er als Bertreter Frantfurte beim Abichlug bes mittelbentichen Sanbelsbereins, 1836 bei ber Aufnahme feiner Stadt in ben preugifchen Bollverein in hervorragenbem Mage thatig; 1882-1887 vertrat er Frantfurt im Bundestag, eine schwierige Aufgabe, da in biefer Beit das Frankfurter Attentat und die baburch hervorgerufenen Beschwerben ber Regierungen ben Batern ber Stadt große Beforgnig und Arbeit berurfachten. 218 jungfter Sondicus hatte Th. jugleich die Untersuchung gegen die Theilnehmer am Attentat und fonftige politifch Berbachtige ju fuhren, eine Arbeit, burch welche er fich wenig Dant, aber um fo mehr bag und Difliebigfeit jugog. Gin Schlaganfall entrig ibn ploglich am 1. Rovember 1838, als er fein lettes Burgermeifteramt noch nicht zu Enbe gebracht hatte, aus einer vielfeitigen politifchen und wiffenichaftlichen Thatigteit. - Die lettere hat zwar vielfach burch bie erftere gelitten; mabrent aber ber Polititer nur für die Baterftadt von Bebentung mar, barf ber Gelehrte einen hervorragenden Blat unter ben Mannern ber Biffenichaft beanfpruchen. Die Geschichte bes beutschen Rechtes und bie Beldichte ber Baterftabt maren die Gebiete, benen er feine farglichen Dugefunden widmete. 1826 beforgte er mit einem Freunde eine Ausgabe Tauler's, 1828 beröffentlichte er in Gichard's Betterabia Auffage über Betterauifche Beisthumer und über bas altefte Frantfurter Stabtrecht, 1831 eine Abhandlung aber bie Entftebung bes beutichen Strafrechts in Schloffer-Bercht's Archib. Seine beiben bebeutenbften Arbeiten erichienen nach feinem Tobe. 1889 brachte bas aweite Beit bes Archive für Frantfurts Geschichte und Runft, berausgegeben

bon einer bon Ih. mitbegrundeten Gefellichaft bon Freunden ber paterftabtifchen Gefchichte bie "Frantfurter Unnalen 798-1300", Die erfte tritifche Sammlung bon Rotigen aus Quellenichriftftellern und Urfunden, grundlegend fur be Forichung nach ben geschichtlichen Anjangen und bem Bachsthum ber Stadt Thomas' bebeutenbites Bert "Der Oberhof zu Frantfurt a. M. und bas fidefifche Recht in Bezug auf benfelben" wurde 1841 von Dr. 2. S. Guler aus feinem Rachlaffe herausgegeben; bas Borwort fchrieb Jafob Brimm. Das Bud ift bon mehr ale localgeschichtlichem Berthe, ba ber Begirt bes Franffurter Oberhofe einen bebeutenben Theil Weftbeutschlands umfaßte. - Th. lebte in Frantfurt in einer eblen, anregenben Gefelligfeit; er mar eine befreundet mit 3. F. Bohmer, beffen Raiferregeften er ein eifriger Forberer mar, mit 3. R. b. Fichard, mit bem ihn nach politischem Saber Die Gemeinsamfeit ber bifterifchen Stubien wieber jufammengeführt batte; ben burchreifenben Fremben bon Bebeutung eröffnete er gern fein gaftfreies baus. Gine innige Freundichaft verbant ibn mit 3. und 2B. Grimm, mit ben Gebrilbern Boifferee, und auch Goethe, ber Freund feiner Schwiegereltern Willemer, fchatte ibn boch, weil er Marianne-Suleila ein treuer Freund, eine fefte Stute mar. Ib. mar ein ebler, trefflicher Menld in feinen politifchen Unichauungen am Alten bangend, ein entichiebener Geinb ber jungbeutichen Bewegung, in ben religibjen Anfichten ein überzeugter Unbanger bes lutherifchen Betenntniffes, aber frei bon confessioneller Engbergigfeit. Wir fchließen mit ben Worten Bohmer's: "In einer neugeworbenen Beit, beren Borguge er mit reicher Empfanglichfeit auffaßte, beren fchlimme Seite er in ihrer gangen Tiefe ertannte, mar er aus Uebergeugung bes Berftanbes und mit Barme bes Bergens ber Art und bem Glauben ber Bater treu geblieben. Dit Gewandtheit und Renntniffen in allen Zweigen ber Berwaltung, mit Charatterfeftigfeit, wo es galt, bas Recht, in bem er nach germanischer Beife auch gugleich bie Freiheit erfannte, ju ehren ober ju erhalten, verband er jene erleuchtele Liebe jum Baterland, welche ihren Gegenftand auch tennen wollte, und mar aus biefem Grunde ein warmer Freund bes beutschgeschichtlichen Stubiums".

Thomas' zweite Gattin war Rosette Staedel geb. Willemer; die innige Freundschaft, welche der greise Goethe dieser ausgezeichneten Frau weihte, gibt ihr ein volles Anrecht auf einen Plat in diesem Werke. 1782 als Tochter des Bankiers Willemer in Franksurt a. M. geboren, heirathete sie 1799 den Kaufmann J. M. Staedel, wurde aber schon 1802 Wittwe und leitete dann das Hauswesen des berwittweten Baters. hier lebte sie mit der etwas süngeren Marianne Jung in schwesterlicher Freundschaft, die durch die heirath der Freundin mit dem Bater nicht getrübt wurde. Die Besuche Goethe's auf der Gerbermühle dei Franksurt (1814 und 1815) sührten sie dem Dichter nahe; wie dieser sie schähre, zeigt jedes Blatt seiner Briese an Marianne und an Rosette selbst. 1819 schlöß sie den überaus glikalichen Chebund mit Ih., dem sie geistig völlig ebenbürtig war. Sie überlebte den Gatten, dem sie vier Kinder

gefchentt hatte, um mehrere Jahre; fie ftarb am 16. Darg 1845.

Bgl. Neuer Netrolog der Deutschen 1888, Theil II, S. 901 ff. (von Böhmer, vollständiger in dessen Briefen und kleinen Schriften, herausg. von Janssen, Bd. II, 469 ff., Freiburg 1868). — Henden, Gallerie berfihmter Franksurter. Franksurt 1861, S. 151. — Böhmer, Regesta imperit. die Urkunden Ludwig's des Bahern. Franks. 1839, S. XVI. — Sulpiz Boisserie. Stuttg. 1862. — Janssen, J. F. Böhmer's Leben, Briefe ic. Freiburg 1868. — Greizenach, Brieswechsel Goethe's mit Mar. v. Willemer. 2. Aust., Stuttg. 1878. — Franksurter Reuphilologische Beiträge. Franks. 1887, worin E. Stengel einen Brief von Thomas an J. Grimm, interessant für des exsteren Anschauung über die revolutionäre Bewegung auf den Hochschulen, und einen

Brief Rosettens an benselben, ein herrliches Zeugniß von ihrer und ihres Gatten zartsinniger Freundschaft für die Brüder Grimm, mittheilt. — Mehrere Briefe und amtliche Schriftstude von Thomas sind aus dem Nachlaß ins Franksurter Stadtarchiv gekommen; seine und seiner Frau Briefe an die Brüder Grimm werden in der kgl. Bibliothet zu Berlin ausbewahrt.

R. Jung. Thomafine: Chriftian Th., hervorragenber Forberer ber beutichen Cultur, bem Fache nach Jurift, wurde geboren ju Leipzig am 1. Januar 1655 als Sohn bes Philosophen Jatob Th. (f. u. S. 107), des Lehrers von Leibnig. Der Rnabe burcheilte bie erften Stufen ber Bilbung mit ber Rafchheit und bem Sland, welche ftets bie Merfmale feines Talents geblieben find. Go augerordentlich jung jum Universitätsftudium gelangt, nutte Th. Diefen Borfprung, um fich junachft überall, in ber Physit, Mathematit, Geschichte umzuseben, Thilofophie aber eingehender ju betreiben, ebe er ein Fachftubium ergriff. Gben bemale ericbien G. Bufendorf's Jus naturae et gentium; Die inftematifche Boll-Ranbigfeit beffelben feffelte unfern jungen Magifter ber Bhilosophie (feit 1672, Bacralaureus feit 1671); ben bon ber Leipziger Orthoboxie verworfenen Bufenbor ichen 3been wußte er logifch nichts entgegengufeben; aber noch ftanb er gu farr im Banne ber Trabition und ber Erziehung, ale bag er beshalb jene Been angunehmen gewagt hatte; fo zweifelte er einftweilen lieber an feiner Berftanbestraft, ale an ber alten Lehre. Deshalb, um biefe Schwierigfeiten ju bemaltigen, welche auf die Borftellungen bon Recht und Gittengefes gurudabrien, wandte fich Th. nunmehr ber Jurisprudeng gu, bei welcher er als bei leiner Berufemiffenschaft verblieb. In Leipzig borte er namentlich bei G. Biegler und bei 3. Schilter; 1675 bezog er bie Univerfitat Frantfurt a. b. Ober, wotin ibn ber Ruf eines Rhetius und Strpf führte. Bon bem Unterricht auch biefer Manner nicht voll befriedigt, ging er alsbalb bagu über, felbft juriftifche Bripatporlefungen au halten, wobei er fich bereits bemüht haben will, pofitives und natilrliches Recht ju berbinben, erfteres burch letteres ju berbeffern. Go lernte er, wie er felbit faat, lehrend und erwarb 1679 bas Doctorat, nachbem er 1678 pro licentia unter Rhetius bisputirt hatte. - In Diefe Frantfurter Jahre fallt aber die große Rrifis bon Thomafius' innerem Leben. Musführungen bon Gegnern Bujendorf's hatten ihn junachft befriedigt und ju weiterem rubigen Berbarren in ben alten Geleifen bewogen: fie ichienen ibm bas au leiften, woau er felbft nicht im Stanbe gemefen mar, eine Biberlegung ber Bufenborf'ichen Regereien. Da ichlug in biefe Unichauung, welche mehr bem Buniche entiprang, nd übergeugen gu laffen, als ber llebergeugungefraft jener Ausführungen, binein mit ber unwiderstehlichen Gewalt freier Sprache, entrufteter Sathre, fittlichen Grofts und logifcher Rlarbeit Bufendori's Apologia. Indem Th. burch biefe Schrift voll hingeriffen murbe, marb ihm mit einem Schlage flar, auf wie ungenugenber Grundlage all fein Biffen und Glauben bisher beruht hatte: fein Berftand, an bem er gezweifelt batte, weil er ibm die Richtigfeit ber bon feiner Umgebung verfegerten Anfichten vorführte, hatte Recht behalten; Alles, mas man ihm bagegen gefagt, geprebigt, als Beilemabrheit eingepragt hatte, erwies ich ale Erug ober Jrrthum. Alles, mas man ihn gelehrt hatte, mar ein Chaoe bon pofitiben Renntnigbroden, ohne Rlarbeit, Ordnung noch Begrundung. Ins biefer Erfenntnig entfprang ber fefte, flare Entichlug, jortab fich nur noch auf ben eigenen Berftand ju verlaffen, Diefen ale Dlagftab an alle Dinge gu legen und feiner noch fo alten Schulmeinung, feiner noch fo ehrmurbigen lleberlieferung, feinem noch fo fest gewurgelten Borurtheil Rechnung ju tragen. Das Borurtbeil namentlich, bas praejudicium, ift feitdem Thomafius' bofer Traum, ben er fortmabrend von fich und ber Menichheit abgumalgen, es ift fein

bon einer bon Ih. mitbegrunbeten Gefellichaft bon Freunden ber vaterftabtifchen Gefchichte bie "Frantfurter Annalen 793-1300", Die erfte fritifche Samme lung bon Rotigen aus Quellenichriftftellern und Urfunden, grundlegend fur bie Forfchung nach ben geschichtlichen Anfangen und bem Bachathum ber Stadt Thomas' bebeutenoftes Bert "Der Oberhof ju Frantfurt a. M. und bas frantijche Recht in Begug auf benfelben" murbe 1841 bon Dr. 2. S. Guler aus feinem Rachlaffe berausgegeben; bas Borwort ichrieb Ratob Grimm. Das Bud ift bon mehr als localgeschichtlichem Berthe, ba ber Begirt bes Franffurter Dberhofe einen bedeutenden Theil Weftbeutichlands umfafte. - Ib. lebte in Frantfurt in einer eblen, anregenden Gefelligfeit; er mar enge befreundet mit 3. F. Bohmer, beffen Raiferregeften er ein eifriger Forberer mar, mit 3. R. b. Fichard, mit bem ihn nach politischem haber bie Gemeinsamteit ber biftrifchen Stubien wieder gufammengefuhrt hatte; ben burchreifenden Fremben bon Bedeutung eröffnete er gern fein gaftfreies Saus. Gine innige Freundichaft verband ibn mit 3. und 2B. Brimm, mit ben Gebrubern Boifferee, und auch Goethe, ber Freund feiner Schwiegereltern Willemer, icatte ibn boch, weil er Marianne-Suleita ein treuer Freund, eine fefte Stuge mar. Th. mar ein ebler, trefflicher Denich : in feinen politifchen Unichauungen am Alten hangenb, ein entichiebener Feinb ber jungbeutichen Bewegung, in ben religiblen Unfichten ein fibergeugter Inhanger bes lutherifchen Betenntniffes, aber frei bon confessioneller Engherzigleit. Bir fchliegen mit den Borten Bohmer's: "In einer neugeworbenen Beit, beren Borguge er mit reicher Empfanglichfeit auffagte, beren fcblimme Geite er in ihrer gangen Tiefe erkannte, mar er aus Uebergeugung bes Berftanbes und mit Barme bes Bergens ber Art und bem Glauben ber Bater treu geblieben. Dit Bewandtheit und Kenntniffen in allen Zweigen ber Berwaltung, mit Charatterfeftigleit, wo es galt, bas Recht, in bem er nach germanifcher Beile auch Imgleich bie Freiheit erkannte, zu ehren ober zu erhalten, verband er jene erleuchteie Liebe jum Baterland, welche ihren Gegenftand auch tennen wollte, und war aus biefem Brunbe ein warmer Freund bes beutschgeschichtlichen Studiums".

Thomas' zweite Gattin war Rofette Staedel geb. Willemer; die innige Freundschaft, welche der greise Goethe dieser ausgezeichneten Frau weihte, gibt ihr ein volles Anrecht auf einen Plat in diesem Werke. 1782 als Tochter des Bankiers Willemer in Franksurt a. M. geboren, heirathete sie 1799 den Kaufmann J. M. Staedel, wurde aber schon 1802 Wittwe und leitete dann das Hauswesen des verwittweten Baters. hier lebte sie mit der etwas süngeren Marianne Jung in schwesterlicher Freundschaft, die durch die Heirath der Freundschaft, die Besuche Goethe's auf der Gerbermühle bei Franksurt (1814 und 1815) sührten sie dem Dichter nahe; wie dieser sie sicher sie seigt jedes Blatt seiner Briese an Marianne und an Nosette selbst. 1819 schlöß sie den überaus gläcklichen Chedund mit Ih., dem sie geistig völlig ebenbürtig war. Sie überlebte den Gatten, dem sie vier Kinder

geschenft batte, um mehrere Jahre; fie ftarb am 16. Darg 1845.

Bgl. Neuer Netrolog der Deutschen 1838, Theil II, S. 901 ff. (von Böhmer, vollständiger in dessen Briefen und kleinen Schriften, herausg, von Janssen, Bd. II, 469 ff., Freiburg 1868). — Henden, Gallerie berühmter Franksurter. Franksurt 1861, S. 151. — Böhmer, Regesta imperii, die Urtunden Ludwig's des Bahern. Franks. 1839, S. XVI. — Sulpiz Boisserie. Stuttg. 1862. — Janssen, J. F. Böhmer's Leben, Briefe zc. Freiburg 1868. — Creizenach, Briefwechsel Goethe's mit Max. v. Willemer. 2. Aust., Stuttg. 1878. — Franksurter Reuphilologische Beiträge. Franks. 1887, worin E. Stengel einen Brief von Thomas an J. Grimm, interessant für des ersteren Anschwang über die revolutionäre Bewegung auf den Hochschlen, und einen

Brief Rosettens an benselben, ein herrliches Zeugniß von ihrer und ihres Gatten gartfinniger Freundschaft für die Brüder Grimm, mittheilt. — Mehrere Briefe und amtliche Schriftstide von Thomas sind aus dem Nachlaß ins Franksurter Stadtarchiv gekommen; seine und seiner Frau Briefe an die Bruder Grimm werden in der kgl. Bibliothet zu Berlin ausbewahrt.

R. Jung. Thomafing: Chriftian Th., herborragender Forberer ber beutichen Cultur, bem Fache nach Jurift, wurde geboren ju Leipzig am 1. Januar 1655 als Sohn bes Philosophen Jatob Th. (f. u. S. 107), bes Lehrers von Leibnig. Der Rnabe burcheilte bie erften Stufen ber Bilbung mit ber Rafchheit und bem Glang, welche ftets die Mertmale feines Talents geblieben find. Go außerorbentlich jung jum Univerfitatsftudium gelangt, nutte Th. Diefen Borfprung, um fich junachft aberall, in ber Phyfit, Dathematif, Beichichte umgufeben, Philosophie aber eingehender gu betreiben, ebe er ein Sachftudium ergriff. Gben bamals erichien G. Bufendorf's Jus naturae et gentium; Die instematische Bollnandigfeit beffelben feffelte unfern jungen Dagifter ber Philosophie (feit 1672, Baccalaureus feit 1671); ben bon ber Leibziger Orthoborie verworfenen Bufenborifchen Abeen wußte er louifch nichts entgegenzuseben; aber noch ftanb er gu flarr im Banne ber Trabition und ber Erziehung, ale bag er beshalb jene 3been angunehmen gewagt batte; fo zweifelte er einftweilen lieber an feiner Berftanbestraft, als an ber alten Behre. Deshalb, um biefe Schwierigfeiten gu bemaltigen, welche auf bie Borftellungen von Recht und Gittengefet gurudfibrien, wandte fich Ih. nunmehr ber Jurisprubeng gu, bei welcher er als bei einer Berufemiffenichaft verblieb. In Leipzig borte er namentlich bei C. Biegler und bei 3. Schilter; 1675 bezog er die Univerfitat Frantfurt a. b. Ober, mofin ihn ber Ruf eines Rhetius und Strot führte. Bon bem Unterricht auch biefer Danner nicht boll befriedigt, ging er alebalb bagu über, felbft juriftifche Privatborlefungen gu halten, wobei er fich bereits bemuht haben will, pofitives und natürliches Recht gu verbinden, erfteres burch letteres gu verbeffern. Go lernte er, wie er felbft fagt, lehrend und erwarb 1679 bas Doctorat, nachbem m 1678 pro licentia unter Rhetius bisputirt hatte. - In diefe Frantfurter Jahre fallt aber bie große Rrifis bon Thomafins' innerem Leben. Ausführungen von Wegnern Bufendorf's hatten ihn junachft befriedigt und zu weiterem rubigen Berbarren in ben alten Geleifen bewogen : fie ichienen ihm bas au leiften, woau er felbit nicht im Stanbe gewesen war, eine Biberlegung ber Bufenborf'ichen Rebereien. Da folug in biefe Unichauung, welche mehr bem Bunfche entiprang, nich abergeugen gu laffen, als ber lleberzeugungefraft jener Ausführungen, binein mit ber unwiderstehlichen Gewalt freier Sprache, entrufteter Satpre, fittlichen Grnfts und logifcher Rlarbeit Bufenbort's Apologia. Indem Th. burch biefe Schrift voll hingeriffen wurde, ward ihm mit einem Schlage flar, auf wie ungenfigenber Grundlage all fein Biffen und Glauben bisher beruht hatte: fein Berftand, an bem er gezweifelt batte, weil er ibm bie Richtigfeit ber bon feiner Umgebung verlegerten Unfichten porführte, hatte Recht behalten; Mles, mas man ibm bagegen gefagt, geprebigt, als Beilemabrheit eingepragt hatte, erwies ich als Trug ober Jrrthum. Alles, mas man ihn gelehrt hatte, war ein Chaos bon pofitiben Renntnigbroden, ohne Rlarbeit, Ordnung noch Begrundung. Ins biefer Erfenntnig entfprang ber fefte, flare Entichlug, fortab fich nur noch auf ben eigenen Berftanb ju verlaffen, biefen als Dagftab an alle Dinge gu legen und feiner noch fo alten Schulmeinung, feiner noch fo ehrwurdigen Ueberlieferung, feinem noch jo jeft gewurzelten Borurtheil Rechnung ju tragen. Das Borurtheil namentlich, bas praejudicium, ift feitdem Thomafius' bofer Eraum, ben er fortwährend bon fich und ber Menfcheit abgumalgen, es ift fein

Feind, den er überall zu suchen und zu betämpsen demüht ist. Damit hat sein Leben seinen Zweck, sein Geist seine endgültige Richtung gewonnen; von allen Seiten strömten ihm nun unablässig die Anregungen, die Gedanken, die Audishrungen zu, auf allen Sedieten, durch alle Schlupswinkel versolgt er das Borurtheil, in Borlesung, Rede und Druck, in gelehrter und populärer Form, mit sprudelnder Fruchtbarkeit. Namentlich tritt ihm die Bedeutung der geschichtlichen Untersuchung in den Bordergrund, um durch dieselbe den Bechsel aller Dinge, die Haltlosigkeit aller Borstellungen von der gerechten Grundlage des Bestehenden, die vielen Erfolge von Sewalt und List darzuthun, um durch Bertiefung der geschichtlichen Erkentnisse die Chriurcht vor dem geschichtlich Gewordenen zu beseitigen. Als ein wohlbeanlagter und wohlerzogener Leipziger Prosession und Prosessuranwärter war er in Franksurt eingezogen; als der Christian Thomasius unserer Culturgeschichte verließ er es, als Kationalist und

Aufflarer, tampfluftig und flegvertrauenb.

Es beginnt nun, nach einer turgen hollanbifchen Reife (1679) und nach einigen Jahren außerer Rube, innerer Cammlung - mabrent berfelben prafticirte Th. zu Leipzig, namentlich als Bertheibiger in Criminalfachen, bielt Brivatporlefungen im üblichen Stil, und fchrieb einige bloß fachmäßig gelehrte juriftifche Berte, in beren Borreben es wetterleuchtet - Die Glangepoche feines Bebens; Die feche Jahre von 1684-1690 find es, innerhalb beren Th. von bem Gipe allen afabemifch - orthoboxen Bopfes, bon Leipzig felbft aus, feine ichmetternben Schwertichlage gegen Bebantismus, Scholaftit, Orthodoxie, Buchftabenwiffen, Beifteserftarrung führte, mit Berferfergrimm nach allen Geiten gleichzeitig einhauend, nichts und Riemand iconend, allein gegen alle. Richt ber fein gefcliffene, funtelnbe, fpige Barabebegen eines Boltaire bibrirt bier im Bechiel tief durchbohrenden Ausfalls und glangender Barabe; ein gewaltiger Flamberg, ein machtig Gewappen aus ber Ruftfammer ber beutschen Gelehrfamteit und Ueberzeugungstreue wird bier geschwungen, in ungestigen Sieben, mit beiben Sanben geführt, fauft es auf Richtungen und Ropfe ber Begner berab, Die Bertheibigung ftete in Form eines neuen Angriffs. Grob, breitfpurig, mit ben verlegenoften Berfonlichfeiten burchfest, ungeschidt ba, wo fie einen leicht bumo. riftifchen Ton anichlagen will, unerfreulich minbeftens, wo fie bas Wigeln gallifchen Ciprits nachahmen mochte, ift bie Bolemif bes Th. aus biefer feiner erften Epoche; aber burchichlagend; und jaghaft anfangs, bann bewundernd, ichlief. lich mitgeriffen folgte bie Leipziger atabemifche Jugend, folgte balb gang Rorbbeutschland biefem Rampfe. Ih., burch ben Tob feines Baters von jeder Rud. ficht befreit, eröffnete biefen burch Borlefungen fiber bas Raturrecht und burch eine Differtation über Die Bigamie (1684), welche, mit ber extremften naturrechtlichen Richtung, noch über Bufendorf binausgebend, als naturrechtlich erlaubt hingeftellt wirb. Diefem Borfpiele folgte 1687 bie Berausgabe eines Lebrbuchs bes Raturrechts, welches in fait allen Buntten mit Bufenborf fibereinftimmt und biefen namentlich gegen bes Th. fruberen Lehrer, ben Leipziger Brofeffor Bal. Alberti, vertheidigt, Die "Institutiones Jurisprudentiae divinae"; und der Anichlag an bas ichwarze Brett ber Uniberfitat eines beutichen Brogrammes: "Discurs, welchergestalt man benen Frangolen im gemeinen Beben und Banbel nachahmen foll". Ratfirlich, wie fofort bemertt fei, infofern, als fie gute Manieren, Runft feinen Lebensgenuffes mit allfeitigem, unbebantifc ben Rern ber Dinge erfaffenbem Wiffen und mit reicher Belterfahrung berbinben - nicht, indem man ihnen blindlings in Moben, Leichtfinn, Gunden nachfolgen folle. Diefer Anichlag und ber fich baran anichliegenbe Bortrag fiber bes Spaniere Gracian Brundregeln, "bernfinftig, flug und artig gu leben war eine unerhort revolutionare That in boppelter Begiebung. Sowol megen

es Stoffes - wann waren jemals fonft berartige ungelehrte, icheinbar frivole Dinge an bas ichwarze Brett, auf bas Ratheber getragen worben? - wie wegen er beutiden Sprace. Und zwar bricht bier Ih. mit ber lateinifchen Belehrtenprache in bollem Zwedbewußtfein; er weiß wol, bag er in feiner beutichen prache, wie ihre Unwendung an fich ichon Die icharifte Rriegserflarung gegen Men icholaftifchen Bunftbetrieb ift, fo auch die machtigfte Stuge fur Diefen brieg finden wird. Richt nur Freiheit ber Bewegung, Rraft und Raturlichfeit es Ausbrudes wird ibm fein, an Buther's Berten genahrter, an Chr. Beife ich junddit anichliegenber beuticher Stil bon felbft gewähren: fonbern feine eutschen Borte werden fich an gang Deutschland wenden, fie werden ihm Bu-Drer und Lefer aus allen Rreifen, aber bie mit gelehrten Borurtheilen anefallten Univerfitatsgirtel binaus gufubren, fie merben ibm bie frifchen Empfinungen und ben nationalen Enthusiasmus ber Jugend gewinnen, namentlich auch der Jugend aus ben bornehmeren, ber pedantifchen Schulgelehrfamteit berachtlich gegenüberftebenden Ständen. Freilich wendet fich blog icheinbar an estere feine Logit von 1688, burch ihren Titel: "Introductio ad Philosophiam Aulicam seu primae Lineae libri de prudentia cogitandi et ratiocinandi": bas Bert ift nicht etwa wirklich fur Sofleute bestimmt, fonbern fur Studirenbe, bie ich eben gleichzeitig burch baffelbe an einen eleganten, weltmannischen Ton und nifprechenbe Auffaffung gewöhnen follen. Der Sorge für bie praftifche Ausbilbung ber Studirenden bienen eine gange Reihe gleichzeitiger Programme und ffentlicher Borlefungen, über philosophische und juriftifche Stoffe; alle legen fie ben Ion barauf, bag mit hohlen Formeln, mit ber Ueberlieferung blog theoreichen Biffens in gabilofen Gingelheiten und in bialettifcher Bertnupfung, wie ie bis babin fiblich maren, ju brechen fei, daß vielmehr die Rudficht auf prattifde Bermenbbarteit bes Gelernten an erfte Stelle treten muffe; fo wenig man angen lerne burch Befuch bon theoretischen Bortragen über bie Tangtunft, fo wenig lerne man logifch benten, ethijch banbeln, juriftifch Geschäfte fubren burch die hergebrachten Collegien über Logit, Moral, Jurisprudeng; praftifche Uneitung ju geben fei auch bier Sauptaufgabe bes Lehrers. Ramentlich in ben uriftifden Borlefungsprogrammen ift bier icon (wie an anderer Stelle einjebend nachgumeifen bier porbehalten bleiben muß) die gange fpatere fachwiffenhaftliche Lehre bes Th. im Reime enthalten. All bies war ihm aber bamals ur Rebenarbeit; in erfter Linie fteht bas entscheibenbe Wert ber Jahre 1688 mb 1689, bas Bert, mit welchem Th. fich an bas gange beutiche Bublitum n freiefter, originellfter Form wendet, feine beutiche Monatefchrift, wie fie biefe beiben Jahre hindurch ericbien, unter vielfach wechfelndem Titel (querft: "Scherge mb ernfthafter, bernunftiger und einfältiger Bedanten über allerhand luftige nb nugliche Bucher und Fragen erfter Monat ober Januarius, in einem Beprach bargefiellt bon ber Befellichaft berer Mugigen"). Ebenfo wechfelt bie form ab, balb haben wir Dialoge por uns, balb wigelnbe Ergahlungen, balb pilb polemifche Ausfalle, balb ruhige Auffage, namentlich Berichte fiber bie noberne Litteratur, bie fcone jowol wie die gelehrte, die auslandische wie die nlandifche; ftets aber ift ber Beift aller Diefer Musfuhrungen berfelbe. Den Angriffen gegen theologifche Intolerang, gegen ariftotelifche Scholaftit, gegen geehrten Bebantismus gang im allgemeinen entspricht bie lobenbe Berborhebung ber Moral bes Confucius, ber Epicuraifchen Philosophie, ber Romanlecture als eines nicht gu unterschagenben Bilbungemittels Min biefe Dinge merben mmer wieber, bon allen Geiten ber, frifch borgenon balb an ein neues Buch, balb auch an ein Greignift b bie Baffe bes Journalismus nicht nur neu gefchat mit bollenbeter Meifterichaft gu führen gewußt; ebe

bebenflichen in ibm ichlummernben Tenbengen widerftanden, ber Reigung m Uebereilungen, Uebertreibungen, namentlich aber auch jur rudfichtelofen aubeutung ber Standalfucht bes Bublifums auf Grund unverburgter, perfonlich ge häffiger Gerüchte. Diefe Anspielungen und Infinuationen gegen feine Geinbe wurden wir beute faum mehr zu erfennen in der Lage fein, maren wir nicht anderweitig darüber genaueft unterrichtet, namentlich burch bes Ih. einen fpatere Bertheidigungsverfuche; er ift banach entichieben gelegentlich ju bei gegangen, indem er einzelnen feiner Begner gemeine Delicte beimag, gwijden welchen und einem gelotisch-verfolgungefüchtigen Obscurantismus benn bod not ein gewaltiger Abstand befteht. Golderlei ift gewiß nicht zu entschulbigen, wenn aber barilber binaus gegen Th. bon berufenfter Geite bie Anflage eth worden ift, er fei mit feinem gangen Rampfe gegen bie ariftotelifch-icolafilde Unterrichtsmethode ber Philosophen wie gegen die auf ber Concordienjome aufgebaute pfeudo-lutherische Intolerang der Theologen im Unrecht gewefen, 14 nun einmal die Univerfitat Leipzig auf diefe Concordienformel und auf jenen Ariftotelismus begrundet und verpflichtet gewesen fei : fo foll und tann biefes Agement lediglich ein formal-juriftisches Urtheil begrunden. Gerade barin, bag er il über folche Bebenten wegfeste, daß er alle jene Retten und Riegel mit Ginra Rud fprengte und feinen freien Flug nahm binaus in die Beite, die er bamil feiner Ration eröffnete: gerade darin besteht bes Th. That; nicht blog bie for male Gefegwidrigfeit muß ihm beshalb nachgefeben werben, fonbern auch mande fachlich ärgere Uebertreibung, begangen im Rampf gegen bas Autoritätsprinch jo namentlich bie geschmadloje Berabsehung ber gangen Untife. Rur bor jun Bunften ift auch in feinen fühnften Tagen Thomafine' Sturmgeift ftete fichn geblieben: por ber reinen, im Ginne bes erften Jahrhunderts aufgefaßten duffe lichen Religion, und bor ber burch ben Berricher ausgeübten politifchen Stante allmacht. Un jener bielt er ebenfo unbedingt mit glaubigem Gemuth, nament lich gegen ben Spinogismus, wie an biefer aus boctrinarer Ginficht feft; " beiberlei Begiehung auch positiv tenngeichnend fur bie erfte beutsche Gtappe bie Aufflarungszeitalters.

In ber Stellung, welche er als ber Autor ber Monatofchrift, ale ber Be grunder bes deutschen Aufflarerthums und Journalismus einnimmt, lebt 14 hauptfächlich im Gedächtniffe ber Ration weiter, ein gorn- und wielprabenbet Eiferer gegen alles Riedrige und Befchrantte, gegen allen Schulen- und Regelawang, mehr nieberreigend, als aufbauend, mehr Bertreter bes fog, gefunden Menschenverstandes und Agitator als Gelehrter, trop aller gelegentlich babei an ben Tag gelegten Belehrfamteit. Indeffen ift Diefe Borftellung eine burchant einseitige, eben nur fur biefe erfte Beriode gutreffende; Th. ift bor allem in impulfiber, ftets burch die Stimmung und Aufgabe bes Moments beeinflugten Charafter gewesen; und im 3. 1690 traten zwei hervorragend wichtige Grip niffe in fein Leben ein, welche gu einem neuen Entwidlungeftabium fuhrim Das eine die Berührung mit dem in Leipzig verfolgten Bietismus, beffen jum ftifche Bertheibigung er übernahm; ju bem perfonlichen Ginfluffe eines Spend und Frande mochte bie innere Reigung jum Rudichlag tommen, ber Sang nad Beicheibenheit und Rube nach ber Redheit und bem Larm ber letten Jahr; entscheibend war aber wol bas Bedurinig bes glaubigen Gemuthes, an Stille bes befeitigten orthoboren Dogmenglaubens etwas anberes Bofitives ju feten. So ward Th. felbft Bietift und, ba er eine einmal eingeschlagene Richt regelmäßig bis ins Extreme verfolgt, auch Separatift und Myftifer, leb hauptfächlich im Anschlusse an Poiret. Der pietiftischen Stimmung er" namentlich eine gange Angahl von Schriftchen, in welchen Ib, fiet anderen ins Bemiffen rebet, in dem befannten gerfnirfchten ut

en Ton; namentlich bereut er nun bie gehäffigen Uebertreibungen Bolemit, und ber Borfat, folche Berfonlichfeiten gu meiben, ift winn, welchen er aus biefer pietiftischen Rrifis giebt. Weniger burch bie pietiftifche Gelbftbetrachtungs- und Gelbftgergliebeborgerufenen 3been über bie Doglichfeit, menfchliche Charaftere Formeln gemiffermaßen mathematifch auf ihre Componenten gu anach bie guffinftigen Sanblungen biefer Menfchen gu berechnen. on flingt une icon aus bem Titel einer bamale bon Th. bertichrift ("Siftorie ber Beisheit und Thorheit", 1693) entgegen. er Beitschrift aber bangt wol noch mehr mit einem gemiffen fammen, foferne nämlich bie firchengeschichtlichen Beitrage überegelmäßig bie officielle Rirche als burch philosophische Ginfluffe athen, die großen Reger bagegen als Reprafentanten mabren Es handelt fich ba geradegu um Borarbeiten gu und Regergeschichte (1699), einem Wert, ju bem Th. in ftebt, ohne bag bisber feine Ditarbeiterschaft im einzelnen geefen ware. Der Mpfticismus endlich veranlagte ibn ju metaleien, mit welchen er ein feiner gangen Denfart bauernb berbetrat; fein pneumatifcher "Berfuch vom Befen bes Beiftes" as unerfreulichfte, halt- und werthlofefte feiner Werte. - Jegeforgt, bag er nicht in folden Dingen ober in pietiftischer ging, icon burch bas andere entscheibenbe Greignig bes Jahres gung feines Bohnfiges und feiner Thatigfeit bon Leipzig nach r, nachdem er fich mit aller Welt überworfen hatte, nachdem b fortgefette Rlagen auch icharfe obrigfeitliche Dagregeln gegen Bort und Schrift ergriffen worden waren, nicht mehr feines ließ er feine Baterftabt (bie burch ibn felbft aufgebrachten, feit-Unschauungen bon einer eigentlichen "Bertreibung" und "Flucht" am 18. Mary 1690, murbe in Berlin, mo er fich gute Beereiten gewußt hatte, wohl aufgenommen, mit Rathstitel und et und mit ber Erlaubnig, Borlefungen ju halten, nach Salle piefen Borlefungen ift bie juriftifche Facultat, ber Rern ber Uni= vorgegangen. In ben erften Jahren mußte Th. ben Schulern, nach Salle berief, Alles in Allem fein. Und er ward biefer im bochften Dage; er hielt ihnen nicht nur Bortrage über bie Rechtswiffenschaft nach einem eigenen Plane, in welchem beichte bes Rechts und feiner Quellen eine hervorragende Rolle er nicht nur Bortrage über bas Raturrecht nach feinem Behrenchtlopabifch = philosophifch auf alles bies borbereitenbe Born er nahm auch prattifche llebungen in bem Gebrauch ber , in ber Logit und Rechtsanwendung mit ihnen bor, ja fumbre Manieren, ihren aukeren Anftand: fo bot er ihnen nicht gigen Perfon eine gange philosophische und eine gange juriftische felbit ben Lehrmeifter in Dingen, welche Schule und Eltern= hatten. 218 ber gewaltige Erfolg biefer Bemuhungen bie Errichtung ber Univerfitat Salle 1694 gur Folge hatte und Reihe weiterer Lehrfrafte ihm gefellt wurden, namentlich in ber inarius der juriftischen Facultät und Director der Universität der Strut (j. A. D. B. XXXVI, 698 fg.), ichon feit Ende 1692, ge= wiederum neuen Bortheil, nicht nur nach ber Geite ber Ent-Abermäßigen Behrthätigfeit, fonbern auch nach ber Seite pofi-

tiber Anregung und forgjältiger Schulung in Angelegenheiten ber Spruchpuni und ber Beichaftsverwaltung. Dehr als bisber findet fein Geift nun & thatigung auf dem Felbe ber Fachwiffenschaft; aus ber Denge ber Brogrum und Differtationen treten brei Borftellungsreihen als hauptfachlich leitenbe ! por: Erftens die Ueberzeugung bon ber Bedeutung der Beschichte, ohne will die Jurisprudeng blind ift; Th. verfteht ba von der Entwicklung burd alle thum, Mittelalter, Receptionsepoche, neuere Beit hindurch ein gufammenbangente Bild in vielfach treffenden Bugen ju entwerfen. 3weitens ber icharje Die fpruch gegen die herrschenden Borftellungen von der Trefflichteit bes Romit Rechts und bon feiner Bultigfeit in Deutschland; vielmehr wimmele it Mangeln (naevi) und taum ein 3mangigftel ober ein Behntel bes Corpus ! civ. fei bei uns wirklich in Geltung; im übrigen herriche bei uns namme und unfer, Diefem weit naber ftebenbes, einheimifches Recht; namentlich au i teres geht babei Ih. immer mehr ein, gibt ju ihm eine Reihe bebenten Einzelbeitrage, und zeigt babei feinen genialen Scharfblid in ber Auswahl b Buntte, auf welche er jene, an fich ja zweifellos ftart übertriebene Gun anschauung anwendet. Drittens im Rirchenrecht Die Ausbildung ber einfelli territorialiftischen Lehre, nach welcher allein bem Berricher in allen nicht mittelbar jum Glauben geborigen Dingen, b. b. auf bem gangen Bebiete fog, adiaphora, und in allen eines außeren 3manges bedürftigen Anlaffen unumichrantte Bewalt gutommt, mabrend die Beiftlichfeit nur auf bem Bid bes Glaubens und nur burch Ueberrebung au mirten berufen ift; felbil Strafe bes Bannes, ber Ercommunication, ift nur ber Landesherr ju berbing bejugt; jede andere Auffaffung wird als 'papiftifch' gebrandmartt und bo, fie fich in der Beschichte geltend macht, auf Rante der papiftischen Boliti pur geführt. Spuren folder auch im Proteftantismus gurudgebliebenen popilita Auffaffung nachzuweisen macht fich Th. jur besonderen Aufgabe und findet in am ftartften im Cherecht. Dem Fürften aber empfiehlt er weitefte Toleran Bunften aller auf dem Boben bes Chriftenthums ftebenden confesione Schattirungen (über Pufenbori's Tolerang hinaus, hinter Lode's gang allgemet Tolerang gurudbleibend); und gegen die Auffaffung der Regerei als eines In baren Berbrechens richtet er zwei feiner treffenbften, fraftigften und erfolgnial Differtationen (1697 "An haeresis sit crimen" und "De jure principis m haereticos ex hypothesi juris clericalis"). Zusammengefaßt, wennschon bl in ber Form turger Inhaltsangabe über gu haltende Borlefungen, findet m alle biefe Unichauungen bes Th. in feinem "Gummarifchen Entwurf ber Gruf regeln, die einem studioso juris zu wiffen nothig" (Salle 1699). Gin I Refultat berfelben Gedankenrichtung endlich, namentlich auch burch Stopfale fluß gefordert, ift die Abhandlung "De crimine magiae" (Rov. 1701, in beutschen Uebersehungen erschienen 1704 und 1706): hier verwirft Ib. blog, wie ichon fruber mehrfach gefchehen mar, Die Bemeisbarfeit, fonden erften Dale, die Doglichfeit des Teufelbundniffes und aller damit gujamme hangenben Sput- und Wahnvorstellungen, welche gu fo vielen Greurln anlaffung gegeben hatten; alle forperliche Birtfamteit bes Teufels mit leugnet und als mabre Rnechte bes Teufels werben die mit Beift und " ihm berfallenen, die Berbrecher und Gunder, bezeichnet; Die einfache Mbidom aller Berenproceffe wird im Endergebnig tategorifch gefordert.

Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts stellten sich Reibungen ein st.
Th. und dem in der theologischen Facultät der Universität Halle zur hennegelangten, daüber auch seinerseits zu einer formelgläubigen Hieratil ensamt Hallischen Bietismus. Diese Reibungen verblieben teineswegs bloß auf be Gebiete geistlicher Ermahnungen und alademischer sowie litteranichen In

ben, fonbern führten auch ju Rlagen und Gegentlagen nach Berlin, wo im mefentlichen ju Bunften friedlichen Ausgleiches entschieb, indem man bom theologischen Bebiet abzulaffen, den Theologen aber fich perfonlicher iffe gegen Th. ju enthalten befahl: natürlich beiberfeits ohne viel Erfolg. Rambi bat fich Litterarisch fowol wie in ber angebeuteten Form officieller werden bis 1718 hingezogen, in welchem Jahre Th. jum letten Dale einer "Diss. de concubinatu" Berfolgungen ausgefest ichien, Die indeffen wieber abgewendet wurden. Entichieben war eigentlich ber Gieg des Th., ftens in amtlicher Beziehung, icon feit 1709, als man ihm, um ihn gur mung einer Rudberujung nach Leipzig ju veranlaffen, ben preugischen Beathatitel verliehen und die Rachfolge in Strpf's Stellungen versprochen in biefelben ift er benn auch 1710, mit Strpt's Tobe, eingetreten. in Sand mit Diefen außeren Borgangen vollgog fich Die Loslofung bes aus ben pietiftifchen und nipftischen Anschauungen felbft. Salf ihm die bribeit jener ertennen bas topihangerifch-beuchlerische Bebahren, wie es fich ntlich im Saller Baifenhaufe einniftete und feinem pabagogifchen Ibeal fo miberiprach, fo gerflog ber Rauber ber Muftif por ber Rlarheit eines Lode. effen Studium er fich nun ernftlich befaßte. Ueberhaupt aber tonnte man von vornherein vermuthen, daß dies gange pietistische Wefen, fo ernsthaft es bamit junachft nahm, boch für ihn nur eine Durchgangephafe fein ; bieje Phaje führte ihn von bem überichwellenben Sturm und Drang ber to burch eine feiner gefunden Bebensluft wiberfprechenbe Contrition binuber gu ausgeglichenen Gleichmaaß eines reifen Mannesalters, welches natürliche teit und Lebhaftigteit mit Ernft und Burde in Auftreten, Sprache und ung zu verbinden weiß. Dementsprechend fteht nun Ih. auf der Bobe wiffenschaftlichen Leiftungen; es ift die Beriode, in welcher fich alle bernen bon ibm angesponnenen Gebantenfaben in allfeitiger Durchfubrung einnnener Formulirung ju Ginem Gewebe vereinigen. In ber Philosophie aturrechts emancipirt er fich von Bufendorf ("Fundamenta Juris naturae nium", 1705), indem er als ben großen Unterschied zwischen Recht und die Erzwingbarteit ber Rechtsigkungen proclamirt und baraus namentlich haltbarteit bes Begriffes eines jus divinum positivum universale ableitet. er Rechtsgeschichte läßt er, beforgt burch feinen Lieblingeschüler Georg (f. A. D. B. II, 596), die muftergilltige "Delineatio historiae juris ci-(1704) ericheinen; beren außere Dethobe furger Schlagfage, ber fog. mes, ift feinem Borlefungebictat entnommen, an welches fich bann feine ichen Ausführungen fnüpften, bon Geiten feiner Schuler aber ift Diefe Deber Bofitionen für alle folde lehrbuchartigen Schriften (Compendien) auf-3m Pripatrecht führt er nicht nur ben Rampf gegen die Bultigfeit dmifchen Rechts in Deutschland weiter burch, fonbern gelangt auch im abe ju biefem bagu, ein vollständiges Spftem des beutschen Brivatrechts ühren, welches bann in G. Bener's, als erftes Lehrbuch über biefen Begenbefannter "Delineatio juris Germanici" (1718) ftart benutt ift; biefes e Recht erfest mit Bortheil das fruber von Th. unbefangen aus Sag bas Romifche Recht ins positive Recht hinübergezogene Raturrecht. Die ewonnene Ginficht in die Bedeutung bes heimischen Rechtes überträgt Th. as Fendalrecht ("Selecta Fendalia", 1708, mit bem Abbrud bes Auctor de beneficiis), ferner auch auf Staats- und Strafrecht. Studien gu ber chte bes letteren fuhren einerfeits ju ber Carolina und ben Fehmgerichten, rieits ju der papftlichen Bejeggebung, namentlich Innoceng VIII. gurud; geht bann ichlieglich die Ginficht hervor in ben Busammenhang ber men Trias: Inquifitionaproceg, Folter, Berenberfolgung. Dit ficherem

hiftorifden Griff weiß Ih. Diefe Dinge ju verbinden, und namentlich bie Ausführungen gegen bie Folter gehoren wieber ju benjenigen, an welche fein Rame aufe bauerhafteste gefnupft ift ("Disp. de tortura in foris Christianorum proscribenda", 1705). Bei bem hiermit jugleich ichon beruhrten Gebiete bei Rirchenrechts beschräntt Th. fich jest nicht mehr auf die Bertretung ber landels herrlichen Rechte und auf Die Befampfung ber bei Beiftlichen aller Rinden graffirenben Berrichfucht, fonbern geht bagu por, bas gange fanonifche Recht bon Diefen Befichtspuntten aus burchzuarbeiten, namentlich feitbem baffelbe in ben Bereich feiner pflichtmäßigen Borlefungen fallt (feit 1710 als Orbinarins bet Facultat); baburch führte er eigentlich querft bas tanonifche Recht in ein Rirdenrecht in unferem Ginne über und bereitete ben Boben, auf welchem fein großer Schuler 3. S. Bohmer wirten follte; freilich legte er babei auch ben Grund pu einer ber leidigften Reigungen bes Aufflarungszeitalters, ber, alle möglichen hiftorischen Borgange aus Intriguen ber Bapfte (arcana papatus) und ber Clerifei berguleiten. - Die großen Schriften, in welchen wir neben gabllofen Differtationen u. f. f. biefe Musfuhrungen finden, find: "Cautelae circa praecognita Jurisprudentiae" (1710); "Cautelae circa praecognita Jurisprudentiae Ecclesiasticae" (1712); "Notae ad singulos Institutionum et Pandectarum titulos, varias juris Romani antiquitates, inprimis usum eorum hodiernum in foris Germaniae ostendentes" (1713), bas umfangreichfte juriftifche Bert unferes Autors. welches für feine Behauptung von der geringen Geltung bes Romifchen Recht in Deutschland ben Inductionsbeweis burchführt; weiterbin bie Ausgabe bon Lancelottus' "Institutiones juris canonici" mit einer Auswahl von Roten Anderer und gablreichen eigenen Roten (4 Banbe, 1713-17); und endlich bie "Historia contentionis inter imperium et sacerdotium", mit Betonung namentlich ber Litterargefchichte, ale einer auch fonft von Th. wefentlich berudfichtigten und geforberten Biffenichaft. - In ben Jahren 1713-1717 treten ichlieglich in ben Rreis ber Fragen, mit welchen Th. fich beschäftigt, auch gefengeberifche ein, auf Anregung von Seiten ber Staatsregierung her. Obicon er bie Schaben in Recht und Rechtspflege feiner Beit icharf ertennt und bitter beflagt, febt Th. im wefentlichen, nach einem erften, etwas lebhafteren Unlauf (Borwort ju ben Notae etc., 1713), auf einem fleptischen Standpunft ("Bebenten" b. 1717. mitgeth. in ben Juriftischen Sandeln, Theil 4, Sandel 4, und zwei Differtationen b. 1717: "De emendatione administrationis justitiae etc." unb "De charactere et circumspectione Medici ad curandam taediositatem processuum adhibendi\*). Er meint ichlieflich, nicht burch eine übereilte Befeggebung, welche noch fo icht flingen moge, aber nichts anbern werbe, fondern nur burch Gebung bes Miveaus bes allgemeinen Biffens bei juriftifchen Brofefforen, Studenten, Befchafts- und Staatsmannern werbe fich eine wahrhafte Befferung erzielen laffen; bagu aber beburfe es mehrerer Generationen; bis babin moge man die Gefetgebung ruben laffen; und bann werbe man taum mehr neuer Gefete bedurfen. Dit biefen Auseinanderfetjungen verbinden fich Studien gur Befchichte ber Univerfitation (Musgabe bes fog. Teftamentes von Delchior v. Offa, 1717, mit Roten und mit Anhang: "Gin fleiner Berfuch von Annalibus, 1409-1629", Beipaig und Bittenberg betreffenb).

Welcher Unterschied zwischen dem jugendseurigen Resormator und dem Ih, der sorgsältig auseinandersetzt, ein Institut als verkehrt, sehlerhaft erkennen berechtige noch nicht dazu, es abzuschaffen ober zu verbessern, ehe man wisse, od diese Operation bei diesem Stadium der Krankheit nicht zu schwer sei! Man sieht, wie sich der Uebergang ins hohe Alter vollzieht. Der Eintritt in dasselbe charakterisitt sich durch ein bequemeres Sich-gehen-lassen in Form und Insalt. Der immer schon reichlich breite Stil des Th. fliest jeht ganz auseinander, w

enblote gange und Ausführlichfeit; Die immer icon häufigen Bieberholungen geigen ju ihrer Entichulbigung nicht mehr neue Gintleibung noch Baritrung bes Gedantens; Die Reigung, in einer fur bas 18. Jahrhundert fo fenngeichnenben Beife une von fich felbft ju unterhalten, führt ju autobiographischen Auffagen, Die allerdings reiches Urfundenmaterial, aber auch unendlich viel tobtes Detail entbalten, weniger wol aus Gelbftgefälligfeit, als aus Bequemlichfeit, ba Th. bie Dabe nicht aufwendet, bas Bebeutfamere auszumahlen; und in berfelben Brife werben jest fruber liegen gebliebene Arbeiten. Berichte fiber fruber geinbrte Proceffe u. bgl. veröffentlicht. Diefer Ion herricht namentlich in ben beiben letten großen Sammelmerten, ben "Ernfthaften, aber boch muntern und vernfinftigen Thomafifchen Gebanten über allerhand außerlefene juriftifche Sanbel" (4 Bbe., 1720 und 1721) und den "Bernunftigen und driftlichen, aber nicht icheinheiligen Thomafifchen Erwägungen über allerhand Gemifchte Philosophische und Juriftifche Sanbel" (8 Bbe., 1723-1725), in letteren noch weit mehr ale in erfteren. Inbeffen behalten trot aller biefer Mangel namentlich bie Erjablungen fiber Robbeit ober Leichtfinn ber Richter in einer Reibe bon Begenunterluchungen ihren Berth. Cbenfo werthvoll ift, wegen bes reichen litterargeschichtlichen Materials, Die "Paulo plenior Historia juris naturalis" (Salle 1719), 218 im 3. 1728 ber große Rampi swifchen ben Bietiften und Bolf tobte, blieb gwar Ih. Diefem Streit fern, ba ibm feiner von beiben Theilen fompathifd war, auch Bolf nicht, beffen mathematifch - bemonftrative Methode ibm, bem Geinde aller "-aner", als eine neue Auflage icholaftifcher Dialettit berhaft war; aber fein ganger Ingrimm gegen bie Bietiften geigt fich boch in ber außergewöhnlich icharf. berbiffenen Satire, ber Diss. "An poenae viventium eos infamantes sint absurdae et abrogandae", aus dem April Diefes Jahres. Dagegen ift eine lette Bertheibigungsichrift für Tolerang aller driftlichen Confeffionen unter einander in auffallend milbem, behaglichem Tone abgefaßt, angefüllt mit freundlichen perfonlichen Unfpielungen auf ebelgefinnte Befannte bes Antore aus ben verichiebenften Rreifen, einschlieflich felbft ber Jefuiten. Dieles Gefprach vom Simultaneo" (ericienen 1725, gefchrieben wol icon 1720) fihrt une in bes Ih. Beim ein, in welchem er, unter ber Larve eines tolerant bentenben tatbolifden Regierungsbeamten ("Gefcaftsmannes", wie man das damals nannte) bargeftellt, einen ihm befreundeten Jefuiten empfangt; in ber Schilberung ber tuchtig ihrem Sausmefen porftebenben, baffelbe unter Entfaltung eines behaglichen Boblftanbes leitenben, aber auch zwifchen ben Dannern berftanbnigvoll und geiftreich bermittelnben Sausfrau hat ba Ih. ber Gattin, welche ihm feit 1680 treu in allen Schidfalen gur Seite ftanb, ein für Beibe gleich ehrendes Dentmal gefest. Und als feine "Gemifchten Sanbel" wieber bon allerlei Geiten Unjechtung erfuhren, ba hat ber alte Rampe fich noch einmal ju einer Rraft und Schonungelofigfeit ber Erwiderung aufgeschwungen, welche feine Begner nicht mehr bon ihm erwartet haben mochten, ja welche gerabeju in Jon und Inhalt an Die erften Jugendwerte erinnert. Diefer "Unbang au ben Thomafifden Gemifchten Sanbeln" (v. 1726) ift aber feine lette Drudichrift geblieben; feine lette Disputation hatte er am 3. Robember 1725 abgehalten; feine Behrthatigfeit mar er ichon feit mehreren Jahren mefentlich einzufdranten genothigt gemejen; am 23. September 1728 ift er geftorben, überlebt bon ber Chefrau, bon einem Sohne, Chriftian Polhfarp, bon gwei Eddtern, funf Enteln und zwei Entelinnen.

Ih. ift fein tiefer Philosoph und Denter, tein gelehrter Forscher und Sammler gewesen, sein Blid haftet meist bloß am unmittelbar Prattischen, sein Berftand leugnet furzweg alle Probleme, benen er nicht gewachsen ift; der Dauer feiner einzelnen Werte fieht ihre geringe formale Durcharbeitung und ihre Zersplitte-

rung im Wege. Aber er ift ein Dann bon fprudelndem Ideenreichthum, bon intuitiv felbit bei hiftorifchen Fragen ber richtigen Bofung guftrebenber Genialitat; und feine Berte, häufig benfelben improvifirten Charafter tragend wie feine Lehrvortrage, haben, wie diefe auf eine zahlreiche Buborerschaft, so auf bas Bublicum ihrer Beit im weiteften Daage gewirtt: burch ben Reis einer frischen Unmittelbarteit, burch bie Bewalt einer machtigen Berfonlichteit. Er bat in einzelnen Specialwiffenschaften, bem beutschen Privatrecht, bem Rirchenrecht grundlegend und pfadweifend gewirft; in anderen, bem Raturrecht, bem Strafrecht Choche gemacht; er hat auf die Bebeutung ber Rirchen-, Litterar- und Rechtsgeschichte hingewiesen, für feine Beit treffliche Ueberfichten über fie gegeben, auch im einzelnen manche wichtige Beitrage ju ber Renntnig biefer Gebiete geliefert; aber weit über alle biefe hinaus geben feine erzieherischen Berdienfte. Um ihn schliefen fich die Schuler in immer weiteren Rreifen. Bunachft die verhaltnigmäßig ftarte Im gabl berjenigen perfonlichen Schuler, welche unter feiner Leitung gu bebeutenben Belehrten und Schriftftellern berangewachfen find, wie, um nur einige gu nennen, Beber, Titius, Stolle, Gerhard, Joh. S. Strot, v. Megern, Gundling, Schmaus, Lepfer, Beineccius, 3. S. Bohmer, benen ber fpatere große Curator bon Göttingen, ber Frhr. v. Munchhaufen, gefellt fein mag. Codann bie weit be beutenbere Angahl berjenigen Buborer, welche feine Unschauungen mitgenommen haben ins prattifche Leben, in die Gerichts- und Regierungeftuben; hat man bod nicht mit Unrecht einzelne Seiten in bem Charafter bes liberalen und nationalen, praftifchen und berufgeifrigen preugifchen Beamtenthums auf biefe feine Sallifche Schule gurudführen fonnen. Und ichlieflich die gange unendliche Ingabl aller Zeitgenoffen, welche aus ben Schriften bes Th. Anftog erhalten baben au freiem, felbständigem Denten, ju frifcher, froblicher Lebensthatigfeit, jur Mbwendung von pedantifcher Schulfuchferei und von fleinlicher Bergagtheit, w Berabichenung von Obfcurantismus und Intolerang. In allen biefen hat IA. fortgewirft, weit mehr als in feinen Drudwerfen, Die, nicht einmal ju einer großen Ausgabe gefammelt, vielfach gerftreut und bem nicht fachmäßigen Lin heute fchwer juganglich find. (Einzelne Cammlungen find u. a.: "Allerhand bieber publicirte fleine beutsche Schriften", 1701; "Orationes academicae", 1723; "Programmata Thomasiana", 1724; "Dissertationes academicae", 4 Bbt., 4°, Salle 1773-1780.)

Halensia III, Einleitung, 1—96. — Diftel in d. Zichr, f. d. gefammte RB. 10, 440. — Stölzel, Brandenburg-Preußens Kechtsverwaltung und Rechtsverfassung, 1 u. 2. — Schrader, Gesch. d. Universität Halensia III, Einleitung, 1—96. — Diftel in d. Zischr, f. d. gefammte RB. 10, 440. — Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassung, 1 u. 2. — Schrader, Gesch. d. Universität Hale I, Buch 1 u. 2. — Landsberg, Jur Lebensgeschichte des Chr. Thomasius, Festgabe zur Haller Sätularseier, 1894. — Biedermann, Deutschland im 18. Jahrh. II, 358 bis 368. — Schlosser, Gesch. d. 18. Jahrh. II, 603—613. — Hettner, Litteraturgesch. d. 18. Jahrh., Thl. 3, Buch 1, 90 fg. — Jul. Schmidt, Gesch des geistigen Lebens in Deutschland I, 160 fg. — v. Raumer in d. Neuen Allg. Archiv s. d. Seich. d. Preuß. Staates I, Hest 3, 185 fg. — Demburg, Thomasius u. d. Stiftung d. Universität Halle, Rede, geh. am 12. Juli

1865. - Brut, Geich. b. Journalismus I, 286-341.

Ernst Landsberg. Thomasins: Gottsried Th., lutherischer Theologe, † 1875. Unter den Theologen, welche im neunzehnten Jahrhundert das lutherisch-consessionelle Bewußtsein innerhalb der evangelischen Theologie und Kirche wesentlich neu begründet und gestärkt haben, steht Th. obenan. Reben Höfling, Harles, Hosman und Delitid hat er ber Erlanger theologifchen Nacultat Diejenige Richtung gegeben, welche ibr noch bis gur Wegenwart eine ftarte Ungiehungefraft nicht blog auf Die bairifche Landestirche, fondern auch auf Die lutherifchen Landestirchen Rorbbeutichlands verleiht. Ih. ftammt aus einem trefflichen bairifden Biarrhaufe, beffen Frommigfeit, Anspruchslofigfeit und Pflichttrene ihn burch fein ganges Leben geleitet hat. Um 26. Juli 1802 erblidte er ba gu Egenhaufen im bairifden Franten bas Licht ber Belt. Bon feinem Bater, ber nicht blog in ber firchlichen Biffenichaft, fonbern auch in ben Schriften ber Alten mobibewandert mar, erhielt er bis jum 16. Jahre Unterricht, befuchte bann bas Symnafium ju Unebach und ftubirte von 1821-1825 Theologie und Philofophie in Erlangen, Salle und Berlin. Schleiermacher und Reander auf der einen. Begel und Marbeinete auf ber anbern Geite, aber auch ben jugenblichen Pietiften Tholud ließ er auf fich wirten, gewann aber icon bamale bie leberjeugung, bag Conventifel, die gerade in den frommen Rreifen Berlins gepflegt murben, ber Rirche feinen Rugen bringen; benn, fo außerte er fich, "wer fich bem allgemeinen entzieht, ber fann nur ichaben". Bon Schleiermacher fernte er in ber wiffenschaftlichen Darftellung ber Glaubenslehre alles auf Chriftum beziehen ober, umgefehrt gefagt, bon ihm ableiten; bon Gegel nahm er ben Sinn fur bas Allgemeine, wodurch er fich in ber Dogmengeschichte fiber bie Reander'iche Rirchengeschichtsbehandlung erheben follte, und im Gegenfat ju allem , auch noch fo gut gemeinten Bietismus lebte er fich in bie gefchichtlich erwachlene Rirche ein, in die lutherische Confessionetirche, aus beren Blaubens. bewußtfein er lehren, predigen und ichriftftellern wollte. Geinen Bunich, in bas atademifch - theologische Lehramt einzutreten, tonnte er junachft nicht erfüllt leben , fondern mar erft 17 Jahre im prattifchen Rirchenamt thatig; wir finden ibn gunachft in einer Landgemeinde zwischen Erlangen und Rurnberg im Umte, fobann 1829 als britten Bfarrer an ber Rirche jum bl. Beift in Rurnberg und amei Jahre fpater ebenbafelbft bei St. Loreng; bagu tam ein febr fruchtbarer Religionsunterricht, ben er auf besonberen Bunich bes hochangefebenen Schulmanne Rarl Ludwig Roth am Rurnberger Symnafium ertheilte. Studien auf bem Gebiete ber Dogmengeschichte und Batriftit, auf Grund beren feine bormaliche Monographie "Origenes. Gin Beitrag gur Dogmengeschichte bes britten 3abrhunderte" (1837) entftand, lenften (neben einem bon ihm berfagten febr gern gebrauchten Religionslehrbuche für Comnafien) bie Aufmertfamteit ber willenicaftlichen Rreife auf ibn; fo fam es, bag er am 11. Marg 1842 jum orbentlichen Brofeffor ber Dogmatit in Die theologische Facultat ber Univerfitat Grlangen berufen murbe. Alls Profeffor und Univerfitatsprediger, auf bem Ratheber und auf ber Rangel fand er jest bie Statten für eine bolle gange Lebensarbeit. 218 Docent, ber alles aus tieffter fittlicher Uebergeugung vortrug, wurde er bald eifrig gebort, obgleich er fiber rednerisch hervorragende Mittel nicht verfügte, ja fogar nicht felten an fleinen Schwachen, wie Berftreutheit ober momentaner Berwirrung, litt, Die aber nicht blog von ben Stubirenden gern ertragen, fonbern alsbald ju ben gerabeju beliebt geworbenen Gigenthumlichfeiten bes verehrten Lehrers gerechnet wurden. 2018 Prediger anfpruchslos und ohne Bhrafe, fprach er ftete ernft und mahrhaftig, im ebelften Ginne erbaulich. Bon ichriftftellerischen Arbeiten hat eine auf bem bogmatischen, eine andere auf bem bogmengeschichtlichen Gebiete gerabegu grundlegend gewirft. Bene ift feine Dogmatit, welche unter dem Titel "Chrifti Berfon und Bert, Darftellung ber ebangelifchelutherifden Dogmatit bom Mittelpuntte ber Chrifto-Logie aus", I. bis III. Theil. 1852-1861 (feitbem in 3. Auflage) erfchien. Bar fie nach Schleiermacher's Glaubenslehre überhaupt bie erfte bollftanbige und ausführliche Dogmatit ber erneuerten protestantifchen Theologie in Deutich-

land, fo mar fie auferbem bie erfte ber lutherifch - confesionellen Richtung, und noch wegen ihrer inneren Gigenthumlichfeiten ift fie felbft in ber Gefchichte ber Dogmatit ein viel genanntes Buch geworden und geblieben, weil in ihr ber Standpuntt der modernen "Renotif" jum erften Male energisch geltend gemacht wirb. 3m Anichlug an Phil. 2, 5 ff., wo von ber Gelbstentaugerung (xereufe) Chrifti die Rede ift, fpricht man namlich in ber Dogmatif bon ber Renofis ber Berfon Chrifti, und zwar lehrte Th. eine wirkliche Gelbftentaugerung bes emigen Logos in bem Borgange ber Menichwerdung: ber Logos behalte gwar feine ihm immanenten Gigenichaften ber abfoluten Dacht, Beiligfeit, Bahrheit und Liebe, begebe fich aber feiner relativen Eigenschaften, ber Allmacht, Allgegenwart und Allwiffenheit. Das zweitwichtigfte Wert aus Thomafius' Feber ift feine Dogmengeschichte, welche unter bem Titel "Die driftliche Dogmengeschichte als Entmidlungegeschichte bes firchlichen Lehrbegriffs" 1874 ff. in 2 Banben (in gweiter Auflage beforgt von Bonwetich und Geeberg) ericbien. Damals eriftirte auf bogmengeschichtlichem Bebiete innerhalb ber erneuerten Theologie feine ausfuhrliche Darftellung Diefer Disciplin; icon beshalb wurde fie vielfeitig mit Freude begrußt, und der in ihr einheitlich burchgeführte Blan, ben Rachweis ju liefern. wie die Chriftenheit als Rirche ihren Gemeinglauben jum Lehrbegriff ausgestaltet, berichaffte ihr viele und bantbare Lefer. Die innere Rothwendigleit, nach welcher fich in ber Thomafine'ichen Darftellung bas Dogma entfaltet, ift freilich felbft wieber eine dogmatifche Borausfegung, welche ber Berfaffer aus feiner Dogmatit an die Dogmengeschichte herangebracht bat. - Rachdem Ib. 1872 bas Amt eines Univerfitatspredigers niebergelegt hatte und mit bem Charafter eines Gebeimen Rirchenrathes ausgezeichnet worben mar, hielt er noch regelmaßig und mit voller geiftiger Frifche Borlefungen, bis er nach furger Rrantbeit am 24. Januar 1875 ftarb.

Als Schriften von Th. sind außer den drei genannten Hauptwerken noch zu nennen: "De controversia Hosmanniana" (Erlangen 1844). "Dogmatis de oboedientia Christi activa historia" (III particulae 1845/46). "Das Bekenntniß der ev.-luth. Kirche in der Consequenz seines Princips" (1848). "Das Wiedererwachen des ev. Lebens in der luth. Kirche Baierns" (1867). "Das Bekenntniß der luth. Kirche von der Bersöhnung und die Bersöhnungslehre D. Hosmann's" (1857). "Praktische Auslegung des Colosservieses, Zeugnisse von der Gnade Gottes in Christo" (1847). "Predigten", fünf Sammlungen (1852 die 1860); gesammelt nach der Ordnung des Kirchenjahres 1861; neu ausgelegt 1876. Briese von ihm in Zeitschr. f. Protestantismus u. Kirche 1875, I, 113 ff.

und II, 113 ff.

Bgl. D. v. Stählin's Artitel in Herzog's Realencyflopädie XV (1885), 623—635. Dazu die dort citirte Gedächtnißrede Zezschwig' auf Th. und brei Refrologe: in Allg. Zig. 1875, Ar. 59; in Allg. ev.-luth. Kirchenzeitung 1875, Ar. 14 und in Zeitschr. für Prot. u. Kirche 1876, II, 28 ff. P. Tich adert.

Thomasins: hieronhmus Th. (Thomae, Thomas), Dichter und Jurist des 17. Jahrhunderts, stammte aus Augsburg, wo er um 1640 geboren sein wird; er bewahrte der Baterstadt, deren herdorragenden Mitbürgern seine meisten Werke gewidmet sind, stets eine treue Anhänglichteit, obgleich er die Ersahrung gemacht zu haben scheint, daß die mercatores sür die literatos nicht die rechte Achtung besäßen. Am 27. Juli 1660 wurde Th. in Gießen immatriculirt und bestand am 13. Januar 1668 ebendort das examen rigorosum, das ihm die Würde eines Licentiaten beider Rechte eintrug. Unter dem Strauß von Thesen, die er seiner 'Disputatio inauguralis quae est de consessionidus' anschloß, sindet sich das große Wort: Jurisprudentia longe nobilior est Metaphysicä; dagegen

ameifelt ber bon Berufegefühl gefchwellte Jurift boch, ob es recht fei, bag poetae nulla immunitatis praerogativa iuvantur: er betont, daß fogar ein Rechtsgelehrter aus ben Alten viel Beisheit lernen tonne: bei biefer Thefe geriethen fich Poeten- und Juriftenftolg bes Autors ein wenig in Die Saare. Gin Urtheil Aber ben Berth der rechtswiffenschaftlichen Arbeiten Thomafius', in benen bie Mitglieber ber bamaligen juriftifchen Facultat Giegens oft preifend citirt merben, ftebt mir nicht au. Außer jener Differtation liegen mir bor 'Themata ex auth. Sacramenta puberum . . . in examine rigoroso analytice resoluta', bic aber bie Form und Beiligfeit bes Gibes befannte Dinge und Beugniffe (griedifche Belegftellen nach lateinischen Ueberfetungen) fleifig gufammentragen. Diefe Beiligfeit praftifc ju bemabren batte Ih. ichmerglichen Unlag, ale er am 19. September 1669, Damals ichon mit der Tochter eines Frantfurter Buch-handlers verheirathet, bei Maing in die Sande von Raubern fiel, die dem eidlich jum Schweigen Gegwungenen nicht nur ein ungeheures Bofegelb abnothigten, tonbern fogar feine burgerliche Ehre und Rechtschaffenheit fcwer verbachtigten. Mus Diefer tragoedia erwuche, charafteriftifch genug, tein Boem, fondern eine juriftifche 'Commentatio de vi compulsiva' (Biegen 1670); bas Dichten lag bamale icon hinter ibm. In Giegen erichien endlich auch fein 'Schardius redivivus' (1673), ein Reubrud von Simon Schard's Historicum opus (Bafel 1594), in bem Th., foviel ich fah, nur eben bie vier Bandregifter bes Driginale ju einem Befammtregifter furgend vereinigt, fonft nichts geanbert bat: es ift alfo Renommage, wenn er ben Lefer rhetorifch fragt, utrum ille (Schardius) colligendo an ego renovando scriptores hos de Germania majorem laborem et industriam impenderimus. Bon feinem fpateren Leben ift mir nichts befannt.

Schon ale 14-15jahriger verfucte fich Ib., burch 'bes bochfliegenben 5. Andreae Grophy' Beifpiel begeiftert, in geiftlichen Liebern auf Die driftlichen Sauptiefte; buritige und charafterlofe Reime, bie eben nur bezeugen, bag icon ber Anabe von ber formellen Gewandtheit ber Beit ju profitiren wußte. Er hat bieje Jugendreime aufgenommen in den Anhang feiner 'Teutscher Bebichte Fru Fruchten. Ober Conn. und Feft. Tags Anbachten' (Giegen 1662; Bibmung bom 10. Jenner b. 3.). Diefe enthalten Lieder über Die fammtlichen Sonntageebangelia und berrathen eine ftart fortgefdrittene technifche und ftili= ftische Uebung. Th. verfificirt nicht, wie man bas im 16. Jahrhundert that, bas gange Evangelium, fondern greift irgend ein geeignetes Motiv beraus, beffen Stimmungs- ober Unichanungsgehalt er reich auszuführen fucht. Er bevorzugt Naturbilder, namentlich wilde Scenen, Sturm und Gewitter, Die Beichen des jungften Tages und Aehnliches, was volltonige Worte und fraftige Farben brauchen tonnte. Die Barabel von ben Arbeitern im Beinberge gibt ibm Anlag, Die vier Tageszeiten auszumalen, und ben Spruch 'Schauet Die Lilien auf bem Welbe!' benutt er, um auch ber iconen Ipperiffen, ber braunbraunlichen Rargiffen und ber prangenden Tulipanen ju benten. Solch fippig geiles Detail liebt ia bas Sabrbunbert. Dag Befu Tobesgang mit bochft unlutherifcher Gentimentalitat bargeftellt wirb, ift ebenfalls Mobe: aber es verrath eine gemiffe Anschauung, wenn Th. Die in den Genftern ftebenden Frauen weinen lagt. Sein Gefdmad ift viel ichmacher als fein Geldid. Schon bas Rlitterwert ber complicirten Strophen, ber Reimfunfte und Reimformeln, ber onomatopoetifchen Flosteln ift bes Gegenftanbes unwurbig. Aber wenn er uns bas Barabiefesleben ausmalt als 'in Zimmern voll von Gold ben Malvafier', wenn er Boreas und Bephir, Chloris, Febus und Luna Chrifto bienen lagt, wenn er ben Cerberus bon Bluto's Schwelle auf Berobes losbest, wenn er jur Umichreibung bes Begriffes 'fiberall' eine Menge antifer geographischer Ramen hauft, fo ift bas ein um fo großeres Bergreifen im Stil, ale neben Diefem Bombaft berbe und

burichitofe Ausbrude wie 'tolles Schwein', 'burichieren' u. f. w. munter einber gebn. Die Danier, Die breitheilige Obenform fur Gefprache gu verwerthen, fo bag Say und Gegenfag fich auf bie Sprechenben bertheilen, ber Rachfag bem Dichter gufallt, belebt guweilen bieje bei aller Forcirung ber poetifchen Dittel nothwendig einformige Evangelienpoefie, Die, inhaltlich ohne jeden Reig, boch beweift, daß Th. Die für finnliche Birtungen fippig ausgebildete ftiliftifche Technif ber Beit mohl tennt, über beren Stellung in ber firchl. Litteratur R. b. Liliencron's Liturg. mufit. Beich, b. eb. Gottesbienfte G. 133 ff. ju bergleichen ift. Geine filliftilde Bewandtheit zeigen biefe, in gefliffentlich gehobenem Tone gehaltenen Bieber foger mehr als Thomafius' Drama 'Titus und Tompris oder Traur-Spiel, Bengenahmt Die Rachbegierige Chierfucht', Bieffen 1662 (Göttinger Gremplar) ober icon 1661 (Samburger u. Beimarer Cremplar), jedenfalls bor ben 'Frufruchten' gebruch. In biefem Alexandrinerftud, bag fich gleichfalls genau an die Technit bes Andr. Erpphius anschließt (fo in ben eingelegten lprifchen Daagen, in ben allegorifden Reihen), miglingen ibm bie rubigen Bartien vollftanbig, find trivial, plump und breit; aber auch die ftarfer bewegten, hochpathetifchen Stude, wie etwa bie Bifion bes betrogenen Titus, flingen gegualter als bie Lprit ber 'Friffruchte'. Um fo größeres Intereffe bietet bas Stud inhaltlich. Behandelt es boch benfelben Stoff wie Shatespeare's blutig mufter Gritling! Freilich nicht aus Shatefpeare hat Th. gefchopft. Man hat richtig bemertt, bag 'Titue und Tompris' namentlich im erften und letten Act bie auffälligfte Aebnlichteit mit bes hollanders Jan Bos 'Aran en Titus of Wraak en Weerwraak' bon 1641 verrath. Freilich bas Dugend wortlicher Untlange, bas fich aufflechen lagt, beichranft fich auf nichts beweifende Gemeinplage, und bie Abweichungen Thomafius' bon Bos find faft erheblicher, als die Berichiedenheiten zwifden Bos und Shalefpeare. Das aber bleibt beftehn, bag febr charafteriftifche Buge in Aufbau und Motivirung dem Sollander und bem Deutschen gemein find: ich erinnere, bon gemeinfamen Auslaffungen abfebenb, baran, wie bie Gothentonigin erft durch die angebrohte Opferung ihres Buhlen Aran bewogen wird, Des Raifers Liebeswerben ju erhoren; ich erinnere an Aran's Giferfucht und feinen Flammentob, an die Erscheinungen ber gemordeten Titusfohne, Die freilich bei Ih. in anderem Bufammenhang auftreten als bei Bos; ja icon ber Rame 'Aran' zeugt. Aber daneben theilt Th. Motive mit Shafefpeare ober einem Drama ber englischen Comodianten gegen Bos: fo ift ber gefälichte Brief, ber Titus' Sohne ju Morbern ftempelt, bei Th. und Shafefpeare bon biefen, bei Bos an fie geschrieben ; fo bringt bei Th. und in ber 1620 gebrudten beutschen Tragobia Mran felbft bohnend die bergeblich geopferte Sand dem betrogenen Bater gurud, mabrend Bos und Chalefpeare bas einem Boten überlaffen; fo balt Eb. (und jene Tragobia) Die ungludliche Camilla von ber Abichlachtung ibrer Schanber fern, wahrend fie bei Bos in graufiger Scene ihr Blut im Beden auffangt u. f. w. Th. wird nicht bas Bos'iche Drama felbft gelefen, fondern auf Grund einer frei ichaltenden Aufführung bas feine entworfen haben. Bon feinen Berfonennamen ftimmt, abgefeben von Bos' Titelhelben Titus und Aran, lein einziger ju bem Gollanber; boch tonnten es gelehrte Ginfalle Thomafius' gemefen fein, Die ihn veranlagten, Die Bothin Thamera in jene fluthifche Tompris, ben blutigen gothifchen Pringen Quiro (Chiron) gar ju einem Ulphilas (armer Bifchof!) umzutaufen und ben hiftorifch unerweislichen Raifer Saturninus in ben ans Befchichte und Sage fattfam befannten Octavian ju vermanbeln, neben bem bann Lepibus (bei Bos Baffian) und Antonius (bei Bos Martus) nicht fehlen burften.

Andre Umwandlungen , die Th. mit feinem Stoffe vornahm, gingen tiefer. Ihn reigen nicht die gehauften Breuel; im Gegentheil; fo verlegt er des Bepidus Ermordung, die Dighandlung der Titustochter hinter die Scene und verzichtet auf

bas gräßliche Motiv bes Thuestesmahles am Schlug. Er fieht in 'Titus und Tomprie' eine lebrreiche Charaftertragobie und will die Sauptgeftalten menichlich begreiflich machen. Da bat er benn für ben Erzteufel Aran, ber bei ihm nicht einmal Dohr, fondern nur heroifch tapferer Felbherr ift, wenig übrig: biefer und bie Gothenpringen, Die bei Th. nur aus Baterlandeliebe frebeln, treten fart gurud. Die treibenbe Tragerin ber Intrigue ift ausschlieflich bie ehrgeizige Tombrie, eine berführerische Balanbinne, Die alle Blane entwirft, bor Richts wradidredt und burch bie Dacht ber Liebe ben guten ichmachen Gatten völlig um ben Finger widelt. Octabian, beffen übereilten Born Th. baburch beffer motibirt, bag er bie eigenen Gobne bes Raifers als Opfer ber angeblichen Morber, ber Tituefohne, hinftellt, ift fur Th. ber Typus eines vertrauensvollen, rollichen Mannes, ber, wenn ibn fein Weib wieber einmal irregeleitet hat, bon Gewiffensbiffen germartert wird, ber, nichts weniger als Thrann, in feiner Arglofigleit bon ben ichlimmften Greueln gar nichts merft und bon lauter Gelbftbormurien gulegt fo murbe ift, bag bes jungen Titus Dolch feinem Gelbftmorb aur um ein Rleines guvortommt. Und Titus endlich ift nichts weniger als ber Shale bearifche Rraftmenich, ift gerabegu eine Bantban-Geftalt bon Lammegebuld, ein treu ergebener Bafall, bem Alles recht icheint, mas fein Raifer thut, ber mannhaft allen rebellifchen Ginfiafterungen feines bigigen Brubers Antonius Diberfteht und nur jum Schluß, in einer bei biefem Manne unglaubwurdigen Erregung, Tompris erfticht. Der Ausführung Diefer brei Giguren , Die ihm befondere am Bergen lagen, bat Th. ungefahr zwei Dugend neuer fleiner Scenen gewibmet, gefdwähig leere Monologe und Dialoge, bier, wo ihm ein Borbild felt, ohne jebe bramatifche Rraft. Aber fie bereiten bie Schlugmoral por:

> Sier lehrnt ihr bie ihr ftehet Rebft unter Jupiter; was euch por Straff bereit, Benn ihr eur Reich beherricht mit Bngerechtigfeit.

Diele grundliche bibattifche Bermafferung und Abichmachung bes brutalen Stoffes wird burch Thomafine' platte Sprache burchweg unterftugt, und felbft ein bortrefflich erfundenes Motiv, wie Die Erscheinung ber wirklichen Gerechtigfeit nach ber Dummenichangicene, in ber Tompris bie Daste ber Gerechtigfeit getragen bat, verlagt bei ber matten Ausführung. Gerbinus hat Th. in ben Rreis ber lobenfteinifchen Schredenstragobien geftellt. Dit Unrecht, wie fcon die Beit feines Studes mabricheinlich macht. Auch als Dramatifer hulbigt er Bruphius' milberer, fleiferer und politifcherer Art; ein Schller Bobenftein's hatte aus ben Grenein ber Tituenovelle viel mehr ju machen gewußt.

Bon einem Erfolge, bon Aufführungen bes Trauerfpiels ift mir nichts betannt. 3m Rachwort fundigt Ih. noch mehr bergleichen Schriften, junachft ein, wol nie gebrudtes, Projamert an 'Den verführten Fregheren ober ben Baffer-Spiegel': ber Bortlaut macht es nicht einmal ficher, ob ein Drama gemeint fei. Themis mit ihren nahrhafteren Reigen Scheint ben Poeten feinen

Bugenbplanen ichnell abwendig gemacht gu haben.

Creigenach, in ben Berichten ber Gachi. Gefellichaft b. Wiffenichaften gu Beibaig, phil. bift. Claffe, Bb. 38, G. 93-107. - Mittheilungen Profeffor Behaghel's und Dr. Gbel's in Giegen.

Thomafine: Jatob Th. (Thomas), herborragender Philosoph und Schulmann bes 17. Jahrhunderte. Er gehorte einer urfprunglich im Frantischen beimifchen Familie an und wurde am 27. Auguft 1622 in Leipzig ale ber ameite Sohn bes Rechtsgelehrten Dichael Ih. geboren. Seinen erften Unterricht erhielt er wol durch Sanslehrer, ipater aber, in ben Jahren 1638-1640, murbe er auf bem Gumnafium ju Bera gebilbet. Ale achtzehnjahriger Jungfing begog er gu Oftern 1640 bie Univerfitat feiner Baterftabt, fiebelte jedoch noch in bemfelben Jahre mit feinem jungeren Bruber Johannes nach Witter berg fiber, um bort bei Buchner, Scharff, Sperling, Spengler, Albert, Ritol. Bompeins philolophilde, philologifde und mathematifde Borlefungen gu borm Seine Universitatsftubien beendigte er in Leipzig und wurde bafelbft 1642 Baccalaureus, 1643 Dagifter ber Philofophie. Bom legtgenannten Jahre in bielt er philosophische und philologische Borlefungen und betheiligte fich and nach ber Gitte ber Beit fleißig an ben öffentlichen Disputationen. Da er ben theologifchen Studien ebenfalls mit großem Gifer und Fleig obgelegen batte, fo predigte er nicht felten mabrend bes Gottesbienfles. Wenn er fpater an bei Univerfitat nicht bis jum Brofeffor ber Theologie aufgerudt ift, fo liegt ber Brund gewiß nur in ber ihm eigenen Beicheibenheit. Geiner offentlichen Thatigfeit nach gehorte er nur feiner Baterftadt an. 3m 3. 1646 murbe er ale Uffeffor in die philosophifche Facultat aufgenommen, neben feiner alabemifchen Thatigfeit aber verwaltete er einige Jahre hindurch ein Schulamt an ber Ricolaifchule, und zwar 1648-1650 ale Tertine, 1650-1658 ale Conrector. Mls Conrector gab er 1651 fein erftes großeres Wert, bas Buch bes Goratius Turfellinus De Latinae linguae particulis bermehrt und verbeffert fur den Schulgebrauch beraus. Bon 1653-1670, mo er Rector ber Ricolaifdule wurde, widmete er feine gange Rraft ber Univerfitat, Die Damals unter ben beutschen Universitaten Die erfte Stelle einnahm und in ben letten wie in ben erften Decennien bes Jahrhunderte 3000, mitunter 4000 Studenten gabite. Bur bamaligen Bluthe ber Universität trugen besonders bei ber Theolog Johann Bulfemann aus Gfens in Oftfriegland († 1661), ber Jurift Benedict Carpyob († 1666), ber Botanifer und Argt Dichael Ettmuller († 1683, erft 38 3abre alt) und endlich als Philosoph Jatob Th. felbft. Durch feine grundliche Gelebriamfeit, burch Lauterfeit bes Charafters und hingebung an feinen Berni erwarb fich Th. bald allgemeine Achtung und Berehrung. Als im September 1652 ber Professor ber Moral Friedrich Leubnig, der Bater des Philosophen Gottiried Bilbelm Leibnig, ftarb, murbe er beffen Rachfolger. In ber Rebe, mit welcher er am 27. April 1653 fein Umt antrat (fie fahrt unter ben gebrudten Reben ben Titel "Pro Aristotele, quod jure suo usus fuerit, negans idoneum Ethicae auditorem esse juvenem"), betlagt er bie nach ber leberichagung bes Ariftoteles eingetretene, noch andauernde Bernachläffigung biefes Philolophen und ertfart mit Entichiebenbeit, bei feinen Borlefungen fiber Die Gthit bem Ariftoteles, ben er auch fonft ben Deifter ber Philosophie nennt, ale Gubrer folgen au wollen: Sed hic seculi nostri morbus, ut iam multi eruditionem in eo ponant, si quis Aristotelem possit de ponte, tanquam sexagenarium, dejicere Ego vero, Auditores Honoratissimi, id mihi in Ethica Professione credo negotii datum esse, ut moralem doctrinam, quam inter veteres optime digessit Aristoteles, ex ejus Nicomacheis exponam, ita tamen, ut . . . si veriora interdum proferri ab illustratis majori lumine poterunt, (ut poterunt certe,) salva viri autoritate ab ejus abire sententia liceat. Rur brei Jahre hindurch, 1653 bis 1656, betleibete er die Brojeffur ber Ethit, 1656 murbe er Brojeffor ber Dinlettit und 1659 Profeffor ber Eloqueng, welches Amt er 25 Jahre lang bis gu feinem Tobe inne gehabt bat. In ben Jahren 1661-1663 gahlte gn feinen Buborern ber Dann, ber fpater burch die Universalitat feines Beiftes bei feinen Beitgenoffen allgemeine Bewunderung genog und neben Chriftian Thomafine auf Die Biffenfchaften wie auf bie öffentliche Meinung ben großten Ginfing ausabte, Bottfried Bilhelm Leibnig. Gehr balb wird ber Lebrer Die bewundernewerthen geiftigen Baben bes Junglings ertaunt haben, benn er fpenbete ibm. bem Siebzehnjahrigen, als berfelbe am 30. Dai 1663 fein Baccglaureatseromen machte, in ben die Disputation De principio individui einleitenben Borten

8 805; Placuit doctissimo Juveni Gottfredo Guilielmo Leibnüzio argumenin quo et ingenium, et industriam, jam per hanc sane virescentem adactatem difficillimis iisdemque prolixissimis controversiis parem, exerceret efationes p. 247). Andrerfeits befannte Leibnig auch fpater noch, bag er Lehrer viel geiftige Unregung verbante, befonders weil biefer auch bie Bete ber Philosophie borgetragen habe. Es ift nicht möglich, einen flaren lid in Die innere Beichichte ber Leibziger Universität in Diefer Beit und auch in die atabemische Wirtfamteit des Th. ju gewinnen, ba bas vorme hierauf begugliche Material noch ber Bearbeitung harrt. Th. felbit ile Inhaber verschiedener atabemischer Memter (er mar Collegiat bestleinen encollege feit 1654, Decembir feit 1672, fünf Dal Decan ber philosophi-Facultat, Rector 1669) mehrfache Aufzeichnungen gemacht, Die boch wol borhanden find und bann fur die Beschichte ber Universität überhaupt wie Die Renntnig ber Birtfamteit bes Th. im befonderen ficher einen hoben Die große Bahl von Werten, Die biefer in ben Jahren 1653 670 berjagte und jum erften Dale berausgab, laffen biefen Beitraum als abre feiner frifcheften Rraft ericeinen und gestatten einen Schluft auch auf egensreiche Lehrthätigkeit als auf den eigentlichen Beruf bes unermublich jen Dannes. Ih. hat in Diefer Beit Die wichtigften feiner Schriften berbas "Breviarium Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum" (1658); rina imperii Romano-Germanici hodierni tabulis comprehensa" (1659); osophia practica continuis tabulis comprehensa" (1661); "Schediasma ricum, quo occasione definitionis, qua philosophia dicitur γνώσις τών , varia discutiuntur ad historiam tum philosophicam tum ecclesiasticam mentia" (1665, in ber 2. Auflage von 1699 betitelt "Origines historiae sophicae et ecclesiasticae"), dann am Ende diefes Zeitraumes, im J. 1670, iel gebrauchten Lehrbucher Physica perpetuo dialogo . . . adornata, Erotelogica pro incipientibus, Erotemata rhetorica, Erotemata metaphysica meipientibus mit einem Unhange über bie Geschichte ber Detaphnfit, auch bas "Specimen tabularum novarum in Hugonis Grotii de iure et pacis libros". Seine Thatigfeit fleigerte fich noch baburch, bag er bei mentlichen Disputationen oftmals ben Borfit fuhrte. Durch Milbe, Rube Unparteilichteit zeichnete er fich bierbei aus und ermabnte gur Rube und raglichteit auch die ftreitenden Parteien. Ginem besonders hitzigen Oppon, bem Ungar Georg Lani, rief er einftmals mabrend einer Disputation Borte au: Vir clarissime, tranquillo animo disputandum est, fervor et ira indit conceptus etiam maxime sanos. Den Disputationen, bei benen er Bornin führte, pflegte er vorbereitende Worte vorauszuschiden, in benen er iber philosophische, geschichtliche, mehrsach auch über gemeinnutige Gegenberbreitete. Begen Ende feines Lebens, im 3. 1681, gab er unter bem Praefationes sub auspicio disputationum suarum in academia Lipsiensi uae" 85 folder Ginleitungen ju Disputationen beraus. Dieje legen Beugnig on ber grundlichen, umfaffenben Belehrfamteit ihres Berfaffers fowie bon regen Intereffe, welches berfelbe ben Zeitfragen entgegenbrachte. Gine le eifrig behandelte Frage, die über die befte Staatsform, wird auch in Ginleitungen erörtert, in andern verdiente Manner, Friedrich Leubnig, Ben. Carpzob, ber Rurfurft Morit, Joachim Camer ring gefeiert; Die en behandeln natürlich philojophische Begenftanbe. Es fann bier nur furg ben Berth Diefer Praefationes hingewiesen werden; bon ahnlicher Bedeutung dir 21 "Orationes partim ex umbone templi academici partim ex audiphilosophico recitatae varii argumenti" (Lipsiae 1683). Bur Schulthätigleboch unter Beibehaltung feiner alabemifchen, tehrte Th. im 3. 1670

jurud. Im Grubjahr bes genannten Jahres erledigte fich nämlich burch bie Ernennung bes M. Friedrich Rappolt jum Projeffor ber Theologie bas Rectorat an der Ricolaifchule. Th, bewarb fich um diefes Amt, erhielt es und trat it am 18. Mai 1670 an. Mit ruhmlichem Gifer ging er fogleich baran, Die in ber Schule eingeriffenen Hebelftanbe ju befeitigen. In mehreren Dentichriften legte er feine Borichlage gur Bebung ber Schule und bes ftabtifchen Schulmefens überhaupt bar, unter benen besonders die bemertenswerth find, welche bie Befchrantung ber claffifchen Lecture betreffen. Die Officia Cicero's unb Birgil halt er für zu fchwer, gegen Tereng macht er moralische Bebenten geltend, mabrend er inbegug auf bas Briechifche bie Lecture bes griechifden Renen Teftamentes verlangt, ohne aus fittlichen Grunden bie griechifchen Rebner und Dichter (Befiod, Theognis, Phocylides) ju verwerfen. Der Rath der Stadt genehmigte im gangen und großen die Borfchlage bes Rectors und gab ibm einen Bemeis feiner Anertennung und feines Bertrauens baburch, bag er ibn nach bem Tobe bes Rectors Georg Cramer († 15. Febr. 1676) jum Rectorate bes anbern, viel ftarfer befuchten ftabtifden Somnafiums, ber Thomasichule, berief. Um 10. April 1676 fand die Ginfuhrung bes Th. in Diefes neue Umt ftatt, welchem er bis gu feinem Tobe mit ber ihm eigenen Treue und Gewiffenbaftigfeit borgeftanden hat. In einer Dentichrift bom Juli 1676 ichlug er auch für Die Thomasichule eine Befchranfung ber claffifchen Lecture und Ginführung ber biblifchen Dramen bes Rieberlanbers Rornelis van Schoon (Schonaei Terentius Christianus) por, wogu ber Stadtrath wieder feine Buftimmung gab. nicht, wie behauptet morben ift, Die Claffiter ganglich aus bem Rreife ber Schullecture verbannt und bies auch nicht beabfichtigt. Dag er in feinen fpateren Bebensjahren eine große Abneigung gegen die Claffifer gehabt habe, ift eine unhaltbare Unnahme, benn im 3. 1675 hat er eine Musgabe ber Briefe bes jungeren Plinius veranftaltet, Die ein Bert bewundernswerthen Fleifes und grundlicher Belehrfamfeit ift und bie liebebolle Singebung bes Berausgebers an Diefen Schriftfteller genugfam befundet. Ueberhaupt ftutt fich Die Deinung, bag Ib. ichlieflich einen formlichen Wiberwillen gegen Die claffichen Autoren gefaßt habe, lediglich auf eine Stelle ber Leichenpredigt bes Baftore 3ob. Ben. Carpjob auf Th., welche auszugsweife in Chriftian Gerber's Siftorie ber Bieber. gebohrnen in Sachien, Anhang (Dresben 1730) G. 148 erhalten ift; Die Leichenrebe felbft, die boch ficher im Drud erichienen ift, lagt fich nicht mehr auffinden. Dieje Stelle lautet: "Bei ihm traff bas Sprichwort nicht ein: Je gelehrter, je vertehrter; fondern je gelehrter er war, je mehr erwieß er feine Gottfeligteit. und ftunden ibn ber benbnifchen Autorum Schrifften, Die er alle mit Gleiß por biefem burchgeftandert hatte, einige Jahre ber gleichfam an, gleich als ob er mit bem alten gelehrten und wohl-belefenen hieronimo mare im Traum baffir gewarnet worben. Go gar tunte er weder in Oratorifcher noch in Postifcher Rebe die Rahmen der Bendnifchen Gotter vertragen. Er woldte nichts mehr Lefen, ba nicht Befus ftunbe, nichts mehr fcbreiben, bag nicht Befu baben gebacht wirb, nichts mehr boren, ba man nicht auch von Jefu borete". Gine Rebe, jumal eine panegyrifch gehaltene Leichenrebe, wird man nur mit großer Borficht als eine geschichtliche Onelle benugen burfen; im gegenwärtigen Falle mahnt bas Bortipiel im Unfange ber Stelle zu besonberer Borficht. Carpgot hat offenbar ben Th. lediglich als einen frommen, gläubigen Chriften hinstellen wollen; batte fich in Diefem wirflich eine gewiffe Abneigung gegen Die Claffifer entwidelt, fo murbe er ficher nicht Profeffor ber Gloqueng geblieben fein, als welcher er boch in beständiger, enger Berührung mit ben alten Schriftfiellern bleiben mußte.

Mis Schulrector bat Ih. Die Reben, Briefe und Gebichte Muret's (1672).

bie Briefe bes Blinius (1675), Borhorn's Briefe und Gedichte (1679), Boffius' Rhetorices contractae libri quinque (1682), in bemfelben Jahre auch Die Briefe und Borreben bes Baulus Manutius herausgegeben. Es ift icon herborgehoben worben, bag bie Ausgabe ber Briefe bes Blinius ein Bert treuen Rleifes ift: Die umfangreichen Brolegomena enthalten bas Leben bes Plinius, eine Biberlegung ber Anficht, baf berfelbe Chrift gewefen fei, brei auf ihn bezügliche Inidriften und eine große Angahl von Beugniffen, bie ben Plinius betreffen, vom Alterthum an bis auf die neuere Beit. Gewibmet hat er biefes Wert bem Bridauer Rector Chriftian Daum, ber ihn mit litterarifchen Gulfemitteln unterfingt batte, und mit bem ihn innige Freundschaft verband. Als ein Dentmal Diefer Freundichaft find jablreiche Briefe von Ih. an Daum noch vorhanben. Bon bem fonftigen Briefmechfel bes Th., foweit er erhalten ift, find besonders bie in ber Bittauer Rathsbibliothet befindlichen Briefe an ben Baugener Rector Johann Theil werthboll. Anbere noch vorhandene Aufzeichnungen, von ihrem Berfaffer Acta Nicolaitana und Acta Thomana betitelt, behandeln bie Berhaltniffe ber Ricolai- und ber Thomasichule, find jeboch nicht blog fur bie Bedichte biefer beiben Lehranftalten, fonbern filr bie Schulgefchichte überhaupt fowie fur bie Culturgeichichte bon berborragenber Bichtigfeit. In ben Acta Thomana bat Th. gefchrieben, bis er bei Beginn feiner legten Rrantheit bor Schwache bie Feber nicht mehr fuhren fonnte; in biefen trop ihrer trummerbaften jegigen Weftalt immer noch umfangreichen Aufzeichnungen bat er auf. bewahrt . was ihm mabrend feiner Amteffibrung als Rector ber Thomasichule ale bentwurdig und fur die fpatere Beit wichtig erichien. Durch diefelben lernen wir ihn als einen pflichttreuen, unparteiifchen Rector tennen, ber feinen Umtsgenoffen gegenüber berträglich und frei bon jeglicher Unmagung, ben Schulern gegenuber liebevoll und nachfichtig mar, ohne bag ihm die Energie fehlte, wo es nothig war, volle Strenge anguwenben. Behrern und Schulern tonnte er wegen feiner lauteren, ungeheuchelten Frommigfeit, ftrengen Gewiffenhaftigfeit und unermilblichen Arbeitsluft als Mufter und Borbild bienen. Auch in Beiten ber Wefahr und Roth, jo g. B. im 3. 1680, als die Stadt und bamit auch Die Schule bon ber Beft fchwer heimgesucht murbe, zeigte er fich aufopfernd und in jeber Sinficht fürforgend für die ihm anvertrauten Schuler. Dag er, ein Mann bon feltener Gelehrfamfeit und Rlarheit bes Beiftes, als Lehrer außerft fegensreich gewirft hat, braucht nicht näher ausgeführt zu werben. Leiber war fein Rorper ben großen Unftrengungen, die er bemfelben jumuthete, auf die Dauer nicht gewachfen. Frubzeitig ftellten fich forperliche Leiben ein, ju beren beilung ober Linderung auch Baber, J. B. im Commer 1677 ber bamals eben neu entftanbene Gefundbrunnen bei Begau an ber Elfter aufgesucht murben. Giner Rrantheit, welche gegen Ende bes August 1684 begann, erlag Th. am 9. September 1684, wo er unter den Bebeten und Befangen ber ihm Rabeflebenden entichliei, 62 Jahre und 13 Tage alt.

Th. war zwei Mal verheirathet. Am 26. September 1653 bermählte er sich mit Maria Weber, ber Tochter bes damals bereits verstorbenen Archibiatonus an der Ricolaitische Jeremias Weber. Dieser Che entsproßten drei Kinder, Christian, der dem Ramen Thomasius den größten Glanz verliehen hat, geb. am 1. Jan. 1655, † in Halle als Seheimer Rath am 23. Septbr. 1728, Gottsried, der einen Zweig der Familie wieder nach Franken verpflanzte, geb. am 22. März 1660, † als Dr. med. und Arzt in Rürnberg, und Johanna, welche den Prosession der Poesse Joachim Feller heirathete, geb. am 7. April 1663. Wenige Tage nach der Geburt dieser Tochter, am 20. April, starb die Mutter und so erreichte die glückliche Che nach nicht ganz zehnjähriger Dauer ihr frühes Ende. Die Rücksicht auf seine in so zartem Alter stehenden Kinder bewog den Wittwer,

112 Thoming.

sich nach kurzer Zeit wieder zu vermählen. Er heirathete am 9. September 1664 die kinderlose Wittwe des Rectors der Nicolaischule M. Joh. Hornschuch, Maria Elisabeth, geb. Eichhorn. Diese neue Ehe war mit sieden Kindern, sechs Töchtern und einem Sohne, gesegnet. In dem Sohne, Michael, geb. am 29. Januar 1674, † am 28. Februar 1739, lebte der Leipziger Zweig der Familie fort, unter den Töchtern ist hervorzuheben Maria Elisabeth, geb. am 29. Juni 1665, † als Gattin des Prosessors Adam Rechenderg am 6. Februar 1684.

Duellen und Arbeiten über Thomasius: Die programmata funebria universitatis für ihn und mehrere Glieder seiner Familie, in der Leipziger Universitätsbibliothet befindlich. — Christian Gerber, historie der Wiedergebohrnen in Sachsen, Anhang (Dresden 1780), S. 138—168. — E. Dohmte, Die Nicolaischule zu Leipzig im siedzehnten Jahrhundert, Progr. 1874. — R. Bed, M. Christian Daums Beziehungen zur Leipziger gelehrten Welt während der sechziger Jahre des XVII. Jahrhunderts (2. Teil), Progr. des Zwidauer Ghmussiums 1894. — R. Sachse, Jakob Thomasius, Rektor der Thomasischule, Progr. der Thomasischule zu Leipzig 1894. — Die meisten der Schristen des Thomasius besinden sich in der Universitätsdibliothet zu Leipzig. Rich, Sachse.

Thoming: Jatob Th. (Thomingus), sächsticher Rechtsgelehrter, geboren zu Schwerin, nach Stinting 1518, nach den auf dem Grabsteine enthaltenen Angaben am 1. Mai 1524; † am 15. August 1576 zu Leipzig. Th., nach vollendeten Mechtsstudien am 6. Mai 1554 mit sünf anderen Juristen zum Doctor jur. promovirt, wurde 1558 Rathsherr und Proconsul der Stadt Leipzig, zugleich Beisiger des Schöppenstuhles. Damals war im Rathe wie Schöppenstuhle zwischen den Doctoren und ungelehrten Beisigern ein hestiger Kamps um die herrschaft entbrannt. An der Spize der Doctoren stand Th., an der Spize der Laienschöffen Bürgermeister Hieronhmus Reuscher, welchem 1574 die Berdrängung der Doctoren gelang. Rach dem Ableben von Modestinus Pistoris (1565) erhielt Th. das Biceordinariat, und stieg nach dem Tode Ulrich Rordeisen's (6. Juni 1574) zum Ordinarius empor, welche Würde er zwei Jahre betleidete, da er schon 1576 in einem Alter von 52 Jahren, 8 Monaten und

14 Tagen vom Tobe ereilt murbe. Als Docent verfolgte Th. eine prattifche Richtung, welcher er auch in feinem Berfe "Modus et ratio discendae jurisprudentiae" (Reuener, Cynosura 1588, I, 131-158) Ausbrud verlieb, indem er bort empfiehlt, nach Erwerbung allgemeiner Rechtstenntniffe fich einem prattifchen Rechtstundigen anzuschliegen, und auf diese Beife mit theoretischer Fortbilbung die praftische Ginfuhrung gu verbinden. Thoming's praftifche Richtung gab Anlag, bag er an ber Rebifion bes furfachfifchen Civilrechtes hervorragenden Antheil erhielt . . . Die wiebertehrenden Beschwerden über Berwirrung bes Rechtszuftandes in Cachfen ber-anlagten ben Rurfürften Auguft gegen Ende ber 60er Jahre bes 16. 3ahrhunderts bon ben Rechtsfacultaten ju Leipzig und Bittenberg Gutachten gu forbern. Berfaffer bes Leipziger Gutachtens ift unfer Th., welcher auch jur gemeinfamen Berathung biefer Gutachten, ben 1571 nach Leipzig und 1572 nach Deigen berufenen Conventen anwohnte. Die Ergebniffe Diefer Berathungen find erhalten in ben breibändigen, fogenannten: "Consultationes Constitutionum Saxonicarum", beren erfter Band 1599 in Folio ju Frantfurt a. Dt., beren gweiter 1600 gleichfalls in Folio zu Maing, und mit verändertem Titel Ursellis (?) 1601 (Editio secunda Frantf. 1608. fol.), und deren britter Band auch ju Frantfurt in fol. 1606 erichien. In ben beiben erften Banben finden fich unter anderem bie "Casus Thomingi" (Gutachten und Enticheibungen Thoming's), indeß ber Thomfen. 113

este Band den schon früher gedrucken Quästionensammlungen von acht Juristen entsummen ist, und Thoming's "Decisiones quaestionum illustr." enthält. Diese Decisionen hatten nach des Vaters Tod die beiden Söhne, Jasob und Risolaus, 1579 in 4° herausgegeben, während dessen Sidam Straßburger 1606 in Leipzig eine neue, vermehrte Auslage in 4° veranstaltete; eine Folio-Ausgabe verließ 1608 in Frantsurt a. M. die Presse. Gine neue Bearbeitung des ganzen Consultationenwerkes unternahm in süns Büchern der Frantsurter Syndisus Peter Frider, Francos. ad Moen. 1616. sol. — Von kleineren Arbeiten erwähnen wir das über die Statuten der Stadt Breslau mit dem ihr zusommenden jus statuendierstattete Gutachten.

Th. starb, wie bereits erwähnt, am 15. August 1576, in den besten Nannesjahren, da er ein Alter von nur 52 Jahren, 3 Monaten und 14 Tagen erreichte. Die überlebende Wittwe Marie und die Kinder errichteten dem Dahingeschiedenen auf dem alten Gottesader zu Leipzig ein Denkmal, dessen Inschrift in Kürze seine Berdienste hervorhebt. Ihm zur Seite liegt Thoming's 1577

perftorbene Tochter Marie.

Stepner, Inscriptiones Lipsienses. Lps. 1675. — R. Stinging, Gefch. b. beutschen Rechtswiffenicaft I, 128. 145. 528 u. f., 552 u. ff.

v. Gifenhart.

Thomien: Chriftian Ritolaus Theodor Beinrich Ih., gelehrter Theolog. Er war geboren in ber Stadt Schleswig am 21. December 1803 als ber Sohn eines Lehrers an der Burgerichule bafelbft, befuchte die Domichule der Baterftadt und ftubirte bann Theologie und Philosophie auf den Univerfitaten Riel und Berlin von Oftern 1822-1828. Er ward bann Lehrer an bem Taubstummeninstitut in Schleswig bis 1832. In biefem Jahre promovirte er in Riel jum Dr. philos. Seine Jnaugural-Differtation : "Systematis Leibnitziani in philosophia maxime expositio" Slesw. 1832, 189 G., bezeugte schon ein umlaffendes und tiefgebendes Wiffen, bon Bedeutung ift namentlich ber Appendix theologica S. 156-189. Oftern 1833 habilitirte er fich als Brivatbocent an ber Rieler Univerfitat und Oftern 1835 beftand er bas theologische Amtsegamen in Schleswig mit bem erften Charafter. 1841 warb er prof. extraord. ber Theologie, 1844 prof. ord. Die Rieler Nacultät creirte ihn 1841 jum Dr. theol. 1860 erhielt er ben Charafter Rirchenrath. Er ftarb am 22. December 1872. Als Brivatbocent, obwohl er anfange mit dem Musbrud fehr gu ringen hatte, auch überhaupt einen anziehenden Bortrag fich nicht aneignen fonnte, hat er, gang unbemittelt, fich boch ruhmlichft Bahn gebrochen und ift ale Manuducteur belen Studirenden nutlich geworden. Seine Privatiffima wurden fleißig benutt. Bein Biffen umfaßte bas gange theologische Bebiet im reichften Daage, boch beidrantte er feine Borlefungen meift auf die hiftorische Theologie, beren Quellen und Litteratur er forgfamft burchforscht hatte. Es ift nur wenig, mas er beroffentlicht bat, indem ber beicheibene Dann fich felbft nimmer genugte und es immer beffer machen wollte. Was von ihm bem Drud übergeben worden ift, it für feine Beit immer bon Bedeutung gemefen. In Belt's Mitarbeiten ericbien bon ihm ein Artitel über bas feiner Beit Genfation erregenbe Buch bon Dr. Rothe: Anfange ber chriftlichen Rirche und ihrer Berfaffung I, 4 und III, 3. derner: Die Schleiermacher'iche philosophische Grundanficht, auch separat gebrudt 1840. Der Berfaffer fpricht bierin feine Anficht über bas Berhaltnig zwischen eologie und Philosophie babin aus, daß eine Theologie, die über ihr Bertnig ju ben Forderungen heutiger Philosophie tein Bewugtfein hatte und fich um nicht befümmerte, minbeftens als Theologie gar nicht vorhanden ware. arundliche Beruhigung über unfere firchlichen Buftande fei heut gu Tage

114 Thomjen.

nur bentbar im Zusammenhang mit theologischer Berständigung nach Seiten der grundwissenschaftlichen Fragen hin. Bei der hundertjährigen Geburtstagsstier Schleiermacher's hielt Th. die akademische Festrede, die gedruckt dorsiegt (1868). Er zählt Schleiermacher zu den Resormatoren nach der Resormation in Theologie und Kirche. In den Studien und Kritiken 1845, H. 3 erschien von ihm ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der Mystik. Zu Piper's edangelischem Kalender 1850, S. 92 lieserte er den Artikel S. Anschaft. Zum Königsgeburtstag 1854 erschien seine akademische Rede: "Imago Christiani III". Seines Collegen Mau Schrift: Die schleswig-holsteinische Sache, gab er nach dessen Tod 1850 mit Borrede heraus, und im theol. Litteraturblatt zur allg. Kirchenzeitung 1851, Kr. 1 widmete er ihm einen Rekrolog. Don Natur zurückhaltenden, beschienen Wesens, trat er doch muthig hervor, wo es galt seine kerologische oder politische lleberzeugung zu vertheidigen. Seine sortgesetzen Studien hatten ihn immer mehr der freieren Kichtung genähert, er blieb dabei ein fromme und liebevolle Seele und begeistert sür seinen Beruf, in demselben two und thätig, wie Wenige.

Alberti, Schlesw.-holft. Schriftftellerlegiton II, 465; Fortf. II, 312. - Carftens, Geschichte ber theol. Facultat zu Riel 1875. S. 94. - Rider

Univerfitatsichriften 1873: Worte beim Begrabnig, von Bubemann.

Carftent.

Thomfen: Johann Sinrich Ib., Dichter. Er war geboren im Dorfe Rlus, Rirchipiel Ulenis in Angeln 1749 als armer Leute Rind. Dit guten Anlagen und wigbegieriger Ratur brachte er es durch Gelbftftudium babin, bas er junachft als Schulmeifter in feinem Dorfe angestellt werben tonnte. Er lerate nun bie Tochter eines benachbarten Butspächters tennen, es entftand eine gegenfeitige Liebe, aber die Eltern bes Daddens, bas als reich an Beift und Gemit geschilbert wirb, unterfagten bie Berbindung mit bem Dorficulmeifter und zwangen fie zur heirath mit einem angefebenen Raufmann in ber Stadt, Su ftarb bald barauf, wie es heißt bor Gram. Diefe ungludliche Liebe erwedt insbesondere unsern Th. jur Poefie, er fang Elegien an feine Dora. Durch einen Freund murben biefe im Gottinger Dufenalmanach bon 1771 (6. 94 und 129) gebrudt. Sierdurch murbe ber Generallieutenant b. Dewit auf bem benachbarten Bute Loitmart auf ben Dichter aufmertfam und nahm fich feiner an. Er gab ihm Butritt gu feiner ausgezeichneten Bibliothef und unfer Dichter ftubirte nun in all feiner freien Beit in Die Rachte hinein, und brachte es ale Autodidatt dahin, Gorag und Birgil, Somer und Theofrit in der Uriprache p lefen. Auch Englisch lernte er auf biefe Beife und Doung ward fein Lieblinge bichter. Daneben trieb er mit besonderem Gifer noch Dathematit. Auf Gmpfehlung feines Bonners v. Dewig marb er noch 1772 Infpector und Ober landmeffer ber Sahn'ichen Guter in Medlenburg. Leiber war fein Beben nur von furger Dauer. Er ftarb icon 1777 auf bem Gute Bafebow, erft 28 3abre alt. Die gar ju eifrigen Studien und ber Schmerz um feine Liebe hatten feinen Rorper geschmächt. Er war geschätt und geliebt von vielen, die ibn tennen gelernt. Seine Dichtungen wurden gebrudt in bem Gottinger Dujenalmanod, in 3. S. Bog' Mufenalmanach, im Samburger von 1781 und im Bandebeiter Boten. Der größere Theil ift wohl ungebrudt geblieben. S. Jeffen gab Broben feiner Dichtfunft heraus 1783. Es find 10 Gebichte, aber bie geplante Samme lung feiner fammtlichen Gebichte ift nicht erschienen. Er ftand in Briefmedie mit 3. S. Bog und Bleim, und letterer widmete ihm mit einem finnigt Bers feine Oben aus bem Borag.

S. Jeffen, J. G. Thomfen, nebft Proben feiner Dichttunft. Roph. 1
— Schmid, Refrolog S. 680. — Carftens in Biernatti's Bollsbuch

Thorbede. 115

S. 92. — R. Goebete, Grundriß jur Gefch. ber beutschen Dichtung II, 963. Sannover 1859. — Brummer, Legiton ber beutschen Dichter u. Prosaisten bon ben alteften Zeiten bis jum Enbe bes 18. Jahrh. S. 536. Leipzig sa. Carften 8.

Thorbede: Unbreas Beinrich Th., einer ber bedeutenoften unter ben Forichern und Rennern auf bem Gebiete ber arabifchen Litteratur, welche in unferem Jahrhundert fich ausgezeichnet haben, tann erft jest in feiner gangen Bebeutung gewurdigt werben, nachbem burch bie Ratalogifirung feines Rachlaffes burch Daller und Socin, welche in ber Beitschrift ber beutschen morgenlanbifden Gefellicat 1891 (XLV, P. 465) veröffentlicht ift, eine Ginficht in Die Art und Ausbehnung feiner Arbeiten eröffnet ift. Denn leiber ift es ihm nicht vergonnt gewesen, bas Bert feines Lebens jum Abichluffe ju bringen, und feine Bittwe bat, um feine Arbeit nicht berloren geben ju laffen, ben richtigen Musweg ergriffen, fie ber beutichen morgenlandischen Gefellichaft zu übergeben, welche Thorbede's Sammlungen unter gewiffen nothwendigen Borfichtsmagregeln ber Benugung aller Arabiften gur Disposition ftellt, Die fich babei allerbings gu berpflichten haben, bie Art und bas Daag ber Benutung genau anzugeben. Ib. ift gu feinen wiffenichaftlichen Reichthumern nur burch eine bon Anfang an gielbewußt gelentte Thatigfeit gefommen, Die burch eine bei uns ungewöhnliche Lebensentwidlung bedingt mar, fo daß in feinem icheinbar fo einfachen Lebenslaufe bie Momente ertannt werben muffen, Die ibn in eigentbumlicher Beife

beeinflußt und bejähigt haben.

Th murbe am 14. Marg 1837 in Meiningen geboren, wo fein Bater, beffen Eltern bon Solland nach Deutschland gurudgetehrt maren, eine Tabatsfabrit gegrundet batte. 3m 3. 1843 febrte biefer nach Dannheim in bas ichon bon feinem Bater betriebene Beichaft jurud; bier erhielt ber Rnabe in ber Bolleichule und im Speeum feinen erften Unterricht. Der borgeitige Tob bes Baters (18. Robember 1846) berfette bie mit feche unmundigen Rinbern gurud. bleibende Bittme, Amalie geb. Ausfeld, in eine ichwierige Lage, burch die fie fich beranlagt fah, ihre bier Gobne ber Salzmann'ichen Erziehungsanftalt Schnepfentbal gu fibergeben, mit beren Beitern (Rarl Salamann und feit 1848 Bilb. Ausfeld) fie in verwandtichaftlicher und freundschaftlicher Beziehung ftand. bier entwidelte fich Ih. febr raich und gludlich bis 1851, wo er wieber in bas Mannheimer Anceum eintrat. Gin besonders hervorragender an biefer Schule thatiger Gelehrter, Ebner, unterwies ihn icon auf ber Schule in ben Anfange. grunden bes Arabifden und las mit ihm Bebraifd. Alls er 1854 bie Uniberfitat bezog, durfte er indeffen aus prattifchen Brunden feiner Reigung für bie orientalifchen Sprachen nicht folgen, fonbern mußte claffifche Philologie ftubiren. So murbe er in Erlangen Schuler Doberlein's und Ragelsbach's, fpater 1855 in Gottingen R. Fr. Bermann's und Schneibewin's in fo ausichliegenber Beife, bağ er felbit B. Emalb in Gottingen nicht gebort bat. Der faft gleichzeitige Tob ber beiben großen Philologen, ju beren Bedachtniß bas Geminar Ufener's Quaest. Anaximeneae berausgab, wobei Ih. mit unterzeichnete, veranlagte ihn Gottingen mit Berlin zu bertaufchen, wo er bon Oftern 1856-57 fich an Bodh, Ritter und Gerhardt anichlog. Rachdem er bann noch ben Commer in Jena und bas gange folgende Jahr in Beibelberg ftubirt hatte, beftand er im Berbfte 1858 das philologische Staatsegamen in Rarlsrube und erwarb im Frühling 1859 Die philosophijde Doctorwurde in Seibelberg. In biefem volltommenen 216-Idlug bes Stubiums ber claffifchen Philologie, in ber er methobiich und fritifch ausreifte, bevor er ju ben morgenlandifchen Studien überging, wird man ben eigentlichen Grund feiner fpateren Tuchtigfeit erbliden muffen, ba er nun nicht mehr bin und ber taftenb, fonbern mit philologifch flaren Bielen an ben neuen Gegenstand treten konnte, zu dem man in jener Zeit meist von theologischen Borftudien aus gelangte, wobei das Arabische sich nicht sofort als Mittelpunkt zur Sauptsache machen läßt.

Bunachft begab fich Th. nach einer furgen Sauslehrerepifobe in Sambure 1860 gu D. 3. Muller nach Danden, boch mußte er hier feine Stubien noch ofter aus praftifchen Rudfichten unterbrechen, fobann brachte er 1864-66 bei Rleifcher in Leipzig gu, mo feine Richtung ihren eigentlichen Stempel erhielt Erit nach einer Frift von zwei Jahren habilitirte er fich bann in ber philofophifchen Facultat in Beibelberg, fo bag swifchen feinem philologifchen Staale. examen und feiner Sabilitirung ein volles Jahrgehnt vergangen ift. Much bies ift ein im beutschen Gelehrtenleben feltener Umftand, er begann bie Laufbabn mit einundbreißig Jahren, und zwar fofort mit der ausgesprochenen Richtung auf bie hiftorifche Erforichung bes Arabifchen; bon ber Sprache ber alten Dichter an bis ju ben heutigen Bulgarbigleften, bon benen er bann wieber reiches Licht für bie bergleichenbe Betrachtung ber übrigen semitischen Dialette ausgeben laffen wollte. Go concentrirte er feine Arbeit einerfeits auf Die alten Dichter und auf biejenigen neueren, in benen bas Araberthum noch giemlich unberfällicht jum Ausbrud gefommen ift, andrerfeits auf bas Bulgararabifche, und bebnte auf biefen Bebieten feine Lecture und feine Sammlungen in einer Beile que, bie ihres gleichen nicht hatte und die fich nicht auf gebrudte Texte beschränfte, fonbern wobei er aus jahlreichen bon ihm felbit abgeschriebenen und collatio nirten Sanbidriften feinen Stoff entnahm. Das Muller-Socin'iche Bergeichnis gablt allein für bie alte Boefie 81 Rummern von burchgearbeiteten Sammlungen - unter benen g. B. bas Kitab el agani allein 21 Banbe fullt - und einzelnen Dichtern auf, barunter eine Sammlung bon Rebichezverfen (etwa Alexanbrinem au bergleichen), bie auf etwa 5000 Betteln eingetragen ift. Bei biefer philologischen Behandlung ber alten Boefie mußte fich gang von felbit eine leritolifche Sammlung entwideln, aber Th. hat biefe nicht gelegentlich , fonbern mit inftematifcher Confequeng bergeftellt, fo bag feine lexitalifchen Materialien auf einer fo umfaffenden Lecture beruben, daß fich nicht leicht ein anderer gleich ausgebehnter Studien wird ruhmen tonnen. Sier Gingelnheiten angufubren wurde fur Richtorientaliften zwedlos fein, um ihnen eine Borftellung bon bet Musbehnung biefer Arbeit ju geben, genugt es ju bemerten, bag bie Quellenbermeifungen ber leritalischen Rotigen fich auf 136 arabische und 155 abendlanbifche Schriftfteller begieben. Diefe Rachweifungen find einerfeits in feinem Sanderemplare bon Frentag's arabifchem Lexifon, andrerfeits auf etwa 100 000 Betteln eingetragen, beibes gufammen bilbet eine untheilbare Ginbeit, über bie Art indeffen, wie bieje in der Bibliothet der beutichen morgenlandifchen Gefellfchaft aufbewahrten Schate nutbar gemacht werben fonnen, ift eine beftimmte Anficht noch nicht geaußert.

Die Muße, diese ungeheure Arbeit zu bewältigen, bot ihm das von ihm über Alles geliebte Heidelberg, wo er im Januar 1873 zum Extraordinarins ernannt wurde, wo aber seine Lehrkraft nur wenig in Anspruch genommen war. Seit dem 4. Januar 1869 mit Emma Bassermann vermählt führte er hier ein glückliches Forscherleben, dem es allerdings auch an den unvermeiblichen Bitternissen des akademischen Lebens nicht gesehlt hat, sosern trotz seiner großen Gelehrsankeit die Borschläge ihn nach Tübingen, München, Breslau, Wien zu berufen, sämmtlich nicht zur Aussührung kamen. Hier entstand denn nach seiner Habilitationsschrift "Antarah ein vorislamischer Dichter", in der er das Leben und die Dichtungen dieses Beduinen von Ansang an bis zur Entstehung det Antarahromans an der Hand aller Neberlieserungen versolgt, seine hochgelehrie Ausgabe von Harir's Durrat al gawwas (Taucherperle), Leipzig 1871, eines

Thorbede. 117

Schrift, welche die sprachlichen Jrrthumer der Gebildeten geißelt. Ihr folgte die Ausgabe von Ihn Duraid's Kitab al malahin, einer Sammlung doppelsinniger Redensarten, vermittels deren man beim Schwurc täuschen tann (Festschrift sur die Philologenversammlung in Karlsruhe. Heidelberg 1882). Ebensalls in Heidelberg entstand die Ausgabe des Theiles von Tabari's bei Brill in Leiden erschienenen Großen Chronit, welchen Th. sibernommen hatte, nämlich die Geschichte der Jahre 40—65 der hibschra, d. i. der Ansang der zweiten Abtheilung des Wertes.

Das Jahr 1885 brachte Th. endlich eine Berujung nach Salle, querft noch als Extraordinarins, boch trat er am 9. Robember 1887 in Die ordentliche Brofeffur ein. In Diefer Beit erschien feine Ausgabe von Miha'il Sabbag's Grammatit ber grabifchen Umgangsfprache in Sprien und Megypten" (Stragburg 1886), bem altesten Bersuch, bas moberne Arabifch grammatifch zu bedreiben, ben ber 1816 in Baris berftorbene Sprer Sabbag verjagt hatte, und ber bis babin ungebruckt in ber Manchener Bibliothet lag. Roch in Beibelberg batte er auch bie ichwierigfte feiner Arbeiten, Die Ausgabe ber alten Gebichtammlung ber Mufaddalijat begonnen, beren erftes und einziges Beit 1885 eridien, beren Fortsetung aber ber Tob ein Ende bereitet bat. Reben biefen Berten ichrieb er noch viele eingehende Recenfionen über neu ericbienene Berte ber grabifden Litteratur, Die in ber Beitidrift ber beutiden morgenlanbifden Befellichaft abgebrudt finb, bier aber nicht einzeln verzeichnet werden tonnen. 3m Berbit 1889 murde er nach Beibelberg gurudgerufen, aber ebe er bie Broleffur fibernehmen tonnte, feste ber Tob feinem arbeitereichen Leben am 3. 3anuar 1890 ein Biel, mahrend er bei feinen Gefchwiftern in Mannheim bie Beibnachtsferien gubrachte. Gin ftilles Gelehrtenleben, bas nur im engen Rreife ber eingeweihten Mitarbeiter richtig gewerthet, außern Erfolg und Anerkennung wenig gefunden hat, war abgeriffen, Deutschland hatte einen feiner bebeutenbften Orientaliften, leine Freunde einen ihnen werthen und liebenswürdigen Charafter perloren. Merr.

Thorbede: Frang Ib., ber illnafte Bruber bes Borigen, geboren am 16. Januar 1843 ju Meiningen, + am 1. Auguft 1892 in Arofa (in ber Schweig), hat ale Großinduftrieller und Polititer in weiten Rreifen tiefgebenbe Birfung genbt. Bie feine Bruber in Schnepfenthal erzogen, hatte er, mit ber Grundlage einer gelehrten Bilbung ausgeruftet, fich bem Berufe bes Raufmanns augewendet. Wenn ichon bie Lehrzeit in Bremen feinen Blid fur bie enticeibenben Bedingungen bes Welthandels geschärft hatte, fo erweiterte feinen Befichtefreis noch mehr ein mehrjähriger Aufenthalt in Rotterbam und Liffabon, wo er einer großen Fabrit, die Bortugal mit Tabat verforgte, in leitender Beife porftand, und fich burch Reifen, die ihn bis nach Marotto führten, noch mehr ju bilben mußte. Durch bie Erfrantung feines alteren Bruders Rarl (1838-74) aus einer vielberfprechenben Laufbahn nach Mannheim gurudgerufen, trat er mit biefem an die Spige ber mutterlichen Tabatsfabrit, und verftand es, berfelben burch feine raftlofe, gielbewußte Thatfraft und ben rafchen und ficheren Blid fur die Lage bes Marttes und bie Beburfniffe ber Confumenten einen großen Aufschwung zu geben. Bugleich war er energisch bafür thatig, ber vieljad bebrobten Tabatsinduftrie Schut und Rube gu Schaffen und burch Grundung einer umfaffenben Bereinigung ber Intereffenten, ihren berechtigten Forberungen eine wirtfame Bertretung gu fichern und boch biefe Forberungen mit ben finangiellen bes Reichs in ben nothigen Ginflang ju bringen. Denn einen Theil leiner reichen Rraft ftellte er mit ber gangen Singabe feines Befens in ben Dienft ber öffentlichen Angelegenheiten, auch babei nur bas Bohl bes großen Gangen im Auge. In allen Fragen, Die in ben beiben letten Jabrgebnten bas

118 Thorild.

Wohl Mannheims bewegten, in allen Fragen des politischen Lebens war sein beredter Rath und seine wohldurchdachte Meinung für große Kreise von bestimmendem Einstuß, und das um so nachhaltiger und entscheidender, als er in der selbstlosesten Weise nie an sich selbst dachte, weder nach einem städtischen Amte geizte, noch die Ehrenstellung eines Abgeordneten sür sich in Anspruch nahm. Was er galt bewies die große Theilnahme, die sich von allen Seiten, auch bei seinen politischen Gegnern, tundgab, als er, der eben das 100jähr. Bestehen seines Geschäftes geseiert hatte und in voller Begeisterung sür den größten Staatsmann Deutschlands von einer Fahrt nach Kissingen, die er geleitet, zurückgesehrt war, in der Bollkrast seinen Freunden und seiner Kamilie entrissen wurde.

Thorild: Thomas Th., ein geiftvoller Denter, ben man wegen feiner bahnbrechenden Bedeutung für die nationale Entwidlung ber ichwedischen Litteratur ben Leffing Cfandinaviens nennen barf, welcher jedoch feit feiner Ueberfiedlung nach Schwedisch = Pommern im 3. 1794 mit feinem Leben und Wirten Deutsch land angebort, murbe geboren am 18. April 1759 auf bem Gute Blafupb im Rirchfpiel Svarteborg in Bohusland als Sohn eines Kronlehnsmannes und ftarb am 1. October 1808 ale Bibliothefar und außerordentlicher Brofeffor ber Philosophie ju Greifsmald. Seine atabemifchen Studien vollendete er auf ber Univerfitat ju Lund, begab fich fobann nach Stodholm und begann bafelbit fruh feine fchriftftellerifche Thatigteit. Zwei Gebichte: "Die Leibenfchaften" und "Der Aderbauer" reichte er jur Breisbewerbung bei ber Gefellichaft Utile dulci ein; boch ward ihm nach bem maggebenden Urtheile Rellaren's nicht ber erfte Breis guerfannt, und perfonliche Bereigtheit barüber mag bei bem fpater ant brechenden Streit mit jenem Bortampfer des frangofifchen Beichmade über die Entwidlung ber beimathlichen Litteratur mitgewirft haben. Jebenfalls bat er in boberem Grabe als irgend einer feiner Zeitgenoffen eine neue Epoche in ber Belt bes Beiftes für Standinavien vorbereitet, als typischer Ausbrud jener gabrenben, bon reformatorifchen, theils burch Rouffeau, theils burch Offian und Rlopftod beeinfluften Beitibeen. Bereint traten Rellgren und Leopold gegen ben jugenblichen Biberfacher ber frangofifchen Beiftesherrichaft auf; aber wir Leffing in Deutschland über Gottiched und beffen Unhanger, fo triumphirte Ih in Schweben über ben leeren Formalismus ber Begnerichaft. In feinen ichriftftellerifchen Leiftungen trat jeboch, je entschiebener er fich ben politischen und focialen Fragen gumanbte, ber Dichter mehr und mehr hinter ben Denter gurad. Bugleich erwarb er als Rrititer burch feine Streitschriften um fo großere Bebeutung. 3m 3. 1784 begrundete er die Beitschrift "Der neue Rritifer" und gab ipater bie "Rritif über Rritifer nebit Entwurf gu einer Gefetgebung im Reiche bes Genies" heraus. Er beschrantte fich jeboch nicht auf bas litterarifche Gelb, vielmehr fuchte fein für alles Gble und Bute fcmarmenber, gegen alles Riedrige und Gemeine bon bem bitterften bag erfüllter Beift auch in ber Bolitif und im Staatsleben neue Bahnen ju eröffnen. Erflarte er boch felber, bag er nur ben einen großen unberanderlichen Gebanten bier im Leben bege, Die gange Ratur ju ertlaren und bie gange Welt ju reformiren. Da er nun bergweifelte, foldes in ber Seimath durchfegen gu tonnen, beichlog er 1788 nach England gu geben. Bubor wfinichte er ben Doctorgrad gu erwerben, indeg nach einer glangenben, am 22. Marg 1788 bor bem Ronige felbft abgehaltenen Die putation, überwarf er fich mit ber Facultat und verlieg Upfala, ohne fein Bie erreicht ju haben. In Großbritannien angelangt, ging er an die Musfnbrung bes abenteuerlichen Planes, eine Beltrepublit zu errichten, in welcher Gelebile Die legislative, Gelben bie executive Gewalt haben follten. Obwohl er gu biefem

Rwed in ber Lanbesiprache, Die er mit ftaunenswerther Schnelligfeit fich angerignet hatte, mehrere Schriften und ein allgemein anerkanntes Bebicht auf Gromwell berfagte, gelang es ibm jeboch auch bort nicht, einen Rreis "wirflich reier Manner" um fich ju fammeln. Rach zweijahriger Abmefenheit tehrte er 1790 in bie Beimath gurlid und nahm feine publiciftifche Thatigfeit fur bie angeftrebten boben Biele wieber auf, indem er mehrere politifche, im freimuthigften Sinne gehaltene Schriften berausgab. Begen einer berfelben, "Die Gbrlichfeit" betitelt, verwies ihn, als Apoftel frangofifcher Revolutionsibeen, Die Bormundicafteregierung mahrend ber Minderjahrigfeit Guftaj's IV. Abolf auf vier Jahre aus bem Banbe. In ber Folge begab er fich mit einem Reifefipenbium ausgeruftet, welches ibm bie Gunft bes einflugreichen Reuterholm berichafft hatte, über Ropenhagen nach Deutschland, hielt fich langere Beit in Samburg und Lubed auf und mablte fobann Greifewald jum bleibenben Bohnort. Damit begann bie zweite Cpoche feines wechfelvollen Lebens. Der poliliften Schriftftellerei entjagend, gebachte er nunmehr bie beutiche Philosophie gu reformiren. Rach zweijahriger Berbannung marb er begnadigt und 1794 als Bibliothetar an der Univerfitat Greifswald angeftellt, mit welchem Umt er balb eine alabemifche Lebrthatigfeit ju verbinden ftrebte. In Greifswald erfolgte auch die firchliche Ginfegnung feiner Che mit Buftaba Rogty, welche ihm aus Schweben nach bem Continent gefolgt war. 3m J. 1797 promovirte er nach-träglich jum Doctor ber Philosophie. Mit einer außerorbentlichen Professur betraut, las er bornehmlich über ichwebische Beichichte, Litteratur und Sprache, lowie fiber Ginleitung in Die Studien und erwarb fich auch in ber neuen beimath allgemeine Anertennung. Rofegarten nennt ihn einen Philosophen von lebenbigem und icarifinnigem Denten. Mit hervorragenben Geiftern Deutichlands tufpfte er ein naberes Berhaltnig an und warb von Reinholb, Jacoby und Berber (vgl. beffen Rachlefe hift. Schrift. 1820, VIII, 439 ff.) wegen feiner tieffinnigen Speculation boch geschätt. Schriftstellerifch mar er nach wie bor febr productiv. In ben Jahren 1797-1804 erichien eine Reihe lateinischer Promotionsfchriften verschiebenen Inhalts. Gein Sauptwert mar: "Maximum son Archimetria" (Berlin 1799), eine Dathematif bes Biffens, welche ben mabren Berth aller Dinge in theoretifcher und praftifcher Sinficht aufzuzeigen fucht. Das lateinifch gefchriebene Bert begleitete anfundigend und erlauternd eine beutiche Flugichrift: "Die Belehrtenwelt" mit bem Motto: Sapere aude (Berlin, 2 Thle.). Un ben großen Beitereigniffen nahm er fort und fort lebhaften perfonlichen Antheil. In freier ober gebundener Rebe richtete er an Meranber I. von Rugland, Papft Bius VII. und bie frangofifche Atabemie ber Biffen daften berichiebene Schriften, Die jum Theil in bas 1801 erichienene Elect Orpheus sive Panharmonion, literae saeculares pro humanitate" quigenommen find. Seine letten Lebenstage wurden burch bie frangofifche 3nbafton berfummert, welche bie ftille Bertftatt feiner Gebantenwelt mit Rriegslarm erfallte. Beftattet liegt er in einer Familiengruft, welche außer ihm auch Frau und Tochter, fowie ben Schwiegerfohn Florello und die fruh verftorbene Entelin umichließt, auf bem Friedhofe bes Bfarrborfes Reuentirchen unweit Breifswald. Seinen Grabftein ichmudt die felbft gemahlte Infchrift: O viva viva divinitas, meae animae anima, tibi fui tibi sum.

Thorild's gesammelte Werle, Upsala 1819—1824, neue Ausgabe von P. Hanselli 1873. — Verlds literaturens historia af Arvid Ahnselt II, 594 ff. Stockholm 1875. — Nektar och Gift af Arvid Ahnselt, Stockholm, 1, 1—46. — Greisswalder Sonntagsbl. 1883, Nr. 4—18: Thomas Thorild, der flandinavische Lessing, ein schwedisch-deutsches Lebens- und Characterbild.

Sadermann.

Thorismund, amalischer Ostgothenkönig c. a. 415—417, Sohn und Rachfolger des Königs Hunimund, eines Sohnes von Ermanarich. Seit 375 standen die Ostgothen zwar noch unter eigenen amalischen Königen, aber diese musim die Oberherrschaft der Hunnen anerkennen: Versuche, sie abzuschütteln, scheitenm (s. Winithar): nur die den Mongolen sich sügenden Könige vermochten sich pbehaupten. Th. ersocht im zweiten Jahre seiner Herrschaft einen glänzenden Sieg über die Gepiden, starb aber bald darauf durch einen Sturz dom Vind Wenn die gothische Ueberlieserung das Volk diesen König so tief betrauem Utz daß es 40 Jahre hindurch keinen Rachsolger wählt, auf daß sein Andenkunter ihm sortlebe, die der junge Walamer (s. diesen), der Sohn seines Vettan Wandalar (s. diesen), herangereist sei, so verräth schon die sür solchen zu viel zu lang bemessene Frist, daß die Sage hier etwas verhüllt: wahrschielt die Unterbrechung der Königsreihe durch unmittelbare Herrschaft der Hunnerchane, die so sange keine Könige der Ostgothen duldeten.

Quellen und Litteratur: f. Theobemer, Balamer und Widemer; pen Stammbaum ber Amaler: Konige ber Germanen II. Dabn.

Thorismund, Weftgothenkönig, 451-453, (altefter?) Sohn und Radfolge bes Ronigs Theoberich I, ber in ber Schlacht auf ben mauricianischen gelben gegen Attila (451) fiel. Roch auf bem fiegreich erstrittenen Schlachtfelb noch ibn bas Bolfsbeer, ber fich in bem Rampf belbenhait bervorgethan hatte, burd Bahl in den altgermanischen Formen jum Konig, womit fich die feierliche & ftattung feines Baters berband: bag die in ihre Bagenburg gufammengebringen hunnen diefe Feier nicht ju ftoren magten, galt als befonders hober Auf Des Metius' rantevoller Staatstunft gelang es, ben jungen Selben, ber in greifen Bater durch völlige Bernichtung Attila's rachen wollte, von birken Borfat abzubringen und ju ichleuniger Beimtehr nach Toulouse gu bewegen um etwaigen Berfuchen feiner dort jurudgebliebenen Bruder Theoberich, Bio berich, Gurich (unficher bezeugt find zwei weitere : Retimer und Simmerith), it bor ihm ber Berrichaft ju bemächtigen, juborgutommen: ber Romer farchten nach bolliger Bernichtung ber Sunnenmacht die Weftgothen in Gallien allm machtig werben gu feben. Th. eilte fo febr, bag er fogar auf feinen Unte an ber reichen hunnischen Beute vergichtete: ber Sage nach foll ibm Matins all Abfindung eine tofibare Golbichuffel aus Diefen Schaten überlaffen haben, ber baber als ein Rleinob gothischen Ruhmes galt (f. Svinthila). Die Barnung por den Brudern follte fich übrigens bald als nicht grundlos erweifen : wenigitat ward Th. icon zwei Jahre fpater bon Theoderich und Friederich ermordet: all Beweggrunde werben balb feine tyrannifche Barte, balb feine romerfeindin Saltung angegeben. Wie er mit Aetius über die hunnenbeute in Strift rathen fein foll, versuchte er - vergeblich - Arles ben Romern ju enteifen was icon fein Bater wieberholt angeftrebt batte: aber er icheint noch welm Angriffe auf ben romifchen Befit in Ballien geplant und an feinem Recht. W außere Politit feines Reiches ju leiten, ftrenger feftgehalten ju haben, all a bamals icon bie alte Boltsfreiheit ertragen mochte. Da verbanben fich im Britber, Die an der Bahl auf bem Schlachtield nicht theil genommen hatten baber burch biefe fich mehr überrascht als verpflichtet halten mochten, mit bit romifch Befinnten und ben burch bes Ronigs Strenge Erbitterten und liegen if durch einen Diener Affalfun (vielleicht Digverftandnig bes gothischen st Rnecht?) tobten. Der Morber wartet einen Jag ab, ba ber Selb megen I laffes ben Schwertarm (?) nicht brauchen tonnte, entfernt vorber alle 200 fturgt bann, Gefahr melbend, berbei, fichrt aber in Bahrheit Die Berfon felbft in bas Bemach: ber Ronig erschlägt in Ermanglung bes Schwerte einem Schemel mehrere ber Angreifer und fallt erft nach tapferer Begenn

Diese Ausschmudung burch sagenhafte Buge tehrt bei Ataulf's und Alboin's Ermordung ahnlich wieder: aber das Gange muß teineswegs ungeschichtlich sein.
Duellen und Litteratur: f. unter Theoderich I. und II. Dahn.

Thoriswinth (Turifinth), Ronig ber Bepiden (c. a. 540 seq.), gerieth in Streit mit ben benachbarten Langobarben, wohl auch weil biefe ben bon ben Bebiben gebemuthigten Berulern Aufnahme gemahrt batten. Rach ber Sage gerftreut ein ploglicher Schreden bie beiben Beere gerabe bor Beginn ber Schlacht: bie beiben Ronige, Th. und ber Langobarbe Audoin, allein bleiben mit ibren Wejolaichaften auf bem Welb: fie erfennen barin bie Marnung bes Dimmele bor bem Blutbergießen und ichließen Baffenftillftanb auf zwei Jahre, einstweilen ibre Streitigfeiten beigulegen. Allein bieg gelingt nicht: nun fucht Ib. vergeblich bunnifche Gilfsichaaren gegen Die Uebermacht ber verbundeten Langobarben und Bygantiner ju gewinnen, ebenfo vergeblich, lettere auf feine Seite ju giebn : weil flavifche Rauber gegen reiches Fahrgelb von Gepiben fiber bie Donau in bas Romergebiet geführt worben waren, ichidte Juftinian ben Langobarben ein Gulfsbeer, bas unter Amalafrib, bem Cohne bes Thuringerfonige hermanfrib, und ber Amalungin Amalaberga (f. beibe) mit ben Langobarben vereint die Bepiden fchlug (551) und gum Frieden gwang: ja, fie fchidten nun Bulfeichaaren an Rarfes fur bie Befampfung ber Dftgothen unter Totila, ber burch ben Speer bes Gepiden Asbad fiel. Balb aber tam es wieber jum Bruche mit Bnang: Th. weigerte fich, im Ginvernehmen mit feinem Bolle, einen ju ibm geflüchteten langobarbifchen Ronigsfohn, Silbichis, an ben Langobarben Auboin, und - fpater - an die Silbichis ebenfalls feindlichen Bygantiner auszuliefern: er verlangte als Gegenleiftung von Auboin bie Auslieferung eines umgetehrt von ben Bepiben gu ben Langobarben geflüchteten gepibifchen Abnigefohnes, Oftrogotha, Th. hatte ben fcublofen Anaben, ben Gohn bes berftorbenen Gepibentonigs Glemund, verbrangt. 3mar bie beiben Bolfer weigerten folde Berletung bes beiligen Gaftrechts: aber bie beiben Ronige verftanbigten fic Aber ben gemeinfamen Bortheil und jeber ermorbete beimlich feinen Gaft. Damals wohl follte bas Band swiften beiben Ronigshaufern baburch gefeftigt werden, bag Ih. Audoin's Sohn Alboin jum Baffenfohn annahm (adoptio per arma), was badurch eine jagenhafte Farbung gewinnt, daß Alboin Thoriswinth's Sobn Thurismob (Thorismuth) in iener Schlacht von 551 mit eigner band erichlagen batte. Bleichwohl nimmt Th. Alboin gaftlich auf und feufst nur, als biefer auf Thurismob's Blat in ber Salle fich nieberlagt: ja, er ichfigt gemaß bem beiligen Baftrecht ben Erleger feines Sohnes, als fein anderer Sohn, Runimund, die Langobarden hohnt und die Sallegenoffen diese auf ihre schmabende Erwiberung erichlagen wollen. Dit ben Baffen Thurismob's beichentt entläßt er Alboin ju feinem Bater. Balb barauf ftarben Th. und Auboin : ihre Cohne, Runimund und Alboin erneuten alsbald ben alten Sag, Runimund fiel, wie Thorismuth, von Alboin's Schwert, ber Stamm ber Gepiben marb mit Gulfe ber mongolifchen Abaren ausgemorbet: nur ein fleiner Reft flüchtete unter Reptila, Thoriswinth's Grogneffen, mit bem gepibifchen Ronigefchat nach Bygang.

Quellen und Litteratur: f. Konige II, 18-28; auch die Artitel: Alboin, Audoin, Runimund. Dahn.

Thouret: Ritol. Friedr. Th., Maler und Baumeister, geboren am 2. Juni 1767 in Ludwigsburg, † am 17. Januar 1845 zu Stuttgart, war ber Sohn eines herzoglichen Kammerlafaien. Wie andere Söhne seiner Dienerschaft nahm Herzog Karl Eugen von Württemberg den jungen Th. in seine Militärafademie, später hohe Karlsschule auf, wo er von Ende 1778 bis Ansang 1788 von den Prosessionen Guibal, Harper und Heisch zum Maler ausgebildet wurde. Mit dem Titel eines Hosmalers und einem Reisestipendium von 400 fl.

122 Thouret.

aus ber Unftalt entlaffen, ftubirte ber junge Runftler noch bom Jahre 1788-1 in Baris und bom Jahre 1793-96 in Rom. Bier aber ging er unter ben Einfluffe feines Freundes, des befannten Karlsruber Architeften Friedrich Bein brenner (1766-1826), gur Baufunft über. Bon dem zweiten Rachfolger beim Rarl's, Friedrich Eugen, murbe Th. nach feiner Rudfebr gur Leitung bes aus baues von Schlog Sobenheim verwendet. Bier lernte Boethe bei feinem Shift garter Anfenthalte im Spatherbit 1797 bie Runft und bie Berfonlichteit 16 Meifters ichagen und beranlagte feine Beigiehung gur Biebereinrichtung to im 3. 1774 ausgebrannten Beimarer Refibengichloffes. 3weimal, vom 3m bis October 1798 und wieder vom December 1799 bis Februar 1800, bemeil Th, in Beimar, und leiftete bort unter Mitwirfung bon anderen Stuttgatte Runftlern nugliche Dienfte fowohl im Schloffe als bei einem Umban bes Theaten Boethe ftand, wie feine Tagebucher und Briefe ausweifen, mahrend diefer Be mit ihm auch in brieflichem Bertehre. Dagegen icheint fich Ih. (bgl. Sall Beimars Mertwürdigfeiten fonft und jest G. 321 u. Litt. Rachlag ber fin Raroline v. Bolgogen I, 466) mit bem Gefchafteleiter bes Bauwefens, Geb. Rat v. Bolgogen, weniger gut bertragen gu haben; er fam außer Bermenbung de ber Schlogbau ju Enbe geführt mar.

Nach dem Tode Herzogs Friedrich Eugen im J. 1797 wurde Ih. der bessellen Sohn und Nachsolger Herzog (später Kursürst — König) Friedrich mit dem Auftrag betraut, das dem Ludwigsburger Residenzschlosse gegenüberliegende Parkschlösichen Favorite (1718 durch Paolo Retti vollendet) ganz neu einzurichten und wurde dafür im J. 1800 durch die Ernennung zum Hosbaumeister belomt. Seine Kräfte zersplitterten sich aber an allerlei sleineren Ausgaben seines Amtik Aus- und Umbau der sürstlichen Schlösser und Gartenanlagen zu Stuttgat. Ludwigsburg, Monrepos, Freudenthal, Solitude u. a., Ersindung von Hosaften, Ausstatung von Opern und ähnlichen Geschäften. Er galt bir hil als ein Mann, dessen bewegliche Phantasie und unerschöpfliche Arbeitsstal

alles möglich ju machen wiffe.

Unter Ronig Bilhelm I., beffen Bauluft erft fpater erwachte, ichied I im 3. 1818 aus feiner Sofftellung aus und follte hauptfachlich als Lehrer ! Staatsbienfte verwendet werben. Er erhielt in demjelben Jahre als Ditglis einer neu eingesetten tonigl. Runftcommiffion den Titel eines Profeffors b Baufunft, ben ihm Goethe borgreiflich fcon in feinen Tagebuchern und Bud von 1797 an ju geben pflegte. Den Titel Oberbaurath erhielt er erft im 1842. Ginen Unfang feiner Behrthätigfeit bilbete bie Uebernahme bes go metrifchen und architettonischen Beichnens am Symnafium und ber Realid ju Stuttgart. Geine eigentliche Bestimmung aber follte eine Brofeffur an bi neu gu errichtenden Runftichule fein, Die jedoch erft im 3. 1829 ju Stan tam. Ih. erhielt neben bem Bilbhauer Danneder, ber an bie Spike geftell wurde, die Function eines ftellvertretenden Mitgliedes ber Direction. En Sauptlehrthatigfeit entwidelte er aber nicht in ber Runfticule, fonbem mi bamaliger Gitte auf feinem Baubureau, wo er ale vielbeichaftigter Staats w Privatbaumeifter junge Technifer herangog, ohne übrigens "Schule" gu made

Bon seinen öffentlichen Bauten sind zu nennen: das dem Grasen v. Zeptel auf dem alten Ludwigsburger Friedhose von König Friedrich errichtete Mantleum (1802—06), das für seine Zeit sehr zwecknäßig angelegte Kathanns hospital in Stuttgart (1820—27), der, freilich nach heutigen Begriffen bescheidene Cursaal in Cannstatt (1825—26) und das von allen seinen Atunstlerisch am sorgsältigsten durchgesührte neue Badgebäude in Wildbad dis 47). Die Privatgebäude, deren er in der württembergischen Sampstagroße Anzahl gebaut hat, sind jest, wie z. B. der große Bazar in der A

se, meist jo start verändert, daß man sie kaum mehr mit seinem Namen in bindung bringen dars. In seinen früheren Bauten zeigt Th. eine ganz der nbrenner'schen Schule entsprechende Vorliebe für derbe dorische Formen und rascht bei seiner phantasievollen Natur durch die große Dürstigkeit der decoven Ausstattung, welche freilich zum großen Theile durch die ängstliche ramteit seiner staatlichen und bürgerlichen Bauherren bedingt war.
ter, wie bei dem Wildbader Badgebäude, ging er zum romanischen Stil zumal in seinen Privathäusern, auch zur italienischen Renaissance über. bedauern bleibt sür alle Zeit, daß es dem kenntnißreichen und schaffensegen Meister nicht vergönnt sein sollte, seine Kunst an einem großen TheaterConcertgebäude, worauf seine Gedanken und Studien dis zu seinem Alter

Sein Sohn Paul Th. (geboren 1814, † 1874) hat fich als vorzüglicher atermaler in Stuttgart und barüber hinaus einen rühmlichen Ramen er-

Bgl. den Netrolog (von K. Grüneisen?) in der Schwäb. Kronik, Jahrg. 845, S. 122. — Wagner, Gesch. der hohen Karlsschule (Reg.). — Schöll, Beimars Merkwürdigkeiten einst und jeht S. 304 und 321. — Egle, Beiäge zur Gesch. der neuer. Architektur in Württemberg, in den Sih.-Protok. Bereins s. Baukunde in Stuttgart 1879, Halbj. 1, 41. — Wintterlin, Bürttemb. Künstler in Lebensbildern S. 172 s. Wintterlin.

Thrafftila, Bepidentonig, c. 490; die Macht bes Bolles hatte fich burch Sieg über die Sohne Attila's am Netad (453) bedeutend gehoben, jumal bem Abzug ber Oftgothen von ber Donau nach Thratien: fie hatten bas tige Sirmium (Mitrovitsch in Ungarn) jur Sauptstadt gewonnen; baber ten fie nicht wunschen, daß ber Amaler Theoderich ein machtiges Reich alten Feinde, der Ditgothen, in ihrer Rabe errichte. Ronig Th. versuchte oberich ben Weg über Sirmium zu verlegen: lange schwantte die Schlacht: ichwerem Rampfe entschied die perfonliche Tapferfeit Theoderich's ben Tag 489); nun ichloffen fich viele Bepiben bem Sieger an und gogen mit ibm Italien. Th. icheint bon einem Theile feines Boltes verlaffen worden gu wenigstens erfcheint balb (c. a. 505) barauf neben feinem Sohn und Rach. er Thrafarich ein zweiter Gepidenfuhrer Gunberich, mit bem fich jener n die Oftgothen zu verbunden trachtet: allein fo lange Theoderich lebte terten biefe Strebungen: er ichidte feine Grafen mit einem Beer und Th. nte Sirmium ohne Biberftand; erft fpater, jur Beit ber Bedrangnig der othen burch bie Bygantiner, breiteten fich bie Bepiben wieder aus und ben abermals Sirmium.

Quellen und Litteratur: f. bei Dahn, Die Könige ber Germanen II, 1861, 18: — Urgeschichte ber germanischen und romanischen Boller I, 1881,

Thrämer: Theodor v. Th., hervorragender Päbagog, Sprachforscher und eiter für evangelisches Deutschthum, geboren am 9. December 1809 auf der pfarre Gels bei Dorpat als dritter Sohn des aus Sachsen-Weimar (Hahn) ewanderten Pastors Johann Th. und der Deutschlivländerin Friederike geb. ing. Rach des Baters frühem Tode († 1814) in Dorpat erzogen studirte 827—31 mit außergewöhnlichem Ersolge (drei Preismedaillen) an der balen Universität Theologie und zwar in engem Anschluß an den durch Lehre und Glaubenswärme hervorragenden Prof. Kleinert. Nach bestandenem men stellte ihm der damalige russische Unterrichtsminister Fürst Lieven, der lelbst evangelisch — auf den jungen Theologen ausmerksam geworden war,

124 Thramer.

jur Fortfegung feiner Studien aus eigenen Mitteln ein mehrfabriges Reife ftipendium jur Berfugung. Ih. befuchte nun 1832-35 eine Reibe beutider Universitäten, wobei jeboch, wie aus bem mit gurft Lieben lebhaft unterhaltenen Briefmechfel bervorgeht, weniger bie theologischen Gorfale ale ber Berfehr mit ber atabemifchen Jugend, befonbers ben Theologen, ibn angogen. Lettere tamen dreibt er einmal, aus ben Borlefungen mit bollem Ropf und leerem Bergen ins Amt. Diefe Bahrnehmung trieb ibn ju einer Art miffionarifcher Thatiateit unter ben Studenten und bie mabrend jener Jahre an mehreren Bochiculen entstandenen Bereinigungen für theologische Leseabenbe, Sonntageschulen, Rrantenpflege zc. find birect und indirect ein Bert bes jungen Balten gemejen Langeren Aufenthalt nabm er in Berlin, Bonn und Dunchen. An letterem Orte feffelte ihn besonders G. S. v. Schubert burch Borlefungen und burch perfonlichen Bertehr. Gier auch fchlof er mit v. Ufedom, bem fpateren breut. Gefandten, Freundschaft und gab im Bunde mit ihm ben erften Anftog au ber 1837 erfolgten Ueberfiedlung ber Billerthaler nach Schleffen. 1835 nach Dorpat gurfidgefehrt fab Ib. feinen Plan, fich an ber Univerfitat gu habilitiren, burd perfonliche Ginfluffe und die im allgemeinen ber Bulaffung von Inlandem bamals ungunftige Stromung fo febr erfchwert, bag er fich bem praftifden Schulfach jumandte. Die Art ber Begabung wies ibn entichieben an Die Uniberfitat, boch pabagogifches Talent und Liebe jur Jugenb haben ibn auch in ber Schule Erfolg und Befriedigung finden laffen. 1837 wurde er am Dorpater Gymnafium Oberlehrer ber beutichen und lateinischen Sprache, 1846 ebenbafelbit Oberlebrer ber Religion. Die in Diefen Stellungen vertretenen Grundfage entwideln zwei fleine Abhandlungen : "Der Unterricht in ber Mutterfprache" (Dorpat 1839) und "Der fogen. hobere Religionsunterricht" (Reval 1849). In beiben Schriften tritt ber felbftanbige Beift bes Berfaffers beutlich hervor, verlangt boch bie erftere im Sprachunterricht bes Gumnafiums für bie Muttersprache ben Borrang, nicht nur um ihrer felbit willen, fonbern auch im Intereffe der fremden Sprachen, infofern Die befürwortete Dethode des Sprachunterrichts "bie Muttersprache jur Sprachmutter werben laffe". Gbenfo mar ihrerzeit etwas neues die Forderung ber zweiten Abhandlung, den hoberen Religionsunterricht nicht auf ber fogen, popularen Dogmatit fonbern auf gefchicht. licher Grundlage aufgubauen. Und reformatorifch ift, wo fie immer einfehte, Thramer's gange Lebensarbeit geblieben. - 1841 bermablte er fich mit Datbilbe Loffius, ber Schwefter von Chuard Loffius (f. A. D. B. XIX, 217); in feinem Amte burchlief er 1837-52 bie Rangclaffen bis jum Collegienrath. 15-jabrige Thatigfeit in Dorpat war erfolgreich und weitreichend: ale Bebret fibte Th. auf bie Jugend, namentlich auf ernft angelegte naturen einen großen, Die Schulgeit weit überbauernben Ginfluß; mit ben Studirenben bielt er Rublung durch bielbefuchte offene Abende; befonders aber unter den Berufsgenoffen entmidelte er eine Thatigfeit, Die in Die baltifche Badagogit ein frifches, balb auch von Deutschland mit Genugtbunng bemerttes Leben brachte: 1844 grundete er in Dorpat Die Babagogifche Gefellichaft, welches Beifpiel balb in anbern Stabten Rachfolge fand; 1846 gab er ber Lehrerwelt ber brei Oftfeeprovingen ein gemeinsames Organ in feinen mit ben Baffen wiffenschaftlicher Granblichfeit, muthiger Initiative und, wo es noth that, beigenden Biges tampfenben "Blattern für Erziehung und Unterricht" (ale Beilagen jum "Infand" 1846 bis 48). In Diefen Blattern beröffentlichte er u. A. folgende Abhandlungen: 1846 einen temperamentvollen Angriff auf bas Fremdworterunwefen in ber beutschen Sprache unter bem Titel "Gin Rechtshaudel aber nicht für Rechtsgelehrte allein"; 1847 "Das öffentliche Schulmefen in Rugland feit Beter b. G." (ine Sollanbifche aberfest in ben N. Bijdragen, Daftricht 1854); 1848 "GeThramer. 125

dicte bes beutiden Sprachftubiums und insbefondere feiner Unterrichtsmethobit feit ber Reformation" (lebhaft anerkannt in Jahn's Jahrbb. fur Phil. u. Bab. Eb. LIV, 322-25, Rade's pabag, Jahresber, v. 1851, S. 47 ff. rc.). 1849 permanbelte Ih. Die pabag. Beilagen in Die felbftanbige Beitichrift "Das Ergiehunge- und Unterrichtemefen in ben ruff. Oftfeeprobingen" (3 3abrgange 1849-51). Sierin (und auch feparat 1850 bei Sartmann in Leipzig) ericbien fein "Entwurf einer beutschen Sprachlehre, Theil I Saglehre", in welchem bas Beriahren ber Borganger bis auf Beder und Goginger fritifch behanbelt unb jugleich ein neues Syftem ber Sahlehre scharffinnig entwidelt wird (vgl. die Befprechungen in Jahn's Jahrbb. Bb. LXII, 329-31, in der fachs. Schulwitnug 1850 G. 621 zc.). Th. ftellt bem beutichen Sprachunterricht als bobes Biel eine nationalpatriotische Aufgabe. Die Satlebre foll auf ber Schule nicht als felbftanbiges Lehrfach, fondern nur als Borftufe neben und mit ber Stilfeine getrieben werben; Stillehre ift in allen Claffen bie Sauptfache, burch fie wird ber jugendliche Geift in Bucht genommen, bas Rationalbewußtfein und imes eble Gelbfigefuhl gewedt, welches bas Frembe, unferer Ratur und Sprache mpiderlaufende abwehrt. Die Beftrebungen Thramer's für Bebung und Berfiefung bes beutschen Sprachunterrichts fanben die Buftimmung Jafob Grimm's bgl. bes letteren Bemerfungen bei Thramer, Deutsche Stillehre 1857 G. III), in feiner Beimath bemirtten fie Die Umgeftaltung bes Schulreglements bon 1820. das einen fpflematifchen Unterricht in der deutschen Brammatit unterfagt hatte. Aleberhaupt bezeichnet die besprochene Birtfamteit Thramer's einen Aufschwung bes baltifchen Sprachmefens; weber bor noch nach ihm ift es einem anderen gelungen Die ergiehlichen Intereffen ber brei Oftfeepropingen um einen Mittelpuntt ju fammeln, gefchweige benn öffentlich vom Gefichtspuntt bes Deutschthums aus In pertreten. Aber gerabe barum follte fein Birten in ber Beimath ein jabes Enbe finben. Er gerieth megen eines an bie in ber ruffifchen Diafpora lebenben Deutschen gerichteten Dahnwortes mit ber ruffischen Genfur in Conflict und bie Folge mar bas bon ibm felbft nachgefuchte Ausicheiben aus bem ruffiden Staatebienfte.

Anfang 1858 fiebelte er nach Breugen über um fortan auf gunftigerem Boben feinem 3beal beutscher Bolfserziehung ju bienen. Als gutes Bahrzeichen flang ibm bes alten Freundes Ufedom (bagumal preug. Befanbten in Rom) Billfommgruß entgegen: "Du mußt bei uns bleiben und uns ben Gegen Deines aufrichtigen und aufopfernben Bergens bringen". Den geeigneten Boben fanb Ih, in bem 1853 ju Berlin versammelten Rirchentage. Bier trat er mit einer Ansprache auf, beren Bebantengang, anfnupfend an bie Mittheilungen zweier beutscher Beiftlichen aus Baris und Lyon über Die traurige Saltung ber in ber Diafpora lebenben Deutschen, ben Rachweis führte, bag bie nationale und fittliche Bertommenheit braugen lediglich die Folge ber im Mutterlande felbft fo wenig genoten Treue in Dingen bes nationalen und gottlichen Beruis mare, und daß eine Befferung nur burch eine entschieden nationale und evangelische Graiebung ber Jugend bewirft werden tonne. Seine Borte gundeten, ihr Ergebnift war ber am 1. November 1853 gegrundete "Allgemeine beutsche Schulberein für innere Diffion", ju beffen Stamm Mitglieber wie Ahlfelb, Rramer (balle). Blochmann, Rlig, Wangemann, Fürbringer, ber conferbative Rampe Rleift. Regow u. A. gehörten (vgl. Briefmechfel bes eb. Schulber, bon 1855, 3 13 ff., Beffilches Rirchenbl. 1866, 20. u. 27. Oct., Ev. Monatebl. fur bie bentiche Schule 1881, S. 7 ff.). Diefem Berein bat Th. mit großem organifatorifdem Befchid, raftlofer Energie und nach allen Geiten eingreifender Unregung bis ju feinem Tobe felbftlos als "Orbner" gebient, ein Beugnig bafur ift ber fatt Sanbidrift gebrudte Briefmechfel bes Bereins" mit feinen vom Orbner 126 Thramer.

aufgestellten Thefen, barangefnupiten Circularcorrefponbengen und Boten (1858 bis 1859 brei Banbe). Anfangs in locale Zweigvereine gerfallend erbielt ber Berein 1857 eine nach Berathungsgegenftanben in 9 Sectionen getheilte Bliebe rung. Aus ber Arbeit fur Die erfte Section ging ein eigenartiges Buch bes Ordners herbor: "Des beutichen Bolles Urt im Gegenfas ju romanischer und flavifcher Bolfathumlichfeit" (Leipzig 1858). In ben einleitenben Grundzugen einer ichriftgemagen Geelenlehre wirb ein bualiftifches Brincip aufgeftellt, infofern Th. Die Geelenanlagen nach ihrer Richtung auf Innerlichfeit ober Mengen lichfeit unterscheibet; bem entsprechend gerfallen ihm auch bie Botter in folde mit vorwiegend innerlicher ober außerlicher Beanlagung (lehrende ober maltenbe Bolfer); bas beutiche Bolf wird ber erfteren Gruppe jugewiefen und bemnach als fein weltgeschichtlicher Beruf im wefentlichen ber lehrenbe erkannt. (Ueber ben lebhaften burch biefe Schrift bervorgerufenen Meinungsaustaufch bal. Briefm. bes Schulver, 1859-61). - Ein anberes Wert, bas furg vorber ericbienen war, fest die bereits in Dorpat (val. o.) angelegte Sprachlehre fort; es ift bies ber treffliche, gegen bie fiberhandnehmenbe Berwilberung gerichtete "Grundiff ber beutichen Stillebre in Beifpielen. Gefammter Behrgang ber 5 oberen Gpmnafialclaffen" (Rogafen 1857). Das parallel gebende ausführliche Buch "Deutide Stillebre auf pfpcholog. Grundlage" mar bis jum 5. Bogen gebrudt, ale ber Tob ben Berfaffer abrief; das erschienene behandelt die beiden erften Capitel bes fnappen Grundriffes. Letterer war raich bergriffen, eine 2. Auflage bereitete Fr. Bauer vor, ftarb aber vor der Ausführung, doch hat er in feine neuhodbeutiche Grammatit bas eigenartige Spitem ber Thramer'ichen Saklebre aufgenommen. Bon letterer handelt auch die fleine Schrift: "Anleitung gu einer fruchtbaren Behandlung ber beutschen Saplehre als Borftuje ber Stillehre nach Thramer's Tobe herausgeg. von 3. G. Burger" (Militich 1861). - Der außere Lebensgang Thramer's feit ber leberfiebelung nach Deutschland eilte einer fruhen Bollenbung gu. 1855 trat er in ben preugifchen Schulbienft als Oberlehrer an ben Frande'ichen Stiftungen und ber hoberen Tochtericule in Salle; nebenber las er ebenbafelbit por jungen Behrern fiber bie Dethobit bes beutichen Unterrichts. 1856 folgte er einem Rufe nach Rogafen (Brob. Bofen), wo furg borber eine bobere Lehranftalt fpecififch lutherifcher Richtung gegrundet worden war. 218 Leiter Diefer Unftalt wirfte Th. zwei Jahre mit ber gewohnten hingebung und bob biefelbe mahrend biefer Beit gur Stufe eines Gomnafiume empor. Allein die unficheren Grundlagen biefes Brivatunternehmens, namentlich aber bas Berhalten feines Grunders und Abminiftrators, der auf die pabagogifch-bibaltifche Leitung ber Schule einen Ginflug beanfpruchte, ben Ib. ale Director nicht zugefteben tonnte, veranlagten letteren 1858 jum Rudtritt. Er ruftete fich eben Rogafen mit einem far Die Leitung feines Schulvereins geeigneteren Bohnorte gu vertaufden, als ploglich am 30. September 1859 ben noch nicht funfzigjabrigen ein Bergichlag ereilte. In ben ichweren perfonlichen Erfahrungen ber beiben letten Lebensjahre mar ber ftetig aufblubenbe Schulverein fein Troft und feine Freude und diefe Schopfung bat ihren Urheber überbauert, fie bluht noch beute ale ber altefte, in feinen Bielen umfaffenbfte aller evang. Schulvereine Deutschlands. Gin Mitarbeiter beffelben faßt im ebangel. Monatebl. f. b. beutiche Schule 1881 S. 6 bie Wirtiamteit bes Grunbers in ben Sat jufammen: "Th. war ein mahrer Apoftel bes ebangelifchen Deutschthums". 2. Biefe wirft in feinen "Lebenserinnerungen und Amterfahrungen" II 2, 149, wegen ungenfigender Information die einheitliche Grundlage feines Bebens und Strebens verfennend, Th. gwar Bolupragmofine bor, bricht aber Diefem Bormurf felbft Die Spige ab, indem er mit Barme "bie lebendige Rraft, die bon ihm ausging", bervorhebt.

Thran. 127

Dem entworfenen Lebensbild murbe ein wefentlicher Bug fehlen, wenn man pie fünftlerische Seite Diefer eigenartigen Ratur überginge. In bem Gelehrten und Babagogen folug ein Dichterhers, bas fowol in Borten wie in Tonen gu prechen wußte. Doch bielt Ih. mit ben Erzeugniffen feines Gemuthelebens urud: bon Dichtungen beröffentlichte er nur einige Ballaben im "Inland" herborragend barunter "Der Sagmaier", 1846), von gablreichen mufitalifchen Compositionen nur "Sieben Lieber fur eine Singftimme" (Beipzig b. Bhiftling). Dit Recht rubmt an biefen Beinr. Lome (in einem Brief b. 1847) "bie feltene und erquidende Frifche ber Empfindung, die humaniftifch hochgebilbete Form und Auffaffung". In der fleinen Sammlung find "Mitternacht", 2B. Muller's Brant auf Rugen", Reinid's "Zwiegefang" Perlen beutscher Tontunft. Rach bes Componiften Tobe ericbien "Der Wittme Cohn" von Chamiffo fur Bariton und Clavierbegleitung bei Trautwein in Berlin. In bas Gebiet ber mufitaliiden Unterrichtsmethobit bat Th. burch awei Abhandlungen "Ueber bie nothwendige Berbefferung bes Mufifunterrichts" (1846 u. 48 in Reval bei Rluge), fowie burch "Thefen und Borfchlage" (in ber Reuen [Leipg.] Beitfchr. f. Mufif XXIX, Rr. 5, 7 u. 27) eingegriffen und fich damit in ber Geschichte ber Dufit neben Mary einen Blat erworben (vgl. Brendel, Geich, b. Muf., 6. Aufl., G. 623), Eduard Thrämer.

geboren am 4. December 1811 in Freudenstadt, der württembergischen Oberamtösiadt auf dem Schwarzwald. Seine Eltern waren Georg Friedrich Matthias Ih., Diakonus an der Stadtkirche in Freudenstadt, und Friedrike geb. Haspel, Tochter eines berühmten Arztes in Schwäbisch Hall, welcher Leibarzt des Prinzen Paul von Württemberg gewesen war, so lange dieser ins Exil im Stist Comburg verbannt war. So schreibt Ferdinand Ih. selbst in einer von ihm versähten Lebensbeschreibung auf 5½ Foliobogen, welche im solgenden wörtlich benuht werden soll, weil sie für seinen Bildungsgang und sür seinen Charakter von Werth ist. Er hat sie vier Jahre vor seinem Tode geschrieben und "Netrolog" betitelt. Wie seine noch lebende Tochter dem Schreiber dieses Artikels sagte, hatte Herr Rector Fr. Pressel in Heilbronn den Wunsch ausgesprochen, davon Einsicht nehmen zu dürsen, und dieser Wunsch wurde erfüllt. Im 5. hest der Rünsterblätter erschien dann "Thräns Lebensgang, von ihm selbst erzählt", ein Abdruck dieses Netrologs, aber mit bedeutenden Auslassungen, Abkürzungen

von Stellen, welche die Gerausgeber glaubten nicht veröffentlichen zu sollen. Und dieser Retrolog wurde also von der Redaction zu ihrem Zwecke verwendet, wie die Tochter schreibt, ohne daß die Familie davon in Kenntniß geseht wurde. Mit Zustimmung derselben wird nun im solgenden ebensalls diese Autobiographie

Thran: Georg Rarl Gerbinand Th., Dombaumeifter in Ulm, ward

wiedergegeben, mit den nöthigen Zusähen.

Mein Bater (so jährt Th. fort) wurde 1811 Diakonus an der Stadtkirche in Freudenstadt. Im September 1819 wurde er als Psarrer nach Gelbingen, Didcese Schwädisch hall, verseht, und zwar auf sein Ansuchen, weil meine Eltern den Wunsch hatten, ihrer heimath und den Ihrigen näher zu sein. Den ersten Schulunterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen erhielt ich von meinem Bater. Am 17. März 1821 starb er. Ich besuchte von nun an das Symnassium in Schwädisch hall, aber nur turze Zeit, weil ich noch in demselben Jahre von meinem Oheim, dem damaligen Straßenbaninspector Bühler in Weingarten, Oberamt Ravensburg, an Kindesstatt angenommen wurde. War ich seingarten, Oberamt Ravensburg, an Kindesstatt angenommen wurde. War ich sein dem Borgang meines Baters zur Theologie bestimmt, so änderte sich sein meine Lausbahn: ich trat zum Bausach über. In nicht ganz drei Jahren war ich ausgebildet, und zwar in dem Grade, daß ich als Dirigent der Bauschule für Architetten und Wertmeister, welche Bühler gegründet hatte, vor-

128 Thrân.

fteben tounte. In Diefem Inspectionsbegirt mar reiche Gelegenheit gu Grierum ber Belbmegtunft, bes Tracirens von Stragen, ber technischen Behandlung ber Flugcorrectionen, des Rivellirens mit Inftrument und Barometer. Dein Leben und Erzieher verwendete mich auch ju Privatauftragen, wie folgt. Bu Unter ber breifiger Jahre bilbete fich in Illm eine Actiengefellichaft gur Grbohmus von artefischen Brunnen auf der rauhen Alb. 3ch hatte die Blane gu en merfen gur Bohrhutte, gu ben Arbeitswerfzeugen, beren es viele maren, in nattlicher Grobe, batte alle Bobrregifter au fuhren. In brei Orten murbe gebohrt, in Luighaufen, Rerenftetten, Rieberftogingen, alle im Oberamt IIIm, aber obne Erfolg. Das Jahr 1831 war für mich berhangnigvoll. Anfange Muguit war ich nach Berg, Oberamt Chingen, beordert jur Aufnahme ber botti Donaubrude, Jodhbrude, an beren Stelle eine fteinerne gebaut werben follte Babrend biefer Arbeit brach bas Rerpenfieber bei mir aus und gwar riapmis Um 27. Ceptember, Abends 6 Uhr, erwartete man meinen Tob: aber es trat eine Rrifis ein, ich genas. Die Jahre 1833 und 1834 treffen mich als Baführer mit Ausführung von fleinernen Dohlen, Duichlaffen und bolgernen Brilden in ben Strafenbauinfpectionen Ulm und Biberach. Meine prattifchen Renntme erlernte ich bei bem Bau ber Donaubrude (Ludwig . Wilhelmebrude) in Ulm wo ich brei Jahre beim Bimmerhandwert ftund, eingeschrieben auf ben Bimmer meifter Sonold in Reuulm. Chenfo bei bem Ban ber Brude über bie Donan bei Biblingen. Bei folden Baumefen fteben Die Betheiligten mehr ober wenion in Bejahr, bas leben einzubugen. Dir brobte es mehrere Dale. Un ber Ulmerbrude fturgte ich beim Baltentragen mit meinem Rameraben in Die Denau; wir mußten berausichwimmen und eilten in ben golbnen Ochjen gum Altrodnen. Gin anbermal fturgte ich in bie febr tiefe Baugrube am bairifden Biberlager; ich wurde mit fogenannten Stichern herausgeholt. - Und an ber Biblinger Brude mar es ein mahres Bunber, bag ich nicht burch ein aus ber Sobe von 40 Rug herabfturgenbes Sebeifen formlich gefpiegt murbe. Im Jahr 1835 wurde ich bon herrn Oberbaurath b. Egel senior aufgeforbert, bal Staatseramen mitzumachen. Diefes bauerte bom 15. Juni an brei Bochen; ich erhielt bas Beugnig II. Claffe, Prabicat gut. Wir maren gu vier: Glof. jest Oberbaurath; Egel, ber berftorbene Oberbaurath; Dungen, Titulaturbaurath, und ich. Rach erftandenem Examen machte ich einen Befuch bei Dberbaurath Thouret (Graminator), um mich ju erfundigen, auf welches Refullat ich meine Soffnungen bauen tonne; ber erwiderte mir, ich tonne beruhigt noch Saufe geben. 3ch hatte auch bas Glud, Die Sauptanigabe, Diesmal ein Ruchthaus für beibe Gefchlechter, von allen Candidaten am beften gu lofen, weil ich bas Rreisfpftem anwendete. Dit mancherlei Arbeiten murbe bie andere Galite bes Jahres 1835 und ber Winter und theilweife bie Grabjahrszeit 1836 ausgefüllt. - 3m 3. 1836 begannen Die Borgrbeiten jur Erbauung ber Gilerbahnen. Dem Baurath Bubler murbe ber Auftrag ertheilt, Die Doglichteit ber Musfuhrung einer Gifenbahn ju untersuchen und nachjuweifen. 3ch wurde baju verwendet, ein Rivellement berguftellen von Friedrichshafen aber Ulm bis Can-Rach beffen Bollendung famen bie Detailbermeffungen. 3ch erhielt fole genbe Diftricte: 1) von Friedrichshafen bis Ravensburg, 2) von Balbfee bie Obereffenborf, 3) von Erbach bis Oberfulmetingen, 4) von Erbach bis Ulm, 5) von UIm bis Bollingen, 6) von der Thierhalde bis Beielingen, Ueberlingen um ben Beigolbaberg herum nach Altenftadt, 7) von Großeislingen bis Faurnbau, 8) von Plochingen bis Eglingen: 3ch tann fagen, bag ich berjenige bin, welchet ben erften Bjahl gur Gifenbahn in Burttemberg, und gwar an ber Biegeliande bei Ilim, geschlagen bat.

alls ich in Balbfee ftationirt murbe, erhielt ich ein Regierungebecret bon

Thran. 129

16. December 1836, bes Inhalts, bag ich bon S. Majeftat bem Ronig als Strafenbau - Infpections . Berwefer ber Infpection Ulm ernannt fei, - funf Jahre bauerte biefes Provisorium, - mit 600 fl. Gehalt\*). - Laut Regierungsbectzet vom 16. Auguft 1841 wurde ich fur bie Inspection Ulm, bestehend aus ben Oberamtern IIIm, Blaubeuren, Geislingen, Goppingen, Rircheim be-Anitiv mit 800 fl. Wehalt ernannt. War bieje Inspection burch große Musinhrungen bon Stragencorrectionen bedacht, als: Die UIm . Blaubeurer Route, Die Frauensteige bei Illm, Flugcorrectionen (ber Bofinger Donauburchflich unterbalb IIIm), fo murben mir auch die Donaucorrectionen bei Biblingen fibertragen, weil ber Beamte in Ulm naber mar, als ber in Ghingen. Die meitere Bugabe erhielt ich burch die Filialinfpection Beigenftein bon Brog. Sugen bis Bohmenfird.

Am 7. April 1842 verebelichte ich mich mit Glifabeth geb. Bfeiffer, Tochter bes Beinbandlere Bfeiffer in Reu-Ulm. Bon biefer Che lebt eine Tochter, vier

Rinber find fehr balb geftorben.

Richt allein Die Strapagen des Dienftes (im Monat minbeftens 12 Tage au Bierd, wobei ich bas Unglud hatte, in 8 Jahren 11 Mal mit bem Bierd au ffurgen, boch jebes Dal unverlett babon tam: - bie Bierberation mar gu gering, als bag man fich mit einem gut zugerittenen Thiere hatte berfeben tonnen -), fondern mehr noch die grobe Behandlung von Geiten meiner Borgefesten. Baurathe und Dberbaurathe (namentlich Rnoll . . . ) veranlafte mich eine andere Erifteng zu fuchen. Sie fand fich bald. Die Stadt UIm hatte feit bielen Jahren feinen Stadtbaumeifter. Ungludlich ausgeführte Bauten veranlagten bie Collegien, einen folden anzuftellen. - Diefe Gelegenheit mar mir gunftig: nach Befeitigung einiger Intriguen, wie benn folche Bablen nicht ohne Diefe ablaufen, murbe ich mit großer Stimmenmehrheit gemablt. Dein Behalt mar 1050 fl. - und Diaten auswärts pro Tag 6 fl. Am 30. Dai wurde ich laut Stiftungerathebeichluß § 146 als Stadtbaumeifter angeftellt, bie Inftruction in 17 SS mir eingehanbigt und bie Beeibigung auf bem Rathhaus in ber Gigung borgenommen.

Der Beginn ber Reftauration bes Ulmer Dunftere fiel gerabe in biefe Beit; bies war auch ein Sauptmotiv fur mich, meine Stellung gu wechseln.

Far biefen Bau mar ein eigener Munfterbaumeifter in ber Berfon bes \* Profesiors Mauch (er ftarb in Stuttgart am 13. April 1856) an ber polytechnischen Schule in Stuttgart beftellt, und ich hatte laut § 10 meiner Ju-Aruction die Berbindlichfeit, Die Restauration unter feiner Leitung gu fuhren. Bar aber bie Babl biefes Mannes nur auf bem Bege ber Intrique ju Stanbe gefommen, fo war fie auch nicht haltbar. Geine Unwiffenheit mir gegenüber (in Baufragen) und feine Unverschamtheit in ber Sonorarforberung fur feine geleifieten, ober vielmehr nicht geleifteten Dienfte bem Stiftungerath gegenfiber beranlagte icon nach einem Jahr feinen Rudtritt. Er forberte nicht weiter fars erfte Jahr, Befoldung und Diaten, als 936 fl., und erhielt fie auch. 3ch war eigentlich ungeachtet ber Anftellung des Professors Mauch schon vom Beginn ber Restauration (ben 21. August 1844 \*\*) 1 Jahr, 2 Monate und 10 Tage felbftanbiger Baumeifter am Dunfter.

Die Restauration des Fischstaftens (des berühmten Marktbrunnens beim Rathhaus im Utm), ausgeführt 1840, fällt ebenfalls in die Zeit der Straßenbauinspection. (In der Beilage zum Netrolog, welche Fräulein Elisabeth Thrän eigenhändig geschrieben hat.)

"Herdin. Thrän's Bauthätigseit am Münster beginnt nicht 1845 nach dem Rückritt Manch's, jondern 1844 auf Grund der Wahl zum Stadtbaumeister, 30. Mai 1844. Entlassung aus dem Staatsdienst 4. Juli 1844. Der Bitte um frühere Enthebung vom Dienst

130 Thrân.

Im J. 1847 begann ich ein Wert herauszugeben unter dem Titel: "Denkmale altdeutscher Baufunst, Stein- und Holzsculptur aus Schwaben, herausgegeben von G. Karl Ferdinand Thrän, Stadtbaumeister in Ulm. 1847." Im September erschienen die ersten Heite, deren ich es dis zu I. II. und III. brachte. Das Wert fand sehr guten Absah, dis der Revolutions-Februar 1848 in Paris ausdrach, und von dort auch Deutschland in diesen Strom sortgerissen wurde. Mein ganzes Unternehmen gerieth ins Stocken; aber die Bezahlungen der Kosten sate die Punkte eingeklagt, und kam in Besoldungs-Abzug sahrlich mit 333 fl. 10 fr. Weine Besoldung betrug also noch 3 Jahre lang nur 666 fl. 40 fr. Dies war die Hauptursache, daß ich nie ein Vermögen erwerben konnte und nur eine Fahrniß im Werth von circa 7000 (6060) fl. besitze, zu welchem Anschlag dieselbe in der Aachen-Münchener Feuerversicherung ist\*).

Am 10., 11. und 12. August 1848 wurden 2 Baumeister berufen: Bauinspector Rupp von Reutlingen und Oberbaurath v. Gaab von Stuttgart, um
über die Stellung der neuen Orgel ein Gutachten abzugeben, auch follten sie die
bisherigen Restaurationsarbeiten begutachten. So entstand das herrliche Institut
der Herren Beiräthe, welches nebenbei betrachtet, so unnöthig ist als ein Krops
am Halse einer schönen Frau. Dies war der Stand der Münsterrestauration

in meinem Wirtungstreis.

In einer Stadt wie Ulm, Die fo lange feinen eigenen Baumeifter hatte, fteigerten fich bie Bedürfniffe in ber Technit, Canalbauten, Anlage bon Trottoire, Brunnenwert, Sochbauten in 105 Gebauben, welche Die Stadt Ulm bat, nomentlich auch auswarts in ihrem ehemaligen Bebiete auf wurttembergifdem und bairifchem Territorium, Schulhaufer, Pfarrhaufer. Es maren bies bie Orte: a) in Burttemberg: Scharenftetten, Rirche: Oppingen, Bebnifcheuer: Dabringen. bito und Pfarrhaus; Jungingen, Pfarrhaus; Ettlenschieß, Behnticheuer; IIIm, Gurrenhof; Erfingen, Rirche, Pfarrhaus, Pfarricheuer und Schulfaus. b) in Baiern : Bfubl, Bfarrhaus; Leipheim, Decanathaus; Bubesheim, Bfarrhaus; Steinheim, Rirche und Pfarrhaus. Im Anfang bes Etatsjahres fand bie regelmagige Bifitation biefer Gebaube in Gemeinschaft mit bem betreffenben Berwalter ftatt. Unno 1857 fand eine Menderung meiner Stellung flatt. Der berftorbene Stabticultheiß Schufter beabfichtigte bie Basbeleuchtung in IIIm einzuführen. 3ch war nicht gegen die Sache, wol aber gegen die Art und Weife ihrer Einführung. Dies gab Zwift. 3ch verabicheute ben Weg ber Corruption : ich mußte also um jeben Preis von meiner Stelle als Stadtbaumeifter entfernt werben. Die Brocedur war aber für mich nur portbeilbatt. 3ch erhielt eine abgesonberte bochft angenehme Stellung , einen Beruf, ben nur wenige Baumeifter aufgumeifen haben, und Gehaltsgulage von 1050 fl. auf

") Die Taration ber Fenerberficherung war wol zu hach: fie murbe fo gemacht, weil mein Bater febr viele Werte, alte Bilber 2c. befaß, die unerfestlich gewesen waren. An-

merfung von Glife Thran-

als in solchen Fällen gesehlich vorgeschrieben, wurde nicht entsprochen, weshalb der Beginn der Münsterrestauration noch in die Zeit sällt, in welcher Thran noch die Geschäfte der Straßendauinspection zu besorgen hatte. Antritt des Stadtdaummesstreramts October 1844.

— Aletteste Notizen im Schreibtalender: 1844, Juni 26.—29 Mauch in Um. Untersuchung, Kosenauschläge, Kranzbelegung am Thurm. — 27 Juli Fortgangsbericht. — 21. Angust zum erstenmal Hand berkthätig am Thurm selbst angelegt, weshalb dieser Tag als der Beginn der Münsterrestauration zählt. — 24. Aug. Fortgangsbericht". — "Am 17. Juli 1845 Erstärung an Mauch, daß er (Thran) teine Fortgangsberichte mehr an ihn schiefen werde. Und damit hatte seine Veitung ein Ende." So schreidt seine Tochter Eise nach Auszügen aus seinem Tagebuche.

1550 fl. und 60 fl. Miethginsenticabigung. Bon Geiten ber Stadt murbe mit mir am 25. Rovember 1857 von beiben Collegien ein perfecter Dienftvertrag abgeichloffen, ber alle Berhaltniffe regelte, fo daß ich jest nur noch das Munfterbaumefen allein zu beforgen hatte. 3m 3. 1860 erhielt ich einen weiteren Auftrag. Die St. Balentinscapelle, bas fog. Schmalghauschen neben bem Munfter (ein Privateigenthum), murbe bon ber Stadt angefauft um 3000 fl. Da ich als Dombaumeifter feine Berbindlichfeit hatte auch Diefes Baumefen gu abernehmen, fo murbe ich laut Stiftungerathebeichluß bom 24. Mai 1860, \$ 179, I befragt "ob ich geneigt febe, bie Reftauration biefer Capelle gu fibernehmen". 3ch erflarte mich bereit bagu. Es murben zwei Boranichlage gefertigt, ein größerer mit 1979 fl. 30 fr., und ein fleinerer mit 1240 fl. 22 fr. Polier Bagner am Munfter bat fie gefertigt, nicht ich, ich unterschrieb nur rit. Thran, ohne mich über ihre Buberlaffigfeit auszufprechen. Um 17. Gep. tember 1861 mußte ich fie bem Borftanb bes Stiftungeraths Stadtpfarrer Rug übergeben. Um Donnerftag, ben 17. Juli 1860, murbe mit ber Reftauration begonnen, und im Januar 1863 laut Regierungsbecret bom 7. Januar 1863 wieber fiftirt. - Dies war ber Unfang ber Chicanen. - Um 26. Juni 1863 durfte wieder begonnen werden. - Mm 13. Juli 1865 maren berbaut 1464 fl. 34 fr.; bis babin verwilligt 1621 fl. 50 fr., alfo gut 157 fl. 10 fr. 3m 3. 1863 murbe Oberjuftigrath Beim jum Stadticultheiß ermahlt. Am 30. Juli 1864 waren Ge. Majeftat ber Ronig Rarl von Burttemberg Bormittags 11 Uhr im Manfter; ich erhielt in feinem Beifein burch ben Cabinetschef Staatsrath Freiheren b. Egloffftein die große golbene Medaille fur Runft und Biffenichaft. Die Beröffentlichung in ben Regierungsblattern erfolgte aber erft am 8. Ro-Dember 1864, nachbem ich felbft bie nothigen Schritte bagu einleiten mußte, weil Intriguen vorgefommen find. Bom 14./15. December 1864 erhielt ich ein Schreiben bon zc. Beim mit ber Drohung ber Beschlagnahme meiner Befolbung brevi manu porerft circa 600 fl. Gie mar aber bereits bollgogen. Meine Mutter bat aber mit ihrem Bermogen fur mich Barantie geleiftet; fie hatte bor turgem ein fleines Erbe erhalten. 3ch wendete mich an das t. Oberamtegericht Illm - aber bergebens -, biefer bedauernswurdige Richterftand tonnte mir feine Benugthung berichaffen. Gin Schreiben bon Beim, d. 19, 20. December 1865 feste mich in Renntnig, bag bie Collegien alle Roften genehmigt haben, egel. ber Betterfahne. Der auf einem Mifthaufen fpagieren gegangene Berftand ift inbeffen wieber gludlich retournirt, und laut Beichlug bom 18. Juli 1865 § 139 weitere 300 fl. genehmigt. Bon biefem Datum an ift nichts mehr an ber Balentinscapelle geschehen. 3ch habe in meinem Munfterkaften einen giemlich ftarlen Band mit bem Titel: Fascikel für empfangene Grobheiten. Der Actenband über biefe Capelle übertrifft aber alles. Der Unverftanb baurifche Robbeit -, ber Born mir diefe Arbeit übertragen gu muffen, weil fie teinen anbern haben, fannte feine Grengen. Go ift vielleicht feit Jahrhunderten tein Baumeifter behandelt worden. Oberitalien weift ein Beifpiel auf ans ben amangiger Jahren. Gin Baumeifter, ber Erfinder einer ausgezeichneten Brudenconfiruction, wurde aus Reib von feinen Collegen fur einen Rarren erflart und ins Tollhaus gesperrt. Dit dem Schluß vom Jahre 1866 baue ich 23 Jahre an biefem Dom. Die größten ausgeführten Berte find Restaurationen und Renbauten: a) oberfte Rranggallerie, b) theilweife bas oberfte 40' hohe Stod-werf, c) ber Unterbau ber Orgel, d) bie Riefenorgel mit 100 Regiftern (beren Gebaufe), e) Unterjangen bes Sauptportals, f) die Brautthure, g) Strebepfeiler je 70' hoch auf ben Seitenschiffen, 18 Stud, h) Strebebogen, 15 Stud, i) Reftauration ber Sodelfelber amifchen ben Strebebfeilern, fublich. Bahrend meiner Laufbahn ale f. Stragenbauinfpector batte ich eine Praris bon Bribatgefcaften 132 Thrân.

bei Gemeinden: a) in Göppingen, das Oberamtsgesängniß, b) in Uhingen On. Göppingen, eine steinerne Brude, c) in Ober-Lenningen On. Kirchheim, eine hölzerne Brüde mit steinernen Widerlagern, d) in Bartenbach, Correction bes Kirchhoss, e) in Ulm als Stadtbaumeister, das Gasthaus zum goldnen Ochen, das Wohnhaus des Majors v. Bach vor dem Gögglinger Thor, f) das Gasthaus zum Mohren, g) die neue Kirche in Urspring On. Ulm, h) Restauration der Kirche in Suppingen On. Blaubeuren, i) Kirchthurm in Radelstetten, k) Chorrestauration in Lonsee, — und sonstige Austräge, als Kirchenrestaurationen in Luizhausen, Weidenstetten, welche aber wegen der Charatterlösigkeit des Bezirlsvorstandes. . . ins Stocken geriethen. In Baiern wurde ich berusen nach Rördlingen, wegen Gurtenbrüchen in den Schissen der Kirche im April 1866; nach Weißenhorn, wegen des Einsturzes der Kirche, im März 1866. Best ist das Ulmer Münster meine einzige Ausgabe.

Illm, ben 30. December 1866.

Während meiner Dienstzeit als Stadtbaumeister wurde ich auf städtische Kosten mehrmals auf Reisen geschickt. I. Im August 1847 nach Mainz zur deutschen Architektenversammlung. Bon da aus besuchte ich Köln, im Rückweg Straßburg und Freiburg. II. Im Sept. 1853, 11.—17. nach Rürnberg, Berein sur Geschichte und Alterthum. III. Bom 27. Oct. dis 4. Rob. 1853 eine zweite Reise nach Köln, Speier, Würzburg in Brunnenwertsangelegenheiten. IV. Eine Reise nach Augsburg zum Architektenverein, 10. Sept. 1857. V. Im Rob. 1857 reiste ich nach Mainz, um die Zerstörungen der Pulverexplosion zu besichtigen; auch nach Frankfurt, um die Goldverzierungen sür das Theater in Ulm auszusuchen. VI. 2. Dezb. 1857 eine Reise nach Basel, um die dortige Gasbeleuchtungsanstalt einzusehen; der Kückweg ging über Straßburg und Psazheim nach Ulm. VII. 25.—25. Sept. 1858 nach Stuttgart. Bersammlung der Architekten und Ingenieure.

So schrieb Th. selbst, die Urschrift bewahrt seine Tochter; eine später von ihm selbst gesertigte Reinschrift wurde ausgeliehen, aber nicht zurückgegeben, und ist verloren. Man sieht aus diesem Retrolog, wie es das höchste Ziel seines Lebens war und blieb, am Ausdau des Ulmermünsters mitwirken zu dürsen. Schon im J. 1827, als er mit seinem Oheim Bühler nach Ulm kam, hingen seine Blide oft am Münster, was Bühler stets durch Ohrseigen zu unterdrücken suchte, "denn", sagte er, "das Münsterhocken tauge zu nichts: Thran habe jeht seinen Hochdau zu studiren". So sagte Bühler, nicht aus Mangel an Kunstverständniß, sondern weil Th. als ältester Sohn einer vermögenslosen Psarrerswittwe keine Mittel vesaß, sich Lieblingsstudien hinzugeben, sondern möglichst früh eine Stelle im Staatsdienst zu erringen suchen mußte; und wahrlich, ein Bühler hat einst die Wahrheit gesprochen (so schreibt Elise Thran in ihren Bemerkungen zum Kekrolog), denn das Münsterhocken hat zu gar nichts getaugt, als zu einer armseligen Eristenz: nicht einmal zu einem ehrenden Grab, wie es ansangs ihm bestimmt zu sein schie ein schien!

Th., nachdem er Stadtbaumeister, und vorher Straßen Landstraßen)baninspector gewesen, begann den Bau am Münster, allerdings ohne eine sormliche Borschule für das Studium der Gothit genossen zu haben. Er hat sie aber doch fludirt, war ein Autodidact, ein selfmade man. Wer ihn würdigen will, wird hierauf ebenso das Bedeutende, das ihm eignet, als auch mögliche Fehlgriffe, und "den Eigensinn und den Trop im Beharren" zurüczusühren haben. Er war überzeugt, daß er Recht habe. Daß er selber auch grob und derd sein konnte, zeigt sein Nekrolog unverhüllt. Der Streit Thrän's gegen Mauch, haßler, Egle geht dahin: er war der Ueberzeugung, daß das Münster als spätgothischer Bau zu betrachten sei und nur die ersten Ansänge noch in die Frühaotbil gebören: Thran. 133

baber vertheibigte er bie von ihm an Stelle bes fruber vorhandenen Daches bergeftellte Blattform über bem Sauptportal, überhaupt bas unbebedte Galleriefpftem, und wies auf bie vielen Borbilber bin, die bom Elfaß bis Untwerben gu feben feien, und die bestimmten Mertmale, Die am Munfter felbft gu finden maren: Die Bortale mit Blattform und Gallerie. Dieje Unficht murbe bon Ggle mit aller Energie befampit. Dan wußte enblich nichts befferes mehr zu entgegnen, als wir feien nicht in Italien. Antwerpen ift auch nicht in Italien, erwiberte Ib. und ließ fich nicht eines Befferen belehren, er blieb bis an feinen Tob feiner Ueberzeugung treu, Die auf bas Studium feines gangen lebens gegrundet mar, und die feine Gegner als Trot und Gigenfinn bezeichnen. Die Bibel, Die Legenbe, Die Symbolit, Die Grundzüge, auf benen Die Gefete ber driftlichen Bantunft beruhen, und auf welche bie alten Deifter ihre berrlichen Munfter gebaut haben, fie bielt mein Bater (fo fchreibt Fraulein Thran) gleich feinen alten Borgangern boch, feine Rachfolger, und überhaupt viele Baumeifter ber Reugeit lachen über folche Ginfeitigfeiten. Richt fluger ju fein, nichts Befferes leiften ju wollen, als bie alten Deifter, fonbern einzubringen in ihr Guhlen und Denten, Die Steine wieder ba und fo eingufugen, wie fie Die Mertmale fur benjenigen, ber fie beritebt, flar und beutlich binterlaffen haben. - bas maren bie Grundfage, nach welchen Gerb. Th. vom 21. August 1844 bis 13. Februar 1870 am Ulmer Munfier gebaut bat.

Die Gallerie und Plattsorm über bem Hauptportal wurde von Scheu wieber abgenommen. Das nunmehr wieder hergestellte schräge Dach sindet sich sich in der Abbildung in Sebastian Fischer's Chronis. Weitere Beränderungen machte Dr. v. Beyer, der jehige Münsterbaumeister. Die untersangenen Pseiler sind unverändert: an diese konnten die Gegner keine Hand anlegen. Die Orgel sammt Unterdau wurde 1882 hinweggeschafft und gänzlich erneuert. An den Strebebogen wurden theilweise ebensalls Beränderungen vorgenommen, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt. Die durchbrochene Ornamentist am unteren Theil berselben wurde ausgesüllt, um sie zu verstärken. In den Münsterblättern schrieb Egle, die Strebebögen seien von Th. zu leicht construirt. — Der erste Strebebogen wurde von Ih. schon im J. 1857 gebaut, und damals hatte der schon im J. 1855 zum technischen Beirath gewählte Hospbaumeister Egle nichts dagegen eingewendet. Ueber die Streitspage wegen des unbedeckten Chorumgangs mit den symbolischen Wasserspeiern wurde ebensalls noch vor Thrän's Tode

bebattirt. Der bebedte Chorumgang murbe ausgeführt von Scheu.

Schon ju Anfang ber zweiten Galfte ber fechziger Jahre ftellte Th. ben Antrag, bag Ulm auch gleich Roln burch eine Lotterie bie Mittel jum Beiterban fich verichaffen folle. Der erfte Antrag wurde abgelehnt, man fand eine Lotterie fur eine Rirche unpaffend, boch ließ er fich nicht fo leicht aus bem Felbe blagen : er fcbrieb barüber in die Ulmer Schnellpoft, um bas Intereffe ber Burger-Idaft für die Sache zu weden, und feine wiederholten Antrage fanden endlich die Benehmigung (erfte Münfterlotterie 1867). Dag, nachdem die Rolner Thurme vollenbet waren, auch ichlieglich bas protestantifche Preugen noch die Erlaubnig jum Bertauf ber Loofe ertheilte, und unfere Botterie im Magitab ber Rolner Lotterie betrieben wurde, bas ift ein Berbienft bes Geren Oberburgermeifters b. Beim, aber bag wir aberhaupt eine UImermunfter-Rotterie befamen, bas ift Th. ju verbanten, obgleich es auch in den Difinfterblattern, heft 5, G. 22 beißt: Die bon Beim "ge chaffene" Munfterlotterie. Much Sagler hatte vorher durch feine Schriften für bas Munftercomité, und durch feine Rundreifen bas allgemeine Intereffe far bie Reffauration erwedt. Th. felbft bat nie geltenb gemacht, bag man es nicht anerlannte, bag er es war, welcher bie erfte Unregung ju ber bebeutenben Bermehrung ber Geldmittel gegeben hatte. Dan hatte ihm gegenüber auch fo vieles andere vergeffen. Bum Beifpiel bei ber Begludwunichung bes neugewahle ten Stadtichultheiß Beim hatte ihm biefer eine Behaltserhöhung verheißen, aber bas Berfprechen war nicht gehalten worben. - Gein Bilb ift in einem Golgfcnitte bem oben angeführten Abbrud feines Lebensgangs in ben Danfterblattem, Beit 5 beigegeben : es macht aber einen unerfreulichen, gang andern Ginbrud, ale Die Photographie, welche noch im Befit feiner Familie ift. Am13. Februar 1870 ftarb er nach furger Rrantheit an Lungenentgundung. Die Beerdigung fand am 16. Februar ftatt: Diatonus Lift bielt Die icone Leichenrebe, welche bann auch von Gebruder Anbling gebrudt murbe; bie ftabtifchen Beborben legten einen Lorbeerfrang am Brabe nieder. Die allgemeine Theilnahme, Die Rundgebungen ber Breffe in Brofa und Boefie zeugten bon ber Bolfethumlichfeit, Die ber Meifter befeffen hatte. Die Arbeiter ber Baubatte bewahrten ibm ein bantbares Andenten, benn er mar ftete mohlwollend gegen fie gefinnt und in mannichfacher Binficht fur fie beforgt. Gie erhielten auf ihren Bunfch von feiner Bittwe ebenfalls feine Photographie - Unter feiner langjahrigen Leitung bes Dunfterbaus ift nicht ein einziger erheblicher Ungludsfall borgetommen. - Der berborragenbfte Bogling ber Münfterichule, ber talentvolle, liebenswürdige Maler Friedr. Dirr, geb. in Erbach Da. Chingen, welcher leiber frith im Rampie mit ber Roth bes Lebens erlag, bing geitlebens an feinem Bebrer wie an einem Bater, benn Th. wußte eine Rinftlernatur voll Geinfilbligfeit und Echtheit wol zu ichaben: er liebte ibn wie einen Cobn. Beefenmeber.

Thrafamund, asbingifcher Banbalentonig, 496-528, Sohn bes Gengo, eines Cobnes bes Bearfinders bes afrifanifchen Banbalenreiches Beiferich (Benferich). Diefer hatte, als ber erfte aller Germanentonige, barin auch bon Theoberich und Rarl bem Großen nicht erreicht, die Berberblichfeit bes Gehlens beftimmter Thronfolgeordnung in dem germanischen Rönigthum erfannt und durch Ginfahrung bes bon ben einheimifchen Berbern entlehnten Grundlages bes Genicrats abgeholfen, wonach ohne Rudficht auf Linie und Grad flets ber altefte Mann bes Ronigshaufes auf ben Thron berufen marb, mas auch bie Berricialt bon Baffenunreifen möglichft ausichlog. Demgemag mar Ih. feinem alteren Bruber Bunthamund (484-496) gefolgt: nach Genferich ber bedeutenbfie Banbalentonig, hob er, burch Schonheit, Beift und Bilbung ausgezeichnet, bas icon gefuntene Reich nochmals ju Glang und Dacht, jumal burch die weife, die einzig richtige Staatstunft engften Unichluffes an Die Oftgothen in Italien, Die naturlichen Berbundeten bes fo maglich in Afrita aufgebauten Banbalenreiches, gu beffen Berberben ber Rachfolger Thrafamund's fich mit ben Ofigothen berfeinben follte. Th. fuchte bie Berbindung mit bem glangenden Amalerreich und Theoberich bermablte ihm, feinem Berichmagerungsfpfteme gemag, feine Schwefter Amalafriba (beibe waren verwittwet). Als Brautichat ichentte ber Ronig feiner Schwefter bas fur bie Banbalen fo wichtige Borgebirge Siciliens, Lithbaum, und gab ihr ein Ehrengeleit von 6000 Rriegern mit; er wehrte einen Angriff ber Beftgothen auf bie Banbalen ab: Ih. pflegte eifrig bie Freundfchaft mit den Amalern 3. B. burch Bifchof Ennodius von Pavia, er fandte Theoberich's Gibam, Gutharich, ju ben bon biefem als Conful abgehaltenen Spielen werthvolle feltene Buftenthiere Ufrifas. Mls er ben Born Theoberich's gereigt hatte burch Aufnahme Befalich's, jenes Baftarde Marich's II., ber (a. 507) bem Entel Theoberich's, Amalarich, die Weftgothentrone entreißen wollte, bemubt er fich, ben Amaler, ber ihm febr vorwurfevoll geschrieben hatte, mit hochftem Gifer zu verfohnen burch Entschuldigungen und Geschente: lettere weift Theoberich jurud, erflere nimmt er an; "es genugt, wenn fich ein Ronig entidulbigt". Eb. eiferte, wie fein großer Schwager, filt bie Untife: offenbar ber gebilbetfte und ffir Runft und Wiffen begabtefte aller Asbingen, ftellte er bie Stadt Aliana

eber ber, ichmudte fie mit neuen Gebauben, jumal mit Warmbabern, Die in nem Jahre fertig gestellt werben mußten: auch fonft erhielt und erneute er rallende Berte antifer Runft: feine Leutfeligfeit wird gepriefen. Auch mit aifer Anaftafius hielt er gutes Ginvernehmen: Die gemeinsame Reigung jum rianismus begunftigte bas. Aber freilich biefer Gifer fur ben Arianismus beritete ben Ronig, die thorichte Berfolgung ber Ratholiten, Die Sunerich begonnen, prigufegen, wenn auch in viel feineren, milberen Formen. Mehnlich wie Julian er Abtrilinnige bie Chriften überhaupt, fuchte Ib. nicht burch Strafen bie atholifen au feinem Glauben au amingen ober boch nur ausnahmsweife : fo erbannte er wieder, wie hunerich, ben fehr bebeutenben Bifchof Eugenius bon Sarthago, verbot die Reubefegung durch ben Tob erledigter Bisthumer, und didte, als bie Bifcofe bon Bygacena bies Berbot verlegten, beren 120 in Berbannung nach Sarbinien: regelmäßig aber belohnte er nur bie Uebertretenben reichlich mit Aemtern und Schaten, erließ fogar Berbrechern, traten fie über, bie Strafen, mabrend er die Glaubenstreuen überfah ober gurudfeste. Er ftubirte eifrig bie Streitfragen beiber Rirchen, burch feinen Beift und feine Bilbung in ber Griffit, Dialettit und Rhetorit ber Beit bie Ratholifen gu miberlegen und ju beschämen, wie er benn ihrem größten Bibeltenner, Sanct Fulgentius von Ruspe, wiederholt Fragen vorlegte, wobei er aber gu lebhaftem Bergnugen feiner latholifden Unterthanen fammt feinem axianifden Bifchof Binta von Fulgentius in ichriftlicher Antwort beichamt wurde. Go ernft mar es ihm mit Befampfung bes Ratholicismus - ber allerdings fur biefe arianifchen Germanenftaaten eine ftete Tobesgefahr bedeutete -, bag er fich fterbend von feinem Rachfolger, Better Gilberich, ichmoren ließ, ben Berfolgten nie mabrend feiner Regierung ihre Rirchen und Brivilegien wieber ju geben. Der fromme Gilberich half fich burch eine ber beliebten beiligen Betrugearten: nicht mabrend feiner Regierung, gleich nach Thrafamund's Tob, noch por feiner Thronbesteigung, rief er bie fatholifchen Briefter gurud, übergab ihnen wieber all ihre Rirchen und ließ einen neuen Bildof von Carthago mablen. Babrend Thrafamund's immer glangenbe Stellung nach Augen und im Innern nur durch einen Gieg ber Mauren getrubt worben war, führte Gilberich alsbalb ben Untergang bes Reiches berbei, burch fein Streben, bas weife Thronfolgegefet Beiferich's ju Gunften feines Sobnes au brechen, burch bie flavifche Unterordnung unter Bhann und burch Die unfinnige Berfeindung mit ben Oftgothen: auf blogen Berbacht bin ließ er Thrafamund's Bittme, Theoberich's Schwefter, im Rerter erbroffeln und ihre 6000 Gothen hinmorben: bemgemäß wurben bie Oftgothen auf Sicilien bie beften Beljer Belifar's.

Ouessen und Litteratur: f. Könige der Germanen I. 1861; f. auch die Artikel Geiserich, Hilderich, Theoderich der Große; f. den Stammbaum der Asbingen in Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker I, 180. Berlin 1881.

Thrajarich, Gepibenkönig, ca. 500, Sohn und Nachfolger bes Thrajftila, ber von dem Oftgothen Theoderich auf dessen Wanderzug nach Italien geschlagen und vielleicht in der Schlacht getödtet worden war (489). Die Gepiden hatten dem Gothen den Weg verlegen wollen: auch später noch verband sich Ih. mit einem andern Führer gepidischer Schaaren, Gunderich (nicht seinem Bruder), gegen Theoderich, der ihn aber durch ein heer unter mehreren Gothengrasen, darunter Tuluin (s. diesen), zwang, Sirmium ohne Schwertschlag zu räumen (c. a. 504). Ih. wird nicht mehr genannt: die Gepiden um Sirmium unterwarsen sich Theoderich: bei anderen ihrer Gaue bestand jedoch ihr selbständiges Konigthum sort.

Quellen und Litteratur: f. unter Theoderich dem Großen. Dahn.

Thudidum: Georg Th., geboren am 29. Marg 1794 gu Gubori bei Alsfelb in Oberheffen, + am 27. December 1873 ju Darmftabt, Ueberfeber bes Sopholies fowie ber griechischen Lyrifer und Glegiter, Berfaffer einer biblifchen Geldichte. Die Familie Thubichum ftammt aus Schmaben, und zwar aus Marbach am Redar; Friedrich Balentin Ib., mit bem Saufe Schiller befreundet und burd Die Mutter entfernt mit ihm verwandt, manderte im 3. 1778 aus Burttemberg aus, weil ihm eine freimuthige Schrift über die Offenbarung Johannie Der Gintritt in ben württembergischen Rirchendienft verschloffen batte, murbe Bfarrer ju Euborf und bann Infpector (Decan) in Ribba, wo er 1818 geftorben ift. Sein Sohn Beorg wibmete fich ber Theologie und Philologie, machte im 3. 1814 als freiwilliger Jager ben Feldjug gegen Rapoleon I. mit, murbe 1818 britter Bfarrer an ber unirten Gemeinde ju Bubingen und zugleich Lebrer am bortigen Symnafium, feit 1829 Director beffelben, 1842 auswärtiges Mitglied bes Derftubienrathe ju Darmftadt, trat im 3. 1863 in Rubeftand und lebte bie leites gebn Jahre ju Darmftabt. Dreierlei verschiebenen Beftrebungen bat Ib., theile gleichzeitig, theils nach einander feine Rrafte gewibmet, foweit Die regelmäßigen großen Anforderungen bes amtlichen Berufes bagu Reit fibrig ließen : ber Berbeutichung griechischer Dichter, religiofen und firchlichen Ungelegenheiten und ber Bolitit.

In Gießen hatte ihn sein Lehrer und nachheriger Freund Friedrich Gottlieb Welder für das griechische Alterthum begeistert, und ihn dann in dem Borhaben, eine neue Uebersehung der Tragödien des Sophotles, die damals dem deutschen Leser nur in den jeht vergessenen Uebertragungen von Stolberg und Solger zugänglich waren, zu liesern, ausgemuntert und mit gutem Rath unterstützt. Die ersten drei Stücke erschienen 1827, die vier übrigen 1838 im Druck, und sanden allgemeine Anerkennung, wenn auch wegen der beigesügten gelehrten Anmerkungen und des sehr hohen Verkausspreises langsameren Absah; erst 1855 fam es zu einer zweiten, vielsach veränderten Auflage, und erst nach Thudichum's Tod, seit 1875, ist die Uebersehung durch Aufnahme in Philipp Reclam's Universalbibliothet in Aller Hände gelangt. Giner Ausschreung von Prosessor Teussel in Tübingen solgend, übersehte Th. sodann in den Jahren 1857—1859 und dann noch 1870 sür die Meyler'sche Sammlung die griechische Anthologie und die griechischen Lyrifer oder Elegiker, Jambographen und Meliker, sowie die Homeridischen Dichtungen, womit eine wichtige Seite des griechischen Geistes-

lebens jum erften Dal auch ben Richtgelehrten erichloffen worben ift.

Bei aller Borliebe für bie großen Schöpfungen ber Alten, bei aller Begeifterung und Berehrung fur bie beutichen Dichterfürften, namentlich fur Boetbe, mit beffen Berten er auf bas genauefte vertraut mar, ftand boch allegeit im Mittelbuntt feines Dentens und Empfindens die Religion, wogu ibn nicht blog fein anfanglicher amtlicher Beruf und die Ueberlieferungen ber Familie - benn auch feine mutterlichen Borfahren Lober maren burch viele Befchlechter befniche evangelifche Pfarrer gemefen -, fondern auch eigenes Bergensbedurfnig und bie llebergeugung hinführten, bag "Ertenntnig und Berehrung Gottes" jeben mabren Fortichritt ber Menichheit bedinge. Geine Leitfterne auf Diefem Bebiet maren erft Berber, bann Schleiermacher, in bem er "ben großten Dann ber Beit" erblidte, baneben Luther. Der Streit ber evangelifchen Confeffionen fiber einzelne Behrfage und Die Damit gepaarte Undulbfamteit erschienen ihm ale fittliche Berirrung, bas Recht ber freien Forichung galt ibm, bem grundlichen Philologen, auch gegenfiber ber beiligen Schrift als unveraugerliches Menichen- und Chriftenrecht; auch bem Scharffinne von David Straug ließ er volle Gerechtigleit wiberfabren obwohl er feine Folgerungen ablebnte. Alle nun feit 1840 in Breufen, und balb barauf auch in Rurheffen Die Wortführer ber orthoboren Richtung gu Em Plas fi gelangten, bielt es Ib, fur die nachfte wichtigfte Aufgabe, ben funft-Bebrgebauben ber Ratechismen und Befenntniffe mit ber Bibel felbft ent-Mengutreten, Diefe jum Mittelpuntt bes Religionsunterrichts ju erheben, und für bie Jugend in der Form eines Bibelauszuges. Ginen folchen ber-Mentlichte er baber im 3. 1847 unter bem Titel: "Die biblifche Gefchichte. Ein Lefebuch fur Schule und Saus." Bubingen, Beller'iche Buch., 508 G., bir ibm auch 1852 einen "Rurgen Inbegriff ber biblifch driftlichen Wahrheiten, hibft Anweifung jum Lefen ber biblifchen Befchichte" folgen. Das Wert ift bann Dater im 3. 1870 unter bem Ramen "Schulbibel" in wenig veranderter Geftalt Bu beibelberg neu aufgelegt worben. Ginmal ichien fich eine willfommene Ge-Tegenheit gur praftifchen Durchfithrung biefer Bedanten bieten gu wollen, als 25. im 3. 1848 jum Mitglied ber Commiffion fur Entwerfung einer Presbyterial- und Synobalverfaffung und jum Prafibenten einer Commiffion fur Reform bes Bollsichulmefens ernannt worben war, bas Minifterium Jaup ihn auch fitr bie Stelle bes Directors bes Oberftubienrathe in Ausficht genommen batte : allein unter bem folgenden Minifterium Dalwigt verichwanden alle Ausfichten bagn. Als bann aber mit bem Regierungsantritt Ronig Wilhelm's I. von Breugen fich in allen beutichen Gauen neues Leben regte, ftellte fich Th. an Die Spite ber Bewegung fur Synobalverfaffung in Beffen, veröffentlichte auch 1862 "Grundzuge einer evangelischen Rirchenverfaffung", welche taufendweise verbreitet wurden und im Bolte guerft genauere Renntnig von dem Biele der Reformbeitrebungen bermittelten, auch in vielen Studen in bie beffifche Rirchenberfaffung bon 1874 übergegangen find. Der Gat ber Brundguge & 11: "in Sachen bes Gultus und ber Lehre barf einer Gemeinde wiber ihren Willen auch bon ber Befammtfirche Richts aufgebrungen werben" hat nicht blog in die beffische, loubern in Die meiften neueren evangelifchen Rirchenberfaffungen Gingang gefunben.

Ih. war von Jugend auf Anhänger constitutioneller Freiheit und nationaler Ginigung, wie fich bas für einen freiwilligen Jager bon 1814 bon felbit berfanb. 3m 3. 1832 wurde er bon ber liberalen Partei jum Deputirten in Die II. Rammer ber Lanbftande gemählt, erhielt aber feinen Urlaub, und entging nur burch große Borficht und burch ben Schut bes Sarften v. Dienburg ber Befahr, politifchen Angebereien jum Opfer ju fallen. 3m 3. 1848 widerftand er ben Radicalen; bei ben Wahlen gum Frantfurter Barlament fiel auf ibn bie gleiche Stimmengahl wie auf ben rabicalen Dr. Beldmann, ju beffen Bunften bann bas Boos entichieb; bagegen erhielt Th. im Berbft 1849 ein Manbat gur 1. beffiiden Bablfammer und im Berbft 1850 ein foldes gur II. Rammer, melde jest bas Minifterium b. Dalwigt fich gegenuber fab, bas fuftematifch auf einen Conflict ausging, ba es gegen ben flaren Bortlaut ber Berfaffung eine fantte proviforiiche Berlangerung bes Bubgets verlangte, mabrend es jugleich fich weigerte, über bie bisherigen Ausgaben und ben fünftigen Bebarf irgend welche nabere Mustunft gu geben. Th. ftimmte gegen die Berlangerung, woffer ibm aber bann ber Minifter lange Jahre hindurch feine Ungnabe burch Borenthaltung ber bon ben Stanben bewilligten Befolbungsaufbefferung hat empfinden laffen. Im herbft 1862 wurde Th. vom Bahlbegirt Budingen von neuem in die II. Rammer gewählt, fuchte nunmehr feine Benfionirung nach, um nicht burch Urlaubsverweigerung am Gintritt in die Rammer verhindert werben ju fonnen, bat als Angehöriger ber liberalen Dehrheit bas Regierungsinftem Dalwigl's befampft und geborte in Allem, was Rirchen- und Schul-angelegenheiten anbelangte, ju ben Fuhrern ber Bartei. Obwohl auch noch nach 1866 ber Bolitit Bismard's eine Zeit lang nicht recht bertrauent, fofinte er fich allmablich gang mit ibr ans und begrufte in ber Ginigung Dentidlande

bie mit Gottes Sulfe erreichte Berwirklichung ber Sehusucht seiner Jugend, machte sich auch in seinem 78. Lebensjahre noch auf, um in Begleitung seines Sohnes Friedrich das wiedergewonnene Straßburg und Elsaß zu besuchen, besten Berlust im J. 1815 die Jünglinge der Befreiungskriege niemals hatten berschmerzen können. — Seine Gattin Friederike, geb. Baift, solgte ihm 1879 in den Tod nach; die sechs Kinder, drei Söhne und drei Töchter, besinden sich gegenwärtig (1894) noch alle am Leben.

S. ben eingehenden Refrolog in Darmftädter Zeitung bom 13. Januar 1874, verf. bon F. Zimmermann. - Friedr. Thubichum, Geschichte bes Ge-

Schlechte Thubichum. Tubingen 1893 und perfonliche Grinnerungen.

Friedrich Thubichum. Thugut: Johann Amabeus Frang be Baula (nicht Frang Marie) Th., geboren am 31. Marg 1736, † am 28. Mai 1818. Die Jugenbgefdichie Thugut's ift ein Gegenftand ber Sagenbilbung geworben, und gwar Infipft fic Diefe an feinen Ramen. Befannt ift Die Ergablung, wonach Die große Raiferin Maria Therefia eines Tages in ber Stiegenhalle ber Biener hofburg einen ausgesetten Saugling gefunden und fich mit ben Borten: "Thugut foll ber Rame biefes Burmes fein" erbarmt habe; berfelbe habe gut gethan, benn er fei ber fpatere Freiherr Frang Maria v. Thugut gemefen. Gine andere Sage lautet babin, bag bie Raiferin, bei Maria Taferl über bie Donau fegenb, ben Rahrmann um ben Ramen bes flug in die Welt ichauenben, am Steuer figenben Jungen fragte und biefer achfelgudend gur Antwort gab: "Der hat feinen Ramen, ift ein Findelfind, ein Thunichtgut!" Und Die Raiferin erbarmte fich bes Baifentnaben und nannte ihn Thugut. Gine britte Sage endlich lagt unfern Ih. als Tunicotta und als ben Sohn eines armen Schiffers an ber Donaulanbe in Ling 1786 bas Licht ber Welt erbliden. Den beiben erften Sagen liegt die Thatfache au Grunde, daß fich Maria Therefia bes Angben annahm, ben beiben letten, bag bie Familie wirklich fruber Thunichtgut bieß, wie aus Thugut's Berlaffenichafteabhandlung hervorgeht. Darnach war Thugut's Urgrofbater, Anbreas Thuenitquet, Schulmeifter in Stein, fürftlich Schwarzenberg'iche Berrichaft Krumau, im Budweifer Kreife. Bon biefem ftammten, ans zweifacher Ebe, burch zwei Gobne getheilte Linien ab, bon benen bie altere beute noch eine endlofe Reihe als Schufter, Bauern, Leinweber abgezweigt bat, mabrend unfer Minifter ber burch bie zweite Beirath jenes Anbreas begranbeten Linie angehört. Thugut's Großvater Urban ftarb 1744 als Landmann ju Reuftift bei Stein. Die Angabe, bag biefer bem Raifer Rarl VI. Dienfte geleiftet habe, lagt fich nicht erharten. Urban wird in den Sterbematrifeln bee Biarramtes Stein icon ale Thugut aufgeführt. Auch Die altere Linie anberte ungefahr au berfelben Beit ihren Ramen in biefer Beife. Urban's einziger Sohn ber Bater bes Minifters, bieg Johann. Um 9. Februar 1716 verebelichte fich biefer "wohledelgestrenge Gerr Johann Philipp Thugut, ber römisch-taiferlichen Majeftat Univerfal Bancalitats-Regiftratursabjunct" in Bundramedorf bei Bien mit Eva Maria, ber leiblichen Tochter eines wohlhabenben Mullermeifters und Rathsbürgers Ramens Gebaftian Dosbauer. Der fpatere Minifter erblidte als jungfter Cobn feines Baters am 31. Darg 1786 gu Ling bas Licht ber Belt, und empfing in ber Taufe bie Ramen Johann Amadens Frang be Baula - nicht Brang Maria - Ih. Sein Bater, bamals f. f. Rriegszahlmeifter, icheint fich um ben taiferlichen Sof Berbienfte erworben gu haben. Denn ale er (1760?) ftarb, nahm fich die Raiferin Maria Therefia feiner Bittwe und ber fanf hinterlaffenen Rinder an, und ließ fogar ben jungften und begabteften Sohn in ber neu gegrundeten prientalifchen Alabemie ale einen ber erften Boglinge ausbilben. Bir befigen aus biefer Beit noch eine eigenhandige Brifungsarbeit beffelben:

bifde Spriiche mit beigefügter lateinischer Ueberfegung. Um 1. Januar 1754 be er gleichzeitig mit Bernhard Jenisch jum orientalischen Sprachtnaben ernt und als folder der Internuntiatur zu Conftantinopel attachirt. Bir en ihn hier (feit December 1757) auf bem bescheidenen Poften eines Doldes mit einem Jahrgehalt von 1000 Gulben. Seine leibende Befundheit ng ibn inbeg, Constantinopel ju berlaffen. Er wurde nun einige Beit in enburgen als iprachlicher Bermittler amifchen ben bortigen Beborben und enigen ber angrengenden turfifchen gander verwendet. Da er, wie Raunit ausbrudte, nicht nur vericbiebene Sprachen, fonbern auch aute Stubia und igleit befag, folug ber Staatstangler bor, ihn jum Sofbolmetich ju ernennen, eich aber, ba er als folder nicht ausreichend beschäftigt fein murbe, als

flen Soffecretar in ber Staatstanglei anguftellen.

Ih. befand fich in biefer Stellung, ale er in Begiehungen gerieth, Die unbar einen tiefen Schatten fiber feine fpaterbin fo rubmbolle Laufbabn werfen fich wie ein unbeimlicher ichwarzer Faben viele Jahre lang burch fein vielgtes Leben gieben. Ludwig XV. von Franfreich unterhielt an ben Sofen pas neben ben officiellen biplomatischen Bertretern geheime Agenten, beren gabe es mar, an den betreffenden Orten Berbindungen angufnupfen, und ird ben fremben Staatsgeheimniffen auf bie Spur gu tommen. Dies mar in Wien ber Fall, wohin fich ju biefem 3mede 1766 ein gewiffer Barth b, ber bafelbit die Befanntichaft Thugut's machte. Letterer fand fich ju gebeimen Correspondeng bereit, die ben Ronig fo befriedigte, dag er ihm 1768 eine Benfion auswarf und bas Brebet eines Oberftlieutenants berlieb, ein Jahreseinkommen bon 13 000 Libres und im Rothfall ein Afpl in freich guficherte. 1769 wurde Th. an Brognard's Stelle gum Gefchaftser an ber Pforte ernannt. Alls folder feste Monfieur Freund - bas war nom de guerre - bie Correspondeng mit bem Sofe von Berfailles fort, zwar auf bem Seewege, um bor Entbedung ficherer ju fein. Uebrigens aur theilmeilen Entlaftung Thugut's bemertt werben, bag jene Correspondeng dich belanglos gemefen gu fein fcheint, bag er in berfelben bon ben beiben uftern Choifeul und Raunit, Die er gleichzeitig bediente, jedenfalls bem eren Rechnung trug und Defterreichs Intereffe hoher als jenes Frankreichs te. 218 er in Bera eintraf, fand er Defterreiche Ginflug bafelbft auf ein nimum reducirt. Erft nach und nach gelang es ihm, benfelben bei ber nte wieder gu befestigen. Derfelbe außerte fich zuerft in ber Convention, Die sur Gebeimhaltung berfelben in ber Racht bom 6. auf ben 7. Juli 1771 rinem Landhaufe, welches ber Bemablin bes Raimatams, einer Schwefter bes Berrn, geborte, mit ber Pforte abichlog, bergufolge Defterreich die 216ung ber fogenannten fleinen Balachei und eine Rriegsentschäbigung von Diff. jugefagt murbe, mogegen ber Biener Sof fich verpflichtete, entweber Berbandlungen ober burch Drohungen, ja felbft mit Baffengewalt ber th ju einem annehmbaren Frieden mit Rugland, mit welchem fie damals Ariege lag, ju verhelfen und Bolens Unabhangigfeit ju mahren. Die Raiferin na Therefia war zwar nicht gang einberftanden mit bem Bertrage; fie nehme, ette fie, nicht gerne Belb bon biefen Leuten. "Conften," fette fie aber bingu, De das Thugutt fich wohl aufgeführet nach feinen (bes Fürften Raunit) anagen." Bum Bohn für feine erfolgreichen Dienfte wurde Th. auf Antrag Staatstanglers jum öfterreichifchen Internuntius ernannt und in ben Rittererhoben. Balb fanb er Belegenheit, fich noch größere Berbienfte gu eren. Statt bem, feinen eigenen Intereffen entsprechenben, und baber ficherlich chtigen Buniche gemäß ber Bforte ju einem leiblichen Frieden verhelfen nnen, fab fich ber Wiener Gof vielmehr durch bie Saltung Ruffands

Breugens genothigt, feine Bolitit vollig ju andern. Rachbem er bem Bertrage über die erfte Theilung Bolens beigetreten mar, mußte er auf die beiben andere Theilungsmachte Rudficht nehmen und war nicht mehr im Stanbe, Die Piorte bei ben Friedensverhandlungen mit Rugland fo nachbrudlich zu unterftugen, wie bies ber, fibrigens ofterreichischerfeits formell nicht ratificirten Convention bon 6. Juli 1771 entfprocen hatte. Schon im Januar 1772 mußte Eb. ber Bforte ben porlaufigen Abichlug eines Baffenftillftanbes und bie Berufung eines Friedenscongreffes empfehlen. Balb fiel ihm die noch heitlere Aufgabe gu, ben fürtischen Staatsmannern flar ju machen, weshalb Defterreich fich bon ber Theilung Bolens nicht ausschließen, und die Pforte bei ben Friebensverhand lungen nur moralifch unterftugen tonne, ebentuell bie Convention ganglich aufaubeben bereit fei. In beimlicher, nachtlicher Bufammentunft mit ben Bforten miniftern (8. und 9. Dai 1772) entledigte fich Th. feines Auftrages, ber bei einer zweiten Bufammentunft in ber Racht bom 6. auf ben 7. Juni in gang unerwarteter Beife babin ermibert murbe, bag fich in Anbetracht ber Berballniffe ber Gultan mit bem Angebot friedlicher Forberung feiner Intereffen beantige, und daß er, falls er burch lettere im Befit ber Donaufftrftentbamer und ber Tataren verbleibe, Die Convention ale verbindlich anfeben wolle, wo nicht, wenigstens auf die Ruderstattung ber bereits bezahlten Summe bon 3 Dill Biafter bergichte. 2m 10. Juni 1772 tam ein Baffenftillftand auf 6 Boden amischen ber Pforte und Rugland ju Stande. In Fotschani follte über ben Frieden berhandelt werden. Mußer zwei turfifchen Bevollmachtigten reiften babin auch Ih. und Zegelin als Bertreter ber vermittelnden Dachte. Die Bjonte warf für Ib. 25 000 Biafter aus jum Erfat ber Reifefoften und binlanglid Ambra, Aloë, Scherbet und eingemachte Fruchte, um Die Reife gu verfuffen Th. ergablte fpater gerne, wie er ben einen ber beiben turlifden Bebollmachtigten auf bem gangen Wege mit Lefen eifrig beschäftigt fant, und als er ibn frante was er benn eigentlich lefe, jur Antwort erhielt : er wolle fich fiber bie Grundfabe europaifchen Rechtes unterrichten, um ben Runftgriffen ber ruffifchen Botfchafter um fo ficherer begegnen ju tonnen. Er - Ib. - habe erwartet, eine Ueberfegung Machiavelli's ober bes Sugo Grotius in ben Sanben bes Turten gu finden, aber gu feinem Staunen eine Ueberfetjung bes Reuen Teftamentes gefeben. - Der Congreß murbe am 19. Muguft eröffnet. Die ruffichen Bevollmachtigten proteftirten gegen bie Bulaffung Thugut's und Begelin's. Auch gerichlugen fich die Berhandlungen an ber Tatarenfrage. Ih. fehrte nach Conftantinopel jurud, mahrend auf Ruglands Berlangen, bas ben Abbruch bes Congreffes migbilligte, ein neuer ju Bufareft gusammentrat, ju bem jeboch Ib. nicht gelaben murbe. Da indeg die Bforte Die guten Dienfte Defterreiche balb wieder in Anipruch nahm, wollte Raunit Dies Anfinnen benfigen, um ben Enbamed ber burch bie Berhaltniffe binfallig geworbenen Convention bon 1771 Die friedliche Erweibung ber fleinen Balachei - auf anderem Bege gu erreichen. Er fclug por, ber Pforte fur biefen Lanbftrich eine anfehnliche Gelbfumme anaubieten, welche fie in ben Stand feben wurbe, fich billigere Friedensbedingungen bon Rugland ju erlaufen. Doch fprach fich Raifer Jofeph bagegen aus und bezeichnete vielmehr jenen molbauifchen Lanbftrich - Die fpatere Butowing ben er auf einer Bereifung Siebenburgens fennen gelernt hatte, als eine fur Defterreich munichenswerthe Acquifition. Ib, fiel Die Ginleitung und Durchführung ber Berhandlungen über bie Erwerbung biefes Gebietes gu. Ge fehlte nicht an Gegenbemuhungen. Bon bem preugifden Gefandten Begelin, bon bem ruffichen, Repnin und von bem Sospodar ber Molbau, Ghita, gingen biefelben aus. Auch wurde Th. furs por Abidilug der betreffenden Conpention pon einer fo bebenflichen Erfrantung befallen, bag er nur feine Aufgabe vollenben wollte,

141

iodann aus dem Staatsdienste zu scheiden. Aber bis dies geschehen sollte, wickelte er eine siederhaste Thätigkeit. Ueberzeugt, daß bloße Berhandlungen den Türken nicht zum Ziele suhren würden, ertheilte er seinem Gose den von sem auch besolgten Kath, das beanspruchte Gebiet vor allem zu besegen, um dann die Psorte zu sriedlicher Cession des occupirten Landstrichs zu bewegen, abereseits kam ihm das Mißtrauen der Psorte wider Ghika, der diese gegen esterreich aufzustacheln suchte, zu Statten, sowie auch, daß Ghika's Schwiegerster. Jakobaki Kiso, Desterreich günstig gestimmt war und in diesem Sinne ach zulest seinen Schwiegersohn beeinstußte. Thugut's Scharssinn und Geandtheit wußte schließlich alle Hindernisse zu besiegen, und am 7. Mai 1775 zu die Convention zum Abschluß, durch welche die Butowina an Desterreich etanate.

Obgleich Thugut's Gefundheit burch ben langen Aufenthalt in Conftantiopel und durch aufreibende Dienftleiftung gelitten batte, fo lieft er fich boch ereit finden, dem Buniche bes Raifers Folge gu leiften, und noch ferner auf einem Boften auszuharren; nur erbat er fich einen borübergebenben Urlaub. luch Raunig ließ feiner berborragenben Begabung Berechtigfeit wiberfahren, neinte aber, man werbe fich bon Ih. nur bann erfpriegliche Dienfte verfprechen arfen, wenn man ihn richtig ju leiten verftebe. Denn mit febr großen Gigenchaften berbinde er fiberaus große Fehler bes Temperaments, welche bei folchen Menichen, wenn fie nicht mit Beschidlichfeit gelentt marben, oft in febr geabrliche Rebler bes Charaftere ausarten. Uebrigens bat Raunig bie Raiferin, Ih. aus diefem Anlaffe bas Commanbeurfreug bes St. Stephansorbens ju bereigen. Ge ift bezeichnend fur die Raiferin und fur ihre Beurtheilung ber Bedatte, in benen Ih. gebraucht worben war, bag fie meinte, auch bas Ritterreus Diefes Orbens fei eine ausreichenbe Belohnung. Rur ungern gab fie endlich "Finde es ftart," rejolbirte fie, "gleich comandeur, nachbeme ber Rapfer bargu inclinirt, werbe es geben laffen. wegen feiner Sieberfunft ift es erlaubt."

Seine gebeimen Begiebungen ju Berfailles unterhielt Ib. auch noch ju liefer Beit. Man mar bort ebenfo gufrieben mit ihm, wie in Bien. Ginen Ingenblid peinlichfter Aufregung verurfachte ihm ber Tob Ludwig's XV, und er bamit erfolgte Bufammenbruch bes "gebeimen Cabinets". Der neue Minifter Bergennes mar mohl in die fruberen Beheimniffe eingeweiht, aber ein Geind ber Beftechungen und noch mehr war bies bei gubwig XVI. ber Gall. Durfen wir Soulavie Blauben ichenten, fo beforgte Th. namentlich, daß die junge Ronigin inter feine Schliche tommen und ibn ihrer Mutter verrathen tonnte. Doch anbte St. Brieft, ber frangofifche Botichafter in Conftantinopel, ju bem Th. n naben Begiehungen geftanben hatte, an die ihm borgefeste Beborbe ein Remoire ju Bunften Thugut's, in welchem er an bie bemfelben gemachten Beriprechungen erinnerte und antilnbigte, bag berfelbe bemnachit bon Conlantinopel abberufen werden und nach Frankreich tommen werde, wo er in die Dienfte bes Ronigs ju treten wunfche. Er betrachte es ale fein Gillid, in Grantreich unter einem Minifterium, bas ihn tenne, ju fteben. Bergennes eriberte: Th. tonne auf Gebeimhaltung, Erfüllung ber ihm gemachten Bufagen, mb falls er nach Franfreich tomme, auf quie Aufnahme rechnen. Richt fo ber tonig, ber mobl bie bon feinem Borganger gegebenen Beriprechungen erfullen n wollen erflarte, aber es ablebnte, ibn in feinen Dienft ju nehmen und erft ach langerer Beit fich bereit fand, ihm die Berleihung des Boftens eines Briabiere, b. b. bie damit berbundenen Beguge, für bie Bufunft in Ausficht gu ellen.

Mit ber Grengberichtigung, welche die Erwerbung ber Bulowina erheischte, thlog Thugut's biplomatifche Thatigteit in Conftantinopel. Er trat junachft.

eine Urlaubareife nach Franfreich und Italien an, auf ber er fich jeboch gleichfalls einiger biplomatifcher Auftrage ju entledigen hatte. Der frangofifden Regierung follte er bie migliche Lage ber Bforte borftellen und fie gu beren met thatiger Unterftubung anregen . Augleich aber fur ben icon bamale gemartigire Rall eines balbigen Sturges bes turlifden Reiches, Die Befinnungen bes fram gofifchen Sojes fondiren. In Floreng follte er fur Die Berftellung bes Friebens mit ben Barbaresten thatig fein. In Paris, wo er im Juli 1777 eintraf fand er bas Minifterium fo fehr bon bem Zwiefpalte mit England in Anfpred genommen, bag es ben Berhaltniffen bes Driente fast gar teine Aufmertfamlen chentte. Bon gludlicherem Erfolge mar feine Diffion nach Floreng begleitet Uebrigens icheint Th. in Paris auch feine perfonliche Angelegenheit betrieben gu haben. Benigftens miffen wir, bag bamals (1777) ber Ronig feine Bufrieben beit fiber bie ibm bisber bon Ib. geleifteten Dienfte aussprach und fich wer weigerte, ibn fofort als Brigabier anguftellen, aber bies fur ben Sall bes Anb bruches eines Rrieges in Ausficht ftellte. In Diefem Bufammenhange erfdeint auch bas Gefuch Thugut's im eigenthumlichen Licht, ber noch bor Abicling bet Telchner Friedens um Die Erlaubnig bat, nicht mehr auf feinen Boften in Com ftantinopel gurudtehren gu muffen, vielmehr, wenigftens einftweilen, in ben Rubeftand treten gu burfen. Das hinderte ihn indeg nicht, ber Raiferin

im bairifchen Erbfolgefriege neue und wichtige Dienfte gu erweifen.

Befanntlich war Daria Therefia biefem Rriege abgeneigt, jumal fie aut ben Berichten ihres Cohnes aus bem Gelblager erfah, mas babei auf bem Spiele ftand. Daber faßte fie (1778) ben Entichluß, bon bem fie ihren Cobn enft nachtraglich in Renntnig fette, unmittelbar mit bem Ronige von Breugen p berhandeln. Bum Unterhandler erfah fie auf den Rath ihres Staatstanglent Th., ber fich mit einem ruffischen Baffe unter bem Pfeudonym eines ruffischen Legationsraths Rosbolf über Reife und Glat in bas preufifche Sauptouartier begab, bas fich bamals au Belsbori im Roniggrager Rreife Bobmens befanb. Er traf bafelbft am 16. Juli ein und überreichte icon am folgenden Morgen Friedrich II. ein eigenhandiges Schreiben ber Raiferin, worauf er Die Friedens porichlage ber letteren umftanblich entwidelte. Um nachften Tage handigte ibm ber Ronig einen Brief an Die Raiferin, einen bon ibm felbft unterzeichneten Bag gur Rudreife nach Bien und augerbem ein Bapier ein, auf welchem er ju ben Borichlagen der Raiferin vorläufig vier weitere Buntte eigenhandig gefest hatte, mahrend er die Borichlage felbit borlaufig nicht erwiderte, fich bielmehr hinter ber Abmefenheit feiner Dinifter berfchangte. 2m 18. Juli beilies Th. ben Ronig mit bem Ginbrude, bag berfelbe ben Frieben wolle; am 21. Juli erftattete er Raunis feinen Bericht und Diefer unmittelbar ber Raiferin. Ge handelte fich nunmehr um die Fortfehung Diefer Berhandlungen. Maria Therefia wollte fernerhin nur im Ginbernehmen mit ihrem Sohne vorgeben; biefer aber lebnte es ab, an Berhandlungen theilgunehmen, Die man, ohne ibn ju Rathe ju gieben, begonnen habe. Er ertlarte, bag er Th., wenn berfelbe in feinem Lager ericheine, nicht empfangen werbe. Da traf ein neues Schreiben bes Ronigs mit Gegenvorichlagen ein, welche bie Soffnung einer balbigen Berftanbigung auszuschließen brohten und baber auch die icon ausgearbeitete Inftruction, mit welcher Th. jum Ronig gurudtehren follte, binfallig machten. Da Jojeph auch jest ber Raiferin jeben Rathichlag verfagte, blieb ihr nichts abrig, ale auf eigene Berantwortung ju handeln. Gie wollte jeht jeber Erwerbung entfagen, wenn auch Friedrich für fich und feine Erben auf Ansbach und Baireuth vergichte. Sie fandte Th. neuerbings nach Belsborf, mo berfelbe am 10. Auguft eintraf Aber ber Ronig erflatte ben Borichlag als unannehmbar. Gelbft ale Th., bierin eigentlich feinen Auftrag fiberichreitenb, auf feine fruberen Inftructionen

surückgriff, und dem König die Bortheile vor Augen stellte, welche für ihn in dem eventuellen Austausch der franklichen Fürstenthümer gegen die Lausit lägen, meinte zwar Friedrich, er spiele die Kolle eines Bersuchers nicht übel, wies ihn aber zuleht an seine Minister, die damals zu Braunau weilten, wohin sich Thauch wirklich begab, um indeß nach fruchtlosen Berhandlungen am 16. August auch diesen Ort mit der im Gegensah zu früheren Eindrücken gewonnenen Ueberzeugung zu verlassen, daß es dem König um eine friedliche Vereinbarung nicht mehr zu thun sei.

Rach Conftantinopel tehrte Th. nicht mehr gurud. 3war wünschte bie Raiferin, bag er feinen bortigen Boften wieber einnehme, um bie wichtigen Interellen mabraunehmen, Die bafelbft fur Defterreich auf bem Spiele ftanben, und Th. ertfarte fich gulett auch bereit, fich noch auf ein ober zwei Jahre nach Conftantinopel gu begeben. Allein Raunit machte aufmertfam barauf, bag ein to fury bemeffener Beitraum gur Erreichung ber Zwede, welche ber Raiferin porichwebten, nicht ausreiche und feste es durch, daß jum Internuntins Gerbert ernannt wurde, mabrend Th., ber bie turge Beit bes ihm gu theil geworbenen Rubeftanbes zu einer Reife nach Belgien und Bolland benütte, hauptfächlich in ber Abficht, fein noch in ber Levante und in einigen anderwärtigen Safenblaben befindliches, übrigens wenig betrachtliches Bermogen an fich ju gieben, nachbem fein Anfuchen, ihn nach Baris ju fenden, unerhort geblieben mar, balb nach Abichlug bes Teschener Friebens an Stelle Revigty's jum Gefandten in Barichau ernannt wurde. Damals (1780) wurde bie Benfion, Die er aus Frankreich bezog, in eine lebenslängliche Rente von jährlich 13 000 Livres vermanbelt. Aber auch jest icheint Th. bem Bebanten nicht völlig entfagt ju haben, ben Amiefpalt feines Gemiffens in der allein möglichen Beije burch ben Uebertritt in ben frangofifchen Staatsbienft gu lofen. 1783 gum Bebeimen Rath ernannt, nahm er neuerbings Urlanb und ging nach Baris, wo er bier Jahre verblieb. Er inupfte bier gablreiche Berbindungen an. Er fernte Berard be Ranneval, La Mard, Mirabeau und beffen Gecretar Bellenc, Augeard, ben Speretaire des Commandements ber Ronigin, ben fpater fo beruchtigten Marquis Boterat fennen und verfehrte auch mit Lafagette. Bon befonderem Berth wurde ibm bie Freundichaft Merch's, bem er in aufrichtigfter Berehrung fich bingab. Bu Enbe bee Jahres 1787 tam er ale bevollmächtigter Minifter nach Reapel, wo u. a. Sproweg bon bemfelben ju einem ber burch ben bamaligen Legationsrath Sabrava veranftalteten Concerte, bem auch Goethe beigewohnt haben foll, gelaben wurde. Eh. hatte fich in Reapel einer ichwierigen Aufgabe gu entlebigen. Gein Borganger, Braf Richecourt, war infolge eines unliebfamen Auftrittes mit ber Ronigin Caroline abberufen worben. Die Bahl bes Raifers war auf Ih. gefallen, "ber ein Mann bon Beift und Renntniffen ift und im Stanbe fein wirb, ber Ronigin Ratbichlage ju ertheilen, wenn fie anbers geneigt lein wirb, ibn ju boren". In ber That verfaumte Ih. im Ginne feines Monarchen feine Gelegenheit, wo er ber Ronigin gute Rathichlage ertheilen, ibre bige bampfen und fie von untlugen Schritten - namentlich gegenüber Spanien - abhalten tonnte, mabrend bie Ronigin Ih. in ihr Bertrauen jog, ba fie icon bamale ben Bunich begte, ihre beiben alteften Tochter an bie beiben alteften Sohne ihres Brubers Leopolb ju bermahlen. Doch gerieth Ib. baburch in immer icarferen Gegenfat ju Acton, ber feinerfeits alle Dinen fpringen ließ, um Ih. aus bem Sattel ju beben. Uebrigens lentte fcon bamals Ih. Die Aufmertfamteit ber biplomatifchen Welt auf fich. "Das ift ein Arbeiter, ben man beobachten muß", fchrieb ber frangofische Gefandte Roailles an feinen Sof. 1789 verließ Ih. ben Gefandtichaftspoften in Reapel. Bu Anfang bes Jahres 1790 murbe er ale fonigl. Commiffar nach Bufareit ent-

fenbet, um bem Ramen nach bie Berwaltung ber Balachei ju übernehmen, in Birtlichteit, um fich feiner bei ben funftigen Friebeneberhandlungen gu bebienen. Rofeph II., ergablt Ringendorf, babe beim Abicbied feine Band ergriffen und gejagt: "La paix, la paix, la paix." Th. bejand fich, fo ergablte ipater fein Freund Dietrichstein, gu Giurgewo gerade jur Zeit (9. Juni), als bie Turten aus ber Citabelle ben Ausfall machten, ber bas Enbe ber Belagerung berbeiführte. Bahrend Coburg abmeienb, Die oberften Befehlshaber getabtet und alles in Schreden und Bermirrung befangen mar, behielt Ih. allein Rube und Geiftesgegenwart; er jog feinen Balanteriebegen, ermuthigte bie Seinigen und gab bie treffenbiten Anordnungen. Bu Ende bes Jahres 1790 treffen wir ihn in Bien, wo er nun offenbar Boben ju neuer Thatialeit ju gewinnen fuchte. Er mufte fich bei Spielmann in Gunft zu feben, obgleich er beffen Politif (ben Congret von Reichenbach) nicht billigte und begluchwunschte (12. December) Merch aus Unlag bes Saager Tractates. "Obgleich", fest er bingu, "ich bei meiner Untunft in Wien porhatte, nur furge Beit bafelbft ju verweilen, bielten mich vericbiedene Umftanbe wider Erwarten gurud und ich werbe nicht vor bem 26. ober 27. b. Dr. abreifen tonnen." Er wollte junachft nach Italien geben, um fobann gur befferen Jahreszeit gu Merch gu eilen. Die angebeuteten "Umftanbe" hielten ibn noch in ben erften Monaten bes 3abres 1791 in Wien feft. It. verließ erft um ben 8. April Wien und reifte junachft nach Barie, ohne aber, wie es icheint, ben 3med feiner Reife babin, fein Bermogen, bas großentbeile in frangofifchen Staatspapieren angelegt mar, herauszugiehen, erreicht gu haben. Er feste fich mit Dirabeau in Berbindung und nahm ipater beffen Gecretar

Bellenc aus Mercy's in feinen Dienft.

3m September 1791 ging er nach Bruffel, mit ber Abficht, fich bon ba nach Italien ju begeben, woran ibn jedoch junachft eine Rrantheit binberte Er beichloß baber in Briffel gu bleiben, um womoglich von bort aus feine Welbangelegenheiten in Frantreich ju betreiben, ja um, fofern es bie Umftanbe ermöglichen wurden, ju biefem Brede noch einmal felbft nach Baris ju geben. Auch bon feiten bes Sofes trug man fich (Enbe Januar 1792) mit ber Abficht, Th. nach Baris ju fenden, um ben Ronig und die Ronigin vertraulich von ben Planen bes Raifers in Renntniß ju feten. Doch tam es nicht mehr bagu. Roch am 18. Marg 1792 begegnen wir ihm in Bruffel, von wo aus er ben Grafen Colloredo anläglich ber Thronbesteigung Frang II. ju feiner Ernennung jum Cabinetsminifter begludwunichte. Balb nach Ausbruch bes Rrieges mit Frantreich, im Dai, reifte er nach Wien, wo er am 7. Juni antam und u. a. in Merch's Ramen Aber bie Lage in Belgien berichten und ben Fürften Raunig über berichiebene Dinge unterrichten follte, Die ichmer ber Geber angubertrauen waren. Er fand wohl die Belegenheit einer langen Unterredung mit Raunit, aber er flagt in einem Schreiben an Merch (21. Juni 1792) fiber ben langfamen Bang ber Beichafte und über bie "erftaunliche Bleichgultigfeit gegen alles, was Frantreich betreffe, trot ber begrfindeten Urfache, Die man habe, Die bortigen Borgange auf bas aufmertfamfte ju verfolgen". In Bien follte er auch bie Bieberanftellung bes Grafen La Dard in ber faiferlichen Armee betreiben. Gr fand aber die Stimmung bem Brafen nicht gunftig. Aus Paris mußte er bamale nichte über ben Stand feiner Angelegenheiten. Rruthofer ließ nichte bon fich boren. In ber Sauptfache richtete er in Wien bamals nur wenig aus. Der junge Ronig befand fich in Ungarn, wo er gefront murbe, und reifte balb barnach jur Raiferfronung nach Frantfurt. Ib. tonnte alfo Die maggebenben Berfonen aber Staatsangelegenheiten nur flüchtig fprechen. Doch entnahm er biefen Gefprachen allenthalben ben Bunich, bag Derch mit allem betraut werbe, was auf die fünftige Bacification mit Frantreich Bezug habe. Er theilte bies

eren am 4. Juli mit bem Beifugen mit, man halte fur nothwendig, benben mit bem Bergog von Braunfchweig in Berbindung ju fegen, es merbe emuthlich all bies gu Frantfurt und bei ber Entrebue mit bem Ronig bon eugen beichloffen werben. "Unfer neuer Berr" (Frang II.), bemertt er, "ift liebt über alle Begriffe und hat nach bem Urtheil ber gangen Belt ausgeconete Gigenichaften, Die fur Die Bufunft ju ben größten Soffnungen bebtigen. Leiber verurfachen in biefem Mugenblid bie unglaubliche Anbaufung Beichafte, ber Rampf ber Parteien und andere Umftande unbermeiblich in n Dingen und Dagnahmen eine folche Complication und einen berartigen Bechiel, bag man fich fchwer von bem Bangen eine flare Borftellung machen ib auf nichte bon einem Tage jum anbern gablen fann." Wahrend Th. noch Wien weilte, fprach man babon, bag fich Raunit gurudziehen wolle. Th. einte, das fei wohl nur momentane Stimmung, wie icon fruber ju berbiebenen Beiten, und werbe hoffentlich vorübergeben. "Sollte aber", bemertte h. in einem Briefe an Merch vom 2. Auguft, "wider alles Erwarten eine enderung im Dinifterium eintreten, fo ift die mahricheinlichfte Bermuthung omentan die, bag Gurft Starbemberg, unter Beibehaltung feines gegenwärtigen lakes ober unter Bergicht auf benfelben gu Gunften Colloredo's, Die ausartigen Beichafte übernimmt und bag Cobengl jum Rangler fur bie Rieberinde und Italien ernannt werden wird." "Em. Ercelleng", fchließt er, "werben, enn Sie biefen Brief erhalten, bereits unterrichtet fein bon bem Ausgang, ben Bolen die bon ben nachaffern ber frangofischen Revolution gespielte Farce ebabt. Der Beitritt bes Konige jur Confoberation von Targovice und die nierwerfung unter ben Billen der Raiferin fcheint bort alle weitere Feindligfeit beenben ju follen. Ge ift ein ichones Beifpiel, bas uns bie Ruffen eben und ich waniche, bag unfere Unternehmungen fofort bon demfelben Erfolge etront feien" (2. August 1792). Enblich, am 7. September 1792, tonnte Th. teren mittheilen, daß letterer beauftragt fei, fich unverzüglich jur combinirten imee ju begeben, um mit allen in die frangofifche Politit einschlägigen Berandlungen betraut zu werben. Er felbft fei beauftragt, Merch hierbei gu nterftagen und ihn nothigen Falls ju vertreten. Spielmann, ber fich bamals on Bien ins Sauptquartier bes Ronigs von Preugen begab, follte auf der adlebr in guremburg mit Merch jusammentreffen. Die Bollmacht fur Merch nb Ih. batirt bom 4. September. Th. felbft traf anfange October in Luxemurg ein, nachbem er unterwegs Befahr gelaufen, ju Speier ben Frangofen in Dande ju fallen, und nahm nun an ben Berhandlungen theil. Schon ımals zeigte er fich bon bem tiefften Digtrauen gegen Preugen erfullt. Ginen rieben mit Frankreich hielt er unter biefen Umftanden für wünschenswerth. ber far unmöglich, ba er ben Berluft ber Rieberlande nach fich gieben murbe. gter biefen Umftanben empfahl er ben Rrieg fortgufeben, zugleich aber andere lacte als Gegengewicht gegen Breugen ju geminnen. Er felbft febnte fich ieber nach einer großeren Thatigfeit. Er verließ Luxemburg, unterwege erfuhr (6. Robember) bon ber Rieberlage ber Defterreicher bei Dons (Jemappes) b begab fich baber nach Buttich und von ba nach Maftricht, wo er mit lerch jufammentraf, ber ihn aufforberte, fich neuerdings nach Wien ju beben, um bort bon ben letten politischen Borfallen mundlich Bericht gu eritten. Obgleich bamals leibend, jo bag er unterwegs gu Raffel einige Tage eweilen mußte, ging er nach Wien, wo wir ihn am 27. December 1792 itreffen. "Am zweitnachften Tage meiner Anfunft hatte ich", fchreibt er an lerch (27. December 1792), "bie Ehre, mich bem Raifer gu Ffigen gu legen. . Dajeftat richtete mehrere Fragen an mich und ichien genau unterrichtet Warm, brutide Biographie, XXXVIII.

fenbet, um bem Ramen nach bie Bermaliung ber Balachei gu übernehmen, in Birtlichfeit, um fich feiner bei ben fünftigen Friedensberbandlungen gu bedienen. Joseph II., ergablt Bingenborf, habe beim Abichieb feine Sand ergriffen und gefagt : "La paix, la paix, la paix." Th. befand fich, fo ergablte fpater fein Freund Dietrichftein, ju Giurgewo gerabe jur Beit (9. Juni), ale bie Eftrten aus ber Citabelle ben Musfall machten, ber bas Enbe ber Belagerung berbeiführte. Bahrend Coburg abmefent, Die oberften Befehlshaber getobtet und alles in Schreden und Bermirrung befangen mar, behielt Ih. allein Rube und Geifiesgegenwart; er jog feinen Balanteriebegen, ermuthigte die Geinigen und gab bie treffenbften Unordnungen. Bu Ende bes Jahres 1790 treffen wir ihn in Wien, wo er nun offenbar Boben ju neuer Thatigfeit ju gewinnen fuchte. Er mußte fich bei Spielmann in Bunft gu fegen, obgleich er beffen Bolitit (ben Congres bon Reichenbach) nicht billigte und begindwunichte (12. December) Merch aus Anlag bes haager Tractates. "Obgleich", fest er bingu, "ich bei meiner Antunft in Bien porhatte, nur furge Beit bafelbft ju verweilen, bielten mich verichiebene Umftanbe wiber Erwarten gurlid und ich werbe nicht bor bem 26. ober 27. b. D. abreifen tonnen." Er wollte junachft nach Italien geben, um fobann gur befferen Jahreszeit ju Merch gu eilen. Die angebeuteten "Umftanbe" bielten ihn noch in ben erften Monaten bes Jahres 1791 in Wien feft. Ib. verließ erft um ben 8. April Wien und reifte gunachst nach Baris, obne aber, wie es icheint, ben 3med feiner Reife babin, fein Bermogen, bas großentheils in frangofifchen Staatspapieren angelegt mar, berausgugieben, erreicht zu haben. Er feste fich mit Mirabeau in Berbindung und nahm fpater beffen Secretar

Bellenc aus Dercy's in feinen Dienft.

3m September 1791 ging er nach Bruffel, mit ber Abficht, fich von ba nach Italien ju begeben, woran ibn jedoch junachit eine Rrantheit binberte. Er beichlog baber in Bruffel ju bleiben, um wombglich von bort aus feine Belbangelegenheiten in Franfreich ju betreiben, ja um, fofern es bie Umftanbe ermöglichen murben, ju biefem Amede noch einmal felbft nach Baris ju geben. Much bon feiten bes Sofes trug man fich (Ende Januar 1792) mit ber Abficht, Ih, nach Baris ju fenden, um ben Ronig und bie Ronigin vertranlich bon ben Blanen bes Raifers in Renntnig ju fegen. Doch tam es nicht mehr bagu. Roch am 18. Marg 1792 begegnen wir ihm in Bruffel, von wo aus er ben Grafen Colloredo anläglich ber Thronbesteigung Frang II. ju feiner Ernennung jum Cabinetsminifter begludwünschte. Bald nach Ausbruch des Rrieges mit Frantreich, im Dai, reifte er nach Wien, wo er am 7. Juni antam und u. a. in Merch's Ramen fiber die Lage in Belgien berichten und ben Farften Raunis über berichiebene Dinge unterrichten follte, die fchwer ber Feber angubertrauen maren. Er fand wohl bie Belegenheit einer langen Unterrebung mit Raunis, aber er flagt in einem Schreiben an Merch (21. Juni 1792) über ben lang. famen Bang ber Beichafte und über bie "erftaunliche Gleichgultigleit gegen alles, mas Franfreich betreffe, trot ber begrundeten Urfache, Die man habe, Die bortigen Borgange auf bas aufmertfamfte ju verfolgen". In Bien follte er auch bie Bieberanftellung bes Grafen La Mard in ber faiferlichen Armee betreiben. Gr fand aber die Stimmung dem Grafen nicht gunftig. Aus Paris mußte er ba-mals nichts über den Stand feiner Angelegenheiten. Rruthofer ließ nichts von fich horen. In ber Sauptfache richtete er in Bien bamals nur wenig ans. Der junge Ronig befand fich in Ungarn, wo er gefrout wurde, und reifie balb barnach jur Raiferfronung nach Frantfurt. Th. fonnte alfo bie maggebenben Berfonen über Staatsangelegenheiten nur flüchtig fprechen. Doch entnahm er biefen Gelprachen allenthalben ben Bunich, bag Merch mit allem betraut werbe, was auf die funftige Bacification mit Frantreich Begug babe. Er theilte bies

udgriff, und dem König die Bortheile vor Augen stellte, welche für ihn in ebentuellen Austausch der sräntischen Fürstenthümer gegen die Lausitz lägen, inte zwar Friedrich, er spiele die Rolle eines Bersuchers nicht übel, wies ihn r zulet an seine Minister, die damals zu Braunau weilten, wohin sich Th. h wirklich begab, um indeß nach fruchtlosen Berhandlungen am 16. August h diesen Ort mit der im Gegensatz zu früheren Eindrücken gewonnenen Uedergung zu derlassen, daß es dem König um eine friedliche Bereinbarung nicht

r ju thun fei.

Rach Conftantinopel tehrte Th. nicht mehr gurud. 3war wünschte Die ferin, daß er feinen bortigen Boften wieder einnehme, um die wichtigen ereffen mabraunehmen, Die bafelbft fur Defterreich auf bem Spiele ftanben, Th. erflarte fich gulett auch bereit, fich noch auf ein ober zwei Jahre nach fantinopel zu begeben. Allein Raunig machte aufmertfam barauf, bag ein bemeffener Beitraum gur Erreichung ber Zwede, welche ber Raiferin por-Bebten, nicht ausreiche und feste es burch, bag jum Internunting herbert unt wurde, während Th., ber die turge Zeit des ihm zu theil geworbenen eftandes ju einer Reife nach Belgien und Solland benutte, hauptfächlich in Abficht, fein noch in ber Levante und in einigen andermartigen Safenen befindliches, übrigens wenig beträchtliches Bermogen an fich au gieben, dem fein Anfuchen, ihn nach Paris ju fenben, unerhört geblieben mar, nach Abichluß bes Tefchener Friedens an Stelle Revigty's jum Gefandten Barfcau ernannt wurde. Damals (1780) wurde die Penfion, die er aus mfreich bezog, in eine lebenstängliche Rente von jährlich 13 000 Livres berbelt. Aber auch jest icheint Th. bem Gebanten nicht bollig entfagt gu haben, Briefpalt feines Gemiffens in ber allein möglichen Beije burch ben Heberin ben frangofifchen Staatsbienft gu lofen. 1783 jum Bebeimen Rath ernt, nahm er neuerdings Urlaub und ging nach Baris, wo er bier Jahre fieb. Er fnüpfte bier gablreiche Berbindungen an. Er lernte Gerard be mebal, La Mard, Mirabeau und beffen Gecretar Bellenc, Augeard, ben Staire des Commandements ber Konigin, ben fpater fo berüchtigten Marquis nat tennen und verfehrte auch mit Lafabette. Bon besonderem Berth murbe bie Freundichaft Merch's, bem er in aufrichtigfter Berehrung fich bingab. Ende bes Jahres 1787 tam er als bevollmächtigter Minifter nach Reapel, u. a. Sproweg von bemfelben zu einem ber burch ben bamaligen Legations-Sabrava veranftalteten Concerte, bem auch Goethe beigewohnt haben foll, den wurde. Th. hatte fich in Reapel einer schwierigen Aufgabe ju enten. Gein Borganger, Graf Richecourt, war infolge eines unliebfamen Aufmit ber Ronigin Caroline abberufen worden. Die Bahl bes Raifers auf Ih. gefallen, "ber ein Dann bon Geift und Renntniffen ift und im ibe fein wird, ber Ronigin Rathichlage ju ertheilen, wenn fie anders geneigt wird, ihn gu hören". In ber That verfaumte Th. im Ginne feines archen feine Gelegenheit, wo er ber Königin gute Rathschläge ertheilen, Sige bampfen und fie bon untlugen Schritten - namentlich gegenüber dien - abhalten tonnte, mabrend die Königin Th. in ihr Bertrauen jog, te icon bamals ben Bunich begte, ihre beiben alteften Tochter an Die a altesten Cobue ihres Bruders Leopold ju vermahlen. Doch gerieth Th. in immer icharjeren Gegenfat ju Acton, ber feinerfeits alle Minen gen ließ, um Th. aus bem Sattel ju beben. Uebrigens lentte icon ba-Ih. Die Aufmertfamteit ber biplomatischen Belt auf fich. "Das ift ein iter, ben man beobachten muß", fchrieb ber frangofifche Befandte Roailles einen Sof. 1789 verließ Ih. ben Gefanbtichaftspoften in Reapel. Bu ng bes Jahres 1790 wurde er als fonigt. Commiffar nach Butareft ent-

fenbet, um bem Ramen nach bie Bermaltung ber Balachei zu übernehmen, in Birtlichteit, um fich feiner bei ben fünftigen Friedensberhandlungen gu bedienen. Jojeph II., ergablt Bingendorf, habe beim Abichied feine Band ergriffen und gefagt: "La paix, la paix, la paix." Th. befant fich, fo ergablte fpater fein Freund Dietrichftein, ju Giurgewo gerabe jur Beit (9. Juni), ale bie Turten aus ber Citabelle ben Ausfall machten, ber bas Enbe ber Belagerung berbeiführte. Bahrend Coburg abmefend, die oberften Befehlshaber getobtet und alles in Schreden und Bermirrung befangen mar, bebielt Th. allein Rube und Geiffesgegenwart; er jog feinen Galanteriebegen, ermuthigte bie Geinigen und gab bie treffenbften Anordnungen. Bu Ende bes Jahres 1790 treffen wir ihn in Bien, mo er nun offenbar Boden ju neuer Thatigfeit ju gewinnen fuchte. Er mußte fich bei Spielmann in Bunft ju fegen, obgleich er beffen Bolitit (ben Congres bon Reichenbach) nicht billigte und begindwunichte (12. December) Ment aus Anlag bes haager Tractates. "Obgleich", fest er hingu, "ich bei meiner Antunft in Wien borhatte, nur furge Beit bafelbft ju verweilen, bielten mich vericiebene Umftanbe wiber Erwarten gurud und ich werbe nicht bor bem 26. ober 27. b. D. abreifen tonnen." Er wollte junachit nach Italien geben, um fobann gur befferen Jahreszeit ju Merch ju eilen. Die angebeuteten "Umftanbe" hielten ihn noch in ben erften Monaten bes Jahres 1791 in Wien feft. Ib. perlieft erft um ben 8. April Bien und reifte gunachft nach Baris, ohne aber, wie es icheint, ben 3med feiner Reife babin, fein Bermogen, bas großentheils in frangofifchen Staatspapieren angelegt mar, herauszugieben, erreicht gu haben. Er feste fich mit Mirabeau in Berbinbung und nahm fpater beffen Secretar

Bellenc aus Dercy's in feinen Dienft.

3m September 1791 ging er nach Bruffel, mit ber Abficht, fich bon ba nach Italien ju begeben, woran ihn jedoch junachft eine Rrantheit hinderte. Er beichlog baber in Bruffel au bleiben, um womoglich von bort aus feine Gelbangelegenheiten in Frankreich ju betreiben, ja um, fofern es bie Umftanbe ermöglichen wurden, ju biefem 3mede noch einmal felbft nach Baris ju geben. Auch bon feiten bes hofes trug man fich (Enbe Januar 1792) mit ber Abficht, Th. nach Baris gu fenden, um ben Ronig und die Ronigin vertraulich bon ben Blanen bes Raifers in Renntnig au feben. Doch tam es nicht mehr bagu. Roch am 18. Mary 1792 begegnen wir ibm in Bruffel, von wo aus er ben Grafen Colloredo anläglich ber Thronbesteigung Frang II. ju feiner Ernennung aum Cabinetsminifter begladwunfchte. Balb nach Ausbruch bes Rrieges mit Frantreich, im Mai, reifte er nach Wien, wo er am 7. Juni antam und u. a. in Merch's Ramen fiber bie Lage in Belgien berichten und ben Fürften Raunit über berichiebene Dinge unterrichten follte, die fcwer ber Geber angubertrauen waren. Er fand wohl bie Belegenheit einer langen Unterrebung mit Raunit, aber er Hagt in einem Schreiben an Merch (21. Juni 1792) über ben lang. famen Bang ber Beichafte und über bie "erftaunliche Gleichgultigfeit gegen alles, was Franfreich betreffe, trot der begrundeten Urfache, Die man habe, Die bortigen Borgange auf bas aufmertfamfte ju verfolgen". In Bien follte er auch bie Wieberanftellung bes Grafen La Mard in ber taiferlichen Armee betreiben. Gr fand aber die Stimmung dem Grafen nicht gunftig. Ans Paris wußte er ba-mals nichts über den Stand feiner Angelegenheiten. Rruthofer ließ nichts von fich horen. In ber Sauptfache richtete er in Bien bamale nur wenig and. Der junge Ronig befant fich in Ungarn, wo er gefront murbe, und reifte balb barnach jur Raifertronung nach Frantfurt. Th. fonnte alfo bie maggebenden Bersonen aber Staatsangelegenheiten nur flüchtig iprechen. Doch entnahm er biefen Gesprächen allenthalben ben Bunich, bag Merch mit allem betrant werbe, was auf die fünftige Bacification mit Frankreich Bezug habe. Er theilte bies

eren am 4. Juli mit bem Beifugen mit, man halte fur nothwendig, benben mit bem Bergog von Braunschweig in Berbindung gu fegen, es werbe mutblich all bies ju Frantfurt und bei ber Entrebue mit bem Ronig bon eugen beichloffen werben. "Unfer neuer Berr" (Frang II.), bemerft er, "ift iebt über alle Begriffe und bat nach bem Urtheil ber gangen Welt ausgeonete Gigenichaften, Die fur Die Butunft ju ben größten Soffnungen betigen. Leiber berurfachen in biefem Augenblid bie unglaubliche Anbaufung Beichafte, ber Rampi ber Barteien und andere Umftande unvermeiblich in Dingen und Dagnahmen eine folche Complication und einen berartigen chiel, bag man fich fchwer von bem Bangen eine flare Borftellung machen auf nichts bon einem Tage jum andern jablen tann." Bahrend Ih noch Bien weilte, fprach man babon, bag fich Raunit gurudziehen wolle. Th. inte, das fei wohl nur momentane Stimmung, wie icon fruber ju berebenen Beiten, und werbe hoffentlich borübergeben. "Gollte aber", bemertte in einem Briefe an Merch vom 2. August, "wider alles Erwarten eine nderung im Minifterium eintreten, fo ift die mahricheinlichfte Bermuthung mentan bie, baß Gurft Starbemberg, unter Beibehaltung feines gegenwartigen ages ober unter Bergicht auf benfelben ju Bunften Colloredo's, Die ausartigen Gefcafte übernimmt und bag Cobengl jum Rangler fur bie Riebernbe und Italien ernannt werben wirb." "Em. Ercelleng", fcblieft er, "werben, mn Sie biefen Brief erhalten, bereits unterrichtet fein von bem Ausgang, ben Bolen bie bon ben Rachaffern ber frangofifchen Revolution gefpielte Farce abt Der Beitritt des Ronigs jur Confoberation von Targovice und die merwerfung unter ben Willen ber Raiferin icheint bort alle weitere Feindigfeit beenben gu follen. Es ift ein icones Beifpiel, das uns die Ruffen ben und ich muniche, bag unfere Unternehmungen fofort von demfelben Erfolge dont feien" (2. Muguft 1792). Enblich, am 7. September 1792, tonnte Th. Mern mittheilen, daß letterer beauftragt fei, fich unverzüglich jur combinirten mee ju begeben, um mit allen in die frangofifche Politit einschlägigen Bermblungen betraut ju werben. Er felbft fei beauftragt, Merch bierbei gu terfiften und ibn nothigen Falls ju vertreten. Spielmann, ber fich bamals on Bien ine Sauptquartier bes Ronigs bon Breugen begab, follte auf ber udlehr in Luxemburg mit Merch zusammentreffen. Die Bollmacht fur Merch nb Ih. batirt vom 4. September. Th. felbft traf anfange October in Luxemurg ein, nachbem er unterwegs Gefahr gelaufen, ju Speier ben Frangofen in bande ju fallen, und nahm nun an ben Berhandlungen theil. Schon amale zeigte er fich bon bem tiefften Diftrauen gegen Breugen erfullt. Ginen fieben mit Franfreich hielt er unter biefen Umftanben fur munichenswerth, ber fir unmöglich, ba er ben Berluft ber Rieberlande nach fich ziehen wurde. tter biefen Umftanben empfahl er ben Rrieg fortzufegen, jugleich aber andere Rachte als Gegengewicht gegen Preugen ju gewinnen. Er felbft febnte fich ieber nach einer größeren Thatigleit. Er verließ Luxemburg, unterwege erfuhr (6. Robember) von der Riederlage ber Defterreicher bei Mons (Jemappes) begab fich baber nach Lüttich und von ba nach Mastricht, wo er mit bern jusammentraf, ber ihn aufforberte, fich neuerbings nach Wien gu beben, um bort bon ben letten politischen Borjallen mundlich Bericht gu er-1ten Obgleich damals leibend, fo bag er unterwegs ju Raffel einige Tage weilen mußte, ging er nach Wien, wo wir ihn am 27. December 1792 treffen, "Am zweitnachften Tage meiner Anfunft hatte ich", fchreibt er an trey (27. December 1792), "die Ehre, mich bem Raifer gu Fugen gu legen. - Majeftat richtete mehrere Fragen an mich und fchien genau unterrichtet Rigem beutide Biographie. XXXVIII.

über die hauptursache der Unglücksialle in den Niederlanden und fest entschlossen benfelben in Zukunft zu begegnen. Ich glaube, daß dieser Entschluß unabänderlich ist, um so mehr, als die Festigkeit, die der Kaiser in der Regel is seinen nach reislicher Ueberlegung gesaßten Entschlüssen zeigt, nicht die geringke

feiner ausgezeichneten Gigenfchaften ift."

Th. wurde bereits am 19. Januar 1798 jum öfterreichilchen Armeebiplematen in ben Nieberlanden bestimmt. Es fcheint, bag fein machfenber Ginfinf Spielmann und Cobengl laftig murbe und bag fie ihn beshalb entfernen wollten. Allein es follte anders tommen. Um 23. Januar 1793 tam gwifchen Breugen und Rugland ber Tractat fiber bie zweite Theilung Bolens gu Stanbe, bei welchem Defterreich mit leeren Ganben ausging. Denn, ftatt wie Preugen einen fofortigen Landerwerb in Bolen einzuheimfen, wurde ihm freigefiellt, burch ben belgisch-bairischen Tausch eine gleiche Entschädigung zu erlangen ober fich von Franfreich eine folche au erfampfen. Auf ben Raifer machte biefe Ueberrafcung ben peinlichften Ginbrud. Der Bicetangler Cobengl und ber Staatbreferenbar Spielmann, benen biefer Digerfolg jur Laft fiel, hatten ihre Rolle ausgelpielt, mabrend fich bas Bertrauen bes Raifers Th. juwenbete. Schon am 24. Februar erging an ben Dicetangler ein bon Th. felbft entworfenes taiferliches Sandichreiben, burch bas biefem gur Borbereitung auf feine Miffion ber Ginblid in alle diplomatischen Actenstude gestattet und jugleich angeordnet murbe, bag m bis ju feiner Abreife allen Minifterialconferengen beigumobnen babe. Unter andern mar dies am 11. Mars ber Hall, als es fich um ben Entwurf ber Inftruction für Mercy handelte, ber nach London gefandt werden follte, um eine Miliang mit England gu Stande gu bringen, Die einer ber Theilnehmer - Rofenberg - unter ben gegenwärtigen Umftanben als "summum bonum" bezeichnete. Th. ichloß fich ber Anichauung Rofenberg's und bes Cabinetsminiftere Collorebo an, bergufolge bei ber Abneigung Englands gegen ben bairifchen Taufch, bieler nicht mehr als Bafis jener Entschädigungen betrachtet werben burfe, welche bet Raifer ju forbern berechtigt fei. Er legte barüber bem Raifer felbft eine Dentichrift bor, und murbe am 18. Marg beauftragt, ein bertrauliches Sanbichreiben bes Raifers an Merch gu verfaffen, bem ein Bromemoria beigeschloffen ift, in welchem er bereits bas Brogramm feiner eigenen funftigen Politif entwirft. Der Raifer - hieß es in bemfelben - wolle feineswegs der Berbindung mit Rugland und Preugen entfagen; wohl aber gegen beren bebentliches Ginber ftandniß burch bie Alliang mit England ein Begengewicht ichaffen. tonne in naberer ober fernerer Bufunft ju einer Tripelalliang gwiften Defferreich Rugland und England erweitert werben, beren Mittelpuntt naturlich ber Railer, und bie bon allen bentbaren Alliangen bie bauerhaftefte fein murbe. bairifche Taufchproject follte bon ber Entichabigungefrage getrennt bebanbelt, und - falls England nicht bie formliche Barantie fibernehme - fur ben Moment fallen gelaffen werben, mit bem ausbrudlichen Borbehalt bes Rechtes, bei paffender Gelegenheit auf basfelbe gurudgutommen. Die Entichabigung follte auf Roften Frantreiche erfolgen.

Am 25. Marz überreichten die Bertreter Rußlands und Preußens in Wien ben Theilungsvertrag, bessen Inhalt noch die schlimmsten Erwartungen übertral. Am 27. erhielten Cobenzl und Spielmann ihre Entlassung. Ih. trat an die Stelle des erstern als "Generaldirector der auswärtigen Angelegenheiten", ein Titel, der wohl mit Rudsicht auf Raunit geschassen wurde. Ein Handschreiben des Kaisers zeigte diesem den Wechsel mit dem Bemerken an, daß Th. sich in Raunitens Schule und nach dessen Grundsähen gebildet zu haben rühme, und daß dies zu den Hauptgründen seiner Ernennung gehöre. Cobenzl's Sturz war wohl verdient und es war daher eine arge Selbstäuschung, wenn sich derselbe

bas Opfer einer Cabale betrachtete, die von dem Cabinetsminifter Colloredo bem Oberfitammerer Rofenberg ausgegangen fei. Gine andere Frage ift. auf Th, hinwies. Rofenberg ift bavon auszuschließen (f. u.); fonft werben Merch und (Graf) Colloredo, auch ber alte Raunit genannt. Richt ohne uß burite aber - wenn auch gewiß nicht birect auf ben Raifer - bas bochfante Demoire eines Ungenannten bom 1. Februar 1793 (bei Bivenot, Quell. II, 46 f.) gewesen fein, bas neben Merch und Ludwig Cobengt, Le Botichafter in Betereburg, Th. als ben einzigen "homme d'esprit" beet. Der offenbar fehr hochstehenbe, wohlunterrichtete und einfichtsvolle Her - gewiß aber war es nicht, wie Bivenot vermuthet, ber bamals gang Bloje Bring bon Ligne, gegen ben auch bie ftiliftifche Faffung fpricht awar ale einen Charaftergug Thugut's beffen Unluft, fich mit Staatsiften abjugeben berbor, fuhrt aber biefelbe auf die geringe Deinung gurud. bon feinen Auftraggebern bege, Die ihn oft als einen Bifionar betrachten. end er viel weiter blide ale fie, und ichlieft mit ber Bemerfung, bag man Dercy, mit dem er auf dem beften Fuße ftehe, beigefellen moge, ba man anden mit mehr Beruhigung als ihnen bas Beil bes Staates anbertrauen

Un Thuaut's Erbebung fnupiten fich große Erwartungen. Manche erblidten m endlich "ben Unter, bas Ballabium, ben Achilles ber öfterreichischen it" (Cafti). Ohne Zweifel mar Th. eine hochft ungewöhnliche Erscheinung. als vielleicht ber einzige Dann, welcher ben Schwierigfeiten ber Lage gefen war. Schon bas mar epochemachend in einem Staate wie Defterreich. ein Dann burgerlicher Abfunft blog burch Talent und Berbienft fich auf Boften emporichwang, ber bisber nur Mitgliedern bes boben Abels aulich ichien. Gefellichaftlich vereinfamt, hatte er gerabe von biefer Geite de Anfechtungen ju erleiben. Die in ihren Erwartungen Getäuschten berten fich bald wiber ibn ju einer machtigen Lique, ber bor allem ber nieberiche Softangler Trauttmansborff und ber Reichsbicefangler Rurft Colloredo borten. Aber auch bie Furften Rofenberg und Starhemberg maren ihm neigt. Bu feinen Begnern jablten ferner ber alte Feldmarichall Lach, bem es reichlich baburch vergalt, bag er ihn bon ber Renntnig aller wichtigeren tegeschäfte ausschloß, der geiftvolle Fürft von Ligne und - mit Ausnahme Rard's - faft ber gange in öfterreichischen Dienften ftebenbe nieberlandifche Mle feine Begnerin betrachtete er auch die Erzberzogin Chriftine, Die freilich großerem Rechte ibn ju ihren Begnern rechnete, wozu ber Umftand ben Unlag daß ihr Bemahl, ber Bergog Albert bon Sachfen-Teichen, als fich Ib., bierin von onigin von Reapel unterftust, bei Raifer Leopold um ben Rang und bie Unieines Generalmajors bewarb, fich bagegen ausiprach. Dazu famen endlich alle biejenigen, welchen bie Art ber Beichaftsführung Thugut's ju Rlagen aab, ba fie nun nicht mehr, wie gubor, ihren perfonlichen Ginfluft im ausgen Amte geltend machen fonnten, jumal Th. unverheirathet mar und feit linifter geworben, auch ben Befuch von Gefellichaften vermieb. Th. bulbete berartigen Ginflug. Er bielt allein ben Faben ber Beschäfte in ben en, Jenifch und Deifer allein genoffen fein Bertrauen. Er felbft trug bie bitionen jum Raifer oder ju Graf Colloredo, fo dag in feinem Bureau Spur berfelben gurudblieb. Trauttmansborff fprach baber gelegentlich gegen Raifer bie Beforgniß aus, bag, wenn ber Minifter erfrante, niemand ibn erfegen tonnen. Man flagte fiber ben Defpotismus bes "Grogbegirs", Mes an fich reigen, babei aber fur nichts die Berantwortung tragen wolle. berftieg fich ju ber Behauptung, er fei ein Jefuit und, je nach ber Barteiig ber betreffenben Berlaumber, er fei von England ober bom Convent

bestochen. "Il est sur", fügt Bingenborf biffig bingu, "qu'il y auraient de moyens de le gagner, en le laissant jouir de ses rentes viagères." - Dod fehlte es nicht an billigeren Beurtheilern feines Birtens. Bu feinen alteren Freunden gehorte bor allem Mercy, ju bem er faft in bem Berhaltnig eines gelehrigen Schulers ftanb. Der englische Oberft Cramford fprach in Ausbruden ber Sochichagung bon ihm und ber langjahrige englische Befandte in Bien, Gir Morton Eben, nannte ihn ben Bitt Defterreichs. Bu feinen Freunden jahlte auch, im Segenfag ju feinem Bater, Graf Louis Starhemberg, feit 1793 Botichafter in London, Bellegarbe, nicht einer ber glidlichften, aber einer ber gefinnungstüchtigften Generale Defterreichs, bor allem aber jener Graf Frang Dietrichftein, "vielleicht ber unabhangigfte Charafter ber gefammten öfterreichifden Ariftofratie", . fur ben Th. noch nach feiner Abbantung ein Gegenftand faft enthufiaftifcher Berehrung mar, fo bag er aus biefem Anlaffe fogar bem Staats. Dienft für immer entfagte und ben Generalcharafter ablegte, wie er benn auch ihm, als er ftarb, in feiner eigenen Familiengruft eine Grabftatte bereitete. Wichtig mar es für Th., daß er fich auch die Gunft der einflugreichen Raiferin erwarb, die Sauptfache aber, bag er fich jum Raifer richtig ju ftellen und benfelben bon dem hoben Berth feiner Dienftleiftung gu überzeugen verftanb, indem er fich gang und voll feinem Berufe bingab und gwar in einer Beife, Die auch und mit feiner leiber nicht matellofen Bergangenheit einigermaßen verfobnt. Bas fibrigens biefe betrifft, fo murbe fie balb offentundig, ba, wie wir feben werden, man frangofischerfeits burch bie Enthullung berfelben feinen Stury ju ergielen fuchte. Auch bem Raifer tonnte fie nicht verborgen geblieben fein. 68 ift unter biefen Umftanben bie bon anberer Geite ausgesprochene Bermuthung nicht eben rundmeg abzumeifen, bag Th. gelegentlich por feinem taiferlichen Berrn eine Art Generalbeichte abgelegt und von biefem bie Absolution erhalten habe.

Bas fein politifches Spftem betrifft, fo tann basfelbe in Diefer biographifchen Stigge nur furg berfihrt werben. Wie er felbit inbirect feine Erhebung jum Director ber auswärtigen Angelegenheiten ber zweiten Theilung Bolens verbantte und biefer fur Defterreich jo nachtheilige Bertrag ein Bert Breugens war, war fortan in ibm ber bag gegen biefe Dacht, welche auch fonft ihm allenthalben ben Blanen Defterreichs bemment entgegen gu treten fchien, ebenfo unauslofchlich, als der haß gegen die Umfturgplane bes jatobinifchen Frantreich. Demnach außerte fich bieje vorwiegend confervative Bolitit als Antagonismus gegen bas Borbringen Breugens einer- und wiber ben bon Franfreich her brobenben Umfturg anbrerfeits. Ihren pofitiven Inbalt aber nahm fie aus fich felbft. In letterer Sinficht ftellt fich Th. als ein Bogling ber Jojephinifchen Schule bar. Much er zeigte fich erfullt bon ber 3bee allfeitiger Unabhangigleit und geographischer Abrundung Defterreichs, fur beffen moderne Brogmachtstellung er mit ber Birtuofitat eines geriebenen Diplomaten und mit dem Gifer eines Enthufiaften ben Grund gu legen fuchte. Gleich Jofeph II. ftrebte auch Th., wenigftens anfangs, bie Erwerbung Baierne an. 3mar mußte er, bem Bunfche bes neuen Bundesgenoffen England gemaß, auf ben Plan eines Gintaufches bon Baiern gegen bas burch bie Schlacht bei Reerwinden wiedergewonnene Belgien verzichten. Da ihm aber zugleich Die Mubficht auf Englands ebentuelle Buftimmung jur Erwerbung Baierne eröffnet wurbe, falls diefe im Umtaufch mit ben auf Franfreichs Roften gu erzielenden Groberungen bewertstelligt werben tonnte, fo war Th. in erfter Binie neben ber Ausbehnung ber öfterreichifchen Rieberlande bis an bie Comme, jugleich auf bie Burudwerfung Frantreichs bis auf die Grengen bor bem pprenaifchen Frieden bedacht, und es ift baber bie fibrigens nuch burch ben ofterreichifden Felbaugeplan von 1798 widerlegte Behauptung, es fei Th. mit ber Erwerbung bes Gliag nicht Ernft gewesen, ebenfo falfch als bie Meinung, er habe fich um ieben Breis Belgiens ju entledigen gesucht, beffen Befig er vielmehr burch bie Bewinnung einer feften Barriere ju fichern wünschte. Allerbings hatte er furg met feiner Berufung in bas Minifterium gegen Cramford ben Befig Belgiens ale einen Schaben fur Defterreich bezeichnet, weil es in feiner Entlegenheit ohne füllfe anberer Dachte ichwer zu behaupten und ber Raifer baber fur feine Erbaltung genothigt fei, jenen Dachten Conceffionen auf Roften feiner Burbe und leiner Intereffen au machen. Aber Cramford felbft fagt borfichtig bingu, es ftebe babin, ob Th. auch als Minifter berfelben Unficht fein werbe. Auch batte er allerdings jebe Betheiligung Defterreiche an ber Bezahlung jener Gubfibien, bon benen Breugen feine fernere Theilnahme an bem frangofifchen Rriege abbangig machte, ebenfo wie die bon Coburg und Dad bringend verlangte Berfarfung ber in Belgien ftebenden Truppenmacht abgelehnt. Aber Die finangielle Lage Defterreichs mar, wie aus internen Berichten und aus ben nachfolgenben Anlebeneverhandlungen in England bervorgeht, in ber That eine außerft bebrangte, mabrenb anbrerfeits bie Recrutirung in ben Erblanben bereits auf Die großten Schwierigleiten fließ. Freilich war im erfteren Salle bas tiefeingemurgelte Migtrauen gegen Breugen mit im Spiele, bas als unguberlaffiger Allierter ju betrachten fei, ber befto mehr ichaben tonne, je mehr man ihn bagu in ben Stand fege. Doch war Th. fein principieller Gegner ber belgischen Raiferreife, Die befanntlich trop des damals erfolgten Aufstandes Rosciuszto's nicht unterblieb. Die plogliche Untunit bes Ergherzogs Rarl in Wien batte ibu allerbings febr verftimmt, boch nur weil biefelbe burch ben ibm fo wiberwartigen Dad veranlagt murbe, ben er ichon bamale burch Balbed erfett miffen wollte. In welcher Befinnung Ih. feinem faiferlichen herrn nach ben Rieberlanden folgte, geht aus zwei bisher nicht veröffentlichten Briefen beffelben an Merch berbor, ber gleich Dad bie unbergugliche Berftartung ber belgifchen Armee grairt batte. Um 25. Dars theilt er bemfelben mit, bag bie Reife bes Raifers fur Die erften Tage bes nachften Monats befinitiv beichloffen fei. Er hoffe ihn bald ju feben und bitte ihn baber inftanbig, fein Urtheil über bie Dinge bis ju ihrem Bieberfeben ju bertagen. Er werbe fich fobann leicht abergengen, bag vieles, mas ohne Bweifel ju wunfchen ware, nicht möglich und bag, wie bas Sprichwort fage, nicht alles, mas glange, Golb fei. Beftimmter lautet bas zweite Schreiben bom 1. April 1794, wie folgt: "Graf Collorebo übernahm es, Ihnen biefen Brief gu übergeben. Em. Ercelleng werben in ihm einen Dann tennen lernen, ber burch bie Brunbfage ber ftrengften Rechtlichfeit und burch feine treue Unbanglichfeit an bie Intereffen ber Monarchie mit vollem Recht fich bas Bertrauen eines Monarchen erworben hat, beffen Berg er feit feiner Rindheit gur Tugend formte. 3ch muß hier noch bis jum 9. bleiben, um mehrere Gefchafte ju erledigen, beren Rabl bie unerwarteten Unruben in Bolen noch bermehren. 3ch mage bie inftanbigfte Bitte ju erneuern, halten Sie mit Ihrem Urtheil gurud, bis ich Ihnen ben mahren Stand ber Dinge auseinanderfegen tann. Riemand ift mehr als ich fiberzeugt, bag man die größten Unftrengungen machen muß. Auch bin ich mit Em. Ercelleng bon bem Ruben fibergeugt, ben 50-60 000 Mann Breugen gemabren murben, batte man fich mit einem Bofe, wie bem bon Berlin, über ein Abtommen einigen tonnen. Rehmen Sie bingu, bag phyfifch gesprochen, wir feinen Geller haben und bag bie bon Malmesbury borgeschlagene und ju London formell berworfene Convention fich nicht mit bem Reft unferer politischen Geschäfte verbinden ließ. Es ift bellagenswerth, bag trop bem, was Ge. Majeftat felbft bier Dad gefagt bat, biefer General fich in ben Robi feste, feinen Plan auf Annahmen und Bor150 Thagut.

aussehungen zu ftühen, von deren Unsicherheit er von vornherein in Renninis geseht war, während er das Project der Bendee, dessen Bortheil Sie seit langer Beit zu erkennen schienen, unterschäht . . . Es scheint ein eigner Unstern über dem Beginn unserer Feldzüge zu walten, denn voriges Jahr war es die schwe Proclamation und die Berhandlungen mit Dumouriez. Uedrigens gebe ich zu, daß unsere Lage keine sreundliche ist. Doch wenn ich Ew. Excellenz auf alle Ihre Fragen werde geantwortet haben, so werden Sie sich überzeugen, daß, da man die Uebel nicht heilen kann, man darauf verzichten muß. Man muß machen, was man kann, und ich gestehe Ew. Excellenz, daß ich mir nicht dotzustellen vermag, daß es nicht noch Mittel gibt, und daß man nicht durch Ausdauer noch eine Auskunst sinden wird, um wenigstens zu einer erträglichen Lösung zu kommen. Uebrigens bitte ich Sie noch einmal, meine Ankunst ab-

jumarten, ebe Gie aburtheilen."

Es wird nun weiterbin behauptet, Ih. habe in Belgien die militarifden Fortidritte ju bemmen gefucht und fei Schuld an ber langer mabrenben Unthatigfeit ber taiferlichen Sauptarmee bei Cateau gewefen. Auch bie Borgange am zweiten Schlachttage von Tourcoing werben mehrfach ihm aufs Rerbholi geldrieben. In Birtlichfeit fag er Die gange Beit fiber gu Balenciennes und fand oft wochenlang feine Gelegenheit, ben Raifer, ber bamals gang in ben Rrieg aufgeben gu wollen ichien, gu feben ober auch nur an ibn Bericht au erftatten, tonnte alfo auch nicht auf Die militarifchen Actionen Ginflug nehmen, Die er fogar auf bas tieffte betlagte und eben anläglich ber Schlacht bei Tourcoing als eine "guerre de petits paquets de canaux et de broussailles" begeichnete, Auch die Behauptung, bag er mit Franfreich Friedensverhandlungen angefnübit habe, ift falfch. Denn wohl durfte bie Unterrebung swiften ibm und bem angeblichen Grafen Montgaillarb wirtlich ftattgefunden haben, aber letterer war gar nicht Agent Robespierre's und hat felbft, was fibrigens auch De Brabt bezeugt, jebe Friedensverhandlung mit bem revolutionaren Franfreich ale ausfichtelos hingeftellt. Richt Ib., fonbern Trauttmaneborff mar es, ber ben Raifer fur ben Frieben mit Franfreich ju ftimmen fuchte und ibm empfahl, Die Truppen aus ben Rieberlanben abgugieben und ben Grengen ber alten Giblanbe gu nabern. Auch Dad mar jest abnlicher Anficht. Bei einer Confereng. bie zu Tournai in Begenwart bes Raifers ftattfand, tam es zwischen biefem und Merch ju einem beftigen Bortwechsel. Dad, fo murbe in ber Folge bem Grafen Bingendorf bon glaubwfirbiger Geite ergablt, habe bei jener Unterredung ben Borichlag gemacht, bem feinblichen Commandanten Friedensanerbietungen gu machen und gwar mit ber großten Bublicitat, um ben Convent, falls er biefelben ablehne, ine Unrecht ju feben. Eb., ben ber Raifer guerft um feine Meinung befragte, habe fich hinter Merch verschangt, ber fich gubor außern moge, ba er Frantreich genau fenne. Da habe aber Dad erflart, bag bas jegige Franfreich ihm beffer als beiben befannt fei, und ale Th. hierauf einwarf, bag ber Raifer nicht einmal einen Waffenftillftand ohne Buftimmung feiner Berbunbeten fchliegen tonne, habe fich Dad barüber "moquirt" Der Raifer aber fei ber Unficht Dad's beigefallen und habe Ih. beauftragt, Die Auftimmung ber Berbundeten gur Anfnupfung von Friedensverhandlungen gu timirten. Infolgedeffen hatten die beiben Minifter Die Abreife Des Raifere betrieben, ber fich bagu auch in ber That am folgenben Tage entichlog. Ge mag bahingestellt bleiben, ob ber Raifer wirflich ben Auftrag gu Friebeneverhandlungen gab. Gicher aber ift, bag Mercy und Th. dagegen ftimmten und baber auch nicht jo unwahrscheinlich, bag fie in ber Beforgnig, Dad mochte ben Raifer für feine Unficht gewinnen, Diefen gur Abreife aus Belgien gu bewegen gefucht haben. Belang ihnen bies, fo erreichten fie bamit auch bas andere

die Entfernung Dad's, ber biesmal fein Berbleiben bei ber Urmee d von ber Anwesenheit bes Raifers abhangig gemacht batte. Rosciusafo's, ber fich bon Boche ju Boche ernfter geftaltete, legte ben ber Radfehr bes Raifers nach Wien ohnebies fo nahe, bag es ben tiniftern nicht ichwer fallen mochte, ben Monarchen von ber Rothbiefes Entichluffes gu überzeugen. Am 29. Dai gab ber Raifer öffentlich befannt. Um folgenben Tage murbe Dad feiner Stelle und Balbed ju feinem Rachfolger ernannt. In biefem Ginne war allerdings eine Creatur Thugut's, die fich aber als Wertzeug feiner Mig unbrauchbar erwies. Bon bornberein ein Unbanger ber Richtung, er Befit ber Rieberlande werthlos ericbien, bat por allem Balbed ben erfelben verschulbet. Gin tapferer Saubegen, jugleich aber ein ziemlich nlagter Ropf, fuchte er zwar anfangs bas Felb gegen bie Frangofen pten, ale aber bann - infolge ber Abreife bes Raifers und fpater ber nicht mehr Belegenheit gefunden hatte, mit ihm fich munblich er ju feten - burch langere Beit feine fchriftliche Beifung an ibn nd er fich nur auf borfichtig umichriebene Meugerungen Merch's anab, glaubte er, wie er in ber Folge felbft reumuthig befannte, baraus ju muffen, bag bie Raumung Belgiens in ber Abficht bes Raifers richtete barnach feine überfturgten Rudjugsbewegungen ein, bis ibn nicht aufgefundener Brief Thugut's, beffen Inhalt fich aber aus d nicht veröffentlichten Schreiben bes letteren an Merch flar ergibt, eren belehrte. Daber auch die aufrichtige Entruftung, welche Th. über efesten Rudgug ber belgifchen Urmee empfand. Singegen foll allerht in Abrede geftellt werden, daß Ih. in der Frage über bie Berber preugischen Urmee im 3. 1794 nicht bon Gigenfinn und Leibenit frei gu fprechen ift, die aber einmal in bem bon ihm angenommenen egrundet war. Coburg und Balbed murben auf Bunfch ber Englander nandos enthoben. Man wollte Lacy ben Oberbefehl übergeben; Th. bagegen entichieden aus, er bat fogar um feinen Abichied, falls bies auch gegen die Combination Erzherzog Rarl = Mad tampite er bor-Shalb, weil beibe jur Partei Bach's gehörten. Der Befehl ging an ben politifch farblofen Clerfant über, bem Beaulieu als Generalifter jugefellt murbe.

fehrte nach Bien gerabe jur Beit jurlid, als ber greife Saus-, Sofistangler Raunit aus dem Leben Schied. In ben ariftofratischen Rreifen unte man berichiedene Candidaten für biefen Boften: Bach, Trauttben alteren Metternich und Chotet. Auch ber Cabinetsminifter foll fich hoffnung gemacht haben. Statt beffen trug auch biesmal rliche ben Sieg babon: wenige Tage nach bem Tobe Raunig' (13. Juli rbe Ih. unter bem Titel eines "Minifters ber auswärtigen Geschäfte" veilige Bertretung ber fammtlichen jur Stelle eines geheimen Gof-, ind Saustanglere fonft geborigen Berrichtungen" übertragen. achte er por allem ben Bertrag mit Rugland und Breugen über die lung Bolens ju Stanbe. Bahrend nämlich ber ungludliche Berlauf bes nit Frantreich nicht nur die Soffnung auf irgend welche Eroberungen e Seite bin und bamit jugleich die Aussicht auf die Erwerbung Baierns onbern zulet auch den Berluft ber Niederlande nach fich jog, ftrebte großerem Glude eine Musgleichung bes Digverhaltniffes an, welches nfeitigen Bergrößerung lag, die Preugen bei ber zweiten Theilung theil warb. Dager fuchte Th. feit bem Antritt feines D en Defterreichs ju Rugland neuerdings ju jener "feenhafter

ju geftalten, wie biefelben gur Beit Jojeph's II. beftanden hatten. Singegen ift es unrichtig, wenn behauptet wird, bag Th. einen Rrieg mit ber Bjorte gewünscht habe. Ausbrudlich bezeichnet er vielmehr ben Bruch mit biefer Dadt, ebe ber Rrieg mit Frantreich beenbet fei, als bas größte Unglud, ja er erflatte (10. April 1794) geradegu einen Rrieg mit der Pforte ale die einzige Epentualität, welche ben Raifer jum Frieben mit Frantreich zwingen murbe. Ebenfo falfch ift bie Angabe, bag er ben Aufftand Rosciusgfo's mit Freuben begruft habe, ba berfelbe bie Belegenheit ju einer britten Theilung Bolens bieten werbe. Richtig ift blog, bag jener Aufftanb gang neue Biele in ben Borbergrund rudte, bag Th. Die Confequengen Diefes Ereigniffes fofort ertannte, namentlich bag bei bem Drangen Breufens eine neue Theilung nicht zu vermeiben fei, bei ber Defterreich nicht wie bei ber fruberen leer ausgeben burfe. Es mar bem bfterreichischen Gefandten in Betersburg, Lubwig Cobengl, borbehalten, ben Difgriff feines Betters Philipp burch ein Abtommen mit Rugland - Die britte und lette Theilung Bolens - wett gu machen, beren Bebeutung nicht nur in bem beträchtlichen ganbererwerbe Defterreichs, bem Die Palatinate Rrafau, Lublin, Chelm und Sandomir gufielen, fonbern auch in bem Umftanbe lag, bag bat minder reich bebachte Breufen feinen Biberftand bagegen ebenfowenig, wie amei Jahre guvor Defterreich aufrecht zu erhalten im Stanbe mar. Ja noch mebr. Un bas Sauptablommen (3. Januar 1795), welches über ben Reft Bolens berfügte, ichloß fich in ber Form einer geheimen Declaration ein Schute- und Trute bundniß ber beiben Raiferftaaten, welches fich in erfter Linie gegen Preugen aufpinte, augleich aber in ber orientalifden Frage fich ale eine aweite Auflage ber einft bon Ratharina und Jojeph gehegten Entwürfe barftellt, indem es im Falle eines neuen Rrieges mit ber Pforte bie Brunbung eines aus Molbau, Balachei und Beffarabien bestehenden ruffischen Fürstenthums und die Buwendung Bosniens und eines Theiles bon Gerbien, fowie ber benetianifden Ruftengebiete an ben Raifer in Ausficht nahm. - Den Angelpuntt ber öfterreichifch-englifden Bolitit jener Jahre bilben bie Unlebensconvention bom 4. und ber Alliangvertrag vom 20. Dai 1795, ben Sobepuntt ber Erfolge Thugut's Die offerreichifch-ruffifch-englische Tripelalliang vom 28. (17.) September 1795.

Der kurmainzische Friedensantrag und das Reichsgutachten vom 22. December 1794, vor allem aber der Separatsriede von Basel veranlaßten Th., auch zu der Reichspolitik Stellung zu nehmen, zu deren officiellem Bertreter, dem Reichsvicekanzler Colloredo, Th. als Träger der österreichischen Staatspolitik wiederholt in Segensah kam. Als Organ dieser Berhandlungen im Reiche, wobei es ihm vor allem darauf ankam, die kleineren Reichsschren von einem nicht durch das Reichsoberhaupt, sondern durch die Bermittlung Preußens anzubahnenden Friedensschlusse mit Frankreich zurück zu halten, diente ihm der in den Irrgängen des alten Reichsrechtes vielbewanderte Graf Lehrbach, der zu diesem Zwed zum "Generaldirector der geheimen Hos- und Staatskanzlei" er-

nannt wurde, boch in boller Unterordnung unter Ih, verblieb.

Daß, wie man behauptet hat, Th. während er die gegen Frankreich gerichtete österreichisch-englisch-russische Allianz betrieb und den Reichsfriedensschluß mit Frankreich zu hemmen suchte, insgeheim mit Frankreich über die Abtretung Belgiens und des linken Rheinusers gegen die Ueberlassung Baierns verhandelt habe, ist an sich nicht wahrscheinlich, aber auch nicht nachweisdar. Für die augeblich durch Carletti vermittelten Anerdietungen an den Condent und die darauf anspielende Aussage Merlin's von Thionville bei dem Hüninger Gastember 1795 entscheidend; "L'Empereur cependant . . . comme tu sais, n'a pas encore sait un pas pour la paix." Auch die lange Wassenruhe am Rhein

153 bom October 1794 bis Geptember 1795 fann nicht Ih. in Die Schube ge-

doben werben. Bielmehr beweift bie von Bivenot veröffentlichte Correfpondeng, mie unaufrieden der Raifer mit ber Unthatigfeit Clerfapt's war, und Diefe Briefe bes Raifers find faft alle von Th. eigenhandig entworfen. Wenn fobann Burmfer ben Befehl bes linten Flugels ber nunmehr unter gwei Commanbanten getheilten Rheinarmee übernahm und ben unschluffigen Clerfant mit au glangenben Siegen fortrig, fo mar biefe Bahl gerade Thugut's Bert. Dagegen foll nicht beftritten werben, bag Friedensfondirungen ftattgefunden haben. faben berfelben leiten nach ber Schweig und Danemart. Dort follte Degelnann, ber burch ben Bafeler Burgermeifter Burdhardt mit Bacher über Die Auslieferung ber Rriegsgefangenen, fobann auch über ben Austaufch ber Tochter Cubmig's XVI. gegen Die ftaatsgejangenen Conventsmitglieber verhandelte, Diefe Belegenheit benfigen, um bie Gefinnungen ber leitenben Staatsmanner Frantteichs ju fonbiren. Danemart murbe bon ber Biener Regierung als jener reutrale Dof auserfeben, burch ben man bie erften Reichsfriedensantrage an Frantreich gelangen ließ. In bas Enbe bes Nahres 1795 fallt auch bie Diffion Iberemin's an Degelmann, ber ausweichend beichieben murbe, und jene Boterat's nach Wien, wo er fich vergebens bemubte, Th. ju einem Separatabtommen gu bewegen. Wie einst zu Tournai vertrat auch biesmal Th. die Berpflichtungen bes Raifers gegen feine Berbunbeten. 218 bas Gefprach fich auf bie Rheingrenge und die Sacularifationen mandte, fprach Th., wie Boterat fich ausbrildt, mit Emphaje bon Moral und Gerechtigfeit und bon den ftrengen Bflichten bes Raifers ale Reichsoberhaupt; unmöglich tonne er einwilligen, bag man bie geiftlichen Farften und andere Reichsftanbe ihrer Befigungen beraube. Poterat will barauf ermibert haben, nachbem man bor turgem Polen getheilt und bie Beute ohne Gewiffensbiffe in Befit genommen habe, feien bergleichen Rebensarten nicht mehr angebracht; er fest aber bingu, Th. fei bei feinem Biberfpruch berbarrt, auch bie triftigften Grunbe hatten ihn nicht befehrt. Boterat reifte unverrichteter Dinge ab. Delacroig, ber frangofifche Minifter bes Auswärtigen, verfuchte ein Breffionsmittel: er feste Boterat bon gemiffen Papieren in Renntnig, Die man in Baris befige, und beren Beröffentlichung für Th. compromittirend fei. Offenbar bezogen fich bie Babiere auf bie einft von Th. genoffene frangofische Benfion. Poterat theilte bies Ih. "halb freundschaftlich fchmollend, halb brobend" mit; Th. warbigte ihn feiner Antwort. Gewiß gab es bamals in Bien eine ftarte Friedenspartei. Wie Morton Gben bemertt, war eigentlich nur mehr Th. für ben Rrieg, und felbit biefer, ben ber Bring von Ligne beshalb mit Anfpielung auf ben "Friedensfürsten" fpottweise ale "baron de guerre" bezeichnete, trug ber allgemeinen Stimmung Rechnung, obgleich er bie Schwierigfeiten, gu einem Frieben ju gelangen, für unüberwindlich bielt. Als (1796) ber Wieberausbruch bes Rrieges bevorftand, ließ er burch Degelmann verfichern, bag bie Geneigtheit bes Raifers ju billigen Berhandlungen unberanbert biefelbe fei. Denn freilich connte nur bon einem ehrenvollen Frieden die Rede fein. Bie Lucchefini berichtet, hatte er bem Grafen St. Prieft und andern fremben Gefandten geradegu gefagt, baß fo lange er Minifter bleibe, fein anderer Friebe geichloffen werben wurde; benn er habe bem Raifer erflart, in bem Augenblide, wo andere eine brechtsame und niebrige Dagregel anrathen tonnten, murbe er ben Blag verlaffen, auf ben er gegen feinen Billen erhoben fei. Daber tonnte Eben im Juni 1796 an Audland ichreiben : "Go lange Th. im Amte bleibt, fürchte ich teine Aenberung bes Spftems." Auch ber Raifer, wenngleich er in fo bebentlicher Lage zuweilen ben Rath anderer Minifter ju horen verlangte und obgleich Colloredo, Bacy, Rolenberg fur ben Frieden ftimmten, hielt an ber Anficht Thugut's fest. Als ber neapolitanifche Minifter Gallo nach Bafel reifte, um mit Barthelemb

Friebensanterhandlungen ju eröffnen, gab Ih. Degelmann befannt, baf ber Raifer bie Reife bebauere und fest entichloffen fei, auf Berhandlungen ohne Bugiehung Englands niemals einzugeben und trug ibm auf, fich aller Friebendanwurfe zu enthalten. Und ale ber Bebeime Rath Zwanziger aus Rurnberg im Auftrage Clarte's von Paris nach Wien tam, um ben Gof burch bie Ansficht auf bie Erwerbung Baierns neuerdings ju tobern, als ein Courier Bonabartes ploglich in Wien mit ber Drohung erfchien, bag man, falls 3mangiger's Untrag abgelehnt werbe, ben Safen von Trieft gerftoren wolle, lief Th. ben Courier nicht einmal bor, gab auch Bonaparte feine Antwort, bingegen 3mangiger eine Erwiderung, Die ebenfo wurdig als entichieden lautete. "Der Raifer", bieg es in berfelben, "fahre fort, offen und ehrlich ben Frieden gu munichen, aber er wolle ihn auf einer gerechten Grundlage, vereinbar mit feiner Burbe und ben Bep pflichtungen gegen feine Berbanbeten." "Man fei", hieß es mit Bezugnahme auf ienen Courier, "über bie beigeffigte Drohung überrafcht; ber taiferliche boi habe geglaubt, man wurde in Paris nicht vertennen, bag Drobungen, wenn auch auf ichwache und fleine Fürften von Ginfluß, boch niemale einer Dacht wie Defterreich gegenfiber bas Mittel fein fonnten, Die Beifter ju perfohnen. Der Antrag 3mangiger's fei unannehmbar und wurde felbft in bem Galle berworfen fein, wenn ihn Moreau, wie man fich in Baris boreilig geschmeichelt in haben icheine, unter ben Mauern bon Bien batte überbringen tonnen." "Gin unerträglicher Stoly herricht in allem, was dies öfterreichifche Minifterium pernimmt", fagte Carnot argerlich bem Freiherrn v. Sandog. 218 Dalmesburd im Berbft fich nach Baris begab, weigerte fich Th. burchaus, auch feinerfeits Bebollmächtigte au fenden ober Dalmesbury eine Bollmacht fur ben Raifer gu Abertragen, mobei ibn allerbinge in erfter Linie bie Beforgniß leitete, ber Unterftukung ber ruffifchen Raiferin perluftig ju geben, Die endlich nach langen Berhandlungen bas Gintreffen eines machtigen rufflichen Gulfscorps auf bem Rriegiichauplate in fichere Ausficht ftellte. Der plogliche Tob ber Raiferin anberte Die Sachlage völlig. Th. erfannte fofort Die gange Tragweite bes Creigniffes, aber er gab fich noch nicht befiegt. Bald barnach (Anjang bes 3abres 1797) fand ju Bicenga eine Unterrebung gwifchen Clarte und St. Bincent ftatt. Sie blieb ohne Ergebnig. Th. lebnte die Abtretung bes linten Rheinufers, Die Trennung von England, die Anerfennung ber Republit ab. Gelbft als man berfuchte, gleichsam über ben Ropf Thugut's hinweg, fich burch Mitglieber ber taiferlichen Familie (Raroline von Reapel, Ferdinand von Toscana) bem Raifer unmittelbar ju infinuiren, felbft als Clarte ben letten Trumpf ausfpielte, indem er ben Grofhergog bon Toscana bon jenen iftr Th. compromittirenben Schriftftuden in Renntnig fette, ja felbft als ber Beind nur mehr wenige Stunben von der Sauptftadt entfernt mar, als in Diefer felbft bas nach Frieden burftenbe Boll gegen Th, eine brobenbe Saltung zeigte, bewahrte er unerschutterliche Rube und bielt an ber Anficht feft, bag Bonaparte's ichnelles Fortichreiten biefen felbft in bie größte Gefahr febe, brangte aber jugleich auf bie entichiebenften Mittel ber Abmehr und auf bas Inslebentreten ber Infurrection, trop bes Wiberfpruches, ben Lach aus militarifden, Die anwefenden ungarifden Magnaten aus politifchen Grunben bem Maffenaufgebot entgegenfekten. Erft ber betannte Brief Bonaparte's an Ergbergog Rarl hatte bie Anfnupfung ber Friebensverhandlungen und die Praliminarien von Leoben jur Folge, welche innerhalb ber Grengen ber Möglichfeit Die Integritat bes beutschen Reiches (reip. bes linten Rheinufers) mahrten, für ben Berluft von Belgien und Dailand Grfat auf Roften Benedigs in Aussicht ftellten. Dag Ih. wirflich die Integritat bes Reiches am herzen lag, zeigt ber Unmuth, mit welchem ihn die Rachgiebigfeit erfallte, die bei ben fortgefegten Berbandlungen gu Montebello ber eine ber

Bebollmachtigten De Ballo, ohne bagu autorifirt gu fein, in biefem Buntte gewigt batte. Er befahl bem Gefandten, ftreng an ben Praliminarien feftzuhalten perfagte ber Uebereinfunft bom 24. Dai, wonach ber in Ausficht genommene griebenecongreß ohne Betheiligung ber Berbunbeten bes Raifers, lediglich mit ben Reichsftanden ftattfinden follte, Die Genehmigung. Er fuchte Die Berhandlangen ju Ubine hinauszugogern, ba er noch immer hoffte, bag ber Rampf ber Barteien in Franfreich eine fur Defterreich gunftigere Wendung bringen tonne. Bonaparte wußte bies wohl, wenn er an Talleprand fcrieb: "Die gegenwärtige Befchichte bes Biener Gofes liegt in ben zwei Borten: ber Raifer und die Ration wollen ben Frieden, Ih. will ben Frieden nicht, aber er magt nicht, ben Rrieg ju wollen. Durchbauen Gie mit bem Degen alle Sophismen, in Die r fich einzuwideln fucht, zeigen Gie ihm ben Rrieg wie bas Saupt ber Debufe und wir werden herrn Th. Bur Bernunft bringen." Aber erft ale der 18. Fructidor Die lette Soffnung Thugut's ju nichte machte, gab er in ber Frage bes linten Rheinufere nach, jeboch nur ichweren Bergens, wie bies bie von 2. Cobengl geführten Berhandlungen zeigen, die jum Frieden bon Campo formio führten. Es fann bemnach nicht von einer "fieberhaften Bufternheit" Thugut's nach bem venetianifchen Befit bie Rebe fein. Allerbinge fublte er nich in erfter Linie als ofterreichischer Minifter, ber aber boch bie beutschen Intereffen nicht etwa geringichatte und biefelben fo lange fie feiner leberjeugung nach mit benen Defterreiche vereinbar maren, nachbrudlich genug bertrat. Dit größtem Biberftreben, nur dem ausbrudlichen Befehl bes Raifers folgenb, unterzeichnete er ben Bertrag, "ber Defterreich aus feinen borgefchobenen Bofitionen in Italien hinter bie Etich, auf bie terra firma Benedigs gurudwarf". Gr bezeichnete ibn ale "einen unglitdlichen Frieden, ber durch feine Schandlichfeit in ben Jahrbuchern Defterreichs Epoche machen werbe, wofern, mas fehr gu befürchten fei, Die Jahrbucher Defterreichs nicht balb felbit verschwinden werben". Um fo tiefer betrubte es ibn, ju feben, daß bie Wiener hell aufjauchsten vor Freude, von ben Leiben und Laften bes Krieges endlich erloft zu fein. "Riemand", flagt er. Jorgt um die Ehre ber Monarchie, noch mas aus ihr in gehn Rabren geworben fein wird, wenn man nur jest auf die Redoute laufen und in aller Rube feine Badhabnbel verfpeifen fann. Wie foll man mit folchen Gefühlen der Energie eines Bonaparte Biberftand leiften, ber mit frifchem Muth allen Wefahren Trot bictet? Friede, Friede! Bo ift er? 3ch febe feine Sicherheit auch in diefem Bertrage nicht." In der That war die Friedensepoche furg und ein neuer Rampf, ber Coalitionsfrieg von 1798-1801 ftand bereits an ber Schwelle, in ben Defterreich an ber Seite Ruglands und Englands eintrat und ber jum Ausbruche tam, ba man fich über bie neue Orbnung ber Dinge in Italien nicht zu einigen vermochte. Die Erwartungen, welche Th. an Die neue Coalition Inupite, foulten trot ber anfänglichen Baffenerfolge bieß- und jenfeits ber Alpen nicht in Erfallung geben. Rugland fiel faft in dem Augenblide ab, als Bonaparte aus Megypten gurudfehrte und bas Rriegsglud neuerbings an leinen Siegeswagen feffelte. Die Schlacht bei Marengo begrub Thugut's Soffnungen. Die Friedenspartei in Bien, Die jest an dem von Ih. vergebens jurlidgedrangten Erzbergog Rarl eine machtige Stube fand, erhob immer brobender br Baupt. Roch ftraubte fich Th. gegen jebe leberhaftung eines entehrenben Friebens. Er war Aber bie Gigenmächtigfeit bes Diplomaten St. Julien erbittert, ber fich ohne Ermachtigung jum Abschluß von Praliminarien binreigen ließ, Die Defterreich bei bem perbanbeten England blosftellten. Als bann - am 20. September 1800 - auf Rath Lehrbach's, ohne Borwiffen Thugut's, ber Bartborfer Baffenftillftand abgefchloffen murbe, tam es in ber Confereng gu einer fturmifden Scene, ba Ih. Die Berpflichtungen geltend machte, Die man

burch ben Bertrag bom 20. Juni 1800 gegen England eingegangen wer. G gab feine Entlaffung. Gein Gegner Lehrbach wurde gu feinem Rachiolger m nannt. Doch ftatt bes Gintagsminifters Lehrbach wurde icon am nachften la Budwig Cobengl ale Bicefangler jum Leiter ber auswärtigen Beichafte im Ben mit bem Cabinetsminifter Colloredo ernannt. Rach wenigen Tagen wur Cobengl nach Luneville gur Unterhandlung mit Jojeph Bonaparte abgefant und nun war es thatfachlich wieder Th., ber, "ohne Titel zwar und hinter be Couliffen" die Beichafte beforgte. Dit bem Tage von Sobenlinden traf Thugul Shiftem ber lette enticheibenbe Schlag. Der Raifer bermochte ihn nicht mehr halten. Th. trat befinitib jurild. Er gab bie Leitung an Collorebo ab, b balb barnach einer ber Führer ber Friedenspartei, Trauttmansborff, jugeid wurde. Roch hoffte Th. daß ihm die Leitung ber italienifden Softanglei ubt tragen werbe, doch feinen Begnern genügte die Entlaffung aus feiner fraben Stellung nicht, fie behaupteten, er leite Die Beichafte nach wie bor, befibe m immer bas Bertrauen bes Monarchen. Gie ruhten nicht, bie ber Ruffer jen Billet erließ, bemaufolge Th. Wien fofort verlaffen follte. Frang fiellte ib frei, nach ben neuen benetignischen Brobingen als Conberneur ju geben ibt fich ganglich bon ben Gefchaften gurudgugieben. Dit Belbenmuth wehrte fi Th. gegen diefe Zumuthung, "warum", fagte er, "will mich ber Raifer, m bem ich ihm mit fo viel Gifer gedient, bis auf den Tod betriben, nur allm um bem ungerechten Saffe meiner Begner ju genugen ?" Er will gebon, jener Bunft theilhaftig werden, Die felbft dem Berbrecher geftattet ift. Und ging als Sieger aus biefem Rampf hervor. Doch lehnte er nunmehr jede weiter Berwendung im Staatsbienft ab. Mit Bunfchen fur eine beffere gulun Defterreichs, beffen Steuer er fo lange gelentt, ichied er aus bem Dienft. 27. Mary hatte er die lette Audieng beim Raifer, worauf er fich nach Prefoun au bleibendem Aufenthalt begab.

Th. ift nicht wieder auf die politische Bühne hinausgetreten. Aber im Schatten wurde noch lange gesürchtet; man vermuthete, mit dem Cabinet Coloredo bleibe auch Thugut's Einfluß aufrecht. Seit seiner Entlassung lebte din Preßburg, später in Wien, von einer sehr mäßigen Pension (7000 fl.). Waus Güter in Kroatien angewiesen, und von den Zinsen eines bescheidenen Vermögens, dessen Verwaltung treuen Händen anvertraut war. Er hielt ein das und gab kleine Diners, bei denen sich ein ausgewählter Kreis von ungarische Abligen einzusinden pflegte, die es gut aufnahmen, daß er sich das Indigen verschafft hatte. Er erlebte noch den Sturz Rapoleon's und den Sieg im Ideen, sür die er selbst vergeblich gekämpst hatte. Am 28. Mai 1818 ich

er an Altersichwäche aus bem Beben.

Th. war ein Mann von mittlerer Größe, in vorgerücktem Alter sein gebal Hormady in seiner bekannten Stizze bezeichnet seine Gesichtszüge als "die am saunischen Mephistopheles" und meint: "in einem Wachscabinet hatte kan Dien reicher in dieser Figur einen Landsmann vermuthet, weit eher einen Geberschreiber Ludwig's XI., des Ludovico Moro-Sforza, des Cesare Borgia die einen der vertrautesten Emissäre Louvois' oder der chambre ardente." Ind auch der Prinz von Ligne bemerkt; "Wenn Heinrich IV. nicht König von stand reich und Navarra, sondern König der Juden gewesen wäre, wenn katt eine freien, liebenswürdigen und heiteren Lächelns, Bitterleit und Spott, liebenswärund Berachtung auf seinen Lippen gewohnt hätten, so würde der sinter v. Thugut ihm geglichen haben." Eine interessante Originalzeichnung, die wo dem Nachlasse seines Freundes, des Fürsten Franz Joseph v. Dietrichen stammt, zeigt ein ungewöhnlich mageres Gesicht und zahlreiche Falten, wie schmerzliche Erregungen und Enttäuschungen in dasselbe gruben. Der Mutter

angespannter, innerlich aufreibenber Rraftanftrengung ift unvertennbar. Die großen Angen treten etwas berbor. Die bobe Stirn ift ftart mobellirt. machtige Ablernafe, ber es boch nicht an ber Feinheit bee Schwunges fehlt, ergangt ben bebeutenden Ginbrud eines Untliges, bas Bingenborf einmal mit einem Ecce homo-Bild vergleicht, in bem aber eber eine Refignation bon jener bitteren Art gelegen ift, bie fich im Befuhl ber eigenen Ueberlegenheit auf fich leibft gurudgiebt und fiber ben Dangel jeder hoffnung mit feinem Spotte troftet. "Seine Stimme mar", wie hormagr fagt, "beftimmt, aber nicht unangenehm, ber munbliche, wie ber fchriftliche Bortrag atabemifch correct, folgerecht. Har und pracis - feine Berbefferungen in fremben Concepten überrafdend lebrreich, nie frivol, nie fleinlich ober bon Beffermifferei infpirirt; eine reine und wohldurchgeführte Dialeftit, fo befonnen als nachdrudlich, ohne Schmud, bas Gelprach aber reich an tauftifchem Big und nicht ohne Coquetterie." Des Frangofifchen mar er, wie die meiften ofterreichifchen Diplomaten jener Beit, weit machtiger als bes Deutschen, wie benn auch feine gange Bilbung eine rangofifche mar. Die romifchen Claffiter tannte er febr gut und recitirte gern noch in boberem Alter Stellen aus benfelben. Für bie morgenlanbifden Sprachen, bie er als junger Mann erlernt, bewahrte er fich zeitlebens ein reges Intereffe, wie benn gerabe burch ihn und ben ihm befreundeten Internuntius Gerbert ber Beidichte und der Litteratur bes Morgenlandes in Jofeph v. Sammer ein neues Geftirn aufging. Er lebte außerft einfach. Die Tafel batte fur ibn teinen Reig. Gin Blas Baffer und fieben Bflaumen maren fein unverbruchliches Abenbeffen, fein Schlaf mar furg, aber noch im hoben Breifenalter fo fanft, wie der eines Rinbes." Er bewohnte nicht einmal bie Staatstanglei (in letter Beit hatte er ein Saus in Bahring gemiethet), fonbern fuhr, wie uns ein Beitgenoffe (Ferning) ergablt. Morgens um 11 Uhr babin, blieb bis 3 Uhr Rachmittags und fehrte von Abends 6 Uhr bis gegen Mitternacht ju feinem Beruf jurud. Mit ben Audienghabenden pflegte er fprechend auf- und abzugeben. Bon dem gewiffenbatten Bleif, mit welchem Th. alle einlaufenden Berichte feines Refforts, auch Die minder belangreichen, ftets rechtzeitig erledigte, tann fich jeder Foricher auf bem Biener Staatearchib leicht überzeugen. Wenn es baber bei hormagr beißt, es hatten fich bei Thugut's Austritt fiber 170 unerbrochene Eftafetten und fiber 2000 unentfiegelte Briefe vorgefunden, eine Beschuldigung, Die in Gurft Metternich's Autobiographie wiederfehrt, fann bies nur auf falfchen Informationen, wenn nicht auf purer Berlaumdung beruhen. - In feinen letten Lebensjahren berfehrte er ju Bien in einem tleinen Rreife gefinnungsberwandter Freunde, meift Literaten. "Bei bem furgen, aber mieblichen Mahl mar bie Unterhaltung lebhait, artig, unbefangen. Beim Raffee tamen wohl auch miffenichaftliche Discuffionen jum Borichein, erft febr lebhaft, bann immer lauer und leifer. Balb Chummerte bie gange Gefellicaft bernehmlich. Der Berr bom Saufe blieb, anftandehalber, am langiten mach, unterlag aber auch gulegt ber narcotischen Berfleinerung. Begen Die Stunde bes Leopoloftabter Bolfstheaters ließ ber Sammerbiener bie Thur unfanit ine Schloft fallen - und ploklich erftanben bie Siebenichläfer ju ben Spagen bes Casperle."

In bem Nachrufe, ben Graf Franz Dietrichstein seinem Freunde im Oesterreichischen Beobachter widmete, spricht er am Schlusse die Hoffnung aus, daß Thugut's große Eigenschaften die Seschichte würdigen werde, indem sie mit Berechtigkeit die Ausgabe schildere die er zu lösen, die Schwierigkeiten, mit welchen er zu kampsen hatte, den Zwed, der ihm vor Augen schwebte und sein beharrliches, wenn auch nicht immer vom Blud gekröntes Streben nach großen und würdigen Resultaten. Diese Hossnung sollte indeß lange nicht in Erfüllung gehen. Roch über das Grab hinaus war der Haß gegen ihn lebendig, dessen 158 Thulben.

Entftellungen felbit in bebeutenbe Geschichtemerte Gingang finden fonnten, bief um fo mehr, je langer ber Forichung ber Ginblid in Die Bertftatte Diefet eigenthumlichen Beiftes, in feine Briefe und Correspondengen verfagt geblieben ift. Erft die letten Jahrgebnte haben Diefen Schleier in überrafchenber Beife geluftet : namentlich mar es v. Bivenot beschieben, faft ein Leben an bie Aufgabe einer Chrenrettung Thugut's ju wenden, ben er in feinem fruchtlofen Rampf für eine halb verlorene Sache nicht gang mit Unrecht einem Belben ber antilen Tragobie vergleicht. Bielleicht mare biefer erfte Berfuch, einen Manne gerecht au werben, beffen Bebeutung nicht an feinen Erfolgen gu meffen ift, ber aber, mas Talent, unerschütterlichen Muth und folges Bewuftfein ber Große bes ihm anvertrauten Bertes betrifft, immerhin gu ben berborragenbften Staatsmannern Defterreiche ju gablen ift, bon nachhaltigerem Erfolg begleitet gemefen, hatte bemfelben jenes weife Daghalten gur Richtschnur gebient, welche Die Arbeiten feines Befinnungsgenoffen Guffer in fo bobem Grade bevorzugt. Bir feloft wollen biefe vielleicht ichon ju ausführlich geworbene Stigge mit ben Worten fchliegen, in benen Ih. feinen eigenen Epilog fprach: "Je me glorifierai toujours de la haine, des inquiétudes et des injures des Français, Prussiens et autres ennemis de l'Autriche, et je n'envierai jamais ceux qui s'honorent de mériter la bienveillance et les éloges de nos ennemis."

Litteratur: Die bekannten Werke von Hormahr (Lebensbilder I), Arneth (über Maria Theresia), Häusser, v. Sybel, Hüser, Langwerth v. Simmem, Vivenot (Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen), Fournier und Wertheimer, Albert Sorel (namentlich auch bessen Aussach in der Revne historique 1881), Graf Thürheim, Ludwig Fürst Starhemberg, 1889 und die von demselbem edirte Correspondenz Merch's mit L. Starhemberg; serner die Quellenpublicationen von Vivenot: Thugut, Clersayt, Wurmser, Wien 1869. Vertrausliche Briefe von Freih. v. Thugut. 2 Bde. Wien 1872. — Jur Geschichte des Kastatter Congresses. Wien 1871. — Thugut und sein politisches System (Arch. s. Kunde dierr, Gesch.-Quellen XLII, XLIII). — Vivenot-Zeisberg, Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitit Desterreichs I—V. Ausgesbem unedirte Briefe u. dergl. des f. u. t. Haus-, Hos- u. Staatsarchivs in Wien.

Thulben: Theodor v. Ih. (Die Schreibung Thulben icheint richtiger ju fein als Tulben), Maler, wurde im Auguft 1606 in Bergogenbuich geboren (getauft bafelbft am 6. August). Seine fünftlerische Erziehung erhielt er in Antwerpen, wo er bis jum Jahre 1622 Schuler eines gewiffen Abraham van Blijenberch mar. Spater fand er Aufnahme in Die Schule bes Rubens. 3m 3. 1627 murbe er als Meifter in bie Antwerpener Lucasgilbe aufgenommen, als beren Decan er im 3. 1638 erfcheint. Rach Bollenbung feiner Studien wandte er fich nach Baris, wo er im 3. 1632 einen Chelus von Bilbern aus ber Geschichte bes beiligen Johannes bon Malta fur bie Rirche ber Maturins oder Trinitarier malte, Diefe Bilder find fammtlich gu Grunde gegangen, boch tonnen wir uns wenigstens einen Begriff bon ihnen machen, ba fie Th. fpater felbst rabirte. Rach Beendigung biefer Arbeit rabirte er in Fontainebleau bie bon Ricolo bell'Abate nach &. Primaticcio's Zeichnungen ausgeführten Douffeebilber, eine Folge von 58 Blattern, Die er bem Bergog von Biancourt wibmele (1633). Rach Antwerpen gurudgelehrt, verheirathete er fich am 24. 3nli 1635 mit Maria ban Balen, ber Tochter bes Malers Benrif ban Balen. Mis in bemfelben Jahre Rubens bie Beichnungen gu den Triumphbogen für ben Gingug des Cardinal Infanten Erzherzog Ferdinand entwarf, betheiligte fich Ih. an dieser Arbeit und gab dann ein Prachtwert von 49 von ihm felbft rabirten Blattern barüber beraus, bas bie Jahresjahl 1641 tragt, aber erft 1642,

mehrere Monate nach dem Tobe bes Carbinal. Infanten, bem es gewibmet ift, ericeinen tonnte. 3m 3. 1647 finden wir ibn wieder in Baris, Damit beicaltint, für bie bereits ermahnte Rirche ber Trinitarier "bie Dreifaltigfeit", bie Simmeliabrt Darid" und "bie Musgiegung bes beiligen Beiftes" ju malen, Bilber, bie gegenwartig in ben Dufeen ju Grenoble, Angers und Be Mans aufbewahrt werben. 3m 3. 1648 murbe er nach bem Saag berufen, um im Dranienfaal bes neu erbauten Schloffes "Huis ten Bosch" eine Angabl Scenen aus bem Leben bes Pringen Friedrich Beinrich bon Dranien gu malen, unter benen die Darftellung Des maffenschmiebenben Chtlopen am berühmteften geworden ift. Rach Abichluß biefer Arbeiten jog fich Th. in feine Baterftabt Bergogenbuich gurfid, wo er um bas Jahr 1676 ftarb. - Th. mar ein fehr fruchtbarer und vielfeitiger Runftler, Maler und Rabirer in einer Berfon. Er bat Siftorienbilber, Bortrats, Bauernscenen und Rirchweihen gemalt und fich vielfach auch in religiofen Darftellungen berfucht. In feinen fruberen Berten erweift er fich als ein wilrbiger Schiller von Rubens, fpater berfallt er einem gemiffen Manierismus. Geine Bilber find in ben meiften großeren Galerien Guropas ju finden, am baufigften aber in Belgien. Dort, in ber Michaelisfriche ju Gent und in der Jefuitenfirche ju Bruffel, muß man auch feine Sauptwerte fuchen; in Gent "bas Martyrium bes beiligen Sabrian" und in Bruffel ben Empjang ber Maria burch Chriftus im Simmel". Großer Berühmtheit erfreuen fich auch die nach Thulben's Entwurf von 3. de la Baer ausgeführten Glasmalereien in ber fublichen Capelle Rotre Dame be Delibrance ber Cathebrale Ste. Gubule ju Bruffel.

Bgl. Catalogue du Musée d'Anvers. 2. édition. 1857. 245—248. — A. Michiels, Histoire de la peinture flamande. 2. édition. VIII, 116—137. Parls 1869. — H. Histoire de la gravure dans l'école de Rubens. (Register.) Bruxelles 1879. — F. J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool S. 771—777. Antwerpen 1883. — F. Schlie, Beschiebendes Berzeichniß der Werke älterer Meister in der großherzoglichen Gemälbegalerie zu Schwerin S. 637. 638. Schwerin 1882. — E. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses: Gemälde. Beschreibendes Berzeichniß II, 493—496. Wien 1884. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III, 1, 460. 461. Leipzig 1888. — A. Rosenberg, Der Kupserstich in der Schule und unter dem Einstusse Rubens (Die Rubensstecher). (Register.) Wien 1888—92. H. Lier.

Thulemeher: Beinrich Gunther b. Th. (Thulemar), Siftorifer und Rechtsgelehrter, um 1642 gu Lippe ober Lippftadt geboren, 1714 in Frantfurt a. DR. geftorben. Ueber fein Leben ift nur wenig befannt. Er befuchte bas Bremer Somnafium und ftubirte einige Beit unter Johann Strauch (f. A. D. B. XXXVI, 529) in Jena. 1681 (nach Saut, Gefchichte ber Universität Beibelberg II, 191 icon 1680) wurde er als Profeffor ber Geschichte und Berebiamteit nach Beibelberg berufen und erwarb fich in bemfelben Jahre mit einer Differtation "de nuptiarum sacrilegio" ben Groninger Doctorbut. Wegen feiner juriftifchen Studien murbe er auch jum außerorbentlichen Profeffor ber Burisprubeng und gum Rath im furbialgifchen Ober-Goj- und Chegericht beftellt. Nach ber Berftorung Beibelbergs burch bie Frangofen aberfiebelte Th. nach Frantfurt a. IR. "bier fing er balb an, eine glangende Rolle gu fpielen, Die fich jeboch bei bem letten Auftritte in Berbrug und Schande verwandelte." Raifer Leopold ernannte ihn 1691 jum Rath und abelte ihn, Chriftian V. von Danemart machte ibn jum Rath, Bergog Johann Wilhelm ju Sachjen Gifenach jum Geheimrath, ber Gurft von Naffau-Siegen jum Regierungsprafibenten und bie Aebtiffin bon Berford jum Rangler. Ib. behielt feinen Bohnfit in Frantfurt, ber bamaligen Centrale Befibentichlande; er leiftete von bort aus ben Gurfilidfeiten Agentenbienfte und verfaßte flaatsrechtliche Deductionen in ihrem Auftrage. Uebermäßiger Aufwand und große Reifen, Die er für feine Manbanten unternahm, verzehrten feine Ginfunfte und bas betrachtliche Beirathsqut feiner Frau. einer geborenen Schonemann aus Frantfurt. Geine Bemubungen um ben eintraglichen Boften eines Reichshofraths ober eines Reichstammergerichtsbeifibers fclugen fehl. In ber Bebrangnig manbte fich Th. 1712 ober 1713 an Billate, ben Befehlshaber ber frangofifchen Rheinarmee, und erbot fich ju conbertiren und in bie Dienfte Lubwig's XIV. au treten. Alls aber ein Schreiben von ibm an ben Marichall aufgefangen worben mar, worin er ben Baffen bes Reichsfeinbes Sieg wfinichte, murbe er in bas Frantfurter Befangniß geworfen. Seine Papiere, Die mit Beichlag belegt murben, ergaben allerdings feine neuen Belaftungsmomente wiber ibn, bennoch blieb er perhaftet, ba er feine Schulben nicht bejablen tonnte und fogar im Berbachte einer Bechfelfällchung ftanb. Gin Fluchtberfuch, ben er am 11. November 1713 unternahm, miglang. Aus Rudficht auf Thulemener's Alter und Gebrechlichfeit bermanbelte aber ber Magiftrat ber Reicheftabt bie Saft in Sausarreft. Dort ift er (9. September?) 1714 geftorben,

Ib. gebort ju ben Bolnhiftoren. Dit einer umfaffenben Belehrfamfeit unb einem ungewöhnlich ftarten Gebachtniffe ausgeruftet, fdrieb er mit ber gleichen Leichtigfeit aber Die ftaatsrechtlichen Fragen feiner Reit, aber beutiche. Ichweiterifche, turlifche und tartarifche Berfaffungsgeschichte, über bie Genealogie bes carolingifchen Saufes, Aber die Entstehung bes Sofenbanborbens, über antite Statuen und geschnittene Steine, fiber hebraifche Mangen u. f. w. Auch als Berausgeber juriftifcher Cammlungen, fo 3. B. ber Reichstammergerichtsentdeibungen, ift er febr thatig gemefen. Daneben unterhielt er noch eine lebbafte Correspondeng mit "großen und gelehrten Leuten"; ber Briefwechfel allein foll ihn jahrlich mehrere hundert Thaler getoftet haben. "Unfehlbar wurde er feine Talente noch beffer gezeigt haben, wenn er, bon boben Ghrenftufen entfernt geblieben und gufrieben mit bem Mittelftanbe, aufmertfamer auf Die Orbnung feines Saushalts gemefen." Gin großer Theil feiner Schriften hat mehrere Auflagen erlebt; fie haben aber feine nachhaltige Birfung auf Die Biffenichaft gehabt. Seine gange litterarifche Brobuction entbehrt ber Tiefe, feine Gbitionen find unjuberlaffig; Die Gucht, bamit ichleunig Gelb gu verbienen, tritt fiberall nur gu beutlich herbor. Deftere begnugt er fich, bie Ergebniffe bon Borarbeiten in breiter Darftellung wiederzubringen und gang wenig eigenes binguguthun. So fußt feine Untersuchung über die Grengen ber faiferlichen Appellationeinftang im wesentlichen auf Samuel Stryt. In seinen Ansichten fiber bas deutsche Staats-recht neigt Th. fich mehr ju R. H. Bundling, als zu J. B. v. Lubewig, ber Die reichsftanbifche Gelbftherrlichfeit icon aus bem 10. 3abrhundert batiren wollte; eine entichiebene Stellung zu bem erbitterten Streite ber beiben ballifden Profefforen hat er aber nicht genommen. Ludewig lobt Thulemeper's Fleif in beffen Untersuchung über bie Entftebung bes Rurcollegiums, meint aber, ber Berfaffer hatte fich nicht gar ju weit vertieft. Bon ber zweiten großen Schrift Thulemeper's auf Diefem Gebiete, fiber Die golbene Bulle, urtheilt Mofer, es maren barin "berichiebene curieufe und fonberlich auch jur Siftorie ber golbenen Bulle wohl bienenbe artige Sachen gufammengetragen, bie man gu ber Beit, als bas Buch heraustam, theils garnicht gewußt, theils nicht fo in einem einzigen Bande gufammen gehabt habe, wie benn auch alle folgenben Publiciften viele Jahre mit feinem Ralbe gepfligt batten", aber ber wiffenfchaftliche Berth wurde burch Gluchtigfeit und Mangel an Rritit beeintrachtigt.

Thulemeper's Biographie und bas Bergeichnift feiner Schriften bei Jugler, Bebtrage a furift, Biographie Bb. 3. Stud 1. Leibs, 1777. Otto granste.

Thulemeier: Bilbelm Geinrich v. Ih., preugifcher Minifter. Geboren n 6. Januar 1688, † am 4. Auguft 1740. Sein Bater mar Steuerfecretar, der Director ber Rriegs- und Domainentammer in Minben. Th. begann eine Beamtenlaufbahn als Jagbfecretar in biefem Fürftenthum, murbe aber alb, 27. Auguft 1703, beurlaubt, um bie Erziehung eines Grafen bon Lippechaumburg au leiten. Er folgte bann einem Rufe feines mutterlichen Obeims, preufischen Minifters Beinrich Rabiger v. Migen (f. A. D. B. XIV, 16), und biente biefem mehrere Jahre als Gecretar. Auf beffen Bermenbung wurde r am 21. Februar 1711 Beheimer Secretar bei ber toniglichen Staatstanglei n Berlin. Am 20. April 1714 wurde er jum Bof- und Legationerath ernannt und erhielt die Anwartichaft auf die preugische Expedition in ber Geheimen Rammertanglei. 3mei Jahre barauf übernahm er biefe Stellung, Die er icon nehrmals als Bertreter ihres eigentlichen Inhabers, bes Gofraths und Geheimen Statsfecretars Dietrich Diedhoff, verfeben hatte. Auf befonderen Befehl bes Konigs wurde er von Ilgen auch jur Arbeit "in politicis" herangezogen. Im Anjange beffelben Jahres, 7. und 27. Januar 1716, war ihm die Aufficht über Staate und Cabinetsarchip und Die Cenfur ber Berliner Beitungen fiberragen worben. Er mußte in biefem Amte, laut feiner Beftallung, Die Gagetten, the und bebor fie gebrudet werben, geborig cenfuriren, bamit nichts Ohnberlandiges ober ju Unfern und Unferer Allierten Rachtheil Gereichendes bineinefehet werbe". Bur Belohnung feiner "erfprieglichen, nublichen und angenehmen Dienfte, Die er mit aller Treu, Fleiß und Derteritat ju besonderem (foniglichen) Bergnugen, insonderheit in Staatssachen", geleiftet, erhob ihn Friedrich Bilhelm I. am 24. April 1719 "aus eigener toniglicher Bewegung" jum Gebeimen Juftig- und Rammerrath und erließ ihm die Chargengebuhren, die fonft bei jeber Beforberung an bie fogenannte Marinecaffe gezahlt werden mußten. fin neues Beichen feines Bertrauens ju Th. gab ber Ronig 1723, ale er ibn m fich nach Botebam berief, um insgeheim bas Reglement bes General-Ober-Ginang- Rriegs- und Domainendirectoriums nach bem toniglichen Entwurfe aufgufegen.

Bei ber Bilbung bes Cabinetsminifteriums, im December 1728, empfahl Ilgen, welcher bamals in Brit auf bem Tobtenbette lag, Th., "ber in Bublic- und auswärtigen Sachen fchreibt, weil er ber bagu erforberten Sprachen am beften fundig ift", und ben Geheimrath Ronrad Canngieger ale Expedienten fur die auswärtigen Angelegenheiten, "ale zwei Leute, Die, wie ich bor Bott fagen tann, mobl bie gefchidtefte fein, die ich ju ihrer Arbeit in ber Belt auszufinden wufte". Dieje beebe Leute", fuhr ber Minifter fort, "werben . . . basjenige, wogu ich ir ... borichlage, gewiß mit behöriger Derteritat, Gefchidlichfeit und Treue berichten, und bliebe alebenn die Sache in bem train, worin fie jegund ift, und porin bisher alles bergeftalt gegangen, bag man, meines geringen Urtheils, Bott baffir au banten bat." Dem Borichlage gemäß murbe Th. jum erften mebirenden Gecretar fur die politischen Angelegenheiten außerhalb bes Reiches mannt - ein Boften, ber etwa bem eines heutigen Unterftaatsfecretare entpricht - und außerbem am 13. Decbr. 1728, fünf Tage nach ber formlichen Sonflituirung Des Cabinetsminifteriums, mit bem erblichen Abel beichenft. Die Cabinetsminifter mußten mit ihm "bie auswärtigen Affairen allein tractiren". Ib. nahm Dant feiner langen Beichaftserfahrung eine ungewöhnlich freie Stellung einen Borgefesten gegenfiber ein, beren einem, bem Benerallieutenant Abrian Bernbard v. Borde (f. A. D. B. III, 156), nach feinen eigenen Worten "an foldem Salente febr viel fehlte, als ju bergleichen Departement erforbert wirb", und bon benen ber andere, Friedrich Ernft Freiherr ju In- und Enpphaufen, bie

meiste Zeit im Auslande als Diplomat geweilt hatte. In den Traditionen der Ilgenschen Politik trat Th. gegen Enyphausen, dessen Sympathieen bei den Westmächten waren, für den Auschluß an Oesterreich ein. Bei den Zwistigkeiten

mit Sannover 1729 hielt er es fogar mit ber Rriegspartei.

Am 27. Robember 1731 wurde er für seine "siessigen und unberdroffenen Dienste", die er "mit rühmlicher Dexterität in den geheimbten und interessantesten Angelegenheiten nicht ohne Ruhen zum allergnädigsten Bergnügen Tag und Racht geleistet, wie die davon vorhandene vielsältige Proben zeigen, ... aus eigener königlicher Bewegung zu wohlverdienter Belohnung" zum Etaksminister und Wirklichen Geheimen Rath bei dem Departement der auswärtigen und serreten Affairen bestellt. Er mußte aber daneben noch seine alte Arbeit in der Geheimen Kanzlei und dem Geheimen Archive weiter sortsühren. Sein Gehalt

betrug im gangen 3687 Thaler 4 Grofchen.

Bei ber gurfidhaltenben, allgu gefügigen Art Borde's und ber noch geringm Erfahrung bes jungen Beinrich von Bobewils (f. A. D. B. XXVI, 345), welcher erft 1730 für Enpphaufen in bas Cabinetsminifterium berufen mar, murbe Th. auch ohne fein Buthun alsbalb bie Sauptperfon in feinem Departement. Er fanb im Rufe, "ein febr gefchidter Dann, ein lebendiges Archiv" gu fein und galt bei ben fremben Sofen für ben einfichtigften und tenntnigreichften ber preugifchen Cabinets. minifter. "Bu ben auswärtigen Gefchaften ichien er gleichfam geboren gu fein", ruhmt ein Refrolog, "war babei in feiner Arbeit unverbroffen und lieg feine Sache liegen". Friedrich Wilhelm gog ibn allein gu Berhandlungen beran, Die por allen anderen Miniftern perborgen gehalten murben. Die fnappe, icharie Form der Thulemeier'ichen Dentschriften fand den befonderen Beifall bes Berrichers; ber Rronpring Friedrich meinte freilich, fie maren in ichlechtem Frangofifch und mit bem Stile eines Lafttragers aufgefest. Ib, ift ber Berfaffer ber "Correspondence entre deux amis, l'un Prussien et l'autre Espagnol", die im October 1738 gur Darlegung ber rechtlichen Unfprüche Breugens auf Die 3alich-Bergifche Erbichaft ericbien. Erob feines unbeftreitbaren Ginfluffes auf ben Gang ber preukischen Bolitit barf Ib. boch nicht als ihr eigentlicher Lenter begeichnet werben. Seit 3lgen's Tob entichieb Friedrich Wilhelm I. in ben meiften Fallen nach bem eigenen Gutbunten. "Die Bladfcheißer", außerte er fich ju einem migliebigen Berichte von Bodewils und Th., "follen ichreiben, mas ich befehle, und follen mir feinen Rath erteilen".

Durch die veränderte Haltung Oesterreichs, das sich nicht mehr an die Bedingungen von 1728 binden wollte, wurde Th. von seiner früheren Politik abgedrängt. Er erklärte zwar: "Ich din ein guter Preuße, und deshalb din und bleibe ich gut kaiserlich"; in Wahrheit widersetzte er sich aber den Bemühungen von Podewils zur Herstellung des alten engen Einvernehmens mit dem Hause Habsdurg und strebte vielmehr, die mittlere Linie zwischen den westlichen Staaten und den beiden Kaisermächten inne zu halten. Als die österreichisch-russische Diplomatie für die Anerkennung August's III. als polnischen Königs einen Theil von Westpreußen in Aussicht stellte, widerrieth Th. nachbräcklich die Annahme des trügerischen Angebots, weil Preußen dadurch "an seinem eigenen Schaden und Berderben" arbeiten würde. In demselben Sinne empfahl er 1784 den

Bacificationsplan ber Beftmachte.

"Th. ift falsch und boppelzüngig", schrieb ber öfterreichische Gelandte zu bieser Zeit in sein geheimes Tagebuch, "er wird aber die politische Triebseber tanstigen Regierung sein". Die Borbersage tras nicht ein. König Friedrich gestattete den Ministern noch weit weniger Selbständigleit als sein Bater. Als Th. dem jungen Könige zur Nachgiedigkeit gegen den Lütticher Bischof rieth, der die aussässigen herstaller unterstähte (vgl. Drobsen V. 1, 87 f.; Preußische

staatsschriften I, 11 f.), da Preußen sonst Kriegsgesahr lausen würde, empfing er ur Antwort: "Lorsque les ministres raisonnent des négociations, ils sont des mbiles gens, mais lorsqu'ils parlent de la guerre, c'est comme quand un

Iroquois parle de l'astronomie"

Die Erzählung, daß Th. aus Kummer über diesen unverdient harten Becheid vom Schlage gerührt worden wäre, ist falsch. Er starb erst sieben Wochen pater, ohne vorher trank gewesen zu sein. Sein plözliches Abscheiden wurde allgemein bedauert. "Ich beklage einen großen Berlust", schrieb Friedrich an die Wittwe, "wobei Ich einen meritirten, treuen Diener eingebüßt". In Th. verlor das Departement der auswärtigen Angelegenheiten und der Staat einen sener talentvollen Männer, die gleichsam geräuschlos und ohne se bedeutend hervorzutreten, durch Eiser, Geschick und Arbeitskraft als seste bedeutend hervorzutreten, durch Eiser, Geschick und Arbeitskraft als seste bedeutend hervorzutreten, durch Eiser, Geschick Dienstwisligkeit gegen jedermann und seine Gastsreiheit wurden noch lange nach seinem Tode gerühmt. Die Bradschrift preist per triginta annorum intervallum suam in redus politicis peritiam, in conjectandis suturis sagacitatem, in consultandis prudentiam, in azendis dexteritatem. — Th. war mit einer reichen Hannoveranerin bermählt und hinterließ außer seinem Sohne Friedrich Wilhelm, der später ebenfalls Staatsminister wurde, noch eine Tochter.

Genealogisch-Historische Rachrichten. Theil 16. Leipzig 1740. — (Benetendoris) Karatterzüge aus dem Leben König Friedrich Wilhelm's I. nebst verschiedenen Anecdoten. Berlin 1787 s. — Klaproth-Cosmar, Der preußische und brandenburgische Wirtliche Geheime Staatsrath. Berlin 1805. — Sedendorff. Journal secret. Tübingen 1811. — Förster, Friedrich Wilhelm I. Botsdam 1834 s. — Drohsen, Geschichte der preußischen Politit IV, 2, 3, 4 und V, 1. — Jsaacsohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums. Theil 3. Berlin 1884. — Koser, Die Gründung des auswärtigen Amts durch König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1728 in Band 2 der Forschungen zur brandendurglichen und preußischen Geschichte. — Acta Borussica. Abtheilung 1, I. Berlin 1894. — Dazu handschriftliches Material aus dem Geheimen Staatsandive zu Berlin.

Thumann: Dr. Rarl Borromaus Th., Generalbicar bon Bamberg, burbe geboren ju Bamberg am 13. September 1820, wo er auch die gewöhnliche Studienlaufbahn burchlief. Rach Abfolvirung des Chmnafiums und des Curfes ber Philosophie bezog er die Universität München jum Studium ber Theologie und promovirte bafelbft mit ber Rote "ausgezeichnet". Am 2. Marg 1844 wurde er jum Priefter geweiht und hierauf Bicar in Zeuln, aber schon am 14. October 1846 trog feiner Jugend jum Gubregens bes Georgianums berufen. Rach bem Abgang Dirnberger's nach Gichftatt ale Dombecan wurde Ih. am 8. October 1855 jum Director bes Seminars und orb. Brofeffor ber Paftoraltheologie an ber Univerfitat Munchen ernannt. In erfterer Eigenschaft emparb er fich in ber otonomifchen Leitung bes Saufes viele Berbienfte und entigte als Mitglied bes Bermaltungsausichuffes ber Univerfitat viele gebiegene Referate. Gin Rervenleiben gwang ibn, Die anftrengenbe Stelle niebergulegen und am 29. Mai 1863 wurde er jum Domcapitular in Bamberg ernannt, wo er als Generalvicar am 15. Mai 1874 noch nicht 54 Jahre alt ftarb. Bon wiffenschaftlichen Arbeiten ift von ihm nur eine kleinere Schrift vorhanden: "Die Beftanbtheile bes Menfchen und ihr Berbaltnis zu einanber nach ber Behre ber tatbolifchen Rirche". Bamberg 1846. Anoepfler.

Thumb von Renburg: Konrad Th., warttembergifcher Staatsmann. — Ronrad Th. ift einem urfpranglich oberschwäbischen Abelsgeschlecht entsproffen. Sein Bater Sans, mit ber 1502 verstorbenen Silbegard v. Stein vermählt,

164 Thumb.

ftanb erft in wurttembergifchen, bann in bairifchen Dienften; er lebte bis 1482. Ronrab, 1465 geboren, tam frit an ben Sof bes Grafen Cherhard bes Melteren (ober im Bart), ber auf ihn offenbar große Stude hielt und ihm eine Bemablin ausfuchte: Margarethe, die Tochter bes Georg Megenger b. Fellborf. Ib. hatte Cherharb im Bart, in beffen Schule fein bon Ratur icharfer Berftand fich entwidelte und beffen biplomotifche Geschidlichfeit ihm jum Borbild biente, wiel ju banten. Als 1487 Cberhard ber Jfingere bas Dominicanerinnentlofter Rird-heim u. T. bergewaltigte und im Februar bes folgenden Jahrs Eberhard ber Meltere ben bedrängten Ronnen ju Gulfe eilte, mar Th. bei bem Unternehmen betheiligt. 1495 folgte er feinem Berrn nach Worms, wo am 21. Juli auf bem Reichstag Burttemberg jum Bergogthum erhoben wurde. Spater begegnen wir ihm ale Burgvogt ju Reuffen und auf ber Achalm. Rach bem Tob feims Bonners 1496 biente Th. Bergog Eberhard II. als Rath, fündigte jeboch biefem mis murbigen Fürften mit ben meiften anbern Rathen April 1498 bie Dienftpflicht auf; im Dai bes genannten Jahrs fanbten ibn bie wurttembergifchen Stante an Ronig Maximilian mit einem Schreiben, worin die Uebergabe ber Berifchaft an ben jungen Ulrich angeregt war. Rachbem Gberhard's Abfegung wirklich eriolat war, nahm Ib. an ber Regentichaft als "Rammermeifter" theil. Strebfam, gewandt, flug und in der Bahl der Mittel nicht eben bebentlich, gewann er immer mehr Ginfluß, ber fich noch fteigerte, als ber Ronig 1508 Bergog Ulrich fur bolljahrig und regierungefähig ertlarte. Much an anbern bofen ftanb Th. in Gunft: ber Raifer machte ihn jum befolbeten Rath, und ber Baiernbergog Albrecht fuchte ibn feiner mit Ulrich verlobten Tochter Cabine wegen in fein Intereffe gu gieben. In Ulrich's flegreichem Geldzug gegen bie Pfalg, 1504, leiftete Th. wichtige Dienfte; jum Entgelt ichenfte ber Bergog feinem "Marfchall" Schloß Stettenfels mit Dorf Bruppenbach, ein ber Pfalg im Rrieg abgenommenes Leben. 1507 murbe fur ben Bunftling bas Erbmarichallenamt errichtet und im felben Jahr bom Raifer beftatigt; es war ale Leben an bie Bertichaft Stettenfels und Gruppenbach gefnubit. Auch fonft erweiterte Th. mit Unterftunge bes Bergogs feinen Sausbefig bebeutenb; namentlich taufte er allmählich bas Dorf Stetten im Remsthal mit Bubehoren gufammen. In Diefen Tagen bon Ulrich's Glud ftanb auch ber Erbmarfchall auf ber Gobe feiner Macht. Bei Ulrich's Sochzeit am 2. Marg 1511 fpielten er und feine Cippichaft eine große Er hatte bamale zwei erwachsene Cohne und 4 Tochter. Mie bie wachsende Steuerlaft, Die Folge der fürftlichen Berichwendungsfucht, allmablich große Ungufriedenheit beim Bolt erzeugte, richtete fich der Unwillen mehr gegen bes Bergogs Rathe als gegen biefen felbft. Bor allem mar Ronrab Ib. berhaßt. Dan jagte im Lande, er "babe ben Bergog am rechten Ohr und menbe ihn, wie er ihn haben wolle". In der That war der Erbmaricall zwar energifch und rudfichtslos im Intereffe feines Furften thatig, ubte aber feinen gunftigen Ginfluß auf Diefen aus und befraftigte ibn namentlich in feiner autofratifden lleberhebung. Ueberhaupt macht Th. in feinem gangen Thun und Laffen ben Ginbrud eines weber charaftervollen noch gemiffenhaften Gelbftlings. Auf bem Tubinger Landtag im Juni 1514 fehlte es nicht an beftigen Angriffen gegen ibn und bie fibrigen Rathe bes Bergoge. Dit biefem ericbien ber Erbmaricall am 28. Juni perfonlich ju Tubingen. Ulrich trat filr feine Diener ein, fo bag fie im Rebenabichieb als entschuldigt angenommen wurden. Als ber Aufruhr im Remothal fortbauerte und ber Bergog bei Schornborf mit Lebenogefahr unter bie Emporer trat, war Ronrad Th. an feiner Seite.

3m Jahr 1514 hatte fich bes Erbmarschalls um 1490 geborene Tochter Urfula mit bem frantischen Ritter Sans v. hutten, ber feit 1511 als Stallmeifter am wurttembergischen Sof weilte, vermahlt. Ih. verleugnete bei ber Babl bes Schwiegerlohns feine Schlaubeit nicht: Gutten gehorte einer angefebenen Familie an, mar mobihabend und ftand jum Bergog in fehr intimen Begiebungen. Inbeffen machte ber Bang ber Ereigniffe feine Berechnungen gu Schanden. Das junge Baar wohnte im fogenannten Marfchallenhaus, wo Ulrich als häufiger Baft aus- und einging, wie auch fcon fruber. Sein Bohlgefallen an ber iconen Urfula fteigerte fich allmablich ju leibenichaftlicher Begierbe, es tam jum Conflict, jur Ratastrophe: ber Ermordung hutten's. Belche Rolle Urfula's Bater in ber Tragobie gespielt hat, ift nicht erfichtlich. Das ftrenge Chreefet batte jebenfalls bem Schwiegerbater bes Getoteten geboten, fich von bem Bergog abaumenben. Ib. folgte vielmehr ber Stimme ber Rlugheit und ließ in feinem Berhaltniß gu letterem borberhand teine Menberung eintreten. Ale Die Suttenichen bies faben, überichutteten fie bie ber Bahricheinlichfeit nach unichulbige Urfula und ihren Bater, bie fie anfangs gefcont hatten, mit Schmahungen. Aber auch Ulrich ließ bald barauf ben Erbmarichall fallen, bem er als Gutten's Schwiegerbater nicht mehr trauen mochte. Auch war er mit feinem Berhalten bei ben Borgangen, Die ben Blaubeurer Bertrag bom 18. October 1516 be-1518 murbe Th. in Stuttgart festgefest, bann nach gleiteten, ungufrieben. Boben-Reuffen geführt, bon ba wieber in bas Stuttgarter Schlof gurud, mo er bie jum Ausbruch bes Rriegs mit bem fcmabifchen Bund gefangen lag. Damals befreite ihn Ulrich, ber auch bie zweifelhaften Freunde nicht entbehren fonnte. Der Erbmarichall mußte gleichzeitig mit feinem Gurften bem Bergog Albrecht bon Baiern ben Abfagebrief ichiden und erfteren nach Soben-Tubingen begleiten. Ale Ulrich bas Schlog verließ, nahm Th. bei bem Abt in ber Reichenau Buflucht. Rach bes Bergogs völliger Bertreibung fehrte er jedoch in bas Land gurud, Bonte fich mit bem ichwäbischen Bund aus und trat in bas neue Regiment Alle Ulrich im Muguft 1519 fein Land vorübergebend wieder eroberte und in Stuttgart einzog, entfloh fein ehemaliger Bunftling mit ben übrigen Ditaliebern ber Regierung. Rach bes Bergogs abermaliger Berjagung, ju ber Ib felbit fraitig mitmirtte, geborte er ale Rath ber neugebilbeten ofterreichischen Regierung an und mar hauptfachlich bei Ordnung finanzieller Angelegenheiten thatig, bei welcher Gelegenheit er mit ber Bergogin Sabina in Conflict gerieth. Da fein Befigthum in ben Rriegszeiten Schaben gelitten hatte, richtete er nun fein Augenmert barauf, ben Berluft wieber ju erfegen, mas ihm auch burch bebeutenbe Butererwerbungen gelang. 1522 machte ihn Pfalggraf Ludwig gu feinem befoldeten Rath. Th. ftarb am 26. Marg 1525 gu Tubingen, nachbem ibm feine Gattin am 28. Mai 1522 im Tob vorangegangen war. Beibe murben in der Thumbichen Familiengruft gu Rongen beigefest.

Ernft Boger, Geschichte ber freiherrlichen Familie Thumb b. Reuburg (1885), S. 69-100. — Bgl. außerbem die Geschichtswerte über die betr. Beriobe. R. Krauß.

Thumb-Reuburg: Karl Konrab Freiherr v. Th., bramatischer Schriftfieller, wurde am 28. Januar 1785 zu Stuttgart geboren, wo sein Bater damals
Oberfilieutenant in herzogl. württembergischen Diensten war, erhielt seine erste
Bildung durch Privatlehrer und kam, nachdem im J. 1798 der Tod ihm beide
kliern geraubt hatte, in eine Privaterziehungsanstalt zu Dessau, die zwar auf
Basedow's Grundsähe erbaut worden war, aber nicht in seinem Geiste geleitet
wurde. Die strenge Disciplin und der trefsliche Unterricht in dieser Anstalt
äußerten eine sehr günstige Wirkung auf den Knaben, der 1800 in ein Forstinstitut zu Dessau übertrat, da er sich nach dem Willen seines Bormundes der
Forstwissenschaft widmen sollte. Da ihm hier mehr Freiheit in der Bewegung
zugestanden wurde, so benutzte er sede Gelegenheit, seiner Reigung für die Bühne
jolgen zu tonnen, für welche ihn seit dem 9. Lebensjahre, nach dem ersten

fuch eines Theaters, eine formliche Leibenschaft erfaßt hatte. Somobl in Defen ale auch in Leibzig und Berlin mar er ein baufiger Gaft bes Theatere. Jahre 1808 fehrte er nach Stuttgart gurud, murbe balb ale furfürftlicher 3 junter angeftellt, trat aber 1805 gur biplomatifchen Laufbahn über und erbitt als Befanbtichaftecavalier feine erfte Berwendung bei ber turfürftlich wurtebergifchen Comitialgefanbtichaft ju Regensburg. Reun Monate fpater ging er ale Legationelecretar nach Wien, nahm aber im April 1809 feine Entlaffun und fehrte in feine Beimath gurud. Balb nach feiner Berbeirathung mit einen Freifraulein b. Teffin berließ er feinen Landfit Unter-Boihingen und jog mi feiner Gattin nach Tubingen, wo er ben Berbit und Winter 1812-1813 eine ben Biffenichaften oblag und bie Borlefungen berichiebener Brofefforen bort. Dann nahm er feinen bauernben Wohnfit in Stuttgart, ben er nur berlieg, m großere Reifen gu unternehmen, und widmete fich mit besonderer Bortiebe ber bramatifchen Dichtfunft. Gin angefebener zeitgenöffifcher Dichter nennt ben Schriftfteller Ih. "einen feinen Aefthetiter, ber fich burch eine fliegenbe und correcte Sprache und burch einen leicht und gewandt fich rundenben Dialog au geichne". Bon feinen goblreichen Bubnenftuden, meift Bearbeitungen frember Stoffe, find nur etwa die Galfte im Buchhandel ericienen; g. B. "Biola, ober Liebe um Liebe. Schaufpiel" (1813); "Zwei Theaterstude (Taufchung und Bahrheit — Die Heimlichkeiten)" (1814); "Der Redselige ober die beiden Posten. Lustipiel" (1816); "Beiträge fur die beutsche Schaubuhne (Die Familie Anglabe - Catharina von Curland)" (1818); "3wei Buhnenftucke (Chriftiene bon Bolfenbuttel - Cheftanberepreffalien)" (1820); "Die neue Schaufpielerfcule. Luftfpiel" (1821); "Reue Buhnenftude (Das Gefchent bes Gurfien -Das Gewiffen - Die vergeffene Schildmache - Sie muffen fich fclagen)" (1824); "Neuefte Buhnenftude (Alte Beit - Neue Beit - Der mahrhafte Bugnet -Die alte bole Frau - Braut und Brautigam in verfchiebenen Geftalten -Das Dachstübchen)", (1825). Dagegen rührt bas ihm zugeschriebene Luftspiel "Das Recept für Magen und Herz" (1826) nicht von ihm her. Mit ber Burbe eines foniglich murttembergifchen Erbmarichalls und Rammerherrn beehn, ftarb Th. am 28. November 1831.

Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrgang 1881, G. 996 ff.

Frang Brummer.

Thumbshirn: Wilhelm Th., ein Sohn Baul's v. Th. und Margarethent on Königsfeld, trat in seiner Jugend in kaiserliche Kriegsbienste, jog wider Frankreich und nahm an der Schlacht vor Pavia (1525) als Hauptmann theil half 1527 Rom erobern. Während des schmalkaldischen Bundes diente er dem Kursürsten zu Sachsen, Johann Friedrich, rückte mit dessen Schwager, Herze Wilhelm zu Jülich und Geldern, gegen Karl V. zu Felde und siegte 1548 bei Sittard. Eine goldene Denkmunze in Triangelsorm (kursächssiches Wappen a. d. d. S. a. d. a. S. die Worte: "Um Osterabend 1548 sind die Burgundischen durch Wilhelm Thumbshirn, den Geldrischen Obristen, vor Sittard geschlagen, und hier der Feld erobert worden, laus doo") wurde darauf geprägt.

Wieder nach Kursachsen zurückgekehrt, half er 1547 Leipzig belagern und ware hier beinahe gesangen worden. Räheres erzählt heibenreich im Chron. Lipp, 121. Am 3. April darnach eroberte er Chemnit und siegte noch in demselben Jahre gegen Erich d. J., herzog zu Braunschweig, bei Drachenburg an der Weltheiten ist ebenfalls eine goldene Münze (a. d. e. S. die Schlacht, a. d. a. die Worte: "Durch die Krast des Lammes Gottes sind die Feinde bei Drachenburg geschlagen, Montags nach Eraubi 1547. Gott allein die Ehre! Als Milbelm Thumbshirn dieselbe Zeit Obrister war") geprägt worden. Als der Kursars sinde Inch unterlag, wurde Th. von der Amnestie ausgeschlossen und brachte einige Jahre

Thumen. 167

n Clende" zu, bis er mit dem Kaiser ausgesöhnt wurde. Am 3. Sept. 1551 rb er zu Zwickau. Aus seiner Che (mit Margarethe v. Könnerih) war 1585 als Rath Kurfürst August's zu Sachsen und Hosmeister dessen Gemahlin bekannt vordene Abraham entsprossen, welcher am 2. April 1593, in dritter Che va v. Ende, Barbara v. Breitenbach und Christine Pflug), unter Hinterlassung ilreicher Rachkommen, das Zeitliche gesegnet hat.

Bebler's Univ.-Lex.; von Langenn, Morit; Anesche, Deutsches Abelslex.; Liliencron, Histor. Boltsl. IV, Namensverzeichn. v. Domshirn; Böttiger-Flathe, chfische Seschichte, v. Weber's und Crmisch's Archiv für Sächs. Gesch. und das igl. sacht. Eheodor Diftel.

Thumen: Beinrich Ludwig Muguft b. Th., preugifcher Generalstenant, am 30. December 1757 auf bem baterlichen Gute Studen im Rreife uche Belgig, Regierungsbegirt Botsbam, geboren, murbe icon 1769 bei bem Botebam garnifonirenden Infanterieregimente Kronpring als Junter eingeftellt, t aber erft im Marg 1771 thatfachlich in ben Dienft und ward am 6. Gepiber 1775 jum Fabnrich ernannt. Der bairifche Erbfolgefrieg gab ibm balb Legenheit feine auten folbatifchen Anlagen, sowie Ginficht und Entschloffenbeit gu unden ; in die Friedensverhaltniffe jurudgefehrt, mar er eifrig beftrebt feine litarifchen Renntniffe ju bermehren; eine gute allgemeinwiffenschaftliche Bilbung, Iche er genoffen batte, begunftigte ibn babei. Um 5. Muguft 1781 murbe jum Secondlieutenant ernannt, 1787 berheiratete er fich mit ber Tochter Raufmann Fifcher in Botsbam und wurde bann in Anertennung feiner auchbarteit ale Dificier mit großem Bortheile ale Stabecapitan in bas in ileberg in Oftpreußen ftebenbe Fufilierbataillon von Deffauniers Rr. 11, im mi 1795 aber, nachbem er furg borber jum Major aufgerudt mar, in bas fanterieregiment Bergog bon Bolftein-Bed Rr. 11 gu Ronigsberg i. Br. berfest. n Berbft 1797 begleitete er ben Bergog, feinen Chef, an ben faiferlichen Bof n St. Betersburg; ein Jahr fpater marb er felbft Chef bes Gufilierbataillons Gidler. Der vorzügliche Buftand, in welchem er biefes im Jahre 1802, als mig Friedrich Bilhelm III. und Raifer Alexander von Rugland in feiner arnifon Memel eine Bufammentunft hatten, ben beiben Monarchen borführte, igen ihm ben Orden pour le merite ein. Um 18. Januar 1805 erfolgte ne Beforberung jum Commandeur bes Infanterieregiments Graf von Runbeim . 1 in Berlin, am 20. Juni bes nämlichen Jahres bie jum Oberftlieutenant. ber Spite feines Regiments machte er ben Berbftfelbgug bom Jahre 1806 t. In einem Befechte bei Schwartau, furg por ber Blucherichen Capitulation, angen genommen und auf Chrenwort entlaffen, lebte er fobann, ba er eine freiche Familie batte, fein geringes Bermogen verzehrend, in fehr armlichen rhaltniffen gu Berlin, bis er, bon namhaften boberen Officieren bringend pioblen, am 7. April 1809 ale Commandant bon Spandau wieder angestellt irbe. Um nachftfolgenden 20. Auguft murbe er Oberft. Dit ben Schicffalen Bpandau blieben feine Erlebniffe fobann brei Jahre lang eng verbunden. machft wurde er am 21. Rovember 1812 bon feinem Boften abberufen. ifhelligfeiten mit bem Darichall Augereau und Rlagen über ibn, benen ber bnig unter ben bamaligen Berhaltniffen fein Ohr nicht verschliegen burfte, canlagten feine Enthebung, welche fibrigens in ben gnabigften Worten ausprocen murbe. Bier Bochen fpater, als ichon bie tommenben Greigniffe ihre hatten vorauf warfen, ward er zur Aufstellung neuer Truppenforper nach arienwerber entjandt.

Bei Ausbruch des Krieges, am 31. März 1813, zum Generalmajor erunt, exhielt er am 1. April den Besehl Spandau zu belagern. Es konnten zu nur schwache Kräste und unzureichende Angriffsmittel zur Bersügung ge168 Thumen.

ftellt worben. Tropbem gelang es ihm, nachbem ein am 20. unternommenn Sturm abgeschlagen war, ben feinblichen Commanbanten, General Brung . Uebergabe ju bestimmen und am 27. April jog er in bie Festung ein. Gi beeine tuchtige Baffenthat, aber "vielleicht bat nie ein General fur bie Begnaten einer febr wichtigen Festung nach einer Beschießung von nur funf Tagen mit einem verhaltnigmaßig gang geringen Berlufte meniger Bob und Dant germie als General v. Th., babei bes Umftanbes gar nicht zu gebenten, baf bie ?lagernben an Ropfgabl wirflich um ein ganges Dritttheil ichwacher waren all Die Belagerten" (Beitrage jur Gefchichte bes Jahres 1813 vom Genen v. Brittmis , Potsbam 1843). Als Chef einer Brigabe, b. b. einer aus aller Baffen aufammengefetten Truppenabtheilung, welche beim Bieberbeginn ber Beinbieligteiten nach Ablauf bes Baffenftillftanbes ben Ramen "Divifion" erbielt. bem General b. Bulow unterftellt, machte er fobann beffen Bug an bie Gbe und bie Bejechte bei Ralau und Ludan, am 3. und 4. Juni, mit, erhielt bal Giferne Rreug 2. Claffe, und leitete mabrend bes Baffenftillftanbes bie Befeine bes burch bie Ruthe und bie Rotte gebildeten Bertheibigungsabichnittes gwifden Boffen und Trebbin. hier bestand er am 21. August ein Gefecht bei Trebbin, am 22. ein folches bei Benbisch-Wilmersborf und Wittstod, mußte infolge bes letteren ben Rudjug antreten, welcher in großer Ordnung bor fich gine und hatte am 23. großen Untheil an bem Siege bei Grogbeeren. Genenal v. Boyen jollt in feinen Erinnerungen Thumen's Ginficht und beffen an Diefem Tage getroffenen Dagregeln große Unerfennung. Roch glangenber maren feine Beiftungen am Tage von Dennewig, bem 6. September, an welchem er ben hartbebrangten Tauengien Die erfte Gulje brachte und mefentlich ju gludlichen Ausgange bes Rampies beitrug Auch bei biefer Belegenheit rubmt Bouen Thumen's Thatfraft und fein perfonliches Gingreifen. Geine Berbienfte murben fpater burch bie Berleihung bes Gifernen Rreuges 1. Claffe und bes Gidenlaubes jum Orden pour le merite anertannt. Dann wurden feine Truppen gur Ginichließung von Bittenberg berangezogen, eine Aufgabe, welche am 5. October, nachbem Bulow mit ben übrigen Theilen bes 3. Armeecorps abgerudt mar, Ib allein aufiel. Er mußte jeboch balb barauf bergichten fie gu erfullen. 11. October brach Beneral Rennier mit großer lebermacht aus ber Geftung herbor und brangte am 12. Th. burch ein Bejecht bei Cosmig nach Rollan gurud, mo letterer am Abend Tauentien traf. Bereint traten beibe noch in ber Racht ben vielgetabelten Rudjug nach Berlin an. Da Th. bem General Tauengien (f. A. D. B. XXXVII, 447) nicht unterftellt war, fo trifft ibn ber jenem gemachte Bormurf ebenfalls. Daß fein Berhalten nicht die Billigung feines Rriegsberen land, wurde ihm baburch fuhlbar gemacht, bag jungere Generalmajors ju Generallieutenants beforbert wurden. Bei Leipzig mit Balom's abrigen Truppen lampler ju burfen, mar ihm fomit burch eigene Schuld verfagt geblieben, bagegen balte er an ben fpateren Erfolgen bes 3. Armeecorps wieder vollen Antheil. Bu ben nach jener Schlacht nach ben Rieberlanden abmarichirten Corps berangeren wirfte er am 30. Robember bei ber Erfturmung von Arnheim und, nach einigen fleineren im Januar 1814 borgefommenen Befechten, ju Anfang Februar be bem erfolglofen Angriffe auf Antwerpen mit, bann rudte er unter Bulow nad Frantreich. Gier bermochten fein entichiebenes Muftreten und feine geldidte Anordnungen ben frangofischen Commandanten, General Bommerein, ibm an 28. Februar Die Jeftung La Fere mit ihren bedeutenben Borrathen foft com Rampf ju übergeben. Bu der Rriegebeute gehorten zwei große 2Burfgefdille. welche noch gegenwärtig im Raftanienwalbchen bei bem Benghaufe in Beilin aufgestellt find. Ih. murbe jeht unter ausbrudlicher Anerfennung feines Bir bienftes jum Generallieutenant ernannt. Rachbem er fobann mit Ausgem.

nung an ben Schlachttagen von Laon, bem 9. und 10. Mars, gefochten und an ber Ginichliegung ber Weftung Soiffons theilgenommen hatte, rudte er im April nach Baris und von bier wieber nach ben Rieberlanben. In ber Beimath wurde fein Stabsquartier junachft Frantfurt a. D. Ale ber Rrieg vom Jahre 1815 bevorftand fließ die Debrgabl ber ihm unterftellten Regimenter gu bem unter gord an ber Elbe fich fammelnben 5. Armeecorps, Th. felbft erhielt den Auftrag mit ben übrigen bie an Breugen abgetretenen Theile bes bisberigen Großbergogthums Barichau ju befegen, welche bann bie Proving Bofen bilbeten. Gr murbe bier ber erfte commanbirenbe Beneral, aber eingebent einer von ihm ausgearbeiteten und im Jahre 1808 bem Ronige eingereichten Dentschrift, in welcher ber Grundfat aufgeftellt mar, bag ein jeder Beneral, wenn er fechzig Babr alt geworben fei, feinen Abicbieb nehmen muffe, bat er, nachbem er biefes Alter felbft icon überichritten hatte, im Jahre 1819 um feine Entlaffung, welche ihm unter Beilegung einer Benfion von 3000 Thalern bewilligt murbe. Gr jog fich auf eine bon ihm bon ber Regierung ertaufte Befigung (Erbpachtguter Caputh und Reu-Langerwifch) bei Potsbam gurud und farb am 15. Marg 1826 auf bem Schloffe gu Caputh. Ronig Friedrich Wilhelm III. legte 1814 Thumen's Ramen einer Bunette ber Feftung Dangig bei.

In ber von der hiftorischen Abtheilung des preußischen großen Generalitabes unter Leitung des damaligen Majors Ollech im Beiheste zum Militär-Bochenblatt für 1859 veröffentlichten Geschichte der Rordarmee im Jahre 1813 beißt es vom General v. Th. (S. 167): "Ein ausgezeichneter Soldat und brauchbarer General, der keinen Anstand nahm, sich bei jeder Gelegenheit mit militärischer Kürze und Bestimmtheit deutlich und unumwunden auszusprechen. In soldatischer Derbheit machte er keinen Anspruch daraus, durch Abgeschliffenheit der Formen zu glänzen. Allein Bertrauen und Achtung folgten ihm durch seine

gange militarifche Laufbabn."

Geschichte bes Geschlechts v. Thumen von Major R. v. Thumen, 2. Theil, S. 133, Liegnig 1889. — B. v. Quiftorp, Geschichte ber Rordarmee im J. 1813, Berlin 1893. — B. poten.

Thilmig: Balentin Th., ein wenig bekannter Dichter geiftlicher Lieber, ber hier nur zu nennen ift, weil er zu den Dichtern gehört, die das bekannte Sterbelied: "Christus, der ist mein Leben" unter Beibehaltung der ersten Stropbe selbständig umgedichtet haben. Er wurde am 19. Januar 1599 zu Gof geboren, studirte zu Leipzig, ward hernach Diakonus und zuleht Archidiakonus in leiner Baterstadt. Außer dem erwähnten Liede hat er auch noch ander gedichtet, die aber nicht gedruckt zu sein scheinen. Er starb am 16. Juli 1638 an der Schwindsucht.

Bgl. Linte in ben Blattern für Sommologie, 1886, S. 109 i. wo auf bie bei Thumig's Begrabniß gehaltene Predigt verwiesen ift. Link but auch bas Lied mitgetheilt.

170 Тритт.

examen beftanben hatte, bier feine erfte Anftellung ale Diafonue, ta Sahre fpater nach Rirchheim unter Ted ale Baftor und Superintenbe 1618 als orbentlicher Brofeffor in die theologische Facultät ju Tubingen. Jahre hatte er biefe Stellung inne, ale er 1680 ben 22. October ftarb gleich fo fein Leben bochft einfach verlief, ift fein Rame boch burch bie t geführte Bolemit innerhalb bes gangen lutherischen Brotestantismus beta morben, mas um fo bemertensmerther ift, ale gleichzeitig ber breifigjabrie bie Beifter boch mit anberen Dingen als mit theologischer Stubengeleb beichaftigen mußte. Es handelte fich babei um die theologifche Schulfra ber Beschaffenheit ber menschlichen Ratur Chrifti im fogenannten Sta Erniedrigung. Auf Thumm's Seite ftanden Die Tubinger Theologen Bucas und Meldior Ricolai; ihre Gegner waren bie Giegener Theologen B Menger und Juftus Feuerborn. Beide Parteien ftanden auf bem Bo Concordienformel, wonach die menichliche Ratur bes Gottmenichen bu Borgang ber Incarnation bes Logos Antheil befommt an ben Dajefta Schaften ber gottlichen Ratur beffelben. Die menschliche Ratur bes Bottn befigt alfo nunmehr die Eigenschaften ber Allgegenwart, Allwiffenbeit, in Bezug auf ben Befit (griechisch ktesis) war man fo einig. Dan fich aber, ob refp. wie die Denschennatur Chrifti mabrend ihres Erbe b. i. im Buftande ihrer fogenannten "Erniedrigung" von biefer Gigenfc brauch gemacht habe. Die Giegener, welche fich für eine hiftorische bes Erbenlebens Jefu Chrifti einen gemiffen Ginn bewahrt hatten, beba daß die Menichennatur Chrifti auf ben Gebrauch (griechisch chresis) ihr lichen Gigenschaften vergichtet (Bergicht griechisch kenosis), Die Tubinger bag er heimlich (Berheimlichung griechisch krypsis) von ihnen Gebrauch habe. Die Giegener behaupteten bemnach bie Kenosis, Die Tubinger die ber Chresis ber gottlichen Gigenschaften ber menschlichen Ratur Chrifti. veröffentlichte Th. in Diefem Streite zugleich im Ramen ber wurttembe Theologen feine Schrift: "Amica admonitio super decisione de quatu aliquot annos inter nonnullos Aug.-Conf. theologos agitatis controversis q nibus de omnipraesentia Christi . . . ad creaturas eiusdemque vera et p humiliatione et inanitione" (beutsch 1624). - 1625 folgte seine Edition ! Menzeriana. Der breifigjahrige Rrieg erftidte boch Die weitere Fort biefes Streites. - Dit nie mantenber Charafterfestigfeit hat Th. fobam bie Befuiten geftritten. Durch feine ichroff polemifche Schrift "Chriftlid wohlgegrundeter Bericht auf die Frage: ob ein epangelifcher Chrift auf & und Rothigen weltlicher Obrigfeit mit gutem Bemiffen gur papftlichen ! fich begeben tonne" (1626) erregte er ihren bag berart, bag es ihnen id gelang, ben Raifer gegen ben Berfaffer einzunehmen, weil in biefer Sch Stelle enthalten mar, Die als ehrenrühriger Angriff auf bas tatholifche haus gebeutet werben fonnte. Gin faiferlicher Befandter erichien am m bergifchen Soje und berlangte bie Auslieferung bes als gefährlich bing Schriftstellers. Diefem Unfinnen wurde nun gwar nicht Folge gegeber ber Bergog hielt es boch fur nothig, ben Professor Th. auf bas Tubinger in Bermahrung fegen ju laffen. Diefe Ereigniffe gingen bem angegriffenen fo nabe, bag er zwei Jahre barauf, am 22. October 1680, ftarb. gegen ben Calvinismus und gegen protestantische Sectirer bat Ih. ein Ungahl Schriften veröffentlicht. - In feinem theologischen Denten une der Grundfehler aller altprotestantifchen Orthodoxie: ihre Bertre wechselten die chriftliche Religion, ben perfonlichen Beilsglauben mit be magigen Formel fur benfelben. Daber bas gehaffige Sich-bertebern a

Seiten, und auch Th. ift babon nicht freigufprechen, obgleich er unter ben Streit-

theologen noch lange nicht ber ichlimmfte mar.

Mis Schriften von Ih. mogen außer ben oben genannten noch berborgehoben perben: "Misanthropia calvinistica" (1620); "Tractatus theologicus de bello" (1621); "Assertio sanae et orthodoxae doctrinae de exinanitione Christi" (1622); "Scultetus iconoclastes" (1621); "Synopsis doctrinae de aeterna alvandorum praedestinatione" (1621); "De vera, reali et substantiali carnis sanguinis Christi... in s. coena praesentia" (1621); "Polytropia calviniana" 1621); "Tractatus de bonis ecclesiae" (1621); "Apodixis theologica, Deum ssentia unum, personis trinum esse, contra Photinianos" (1622); "Panurgia Satanae Gen. III" (1621); "Majestas Jesu Christi contra Photinianos et Jesuitas" (1621); "Impietas Photiniana" (1623); "Controversia de traduce s. ortu animae rationalis" (1622); "Explicatio terminorum et distinctionum in arduo articulo astificationis gratuitae hominis peccatoris coram Deo occurrentium" (1620-1623); "Tractatus de haereticis non occidendis" (1622); "Tr. de usura licita tillicita" (1622); "Impietas Weigeliana" (1622); "Consideratio trium paestionum: a) de efficacia verbi; b) de eius modo et ordine; c) de tribus artibus hominem essentialiter constituentibus, contra Weigelianos" (1624); Tractatio historico-theologica de festis Judaeorum et Christianorum" (1624); Apocalypticus character Anti-Christi, contra Casp. Lechnerum" (1624); Idololatria Lechneriana" (1624); "Disquisitio de jubilaco anti-christiano et adalgentiis" (1625); "Repetitio sanae doctrinae de majestate Christi" (1624); Decas exercitationum theologicarum de praecipuis quibusdam religionis hristianae capitibus" (1624); "De igne purgatorii pontificii fatuo" (1625); Apologia contra injustas criminationes Laur. Foreri et Casp. Lechneri de rimine laesae maiestatis Caesareae" (1626); "Tr. de triplici Christi officio, rophetico, regio et sacerdotali" (1626); "Tr. de verbo dei scripto et non cripto, contra pontificios" (1623); "Errores Balth. Mentzeri et A. Feurbornii" 1625); "Examen defensionis Balth. Mentzeri" (1625); "Tapeinosigraphia icra s. de exinanitione Christi" (1623); "Rurger Bericht etlicher ftreitiger ragen über die Begenwart des Menschen Chrifti" (1625). Dagu einige andere inder ermahnenswerthe Arbeiten; verschiedene Leichenpredigten und viele Differtionen, aufgegahlt bei Bebler (f. unten).

Bgl. Witte, Memoriae theol. Dec. VII, 968 sq. — Fischlin, Biographia praecipuorum Theologorum Wirtembergensium Part. II, p. 238 sq. — Zebler, Universallexison XLIII (1745), S. 1927 ff. — Gust. Frant, Gesch. der prot. Theologie I (1862), S. 336 ff., wo auch die fibrige Litteratur

jum Streite ber Renotifer und ber Rryptifer aufgeführt ift.

P. Tichadert.

168 Thumen.

ftellt worben. Trogbem gelang es ibm, nachbem ein am 20. unternommene Sturm abgeichlagen mar, ben feindlichen Commandanten, General Brund, am Uebergabe ju beftimmen und am 27. April jog er in bie Feftung ein. Es mar eine tuchtige Baffenthat, aber "vielleicht hat nie ein General fur bie Wegnahme einer febr wichtigen Geftung nach einer Beichiegung von nur funf Tagen mit einem berhaltnigmagig gang geringen Berlufte weniger Bob und Dant geernitt ale General v. Th., babei bes Umftanbes gar nicht ju gebenten, bag bie Bo lagernden an Ropfgabl wirflich um ein ganges Dritttheil ichmacher maren als Die Belagerten" (Beitrage gur Geschichte bes Jahres 1818 bom General D. Brittwig , Botebam 1848). Ale Chef einer Brigade, b. b. einer aus allen Baffen gufammengefehten Truppenabtheilung, welche beim Bieberbeginn bet Feinbfeligfeiten nach Ablauf bes Baffenftillftanbes ben Ramen "Divifion" erhielt, bem General b. Bulow unterftellt, machte er jodann beffen Bug an bie Gibe und bie Befechte bei Ralau und Ludau, am 3. und 4. Juni, mit, erhielt bas Giferne Rreug 2. Claffe, und leitete mabrend bes Baffenftillftanbes bie Befehung bes burch bie Ruthe und bie Rotte gebilbeten Bertheidigungsabichnittes gwilchen Roffen und Trebbin. Sier bestand er am 21. August ein Gefecht bei Trebbin am 22. ein folches bei Benbifch-Bilmereborf und Bittftod, mußte infolge bes letteren ben Rudjug antreten, welcher in großer Ordnung por fich ging, und hatte am 23. großen Antheil an bem Siege bei Großbeeren. Beneral b. Boben gollt in feinen Erinnerungen Thumen's Ginficht und beffen on biefem Tage getroffenen Dagregeln große Anerfennung. Roch glangenber waren feine Leiftungen am Tage bon Dennewig, bem 6. September, an welchem er bem hartbedrängten Tauengien die erfte Gulfe brachte und wefentlich ju gludlichem Ausgange bes Rampfes beitrug Auch bei biefer Belegenheit ruhmt Bopen Thumen's Thatfraft und fein perfonliches Gingreifen. Geine Berbienfte murben fpater burch bie Berleihung bes Gifernen Rreuges 1. Claffe und bes Gichenlaubes jum Orben pour le merite anertannt. Dann wurden feine Truppen jur Ginichliegung bon Wittenberg berangezogen, eine Aufgabe, welche am 5. Dctober, nachbem Bulow mit ben übrigen Theilen bes 3. Armeecorps abgerudt mar, Th. allein gufiel. Er mußte jeboch balb barauf bergichten fie gu erfullen. 11. October brach Beneral Rennier mit großer Uebermacht aus ber Feftung berbor und branate am 12. Ib. burch ein Gefecht bei Cosmig nach Roslau gurud, wo letterer am Abend Tauentien traf. Bereint traten beibe noch in ber Nacht ben vielgetabelten Rudzug nach Berlin an. Da Th. bem General Tauengien (f. A. D. B. XXXVII, 447) nicht unterftellt mar, fo trifft ibn ber jenem gemachte Borwurf ebenfalls. Dag fein Berhalten nicht bie Billigung feines Rriegsherrn fanb, wurde ihm baburch fuhlbar gemacht, daß jungere Generalmajors ju Generallieutenante beforbert murben. Bei Leipzig mit Balom's übrigen Truppen fampfen ju burfen, war ihm fomit burch eigene Schulb verlagt geblieben, bagegen batte er an ben fpateren Erfolgen bes 3. Armeecorps wieder vollen Untheil. Bu bem nach jener Schlacht nach ben Rieberlanden abmarichirten Corps berangezogen, wirfte er am 30. Robember bei ber Erfturmung von Arnheim und, nach einigen fleineren im Januar 1814 vorgefommenen Gefechten, ju Anfang Februar bei bem erfolglofen Angriffe auf Antwerpen mit, bann radte er unter Balow nach Frantreich. Sier vermochten fein entschiedenes Auftreten und feine geschickten Anordnungen den frangofischen Commandanten, General Bommerein, ibm am 28. Februar bie Feftung La Gere mit ihren bebeutenben Borrathen faft ohne Rampi ju fibergeben. Bu ber Rriegsbeute geborten zwei große Burigeichute. welche noch gegenwärtig im Raftanienmalbeben bei bem Beughaufe in Berlin aufgestellt find. Th. wurde jest unter ausbrudlicher Unerfennung feines Ber-Dienftes jum Benerallieutenant ernannt. Rachbem er fobann mit AuszeichThümmel. 178

Dichter ungetrübt bis zum Tobe seiner Gattin (1799), die ihm zwei Sohne und eine Lochter geboren hatte. Den Rest seiner Jahre verlebte er in gleicher Abgeschiedenheit, unterbrochen durch kleine Reisen (1807 in Berlin), theils auf seinem Gute Sonneborn, theils in Gotha. Hoffete führten ihn in seinem letten Lebensjahre nach Coburg, wo er am 26. October 1817 sein Leben still und zufrieden bescholb. Seinem Bunsche, in freier Natur beerdigt zu werden, willsahrten seine Angehörigen. Sein Leichnam ruht in einem reizenden Platchen

Erbe bei Reufes, einem Dorje in ber Rabe Coburgs.

Th. begann feine litterarifche Laufbahn mit einer Recenfion ber Schrift Rofer's: Der herr und ber Diener in ber Bibliothet ber iconen Biffenichaften, eingefahrt burch Beige. Mofer nimmt in bem Schriftchen Stellung gegen Repotismus und Junterthum an ben beutichen Sofen jener Beit und findet bei feinem Rrititer Beifall fur bie Form und bollfte Buftimmung fur bie Sache. 3a man darf annehmen, daß die Bedanten Dofer's es maren, die fur ben jungen Boffling in der erften Beit feines Dienftes tatechetische Bedeutung gewannen. Jon biefem Standpunft aus beurtheilt er fich und feine Umgebung. Das zeigen feine Briefe an Beife beutlich. Und als er im Spatherbft bes Jahres 1762 feinen Freund Bofe burch ein Beifpiel bavon überzeugen wollte, bag bie beutiche Sprache wie die frangofifche fur poetifche Profa berwendbar fei, griff er ungeldeut nach bem übertommenen Grundgebanten Dofer's und pagte ibn, mit eigenen Beobachtungen verquidt, ber gegebenen Form an. Go entftand bas beroifch - tomifche Gebicht in Brofa: "Wilhelmine", bas in ber erften Faffung im Titel ben Beifat bat: ober ber bermahlte Bebant. Den Drud beforgte Beiße 1764. Der gewiß nicht feltene Borgang, bag eine bescheibene Dorfdone nach langerer Dienftleiftung am Sofe fich an ihren boben Brotector mit ber Bitte um Berforgung wendet und in ihrer peinlichen Lage fich ihres einftmale berichmabten Biebhabere erinnert, ber Ginfalt genug befitt, fich, ben in ben Reten erlernter Rotetterie Befangenen, fur ben Eroberer gu halten, bot ben Rahmen für die reizende Dichtung. Die Rolle des naiven Liebhabers ift bem Baftor Sebalbus zugetheilt. Luther, der ihm im Traum erscheint, regt die im Grierben begriffene Sebnfucht bes guten Bebanten nach feiner Ungebeteten in dulmeifterlicher Rebe an. Die rubig fortichreitenbe Banblung lagt Raum fur fatirifde Deifterguge, Die ohne ftrafende Bitterfeit bas Balbountel von gutmathiger Beschränktheit und Frivolität ju einem feffelnben Sittengemalbe aufbellen. Auf ber gelungenen Darftellung beruht ber Berth bes Bangen. Sie perhalf bem Ramen bes Dichters ju bauernber Anerkennung. Dem einmuthigen Antreiben ber Freunde brachte Th. Die Figur Buther's jum Opfer und legte beren carolteriftifche Borte in ber Reubearbeitung fur bie zweite Auflage bem farblofen Amor in ben Mund. Dem Dichter felbft blieb ber baburch entftanbene Biberfpruch nicht verborgen; er bereute feine Rachgiebigfeit noch in fpaten Jahren. Doch es verfohnte ibn bie ungewöhnliche Aufmertfamteit, Die man feinem Erfilingswert in Deutschland und balb nachher in gang Guropa entgegenbrachte, auch mit biefer Faffung, Die allen fpateren Druden bis auf Die neuefte Beit ju grunde liegt. Ricolai machte fich bie Bolfsthumlichfeit ber Wilhelmine ju nuge. Er fcblog ben Roman bon Gebalbus Rothanter an Die Bandlung ber Thummel'ichen Dichtung an. Fur bie Beschichte ber beutschen Litteratur im 18. Jahrhundert ift bas Gebicht von fumptomatischer Bedeutung. Ge tragt ben Stempel eines feden Burfes an fich, mit bem ein jugenblicher Berfaffer im Beginne feiner Laufbahn bie neue Richtung feines Strebens gu erbffnen fucht, aber noch ju tief im Althergebrachten murgelnd auf halbem Wege fleden bleibt. Gein ringendes Trachten fchredt bie Rachahmer nicht ab. Gie perflachen bie Runftgriffe ber aufahrenben Sand gur Manier. Und fo ging's

ber Wilhelmine gewiffermaßen wie bem Gog. Aber Th. blieb boch nur ber Pfabsucher. Der Pfabsinder wurde Wieland, deffen Comische Erzählungen (1765)

erft bie neue Richtung ber zeitgenöfnichen Gpit beutlich inqugurirten.

Bieland's freiere Beife ermuthigte Th. fein nachftes Gebicht "Die Inoculation ber Liebe" (1771) bon bem biscreten Tone ber Bilbelmine gu befreien. Der etwas plumpe Scherg, einem Madden bon einem Ritter ftatt ber Blattern bie Liebe "einimpfen" ju laffen, ift burch gewandte und berebte Darftellung ju einer zierlichen Erzählung gebieben. Der geringe Bobenfat von Frivolität ver-mengt fich darin mit dem Schaume feiner Tude in den fatirischen Anfpielungen ju einem pridelnben Trunte labenben Sumors. Die Bointe bes Bertes inapft an einen Bedanten Simon Navart's an und weift auf ben Bertebr bes launigen Dichters in dem Saufe ber verwittweten Rriegerathin b. Bargburg bin. Unter ben ftanbigen Mitgliebern ber Befellichaft, Die fich bort verfammelte, nennt, ober beffer gejagt, verschweigt Thummel's Biograph eine Raroline b. R\*\*\*, Die auf unferen Dichter ben meiften Ginbrud gemacht habe. Der Rame ber Belbin in ber Inoculation ber Liebe, die gleichfalls Karoline beißt, burfte wenigstens eine bankbare Reminiscenz an das freundschaftliche Berhaltniß zu jener andeuten. wobon in ben Briefen an Beige offen Betenntnig abgelegt ift. Diefem Leipgiger Freunde ift die fomifche Ergablung jugeeignet. Der Erfolg ber Dichtung war ein ungetheilt guter. Bieland, ber berufenfte Beurtheiler auf Diefem Gebiete, ruhmt die Elegang, Die Leichtigkeit und ben guten Ton bes Gangen. Im gleichen Jahre (1771) brachte ber zweite Theil ber Anthologie ber Dentfchen Sinngebichte Thummel's, die jubor fcon im Gottinger Dufenalmanad waren gebrudt worben. Sie tragen gang bas Geprage ihrer Beit und tonnen ebenfo wie die wenigen Iprifchen Erzeugniffe bes Dichters ju ben gewöhnlichen Belegenheitsbichtungen gereiht werben. Satire in jenen, feder humor in biefen verrathen ben Dichter ber Bilhelmine und Inoculation.

Es bleibt auffällig, bag Th. zwei Jahrzehnte hindurch bem regen Getriebe unferer Litteratur nur bon ferne gufah. Gine Reife nach Wien, Die er im Auftrage feines Sofes (1771) unternahm, bot ibm allerbings nicht Belegenbeit, mit ben bortigen mablbermanbten Litteraten in bie ermanichte Berubrung ju tommen. Und icon im folgenden Jahre trat er in Begleitung feines Bruber und feiner fpateren Gattin eine Reife nach Solland und Baris an. Er gab darfiber ausführlichen Bericht in Briefen an ben bamaligen Erbpringen Frang und feinen Freund Weiße. Zwei Jahre fpater (1775) befuchte er holland neuerbings und hatte fogar die Absicht von da nach England gu reifen, mandte fich aber mit ber gleichen Gefellschaft nach Frankreich, burchftreifte Burgund, brang bis Loon bor und bereifte bie am Rhone gelegenen Gegenben. namentlich Abignon, Bauclufe und Montpellier feffelten ihn langer ale bie fibrigen gablreichen Ortichaften Gubfrantreichs, bas ibn bis jum Frubjahr 1777 beberbergte. Muf bem Rudwege von Paris nach Stragburg überfette er Darmontel's Oper "Bemire und Agor"; Die Rritit ftellte feine Uebertragung boch aber Die beiben bereits borhandenen. Der Drud geschah ohne fein Wiffen (1776). Rleinen Reifen in Deutschland, Die ine Jahr 1778 fallen, feine Berbeirathung, ber Rudtritt bom Staatsbienft und die vergebliche Bemuhung, wiederum eine politifche Stellung ju erlangen, nahmen neben ber Bewirthichaftung feiner Gater die Folgezeit in Anspruch, bis er fich endlich entschloß, dem Drangen ber Freunde nachzugeben und die Ersahrungen feiner frangofischen Reife Offentlich borgulegen. Die gangbare Form ber Beschreibung fagte ihm jeboch nicht " Es gabrte vielmehr lange in ibm, bevor fein Beift die gefammelten Erlebniff fo origineller Beife offenbarte, wie fie in ben gebn Banden feiner "Reife mittäglichen Brobingen bon Frankreich" jur größten Ueberrafcung ber I

in ben Jahren 1791 bis 1805 im Drud erfchienen. Theils in Briefform, theils als Tagebuchffigen berbramt ber "jobiale" Reifende, wie man ben Dichter am treffenbften gu bezeichnen beliebt, Die Aufzeichnungen wirflicher Erlebniffe mabrend feines Aufenthaltes in ber Brovence mit awanglofen Randgloffen fiber Sand und Leute, ihre Cultur und Barbarei. Romantifche Situationen wechfeln mit gelehrten Auseinanberfetungen ab. Gin breiter Spielraum ift bem unlauteren Getriebe bes Monchthums und beffen energifcher Burudweifung bergonnt. Dit biefem Buntte bangt bas innig jufammen, mas man ber Dichtung sicht gang mit Unrecht vorzuwerfen pflegt, bas verführerische Ausmalen lasciver Situationen. Briefe an Beife fowie an Garbe beuten an, es fei Thummel's Abficht gewesen, burch berartige Beispiele bas Lafter ju bannen. Ber aber bas Unfittliche in fo berithrerisch reigender Beife fpiegelt, ohne auch nur mit einer Silbe es als Bofes ju brandmarten, barf fich nicht wundern, wenn eine gelegentliche Abweifung bes Ausschweifenben, Die g. B. unfer Dichter im letten Theile ber Reife als reuige Gubne in menig ernithafte Borte fleibet, eber als Beftartung denn als Entfraftung feiner anfangs entwidelten Lebensanichauung aufgefaßt wird. Ge geschahe jedoch Th. Unrecht, wenn unfere Borte ale Berurtheilung eines moralifchen Regere aufgefaßt wurben. Rein, nedifch fpielend treiben bie Bebesfcenen im Roman ihrer Spige ju und ba, wo es anfcheinend feinen Musweg gibt, fpringt bes Dichters lebhafte Phantafie und bes Sprachmeifters gewandte Runft aus ber gierlichften Profa ber gefchilberten Situation in ungemungene Berfe Boltaire'ichen Geprages um, Die bem gespannten Lefer burch einen billigen Scherg bas Errothen bor bem Autor erfparen. Erlebtes und Grtraumtes, Babres und Erbichtetes bermengt fich in Befchreibung und Chatalterifiit bon Berfonen und Borgangen. Berthvolle Documente echt bichteifder Begeifterung reiben fich an Betenntniffe ernften, gielbewußten Schaffens. So ift namentlich die Strophenreihe in ber Mitte bes vierten Banbes (Berte 1811, 111, 399 ff.) ein flares Betenntniß von des Dichters Gabigfeit, "eine offenbergige Beichte über feinen Beruf gur Dichtfunft". Er fteht weit über bem Durchichnittemaße feiner Beitgenoffen, wenn er bon fich gefteben barf, er habe nd nie andere ale auf einem natürlichen Wege in bas Paradies ber Dichtfunft berftiegen, und man fann es bem fonft überbeicheibenen Denichen Eb, nicht abel beuten, wenn er, darauf geftutt, fich ju ben inspirirteften Dichtern jablt und ibn feine poetifche Laufbahn und bie Gunftbezeugungen ber Dufen mit Bufriebenheit erfüllen.

Mit wie großer Begeisterung auch das zeitgenössische Publikum jeden erschienenen Band der Dichtung aufnahm, mit seinem Lobe der Kritik vorgriff, bemerkenswerth ist auch die Thatsache, daß gerade dieses bedeutendste Werk Thümmel's heute nahezu vergessen ist, während die Wilhelmine auch noch in Kreisen Anklang sindet, die nicht nur ein litterarhistorisches Interesse daran bestedigen wollen. Die Muße der letzten Jahre benützte Th. zur Herausgabe einer Werke, die in sechs Bänden in Leipzig bei Goschen erschienen (1811 bis

1812).

Auf dem Wege der Inoculation liegt Thümmel's posthumes Gedicht "Der heilige Kilian und das Liebespaar", das F. F. Hempel in schöner Ausstattung nebst einem Anhang ungedruckter Jugenddichtungen im J. 1818 herausgab. Dier wie dort ein scherzhaster Gedanke zu einer delicaten Situation ausgesponnen, für beren Harmlosigkeit der Herausgeber im voraus mit der Kritik anbindet, ohne den erwünschten Ersolg zu erzielen. In diesem Falle läßt sich für den Dichter bloß das eine als Entschuldigung anführen, daß er das Gedicht an seinen Bruder Hans Wilhelm nur handschriftlich zu dessen Geburtssest übersandte (1810), da er in berechtigter Scheu den Druck nicht wagte. Das konnte

sich ber 72jährige benn boch nicht verstatten, wenn auch sein Biograf nungsvoll eines innigen Berhältnisses bes 69jährigen zu seiner verw Richte Cecilia v. Werthern, einer geborenen v. Ziegesar, gedenken muß, werthvolle Documente in Briesen und lyrischen Gedichten auf uns ge sind. Die seltene Erscheinung eines so jugendfrischen Greises stellt ber historischen Forschung noch die Aufgabe, von der Ueberschätzung der Wil

au einer gerechten Burbigung ber Reife überzugeben.

Der ermannte Bruber Thummel's, Sans Bilbelm, fand bem bon allen Gefchwiftern zeitlebens am nachften. Beibe genoffen bie gle giehung, beibe ftanben in Sofbienften und beibe erreichten ein bobe Sans Wilhelm v. Th. lebte bon 1744-1824. Er tam ale Page an bon Botha (1760), murbe 1765 Rammerjunter, 1772 Affeffor beim R collegium bafelbft, 1783 nach Ginfiebel's Rudtritt Biceprafibent bes Direc ber Altenburger Rammer. In ben Jahren 1768-69 bereifte er mit englischen Abeligen Deutschland, Die Schweiz und Italien und murbe bem jum Reifebegleiter bes Bringen August nach Italien erforen (1778). 3 erfreute er fich bes intimen Bertehre mit Deifter Rajael Menge und t feine Aufmertfamteit bornehmlich ben architettonischen Reigen bes Lanbes 1804 mar er Minifter und wirklicher geheimer Rath bes Bergoge Ang In ben Annalen ber Bothaer Geschichte fullt feine fegensreiche Thatigte ber ruhmvollften Blatter. Er burchfreugte bas Land mit Stragen, nab Landesvermeffungen bor und ließ auf Grund eingehender Terrainaufnahm wichtige militarifche Rarte bes Bergogthums anfertigen. Auf ihn geht die bung ber Gothaer Lanbesbant jurud, Die er als Rammerleibbant ins Leb Der in jenen Beiten feltene Tropfen bemofratischen Deles, mit bem e feinem Bruber Morit Auguft gefalbt mar, führte ibn barauf, ben Bei bewegen, daß er die fogenannten ungemeffenen Frohnen der Bauern aufb neue Steuerbucher anlegen ließ. Gein verdienftlichftes Wert jeboch ift bie führung ber Armenberforgung, an ber er trop bes Wiberftanbes viele Amtsgenoffen mit ruhmenswerther Babigfeit burch Jahre hindurch feftbie ibm bie Bofung ber ichwierigen Frage gelang. Richt minder gludlich in ber Erfüllung biplomatischer Diffionen, die ihn mit hoben und bochfte fonlichfeiten gufammenführten, ohne daß Erfolg und herrengunft feine burgerliche Gefinnung ins Wanten ju bringen bermocht batten.

Auger einigen hiftorifch - ftatiftischen Schriften veröffentlichte er "Aphorismen aus ben Erfahrungen eines Sieben- und Siebzigiahrigen" burg 1818) eine Reihe icharfer Beobachtungen feines bewegten Lebens, im Inhalt und fcblicht in ber Form bas fprechenbfte Beugnig feine Charaftere find. Gelbstbewußt, aber ohne leberhebung bedt er in ben Sprfichen die allgemein menschlichen Schwächen auf und befigt Freimuth Die Brogen biefer Belt in jeder Begiehung an erfter Stelle gu lebrn Die erfte Sammlung, blog in hundert Exemplaren gedrudt, erfuhr ein Fortfetjung (Nöbbenit 1820). Beibe Drude liegen ber bermehrten San von 1821 ju Grunde, Die D. Jonathan Schuderoff in Ronneburg Gine größere Ungahl finnvoller Lehrspruche bieten bie "Rachgelaffenen men" (Frantfurt a. Dt. 1827), benen eine turge Biographie bes B vorangeht. Beigebrudt ift aus bem Rachlaffe bes Miniftere bas bergl bebeutende "Elbfium und Tartarus. Gine Fantasmagorie, eine Bifion a Jahre 1812", das einer Bette bes Berfaffers mit Bergog Auguft feir ftehung verbantt. Th. wollte beweifen, bag ein Protestant auch fabig ! bilberreiche Legende ju fchreiben. Das ift burch bie angeführte Chius miglungen, bafur finbet fich barin manches intereffante Urtheil bet

mannes über wichtige politische Perfonlichkeiten ber bamals hochbewegten Zeit.
— Bon 1808 bis zur Auflösung bes Rheinbundes besorgte Th. die Redaction

bes Gothaifchen Softalenbere.

Leben M. A. von Thümmel's von J. E. von Gruner, Leipzig 1819. — Beitgenoffen. Biographien und Charakteristiken. Reue Reihe. Band 1, Heft 4, S. 129 ff. — Brieswechsel Garves mit Weiße II, 168 f., 279 f., besonders 291 ff. — Schillers Briese von Friz Jonas III, 136. — Schillers Werke X, 478 f. — Schriften der Goethegesellschaft, VIII, Nr. 736, dazu Anmerkung S. 199 f. — Nicolai, Reisebeschreibung I, 88. — A. W. von Schlegels Kritische Schriften 1, 309. — Jean Paul, Vorschule der Aesthetik, 78. — Die sonstige Litteratur bei Goedeke. — Döring's Biographie ist nur ein Auszug aus Gruner.

Bu hans Wilhelm v. Thummel: Meufel V (1827). — Eine turze Biographie geht ben Nachgelassenen Aphorismen (1827) voran. — Goethes Werke, IV. Abthlg. XII, 103 ift ein interessantes Concept eines Briefes zum

erften Dal abgebrudt.

Muguft Bilbelm b. Th., ber Sohn Friedrich Chriftian's, Stieffohn bes Dichters Morig August, ift geboren in Conneborn bei Botha im 3. 1774, wurde Oberft ber igl. fachfischen Curaffiergarbe und ftarb im 3. 1814 an feinen bei Courtenab erhaltenen Bunden. Er blieb unbermahlt. Gein zweibandiger Roman "Ferdinand" erfchien querft 1803. Der Belb, ein Tugenbbolb, wird pon einer Leideneftation jur anderen gefchoben. Go oft auch eine Potiphar feinen gewundenen Lebenspfad freugt, bermag fie nichts über ben greifen Jungling , ber im Schnedenhaufe pofthumer Wertherstimmungen gludlich fo weit gefahrt wird, bag ber Autor ibn fur wurdig erachtet, ibm bas Rathfel der Abfunft gu tofen und ibn mit einem Engel von Braut gu beschenten. Die aliftische Führung forbert ben Tabel oft noch mehr heraus als bie Charafteriftit. Die grammatischen Wehler wurden in der Reuguflage (1808) meift verbeffert. Berrath biefes Erftlingswert auch nicht einen Sauch baterlicher Genialitat, fo bricht fich in bem breiactigen Luftspiele "Die fleinstädtischen Freier" (Coburg und Leipzig 1807) bas Beftreben Bahn, bas Borbild Rogebue in ber Romit ber Charattere und Situationen wie in ber Plattheit ber Ausbruckweise gu er-Durch nationale Gefinnung unterscheidet fich Ih. vortheilhaft von finem Mufter. Die "Dramatifchen Scenen jum gefelligen Bergnugen" (ebb. 1804) burften auf berfelben Linie wie bas genannte Luftfpiel liegen. Gie maren mir unerreichbar.

Goedele, Grundr. V, 394. — Die biographischen Daten verbante ich gutiger Mittheilung der Mitglieder der Familie v. Thummel in Gotha und Dresben. Richard Rosenbaum.

Thümmig: Ludwig Philipp Th., ber intime Schüler und Schicfalsgenoffe des Philosophen Christian Wolff, wurde geboren am 12. Mai 1697 zu helmbrechts als Sohn bes dortigen Psarrers und nachmaligen Subdiakonus in Culmbach Georg Peter Th. Auf dem Lyceum zu Culmbach und der Fürstenschule zu Heilsbronn vorgebildet, begab er sich 1717 nach Halle, um bei Wolff, dessen philosophisches System ihn lebhast anzog, persönlich zu hören. Wolff nahm in sehr wohlwollend auf, machte ihn zu seinem Famulus und suchte ihn zeber Weise zu sorben. Nachdem Th. 1721 die Magisterwürde erworben batte, begann er in Halle Borlesungen zu halten, und zwar unter so großem Beisall, daß er schon zwei Jahre daraus, troh der Opposition von Wolff's Gegmern, zum ordentlichen Prosessor der Philosophie ernannt wurde. Als nun aber 1723, insolge der sortgesehten Machinationen Joachim Lange's und ander

Miberlacher, Chriftian Bolff bie befannte geharnischte Cabinetsorbre erhielt, Die ibn feines Lehramts entjegte und ihm binnen achtundvierzig Stunden ben preu-Bifchen Staat ju raumen befahl, floh Th. in Begleitung feines Meifters nach Dlarburg. Auf Bolff's bringende Empfehlung murbe er 1724 als Brofeffor ber Philosophie am Collegium Carolinum ju Caffel angeftellt, feste bier feine fruchtbare wiffenicaftliche Schriftftellerthatiafeit weiter fort und verfagte namentlich das zweibandige Bert "Institutiones philosophiae Wolffianae, in usus academicos adornatae" (T. I. Francof. et Lips, 1725; T. II. ibid. 1726); ein Compenbium, welches Bolff felbft als bie befte und getreuefte Darftellung feines Behrgebaubes gerühmt bat. Th. ftarb, erft breißig Jahre alt, ju Caffel am 15. April 1728.

Bebler's Universalleriton XLIII, 1809. - F. 2B. Strieber's Seffifche D. Liebmann.

Belehrtengeschichte XVI, 167 ff.

Thun-Bobenftein: Jofef Maria Graf Th. G., Fürftbifchof von Baffau, geboren am 24. Mai 1713, † ju Mattighofen in Oberöfterreich am 15. Juni 1763. Er erhielt 1739 begw. 1741 Ranonitate gu Salgburg und gu Baffan und ging bann als Auditor ber Rota und Gefanbter bes Ronigs von Ungam nad Rom. 1742 murbe er (von bem Ergbifchof von Salgburg) jum Bifchof bon Burt ernannt und am 18. Februar bon Benedict XIV. confecritt. Ginige Tage fpater hatte er bem Carbinal-Staatsfecretar im Auftrage Maria Therefia's eine Remonstration gegen ein Brebe ju überreichen, worin ber Bapft Rarl VII. als Raifer anertannt hatte. In ber Diocefe Gurt wirfte er als eifriger Bifchof, errichtete namentlich ein Priefterseminar ju Strafburg, beffen erfter Borfteber ber Benedictiner Gregor Ballwein murbe. Um 10. Robember 1761 murbe er bon bem Domcapitel ju Baffau einftimmig jum Bifchof gemablt. Am 23. Mai 1762 murbe er bort inthronifirt. Bahrend feiner furgen Regierung bemubte er fich namentlich um die Berbefferung bes Schulwefens, auch um bie Errichtung eines Briefterseminars, 1762 veröffentlichte er ben erften Band einer Ueberfegung bes Reuen Teftamentes mit Unmertungen.

Burgbach 45, 30. - Berner, Gefch. ber tath. Theologie, G. 272. Renid.

Thun-Sobenftein: Graf Leo Th. . D., ofterreichifcher Minifter fur Gultus und Unterricht und Politifer, entftammte einem ber alteften beutichen Abelsgeichlechter bes öfterreichifden Raiferftaates. Urfprunglich in Gubtirol anfaffig. tam es im 17. Jahrhundert nach Bohmen, wo Freiherr Chriftoph Sigmund b. Th. Schlog und Berricalt Tetichen 1628 tauflich an fich brachte. Durch Die Erwerbung ber Berrichaft Sobenftein in Riedersachsen murben bie bohmifchen Thun in ben Grafenftand erhoben, und bon biefem Befige, der nicht lange in ihren Sanden blieb, behielten fie Titel und Ramen. Im Laufe ber Beit waren in Bohmen brei Majorate entftanben. Ale britter Cobn bee Grafen Frans Anton und ber Grafin Therefia Maria, geborenen Grafin Bruhl in Sachfen, wurde auf bem Stammichlog Tetichen Graf Leopold am 7. April 1811 geboren; in der Familie turg Leo gerufen, nahm er fpater bei der Firmung biefen Ramen au feinem Taufnamen bingu, fo bag er officiell Leopold Leo, gewöhnlich jeboch ichlechtweg Leo genannt murbe. Auger ben alteren Gohnen, bem Grafen Frang, befannt als hervorragender Forderer ber Runft, Mitbegrunder bes Brager Dufeums und von 1853-1861 Runftreferent im Minifterium far Gultus und Unterricht, und bem Grafen Frig, ber die diplomatifche Laufbahn betrat und als Gefandter in Stodholm, Munchen, Berlin und Betersburg rühmlich wirfte, entftammten bem ichonen und gludlichen Ghebunde noch zwei Tochter, Die Brafinnen Anna Maria und Juja. Der Ernft, Die Beichloffenheit bes gangen Befens, ber fort. fdrittfreundliche und auf wertthatige Menichenliebe gerichtete Sinn bes Baters,

Begabung, die tiefinnerliche Religiofität und Demuth ber Mutter, er-Leo jene Energie und unbeugfame Ueberzeugungelreue, jenen ftreng Sinn und jenes unbedingte Pflichtgefühl, jenen ernften, aber jugleich milben und gerechten Charafter, ber burch einen ibealen Bug berflart, innenben Rauber auf alle ausübte, bie ihn naber fannten. Und befir fein Befen, bas ber garteften Regungen fabig mar, ift fein Ber-Mutter und jur jungeren, geiftvollen Schwester. Bum "prachtigen" Leo frubzeitig mit Chriurcht und Bewunderung empor, fein ganges log er der Mutter auf, beren Bergensfreude und Gegenstand mutterge er besonders war, und so ungetrübt und herzlich bas Berhaltnig untereinander war, so war es boch die jungere Schwester, mit der e Fragen, die ihn bewegten, oft und gern Bebantenaustaufch pflog. geringen Altersunterschied ber Rnaben wurden fie gemeinsam erzogen richtet, und obwohl fie alle febr begabt waren, machte fich boch im Sahre bie geiftige Ueberlegenheit und ber tiefere Ernft bes Jungften Billig erfannten fie ihm biefen Borgug ju und raumten ihm in vielen e Leitung ein. Geit bem Jahre 1822 hatte ber treffliche Babagoge ohrwed, ber fpater in Brag eine vielgerühmte Erziehungsanftalt erb leitete, Die Erziehung ber jungen Grafen übernommen. Much ben unterricht erhielten fie unter feiner Leitung im Elternhaufe. amifchen Rohrwedt und Leo war von einer Innigfeit und Dauer, is bon bem Ginflug zeugen, den Rohrwed auf den jungen Grafen bie aber auch den Charafter bes letteren im fconften Lichte er-Rach zwei Richtungen icheint Rohrwed befonders auf feine ingewirft ju haben: bag er ihnen ben Borgug ber Geburt und bie ng, biefen Borgug in ben Dienft ber nothleidenden Menfcheit gu jur Befferung ihrer Lage ju bermenden, jum Bewußtfein brachte, er ihr Berechtigfeitegefühl ju Gunften ber Unterbrudten rege machte. Sinn Leo's bereitete biefen Lehren ben gunftigften Boben, fo bag bei ibm bie tiefften Burgeln fclugen. Rachbem bie jungen Grafen Brufung für bie "Grammatital- und humanitäteclaffen", fowie 1827 ie beiben "philosophischen" Jahrgange, Die fie gleichfalls in Tetfchen urchgemacht, mit bestem Erfolg abgelegt hatten, follte nach dem Willen ber Stubiengang abgeschloffen fein. Er wollte nicht, bag fie Staatsmen, feine Gobne follten unabhangig burche Leben fchreiten. Allein ng Robrwed's, unter folden Umftanben feine Aufgabe als beenbet und das Saus verlaffen zu wollen, half der Brafin ihren Gatten um= "Er trat eines Tages", ergahlt Belfert, "in Rohrwed's Bimmer und to meine Gohne werden Jura abfolviren.' Aber vergeffen fonnte er bag ber Ergieber feine Plane gefreugt hatte; außer ben gewöhnlichen en befam Rohrwed Jahre hindurch fein freundliches, aber auch fein des Bort." Bom Binterfemefter 1827/28 bis jum Commerfemefter chten die jungen Grafen die Brager Universität; neben den juridischen hern borte Leo auch die anregenden Bortrage über Aefthetit bes Anton Maller; Mufit, befonders Gefang, murbe eifrig gepflegt und au ihr behielt er bis in bas bochfte Greifenalter; bon fruber Jugend bas Studium der Geologie und ber Botanit feine Lieblingsbeschäftigung, wahrte bas Intereffe fur Die "scientia amabilis" bis ans Enbe. Den jolgten für bie Bruber bie Wanderjahre bon 1831-1835, bie beon Leo gur Erweiterung bes Befichtsfreifes, Bermehrung und Ber-Renntniffe und Borbereitung für ben Gintritt ins praftifche Leben nutt murben. Rleinere und großere Reifen, harmter ein mehrjacher

Aufenthalt in Dregben, wo er mit bem Freiherrn v. Beuft, bem fpateren bfter reichischen Reichstangler, befreundet wurde, ein langerer Aufenthalt in England, wo ber Befuch Londons und besonders ber altberühmten Univernitätsftabl Orion einen wunderfamen Gindrud machte und großes Intereffe erregte, endlich in mehrmonatlicher Befuch von Paris, lehrten manche Ginrichtungen tennen, be bem Drange, "nach werkthätigem Gingreifen in bas Leben, nach Moglichtel Rugliches zu ichaffen, bas gemeine Befte zu forbern, Buftanbe, Die ihm ale un rechte ober bedauernemerthe erschienen, befeitigen gu belfen", bon dem Leo ich lange befeelt war, den rechten Impuls gaben. Much perfonliche Begiehungen Die für die weitere Entwidlung bebeutfam waren, wurden theils neu angefnib! theils inniger geftaltet. Befonders ju nennen find ber Englander James bon ber später mit bem nachmaligen Carbinal Manning und andern Gefinnung genoffen infolge bes fogenannten Oxford movement aus ber anglicanischen Rich gur tatholifchen übertrat, ber frangofifche Schriftfteller Coufin und ber Recht gelehrte Alexis be Tocqueville, deffen Werf: Du système penitentiaire aux Em unis et de son application en France (1832) ibm in die Sande fam und be Muth gab, bem Autor "geradegu gu fchreiben" und ihn um die Erlaubnig eine Befuches zu bitten. Leo hatte namlich bem Gefangnigmefen fein befonden Augenmert jugewendet, und in Paris fowohl wie fruher in London warm W öffentlichen Bohlighrtsanftalten, wie die Anftalten für die vermahrloften Glofe ber Befellichaft, fur fittliche Bebung ber Befallenen, Erziehungsbaufer, In flummenanstalten und Blindeninftitute ber Gegenstand feiner besonderen In mertfamteit. Bei ben Befangniffen intereffirten ibn, wie er Rohrmed fomb "nicht fo fehr die Details, als ju lernen, worin ber Borgua guter Gefangmi besteht und wie man es anzufangen hatte, um nubliche Beranderungen habn guführen". "Ich habe nicht die Pratenfion, durch die Gelegenheiten, welch Reife und bietet, gleich ju einer praftifchen Tuchtigfeit und Ginfluß ju langen, wogu ich nicht vorbereitet bin. Alles mas ich muniche und erfirebe, feben gu lernen in praftifchen Dingen, in allem was jum öffentlichen Lebe gehort; ju verstehen, welchen Ginfluß gewiffe Thatfachen, gewiffe Infitutiona und Befete auf bas fociale Leben ausüben ; zu erfennen, mas man wird fubin und fich aneignen muffen nach ber Rudtehr in Die Beimath." Der Bebon an politifche Birtfamteit hatte ihn bamals ichon mit Dacht ergriffen, weunte er aber "nicht blog Staatsdienft verftanden wiffen will, fondern jede Un Thatigfeit, die auf den Buftand bes Baterlandes ober vielmehr bes Bolle meiner Landsleute, einwirten fann". - 218 Frucht feiner Studien über fangnigmefen erichien 1836 feine Schrift "Die Rothwendigfeit ber momilia Reform der Befängniffe mit Sinweifung auf die gur Ginfuhrung berfelben einigen Lanbern getroffenen Dagregeln beleuchtet", an ber Gebaftian 3enul damals bie erfte Antorität im Criminalfache in Defterreich, "bie rubige mann liche Sprache, Die lichtvolle Bufammenftellung der Syfteme, Die fcarffinnig Prufung ihres Werthes, sowie Die mit aller Klugheit, Borficht und Dagnehmm gemachten Borichlage gur Aufnahme bes Befferen" in einem Briefe an I jungen Autor ruhmte. Damit hangen auch feine Beftrebungen jur Grunden Des "Bereins jum Bohle entlaffener Buchtlinge" jufammen, ber nach lange Bemuhen 1839 ju Stande tam und bornehmlich bezwedte, fie einem ehn Bernfe wieder guguführen; gur Ergangung wurde 1841 eine Unfialt jer in giehung vermahrlofter Rinder" gegrundet. Trot mancher berben Enttanie bie man mit vielen Schutzlingen erfuhr, ließ er fich in feinen Bemuhu biefe fegensreichen Ginrichtungen nicht irre maden. Auch fonft mar er gemeinnütgiger Bwede eifrig thatig : fo mar er "Confulent" eines Rreitet freundlicher Damen, Die fich ber Prager BBaifenanftalt annahmen,

Errichtung einer Speiseanstalt für Arme und betheiligte sich lebhaft an dem rein zur Besorderung des Gewerbsleißes in Böhmen". Auch dem 1842 geideten "Berein zum Wohle hülfsbedürstiger Kinder" trat er als stiftendes glied bei. Für diese humanitären Bestrebungen wußte er ebenso seine Geister anzuregen, wie sein Beispiel in den Kreisen des jüngeren Adels Nach-

ung wedte.

3m bamaligen Brag pulfirte ein lebhaftes geiftiges Leben. Die beiben begabten Stamme bes Landes lebten in friedlichem, fich gegenseitig anregen-Bechfelbertehr. Aber bie Bilbung trug einen burchaus beutschen Charafter, ja auch die miffenichaftlichen und litterarifchen Beftrebungen Deutschlands burch bie Rabe auf Bohmen eine machtigere Wirtung ausubten als auf intfernteren Theile Defterreichs. Deutsch war die Sprache bes Abels und Bebilbeten, bas Bohmifche mar nicht nur von Regierungswegen aus Amt Schule verbannt, fondern mar auch als Bauernfprache verpont. Gleichwohl en fich, anjange ichuchtern, bann immer brangenber, Die czechischenationalen ebungen bervor, aber ba junachft bas litterarifche Intereffe überwog und politifche gurfidtrat, murben fie bon bielen Deutschen getheilt, und in bem a" Alfred Meigner's fand biefe mohlwollende Gefinnung für bie litterarifchen ebungen ber Czechen auf Seite ber Deutschen ihren poetischen Ausbrud. Leo wandte frubgeitig feinen Gifer ber Bebung ber bohmifchen Sprache gu. war auch fur ihn bas Bohmifche eine frembe Sprache, Die er erlernt , wie bas Frangofiiche und Englische, aber es ftand ihm naber als biefe, bl er fie im mundlichen und schriftlichen Gebrauch nicht in demfelben Daage Aber wenn auch nicht national ale Czeche, betrachtete er fich boch ich als Bohme. Seine glubende Beimatheliebe galt bem gangen Lanbe, er empland ichmerglich bie leberlegenheit bes einen Stammes, bes beutichen, bie völlige Unterwerfung bes andern, des czechischen, mas die Sprache be-Much mag fein lebhaites Berechtigfeitegefühl in ihm bas Streben rege cht haben, das Geine beigutragen, bas Unrecht, bas an ber bon ber Reng ju wenig gepflegten, ja bernachläffigten bohmifchen Sprache begangen e, ju befeitigen. Dagu tamen ber Aufschwung, ben in jener Beit die niche Litteratur nahm, und die perfonlichen Beziehungen mit Santa, Jung-1, Balady, Saffarit u. a. Am beutlichften fpricht fich bies ibeale, aus ben en Motiven entsprungene Streben in bem Rachworte feines erften fchrift= rijden Berfuches im Jahre 1833, ber nicht gebrudt worben ift, aus in ben ten: "Dtogen fie (biefe Blatter) wenigstens bie Anhanger ber Germanifirung n überzeugen, daß die entgegengesette Anficht auf burchaus tadellosem und Brunde beruhen fann, und ebenfo ben marmen Bertheidigern ber bohmischen iche beweisen, bag die, welche an ihren Bemuhungen feinen Theil nehmen, nicht blog burch Gleichgültigfeit gegen bas Bohl bes Baterlandes, fondern gang entgegengefette Rudfichten fich veranlagt und verpflichtet glauben en; beiben Theilen aber darthun, daß das Argument: wer bohmisches Brot foll auch bohmisch reben, gerade fo viel und fo wenig beweift als bas: bie einfprache bagt nicht fur Gebilbete, fonbern bag man feine Sandlungsmeife g auf Gerechtigfeit grunden muffe, mo fie bie berrichende merden fann . . . " 1842 erichien diefer Auffat "in bedeutender Umarbeitung, vielmehr in ausfterer Ausgestaltung" unter bem Titel: "Ueber ben gegenwärtigen Stand bolimischen Litteratur und ihre Bedeutung". In dem schon 1841 geschriebenen wort — die Druckbewilligung durch die Censur ließ etwas lange auf sich en - bedauert er, daß man in ben leitenden Rreifen nichts wiffe "bon was in bobmifcher Sprache erscheint, nichts bon ben ausgezeichneten nnern, bie fich ih iheren 3meden bedienen, ober find ihnen ihre

Ramen auch nicht gang fremb, fo tennen fie boch ebenfowenig bon ben Tenbenund bem Gehalte ber Schriftfteller, wie bon bem Inhalte und bon ben Es fungen ihrer Berte, und fo oft fie bon einem bohmifchen Buche reben bom halten fie es im porbinein für bie tobte Tehlgeburt eines franthaft aberfpannin Rationalgefühls". Die Schrift erwarb ibm reiche Anertennung im 3n. mb Austande. Da er feine Aufmertfamkeit auch ber Lage ber Claven in Ungen juwandte, fchidte er fie auch Franz Aurel v. Pulszin, und baraus entwicken fich ein Briefmechfel, ber gwar ju feiner Ginigung ber bivergirenben Anfichen führte, aber fur beibe ritterlichen Streiter ehrenvoll mar. Der nicht fur be Deffentlichfeit bestimmte Brief, mit bem Th. Die Discuffion fur gefchloffen wieflarte, erzwang fich fo febr die Bewunderung bes Gegners, bag Pulsgin if nicht berfagen fonnte, ibm noch einmal ju fchreiben und fein Bebauern mie gubriiden, bag Ih. bies lette Schreiben als nicht für bie Bublicitat gerfen erflart hatte, "da gerade biefes ein Dentmal einer fo humanen und lieber-wurdigen Befinnung ift, daß fie felbst feinen heftigften Begnern Achtung m Boblwollen abzwingt" und ihm die Sand ju freundichaftlichem Drude anbient Unter bem Titel: "Die Stellung ber Glovaten in Ungarn" ließ Ib. 1848 bie Briefmechfel, bermehrt um einen "Rudblid" ericheinen, nachbem die Briefe bemil in er "Bierteljahreichrift aus und fur Ungarn" (Leipzig, D. Wigand) erfding maren. Den letten Brief, ben Th. felbit als Refibebrief erflarte, und bie Ileb wort Bulggly's hat erft bor turgem Beljert aus ben Thunifden Bapieren beöffentlicht. Ginige Auffahe gur Glavenfrage erichienen auch in ber "(Augeburgn) Allgemeinen Beitung" aus ber Feber Thun's, und die Erfahrungen, Die er in praftifchen Dienft infolge ber Bernachläffigung ber bobmifchen Bilbung und Sprache machte, gaben ihm Unlag ju einer Dentichrift "Ueber Die Begiebungen bes Biederauflebens ber bohmifden Sprache gu ber öfterreichifden Regierung', bie er 1842 maggebenben Orts einreichte.

Auch die Hebung des heimischen Schulwesens und die Erundsate, net denen es eingerichtet sein sollte, beschäftigten ihn, und wie ein Ausschaft aus der Jahre 1838 zeigt, lauteten seine Forderungen dahin: "Kindern, die teine ander Sprache lönnen, werde der Unterricht ausschließend böhmisch ertheilt: sollen is deutsch lernen, so geschehe es mittelst der böhmischen Sprache; man sorge sehrer, die ihrer Muttersprache volltommen mächtig sind." Seine materielle Unterstützung ermöglichte es auch, eine böhmische Lehranstalt zu gründen und sir sie ein eigenes Haus anzusausen. Eine wichtige Boraussetzung sar diese Bestrebung war aber die Schassung eines tüchtigen Lehrerstandes; mit Eiser des theiligte er sich daher an der Errichtung der Anstalt zur vollständigeren zusbildung der Lehramtscandidaten sur Bollsschulen. Die Anregung war aus dem Kreise des böhmischen Lehrerstandes selbst ausgegangen, eine Anzahl böhmische Cavaliere und Kirchensürsten hatten Beträge gezeichnet und 1844 wurde von Kaiser der Plan einer "Privatanstalt zur Ausbildung von Bollsschulebren genehmigt. Allein mit der bald darauf ersolgenden Abreise Thun's nach Wie

gerieth bie Sache gang ins Stoden.

Th. war unterbeß schon lange im praktischen Dienst in mannichsocken Bweigen thätig gewesen. 1836 war er beim Prager Criminalgericht eingetreten machte bann seine siscalamtliche Conceptsprazis durch und erhielt 1840 eine überzählige Auscultantenstelle beim böhmischen Landrechte. Schon als er die Entschluß saste, sich dem öffentlichen Dienste zu widmen, hatte er die tanzige Civilprazis im Auge, und wenn ihn auch seine Neigung, wie er gelegentlich Tocqueville in einem Schreiben bekannte, zur Justiz zog, da ein politischen Posten unter einer Regierung, mit deren Spstem er sich nicht bestrennden lämnte sihn nichts lodendes, vielleicht sogar etwas bedenkliches habe, so konne

boch nicht leugnen, daß die Berwaltung von viel größerer Bedeutung und Bichtigteit fei; er fei bereit, fügte er hinzu, sich, da fein lettes Biel dahin gebe, so viel als möglich zu lernen, in anderen Provinzen verwenden zu laffen, allein

Die Beit feiner Sauptthatigfeit wolle er Bohmen widmen.

Reben grundlicher Borbereitung fur alle Zweige bes Staatebienftes verlaumte er nicht, feine philosophischen und litterarischen Renntniffe ju erweitern und au bertiefen, und er berfuhr babei, wie bie borhandenen Aufzeichnungen, Ansgfige aus Berten zc. zeigen, mit einer geradezu pedantifchen Bewiffenhaftigteit. Dit ben Gelehrtenfreifen Brage ftand er in engen Begiehungen: fo betheiligte er fich an ben wochentlichen Bufammenfunften bei bem gefeierten Berbartianer Erner, ber als Brofeffor ber Philosophie an ber Brager Universität und als Gelebrter einen über bie Grengen ber Beimath binaus reichenben Ruf befag. und beffen Dienftagegefellichaften eine fleine Atabemie bon Gelehrten vereinigten. Der Phyfiter Doppler, ber Mefthetiter Johann Bimmermann, Die Siftorifer Anoll und Balady ragten unter ihnen besonbers berbor; bes letteren beutich-feindliche Beidichte Bohmens, Die in Diefem Rreife por bem Ericheinen borgelefen murbe, brachte allerdings zeitweilig Storungen bes friedlichen Beifammenfeins. Grner bing Th. mit warmer Berehrung, in gewiffem Ginne betrachtete er ihn als feinen Behrer; er blieb mit ibm auch in fpateren Jahren in brieflicher Berbinbung, und bies, auf gegenseitiger Achtung und Werthichagung berubenbe Berbaltniß, benn auch Erner Schätte Th. wegen feiner Fabigfeiten und feines lauteren Charafters, war bestimmend fur die fpatere gemeinfame Thatigfeit. Die geiftige Bewegung, die von bem geiftvollen Bernhard Bolgano ausging, erfaßte auch 16., wie aus feinem Briefwechfel mit feinem englischen Freunde Bope berborgeht, gegen beffen ablehnende Saltung er bis gu einem gemiffen Grabe die Berechtigung, ber Bernunft in Glaubenefachen ein Recht einzuraumen, bertheibigte.

Bereits im 3. 1837 hatte Th. bas Unglud, bag bas hörvermögen im richten Dhr bedentlich abnahm; trop mehrfacher, jum Theil fcmerghafter argt-

licher Gingriffe trat balb wirtlich gangliche rechtsfeitige Taubheit ein.

Den politifchen Dienft begann Th., wie erwähnt, beim bohmifchen Land. 1841 wurde ihm "aus befonderer Gnabe" eine übergablige Rathsprotocolliftenftelle verlieben. 1842 jum fibergabligen und unbefoldeten Rreiscommiffar ernannt, wurde er junachft bem Rouvimer Rreisamt, bas feinen Gib in Brag hatte, jugewiefen, nach zwei Monaten jeboch zu bem Rafoniger nach Schlan und 1843 jum Roniggrager überfest. In beiben Stellen hatte er gur bollften Bufriebenheit feiner Borgefehten und ber Bevolferung gewirft. 1845 murbe er jum unbefoldeten Secretar bei ber niederofterreichifchen Landesregierung ernannt, fand jedoch feine Berwendung nicht bei biefer, fonbern bei ber Bereinigten hoftanglei, und zwar zuerft beim illprifchen Departement, Er fuchte gleich einen "Deifter" fur bas Inprifche und arbeitete fich mit größtem Gifer in bie ibm fernliegenden, unbefannten Berhaltniffe ein; fpater mar er beim Bemeinbebepartement thatig, mo er neue Studien machte. Er erlebte jeboch bei ben geiftlos mattherzigen Buftanben in ber Softanglei manche bittere Enttaufchung, indem die eingehenden Borichlage, die er über munichenswerthe Menberungen und Befferungen mubeboll ausgearbeilet hatte, einfach ad acta gelegt wurden; einen Troft hatte er nur baran, daß die Bemuhungen alterer Beamten and feinen befferen Erfolg erzielten.

In Wien pflog Th. neben ausgebehntem Berfehr in ben Kreifen ber Ariftotratie, Umgang mit verschiedenen Männern, die "anregend und erfrischend auf ihn wirkten", so bei dem Director des Staatsarchivs, Baron Clemens hügel, "einem hochgebildeten, geistvollen Mann", bei dem es immer anregende Geselllchaft gab, bei dem jungeren Baron Sommaruga, dessen "Connexionen junge, freisinnige, geistreiche Beamte, zum Theil Freunde von Prosessor Exner, Bolzano u. a." waren. In den juridisch-politischen Leseverein, der die geistige Elite des damaligen Wien umsaßte und in der Bewegung des Jahres 1848 eine hervorragende Rolle spielte, und dessen Mitglieder die meisten dieses Kreises waren, beschloß er einzutreten. Das Burgtheater und die Oper wurden sleißig besucht. Obwohl Thun's Gesichtstreis bei diesen Anregungen und diesem Versehr sich bedeutend erweiterte und ihn in Wien mehr der österreichische Gedante zu beherrschen begann, so blieb er doch auch hier zunächst Böhme, und er gab dieser Gesinnung stels unverhohlen Ausdruck. Auch in Wien beschäftigte ihn sein Interesse für die nationalen Fragen und besonders die slavische Litteratur, mit deren Vertretern im Rorden und Süden des Reiches er theils persönlich, theils durch schristlichen Versehr in Berührung trat; die alten Beziehungen wurden

natürlich lebhaft unterhalten.

Unterdeffen war bas Jahr 1846 berangetommen und mit ihm bie Revolution in Baligien, bas fich fcon lange in politischer Bahrung befand. Um bie Ordnung im Lande wieder berguftellen, murbe ber Gouverneur in Dabren, Graf Ruboli Stadion, als außerorbentlicher bevollmächtigter Sofcommiffar babin entfendet. An demfelben Tage, an dem Th. bavon erfuhr, hatte er fein Gefuch um bie Stelle eines Goffecretars überreicht, er ftellte fich baber für Galigien jur Berfügung. "Bon bem Resultate ber Miffion (Stadion's)", Schrieb er feiner Schwefter Juja, "bangt bas Blud ober Unglitd Galigiens und bie Ehre ber Monarchie nicht weniger ab, als es ichien, bag fie von bem Feldzuge, gu bem es gar nicht mehr fam, abhangen werbe. Go gut es alfo in ber Orbnung war, bag fich ju jenem Feldange Freiwillige melbeten, ebenfo und noch mehr icheint es mir in Ordnung, daß man gleiche Bereitwilligfeit zeige, jest ber Regierung gur Pacification bes Lanbes feine Dienfte angubieten." Stadion , bem er feine Bereitwilligfeit mitgetheilt, batte ibm jugefagt, bag er ibn "mabr-Scheinlich" mitnehmen werbe, und am 22. Juli empfing er bie Beifung, bag er "im Bertrauen auf feinen bisher bewiefenen Dienfteifer und auf feine Beichaftsgewandtheit" als Regierungsfecretar und Gulfsarbeiter Stabion beigegeben werbe und bag er bie Reife nach Galigien angutreten habe. Th. hatte fich, ale ihm bie Ausficht winfte babin ju geben, fofort um einen Lehrer bes Bolnifchen umgefeben, und er benutte bie erfte Beit feines Aufenthaltes im Lande eifrig, fowohl biefe Sprache als die zuthenische, in der er fich auch in die Beheimniffe ber ihm fremben Schriftzeichen ju bertiefen batte, ju erlernen; mit großtem Ernfte fuchte er fich auch mit Ginrichtungen und Gewohnheiten bes Landes bertraut ju machen, namentlich gaben ihm die religiofen Berhaltniffe Anlag ju eingehenben Studien. Der Arbeit gab es auch fonft genug. Aber Rubol Stadion mar der ihm geftellten Aufgabe nicht gewachsen. Bunachft murbe "im Intereffe ber öffentlichen Rube und im Intereffe ber Dominien" eine proviforifche Landesficherheitswache organifirt und murben freisamtliche Exposituren errichtet. Die Durchführung Diefer Aufgaben gab Leo - Die Ausarbeitung ber Spftemaloperate mar ihm fibertragen worben - Gelegenheit, burch Reifen bas Land und feine Berhaltniffe tennen gu lernen, und er benutte fie nicht blog gur theoretifchen Bereicherung feiner Renntniffe, fonbern biefe in feinem Berufe gu Rus und Frommen bes allgemeinen Beften praftifch ju bermerthen und ju ber wenden", indem er auf Mittel und Bege gur Abbulfe ertannter Uebelftanbe bebacht war. Als er am 28. November bas Decret bes Oberften Ranglers erbielt, laut welchem er gum Dienfte bei ber Bereinigten Softanglei wieber einguruden habe, ftellte Stadion feiner "gediegenen Beichaftstenntnig", feinem "Gifer far alles Bute", fowie ben "ausgezeichneten Gigenschaften" feines Charafters bas glangenofte Beugnig aus. Aber auch im Lande, in welchem er fich bolles Bertrauen erworben hatte, fab man ihn ungern scheiben. Rach feiner Rudfehr nach

Bien mar er, wie es icheint, bem galigifchen Departement gugetheilt.

In diese Zeit seines zweiten Wiener Ausenthaltes fällt seine Bermählung mit der seingebildeten Gräfin Karoline, der Tochter des Grasen Karl Clam-Martinik, in dessen Hause er schon lange verkehrt hatte und mit dessen Sohn, Graf Heinrich Jaroslav, ihn innige Freundschaft verband. Der Clamische Jamilientreis, insbesondere die geistvolle Gräfin, geborene Lady Selina Meade, Tochter Lord Guilsord's, hatte auf Th., nach seinem eigenen Geständniß, einen starten moralischen Ginfluß" ausgestbt. Am 14. October 1847 wurde der Bund, der auf Jahre langer zarter Neigung und "auf der gegenseitigen tiesen Sympathie ihres Seelen- und Geisteslebens" gegründet war, geschlossen. Die Spe blieb, um dies gleich hier vorwegzunehmen, kinderlos; aber an seiner Sattin gewann Leo eine Frau, die mit startem Geiste und regstem Interesse an allem theilnahm, was ihren Mann beschäftigte, deren Denken und Fühlen volltommen in dem seinigen ausging und die heute nur in der Erinnerung an ihn und an seine Wirksamseit lebt.

Bur Ordnung ber Berhaltniffe in Galigien war ingwischen an Stelle bes fomachen Grafen Rubolf, fein Bruber, ber geniale Staatsmann Graf Frang Stadion, bis dabin Bouverneur bes Ruftenlandes, jum Bouverneur bon Galigien emannt worben. Ih. hatte beschloffen, fich um einen ficheren Boften au bewerben - er war bis bahin "übergahliger unbefolbeter hoffecretar ber Bereinigten Boftanglei" - und ftellte fich Stadion nach feiner Ankunft in Wien bor. Diefer empfing ihn, obwohl er fonft für niemanden juganglich mar, fofort in freundlicher Beife und fagte, als Th. feine Bewerbung vorgebracht, er habe ibn bagu aufforbern wollen, weil er ibn um bes Dienftes willen jest in Galigien angestellt ju feben wunsche. Ih. erfannte Stadion, wie er in einem Briefe funbaibt, "in ber vollen Ginficht ber außerorbentlichen Schwierigfeit feiner großen Aufgabe", aber auch "voll entichloffener Thatfraft und Bertrauen in die fiegende Kraft guten Willens und gewiffenhafter Einficht". Um 30. October wurde Th. jum Gubernialrath bei ber galigifchen Landesftelle ernannt, und im Rovember traf er mit feiner jungen Gattin in Lemberg ein. Die Behaglichkeit feiner Sanslichteit wurde noch erhöht, als auch fein Freund und Schwager Beinrich, ber ber Landesfielle jugewiesen wurde, anfangs 1848 in Lemberg eintraf und in bemfelben Saufe eine Bohnung fand. Doch bie Ereigniffe bes bewegten Jahres marfen ihre Schatten voraus, und als bie Rachrichten ber Wiener Margloge in Lemberg eintrafen, war die Stadt in hellem Aufruhr. Zwar gelang 8 Stadion, burch Geftigfeit und Energie ber gefehmäßigen Gewalt jum Siege ju berhelfen - er hatte die geforderte allgemeine Bewaffnung nicht gewährt, aber auch gewaltsame Magregeln nicht angewendet -, jedoch die Bewegung griff im Lande immer mehr um fich, und Th. hatte eine bringende Miffion in einige Rreisftabte Ditgaligiens erhalten. Angefichts ber unficheren Buftanbe beranlagte er feine junge Frau, ju ihrer Mutter nach Wien zu reifen, er felbft begab fich nach Stanislau, um im Namen bes Gouverneurs jogleich bie nothwendigen Anordnungen ju treffen, um bem Befeg volle Geltung ju berichaffen. Rach ber Beifung Stadion's follten bie Nationalgarbe, bie fich eigenmächtig gebildet habe, sowie jene, welche bem ergangenen Berbote jum Trot ihre Baffen bisher nicht abgelegt hatten, entwaffnet, und alle aus ber Stadt ausgewiesen werben, bie fich, ohne Beichafte gu haben, nur gu bem 3mede eingefunden batten, um jur Bilbung der Rationalgarde beigutragen. Dit größter Unerschrodenheit beharrte er auf der Durchführung biefer Dagregeln, trot ber gefahrbrobenden Saltung ber aufgeregten Menge. Aehnliche Miffionen, wie in Stanislau, hatte er in Bloczow, Zaleszczyli und Tarnopol zu erfüllen. hier erhielt er am 17. April bie Rachricht, bag er als Gubernialprafibent mit gleichzeitiger Ernennung jum Birtlichen Gebeimen Rath nach Brag berufen fei. Bum Statthalter war Erzherzog Franz Joseph bestimmt worben; doch ging man bavon spater wieder ab, so daß eigentlich Th. Statthalter war. Die Beranlaffung m biefer Berufung ergibt fich aus dem bon Billeredorf und Ficquelmont ausge fertigten Decret, wo Billereborf Gelegenheit nimmt, "bas vollfte Bertrauen ausaufprechen, bag Ih. mit feiner, mahrend ber Dienftleiftung bei ber Bereinigten Soffanglei bemabrten Ginficht, Chrenhaftigfeit und genaueften Reuntnig ber 310 ftande Bohmens, ibn in feinem Beftreben, Die Conftitution bes Baterlandes jum mahren Boble ber Boller Defterreichs ausgufahren, thatigft unterftugen und burch bas Band gegenfeitigen Bertrauens in ben Stand fegen werbe, ben bodbergigen Gefinnungen fur bas Bobl feines (Thun's) Baterlandes traftigen Bop fcub ju geben". Stadion fprach ihm in bem Enthebungefchreiben bom 15. "für bie in jeder Begiehung ausgezeichnete Dienftliche Bermenbung ben inniaften Dant und bie vollfte Anertennung" aus. Go febr es feinem ftels gebegten Bunfch entfprach, in Bohmen ju wirten, entjuhr ihm bennoch jest ber Geufger: "Wie viel lieber hatte ich noch ein paar Jahre unter Stadion gewirft!" Und wie er fich der Schwierigfeit ber Aufgabe, por bie er gestellt marb, bewußt mar, berrath ber Musfpruch, ben er that, als er ben Ruf feines Raifers erhielt: "Bahrlich, in biefer Beit arger Berwirrung tann boch niemand, bem ber Gib bes Staatsbeamten beilig ift, banach luftern fein, einen folden Boften ju Abernehmen." Der Amteantritt bergogerte fich; am 2. Mai übernahm Ib. bie Führung ber Weichafte.

Th. trat sein Amt in Brag, wie es in einem gleichzeitigen Bericht beißt, "zu einer Zeit an, als insolge ber Feigheit und Lethargie Rubolf Stadion's"— er war nach dem Scheitern ber galizischen Mission als Oberstburggraf nach Prag verseht worden — "der Boden tief ausgewühlt, die Massen erregt und anarchische Zustände angebrochen, die Semüther besonders badurch ergrimmt waren, daß Fürst Windischgraß, gegen welchen die Wiener Protest eingelegt hatten", auf seinen Posten zurückgetehrt war; "gegen diesen war ausschließlich die Prager Junirevolution gerichtet. Der halbrevolutionäre, von der Wiener Regierung halb anerkannte Rationalausschuß stand unter dem Einsluß der Straße und der ganz undisciplinirten Galerie. Die Straße war erregt, die Emeuten den brängten sich, die Behörden waren lahm — in diesen Zuständen übernahm Th. aus den behandschuhten, parsümirten Händen Stadion's die Zügel der Regierung. Ein disentlicher Anschlag, welcher die Berhängung des Standrechts in unmittelbare Aussicht stellte, brachte dem Bolte Kenntniß von dem Amtsantritt Thun's".

Die Berhältnisse hatten in Prag denselben Berlauf genommen wie in Wien, dort wie hier hatte eine kleine aber ungemein rührige Partei sich der Agitation bemächtigt, nur daß sie in Prag einen national- czechischen Charakter trug; der Wiener Aula entsprach das Prager Museum, der Legion die "Svornost" (— Eintracht, in gewissem Sinne ein lucus a non lucendo). Bald nach der Uebernahme des Präsidiums gab Th. eine Prode seiner Festigkeit und Unerschrockenheit. Es waren Gerüchte von beabsichtigten Demonstrationen ausgetaucht, so daß die Nationalgarde ausgeboten wurde. Th. tropte jedoch der Gesahr, mit sestem Schritte betrat er den Saal und besahl persönlich der massenhaft ausgerückten Garde abzurücken. Sein Muth imponirte der Galerie und keine Sihung verlief ruhiger als diese. Ein Deutscher "aus dem Reiche" machte in einem Bericht in einer auswärtigen Zeitung die Bemerkung: "das ist der Mann, an welchem sich die Störensriede die Zähne ausbeihen werden". Nach den Wiener Ereignissen des 15. Mai und der Flucht des kaiserlichen Hoses nach Innsbruck vereinigten sich die Regierungsseunde und die Czechen in dem Ruse der Loskostung von

Ih. berief ben bohmifchen Landtag auf ben 7. Juni und eiflate, bie "Dom Raifer ihm anvertraute Regierungsgewalt jur Aufrechterhaltung bes Thrones und ber Berfaffung anwenden ju wollen". Der Forderung aber fich czechilche Bertrauensmanner jugugefellen, fette er bie Erflarung entgegen: "Er merbe bielleicht bie Biener Dinifterialreferipte nicht annehmen tonnen, aber auch ohne ben Beirath bes Rationalausichuffes wiffen, welche Dagregeln er ju ergreifen habe." Als aber infolge ber Borgange am 26. Dai in Wien ber Rabicalismus sum Siege gelangt mar und bas Dinifterium allen Salt berloren hatte, erflarte Th. am 29. Mai auf Drangen bes Rationalausichuffes, "die hemmung bes freien Berfehrs mit bem Minifterium und die notorifche Unfreiheit beffelben veranlaffe ibn, einen verantwortlichen Regierungerath fur Bobmen, eine probiforifche Regierung einzufegen". Unter Unhoffnung ber a. h. Benehmigung wurde biefer aus acht Mitgliebern bestehenbe probiforifche Regierungsrath im Ginverftanbniffe ber oberften Militar- und Landesbehörden auch fofort eingefest. Es wurden Abgeordnete nach Innebrud geschidt, um bie Buftimmung bes Raifers einguholen. Sie wurde jedoch verweigert und bamit bem Minifter bes Innern Recht gegeben, ber icon am 1. Juni gegen die Bilbung einer proviforifchen Regierung proteffirt und Th. aufgeforbert hatte, ihr wenigstens bis jur Entscheibung bes Raifers feine Folge ju geben. Ih. rechtfertigte fich bamit, "ben proviforifchen Regierungsrath nur fur folche ben Birfungafreis ber Landeaftelle überfchreitenben inneren Canbesangelegenheiten eingesett zu haben, welche burch bie außerorbentlichen Berhaltniffe infolge ber Greigniffe in Wien unverschieblich werden burften". Dit Rundmachung bom 29. Juni wurde ber Regierungsrath, ohne in Wirtsamfeit getreten gu fein, für aufgeloft erflart.

Die icon borhandene Spannung und Erregung ber Gemuther, insbefondere das Gelbsigefühl ber czechilchen nationalgarbe, wurde noch gesteigert burch ben Slavencongreß, ber anfangs Juni in Brag abgehalten wurde. Slaven aus allen Landern, Ruffen, Gerben, namentlich viele Polen tamen in Brag gufammen. Da bie Czechen in einer Erflarung ihre treue Unbanglichfeit an bie Dynaftie berficherten und betonten, lediglich die Gleichberechtigung aller nationalitaten in Defterreich anguftreben, fowie bie Integritat und Couveranetat bes Raiferstaates fchirmen gu wollen, gelang es ihnen, in ben abeligen Rreifen Unbanger ju finden. Th. billigte wol ben Congreg als im Intereffe Defterreichs gelegen, unterließ es aber nicht, gegen bie herbortretenben großflavifchen Tenbengen feine warnende Stimme gu erheben. Durch den Ausbruch bes Aufftandes am 12. Juni (Bfingftmontag), im unmittelbaren Unschluß an eine pomphajt infcenirte große Glabenmeffe, fanb ber Congreß ein jabes Enbe. Wahrend biefes Mufftanbes zeigte Th. Die gange Festigfeit und Unerschütterlichfeit feines Befens. Mul bie erfte Rachricht bom Musbruche beffelben mar er bon ber Brager Rleinfeite nach ber Altstabt, in ber icon vielfach burch Barricaben bie Communication verhindert mar, geeilt. Bon Studenten erfannt, die ihm mit gefälltem Bajonnet in ben Beg traten, murbe er, nicht ohne Lebensgefahr, ba einige furgen Proces machen wollten, umringt, in bas Clementinum (Theil der Univerfitat) geführt und als Beifel fur ju erzwingende Bugeftandniffe gefangen gehalten. Er erflarte jeboch als Unfreier nicht Chef ber Regierung ju fein und fich ju teinerlei Rundgebung ober handlung, bie auf die öffentlichen Angelegenheiten Ginfluß haben tonnten, herbeizulaffen. Bon ben Barricaben herab und auch bon einer ins Generalcommando entfendeten Deputation wurde gebroht, ben Gouverneur aufinbangen, falls nicht bas Militar jurudgezogen murbe, wogegen Fürft Winbifchgrab erffarte: wenn bem Grafen Th. ein Leibs gefchahe, werbe er bas Clementinum umgingeln und, mas fich bort bon Aufftanbifden befinde, über bie Rlinge fpringen laffen. Der Gejangene imponirte feinen Bachtern burch feinen Bleichmuth, insbesondere burch die Rube, mit ber er bas ibm gebrachte Glen bergehrte. Auch feine Gattin bezeigte biefelbe Festigfeit. Alle fie bon ber Gefangennehmung Thun's und bon feiner Beigerung borte, die bon ihm verlangten Erflarungen und Forberungen an ben Fürften Binbifchgrat ju unterfdreiben, und bag man barum fie bestimmen wolle auf ihren Gemahl einzuwirten, bas er an feinem und jum allgemeinen Boble nicht langer anfiebe ju erfullen, mas man bon ihm verlange, erwiderte fie : "Wenn ich auch fo gewiffenlos fein tonnte. meinen Dann bon feiner Pflicht abwendig machen gu wollen, er wurde gemit nie anders als nach feinem Bemiffen und nach feiner Uebergeugung banbeln", und babei blieb fie trot allen Burebens und Drohens. Erft am 13. Rachmittage wurde Th. freigelaffen, aber noch unmittelbar por bem Berlaffen bes Saftgimmere gab er bie Ertlarung ab, bag er fich burch biefe feine Loslofung gu teinerlei Rugeflandniß verbunden halte und im Stande ber Freiheit einzig nach ber Lage der Umftande und dem Ermeffen feiner Berpflichtungen handeln werbe. Am Urme Palady's verließ er bas Clementinum, ber ibm bie Borte gurief, Die jungen Leute verlangen bon ihm nichts, als bag er fich nicht rache. Id rache mich niemals", lautete die Antwort Thun's, und biefe Bufage hat er gohalten; als Minifter verwandte er fich im Rronrath baffir, bag ben Stubenten bas ihnen fruber burch faiferliches Wort verheißene Recht, Bereine ju bilben,

jugeftanden werbe.

Bon Anfang an ichlog fich Th. auf bas engite an ben commanbirenben General Fürft Windischgrag an, der in jenen Tagen Proben mabrer Seelengroße ablegte, bag er burch bie meuchlerifche Ermorbung feiner Gattin burch eine Rugel, die ihm felbft gegolten hatte, und die fchwere Bermundung feines altellen Sohnes Gefühle ber Rache nicht auftommen ließ. Dem Fürften und ber Fürftin bon Jugend auf ergeben fühlte fich Th. auch als Chef ber Civilvermaltung mit bem Bertreter ber oberften Militargewalt folibarifch verbunden. Dies brachte er auch jum Ausbrude, ale bie von Bien abgefandten Bofcommiffare, Bofrath Rlechansty und General Graf Mensborff, Die Entfernung Des Fürften bom Beneralcommando forberten. Obwol Th. Die Anficht bes Fürften nicht theilte, ber ertlarte, er tonne feinem Minifterium bas Recht guerfennen, ibn eines Amtes ju entjegen, bas ihm ber Raifer verliehen, erblidte er in ber Magregel eine ichmachvolle Undantbarteit gegen ben Commandirenden und befürchtete bavon eine bemoralifirende Wirfung auf die Truppen, die mit Begeifterung an dem Fürften hingen. Er erflarte bei der Enthebung des Fürften feine Sand nicht im Spiele haben gu wollen und feft entichloffen gu fein felbft gurfidgutreten, wenn jener bom Commando berbrangt murbe. Er fei bereit felbft gurud. gutreten, wenn ihn die hofcommiffare feiner Stelle entheben wollten. Davon wollten biefe jeboch nichts wiffen und ber Furft ertlarte feinerfeite im Falle ber Enthebung bes Grafen Th. bas Commanbo, aber nur in bie Sanbe bes Railers gurfidgulegen. Ale neuerliche Berhandlungen ber Sofcommiffion auf bem Rath. baufe bagu führten, bag fie in einer ichriftlichen Rundmachung bie Bereitwilligfeit bes Ffirften gurudgutreten und Die vorlaufige Uebernahme bes Generalcommandos durch den Grafen Mensborff aussprachen, fagte Th. einer flabtifchen Deputation, die in ihn brang babin ju wirten, daß bem Blutvergießen ein Biel geseht werbe: "Ich weiß es, meine Zutunft ift in meiner Beimath fur immer verloren, bie ich entfernt bon bier, vielleicht in England, beweinen merbe. Aber bas ift nun leiber flar, bag Ihre Bemuhungen um Berftellung ber Rube fruchtlos find, und bag fich meine icone Baterftabt eber in einen Schutthaufen verwandeln laffen wird, als fich freiwillig gu ergeben und gur Ordnung gurud. gutehren." Er verficherte, bag er nichts mehr ju besehlen babe und entichloffen fei, feine Stelle niebergulegen und entließ fie "fichtlich ergriffen mit Thranen in ben Mugen". Die weiteren Berhandlungen ber Bofcommiffion blieben ohne Erfolg und biefe baten ben Gubernialprafibenten und ben Commandirenden im Amte gu bleiben und nach ihrem Ermeffen gu handeln. Die Aufftanbifchen hatten Die Baffenruhe gebrochen und nun mußte Die Stadt ihrem Schicffal iberlaffen werben; am 7. Juni ergab fich bie Stabt ohne Bebingungen bem Burften Binbifchgrag. Mit Recht fonnte Th. in dem "Offenen Schreiben an ben Prager Barger herrn Johann Glawit in Betreff ber Greigniffe in ber Pfingftwoche 1848 ju Brag" geltend machen: "Die Ruhe des gangen Landes fand auf dem Spiele. Es mußte ber Sache ein baldiges Ende gemacht werben; benn wo Aufruhr, Die Freiheit hohnend, fich mit rober Gewalt bartnadia behaupten will, da ift es nicht Milbe, fondern Schmache ber Regierung, Die trieblich Gefinnten feiner Thrannei Preis zu geben; ba ift es Graufamkeit, mit leiner Belampfung gu gaubern, weil die Aufgabe des Schwertes um fo blutiger ift, je Ipater es gezogen wirb. Dag ich die gerftorte Orbnung lieber burch Bermittlung als burch Baffengewalt hergeftellt hatte, bas habe ich bewiefen, als ich am 23. Dai bie Rationalgarde jurudgiehen ließ, welche fich bor bem Sigungefaale bes Rationalausichuffes aufgeftellt hatte, weil augenscheinliche Borbereitungen ju einem Aufftande getroffen waren; als ich am Pfingftmontage aber Barritaben auf bas Altstädter Rathhaus ju eilen berfuchte; als ich mich nach meiner Freilaffung fogleich auf die von Militar entblogte Rleinfeite begab und in dem Gubernialgebaude blieb, obgleich ich bon mehreren Geiten aufgeforbert wurde, mich insgeheim auf bas Schloß ju fluchten und trog bem Rufe : man folle mich jum Genfter hinauswerfen, ber bon ber Saffe berauf ericholl. 3d rechne es mir nicht jum Berbienfte, benn es war meine Schulbigfeit . . . " Durch den Maiaufftand tam auch der Brager Landtag, ber bon Th. querft für ten 7., bann fur ben 24. Juni einberufen mar und ben bas czechifche Bolt unb inebefondere bie Abelspartei als Beginn ber Woberativberfaffung fo eifrig gewunscht hatten, nicht ju Stande. Um 26. Juni follte ber Wiener Reichstag jusammentreten. Die gleichzeitige Tagung war bon bornherein mit allem Rachbrud als unftatthaft ertlart worben. Die Brager Greigniffe hatten bie Durchfahrung ber Bablen, die Th. por Erlangen des faif. Batents ausgeschrieben hatte, pereitelt. Beranlagt burch eine Gingabe ber czechifchen Barteifuhrer, ben Landtag noch bor bem Reichstag, beffen Eröffnung endgultig fur ben 12. Juli angelett mar, einzuberufen, richtete Ib. an bas Minifterium bie Bitte ben Landtag am 4. Juli eröffnen gu laffen, was als ganglich unthunlich abgelehnt wurde. Erft am 9. Juli, nach einer weiteren energischen Aufforberung Billersborff's, murbe bie Babl ber Reichstagsabgeordneten in Brag bollzogen.

Durch alle diese Ereignisse war sedoch die Stellung Thun's in Prag unhaltbar geworden; seine Bolfsthümlichkeit, zumal bei den Czechen, hatte er eingebüßt, da sie sich in ihren Erwartungen, er werde sich ihren über die von ihm
begünstigte Gebung der böhmischen Sprache und Litteratur und völlige Eleichberechtigung der slavischen Stämme überhaupt hinausgehenden Aspirationen zugänglich erweisen, getäuscht sahen — unter sein Bild schrieb man die Worte;
wir haben uns geirrt" (Meylily jsme se) — und die Wiener Regierung ließ
ihn sallen, wobei sie dem Druck solgte, den der Wiener Sicherheitsausschuß auf
ke aussibte. Am 19. Juli wurde er über Antrag des Ministeriums — auf
Pillersdorff war Doblhoss gesosgt — seiner Stelle als Gubernialpräsident in
Böhmen enthoben. Da er viele Schmähungen in der Presse, nachdem seine Abberusung besannt geworden war, ersuhr, richtete er an den Minister ein
Schreiben mit der Bitte um Angabe der Gründe, die seine Abberusung veranlaßt hätten. Es dürse darüber tein Zweisel bestehen, ob seine Absehang in
einer ihm zur Last gelegten Pslichtverlehung oder darin ihren Grund habe, daß fein Benehmen fich mit ben politischen Grundfagen bes Minifteriums nicht in Gintlang befinde. Es muffe ibm Gelegenheit gegeben werben fich ju rechtfertigen ober feine eigenen politifchen Grundfage ju vertheibigen : er burfe nicht grundlofem Berbacht ausgefest bleiben. Darauf erwiderte Doblhoff nur mit bem hinweife, bag bie Gubernialprafibenten als politifche Berfonen gu betrachten feien und bag mit bem Spfteme, welches falle, auch nothwendig jene hochstebenben politifchen Berfonen fallen muffen, welche im Ginne jenes Shftems mit an ber Regierung theilgenommen hatten. Dag Doblhoff felbft unter bem fraberen Minifterium im Sinne jenes Suftems an ber Regierung theilgenommen hatte, ward freilich babei überfeben. Th. lebte nun als Privatmann in Brag und wartete feine Beit ab. Seine Bemilhung ein Reichstagsmandat zu er-langen, schlug fehl und so widmete er fich gang schriftstellerischen Arbeiten. Nachbem er in zwei Flugschriften, dem bereits erwähnten "Offenen Schreiben" und einem "Rachtrag ju bem offenen Schreiben" feine Erlebniffe in ber Bfingfiwoche geschildert und gegen Entstellungen richtig gestellt, fchrieb er eine burchaus in gemäßigtem Sinne gehaltene Schrift "Betrachtungen über die Zeitverhaltniffe, insbesondere im Sinblid auf Bohmen" und zwar wie jene in bohmifcher und beutider Sprache. Durch bie Angabe auf bem Titelblatte ber beutichen Ansgabe "aus bem Bohmifchen" wird ausgebrudt, bag bie Schrift, Die bie Berechtigung ber nationalen Forberungen beweifen wollte, fich junachit und pornehmlich an die flavischen Landeleute wenden follte, um ihnen ihre Grengen gum Bewußtfein zu bringen; beshalb wurde fie bobmifch, wenn auch, wie bie Borrebe befennt, mit Benugung freundlicher Gulfe, gefdrieben. Die Rationalität erscheint ihm als "eines jener Intereffen, auf welche ber Staatsgewalt lein Ginfluß zusteht. Rationalität ift die Sympathie, die zwischen Stammgenoffen besteht, bie Anhanglichfeit an ihre Sprache und Sitten, und bas Beftreben, in ihren Formen Antheil gu nehmen an allem, was bie fortidreitenbe Entwidlung des Menschengeschlechts bietet. So wenig die Staatsgewalt fich anmagen follte, gu enticheiben, wo in ber Biffenichaft Die Bahrheit liegt, ober welche Religion bie beseligenbite ift, ebensowenig follte fie Bartei nehmen fur bie eine ober anbere nationale Form, in der die Gultur der Menschheit fich bewegt". Richt Die nationalen Beftrebungen tann er als etwas Borübergebenbes anfeben, auch erfcheint es ihm nicht unnatfirlich, "bag ein Befuhl, bas fich auf alle und bornehmlich auf Die geiftigen Intereffen ganger Bolfsftamme begiebt, politifche Bebeutung gewinnt". "Rur in der ausschließlich politischen Richtung ber Ratio-nalität feben wir bas Borübergebenbe ber gegenwärtigen Erscheinungen" und er zeigt, wie icablich es ift, nationale Fragen als ausschlieglich politifche gu behandeln. Go richtig bie Forberung nach Bleichberechtigung ift, fo unbernunftig erscheint es ihm, wenn in Allem und Jedem unverzüglich factische Gleichstellung verlangt wird. "Wo immer es fich um wirkliches Recht handelt, ba gelte gleiches Recht . . . . Bo es fich nicht um Rechte, mol aber um Forberung öffentlicher Intereffen handelt, ba werbe bie Sache geforbert, fo wie es eben ihren eigenthumlichen Berhaltniffen am beften gufagt, alfo nicht immer in ber Beife "wie ein ahnliches Intereffe berjenigen, die eine andere Sprache fprechen".

Bevor diese Schrift jedoch im Drud erschien, wurde Th. mit a. h. Sandschreiben dom 28. Juli 1849 zum Minister für Cultus und Unterricht ernannt. Damit begann ein neuer Abschnitt voll rastlosen Schaffens, aber auch vall der schönsten Exiolge im Leben Leo Thun's und in der Eeschichte der obersten Unterrichtsverwaltung, der die zum 20. October 1860 dauerte. Ansang und Ende bedeuten für beide, den Minister und das von ihm geleitete Amt, einen wichtigen Cinschnitt, indem am 20. October 1860 nicht nur Th. seine Thätigleit als Minister beschloß, sondern auch das Ministerium selbst bald baraus als

soches zu bestehen aufhörte und erst 1867 wieder errichtet wurde. Der reichen Begabung, dem eindringenden Wissen, der Energie und Thatkrast Thun's erdstete sich hier ein weites, reichen Ertrag verheißendes Arbeitsseld und es mußte im wol zur Bestiedigung gereichen als Bertreter eines so wichtigen Ressorts im Rathe der Krone zu wirken. Wie er jedoch über die damit übernommenen Psichten gedacht haben mag, darf man wol aus einer für sein ganzes Wesen so benichnenden Aeußerung schließen, die sich in einem Schreiben aus dem Jahre 1846 findet: "Ich bilde mir nicht ein, jedensalls zum Minister prädestinirt zu sein. Wenn auch mich manchmal nicht übel danach gelüstet, so sage ich mir doch nach jeder erneuten Selbstprüsung: nicht danach zu streben, daß ich es werde, ist meine Pslicht, sondern nur danach, daß ich, salls mir Gott etwas bergleichen beschieden haben sollte, mich dazu so brauchdar als möglich mache".

Um bas volle Berftanbniß fur ben ungeheuren Fortichritt, ben bornehmlich bas bobere Unterrichtswefen und bas geiftige Leben in Defterreich burch bie Mera Thun" gewonnen, ju ermöglichen, muffen wir wenigstens mit einigen Borten bes tläglichen Buftandes gebenten, in bem fich bas Bildungswefen in ber gangen vormarglichen Zeit befand. Das Bolfeschulwefen hatte fich fiber bie burch bie große Raiferin Maria Therefia burchgeführte Reform nicht nur nicht weiterentwidelt, fondern mar eher weit gurudgegangen, bie Rehrerbilbung und Lebrerftellung lagen vollends im Argen. Das Chmnafium hatte bie Organifation bes alten Jefuitengymnafiums beibehalten und hielt mit feinen Leiftungen bem Bergleich mit biefem burchaus nicht Stanb. Es lehrte wol biel Latein, wille jedoch nur auf Erlangung einer gewiffen Sprachfertigfeit ab, bamit bie Schuler ben in lateinischer Sprache an ber Univerfitat gehaltenen Bortragen folgen tonnten, verzichtete aber gang barauf, burch die Lecture in ben Beift auch nur eines Autors ober einer Beriobe ber Litteratur einguführen. 3m Briedilchen begnugte man fich mit bem Lehren einer troftlofen Grammatit und bem Lefen einer accentlofen Chreftomathie. Unterricht in beutscher Sprache und Litteratur gab es nicht, trogdem Defterreich bon bem litterarifchen Aufdwung burchaus nicht unberubrt blieb und Die Beifter fich machtig regten. Beschichte und Geographie, Raturwiffenschaften und Theile ber Mathematit wurben meift oberflächlich behandelt und eine Brufung aus Raturgefchichte murbe nur bon ben bom Schulgelbe Befreiten verlangt; feit 1819 blieben bie Raturwiffenicaiten trot ber großen Fortichritte auf biefem Gebiete und ber baburch bedingten Erweiterung bes Befichtsfreifes bolltommen ausgeschloffen. Das Feftbalten am Claffenlehripftem berbinberte bon bornberein eine allfeitige Anregung ber Schuler. - Obwol fich Defterreich ruhmen tonnte bie erfte technifche Bochfoule gelchaffen ju haben, tonnte ber technische Unterricht boch nicht recht gebeiben, weil ihm bie Borausfehung, wie fie nur eine entsprechenbe Boricule bieten tann, fehlte, benn ber Realfchulunterricht mar über die erften Unfange nicht hinaus und es mangelte an ber Berbindung mit ber Technit. Um lebhafteften fpiegelten die Universitaten die Inferioritat bes Bilbungsmefens wieder. Sie flellten ein jufammenhanglofes Gemenge bon theologischen, medicinischen und juriftifchen Sachichulen bar, Die nur Die Aufgabe hatten, bem Staate gute Beamte ju liefern, benn "wir brauchen nur gute Beamte, feine Belehrten" und "Die leitende Claffe folle nicht mit Renntniffen luguriren" lautete Die Lofung. Gin gelehrtes Studium, bas bie Pflege ber Biffenichaft als Gelbftzwed betrachtet, gab es nicht und bie Univerfitat war ein Rorper ohne Geele, ba ihr bas fehlte, was fie erft zu einer universitas litterarum macht: bie philosophische Farultat. Bas migbrauchlich fo genannt murbe, bas zwei- ober breijahrige fogenannte philofophifche Studium, ein Zwitterding zwischen Symnafium und Universität, aber mit Diefer vereinigt, verbiente biefen Ramen nicht und war

nur ein bienendes Inftitut, ba es bie fechgehnjährigen, aus ben Symnaften tommenden Junglinge auf die Fachftudien, Die man auch Brotftudien naunte porbereiten mußte. Die Brofefforen hatten fich ftrenge an ben borgefchriebenen Behraang ju halten und maren an bie f. f. Behrbficher ober ihre bon ber Behorde gepruften und genehmigten "Befte" gebunden. Diefe murben meiftens gedrudt ben "horern" in die Sande gegeben, die bann taum mehr thaten, ale fich aus biefen Sanbbuchern fur Die Cemeftral- und Annualprufungen borgubereiten. Gelten tam es bor, bag ein Profeffor bas Bagnig beging, bas ibn um Ant und Brot bringen tonnte, fich bon biefem behördlichen Gangelbande frei ju machen. Sorge um Geranbilbung eines wiffenschaftlich und padagogisch tuchtigen Lehrftandes ober atabemifchen Rachwuchfes fannte man nicht; Die Stellen wurben burch Concursprufungen befegt; felbflanbige miffenichaftliche Leiftungen wann eber ein Sindernig als eine Empfehlung fur die Canbibaten. Freilich fehlte is trogbem nicht an hervorragenden Belehrten, aber fie maren in ihrem Birfen gehemmt, auch nicht an tuchtigen Ropien unter ben Schulern, aber nur bie bebeutenbften fonnten unter ber inftematifchen Unfreiheit gebeihen und verbantten, mas fie wurden, eigener Arbeit und Gelbftbilbung. Go unleugbar einzelne an fich hervorragenbe gelegentlich aus biefer Originalitat ber Bilbung Bortbelle gieben fonnten, fo groß bleibt boch bie Berfundigung, Die man an ber IIIgemeinheit beging. Ueberall machte fich ber Josephinische Utilitarismus geltend, wogu im Boligeiftagt ber Francisceifch : Ferbinandeischen Epoche ber geiftige Drud und bie Bevormunbung, Die hermetifche Abichliegung Defterreiche gegen jeden freien Sauch, ber bon außen tommen tonnte, hingufam. Rur Die mebicinischen Studien, Die nicht staatsgefährlich schienen, nahmen einen bedeutenben Aufschwung. In ben hoheren Standen bes Abels und ber Beiftlichfeit fehlie es nicht an einfichtigen Dannern, Die biefe Uebelftande ertannten und auf ihre Abftellung bedacht maren; an Borichlagen fam ein reiches Daterial aufammen. Aber auch die oberfte Studienbehorde, die von Maria Therefia eingefehte Studienholcommission, verschloß sich diefer Ginficht nicht. Allein fie war immer mehr berinochert : fie veranlafte wol Berathungen , fonnte fich jedoch gu einem energifchen Schritt, ben Rath in die That umgufegen, nicht aufraffen. Da tam bas Sturmjahr 1848 und fein Fruhlingswehen befeitigte bie Commiffion, Die ein hemmichuh fur alle Befferungen geworben war. Der Untheil ber Mula an den bleibenben Errungenichaften ber Darzbewegung tam in ber Schaffung bes Minifteriums fur ben öffentlichen Unterricht jum Ausbrud; bamit mar bie Babn für eine gedeihliche Reform frei geworden. In raicher Folge murben bie bor-bereitenben Schritte gethan. Frang Frhr. b. Commaruga, ber erfte Unterrichte minifter, Einft Grhr. b. Feuchtersleben, ber feinfinnige Dichter, Argt und Seelendiatetiter, und ale biefer nach den Aufregungen bes Octoberaufftanbes gurudgetreten war, Dr. Jof. Alex. Helfert, als Unterftaatsfecretar, bor allem ber burch jenen als Minifterialrath berufene Egner, ber fich ichon im Bormary burch treffliche Arbeiten gur Studienreform berborgethan batte, maren eifrig am Berte. Behr- und Lernfreiheit, Die von Studentendeputationen aus Prag und Bien verlangt worden mar, murde verfündet, ben Lehrforpern bie Leitung ber Schulen zugeftanben, wiffenichaftliche Sammlungen an ben Schulen gegrundet, bas Bolfeichulmefen gehoben, vor allem bie philofophijchen Jahrgange bon ber Univerfitat abgetrennt und mit ben feche Ghunafialclaffen gu bem achtelaffigen, aus Ober- und Untergymnafium beffebenben Gymnafium bereinigt. Die Brundlagen ber gangen Unterrichtsreform murben bon Grner in bem "Entwurf ber Grundgige ber Reform bes öffentlichen Unterrichts" feftgelegt und biefer Entwurf bereits am 18. Juli 1848 veröffentlicht. Auger einer Reibe wichtiger Gingelberfügungen, bie bas Ginfeben einer grundlichen Reform vorbereiteten,

ift aus diefer Fruhzeit noch die Berufung einiger bedeutender Belehrter aus Deutschland, wie bes Philologen Georg Curtius, bes Physiologen Ernft Brude u. a. ju ermabnen: fur Die Schulreform Die bebeutfamfte mar Die bes Bhilologen hermann Bonis, damals Symnafiallehrers in Stettin, ben Erner 1842 in Berlin tennen gelernt hatte. Allein bie Berhaltniffe maren unficher, ba nach bem ichon im Juli 1848 erfolgten Rudtritt Commaruga's ein Provisorium bas andere ablofte und judem die aufgeregten Beiten nur ein Studwert ermoglichten; erft mit ber am 2. December 1848 eingetretenen großen Beranberung im Staatswefen und ber Ende Juli 1849 erfolgten Ernennung Thun's jum Minifter waren bie Borausfegungen fur eine gebeihliche und energifche Durch= fahrung bes Reformmertes gegeben. Th. machte bie Uebernahme bes Umtes babon abhangia, bag bie bis babin bom Minifterium bes Inneren bermalteten Gultusagenden mit benen bes Unterrichtsminifteriums vereinigt wurden. Bei biefer Forberung mag ihn nicht nur feine ftreng tirchliche Gefinnung fonbern auch bie faatsmannifche Ermagung geleitet haben, bag biefe Agenden in einem Staate wie Defterreich, mit feiner borwiegend tatholifchen Bevollerung, fo febr ineinandergreifen, bag ihre Scheidung ju großen Schwierigfeiten Anlag geben mußte; Die Bereinigung wurde genehmigt und Ih. ber erfte Minifter fur Cultus und Unterricht in Defterreich. Db biefe Berbinbung an und fur fich eine berechtigte ober beilfame ift, barilber mag bas Urtheil verschieden lauten, bag fie aber, wenn man die Beitverhaltniffe, in benen Th. gu wirfen berufen mar, berudfichtigt und ben gangen Beitraum feines Wirtens überblidt, eber genutt als geichabet hat, wird jeder Unbefangene jugefteben. Rach ben Sturmen des Revolutionsjahres mar bie Beit bes Abfolutismus und ber Reaction gefommen, Die querft burch ben Militarismus, bann burch bie Rirche ben Staat wieber auf fefte Grundlagen gu ftellen fuchte und die allgufehr auseinanderftrebenden Theile bes Reiches burch bie centraliftifche Bermaltung wieber gur Ginheit gu berdmelgen unternahm. In diefer Zeit war Th. der rechte Mann am rechten Plate. Begabt mit reichem Talent, von fruhefter Jugend an beftrebt, feinen Biffenafreis ju erweitern, an feiner Gelbitbilbung raftlos arbeitend, fich nur im Bachten Genfige thuend und bon ernfteftem Bflichtgefühl befeelt, marb er ein Rann von hohem Flug der Gedanten, universellen Renntniffen, erftaunlicher Gelehrsamteit und wiffenschaftlicher Durchbildung. Dit allen Zweigen des Staatslebens innig bertraut und bon einer feltenen Beherrichung aller prattifden Gulfemittel ber Bolitit, brachte er feiner Aufgabe vollfte Singebung und flatfles Berftandnig entgegen. Energifches Wollen und gielbewußtes Sanbeln, bas bei Heinlicher Bebentlichfeit nicht Salt machte, zeichneten ihn ebenfo aus wie bobe 3dealitat bes Dentens und Empfindens, und was baber an ihm bewundert murbe, bas war die gange geiftige Poteng bes Mannes. 3mar ermangelte er ber ichopferischen Driginalität und er gab fich baber willig bem Ginfing großerer Geifter bin , aber er brudte allem, mas er that und wofür er fritt, ben geiftigen Stempel feines eigenen Befens auf. Satte er aber einen Gedanten gefaßt, fo war er auch ber Mann ihn burchzuführen und ohne Rudficht auf Beifall ober Biberfpruch, auf Erfolg ober Digerfolg babei ju beharren; ftets ließ er fich aber von fachlichen Motiven leiten, ohne perfonlichen Raum ju geben. In religiofer Sinficht Ratholit bon ftrengfter Ueberzeugung und ber Rirche treu ergeben, hatte er boch bie größte Bochachtung bor ber Wiffenichaft und icheute fich nicht, gegen publiciftifche Ungriffe aus bem eigenen Lager es auszulprechen, bag wiffenschaftliche Arbeit bem Staate und ber Religion nicht gefahrlich fei: bag, wer an Chriftenthum glaube, auch an die flegreiche Dacht ber driftlichen Babrheit glauben burfe und bag etwaige Ausschreitungen burch

bie Biffenichaft felbft ihre Beilung finden; Die Unterrichtsbermaltung bobe m au forgen, bag einseitige miffenschaftliche Richtungen an ber Universität ich ihres fachlichen Begengewichtes entbehren. Go war Th. auch bierin frei me jeber Starrheit, und wie er felbft vertrauten Umgang mit Dannern pflog b mit ihren Uebergeugungen auf gang anderem Boben ftanden ale er - en brante hier nur an bie burch feinen auch in politischer hinficht intereffanten Birwechsel bezeugte, auf gegenseitiger Gochachtung und Werthichatung beruhab Freundschaft mit bem freifinnigen Grafen Anton Auersperg (Anaftafine Gro erinnert au werben - fo ließ er fich auch bei Berufungen von Gelehrten w Lebrfraften nur von ber Tuchtigfeit, ohne Rudficht auf Confession und Abftermung leiten. In politischer Sinficht ftreng conferbatib, neigte er bod te Liberalen in ber Forberung unbedingter Freiheit ber Individuen und Belle ftamme gu - in biefem Ginne tann man es verfteben, wenn Beuft bon I fagt, bag er fruber liberal gewesen - freilich verlannte er bie Tragmeite be ben einzelnen Ronigreichen und Sanbern ober, wie man fie fpater nannte, be hiftorifd politifchen Individualitaten auf Roften ber Reichseinheit gu machenben Bugeftanbniffe. Aber in einer centraliftifchen Regierung ju mirten berufen, Relle er das Reichsintereffe weit fiber bas ber einzelnen Theile, baber die unerbitilite Strenge, mit ber er am beutschen Unterricht in Bohmen, Galigien und Ungan als bem unerläglichen Berftanbigungsmittel ber Bebilbeten feftbielt. murbe Thun's Aufgabe burch feine bobe fociale Stellung, Die viele Schwierie feiten bon bornberein fern bielt ober etwa auftauchenbe befiegen ball. In fclaggebend für feine Beurtheilung ift endlich bie unbeftrittene Lauterfeit feine Abfichten. Dem inneren Denichen Ih. entsprach auch fein Mengeres. bobe, faft redenhaft traftige Geftalt, ein mannlich fconer Ropf mit einen ernften und boch eines Buges bon Bohlwollen nicht entbebrenben Antlie, ein Organ von wohltlingender Tiefe, all das berbunden mit ben einfachften und boch ebelften Formen", fo fcilbert Leopold v. haener, ber fpatere Unterrichts-minifter und Schöpfer bes Reichsvolfsichulgefeges, ber nachmals fein grain politifder Gegner warb, aber fteis mit ihm in achtungsvoller Freundichaft bie bunden blieb, noch in hoben Jahren ben entichieben gunftigen Ginbrud, ben ber "mertwurdige Mann" auf ihn machte, ale er bas erfte Dal ihm entgegenhat Und von bem Bauber, ber von Th. ausging, fpricht Eduard Sanslid mit be wundernden Borten: "Mit bem ernften, buntlen Blid harmonirte Die erall, buntle Stimme, ein Bag bon feltener Tiefe, aber weichem Bobllaut. Gembi aus biefen Augen und aus biefer Stimme, beren bfifterer Ernft fo viele ab fcredte, quoll eine fascinirende Dacht. 3ch batte Leo Thun immer anfebm, feiner Stimme immer laufchen mogen".

Bon dem ernsten Gifer, mit dem sich Th. den Agenden seines Resouts widmete, gewinnt man wol schon durch die Einsicht in die Acten eine recht Borstellung. Seiner Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, getren, unterzog er alle nur einigermaßen bedeutenderen Stücke der genauesten Durchsicht, die meisten zeigen Spuren dieser eingehenden Revision, nicht wenige haben durch seine Aenderungen eine andere Gestalt gewonnen und nicht selten wurde das ursprüngliche Concept durch ein von ihm neu geschriebenes ersetz. Aber dami ist die Sache nicht erschöpft. Denn das meiste — und sein Interesse erstetz sich die auf das scheindar Unbedeutende — wurde in mündlichen Erdrterungs erwogen, so daß verhältnismäßig nicht soviel geschrieben wurde. Unter alle Agenden wandte jedoch Th. mit besonderer Borliebe seine Thätigkeit dem mittleren und höheren Unterricht zu, daher führte die Thunische Aera auf diesen beiden Gebieten die größte Umgestaltung herbei. Und die Begeisterung, mit der der Minister sich an die Durchsschung der großen Ausgaben machte, ersaste die

Beamten, die mit immer mehr wachsender Berehrung an ihm bingen, allen voran er unermubliche Erner, ber bas gange Reformwert leitete, und fein Beirath Bonit. Dit einer fo beifpiellofen Rafcheit wurden Die geeigneten Dagnahmen etroffen, bag in furger Beit nicht nur ber Grund gelegt, fondern auch ber Aufau bes Gebaubes vollenbet und bas Wert gefront werben fonnte. Den Mitteldulen wurde durch ben bon Erner und Bonit noch bor ber Ernennung Thun's usgearbeiteten und bon biefem bolltommen gebilligten "Entwurf ber Organiation ber Somnafien und Realschulen in Defterreich", gewöhnlich furzweg Organisationsentwurf" genannt, im Anschluß an bas Beftebende und unter Ingrundelegung ber Unregungen ofterreichischer Schulmanner nach bem Mufter ewahrter auswartiger, jumal preugischer Symnafialeinrichtungen eine Beftalung gegeben, bie nicht nur ben Bedurfniffen ber Beit genügte, fondern auch ur Die Butunft eine Grundlage ichuf, Die allen Anfturmen bisber fiegreich wibertand und je mehr fie fich einlebt, um fo großere Bemahr bauernben Beftanbes ietet. Dehr als es in Deutschland ber Fall war, wurde hier bas richtige Bleichgewicht zwischen ben realiftischen und humaniftischen Rachern angestrebt und gwar fo, bag burch ihr Bufammenwirten auf ben verichiebenen Stufen mmer eine harmonische Musbildung und allseitige Entwicklung ber Beifter erreicht werbe". Und diefer Entwurf, ber nicht Erftarrung beabfichtigt, fondern de Reime lebensvoller Fortentwicklung in fich birgt, bat in ber Entwicklungspeidichte bes Mittelichulmefens ber jungften Beit über bie Brengen feines eigentichen Birtungefreifes binaus, bor allem in ber preugifchen Mittelfculreform bes Jahres 1892, Die verdiente Anerkennung gefunden. Bereits Geptember 849 wurde feine Ginfuhrung ber faiferlichen Genehmigung empjoblen und 854 far ihn nach feiner Erprobung bie a. h. Sanction erwirtt. Welch große Dminiftrative Arbeit nothig war fur biefe neue Inftitution erft bie Borausepungen ju ichaffen, braucht taum befonders betont gu merben.

Ein Uebelstand, der trot aller früher darauf verwendeten Mühe nicht hatte behoben werden können, weil er im Wesen des früheren Studienspstems bestründet war, waren die Lehrbücher, die "ein Spott von ganz Deutschland gesorden waren"; auch hierin wurde Wandel geschaffen. Den nächsten Bedürfitssen wurde durch Einführung von in Deutschland erprobten Lehrmitteln ibgeholsen, und die heimische Lehrewelt zur Absassung geeigneter Lehrbücher rmuntert. Schon im J. 1850 wurde die "Zeitschrift für die österreichischen Symnasien" vom Ministerium begründet, die nach allen Richtungen aufklärend,

belehrend und anregend auf die Lehrerschaft wirtte.

Die Bochichulen erfuhren eine grundliche Umgeftaltung. Die Organisation er atademifchen Behorben murbe in einer Beife geregelt, bag bie Freiheit ber nneren Berwaltung ber Univerfitat, Diefes Ballabium ber beutichen Sochichulen, bem fie ihre großartige Entwidlung verbanten, ebenfo gewahrt murbe, wie bem Minifterium der ihm guftebende Ginfluß gefichert marb. Durch bie neue Studienordnung und Disciplinarvorschrift fowie die Ginfuhrung von Collegiengelbern purde Die verheißene Lehr- und Bernfreiheit erft recht gur That; aber auch die Stellung ber Bochicullehrer wurde burch Regelung ber Gehaltsfrage gefichert. Durch genaue Bestimmung über die Stellung, Rechte und Pflichten der Privatbocenten wurde far ben nachwuchs afabemifcher Behrer vorgeforgt und biefe wichtige Inftitution innerlich gejestigt. Die Ginrichtung bon Seminarien an den Universitaten, fowie die Ginführung einer neuen Brufungsvorschrift fcufen die Borbedingungen fur die Beranbilbung eines tuchtigen Mittelichullehrerftandes. Die Granbung bes Inftitute fur öfterreichische Gefchichteforichung, bas erft unter Albert Jager's, bann unter Th. v. Sidel's Leitung, allmablich ju einem Muftermfittut biefer Art murbe, bereitete ben Boben nicht nur fur frei

Studien auf dem Gediete vaterländischer Geschichte, die Th. wegen der Beseitigung der über Oesterreich verbreiteten Geschichtelügen sehr am Herzen lag, sondern auch sur die lebhaste Betheiligung Oesterreichs an den großen Ausgaben der deutschen Geschichtesorschung. Den Bedürsnissen des Staates für die Herandildung eines tüchtigen Beamtenstandes wurde durch Anordnungen über die Staatsprüsungen sür die Studirenden der Rechts- und Staatswissenschaften entsprochen. Aber wie das weltliche bedurfte auch das theologische Studium einer gründlichen Reorganisation, und es erhielt sie, und zwar wurden nicht nur die theologischen Studien an den Facultäten und den Didesan- und Klosterlehranstalten geregelt, sondern es erhielt auch die evangelisch-theologische Lehranstalt durch eine Studienordnung und Disciplinarvorschrift die sesse Gliederung einer Facultät. Ihre Bereinigung mit der Universität wurde jedoch nicht gestattet

und ift auch beute noch nicht burchgeführt.

Die eigenartigen Berhaltniffe Ungarns und ber italienischen Propingen fanden ebenfo ihre eingehende Burdigung wie bie ber beutich-flavifchen ganber. In Ungarn murbe bas Ditteliculmefen neu gestaltet, Die Univerfitat Beft neu organifirt und bas Inftitut ber Rechtsalabemien neu geregelt und erweitert. Bie ichlecht auch die Ungarn auf Ih. wegen feiner allzu weit gebenden Unterftugung ber Bachifchen Germanifation ju fprechen find, feine Berdienfte um Gebung bes Shmnafialwefens inebesondere find nicht vergeffen. "Bom politie ichen, confessionellen und nationalen Standpuntt bat man Diefelbe mit Recht befampft", fagt Schwider, "aber biefe Tendengen lagen bem Reformwerte feineswegs ju Grunde, fie maren ihm bielmehr bon außen ber aus politifden Grunben aufgenöthigt worben. Der Babagoge jeboch fann fich über biefes Reformwert nur gunftig augern. Die Brincipien deffelben find richtig und auch beren Ausführung mar in ben meiften Bunften eine gludliche. Die fich bagegen auf-lehnten, gehorten größtentheils bem früheren Schlendrian bes ungarifchen Gymnafialmefens an. Leiber, bag bie Bolitit auch biefen Opponenten jum Siege verhalf," Bas hier bom Gymnafialmefen gefagt wird, gilt auch bom bochfculunterricht. Und wie in Ungarn, fo ift auch in ben fruhrren italienifden Provingen Defterreichs Die burch Die Thunische Reform herbeigeführte Befferung ber Unterrichtsverhaltniffe in bleibender Erinnerung geblieben; auch auf Die Entwidlung bes Schulmefens im fpateren Ronigreich Italien mar fie ale Borbild ben ebenfo unverfennbarem als mobithatigem Ginflug.

Die technischen Gochschulen nahmen baburch, bag bie Sabilitirungevorschrift auch auf fie ausgebehnt und eine neue Studien- und Disciplinarordnung geichaffen, endlich bie Aufnahme in biefelben an Bedingungen gefnupit murbe, Die eine geeignete Borbilbung ber Stubirenben bezwedte, einen hoberen Aufichwung. Und wie die Gymnafien ale Borftufe ber Universitaten, fo fanden auch Die Realiculen als Boriculen ber technischen Inftitute größere Beachtung. Aber wie die Gymnafien nicht nur fur ben Befuch ber Universitäten borbereiten, fonbern eine abgefchloffene allgemeine Bilbung bermitteln follten, fo batten auch bie Realichulen neben ihrer Aufgabe als Borbereitungsichulen fur bie technischen Lehranftalten auch fur die prattifchen Beduriniffe bes Gewerbelebens gu forgen. In Anertennung Diefer Bichtigfeit murbe eine Bermehrung ber Realfchulen fowie ein Plan jur Erweiterung bes gewerblichen Unterrichts burch Debung und Bermehrung ber mit jenen verbundenen Sandwerter., Conntags. und eigentlichen Fachichulen entworfen. Ib. manbie biefem Wegenftanb befonbere Aufmertfamteit ju und ber betreffende Bortrag an ben Raifer muß als grundlegend bezeichnet werben fur bie Organisation biefes berportagenben Zweiges ber Unterrichteberwaltung, beffen Ausgestaltung eine ber bedeutenbften Errungenichaften ber neueften Beit ift. Durch Errichtung bon nautischen Schulen und Reorganifirung des nautifchen Unterrichts murbe ben besonderen Bedurfniffen Dalmagiens

und ben Intereffen bes Reiches Rechnung getragen.

Die Boltschulen ersuhren zwar teine burchgreisende Umgestaltung, boch wurde durch eine sehr große Zahl von Bersügungen der Boltsschulunterricht gehoben und die Lehrerstellung und vor allem die Lehrerbildung vielsach gebessert; die Schulen in Wien ersuhren eine neue Organistrung. Freilich hatte gerade der niedere Unterricht durch die Ungunst der Zeitverhältnisse am meisten zu leiden und konnte erst durch Schaffung der freien Schule einen bedeutenden

Muffdwung nehmen.

In Die erfte Beit ber Thatigfeit Thun's fallt auch Die Renorganisation bes Therefianums. "Aus Grunden ber Deconomie und ber Ungulaffigfeit gefonberter Stanbesintereffen" mar bereits fruber bie Mufhebung biefer reich ausgefiatteten großartigen Schöpfung ber großen Raiferin beichloffen worben. Stabion war es, ber auf ber Auflofung trop alles Ginfpruches Erner's beftand und nd babon einen großen Effect verfprach. Da aber bie faiferliche Entichliegung biele Aufbebung nur im Grundigte genehmigte und nabere Borichlage fiber Beftimmung bes Gebaubes, ber Sammlungen u. a. abverlangte, jo mar bie Erhaltung biefer Unftalt nicht nur möglich, fonbern auch gefichert. Doch erfuhr fie eine grundliche Reugestaltung, bie ben großen Aufschwung, ben fie feither genommen, eift ermöglicht bat. Bunachft murbe bie Curatel bem Minifterium untergeordnet. Bald barauf murben mit faiferlicher Genehmigung Die Beftimmungen Aber ben Fortbeftand ber t. t. Therefianifchen Ritterafabemie unter ber Benennung "Therefianifche Atabemie" als Erziehungsanftalt feftgefett; fie follte nicht nur Abeligen juganglich fein, fondern bas an ihr befindliche Ghinnafium and bon Externiften besucht werben tonnen und bie Ergiehung und ber Unterricht weltlichen Lehrern anvertraut werben. Wie biefe hochfte Pflangichule bes Abele, für beren fortbeftand auch politische Erwägungen maggebend maren, fo effuhr auch unter bem Ginflug bes Minifteriums eine ihm nicht birect untergroidnete Unftalt eine grundliche Umgeftaltung: Die Orientalifche Atabemie, Ins einer Sprachichule murbe fie ein Dufterinftitut fur die Beranbilbung bon Confulareleven fftr ben Orient.

3m Rufammenbang mit ber Wirtfamteit ber Unterrichteberwaltung für bebung bes Unterrichts in allen feinen Zweigen fteben auch die Berfügungen, Die den öffentlichen, ftaatlichen (Univerfitats- und Studien- ober Lyceal-) Bibliotheten eine reichere Ausftattung und freiere Geftaltung gaben. Aber auch fonft bat fich Ib. um bie Bebung bes geiftigen Lebens in Defterreich bleibende Berbienfle gefichert, und gwar nicht nur auf bem Bebiete ber Wiffenichaft fonbern auch auf bem ber Runft. Durch bie Umgeftaltung ber Atabemie ber bilbenben Ranfie aus einer Runftbehorbe und Runftgefellicaft in eine hohere Runfticule und bie Biebereinführung von Runftausftellungen an berfelben murbe bem fanfterifchen Leben und Streben in Defterreich ein neuer Impuls gegeben. Die Umgeftaltung ber Atademie wurde bon bem, wie erwähnt, als Runftreferent im Minifterium wirtenben Grafen Frang Thun, "biefem ausgezeichneten, fur bie Rund in mabrer Begeifterung erglubenden Mann", wie Karl v. Lutow ibn nennt. burchgeführt. Sierher gebort auch die Ditwirfung bei ber Erweiterung ber Aufgaben und ber inneren Gliederung ber "Centralcommiffion für bie Erhaltung und Erforichung alterer Baudentmale", Die burch ihre in ben einzelnen Rronlandern befiellten Conferbatoren eine bie antiquarifche Forfchung belebenbe und forbernbe Thatigleit entfaltet. Das Bert Thun's ift enblich auch bie Organisation ber 1851 ins Beben gerufenen "Centralauftalt fur Meteorologie und magnetifche Beobachtungen".

Damit mare bie Thatigfeit des Unterrichtsminifters Th., infomeit

fie eine Reform bes Unterrichtsmefens berbeiführte, im wefentlichen gefennzeichnet. In ber Sauptfache mar fie im 3. 1854 mit ber Canction bes Organisatione. entwurfes abgeichloffen. Bon ba an gerieth fie ins Stoden und beidrantte fic, infoweit nicht die burch bas Concordat geschaffenen Berbaltniffe Ginbugen brachten, auf ben Ausbau ber ins Leben gerufenen Institutionen. Der Tob Erner's, ber Seele ber Reformthatigfeit, auf ber einen, ber burch bie Beitlage gehinderte Ginfluß bon Bonit auf ber anderen Seite, hemmten bie Fortentwicklung. Die ameite Balfte ber Miniftericaft Thun's wird vornehmlich burch bie Thatigleit Des Cultusminifters ausgefüllt. Wahrend aber bort Bleibendes gefchaffen wurde, bas bem leitenben Minifter bas uneingeschräntte gob aller unbefangen Urtheilenden gefichert bat, bat die Folgezeit bas Gebaube, bas ber Gultusminifter aufgeführt hat, von Grund aus abgetragen. Far Th. erwies fich bie Bereinigung ber beiben Agenden infofern als nachtheilig, als im Urtheil ber Beitgenoffen ber Unterrichtsminifter entgelten mußte, mas ber Cultusminifter gethan. Während Die conferbative Partei ihn wegen feiner Rirchenpolitit mit bewundernder Berehrung feierte, flagte ihn alles, mas fich jum Freifinn in Defterreich befannte, gerade beshalb bart an. Die nachwelt muß, will fie gerecht urtheilen, die Ueberzeugungen bes Dannes und die Beitverhaltniffe in Rechnung gieben. Die Signatur erhielt die Zeit durch den Abichlug bes Concorbats mit Rom. Diefes brachte Beftrebungen ber Rirche ju Enbe, Die auf bem conftituirenben Reichstag bon Rremfier (Robember 1848) ihren Anfang nahmen, burch Berfundigung ber Grundrechte im Berfaffungeoctroi (Darg 1849). Die jeber bom Staate anerkannten Rirche und Religionsgenoffenschaft volle Autonomie auficherten, ibre Berftartung erhielten und bie babin gielten, Die Rirche bom ftaatlichen Ginfluffe gu befreien, die jedoch im Concordat bagu fuhrten, bas ber Staat ju Gunften der Rirche fich wichtiger Brarogative entaugerte und unter die Berrichaft der Rirche tam. 3m Gintlange mit den Befchluffen ber Bifcoldversammlung waren auf Grund zweier Bortrage Thun's an ben Raifer fiber Die Berhaltniffe ber Rirche jum Staat und jum öffentlichen Unterricht anjangs 1851 ber Rirche eine Reihe werthvoller Zugeftandniffe gemacht worben; bor allem wurde bas placetum regium, woran bie tatholifcheften Monarchen ftets mit größtem Gifer feftgehalten hatten, preisgegeben. Die Summe aller jener und weiterer Zugeftanbniffe jog bas Concordat. Gein eigentlicher Schöpfer war ber Fürsterzbifchof bon Wien, ber ftaatsmannische und gelehrte Carbinal Jojeph Othmar b. Raufcher, ber mit bem papftlichen Pronuntius Biale Prela bie Berhandlungen führte. Die Mitwirfung Thun's als bes leitenben Gultusminifters mar icon wegen ber Durchführung bes gwifden bem Raifer bon Defter reich und bem Bapft gefchloffenen "feierlichen Bertrages" felbitberftanblich; wenn er aber im verftarften Reichsrath verficherte, bag "bie leberzeugung von ber Berechtigleit, welche durch bas Concordat ber fatholifchen Rirche gegenüber geibt worben ift, es ftets zu ben ftolgeften und freudigften Erinnerungen feines politiichen Lebens mache, zu biefer Dagregel mitgewirft zu haben", fo hat er damit zu ertennen gegeben, bag es feinen innerften lleberzeugungen entsprach und bag er Die Berantwortung bafur bor ber Gefdichte übernehme. Gin Gegner bes 30fephinismus, ber die "freiheittobtende" Omnipoteng bes Staates, wie es in jener Rebe heißt, in Anspruch nahm, betrachtete er Staat und Rirche als vollfommen gleichberechtigte Gewalten, und deshalb verlangte er far bie Rirche die vollte Freiheit ber Gelbftbermaltung. Erft als bieje gemahrt worben, fei bie Bahn für die freiere Bestaltung auch auf anderem Gebiete geebnet" worben. "Sie große principielle Bebeutung bes Concordates" beftand nach ihm barin, "bat burch baffelbe die Geltung des fanonifchen Rechts auf bem Bebiet ber Rinde in jedem Theile Defterreiche wieder Geltung hatte, bag in einer Beit materian

liftifder Beftrebungen in Defterreich bie fittliche 3bee wieber in ben Borbergrund gefiellt und ein feierliches Reugniß fur bie emige heilige Grundlage bes Rechtes abgegeben werbe am Borabenbe einer Beit, in ber eben biefe Grundlage mehr als je aus ben öffentlichen Berhandlungen ju berichwinden ichien". Durch bas am 18. Auguft 1855 abgeschloffene und mit taiferlichem Batente bom 5. November tundgemachte Concordat erhielt aber die tatholische Rirche nicht nur ihre bolle Freiheit in Austhbung ber ihr guftebenben, aus bem firchlichen Berbande fliekenden Rechte, besonders in Sandhabung ber Aufficht und Disciblin aber bie ben Bifcofen untergeordnete Beiftlichfeit, in ber Erziehung und Unterweifung ber fur ben geiftlichen Stand beftimmten Jugend, in ber Anordnung ber gottesbienftlichen Sandlungen, es wurden nicht nur ber Geiftlichfeit bie ihrem Stande entiprechenden Rudfichten und Borrechte gefestich feftgeftellt und alle Beichrantungen binfichtlich ber Erwerbung von Gigenthum burch die Rirche aufgehoben, fonbern es murbe auch ber Ginflug ber Rirchengewalt auf die Ergiebung und ben religiofen Unterricht ber tatholifchen Jugend in feinem gangen Umfange bergeftellt und Schulen und Lehrer unter geiftliche leberwachung gebracht. Die in Die burgerlichen Berhaltniffe am tiefften einschneibenbe Dag. regel mar bie Ginfabrung eines neuen Chegefebes, fraft beffen bie Berbanblungen aber Schliegung und Trennung ber Che, jowie über ihre Ungultigfeitserflarung ben geiftlichen bon ben Bifchofen bestellten Chegerichten überwiefen murben, welche nach ben Borichriften bes tanonischen Rechtes, beffen Beftimmungen in bas Chegelet aufgenommen murben, Recht iprachen, mabrend bie Civilgerichte nur mehr über die burgerlichen Wirfungen ber Ehe entscheiben follten; einschneibend mar auch die Regelung ber Begrabniffrage. Auf welche Schwierigfeiten trop bes großen Entgegentommens die Berhandlungen in Rom und in Wien ftiegen, erhellt aus ben Berichten bes Tiroler Geiftlichen Alois Alir, ber als Rector ber beutschen Rationalfirche S. Maria dell' Anima, papftlicher Sauspralat, Uditore della Rota bon 1853-59 in Rom lebte. Go fchreibt er 1854 : "ber Ergbifchof bon Wien ftellte ben Grundfat auf: Die Rirche folle in allen firchlichen Unftellungen frei fein und nur bie Berpflichtung auf fich nehmen, feine Berfonlichteiten, welche bas Bertrauen ber Regierung aus Grund entbehren, anguftellen. Der Grundfat murbe geftrichen, mit ber Rote; Josephinismum sapit. Ergbifchof Raufcher lagt beshalb den Grundfag nicht fallen, er gibt ihm nur ein anderes Rleib". Aber auch ber Minifter war Rom gu wenig willfahrig, benn am 15. Januar 1855 weiß Flir ju melben: "Th. fteht übrigens nicht to feft, als Du vielleicht aus ber Beftätigung bes Spmnafialftubienblans vermutheft. Denn eine firchliche Bartei babier icheint feinen Sturg gu betreiben. Das Anbinben mit Deutschland will man eben nicht zugeben. Gine Baritat Diefer Art halt man für einen Berrath an ber Rirche. Man will bas Unterrichtswefen möglichft in firchliche banbe legen. Daß Wien von Feinden gegen Thun wimmelt, ift befannt. Es murbe mir gefagt, Thun mare langft gefallen, wenn nicht Raufcher ihn gehalten hatte. . . " Ginige Monate fpater ichreibt er: "Gin Concordat wird ficher jufammengeschweißt. Sinderniffe beffelben treten fibrigens in Defterreich felbft bon ber firchlichen Bartei Der Brimas von Ungarn bestürmte ben bl. Bater und bie Carbinale, ja nur tein Concordat jugugeben : Die ungarifche Rirche verliere bann noch bie Freiheiten, Die fie von Alters ber befeffen. Bon Olmut ift ber Canonicus U. hier, um die gleiche Tenbeng aus absolutem Gifer fur die Rirche gu verfolgen." Da jeboch ber Primas Szitowelly und ber feither verftorbene Ergbischof bon Olman ben Entwurf bes Concordates in Wien gebilligt und mitunterzeichnet", mußte Th. im Auftrag bes Raifers jenem fein Diffallen gu miffen machen. Aber and Retteler blidte mit Argwohn auf die Forderungen Defferreichs; ber Raifer babe auch in Diefer Ungelegenheit feinen entichiebenen Standpuntt eine

genommen und ausgesprochen: "Bis hierher, aber nicht weiter". Mai 1855 ton Erzherzog Ferdinand Max nach Rom, um im Namen des Kaisers den Dant str das Concordat abzustatten. "Dieser Dant", schreibt Flir, "mag nicht ganzüberstüssissiges der hein. . Die Aussertigung der Urkunde wurde verzögert – obwol doch der hl. Bater selbst im Castel Candolso seine volle Zusriedenheit ausgesprochen hatte. Der Dant des Kaisers gibt nun der Urkunde hoffentlich einen Borschub. Zugleich ersehen wir hieraus, daß in Wien keine Hindernisse mehr zu besorgen sind. Rauscher hat allerdings einige Punkte sub spe rati zugestanden: von Seite des Reichstathes, vielleicht auch der Minister, wäre ein greller Widerstand zu vermuthen, aber der Kaiser scheint in dieser geistlichen Angelegenheit unbedingt dem Erzbischos zu vertrauen. Das tirchliche Leben wird im Kaiserstaat eine völlig neue Gestalt besommen; aber der Episcopat und Clems wird seine Freiheit mit großen Strapagen bezahlen."

Bahrend auf allen Bereinen ber schwere Drud eines strengen Bereinsgesetes lastete, wurden die Bereine der Katholiten, welche sich ohne Rechtsverbindlickeit unter geistlicher Leitung zu Werten der Frömmigkeit und Rächstenliebe verpflichteten, davon eximirt, sodaß derlei Bereine nur der Genehmigung und der Oberleitung der Didcesanbischofe unterstanden, welcher den Landesches bloß von der Entstehung und Organisation des Bereins in Kenntniß zu sehen hatte und selbst Beziehungen solcher Bereine zu aleichartigen ausländischen gestatten konnte

Richt im gleichen Maße wie der katholischen Kirche kam den Akatholiken die gewährleistete Autonomie zu statten. Zwar wurden auch den Evangelischen und Jöraeliten manche Freiheiten zugestanden, aber die volle Freiheit brachte erst eine spätere Zeit. Ja, den Jöraeliten wurde die seit 1848 thatsächlich bestandene vollkommene bürgerliche Gleichstellung wieder entzogen, indem mit kaiserlicher Berordnung vom 2. October 1853 die Beschränfung der Besichsigkeit provisorisch wieder hergestellt und eine desinitive Regelung ihrer staatsbürgerlichen Berhältnisse als bevorstehend bezeichnet wurde. Und ganz im Sinne der Concordatszeit war es, daß sowol den Protestanten als den Israeliten gegenüber die orthodoge gegen die freisinnige Richtung im Schose dieser Religions-

genoffenichaften begunftigt murbe.

Auf die schwierigen Berhaltniffe, die durch bas Concordat, bas "gebrudte Canoffa", wie es fpater im herrenhaufe ber freifinnige Dichter Anaftafine Gran (Graf Anton Auersperg) nannte, geschaffen wurden, fann bier nicht eingegangen werben. Es fei nur erinnert an bie permanenten Streitigfeiten und Rampfe, die es herausbeschwor, die ben gemäßigt liberalen Baron Bratobebera im Abgeordnetenhaufe veranlagten, von der "Eiterbeule des confessionellen Sabers" ju fprechen, die beseitigt werben muffe. Um ichwerften wurden die geiftigen Intereffen geschäbigt und einsichtsvolle Batrioten mußten befürchten, bag alles mitfam Errungene auf bem Spiele ftebe. Diefer Empfindung gab ber auch bon Th. fo hochgeschapte Dichter Grillparger, gewiß tein Stürmer und Dranger im Sinne ber liberalen Partei, aber ein "Jojephiner" im ebelften Ginne bes Bortes, außer anderen beigenden Spruchen in dem berben Epigramm Ausbrud: "Un einen Unterrichtsminifter. Ginen Gelbftmord bab' ich euch angujagen. Gultusminifter bat ben Unterrichtsminifter tobtgefchlagen." Diefes bielcitirte, 1854 geschriebene geiftreiche Wort wurde nicht zur vollen Wahrheit; vielmehr fann man es beute getroft behaupten, bag es bas großte Berbienft bes ausgezeichneten Mannes war, bem Bebung ber Bilbung und Chriftenthum auf gleiche Beile am Bergen lag, bag wenigstens bas bobere Unterrichtsmefen burch bie Ungunft ber Beit feinen allzugroßen Schaben litt. Dit ber ihm eigenen Energie wachte er über feinem Berte und war mol bereit, ber Rirche und ben Bildbien Rugeftanbuiffe gu machen, Die bem Geifte ber Organisation nicht juwiber waren,

ie Organisation selbst blieb ungefährdet gerade burch die Thätigleit Thun's. bor ale nach Abichlug bes Concordate murben protestantifche Lehrer und te an Bymnafien und Univerfitaten berufen, icon aus bem einfachen weil bie Forderung bes Concorbate, bag nur fatholifche Lehrer anwerben follten, nicht erfüllt werben fonnte. Dit allem Rachbrud murbe gegen beffen Ginflug von firchlicher Seite madtig angefampft wurde, in Stellung gelchutt und biefe merthvolle Lehrfraft Defterreich erhalten -367 unter ber provisorischen Leitung bes wieder errichteten Unterrichtsriums burch Anton v. Spe nahm Bonik bauptfächlich infolge ber burch isgang bes Rrieges bon 1866 geanberten Berhaltniffe feinen Abichied -, bie Forberung ber Bifcofe, an ben Univerfitaten wieber bie (geiftlichen) nen einguführen, verhielt fich Th. burchaus ablehnend, und als im 3. far die mit der faiferlichen Sanction des Organisationsentwurfs für 1858 fict genommene Revifion bes Gymnafiallehrplanes Borichlage auftauchten, d Beidrantung bes griechischen Unterrichtes, Entfernung ber naturwiffenden Gegenstande aus bem Untergymnafium und eine Erweiterung bes hen Unterrichtes in ber Beife, bag gegen ben flaren Ausspruch bes Beilles Gewicht barauf ju fallen hatte, bas gange Wert in Frage ftellten, mte Th. mit ber rudhaltelofen Offenheit und burchaus fachlichen Behandder Begenftanbe, Die ihm ftete eigen war, nicht, Die Borfchlage ber ffalgeitschrift mit ber Aufforderung ju übermitteln, barüber bie Deinungen beerwelt einzuholen. Die eingehende Discuffion über bie Borichlage hatte ge, bag bie Befahr befeitigt und bon einer Revifion feine Rebe mehr Die eben ffiggirten Borfcblage waren herborgerufen worben burch bas , bas ber Zesuitengeneral P. Bedr 1854 gegen bie öfterreichischen Gymgerichtet hatte. Bereits 1852 mar die fruber gegen die Orben ber Jefuiten ebemptoriften getroffene Berfugung außer Rraft gefest und Diefelben in nich wieber zugelaffen worben und ichon am 20. November 1858 richtete terrichtsminifter an ben Orbensgeneral ber Jefuiten bie Unfrage "ob die haft Jefu in der Lage fei, bei Entwicklung ihrer Thatigfeit im Chmnafialhte fich in jeder Begiehung nach ben in ben öfterreichischen Staaten bem Borfchriften gu benehmen". Am 15. Juli 1854 wurde diefe Anfrage ben berneinend beantwortet und Bedr, ber fein Schreiben veröffentlichte, n emfter und würdiger Sprache bie Brunde bar, warum ber Orben ben fallonsentwurf nicht annehmen tonne. Die außere Organifation gwar nicht an, wol aber richtet er fein Berbammungsurtheil gegen ben Lehrind awar ohne fich um feine Begrundung ju fummern, fondern lediglich einer Abweichungen von ber ratio studiorum ber Jefuiten. Darunter en auch die Bormfirje, die in den obigen Borichlagen ihren Ausbrud Ih. blieb auch in biefer Frage feinem Standpunft treu: es wurden em Orden weitgebende Conceffionen gemacht, fodag es balb einige bon ben n errichtete Symnafien gab, die bas Deffentlichfeitsrecht hatten und ftaatsiche Beugniffe ausstellen tonnten, ohne bag ber Staat über fie ein Aufat hatte, aber "unberrudt hielt er an ber Bedingung feft, bag, wenn die I flagtliche Spmugfien übernehmen wollten, fie die Bestimmungen bes fationsentwurfes und ber ftaatlichen Approbation ihrer Lehrer einhalten und brachte baburch die Bewegung jum Stillftanbe". Gine fraftige gung erfuhren biefe auf Erhaltung bes Gewonnenen gerichteten Been burch ben Berlauf bes beutschen Philologentages, ber, jum erften Dal tereich, im 3. 1858 in Wien abgehalten wurde; in begeifterter Rebe abegu gunbend wirfte, ichilberte Th. beim Festmahle bie Bedeutung gie und feierte "bie Bemeinfamteit wiffenschaftlicher Beftrebunger

Deutschland und Desterreich als eine Idee, deren sortschreitende Entwicklung a mit freudiger Theilnahme beobachte". Und als bald barauf die Bischofe der Lomb.-venet. Königreiche an den Kaiser eine Beschwerde gegen die neue Symnasialeinrichtung richteten und der Statthalter Erzherzog Ferdinand Max (der nochmalige Kaiser von Mexico), bereits eine Commission zur Berathung des Lehrwesens einberusen hatte, stellte Th. dem Kaiser die Consequenzen vor, wenn man in den Prodinzen über allgemeine Maßregeln der Regierung tagen und lagen dürse und die Commission wurde verboten. Man begreist es demnach, daß Rauscher, wie Flix am 15. Januar 1859 meldet, "vieles an den gegenwärtigen Juständen des Studienwesens mißbilligt", und daß er Th. nur zu halten sucht, weil er seine Persönlichkeit liebe und es noch schlechter würde, wenn er zurückträte.

Mit dem unglücklichen Ausgang des italienischen Krieges von 1859 trat ein Wendepunkt in der inneren Politik des Kaiserstaates ein. Die absolutifilichentralistische Regierung wurde durch das Octoberdiplom (20. October 1860) beseitigt und versassungsmäßige Zustände angebahnt. Im Bordergrund stand die Regelung der ungarischen Frage und damit hing die Aushebung einer Anzahl von Centralstellen, darunter des Ministeriums für Cultus und Unterricht zusammen. Mit Handscheiben vom 20. October 1860 wurde Graf Leo Th. seiner Stellung enthoben und ihm "in Anerkennung seiner vorzüglichen Dienste" das Großlreuz des Leopold – Ordens unter gleichzeitiger Berufung in den ständigen Reichsrath verliehen. Die Atademie der Wissenschaften ernannte ihn zu ihrem

Ehrenmitgliebe.

Das weitere Beben Thun's wurde, foweit es ber Deffentlichfeit angeharte, burch feine parlamentarifche und politifche Thatigfeit ausgefüllt. Schon 1861 unter ben erften lebenslänglichen Mitgliedern ins Berrenhaus berufen und in bemfelben Jahre in ben bohmifchen Landtag, bem er in ben Jahren 1861-1867, 1870, 1883-1889 angehörte, gewählt, nahm er in beiben Rorperichaften eine berborragenbe Stellung als Parteifuhrer ein: bort ber confervatiben, bier ber feubalen und czechifchen Partei. Aber burch ben tiefen Ernft innerfter Uebergeugung, burch bie vornehme Urt bes Bortrages, Die nicht burch rhetorifche Mittel blenben, fondern durch icharfe Argumentation und Beherrichung bes Gegenstanbes übergeugen wollte, bor allem burch bie gwar febr entichiebene, aber ftete in ben Befegen ritterlichen Unftandes fich bewegende, eble Rampfweife, wußte er fic Die Sochachtung auch feiner politischen Begner unbermindert gu erhalten und blieb bis ans Ende eine martante Ericheinung im politifchen geben, beren Aeugerungen Gewicht und Achtung behielten, auch wo man fie befampien mußte. Dit ber ihm eigenen Grandlichfeit und Gemiffenhaftigleit finbirte er alle bortommenben Fragen, wie ungablige Borftubien und Bemerfungen, Die fich in feinem Rachlag fanden, beweifen. Für bas parlamentarifche Leben war er burch reiche Erfahrungen bes Dienftes und beg Lebens und vielfeitig umfaffenbe Renntniffe, bie er ber bis in fein hobes Alter feftgehaltenen Gewohnheit ernfte Berture nur mit dem Bleiftift in der Sand gu machen bantte, wie wenige borbereitet. Bon bem Ernfte, mit bem er feine Pflichten als Parlamentarier auffaßte, seugt eine Meugerung in einer feiner erften Reben. Es banbelte fich um Die 3mmunitat ber Abgeordneten bes Reichsraths und ber Landtage. Rachbem er einige Bebenten gegen bie Regierungeborlage, wie fie aus ber Commiffioneberathung hervorgegangen war, vorgebracht, beift es bafelbit: "Gin brittes Bebenten enblich, bas mir borichwebt, bezieht fich lediglich auf die Aufschrift bes Befegentwurfes. Es heißt: "Gesehentwurf binfichtlich ber Unverlehlichfeit und Unverantwortlich-teit ber Mitglieber bes Reicheraths." Dir scheint biese Begeichnung logisch nicht richtig . . . . aber ber Ausbrud wiberftrebt auch meinem Gefühl. 3ch bente

es ist eine Ehrensache für jeden Menschen, verantwortlich zu sein für alles, er spricht und thut. Unverantwortlich sind nur Irrfinnige und Betrunkene, wenn mir jemand sagt, daß ich für das, was ich spreche, nicht jedem, der Interesse hat, mich zur Verantwortung zu ziehen, wirklich verantwortlich

to murbe ich es ale eine Beleibigung anfeben."

In politischer Sinficht versocht er bas Princip ber nationalen Bleichhtigung und ber Autonomie ber ganber gegen nibellirenben Centralismus, ber aber an der jum Bobl bes Reiches nothwendigen Ginheit fefthaltend. n muffe fich gegenwärtig balten, führte er im bohmifchen Landtag aus Grengen babon und die Rothwendigfeit, bei ber Durchführung nie bie Itifden Beburfniffe aus ben Mugen zu verlieren; nie bie Confequeng baraus gieben, die allerdings bon Fanatifern auf ber einen ober ber anberen Geite genug gezogen worben ift, bag bie formelle Gleichberechtigung gur Berftellung ber Buftanbe in allen Begiehungen fuhren folle." Fefthaltend an ben alten wifden Institutionen hielt er bas "constitutionelle Spftem" und die "parlantarifche Regierungsform" fur ausfichtslos in Defterreich und, um feine Unu erharten, überfette er 1863 bie Schrift bes Earl of Grey "Die parlantarifde Regierungsform betrachtet im Sinblid auf eine Reform bes Barlamentes" blegte in einem Unhang feine Meinung "über die Ausfichten ber parlamennichen Regierungsform in Defterreich" nieder. Durch Aufenthalt im Lande b eingehenbes Stubium mar er ein ebenfo genquer Renner wie groker Beuberer ber englischen Berfaffung, aber er war fich bewußt, daß fie bort tonich erwachsen und fich nicht auf andere Lander mit anderen Berhaltniffen tiad übertragen laffe. "Riemand, ber Ginn für Freiheit und für politifche tige bat", beißt es in der Borrede, "tann England betreten ohne erhebende Mindungen und ohne ben Bunfch, fein Baterland abnlicher Ginrichtungen Abaftig werben ju feben." Es tonne fich fur Defterreich, meinte er, nur num handeln, allmählich bie Boraussehungen für eine parlamentarische Rerungeform gu fchaffen. "Daß bie Beiten bes abfoluten Regiments auch in flerreich vorüber find", babon ift auch er überzeugt, aber "nicht ber Conutionalismus, fondern bie Befreiung bon bem centralifirenden Beamtenmente und ber auf baffelbe gegrundeten Omnipoteng ber "Staatsgewalt" ift große politische Angelegenheit, welche bie nachfte Butunft bewegen wird." befchrantte Monarchie", in ber er im Gegenfage gur "Scheinmonarchie bes titutionellen Spftems" bas beil Defterreichs erblidte, fcbien ihm burch bas oberdiplom gefichert, bas "eine neue Berfaffung für Befammtofterreich in ficht ftellte, eine Berfaffung, Die eine politisch-freie Bewegung auf Grundlage reprafentativen Institutionen bieten follte, die aber nicht eine Copie waren Berfaffungen, die anderswo befteben, fonbern bie gegrundet fein follte auf eigenthumlichen Buftanbe und bergebrachten Rechte ber einzelnen Beftand-Le bes Raiferthums und bie baburch einen fpecififch ofterreichischen Charafter Mten follte". Durch bas Webruarpatent von 1861, bas biefes Diplom burchen follte, ichien es ihm vernichtet, denn "die Februarverfaffung hatte hauptlich ben Charafter, ein Barlament ju ichaffen für bas gange Bebiet bes Terthums Defterreich . . . . jugleich mit einer gewiffen nationalen Tendeng. lag in ihr die Tendeng, ber deutsch-liberglen Partei bas Uebergewicht ju verffen und badurch auf parlamentarischem Wege ihr die Dacht und einen Ben Ginflug auf die Regierung bes gangen Reiches in die Sand gu legen." Schmerlingifche Berfaffung und befonders ihre Landes- und Bahlordnungen mpite er auf bas beftigfte und feine Berrenhausreben trugen gur Erichutteg bes Spftems nicht wenig bei - und er begrußte beshalb die Siftirungs-Bregel bes Grafen Belcrebi bom 20. September 1865. Die neue Regierung

ichien ibm "an mabrem Freifinn ber fruberen nicht nachzusteben, an Ghrlichleit Aufrichtigfeit und Berftanbnig ber vielgestaltigen Gigenthumlichleiten Defterrich ibr weit fiberlegen" ju fein. Das ungludliche Rriegsjahr 1866, bas Defterreid ben Ausschluß aus Deutschland und trot fiegreicher Schlachten ben Berluft einer blubenben Proving brachte, fuhrte in feinen Folgen ben Sturg Belerebi's und bie endliche Regelung ber Berfaffungeberhaltniffe im Innern, jumal bie Befriedigung Ungarns, beffen Conberanfpruche alle Schwierigleiten verurfacht batten, berbei. Die Radricht ber ungludlichen Schlacht bon Roniggrat und ber auf fie um mittelbar folgenden Greigniffe erichatterten ben glubenben Batrioten Ib., ba fonft in allen Aufregungen bes öffentlichen Lebens fowie in perfonlichen Ber baltniffen jenen Bleichmuth beobachtete, ber ihm bei feinen Berehrern ben Ramm eines "driftlichen Stoifers" eintrug, auf bas beftigfte. "Ich habe", fcreibt n feinem Freunde Anton Auersperg am 30. Juli 1866, "bittere Ehranen geweint, vielmehr noch am 6. als am 5. Juli. Jest beschäftigt mich nur ber Bebante: Wie wird jest Defterreich noch regiert werden tonnen? . . . Defterreich tann nach meiner Ueberzeugung nur mehr gerettet werden unter zwei Bedingungen, Die leider beibe febr unwahrscheinlich find, aber umfomehr von jedem aufrichtigen und halbwege verftanbigen Defterreicher mit aller Rraft angeftrebt werben muffenerftens: eine febr fraftige freifinnige Regierung (borunter berftebe ich freilich, wie bu meißt, etwas gang anteres, ale viele andere Leute) und gweitens aufrichtige Ginigung ber Bolfer und Entwidlung einer gefammtofterreichifden Gefinnung trog und aus ber Berichiebenheit nationalen und provincialen Bewußtfeins. Ben großer Bichtigfeit wird beshalb bie Saltung ber Deutschen in Defterreich fein Man follte benten, bag fie ben neueften Thatfachen gegenüber, welche bie Frantfurter Beftrebungen fortan unmöglich gemacht haben, genothigt fein wurben, fich mit ungetheiltem Bergen ber ofterreichischen Ginigung gugumenben es boch wol offenbar, bag Comary - Roth - Golb nur mehr bie Farbe einer beutschen Republit fein tann, Die Defterreichs Bernichtung porquefent. Ber nicht bies wunfcht, fonbern bag Defterreich einft feine Stellung in Deutschland wieber erringe, ber follte anertennen, baft es au bem Ende porerft erftarten muß und bagu nur nationale Berfohnlichfeit, nicht nationale Suprematiegelufte und ber bon ihnen ungertrennliche Saber fuhren tann. Bare es boch nur moglich, ben Reim ju einer großen öfterreichischen Partei ju legen! Aber freilich, ich tann nach wie bor fein anderes Programm für ausführbar und rechtlich gulaffig ertennen, als: Ginheit aus bem biftorifchen Pluralismus bervormachlend und baber ein Parlament mit ftaatsrechtlichem Charafter oberhalb ber Lanbtage. Erft tann und nur infoweit, als es burch ben ftaatsrechtlichen Ausgleich mit allen Lanbern ermöglicht wirb. bis babin - nach Umftanben Surrogate obne ftaaterechtlichen Charafter jum Zwede allfeitiger Berftanbigung und Beranbilbung einer öffentlichen Deinung und öfterreichischen Bartei, aber monarchifche Regierung." In feiner Antwort weift Anton Auereperg ben Bebanten "Defterreichs Stellung in Deutschland wieberquerringen" entidieben gurud und beiont noche brildlich bie Rothwendigfeit, bas Gefühl nationaler und geiftiger Bufammengehörigfeit ber Deutschen in Defterreich und Deutschland gu fraftigen und bon Thun's Programmen erflatt er: "Die alten abgelebten Trabitionen und bas gabe Wefthalten baran find ja eben unfer Unglud und werben es bleiben, wie ich fürchte." Er fann ben bon Th. empfohlenen Beilmitteln feine große Birfung prognofticiren. "Das erfte: eine ,fraftige, freifinnige Regierung' flingt in bem Epitheton bortrefflich , wenn bu aber erlauternd beilugft, bag fie nur eine monarchifche (b. b. perfonliche) fein tann, fo muß ich bemerten, bag wir eine folde ja bis jur Stunde gehabt haben, bag fie in gewiffem Sinne auch fraftig gemefen fei und daß fie niemand gehindert batte, jugleich auch freifinnig gu fein, baß sie aber bemungeachtet die in Oesterreichs Annalen dis jest unerhörte Schmach ber letten Greignisse von uns abzuwenden nicht vermochte. Das zweite Mittel varlamentarischer Einheit auf Grund des staatsrechtlichen Ausgleichs mit allen Andern anbelangend, din ich, obschon von Hause Idealist, dies doch nicht genug, um daran ernste Hossungen knüpsen zu können. Du selbst dist nicht so songuinisch, die Verwirklichung so bald zu erwarten. Du schlägst mittlerweile dasur "Surrogate ohne staatsrechtlichen Charakter" vor, nun, ehrlich gestanden, gerade diese Surrogate haben uns in letzter Zeit so gründlich den Magen verdorben, das wir, wenn uns endlich nicht gesündere und reinlichere Kost geboten

wird, an galligem Erbrechen ju Grunde geben muffen."

Rachhaltiger, als es 1860 ber Fall gemejen mar, jog man aus bem Unalud bon 1866 bie unvermeiblich geworbenen Confequengen. Durch ben Musleich mit Ungarn murbe biefes mol befriedigt, aber bie bisberige Ginbeit bes Raiferthume Defterreich geloft, inbem fortan Die Lanber ber ungarifchen Rrone und bie Erblande nur burch ben Berricher und eine Reihe Ungelegenheiten, Die Ungarn ale gemeinsame gnerfannt hatte, verbunden blieben. Das öfterreichische Barlament wurbe, ba es burch Siftirung infolge bes Septemberpatentes (1865) befeitigt war, als es Juli 1867 wieder einberufen wurde, bor bie bollendete Thatlade eines "borlaufigen" Abtommens, fur bas bie Rrone ihr Bort berpfanbet hatte, geftellt, bas es ratificiren follte. In ber Abreffe, mit ber bas Berrenhaus bie Thronrebe beantwortete, wurde wol ben "begrundeten und dwerften Beforgniffen, ju benen bie ftaaterechtliche Zweitheilung bes icon burch feine Lage im Bergen Europas bem Anprall aller politifchen Sturme bes Welttheils breisgegebenen Raiferreiches in biefem Augenblid nach bem Berluft einer gefegneten Brobing und bem Ausicheiben aus bem beutichen Bunbesbereine Anlag gebe", Ausbrud verlieben, aber bie Bereitwilligfeit ausgesprochen, an ben infolge bes Musgleiches nothigen Berhandlungen fich ju betheiligen und an bem Ausbau und ber Befeftigung ber Berfaffungsgefete mitzuwirten. Obwol nun Th. "mit vielem, mas ber Abregentwurf enthielt, theils vollfommen, theils wenigftens im wefentlichen einverftanden" ju fein ertlarte, brachte er bennoch viele wefentliche Abanderungen in Untrag, Die er in einer groß angelegten, leibenschaftslofen Rebe, Die unter bem Titel: "Die flaatsrechtliche Zweispaltung Defterreichs" (Wien 1867) im Drud erichien, begrundete. Dit allem Rachbrud bertrat er bornehm= lich ben Standpuntt, daß man nicht banach ftrebe, Ungarn gegenüber ein sparates conftitutionelles Staatsgebilde berguftellen. Denn "fefthalten wollen wir, wir alle bom Aftrften bis jum Bettler, Alle, bie wir die Bebolferung ber nicht jur ungarischen Rrone gehörigen Ronigreiche und Lander bilben, an bem Mrundgebanten ber Ginbeit Defterreichs, bes gangen Defterreichs, in bem wir eboren und aufgewachsen find; an ihm hangt unfer Berg, unfer ganges, ungetheiltes Berg". Mus rechtlichen und aus politifchen Brunden vermoge er nicht anguertennen, "bag ber jest tagenbe Reichsrath eine Reichsvertretung und folglich auch nicht anzuerfennen, daß er ein berfaffungsmäßiger Reichsrath fei". Er und feine Befinnungsgenoffen feien nur erschienen, geborfam bem faiferlichen Rufe, "um fiber Alles bas, worfiber wir befragt werben, unfere aufrichtige Meberzeugung auszusprechen . . . ohne ein anderes Mandat, nicht in Ausabung eines verfaffungemößigen Rechtes, und was wir thun und fprechen mogen . . . es hat feine andere Bedeutung, als ein Ausbrud unferer perfonlichen leberjengung, und nicht eine berfaffungemäßige Wirtfamteit tonnen wir dem beimeffen, mas baraus hervorgeht". Deshalb tonne er fich auch "bei ber Auforderung , welche durch eine taiferliche Botschaft beute an Diefes bobe Saus gelangt ift, eine Deputation gur ungarifchen Rronung gu entjenden, nicht bafftr utlaren", weil geine folde Botichaft nur gewünscht werden fann und nur eine

Bebeutung hat, wenn ber Reichsrath eben ein versassungsmäßiger ist" und wihn als solchen anzuerkennen er mit seinem Gewissen und seiner Ueberzeugm nicht vereinbaren könne. "Wohin ich mich umsehe", sährt er fort, "vergeblisse ich nach klarem Rechte, überall treten mir nur Thatsachen entgegen w großentheils einseitig geschaffene Thatsachen. Thatsachen sind nun zwar w großem Belange für die Geschicke jedes einzelnen Menschen, und nicht mind für die Geschicke von Staaten und Bölkern; allein von nicht minderem Gewich sind Grundsähe, die auf ewiger Wahrheit beruhen." Den Dualismus selbst ha er wol für etwas berechtigtes, allein "die staatsrechtliche Zweitheilm Desterreichs und somit das Gebilbe, das heute vor unseren Augen schwebt, i nicht das rechte Maß des Dualismus, das in der österreichischen Geschichte keincht wieden Geschichte keinen Geschichte Beschichte Bes

grundet ift und bas bie öfterreichische Staatseinheit vertragen fann".

Obwohl durch die Decembergefebe des Jahres 1867 die ftaatsrechtlie Zweitheilung und ber verfaffungemäßige Reicherath für "bie Ronigreiche Lanber" gefetlich fixirt maren, hielt Th. an feiner Auffaffung mit Babigteit ! und er icheute fich nicht, aus biefer feiner Uebergeugung bie Confequengen Denn als er bie Ginladung gur erften herrenhausfigung unter b "Burgerminifterium" Auersperg erhielt, richtete er an ben Brafibenten eine G gabe, in der er fein Ausbleiben motivirte und die fich ju einem Broteft cer Die Berfaffung geftaltete. "Diefes Berrenhaus", fuhrte er aus, "foll ein & ftandtheil eines Organs jur conftitutionellen Bertretung aller berfelben Konignid und Lander fein, beren gefetliches Recht fich nicht bes Schutes ber Rrone b heiligen Stebhan erfreut. Mus Erflarungen, Die ich bei wiederholten Anlate öffentlich abzugeben genothigt war, ift Guer Durchlaucht befannt, bag bie to wie ein folches Organ geschaffen worben ift, mit meinen Rechtsauschanungen unlöslichem Biderfpruche fteht, und bag beffen Aufgabe, Die ftaatsrechtliche Jun gestaltung burchauführen und unbeilbar zu machen, mir als eine fur Deftern verberbliche ericbeint. Obgleich es mir unter Berhaltniffen, unter welchen id alles, mas mir beilig und theuer ift, unberechtigten Ungriffen ausgesett febe' bie Berathung ber Gefete, welche bas Concordat befeitigen follten, ftand in In ficht - "mehr als je bochft erwünscht mare, an irgend einem Orte noch fenn bin meine Ueberzeugungen mit Benugung ber Bortheile parlamentarijden In handlung und bes Privilegiums ber Rebefreiheit vertreten gu fonnen, nehme i boch Anftand, das hohe Saus durch mein Ericheinen in ber morgigen Sin ju nothigen, bag es in meiner Begenwart die Frage erortere, ob es bie fe Mitgliedern jugeficherten Rechte auch benjenigen zuertennt, welche bie guld feit beffen beftreiten, mas es infolge ber Staatsgrundgefege als feinen Ben Anfpruch nimmt . . . 3ch bin Aberdies im 3. 1861 jum lebenslänglichen! gliebe bes herrenhaufes ernannt worben, welches ein Bestandtheil eines ge öfterreichischen Reichsrathes fein follte. Diefes Berrenhaus befteht nicht Die Berfammlung, welche gegenwärtig benfelben Ramen tragt, ift etwas me anberes. Bum Ditglied einer folchen Berfammlung bin ich niemals worben, und ich halte mich beshalb nicht einmal fur berechtigt, in it Sit einzunehmen." Auf ben Beichluß bes Berrenhaufes, bag ein & gegen den Rechtsbeftand ber Berfaffung nicht geftattet werden tonne, u es nicht in ber Lage fei, Th. aus feinem Berbanbe gu entlaffen, ba b glieder bom Raifer ernannt feien; Th. moge bemnach, wenn er fich nid als Mitglied fuble, beim Raifer um feine Enthebung eintommen, erfchies Saufe und ertlarte, ber Bumuthung um feine Enthebung einzuschreits er nicht nachtommen mogen, weil Diefelbe feiner gangen Auffaffung haltniffes nicht entfpreche, wohl aber habe er es fur feine Schulbigfeit bem Raifer bon ber Erledigung feiner Gingabe Angeige gu erftatten.

babe er folgendes Sandichreiben erhalten : "leber Ihre Gingabe bom beutigen Tage febe 3d Dich nicht veranlagt, Gie bon ber Ihnen verliehenen Burbe eines lebenslanglichen Mitgliebes bes Gerrenhaufes ju entheben. Gie haben baber als folches Ihren Berpflichtungen nachzutommen." Infolge beffen halte er es für feine Pflicht, der Berfammlung beiguwohnen. Auf feine Auffaffung tam er trokbem auch fpater wiederholt jurud. Und bie lebergengung, bag burch ben Dualismus und ben cieleithanischen Staat mit feinem fonberanen cieleithanischen Parlament die Machtstellung bes Reiches gelitten habe, wurzelte fo tief, bag er 1877 in einer Schrift "Bur Revifion bes ungarifchen Musgleiches" für feine 3been eintrat, bei feiner Gelegenheit verfaumte barauf gurudgutommen, und noch im 3. 1888 in einer Rebe - es war feine lette -, Die wegen bes ernften Schmerges bes greifen Patrioten einen ftarten Ginbrud machte, Ermägungen Musbrud gab, "bie ihn fcmer bebruden" und "bie er nicht mit fich ins Grab nehmen möchte". Die Rebe richtete fich bornehmlich gegen bie auf bas taiferliche Banbichreiben an Beuft bom Jahre 1868 gurudgebenbe Begeichnung Sfterreichifch-ungarifche Monarchie" ftatt ber fruberen "Raiferthum Defterreich", und bie Menberung bes Sprachgebrauches t. u. f. fur bas Beer und bie gemeinfamen Ginrichtungen und bie Sofamter ftatt ber fruberen f. I., bas mehr bem Bewuftfein ber Reichseinheit, Die ihm hoher ftebe als Die Staatseinheit, entfpreche. Jenes Sanbichreiben fei nie gefeglich fixirt worben, und ber Borgang bes bamaligen Minifters, ben Ramen bes Couverans mit einfliegen gu laffen, mare uncorrect gemefen. (Das Borgeben Beufl's in einer ftaatsrechtlich fo bebeutsamen Frage tabelten feinerzeit auch entschiebene Centraliften und Liberale. wie g. B. b. Arneth.) Man befinde fich burch ben Dualismus in einem "leibigen Brobiforium ber bedentlichften Art"; biefe Thatfache muffe man fich in allen Pagen bor Augen halten, für bie Berbreitung ber richtigen Anschauungen Gorge tragen und im allgemeinen Sprachgebrauch an ber Bezeichnung "Raiferthum Defterreich" fur die Gesammtmonarchie festhalten. Geradezu leidenschaftlich be-tampfte er die Politit feines Jugendfreundes Beuft, gegen den er fich gleich bei feinem Gintritt in die öfterreichischen Dienfte ablehnend verhielt und beffen "liberale Schwindeleien" er ftete auf bas icharifte berurtheilte. Die Brogmachteftellung Defterreichs, Die ihm fo fehr am Bergen lag, ichien ihm burch jene Bolitit arg gefährbet.

Biel heftiger als bie burch ben Ausgleich Ungarn eingeräumte Sonberftellung befampften Th. und die bon ihm geführte czechifch autonomiftifche Bartei bie burch bie Staatsgrundgefete in Cisleithanien gefchaffene Berfaffung, Die ben Geblanden Die erfehnte Freiheit und Gingeit brachte. Der Schwerpuntt bes Rampfes lag im bohmifchen Lanbtag, in bem Th. und fein Schwager Clam mit ben Gzechen für bas "bobmifche Staatsrecht" fochten. Immer mehr trat ber Gegensat herbor, in bem fich Th. jum Deutschthum fühlte. 3war verfichert er in einem Briefe an Anton Auersperg aus bem Jahre 1867, "ich wunfche ebensowenig, bag Defterreich flavifch werbe, als bag noch langer es fur patriotifch gelte ofterreichifch und beutich fur ibentisch ju erflaren". Als aber bie Gegenfage swiften ben Deutschen und Czechen im Prager Landtag immer fchroffer wurden, trat Die Barteinahme fur Diefe immer ftarter hervor. Den Sobepuntt erreichten bie Berfaffungefampfe im 3. 1870, ale bie Lanbtagemajoritat bie Bornahme ber Bablen fur ben Reichsrath trot taiferlicher Boticaft und taiferlichen Refcripts beharrlich berweigerte, fo bag ber Landtag aufgeloft und birecte Bablen angeordnet werden mußten. Die Abreffen, mit benen Botichaft und Refeript beantwortet wurden, vertrat Th. und fcolog fich fammt feinen Befinnungsgenoffen ber czechischen Declaration gang an. Die Berwirklichung biefer Bestrebungen suchte Graf Sobenwart, ber anfange 1871 bas Ministerium Botodi

ablöfte, in ben bom bohmifchen Landtag aufgestellten "Funbamentalartiteln" # bringen, burch bie an Stelle bes einen aus herrenhaus und Abgeorbnetenant beftebenben Barlamente für alle Konigreiche und Lanber außer Ungarn, bie 17 Landtage treten follten, Die burch Delegationen gewiffe Angelegenheiten, bu man ale gemeinfame anerkannte, ju berathen batten. Ffir biefe Beftaltung Defterreiche fuchte Ih. in einer Rebe im conferbatiben Berein in Brag auch bei ben Clericalen Steiermarts Stimmung ju machen ("Der Friede im Saufe Defter reichs", Grag, Rathol. Pregverein, 1872). Und als nach turgem Beftanb bes Minifterium Sohenwart burch Beuft und Andraffy gefturgt und bom berfaffunge treuen Ministerium Auersperg abgeloft worden war, trat Th. mit allem Rach brud fur bie Abstinengpolitit ber Czechen in bie Schranten, und er berfocht fie auch gegen bie magvollere Stimme eines confervativen Barteigangers in einem Auffag: "Der Foberalismus im öfterreichischen Barteitampfe" (querft in ben hiftorifch - politischen Blattern, bann felbständig Brag 1875 erschienen). Dieier Auffat enthalt fein politifches Crebo: Die Durchführung ber foberalififden Weftaltung Defterreichs auf Brund bes Octoberbiploms. Die bohmifche Abftinens politit fei ein Broteft gegen den trans- und cieleithanischen Separatismus. Die legitime monarchifche Autoritat muffe aufrecht erhalten werben. Daber tonne ber Sieg über ben gerftorenben Liberalismus nicht gegen und nicht ohne ben Billen bes Monarchen errungen werden. "Rur monarchifche Thaten tonnen Monarchien retten. Gine folche That war bas Octoberbiplom; ihre Ausführung murbe unterbrochen, weil fie nicht genfigend vorbereitet mar. Es handelt fic barum, bas Begonnene ju vollenden. Beil bem Monarchen und feinen Bollem, wenn es ihnen vergonnt ift, ju bem erfebnten Berte freudig und opferwillig mitzuwirten. Das ift bie Lofung unferer Berfaffungewirren, Die wir anftreben, nach unferer Uebergeugung bie allein mogliche beilfame Bolung, Die Rettung Defterreichs."

Bahrend aber Ih. in ben großen Berfaffungsfragen für die Selbständigleit ber eigenberechtigten Königreiche und Länder gegen die Staatseinheit Cisselthaniena eintrat, betämpste er mit gleichem Nachdruck alle Bestrebungen, die die Ginheitlichkeit Bohmens in Frage stellten: die Zweitheilung der polytechnischen Schule, der Universität in Prag und die von herbst 1884 beantragte nationale Bezirksabgrenzung Bohmens, Bestrebungen, deren theilweise Berwirklichung, wie nicht geleugnet werden kann, dem Rationalitätenkampse manches heftig um-

ftrittene Rampfobject entzogen bat.

Die Decembergefege bes Jahres 1867 fchufen jeboch nicht nur eine neue Berfaffung, fonbern ftellten Defterreich auf neue, freiheitliche Grundlagen : ihre Confequeng war bor allem die Ginbringung eines neuen Chegefebes und eines Bollsichulgefetes, burch die Die Beftimmungen bes Concordats befeitigt murben-Un ben Debatten, Die fich im herrenhaus an Diefe Borlagen fnfipften, betheiligte fich Th. und befampfte auf bas entichiebenfte bie einseitige Bofung bes gwifden bem Raifer und dem heiligen Stuhle gu Stande gefommenen Bertrages. Diefe Reben riefen in gemiffen Rreifen eine große Birtung berbor und brachten ibm, wie jene Bortrage an den Raifer aus dem Jahre 1851, biele begeifterte Buftimmungefundgebungen aus bem In- und Austande ein. Und als jene Borlagen Gefehestraft erlangt hatten und ber Rampf, insbefonbere jener um bie Schule, bom Barlament in bie tatholischen Bereine verlegt morben mar, marb er nicht mube, mit ber bollen Rraft feiner aus tieffter Uebergengung quellenben Beredfamfeit auf Ratholifentagen und in ben Berfammlungen ber Dichaelsbruberichaft fur bie confessionelle Schule und gegen die Reufchule, wie fie gum Beile Defterreichs burch bas Reichsvollsichulgejes begrundet worben war, ju

ampien. Dit gleichem Rachbrud befampfte Th. Die confessionellen Gefete bes

Tahres 1873.

Thun's Streben war barauf gerichtet, eine große conferbative Partei in flerreich ju begrunden. Fur biefen 3med mar ein großes confervatives fathothes Organ unerläglich. Er betheiligte fich beshalb 1861 an ber Brunbung Baterlandes", bas in ben politischen und confessionellen Rampien ber letten bernnien immer größere Bebeutung gewann. Diefe Thatigfeit verurfachte ibm, barfeben bon ben materiellen Laften, die meifte Arbeit und Ermfibung und nochte ibm Sorge bis ans Enbe. Er war der geiftige Erhalter des Unterehmens, beffen große Barbe immer mehr auf ihn fiel. Durch bas große Bermuen, bas man ihm entgegenbrachte, und feine ausgebehnten Beziehungen gelang ibm bas Unternehmen trot aller Schwierigfeiten über Baffer ju halten. Er tieb auch felbft hanfig großere und fleinere Auffage fur bas Blatt, bie, wenn ab nicht bon ihm gezeichnet, boch durch die Sachlichkeit und ben ruhigen, boreimen Ton meift ben Urheber verrathen. Deshalb mar er auch bereits im . 1862 für eine freiere Bewegung ber Breffe eingetreten. "Bie heutzutage", bete er in einer Rebe im Berrenhaufe aus, "nicht nur bei uns, fondern in an Guropa, und infolge weltgeschichtlicher Ereigniffe, die niemand andern ober dagngig machen tann, bie Berhaltniffe fteben, fo muß gerabe ber Sache bes antes und ber Bahrheit nicht mehr gebient werden burch Brabentibmagregeln, obl aber tann fie heute noch fiegen im offenen Rampfe, und bas ift es, um mas ich handelt. Die Sache bes Rechtes und ber Bahrheit tann nur geforbert wien baburch, bag alle biejenigen, in beren Bergen fie lebt, nie mitbe werben, Berall, wo ihnen dazu Belegenheit geboten ift, ber Bahrheit bas Beugniß gu eben und mit mannlichem Duthe einzutreten für ihre Neberzeugung, ohne Rudof auf Gunft und Ungunft, ohne Rudficht auf vorübergebende politische Conellationen. Das ift es, mas wir brauchen, auf allen Bebieten bes geiftigen wens, und folglich auch auf bem Gebiete ber öffentlichen Breffe: eine rege, athige, fibergeugungstreue Thatigleit im Sinne und im Intereffe ber conmaliben 3bee. Damit biefe aber möglich ift, brauchen wir eine freie Bergung ber Breffe."

Die immer bas Urtheil fiber ben Polititer Th. ausfallen mag, bas ja murgemaß bedingt ift bon bem Standpuntt, ben ber Beurtheiler felbft in biefen mgen einnimmt, in obigen Worten hat Th. felbft fein ganges öffentliches Birten gefenngeichnet: er ift ftets mit mannlichem Duthe eingetreten für feine Dergeugung, ohne Rudficht auf Gunft ober Ungunft, ohne Rudficht auf bie malige politische Conftellation, und er tonnte gelegentlich im bobmifchen Land-Do berfichern: "ich habe nie ein Botum abgegeben, bas ich nicht fur wohlegrundet erachtet habe und ich werbe nie ein Botum abgeben aus Bartei-Michten, tropbem daß ich ein anderes für mohlbegrundet erwarten murbe". Ditt nur im politischen Rampie fonbern auch von fpateren Beurtheilern murbe mi ben Biberfpruch im Wefen und Wirten Thun's hingewiefen, bag er als Muffer Centralift und Germanifator, und fpater Foberalift und Parteiganger a bjeden gewesen. Th. lelbst hat fich barüber mit begreiflicher Burudhaltung Digiprochen. "Bir hatten bamals", erflarte er im bohmifchen Landtag am 5. October 1884, "nicht ein conftitutionelles Minifterium, wir waren Fachminter und find gestanden unter bem Dienfteid ber Berichwiegenheit. Es fei on mir, aber bas, was ba geichehen ift, Aufichluß ju geben, am allerenigften Aufichluß ju geben über mein Berhaltniß ju meinen bamaligen alligen. Das eine aber barf ich fagen und tann ich fagen: in meinen Amts-Dartement war ich nicht ein rudfichtslofer Germanifator." Er verweift barauf,

baß er querft in Bohmen bie bohmifche Sprache in die Mittelfchulen eingen und bag er in Bezug auf die nationale ober Sprachenfrage im Unterricht nur in Bohmen, fonbern auch in andern ganbern niemals ein Germanifato bem Sinne mar, daß er bem Aufschwunge und ber Entwidlung ber Ratio fprachen und Culturftrebungen Sinderniffe in ben Beg gelegt oder biefen ichwung behindert batte. Auf Die großen Brincipien der bamaligen Regien namentlich mas Centralijationsfragen und Berjaffungsfragen anbelangt , hab teinen Ginfluß gehabt. "Allerbings mar es bas erfte Beifpiel einer fo cen lifirten Abminiftration bes Unterrichtes in Defterreich. Die Grande, warum trogbem bie Aufforderung Gr. Dajeftat, ins Minifterium einzutreten, a nommen habe, tann ich Ihnen nicht auseinanderfegen. Sabe ich fie genommen, fo habe ich etwas anderes als ein centraliftifches Unterrichtemini rium allerdings nicht ichaffen tonnen. Ob bas meinen eigentlichen lebergeugm entfprach, ob ich mir nicht eine gang andere Regelung des Unterrichtes eigen als bas munichenswerthefte bamals gebacht habe und vielleicht heute noch ! bente als damals, ift eine andere Frage, Die nicht gur Sache gebort." barf wohl annehmen, bag Ih., ber bie Sache bes Raifers in Brag mit fole Rachbrud vertreten, es fur feine Bflicht hielt, als ber Ruf bes jungen Rai ber bie Parole ber Berjungung Defterreiche ausgegeben und in feiner Be bertorperte, an ihn erging, es fur feine Pflicht hielt, bem Rufe Folge gu le und mitzuwirten an dem Berfuche, burch ftramme "Concentration der Regieru gewalt" bie auseinander ftrebenden Theile wieder feft gu fugen.

Wenn man, wohl mit Recht, im Sinblid auf die ganze öffentliche Wirfle feit vom Grasen Leo Thun sagen tann: "von der Parteien Saß und Gu verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte", so zeigen seine Pert lichkeit so viel edle, liebenswürdige Züge und sein Privatleben die erhab Ruhe eines ausgeglichenen Wesens, daß wir am Schlusse, auf Grund von Kiellungen von Versonen, die ihm nahe standen, gerne noch bei ihnen verweit

Der Ernft und Die Burndhaltung feines Befens liegen Die große Gin beit und Liebenswürdigfeit im intimen Umgang noch wohlthätiger ericein ohne Gitelfeit und Leibenschaftlichfeit, wie ohne Menschensurcht, phyfift moralisch bon feltener Unerschrodenheit, war er voll garter Aufmertfamteil bie Seinen und für feine Umgebung. Gin großer Rinder- und Jugenbir war er fur diefe febr angiebend, und murbe bon Reffen und Richten find geliebt und verehrt. Wo es galt ber Jugend eine Freude gu bereiten, ba ! er voll Leben und Intereffe babei. Fur Raturgenuß außerordentlich empfang. liebte er besonders die Alpenlander: in der Zeit angestrengtefter Arbeit " eine Fahrt ins Gebirge ober Auftouren, oft bon mehreren Bochen, feine Id Erholung. Gine große Borliebe hatte er fur Land und Leute in Tirel, "Juwel in ber Rrone Defterreichs". Aber auch großere Reifen ichufen Abm lung: ju feinen freudigften und genugreichften Erinnerungen geborten ein Di in Italien und ein Beluch Rome (1869). Er murbe bamale auch bom B Bins IX. febr ausgezeichnet. Bon ben gur Beit bort anwesenden Fremben m er für ihre jahrliche Mudieng jum Fuhrer und Sprecher ermablt; feine fia fifche Ansprache fant großen Beifall. Auch Bapft Leo XIII, gebachte als eines "vero campione" gelegentlich fehr ehrenvoll. England, bas er in feiner Jugend liebgewonnen hatte, befuchte er fpater noch gweimal mit " Frau, ebenfo bie Schweig, Golland, Belgien und Oberitalien. Die Emplane feit für Litteratur und Runft bewahrte er, fo lange feine Rrafte reich las fehr viel und gern mit feiner Frau, fah gern claffifche Stude, I fonbers Brillparger und fehlte felten bei großen Orchefterauffahrung ber Bufunftemufit Bagner's tonnte er fich nicht recht befreunden; ben

ifte an ibr die ibm fo wohlthuende Rlarheit. Als bas Florentiner Quartett d Wien tam, tonnte er es nicht oft genug boren. - Rach mehreren in richenhall, Salgburg, am Bmundener und Atter- See berlebten Sommern, ebrachte er fpater die Sommermonate in Tetichen, wo er eine am Balbesrand ber Glbe icon gelegene Billa bewohnte. Er hing mit Liebe an ber alten eimath, ber Statte feiner fonnigen Jugend, an bem fconen Land, bor allem m herrlichen Balbe, ber ben ichon alternben Mann in langen Spaziergangen nd auf ber Ragt, ber er mit Luft nachging, erfrischte und ftartte; und noch in en letten Jahren fand er im Bald ftundenlang rubend Startung der fcmindenen Rrafte. In ber bortigen Gegend mar er bon jebermann geliebt und verebrt. be tiefe Religiofitat bes Mannes vertiefte und verflarte fich gleichsam bei bem biefe, beffen Geele fich mehr und mehr ben ewigen Dingen guwandte. Die laipruckslofigfeit feines Wefens war babei fo auffallend und wohlthuend, bak iebem, er mochte feinen Unichauungen und Befinnungen noch fo fern fteben, erabegu Chrinicht einflößte. Das zeigte fich in ebenfo erhebenber wie überafdender Beife nach feinem am 17. December 1888 erfolgten Tobe. Dit Atener Ginmuthigfeit feierten bie Blatter aller Richtungen bie überragende Beentung ber Berfonlichteit, Die Berbienfte bes Unterrichtsminifters und ben berrungewurdigen Charafter Thun's. Er war bis in fein hochstes Alter raftlos Mig, aber er hatte fich Aberarbeitet, auf die Borftellungen bes Argtes, fich gu tonen, hatte er ftets nur bie Entgegnung: "Go lange ich tann, ift es Pflicht anbeiten", und er that es, bis er in menigen Tagen einem Rrantheitsanfall nag - er war vollständig entfraftet. Er hatte ichriftlich ben Bunich guruddaffen, einfach und wo möglich außerhalb ber Bruft bei Tetichen begraben gu Bietatvoll erfullte fein Reffe, ber jegige Statthalter bon Bohmen, Frang Thun, biefen Bunfch. In der außeren Umfriedung ber ichonen Abichen (St. Johannes.) Rapelle, Die fein Bater über ber alten Bruft erbauen liegt er bestattet, in ber berrlichen Landschaft, umgeben bon ben Balbumen, Die er fo fehr geliebt hatte. Der feierlichen Ginfegnung ber Leiche im Stephansbome ju Bien wohnte ber Raifer bei und ehrte fo bas Andenten bie treuen Dienfte Thun's, bem er auch einige Jahre vorher bas golbene Mief perlieben hatte.

In seiner Gebenkrebe entwarf der Präsident des Herrenhauses das solgende lige Charatterbild, das wohl am besten sein Wesen kennzeichnet: "Die schönsten nb ebelsten Gigenschaften des Geistes und Herzens zeichneten den Grasen Leo dun aus. Ersällt vom wärmsten Patriotismus, war sein Leben seinem Vaternd und allem, was er als edel erkannte, gewidmet. Und wenn im parlamentischen Leben eine sede mit voller Krast der Ueberzeugung vertretene Ansicht Innet, so wird dem Grasen Leo Thun gegenüber gewiß auch der Gegner kannt haben, wie sehr in ihm das edelste Gesühl der Pflicht, sür das einzusen, was er als heilsam und gut erkannt, der Beweggrund seines Denkens was Gandelns und Wirkens war. Unmöglich kann ich hier unerwähnt lassen seinens Heltenes Rednertalent, durch welches er zum Ruhme und zur Zierde des dies beitrug, und mit welchem er sich immer auszeichnete und bewährte als benkender Staatsmann, als Mann von Edelsinn, charattersester Ueberzeugung die in sein innerstes Wesen durchdrungen von einem warmen Gesühl sür

eligion und Moral, für alles Gute, Eble und Schone."

Hander, Graf Leo Thun, Lehr- und Wanderjahre, im faiserlichen Justizund Berwaltungsbienst, in Galizien. Größtentheils nach Briesen und handschriftlichen Auszeichnungen (drei größere Aussahe im Desterreichischen Jahrbuche, 1891 S. 123—212, 1892 S. 84—166, 1893 S. 57—146). — (Maurice Herzegy) Esquisse historique sur le ministrate l'instruction pub212 Thüna.

lique et des cultes à Vienne M. le Comte Leo Thun. Paris 1859 - Der f. f. Unterrichtsminifter Graf Leo Thun, Grenzboten 1850, Frantfurter, Graf Leo Thun - Sobenftein, Frang Erner und Bonig. Beitrage gur Geschichte ber öfterreichischen Unterrichterejo 1893. - b. Bartel, Weftrede jur Enthullung bes Thun-Erner-L male gehalten in ber 1. Sauptfitzung ber 42. Berfammlung beutfe logen und Schulmanner. Wien 1893. - Roftig-Riened, Gine @ bem Leben bes Grafen Leo Thun. Brag 1894. - Burgbach, Bio XLV. - Schopf, Bahre und ausführliche Darftellung ber am 1848 in Brag begonnenen Boltsbewegung und ber jolgenden Grei Leitmerig 1848. - (Belfert) Fürft Alfred Binbifchgrat und Gra in ben Prager Juni-Tagen 1848. Bon einem politischen Mittamp aus ben hift. polit, Blattern. München 1886. - Springer, Gefchi reichs II. - Belfert, Beidichte Defterreichs feit bem Octoberauffta Rogge, Defterreich von Bilagos bis jur Gegenwart. - Rrones, Defterreichs. - Flir, Briefe aus Rom. Berausgegeben bon Rapp Innabrud 1864. - Beuft, Aus brei Bierteljahrhunderten. - (2 Symnafien Defterreichs und die Jefuiten. Leipzig 1859. - Sasn würdigfeiten. Stuttg, 1892. - Sanslid, Aus meinem Leben (Deut ichau Bb. 74 [1893]). - Cjoernig, Defterreiche Reugestaltung Stuttgart 1858. - Schwider, Die Gymnafien Ungarns. Bubapeft Briefe des Grafen Leo Thun und bes Grafen Unton Auerspera Brun). Mitgetheilt bon 2. M. Frankl in ber Reuen freien Breffe 1 9. Januar). - Bugow, Geschichte ber f. t. Alademie der bilbend Bien 1873. - Bei meiner Arbeit wurde ich von Berfonen, Die naheftanden, durch leberlaffung von Briefen und Drudichriften, werthvolle ichriftliche und mundliche Mittheilungen aus ihrer Erinnerung in gutigfter Beife unterflutt, wofur ich auch an bi ben gegiemenben Dant abftatte.

Thina: Friedrich v. Th. (Thune, Thun), turfachs. Rath und Friedrich's bes Beifen, geb. um 1450, † Anfang 1535. Ueber feine ! feinen Bilbungegang ift nichts befannt; er erscheint feit 1489 als Amtmar feld, 1501 ju Altenburg, 1508 als hofrichter ebenda, außerbem feit 150 mann ju Beimar, wo er als Sauptmann auch dem Militarmefen borftand nahm bagu noch die Stellung eines furfürftl. Rathes. Ueberdies lag die bes eigenen Gutes Beigenburg (bei Orlamunde) und in ben letten feines Lebens auch die ber ererbten Berrichaft Lauenstein (um Bud Oberfranten) auf feinen Schultern. Schon diefe Saufung von Db läßt ben fraftvollen und rabrigen Dann erfennen. Das Bebachtige fürftlichen herrn Friedrich's bes Beifen, bem er in treufter Unhang geben war, wollte ihm nicht immer in ben Sinn. 218 1509 burch wirren in Erfurt Die Intereffen der beiden betheiligten Dachte Rur Rurfachfen berührt wurden, griff Th. auf eigene Berantwortung feines herrn ein, indem er gemeinschaftlich mit Friedrich v. Beulw den Erfurtern berbeigerufene furmaingifche Gefandtichaft im Rlofter (bei Ohrbruf) überraschte und jur Rudfehr zwang, Die begleitend aber gefangen nach Beimar führte. Die weiteren Dagnahmen Ru ber Erfurter Angelegenheit entsprachen nicht Diefem fuhnen Anlauf Unregungen gu energischem Borgeben, um Erfurt gang unter fachfisch bringen, blieben ohne nachhaltige Wirfung, aber bis 1512 mar Abee unausgesett thatig und jog fich baburch ben besonderen Si gifden Bartei in Erfurt foweit ju, daß Diefe viele Befdwerbeich

16. fowol beim Erzbischof wie bei Friedrich bem Beifen einreichte und feine Borlabung bor bas Rammergericht verlangte. Th. wurde ingwischen bon feinem beren bieliach ju biplomatifchen Genbungen benutt und begleitete ben Rurbeffen ale einflugreicher Bertrauter beim Befuche ber Reichstage. 3m 3. 1521 inden wir ihn auch im Gefolge Friedrich's bes Beifen ju Borms. Er murbe bort bon feinem Berrn jum fpeciellen Schute Luther's mit abgeordnet, begleitete ben Reformator in bie benfmurbige Sigung bom 18. April und fette ihn in ben nachften Tagen babon in Renntnig, bag ibn ber Rurfürft für einige Beit in Sicherheit bringen und verbergen wolle. Bur Berhandlung über die burch Thomas Danger in Allftebt berborgerufenen Unruben marb Ib., ber fich auch burch Beredfamteit auszeichnete, nebft Sans v. b. Blanik 1524 vom Rurfürften an den Dresdener Sof jum Bergog Georg entfandt. Bahrend des Bauern-frieges 1525 emporten fich die Ginwohner ber Berrichaft Lauenftein, insbesondere die Burger bon Ludwigftadt gegen ihren herrn, aber Th. der fonft gatig und wohlwollend mar, zeigte fich bier unnachgiebig, indem er nicht nur bie geftellten Forberungen nicht bewilligte, fondern auch ber Stadt die Privilegien und Freiheitsbriefe entgog und vernichtete. Im folgenben Jahre bob Th. in Endwigstadt bie fatholische Religionsubung auf und führte bie Reformation ein. Die Laften bes Alters und ber Pflichten bewogen Th. wieberholt bei Friedrich bem Beifen um Entlaffung einzufommen, aber ber Rurfurft mochte ben treuen Diener nicht entbehren und mußte ihn ju halten. Erft unter Johann bem Beflandigen Scheint ibm ber verdiente Rubestand bewilligt worden ju fein.

v. Thung, Friedrich von Thun, in der Zeitschrift des Bereins für thuring. Geschichte und Alterthumstunde XIV = R. F. VI, S. 325-374.

Mikichte. Thinen: Johann Beinrich v. Th. murbe am 24, Juni 1783 auf dem paterlichen Gute Ranarienhaufen im Jeverlande geboren. Rach bem Tobe feines Baters tam er 1789 nach Sootfiel in bas Saus feines Stiefvaters bon Buttel und erhielt bier ben erften Schulunterricht. Dit pollendetem 13. 3abre burbe er auf Die fogenannte bobe Schule in Bever geschickt, wo er fich mit befonderem Gifer bem Studium ber Mathematit widmete. 3m 3. 1799 ging er als Bogling auf bas But Berrietshaufen bei Sooffiel, um bie Landwirthicaft prattifch ju erlernen, brei Jahre fpater auf bie landwirthichaftliche Lehranftalt ju Gr. Flottbed, welche einige Jahre borber bon Lufas Anbreas Staubinger begrundet worden war; im Sommer 1803 borte er Bortrage Thaer's in Celle, und ließ fich im October 1803 als studiosus oeconomiae an ber Univerfität Bottingen immatriculiren. Er blieb ba burch zwei Semefter, gab bann bie Uniberfitatsftubien mit Rudficht auf feine Berlobung auf, und beichlof fich in Medlenburg ober Pommern als Gutsbesiter niebergulaffen. 3m Januar 1806 berbeirathete er fich mit helene Berlin und erwarb im 3. 1810 bas Gut Tellow, auf bem er bis an fein Bebensenbe feinen Bohnfit hatte. Er widmete nd fortan ber Bflege feiner Birthichaft und ofonomifchen Unterfuchungen. Durch feine Arbeiten mar Th. in weiten Rreifen befannt geworben; namentlich gatt er ale erfte Autoritat auf bem Gebiete ber Landwirthichaft. Bon offentlichen Stellungen bielt er fich fern, auch gebot ihm fein Befundheiteguftand einige Burfidhaltung. An alabemifchen Burben erlangte er bas Chrenboctorat ber Philosophie von ber Universitat Roftod im 3. 1830. Un ber Frantfurter Berfammlung, ju beren Ditglieb er gewählt worben mar, wollte er theil nehmen, murbe jedoch burch Unwohlfein berbinbert. Im Lanbe erfreute er fich großer Achtung und Beliebtheit, welche namentlich mahrend ber Unruhen des Jahres 1848 berbortrat. Er ftarb in Tellow am 22. Ceptember 1850 am Schlagfluffe.

214 Itanen.

Die wissenschaftlichen Arbeiten Thünen's erschienen von 1814 angelum meist in den Annalen der Mecklenburgischen Landwirthschaftsgesellschaft und betressen vorwiegend landwirthschaftliche Fragen, einzelne behandeln indessen mationalökonomische Probleme. In Buchsorm veröffenklichte Th. blog behandtert. Im J. 1826 erschien der erste Band desselben. Eine zweite killage des ersten Bandes wurde im J. 1842 veranstaltet. Unter dem In. "Bestimmungsgründe für Arbeitellohn und Unternehmergewinn" erschien im J. 1842 ein Bruchstück aus dem noch ungedruckten zweiten Theise des Hauptwerks. Derste Abtheilung dieses zweiten Bandes wurde im J. 1850 publiciet, die weite Ptheilung und der dritte Theil sind erst nach Thünen's Tode erschienen (1881). Eine dritte Auslage des gesammten Werles erschien im J. 1875 in Beckin

Der erfte Band bes Thunen'ichen Saupiwertes bat ben Titel: In ifolirte Staat in Begiehung auf Landwirthichaft und Rational-Detonomie de Untersuchungen fiber ben Ginfluß, ben die Getreibepreife, ber Reichthun Bodens und die Abgaben auf ben Aderbau ausftben." Th. conftruirte bin to lirten Staat, b. b. eine bon feinem ichiffbaren Fluffe burchzogene, fructben Ebene, aus gleichem Bobenbeftanb, in beren Ditte fich die einzige Stadt to findet, und die in eine uncultivirte Wilbnig endigt, welche ben Staat von bn übrigen Welt trennt, jum Behufe ber Feststellung bes Ginfluffes, ben bie Bas ber Brundftude jum Dartte auf Die Brundrente und Die wirthichaftlichen & triebsformen ausubt. Th. glaubte, daß fich biefer Ginfluß nicht unmitteller aus ber Erfahrung entnehmen laffe, ba in ber Wirklichteit ber ungleiche Reidthum bes Bobens, Die Grifteng ichiffbarer Fluffe und Die ungleichen Gntfernungen bon ben Sanbelaftabten mitwirten; foll bie Bebeutung ber Entfernung ten Marttplage allein bargeftellt werben, fo muffe man fie "bon bem Ronflitt mit ber Wirtfamfeit anderer Faftoren befreien", und biefem Biele bient eben be Wiction bes ifolirten Staates. Ih. ftellt nun feft, bag bie Rente bes Lantel, b. b. jener Betrag, ber nach Abgug ber Binfen vom Berth ber Gebanbe, bee Solzbestandes, überhaupt aller Gegenstände, Die bom Boben getrennt merbes fonnen, bon ben Buteeinfunften noch fibrig bleibt, mit ber Entfernung bet Grundftudes vom Martte fintt und endlich verichwindet, bag bemnach bie Bobecultur, welche fur ben Marft arbeitet, bei einem gegebenen Marftpreife in ber Stadt, an einem beftimmten Buntte des ifolirten Staates aufhoren muß. 3 bober biefer Breis, um fo weiter erftredt fich bie cultibirte Bone. Die Lanbrente entspringt bemnach nicht allein aus bem Borguge, ben ein Gut por einem andem burch die Beschaffenheit feines Bobens befigt, fondern auch aus bem Borguge ber Low. Diefes Ergebnig tonn nicht als neu bezeichnet werben, ba Ricarbo ausbrudlic auf ben Borgug ber Lage hingewiefen batte. Allein einerfeits bat Ib. bes Gefet unabhangig bon Ricarbo gefunden, andrerfeits bat er es gengu nadgewiesen, und burch hochft elegante Berechnungen, Die fich wieder auf feine über aus grundliche Renntnig ber Landwirthichaft ftugen, über jeben 3weifel bieweggehoben. Richt in Diefem Rentengefebe ift Die Bedeutung bes erften Banbes bes ifolirten Staates zu fuchen, fondern in zwei anbern Entbedungen. If bit zuerft nachgewiesen, daß ein Grundftud, bas wegen feiner Entfernung bom Martte bei intenfiver Bewirthichaftung feine Brundrente abwirft, bei einen minder intenfiben Betriebe noch eine Rente bringen taun, bag im ifolirien Staat in immer großerer Entjernung bon ber Stadt bie Roppelwirtbicat bie Fruchtwechselwirthichaft, und bie Dreifelberwirthichaft die Roppelwirthichait ab lofen wirb. Demnoch fann bon einem abfolut richtigen Spflem bes landmittlicattlichen Betriebes nicht bie Rebe fein, bas richtige Spftem bangt vielmehr ab bom Getreibebreife, b. b. je niebriger ber Getreibepreis, umfomehr fintt bie Intenfittt des Anbaues und von ber Fruchtbarleit, ba niedrige Rornpreife auf die Rente Thunen. 215

wilen wie geringe Fruchtbarkeit. Bei gegebenem Getreidepreis verlangt der reiche Boden eine intensivere, der arme eine minder intensive Bewirthstung. Das ist die berühmt gewordene Thünen'sche Lehre von der relativen higkeit der verschiedenen landwirthschaftlichen Betriedsspsteme. Die zweite mingsvolle Lehre betrifft die Standorte der verschiedenen landwirthschaftem Productionen. Abgesehen von jenen Beschäftigungen, welche sich in Rähe der Stadt ansiedeln müssen, weil sie Güter erzeugen, die ihrer Bescheit nach den Transport nicht vertragen, werden sich die Productionen im die Stadt herum vertheilen, daß jene die nächstgelegenen sind, deren Ermisse bei großem Bolumen geringen Werth besitzen, jene die entserntesten, achten weiten Transport wirthschaftlich nicht so vertragen, wie diese, dieser Lehre kann Th. in seinem isolirten Staate der Forstwirthschaft, der

ibeergeugung und ber Biebzucht ihre Stanborte anweifen.

Diefe Lebren, beren Bebeutung bon ben miffenschaftlichen Forichern auf Bebiete ber Landwirthichaft fofort nach dem Ericheinen des erften Bandes thunen'ichen Sauptwertes ertannt murbe, fichern Th. einen erften Blag in Biffenschaft. Wie immer er biefe und auch bie andern Ergebniffe feiner ien gewonnen haben mag, ficher ift, bag er fie burch eine überaus forg-Brufung aller Gingelheiten des landwirthichaftlichen Betriebes erprobt the er fie ber Deffentlichfeit übergab. Es ift wichtig, hervorzuheben, bag rob feiner fpeculativen Rubnbeit an bem Grundfage feftbielt, fich bon ber ichteit führen zu laffen, eine Thatfache, die man, nach feiner Conftruction olirten Staates ju ichließen, vielleicht in Zweifel ziehen mochte. In Bahrammelte er mit unglaublicher Gebuld auf feinem Bute burch eine febr lirte Rechnung bas Material, und mit größter Stepfis mag er feine Entgen an bemfelben, wie es ibm anbererfeits ficher gu neuen Ginfichten ber-Mus feinen Briefen erhellt, bag er einzelne Probleme gehn und mehr bearbeitete, ebe er fie fur geloft anfab. Freilich genugte feine Erfahrung t Landwirthichaft nicht immer, um die Probleme ber modernen Großindurichtig ju beurtheilen.

Der zweite Band erschien, wie ermahnt, in zwei Abtheilungen; beibe führen Litel: "Der naturgemäße Arbeitslohn und beffen Berhaltniß jum Binsfuß jur Landrente". Diefe Untersuchung ift nicht fo fruchtbar an wiffenschaft= Graebniffen wie bas fruhere Wert. Th. war einer ber erften beutschen onalofonomen, ber die Bedeutung ber heute fog. focialen Frage erfaßte. n im 3. 1830 fcbreibt er, bag er einen furchtbaren Rampf gwischen ben taliften und Sandarbeitern tommen febe, "ber ju feiner Entscheidung vielein halbes Jahrtaufend voller Berftorung und Elend bedarf". Es brangte feftguftellen, ob bie gebrudte Lage ber Arbeiter eine in ber Ratur be-Dete Rothwendigfeit fei. Mit biefem Broblem mar er burch mehrere Jahrbeichaftigt; fo bemertt er im 3. 1843: "In unferer Gefellichait n ungeheurer Grundfehler, ber burch fein Palliativmittel gu heben ift. beichaftigt biefer Begenftand nun ichon feit einem Bierteljahrhundert". dtlichem Gegenfat ju Ricarbo's naturlichem Lohn fucht er ben naturten Lohn, und entwidelt ibn für ben ifolirten Staat in folgender Beife. In ber Grenze ber cultibirten Chene ift Land, bon gleicher Fruchtbarfeit as ber cultibirten Cbene, umfonft ju haben. Sier ift es alfo in die Bahl rbeiters geftellt, ob er fur Lohn arbeiten ober mit Gulje feiner Erfparniffe tud Land urbar machen und für eigene Rechnung auf bemfelben thatig oll. Man nehme an, daß fich eine Angahl von Arbeitern gu einer Beaft verbindet, um an ber Grenge bes cultibirten Landes ein neues But

216 Thunen.

angulegen. Die ju biefem 3mede verbundenen Arbeiter theilen fich i Gruppen, die eine macht bas Land urbar, errichtet Gebaude u. f. f. Die bleibt bei ber fruheren Lohnarbeit, und unterhalt die erfte Gruppe aus Ueberschuß, den ihr Lohn nach Abzug ber jum Leben nothwendigen ! gurudlagt. Die Befammtheit biefer Arbeiter nennt Ih. "capitalerzeugen beiter". Beträgt der Lohn 120, jener leberichuß 20, fo muffen fanf 2 je ein Sahr arbeiten, um die 100 gu erfibrigen, welche Gin Arbeiter muß, der bas Land urbar macht. Gind gur Anlegung bes Butes 12 1 nothig, fo bergebren fie bie Ueberichuffe bon 60 Arbeitern, und am If Butsertrage participiren 72 Menichen. Je größer ber ermabnte leberich fo weniger Menichen werben fich jur Unlegung eines folchen Gutes aufe thun. Angenommen, ber leberichuß fleige bon 20 auf 50, fo bergebr 12 Arbeiter die Ueberschuffe von blog 24 Berfonen, und am fünftigen find bloß 36 Menfchen betheiligt. Allein andrerfeits fintt ber fanftige ertrag mit bem fleigenden Bohne. Birb bas Arbeitsproduct aus ber B ichaftung bes bereits vollftanbig angelegten Gutes auf 300 angefest, f fich ber Butsertrag bei einem Lohne bon 120 auf 180, bei einem Bobi 150 auf 150, bei einem Lohne von 180 auf 120, bei einem Lohne bo auf 90. Da bei biefen Lohnfagen die Angahl ber Butgeigenthumer ? 27 und 22,9 beträgt, jo erhalt jeder berfelben ale Untheil vom Guter 2,50, 4,16, 4,44 und 3,91. Dieje Capitalerente erreicht alfo bei einem fage bon 180 das Maximum. Es entfteht nun die Frage, wie viel Bobn man dem Arbeiter geben, um ihn abguhalten die Lohnarbeit gu perlaffe felbständiger Landwirth ju werben? Ih. antwortet: foviel, bag er far Lohnüberschuß bas Daximum an Capitalerente erhalt. Da auch ber co erzeugende Arbeiter bas Maximum ber Rente erstrebt, fo tommt man u Musbrud: "Der Lohn muß fo boch fein, daß der leberfchuß bes Arbeiten Binfen gelegt, gleich ber Rente bes capitalerzeugenden Arbeiters wirb". Arbeiter erhalt aber die hochfte Rente vom Lohnüberschuffe, wie gezeigt, beim bochften noch beim niedrigften Lohne. Rennt man bas Arbeitsprobi ben Rothbedarf bes Arbeiters a, ben Lohnüberichuf y, und die Angahl b beiter, beren einjährige Arbeit erforberlich ift, um ein Landaut urbar ju m q, fo beträgt die auf jeden einzelnen berfelben entfallende Buterente

$$\frac{p - (a + y)}{2 \frac{a + y}{y}} \quad \text{ober} \quad \frac{p - (a + y)}{2 (a + y)}$$

Diese Function erreicht nun, wie die Differentialrechnung zeigt. Maximum, wenn a  $+ y = v_{ap}$ , das heißt, der naturgemäße Arbeitslo "die mittlere Proportionale zwischen dem Bedürsniß des Arbeiters und Arbeitsproduct". Bei diesem naturgemäßen Lohn vap haben Arbeite Capitalisten ein gemeinschaftliches Interesse an der Steigerung der Prodsolange der Arbeitslohn gleich vap, ist der Arbeiter gegen Roth und Laefchützt.

Th. kommt also zu einer Harmonie ber Interessen ber Arbeiter und listen daburch, daß er die Capitalisten und die Arbeiter als am Arbeiten daburch, daß er die Capitalisten und die Arbeiter als am Arbeitend Capitalzins gleich interessirt hinstellt. Man hat diese sehr künstlich struction auch für den isolirten Staat als unmöglich bezeichnet und die Lett des Ergebnisses in Frage gestellt. Darauf ist hier nicht einzugehers Th. selbst ausdrücklich anerkennt, "daß in unsern europäischen Berhältnisstein herrenloses Land mehr zu sinden und dem Arbeiter die Möglichstammmen ist, sich dem niedrigen Lohngebot seines Lohngebers durch den

Shines 217

eines lieber ummlimitten Stud Landes ju entziehen" bie Concurreng über bie flibe bei Befrei entichebet. Demnach wire ber naturgemaße Arbeitelohn Thumen's felbit für ben Gall feiner richtigen Berechnung boch obne Bejog auf bie mwirfliche Bobnfrome und wur eine Conftruction fur Berbaltniffe, bie in ben nibilluffeten Staaten nicht berfommen. Ih. bat fich bemnach auch feineswegs laren mi beldefinft, ben naturgemaßen Arbeitelobn fur ben Golitten Stoat ju mtweideln, fonbern er bat meitergegend auch noch angebeutet, wie bie Arbeiterrange in Grer beutigen Gestaltung ju lofen mare. Wie bie Buftanbe jest bechaffien find, liegt es noch feiner Anficht im Intereffe ber Unternehmer und Capitaliften, ben Lobn immer tiefer berabjudruden; ber Arbeiter wird auch burch Entbefungen im Sabritmefen nicht berührt, benn ber gange Jumache an Gintommen fallt ben Unternehmern, Capitaliften und Grundbefigern anbeim. Gin Utbergung ber Arbeiter jum Stanbe ber Befigenden fei megen bes bestebenden Mebrigen Bobmfabes micht moglich, fie tonnen fein Capital fammeln und ihren Mintern feinen Unterricht geben laffen, ber biefe ju einer boberen Stellung in ber Gelellicoft befabigen wurbe. Wie ift aus biefem Buftande beraus gu Immen! Ib. gibt folgende Antwort: In Wirflichfeit wird ber Arbeitslohn bund bie Concurrens ber Arbeiter regulirt; Die Bermehrung ber Arbeiter findet the Schranten im Mangel an Subfiftengmitteln; die Große ber Concurreng ift allo abbangin bon ben Roften bie es berurfacht einen Arbeiter bon feiner erften Rindbeit an bis ju bem Miler, wo er fich felbft ernabren fann, ju erzieben. Der Arbeitelohn ift alfo gleich dem Rothbedarf und den Binfen bon dem auf Die Grgiebung bes Arbeiters verwendeten Capital. Unterfucht man nun, welchen Ginfing bie Ergiebungefoften bes Arbeiters auf ben Arbeitslohn und auf die Rente ausnben, welche ber Arbeiter fur feinen Ueberichus fich erwerben tann, to exgiebt fich, bag biefe Rente ein Marimum ift, wenn ber Arbeitelohn - Van. In Worten ausgebrudt, Die Bobe ber Erziehungstoften erhobt ben Robn, und wenn bie Arbeiter biefe Roften bis gu jenem Buntte fteigern, wo ihre Arbeit bas Marimum ber Belohnung findet, jo ift ber Arbeitslohn gleich bem im ifolirten Staate naturgemagen Bobn. Die Arbeiter mogen alfo ftatt ber großeren Babl ber Rinber ber Belt beffer unterrichtete und beffer erzogene Rinber fiberliefern. Die Menichen muffen fich jur Beberrichung ihrer Leidenschaften erheben, baburch gelangen fie jur Freiheit, jum Wohlftande, jum Glude Aller. Th. erwartet alfo die Lofung der Arbeiterfrage burch die Beschräntung des Angebots bon Arbeitefraften, und biefe wieder bon ber Ginficht ber Arbeiterichaft, Die ibre Leibenichaften im eigenen Intereffe beidranten foll.

Man tann auch biese Lösung nicht als richtig bezeichnen. Es zeigt sich jedoch, welche angestrengte Arbeit Th. an die Lösung der Lohnstage wendete. Die Shmpathien, welche er selbst der Arbeiterschaft entgegenbrachte, bewies er, indem er den Arbeitern in Tellow einen Antheil am Reinertrage diese Gutes zuwendete. Uebrigens wäre es versehlt, den zweiten Band des Thünen'schen Hauptwerkes allein nach dem Werthe der Formel des naturgemäßen Arbeitslohnes zu beurtheilen. Es sinden sich vielmehr auch in diesem Bande einzelne sehr wichtige Entdedungen. So hat Th. ersahrungsgemäß sestgestellt, daß das Product des in einem großen Betriebe zuletzt angestellten Arbeiters geringer ist, als das der srüher angestellten Arbeiter, und daß ebenso das Product des zuletzt angelegten Capitaltheilchens das geringste ist. Diese Lehre erklärt in aslein befriedigender Weise, warum der Arbeitslohn und der Capitalzins sinten, wenn das Angebot an Arbeit und Capital steigt. Th. schließt darans, daß in unserer Zeit eine Steigerung des Arbeitslohnes bei gleichbleibendem Werth der Producte eine Berminderung der anzustellenden Arbeiter bewirft, und eine Steigerung des Werthes der Producte

218 Thungen.

bei gleichbleibenbem Arbeitelohn bie entgegengefette Birtung bat. Da es im Intereffe ber Unternehmer liegt, Die Bahl ihrer Arbeiter jo weit gu feigern als aus ber Bermehrung noch ein Bortheil fur fie ermachft, jo ift die Grenge biefer Steigerung ba, mo bas Dehrerzeugnig bes letten Arbeiters burch ben Bobn, ben berfelbe erhalt, abforbirt wirb. Richt minber wirb bas Capital infolane bermehrt, bis aus ber Capitalbermehrung mehr teine erhohte Rente berborgebt. Da es für alle Arbeiter Giner Rategorie blog Ginen Lohn, und für alle Caritalien blog Gine Rente geben tann, fo gelangt Th. ju ben beiben Gaben "Die Rugung bes gulegt angelegten Capitaltheilchens beftimmt die Bobe bes Binsfuges" und "ber Arbeitstohn ift gleich bem Debrerzeugniß, mas burch ben in einem großen Betriebe gulegt angestellten Arbeiter berborgebracht wirb" ober "ber Werth ber Arbeit bes aulest angestellten Arbeiters ift auch ber Lobn berfelben". Ferner bat Th. barauf bingewiefen, bag ber Unternehmer, je nachbem ibm das vortheilhaft ericheint, Arbeit durch Capital und Capital burch Arbeit erfett, und bag "auf ber Brenge, bis ju welcher Capital und Arbeit mit Rugen ju bermenden find, Die Roften ber Arbeit burch die Menichen im Bleichgewichte find mit ben Roften ber Arbeit burch bas Capital". Diefe Lehren find febt werthvoll und murben auch in ben letten Beiten ale folche anertannt.

Es ware möglich, auch noch andere Anregungen zu erwähnen, die Th. der Rationalökonomie gegeben, so sind z. B. seine handelspolitischen Aussahrungen sehr interessant; ich verweise serner auf seine Bemerkungen über den Einfluß der Erziehung auf das Arbeitsproduct, endlich auf die geistreiche Darlegung über den Menschen als Capital. Allein schon die vorstehende Wiedergabe der wichtigsten Lehren Thünen's zeigt, daß wir es mit einem der originellsten, vor urtheilslosesten und hervorragendsten Forscher auf dem Gebiete der Nationaldtonomie zu thun haben, dem bezüglich der Bereicherung der Wissenschlaft unter seinen Zeitgenossen bloß Ricardo an die Seite zu stellen ist. Wenn Th. die Wissenschlaft nicht in dem Grade beeinflußt hat, wie es der Bedeutung seiner Leistungen entspricht, so ist daran vielleicht zum Theile die Schwierigkeit seiner Schrijten schuld. Hätte er eine andere Form der Darstellung gewählt, so würde er in viel weiteren Kreisen bekannt und anerkannt sein als es wirklich der

Fall ift.

Auf die land- und forftwirthichaftlichen Detailarbeiten Thunen's tann ich nicht eingehen. Ich mußte deshalb auch den britten Theil des "isolirten Staates", "Grundsage zur Bestimmung der Bodenrente, der vortheilhaftesten Umtriebszeit und des Werthes der holzbestände von verschiedenem Alter für Rieferwaldungen außer Betracht laffen.

Gin vollständiges Bergeichnig ber Schriften Thunen's befindet fich im 3fo-

lirten Staat, 3. Auflage, 2. Theil, 2. Abth., G. 440 ff.

Die wichtigste Quelle für das Leben Thünen's ist: J. H. Thünen. Ein Forscherleben von H. Schumacher. Rostod 1868. 2. Aust. ebb. 1888. Robert Zuderlandl.

Thüngen: Johann Karl Reichsfreiherr (später Graf) v. Th., taiserlicher Generalseldmarschall, Inhaber eines Insanterieregiments, geboren am 5. Februar 1648, † am 8. October 1709, der Sohn des Wolfgang Albertus v. Ih. Nachdem Hans Karl v. Th. zu Schweinsurt, Gotha und Coburg den Studien obgelegen, trat er in herzoglich lothringische Kriegsbienste, und ward unter dem der Krone Spanien überlassenen Regiment des Obersten Maras ansangs Fourier, bald darauf Fähndrich und nach drei Jahren Oberstwachtmeister. Im J. 1678 erhielt er das Commando über eine Truppenabtheilung, mit welcher er einen in Burgund ausgebrochenen Ausstand niederschlug, nachdem er dessen Anstister, den Marquis v. Listenois, geschlagen und einige sesse Schlösser gebrochen. Bald

arauf ward er Oberftlieutenant und Commandant ju Befangon, mußte aber iefen Ort im Dai 1674 an bie Frangofen übergeben. Als Abjutant bes ringen von Baubemont fampfte er in ber Schlacht bei Genei, verließ jeboch urg barauf ben Baffenbienft und begab fich auf feine Guter. Er trat aber bon nach einigen Jahren bei ben frantischen Rreistruppen als Oberftlieutenant nieber ein, und im 3. 1676 wurde ihm bas Commando in Burgburg fiberntwortet. 3m felben Jahre erhielt er bas Commando über ein Regiment und abrte baffelbe in zwei Feldzügen gegen Frantreich. 1683 commanbirte er als Beneralfeldwachtmeifter die Truppen bes frantischen Rreifes und machte mit ben-Aben die Belagerung und Erfturmung bon Reubaufel (7. Juli bis 19. Auguft 685) mit. Mit Beftallung bom 14. October 1684 mar er auch jum faiferden Generalfelbmachtmeifter ernannt worben. Als folder erhielt er im Berbft 685 (14. Robember) ein faiferliches Werbbatent, bas von Bambera und Burgurg Aberlaffene Regiment im Reich auf 2500 Mann zu verftarten und wohnte 1886 ber Belagerung von Dien bei. Generalfelbmarichalllieutenant wurde er im 4. October 1688 "in anabigfier Anfebung feiner biegu tauglichen Capacitat, bei jetigem turtifchen Rrieg infonderheit Attatir- und gludlicher Eroberung Reudufel und Dien, und fobann bei beuriger Campagna unter ber Direction und fommando Unferes Martgrafen ju Baben Liebben gegen ben Feind in Bosnien praeftirten auten Kriegsbienften ermiefenen tabfern Balors und in Kriegswefen mlangten Erfahrenheit". 1689 ftanb er bor Bonn und Maing. 1690 ernannte in ber Rurfurft bon Daing jum Generalfelbzeugmeifter und Obercommanbanten Aber bie Truppen und Festungen. 1692 befehligte er bie Infanterie ber Reichsarmee und wurde mit Patent dd. Lagenburg, 23. Dai, auch jum faiferlichen Gelbzeugmeifter ernannt. 3m 3. 1696 beforberte ibn Rur-Maing, und turg barwi ber Raifer jum Generalfelbmarfchall (Laxenburg, 9. Juni). In Diefem Jahre fel er einer frangofifchen Partei aus Philippsburg in bie Sande, ale er in bem Lager bes Martgrafen Ludwig von Baben gewefen, wurde aber nach vier Bochen gegen Erlegung von 5000 fl. freigelassen. Rach dem Frieden von Ryswif war 24. Commandant in Philippsburg (1698), und als der fpanische Successions= frieg in Deutschland begann, ftanb er 1702 bor Landau und leitete ben Angriff auf die Weftung von ber Rordweftfeite. Im folgenden Jahre commanbirte er in Philippsburg, rudte bann in die Stollhofner Linien und übernahm bas Commando am Oberrhein. Er fungirte bann als Prafes ber Unterfuchungscommiffion über FME. Graf Philipp Arco und SFB. Marfigli, wegen ber am 8. September bon biefen ju Alt-Breifach begonnenen Capitulationsverhandlungen, bebor noch alle Mittel ber Begenwehr erschöpft waren. Diefe Commiffion begann anjangs December ihre Thatigteit in Bregens, ließ die vorgebrachte Rechtfertigung nicht gelten und fiber ben Grafen Urco, wie über die Mitschulbigen, die volle Strenge ber Rriegsgesete malten. Arco murbe jum Tobe verurtheilt und am 6. Juli 1704 ju Bregeng bingerichtet, Marfigli aller Ehren und Burden verluftig erklart. 1704 befehligte Th. Die Truppen am Oberrhein und in Schwaben; war bann als Bevollmächtigter bei ben Berhandlungen wegen Answechselung ber in ber Schlacht von Sochftabt am 15. September 1703 in Befangenicaft gerathenen und in Ulm internirten 800 Breugen. Jeboch führten biefe mit G2. Darquis b'Uffon geführten Befprechungen gu feinem Ergebniß.

Am 2. Juli 1704 führte Th. zu Fuß im Treffen bei Donauwörth (Schellenberg) die kaiferlichen Grenadiere zum Angriff auf den Schellenberg und wurde bei dieser Attake verwundet. Als Ende August die alliirte Armee von Ulm abzog, übernahm das Corps Th. die Belagerung dis zu der am 11. September niolgenden Capitulation. Rach der Cinnahme von Landau, Trier und Trarbach trhielt er das Commando über die Bostirungen am Khein und am Neckar.

König Friedrich I. von Preußen verlieh ihm zu dieser Zeit den schwarzen Adler Orden. 1705 sammelte Th. die Reichsarmee bei Lauterburg, leitete dann End September die Belagerung von Hagenau; 1707 besand er sich als Commandau in Philippsburg und übernahm troß seiner Kräntlichkeit das Armeecommands vom Kursürsten Georg Ludwig von Hannover. Th. starb am 8. October 1709 im Lager bei Speher. Kaiser Joseph I. hatte ihn 1708 in den Reichsgrafenstand erhoben.

Th. gehörte zu den befferen Generalen seiner Spoche. Er war ein berftändiger, ruhiger Truppensuhrer, der ftets zielbewußt handelte und praktischen Blid bethätigte. Berfonlich außerordentlich tapfer, haßte er die Franzosen mit

beuticher Grundlichfeit.

In ber letten Beit feiner militarischen Laufbahn wurde er ungemein ben gichtischen Schmerzen geplagt, die ihn zeitweilig fogar an ber Unterfertigung feines Ramens hinderten und ihn oft wochenlang vom Dienfte fern hielten.

Acten des t. u. t. Kriegsarchivs. — Feldzüge des Pr. Eugen v. Saboyen, herausgegeb. v. d. triegsgeschichtl. Abthlg. d. t. u. t. Kriegsarchivs. — Gausen, Genealogisch-historisches Abelsterikon. II. Bd. 1747. C. v. Dunder.

Thuring: Johann Th. (ober Thuringus), aus Treben geburig (Trebensis lieft man auf feinen Druden). Da er bon ca. 1617-1687 Sonb lebrer gu Bitterftadt im Beimar'ichen war, fo fann man von ben brei Orten Die Treben beigen mohl den im Altenburgifchen annehmen. Bon feinen Compofitionen find bis jest befannt 1) "Geiftliche Grange und Motetten" mit 4 und 8 Stimmen. Erfurt 1621 (incomplet in ber Stadtbibl. ju Leipzig). 2) "Sertum spirituale musicale", Geiftliches muficalifches Rranglein mit 3 Stimmen. Grunt 1634 bei Sopffen. (Gbenbort vorhanden und im Germanischen Dufeum in Rurnberg.) 5 mehrftimmige Befange befinden fich in Manufcripten ber tonial. Bibliothet gu Berlin, 2 Chorale im Gothaifden Cantionale, im 2. Theile pon 1655, wieder abgedrudt in Schoberlein's Schat bes liturgifchen Chor- und Go meinbegefanges, 3 Banbe, Gottingen 1865-1872. Auch in Caspar Gramer's Animae von 1641 befinden fich einige mehrstimmige Tonfage. Ueber fein Leiftungen lagt fich noch fein Urtheil fallen, ebe fie nicht einer eingebenben Brafung unterworfen find. Die beiben Chorale bei Schoberlein ichliegen fic ben Arbeiten feiner Beitgenoffen genan an.

Ein Zeitgenoffe von Johann war Joach im Thüring, aus Fürstenberg in Medlenburg gebürtig (Fürstenberga Megalburgica heißt es auf dem Titel seines Buches). Er war Theologe und ein Freund der schönen Künste, der sich auch eistig mit der Theorie der Musik besaßte und zwei Werke in den Druck gab: "Nucleus musicus de modis seu tonis". Berolini 1622 (in Gotha dorhanden) und "Opusculum de primordiis musicis, quippe 1°. De tonis sive modis" 2°. "De componendi regulis, Utrumque ex optimis tam veterum quam recentiorum musicorum . . ." Berolini 1625 typis G. Unngilimpensis et sumptibus Joh, Kallii. U. 4°. 128 BU. (Ebenfalls in Gotha und in der Bibliothek des Conservatoire zu Paris vorhanden.) Lehteres Werk ist ein Auszug aus deutsch und lateinisch geschriebenen Werken vor und zu seiner Beit.

Thurmann: Caspar Th., Rechtsgelehrter, geboren zu Roftod Januar 1641, † zu hamburg am 4. December 1705. Thurmann's gleichnamiger Bater war Rathsherr in Roftod, seine Mutter Margaretha, eine Lochter bes Kaufund handelsmanns Johann Janbers daselbst. Der Sohn genoß eine gründliche allgemeine und juristische Bildung, erlangte in Basel mit einer Disputation de side das Licentiat und wurde 1660 gleichzeitig mit Samuel Strukt Frankfurt a. O. von Brunnemann in absentia zum Doctor beider Rechte

promobirt. Um nämlichen Tage feierte er in Roftod Sochzeit mit Anna Elifabeth, einer Tochter bes Univerfitatsprofeffors Friedrich Cothmann und Entelin bes medlenburgifchen Ranglers Ernft Cothmann; verwittwet, mar fie in erfter Ebe mit bem Confiftorialabocaten Chriftoph v. Sillen berheirathet. Anna Glifabeth ftarb 1682; fury barnach ernannte Bergog Julius Frang bon Cachfen-Lauenburg Th. jum Regierungs- und Juftigrath. Er verwaltete fein Amt mit regem Bflichteifer. Rach bes Bergoge Tob legte er es freiwillig nieber und lebte als Bribatgelehrter in feiner Baterftadt mit juriftifden Arbeiten beidaftigt. 3m December 1698 fiebelte er auf Anrathen bes ihm befreundeten Strbd nach Salle über, bon bier jog er nach turgem Aufenthalte nach gubed. bann nach hamburg, wo er, fortwährend litterarisch thatig, wie bemerft, 1705 bas Beitliche fegnete. - Th. berfaßte neben fleinen Tractaten einige fogenannte Bibliothecae" - Biblioth. Thurmanianae -- (litterar - biftorifche Arbeiten mit alphabetifcher Stoffanordnung); wir besigen von ihm "Bibliotheca Academica" (Borrede von S. Stryd), "Duellica", "Canonica", "Statistica", welche inegefammt in 4° gu halle erschienen; erstere brei 1700, die vierte 1701. Die beabfichtigte herausgabe einer "Biblioth. juris univers." unterblieb; bie Beitgenoffen waren über ben Berth ber ju erwartenben Arbeit getheilter Deinung. Rostochium literatum 1700 p. 438 u. 39. - Bebler, Realenchtlopabie

XIIII, 1993. v. Eisenhart.

Thurmer: Joseph Th., Architett, Daler und Radirer, geboren am 3. Robember 1789 gu Dunchen, begann bajelbft feine Studien unter Leitung bes Brojeffore Rarl v. Fifcher. Schon 1814 brachte Th. als Glebe ber Atabemie auf Die Runftausstellung Die nach Façabe, Grundrig und Durchschnitt ausgearbeiteten Projecte gu einer Rirche, einem Rathhaus und Lyceum. In jebem ber folgenden Jahre zeigte er neue Entwürfe und Beichnungen, fowohl von eigener Erfindung, wie auch perfpectibifche Unfichten bon Domen und Rirchen (bas Innere ber Michaels- und Frauentirche, ber Dome gu Speier und Borms), mit bielen Rachbilbungen von antiten Ornamenten, romanifchen Gaulen und Capitalen. Als weitere Refultate feiner fleißigen Wanderguge und Reifeftubien beroffentlichte er 1817 ein beit mit malerifchen, auf Stein gezeichneten Unfichten aus Maulbronn, Speier, Bamberg, Rurnberg, Schlof Eppflein und Bingen. In bemfelben Jahre erhielt Th. fur ben bollftanbig burchgearbeiteten Entwurf einer großen Refibeng und eines Invalidenhaufes ben großen Breis ber Afabemie; baburch gewann ber unermubliche Runftler bie Mittel gu einer Reife nach Italien. In Benedig zeichnete er mehrere, mit Figuren und Schiffen ftaffirte Brofpecte und betheiligte fich bann an ber burch Baron b. Stadelberg betriebenen Eröffnung ber etrurifchen Graber gu Tarquinii. In Rom fand Ih. einen treuen, berftandnifinnigen Runftgenoffen an 3. G. Gutenfohn, welcher bamals icon bas Daterial ju feinem 1822 mit 3. D. Anapp berausgegebenen Merle über: Die alteften driftlichen Rirchen ober Bafilifen Roms fammelte. Far Gutenfohn betheiligte fich Th. an ben "Romifchen Dentmalen bes 15. und 16. Jahrhunderts", welche jedoch erft fpater in 24 geiftreichen theilweife bon Ih. rabirten Blattern (Dresten und Darmftabt 1832) ericbienen und in eine burch & Bruner mit 8 Blatten bermehrte Ausgabe (Fresco Decorationas and Stuccos of Churches and Palaces in Italy during the XV. and XVI. Centuries. London 1844) Abergingen. Bon Rom begab fich Th. 1818 mit Subich und Beger nach Uthen, beffen Dentmale feine gange Aufmertfamteit feffelten. Da bas bon ben porgenannten Rfinftlern projectirte Reifewert nicht gu Stanbe fam, radirte Th. feine Beichnungen felbst und gab felbe auf 16 Platten als "Un-sichten von Athen und beffen Denkmalen" (Rom 1823) herans. Ingwischen

cultibirte Th. immer noch die Architeftur als fein borwiegendes Fach, wofter ihn auch ber bairifche Kronpring Ludwig in besondere Affection und Ausfall genommen gu haben icheint; wenigstens burfte bas große Project eines "Gebaubes jur Aufftellung ber Buften berühmter Danner", welches Th. mit bit ins fleinfte Detail gehenden Beichnungen 1820 in Rom jur Ausftellung brachte, mit ben Intentionen Diefes großmuthigen Dacen im Bufammenhange geftanben Beiber vericherate ber leichtlebige, bei einer Gigung in ber fpanifchen Salerie bes Meifter Raffaele Anglaba etwas angeheiterte Runftler burch einen lasciven Big die Gunft des feinfilhligen Bringen, welcher Die vielfeitige vriginelle Begabung Thurmer's jowohl als Architett wie ale Lanbichaftsmaler ausgiebig mit Auftragen in Anspruch ju nehmen gesonnen war, aber ihn fortan bollig ignorirte. Gleichgenbt in treuer Darftellung architeftonischer Begenftanbe, wie in birtuofer Behandlung ber Rabirnabel, brachte Th. Die "Anficht ber Billa Borghefe" (Rom 1822) gur Ausführung, und mit Beihalfe von Ernft Friet, Die nordöftliche, bom Thurme bes Capitol genommene "Anficht bon Rom mit bem Campo Baccino" (68 cm breit, 49 cm hoch, bezeichnet "E. F. u. J. Th. dis. inc. in Roma 1824"), eine bewunderungsmurbig geatte, mit großer malerifcher Birfung burchgeführte Rabirung, welche nach ben neuerlichen Ausgrabungen und ber badurch vielfach veranderten Scenerie, jest geradezu ein hiftorifche Recht und gefteigertes Intereffe beaufprucht. Dagu gehort auch ein fleinere bescriptives, gleichfalls von Th. in Umriffen rabirtes Blatt. Diefe borgenannten Platten, wovon damals nur wenige Abbrude in ben Runfthandel tamen, gelangten aus bem Rachlaffe bes Rin tlere in ben Befit feines Brubers, eines in Munchen angefeffenen Frifeurs, bon welchem felbe (angleich mit ben 16 Blatten ber "Unfichten bon Athen") ju Ende der funfgiger Jahre ber Bilbhauer und Runfthanbler 3. D. Entres erwarb, welcher neue, vorzügliche Abbrilde bavon veranftaltete, Die fich theilweife noch im Befige feines Sohnes, Des Runftbilbhauers Guibo Entres befinden, mabrend bie Originalplatten bei ber im Man 1868 beranftalteten Auction ber toftbaren "Sammlung Entres" wieber in unbefannte Sand verschwanden. - Th., ber eine neibenswerthe Thatigteit und Stellung in feiner Beimath verichergt hatte, wurde endlich 1827 als Profeffor der Baufunft nach Dresben berufen, wo er, fpater auch als Director ber Atabemie, burch feine Lehre einen wohlthätigen Ginfluß fibte. Er entwarf viele Blane ju Bebauben, von welchen beifpielsweife bie "Sauptwache" und "t. Bofi" jur Ausführung gelangten; erlag aber icon am 13. Robember 1883 auf einer Reife ju Dunchen einem raich entwidelten Lungenleiben. Gein Bortrat bat Bogel b. Bogelftein gezeichnet. Dehrere ber bon ihm und feinen Schulern ausgeführten Blane und Aufriffe erichienen unter bem Titel "Architeltonifche Entmurfe und Details, berausgegeben von einem Bereine junger Runftler in Dresben" (amei Befte in Folio, ameite Auflage 1834 mit einer uns leiber nicht juganglichen Biographie Thurmer's bon S. Saafe). Th. fibte unter bem unvertennbaren Borbilde bes fruh verftorbenen Ernft Fries (1801-1833) Die Landichaftsmalerei im großen hiftoriichen Stile und verbient beshalb nächft Rottmann und Preller eine ehrende Erinnerung. Auch im Genre icheint er fich versucht ju haben, eine "Italienische Lautenspielerin" fam nachträglich 1842 im Munchener Runftverein gur Ausstellung; 1843 erfolgte baselbft eine Exposition feiner fammtlichen Radirungen.

Bgl. Kunstblatt 1834 S. 32. — Raczynski, III, 362. — Ragler, 1848 XVIII, 444 ff. — Katalog ber Kunstsammlung J. D. Entres Rr. 3931. Manchen 1868. — Julius Schnorr v. Carolsfeld, Briefe aus Italien. 1886. S. 300. 432. 463.

Thurn und Taris: f. Taris.

Thurn. 228

Thurn: Fibel b. Th., St. Ballifder Staatsmann, geboren am 26. Juli 629, † am 10. Darg 1719. Er ftammte aus einer mahricheinlich italienischen familie, Die fich ju Anfang bes 17. Jahrhunderts im fürftlich St. Gallischen Stabten Bil niebergelaffen batte. Gein Bater Lubwig († 1654), urfprfinglich Spotheler, tam burch Sanbelggeichafte empor, faufte unter anberm bie toggenpurgifche Berrichaft Eppenberg und erlangte bon Abt Bernard Daller für fich und feine Rachtommen bas Abelsprabicat. Fibel b. Thurn erhielt feine Bilbung in ber Rlofterichule in Rorichach und auf Universitäten, mar querft in Bil als Rangleibeamter thatig, bis er 1658 als "Landshofmeifter" an bie Spige ber Arftlichen Landesverwaltung trat, um dann mehr als 50 Jahre lang unter einer Reihe von Aebten Die St. Ballifche Politit gu leiten. In ben Jahren 1659-1707 mar er ununterbrochen entweber ber einzige ober boch ber erfte Bertreter ber Abtei auf ben eidgenöffischen Tagfahungen und ben Sonderconferengen ber tatholifden Rantone. Bewandt in Wort und Schrift, icharffinnig und rechtstundig, aber auch rantefuchtig und berrifc, gelangte ber "Baron" b. Thurn in jenen Beiten politischer und confessioneller Berfahrenbeit zu einem beigreifenden Ginfluß in eidgenoffischen Angelegenheiten. Er betheiligte fich an den Unterhandlungen amischen der Gibgenoffenschaft und Frantreich und geborte ber großen, aus ben Abgeordneten aller Rantone und jugemandten Orte beflebenben Botichaft an, die fich im Spatjahr 1663 gur Erneuerung bes franjofischen Bundnisses nach Paris begab. Mit größtem Gifer beförderte er eine Zeit lang den französischen Solddienst, der ihm reichliche Pensionen und Geidente eintrug, und er icheute fich nicht, zuweilen hinter bem Ruden ber Tagatung, ja auch ber frangofischen Refibenten, burch birecte Correspondengen mit bem bole au Gunften Franfreichs ju operiren. Reibungen mit Franfreich, Unregelmäßigfeiten in ben Goldzahlungen und namentlich die Blunderung der St. Gallifden Berrichaft Ebringen im Breisgau burch frangofifche Truppen beranlagten ihn aber im 3. 1677, eine völlige politische Schwenfung vorzunehmen und fich aufs engfte an ben beutschen Raifer anguschliegen, bon welchem er für fich, für feine Familie und fur bas Stift noch größere Bortheile erhoffen tonnte. Leopold I, erhob ihn in den Freiherrenftand und Rarl VI. ernannte ibn 1714 jum oberöfterreichifchen geheimen Rath. Bei all feinem ehrgeizigen Streben behielt er indeffen unablaffig die Erweiterung ber fürftlichen Dacht bes Rlofters im Muge. Doch tann man nicht fagen, daß feine raftlofe, offene und geheime Thatigfeit bem Stifte wirkliche Erfolge gefichert hatte. Er mußte unbedeutende Dinge burch biplomatifche Intriquen ju großen Staatsactionen aufzubaufchen, die dann baufig einen miglichen Ausgang nahmen, weil er fich, nach einer Bemertung bon 3lbefons b. Arg, jur Lentung bes St. Ballifchen Staatsichiffleins "eines großen Steuerrubers und Segels, wie fie machtige Staaten führten, bebiente". Es gelang ihm nicht, die fogenannte "Communell" im Rheinthal burchaufuhren, b. b. bie Ausubung ber politifchen Rechte, Die amifchen ber Abtei Et. Ballen und ben regierenben Rantonen in biefer Landbogtei getheilt maren, einer gemeinfamen Beborbe ju fibertragen. Burich, Glarus und Appengell wollten ihre alten Rechte nicht bem Chrgeig bes fürftlichen Minifters und ben Intereffen ber betheiligten tatholifden Orte opfern und machten ben gangen Blan rud. dangig (1676-1697). 3m 3. 1694 trat Th. von dem Amte eines Landsoimeifters jurid, blieb aber als bes Stiftes "Erbmarichall" Mitglied ber Regierung und wußte nach bem Tobe bes gelehrten Abtes Coleftin Sjondrati 1. 2. D. B. XXXIV, 120) auch bas Bertrauen feines gestrengen und leidenchaftlichen Rachfolgers Leobegar Bürgiffer (1697—1717, f. A. D. B. III, 606) u gewinnen. 3m Ginberftandniß mit biefem Abte grbeitete er gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderts an ber Bericharfung ber confessionellen Spannung in ber 224 Thurn.

Gibgenoffenichaft; er befuchte gebeime Conferengen ber tatholifchen Orte, auf welchen die Ruftungen ju einem neuen Religionstriege berathen murben. Rach feinem Plane follte im 3. 1700 eine Strafe bom Toggenburg nach Ugnach über ben hummelmalb gebaut werben, um bem Stifte St. Ballen eine birecte Berbindung mit ben fatholifden Rantonen ber innern Schweig ju fichern. Und als bie Toggenburger fich gegen bie neue Belaftung auflehnten, gefcab es auf feinen Untrieb, bag ber Abt, ohne Rudficht auf die Bertrage bes Stiftes mit ber Eidgenoffenicaft, ein Bundnig mit bem Raifer ichlog (28. Juli 1702). Aber ber innere Rrieg, ber fcblieglich, 1712, aus ben fo eingeleiteten religiblen und politischen Bermidlungen bervorging, endete für bie Abtei nicht gladlich. Bleich ben fatholischen Rantonen unterlag fie ben Streitfraften Buriche und Berns; fie mußte froh fein, daß ihre Territorialmacht dem außern Umfang nach erhalten blieb und bag ihre Regierungsgewalt in ber Grafichaft Toggenburg nicht bollig aufgehoben, fonbern nur - ju Gunften einer freieren Bewegung bes Bolles - beichräntt murbe. Th. nahm in ben Friedensperhandlungen, entgegen bem ftarrfinnigen Abte Leobegar, eine beribhnliche Saltung an und ebnete fo bem folgenden Abte Joseph ben Weg jum Ausgleich mit ben reformirten Rantonen, wie mit bem Toggenburg. Er ftarb in Lindau, 90 Jahre alt, und murbe in ber Pfarrfirche ju Rorichach, wo er fich bei Bebzeiten eine noch erhaltene Grabftatte batte errichten laffen, beigefett. - Th. geborte gu ber nicht geringen Bahl talentvoller fcmeigerifcher Staatsmanner bes 17. und 18. 3abrhunderts, die eine umfaffende politifche Betriebfamteit entfalteten und zeitweife wohl gu bedeutendem Unfeben gelangten, die aber fein reines Undenten binter ließen, weil fie fich über jedes moralische Bebenten hinwegfesten und nur allgu oft die eidgenösfischen Intereffen ihren localen und perfonlichen Bielen opferten.

Ein biographisches Wert über Th. sehlt bis jest. Zu vergleichen sind: Ilbesons v. Arx, Geschichten des Kantons St. Gallen, 3. Bb. St. Gallen 1813. — Bulliemin, Geschichte der Eidgenoffen während des 17. u. 18. Jahrhunderts, 3. Bb. Zürich 1845. — Eidgenössische Abschiede VI, 1 u. VI, 2. — Correspondenz der französischen Gesandtschaft in der Schweiz 1664—1671, herausg. von Paul Schweizer (Duellen zur Schweizer Geschichte IV, Basel 1880). — Schriften v. Thurn's, so seine (von Ild. v. Arx so genannten) "Politischen Betrachtungen und Aussachen liegen auf dem Stistsarchiv St. Gallen. Rollitischen Betrachtungen und Aussachen liegen auf dem Stistsarchiv St. Gallen.

Thurn: Georg b. Th. und Balfassina, tais. österr. Feldzeugmeister, Großtreuz des Leopolds-, Commandeurtreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens, geboren am 3. Januar 1788, † am 9. Februar 1866. Ein Sohn des am 8. Juni 1790 vor Giurgewo gesallenen Generalmajors Graf Franz Joseph Thurn, begann er im J. 1808 seine Militärlausbahn beim Klagensurter Landwehrbataillon, machte den Feldzug 1809 als Hauptmann mit, verließ aber nach dem Frieden den Dienst und trat 1813, als Oesterreich wieder wassnete, neuerdings, und zwar als Oberlieutenant bei dem 4. Jägerbataisson ein, ward jedoch bald darauf in das neu organisirte Fenner'sche Jägercorps eingetheilt. Er tämpste im J. 1814 in Italien und erhielt sür seine vorzügliche Berwendung das Kitterkreuz des Leopoldordens.

Im Feldzuge 1815 stand er beim Stabe des Reipperg'schen Corps in Berwendung und zeichnete sich an der Spize der Avantgarde, welche aus zwei Bügen Lichtenstein- (Nr. 7) und einem Juge Prinz Regent-Hufaren (Nr. 5) bestand bei Pesaro durch hervorragende Kühnheit derart aus, daß er in der Nacht war 28. zum 29. April in die vom Feinde besetzte Stadt eindrang. 400 Gesans-machte und außerdem eine in der Nähe lagernde 10 000 Mann starte seindlurmeeadtheilung durch dies Wagestüd in Verwirrung brachte und zum Rücks-

Thurn. 225

nöthigte. Diese tapiere That brachte dem Sauptmanne Grasen Thurn das Ritterfreng des Maria-Theresien-Ordens.

Rach bem Friedensschlusse ward Th. zum Major beim Insanterieregimente König Wilhelm der Riederlande (Rr. 26) besördert und als erster Legationsserretär der t. t. Gesandtschaft zu St. Petersburg beigegeben; später versah er länger als ein Jahr die Functionen eines kaiserlichen Geschäftsträgers an

biefem Dofe.

Im J. 1820 zum außerorbentlichen Gesandten am königlich württembergischen Hofe ernannt, rückte er 1825 wieder zum activen Militärdienst ein, wurde dem General-Quartiermeisterstade zugetheilt und vorerst in der kriegsgeschichtlichen Abtheilung, im Sommer 1828 aber als Director der Militär-Landesbeschreibung in Ungarn verwendet. Im October 1829 wurde er Oberstlieutenant im General-Quartiermeisterstade und im solgenden Jahre Oberst und Commandant des Insanterieregiments Kr. 49. — Im Februar 1836 zum Generalmajor vorgerstät, kam Th. als Brigadier nach Tirol, 1838 nach Graz, wo er dis zu seiner Genennung zum Feldmarschall-Lieutenant und Divisionär in Pest (1845) blieb, schon im daraussolgenden Jahre zum zweiten Inhaber des Insanterieregiments Kr. 34 (gegenwärtig Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen) ernannt und im J. 1847 wieder nach Graz als Commandant einer Division

Aberfett murbe.

3m 3. 1848 erhielt Th. querft bas Commando einer Dibifion bei ber am Jongo concentrirten Referbearmee unter Feldzeugmeifter Graf Rugent. Rach ber Ginnabme von Ubine und ber Ueberschreitung bes Tagliamento beabfichtigte Augent, ben bringenden Weifungen bes Feldmarichalls Graf Radetty, fich mit ibm fo raich als möglich ju vereinigen, Folge ju leiften, erfrantte jedoch am 17. Dai und Abergab bas Commando an Feldmarichall-Bieutenant Braf Th., welcher fogleich die Einleitungen traf, um am 18. mit allen irgend berfugbaren Truppen ben Marich nach Berona antreten ju tonnen. Die jum Mariche borthin beftimmten Truppen erhielten am genannten Tage bie Bezeichnung als 3, Armeecorps. Um 22. Dai icon, alfo 4 Tage nach bem Musmariche, erfolgte unter nicht gewöhnlichen Unftrengungen und ohne Berluft, Die erfehnte Bereinigung mit ber Sauptarmee bei Billanuova und Can Bonijacio. Bon bier mußte Th. don am folgenben Tage gegen Bicenga gurudmarichiren, um fich wo möglich biefer Stadt burch einen Sandftreich ju bemachtigen. Die bedeutend verftarfte eindliche Befatung bes Plages hinderte bas Belingen bes Berjuches, ju welchem ibm nur brei Tage Beit gegeben worben waren. Am 25. Mai rudte Th. mit einem Urmeecorps wieber in Berona ein. Er abernahm fobann bas Commando einer Divifion beim 1. Referbecorps und erhielt am 29. Juli bas Commando über bas neu gufammengesette 4. Armeecorps, mit bem er am 1. Auguft bie Abba paffirte. Für die Berdienste im Feldjuge bes Jahres 1848 ward Th. burch die Berleifjung bes Orbens ber Gifernen Rrone I. Claffe ausgezeichnet. 3m Feldjuge bes folgenden Jahres behielt Ih. bas Commando bes 4. Corps. In ber Schlacht bei Rovara zeigte fich bie Wirfung bes rafchen Borgebens bes Thurn'ichen Corps über bie Agogna bis unter bie Mauern ber Stadt Robara badurch, bag ber Feind burch die Stellung bes Corps gezwungen ward, ben Rudaug burch bie engen Gaffen Novaras auszuführen. Th. hatte ihm bie Doglichteit benommen, ben außerhalb ber Stadt führenden Circumvallationsmeg gu benuten, und veranlagte baburch bie Auflojung in ben feinblichen Reihen. Der mit fo großer Energie ausgeführte Angriff in bes Feindes rechte Flante hatte in ber Schlacht von Novara mejentlich jum Siege beigetragen, und Feldmarichall-Sieutenant Braf Th. erhielt für biefe icone Baffenthat bas Commanbeurfreug

bes Maria = Therefien = Orbens. Thurn's Corps blieb nach bem Abmar—Armee aus Piemont zur Besetzung von Alessandia zurnd. Er selbst er Mai 1849 das Commando des 2. Reservecorps, tras am 16. im Haupt Casa Papadopoli ein, um die Belagerung von Venedig bei Hahnau's

jur Armee nach Ungarn ju übernehmen.

Th. ward bann zum Commandanten des 8. Corps, später zum Kilitärcommandanten in Innerösterreich, 1851 zum Feldzeugmeister und Bald danach wurde er Präsident des obersten Militär-Justizsenates und tal 16. Juni 1860 in den Ruhestand. Bei dieser Gelegenheit ward ihm da Schernz des Leopold-Ordens verliehen. Er starb zu Wien am 9. Februar 1865 seiche ward in der Familiengrust zu Bleiburg in Kärnten beigesetzt. Sie Antheilnahme an dem Feldzuge in Italien 1848 ist von ihm selbst in ein "Beiträgen zur Geschichte des Feldzuges im Jahre 1848 in Italien" (Win 1850) geschildert. Th. war mit einer geborenen Gräsin Chorinsth vernöhlt (1833), welcher Ehe ein Sohn und vier Töchter entstammten.

Hervorragend als Diplomat und Militär bleiben Thurn's Berdienste wen Jahren 1848/49 in dankbarer Erinnerung. Wer ihm ins Auge blidte, was klare, milbe und boch so seste, ernste Auge, wer den gutigen Mund Worten voll Feinheit und doch fo seste, ernste Auge, wer den gutigen Mund Worten voll Feinheit und doch tieser Gründlichkeit sich öffnen sah, wer den bis zum Ende sesten Schritt des mittelgroßen zartgebauten, aber ausdauenden Körpers und seine in den schwersten Stunden unerschütterliche Geistesruhe be obachtete, der erkannte in ihm den willensstarten, thatkrästigen Mann und sand den Ersolg erklärlich, welcher im allgemeinen alle seine Unternehmungen begleitete. Das rechtsseitige Basrelief des Radesthdenkmals in Wien stellt Dan den ihm gebührenden Plat unter die Paladine des greisen Gelbenmarkhaller erscheint dort neben den Generalen Heß, Schönhals, d'Aspre und Wratislaw um den Feldherrn zu einer Berathung versammelt.

Acten bes t. u. f. Kriegsarchivs. — Duncker, Das Buch vom Balle Radehty. Wien 1891. — Burgbach, Bioge. Lexiton bes Kaiferth. Definz. 45. Bb. (worin Genealogie, Stammtafeln und Familienverhaltniffe erichopielangegeben).

C. v. Dunder

Thurneiffer: Beonhard Th. jum Thurn, ein Sauptvertreter ber mit cinifchen Theorieen bes Baracelfus im 16. Jahrhundert, mar ber Sohn m Goldschmieds ju Bafel und geboren 1530. Er erlernte fruh bie Runft inn Baters, übernahm aber balb bie Stellung eines Famulus bei bem Argte Dr. 3 hann huber in Bafel, welchem er Urgeneien bereiten und die Schriften Baracelfus vorlejen mußte. Erft 17 Jahre alt verheirathete er fich mit en Bittme; mittellos jedoch und unerfahren, wie er war, gerieth er in Saul und Bucherern in die Sande, welche ihn fo bedrangten, bag er 1548 beimli feine Frau und feine Baterftadt verließ, um gehn Jahre hindurch ein abenteurs bes Banberleben als Golbichmieb, Bappenftecher und Solbat au fibren. 180 erichien er in Ronftang, wo er fich nach Auflojung feiner erften Che mirben verheirathete. Er jog mit feiner Frau nach Tareng bei 3mft in Tirol, In hier ein Bergwert und eine Schmelg- und Schwefelhutte an und fab feine Unte nehmungen bon foldem Erfolge gefront, daß er die Aufmertfamteit bet 10 herzogs Ferdinand bon Defterreich auf fich lentte. Muf Bunfch beffelben nat nahm er 1560 jum 3mede feiner weiteren Ausbildung im Bergbar Buttenwefen eine Reife nach Schottland, Spanien und Bortugal und fo nach dem Drient, bon welcher er 1565 über Briechenland und Italien beimtehrte. Seine bergmannischen Unternehmungen in Tirol waren in in Berfall gerathen. Er gab fie baber auf und manbte fich bem Stm

Medicin, Aldomie und Aftrologie im Ginne bes Baracelfus ju. Dhne folibe wiffenicatliche Borbilbung, vielmehr von Mpftit und Aberglauben erfullt, unternahm er es, jene Disciplinen in umfaffenben Schriften gu bearbeiten. 1569 beröffentlichte er gu Munfter in Beftfalen feine Archidoxa, "in Summa alle berborgenen Mufteria der Alchemy und der 7 freien Runfte" und 1570 fein Quinta Essentia, "b. i. die Bochfte Gubtilität, Rraft und Birfung - ber Medicina und Alchemia". Beibe Schriften find erfullt von wirren Speculationen und feltfamen Abfurditaten und bagu in einer fcmer berftanblichen Sprache gefchrieben. Ihnen ließ er 1571 ein Wert mehr realiftifchen Inhaltes folgen, "Pison" genannt, welches in Frantfurt a. D. gebrudt murbe. Es hanbelte bon ,talten, marmen, mineralifchen und metallifchen Baffern", im befonberen bon ben Gluffen und Mineralien in ber Mart Branbenburg und mar gang bagu angethan, ben Rurfürften von Brandenburg Johann Georg, welcher es las, für ben Beriaffer einzunehmen, welcher von ungewöhnlichen mineralifchen Schaben in ben Rillffen und bem Boben ber Mart Runbe befag. Dem Pison gufolge führte bie Spree in ihrem Sanbe Golb, gab es in ber Umgegend bon Ruftrin Mann, Salpeter, Rubinen und Granaten, bei Bernau Saphire, bei Oberberg Schwefel und Blei und bergleichen mehr. Den Fluffen wurden nicht nur mebieinifde, fonbern auch moralifche Birlungen jugefdrieben. Das Savelwaffer 3. B. follte fchwer und ungefund fein und Frauen, Die bavon tranten, boje und Matichfüchtig machen. Reben folden phantaftifchen Behauptungen enthielt ber Pison andererfeits verftandige Angaben über die Pflangen und Befteine ber Mart. Rachbem Th. ber leibenben Rurfurftin Cabing burch eine bon ihm berordnete Gur Linderung verschafft hatte, murbe er bon bem Rurfürften als Leibargt mit einem bamals fehr hoben Gehalte von 1352 Thalern in Dienft genommen und ihm ein Theil bes leer ftebenben grauen Rlofters in Berlin gur Bobnung eingeräumt. Run begann für ibn eine Beriobe ungewöhnlicher Erfolge burch feine Thatigteit als Beilfunftler, Alchymift, Aftrologe, Raturforfcher und por allem ale Geichaftsmann. Gein Sauptbestreben ging babin, feinen Ruf als Arat burch gelehrte Schriften gu begrunden und gu berbreiten. Bur correcten Berftellung berfelben grundete er in Berlin fogleich eine Buchbruderei mit einem aut gemahlten und gut befolbeten Berfonal. Es war bie befte feiner Schopfungen, welche auch fortbeftand, nachbem er Berlin langft verlaffen hatte. Seine medicinifche Brazis bagegen berubte auf unwiffenschaftlichen Lehren und willfarlichen Borauslehungen und war Quadfalberei im übelften Ginne bes Bortes. 1571 berffindete er ber Belt in einer Schrift "Praeoccupatio" bie großen Erfolge feiner argtlichen Diagnofen aus harnproben. Die Schrift, welche jenen Titel mit bem Bufage "bas 59. Buch" führte, ergablte von Rranten in Frantfurt und Berlin, welche burch feine neue Beilmethobe ihre Gefunbheit wieber erlangt hatten, und beutete an, bag bie borbergebenben 58 Bucher mit abnlichen Rrantenberichten im Drude balb nachfolgen wurden. Gie find jedoch niemals ericbienen. Die neue Beilmethobe, welche auch entfernt wohnenben Branten Die Doglichfeit gemahrte, medicinifche Diagnofen von Th. ju erlangen, rief, wie er vorausgesehen und gewünscht hatte, einen umfangreichen Brief. wechsel fürftlicher und abliger Berfonen mit ihm herbor, zu beffen Bemaltigung er 10 bis 12 Secretare beichaftigte. Die Rathichlage, welche er ertheilte, ließ er fich theuer bezahlen, und nicht minber bie ben Rranten mitgefanbten Mrgeneien , welche unter feiner Aufficht in einem von ihm gegrundeten Laboratorium angefertigt worben waren und bie feltsamften Ramen trugen. Rimmt man baju, bag er fich auch auf bas Rativitätsftellen verlegte, Talismane und Amulette perfertigte und perfaufte, allfahrlich einen Ralender mit Prophezeiungen in die Welt fandte und enblich in der Archidoxa fich die Runft jufchrieb, un-

eble Metalle in eble ju verwandeln und ben Stein ber Beifen berguftellen, fo begreift es fich, bag er in wenigen Jahren nicht nur ein fehr beruhmter, fonbern auch ein fehr reicher Dann murbe. Rach biefer Seite feines Birtens ift er ben berfichtigten Bunberboctoren und Bunberthatern beigugahlen, welche fich nicht icheuten, Die Unwiffenheit und Leichtgläubigfeit ihrer Beitgenoffen jum eigenen Bortheile auszubeuten. Indeffen wurde man ibm boch nicht gerecht werben, wenn man in ihm nichts weiter fabe ale einen Thaumaturgen und aratlichen Charlatan. Er mar ohne Ameifel auch bemubt, fein Wiffen auf bem Bege ber Raturbeobachtung ju bermehren, benn er betrieb angtomische und botanifche Studien und legte Sammlungen bon Mineralien, Pflangen und Camereien an. Sogar geographifche und Sprachftubien beschäftigten ihn geitweife, wie er fich benn nach 1578 von bem Berliner Propfte Jatob Coler in ber lateinischen Sontar unterrichten ließ. Bon feinen mannichfachen Studien geugen mehrere für feine Beit bemertenswerthe Schriften, bor allem feine "Historia sive descriptio plantarum omnium tam domesticarum quam exoticarum", ein mit vortrefflichen Pflangenabbilbungen ausgeftattetes , leiber unvollendet gebliebenes Wert . von welchem ber erfte Theil 1578 ericbien. 1574 gab er ein "Onomasticon polyglosson" heraus, welches 1583 in einer umfaffenderen Be-arbeitung unter bem Titel "Melizah zal Eouppeia" veröffentlicht wurde. Sogar eine Chronit und eine Rarte ber Mart Brandenburg find bon ibm borbereitet, aber nicht vollendet worben. Man erfieht barans, wie feine Thatigleit mit ben Jahren eine mehr nuchterne Richtung einschlug und wiffenichaftlich berechtigte Biele berfolgte, aber ju einer vollen geifligen Gefundung brachte er es nicht mehr. Das Schwindelhafte feiner medicinifchen Brazis mar ichlieflich boch ertannt worben. Gin Mitglied ber Frantfurter Univerfitat Dr. Raspar Boimann griff 1576 fein Beilberfahren in einer fpater auch gebrudten Rebe : De burbarie imminente mit überzeugender Rritit an und 1579 begeichnete ber Profeffor Frang Roel in Greifsmald in einer Schrift: De morbis hyperphysicis et rebus magicis Th. geradezu als Betruger und Bauberer. In einer beftigen fcmabfüchtigen Gegenschrift fuchte biefer fich ju bertheibigen, allein bie öffentliche Meinung in Berlin mar wider ibn. Er fühlte ben Boben unter fich manten und bachte an eine Ueberfiedelung nach Bafel. 3m Berbfte 1579 besuchte er feine Baterftadt nach langer Abmefenheit wieder, erwarb hier bas Burgerrecht und burch Rauf eine umfangreiche Befigung und verheirathete fich bier fogar jum britten Dale, ba feine zweite Gattin inzwischen geftorben war. Diefe britte Frau indeg, Die Tochter eines Bafeler Patriciers Berbrott, führte feinen Ruin berbei. Rachbem er mit ihr nach Berlin gurudgetehrt mar, um burch Auflofung feiner Befchaftebetriebe feinen Abgug borgubereiten, erwies fich, baß fie ebenfo fittenlos wie ungebilbet und ein Bufammenleben mit ihr fur ihn unmöglich mar. Er fanble fie baber ihrem Bater nach Bafel gurud und fab fich balb in einen tofffpieligen und laugwierigen Cheproceg verwidelt, ber mit feiner Berurtheilung und ber Uebermeifung feines in Bafel befindlichen Befiges an feine frubere Battin enbete. Gein Boblftand war badurch gerruttet, und nun tonnte auch bie unberanberte Buneigung bes Rurfürften ibn nicht bewegen, noch langer in Berlin gu bleiben-Als er biefen im Commer 1584 auf einer Reife nach Dregben begleiten follte, benutte er biefe Belegenheit jur Flucht nach Prag und bann nach Italien. Ueber ein Decennium binaus fuhrte er abermals ein unruhiges Wanberleben, beffen Berlauf fich jeboch der geschichtlichen Runde entzieht, ba fast jebe fichere Rachricht barüber fehlt. Gin in Frantfurt am Dain von ihm veröffentlichter Ralender auf bas Jahr 1591 mit einer Borrebe fiber bie Dagie und ,was babon gu halten fei", ift bas lette bon ibm befannte Bert. In einem Rlofter au Roln foll er 1595 ober 1596 fein Leben beichloffen haben.

Gine quellenmäßige Darftellung feines Lebens und ein Berzeichniß seiner Schriften lieferte J. C. B. Moehsen in seinen Beiträgen zur Geschichte ber Biffmichaften in ber Mart Branbenburg, S. 55—198.

3. Beibemann.

Thurnehsser: Johann Jakob Th., Kupserstecher, geboren 1636 zu Basel, tam nach Straßburg zu Beter Aubry in die Lehre, worin er vier Jahre blieb. Dann ging er nach Lyon und Bourg-en-Bresse und wurde an den Hos zu Turin bewien, wo er ein paar Jahre verweilte. Im J. 1662 nach Lyon zurückgelehrt, blieb er hier ansässig, bis ihn die Chicanirungen der Resormirten durch den Sonnentönig" im J. 1681 zur Uebersiedelung nach Basel veranlaßten. Im J. 1695 erhielt er einen Rus an den kaiserlichen Hos zu Wien; er ließ seinen Sohn der ebensalls Johann Jasob hieß und Kupserstecher war, aus Kom kommen und reiste mit ihm nach Wien, wo er sur Kaiser Leopold I. mehrere seiner darussslichsten Blätter schus. Bon der Donaustadt siedelte er nach Augsburg, des kunstleben ihn angezogen hatte, über, doch sehnte er sich beim heransahenden Alter nach Haufe und tras 1699 in Basel ein, wo er 1718 verstarb.

Thurnehser's Kunst ift früher einigermaßen überschätt worden. Besonders kwunderte man feine Blätter, die er in der eigenthümlichen Manier des Claude Mellan mit einer einzigen Spirallinie gestochen hat. Doch ist die Mehrzahl mit kreuzschraftrungen gearbeitet, und zwar war ihm hier offenbar François de Poilly Borbild. Jedensalls ist er eines der frühesten Beispiele für den bestuckenden Einfluß der französischen Stecher in Deutschland. Seine Technik in ucht mannigsaltig und sicher, doch macht sich auch ein gewisser Mangel an Beitesung in die jedesmalige Ausgabe geltend. Th. stach, zum Theil mit öllse seines Sohnes alles mögliche: Porträts, historische Bilder, Allegorien, Idem, Titelblätter, Ansichten. In seinem Künstlerlexiton theilt H. H. Füßlimit, daß sein Bater ein Berzeichniß von Stichen Thurnehsser's angesertigt hatte, worin 110 Blatt, darunter gegen 70 Bildnisse, ausgesührt waren. Nagler bestreibt im Künstlerlexiton 59 Rummern.

Thurwiefer: Beter Rarl Th., fatholijcher Theolog und berühmter Bergftiger, geboren ju Kramfach im Unterinnthale (Tirol) am 30, Dai 1789, n Salzburg am 25. Januar 1865. Am Gymnasium in Sall und im Diefirhaufe ju Salgburg vorgebildet wurde er 1813 Priefter und 1820 Profor bes altteftamentarifchen Bibelftubiums und ber orientalifchen Sprachen an ber theologifchen Facultat in Salgburg. Seine Bebeutung liegt nicht in feinem hadftubium, fonbern in feinen Leiftungen als Bergfteiger und in zweiter Linie ale Meteorolog. Th. tann fur die Zeit von 1830 bis 1850 als der fuhnfte and erfolgreichfte Befteiger bon Alpengipieln gelten. Da er fiber bie wichtigften finer Unternehmungen ausführliche Befchreibungen beröffentlicht bat, Die fich und Anichaulichteit und eine gemiffe berbe Frische auszeichnen und febr berliftide barometrifche Bobenmefjungen ausführte, fo nimmt er in ber Bedichte ber geographischen Erfcliegung ber Oftalpen einen ehrenvollen Plat ein. 4. bejag bie Bertrautheit mit ben Bergen und ihren Bewohnern, wie fie einem litoles Bauernsohne naturlich ift: auch die Art feines Intereffes an ben Sochben hatte ftets etwas von diefem vollsthumlichen Bug. Bei hagerem und icht febr traftig icheinenden Korperbau mar er boch von feltener Rraft und Boauer und hatte von feinen Anabenjahren die Gewohnheit ftarter und hau-Bewegung im Freien bewahrt. Er hat fich über die Beweggrunde ju Bergreifen wiederholt ausgesprochen; es ift ichon ein recht bedeutender Beil "moberner Auffaffung" festzustellen; einerfeits bie Freude an der Raturinheit andrerfeits die Luft an der lleberwindung bon Gefahren und Schwierigin. Die Gipiel bes Rallgebirges in ber Rabe von Salzburg hat er fiberaus

häusig bestiegen; viele barunter wol als erster. Die berühmtesten seiner Unternehmungen sind: 1820 erstieg er den Antogel bei Gastein, 1824 den Größglockner, 1826 die Acersspie im Kaisergebirge, nach den damaligen Anschauungen eine sehr fühne Unternehmung, und den Hochtonig, 1830 das Birnhorn, 1834 den Dachstein und den Ortler, Leistungen, welche damals einen europäischen Auf begründeten; 1836 den Habicht und den Fernerlogs im Studai, 1846 den Großen Mönchner im Zillerthale. Unter den Zeitgenossen, die von gleichen Interessen ersüllt waren, ist der hervorragendste Erzherzog Johann von Oesterreich, mit dem er in naher Berbindung stand. Das Berzeichniß der Thurwieserschen Ersteigungen ist sidrigens nicht ganz authentisch sessen wurde einer der aussallendsten Gipsel der Ortlergruppe Thurwieser-Spihe genannt.

3. A. Schöpf, P. R. Thurwieser. Salzburg 1871. G. Richter. Thurriegl: Jofef Raspar Th., geboren am 31. Juli 1722, entftammt einer Bauernfamilie aus Goffereborf im Bfleggericht Mitterfels im Bairifchen Balb. Rachbem er in ber Dorifchule ju Rongell und in ber Schreibftube bes Brauberwaltere ju Goffereborf nothburftigen Unterricht erhalten hatte, wurde er als Schreiber am Pfleggericht Mitterfels verwenbet. Alls aber Baiern ber Schauplat bes öfterreichischen Erbfolgetrieges murde, trat ber Reunzehn-jährige in die bom Mitterfelfer Gifenamtmann Johann Michael Gichrab gebilbete Freicompagnie als Freischute ein und foll fich burch Rlugbeit und Duth fo ausgezeichnet haben, bag ihm Beforberung jum Officier in ber bairifden Urmee angeboten wurde. Ih. jog aber bor, in frangofifche Dienfte übergutreten; 1742 murbe er als Cabett in bas aus Deutschen gebilbete Regiment bon ber Mard aufgenommen, bald barauf jum Lieutenant beforbert. Auf Empfehlung feines Oberftlieutenants b. Barreau murbe er von Marichall Morig von Sachlen eine Zeit lang als Abjutant verwendet, 1743 aber in bas Bureau bes Generalftabe verfett, wo ihm im Departement ber Rundichafter bie beutiche Correiponbeng übertragen murbe. Er batte für bie Gmiffare, bie in Reinbesland ober ins feindliche Lager gefendet murben, Die Inftructionen ausguarbeiten; auch leiftete er felbit mabrend bes Erbfolgefriegs und ber barauffolgenben Friebenejahre ber frangofifchen heeresleitung als "Ugent" gute Dienfte. In ben erften Jahren bes fiebenjahrigen Rrieges jolgte er in gleicher Gigenfchaft ben Armeen Richelieu's und Coubife's; 1760 murbe er jum Obriftlieutenant beforbert. Der Ruf, ben fich feine Landsleute und ehemaligen Rampigenoffen, Gichrah und Budner, als Gubrer von Freifcharen erworben hatten, machte in ihm ben Bunfc rege, ebenfalls ein Freicorps ju werben und ju befehligen. Als feine Borgefehten, wie er felbft berfichert, fich weigerten, "ihn von ber Correfpondeng wegzuthun, weil er barinnen fo fehr excellirte", wandte er fich an Dberft Gidrab, bon bem er wußte, bag er bamit umgebe, ben frangofifchen Kriegsbienft mit breugischem ju bertaufchen. Dem 68jahrigen Gidrah tam bie Berbindung mit bem unternehmungeluftigen und friegetuchtigen Genoffen febr gelegen; er fiberredete Th., ben frangofischen Dienst aufzugeben und gemeinsam mit ibm fur Ronig Friedrich ein Freicorps zu werben. Im Marg 1761 wurde durch tonigliches Patent Gidray jum Oberften, Th. jum Oberftlieutenant ernannt; beibe follten feche Compagnieen Bugvoll und ebenfobiel Compagnieen Reiterei auwerben und gur Disposition des Ronigs ftellen, der für jeden Reiter 110 Thater, fur jeben Infanteriften 60 Thaler ju bezahlen hatte; ale Werbe- und Sammelplay war Minden in Beftfalen, fpater Rorbhaufen beftimmt. Das gute Ginbernehmen zwischen Gidray und Th. bauerte nicht lange. Da Gidrab beforgte, bag fein Untergebener felbit nach bem Commanbo ftrebe, fuchte er ibn bei bofe anguichmargen. Th. jablte mit gleicher Dange; er veröffentlichte, um "bas lelbftifichtige, perleumberiiche Gebahren feines Oberften zu entlarben, eine ftart tenbengibs gejarbte Schrift "Der gludliche baberifche Gifenamtmann ober mertwürdige Lebensgeschichte bes herrn von Gidrah". Die Rlagen bes Oberften, ber bem Rameraden unfäglichen Sochmuth und bie Umbition, allein und als Chef gu commandiren", borwarf und ihn unerlaubter Berbindung mit den Frangofen besichtigte, fanben um fo leichter Gebor, als auch bie militarifden Leiftungen Thurriegl's nicht ben gehegten Erwartungen entsprachen. Am 20. Auguft 1761 wurde Th. berhaftet und angeblich ohne berhort ju werben, als Gefangener auf die Festung Magbeburg gebracht. Erft im Januar 1763 murbe er, nach feiner Angabe, weil fich ber Ronig von ber Ungerechtigfeit ber Rlagen Gichran's überwuat babe, aus ber Sait entlaffen, und die in Ausficht geftellte Beforberung loll nur megen bes balb barauf erfolgten Friedensichluffes unterblieben fein. Ih wandte fich nun nach Spanien; er wurde bon Ronig Rarl III. jum Dberften ernannt, und balb barauf eröffnete fich fur ihn ein neues Telb wichtiger Thatigteit mit ber Colonifirung ber Gierra Morena. "Ronnte Thurriegl nicht auf bem Schlachtfelbe Lorbeer pfluden, öffnete ihm bie Duge bes Friebens Musfichten ju unfterblicherem Ruhme in ber Urbarmachung ber anbalufifchen Bufte". Db diefe apologetifchen Borte Schuegraf's am Plate muß billig gezweifelt werben; Ettmuller glaubt fogar ben ichweren Borwurf ausfprechen gu burien, bag Ib. feine beutschen Landsleute in leichtfertiger Beife burch übertriebene ober faliche Beriprechungen jur Auswanderung verlodt und badurch ins Berberben geführt habe. Ein enbaultiges Urtheil über Thurriegl's Sandlungsweise wird erft bann au fallen fein, wenn einmal bas umfangreiche grcbivalische Raterial Aber Die Colonifirung ber Sierra Morena, bas nach herrn Dr. Karl Rapr = Delfinger's Mittheilung im Staatsarchiv ju Simancas verwahrt ift, burchforicht fein wirb. Rach ber in ber heimath Thurriegl's fortlebenben Trabition, bie in ber Schrift Schuegraf's glaubig ju Grunde gelegt wirb, mare ber gange Colonisationeplan bon Th. ausgegangen; jum Lohn fur bas gludliche Gelingen hatte ihn Rarl III. jum "Bicetonig bon Sierra Morena" erhoben. Ob die erfte Behauptung auf Bahrheit beruht, ift nicht feftguftellen; Die zweite ift jedenfalls unrichtig. Bahricheinlich ging ber Gedante, ben brachliegenben allichen Theil ber Proving Andalufien im Fluggebiete bes Guadalquivir mit brutichen Unfiedlern ju bevölfern, bon bem Bouberneur Don Bablo Olivabes aus, und nur jur Berbung bediente fich die fpanifche Regierung des gewandten Parteigangers Th. Schon unter Philipp III. war ein abnliches Unternehmen geplant worben. Um ben burch bie Bertreibung ber Moristos berbeigeführten Andfall gu beden, mar bie fpanische Regierung 1610 mit der bairischen in Berbindung getreten, und in Baiern war man auch geneigt gewesen, Diejenigen Berfonen, "fo etwa geringer, aber nit malefigifcher Berbrechen halber bes Lanbes Baiern permiefen" werben follten, als Coloniften nach Spanien abguführen : ber Blan icheint jedoch nicht gur Musführung gelangt gu fein. Rach bem fiebenjabrigen Rriege aber gab es in Oberbeutichland viele Auswanderungeluftige; es fel alfo Th., ber mit einem toniglichen Patent ausgeruftet war und fiber reichliche Mittel verfügte, nicht fcwer, die nothige Bahl Unfiedler gu gewinnen. Er bertheilte einen Aufruf, betitelt "Bludshafen ober reiches Schagfaftlein, wilches ber fpanische Monarch jum Troft und Rugen aller Bauern, Taglohner und Sandwerfeleute aufgeschloffen bat", und fand namentlich in ber Pfalg und im Gliaf ftarten Bulauf; auf einem in Mitterfels aufbewahrten Bortrat Thural's findet fich bon feiner eigenen Sand die - jedenfalls fibertriebene - Une, er habe 7321 beutichen Familien in Spanien eine neue Beimath gegeben. : Gemorbenen 1 "Rendeutschland" unter ewig blauem Simmel grunden

vanien ichwere Brufungen. 3m "Schagfaftlein" waren

Aten, harr

aus bem foniglichen Batent nur bie portheilhafteren Bebingungen, unter benen ben Anfiedlern fpanifcher Boden überlaffen werben follte, aufgenommen, bagegen mar berichwiegen worben, bag bie fleinen Butchen nicht als Gigenthum, fonbern nur gur Rugniegung überlaffen fein follten; außer ben allgemeinen Steuern und Abgaben follte nach Ablauf einiger Jahre auch ein Bebent erhoben werben; erft nach 10 Jahren burfte ein Colonift feinen Boften verlaffen u. f. m. Welde Achtung bie fpanifche Regierung ben neuen Unterthanen jollte, bewies bie Berfügung, bag gur Beforberung von Ghen in ber neuen Colonie bem Couperneur freiftebe, Berfonen beiberlei Befchlechts aus ben Buchthaufern bes Ronig. reichs herangugieben. Die nach Spanien übergefiedelten Bialger und Schwaben fonnten alfo nur als Sorige betrachtet werben und mochten wol nur mit Unmuth bes Mannes gebenten, ber fie in eine bisber nur bon Banbiten und Sumpffieber heimgesuchte Buftenei gezogen hatte. Tropbem nahm die Colonie, bie im Umfang von etwa 25 Meilen eine Reihe von großeren und Heineren Fleden faßte, erfreulichen Aufschwung. Als die Deutschen faben, bag fie auf ihrer Banbe Arbeit angewiesen feien, liegen fie fich mit raftlofem Gijer Die Urbarmadjung angelegen fein, und das Aufbluben ber verwilderten, aber fruchtbaren Banbereien lohnte ihren Fleig. Gin Brief bes Don Bicengo Imperiali an ben Bergog bon Belfort bom 20. Marg 1776 fchilbert bie gludliche Banblung mit fo glangenden Farben, bag man nothwendig an Uebertreibung benten muß. Bo fich noch bor jehn Jahren wuftes Land weithin gebehnt habe, jeige fich jest bas anmuthigfte Landschaftsbild; wohlgebaute Fleden in großer Babl feien bon blubenden Medern und Fluren umgeben; Die Sauptftadt la Carolina gable gu ben bubicheften Stabten Europas; in dinefifcher Art bemalte Saufer feien von einer Mauer mit acht Thoren umgeben; bie nach beuticher Gitte gefleibeten Bewohner trugen behaglichen Bohlftand jur Schau. "3ch glaubte, in ben iconeren Beiten bes Saturn ju febn . . . Rann man es leugnen, bal Don Olivades ein großer Mann fen, ber jum Boble Spaniens vieles unter nommen und ausgeführt bat"? Rach Mittheilung eines beutschen Baftors, 3. 6. Pratje gu Beverftabt, beffen Auffat im Sannoverichen Magagin (Jahrg. 1779, Sp. 161, Don Baul Dlibabes' Berbienfte um Spanien und bie Sierre Morena nebit bem traurigen Schidfal besfelben) auch biefen Brief enthalt, brad 1778 eine ichmere Berfolgung über bie aufblubenben Colonicen berein; ba bie Bebolterung großentheils bem ebangelischen Bekenntnig angehorte, wollte ber tatholifche Clerus ben fremben Tropfen im fpanifchen Blute nicht langer bulben, bie Anfiedler wurden auf jebe Beife beunruhigt und gequalt, Don Dlivades felbft wurde (24. Rovbr. 1778) vom Generaltribunal der Inquifition wegen Regerei ju lebenslänglicher Rlofterhaft verurtheilt. Th. fcheint in ben Sturs bes Gouberneurs bermidelt worben au fein, wenigftens erhielt fich in leiner Beimath die Tradition, daß bem um Spanien fo hochberdienten Danne burch Reib und Difigunft bie Frucht feines Unternehmungsgeiftes entriffen worden fei. lleber Thurriegl's Ableben haben wir feine Rachricht. Die Colonien ber Sieno Morena bewahrten noch langere Beit ihren beutschen Charafter. Allmablid verlor fich gwar ber Gebrauch ber beutichen Sprache, aber noch 1843 foreibt Theophile Gautier "Die Bevölferung ber Carolina tonne ihren germanifden Urfprung nicht verleugnen". heute gahlt Carolina nur noch ungefahr 8900 Ginwohner, und nach Bivien de St. Martin (Nouveau dictionnaire de geographie universelle I, 623) hatte fich auch "ber germanische Typus nunmehr vollftandig perforen".

(Thurriegl,) Der glückliche baberische Eisenamtmann oder merkwurdige Lebensgeschichte des Herrn v. Gschrah nebst geheimen Nachrichten sowohl von bessen Anverwandten als auch dem Obristlieutenant Herrn v. Thurrigel, hervon einem preuß. Stabsoffizier (1765). — Schuegraf, Biographien von berühmten Mannern aus Baiern (1821), 61. — Augsburger Postzeitung, Jahrg. 1893, Ar. 182 und 211. — Ettmüller, Eine beutsche Kolonie in Spanken, Gartenlaube Jahrg. 1893, 692.

This: Ronrad Ih., Rechtsgelehrter (Ranonift), um die Ditte bes 14. 3abrhunderts in Baiern geboren, machte feine atademifchen Studien muthmaklich in Brag, wo er Weihnachten 1377 ad gradum baccalauriatus in ber Artificufacultät zugelaffen, und 1391 als Canonicus ecclesiae S. Martini Minden in ber Auriftenfacultat bei ber natio Saxonum infcribirt wirb. Im Binter 1402 ging er nach Erfurt, wurde als doctor decretorum immatriculirt, und betleibete 1403 das Rectorat. 3m Erfurter Doctorenverzeichniß die fechfte Stelle behauptend, wird er dortfelbft "doctor utriusque juris" genannt. Ih. gablte ju ben berborragenben Rraften ber jungen Sochicule, welche (1379 geftiftet und 1892 eröffnet) im 15. Jahrhundert für bas Rechtsftubium bon namhaftem Ginfluffe gemefen. 3m Jahre 1406 muthete ju Erfurt Die Beft, und follen (nach Motichmann's Erford. lit., 3. Samml.) bon allen Brofefforen nur bier - barunter Th. - fibrig geblieben fein. 1411 erhielt er einen Ruf nach Leipzig. und ging mit Jacob Robewig borthin; ber Ueberlieferung gemag eröffnete er bie Reihe ber Leipziger Ordinarii (juris canonici). Dag er pormiegend Ranonift gewelen, bafür fpricht neben feiner Gigenschaft als Beiftlicher ber Umftand, bag bamals in Leibzig eine angesehene Schule bes tanonischen Rechtes mit brei Doctoren an der Spige, beftand. 3m September des borbergebenden Jahres wird er "tum decanus majoris ecclesiae" unter ben bei einer Berfammlung bes Domcapitels ju Minden anwefenden Mitgliedern genannt. 1422 murde Th., mabriceinlich behuis Bornahme bon Promotionen und Graderhebungen nach Roftod gerufen, und am 22. Dai immatriculirt. 3m Studienjahre 1424/25 befand er fich wieber in Leipzig, wo er im Statutenbuche als Mitglied ber baierischen Ration genannt wird. Bulegt finden wir unfern Juriften in den Jahren 1430 und 1431 genannt. Im Winter bes erftbezeichneten Jahres wurde au Griurt hermanus Thus (vielleicht ein Reffe Ronrad's) "propter doctorem Thus" unentgeltlich infcribirt, und im Binter bes folgenben Jahres fand aus bemfelben Grunde ein Infcriptionsgebuhrennachlag ftatt.

Aus ber Zeit des Thus'schen Ordinariates in Leipzig besitzen wir einen interessanten Brief von Carolus in Vesland, Canonicus Upsalensis, welcher anlählich einer Studienreise nach Mittelbeutschland am Jacobitag (25. Juli) 1424 an Jacob Nicolai, Ranonitus in Upsala, aus Leipzig aussührlich über das juristische Studium und die Docenten an dieser hochschule berichtet. (Abgedruckt im Göttingischen historischen Magazin von Meiners und Spittler, Bd. 3,

S. 516 ff.)

Muther, Zur Gesch. der Rechtswiffenschaft, S. 76 ff., 196, 211 und 12, 219 und die dort angesührten Quellen. — Stinzing, Gesch. d. D. RW. I, 32. — Ab. Stölzel, Gelehrtes Richterthum I, 93. v. Eisenhart.

Thusueldn — ihren und ihres Sohnes Namen hat nur der Geograph Strabo (7, 1, 4) ausbewahrt — ift die einzige Frau der germanischen Urzeit, über deren Schicksal uns Räheres überliesert ist. Unwillfürlich möchte man all die Borzüge, die Tacitus in seiner Germania den deutschen Frauen beilegt, in der Bersonlichkeit vereinigt denken, die jener als die edelste aus allen mit markigen Strichen heraushebt. Segestes, ein häuptling der Cherusker, ihr Bater hatte sie mit einem Manne verlobt, der ihr gleichgültig war. Ihre Liebe gehörte dem Arminius, der zuerst in römischem Wassendienste die militärische Tüchtigseit erprobt hatte, die ihn zum Besreier seines Baterlandes machen sollte. Dem Arminius blieb feine andere Wahl als die Tochter seines Gegners zu entsühren.

234 Thym.

Rmar gelang es biefem, bie Geraubte wieber in feine Sand gu bringen, aber anstatt fie mit eigener Rraft gegen Arminius gu behaupten, rief er ben Landesfeind ju Bulfe, ber benn auch ben Gegeftes und feinen Anhang bon ber Umlagerung bes Arminius befreite. Th. fiel in bie Ganbe bes Caefar Germanicus, ber die eble Beute nicht wieber fahren ließ. 218 fie ibm porgeffihrt murbe, - wir wieberholen ben Bericht bes Tacitus - ichritt fie mehr von bes Batten als bes Baters Beifte befeelt einher, ohne eine Thrane ju bergiegen und ohne ein flebendes Bort gu fprechen. Gie hatte die Sande unter ber Bruft gufammengefalten und ftarrte ftumm auf ihren ichmangern Leib (Ann. 1, 57). Go ertrug fie helbenmuthig die unermegliche Schmach. Unterbeffen feste Arminius feine gange Rraft und Leibenschaft ein, um bas Unheil, bas fein Bolf getroffen batte und noch weiter bebrobte, abzuwenden. Die Gefangenichaft feiner Gattin, "ibr ber Dienftbarteit preisgegebener Leib trieb ibn faft jum Bahnfinn". Aber It. war nicht mehr ju retten. Gie wurde als Befangene nach Rom gebracht und gebar bort einen Sohn, ber nach Strabo Thumelicus bieg. Drei Jahre [pater am 27. Dai bes Jahres 17, ward fie gefeffelt mit ihrem Sohne, ihrem Bruber Segimund, ber im 3. 9 v. Chr. Briefter an ber Ara Augufti in ber Sauptftabt ber Ubier gemefen mar, und vielen germanifchen Gbeln im Triumphe aufgeführt. Unter ben Buichauern befand fich, wenn wir Strabo glauben, ihr eigener Bater. Bann Th. geftorben ift, wiffen wir nicht. Auch fiber bas Loos bes Thumelicus laffen fich nur Bermuthungen aufftellen. Dasjenige Buch ber Unnalen, in bem Tacitus ergablt hat, wie "bes Schidfals Laune mit bem Rnaben ihr Spiel getrieben", ift mit andern Buchern verloren gegangen. Bahricheinlich hatte man ihn aufgefpart, in der Arena als Fechter dem romifchen Bolle jur Augenweibe gu bienen. 3m 3. 47, ale bie Cheruster einen Ronig von ben Romern erbaten, war von bem Gefchlechte bes Arminius nur Italieus, ber Sohn des Flavus, am Leben (Tac. ann. 11, 16). Es ift eine wohlbegrundete Annahme ber Archaologen, daß uns ein Bild ber ichwergepruften Frau aus bem Alterthum übertommen ift. In ber "Boggia bi Langi" ju Floreng befindet fich eine mehr ale lebensgroße Darmorftatue, bie burch ben bie gange Weftalt erfüllenden Ausbrud ber Schwermuth auffallt. (Göttling, Thusnelba und Thumelicus in gleichzeitigen Bilbniffen nachgewiefen 1850.) Das Geficht ift bon germanifchem Schnitte, ber Ropf ift wie unter ber Bucht eines berben Beichides gebeugt. Die linte Bruft fo wie beibe Arme ber ichmermuthevollen Beftalt find entbloft. Wie biefer Umftand, fo entfpricht die gange Gewandung der Schilberung, Die Tacitus bon ber Tracht ber germanischen Frauen entwirft.

Thum: Georg Th., Schulmeifter und Dichter, geboren um bas Jahr 1520 in Zwidau, † 1560, ftammte aus guter Familie, Die feit langer Beit unter mannichfacher Beranderung bes Ramens (Thom, Thome, Thieme) in jener Stadt angeseffen war. Die Annahme, der Rame Thom fei eine Gracifirung bes beutschen Bortes Rlee, ift baber als irrig abzuweifen. Bon bem Rector Betrus Plateanus auf ber Zwidauer Ratheichule wohl vorgebilbet, bezog Th. im Anfang bes Jahres 1540 Die Univerfitat Wittenberg, Die bamals ja auf bem Gipfelpunfte ihres Ruhmes ftanb. Er fcblog fich bier befonders an Ph. Delanchthon an, ber ibn ichatte und bon ibm fein geben lang auf bas innigfte verehrt murbe. Er lebte in anregenbem Berfehre mit Mannern, wie Geb. Frofchel, Beorg Rorer, Balentin Corbus; mit dem befannten Romobiendichter Joachim Greff ftand er in eifrigem Briefwechfel. 3m 3. 1544 fibernahm Th. eine Stelle als Unterlehrer in Magbeburg, wo er ber College Martin Agricola's war. Dann wirfte er nie Schullehrer in Berbft. Bon bier murbe er im October 1547 auf Empfehlung Melanchthon's trob feiner Jugend als Rector nach feiner Baterftabt Bwidau berufen, wo er am 27. Februar 1548 fein Amt antrat, nachdem er jubor am Thum. 235

21. Robember 1547 fich in Weimar verheirathet hatte und am 7. Februar 1548 in Bittenberg jum Magifter promobirt worden mar. Leiber entiprach er als Schulleiter ben auf ihn gefetten Erwartungen in teiner Beife. Es fehlte ibm an Autoritat bei Lehrern und Schalern; Die Schulgucht verfiel in bebentlicher Beife. Schon nach taum einem Jahre fah fich der Rath genothigt, ihm eine Stelle ju Michaelis 1549 ju fündigen. Th. folgte einem Rufe, als Schulmeifter nach Goslar ju tommen. Aber auch bier mar feines Bleibens nicht lange. Bohl icon im 3. 1554 fibernahm er in Bernigerobe bas Schulmeifteramt, bas er aber auch bier nur turge Beit inne hatte. Enbe ber funfgiger Jahre ging er nach Bittenberg, wo er eine Brivatschule eröffnete und feinen eigenen Studien lebte. Bon bier aus icheint er, jedoch ohne Erfola, eine Unftellung in Salle gefucht ju haben. Am 21. December 1560 ift er geftorben; ber Rector ber Univerfitat, Profeffor Schneibewin, bielt ihm eine Gebachtnifrebe, und die Studenten folgten feinem Sarge. Die Achtung, Die fich hierburch ausprach, galt offenbar weit mehr bem Gelehrten und Schriftfteller als bem ausibenben Schulmanne. Bu letterer Thatigfeit icheint er fo gut wie gar feine Anlagen gehabt ju haben. Die Borgange in Zwidau, über die wir genauer unterrichtet find, fowie ber haufige Wechfel feiner Stellung, Die ibn bor ber Roth und Sorge des Lebens niemals geschütt hat, find bafür ein beutlicher Beweis. Ale Berfaffer zwedmäßiger Schulbucher erfreute er fich eines guten Rufes; feine "exempla syntaxeos" empfahl ein Melanchthon, beffen Bahnen er folgte, burch eine felbfigeichriebene Borrebe; anbere grammatifche Schriften bon ihm wurdigte er einer berbeffernben Durchficht. Außerbem ift Th. auch als Dichter in lateinischer und beutscher Sprache bervorgetreten, wie er benn auch als Schulleiter die Pflege ber Schultomobie fich angelegen fein ließ. Geine lateinischen Gedichte find zumeist Gelegenheitsgedichte, die gewandte Sandhabung ber Sprache zeigen, aber feineswegs durch bichterifchen Werth hervorragen. Letteres ift auch bei feinen beutschen Bedichten nicht ber Fall: ben "amolff beuptartideln des Befendinis unfere driftlichen Glaubens", einem in Berfe gebrachten Sandbuchlein ber chriftlichen Lehre, und feinem Gebichte von Thebel pon Ballmoben, bas feinen Ramen befonbers befannt gemacht bat. Er erhielt ben ichonen Sagenftoff, ber nur hierdurch une überliefert ift, aus ber b. 2Ballmoben'ichen Familie, ber einer feiner Schuler in Boslar angehorte; aber nnichtern und hausbaden, wie er mar, verftand er nichts weniger als ben Borwurf bichterifch ju geftalten. Gine bem Stoffe frembe, fromme Moral gwangte er in ihn hinein; fur bie Ratur der Sage fehlte ihm jedes Berftandniß. Runftlerifch ift fein Bert ohne Werth: boch scheint es bei ben Zeitgenoffen Antlang gefunden zu haben. Denn ber zuerft 1558 in Magbeburg erschienene Drud ift 1559 in Strafburg und 1563 in Wolfenbuttel wiederholt worben.

Bgl. meinen Auffah: Georg Thym's Dichtung und die Sage von Thebel v. Wallmoben in der Zeitschr. des Harzvereins, 20. Jahrg. 1887, S. 329 bis 382 (Bibliographie der durchgehends seltenen Schriften S. 339 st.) und meine Ausgabe des Gedichts von Th. v. W. (Nr. 72 der Neudrucke deutscher Litteraturwerse des 16. und 17. Jahrhunderts von Niemeher in Halle). — E. Fadian, Wiederaufrichtung der Zwickauer Schule nach dem Schmalkaldischen Kriege, in den Mittheilungen des Alterthumsvereins sin Zwickau, heft 2, 1888.

Thym: Johann Friedrich Wilhelm Th., reformirter Theologe, † 1803. Ih. wurde zu Berlin am 5. September 1768 geboren. Nachdem er leine theologischen Studien absolvirt hatte und Domcandidat zu Berlin geworden war, widmete er sich unter Leitung seines Schwagers, des verdienstvollen Pädagogen Oberconsistorialraths Gedite, welcher dort Director des Friedrich-Werder-

schen Symnasiums war, dem padagogischen Berufe. 1796 wurde er Professor Rirchengeschichte und der biblischen Alterthamer bei dem tonigl. resormirten Symnasium zu Halle. Der frühe Tod seiner Gattin ließ ihn den Bunsch äußern, in den Schooß seiner Familie zurüczutehren; daher siedelte er 1801 nach Berlin über, wo er als Prosessor an das Joachimsthal'sche Symnasium lam. Aber nur furze Zeit war ihm hier zu wirten beschieden; am 21. Wai 1808

enbete ein Rervenschlag fein überaus thatiges Leben,

Schriften Thym's: "Bersuch einer historisch-tritischen Darstellung der judischen Lehre von einer Fortdauer nach dem Tode, soweit sich die Spuren bavon im alten Testamente sinden" (Berlin 1795). — "Briese, die Simplicität der Predigers betressen" (Halle 1798). — "Theologische Enchstopädie und Methodologie" (ebend. 1798). — "Historische Tritisches Lehrbuch der Homiletit" (Halle 1800). — "Historische Entwicklung der Schickselber der christlichen Kirche und Meligion, sür gebildete Christen", 2 Bände (Berlin 1801—1806). — Außerdem: "Ideen zu einer historisch-tritischen Darstellung der jüdischen Lehre von dem Zustande nach dem Tode, soweit sich die Spuren davon im alten Testamente sinden", in Sichhorn's allg. Bibl. der bibl. Litteratur Bd. 5, St. 2 (1793). — "Erinnerungen über die Präliminarien einer Abhandlung über die Bernunitmäßigseit der Schriftlehre von der Welterlösung" in hense's Magazin sür Meligionsphilosophie, Band 5, St. 1 (1795). — "Berstreute Bemerkungen über das Leben Mosis von Philo," ebendaselbst Bd. 5, St. 3 (1796). — "Ueber Simplicität im Bredigen" in Teller's Neuem Magazin sür Prediger.

Bgl. Meufel's Gelehrtes Teutschland VIII, 62; X, 744; XI, 721. — Sirsching (Ernesti), historisch-litt. Handbuch XIV, 316, 1. Abth. (1810). — Döring, heinr., Die gel. Theologen Deutschlands u. f. w. IV, 489 f. (1835). — Intelligenabl. 3. Reuen Log. Litteraturzig 1803, S. 4. B. Ticha dert.

Thymid: Baul Th. (Thiemich, Thiemid), Operndichter bes ausgebenden 17. Jahrhunderts, murbe am 17. Juni 1656 bem Bimmermann Paul Thiemigt ju Großenhain geboren, ber Aeltefte von feche Beichwiftern. Am 21. Mai 1669 trat der 13jahr. Rnabe in das Alumnat der Thomasichule zu Beipzig ein, aus dem er aber por ber fiblichen Beit von 6 Nahren ausgeschieben ift. Schon im Binterlemefter 1673/4 murbe er unter bem Rectorat Bened. Carpgob's an ber Leipziger Univerfitat immatriculirt. Den talentvollen Schuler nahm feine alte Schule am 5. Dec. 1681, nachbem er feine Studien beendet, in bas Lehrercollegium auf. Schon als Collaborator ultimus hat ber mufitalifch Begabte gegen das Bertommen einen Theil bes Gefangunterrichts ertheilen burfen. Die Liebe fur ben Gefang verband ibn auch mit feiner Gattin, Magbalena Sophie geb. Schleiffenbeimer, Die er am 5. Februar 1683 beimführte: ihre Sangestunft, Die boch gerühmt wird, icheint fie auch öffentlich, ja in Opern ihres Mannes, bemahrt gu haben, wenn auch bie Ungabe, fie fei bie erfte Sangerin am Beigenfelfer Boftheater gemefen, lebiglich auf falfcher Combination berugen wird. Dies felbe 3ahr 1683 gab Th. gunfligen Anlag, feine poetifchen Gaben ju zeigen: er bat für ben tuchtigen Thomascantor 30h. Schelle, der die fruber gebrauchlichen lateinischen Texte und italienischen Compositionen bei der Fruhcantate burch beutiche Sprache und Dufil gu berbrangen fuchte, mabrent bes gangen Jahres bie nothigen Arienterte verfakt; er hat das Poem zu der Rachtmufit gedichtet, mit der die Leipziger Studentenichaft ben bom Turlenfriege beimgelehrten Rurfurften Johann Georg III. am 4. October 1683 feierte. Sommer 1685 murbe Th. bereite Collaborator primus und ftorb in diefer Stellung icon im Commer 1694.

Im Jahre vorher, am 8. Mai 1693, hatte er die Genugthuung gehabt, bas neuerbaute Leipziger Opernhaus mit feiner, von Rit. Strund componirten Oper "Alceste" (verjaßt schon 1680 ober früher) eröffnen zu sehen. Das damals ge-

brudte Tertbuch, bon bem Bieland ein 1774 verbranntes Exemplar noch borlag, als er 1773 im Deutschen Mertur "leber einige altere beutsche Gingfpiele, Die ben Rahmen Alcefte fubren" berichtete, icheint nicht mehr porbanben au fein. Doch geben Bieland's ausführliche Musguge bie volle Gewigheit, bag Ib. mefentlich bes Italieners Aurelio Aureli Drama per Musica L'Antigona delusa d'Alceste fiberfest hat, basfelbe Bert, bas auch Sanbel, nur mit ungleich großerer Freiheit und fichrerem Runftverftande feiner "Alcefte" ju Brunde legte. Thymich's Sprache ift breiter und geschmadlofer als die Aureli's, mit schwulftigen Bilbern ("Admetus ftirbet und verdirbt wie die verwelften Amaranthen" "Bablet fich mein treues Berg bie bechichwargen Tobestetten" u. f. w.) noch reicher ausflaffirt als bie Berfe bes Italieners; bafur lagt Ih. Anbres fort, freilich viel zu schüchtern, fo 3. B. Die Zweideutigkeiten Lillos über ben sposo impotente Abmet. Richt, weil ihm die Komit an fich widerstrebte! Sind auch bie fatirifc-icherghaften Anspielungen auf die Leipziger Gesellschaft, die Wieland ju wittern glaubte, lediglich aus bem Driginal fibertragen, fo hat boch Th. letbuthatig ben Schlug burch unschidliche Spage verunftaltet, Die Aureli, fonft ben Clownfcenen auch nur allgu gunftig, mit richtigem Befühle an Diefer Stelle meibet. Aber bas find nur Rleinigfeiten: im mefentlichen ift Th. Ueberfeber und nichte weiter. Db er in anberen Dpern felbftanbiger mar, tann ich nicht beurtheilen, ba ich feine weiteren Dichtungen von ibm fenne: möglich, bag fich in ben mufitalifchen Sandichriften feiner Leibcomponiften, Ritol. Abam Strund und Johann Bhilipp (von) Rrieger ber eine ober andere Thymich'iche Tert noch findet. Ueber ber Oper "Camilla, Ronigin ber Bolster" (1694 in Beigenfels aufgeführt, wol in einer Composition Rrieger's) ftarb Th. Bu bem Beigenfelfer Boftheater hatte er besonbers enge Beziehungen: möglich, bag er icon ju Rrieger's Opern Die gludfelige Berbindung bes Bephpre mit ber Flora (1687), Gecrops mit feinen bregen Tochtern (1688), Die ausgefohnte Giferfucht, ober Cephalus und Procris (1689) bie Texte gefchrieben hat, worauf eine Bemertung Reumeifter's bindenten tonnte; moglich ferner, daß bie in Beigenfels aufgeführten Opern: Die befrepte Andromeda, Die nach bem Tode lebende Tugend ober ber vergotterte Berfules (1692), Der fich felbft bezwingende Alexander (1693), Die im Stoffe gu Opern Aureli's ftimmen, gleichfalls burch Th. aus bem Italienischen überfest maren. Sicheres bermag ich nach bem mir bisher auganglichen Material nicht zu fagen. Reumeifter rubmt an Th. befonbers bie facilitas und suavitas ber Diction, ein Urtheil, bem wir nicht bei-Rimmen tonnen, und bellagt fcon 1695, daß feine Dichtungen nicht gefammelt und herausgegeben feien; er icheint befonders auf die tomische Dufe Thymich's Werth ju legen, und allerbings laffen auch bie von Wieland ausgehobenen Broben feine platten Spage ertraglicher ericheinen als feinen gefchraubten Bombaft.

Erdm. Neumeister, Specimen dissertationis historico-criticae de poetis Germanicis haius seculi praecipuis (zuerst 1695), p. 105 der Ausgabe Leipz. 1706. — Wieland, Sämmtliche Werfe, Bd. 26 (Leipz. 1796), S. 271—300. — Schletterer, Das deutsche Singspiel (Augsb. 1863), S. 219—222. — Rich. Sachse, Jalob Thomasius, Rettor der Thomasschule (Progr. von 1894. Nr. 543), S. 30 f. — Mittheilungen der Herren Prof. Elster in Leipzig, Rector Prof. Jungmann in Leipzig und Kirchner Rautenstrauch in Großenhain.

Roethe.
Thyracus: Hermann Th., fatholischer Theolog, geboren zu Neuß im J.
1582, † zu Mainz am 26. October 1591. Er war einer der ersten Zöglinge des deutschen Collegs in Rom, wurde am 16. Mai 1556 in den Orden der Gesellschaft Jesu von deren Stifter ausgenommen, noch im selben Jahre Professor Theologie in Ingolstadt, kam nach einigen Jahren nach Trier zuerst als

Projessor, bann als Rector bes Collegs, welchen Posten er mit bem bes Collegs zu Mainz vertauschte, wo er auch Provincial ber rheinischen Ordensproving war. Er hat nur einige Schriften hinterlassen, welche besonders gegen die Augsburgische Consession gerichtet sind.

Harhheim, Bibl. Colon., p. 139. — be Bader II, 633. — Prantl, Gelch. b. Ludw. Max.=Univ. I, 226; II, 490. v. Schulte.

Thuraens: Betrus Th., tatholifcher Theolog, geboren gu Reug im 3. 1546, † ju Burgburg am 3. December 1601. Er trat im Jahre 1561 in ben Orden ber Gefellichaft Jefu, in welchem er im Jahre 1583 bas vierte Belnbbe ablegte, murbe, nachbem er in ben Orbenscollegien au Trier und Maing leit 1574 Lehrer gewesen war, im 3. 1590 als Projeffor ber Theologie nach Barp burg berufen. Sier wirfte er bis ju feinem Tobe als Behrer und Brediger mit großem Erfolge und gewann bie Sochichagung bes Furftbifchois Julius, bes Stifters ber Univerfitat, welcher feinen fruben Tob tief betlagte. 218 Schriftfteller hat er eine große Bahl von Buchern veröffentlicht, welche brei Richtungen angeboren. Die eine umfaßt bas Gebiet ber Beifterericeinungen und Bifionen aller Art, wie fie fich im alten und neuen Teftamente als Engel, Teufel, unter eigener und frember Beftalt, als Seelen Berftorbener barftellen, fowie bie bem Tobe borbergebenben Schredbilber. Gine zweite Claffe feiner Schriften befaßt fic mit ben befeffenen Berfonen und Orten, fowie beren Erorcismus. Diefe Schriften liefern eine fo eingebende Behandlung bes Thema, bag er ale einer ber fructbarften Schriftfteller fur bie Cultur bes Aberglaubens und ber bertebrten Doftif ericheint. Im Bufammenhange damit fteben theils in biefen, theils in befonberen Schriften Erörterungen über ben Cultus ber Beiligen, Die Burbitte far Berftorbene und das Fegefeuer. Die britte Claffe von Berten gebort ber Theologie im engeren Ginne (aber bie Guchariftie, bas Buffacrament, ben Glauben) und bem Rirchenrechte an. In letterer Sinficht ift es Die Gewalt der Rirche, Die Freiheit ber chriftlichen Religion, Die Berufung und Gendung ber Diener ber Religion (gegen Calbin's Lehre), bas Capitel ber beimlichen Chen, die er behandelt.

Eine Aufgählung seiner Schriften findet man bei hartheim, Bibl. Colon. p. 285. — Ruland, Series p. 25 sqq. Bgl. dazu Alegambe. Bibl. p. 401. — de Backer II, 633. — Foppens II, 1015. — v. Wegele, Gesch. d. Univ. Würzburg I, 277.

Thus: Pieter Th., Thug ober Thijs, fruber gewöhnlich Tuffens ober Thuffens geschrieben, murbe im 3. 1624 gu Antwerpen geboren. Er murbe im 3. 1636 Schuler eines wenig befannten Malers Ramens Artus Deurweemeerbers und im 3. 1644 Freimeifter ber St. Lucasgilbe. Gein Fach mar Die hiftorien-, namentlich aber bie Bortraitmalerei, fur bie er fich ban Dod jum Borbilb nahm, ohne ibn ju erreichen. Geine Fruchtbarteit mar febr groß. Unter anderen ließ fich Bring Bilhelm II. bon Dranien mit feiner Familie bon ibm malen. In ber taiferlichen Sammlung gu Wien, Die auch brei hiftorienbilber bon Th. befist, bangt eines feiner beften Bilber, bas lebensgroße Rnieftud bes Ergbergogs Leopold Bilhelm, des Generalftatthalters ber Riederlande. Die alte Pinalothel in Munchen befigt ein Bildnig David Teniers' bes Jungeren bon feiner Sand. Um beften fann man ihn im Mufeum ju Antwerpen tennen lernen, wo er namentlich auch mit Siftorienbilbern bertreten ift. Dagegen finbet man feine beiden firchlichen Sauptbilder, einen "Seiligen Rochus" und eine "Beilige Catharina" in ber Sauptfirche ju Dendermonde. Th. blieb Beit feines Lebens in Antwerpen anfaffig und ftarb bort im 3. 1677. Er bejag einen Sohn Bieter Baumel, ber gleichfalls Maler war, und bem Bater bereits am 27. Dara 1679 im Tobe nachfolgte.

Bgl. F. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen 1883, p. 934—939, 1277, 1373. — E. R. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Gemälde, II, 499—501. Wien 1884. — F. v. Reber, Katalog der Gemäldesammlung der kgl. älteren Pinakothek zu München. Jünstrirte Ausgabe, S. 182. München 1887. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Walerei III, 483. Leipzig 1888. — E. Fétis, Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens, 6. édit. p. 519, 520, 8°. Bruxelles 1889. S. A. Lier.

Thyselins: Benedict Th. (nicht Thysetius, wie Gerber schreibt, oder gar Thyssetius, wie man im Hetis liest). So lange man sein Druckwert nicht kannte, war man eben genöthigt nur was ältere Schriststeller sagen, nachzuschreiben, und da die junge Wissenschaft der Musikbibliographie ihr Bestehen erst nach Jahrzehnten zählt, so gibt es sehr viel aufzuräumen und zu berichtigen. Th. nennt sich einen Bariscer, also einen Boigtländer aus Sachsen; im übrigen sind wir über sein Leben nicht unterrichtet, und das disseht einzig besannte Druckwert von ihm gibt auch teine Auskunst. Wahrscheinlich besand er sich zur Zeit der Herausgabe noch ohne Amt, denn sonst hätte er dies sicherlich seinem Ramen beigesügt. Der Titel lautet: "Tractationes musicae. Newe an lustigem text vod lieblichen Concordanten christliche anmutige Gesänge zu lob vod ehre Sottes... mit vier stimmen elaboriret und verserigt, Durch... Wittenberg 1604 gedr. durch Lorenz Seuberlich, in vorlegung Paul Helwigs." Enthält 12 deutsche Gesänge. Leider sind dis heute nur der Tenor und Baß in der Bibliothel des Instituts für Kirchenmusit in Breslau ausgesunden.

Rob. Gitner. Thuffus: Antonius Th., reformirter Theolog, Brofeffor ju Barberwid und Leiben, war am 9. Auguft 1565 ju Antwerpen geboren, und erhielt bort feine vorbereitende claffifche Erziehung unter Leitung bes vorzüglichen griechischen Sprachfenners Bonaventura Bulcanius. Diefem Lehrer folgte er 1581 nach Leiben und ftubirte bier unter Lambertus Danaeus Theologie. Als diefer aber icon im folgenden Jahre nach Bent jog, verließ auch Th. bie Leibener Uniberfitat und trat nun eine mehrjährige Studienreife an, berweilte gu Reuftadt, Frankenthal, Benf, wo er Bega's Unterricht genoß, befuchte weiter Laufanne, Bern, Burich, Bafel und Strafburg, und ging nach einem vierjahrigen Aufenthalt ju Beibelberg, 1589 nach England, wo er ju Orford und Cambridge William Whitaler und John Rienold borte. Um 12. Auguft 1590 fehrte er nach Beiben jurud und berfah auf furge Beit ben Predigtbienft gu Barlem. Da rief ibn feines Baters Tob nach Frantfurt. Bon ba aus burchreifte er Die nordbeutschen Lande, hielt fich ju Dangig, Roftod, Stade, Emben und Groningen auf, wo er überall mit den gelehrteften Mannern verkehrte, und fam endlich 1594 nach Amfterbam. Sier trat er in biefem und bem folgenden Rabre als Bulfsprediger auf, ichlug aber eine fefte Anftellung in biefer Gemeinbe aus, um wiederum gu reifen, Diesmal nach Frantreich. Rach einem mehrjahrigen Aufenthalt, befonders ju Montpellier und Touloufe, finden wir den reifeluftigen und Belehrung fuchenben Mann um 1600 wieber ju Leiben. Dort erneuerte er bie fruberen freundschaftlichen Berhaltniffe mit Comarus, Treleatius, Junius, Scaliger und Raphelengins, welche ben hochft gelehrten und reichgebildeten Mann jest an einen Lehrftuhl ju feffeln berfuchten. 1601 erhielt er auf Gomarus' Empjehlung die Lehrlangel für Theologie gu Barberwid, welche er am 16. August antrat. Achtgebn Jahre vermaltete er bies Amt eifrig und treu und erwies fich nicht nur als ausgezeichneter Lehrer, deffen Unterricht für Biffenschaft und Rirchendienst bas bochfte Lob erwarb, fondern auch als bedächtiger und gemafigter, wiewol calviniftifcher, Theolog. Diefe Milbe trat beutlich berbor ale er ben Arminius, beffen Anfichten er fich gleichwol fpater wiberfeste, fur eine theologische Profeffur ju Leiben empfahl, wie auch in ber Digbilligung ber überaus harten Dentungsart bes Gomarus. Th. tonnte freilich nicht unbetheiligt bleiben an ben remonftrantifchen Streitigfeiten, beren Ausgleichung mittele einer Rationalfpnobe er icon um 1612 gewünscht hatte. Er trat ale Bertheibiger bes Calvinismus auf mit ben Schriften; "Anglicana scripta de praedestinatione", 1613, "Leere ende order der Nederlandsche, soo Duytsche als Waelsche Gereformeerden Kercken in een ligchaem vervat", Amst. 1615 und "Responsio in Remonstrantium remonstrantiam", 1617. Daber wurde er auch 1618 gur Dorbrechter Spnobe abgeordnet, wo er fich manches Auftrage rabmlich entledigte, auch unter bie Reviforen ber Bibelfiberfehung und befonders bes Alten Teftaments gewählt murbe. Ungeachtet feiner Abneigung gegen ben Remonstrantismus, verleugnete er feine milbere Befinnung bennoch nicht und Bogerman's Seftigteit war ihm außerft jumiber. Balb nach Beendigung ber Rationalfpnobe nach Sarbermid gurfidgefehrt, erhielt er bon ben Curatoren ber Leibener Univerfitat einen Ruf als Brofeffor fur Theologie und trat bies Umt am 10. December 1619 mit einer "Oratio de theologia ejusque studio capessendo" an. Reben Polyander, Rivet und Walaens, mit welchen er 1625 eine "Synopsis purioris theologiae, disputationibus 52 comprehensa" ju Leiben veröffentlichte, war er Jahre lang eine Bierbe ber Gochschule, bis er am 7. November 1640 ftarb. Bu harberwid hatte er fich 1602 mit Johanna de Raadt bermählt, und fein Sohn Antonius Thpfius mar feit 1637 an berfelben Univerfitat Brofeffor fur Boefie und nachher an Stelle bes berftorbenen Daniel Beinfins Siftoriograph ber hollandifchen Staaten.

Meurstus, Athen. Batav. p. 332—338. — Bouman, Gesch. d. Geldersche hoogeschool I, 35. — Glafius, Godg. Nederl. und van der Aa, Biogr. Woordend.

Diaden: Enno Johann Beinrich I., geboren am 18. Juli 1722 in Murich, besuchte Die lateinische Schule feiner Baterftadt, flubirte 1741-1744 in Beng, wurde 1745 Rechtsanwalt, fpater Criminal- und Affiftengralb ber offfriefifchen Regierung und ftarb in Aurich am 2. April 1781. Schon mabrend feiner Studienzeit fammelte er Stoff fur eine Belehrtengeschichte Oftfrieslande, feste fpater biefe Arbeiten weiter fort und vollenbete gwifchen 1778 und 1781 handichriftlich ein Wert, bas unter bem Titel "Das Gelehrte Oft-Friesland" von feinen Erben in ben Jahren 1785-1790 gu Murich berausgegeben murbe, nachdem es fein Schugling Johann Ronrad Freefe jum Drud vorbereitet hatte. Es bringt die Lebensgeschichten ber in Oftfriestand geborenen Gelehrten bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts, Die fich in ben Wiffenichaften einen Ramen gemacht haben. Leiber ift es nicht gang vollftandig, fo vielen Werth ber Berfaffer gerade auf Bollftandigfeit legte, auch nicht fo zuverläffig, als man es wilnichen mochte, obgleich E. ausgesprochenermaßen fritifch gefichtete Darftellungen liefern wollte. Doch enthalt es eine Salle ichagenswerther Rachrichten, oft aus verlorenen, ober ichmer erreichboren Quellen, auch viele biefer Quellen im Bort-Es wird barum ftete ein ruhmliches Dentmal fur ben Cammelfleiß bes Berfaffers und eine Fundgrube fur benjenigen bleiben, ber fiber bie alteren Belehrten Ditfrieslands Aufflarung fucht.

Bartels, Ember Jahrbuch VII, 131—142. B. Bagner. Tichatschel: Joseph Alons I., ber berühmteste beutsche Tenorist ber vierziger Jahre und erste "Wagnersänger", wurde am 11. Juli 1807 zu Ober-Bedelsborf bei Abersbach in Bohmen geboren. Kleinen und engen Berhältniffen entsprungen, hätte sich ihm wohl schwerlich die Möglichkeit einer höheren Lauf-

babn erichloffen, wenn nicht bie himmelsgabe einer ichonen Anabenftimme ibm ben Beg jum Symnafium ber Benedictinerabtei Braunau geebnet batte, ber er ale Altift bei ber Rirchenmufit Pflege und Bilbung bergelten tonnte. Go bermochte I. im 3. 1827 als Student der Debicin Die Univerfitat Bien gu begieben, balb aber braugten ihn Reigung und Begabung auf andere Bege und ums Jahr 1830 manbte fich ber jangesfrohe Jungling bem Theater gu. Der Chorregent Weinfopf, ber die außerordentlichen Stimmmittel Tichatichet's erkannt hatte, reihte ihn bem Chor bes Rarnthnerthortheatere ein und am 16. Januar 1830 betrat er als Chorift jum erften Dale bie weltbebeutenben Bretter. Die natfirlice Anlage und ein fleifiges Studium bei bem angefebenen Gefangsmeifter Gicimara befähigten ihn ichon nach turger Beit gu boberer, foliftifcher Thatigfeit, jo bag er ume Jahr 1834 in Brag fein erftes Engagement als Colojanger antreten tonnte. Raich entwidelte er fich bier jum treffficheren Runftler, benn ichon im Commer 1837 feben wir ibn ein Gaftfpiel am Wiener Bofoperntheater mit großen Ehren abfolbiren. Gein "Tebaldo" in Bellini's "Montecchi und Capuletti", por allem aber feine Leiftungen als "Geber" (Rorma) und "George Brown" (Beife Dame) fanben nicht nur ben Beifall ber Borer, fonbern auch bie Unertennung ber Rritit. Dit gleichem Glade ftellt fich E. balb barauf auch in Brag und in Dresben bor, wo man ben ftimmgewaltigen Tenoriften alebalb bauernd für die Sofbuhne verpflichtete. Dit biefem, am 1. Janur 1838 erfolgten Gintritt in ben Berband bes Dregbener Theaters, bem er langer als brei Jahrgehnte angehoren follte, vollzog fich eine ber wichtigften Wendungen in Tichatichet's Runftlergeschiet, benn auf biefem Boben follte er am Beifpiel ber genialen Schröber-Debrient fich gur bochften Runftlerichaft beranbilben und bier auch follten ibm in ber Berfibrung mit ber Runft Richard Bagner's biejenigen Aufgaben erwachsen, in beren Bewältigung feine Gigenart gur vollften Reife und jur größten Lebenathat fich entwidelte, fein Ruf gur enticheibenden, bauernden Bebentung gelangte. Bunachft freilich fielen ibm anbere Aufgaben gu und eine ber erften erfolgreichen Rollen, mit benen er fich ben Dresbenern ins Berg fang, war die des "Raoul" in Meyerbeer's "hugenotten", die baburch und burch bie "Balentine" ber Schröber gu einer ber beften Leiftungen ber fachfifchen Sofoper wurben. Daneben galten als befonbere Baraberollen Tichatichet's: Mafaniello, Robert, Talbot (Buritaner), Cortes, Tamino, Jomeneo, Rinaldo, Abolar, benen er auf gablreichen Gaftfpielreifen auch in Berlin, Leipzig, München, Samburg, Bremen, Mibed und an andern Orten raufchenbe Erfolge verbantte. Seine eigentliche "Leibrolle" und auch feinen größten Triumph fand T. aber in Richard Bagner's Riengi, bem er am 20. October 1842 bei ber erften Aufführung gum glangenoften Erfolg verhalf. Dantbar bat es Bagner allgeit anerfannt, daß die Singabe und Begeifterung bes beliebten Tenoriften feinem Bert fcon bor ber Aufführung bie Bege bahnte und bag I., biefer "wahre Beros von Dlufitftimme", burch ben Blang feiner Mittel und bas Ungeftum feines Raturells wefentlich zu ber gludlichen Entscheibung beigetragen Sabe. Wie fehr I. felbft Die Rolle Des romifchen Bolfshelben liebte und ihre Bedeutung fur feinen funftlerifchen Gluf gu fcaben wußte, beweift, bag er ben "Riengi" im Januar 1863 als Rolle für fein 25jahriges Dienstjubilaum mablte; er hatte fie bis babin 64mal gefungen. Gbenfo erfolgreich, aber ben Tondichter weniger befriedigend war bie Urt, in ber I. am 19. October 1845 bie Geftalt des "Tannhaufer" jum Buhnenleben erwedte. "I.", fo fchrieb fpater Bagner, "hatte nur Blang ober Milbe in feiner Stimme, nicht aber einen einzigen mahren Schmerzensaccent", und es tonnte ihm nicht gelingen, bas Charafteriftische ber Anforberung su faffen, die fich bei weitem mehr an feine Darftellungsgabe als an fein Be242 Tichil.

fangstalent richtete. Benn Bagner tropbem feiner Berehrung fur I. treu blieb. ja fogar, feinem eigenen Geftanbnig nach (Brief Bagner's an I. bom 18. 3um 1867), auch ben "Lobengrin" fur Tichatichet's ihm vertraut geworbene Stimme entworfen und ausgeführt hat, fo zeugt dies mehr als alle Berichte fur bie außerorbentliche Rünftlerichaft Tichatichet's und feine befonbere Gignung jum "Bagnerfanger". Die erftere befundet auch Otto Ricolai, ber in feinem Tage buch vom Jahre 1844 T. ichlechtweg als ben erften bentichen Tenor bezeichnet, bie lettere wird man bornehmlich in ber mufterhaften Aussprache und ichar gliebernden Bortragsart bes Gangers gu erfennen haben. Rennt boch Bagner I. felbft einmal ein "wirtliches rhpthmifches Befangegenie" und befannte fic noch im 3. 1867 tief ergriffen und gerfibrt bon ber edelft flangvollen, erhabenen Ginfachbeit, in ber I. ibm die Gralbergablung portrug. Bei berfelben Gelegenbeit borte auch Beter Cornelius ben Gechzigjahrigen fingen und urtbeilte: "Da fingt ein Dann, ber ein ganges Berg in jedem Ton hinaushaucht . . . Solde Accente bleiben eine Lebenserinnerung bis an ben Tob! So ift bie Antife, lo ift Goethe, fo ift ber Baum, ben ber liebe Bott gemacht bat. Der alte, von einem tollen Beben gufammengerittene Rnabe mar gang aus Schonpflafterden und Bappenbedel gufammengeflidt - aber wenn er ben Dund aufthat und fang, ba mar emige Jugend und bie Quellen raufchten . . . Das hatte bann nicht mehr Wagner componirt, fonbern I. fang es". Wer im boben Alter, nach einem arbeitsvollen Leben - I. war allein in Dresben mabrend ber Jahre 1838-1863 in 67 Rollen 1445mal aufgetreten - noch folder Birtung fabig ift, verfugte zweifelsohne nicht nur fiber ein tiefes fünftlerifches Bermogen und außerorbentliche Stimmmittel, fonbern auch über eine außergewöhnlich geblegene Gefangsbildung. In der That wurde diefe und vor allem die goldreine Intonation Tichatichet's in ber Bluthezeit bes Sangers auch allgemein anertannt und erft in ben letten Jahren feiner Thatigfeit finden fich haufigere hinweife auf gemiffe Unarten, wie bas Ginichieben von Bulisconfonanten und bas Berhaden melodifcher Phrajen, Fehler, die leiber ein Erbgut ber deutschen Bagnerlanger geworben find. Andrerfeits burgt auch wieber die Beite feines Rollenbereichs, von ben boben Selbentenorrollen eines Dafaniello und Riengi bis gur Baritonpartie des Zampa (1847), von Boielbieu's George Brown bis ju Glud's Achill, bon Meyerbeer's Robert bis ju Bagner's Lobengein für Die außer-ordentliche Banblungsfähigfeit feiner Gefangstunft. Den größten und beften Theil Diefer großen Runftlerfraft bat I. bem fachfifchen Boftheater gewidmet, boch hat er burch einige Gaftspielreifen nach England (1841). Schweben und holland feinem Ramen auch im Ausland Geltung verfchafft. Tichatichet's Alter war burch Rrantheit ichwer getrubt; er ftarb ju Dresben am 18. Januar 1886.

lleber T. vgl. R. Wagner, Gesammelte Schriften I, 21; IV, 886 f.; V, 122, 137, 175; VIII, 236. — Musikalisches Wochenblatt, Jahrgang 1870. — Signale für die musikalische Welt, Jahrgang 1886. — Allgemeine Musik. Zeitung passim. — Baireuther Blätter 1892, viertes Stück. — Eine Schrift: "J. T., eine biographische Skize nach handschriftlichen und gedruckten Quellen. Leipzig, G. Geinze" war nicht auszutreiben. Heinrich Welti.

Lichtl: Hanns T., Mitglied und Projessor der medicinischen Facultät, praktischer Arzt und Akademiker in Wien, — in seinem ärztlichen Beruse, wie ein nachträglich aufgesundenes Bruchstück von Aufzeichnungen nachweist, bereits 1472 thätig, Bersasser eines zeitgeschichtlich interessanten Tage- und Bormertbuches innerhalb der Jahre 1477—1494. Ueber seinen Lebensgang läßt sich nur Weniges beibringen. S. 26 seines Tagebuches (h. von Karajan im I. Bd. der Scriptores rer. austr. — 1. Abth. der Fontes rer. austriac, 1855) bezeichnet T. Oberösterreich als sein Baterland. 3. J. 1482 (S. 15) sinden

Tibemand. 243

fich die Borte - hiermit ichliege bas fechite Jahr feines medicinifchen Doctorates. Bum gleichen Jahre (G. 13) berichtet er nachftebenbes: "Den 22. Febr. 1482, 7 Ubr Abende leiftete ich in ber Biener Bofburg bem unnberwindlichften Raifer Friedrich, Bergog bon Defterreich, ben Gib als Profeffor des medicinifchen Studiums. Dies Behramt legte meinethalben in die Sande bes Raifers gurud ber ehrwurdige und madere Mann Meifter Rriftof Rebreiger, mein Bater, Gebrer und Leiter por Allen" . . . . Dann beschreibt er ansführlich bie Gibes-Teiftung und bemertt, daß die fammtlichen Doctoren ber Facultat ibre Buftimmung ichriftlich abgaben. Go trat er im fechften Jahre bes mebicinifchen Doctorates in ben Berband ber Facultat, mabrend er feit 1477, wie fein Tagebuch ausweift, Die Braris ausübte. Das Wiener Grundbuch ermahnt unter bem 3. Febr. 1483, bag "Meifter Sanns Tichtel, leerer ber Ergeney und Margreth, fein Sausfrou", "Rug und Bemehre" eines Stadthaufes ermerben. Seine litterarifche Binterlaffenichaft - bas oben angeführte Tag- und Bormertbuch, in welchem Die Ginnahmen ber mebicinifchen Braris, perfonliche Angelegenheiten und Reitereigniffe bunt burch- und nach einander laufen, ift eine nicht unwichtige Quelle jur Gefchichte einer ber bewegtesten Epochen Rieberofterreichs, vornehmlich in ben Jahren bes Rrieges R. Friedrich's mit R. Mathias Corbin, bem es gelang. Die Groberung Rieberofterreichs großentheils ju bollenden, in Bien feinen Sofhalt aufguichlagen und endlich auch Biener-Reuftabt gur Uebergabe gu gwingen. Diefe Borgange beleuchtet auch I. mit patriotifchem Schmerze, ber fich befonbers gur Beit der außerften Rothlage Biens und Wiener-Reuftadts 1485 und 1487 Buft auf Roften bes Raifers macht. Um fo treubergiger jubelt er, ale Ronig Dag bie Ruderoberung Wiens und die Raumung Riederofterreichs feitens ber Ungarn bewertstelligt. Er wird nicht mube ben Ramen Maximilian ju fchreiben. Tichti's zeitgenöffiche Rotigen ichliegen 1493 mit ber Angabe, bag am 12. October 1493 Maximilian bon Bien gegen die Tfirfen aufgebrochen fei. Das Tagebuch bricht mit dem Februar des Jahres 1494 ab. Ob bies mit bem Ableben Tichtl's zusammenhangt, ober ob wir - was mahrscheinlicher fein Dafein noch weiter binaus annehmen burfen, entbehrt einer ficheren Enticheibung, fiberbies fei auch bemerft, bag I. ju ben eifrigften Mitgliebern ber bon feinem Universitätscollegen Ronrad Celtes gestifteten "Sodalitas Danubiana" jablte, wie bies fein Brief an den Genannten bom 6. Februar 1493 und andererfeits eine Dbe bes Letteren an I. (f. Odarum III, 3) bezeugen.

(Unvollständige) Ausgabe des Tagebuches bei Rauch, serr. rer. austr. II, 533—563; neuere, fritische und komm. Ausgabe bei Karajan a. a. O. Fontes rer. a. I, 3—66. — Aschach, Gesch. der Wiener Univ. II. a. 1877.

T. b. Rrones.

Tidemand: Abolf I., einer ber hervorragendsten Genremaler der Reuzeit, war, wenn auch Norweger durch Geburt und Erziehung, doch durch seine fanstlerische Ausbildung und seinen langjährigen Ausenthalt am Rhein ein Deutscher geworden und unbeschadet seiner treuen Anhänglichkeit an seine nordische Heimath, würdigte er in vollem Maße die Borzüge seines zweiten Baterlandes, in welchem er so herzliche Freundschaft und reiche Anerkennung gesunden hatte.

Sein Bater war Rammerrath und Bollbirector in Manbal an der Westlüste Norwegens, wo T. am 14. August 1814 geboren wurde. Seine ersten tünstlerischen Studien machte er auf der Alademie zu Kopenhagen von 1832 dis 1837; dann siedelte er nach Düsseldors über. Hier wurden unter hildebrandt's und Schadow's Leitung seine außergewöhnlichen Anlagen in kurzer Zeit zur ichonsten Entwicklung gebracht, so daß er schon nach vier Jahren als erste selbständige Arbeit ein bedeutendes historienbild: "Gustav Wasa redet in der 244 Tibemand.

Moratirche zu ben Dalefarliern" vollendete und damit allgemeinen Beifall fant, Auf einer Reise nach München und von da nach Italien reifte feine fünftlerische Anschauungsweise, was ihm bei seinen nächsten Arbeiten, die er im Auftrage

bes Ronigs von Schweben ausführte, fehr ju ftatten fam.

Doch auch noch weitere Bestellungen von Bildniffen für die Universität zu Christiania hielten ihn nicht ab, 1846 nach Duffeldorf zurückzutehren. Selbst ber bedeutende Auftrag seines Konigs, das Lustichloß Ostars hall mit tunsterischem Schnuck zu versehen, tonnte ihn nur vorübergehend 1848 seinem Baterland wieder zusühren. Im herbste 1849 schlug er dauernd seinen Bohnst in Duffeldorf auf und wurde hier nun in turzem das haupt eines Kreises von standinavischen Künstlern, der namentlich durch die Anziehungstraft seines tlangvollen Kamens, sowie dessenigen seines Landsmannes hans Gude eine von Jahr

gu Jahr machfende Bahl und Bedeutung annahm.

Satte I. in ben erften Jahren feines Schaffens fich ausschlieflich ber Siftorienmalerei gewibmet, fo brachte ibn eine eigenthumliche Schidfalstude ju feinem Beile balb auf ben Weg, ber feiner individuellen fünftlerifchen Anlage entsprechend ber eigentlich richtige war. Er hatte fich nämlich um bie Musführung eines Altarbildes fur Die Erlofertirche in Chriftiania, woffer eine beträchtliche Summe ausgesett mar, beworben, erhielt aber einen abichlägigen Befcheib, ba ber ehrenvolle Auftrag an Steinle in Frantfurt Abertragen wurde. Um fich bon ber tiefgebenben Berftimmung, mit ber ibn bie offenbare Ungerechtigfeit biefes Digerfolgs erfüllte, ju erholen, machte er eine Stubienreife in bas normegifche Gochgebirge. Gier nun ging feinem Runftlerauge ein neues glangvolles Licht auf: Die Schonheit eines noch ungehobenen, unericoplichen Schates für Die Malerei, namlich Die natürliche Urwuchfigfeit eines Boltslebens, bas in feinen eigenartigen Sitten und Gebrauchen weltfremb und bon ber berfeinerten Gultur noch unbeledt fich einen gang besonderen Reig bewahrt hatte-Und mit dem Gifer heller Begeisterung ging jest ber muthige Entbeder baran, biefen Schat ber Belt, ber feine Bedeutung bisher gang unbefannt mar, in naturgetreuen Bilbern bor Mugen gu führen.

Go murbe ber Runftler ein Pfabfinber, ein anfeuernder Gabrer, bem bald eine gange Schaar junger vielversprechender Talente gu folgen beftrebt mar. Er brachte mit regftem Gleiß eine Menge intereffanter Studien gufammen, Die er ju lebensmahren Compositionen vorzüglich ju benugen mußte. Und immer wieber in ben Commermonaten eines jeben Jahres fehrte er ju bem tofilich flaren Born gurfid, um fich an ibm erlabend gu frifcher Arbeit neue Rraft gu holen. Dies unermubliche , liebevolle und eingehende Studium von gand und Leuten ift es benn auch bor allem, mas faft allen feinen Schöpfungen ben Charafter einer außerorbentlichen Wahrheit, Frische und Raturtrene verleiht. Bon ben Berehrern eines claffisch alabemischen Stils wurde ihm zwar ein Mangel an Schönheitsgefühl jum Vorwurf gemacht, aber febr mit Unrecht. Mit ber conventionellen abgeftandenen Schablone tonnte er allerbinge far feine groblantigen norwegifchen Bauern nichts anfangen, boch bie echte Schonheit ber Ratur fpiegelt fich auch ungeschmintt und flar in feinen meifterhaften Schopfungen. lleberall zeigt es fich in ben entzudenben Darftellungen, bag er feine urbieberen Charaftere mit icharfer Beobachtung bem Leben abgelaufcht hat. 3hm genugte nicht eine oberflächliche Realifirung, die eine Beitiefung in bas Befen bes barguftellenben Objecte buntelhaft verichmaht. Er legte ben Sauptwerth auf eine feelenboll innige Muffaffung, womit er eine meifterhaft fraftbolle Individualifirung

perband.

Gine große Angahl bedeutender Berte zeugt von der Fruchtbarteit feines tanfilerifchen Schaffens. Gines ber berborragenoften, welches hauptfachlich feinen

Tibemanb. 245

Ruf begründete, ift "Die Haugianer" betitelt (1848), und befindet sich in der städtischen Gemäldegalerie zu Düsseldorf; es stellt die Rachmittagsandacht einer religiösen Sette in einem norwegischen Bauernhause dar und bringt durch die seierliche Schrosseit der begeisterten Schwärmer einen tiesernsten Eindruck hervor. In ähnlichem Geiste ist auch "Die Austheilung des heiligen Abendmahls in einer hütte" ausgeführt. Bon gewaltiger Kraft und Leidenschaftlichseit ist ein großes historisches Bild aus der altnorwegischen Sage "Zweitampf beim hochzeitsmahl". In einem Gegenstück zu den "Haugianern", "die Fanatiter" wird der Glaubenseiser in seinen brutalen Berirrungen und Ausschreitungen geschildert, während in edler und würdevoller Aussalfung die reine Gottesverehrung in dem großen Altarbilde "Die Tause Christi durch Johannes", sür die Dreifaltigseitsslirche in Christiania gemalt, verherrlicht wird. Derartige Kirchen-

bilber brachte er im Laufe ber Jahre eine gange Reihe gur Bollenbung.

Bon feinen Siftorienbilbern ift namentlich noch "Die ganbung bes Oberften Sinclair, ber ein ichottifches Gilfscorps ben Schweben guführt, in Romebaelen, 1612" ju ermahnen, bas eine Episobe ber normegischen Gefchichte in recht lebhaften Bugen ichilbert. Mus ber großen Ungahl feiner Gittenbilber, welche bas norwegische Bolfsleben bor Augen fuhren, find befonders herborjubeben die befannte "Brautschmudung" (1860), bas umfangreiche, vortreffliche "Leichenbegängniß am Sogne Fjord" (1852), "Abend auf einem norwegischen Binnenfee" (1851, Eigenthum der Berliner Rationalgalerie), "Rachtlicher Fifch-fang" (1851, Runftverein in Wien), "Der verwundete Barenjager" (1856, Salerie bes Belvebere in Bien), "Der Bolfsjäger" (Galerie Ravene in Berlin), ferner ein Chtlus von 10 Darftellungen für ben Speifesaal bes Schloffes Detarball bei Chriftiania, Die in finnigen und febr poetifch gebachten Compositionen bas gange menichliche Leben ichilbern; nämlich: 1. Rnabe und Mabchen auf ber Senne, 2. Die Brautwerbung, 3. Der Brautqua in Die Rirche, 4. Familienglud (Das erfte Rinb), 5. Familienforge (Das frante Rinb), 6. Des Baters Unterricht. 7. Rachtlicher Fischfang auf bem Fjorb, 8. Der Mutter Unterricht, 9. Des jungften Sohnes Abichieb, 10. Der einfamen Eltern Troft (Das Lefen ber Bibel). Lithographifch gebrudte Rachbilbungen biefes Cyllus mit erlauternben Bedichten von Bolfg. Daller find ju einem intereffanten Album vereinigt worben. Mit besonderer Borliebe ergablte ber Runftler von bem fillen Frieben eines ruhigen Lebens, wie folches in ben meiften feiner fleineren Staffeleibilber in anmuthigfter Beife gur Ericheinung tommt. In ben letten Jahren feines Lebens beichaftigte ihn wieber ein bebeutenber Auftrag bes Ronigs von Schweben und Rorwegen; in einem Coloffal-Gemalbe follte er "Die Brundung Chriftianias burch Ronig Chriftian IV." barftellen. Schon maren bie farbenfrifden Entmurfe und bie grundlichen Borftubien bagu, welche ihn feit Jahren beschäftigten, fertig gestellt, ba ergriff ibn eine tudifche Rrantbeit, gegen Die er ichon langere Beit angefampft batte. Um 28. Dai 1876 entrig ibn ein ichneller Tod gu fruh bem fruchtbringenbften Schaffen.

Als Mensch war T. von einer Liebenswürdigkeit, die unter Kanstlern in neuerer Zeit immer seltener zu werden scheint. Er urtheilte sederzeit durchaus neidlos und unparteiisch, hielt sich von allen Streitigkeiten sern, aber in ebler Milbe war er stets zu helsen gern bereit. So erfreute er sich denn auch allgemeiner Beliedtheit und Berehrung. Nicht geringere Anerkennung und sympathische Ausnahme sanden andererseits seine künstlerischen Erzeugnisse, wie sich solches in zahlreichen äußeren Chrenbezeugungen befundete; war er doch Ritter vieler hoher Orden, so des preußischen Rothen Ablerordens, des norwegischen St. Olas-Ordens, des schwedischen Wasa-Ordens und der französischen Chrenbegion, Ritglied der Alabemien von Christiania, Stockholm, Kopenhagen, Berlin,

Wien, Dresben, Amsterdam und Rotterdam. Bei der fünfzigjährigen Jubelfeier der Düsselderer Afademie 1869 erhielt er durch die Berleihung des Prosessertitels eine officielle Anerkennung, wie wesentlich er durch seine vorzüglichen Leistungen zum Ruhm der Düsseldorfer Kunstschule beigetragen. Auf mehreren großen Ausstellungen wurden seine Werke mit der Medaille ausgezeichnet: in Paris (1855), in Besançon, in Berlin, serner in Wien (1873) u. s. w. Auch die Rachwelt wird seine bedeutenden Berdienste zu würdigen wissen.

Ebuard Daelen.

Tied: Dorothea I., alteste Tochter Ludwig Tied's. Sie murde gu Berlin im 3. 1799 geboren. Durch ihre Mutter Amalie Alberti, welche wohl nach mehr als einem Jahrgehnt nach ihrer Berheirathung gur romifchen Rirde Abertrat, wurde fie noch als Rind veranlagt gleichfalls tatholifch ju werben, mabrend ber Bater trok tatholifirenber Richtung, Die nicht nur in ben fruberen Schriften g. B. in ber Genoveba und im Octabian fich zeigt, fondern auch noch 1839 in ber Rovelle ber Schutgeift icharf hervortritt, protestantifc blieb. Dorothea war ein Madden bon feltener Begabung und herborragenbem Biffenstrieb. Fribzeitig erlernte fie neuere Sprachen: frangofifch , englifch , italienifch, Spanisch. Alls die Tied'iche Familie nach bem Tob des Grafen Fintenftein ihren feften Wohnfit 1819 in Dresben aufichlug, wurde bie zwanzigjabrige Dorothea Die bauernde litterarifche Gehulfin ihres Baters. 3hr Untheil an ber Ueberfehung bes Chatefpeare und alterer englischer Schaufpiele ift in bem Artifel Lubmig Tied G. 251 f. angegeben. Doch wußten nur bie naberen Befannten bon ihren Arbeiten, Die unter ihres Baters Ramen in Die Belt gingen. Much aus bem Spanifchen hat fie mehrere Ueberfetjungen geliefert. 1827 ericbien: Beben und Begebenheiten bes Escudero Marcos Obregon. Mus bem Spanischen aum erften Male in bas Deutiche übertragen, und mit Unmertungen und einer Borrebe begleitet von 2. Tied. 2 Bbe. Breslau. (Die Borrebe wiederholt in Tied's frit. Cor. 11, 59). Die Ueberfegung ift Dorothea's Wert. Ebenfo ift bon ibre Cerbantes, Leiden bes Berfiles und ber Sigismunda. Mus bem Spanifden überfett. Mit einer Ginleitung bon 2. Tied. 2 Bbe. Leipzig 1837. Much bon ben alten Sprachen erwarb fie bebeutenbe fur eine Frau ungewöhnlide Renntniffe, fo bag fie homer und herodot, bas Reue Teftament, Libius, Soras und Bergil in ber Urfprache las. Insbesonbere gefiel ihr bie Meneis, welche fie funf Dal bon Anfang bis ju Ende las. Bon ben italienifchen Dichtem ichatte fie Dante, den fie ebenfalls wiederholt eifrig ftubirte, am bochften; bem Arioft bermochte fie Taffo gegenüber tein Intereffe abzugewinnen. Bon ben Spaniern beichaftigte fie fich viel mit Calberon. Tiefen Ginbrud machte auf fie ba Tob ber Mutter im 3. 1837. Gie fühlte fich feitbem als Frembling im paterlicen Saufe. Go fehr fie ihren Bater liebte, empfand fie bie Bugehörigfeit ber Grofin Fintenftein zu Diefem tief und fcmerglich. Go fchreibt fie am 7. Januar 1839 an Fr. v. llechtrig (Erinnerungen an Fr. v. llechtrig, ber. v. Spbel, S. 218): "Ich weiß nicht, worin es liegt, es ift aber, ale mare mit bem Scheiben ber Mutter Alles weit fchlimmer geworben, und body wunfche ich fie nicht jumd. Beshalb follte fie bas auch noch empfinden, was mich fo tief betrubt, und was fie nun im helleren Lichte fieht. Wenn ich baran bente, was mein Bater mit feinem großen Beifte fur Deutschland und fur fünftige Beichlechter batte fein tonnen, wie er burch fein herrliches Gemuth Die Geinigen hatte begluden tonnen, fo ergreift mich bei biefem Gebanten eine Schwermuth, ein fo tiefer Bebenguben brug, bag ich ichwere Rampfe mit mir felbft burchzumachen habe, um bal Bleichgewicht nur einigermaßen wieder berguftellen. Bie ichredlich find bie Folgen biefer unnatürlichen Berbindung für den armen Bater in feinem gang Leben gemefen. Geine fchriftftellerifche Laufbahn ift baburch gehemmt, fe

schönste Krast gebrochen worden, sie hat ihn verhindert, sich eine sorgensreie Existenz zu begrunden, alles häusliche Glück und Familienleben für immer zerstort, und welche bittere Früchte trägt sie nun seinen Kindern und ihm selbst in seinem Alter." — Die Briese an Uechtrit, deren 21 gedruckt sind (a. a. O. S. 156—225), geben ein schönes Bild ihres eblen Characters, ihrer hohen Begabung, ihrer Ausopserungssähigleit. Schwermsthige Entsagung durchdringt ihr ganzes Wesen, das von religiöser Heiligkeit wie verklärt erscheint. Sie würde, wie sie sagt, am liebsten ins Kloster gegangen sein, wenn sie nicht für den Bater zu sorgen hätte. Jeden Morgen um 6 Uhr ging sie in die Wesse, sie leitete eine Schule, in der arme Mädchen aus den untersten Ständen unterrichtet wurden. Ihre letzte litterarische Arbeit war eine abkürzende Uebersehung von Spark's Leben und Briese Washington's, zu welcher sie Fr. v. Raumer veranlaßte. Sie starb am 21. Februar 1841 undermählt zu Oresden.

Bgl. Köpte, L. Tieck, II, 58-62, 92-94 u. 99 f. — Erinnerungen an Fr. v. Uechtrit, her. v. H. v. Spbel, S. 154-228. — Ein Brief an Fr. v. Raumer, Lebenserinnerungen u. Briefwechsel II, 305-307.

Bilhelm Bernharbi.

Tied: Chriftian Friedrich T., Bruder von Ludwig Tied, murbe am 14. Auguft 1776 gu Berlin geboren. Bie fein Bruber besuchte er bas Friedriche-Berber'iche Somnafium, machte aber nur langfame Fortichritte. Dagegen regte fich frubgeitig bei ibm bie Begabung filr Beichnen und Bilben, fo bag ber Bater es gerathen fand, ibn bon ber Schule fortgunehmen, ale er 13 Jahre alt war. Er wurde am 18. Auguft 1789 auf 6 Jahre bei bem Bilbhauer Bettlober in Die Lehre gegeben. Sier mußte er frangofifche Rupferftiche nachzeichnen und bann nach Spps zeichnen. Auch erhielt er einige lebung im Formen, fowie in ber mechanischen Behandlung bes Steins. In feiner freien Beit, Die nicht felten auf die Racht beschrantt mar, suchte er fich burch Lefen fortaubilben. Schon im 15. Lebensjahr begann er auf ber Atabemie ju geichnen, beren Rector feit 1788 3. G. Schabow war, boch blieb er feine Beit bis jum 19. Jahr bei Bettfober. Gegen Ablauf feiner Behrzeit erhielt er fur eine Rachbilbung des borghefischen Fechters eine atademische Breismebaille. Schadow, ber auf ibn aufmertfam geworben mar, forberte ibn mit Rath und That. Als Ronig Friedrich Wilhelm II. von Preugen nach Abichlug bes Bafeler Friedens 1795 für bie fünftlerifche Berberrlichung besfelben einen Breis ausschreiben ließ, bewarb fich Fr. Tied barum und gewann ihn burch ein Basrelief, welches barftellte, wie Amor dem Dars eine Flote barbietet, magrend in beffen Gelm ein Taubenpaar niftet. Er wohnte bamals mit feiner Schwefter Sophie und feinem Bruder Ludwig, ber 1794 aus Göttingen gefommen war, gufammen. Ludwig abte einen bedeutenden Ginflug auf Friedrich's fünftlerifche Anfchauungen aus. Diefer arbeitete nun in Schadow's Atelier und fuhrte unter feiner Leitung einige Rachbildungen nach Schabow's Mobell und nach antitem Mufter in Marmor aus. Um bie Menge'iche Sammlung bon Gppsabguffen tennen ju lernen, unternahm er eine furge Reife nach Dresben. In jener Beit fertigte er auch einige Buften und Bortratmedaillons, unter benen bas von Badenrober und bas feiner Geschwifter (1796) vorzüglich gelangen. Durch Bermenbung Schabow's und Bilbelm's v. humbolbt betam er behufe einer Studienreife nach Italien ein fleines tonigliches Stipendium. Dorthin wollten auch Bilhelm v. humboldt und ber freigebige Freund ber Bruber Tied, 2B. b. Burgeborff. I. fcblog fich ihnen an. Gie reiften 1797 fiber Dresben nach Wien, wo T. eine Bufte ber Battin Buger's mobellirte. Da ber Rrieg bie Reife nach Italien unmöglich machte, gingen die brei nach Paris. Sier trat T. 1798 in bas Atelier von 3. 2. David ein. Er war außerorbentlich fleifig, geichnete, mobellirte und

malte. Er machte bie Buften ber Frau b. humbolbt und einer Tangerin, Glotilbe, fowie des Grafen Schlabrendorf. 3m 3. 1800 trat er als Mitbeweiter um ben großen Breis ber frangofifchen Atabemie auf. Gein Relief; Briamm au ben Fugen Achill's fleht um Die Leiche Bector's murbe fur murbig endig Da er indeg ale Ausländer ben erften Breis nicht erhalten fonnte, fo much Diefer gar nicht ertheilt und I. erhielt ben zweiten. Diefer Erfolg gewann ibn Anertennung, und fo gefchah es, bag, ale er im Commer 1801 Baris beilich und nach Weimar ging, Goethe ihm für die fünftlerifche Ausschmudung be bortigen Schloffes Befchaftigung verschaffte. Bunachft mobellirte er eine Bun Boethe's, bon ber biefer felbit (Tag- und Jahresheite 1801, Berte XXI, 74 fagt: "Meiner Bufte burch I. mit großer Sorgfalt gefertigt, barf ich einichallen an biefer Stelle mohl gebenten." I. hat diefe Bufte ipater in Marmor fut bu Balhalla des Konigs Ludwig von Baiern wiederholt. 3m 3. 1820 haben s und Rauch noch einmal Goethe's Bufte gefertigt (vgl. Goethe a. a. D. S. 267). In Jena trat er mit ben Freunden feines Brubers, insbefondere mit ben Schlad in Berbindung. Die Frau des alteren, Caroline giebt ein Bild feiner damalign Personlichteit. Sie schreibt am 16. November 1801 (Caroline, Briefe fer b. Baig II, 137): "Bon uns weg ging er ju Guß . . . in feinem abgefcabin Rod, an bem fein Barchen mehr reibt, wenn man barüber binfahrt (unter und ich habe es probirt . . . ), mit einem Stabe, in der Tafche nichts als eine Rolle Papier, die lang herausgudte, die Beerftrage binauf . . . gang bann, und bi blonden haare ihm in's Beficht flatternd." Bon Goethe's Bufte fcreibt fie an 26. November (a. a. D. II, 143): "T. macht Goethe's Bufte. Bortuffin Alehnlichfeit ohne allen Schmud." Und über feinen Charafter urtheilt fie um 10. December 1801 (a. a. D. II, 151): "Liebenswurdig genug - wenn aus nicht (fo ift zu lefen anftatt: wenn auch nur) impofant - nicht mabi? ift eine leichte, aber wie ich glaube ehrliche Ratur, nichts bon ben Ruden un Tuden bes andern, mehr fichtbare Gitelfeit, alles unschablich, weniger Reflerion Bottlob, und faft ein dichteres Talent." - 3m Winter bon 1801 auf 1802 befand er fich wieber in Berlin, wo er mehrere Auftrage erhielt. Er fertight hier die Buften ber Grafin Ralfreuth, ber Tochter bes Minifters Sangwin, be Grafin Bog und ihrer Tochter, ber Frau von Berg und ber Schaufpielein Ungelmann. Besonders die lettere gefiel allgemein. Auch hatte er Ausfiat den Auftrag einer Bufte ber Ronigin Louise gu betommen, Die es felbft gewind haben foll (Goltei, Briefe an T. III, 284), aber er lehnte es ab, weil er mi feinem Lehrer Schadow nicht in Wettbewerb treten wollte. 3m Frühling 1801 ging er wieder nach Beimar, um fich den Arbeiten am Schloß zu widmen Er fertigte bier brei große Basreliefs fur bas Treppenhaus. Auf bem einen fieht man den Fürften auf dem Thron, dem die Stande Beichente darbringen bas andere ftellt ben Gurften als Befchuter ber Rinfte und Biffenicaften bal Das britte zeigt bie Beftimmung bes Saufes für Spiel und Beft und Bewirthung von Gaften. Gie find in Gpps. Gbenfo eine Menge fleiner Basreliefe in bet Metopen bes borifchen Friefes des Treppenhaufes. Das Bimmer ber Grogus bergogin fcmudte er mit acht Basreliefs, welche bie weiblichen Tugenben ter finnbilben: Eleftra trauert über ber Afche des Oreftes, Dreft und Iphigenie au Tauris, Abmet und Alfeste auf einem bon Chern und Lowen gezogenen Ba Beratles führt Allefte aus ber Unterwelt, Antigone leitet ben Debipus, Ariabs überreicht bem Thefeus eine Spindel, Belle und Phrirus reiten auf bem ao Bibber, Omphale befrangt ben Berafles. - In Die bier grofferen Treppe ftellte er 8 Guf bobe Statuen bes Bacchus, ber Balle Bermes und ber Artemis. Wilr ben Befellichaftsfaal arbeitet große Statuen bon Dujen, bon benen zwei Bortratfoble ber

Belmann und Jagemann tragen. Außerbem mobellirte er gablreiche Buften, Großbergogs, bes Erbpringen, ber Großiftrftin, ber Jagemann, ber Frau See bach, ber Brafin Rheben, von F. A. Bolf, 3. S. Bog, Berber, Clemens rtano und Stoll. Sie murben alle in Gyps geformt, eine bes Gurften bon - Roftrig bagegen in Marmor. Auf bie Bollenbung bes Schlogbaues und Die Bermählung bes Erbpringen modellirte er zwei Medaillons, die in Bronce Ten wurden. 1803 begab er fich jurud nach Berlin, wo er wieder febr war, und wie A. B. Schlegel an 2. Tied ichreibt (Boltei a. a. D. 286), mit Arbeiten, die, wie es fcbien, alle wohl gelangen, überhauft mar. 3 - 1805 reifte er über Wien nach Manchen und von bort nach Italien. Sande feines Sehnens und Strebens. Er hatte hierzu bom 9. Juni 1805 auf zwei Jahre ein Stipenbium ber Atabemie von 200 Thalern erhalten. Rom gab er fich junachst gang bem Studium bin, übernahm aber bann Le Arbeiten. Go entftand in Rom Die Bufte Alexander v. Sumboldt's, eben aus Amerita gurfidgefehrt mar; ferner im Auftrag ber Frau b. Stael, De ibn in Baris fennen gelernt hatte, ein Basrelief fur bas Grabmal ihres sters, bes Miniftere Reder ju Coppet. Es ift in Marmor ausgeführt und ellt ben Berftorbenen bar, wie er fich erhebt, um nach ber bor ihm fnieenben Lochter hingubliden. An Darmorarbeiten lieferte er mabrent biefes erften romifden Aufenthalts noch die Buften bes Carbinal-Bicars bella Somaglia und ber Erzberzogin Maria Anna von Defterreich. 3m 3. 1808 vollendete er auch Die Coloffalbufte Coethe's fur bie Balhalla. 1809 folgte er ber Ginlabung ber frau b. Stael nach ber Schweig. Er traf einige Aenberungen an Reder's Bastelief, arbeitete die Buften ber Frau b. Stael und A. B. Schlegel's und des Stadtprafecten bon Beni, b. Barrente. Damale befam er ben Auftrag, eine Benegroße Statue Reder's in Marmor ju bilben. Er ging bann gunachft nach Rilnchen, mo bamals fein Bruder Ludwig und feine Schwefter Sophie fich aufelten und modellirte fleißig Buften, fo bie bes Rronpringen Ludwig bon Baiern, r Fran v. Montgelas, des Brafibenten Jacobi, bes Bafferbaudirectore Biebeng, feines Bruders Ludwig und die bes Philosophen Schelling. Deffen Frau aroline bemertt fiber ibn am 1. Darg 1809 (Briefe II, 361): "Bon bortber Coppet) erwartet man noch ben Bilbhauer Tied, den ich fonft fur den leicht. figften bon ben Gelchwiftern gehalten, mir nun aber ale ber folibefte bormmt, benn er lebt boch bon bem, mas er erwirbt und borgte nur far feine dwefter. Seine erfte Arbeit wird Schelling's Bufte fein, Die er fcon lange if eigene Sand hat machen wollen, nun wanichte fie aber ber Rronpring für ine Sammlung . . . Sie wird in Marmor ausgeführt, und er fann feine Runft on baran beweifen." Das Sauptergebnig bes Munchener Aufenthalts beftanb prin, bag er ben Auftrag einer großeren Angahl Marmorbuften fur bie Bal-Ma erhielt. Er blieb in Manchen bis 1811, ging bann noch einmal nach T Schweig und bann wieber nach Rom, um fur die Balhalla gu arbeiten. 1811 rute er in Rom Chr. Rauch, ber fein Rachfolger im Benug bes afabemifchen tipenbiums bon 200 Thalern bon 1807-1809 geworben war, fennen und ibe nahmen eine gemeinfame Wertftatt. Es erschien ihnen balb nutlich, bes tarmore wegen auch in Carrara eine Wertftatt angulegen, und fo fiebelten eibe borthin über. hier vollendete I. die Statue Reder's, über welche Rauch n 15. Mai 1811 an Schinfel fchreibt (Eggers, Rauch I, 231): "I. hat ein bones Modell der Statue Reder's für Dt. Stael vollendet, als Portratftatue Bangen lowie bem Faltenwurf und Ausführung besfelben fenne ich feine ffere Seulptur." Dann arbeitete er an ben Buften für die Balhalla, bon nen er 23 gefertigt hat. Rauch war überzeugt, bag Tied's Buften bie iconften ber Balhalla fein wurden (Eggers a. a. D. S. 185). Es find bie infremben:

Wilhelm von Oranien, Mority von Sachjen, Rarl X. von Schweben, Ballenftein, Bernhard von Beimar, Johann Philipp Schonborn Aurfurft von Daing, Landgrafin Amalie von Seffen, Morig von Oranien, Ernft ber Fromme von Sachsen, Bergog Rarl von Lothringen, Abmiral Ruyter, Bingenborf, Sugo Grotius, Tichubi, Erasmus von Rotterbam, Leffing, Burger, Berber, Goethe und Friedrich Barbaroffa. Die lettere murbe 1835 burch eine von Schwanthaler erfeht. Mule biefe Buften ichuf er in den Jahren 1812 und 13. Spater, 1882, fagte er noch Gneifenau, Rubolf von habsburg und Jan van Cht hingu. Als Rauch 1818 Carrara verließ, blieb T. allein gurud. Rachdem 1815 bie Rheinproving eingerichtet war, beichlog die preugische Regierung, Die Runftafabemie von Duffelborf wieber berguftellen, und burch Rauch's Bemubung murbe I. fur bie Stelle bes Directors ber Bilbhauerschule, die anfänglich Rudolf Schadow hatte befommen follen, in Ausficht genommen. Allein foviel Gifer auch Rauch an bie Ausführung biefer 3bee feste, I. war nicht jur Annahme ju bewegen. "Gie wiffen, ichreibt er, wie ich alle Brofefforen haffe, boppelt bie einer Brobingialafabemie. Dabin geben biege ja, niemals wieber etwas machen wollen" (Eggers, Rauch I, 234). Der Sauptgrund mar mohl, bag er glaubte, in Italien mehr Gelb berbienen au tonnen, beffen er bringend bedurfte. Denn feit 1804 batte er viele Jahre hindurch feine Schwefter Cophie Bernhardi, Die ihren Dann berlaffen hatte und bann gefchieden war, und vollig mittellos baftand, erhalten muffen. Seine Butherzigfeit murbe bon ihr ausgebeutet, bis fie eine zweite Che mit bem Baron von Anorring einging. Er war badurch in Schulden gerathen, Die ihn fortwährend gedrudt haben. In Carrara blieb T bis jum Jahre 1819 und berichtete jeben Sonntag an Rauch, mas gearbeitet und vorgefallen mar. Rauch wunschte febr, auch in Berlin mit ibm gusammen gu wirten, und bier traf I mit einer Angahl italienifcher Behülfen, Die er aus Carrara mitbrachte, am 29. April 1819 ein, wo er mit Rauch eine Wertftatt im Lagerhaus erhielt. Im 3. 1820 wurde er jum Professor an ber Mademie ernannt und Mitglied bes atabemifchen Genats. Befonders durch feine Buften hatte I. Unfeben erlangt. Gie zeichneten fich burch charafteriftifche Auffaffung aus, Tiefe bes Ausbruds verbanben fich mit Schonheit und Barbe. Rauch geftanb (Eggere, Rauch I, 167), daß er fich immer quale, um die Anmuth und 3dealitat ju erreichen, welche I. feinen Buften ju geben miffe. Rauch überließ öfter bon feinen Auftragen einen Theil bem Freunde. Go geboren jum Dentmal ber Ronigin Louife zwei Canbelaber, ber eine ber bes Tobes burch bie brei Bargen verfinnbildet ift von Rauch, ber andere, ber bes Lebens zeigt bie brei tangenben horen und ift von T. (Eggers a. a. D. S. 150). Diefe Canbelaber fanden folden Beifall, daß ber frangofifche Dtajor v. Rober zwei gu Ehren ber Rampier in ber Benbee beftellte. Auch bon biefen fuhrte T. einen aus: er geigt brei weibliche Figuren, welche Afchenfrfige tragen. Gie wurden 1823 nach Frantreich geschidt, find aber bann berichollen (Eggers, Ranch I, 215 und II, 168). Much die Arbeiten an bem großen Denfmal der Befreiungefriege auf bem Rrengberg bei Berlin, beffen Entwurf von Schintel herrührt, wurden zwifchen Rauch und Tied getheilt. Wartenburg, Leipzig, Paris und Bellealliance betam Rauch, Broggorichen, Rulm, Grogbeeren und Laon Tied, ber filr biefe vier wenigftens die Sliggen lieferte; Großbeeren, bas Bilb bes Kronpringen und Laon, bas Bilb bes Pringen Bilhelm, führte er auch felbft aus, mahrend Großgorichen, bas Bilb bes Pringen von homburg und Rulm, bas Bild Friedrich Bilhelm III. bon I. nur entworfen, bon Wichmann aber mobellirt find (Ganers, Rauch II. 172 u. 174). Die Sauptarbeit indes, welche I. in Berlin ausguführen erhielt und an welche er gleich nach feiner Anfunft ging , war bie Ausschmudung Des von Schinfel erbauten Schaufpielhaufes. Die Gruppen au ber Freitreppe,

Apollo auf bem bon Greifen gezogenen Wagen, ber Begafus, bie Reliefs am fice, befonders bas ber Riobe find die Sauptwerte außen, im Innern find die 16 Ramatiben im Concertfaal fowie die figende Ifflanbftatue bemertenswerth. Sehr gelobt werben 15 Statuen in halber Lebensgröße, welche er für ein 3immer der Kronpringeffin Elisabeth im 3. 1829 vollendete. Un der Fenfterwand von links nach rechts fieben: hoffnung, Ganymed, Beros, Diana, Endymion, Tangerin, Gros mit Lowenhaut und Beratlesteule. Gegenuber: Bacdantin, Bacchant, Ariadne, Bacchus, Rhmphe, hirt, Mufe, Orpheus. Auch bie Bufte ber Rronpringeffin mobellirte er und führte fie 1830 in Marmor aus; wurde augerbem von Fischer gegoffen. In bemfelben Jahre vollendete er in bie Stadt Ruppin eine Bilbfaule bes Ronigs Friedrich Bilhelm II., welche Den hopigarten gegoffen wurde. Bon größeren Arbeiten find noch ju ermabnen bie Diesturen auf dem Ueberbau des Museums in Berlin, brei Reliefs an bem Don Schinkel gezeichneten Sarfophag Scharnhorft's auf bem Invalibentirchhof Beilin; der broncene Lowe auf bem Dedel ift von Rauch. Für Die Rischen a der Façabe bes jett abgebrochenen Berliner Dom's medellirte T. zwei große Engel, die in Rupfer getrieben wurden. Filr bas Grab ber Frau Wilhelm bumbolbt's copirte er Thormalbfen's Statue ber Hoffnung. Außerdem mobellirte er gablreiche Buften und Debaillonportrate, fo die Buften bon Riemon und &. A. Bolf fur die Univerfitat, fowie die von Rauch und Schinkel. 3 3. 1836 fcuf er eine unterlebensgroße Chriftusftatue mit ber Beltfugel nine Rirche und eine Rlio mit bem Benius ber Liebe. Letteres Wert wird donders geschätt. Gbenfo bas Relief einer Caritas in Gyps. 1837 mobellirte ninen Abler für bas Dentmal Joseph's II., welches biefem bie mabrifchen Elande bei Britnn festen. Bu bem Dentmal Friedrich Wilhelm III. im Dau-Meum au Charlottenburg lieferte er eine Stigge. Das Ropernicus-Dentmal, miches ibm für bie Stadt Thorn aufgetragen war, ift wenig gelungen, er felbft but auch nicht eigentlich baran gearbeitet, obwohl es feinen Ramen trägt. Es unde 1848 vollendet. Gine feiner letten Arbeiten mar die Schinkelftatue in n Borballe bes Dufeums, Die er aber nicht gang vollendete. In feiner letten demsjeit wurde er gleichgilltig und nachläffig. Erft in fpaten Jahren hatte er berbeirathet, lebte aber in wenig gludlicher Che. Er ftarb am 12. Dai 351. Rauch bemerkt in feinem Tagebuch (Eggers, Rauch IV, 347): "Montag lomb 1/212 Uhr endete an eigenthumlicher Schwäche, die ihn ichon feit Jahren at Arbeit unthatig (unfabig) machte, ber vieljahrige Freund und Wertftattsmoffe Profeffor Fr. Tied . . . Was feine Tragheit, Arbeitsichen und Die Sulbenlaft in ben letten Jahren aus ihm machten, worin er in jeden Begriff Infleigender Erniedrigung, außerer Noth und Glend feine Tage endete, überlass gesertigt. Gemalt ist er 1836 von Bogel v. Bogelftein in Dresden. — All Director ber Sculpturen-Gallerie veröffentlichte T. 1835: Berzeichniß von Baten ber bella Robbia, Majolica, Glasmalereien u. f. w., welche in ber Stulpturen Gallerie ber Ronigl. Dufeen ausgestellt find.

Ogl. Ragler, Reues allgemeines Künftler-Lexicon. 1848. Bb. 28, 5.463—69. — Seubert, Allg. Künftler-Lexicon 1879, III, 426 f. — Rachrichten finden fich über ihn bei Köpfe, Ludwig Tieck, 2 Bbe. und Eggers, Chr. D. Rauch, 4 Bbe. 1873 ff. Wilhelm Bernhardi.

Ned: Johann Ludwig T. wurde am 31. Mai 1773 zu Berlin geboren, nater das handwerf eines Seilermeisters betrieb. Der Bater war ein nd für seine Berhältnisse gebildeter Mann, der darauf bedacht war, eine hohere Laufbahn zu erschließen. Er brachte den Sohn 1782 8-Werder'sche Gymnasium, welches seit 1779 unter der Leitung

bes bebeutenben Babagogen Friedrich Gedite ftand. Lubwig trat in Die Quinta ein, gelangte 1788 im Alter bon 15 Jahren nach Brima und blieb in biefer Claffe bier Jahre bis Oftern 1792. Das von Gebite eingeführte Abiturientenexamen bestand er genugend, außer in ber Dathematit, in welcher er bollftanbie unmiffend mar. Frubgeitig entwidelte fich in ibm eine Reigung gur bramatilden Litteratur: icon bebor er in Die Schule tam , hatte er Goethe's Gon geleien. Alles bramatifche, beffen er habhaft werden tonnte, eignete er fich begierig an Un Belefenheit übertraf er feine Mitichuler bei weitem, bagu maren ibm fonelle Auffaffung und Urtheilstraft eigen, in feinen beutschen Auffagen traten ftiliftifde Gewandtheit und eine reiche Bhantafie hervor. Doch fehlte es ihm an Dethebe und Stetigkeit; Die Schulaufgaben wurden ihm oft langweilig, und er meinte mohl, feine Lehrer gu fiberfeben. Der Grund lag barin, bag er gu frat in Berbindungen gerieth, die feine Aufmertfamteit bon ben Unterrichtsgegenftanben abgogen und feinen Gleiß fur die Schularbeiten beeintrachtigten. tamerab. Bilbelm Bensler, fuhrte ibn in bas Saus feines Stiefpaters, bet Capellmeifters Reichardt ein. hier wurde nicht nur Dufit getrieben, fondern auch Theater gelpielt, und balb ging ber junge T., ber fur Schaufpiele ichwarmte, mit mehr Gifer baran, die Rollen fur bas Liebhabertheater auswendig ju lernen ale bie Aufgaben für die Schule. Dagu berichaffte ibm Reichardt ein Freibillet fur bas bamals von Engel und Ramler geleitete Rationaltheater, und fo murbe ber junge Brimaner ein ftanbiger Befucher bes Schaufpiele. Runftgeschichtliche Anregungen, Die aber auch ber Schule fern lagen, empfing er burch Rarl Philipp Morit, ben er ebenfalls burch Reichardt fennen lernte. Unter feinen Ditfchulern maren es besonbers Bilhelm Beinrich Badenrober und Bilhelm b. Burgsborff, mit benen er burch innige Freundschaft berbunben war. Schon auf ber Schule begann I. fich in eigenen Dichtungen gu berfuchen. Aus bem Jahr 1789 ift ein bramatifches Fragment, Die "Commernacht", erhalten, welches die hingebende Berehrung des Berjaffers für Shatefpeare befundet. Ge wurde erft im 3. 1851 burch E. v. Billow im Rheinischen Tajdenbuch ber öffentlicht und in einem Sonberabbrud 1853 wieberholt (auch Rachgelaffene Schriften II, 3-20). In bas Jahr 1790 gehört "Das Reh", ein Feenmarchen in bier Aufgilgen, welches 1855 von Ropte in 2. Tied's Rachgelaffenen Schriften I, 21-75 berausgegeben murbe. In bemfelben Jahr fchrieb er "Das Lamm". Schaferfpiel in zwei Acten; "Riobe", Drama in einem Act; "Der Befangene", Dramatifche Schilberung in zwei Acten. Außerbem beschäftigte er fich mit einem Trauerfpiel "Unna Boleyn". Alles bies und vieles andere aus ben Jahren 1789 und 1790 ift ungebrudt. Giner ber jungeren Lehrer am Chmnafium, Rambach, ermunterte nicht nur ben bichterischen Trieb bes Primaners, fonbern benutte ihn auch als Behulfen bei ber Anfertigung bon Ritter- und Raubergeschichten, die er veröffentlichte, Go bat I. an ber Geschichte bes bairifchen Diefel und an einem Roman : Die eiferne Daste, mitgearbeitet. Doch auch qu einer felbständigen bramatifchen Dichtung regte ibn Rambach an: "Allamobbin", Schaufpiel in brei Acten (Schr. XI, 269). Fitr ben Lehrer bes Englifden, Geibel, überfeste er Theile von Middleton's Leben bes Cicero. Diefe Lehrer machten fich die Begabung bes Schulers nur bienftbar. Gine weit bedeutendere und jugleich forbernde Ginwirfung auf feine Bilbung und geiftige Entwidlung ubte A. F. Bernhardi aus, ber gleichfalls ju den ifingeren Lehrern bes Ehmnafiums gehorte, nur vier Jahre alter als fein Schuler mar, und balb aus feinem Behrer fein Freund murbe. Rach Ablauf ber Schulgeit, im Fribling 1792, bezog I., ber burch bie Bermittlung bes Baters feines Freundes Badenrober ein Stipendium erhalten hatte, die Univerfitat Salle, um bort angeblich Theologie gu ftubiren, mit ber er fich jeboch in feiner Beife beschältigte. Ueberhaupt

befuchte er febr wenig Borlefungen, auger bei &. A. Bolf. Die meifte Angiehung befag wieder für ihn Reicharbt, ber Berlin verlaffen hatte und in Biebichenftein bei Salle wohnte. Rur ein Gemefter blieb I, in Salle; im Berbft 1792 fiebelte er gufammen mit feinem Freund b. Burgeborff nach Bottingen aber. Der Reichthum ber bortigen Bibliothet an Berten ber alteren englichen Litteratur perichaffte ibm genauere Renntnig von Chatefpeare und beffen Beitgenoffen. Ben Ronfon begann ibn lebbaft au intereffiren, und er überfette beffen Bolpone unter bem Titel "Die Fucheprelle" (Schr. XII, 1 unter bem Titel "berr b. Fuche"). Bon eigenen Dichtungen entftand bamale bornehmlich bie Grablung "Abballah" (Schr. VIII, 1), in welcher bie orientalifche Gintleibung nur als Daste für moberne Ibeen, Die ihren Urfprung aus Boethe's Berther und Schiffer's Raubern berleiten, benutt wirb. Gie ift ber Musbrud bon bufteren, ja bergweifelten Stimmungen, bon benen I. ofter in feiner Junglingsgeit, befonders auch in Salle beimgefucht wurde. Auch bas Trauerfpiel "Der Abichied" (Schr. II, 273), welches auf Bernhardi's Bunfch, ein Stud mit nur brei Perfonen für eine Privataufführung ju befigen, gefchrieben murbe, fowie bie Granblung "Abalbert und Emma" (Schr. VIII, 279 unter bem Titel "Das grane Band") find im 3. 1792 verfaßt worden. "Abalbert und Emma" machte ant feinen Freund Badenrober feinen gunftigen Ginbrud; er fand wenig Bortrefflices barin, wohl aber bie beutlichften Spuren ber Bluchtigfeit (Boltei, Briefe an Tied IV, 226); über ben "Abichied" bagegen ichreibt er im Januar 1793 (a. a. O. S. 256): "Es hat mich gerührt, entgudt! Bang in bem Goetheniden Geift bes Berther's, ber Stella gebichtet! Bang Gemablbe, treueftes Bemablbe ber erhabenen, getherifden und ichwarmerifden Gefühle, bie wir fo manchesmal in ben Stunden ber Geligfeit mit einander wechselten." Gin Urtheil, welches allerdings ju gunftig lautet und bochftens in Bezug auf Stella Enlitigleit beanfpruchen burfte. Bon "Allamoddin", ber "Fucheprelle" und bem "Abichieb" hatte Badenrober Abichrift genommen und biefe Stude 1797 bei einem Berleger untergebracht. Go ericbienen fie gusammen in Leibzig 1798. Bu ben frubeften poetischen Erzeugniffen gehort endlich "Almanfur", ein 3byll (Schr. VIII, 259), welches ju fury war (18 G.), um besonbers gebruckt gu werden, und baber von Bernhardi in feinen Roman Reffeln, ben er 1798 unter bem Ramen Fallenhahn berausgab, ale Epifobe eingeschoben murbe. Dag fie nicht vom Berfaffer ber Reffeln gefdrieben ift, wird ansbrudlich bervorgehoben : Das Manufcript rabre bon feinem Better ber. T. hatte auch geglaubt, bag Bernhardi ben "Abschied" fur fein Bert ausgegeben hatte (fo noch Ropte, &. Tied 1. 227), aber Badenrober ichreibt an E. am 5. Mary 1793 (Boltei, Briefe IV. 263): "Bernhardi hat fich nie ber von Dir ermahnten Lift bedient, es fur fein Bert auszugeben." - Ginige Bochen bor Oftern 1793 verließ I. Gottingen, wo er auch die fpanische Sprache erlernt hatte, und begab fich nach Berlin, um feinen Freund Badenrober abguholen, ber gunachft in Erlangen. juriftifchen Studien obliegen follte. Sie brachten bort ein Sommerfemefter gu und befuchten auch fleißig bie Umgegend. Bor allem ubte Rurnberg auf fie einen nachhaltigen Ginflug aus, insbesonbere auf Badenrober, beffen fcmarme= rifder Sinn in altbeutider Art und Runft lebte und webte, und ber feine Begeifterung auch auf feinen Freund übertrug. 3m Berbft 1798 brachen beibe nach Gottingen auf, wo fie die Univerfitat ein Jahr lang befuchten. E. nahm feine Studien über Die englische bramatifche Litteratur von neuem auf, noch einbringenber als bisher beschäftigte er fich mit Chatefpeare; bie 3bee erfullte ibn, Aber Diefen größten aller Dichter ein großes Wert gu ichreiben, bem eine Beichichte bes alteren englischen Dramas als Ginleitung porangeben follte. Seine Rennfniß bes Dichters bewies er burch eine Abhandlung über "Chatefpeare's

Behandlung bes Bunberbaren" (Rrit. Schr. I, 35), welche er fftr Schiller's Thalia einichidte, Die bort aber teine Aufnahme fand. Er gab fie bann 1796 mit einer Bearbeitung bes Sturms von Shatefpeare fur bas Theater beraus. Doch bemubte er fich fpater vergeblich, eine Muffuhrung biefer Bearbeitung in Berlin ju erreichen. Gbenfo bezog fich auf Chalefpeare bie "Beurtheilung ber Rupferfliche nach ber Chatespeare-Galerie in London" (Rrit. Schr. I, 3), welche burch Bebne's Bermittlung in ber Bibliothet ber iconen Biffenichaften 1794 gebrudt murbe. Reben biefen mehr wiffenichaftlichen Berfuchen beichaftigten ibn Dichterifche Bervorbringungen. Er arbeitete an einem Traueifpiel Rarl v. Berned (Schr. XI, 1), an bem er jedoch fortwährend anderte und welches erft fpater (1797) abgeschloffen wurde. Seine Sauptthatigfeit aber galt einem Roman in Briefen: "William Lovell" (Schr. VI und VII), beffen erften Band er 1794 vollendet hatte. Den Stoff zu biefer Dichtung hatte er bem Paysan perverti bon Retif be la Bretonne (vgl. fiber biefen Rrit, Schr. II, 385 f.) entnommen. "Das Beftreben", fagt I. (Borbericht jum VI. Bb. ber Schriften S. XVI), "in Die Tiefe bes menfchlichen Gemuthes binab gu fteigen, Die Enthallung ber Beuchelei, Beichlichfeit und Luge, welche Geftalt fie auch annehmen, Die Berachtung bes Lebens, die Antlage ber menfchlichen Ratur: Diefe Aufgaben und finfteren Stimmungen, Die nicht oberflächlich bingemalt find, fondern mit Ernft anigefaßt, waren mohl bie Urfache, warum bas Buch bei feinem Erfcheinen nur wenige, fpaterhin aber viele Freunde und Lefer fanb . . . Menichentenntnig Leibenichaft, feltfame Situationen, große, ergreifenbe Momente, bies mar bas, dem der Berfaffer faft unbedingt nachftrebte." "Lovell" ift ein dufteres Gemalde, welches vielfach Aehnlichkeit mit "Abdallah" aufweift und mit diefem benjelben Mangel gemein bat, bag es mehr reflectirt als anschaulich geschrieben ift. Ueber feine Stimmung mahrend ber Abfaffung fchrieb T. am 31. Darg 1815 an Solger (Solger, Rachgel. Schr. I, 342): "Es (bas Buch "Lovell") ift bas Dentmal, bas Maufoleum vieler gehegten und geliebten Leiben und Irrthumer, aber ale es gebaut marb, mar ber Beichner und Arbeiter ichon von biefen Beiben frei; ich war fast immer fehr beiter, ale ich bas Buch fchrieb, nur gefiel ich mir noch in ber Berwirrung." Bon "Lovell" war 1818 eine 2. Auflage erichienen. - Dit bem Schlug bes Commerjemeftere 1794 verließ I. Gottingen und die Universität. Gin Rachstubium batte er nicht getrieben, einzig Die Intereffen ber Litteratur hatten ihn erfüllt, er war entschloffen, fich ber fchrift-ftellerischen Laufbahn zu widmen. Den Bunfchen ber Eltern war bies gang entgegen, ber Bater hatte gern gesehen, bag ber Cohn wenigftene einen alabemifchen Brab erlangt hatte. Aber icon von Gottingen aus batte fich E. mit bem Saupt ber bon ihm fo tief verachteten Berliner Aufflarung, mit Ch. F. Ricolai in Berbindung gefest, fo daß er hoffen burfte, in Berlin bon bem Ertrag feiner Geber leben gu tonnen. 3m Gerbft 1794 befand er fich wieber in feiner Beimathsftadt. Ricolai zeigte fich nicht nur bereit, ben "Abballah" fowie andere Dichtungen von ihm in Berlag ju nehmen, fondern er abermies ihm auch eine Aufgabe, die ihn auf Jahre hinaus gu beschäftigen versprach. T. follte die "Strauffedern" fortsegen, ein periodisch erscheinendes Buch voll neuer Ergahlungen, welches bon Dufaus 1787 begonnen und von Johann Gottwerth Muller bis jum 3. Band weitergeführt mar. T. ging auf bas Aner-bieten ein und hat von 1795-1798 funf Banbe biefer Sammlung herausgegeben. Anfänglich arbeitete er nach frangofischen Borlagen bie Ergablungen "Das Schidfal", "Die mannliche Mutter", "Die Rechtsgelehrten". Da ihm aber biefe Thatigfeit zuwider war und eigene Schöpfungen ihm weniger Mube mochten, fo gab er, guerft ohne Ricolai's Biffen, fortan nur eigene Dichtungen. Co erichienen in ben Strangfebern: "Die Briber", "Der Frembe", "Die beiben mertwardigften Tage aus Siegmund's Leben", eine Ergahlung, Die Ricolai fo gut gefiel, daß er an Tied's Autorichaft nicht glauben wollte, "Ulrich ber Empfindfame", "Fermer ber Geniale" (murbe 1837 ins Englifche überfett), "Der Raturfreund", "Die gelehrte Befellichaft", "Der Bipcholog", "Die Theegefellicaft", "Die Freunde", "Ein Roman in Briefen", "Ein Tagebuch", "Mertwurdige Lebensgeschichte Gr. Majeftat Abraham Tonelli". Mehrere Beitrage lieferte feine Schwefter Sophie, einen Bernharbi, Obgleich Tied's Ergablungen in ben Strauffebern meift nachläffig behandelte, leicht hingeworfene Beschichten ohne tieferen Behalt find, in benen bornehmlich bie Berlinifchen Berhaltniffe fatirifch dargeftellt werben, fo tritt in ihnen doch bereits das Befchid und bie Fruchtbarfeit bes ipateren Rovellenbichters beutlich ju Tage. Faft alle biefe Ergablungen murben fpater in ben XIV, und XV. Band ber Schriften aufgenommen, nur "Die Bruder" fteben VIII, 243, "Die Theegefellschaft" VII, 141 und "Tonelli" IX, 243. Und dies waren teineswegs die einzigen Arbeiten biefer Jahre. 3m Berlinifchen Archiv ber Beit und ihres Beschmads erfcbien 1795 (Bb. I, 197-203 u. 298-308) ein Marchen : "Die Gabne. Gine Scene ' aus dem Mittelalter" (Schr. XIV, 169 unter dem Titel "Die Berfohnung"). Durch bie Bermittlung Bernhardi's, ber ein College Rambach's, Des Mitherausgebers des Archivs war, gelangte es in diefe Zeitschrift. T. behauptete fpater (1828, Schr. XI, XXXV), daß ein Freund, b. h. Bernhardi, es fur feine eigene Arbeit ausgegeben. Das Marchen ift aber mit & - - b unterzeichnet, mahrenb Bernhardi's Seche Stunden aus Fint's Leben (Archiv 1796, I, 194-215 u. 354-372) bie Chiffre &f haben. - In bemfelben Jahre gab I. anonym bei bem jungeren Nicolai beraus: "Beter Lebrecht, eine Beschichte ohne Abenteuerlichteiten", beren zweiter Theil 1796 erfchien (Schr. XIV, 161 u. XV, 1). Den Stoff gu biefer Ergablung, welche bem alteren Ricolai ausnehmend gefiel, entlebnte der Berfaffer einer frangofifchen Rovelle. Bu berfelben Beit fuhrte er ben "Billiam Bovell" ju Ende, beffen 2, und 3. Band 1796 ericbien (ber erfte mar. 1794 gebrudt). Gerner arbeitete er an Dichtungen, die 1797 unter dem Titel: "Bollsmährchen, herausgegeben von Beter Leberecht" in 3 Banden ebenfalls von bem jungeren Ricolai verlegt murben. Der erfte Band enthielt ben Mitter Blaubart", ein Darchen in vier Acten (fpater im Phantafus gu funf Acten umgearbeitet, julegt Schr. V, 1), der jugleich in einer Sonderausgabe mit einem Brolog in Berfen erichien. Die Schonheiten Diefer Dichtung bob M. 2B. Schlegel rubment berbor. Richt minder pries er die Gewalt ber Darftellung im "Blonden Efbert", einem von E. frei erfundenen Marchen (Schr. IV, 144). Endlich befand fich im 1. Band noch die "Gefchichte von den Beymonetindern in gwangig altfranfifchen Bilbern" (Schr. XIII, 1) nach einem jener alten Bollebucher, Die I. als eine Fundgrube ber Boefie hochschatte. Der 2. Band enthielt: "Bunderfame Biebesgeschichte ber fchonen Magelone und bes Grafen Beter aus ber Brobence" (Schr. IV, 292), in welcher er indeg ben fchlichten und treubergigen Ion ber Bolfsbucher nicht ju treffen vermochte, fowie ben "geftiefelten Rater". (Schr. V, 161). Der 3. Band bringt "Rarl v. Berned", Trauerfpiel in ffinf Aufgugen (Schr. XI, 1, boch fehlt bier ber Prolog). Die 3bee ju biefer mobernen Orestes-Tragobie war ihm auf einer Banberung im Fichtelgebirge aufgetaucht, Die er mit Badenrober 1793 unternommen hatte. Ferner findet fich im 3. Bb. "Die bentwfirbige Geschichte ber Schilbburger in gwangig lefenswerthen Capiteln" (Schr. IX, 1). Bur Beit ihres Erscheinens erregten die Bolfs-marchen, insbesondere "Blaubart" und "Der geftiefelte Rater" Aufmerksamkeit und fanden reichen Beifall; in einer Recenfion lobte A. B. Schlegel ben Berfaffer, ber ihm bamals perfonlich nicht befannt mar, als einen Dichter im eigentlichen Ginn, einen bichtenben Dichter. Bebermann wollte ben "geftiefelten Rater"

lefen, ber auch in einer Conberausgabe mit bem Rufat auf bem Titel : Mus bem Italienischen. Erfte unverbefferte Auflage. Bergamo 1797. Auf Roften bes Berfaffers, ericbien. Binnen furger Beit murben gwei Auflagen bergriffen, und ber Berausgeber ber Bollsmarchen, beffen wirklicher Rame nicht befannt war, wurde ein beruhmter Autor. Beute hat eine Dichtung, wie "Der geftiefelte Rater", nur noch litterarbiftorifche Bebeutung, weil ihr eigentlicher Reis bornehmlich in fatirifchen Unfpielungen auf Berhaltniffe ber Beit ihrer Beroffentlichung beruht, es handelt fich um bas Theater und Die Rritit jener Tage, um vorfibergebende Erfcheinungen, benen bie fpateren feine allgemeine Theilnahme mehr abzugewinnen bermögen. Iffland und Rogebue, und bas Gefallen, welches bas Bublicum an ihren ruhrfeligen Erzeugniffen fand, find Gegenftanb bes Spottes. In abnlicher Beife ift "Die berfehrte Belt" (Schr. V. 283) gefcrieben, beren Berlag fowohl Ricolai wie Unger ablehnten, und bie enblich, um nur in die Deffentlichfeit gelangen ju tonnen, woran bem Berfaffer, ber gerabe biefe Dichtung befonbers bochfcatte, viel mehr gelegen mar, als er fpater (vgl. Borbericht jum 1. Bb. ber Schriften S. XXIV) jugeben mochte, bon Bernharbi in die Bambocciaben II, 103 ff. (1799) als eine Schrift ibres Berausgebers aufgenommen werben mußte. Much in Diefem funfactigen Stud bilbet bas bamalige Theater ben ausschlieglichen Mittelpuntt bes Intereffes. Endlich behandelte I. gu jener Beit bas Marchen bom Blaubart in Form einer fatirifd-humoriftifchen Ergablung: "Die fieben Beiber bes Blaubart, eine mabre Familiengeschichte, herausgegeben von Gottlieb Farber. Iftambul bei Beracline Muruft, Boibuchhandler der hoben Pforte; im Jahre der Bebichrah 1212" (Cdr. IX, 83). Das Buch murbe auf Anregung bes Berlegers, bes jungeren Ricolai gefchrieben und follte, wie ber Berfaffer fpater erorterte (Borbericht jum 6. Bb. ber Schriften, S. XXV), "ein Tummelplat filr Schaltheit, Spag, feltfame Begebenheiten, ja Rritit in Diefer bigarren form und Gelbftparodie bes Dargeftellten werben. Aber jene Laune, Die bie Faben eingeschlagen batte, ermattete, und ftatt bes bunten Teppichs, den er fich vorgefest hatte, mar ber Weber nachher gufrieden, wenn nur ein fchlichtes und ziemlich einfaches Muffer beraustam". Der humor ift oft gefucht und fünftlich, fo g. B. wenn eines ber Beiber eine Theegefellichaft fur Damen gibt u. bgl. m. Aber wenngleich es nicht an Dangeln in Diefer und in ben borber ermabnten Schriften fehlt, ber Scherg bisweilen froftig, bas Tragifche nur graftlich ericheint und bie Ausführung nicht felten überhaftet ift, fo muß boch bie Gille ber Phantafie, ber Reichthum ber Erfindung, Die Leichtigleit ber hervorbringung, Die Fluffigleit ber Sprache, trot einiger Incorrectheiten, Die mit unterlaufen, bas Geschid in ber Anordnung bes Stoffes, welches in mehreren Ergablungen berbortritt, Ueberrafchung und Bewunderung eines fo fruchtbaren Talente berporrufen. Much muß man fich gegenwartig halten, bag ber Berfaffer biefe gablreichen Schriften in bem jugendlichen Lebensalter feines 21 .- 25. Jahres beröffentlichte. Außerbem arbeitete er mahrend biefer Beit an Berten, Die erft fpater beraustamen, und betheiligte fich jugleich an ber litterarifchen Thatigteit feines Freundes Badenrober, bem ber juriftifche Beruf teinerlei Befriedigung gemabrte. Auf biefen hatte bie altere beutsche Runft, wie er fie in Murnberg tennen gelernt batte, ben tiefften Ginbrud gemacht, und er hatte ben Empfindungen feines tiefen und innigen Gemuths in einigen Abhandlungen Ausbrud berlieben, welche 1797 bon I. anonym unter bem bon Reichardt vorgeschlagenen Titel: "Bergensergiegungen eines funftliebenben Rlofterbruders" mit einer Borrebe berausgegeben wurden. Gine fpatere Titelausgabe nennt als Berfaffer I. und Badenrober, weil erfterer einige Abichnitte und Gebichte von fich eingefügt batte. Ferner veröffentlichte I. aus Badenrober's Rachlag, ber 1798 ftarb, "Phantafien aber Die Runft

Freunde ber Runft" 1799. Die großere Galfte ber Auffage gebort T., ber ber ebenfowenig wie die Beitrage ju den "Bergensergiegungen" fpater in ammlung feiner Schriften aufnahm, weil fie faft ausschlieflich auf Baden-'s Unregungen beruhten. 3m Beifte Badenrober's und unter beffen Gining fcrieb I. ben Roman "Frang Sternbald's Wanderungen, eine altde Gefchichte" (Schr. XVI), die 1798 erschien. Er felbft fagt im nachwort: biefem Buche (ben "Bergensergiegungen") hatten wir uns borgenommen, beidichte eines Rfinftlers au ichreiben, und fo erftand ber Blan au gegengem Roman. In einem gewiffen Ginn gebort meinem Freunde ein Theil Bertes, ob ihn gleich feine Rrantheit binberte, Die Stellen wirklich ausguten, bie er Abernommen hatte. Der Lefer verliert gewiß viel dabei, daß obne feine Beibulfe ju Enbe fubren muß." Bei ber vielfach veranberten abe in ben Schriften (1848) lieg I. bies nachwort weg und fligte ein es bingu, in bem er fagt: "Aus jener Rachrebe haben viele Lefer enten wollen, als wenn mein Freund Badenrober wirklich theilweife baran nieben batte. Dem ift aber nicht alfo. Es ruhrt gang, wie es ba ift, bon ber, obgleich ber "Rlofterbruber" hie und ba antlingt. Dein Freund ward tobtlich frant, ale ich baran arbeitete." Schon bei feinem erften Eren fehlte bem Roman der Schluß, und T. hat ihn auch nicht in der neuen abe hingugefügt, fonbern nur mit wenigen Worten bie weitere Entwidlung beutet. Die Aufgabe bes Romans mar, die 3been bes "Rlofterbrubers" big in bie Anschauung treten gu laffen. Auf Die Anlage bes Bangen bat ' be's Bilhelm Deifter in unverfennbarer Beije eingewirft. Roch verdient . ngehoben ju werden, daß I. mit biefem Wert guerft - abgefeben bon ber beitung von Shafespeare's "Sturm" für das Theater — als Berfasser unter n eigenen Ramen auftrat. — Im J. 1799 erschien eine Dichtung, die ihn Sabre hindurch beschäftigt hatte: "Pring Zerbino ober bie Reise nach bem Gefchmad. Gewiffermagen eine Fortfegung bes "geftiefelten Raters". Gin bes Luftfpiel in feche Aufgugen." Gin febr umfangreiches Stud, welches in driften ben gangen 10. Band (381 G.) fullt. Es ift, abgefeben bon einer den Epifode, Die, wie Boethe fogleich bemertte, fich leicht herausschalen eine Satire gegen bie Aufflarung und ihre Bertreter. "Bas wir mit bem Aufflarung bezeichnen", bemertt E., indem er bon der Entstehung bes no" Rachricht gibt (Borbericht jum 6. Band ber Schriften S. XXXI ff.), chlimmen ober tabelnden Sinn, war von Berlin ans porzüglich verbreitet n, jene Seichtigfeit, Die ohne Sinn für Tiefe und Bebeimniß alles, mas ht faffen tonnte und wollte, bor ben Richterftuhl des jogenannten gefunden benberftandes jog." Die Saupter ber Auftlarung in Berlin treten barum ers hervor; wenigftens die Zeitgenoffen erfannten in Reftor ben Buchr Nicolai, obwohl I. 30 Jahre nachher (1828 im Borbericht gu Bb. 6, (XIX) bestritt, bag es seine Absicht gewesen fci, Ricolat ober irgend ein buum beftimmt nachzuzeichnen. Stallmeifter, der hund (Tied's Freund igsborff befaß einen bund biefes Ramens), murbe fur Gebite gehalten, micus fur Robebue, Jeremias für Iffland; Bines bebeutete Beng, Schalt atiriter Falt, ein Boet ben Berfemacher Schmidt - Berneuchen, Beit ift Beber, ber große Gefelle ift Große, Fontaine ift Lafontaine, ber Miller ift erth Maller, Cramer, Spieg, Starde, Fegler, Bufter u. a. werben ge-Berber's Barabeln und Engel's Philosoph fur bie Belt u. a. werben tet. Es ift far, daß man beim Lejen bes "Berbino" eines Commentare und icon bei Tied's Lebzeiten murbe bies nothwendig, wie bies baraus bag er felbit in bem Borbericht jum 6. Bb. eine Angahl Stellen erm. beutiche Biographie. XXXVIII.

lautert. Die Dichtung bat nur noch fur ben Litterarbiftorifer Intereffe. Gie wurde einzeln und jugleich im erften Band ber "Romantifchen Dichtungen" bernusgegeben, welcher außerbem noch ben "getreuen Edart" und ben "Tannenbauler" (Schr. IV, 172) enthielt. Die "Romantifchen Dichtungen" ericbienen 1799 u. 1800 bei Frommann in Jena, ba fich T. mit Ricolai überworfen hatte. Geine perfonlichen Berbaltniffe batten fich überhaupt geanbert. Richt lange nach feiner Intunft in Berlin hatte er bas elterliche Saus verlaffen und mit feinem Bruber Friedrich, ber fich jum Bilbhauer ausbilbete, und feiner Schwefter Sophie, Die fich als Schriftstellerin versuchte, eine eigene Bohnung gemiethet. Doch lebten Die Befchwifter nur einige Jahre gufammen, ba fich Endwig T. im 3. 1798 mit Amglie Alberti, ber Tochter eines Bredigers in Samburg, vermählte, welche er icon als Gymnafiaft in Reichardt's Saufe, beffen Bermanbte fie mar, tennen gelernt hatte. Um ihrer willen mar er bon Gottingen fiber Samburg nach Berlin gurudgefehrt und batte fich mit ihr bereits 1796 verlobt. Aus biefer Che hatte er in ber zweiten Balfte bes Jahres 1799 eine Tochter. Dorothea, Rurg barauf, im October 1799 überfiedelte er mit feiner Familie nach Jena. Gein Bruber Friedrich mar 1797 nach Paris gegangen, und feine Schwefter 1799 an Bernhardi verheirathet. Außerbem bestimmte ibn gu biefer Orteveranderung auch die Freundichaft, die er mit ben beiben Schlegel geichloffen batte. Den fungeren, Friedrich, hatte er bereits 1796 tennen gelernt, ber altere, ber für Tied's poetische Erzeugniffe die lebhaftefte und anertennendfte Theilnahme bewies, war 1798 auf einige Beit nach Berlin gefommen und mit bem Dichter alebald in ben innigften Bertebr getreten. Er meinte in ibm einen zweiten Boethe ju finden. Go fagt er in einem Brief, ber noch bor ber perfonlichen Belanntichaft geschrieben ift (Goltei, Briefe an Tied III, 226): "Im blonben Etbert fand ich gang die Ergablungsweife Goethe's in feinem Darchen im Dillbelm) De(eifter) u. f. w. Sie haben fich biefen reigenben Ueberflug bei gleicher Rlarbeit und Dagigung auf eine Art angeeignet, Die nicht blog ein tiefes und gildliches Studium, fondern urfpringliche Bermandifchaft ber Beifter verrath. Go auch mit ben Liebern. Man batte mich mit einigen babon taufden fonnen, fie maren bon Goethe." Und bei Befprechung ber "Magelone" meint er in bemfelben Brief (S. 227): "Doch find die Lieder allerliebft, und auch einige Stellen ber Ergablung, 3. B. ben Traum G. 185, 186 tonnte Boethe ebenfo geidrieben baben." Schlegel manichte fur fein Athengeum Beitrage von I., Die diefer auch verfprach, aber nie lieferte. Rur ungern beschäftigte er fich mit tritifchen Arbeiten, und wenn er Recenfionen fchrieb, fcheute er fich boch. fein Urtheil offentlich ju vertreten. Go ericbien im Berlinifchen Archiv ber Beit 1796 I, 194-215 eine Recenfion: "Die neueften Dufenalmanache" mit G! unterzeichnet, und 1798 I, 301-336 eine zweite: "Die biesjahrigen Dufenalmanache und Tafchentalender" mit Morofe unterzeichnet. Sie find beibe bon I., und bon ihm in die Rrit. Schr. I, 75 und 98 aufgenommen. Er behauptet bort S. 90: "Uebrigens nahmen Mager und Rambach . . . biefe Auffabe als bon Bernhardi tommend in ihr Journal auf." Und Schr. XI, S. XXXVI fagt er: "Bur jenen Freund und im Ramen beffelben babe ich nachher noch einige fritische Auffage in jener Monatefchrift (bem Archiv) gegeben." Dan bat baraus gefcoffen, bag Bernhardi biefe Recenfionen fur feine Arbeit ausgegeben hatte, was aber mit nichten ber Fall war. Diefe Artitel find anonym erichienen, tein Befer tonnte auf Bernhardi fallen, beffen Bermittlung I. wunfchte, um nicht genannt ju merben. - In Bena fant I. Die vielfeitigfte Anregung. Geine Familie und Die Schlegel'iche bilbeten gleichsam einen Sausftand. Er lernte Bichte, Schelling, Brentano tennen. Bon Bedeutung murbe bie Freundichaft mit bem jungen Barbenberg (Robalis), in welchem er einen Erfat fur Waden-

259

rober gewann. Gleich nach ber erften Begegnung wurden ihre gegenfeitigen Begiebungen febr inniger Ratur. E. veranlagte ben Freund, fich mit Jatob Bobme's Morgenrothe ju beichaftigen, auf bie er felbft por furgem geftogen mar, und Die einen tiefen Gindrud in ihm hinterließ. In Jatob Bohme meinte er einen tieffinnigen Bhilosophen, ber augleich bon Boefie erfullt fei, gefunden au haben. Much mit Berber, Goethe und Schiller trat er in perfonliche Beruhrung, obne baß fich indeg ein naberes Berhaltnig gebilbet hatte. Berber blieb fuhl und ablehnend. Goethe zeigte fich nachfichtig und ermunternd. Als ihm T. feine neuefte Dichtung "Beben und Tob ber beiligen Benobeba", ein Trauerfpiel (juerft Romantifche Dichtungen II, 2 ff., 2. Ausgabe Berlin 1821, juleht Schr. II. 1), ju ber ihm bas Bolfsbuch bon ber Bfalggraffin Genobeba bie 3bee gegeben hatte, bor bem Drud an zwei Abenben vorlas, empfing Goethe einen gunftigen Eindrud. Er fagt (Tag- und Jahreshefte 1799): "Tied las mir feine Benoveba bor, beren mabrhaft poetifche Behandlung mir febr viel Freude machte und ben freundlichften Beifall abgewann." Schiller außert fich mehrmals über T. in feinen Briefen an Rorner. Go fagt er einmal (IV, 151): "Er (Tied) bat einen angenehmen romantischen Ton und viele gute Ginfalle, ift aber boch ju bohl und burftig. Ihm hat bie Relation gu ben Schlegel's viel gefchabet." - Und ein anderes Dal (IV, 201), nachbem er Rorner's gunftiger Meinung aber Benoveva jugestimmt hat, in ber biefer echtes poetifches Talent fand, fowie Phantafte, inniges Gefuhl und ziemliche Gewandtheit in Sprache und Berfification, fahrt er fort: "Er ift eine febr gragiofe, phantafiereiche und garte Ratur; nur fehlt es ihm an Rraft und an Tiefe und wird ihm ftate baran feblen. Leiber hat bie Schlegel'iche Schule icon viel an ihm verdorben; er wird es nie gang berminden." In einem dritten Brief (IV, 211) beißt es: Benoveva ift als bas Bert eines fich bilbenben Benies fchagbar, aber nur als Stufe; benn es ift nichts Gebilbetes und voll Geldwätes wie alle feine Brobucte. - Es ift ichabe um biefes Talent, bas noch fo viel an fich ju thun batte und icon fo viel gethan glaubt: ich erwarte nichts Bollenbetes mehr von ibm . . . Tied befigt übrigens viel litterarifche Renntniffe, und fein Beift fcheint mir wirllich genahrter gu fein, als feine Berte geigen, mo man bas Bebeutenbe und ben Behalt noch fo fehr bermigt." Satte I. Diefe Unfichten Schiller's gefannt, fo mare er mohl ichwerlich ju bem Glauben gelangt, er hatte burch feine "Genoveba" Schiller beeinflußt. So fdrieb er am 30. Januar 1817 an Solger (Solger, Rachgel. Schr. I, 501): "Bielleicht haben Sie die Genoveva fpater gelesen, wie manches, mas burch fie gemiffermaagen entstanden ift; benn Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans, Die Werner'ichen Thorheiten und bas Beer jener tatholifchen Dichter, Die nicht miffen, mas fie wollen, find alle fpater." Und im Borbericht jum 1. Band feiner Schriften fagt er (S. XXXII): "Und ich irre wohl nicht, wenn ber Dichter biefes Berts (Ballenftein) ju einigen Stellen ber Maria Stuart, die balb barauf erschien, sowie ju ber Jungfrau bon Orleans jum Theil burch bie Benobena ift angeregt worben." -Troy bes freundschaftlichen Umgangs mit A. 2B. Schlegel hegte beffen Frau Caroline feine große Berehrung fur I. Go ichreibt fie an ihren Dann am 6. Juli 1801 (Caroline, Briefe herausg. von Wait II, 121): "Er gebort gu ber Claffe ber Rebler und Schwebler" (ein Musbrud Goethe's in; Der Sammler und bie Seinigen, Brief 8, Abth. 2). Und am 10. December 1801 ichreibt fie an benfelben (Briefe II, 151), daß Friedrich Tied nichts von den Ruden und Enden bes anderen hatte. — Außer der "Genoveva" enthielt der 2. Band ber Romantifchen Dichtungen noch "Leben und Tob bes fleinen Rothfappchens" (Schr. II, 327) und "fehr munderbare hiftorie bon ber Melufina" (Schr. XIII, 67). Ferner gab er in Jena bei Frommann 1800 ein "Boetilches Journal"

heraus, von welchem jährlich vier Lieserungen erscheinen sollten. Aber schon nach der zweiten ging es aus Mangel an Abnehmern ein. In dieser Zeitschrift nahm T. einen Anlauf zu seinem Werte über Shatespeare, indem er "Briese über Shatespeare" (wiederholt Krit. Schr. I, 133) drucken ließ, welche jedoch über ihren eigentlichen Gegenstand sehr wenig enthalten. In demselben Journal veröffentlichte er eine Aebersehung von Ben Jonson's "Epicoene oder das stumme Mädchen" (Schr. XII, 155), sowie einige satirische Stücke: "Das jüngstwericht, eine Vision" (Schr. IX, 339) und "Der neue Hercules am Scheidewege" (Schr. XIII, 267 unter dem Titel: "Der Autor"). Diese Dichtung, welche wiederum gegen die Aufstärung gerichtet ist und in der Nicolai unter der Masse des alten Mannes austritt, enthält Tied's poetisches Programm. Altsrant, als Bertreter und Verkündiger des Edlen der verkannten alten Zeit, sagt zum Autor, d. h. zu Ludwig T. (Schr. XIII, 323):

Und willst mal recht in die Tiefe schauen, In allen Sinnen dich erbauen, Den Wein des Lebens schlürfen ein, So recht im Frühling heimisch sein, Wo aus allen Blüthen Rachtigallen Und tausendsach Gesänge schallen, Unendlichsach die Geister quallen, So hab' ich dir ja ein Buch erschlossen, Wo schon manch himmelsstunde haft genossen, So gab ich dir außer Goethe Auroram, jene Morgenröthe Von jenem tief verkannten Helben, Der in sich trug so viele Welten, Der heilger unentweihter Mund Der Gottheit Tiefe hat verkundt, Den großen Deutschen Jacob Böhme.

Und weiter rath Altfrant bem Autor (G. 327):

Wenn dir die neue Zeit nicht gefällt, So gebent der braven alten Welt.
Mit Andacht geh zu den alten Ruinen, Die auf den hohen Bergen verwittern, Sie schaun dich an mit wehmüthigen Mienen Ind erzählen dir von Thaten und Kittern: Besuche zumal die Wald Capellen, Wo sich heilge Geschichten vor dich stellen, Die alte katholische Keligion, Als sie noch schmickte ihren Thron, Als sichoner Eiser die Welt durchströmte, Ein seelger Tod die Märthrer krönte, Als deutsche Freiheit noch stolzierte, Wor ganz Europa hell prachierte, Das alles magst du tühnlich preisen, Vertündigen in vollen Weiten,

Wertündigen in vollen Weisen,

Wills du ein Deutscher sein geacht't, Bertünd der Deutschen Stolz und Nacht.

Enblich befinden sich im poetischen Journal 20 Sonette an verwandte und befreundete Personen, die später zum größten Theil in die Sammlung seiner Gedichte ausgenommen wurden. Auch arbeitete er in Jena die Uebersetzung von Cervantes' Don Quirote (4 Theile, Berlin, Unger, 1799—1801) zu Ende, die er bereits 1798 angesangen hatte. Bon dieser Uebersetzung berichtete er späten am 1. September 1815 an Solger (Solger, Nachgelassene Schr. I, 374): "Widder unbrauchbarsten Ausgabe, dem schlechtesten Wörterbuch, nachdem ich seit vielen Jahren tein Spanisch gelesen, unternahm ich damals diese Uebersetzung.

— Ende 1800 verließ er Jena und begab sich zunächst nach Hamburg, wo er ein ihm bisher unbekanntes Bollsbuch über den Kaiser Octavian aussand. In

ng bann wiederum nach Berlin, wo er einen ärgerlichen Streit mit Affland tte. Schon 1798 hatte er Brund gehabt, mit ihm ungufrieden gu fein, weil eine Oper Tied's "Das Ungeheuer und der bergauberte Bald" (Bremen 1800, br. XI, 145) fur die Aufführung angenommen hatte, fobalb fie von Reichardt mponirt mare, fpater indeg wieber ablehnte. Jest aber machte Iffland ibn b feine Freunde auf ber Buhne lacherlich. T. verfaßte hieruber eine polemifche brift, ließ fie aber nicht bruden. Es find bies bie nicht gang abgefchloffenen Bemertungen über Parteilichfeit, Dummheit und Bosheit" (Rachgel. Schr. hig. Ropfe II, 35, wo aber S. 77 Walter für Walter und S. 78 Bilberfturmer itt Sittenfturmer, fowie Clorinde flatt Lorraine ju lefen ift). Es ift erflarlich. B unter folden Umftanben ihm ber Aufenthalt in Berlin nicht gefiel; er echfelte wiederum und jog im Frilhjahr 1801 nach Dresben. Aber er fühlte fich igludlich und bermochte wenig zu arbeiten. Um 25. Marg beffelben Jahres ftarb in Freund Sarbenberg, beffen litterarifchen Rachlag er mit fr. Schlegel unter bem itel "Robalis' Schriften" (2 Bbe., 1802) herausgab. I. fchrieb die Borrebe nd gab als Anhang jum 1. Bande eine leberficht babon, wie Rovalis bie ortiegung bes Ofterbingen geplant hatte. Dieje Ausgabe fand vielen Beifall, 837 ericien die 5. Auflage. Ginen 3. Band mit Rachtragen ließ T. 1846 urch E. b. Balow beforgen. - Außer Novalis' Tob hatte er im 3. 1801 och einen anderen Berluft ju tragen; innerhalb einer Woche ftarben beide dern, erft bie Mutter, bann in ber Racht bom 23. auf ben 24. April (vgl. faroline, Briefe II, 215) ber Bater. - In Dresben fchrieb er bie buftere Erahlung "Der Runenberg" (Schr. IV, 214), welche aus ben naturphilosophi-den Anregungen, die er damals burch den Umgang mit Steffens erhielt, herorgegangen ift und 1802 in bem ju Roln erichienenen Tafchenbuch fur Runft nd Laune gebrudt murbe. In bemfelben Jahr gab er mit A. B. Schlegel, ber bie Sauptarbeit leiftete (vgl. Schlegel's Briefe an Tied bei Soltei III, 262 is 272), einen Mufenalmanach bei Cotta in Tubingen heraus. T. lieferte als Beitrage eine ichon fruher verfaßte Romange "Die Beichen im Balbe" und Rebenselemente" (Bebichte I, 22 u. 122). Dehr gaben die beiben Schlegel; auch Bembarbi, beffen Frau Cophie und Schelling (Bonaventura) maren bertreten. I war bamale mit einem Wert beschäftigt, an welchem er 2 Jahre arbeitete. se war auf Grund jenes Boltsbuchs entftanben, welches er in Samburg geunden hatte. "Raifer Octavianus, ein Luftspiel in 2 Theilen" (Schr. I, 1) aldien zuerft 1804 in Jena. Was er und seine Freunde unter romantischer Boefie ober vielmehr Poefie überhaupt verftanden, zeigte fich in diefer Dichtung bertorpert. Die Boefie muß in der Welt des Mittelalters lebendig gemacht berden. "Bon Calberon fur die allegorische Poefie begeiftert", fagt I. (Borbericht zu ben Schr. Bb. I, XXXVIII f.), "bersuchte ich es in biesem wunderamen Mahrchen zugleich meine Anficht ber romantischen Boefie allegorisch, prifch und dramatisch niederzulegen. Der Prolog (der Aufzug der Romanze) par bestimmt, biefe Absicht beutlich angutundigen und die Romange bier und n erften Theil bes Gedichtes, sowie Felicitas und die fcone Turfin in ber weiten Salfte, follten in Boefie und als lebende Berjonen, umgeben bon aneren poetischen Charafteren, außer ihren Schidfalen zugleich bie bichterische Uncht ber Poefie und Liebe aussprechen. Ebenso zieht fich bie Allegorie und bas bild ber Rofe und Lilie burch bas Gebicht." Die Romange wird bargeftellt le bas Rind bes Glaubens und ber Liebe, lettere wieder als ein Sprof eines remiten und ber Benus, welche jedoch teinen Ginflug auf Die Erziehung ber ebe gewinnen follte und barum in ber Felfentlufte Spalten eingeschloffen urbe. Glaube und Liebe haben als Diener und Dienerin ben Scherz und Die apferteit. Der Prolog ichließt mit ber befannten Strophe:

Mondbeglangte Zaubernacht, bie ben Sinn gefangen halt, wundervolle Marchenwelt fteig' auf in ber alten Bracht.

Diefe Strophe wird am Schlug bes gangen Berte gloffirt. Das Stud felbit befteht aus zwei Theilen, beren erfter einen einzigen Aufzug bilbet (nicht fin Acte, wie Sahm, Romantifche Schule, G. 855, irrig bemertt), mabrent ber zweite Theil in funf Aufzuge geschieben ift. Alle moglichen Bergarten, befonber fpanische nach Calberon's Borbild und italienische, Conette, Terginen und Ottaven werden angewendet, auch ber Reimvers bes Sans Sache fehlt nicht "Es fchien mir gut", fagt I. im Borbericht jum 1. Band feiner Schriften (S. XXXIX), "faft alle Bersmaaße, die ich fannte, ertonen gu laffen bis ju ber Mundart und bem humor bes hans Sachs, fo wie mir auch die Profe unerlaglich ichien, um ben gangen Umfreis bes Lebens und bie mannichfaltigfien Gefinnungen anzudeuten". Beiterhin (a. a. D. S. XLI) gibt er ben Grund, aus dem Octabian die erfte Stelle in feinen Werfen einnimmt : "3ch ftelle biefes Gebicht barum an bie Spige ber gangen Sammlung (meiner Schriften) weil es meine Abficht in ber Boefie am beutlichften ausspricht". Ge ift feinen Zweifel unterworfen, bag Octavian nicht minder wie Blaubart, Berbino, Geno beba und andere Dichtungen eine berborragend poetische Begabung, reiche Phan tafie, gartes Empfinden, erhebliche Gewandtheit in ber Behandlung ber Sprace befunden. Wie bie übrigen Dichtungen ift auch Octabian reich ausgestatte mit bielen einzelnen ichonen Stellen, burch bie ber Lefer betroffen und gerubt wird, auch bie fomifchen Scenen find oft borguglich gelungen, allein ebenfo wi im Berbino ober in ber Genoveva werben bie Schonheiten gleichfam erflid burch eine Gulle bes Unnöthigen; Die fortwährenden Beranderungen bes Schau plates, die zu abfichtlich berborgehobenen Gegenfate, Die zu gablreichen Berjonen bon benen man eine über ber anberen bergift, laffen es ju einem wirflichen Benug, in welchem man fich trot aller Gingelheiten doch bes Bangen bewuß bleibt, gar nicht fommen. Es ift, mochte man fagen, eine fünftliche Unordnum barin. Der Lefer wird in einzelne Stimmungen ber Gehnfucht, Trauer, Rene Ergebung berfett, aber bie gange Sandlung erfaßt ihn nicht, weil ber fort schritt beständig unterbrochen wird. Dies scheint aber auch ber wohlüberlegt Bille bes Dichters gu fein, ber fich bie Unfichten Fr. Schlegel's aber bas Befa ber Poefie angeeignet hatte ober wenigftens nach beffen Methode gu beriahren Scheint. In Diefem Sinne traf Schiller gewiß bas Richtige, wenn er fagte baß bie Beziehungen Tied's ju ben Schlegel ihn ungunftig beeinflußt batten Bas bagegen die Anhanger ber Romantit als bas eigentlich Charafteriftifd ber Boefie angefeben miffen wollten, war im Octavian beutlich gur Aufchauun gebracht. Dan fann baber ben Octavian gleichfam als bas Evangelium be romantischen Schule bezeichnen. Obgleich er in ber bramatischen Form ab gejagt ift, überwiegt bas Iprifche, allegorifche, ja epifche bei weitem, fo bag e ju einer Aufführung auf ber Buhne vollig ungeeignet ift. Es ift in ber The auffallend, daß I., ber fich fo eingebend mit Chatefpeare beschäftigt und eine erheblichen Theil feiner Thatigfeit bem Theater gewidmet hat, nicht im Stand gewesen ift, ein gur Aufführung geeignetes Drama gu bichten. Und boch trug ! fich beftandig mit Planen bagu, ja 1813 tam ihm ber Gebante eine gange Reit geschichtlicher Schauspiele ju schaffen. So schreibt er im Februar 1813 & Solger (Solger, Nachgel. Schr. I, 269): "Doch find Plane ju vielen Schau fpielen aus ber beutschen Geschichte in meiner Seele fertig, und ich merbe bie mit befonderer Liebe ausarbeiten, um meinen Landsleuten ju zeigen, bag it mich wohl ju ihnen rechne. Sab' ich boch fast zuerft mit Liebe bon ber ben

en Beit gesprochen, als bie meiften noch nicht an bas Baterland bachten ober ichalten ". (Bgl. auch Schr. XI, LXXVII.) Es blieb inbeg bei ber Mbt. - Schon oft hatte es I, unangenehm empfunden, bag er ohne fefte benoftellung bon einem Ort jum andern mandere. Saufig befand er fich in loverlegenheit und mußte feine Freunde in Anfpruch nehmen. Sarbenberg reibt ihm einmal (Goltei, Briefe an Tied I, 309): "Das ichlimmfte, lieber ed, ift, bag Du teinen bestimmten Aufenthalt haft. Du tonnteft viel leichter Ib friegen, wenn Du an einem Orte einheimisch mareft . . . 3ch berfichere d, wenn Du nur eine fleine Stelle hatteft, fo wußt' ich eine Menge Leute, Dir Rredit geben wurden, aber fo barf ich nicht bran benten". Beht im 1801 berfuchte er am Theater in Frantfurt a. DR. Die Stelle eines Regiffeurs Dramaturgen ju erlangen. Brentano und auch Frommann berwenbeten für ihn. Aber Boethe, beffen wichtige Fürsprache I. nachsuchte, fchrieb ud (Goltei, Briefe an Tied I, 239): "Was eine Empfehlung betrifft, fo f ich bamit wohl nicht bervortreten, weil ich auf verschiebene an mich gebene Antrage bermeigert babe, an jenem Beichaft irgend einigen Untheil gu men". Da tam ihm fein Jugenbfreund b. Burgeborff ju Gulfe. Er lub ein, fich mit Frau und Tochter auf unbestimmte Beit in Biebingen nieberaffen, feinem Gute in ber Reumart gwifchen Frantfurt a. D. und Eroffen. reits im Berbft 1802 begab fich I. mit Weib und Rind borthin. Burgsführte ihn in die Familie feines Obeims ein, bes Grafen Fintenftein, der Mablig bei Frantfurt a. D. befag und von Burgeborff auch noch Bicgen faufte. Er mar Berehrer von Litteratur und Dufit und fam bem dter und feiner Familie mit paterlichem Boblwollen entgegen. - Schon feit iger Beit batte fich E. mit ber mittelhochbeutschen Dichtung vertraut gecht, foweit es die damaligen Gilfsmittel erlaubten. Aus Bodmer's Ausgabe Barifer Lieberhanbichrift (ber fog. Maneffifchen Sanbichrift) veröffentlichte er 3. 1803 unter bem Titel: "Minnelieder aus der schwäbischen Borgeit" Die arbeitung bon 220 Liedern. In ber Borrebe (auch Rrit. Schr. I, 185) zeigte eine bedeutende Renntnig bes Stoffe. Bier fprach er G. VI aus, bag es nto vergeblich fein mochte, nach einem einzigen Berfaffer ber Ribelungen gu gen, ale ber Ilias und Obpffee, und G. XXV meint er, bag fich ber Lefer Zweifels nicht erwehren tann, ob biefe Sanbichrift (bie Parifer) auch wirtlich Maneffe herrubren follte. Lachmann, Borrebe gu Balther b. b. Bogelbe, hat Diefen Zweifel betraftigt. - Go große Mangel Tied's Bearbeitung Minnelieder auch aufweift, fo ift boch gewiß, daß fie außerorbentlich frucht. ngend gewirft hat; 3. Grimm wurde durch fie ju feinen germaniftischen udien angeregt (vgl. Tied', Rrit. Schr. I, IX; g. Rante, Retrolog auf Grimm; Scherer, 3. Grimm G. 12). Tied's Buch ift gleichsam eine ber ellen bes reichen Stromes ber germanistischen Biffenschaft geworben, es ift h das Borbild ber allerdings wiffenschaftlich vollenbeten Cammlung: Des nnejangs Fruhling bon Lachmann und haupt gewefen. Rur fehlte es I. pol an grundlicher Belehrfamteit wie an fritischer Dethobe, aber er fand mit tialem Blid ein Gebiet, welches ber Foricung bie reichfte Ausbeute gewährt , und dies Berbienft muß ihm gewahrt bleiben. In ahnlicher Beife wie Minnelieder beabfichtigte er auch bie Ribelungen gu bearbeiten, inbeg tam aber ben erften Gefang nicht hinaus (b. b. Sagen, Reues Jahrb. b. berlin. fellich, f. beutsche Sprache X, 1) und unterließ bie Fortsetung, ba b. b. Sagen Borhaben ausführte. Bahrenb ber Jahre 1804-1808 hat I. nichte vermtlicht. Er verließ im 3. 1804 Biebingen für langere Beit, um feiner wefter Sophie gur Seite gu fteben, welche fich in ber Che mit Bernharbi ht gludlich fühlte und ihrem Dann heimlich entfloh, indem fie ihre beiben Sohne

Monbbeglangte Zanbernacht, bie ben Ginn gefangen halt, wundervolle Marchenwelt fteig' auf in ber alten Bracht.

Diefe Strophe wird am Schlug bes gangen Berts gloffirt. Das Stud felbft befteht aus zwei Theilen, beren erfter einen einzigen Aufaug bilbet (nicht fun Acte, wie hahm, Romantische Schule, S. 855, irrig bemertt), mabrend ber zweite Theil in funf Aufguge geschieden ift. Alle möglichen Bersarten, besonders fpanifche nach Calberon's Borbild und italienische, Sonette, Terginen unt Ottaben werben angewendet, auch der Reimvers bes Sans Sachs fehlt nicht "Es Schien mir gut", fagt I. im Borbericht jum 1. Band feiner Schriften (S. XXXIX), "faft alle Bersmaage, die ich tannte, ertonen gu laffen bie ju ber Munbart und bem humor bes Sans Cache, fo wie mir auch Die Profe unerlaglich ichien, um ben gangen Umfreis bes lebens und bie mannichfaltigften Befinnungen angubeuten". Beiterbin (a. a. D. G. XLI) gibt er ben Grund aus dem Octavian Die erfte Stelle in feinen Berfen einnimmt : "3ch ftelle biefes Gebicht barum an bie Spige ber gangen Sammlung (meiner Schriften), weil es meine Abficht in ber Boefie am beutlichften ausspricht". Es ift feinem Bweifel unterworfen, bag Octavian nicht minder wie Blaubart, Berbino, Genoveva und andere Dichtungen eine herborragend poetische Begabung, reiche Phantafie, gartes Empfinden, erhebliche Bewandtheit in ber Behandlung ber Sprach befunden. Bie Die fibrigen Dichtungen ift auch Octabian reich ausgestattet mit bielen einzelnen ichonen Stellen, burch bie ber Lefer betroffen und gerühr wird, auch die tomischen Scenen find oft borguglich gelungen, allein ebenfo wie im Berbino ober in ber Genoveva werben bie Schonbeiten gleichsam erflidt burch eine Rulle bes Unnothigen; Die fortmahrenden Beranderungen bes Schouplages, die zu abfichtlich hervorgehobenen Gegenfage, die zu gahlreichen Berfonen, bon benen man eine fiber ber anderen vergift, laffen es ju einem wirklichen Benuß, in welchem man fich trot aller Gingelheiten boch bes Gangen bewußt bleibt, gar nicht tommen. Es ift, mochte man fagen, eine fünftliche Unordnung barin. Der Lefer wird in einzelne Stimmungen ber Gehnfucht, Trauer, Rene Ergebung berfett, aber die gange Sandlung erfaßt ihn nicht, weil ber Forb fchritt beftanbig unterbrochen wird. Dies icheint aber auch ber wohlüberlegte Wille bes Dichters gu fein, ber fich bie Unfichten Fr. Schlegel's über bas Befen ber Poefie angeeignet hatte ober menigftens nach beffen Dethobe gu berfahren fcheint. In Diefem Sinne traf Schiller gewiß bas Richtige, wenn er fagte bag bie Begiehungen Tied's gu ben Schlegel ihn ungunftig beeinfluft hatten Bas bagegen bie Anhanger ber Romantit als bas eigentlich Charafteriftifche ber Poefie angesehen miffen wollten, war im Octavian beutlich gur Anschauung gebracht. Dan tann baber ben Octavian gleichjam ale bas Evangelium bei romantifchen Schule bezeichnen. Obgleich er in der bramatifchen Form ab gejaßt ift, Aberwiegt bas Iprifche, allegorifche, ja epifche bei weitem, fo bag e ju einer Aufführung auf der Bubne vollig ungeeignet ift. Es ift in der Tha auffallend, daß I., ber fich fo eingebend mit Chatefpeare beschäftigt und einer erheblichen Theil feiner Thatigfeit bem Theater gewibmet bat, nicht im Stanbe gewefen ift, ein gur Aufführung geeignetes Drama gu bichten. Und boch trug e fich bestandig mit Planen bagu, ja 1813 tam ihm ber Gedante eine gange Reib geschichtlicher Schauspiele zu schaffen. Go ichreibt er im Februar 1813 ar Solger (Solger, Rachgel. Schr. I, 269): "Doch find Plane gu vielen Schan fpielen aus ber beutschen Geschichte in meiner Geele fertig, und ich werbe bie mit besonderer Liebe ausarbeiten, um meinen Landsleuten gu geigen, baf ic mich wohl zu ihnen rechne. Sab' ich boch faft zuerft mit Liebe von ber beut

ichen Beit gesprochen, als bie meiften noch nicht an bas Baterland bachten ober es ichalten". (Bal. auch Schr. XI, LXXVII.) Es blieb inbeg bei ber 216ficht. - Schon oft hatte es T. unangenehm empfunden, bag er ohne fefte Lebensftellung bon einem Ort jum andern manbere. Saufig befand er fich in Gelbberlegenheit und mußte feine Freunde in Unfpruch nehmen. Sarbenberg foreibt ibm einmal (Soltei, Briefe an Tied I, 309): "Das fclimmfte, lieber Tied, ift, daß Du feinen beftimmten Aufenthalt haft. Du tonnteft viel leichter Beld friegen, wenn Du an einem Orte einheimisch mareft . . . 3ch berfichere Dich, wenn Du nur eine fleine Stelle hatteft, fo wußt' ich eine Menge Leute, Die Dir Rredit geben murben, aber fo barf ich nicht bran benten". Best im 3. 1801 versuchte er am Theater in Frantfurt a. DR. Die Stelle eines Regiffeurs und Dramaturgen ju erlangen. Brentano und auch Frommann bermenbeten fich fur ibn. Aber Boethe, beffen wichtige Furfprache T. nachfuchte, fcbrieb jurild (Goltei, Briefe an Tied I, 289): "Bas eine Empfehlung betrifft, fo barf ich bamit wohl nicht bervortreten, weil ich auf verschiebene an mich geichehene Untrage verweigert habe, an jenem Beichaft irgend einigen Untheil gu nehmen". Da tam ihm fein Jugenbfreund b. Burgedorff ju Gulfe. Er lub ibn ein, fich mit Frau und Tochter auf unbestimmte Beit in Biebingen niebergulaffen, feinem Bute in ber Reumart gwifchen Frantfurt a. D. und Groffen. Bereits im Berbft 1802 begab fich I. mit Beib und Rind borthin. Burgsborff fuhrte ibn in Die Familie feines Obeims ein, bes Grafen Fintenftein, welcher Dablig bei Frantfurt a. D. befag und von Burgeborff auch noch Biebingen taufte. Er mar Berebrer bon Litteratur und Dufit und tam bem Dichter und feiner Familie mit vaterlichem Bohlwollen entgegen. - Schon feit einiger Beit batte fich I. mit ber mittelhochbeutichen Dichtung bertraut gemacht, foweit es bie bamaligen Gulfsmittel erlaubten. Aus Bobmer's Ausgabe ber Barifer Lieberhandichrift (ber fog. Maneffifchen Sanbichrift) veröffentlichte er im 3. 1803 unter bem Titel : "Minnelieber aus ber fcmabifchen Borgeit" bie Bearbeitung von 220 Liebern. In ber Borrebe (auch Rrit. Schr. I, 185) geigte er eine bedeutende Renntnig bes Stoffe. hier fprach er G. VI aus, bag es ebenfo bergeblich fein mochte, nach einem einzigen Berfaffer ber Ribelungen gu fragen, ale ber 3lias und Obhffee, und G. XXV meint er, bag fich ber Lefer bes Zweifels nicht erwehren tann, ob diefe Sanbichrift (bie Parifer) auch wirklich von Maneffe herruhren follte. Lachmann, Borrebe ju Balther b. b. Bogelweibe, hat biefen Zweifel befraftigt. - Go große Mangel Tied's Bearbeitung ber Minnelieber auch ausweift, fo ift boch gewiß, bag fie augerorbentlich fruchtbringend gewirtt hat; 3. Grimm wurde burch fie gu feinen germaniftifchen Studien angeregt (vgl. Tied', Rrit. Schr. I, IX; 2. Rante, Refrolog auf 3. Brimm; Scherer, 3. Brimm G. 12). Tied's Buch ift gleichfam eine ber Quellen bes reichen Stromes ber germaniftifchen Biffenfchaft geworben, es ift auch bas Borbild ber allerdings wiffenichaftlich vollenbeten Cammlung: Des Minnefangs Fruhling von Lachmann und haupt gemejen. Rur fehlte es T. jowol an grundlicher Gelehrfamteit wie an fritischer Methobe, aber er fand mit genialem Blid ein Bebiet, welches ber Forfchung die reichfte Ausbeute gewährt hat, und bies Berbienft muß ihm gewahrt bleiben. In abnlicher Beife wie Die Minnelieder beabsichtigte er auch die Nibelungen gu bearbeiten, indeg tam er fiber ben erften Bejang nicht binaus (b. b. Sagen, Reues Jahrb. d. berlin. Befellich, f. beutiche Sprache X, 1) und unterließ Die Fortfegung, ba b. b. Sagen bas Borbaben ausführte. Bahrenb ber Jahre 1804-1808 hat I. nichts verbffentlicht. Er verließ im 3. 1804 Biebingen fur langere Beit, um feiner Schwelter Sophie jur Seite ju fteben, welche fich in ber Ghe mit Bernhardi nicht gludlich fühlte und ihrem Dann beimlich entflob, indem fie ihre beiben Gohne

mitnahm. Sie gingen gunachft nach Manchen ; ba fich aber Copbie bier nicht ficher fuhlte', reifte fie weiter nach Rom. E. tonnte fie nicht begleiten, weil er dwer an ber Gicht erfrantt barnieberlag. Erft im Januar 1805 bermochte er ihr ju folgen. Much fein Bruber Friedrich, Die Bruber Riepenhaufen, und ein in Munchen neu gewonnener Freund, ber Freiherr b. Rumohr, nahmen an bet Reife theil. I. berweilte faft ein ganges Jahr in Rom. Die bichterifden Friichte bes italienischen Aufenthalts find jedoch außerft gering. Rur Die "Reife gebichte eines Rranten" (Bebichte III, 98-280) bat er in Italien gefchrieben. In Rom bermanbte er einen erheblichen Theil feiner Beit auf bas Stubium ber mittelalterlichen beutschen Dichtung und fertigte viele Abschriften aus ben Cobices ber Baticanischen Bibliothet. Doch hat er von biefen Arbeiten littererifch febr wenig verwerthet; von bem Belbengebicht "Ronig Rother", welches er gang copirt hatte, ließ er ein Bruchftud ber Bearbeitung in Arnim's Beitidrift Troffeinfamfeit 1808 bruden (Schr. XIII, 171). Mis T. im Sommer 1806 nach Deutschland gurudfehrte, glaubten viele, er fowol wie feine Schwefter maren in Rom gur tatholifden Rirche übergetreten. Jahre hindurch berrichten bieraber in ben Rreifen felbft feiner nachften Befannten Zweifel, welche baburch Unterftugung erhielten, bag fpater feine Frau und feine Tochter (Dorothea) fic jur tatholifchen Religion befehrten, und auch baburch, bag fich in Tied's Didtungen Stellen fanben, Die auf eine Reigung jum Ratholicismus foliegen liegen. Gelbft Caroline Schelling war noch im 3. 1809 ungewiß. Sie fchrieb bamate im Marg, als I. und feine Schwefter fich jum zweiten Dale in Manchen aufbielten (Caroline, Briefe II, 363): "Db fie tatholifch geworden find ober nicht, tann ich nicht bestimmt beantworten, ift aber auch nicht nothig, mas ben formlichen Uebertritt betrifft". Das Gerucht war jedoch falfch, I. ift niemale Ratholit geworden, obwol er ber romifchen Rirche vielfach in auffallender Beife Anerfennung gegollt bat. 3m übrigen mar er in firchlicher Begiebung burchaus tolerant (val. hieruber besonders Ropte, & Tied II, 288 f.). Ebensowenig ift feine Schwester tatholifch geworden. — Die Zeit vom Berbft 1806 bis jum Sommer 1808 brachte T. meift auf ben Gutern feiner Freunde ju, bei Burgsborff in Sanbow und beim Grafen Fintenftein in Biebingen, wo feine Familie auch mahrend feiner italienischen Reife geblieben mar. Da er nach einer feften Stellung ftrebte, begab er fich im Sommer 1808 über Dresben nach Bien, wo er eine folche beim hofburgtheater ju finden hoffte. Aber es murbe nichts baraus. In Bien bollenbete er ben erften Act eines Schaufpiels, welches er in Dresden begonnen hatte, "Das Donauweib", führte aber biefe Dichtung nicht weiter. Diefer erfte Act wurde 1818 von C. Forfter in ber Sangerfahrt für Freunde ber Dichtfunft und Dablerei G. 7 ff. herausgegeben (julest Schr. XIII, 193). - I. reifte bann wieber nach Milnchen, wo fich wieder feine Schwefter aufhielt. Sie war 1807 von Bernhardi gefchieben, ber nur um feine Sohne ju bolen, nach Munchen tam. Er überließ ihr aus Mitleid ben jungeren, Felix, jur Erziehung, ber fich fpater Theobor b. Knorring nannte, ben alteren nahm er mit nach Berlin. I., ber bei biefen Museinanberfegungen feiner Schwefter gur Seite ftand, blieb in Munchen bis jum Commer 1810. Bon neuem murbe er 1809 von gichtischen Leiben ergriffen, bie lange anbauerten und eine bleibende Rrummung bes Oberforpers berurfachten. Bon Arbeiten ober Stubien mar in Manchen unter folchen Umftanben nicht viel bie Rebe. Er lernte Baaber, Biebeling und D. F. Jacobi tennen und fand bei letterem vielfache lebereinftimmung mit feinen Anfichten über Philosophie. Auch bem Freund aus bem erften Münchener Aufenthalt, Rumohr, begegnete er wieder. Gein Bruder Friedrich war ebenfalls in Manchen angetommen. Diefer fowie feine Schwefter Sophie und Bettina, bie Schwefter Brentano's, nahmen fich feiner in feiner Rrantheit an.

L befonders eingehend bon feinen Befuchen ber Londoner Theater gefprochen. Biel bater im 3. 1826 benutte er biefe Briefe fur eine Sammlung von Aufim: "Ueber bas englifche Theater", welche er in ben Dramaturgifchen Mattem (2 Bodin. Breslau, julegt Rrit. Gdr. IV, 315) beröffentlichte. -Rad ber Rudfehr aus London und Baris empfand I. Die Ginfamteit bes Bebms in Ziebingen mehr als fruber; er war im Umgang auf feine Angehörigen und auf die Familien Fintenftein und Burgeborff beschranft, bagu famen noch Dibelm v. Schitt, ein alter Schulfreund und Rabach, ber Brediger bes Ortes. Anferdem unterhielt er einen freilich nicht immer lebhaften Briefwechfel mit allen und neuen Freunden. Bu ben letteren gabiten insbefondere Golger, Brofor der Philosophie in Frantfurt a. D., fpater in Berlin, und Fr. b. Raumer, mit benen er durch wechselfeitige Achtung und Reigung verbunden mar. Erfteren utte er 1808, letteren 1810 fennen gelernt. Durch Golger murbe ibm bie Alematische Philosophie, gegen bie er ftets Abneigung gefühlt, etwas näher gehadt, burch Raumer gewann er Intereffe an ber geschichtlichen Entwidlung bet Boller, bas ibm bisber gleichfalls fern gelegen hatte. Dem Ginflug bes mitten, der feit 1811 Profeffor in Breslau mar, hatte er es unameifelhaft gu banten, bag ibm biefe Univerfitat 1816 bie Burbe eines Dr. phil. verlieh. -Richt lange nach ber Beimtunft aus England und Frantreich verlor T. feinen Comer und baterlichen Freund. Der alte Graf Fintenftein ftarb am 19. April 1818 ju Mablig. Die Berbaltniffe fur T. und feine Familie, welche aus ber fran und zwei Tochtern beftanb, beren jungere, Agnes, einige Jahre nach Lowifea geboren war, murden burch biefen Tobesfall wefentlich geanbert. Dbmol ihm Biebingen, wo wenigstens feine Familie feit fünfzehn Jahren anfälfig mejen, jur Beimath geworben mar, fant er nunmehr angemeffen, es boch ju mlaffen. Das Rachftliegende ichien Berlin, aber hier mochte er bamals nicht leben. Er mablte Dresden, welches ihm bereits befannt war. Im Sommer 1819 fand die Ueberfiedlung borthin ftatt; die altefte unverheirathete Tochter es Grafen Fintenftein, Benriette, fcblog fich feiner Familie an. In Dresben Parbe T. balb ber Mittelpuntt bes litterarifchen Bebens, beffen Rreislinie allerings wenig ausgebehnt war. Die Dresbener Schriftfteller waren fammtlich nit ber Mittelmäßigleit gufrieben, in ber fie fich bewegten. Unter ihnen befaß lebge ben bebeutenoften Ramen, ju ihnen gehorte Friedrich Schulge, ber unter bem feudonym Laun feine Romane veröffentlichte, ferner Friedrich Rind, Theodor M. Bottiger, ben E. im geftiefelten Rater berfpottet hatte, balb aber mit ibm freundicaftlichem Sug vertehrte. Ginige jungere Schriftsteller brachten ibm de Art ichmarmerischer Berehrung entgegen, fo b. b. Maleburg, ber Calberon erfette, Graf Loeben, ber als Ifidorus Orientalis schrieb, Karl Förster, berfeter bes Betrarca und Taffo, Wilhelm Müller und andere. In ber von ttiger und Sell berausgegebenen Dresbener Abendzeitung ließ E. Befprechungen Aufführungen der Dresbener Buhne bruden, Die fpater (1826) in den Tamaturgifchen Blattern" gefammelt wurden. - Tied's Beftreben war uranglich barauf gerichtet gewesen, nicht nur ein vollsthumlicher Dichter gu ben, fonbern auch die Boefie bem Bolt nabe ju bringen, indem er Stoffe bite, bie nach feiner Meinung mit bem Boltsgeift verwachsen waren. Mus lem Grunde hatte er auf die Boltsbucher und Marchen gurudgegriffen und beutsche Mittelalter gu berberrlichen und gu beleben gesucht. Aber fein reben hatte ben erwarteten Erfolg in feiner Beife erreicht. Schiller mar ein Mathumlicher Dichter geworben, E. wurde nur von einem fleinen Rreis gelen, ja er jablte, als er nach Dresben ging, für bas nicht ausschließlich lit he Bublicum faft ju ben Bergeffenen. Undere hatten die Richtung , mit querft eingeschlagen, meiter verfolgt und boten ber Lefewelt in al

(Schr. IV, 365) und "Der Bofal" (Schr. IV, 393), im 2. Band "Leben und Thaten bes fleinen Thomas genannt Daumling" (Schr. V, 487), im 3. Band endlich die bramatische Dichtung "Fortunat", ein Marchen in zwei Theilen von je fünf Acten (Schr. III, 1). Ueber letteres Bert fagt T. (Borbericht jum 1. Bb. ber Schriften S. XLIII): "In biefen Schaufpielen vom Fortunat habe ich mir wieder bas Theater und beffen Birfungen gang gegenwartig er halten, und mare unfere Buhne freier, die bei aller Ungezogenheit oft bielen Borurtheilen frohnt und eber frech ale beiter fein barf, fo wurden mit Abfürzungen biefe beiben phantaftifchen Dramen ihre Wirfungen gewiß nicht berfehlen". Aber I. felbit hat eine Darftellung biefer Dichtung nie erreichen tonnen, und es besteht wol fein 3weifel, bag felbft für bie Beit, in welcher er biefe Anficht aussprach (1828), Die Aufführung Fortunat's ein bollftanbiger Migerfolg geworben mare. Ueber feine eigene Werthichatung ber beiben Theile Fortunat's ichreibt I. an Fr. b. Raumer 1817 (Lebenserinnerungen und Briefwechsel bon Fr. v. Raumer II, 79): "Ich geftehe Ihnen unter uns, bag ich ben zweiten Theil biefes Bedichts über ben erften fege, boch wird ber erfte bie gewöhnlichen Lefer mehr befriedigen". - Der Phantafus murbe 1844-1845 jum zweiten Dale aufgelegt, ohne bag er einen Abichlug erfahren batte. -Mis im 3. 1813 bie Dart Brandenburg jum Rriegeschauplag wurde, begab fich T. nach Prag, wo er wieber mit Brentano jufammentraf. Much Riebuhr's Befanntichaft murbe erneuert. Erft nach ber Schlacht bei Leipzig fehrte er nach Riebingen gurud, mo er, abgeseben bon einigen Unterbrechungen, feinen bauernben Wohnfit bis jum Jahre 1819 aufschlug. Reben ber Arbeit am Phantafus beschäftigten ihn in Diefer Beit litterarbiftorifche Studien über Die Entwidlung bes beutschen Theaters, ale beren Frucht er im 3. 1817 zwei Banbe unter bem Titel "Deutsches Theater" herausgab. Es ift eine Sammlung alterer beutscher Schauspiele, ber 1. Band enthalt zwei Faftnachtsfpiele, feche Stude bon Sans Sache, fünf bon Abrer und ben ben englischen Comoedianten entlehnten Titus Andronicus. Im zweiten Band finben fich je ein Stud bon Rofenplitt. Opis und Lobenftein und bier bon Andreas Grophius. In ben Ginleitungen gu jedem Band (fpater in ben Rrit. Gdyr. I, 323) geht ber Berfaffer auf ben Urfprung bes beutichen Theaters ein, gibt einige Rotigen über bie Dichter und bemuht fich, den Ginflug ber englischen Schaufpiele auf bie beutiden nachzuweisen. - Der Aufenthalt in Riebingen murbe nur borfibergebend unterbrochen, wenn fich E. einmal nach Frantfurt a. D. ober Berlin begeben mußte. Doch im 3. 1817 unternahm er eine großere Reife. Sein Freund Burgsborff, ber viel im Auslande gewesen und ftets reifeluftig und reifesertig war, hatte ichon im Commer 1808 bem Dichter bas Bergufigen einer gemeinfamen Fahrt burch Bohmen und Franten nach ber Pfals und gurud burch Thuringen gemahrt (bargeftellt in der Rovelle: Gine Sommerreife), jest machte er ihm ben Borichlag, ibn nach England zu begleiten. Dit Freuden nahm I. bas bochfinnige Anerbieten an, welches ihm bie Erfallung eines lange gehegten, aber bei feinen beichrantten Mitteln unerfullbar erfchienenen Bunfches brachte, bas Baterland Chatefpeare's aus eigener Anschauung tennen gu lernen. Anfang Dai 1817 murbe bie Reife angetreten. In London, welches Burgs. borff aus einem fruberen Aufenthalt wohl bekannt war, befuchte I. fleifig Die Theater und ichrieb auf bem Britifchen Dufeum alte englische Dramen aus feltenen Drudwerten und Sanbidriften ab. Die Freunde befuchten auch ben Beburtsort Chalespeare's, Stratford am Abon. Anfang Juli traten fie bie Beimreife an, welche fie fiber Paris nahmen. Bier berweilten fie einige Bochen und fehrten bann mit vielen Umwegen fiber Berlin nach Biebingen gurfid, mo fie im September wieber eintrafen. In feinen Reifeberichten an Freunde batte L. befonders eingehend bon feinen Befuchen ber Londoner Theater gefprochen, Biel fpater im 3. 1826 benutte er biefe Briefe fur eine Cammlung von Aufaten: "leber bas englische Theater", welche er in ben Dramaturgischen Blattern (2 Bochn. Breslau, julest Rrit. Schr. IV, 315) veröffentlichte. Rach ber Rudfehr aus London und Baris empfand I. die Ginfamteit bes Bebens in Riebingen mehr als fruber; er mar im Umgang auf feine Angehörigen ind auf die Familien Fintenftein und Burgeborff beschränft, bagu tamen noch Bilbelm v. Schut, ein alter Schulfreund und Rabach, ber Brebiger bes Ortes. Augerbem unterhielt er einen freilich nicht immer lebhaften Briefmechfel mit alten und neuen Freunden. Bu ben letteren gablten insbesondere Golger, Brofeffor ber Philosophie in Frantfurt a. D., fpater in Berlin, und Fr. b. Raumer, mit benen er burch wechselseitige Achtung und Reigung verbunden mar. Erfteren batte er 1808, letteren 1810 fennen gelernt. Durch Solger murbe ibm bie uftematilde Philosophie, gegen bie er ftets Abneigung gefühlt, etwas naber gebracht, burch Raumer gewann er Intereffe an ber gefchichtlichen Entwidlung ber Boller, bas ibm bisher gleichfalls fern gelegen hatte. Dem Ginflug bes letteren, ber feit 1811 Profeffor in Breslau mar, hatte er es ungweifelhaft gu banten, bag ihm bieje Univerfitat 1816 bie Burbe eines Dr. phil. verlieb. -Richt lange nach ber Beimtunft aus England und Frankreich verlor T. feinen Bonner und paterlichen Freund. Der alte Braf Fintenftein ftarb am 19. April 1818 ju Madlig. Die Berhaltniffe fur T. und feine Familie, welche aus ber Frau und zwei Tochtern beftand, beren ifingere, Agnes, einige Jahre nach Dorothea geboren mar, murben burch biefen Tobesfall mefentlich geanbert. Dbwol ihm Biebingen, wo wenigstens feine Familie feit funfgehn Jahren anfaffig gewefen, jur Beimath geworben mar, fand er nunmehr angemeffen, es boch gu berlaffen. Das Rachftliegende ichien Berlin, aber bier mochte er bamals nicht leben. Er mabite Dresben, welches ihm bereits befannt mar. Im Commer 1819 fand bie Ueberfiedlung borthin ftatt: Die altefte unverheirathete Tochter bes Grafen Fintenftein, henriette, fcblog fich feiner Familie an. In Dresben murbe I. balb ber Mittelpuntt bes litterarifchen Lebens, beffen Rreislinie allerbings wenig ausgebehnt war. Die Dresbener Schriftfteller waren fammtlich mit ber Mittelmäßigleit gufrieben, in ber fie fich bewegten. Unter ihnen befaß Tiebge ben bedeutenbften Ramen, ju ihnen gehorte Friedrich Schulge, ber unter bem Pfeudonym Laun feine Romane veröffentlichte, ferner Friedrich Rind, Theodor Dell, Bottiger, ben I. im geftiefelten Rater berfpottet hatte, balb aber mit ihm auf freundichaftlichem guß vertehrte. Ginige jungere Schriftfteller brachten ihm eine Art ichmarmerifcher Berehrung entgegen, fo b. b. Malsburg, ber Calberon Aberfette, Graf Loeben, ber als Bfidorus Orientalis Schrieb, Rarl Forfter, lleberfeger bes Betrarca und Taffo, Wilhelm Muller und andere. In ber bon Bottiger und Gell berausgegebenen Dresbener Abendgeitung ließ T. Befprechungen ber Aufführungen ber Dresbener Bubne bruden, Die fpater (1826) in ben "Dramaturgifchen Blattern" gefammelt wurden. - Tied's Beftreben mar urfpringlich barauf gerichtet gewesen, nicht nur ein vollsthumlicher Dichter gu werben, fonbern auch die Boefie bem Bolt nabe ju bringen, indem er Stoffe wahlte, Die nach feiner Meinung mit bem Bollsgeift verwachsen waren. Mus biejem Grunde hatte er auf die Boltsbucher und Marchen gurudgegriffen und bas beutiche Mittelalter ju berberrlichen und ju beleben gefucht. Aber fein Streben hatte ben erwarteten Erfolg in feiner Beife erreicht. Schiller mar ein vollsthumlicher Dichter geworben, E. wurde nur bon einem fleinen Rreis gelefen, ja er gabite, als er nach Dresben ging, fur bas nicht ausschlieglich litterarifde Bublicum faft gu ben Bergeffenen. Anbere hatten bie Richtung, welche er mit querft eingeschlagen, weiter verfolgt und boten ber Lefewelt in allen mog-

führlichen Briefen taufchten fie ihre Anfichten über Bhilofophie und Boeffe aus. Dft ermuntert Solger ben Dichter jum Schaffen, benn, wie er ihm am 28. 3ali 1816 ichreibt (Colger, Rachgel. Schr. I, 428) "auf Ihnen ruht bas Beil ber beutschen Runft, Gie find ber einzige, der mitten in bem gefälschten Beitalter in reiner poetischer Rlarbeit bafieht; Ihr Treiben ift bas mahre und gottliche, benn es ift immer reiner und reiner aus bem gangen Bemirre bervorgegangen. In I. ertannte er einen großen bramatifchen Dichter. Go fchreibt er am 23. November 1816 (a. a. D. I, 468); "In anderen Ihrer Berte finde ich dagegen weit mehr ben eigentlichen bramatifchen Rerb, die mabre praftifche Rraft. Unter allen bramatischen find mir Blaubart und ber geftiefelte Rater bie liebsten: Die perfebrte Belt murbe ich biefen gang an bie Seite feten, wenn fie mehr gufammengebrangt mare und die vollendete Rundung bes Raters batte. 3ch mochte faft fagen, jene meine beiben Lieblingftfide feien bie polltommenften Dramen im eigentlichen Sinne bes Borts." Solger mar bereite 1819 geftorben 3m 3. 1822 nahm I. bie Aufgabe in Angriff, bem Freund burch bie Berandgabe bes Briefmechfels und einiger Abhanblungen ein Dentmal gu feben, welches jugleich auch ihn felbft verherrlichte. Baren biefe Arbeiten aus ben perfonlichen Begiebungen berborgegangen, welche T. au Rleift und Golger befag, fo mar et bornehmlich bas Intereffe an ber Jugenbepoche Goethe's, welches ibn beranlagte, fich mit dem ungludlichen Dichter 3. DR. R. Beng ju befchaftigen. Als Gr gebniß feiner Bemuhungen erschienen im 3. 1828: "Gefammelte Schriften von 3. Dt. R. Leng, herausgegeben von g. Tied", 3 Bbe., Berlin. Dan muß gugefteben, bag biefe Ausgabe ben nothwendigen Unforberungen in feiner Beife entspricht, weil E. ju wirklich wiffenschaftlichen Arbeiten nicht geeignet war Richt einmal bas gebrudte Material über Leng ift ausreichend benutt. Dramatifche Dichtungen, Die anderen Berfaffern, insbesondere Rlinger, angehoren, hat er irrig Leng gugefdrieben. Die Ginleitung (Bb. I, G. I-CXXXIX) erweift beutlich, bag er außer Stande mar, feine Aufgabe in fritifcher Methobe ju behandeln. Er fagt G. II, bag Chatefpeare und Boethe bie Wegenftanbe feiner Liebe und Berehrung gewefen feien. "Bie ich feit vielen Jahren an einem Berte fiber ben großen englischen Dichter arbeite, beffen Berausgabe nur noch durch Bufalle, Reifen, Rrantheiten und andere Arbeiten ift vergogert worben. fo habe ich auch feit mehr als zwanzig Jahren . . . meine Rrafte an einer Darftellung bes beutschen Genius berfucht . . . und ich hoffe auch biefes 2Bert nach jenem angefündigten noch beendigen ju tonnen . . . Far ben jegigen Bwed fei es mir erlaubt, einiges aus jenem angebeuteten Berte . . . als leichte Stigge . . . borgufuhren." Es folgt nun in ber Form ber Ginleitung jum Bhantafus ein Gefprach zwischen fünf Freunden, Die als ber Orthodore, ber Paradore, ber Siftorifer, ber Bermittelnde und ber Fromme bezeichnet werben. Sie unterhalten fich über Goethe und feine Schriften, indem ein jeber bon feinem Standpuntt aus feine afthetischen Gebanten entwidelt. Dies Befprach mabrt von S. II-CXIII; bann folgen S. CXIII-CXXIV etwas burftige Rachrichten über Leng, ben Schluß S. CXXV-CXXXIX bildet ein Brief eines Freundes (Reb. berg) "an herrn & Tied", in welchem beffen voraufgebenbe Ginleitung mit Lobfpruchen überbauft wirb. Und boch war gerabe aus biefer Ginleitung far gu erfeben, bag I. jenes Bert über Chafefpeare, welches feine Freunde und Berehrer fo fehnfüchtig erhofften, niemals ichaffen wurde und auch nicht ichaffen tonnte. Allerbinge beschäftigte er fich fortwahrend mit Chatefpeare und ben alteren englischen Dramatifern, allein trot aller Rotigen, trot aller Berficherungen, Die er öffentlich und privatim fort und fort wieberholte, bag bas Bert nur noch ber Berausgabe beburje, brachte er es boch nicht über zwei einleitenbe Capitel hinaus, Die er um bas 3ahr 1820 fcbrieb und Die fich in feinem Rach.

lag janben (Rachgelaffene Schriften breg, bon Ropte II 94), in benen aber gerade von Shatespeare wenig die Rebe ift. Es fehlte ihm por allem an Stetigleit. Er tannte biefen Gehler feines Charafters febr mobl, icon im 3. 1817 ichrieb er an Fr. D. Raumer (Lebenserinnerungen u. Briefwechfel II, 77 f.): Ronnte ich boch nur Ihren ober unferes Solger ftetigen und rubigen Rleif gewinnen: allein feit meiner fruhften Jugend ift bies eins meiner großten Leiben. bak ich nur felten meiner Laune gebieten tann, in Traumen, Blanen, Bunfchen und oft unfruchtbaren Studien lebe und bann ploglich wie im Sturme und gu biel atbeite. Benn Sie einen Gobn baben, ergieben Sie ibn gur Orbnung. Aber es hilft auch nicht immer; benn bei mir ift bon ber Seite, bon meinen Eltern und Borgefesten bas Sinlangliche geichehen, und boch ift es ber Mangel Diefer Rabigfeit, welcher mir fo oft mein leben verfummert bat." Gin abnliches Belenntnift legte er bemielben Freunde am 6. December 1822 ab (bai. G. 141): "Dein Beftreben mag ein nicht unlöbliches gewesen fein; aber wie Beniges und wie Beringes ift gefcheben und ausgeführt gegen bas, mas meine jugendliche Phantafie von meinen Thatigfeiten erwartete. Und warum ift fo vieles und vielleicht bas Befte unterblieben? Baren es große Urfachen, eigentliche Schidfale, fo tonnte ich boch beruhigter fein: nein, Launen, Bermobnungen, Auffchieben, Tragbeit, Luft am Lefen, Schwelgen im Beift, Uebermut im Projectiven, Spielen mit bem Leben, und hauptfachlich jener verachtliche Rleinmuth, von bem Gie vielleicht gar teine Borftellung haben, ber mich immer wieber babin bringt, mich und mein Beben auf Beiten platt hinfallen gu laffen." Bei feiner Gigenheit, Dieles angufangen und unfertig liegen gu laffen, mit ben Borbereitungen nicht ju Enbe ju tommen, ift bie Gulle begjenigen, mas er wirklich ju Stande brachte um fo bewundernswurdiger. Gein herborragendes Talent befähigte ibn eben nur gu ichneller bichterifcher Production, Die gebulbige, unermudliche Foricung wollte ihm nicht gelingen. Das find Die eigentlichen Urfachen, Die es ihm unmöglich machten, bas Bert über Chatefpeare und feine Beit ju verfaffen, fo viel Gingeltenntniffe er auch allmählich fich angeeignet batte, Die fich aber nie aum Gangen gufammenfigen wollten. Große Soffnungen regten fich bei feinen Berehrern, als es befannt wurde, daß er die Durchficht ber bereits pon U. B. Schlegel überfetten Schaufpiele Chatefpeare's übernommen babe, die noch fehlenden felbft überfeben und alle mit Erlauterungen berfeben werbe, fo bag eine muftergultige, vollftanbige beutiche Musgabe ber Dramen in Ausficht fanb. Diefe Ausgabe erschien in ber That bei Reimer in Berlin in 9 Banben 1825-1833 (Bb. I 1825, II und IV 1826, III 1830, V und VI 1831, VII und VIII 1832, IX 1833) unter bem Titel: "Shatespeare's bramatische Berte überfett von A. 2B. v. Schlegel. Ergangt und erlautert von B. Tied." Die Erlauterungen bestehen in Anmerkungen ju ben einzelnen Dramen und find bem III., IV., V., VII, und IX. Banbe beigegeben. Gie find oft febr fura - nur Macbeth (Bb. IX) ift einigermaßen ausführlich erörtert - versuchen bie Abfaffungegeit ber einzelnen Dramen festguftellen und geben Bort- und Ginneserflarungen. Sieht man bie einzelnen Banbe burch, fo fallt es auf, bag bei ben Dramen nie bemerkt wird, ob die lleberfetung bon Schlegel ober bon I. ift. Der Brund ift febr einfach; I. hat nicht ein einziges ber Stude fiberfest und barum beißt es auf bem Titel: "ergangt" bon 2. I. Rur bie Unmerfungen find Tied's mirfliche Arbeit, mahrend Die Neberfetung ber bon Schlegel ausgelaffenen Dramen theils bom Grafen 2B. b. Baubiffin, theils bon Tied's Tochter Dorothea herruhrt. Bon bem Antheil der letteren fagt I. nichts, nennt aber am Schluß der Anmerfungen ju Bb. IX, S. 417, den Grafen Baubiffin als lieberfeger folgender Dramen: Heinrich VIII., Antonius und Cleopatra, Maag fur Maag, Die luftigen Beiber von Bindfor, Othello, Lear,

272 Tied.

Titus Andronicus, Romobie ber Irrungen, Troilus und Creffiba. Richt etmahnt wird, daß Love's labour's lost größtentheils von Banbiffin aberfett murbe, einige poetifche Stellen, die Sonette, find von Dorothea Tied. Dit biefer gemeinsam bearbeitete Baubiffin auch Biel garmen um nichts, wo ibm nur bie Profatheile angehoren, Die Berfe aber Dorothea. Die begahmte Biberfpanftige fiberfesten beibe, bei ber Feftstellung bes Textes wurde bon jebem bas Befte ausgemablt. Bang felbftanbig murben endlich von Dorothea fiberfest : Die beiben Beronefer, Timon von Athen, Coriolan, Macbeth, Bintermarchen und Combeline (bgl. Erinnerungen an Fr. v. llechtrig, breg. b. Beinr. v. Sybel S. 177). I. fah biefe Ueberfehungen nur burch, ber Reft ift von Schlegel. In gleicher Beife theilten fich Dorothea und Graf Baudiffin in Die Uebertragung von feche alteren englischen Dramen, welche T. unter bem Titel "Shatespeare's Borichule" in zwei Banden herausgab (erfter Theil 1823, zweiter Theil 1829), deren jedem eine langere Borrebe vorangeht, in benen T. Beitrage zur Geschichte bes altenglifden Theaters bietet. Diefe Borreben murben in ben Rrit. Schr. I, 240-322 wiederholt. Endlich gab er im 3. 1836 heraus: "Bier Schanfpiele von Shatelpeare, Aberfest von 2. Tied." Es find bies Dramen, welche nach Tied's Meinung bon Chatefpeare berfagt find. Die Ueberfegung rubtte jum Theil bon Baubiffin ber. I. mar überhaupt ber Anficht, bag Chatefpeare eine weit großere Ungahl bon Schaufpielen berfagt habe, als ihm in ben Ausgaben ber Berte zugetheilt werben. In einem Brief an Fr. v. Raumer bom November 1821 (Fr. b. Raumer, Lebenserinnerungen und Briefwechfel II, 131-136) gibt er in chronologischer Folge eine Bulammenftellung fammtlicher Dichtungen, Die nach feinem Urteil Chalefpeare jugeboren. Er bringt bier 67 verschiedene Berle bes Dichtere gufammen, mabrend bie Ausgaben nur 36-37 gablen. Aber ben Beweis, bag Chatefpeare ber Berfaffer ber ftreitigen Dichtungen mar, bat er nicht gebracht. Bon einem diefer Stude "Muceborus" fand fich in feinem Rachlag eine Ueberfetung, Die 1898 (Berlin, Gronau) von Bolte herausgegeben ift. Als Frucht ber Shatefpeare-Studien find noch gu erwähnen: "Ueber Laby Macbeth" (Fr. b. Raumer, Erinnerungen u. Briefmechfel II, 191-195 und Rachgelaffene Schr. II. 154 ff.) aus bem 3ahre 1825 und "Ueber Shatelpeare's Sonette einige Borte nebft Broben einer Ueberfepung berfelben" (Tafchenbuch Benelope 1826, S. 314 ff.). Seine Tochter Dorothea hatte fammtliche Sonette Shalefpeare's überfett, von ber bier mehrere ohne Rennung ihres Ramens gegeben finb. - In Dresben fand I. endlich eine fefte öffentliche Stellung. Schon oft hatten fich feine Freunde bemubt, ihm ein Amt ju verschaffen, insbesonbere mar Solger in Berlin fur ihn thatig gemefen, aber fein Tob brachte bie Unterhandlungen gum Stillftand. 3m 3. 1825, im Alter von 52 Jahren, murbe er nunmehr jum Dramaturgen am Dresbner Softheater mit einem Gehalt von 600 Thalern, welches fpater auf 800 erhoht murbe, und mit bem Titel eines hofraths ernannt. Um nabere Renntnig bom Buftand ber Schaufpielfunft ju gewinnen, unternahm er in bemfelben 3ahre gemeinfam mit bem Intenbanten bes Dresbener Softheaters, b. Battichau, eine Runbreife burch Defterreich und Deutschland. Seine Beobachtungen mabrend berfelben beröffentlichte er 1826 im 2. Band ber bramaturgifchen Blatter unter bem Titel: "Bemerlungen, Ginfalle und Grillen über bas beutiche Theater". (Wieberholt Rrit. Schr. IV. 1-105.) Seine Stellung in Dresben mar angefeben und genugte im allgemeinen feinen Bunfchen. Auch außere Ehre und Anerkennung fehlten ibm nicht, felbft mit ben bornehmften Rreifen, foweit fie litterarifche Intereffen bertraten, ftand er in naber Berfihrung, ber Bring Johann gog ibn in feine Dante-Gefellichaft. Balb befam er bortbeilhafte Antrage. Der Ronig bon Baiern ließ ibm 1826 eine Brofeffur ber ichonen Litteratur an ber neuen Runchener Uniberfitat mit 2500 - 2800 Gulben Gehalt anbieten (Boltei, Briefe an I. 1. 7 ff. u. III, 216 ff.). Aber nach einigem Schwanten lehnte I. biefen Borichlag ab, weil er fich barfiber flar geworben war, bag er fur einen methobijch ausaulbenben Lehrberuf nicht tauglich fei. Er jog es bor bie meniger eintragliche, aber boch feinen Reigungen mehr gufagenbe, unabhangige Stellung in Dresben ju behalten. Bubem Inupften fich an Danchen fur ihn viele unertreuliche Erinnerungen, mabrend er fich in Dresben bereits beimifch fublte und in einem erfrifdenben gefelligen Bertehr lebte. Gein Saus war fur Ginheimifche und Fremde ein Angiehungspuntt geworben, besonders feitdem er an einem beftimmten Abend ber Boche fich als Borlefer von Dramen, bismeilen auch bon Grablungen und Bebichten boren ließ. Er hatte bies bon jeher gethan und to ben Trieb befriedigt, ber ibm in ber Jugend die Runft bes Schaufpielere als Die für feine Ratur allein geeignete hatte erscheinen laffen. Damale hatte nur ber entichloffene Biberftand bes Baters ibn genothigt, ber Bubne gu entfagen und fich mit Borlefen ju begnugen. Rach ben übereinftimmenben Beugniffen ber Beitgenoffen befag er hervorragende ichaufpielerifche Begabung, und feine Reifterichaft im Borlefen mar fo befannt, bag bie Fremben, welche Dresben beluchten, fich barum bemubten, einen Borlefungsabend bei E. gubringen gu burfen. Auch Caroline Schelling, Die fonft feine Freundin nicht mar, berichtet aber Die fanftlerifche Birfung feines Borlefens in Manchen am 23. november 1808 (Briefe, breg, b. BBaig II, 355); "Statt bes großen Spectacle batten wir bier ein fleines aber erquifites, T. namlich, ber Luftspiele borlieft und uns icon manchen Abend in die Taufchung verfett hat, als fagen wir bor einer Babne, auf ber alle Rollen aufs auserlefenfte befett maren. Schon ebemals (in Bena) las er gut, aber jest ift es bas Befte, was man in ber Art geniegen tann, und eigentlich etwas gang einziges. Er macht bie Stude bier, inbem er fie fo lieft." Ueber bas Borlefen in ber Dresbener Beit bringen Carus (Raumer, Sift. Tafchenbuch 1845, R. F. VI, 193 ff.) und ber Freiherr b. Friefen (2. Tied. Erinnerungen, 2 Bbe.) ausführliche Erorterungen. Go geboren Die Jahre, welche I. in Dresben gubrachte, ju ben gludlichften feines Lebens. Er fanb auf ber Sobe feines Ruhmes, mehrere feiner Robellen murben ins Englifche, Frangofifde und Danifche überfest, Ronig Ludwig bon Baiern, ber ale Rronpring einmal gu ibm gefagt hatte: "Beige auch Ludwig, große Chre fur mich, auch fo gu beigen wie ein orbentlicher Dichter", ließ ihm burch feinen Gefanbten am 31. Dai 1834 ale Geburtstagegeschent ben Civilverdienftorben mit einem eigenbandigen Schreiben überreichen, in bem es bieg: Ronig Ludwig bem Meifter Ludwig. Aber mit ben Jahren murbe es boch einfam um ihn in Dresben, am 11. Februar 1837 ftarb feine Frau, am 21. Februar 1841 feine Tochter Dorothea. Much viele feiner Freunde und Anhanger berlor er im Lauf der Jahre burch ben Tob. Dagu murbe ein Theil der Dresbener Befellichaft mit feiner Ginwirfung auf die Theaterauffuhrungen ungufrieben, man fant insbesondere, daß Schiller bon ihm nicht gebuhrend geschatt murbe. Unter folden Umftanben tam es ihm febr erwunicht, bag wenige Tage nach bem Tobe feiner Tochter Dorothea. Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Breugen ihn einlub, ben Sommer in Botebam jugubringen. Gleich nach bem Regierungsantritt biefes Ronigs, ber fur Runft und Wiffenichaft Ginn und Reigung befag und beren Forberung als eine feiner bornehmften Aufgaben betrachtete, hatte ihm I. am 2. August 1840 feinen eben vollenbeten Roman Bittoria Accorombona überreicht. Bulbvoll und großmnthig verlieb ibm ber Ronig vom 1. Januar 1841 ab eine Benfion von 1000 Thalern, ohne ihm irgend welche Berbflichtung auf. querlegen. I. begab fich im Commer 1841 nach Botebam und blieb bort bis

274 Tied.

jum Robember. Als er bann nach Dresben jurudfehrte, ftanb fein Entidluf bereits feft, nach feiner Beimath gang ju überfiebeln. Denn Ronig Friedrich Bilbelm hatte großherzig, um ben Dichter jeder Gorge ju überheben, ju jenen 1000 Thalern noch 2200 hinzugefugt, Die ihm bom 1. Januar 1842 ab als Gehalt bezahlt werden follten. In demfelben Jahre erhielt er den Rothen Ablerorden 3. Claffe und den Titel eines Geheimen hofraths. Auch bie Friedensclaffe bes Ordens pour le merite murbe ibm ju theil. Sogar fur eine Bohnung in Botsbam wie in Berlin murbe Sorge getragen. Gein Amt follte fein, bem Benerglintenbauten ber toniglichen Schaufpiele bebuis Ginftubirung griechischer und Shafespeare'icher Dramen gur Geite gu fteben und bie Aufführungen porgubereiten. Er murbe auf biefem Gebiet Dramaturg ber tonigl. Theater. T. hatte bas achtundfechzigfte Lebensjahr bereits überschritten, ale im Berbft 1842 ber Umgug nach Berlin vollenbet mar. Bon einer ausgebehnten Litteraufden Thatigleit tonnte nicht mehr bie Rebe fein, feine Schopfungetraft mar berfiegt, nun hatte er im Alter bie Gulle, mas er in ber Jugend gewunicht. Bor allem bachte er jett baran, Die Sammlung feiner Schriften weitergufficen. Bereits 1828 und 1829 hatte er von Dresben aus feine Dichtungen in brei Bieferungen bon je 5 Banden in Berlin unter bem Titel "Ludwig Tieds Schriften" et Scheinen laffen. Dem 1., 6. und 11. Band ging ein Borbericht voraus, in welchem er Rachricht über Entftebung und Albfaffungsgeit ber einzelnen Dichtungen gab. Diefe Radrichten bilben einen Abrif feiner litterarifchen Gelbfibiographie und find barum von Berth, obwohl fie bisweilen nur Andentungen enthalten, vieles verichweigen und manches unter bem Gefichtspuntt einer fpateren Beit betrachten. Ferner hatte er 1835 in Brestau "Gefammelte Robellen" in bier Banden herausgegeben, deren zweite Musgabe 1838-1842 auf 14 Bandden angewachsen mar. In Berlin feste er nun 1843 bie Sammlung der Schriften fort, indem als 16. Band Sternbalb in neuer Bearbeitung ericbien. Bis 1846 tamen noch 4 Banbe beraus, jodag bie Schriften 20 Banbe umfagten. Rur bie Dichtwerfe fanden fich bier bereinigt. Geine tritifchen Arbeiten ftefite er 1848 gujammen unter bem Titel: "Rritifche Schriften" Band 1 und 2 (Leipzig, Brodhaus). Gie enthalten abgefeben von ben Auffaben aus feiner Jugenbgeit Die Borreben und Ginleitungen, welche ben bon ibm berausgegebenen Ueberfebungen und anderen Schriften vorangeben fowie einige Befprechungen bon Buchern. Ginen britten und vierten Band ffigte 1852 Couard Devrient bingu, der darin die bereite im 3. 1826 ju Breslau in 2 Bandchen erichienenen "Dramaturgifden Blatter" wiederholte und alles bas bingufugte, mas I. feitbem an Tagesfritifen über bie Dresbener Bubne und an Bemerfungen über berichiebene herborragende Unternehmungen bes Berliner Boftheatere gefchrieben hatte. Endlich beichlog I. Die Sammlung feiner Schriften, beren 17 .- 20. Band noch ben Rebentitel novellen Band 1-4 fuhrten, burch eine neue Musgabe feiner fammtlichen Rovellen ju ergangen. Gie ift auch in 12 Banben ericbienen, Band 5-12 haben ben Rebentitel Schriften Band 21-28. Doch bat er bie Bollenbung biefer Musgabe nicht erlebt, ber I. Band fam 1852 heraus . Banb II-IX im 3. 1853 und Band X-XII im 3. 1854. - Das Beben in ber Beimath bot ihm in ben erften Jahren vielen Reig, er wohnte abmechfelnb in Potsbam, wo ihm der Ronig eine Commerwohnung jur Berfügung geftellt batte, und in Berlin. Geine Runft als Borlefer zeigte er por ber Boigefellichaft, um ibn gu ehren, murben ber geftiefelte Rater und ber Blaubart aufgeführt. Wort für biefe Dichtungen batte bas Bublicum fein Intereffe mehr. Gine Dauslichfeit fuchte er abnlich wie in Dresben ju geftalten, und balb batte fich um ibn ein Rreis von Freunden gefammelt, Die feinem Borlefen guborten, bas er nicht miffen tonnte. Aber es murbe immer einsamer um ibn. Geine zweite Tochter

Zied. 275

Agnes berheirathete fich 1848 nach Schlefien, feine bertraute Freundin, Die Brafin Fintenftein, Die ibm auch nach Berlin gefolgt war, ftarb in feinem Saufe im 3. 1847. In ben letten Jahren batte er vielfach von Rrantheiten ju leiben, und nur wenige ausermablte Freunde, unter ihnen Rudolf Ropte, ber fein Biograph geworben ift, burften ibn taglich befuchen. Das lette, mas er beröffentlichte, mar eine Borrebe ju ben Marchen von Bahl 1852, wie er beren o biele fur die litterarifchen Arbeiten feiner Freunde verfaßt hat. Go icon 1826 ju einer Bearbeitung von Schnabel's Roman: Die Infel Felfenburg (Rrit. Schr. II, 183), 1827 ju Alexander und Darius, Trauerfpiel von b. Uechtris Rrit. Schr. IV, 98), ju ber Gebichtfammlung Braga bon Dietrich (Rrit. Schr. 11, 119), 1827 ju Leben und Begebenheiten bes Escubero Marcos Obregon, überfest von Dorothea Tied (Rrit. Schr. II, 59), 1831 ju F. L. Schröber's bramatifchen Berten, herausgegeben von G. v. Bulow (Rrit. Schr. II, 313), 1834 gu E. v. Billow, bas Rovellenbuch (Rrit. Schr. II, 375), 1836 gu Evremont, einem Roman feiner Schwefter Sophie, die in zweiter Che mit einem Baron v. Anorring verheirathet gemejen und 1833 geftorben mar; gu ben Rovellen und Ergablungen von Frang Berthold, und zwar 1839 gu Konig Sebaftian bon Frang Berthold (Rrit. Schr. II, 389) und 1841 ju Gefammelte Rovellen bon Frang Berthold (Rrit. Schr. II, 397). Frang Berthold mar ein Bfeudonym far Adelheid Reinbold, eine Schriftftellerin, Die mit bem Tied'ichen Saufe in Dresden nabe befreundet war, aber am 14. Februar 1839 nach furger Rrant-1842 fchrieb I. ein Borwort ju Friedrich Laun's gefammelten Schriften (Rrit. Schr. II, 401) und ju Ungewitter, Boltsfagen und Boltslieber aus Schweben (Krit. Schr. II, 411), 1843 ju Sammtliche Tragodien bes Sophofles von F. Frige (Krit. Schr. II, 419), auch gab er in bemselben Jahr die Gedichte von Rarl Forfter heraus. Bon 1844 ift Goethe's alteftes Lieberbuch, herausgegeben von Ludwig I., Reue Jahrbucher ber berlinischen Gefellicaft fur beutsche Sprache VI, 272. 3m 3. 1846 verjagte er Borreben gu ben Norwegifchen Bollsmarchen, gefammelt bon Mesbiornfen und Doe, beutich bon Brefemann (Rrit. Schr. II, 416) und jum britten Theil bon Robalis' Schriften, herausgegeben von T. und E. v. Bulow, 1848 ju Dilia helena, Lieber und 1851 ju Lehmann, Streit und Friede, Gedichte. Roch im J. 1850 aberfette er Sheridan's The Rivals. Dieje Ueberfetjung befindet fich in feinem Rachlag. - I. ftarb ju Berlin am 28. April 1853 faft 80 Jahre alt. Gein Brab befindet fich auf bem Dreifaltigfeitefirchhof bor bem Salleschen Thor in ber Rabe ber Graber Schleiermacher's und Rarl Lachmann's. Gein bon Bogel p. Bogelftein gemaltes lebensgroßes Delbild ift in ber Rational-Galerie gu Berlin, eine bon feinem Bruder Friedrich gefertigte Bufte fteht in ber Borhalle der toniglichen Bibliothet. Gein febr reichhaltiger litterarifcher Rachlag wird in ber toniglichen Bibliothet gu Berlin aufbewahrt.

Bgl. Rubolj Köpte, Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen, 2 Bbe. (Das Hauptwert fiber L.) Leipzig 1855, F. A. Brochhaus. — J. L. Hossmann, Ludwig Lieck. Eine litterarhistorische Stizze. Nürnberg 1856, Bauer und Raspe. — Hermann Freiherr v. Friesen, Ludwig Lieck. Erinnerungen eines alten Freundes aus den Jahren 1825—1842, 2 Bbe. Wien 1872, Braumüller. — Bon den litteraturgeschichtlichen Werken, in denen L. behandelt wird, sind zuverlässig und belehrend: Koberstein, Grundriß der Geschichte der deutschen Nationallitteratur, 5. Auslage 1873, Bd. IV, Goedete, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung und Hahm, Die romantische Schule. Berlin 1870. — Bgl. auch Hettner, Die romantische Schule, 1850. — In den Dentwürdigkeiten und Tagebüchern der Zeitgenossen z. B. von Stessen.

Laun, Dehlenschläger, Rarl Forfter, Carus, Goltei, Strombed, Immermann u. a. wird I. haufig ermahnt. Bichtiger find die in Brieffammlungen ger ftreuten Gingelnachrichten: Rarl b. Goltei, Briefe an Lubwig Tied, 4 Bbe. Breslau 1864. - Fr. v. Raumer, Lebenserinnerungen und Briefmechfel, 2 Bbe. Leipzig 1861, Brodhaus. - Caroline. Briefe herausgegeben von G. Bait. 2 Bbe. Leibzig 1871, Sirgel. - Erinnerungen an Fr. v. llechtrig und feine Beit. Mit einem Borwort bon Beinr, b. Shbel. Leipzig 1884, Birgel, Berner find zu ermahnen über I. als Borlefer: Caus, 2. Tied. Gine Geichichte feiner Borlefungen in Dreeben (Raumer, Siftor. Tajdenbuch 1845, R. F. VI, 198 ff.); Beinrich Schmidt, Erinnerungen eines weimarifchen Beteranen S. 56 ff. Leipzig 1856. — In Zeitschriften: R. G. Sahn, Gin Abend bei Ludwig Tied (Sadlander, Ueber Land und Meer 1863, Rr. 29); Stern, 2. Tied in Dresben (Dresbner Journal 1873, Mai); S. B. Fifder, Eraume und Biftonen in Ludwig Tied's Leben und Schriften. Rach ungebrudten Briefen Tied's (Boffifche Zeitung 1886, Rr. 227, 10. Dai, Conntagebeilage); S. 2. Fifcher, Ludwig Tied in feinem Berhaltnig ju Friedrich Bilbelm IV, und gu ber Sofbuhne in Berlin. Mittheilungen aus ben Acten Des tonigl. Beb. Staatsarchivs ju Berlin (Boffifche Zeitung 1885, Rr. 295, 28. Juni und Rr. 307, 6. Juli, Conntagebeilagen); S. B. Fifcher, Lubmig Died und bie Berliner Sofbubne. Mittbeilungen aus ben Acten bes Geb. Staatearchive gu Berlin (Berliner Rationalgeitung 1885, Rr. 470, 18. Muguft und Rr. 482, 25. Auguft); S. g. Fifcher, Gin litterarifcher Bruft auf Der Berliner Sofbuhne (Nationalzeitung 1886, Rr. 698, 14. December). hettner, Ludwig Tied als Rritifer (Bettner, Rleine Schriften, nach beffen Tob herausgegeben S. 513 ff. Braunschweig 1884, Bieweg). — Dinor, Lubwig Tied als Rovellendichter. Afab. Bil. 1884. I, 129, 193. — H. B. Fifcher, Ludwig Tied und Deblenichlager nach Tied's ungebrudtem Briefmechfel, Boff. Beitung 1886, Rr. 3, Conntagebeilage; S. R. Fifcher, Ludwig Tied und Juftinus Reiner, Mug. Beitung 1886, Rr. 260. - A. Sauffen, Bu Lubwig Tied's Rachlaß, Archiv f. Litteraturgefc. 1887, XV, 316. - DR. D. Raifer, Der Dualismus Tied's ale Dramatiter und Dramaturg, Leipz. Diff. 1887. -6. 28. B. Zimmer, 3. G. Bimmer und die Romantifer. Frantfurt a. M. 1888. — Schad, Gin halbes Jahrhundert Erinnerungen und Aufzeichnungen, 3 Bbe. Stuttgart 1888. — B. Steiner, Ludwig Tied und die Bollebucher. Ein Beitrag jur Beichichte ber alteren romant. Schule. Berlin 1898, Bogt. - Aus bem Leben Theodor v. Bernhardi's, Bb. 1 n. 2. Leipzig 1898, Girgel. - Botth. Rlee, Tieds Reife bon Berlin nach Erlangen 1793 (Forfchungen j. btidin. Philol. Fefigabe i. Rub. Silbebrand g. 70. Geburtetag). Leipzig 1894, Beit. - Gotth. Riee, Tiede Leben u. Berte, 1894 (Meyere Bollebnicher, Leipzig, Bibliograph. Inftitut). - Steig n. S Grimm, Adim D. Arnim Bilhelm Bernharbi. und die ihm nabeftanben. Berlin 1894.

Diebemann: Dietrich T., ellestischer Philosoph und Geschichtschreiber ber Philosophie, geboren am 3. April 1748 zu Bremervörde im Herzogthum Bremen als Sohn des rechtstundigen Bürgermeisters T. Nachdem er auf den Schulen in Bremervörde, in Berden und auf dem lutherischen Symnasium (Athendam) zu Bremen seine Borbildung genossen hatte, bezog er 1767 die Universität Göttingen, wo er bei Köstner mathematische Borlesungen horte, von Weber in das Gebiet der Philosophie eingesührt wurde und sich im übrigen dem Studium der Theologie widmete. Durch seinen Jugendfreund Meiners, der mit ihm zusammen in Göttingen studirte, vielsach gesordert, gab er schließlich die theologische Lausbahn auf, versentte sich statt dessen in die philosophische Litteratur und saste zugleich, durch Reisebeschreibungen angeregt, den Plan, eine Geschichte der Menschweit zu schreiben. Im J. 1769 übernahm er eine Stelle als Sas-

Tiebemann. 277

meifter ber Rinder bes Barons Bubberg in Livland, tehrte bon bort 1774 nach Bottingen, wo ingwifden Meiners Profeffor geworben war, gurud und verbolltommnete in Benne's philologifchem Ceminar feine Renntnig ber claffifchen Sprachen. Auf Benne's Empfehlung murbe er 1776 jum Profeffor ber lateinifchen und griechilden Sprache am Collegium Carolinum in Raffel ernannt. Geine freie Beit benutte er bier gu erneutem eifrigem Studium ber Philosophie und ibrer Beichichte: er neigte fich materialiftifchen Anschauungen gu, wurde aber burch Tetens in perfonlichem und brieflichem Gebantenaustaufch bon biefen Anfichten ganglich gurudgeführt. Rant's Rritit ber reinen Bernunit intereffirte ibn aufe lebhaftefte, ohne ihn jedoch gang für fich ju gewinnen und feinen, theils auf Leibnigifcher Metabhufit, theils auf Lode'icher Ertenntniftheorie beruhenben Ueberzeugungen untreu zu machen. 3m 3. 1778 berheirathete fich I. mit Sophie Rothaufen in Raffel. 218 1786 bie Dehrgahl ber Brofefforen bes Collegium Carolinum an die Univerfitat Marburg verfett murbe, fiebelte auch I. borthin über, erhielt in Marburg die ordentliche Brofeffur fur Philosophie und murbe balb barauf jum hofrath ernannt. Geine Borlefungen an ber Univerfitat erftredten fich über Logit, Metaphyfit, Raturrecht, Moral und Philosophie ber Gefchichte. Mus feiner Che gingen vier Rinder berbor, bon benen ber altefte Sohn, Friedrich I. (f. u.), fich als Mediciner einen fehr geachteten Ramen erworben hat. I. ftarb ju Marburg am 24. Mai 1803. - Bon feinen febr gablreichen Schriften, Die theils ins hiftorifche, theils ins theoretifche Bebiet hineinfallen, mogen bier folgenbe bervorgehoben werben: "Spftem ber Stoilden Philosophie" (3 Theile, Leipzig 1776); "Untersuchungen über ben Menichen" (8 Theile, Leipzig 1777-78); "Griechenlands erfte Philosophen ac." (Leipzig 1780); "bermes Trismegift's Boemanber und Astlepias, ober von ber gottlichen Macht und Beisheit" (Berlin u. Stettin 1781); "Theaetet, ober fiber bas menichliche Biffen, ein Beitrag jur Bernunftfritit" (Frantfurt a. M. 1794); "Geift der fpeculativen Philosophie" (6 Banbe, Marburg 1791—97); "Sand= buch der Pfychologie, herausgegeben mit einer Biographie des Berfaffers von 2. Bachler" (Leipzig 1804). In Tiebemann's banbidriftlichem Rachlag fanben fich außerbem reiche Materialien gu einer Beichichte ber Menichheit por.

F. W. Strieber's Deffische Gelehrtengeschichte XVI, 182, woselbst ein vollständiges Register von Tiedemann's Schriften. — R. W. Justi in ben Deffischen Dentwürdigleiten 4. Thl., 2. Abth., S. 46 ff. — Meusel's Gelehrtes Teutschland VIII ff.

D. Liebmann.

Tiedemann: Friedrich E., berühmter Phyfiolog ber Reugeit, ift am 23. Aug. 1781 ale Sohn des hofrathe und Professors ber Philosophie T. (f. o.) ju Raffel geboren. Seinen Stubien oblag er gunachft feit 1798 in Marburg, feste biefelben 1802 in Bamberg hauptfachlich unter Marcus und fpater in Burgburg unter Thomann und Raspar v. Siebolb fort. 3m 3. 1804 erlangte er mit der Inauguralabhandlung "De cordis polypis" in Marburg bie Doctormurbe und habilitirte fich ebendafelbft als Brivatbocent ber Bhpfiologie. Rebenher bielt er auch Borlefungen über vergleichenbe Ofteologie und die bamals gerabe lebbaites Auffeben erregende Ball'iche Schabellehre. Bur weiteren wiffenichaftlichen Ausbildung, befonders in der Anatomie, Boologie und Phyfiologie, machte 2. fpater wiffenichaftliche Reifen, mit langerem Aufenthalte in Baris. Bereits 1805 erhielt er einen Ruf ale orbentlicher Profeffor ber Anatomie und Boologie an die Univerfitat Landshut, wo er 11 Jahre lang eine außerordentlich fegensreiche alabemifche wie ichriftftellerische Thatigfeit entfaltete und burch gablreiche, weiter unten anguführende Forschungen und Entdedungen gum Ruhme und Aufichwung ber Landshuter Sochichule ungemein viel beitrug. 1816 ging er in gleicher Eigenschaft nach Beibelberg, wo er auch noch die Borlefungen über Physiologie übernahm. Rrantheitehalber — E. litt feit 1835 am granen Staar, ber fpater von Brofeffor Chelius bem Jungeren auf beiben Augen gludlich operirt wurde - trat er bie Borlefungen über Phyfiologie, bergleichende und pathologifche Anatomie an feinen Schwiegerfohn, Theobor Bifchoff, ab, nachbem bereits 1822 bie Boologie Leudart b. Meltere übernommen batte. Mis Bijchoff 1844 nach Biegen überfiedelte, veranlagte I. Die Erbauung eines anatomifchen Theaters in Beibelberg, beffen Bollendung er noch erlebte. 1849 trat er ganglich vom Lebramte gurud und fiebelte nach Frantfurt a. D. fiber, wo er am 10. Dars 1854 noch das Glud hatte, fein 50jahriges Doctorjubilaum unter gablreichen Ovationen von feiten feiner Freunde und Schuler begehen zu konnen. Im Commer 1856 gog er fich nach Manchen gurud, wo er am 22. Januar 1861 ftarb. - I. gehort au ben bebeutenbften Forichern ber Reugeit auf fammtlichen, bon ibm bertretenen Gebieten. Insbesonbere ift es fein Berbienft, neben anderen hauptfachlich bie exacte Richtung angebahnt, begm. berfolgt gu haben. Am betannteften find feine Leiftungen auf bem Gebiet ber Phyfiologie, fpeciell bie (Bufammen mit Smelin beröffentlichten) Arbeiten fiber bie phyfiologifche Chemie, 3. B. der Berbauung. In Diefer Begiehung find gu nennen: "Berfuche über bie Bege, auf welchen Gubftangen aus bem Magen und Darmcanal ine Blut gelangen, fiber bie Berrichtungen ber Milg und Die geheimen Barumege" (Beibelberg 1820); "Die Berbauung nach Berfuchen" (2 Bbe., ebba. 1826). Bon einem großartig und umfaffend angelegten Berte "Bhpfiologie bes Denichen" erichien nur 1830 Theil 1 (Darmftadt 1. Bb., auch ins Englische und Frangofifche überfest) und 1836 (ebda.) Theil 3 n. b. T .: "Untersuchungen über das Rahrungsbeburinig, ben Rahrungstrieb und die Rahrungsmittel bes Menichen". Bu ben früheften, bezw. Erftlingsarbeiten Tiedemann's gehoren jahlreiche Monographien vergleichend - anatomifchen Inhalts (fiber bie Anatomie ber Strahlthiere, bes Gifchbergens, ber fopilofen Diggeburten), besonbers bie berfibmte Schrift: "Anatomie und Bilbungsgeschichte bes Gehirns im Fotus bes Menichen nebfi einer vergleichenden Darftellung des hirnbaus in den Thieren" (Rarnberg 1816; frangofifch : Paris 1823; englisch : Cbinburg u. London 1826). Bermanbten Inhalts find bie Abhandlungen: "Ueber das birn bes Orang-Utange und fiber bas bes Delphins verglichen mit bem Behirn bes Menfchen" (1825) und "Das birn bes Regers verglichen mit bem bes Europaers" (englisch 1836 und beutich Bribelberg 1837). - Ein bollftandiges, bis jum Jahre 1844 reichendes Bergeichniß von Tiebemann's Arbeiten giebt Callifen's meb. Schriftfellerleriton. hierzu fame noch bie 1854 erfchienene "Gefchichte bes Tabats und anderer abnlicher Genugmittel" (Frantjurt). - Bezfiglich der genaueren Burdigung bon I. und feinen Berbienften um bie Biffenichaft verweifen wir auf M. Girich, Geschichte ber med. Wiffenichaften in Deutschland, ferner auf ben "großen Dafer" und auf die gleich zu nennenbe Quelle begto, bie bort angeführten Litteraturnachweife. - Biogr. Legiton V, 681.

Tiedemann: Guft av Ritolaus I., badischer Revolutionar vom Jahre 1849, war am 17. Februar 1808 als ein Sohn des Physiologen Friedrich I. (oben S. 277) zu Landshut in Baiern geboren und zuerst in Bremen, wo ein Bruder seines Baters als Kansmann lebte, dann auf dem Lyceum zu Mann-heim unterrichtet, trat, auf Anregung eines Oheims, des in lehterem Orte in Garnison stehenden Oberst v. Holzing vom Dragonerregimente v. Frehstedt, am 1. October 1826 in das badische Kadettenhaus zu Karlsruhe und ward zwei Jahre später zum Officier in jenem Regimente ernannt, in welchem er seiner soldatischen Brauchbarkeit wegen bald Abjutant wurde. Einem längeren Ausenthalte in Commerch, wo ein Schwager jenes Oheims, Oberst Beausolie, ein französsisches Lanciersregiment besehligte, machte die Julirevolution ein Ende, worauf T. den Rest des ihm bewilligten Urlaubes in Dannover zubrachte. Rach Ablant bestelben wurde er in ein anderes, in Bruchsal stationirtes Bragonere-

egiment perfekt und auch bier balb wieber jum Abjutanten ernannt. eben in ber Rleinftabt behagte ihm aber nicht. Er erbat und erhielt von neuem Irlaub nach Sannober, wo er im toniglichen Marftalle ritt, Die Thierarneidule befuchte und Englifch trieb. Auch fonft war er beftrebt, fich in bem Bemie, ben er gewählt hatte, in beffen Berhaltniffe er fich aber nicht ju fugen perffant, weiterzubilben. Ungufrieben mit bemfelben, überhebent und unverraglich, gerieth er balb in Berwurfniffe mit Borgefegten und in Ganbel mit Sameraben, tam in bas Staatsgefangnig ju Riglau und fab fich 1833 genothigt, feinen Abichied zu nehmen. Die unmittelbare Beranlaffung bagu gab ein Borgang, bei welchem er nicht verftanben hatte, bie Stanbesehre ju mahren Allgemeine Militarzeitung Rr. 63, Darmftabt 1893). Er trat nun ale Unterofficier in griechische Dienfte, wo ber fcone, frattige, in allen forperlichen Uebungen bochft gewandte, mit reichen Sprach- und anderen Renntniffen ausgeffattete Mann, als er fich bei ber Unterbrudung eines Aufftandes in der Maina burch Energie hervorgethan hatte, bald Officier, Regimentsadjutant und bem-nachft Leiter ber Kriegeschule im Piraus wurde. Aber im J. 1843 machte bie Staatsummaljung, welche bie Fremben aus ihren Stellungen vertrieb, feiner bortigen militarifchen Laufbabn ein Enbe. Da er icon 1841 eine Briechin, Brene Kanthie, geheirathet hatte, blieb er im Lande und gebachte fich bier eine neue Grifteng zu begrunben. Er versuchte es als Sprachlebrer, als Buchhanblergehalfe, ale Landwirth. Alles ichlug fehl und 1847 tehrte er nach Deutschland gurlid, in ber Boffnung im Boft- ober Gifenbahndienfte Bermenbung ju erhalten. Aber es warteten feiner nur neue Enttäufchungen, er fand nirgends ein gufagenbes Unterfommen, bagu litt feine Frau an Beimweh, und fo entichlog er fich, im folgenden Jahre wieder nach Briechenland ju geben. 3m Dai 1848 ichiffte er fich borthin ein. Rurg borber, am Oftermontage, bem 24. April, hatte er in Beibelberg bie aufftanbifchen Bauern aus bem Oberlande vermocht, Die Waffen niebergulegen. Gin Jahr fpater ergriff er biefe gu gleichem Bwede felbft. Bieberum war ibm nicht gelungen, in feiner zweiten Beimath eine Lebensfellung au finden, und bei Beginn bes babiichen Aufftandes finden mir ibn in Deutschland. Er gebachte in Die Dienfte Schlesmig-Bolfteins ju treten, aber bie Borgange in feiner engeren Beimath führten ibn in Die Reihen ber Aufftanbifden, ju benen er baburch eine Begiebung batte, bag fein jungerer Bruber mit einer Schwester bon Beder verheirathet mar. Er ftellte fich Brentano gur Berfugung, ward jum Major ernannt und junachft nach Raiferelautern entfandt, um das Bufammengeben mit ben Aufftandifchen in der Bfalg ju forbern. 218 bie Feinbseligfeiten begannen, geborte er ben Staben von Sigel und Mieroslawsti an, nahm an ben Befechten bom 13. bis 16. Juni in ber Redargegend theil, ging bann aber, weil er unwohl war, nach Rarlsrube. Als er bort bie Entfernung unfahiger Abenteurer betrieb, miffiel er Mieroslamsti und murbe in Bewahrfam nach Raftatt geschidt, am 30. Juni aber, nachbem der Feind bie Murglinie genommen hatte, burch Sigel, ber fich felbft in Sicherheit brachte, jum Converneur biefer Feftung ernannt. Geine Aufgabe als folcher mar bon bornberein eine hoffnungelofe. Außerdem war er berfelben nicht gewachsen, es fehlte ibm an Energie und an Bertrauen auf bas Belingen ber Cache. Gein Beneralftabechef ichilbert ihn in feinem Buche "Aus bem Leben eines Boltsfampfere bon Corbin" (Otto b. Corbin-Bierebigfi), Amfterbam 1861, ale einen fleinen Beift und geschäftigen Bebanten, welcher fich wichtig machte, gebieterifche Befehle gab und Bieles anordnete, aber nicht barauf hielt, bag etwas babon ausgeführt wurbe. Doch gefteht er ibm auch gute Gigenichaften gu und bei bem bon Corbin gefällten Urtheile barf nicht bergeffen werben, bag biefer in hobem Grabe eitel und felbftgefällig war und gern fein eigenes Licht leuchten lagt. Tiebemann's Thatigfeit bestand hauptjächlich barin, die Einwohnerschaft und die Soldaten niederzuhalten, welche nach lebergabe riesen, sowie in der Fürforge sür die Bedürsnisse der Truppen. Bon einer activen Bertheidigung tonnte bei der übelen Beschaffenheit der Besahung kaum die Rede sein, bei einem am 8. Juli unternommenen Aussalle wurde er leicht an der Schulter verwundet. Um 23. Juli ergab die Festung sich auf Enade und Ungnade, 6000 Mannstreckten die Wassen. T. hatte darauf gerechnet in das Ausland entlassen zu werden, er wurde aber vor ein Kriegsgericht gestellt, am 10. August zum Tode verurtheilt und am 11. erschossen. Er starb mannhaft, wie ein Soldat sterben nuß. Biel Aussehen machte damals ein von seinem Bater an ihn gerichtetes Brief (abgedruckt in der Allgemeinen Zeitung Kr. 225 vom 13. August 1849), in welchem dieser ihn zur Umkehr mahnt, aber zugleich schreibt, daß er gegen guten Kath stets taub gewesen sei.

Reuer Refrolog der Deutschen, 27. Jahrgang, Weimar 1851, Rt. 183, 348 (zwei Lebensbeschreibungen, deren Berjasser auf verschiedenen Standpuntten stehen). — F. v. Weech, Badische Biographien, 2. Band, Geibelberg 1875. B. Poten.

Tiebemann: Rarl Budwig Beinrich v. I., preugifcher Major und demnachft ruffifcher Oberftlieutenant, marb am 3. April 1793 jum Fabnrich beim preugifchen Infanterieregimente Rr. 55, bamals b. Solwebe und am 3. September 1794 jum Secondlieutenant ernannt. In Diefer Gigenicaft geborte er gu benjenigen Dificieren, welche Scharnhorft feit 1801 gu Berlin in ben Rriegswiffenschaften unterrichtete und gwar war er einer ber Lieblingsichuler bee Deiftere. Ale biefer am 27. Marg 1802 bem Ronige bie beften ber bon feinen Borern eingelieferten Ausarbeitungen überreichte, maren bie bon I. barunter, und als er in einem bom 29. Robember 1803 batirten "Bergeichnig ber Officiere, welche fich in bem biefigen Lehrinftitut burch Fabigleit und Renntniffe ausgezeichnet haben" feine Schuler in vier Claffen theilte, jablte er gur erften nur Clausewit und I.; von ihnen fagt er: "zeichnen fich burch Fabigleiten, Beurtheilung, Fleiß und Renntniffe gang befonders aus". Die Folge bat gezeigt, bag er Recht hatte. Um 28. Januar 1806 rfidte T. jum Premierlieutenant auf, am 12. April bes nämlichen Jahres murbe er gum Stabscapitan bon ber Armee ernannt. Am Rriege von 1806/7 nahm er ale Generalftabiofficier theil, eine am 30. Auguft 1806 aufgeftellte Lifte ber letteren nennt als folden "ben interimiftifch ju Beneralftabsbienften angeftellten Stabscapitan ber Urmee b. T." bei bem weftpreugifchen Corps bes Bergogs Gugen von Burttemberg; ein fpaterer, aber bor Beginn ber Geinbfeligfeiten, von Scharnhorft untergeichneter "Borlaufiger Entwurf gur Bertheilung ber Beneralftabsofficiere bei ben Divifionen" fagt, bag I. jum Dienfte bes Generalflabes bei ber Armee gebraucht werben tonne, er fei beim Refervecorps überfluffig, weil bort icon bier Beneralftabsofficiere vorhanden maren. 3m Juni 1807 befand T. fich ale folder beim ruffifden General Ramenstoi, bem Gubrer ber Referbebibifion bes L'Eftocq'ichen Corps. Diefen bestimmte er am 8. Juni in Debliad auf eigene Berantwortung Bennigfen, der eine Schlacht annehmen wollte, ju Gulfe gu eilen, und bemnachft vermochte er, in Berein mit Grolman, Ramenstoi, fowie Grolman's Borgefetten, ben General b. Rembow, mittelft verwegenen Gewaltmariches rechtgeitig bie Balftatt von Beilsberg zu erreichen. Auch auf letterer bewährte er fich. Um 19. Juli 1807 marb er wirflicher Capitan, am 20. October 1809 Dajor. In ber Beit ber Wieberaufrichtung Breugens nach bem Tilfiter Frieben war er einer ber thatigften und einfichtigften unter ben Bortampfern für bie im heerwefen zu ichaffenben Reuerungen und einer von benen, welche fobalb als möglich wieber jum Schwerte ju greifen wunfchten. Er gehorte ju ben Gingemeihten und gu ben Bertrauten ber leitenben Staatsmanner. Schon im Berbft

efen, im 1808, ale Defterreich awifchen Rrieg und Frieden fcmantte, war er mit einer ben It Smbung jum Grafen Goken in Schlefien und nach Wien beauftragt, welche ebe fen & Bengens Stellungnahme betraf (DR. Lehmann, Rnefebed und Schon, Leipzig chelte | 1875, 6, 52). Alle am 15. October 1810 bie Rriegeschule ju Berlin, Die Borringerin der jetigen Kriegeatabemie, eröffnet wurde, lehrte I. bort Tattit und Emtegie, auch mar er Mitglied ber Studiendirection ber Anftalt. 1811 bediltete er Scharnhorft auf feiner ruffifchen Reife. Diefer munichte ihn jum ein Silb! Audfolger von Bogen, ber, als Breugen 1812 auf Die Geite Frantreichs trat, an three Rufland ging, an die Spike ber 1. Divifion bes Allgemeinen Rriegsmartements treten gu feben, bamit biefe bochwichtige Stellung ein gang guberibt, bit Migger und im Ginne ber frangofenfeindlichen Bartei wirtender Officier erhielte, ibit I. war entschloffen, ebenfalls nicht in ber preußischen Armee zu bleiben, wenn 1851 bife bem Raifer Rapoleon Seeresfolge leiften wurde. Er erbat feinen Abichieb, dieben nicher ibm am 8. Dai 1812 bewilligt ward, trat in ruffische Dienfte, wurde 2. Ben um Oberfilieutenant ernannt und bem Souverneur bon Riga, General Effen, Es war eine unerquidliche Berwendung, benn fie ftellte ibn feinen der Bengenen Landsleuten gegenfiber und verleitete ihn, im Befechte bei Schlod am 3 gun all August unter bem Schute ber Parlamentarflagge eine Abtheilung ber letteren olmete mm Berlaffen ihrer Fahne und jum Gintritte in die ruffifch - beutsche Legion mutatorbern, wodurch er mit Recht Dord's Born und bas Diffallen feiner 11 32 taltem Rameraben erregte. Boyen, ber ihn in feinen "Erinnerungen" einen Diellie be ebelften und bestunterrichteten Dificiere bes preugischen Beeres nennt, entbefin | fulbigt Tiedemann's Sandlungsweife mit ben eigenthumlichen politischen Berie = I bilmiffen, welche bamals vorlagen und balb nachher Jord bewogen, einen Schritt sin abnlicher Art ju thun, wie er L. gegenüber berdammt hatte. Aber berand bemubte biefer fich um einen anderen Wirtungetreis, namentlich in ben er Reiben jener Legion hatte er fich einen folchen gewünscht. Er follte bie Beit, m welcher biefe bor ben Teind tam, nicht erleben. Das Treffen bei Dahlen-Inden am 22. August 1812 brachte ihm den Tob. Ob er benfelben auf der Balftatt gefunden oder ob er einige Tage nachher in Riga geftorben ift, fteht nicht feft. Gneifenau bellagte tief fein Sinscheiben. - E. hat über die bon ihm n Riga gelibte Thatigfeit ein vom 20. Juni bis jum 20. Auguft reichendes Lagebuch geführt, welches nebft einigen anderen, ihn betreffenden Schriftftuden Bund Dar Lehmann im Augufthefte 1877 ber "Jahrbucher für die Deutsche Armee und Marine" (Berlin) veröffentlicht ift.

Alten ber preußischen Geheimen Kriegs-Ranglei zu Berlin. — M. Lehmarter, Scharnhorft, Leipzig 1886/87. B. Poten.

Tiedge: Christoph August T. (1752—1841), Dichter, wurde am December 1752 zu Garbelegen in der Altmark geboren; er war der alteste Sohn des Rectors der gelehrten Stadtschule daselbst, Johann Konrad T., und keiner Gattin, der Tochter des Kausmanns Zacharias Lempolius. Bereits als dreijähriges Kind saß er lauschend zu den Füßen der Mutter, die ihn in jenem Alter in angemessener Weise mit dem reichen Schaße von Fabeln und Märchen bentraut machte, der in ihrem Gedächtniß hastete. Aber auch seine Wärterin sinche nach ihrer Weise zur Bildung des Knaben beizutragen durch Erzählung schauerlicher Geschichten und sog. Ammenmärchen, die nur zu leicht das Gemüth dies Kindes gesangen nehmen und mit Grausen ersüllen. Auch auf T. übten unsachten sinfluß, machten ihn übermäßig schen und surchtsam und verdung der seine Schüchternheit und Aengstlichkeit in dem Knaben, die der Bater dauernden seinen Gegenmaßregeln nur noch versätzte und dadurch zu Knutter gewaltsamen Gegenmaßregeln nur noch versätzte und dadurch zu Knutter und den übrigen Hausgenossen machte, der andererseits von der Und den übrigen Hausgenossen in übermäßiger Weise verhätschelt wurde.

Dagu tam, bag ber Rnabe von ben Boden befallen murbe, burch biefe feine tinbliche Schonheit berlor und auch eine Lahmung bes rechten Rufes babon trug, was ibn immer ichnichterner und menichenicheuer machte und in ben Hut geiftiger Unfahigleit brachte. Much in Magbeburg, wohin ber Bater 1758 als Conrector bes Symnafiums berfett worden war, befferte fich biefe Gemuthe ftimmung nicht; ja fie murbe eber beftarft burch finftere, raube lebrer, bie bem Rnaben fowol auf ber Boltsfchule, wie auf bem Symnafium entgegentraten Much ber Bater zweifelte an ben Fabigteiten feines Erftgeborenen und nabm ibn beshalb nach wenigen Jahren vom Shunafium, um ihn in ber Sauslichfeit weniaftens au einem Abichreiber herangubilben. Durch lebhafte Declamation pon Befangbucheliedern und Gellert'ichen Gedichten, womit fich Auguft in feinen einfamen Dugeftunden bie Beit bertrieb, wurde er im Robember 1764 angeregt, felbit ein Gebicht auf ben Geburtstag bes Baters ju perfaffen, ber nun eine aunftigere Meinung von ben geiftigen Rraften feines Cohnes betam und beichlog, ibn ber wiffenichaftlichen Laufbahn gurudgugeben. Bon feinem Dheim, einem Canbibaten ber Theologie, in bem Berfaumten unterrichtet und burch eigene Bernbegierbe geforbert, fonnte August icon bald felbft andere Rnaben in bem Erlernten unterweifen und fich ein Tafchengelb erwerben, bas fpater ber Familie wohl zu ftatten tam, als ber Bater, burch Rrantheit genothigt, feine eigenen Bribatftunden aufgeben mußte und bann im Berbft bes Jahres 1769 flarb. Durch bies Greigniß gerieth die Mutter mit ihren feche Rindern in giemliche Roth, die nach Möglichkeit gu lindern, ihres Erftgeborenen eifrigftes Streben mar. 1770 bezog I. bann bie Univerfitat Salle, um bie Rechte gu ftubiren. Unter Duben und Anftrengungen betrieb er bier feine Studien, feste aber auch feine poetifchen Berfuche fort, bon benen mehrere in bie bamals berbreiteien Mufenalmanache und Beitschriften aufgenommen wurden, und begann bereits fein großeres Gebicht "Urania", beranlagt durch feine eifrige Beschäftigung mit Metaphpfit und bie philosophischen Unterhaltungen mit feinen Freunden Ragoulb und Weffenberg.

Rach Abichluß feiner Studien ging E. 1777 nach Dagbeburg gurud, wo er nun einen Theil feiner Beit mit Uebungearbeiten bei einem Abbocaten gubrachte, ben fibrigen Theil aber, jur Erwerbung feines Unterhaltes und ber Unterftugungen fur feine Angeborigen, bem Ertheilen von Bribatftunden, Ueberfehungen und Abichreiben juriftifcher Actenftude wibmete. Als ihm bann nach brei Jahren Die Erlangung eines Juftigamtes junachft nicht gludte, fibernahm er 1781 die Stelle eines Sauslehrers in der Familie bes Rammerbirectors v. Arnftedt in Garid. hier lernte I. balb auch Godingt und feine Familie, Die Dichterin Chriftine b. Sagen u. A. fennen und hatte bie befonbere Freude, Anfang bee Jahres 1784 bon Gleim eine Ginladung nach Salberftadt ju erhalten, ber er allerbings erft 1788 Folge leiftete. Ingwifden machte er noch in Ellrich bie perfonliche Befanntichaft bes alten Bater Bleim und auch ber Frau Glife bon ber Rede. bie bom Rovember 1784 bis jum Dai 1785 ihrer Rranflichteit wegen auf Bodingt's Ginladung in beffen Landhaus Bulferobe lebte und auf I. gleich bei ihrer erften Begegnung einen großen Ginbrud machte, wenn auch nur ale Frau bon Beift und edlem Befen, mahrend ihre Freundin Sophie Beder auch fein hers ju feffeln fchien. In biefer Umgebung, Die ibm die Arbeit jur Freude machte und feine Dichtungen eifrig forberte, tonnte er fich nun eigentlich jum erften Dale wirklich gludlich fuhlen; aber icon Ende bes Jahres 1789 fab er fich, ale Gerretar bei bem ganbrath b. Sagen in Gulenftebt, faft ganglich von feinen Freunden und ben Dufen gefchieben, fo bag ibn bas Gefühl jener Bludfeligfeit, bas ibn fowol in Garich wie in Salberftabt erfallt hatte, wo er in ftetigem Umgange mit Bleim, Rlamer Schmibt, Stamford und vielen anberen

Dannern biefes Rreifes lebte, balb gang verlaffen batte, wenn er nicht mit ben Freunden fortmabrend in reger Berbindung geblieben mare. Aber I. batte in Diefer neuen Stellung mit Begenftanben gu thun, Die ihm bon Bergen berhaft maren , wie a. B. die Rantonbereifungen und bie Ginlieferung ber Refruten an bie Regimenter au feinen Obliegenheiten geborten, und fo entfagte er benn und tehrte 1791 nach Salberftabt jurud, wo er nun ale Mitherausgeber an ber beutiden Monatsidrift theilnahm, bis er 1792 ben Antrag annahm, Gefellicafter und Reifebegleiter eines jungen Berrn b. Stebern ju werben, ber jeboch bereite nach achtzehn Monaten farb und eine frante Gattin mit zwei Tochtern binterlieft. Bon ber Bittme gebrangt, auch ferner im Saufe zu bleiben und bie Ergiebung ihrer Rinder ju leiten, ließ fich I. bewegen, eine ihm ichon jugefagte bebeutenbe Stelle in ber Brobing ausgufchlagen. Gin halbes Jahr fpater fiebelte Die Familie nach Magdeburg über und 1795 nach Reinftebt bei Quedlinburg, sulent nach Duedlinburg felbft, wo Frau b. Stebern 1797 ftarb. Die bermaiften Rinder murben in eine Benfion gegeben, und I., bem ihre Mutter eine fleine Brabenbe vericofft und ein Rubegehalt ausgesett hatte, unternahm nun im Darg 1798 eine Reife über Berlin ju feinem jungeren Bruber nach Frantfurt a. b. D., und bichtete in biefer Beit bei einem Befuche bes Schlachtfelbes feine befannte "Elegie auf bem Schlachtfelbe bei Runersbori". 3m Berbft Diefes Jahres begab er fich fodann nach Berlin, wo er unter Anderen auch 3. 3. Engel fennen lernte und eine Beit lang die "Ephemeriden" herausgab. Bon Bilbelm Gottlieb Beder, bem Berausgeber bes "Tafchenbuchs jum gefelligen Beranfigen". eingelaben, fiebelte T. im Frubjahr 1799 nach Dregben fiber; bier nahm er nun and nach wiederholten Anlaufen feine "llrania" wieder bor und vollendete beren fechften Gefang. Doch icon nach zwei Monaten ging er fiber Salle, wo er burch A. G. Cberhard mit feinem nachmaligen Berleger Schiff, bem Befiger ber Renger'ichen Buchhandlung, befannt wurde, nach Berlin gurud. Sier erneuerte er 1803 auch bie Befanntichaft mit Fran Glije bon ber Rede, Die bamals mit ihrer Stieffcwefter, ber Bergogin bon Rurland, beren Leben I. fpater für Brodhaus' "Beitgenoffen" befchrieb, nach Berlin tam und I. alsbald ju fich einlub. Aus Diefem Bieberfeben geftaltete fich eine ungertrennliche Freundichaft für bas gange Leben, an beren Reinheit wol nur mußige Schmager gu zweifeln unternahmen. Bunachft befuchte I. im Fruhjahr 1803 mit ber ftets leibenben Fran bie Baber von Teplit, Rarlsbad und Frangensbrunnen, fehrte bann, nachbem er noch eine Donaufahrt bis Wien unternommen batte, allein nach Berlin surfid und ichlog fich erft im nachften Jahre wieder der Babereife feiner Freundin an, bie er bann auf ihren Borichlag auch nach Italien begleitete, wo fie nicht nur ben Rathichlagen ber Mergte gufolge bie Baber bon Jechia und Reapel aufluchten, fonbern alle bervorragenben Orte und Gebenswürdigfeiten in Mugenichein nahmen. Babrend eines bigigen Rerbenfiebers, bas T. am 20. Auguft 1805 in Reapel überfiel und etwa vier Bochen an bas Rrantenbett feffelte, geigte fich gang befonders bie liebevolle Aufopferung und Freundichaft ber Rede, Die ibn mit unermublicher Sorgfalt und Musbauer pflegte. 3m Gerbft 1806 tehrten fobann die Reifenden fiber die Schweig nach Deutschland gurfid und verweilten mabrend bes Winters von 1806 auf 1807 auf bem Schloffe gu Altenburg als Bafte bes Bergogs Muguft bon Gotha. Die Commer ber folgenben Jahre murben meift in Gemeinschaft in ben bobmifchen Babern ober gu Lobichau verlebt, bem Lieblingsaufenthalt ber Bergogin bon Rurland, Die bort ftets einen Rreis bebeutenber Manner um fich perfammelte, bie Winter bis jum Jahre 1818 in Berlin, ipater in Dresben, mo fich gleichfalls ein auserlesener Rreis bebeutenber Beifter um die Rede ichaarte. Sier wohnte, nur burch eine Thur bon bem Dufen- und Freundichaftstempel biefer Frau getrennt, ihr treuer Freund und

Lebensgefahrte I. "Jahre bergingen auf folche Weife in iconer Rube, abn auch in einer gewiffen Ginformigfeit". Dit liebevoller Gorge mar Fran von der Rede barauf bedacht, ihrem Freunde und Schutling auch nach ibern Tobe ein forglofes Leben ju fichern, und fo tonnte I., als fie am 13, April 1833 ftarb, burch ihr Bermachtniß im Genuffe feiner und ihrer bieberign Mohnung, an ber nichts geanbert werben follte, und einer nicht unbebeutenben Rente, fowie gepflegt von ber feiner Boblthaterin innigft ergebenen Familie Pappermann, wenn auch einfam, fo doch ohne außere Roth die ihm noch be ichiebenen Jahre verleben. Gin gablreicher Rreis bon Freunden und Freundinner fand fich allabenblich bei bem Dichter ein, um ihm Berftreuung gu berfchaffen Satte er fich noch in ben letten Jahren bor bem Tobe feiner Freundin, aufer mit poetifchen Rleinigfeiten, auf feines Freundes Gberhard Drangen mit ber Mb faffung feiner Gelbftbiographie, bie freilich Fragment blieb, und mit feiner letten größeren Dichtung "Banderungen durch den Martt bes Lebens" beichaftigt, fe gab er fich nun faft nur noch ber Unterhaltung mit feinen Befuchern bin. Gin Unfall, ber bem Breis noch im Sommer 1838 begegnete und ihm außer einem Bruch bes Rafenbeines auch eine Behirnerichatterung gugog, hatte nun eine Abnahme feiner geiftigen Rrafte gur Folge; fein Gebachtniß murbe fchmacher, "bie Beiterfeit bes Beiftes, Die fich fo gern in ichlagfertigen Bemertungen, in Scherum ober in Satire Luft machte, verlor ihre Scharfe, bas Urtheil, Die Spannfraft und felbft bas fonft fo voreilige Gemuth jog fich jurud binter bie Schranten einer theilnahmlofen Gleichaftltigfeit" (Falfenftein). Rachbem er im Commer 1840 noch einmal eine Babereife nach Rarlebad unternommen hatte, verlebte er ben folgenden Binter in guter Gefundheit, bis wenige Abende bor feinem Tobe fich ein leichtes Unwohlfein einftellte, bem er in ber Racht bom 8. jum 9. Marg 1841, turg por Mitternacht, erlag. Am Morgen bes 12. Marg murbe er unter großer Theilnahme auf bem Friedhofe au Reuftadt-Dresben obne Sarg, wie er es gewfinicht hatte, neben feiner ebemaligen Freundin gur Rube bestattet.

Der Ruhm des Dichters E. bat fich nicht lange ju erhalten bermocht. feinen Meineren poetifchen Sachen tam er nicht fiber feine Borbilber Bleim, Bodingt, Rlamer Schmidt und ihre Unbanger binaus und nur einige menige Mebidte befonders aus bem Liederchtlus "Das Echo ober Alegis und 3ba" (Salle 1812) und aus "Aennchen und Robert ober ber fingende Baum", find burch anmutbenbe Melobien weiteren Rreifen befannt geworben. Gein Saupiwert "Urania" (querfi Salle 1801 erichienen), eine auf rationaliftifcher Anschauung aufgebaute poetifche Behandlung ber Rant'ichen Philosophie, fand ichon bamale feinen allgemeinen Antlang, wenn fich auch manche fentimentale Ratur nicht um bes Gangen, fonbern nur um einiger ansprechenben Gingelheiten willen febr fur bas Wert begeifterte und daffelbe 1838 ins Frangofifche, fpater ins Ungarifde und jum Theil auch ins Italienische (1854) überseht wurde. Gine Aufgahlung von Tiebge's fammtlichen Berten giebt Goedele's Grundrig, 2. Aufl., 5. Bb., G. 455 ig. Langerer Beliebtheit als ber Dichter icheint fich ber Menich E. erfreut gu haben. Schon Sophie Beder nennt ibn 1784 einen Mann, "ber burch langere Befanntichaft viel gewinnt", und Anfelm Ritter v. Generbach fagt fpater vonibm: "mit ibm fühlte ich mich zuerft wieder Menich jum Denichen. Offen, berglich, liebenswürdig. Seine Seele verklart feinen miggeftalteten Rorper". Bum Andenfen an T. wurde 1841 in Dresben bon Freunden und Berehrern des Dichters eine Liedge-Stiftung gegranbet, aus beren Bermogen (1892: 663 800 DR.) Breife fur bichterifche Berte, mufitalifche Compositionen und Berte ber bilbenben Runft perlieben, lowie Unterftugungen an halfebebarftige beutiche Dichter und Ranftler ober beren Dinterlaffene gezahlt merben.

lleber Tiebge's Leben vol. befonbere: G. A. Tiebge's Leben und portifcher

Tiefen. 285

Rachlaß. Gerausgegeben von Rarl Faltenftein. Bb. 1 u. 2 (Leipzig 1841) und bie bei Goebete noch angeführte Litteratur. Max Menbheim.

Diefen: Johann b. I., Gochmeifter bes Deutschen Ordens bom 1. Geptember 1489 bis an feinen Tob, 25. August 1497. Es ift ber Ginbrud pollfter Tragit, ben man empfängt, wenn man den Charafter und bas Streben, bas Borgeben und bas Geschid biefes bom aufrichtig beften Billen fur Orben und Band befeelten, perfonlich überaus murbevollen lehten unter ben nichtfürftlichen Bochmeiftern betrachtet. Ginem ichmabifchen Abelsgeschlechte entsproffen, Dielleicht ber Bette feines Stammes, mar er frilb in ben Orben getreten, hatte bie Stufenleiter der Orbensamter bon unten berauf erftiegen, mar Großtomtur und julett neun Jahre lang oberfter Spittler gemefen, als er an bie Spige bes Orbens geftellt wurde. Go hatte er bie politifche Stellung bes Orbeneftaates nach außen bin richtig erfannt und unbefangen genug beurtheilen lernen um einzusehen, bag jeber Biderfland gegen die oberlehnsherrliche Macht bes Polentonige ausfichtelos und verderblich fein mußte. Darum leiftete er ohne Bogern ben burch ben letten Thorner Frieden aufgelegten Sulbigungseib und mar ebenfo trot ber eigenen grengenlofen Armuth ftete bereit - jugleich jum Grweife, bag ber Orden feiner Sauptaufgabe nicht bergeffen, Die Berechtigung feines Fortbestandes nicht verloren batte - ben Forberungen ber fculbigen hulfeleiftung gegen die Ruffen fowie gegen Turten und Tataren nachzulommen, und gerade hierbei fand er ichlieglich nach ichmahlichen Enttaufchungen fein eigenes Enbe. Gbenfowenig tonnte ben Bliden bes rechtlich bentenben Dannes Die innere Berfetung bes Orbens felbft und bie ftraffich verfehrte, eigennutige und oft gewaltthatige Amteführung ber Dehrgahl ber Bruber und der Orbens-Diener entgeben. Er felbft lebte noch ftreng nach ber Regel, auch nach ber monchifden Seite berfelben bin, und verwaltete feine Memter burchaus fo, bag man noch in ber bergoglichen Beit nicht Rubmens genug bavon machen tonnte, aber, in ben Bebantentreis fruberer Generationen gebannt und ben neuen Ginn ber Beit verlennenb, glaubte er in ber Auffrischung und Aufbefferung ber alten Regel und in ber Ginicharfung bes Gehorfams gegen fie Beil und Rettung finden ju fonnen. Darum mar er mabrend feiner gangen Regierungszeit eifrig bemubt ein Generalcapitel, wie es feit vierzig Jahren nicht ftattgefunden hatte, ju Stande ju bringen, boch wußten jumal bie beiden andern Deifter, ber bon Libland und ber Deutschmeifter, jeben Umfland, welcher ihrer Breugenreife entgegentrat, geschickt auszunugen, fo daß biefer fehnlichste Bunich ihres Ober-hauptes unerfüllt blieb. Das schlimmfte hemmniß bei allen Dingen war die untilgbare Finangnoth, und wenn fich auch bas Land in ben Friebensjahren ju beben und wol leiftungsfähiger ju werben begonnen hatte, fo maren boch bie alten Rriegeschulben noch immer nicht gang abgegahlt, und bagu berichlangen Die ungludlichen biplomatischen Sendungen und Berhandlungen gewaltige Gummen, und gang besonders wieder, wie auch jett bie Rlagen ber Orbensprocuratoren über ihren Dangel an flingenben Grunben beweifen, in Rom, wo es in ben letten Jahren galt die Unmagungen und Untlagen bes gefährlichften benachbarten Feindes, des Bijchofs von Ermland, mit Rachbrud gu betampfen. Bufas Bagelrobe, ber thorner Burgerefohn, von welchem fein Amtebruder, der majowifche Bifchof, bem Ronige fchreiben tonnte, bag er "in ber Geftalt bes Schafes ein reißender Wolf" fei und fpater ben Dangigern gegenaber fich ahnlich aussprach, trat, fobalb er nach bem polnischen Thronwechsel von 1492 aus bem Beinde bes berftorbenen Ronigs ber ergebenfte Freund bes neuen geworben mar, mit ber Behauptung auf, bag bie Orbensprivilegien, ba alle Berhaltniffe fich berandert hatten, fraftlos geworben maren, griff mit feiner geiftlichen Mufficht und Berichtebarteit über die ihm guftebenden Grengen hinaus und brachte endlich den Plan auf, der den Bolen wol genehm fein konnte, die beutichen Ritter aus Breugen fortzunehmen und jur Fortfebung bes Rampfes gegen Unglaubige unt Beiben nach Bobolien ju berfeten. Die Sache fant gwar eine Art pon Antgleichung, aber boch nur eine augerliche, und die brobenbe Befahr blieb be fteben. - Bis gur bochften Tragit fteigerte fich bas Enbe bes greifen Dochmeiftere. Gleich nach Bfingften 1497 tam bom Bolentonige, ber im Begriffe ftant. einen Jelbaug gegen bie Türfen und augleich fei es aur Unterftigung ober aur Unter werfung bes Fürften bon ber Dolbau ju unternehmen, ein fo gemeffener Bejehl jum Buguge nach Ronigeberg, bag ber Deifter nicht ju widerfteben maate Rachbem Schleunigft ein Trupp von im Bangen 1500 Leuten mit 400 reifigen und Bagenpferben mit außerfter Dabe gufammengebracht mar, brach man icon am 1. Juni bon Ronigsberg auf; beim Marfche burch Polen fant man bat Land von ben polnifchen Truppen felbft vermuftet und erhielt auch bom Ronige teine Beibulfe, benn, fo fchrieb biefer auf bes Deifters Rlagen, ber Aug atichabe gur Bertheibigung ber gangen Chriftenbeit, und barum mußte jeber bas Seinige felbft beitragen; auch aus Preugen tonnte nichts mehr berangezogen werben, Etwas beffer ging es in diefer Beziehung in Galigien, aber mabrend man ichlieflich bei Salitich am Dnjefter lagerte und über ben Beitergug mit ben Bolen endlofe Berhandlungen führte, murbe ber Meifter bon ber rothen Ruhr Schwer befallen. Bu jeber weitern Theilnahme unfabig, tehrte er felbft gegen ben ausbrudlichen Billen bes Ronigs nach Lemberg gurud, verfchieb aber bort trop ber beften Pflege am 25. Auguft. In langfamem Buge brachten wenige Begleiter ben Leichnam nach Ronigeberg gurfid, wo er in ber Gruit ber Domfirche bestattet murbe. Bon bem Beere aber bat fast niemand bie Beimath wiedergefeben.

Joh. Boigt, Geschichte Preußens IX (1839). — Thiel, in Zeitschr. s. b. Gesch. Ermlands I (1860). — Scriptores rerum Prussicarum V (1874). — Toeppen, Acten der Ständetage Preußens V (1886). — Caro, Geschichte Polens V, 2 (1888).

R. Lohmeher.

Tieftrunt: Johann heinrich T., ein sehr thätiger, durch schriftellerische Fruchtbarkeit, aber auch durch breite Redseligkeit bekannter Kantianer alteren Stils, geboren 1759 in Stove bei Rostock, wurde, nachdem er vorher Prediger und Rector der Schule zu Joachimsthal in der Udermart gewesen war, 1792 als ordentlicher Projessor der Philosophie an die Universität Halle berusen, der er mehr wie vierzig Jahre als alademischer Lehrer angehort hat. Seine Schristen beziehen sich großentheils auf religionsphilosophische, theologische und ethische Themata, welche T. im Geiste Kant's und nach Mahgabe eines der firchlichen Rechtgläubigteit möglichst weit entgegentommenden Rationalismus durchspricht. Auch andere Zweige der Philosophie, namentlich die Logis und die Raturphilosophie, sind von T. in eigenen Werken bearbeitet worden, die bei übermäßiger Deutlichkeit durch seine Sprachreinigungssucht ein nicht eben geschmackvolles "rein-deutsches" Gewand erhalten haben. T. starb am 7. Oct. 1837.

Meufel's Gel. Teuticht. VIII ff. - R. Rofenfrang, Geich. b. Rantifchen Philosophie. - Road, Philosophiegeschichtt. Leriton. D. Liebmann.

Tielte: Johann Gottlieb T., tursürftlich sächsischer hauptmann, ward am 2. Juli 1731 auf dem Schlosse Tautenburg bei Raumburg an der Snale, wo sein Bater als Amtmann das gleichnamige, dem Grasen Moriz von Sachsen zum Rießbrauche übertragene Kammergut verwaltete, geboren, gerieth durch den Tod seines Baters in äußerste Armuth und war froh 1751 beim Insanterieregimente Herzog von Sachsen-Weißensels als Gemeiner in den tursächsischen Heeresdienst ausgenommen zu werden. Da seine äußere Erscheinung, auf die man damals beim Soldaten großen Werth legte, sehr unansehnlich war, hatte dies Schwierigkeiten gemacht und war nur durch die Fürsprache eines Verwandten gelungen; T. that sich aber bald durch Anstelligkeit und Lernbegier hervor und

287

feine Beididlichteit im Beidnen bemirtte, bag er 1753 gur Sausartilleriecompagnie in Dregben berfett marb. Auf Roften bes Ronigs-Rurfürften burite er fich fobann jur Ablegung ber Artiflerieprobe borbereiten, nach beren Befteben er ber damaligen Borichrift gemäß zu ben gunftigen Ronftablern geborte. Daneben ward ibm geftattet die in der Ingenieuratademie gehaltenen Bortrage gu boren. 1756 theilte er bas Schidfal bes gejammten Beeres in preugifche Rriegsgefangenichaft ju gerathen, es gelang ibm aber, burch feine fleine Beftalt begunfligt, in ber Bertleibung als Milchmabchen gu entfommen. Er ging nach Barichau, wurde durch die auf Grund ber bon ben Rriegsichauplagen eingebenben Radrichten von ibm ausgeführte bilbliche Darftellung ber Ereigniffe auf Blanen bem Rurfurften befannt, welcher ibn jum Fenerwerter beforberte, und ibn 1757 nach Schlefien entfendete, wo er an der Geite bes Bergogs bon Aremberg fich mit ben fachfifchen Bringen Raber, bem fpateren Grafen bon ber Laufig, und Rarl, bem bemnachftigen Bergoge von Rurland, bei ber Belagerung bon Schweidnig befand. Im Gefolge bes letteren wohnte er bem Relbauge von 1758 bei und war gegenwärtig als Ruftrin beschoffen, als die Schlacht von Borndorf geschlagen und als Rolberg belagert wurde. 1759 ward er bem Generalabjutanten Oberft Graf Zamoisty beigegeben, welcher in bas Sauptquartier bes Feldmarichalls Brafen Daun ging; als Dresben von ben Defterreichern eingenommen mar, brachte er bie Rachricht bavon bem Bringen Xaver, auf beffen Empfehlung ber Rurfurft ibn jum Studjunter (unterfter Dificiersgrad) ernannte. 1760 geborte er bem Befolge der Bringen Albrecht (fpateren bergogs bon Sachfen-Teichen) und Clemens an, mit benen er fich wiederum beim öfterreichischen Beere befand, in ber Schlacht bei Torgan mard er leicht ver-wundet, fein Pferd getobtet. Seine Ginficht und Beschidlichkeit machten ihn bei ben Bringen wohlgelitten, auf die Rurfprache berfelben murbe er im nachften Winter Souslieutenant. 1761 war er mit bem Bringen Albrecht beim Beere in Sachjen, 1762 in Schlefien. 218 nach Beenbigung bes Siebenjahrigen Rrieges bie fachfischen Truppen neuformirt wurden, erfolgte Tielte's Ernennung jum Premierlieutenant, 1769 marb er jum Stabscapitan beforbert. 3m Bairifchen Erbfolgefrieg bejehligte er eine Batterie, balb nachher warb er Compagniechef. Seine Barnifon mar meift Freiberg, bort ift er am 6. Ropbr. 1787 geftorben. - I. war als militarifcher Schriftfteller auf ben Bebieten ber Moralphilofophie, ber Bejeftigungefunft und ber Rriegegeschichte thatig. Aus bem Bereiche bes erftgenannten veröffentlichte er "Gigenschaften und Pflichten eines Solbaten gur Brilfung berer, Die es find, und berer, Die in Diefen Stand treten wollen, nebft einem Unhang aus Tenophons Rudaug ber gehntaufend Briechen. Bon einem Dificiere" (Dresben und Leipzig 1773) und "Gebete und Bfalmen iftr Rriegeleute. Bon einem Diffigier" (Dresben 1779). Wichtiger find feine triegswiffenschaftlichen Arbeiten, fein "Unterricht fur Officiere, Die fich ju Felbingenieurs ausbilben wollen, burch Beifpiele aus bem 7jahr. Rriege erlautert. Dit 29 Bl." und feine "Beptrage jur Rriegefunft und Gefdichte bes Rrieges von 1756 bis 1763. Dit ca. 50 Rrin. u. Plan." Jenes Buch, juerft gu Dresben und Leipzig 1769 veröffentlicht, ward funf Dal, julegt 1795, aufgelegt und 1789 durch G. Bewgill in das Englische überfest; Diefes Bert, in feche Banben au Freiberg 1775 bis 1786 ericbienen, warb bort gleichzeitig (1777-1786) in frangofifcher Sprache aufgelegt und 1787 auch von C. und R. Cramfurd in englischer herausgegeben. "Der Felbingenieur", Die erfte auf Brund felbftanbiger Anfichten mit Urtheil und Beichid von einem Deutschen, bie bie dabin nur frangofifchen Borbilbern gefolgt maren, verfagte Schrift aber ben Begenftand, handelt in brei Abichnitten bon Darichen und Lagern, bon ber Belbarbeit und vom Aufnehmen; Die "Behtrage", in gewiffer Begiehung eine Ergangung und Fortsetzung bes Welbingenieurs, berichten im 1. Sillde fiber bas 288 Tierich.

Treffen bei Magen, im 2. über ben Felbzug von 1758 (A. D. B. XXXVII, 188) im 3. fiber ben bon 1761, im 4. fiber bie Belagerung von Schweidnig burd bi Defterreicher, im 5. über ben Feldgug bon 1761 bes Bergogs bon Barttem berg in Pommern; baneben ftellt bas 5. Stud Betrachtungen fiber bie felb befestigungefunft an, welche im 6. fortgeführt werben. Tielle's militarifa Schriften machten großes Auffeben und erregten in Ronig Friedrich dem Gufe ben lebhaften Bunich ben Berfaffer in ben breufischen Dienft berüberquieben Er ließ T. glangende Anerbietungen machen, biefer hielt fich aber far w pflichtet im fachfichen Geere gu verbleiben und lebnte ab, wie er icon 178 bas Unerbieten des Benerals v. Stoffeln ausgeschlagen hatte, welcher ibm w Rolberg eine bortheilhafte Anftellung in ruffifchen Dienften berfprad, Bei Tielle's Tobe mar noch ein anscheinend nicht unbedeutenber handichriftlich Rachlaß vorhanden, bon welchem jur Beit nur ein auf ber foniglichen Biblio thet aufbewahrter Band Gebichte befannt ift; bas fibrige fcheint verloren ge gangen ju fein (f. unten : Sauptmann Schneiber).

Ueber Tielle's Leben und Schriften, Freiberg 1797. - Beitfdrif f Runft, Biffenschaft und Geschichte des Krieges, Berlin 1824. — Mille Bochenblatt, Berlin 1886, Sp. 557 (von G. Graf Lippe Beigenfelb). Forfchungen g. Branbenburgifchen u. Breufijden Gefchichte, 3. Bb., 2. ball S. 165, Leipzig 1890 (von Sauptmann Schneiber, Tielte's Urgroffohn).

Tierich: Otto I., Lehrer und Mufittheoretifer, wurde am 1. Septemb 1838 gu Ralberieth im Weimarifchen geboren und trat nach genoffener Bor bilbung in bas Seminar gu Weimar ein, um fich jum Lehrer auszubibm Bier empfing auch fein fcon fruhe befundetes Intereffe fur Dufit burd be Unterricht bes befannten Orgelvirtuofen und Componiften, Brof. Topfer, 10 haltige Anregung und fein Talent für Mufit große Forberung, fo bag bid Runft balb in ben Borbergrund feiner Studien trat. Rachbem er feit 185 in feiner thuringifchen heimath als Lehrer gewirft, ging er 1861 ale Piotel lehrer nach Berlin und trat hier 1866 in ben Gemeinbeschulbienft. Sin Berfonlichfeit fand im Rreife feiner Amtsgenoffen febr balb gerechte Burbigun und ale fich 1871 bie Berliner Lehrerschaft ju einem Begirteberbande bei II gemeinen Deutschen Lehrervereins gusammenichloß, übertrug fie balb an I. b Borfit in bemfelben; 1876 wurde I. an die Spige bes Deutschen Lehrerveren berufen, ber unter feiner umfichtigen und tactvollen Leitung fich um 30 00 Mitglieder vermehrte, und erft gunehmenbe Rrantheit zwang ibn, nach 14 3abn (1890) ben Prafibentenftab niederzulegen. Reben feiner amtlichen und Berin thatigteit fand I. noch Beit, feine Studien auf bem Gebiete ber Mufil in aufeben und beren Refultate in mehreren Schriften niebergulegen. Er ift bie Bertreter eines neuen harmoniefpftems, bas fich von Jahr ju Jahr trof bi Biberftandes ber confervativen Theoretiter immer mehr Bahn bricht. In feine erften Schrift "Spftem und Dethode der harmonielehre, gegrundet auf frem und eigene Beobachtungen" (1868) tritt er icon, weiter bauend auf bie !! beiten eines Sauptmann und helmholt als freier und felbftanbiger Forta auf, ber ben Schuler auf felbftandige Bahnen lenten will. Die prattift Durchführung feiner wiffenschaftlichen Theorie bietet er in feinem "Glemento buch ber mufitalischen Barmonie- und Mobulationelehre" (1878). Anbeit bi her gehörige Berle von I. find "Lehrgang für ben homophonen Botallo (1876); "Braftifches Lehrbuch für Kontrapuntt und Rachahmung" (1879 "Rlavierfat und Accompagnement" (1881); die mit 2. Ert verfaßte gemeine Dufillehre" (1885) u. a. Alle biefe Arbeiten betrachtete I. nur Borftubien für eine geplante abichliegenbe Arbeit "Die Inftrumentation

Rompofitionslehre"; erfullt von bem großen Gebanten an biefe Schöpfung ift er am 1. Robember 1892 aus bem Leben geschieben.

Sonntagsblatt ber Preußischen Lehrer-Zeitung, Jahrg. 1882, S. 726.
– Die Selbsthilfe. Bereinsblatt. Jahrg. 1892, S. 185. Fr. Br.

Tiefenhaufen: Beinrich v. T., livlanbifder Staatsmann und Schriftfteller, ftammte aus einem alten beutiden, icon im Anfang bes 13. 3abrbunderts in Lipland nachweisbaren, Abelsgeschlecht. Ungefahr 1520 auf bem Schloffe Berfon geboren, trat er in berhaltnigmäßig jungen Jahren in ben Dienft beim Martarafen Bilbelm bon Branbenburg, bem letten Erabifchof von Riga. Als beffen vertrauter Rath ift er wiederholt ju diplomatifchen Genbungen an den Bergog Albrecht bon Breugen und an den polnifchen Sof gebraucht worben. Als ber livlandisch-ruffische Rrieg 1558-61 bie Unmöglichfeit erwies, bag ber Orbensftaat an ber Duna allein ber ruffifchen Uebermacht wiberfteben tonnte neigte fich I., wie fein herr, Ergbifchof Bilbelm, ju Bolen. Als 1561 Efthland fdmedifch, Defel banifch, Rurland ein polnifches Lehnbergog. thum wurde, hat E. Die Unterwerfung Livlands unter bas polnifche Scepter mit betrieben. Libland murbe unter ber Bebingung, bag bie augsburgifche Confession und beutsche Obrigfeit und Gericht nicht angetaftet werben follten, unter die Bermaltung eines polnifden Statthalters geftellt, nicht aber pon polnifden Truppen vertheidigt, fo bag bie Ruffen wiederholt berheerende Raubguge in bas bom Rriege erichopite Land machen fonnten. 1577 wurden Tiefenhaufen's Bater vermaftet, feine Bemablin und mehrere feiner Rinder in die ruffifche Befangenichaft gefchleppt. Rach Abjug ber Ruffen befesten bie Bolen bie Guter und gaben fie erft nach vielen Berhandlungen und nach Bahlung größerer Gelblummen beraus. In ber Beit ber Roth bat I. Birthichaftsbucher geführt, Die neuerdings herausgegeben, ein intereffantes Bild bamaligen wirthichaftlichen Lebens barbieten. Erot feines in Staate- und Rriegebienft fich bewegenben Lebens hat ber alte Ritter doch Duge gejunden, mehrere hiftorische Werte bon nicht unbebeutenbem Berth ju berfaffen. Er fchrieb eine Geschichte feiner Familie, eine Chronit der Ergbifchofe bon Libland und eine Widerlegung des liblanbifchen Chroniften Ruffow, auch hat er andere Aufzeichnungen binterlaffen. Die alle Beugniß bon feinem Patriotismus, feiner frommen Gefinnung und feiner lebhaiten Furforge fur feine Familie, fur Bfarrer, Rufter und arme Leute geben. Gr ftarb im 3. 1600, nachbem er feine Frau und einige feiner Rinber aus ber Befangenicaft ausgeloft und feine Bater burch weife Sparfamfeit und forgfaltige Birthichaft wieber beraufgebracht batte, bochgeehrt bon feinen Reitgenoffen.

Bgl. Des Bannerherrn Heinrich von Tiesenhausen des Aelteren von Berson ausgewählte Schriften und Aufzeichnungen. herausgegeben im Auftrage der Grafin Marie v. Przezdziecka geb. Grafin Tyzenhaus. Leipzig 1890.
3. Girgensohn.

Tiesenhausen: Paul Freiherr v. T., Marinemaler, wurde am 10. Januar 1837 auf Iher, dem Landgute seines Baters in Esthland, geboren und gemeinsam mit seinem Bruder, der sich für den geistlichen Stand bestimmte, auf der Domschule zu Reval erzogen. Rach Ausbruch des Krimtrieges trat er in patriotischer Begeisterung, obwohl er erst im 16. Lebensjahr stand, als Freiwilliger in die russische Armee ein, in der er es dis zum Premierlieutenant brachte. Im Lause der Jahre aber entwicklete sich eine so große Neigung zur Malerei in ihm, daß er im J. 1861 seinen Dienst ausgab, um nach München aberzussedeln und sich ganz der Beschäftigung mit der Kunst zu widmen. Er wurde hier zuerst Schüler des Landschaftsmalers Karl Millner, ließ sich aber

Tietganb.

bann als Schuler in Die Atabemie aufnehmen, obwol er fich bei feinem fortgeschrittenen Alter nur ichwer entichließen tonnte, fich unter bie Reiben fungerer Schuler ju mifchen. Inbeffen murbe fein Streben vom Erfolg gefront. Als er im October 1869 ein fleines Marinebild ausstellte, erregte basfelbe bas Intere bes bamals in ber Bluthe feines Schaffens ftebenben Lanbichaftsmalers Aboli Bier, ber fofort bie Begabung Tiefenhaufen's ertannte, in enge perfonliche Begiebung gu ihm trat und als Lehrer feine vollftandige Ausbildung leitete. Schon Die erften größeren Bilber, Die feit biefem Benbepuntt in feinem Beben und fünftlerifchen Streben entftanben, machten feinen Ramen in ben Rreifen ber Runf freunde befannt. Das gilt namentlich bon ben Bilbern "Gintritt ber Gbbe" und "Strand an der Ditfee" (im 3. 1874 in ben Befit ber wurttembergifchen Staatsgalerie in Stuttgart übergegangen) und "nordifche Racht". Die in Diefer Bildern berarbeiteten Motibe wurden bon I. ju ben mannichfaltigften Bieberbolungen benutt, jogen ihn aber immer wieber an, mabrend ein turger Anienthalt an ber italienischen Rufte und an ber ber Rormanbie ibn nur in feiner Borliebe far ben norbifchen Stranbcharafter beftartte. Aber ein rald fich entmidelnbes Lungenleiben berlinberte ihn an ber Wieberaufnahme feiner Stubir an der Ofifee. Er ftarb ju Minchen am 24. Rovember 1876. - E. verffand es, mit ben einsachften Mitteln große Wirtungen hervorzubringen. Er war ein Birtuos in coloriftifcher Sinficht, batte fich eine ungewöhnliche Renntnig ber in fein Bebiet einschlagenden Raturericheinungen angeeignet, Die er ficher ju berwerthen verftand, und batte fich aller Borausfegung nach ju bem Rufe eines ber erften beutschen Marinemaler aufgeschwungen, wenn er langer fur bie Runft batte thatig fein tonnen.

Bgl. Rechenschafts-Bericht bes Berwaltungs-Ausschuffes bes Runftbereins in München für das Jahr 1876. München 1877, S. 74. — Beiblatt gur Beitschrift für bilbende Kunft 1877 XII, 364 und an vielen anderen Stellen, die das Register verzeichnet.

Tictgand (Tetgand, Thietgand), Ergbifchof von Trier, mo er feinem Baters. bruber Betti (814-847) nachfolgte, ftarb 868. Er foll bor feiner Stublbefteigung Abt bon Mettlach gemejen fein; Die Angabe, bag er erft 851 Erge bifchof wurde, beruht auf ichlechteren Abichriften bes Regino; jedenfalls fallt bie von ihm ausgestellte Urfunde, bas Gigenthum bes Altars von G. Cafter in ber Billa Rengsborf betreffend, por bie Raiferfronung Lubwig's (850, Apr. 6). Gin Schredliches Ungewitter, welches im 3. 857, am 15. September Die Stadt Eriet traf, ale I. gerabe ben Gottesbienft feierte, und bei welchem ein Sund bon ungeheuerer Groge um ben Mitar lief (Rudolf. Ann. Fuld. MG. SS, I 870; Prudent. Ann. Bertin. eb. 1, 450, Ann. Corb. 857) gab ben Chroniften Unlag, in foldem Beiden ben ublen Berlauf von Tietgaub's Episcopat vorgebilbet gu feben. 859, am 14. Juni, nahm I. an ber Synobe gu Sabonieres bei Toul theil, welcher Ronig Rarl b. Rable und feine Reffen Bothar und Rarl anwohnten. Berhangnifvoller mar feine Betheiligung an ber bon Ergbifchof Gunther bon Roln auf Befehl Lothar's II. in Nachen im Januar 860 gehaltenen Synobe, fowie an ber ihr folgenben vom Februar beffelben Jahres (ebenfalls im Balaft au Machen) gehaltenen größeren Bifchofsversammlung, wo er fich bon Gantber berleiten ließ, Die Abfichten Ronig Lothar's binfichtlich feiner Chefcheibung von Tietberga und feiner Bieberberheirathung mit der Bublin Balbrabe gu begfinftigen. Dasfelbe Jahr fab ihn auf ber Spnobe ju Thoufen bei Toul (22. October), welche von ben Bischofen aus ben Reichen Rarl's b. Rablen, Lothar's II. und bes ifingeren Rart befucht murbe. Babricheinlich ins 3ahr 862 fallt feine Betheiligung an bem Streite bes Ergbifchofe Sinfmar bon Reime mit bem Bifchof Rothad von Goiffons, in welcher Angelegenheit er als Primas bes

belgifden Gallien mit ben Amtsbrubern von Roln, Befancon, Arles und Majland an die Bifcoje im Reiche Ronig Ludwig's II. fchrieb. Um Diefelbe Beit, am 29. April 862, ericbien er mit feinen brei Guffraganen auf ber britten, in der Chefcheibungsfache des Ronigs Bothar ju Machen gefeierten Synode, und ebenfo im folgenden Jahre, im Juni 863, auf ber Deger Spnode, wo er fich gemeinicaftlich mit Ergbifchof Gunther von Roln mit einer Gefandtichaft an Bapft Ricolaus I. betrauen ließ. In Rom angelangt, murben beibe Ergbifcofe auf einer Bateranipnobe (30. October 863) wegen ihrer Begunftigung bon Lothar's ehebrecherifchen Blanen bom Bapfte entfest, ihrer bijchoflichen Gewalt entfleibet und excommunicirt. Erbittert über biefe Behandlung, begaben fich bie beiden Bralaten nach Benevent ju Raifer Bubwig II., mit bem fie ju Unfang 864 nach Rom gurudlehrten, in ber vergeblichen Soffnung, ihre Wiedereinfegung ju erlangen. Auf bes Raifers Gebeiß tehrten fie nun nach Saufe gurud, und Ergbifchof Bunther celebrirte bereits am Grundonnerstag (30. Marg) in feiner Rathebrale, indem er fich fiber bie Excommunication hinweglegte und bie Bugel ber Regierung feines Stifts wieder ergriff. I. achtete indeffen ben papftlichen Bann und enthielt fich geiftlicher Functionen. Indeffen verhandelte er noch im Ropember 866 in Trier mit Lothar, welcher fich bier bemubte, burch Bermittlung feiner Reichsbifchofe bie Ronigin Thietberga bagu gu bringen, fich felbft eines erbichteten Berbrechens angutlagen und ben Schleier ju nehmen. Dem Anfinnen ber Ronige Lothar und Ludwig b. Deutschen, I. wieber in fein Umt einzusehen. febte Bapft Ricolaus I. beharrlichen Wiberftand entgegen, auch Bapft Sabrian II., welcher Diefem am 18. Robember 864 gefolgt war, war für biefe Dagregel nicht gu gewinnen; boch reichte er ihm am 14. December in ber Beterstirche Das Abendmahl (bie Laiencommunion). I., jest mittellos, erhielt bom Bapfte eine Bohnung im Rlofter des bl. Gregorius auf bem Clivus Scauri angewiesen, welche er, burch ein Traumgeficht geangftigt, inbeffen aufgab. Er jog fich bann ins Sabinerland jurud, wo er mit feinen Begleitern dem Fieber unterlag mabricheinlich 868 (29. September ?), jedoch fleht bas Datum nicht feft. Die Lebensfahrung und Amtethatigfeit Tietgaud's lagt barauf ichliegen, bag er ein Mann von geringen Ginfichten und ichwachem Charafter gewesen ift.

Bgl. außer ben Gesta Trev. bef. Brower, Annal. Trev. I, 413 f. — Sörg. Mittelrhein. Regesten I, 174—188; — Derselbe, Reg. b. Erzb. v. Trier S. 1 f. — Dümmler, Gesch. d. ostirant. Reiches 1 I, 391, 452, 462, 476, 509 f., 516—520, 522, 541 f., 579 f., 612, 664, 728, 867.

F. X. Kraus. Tictiene: Therefe Johanna Caroline T. murbe am 17. Juli 1831 gu Samburg geboren. Aus ben Rieberungen bes Lebens in einer fleinen Borftabtineipe führte fie ihre funftlerifche Laufbahn gu folchem Ruhm und folchen Ehren, bag an ihrem Begrabnig fich fogar bie Ronigin bon England vertreten lief. Bon einem Bianiften Jacob Schmidt vorgebilbet, begann T. ihre Buhnenwirtfamleit an einem Samburger Borftabttheater im April 1848 als "Irma" in Auber's Maurer und Schloffer. Auffeben erregte fie, als fie ein Jahr ipater für eine erfrantte Brimabonna die Rolle ber "Lucregia Borgia" ploglich abernahm, und biefe ichwere Brobe mit ziemlichem Blud bestanb. Das war am Altonaer Stadttheater; bon ba fuhrte bas Loos bie I. junachft nach Frantfurt a DR. (1850), bann nach Brunn (1851/52) und endlich an bie Biener Bofoper (1853). Bier, neben einer Buife Meger, Rofa Gillag, Mathilbe Bilbauer, neben Anber, Bed und Schmib, bilbete fich bie icone, mit einer acht bramatifchen Stimme begabte Sangerin erft zu voller Rinftlerichaft aus. Ihre Glangrollen maren "Fibelio", "Donna Unna", "Norma", "Balentine". Bahrend ihr fur bas Iprifche Fach, Die "Agatha", "Bamina", "Guryanthe" ber Bauber

292 Tieb.

der Anmuth und die weiche Empfindung fehlten, brachte sie für heroische Sestalten nicht nur die tönigliche Haltung einer schönen Figur, sondern auch Stimmfrast und Leidenschaft im Bortrag mit. Nach einem ersolgreichen Gastspiel auf der Hamburger Bühne siedelte sie 1858 nach London über, wo sie zuerst in Her majesty's theatre und später in Drury Lane als "Stern" galt. Außer den sichon angesührten Rollen sang sie in London noch die "Leonore" (Troubadour), "Amelia" (Mastenball), "Martha", "Alice", "Semiramis", "Medea" und endlich auch die "Ortrud" in Wagner's Lohengrin. 1863 gastirte sie in Paris und 1875 unternahm sie eine Kunstreise nach Amerika. Sehr ost stellte sie ihre gewaltige und trefslich gebildete Sopranstimme in den Dienst des Oratoriums und galt in England wie in Deutschland als eine der besten Interpretimmen Händel's. Sie starb am 3. October 1877.

Ueber Th. T. vgl. Ellen Creathorne Clayton, Queens of song 11, 404 f. Signale fur die mufitalifche Welt, 1877. Beinrich Welti.

Dieg: Friedrich I., Theaterbirector und Schriftfteller, murbe am 24. Gept. 1803 ju Ronigsberg i. Br. geboren, besuchte bas bortige Ghmnafium und ftubitte an ber Universitat bafelbft bie Rechte. Ale Referenbar fam er nach Berlin, und angeregt burch bie Leiftungen auf ben Theatern ber preufischen Sauptfiabt, befcblog er, feine Laufbahn aufzugeben und fich ber bramatifchen Runft ju widmen. Geine erften Dichtungen "Englischer Spleen oder ber Beliebte in ber Ginbildung" (1827), "Die theatralifche Landpartie ober Rabale und Biebe" (1828) und "Die Comodie in Behlendorf", Lotalpoffe (1829) hatten auch bas Glad, in Berlin gur Aufführung gebracht gu werben. 3m 3. 1829 begab er fich nach Dresten und im folgenden wurde er bom Bergog bon Coburg jum Legationsrath ernannt. Als folder lebte er auch eine Zeitlang in Roftod, wo er feine "Ergablungen und Phantafieftude" fchrieb (1834), welche Fr. Baron de la Motte Fouque mit einem Bormort verfah. Er blieb indeffen nicht lange im Staatebienft, ba ibn bie Runft mehr intereffirte. 3m 3. 1842 febrte et nach feiner Baterfiadt Ronigsberg gurud, um bie Direction bes bortigen Stadttheaters gu übernehmen. Der befannte Boltersborff fchreibt ihm "Ginficht gu und Sachfenntniß, feltene litterarifche Renntniffe, ein prattifches Regietalent und bas Berdienft, ein gutes Enfemble jufammengebracht gu haben". 3m 3. 1844 folgte I. einem Rufe bes Theater-Comitee ju Reval als Director ber bortigen Bubne; auch leitete er bon bier aus bas Theater in Gelfingfors und unternahm langere Reifen burch Rugland, Griechenland und bie Turtei. Rachbem er feine Laufbahn als Theaterdirector in Altona beendet, ließ er fich 1853 danernd in Berlin nieber, mo er mit bem Titel eines coburgifchen Sofcommiffionsraths bis au feinem Tobe ichriftftellerifch thatig war. "Gine große Bahl bon Beuilleions verbanten feiner fleifigen Geber ihr Entfteben und gewinnen baburch ein befonberes Intereffe, bag in die meiften Reminiscengen bon Gelbfterlebtem berflochten find. Debrere Diefer feuilletoniftifchen Cliggen find in ben "Bunten Erinnerungen" (1854) gefammelt worden. Dit unermublicher Emfigleit trat er als letter Balabin fur bas Ballet und beffen Angehörige ein, und bie Rritif über Choreographie hatte in ihm entichieben ben beften Bertreter." Daneben ichrieb er gablreiche Luftipiele und Schwante, Diele nach frangofischen Borlagen, und haben biefelben manden Beifall gefunden. Bir ermahnen "Gin Stunden aus bem Leben Beters bes Großen" (1841); "Rarrifche Leute" (1859); "Dochgeitsfreuden" (1860); "Rur Feinde!" (1861); "Im Afpl" (1862); "Duntle Bolfen" (1862); "Zwischen zwei Liebern" (1864); "Großmitterchen und Entel" (1867); "Er ift curirt" (1867); "Gin Berschwörer" (1868); "Drei Arreftanten" (1869); "Tolpatich" (1876); biele andere find nur als Manufcript gebrudt und im Buchhandel nicht erfchienen. I. ftarb in Berlin am 6. Juli 1879.

3. Rurichner, Jahrbuch fur bas beutiche Theater, 2. Jahrg. 1880, S. 32. — Goebefe's Grundrig III, 957. Frang Brummer.

Tiffernus: Dichael T., Erzieher bes Pringen, nachmaligen Bergogs Chriftoph von Burttemberg, geboren 1488, geftorben am 11, April 1555. T. ftammt aus ber Landichaft Rrain, fein Geburtsort und feine Bertunft find nicht naber befannt. Ueber feine Jugenbichidfale enthalt ein Brief bes Brimus Truber pom 5. October 1585 an ben Bergog Bubmig von Burttemberg Rachrichten. Darnach foll er bei einem Ginfall ber Turten in Rrain als neugeborenes Rind mit einer Angahl anderer Chriften in die Stlaverei gefchleppt, aber nach Beriggung ber Turten in beren Lager gurudgelaffen worben fein. Gin Barger aus Thbein, namens Erasmus Stich, habe bort bas Finbeltind aufgefunden, es mit nach Saufe genommen und taufen laffen. Der madere Dann habe bann ben Pflegefnaben auf Die Schule geschidt und ihm eine fo treffliche Ergiehung gegeben, bag er auf bie Univerfitat Wien gefandt und in bas Rrainifche Stipenbium, Die fogenannte Bursa animi, aufgenommen werben tonnte. Diefe Mittheilungen mogen im wefentlichen richtig fein. Rur liegt eine Bermechslung bes Orts, an bem T. feine Jugend verbrachte, vor. Richt in Tybein (bem beutigen Duino, einer fleinen Stadt bei Trieft) ift er erzogen worben, bielmehr in Taffer, fraber Tuffer, einem Martt in Gubfteiermart bei Gilly, unfern ber Rrainer Grenze. Dafür fpricht fowohl ber Rame, ber I. feiner Aboptivvaterftabt ju Ehren beigelegt murbe, ale inebefonbere auch ber Umftand, bak au Tuffer in jener Beit eine Burgerfamilie Stich eriftirte und nicht geringes Ansehen genoß. - Auf ber Univerfitat Wien zeichnete fich I. burch großen Fleiß aus; er erwarb bie Dagifterwurbe und foll fogar jum Profeffor ber Bhilofophie an ber Gochicule ernannt worben fein, eine wenig glaubwürdige Rachricht, ba er ichwerlich biefe Stellung gegen bie eines Bringenergiebers aufgegeben batte. Gebr mahricheinlich flingt bagegen bie Mittheilung, bag er in Bien eble Rnaben unterrichtet habe. Jebenfalls muß er fur einen tuchtigen Sumaniften gegolten und perfonliche Achtung genoffen baben, fonft mare er faum bom öfterreichifchen Sof, ber nach ber Berjagung Bergog Ulrich's von Burttemberg bie Erziehung bes jungen Bringen Chriftoph in bie Sand genommen hatte, au beffen Braceptor beftellt worben. Begen Enbe bes Jahres 1526 übernahm ber bamals achtundbreißigjährige T. fein neues Amt. Der Bring hielt fich feit Bull 1525 ju Reuftabt in Defterreich auf. T. rechtfertigte vollftanbig bas in ibn gefeste Bertrauen. In breijahrigem Bufammenleben mit Chriftoph forberte er beffen Renntniffe in ben berichiebenften Wiffensaweigen und brachte namentlich im Lateinischen ibn foweit, "daß er fich zeitlebens mit manniglich wohl bereben fonnte". Auch auf Die Charafterbilbung bes Pringen haben Die gebiegenen fittlichen Grundfage Tiffernus' offenbar gunftige Ginwirtung gehabt. Und es bilbeten fich zwischen beiben Freundichaftsbeziehungen bon folder Festigfeit, bag auch nach vollenbeter Ergiebung fie fich nicht bon einander trennten. Chriftoph fand nun in feinem ehemaligen Lehrer einen Freund und Berather von feltener Treue, Umficht und Entichloffenheit. E. hielt fich fortan flets im Befolge bes Bringen und mar namentlich auch bamals fein Begleiter, als er Anfang October 1532 mit Raifer Rarl V. über bie Alpen nach Italien und bon ba nach Spanien gieben follte. Schon auf ber Brenge bon Steiermart und Rarnten entzog fich Chriftoph mit fuhnem Entichlug bem faiferlichen Dachtbereich: I. war in ben Blan eingeweiht, wenn er auch ichwerlich beffen Urheber gewesen ift. I. feste fich mit bem Bringen ben Dabfeligfeiten und Gefahren ber Flucht aus, bie burch bas Salgburgifche nach Baiern ging, und trug ohne Zweifel gum Belingen bes Unternehmens nicht wenig bei, wenn auch eine Berfolgung burch tpanifche Reiter hiftorisch nicht nachweisbar ift und somit die fich baran 294 Tiffernus.

fnüpfenben abenteuerlichen Gingelheiten in bas Bebiet ber Sage gu berweifen find. Als ficher bari bagegen bie Angabe gelten, bag I. auf ber Flucht ben Bringen, beffen Bierd bintte, bas feinige abtrat. Als Chriftoph nach ber Biebenherftellung feines Baters bon biefem im Berbft 1534 an ben Gof Ronia Frang I. von Frankreich geschidt murde, folgte ihm L.; er berfah hauptfachlich bas bei ben schmalen Ginkunften bes Bringen teineswegs bantbare Amt bes Schakmeifters, und fubrte bie Rechnungen mit großer Bunttlichfeit. Un 16. Juni 1538 gu Billafranca bei Rigga ertheilte Raifer Rarl V., ber fich einen Monat fpater au Miquesmortes bei Belegenheit einer perfonlichen Rufammentunft mit Ronig Frang I. und zugleich mit Chriftoph ausfohnte, bem Freund bes letteren einen Bappenbrief, "weil ihm bes Reiches lieber Betreuer, Dichael Tiffernus, berühmt worben feiner Chrbarleit, Schidlichteit, guten Sitten, Tugend und Bernunft und ber getreuen Dienfte, wogn er fich erbot." Hebrigens bfirfte Die Borliebe bes Raifers fur I., ber einft bas meifte bagu beigetragen batte, ben Bringen feiner Bewalt ju entreifen, nicht eben groß gewesen fein, und nur mit Rudficht auf ben Letteren, ben er bamals fur fich ju gewinnen fuchte, wirb er jenem die Ehre erwiefen haben; vielleicht hoffte er auch, I. werbe infolge der Auszeichnung funftig in feinem Ginn auf Chriftoph einwirten. 3m 3. 1542 erfolgte endlich bie Ausfohnung gwifchen Bergog Ulrich und feinem Gobn burch ben Reichenweiher Bertrag (17. Dai). Chriftoph erhielt nun Die Statthalterichaft von Mompelgarb und übertrug I., ale feinem Rath, Die wichtigften Regierungsangelegenheiten. Bermuthlich hat Diefer bier auch Die Beicaftigung feines Berrn mit religiofen Dingen getheilt und feinen Uebertritt gur Reformation bolljogen. Ale bann ber Pring im Begriff ftand, fich auf Bunfch feines Baters mit Unna Maria. ber Tochter bes Martgrafen Georg bon Branbenburg-Ansbach, ju bermablen, betraute er im Frubjahr 1543 ben juberlaffigen Freund mit einer Cendung an ben Unebacher Bof, wo diefer fiber die Berhaltniffe genaue Erfundigungen eingugieben batte. Dan wird mobl annehmen burten, bag I. beim Regierungsantritt Chriftoph's mit nach Stuttgart überfiebelte, aber bedeutenden Ginfluß auf den Bang ber Befchafte hat er offenbar nicht gehabt, wenn auch ber junge Bergog gelegentlich ben Rath bes bewährten Diener eingeholt haben mag. Der Bunfch bes alternden und franklichen Mannes war auch ichwerlich auf eine maßgebenbe Stellung gerichtet. Er genog nun bie wohlberbiente Ruhe und bezog einen Jahresgehalt, ben ihm ber Bergog ausgefett hatte. 3m Berbft 1552 fam I. um Aufbefferung ein, und ber Bergog zeigte fich alsbald willfabrig, indem er ibm 100 Goldgulben, ein Fuber Bein, 6 Scheffel Gerfte, eine Ruh und einen Bagen mit Dehmd guftellen lieg. Bir erfahren bei Diefer Belegenheit bag Tiffernus' Sauswefen aus einer alten Birtichafterin, einer Rochin und einem jungen Bebienten beftanb. Berbeirathet mar er nie; ein bezügliches borteilhaftes Anerbieten ber baierifchen Bergoge hatte er abgelehnt. 3m Fruhjahr 1558 bat er feinen Fürften in einer neuen Gingabe, ihn auf bem beborftebenben Lebentag mit einem Leben gu bebenfen. Die Lebentrichter, benen bie Enticheibung überwiesen wurde, verhielten fich indeffen ablehnend. Rorperliche Leiben trubten die letten Tage Tiffernus', ber mit bem Bergog nur noch felten perfonlich gufammentraf, obichon er beffen Regierungshandlungen mit lebhafter Theilnahme verfolgte. In feiner letten Rrantbeit bestellte ihm ber herzogliche Marichall, Bithelm v. Maffenbach, einen befonberen Barter; Chriftoph felbit weilte gerabe ju Angsburg auf bem Reichstag. Dortbin murbe ibm bas Ableben feines ehemaligen Lehrere gemelbet, bas am 11. April 1555 erfolgt mar. T. wurde, feinem Bunich entsprechend, in ber Stuttgarter Stiftsfirche begraben, wo ihm ber Bergog einen Grabftein mit Inichrift feben lieg. Ge fant fich ein Teftament por, in bem I., ber feine

Berwandten hatte, sein Bermögen zum kleineren Theil für verschiedene milbe Stiftungen in Stuttgart und für Legate, zum größeren für Erweiterung des berzoglichen Stipendiums im theologischen Stift zu Tübingen bestimmte. Dem Berzog war die pünktliche Bollstreckung dieses letzten Willens Gewissenssache. Er ließ Brenz, Alber und andere je mit einem Becher aus dem Silbergeschirr bes Berstorbenen als Andenken an diesen bedenken; es ergibt sich daraus, daß L. zu den erwähnten bedeutenden Männern in nahen Beziehungen gestanden hat. Der übrige Hausrath wurde verlauft und dadurch das sihr das Stipendium ausgesehte Capital von 1500 Kronen auf 2320 Gulden erhöht, so daß aus den Zinsen in der Folge vier weitere Studirende der Theologie im evangelischen Stift erhalten werden konnten. So hat diese edle Stiftung im Verein mit den großen Verdiensten, die sich T. um die Erziehung Gerzog Christoph's erworden hat, dem ausgezeichneten Mann sür alle Zeiten ein freundliches Andenken im württembergischen Land gesichert.

Mittheilungen des hiftor. Bereins für Krain, 13. Jahrgang (1858) S. 21 f. — Schnurrer, Erläuterungen der Württembergischen Kirchen-, Resormations- und Gelehrten-Geschichte (1798) S. 541 ff. — J. C. Pfister, Herzog Christoph zu Wirtemberg (1820) II, S. 43 ff. — Pfaff, Württemb. Gebentbuch auf alle Tage des Jahres, 2. Ausgabe (1865) S. 152 f. — Bgl. serner die sonstigen Werte über die Herzöge Ulrich und Christoph, und Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Geschichte IV. R. Krauß.

Tigeritroem : Friedrich Bilbelm b. I., Rechtslehrer, geboren ju Baffin, Diffrict Grimmen in Bommern, am 6. Marg 1803, † bafelbft am 28. October 1868. Die Tigerstroem find urfprunglich eine schwedische Familie, welche laut Diplom bom 13. October 1718 in ben Abelftand erhoben wurde und fich fpater in Reu-Borpommern nieberließ, wo fie im Rreife Grimmen bie Ritterguter Baffin und Leberhof erwarb. Fr. Wilh., ein Sohn bes fruberen Dragonerofficiers und Butsbefigers Morig v. I., abfolvirte bereits mit 17 Jahren (Commer 1820) dulen au Gottingen und Berlin, wo er fich bon 1820/21 bis Commer 1825 philosophifchen und juriftifchen, insbefondere romifch-rechtlichen Studien widmete. Rach vollendeten Rechtsstudien erwarb T. am 3. Januar 1826 unter Riemeger's Decanate in Greifswald ben Grad eines Doctors beiber Rechte und murbe bortfelbft ohne porgangige Sabilitation am 11. October 1831 gum unbefolbeten außerorbentlichen Brofeffor in ber Juriftenfacultat ernannt. Am 10. Robember beffelben Jahres erfolgte beffen Reception und Beeibigung, worauf er an ber Dochfcule Bortrage über romifches Civilrecht hielt. Da Tigerftroem's Ernennung ohne Ruthun ber Kacultat, bielmehr gegen beren Abficht erfolgt mar, mogen feine bienftlichen Begiebungen gu feinen Fachgenoffen und ber Univerfitat überhaupt etwas gespannt gewesen fein; er erbat im Marg 1849 feine Enthebung bom Behramte, welche bom Cultusminifterium bom 1. April ab genehmigt murbe. I. 20g nun mit feiner Familie (welche er ichon im Juni 1835 burch Bermablung mit Charlotte, einer Tochter bes Rittergutebefigers Lang im Rreife Breifsmald, gegrundet hatte), auf bas vaterliche Erbgut Baffin, bas er felbft bewirthichaftete und auf bem er im Berbft 1868 auch ftarb. I. veröffentlichte in ber Periode 1826-41 außer fleinen Auffagen : "De judicibus apud Romanos" (Berlin 1826 fein hiftorifch-juriflifcher, bem Staatsminifter bom Stein gewibmeter Tractat]); "De ordine et historia Digestorum libri duo" (Berlin 1829, 342 S.); Die bonae fidei possessio" (eine bem Staatsminifter Freig. v. Stein gewidmete ribilift. Abhandlung Berlin 1836]); "Das romifche Dotalrecht" (Berlin 1831). "Meugere" - bann "Innere Befchichte bes Romifchen Rechtes" (Berlin 1838 u. 1841).

Singelne Anfichten Tigerstroem's fanden bei Buchta (Borlef., 4. Auft., 5. 288; Banb., 7. Auft., S. 310) giemlich schroffe Entgegnung.

Mittheilungen aus ben Acten ber Universität, sowie ber jurift. Facultt von Greifsmald. - Familien-Notigen. v. Gifenbart.

Tilbord: Billes van I., auch Megibius von Tilburg genannt Maler, foll nach ben Angaben ber alten Biographen im 3. 1625 au Brund geboren und bafelbft im 3. 1678 geftorben fein. Diefe Angaben beruhen jebod nur auf Bermuthungen, und es ift nicht einmal festgeftellt, ob es nicht eine amei Runftler biefes Ramens, Bater und Cohn, gegeben habe. Der altere I foll im 3. 1578 in Untwerpen geboren und ein Schuler bes alteren Dabb Teniers gewesen fein. In bem Regifter ber Bruffeler Malergunft wird ein Billes E. ermabnt, ber am 26. Marg 1654 bie Meifterichaft erlangte und in bem Jahre 1663-1664 Altermann (doyen) ber Bunft mar. Er ift ohne 3meild ber Urbeber ber folgenben unter bem Ramen Tilborch's befannten Bilber unb foll Schiller David Teniers' II. gewefen fein. Als das befanntefte Bild Tilbord's ift die mit feinem Ramen bezeichnete "Bauernhochzeit" in ber Dresbener Galene anguführen, wo man auch noch ein unter bem Ramen Bratenburg befanntes Bilboen eines jungen Bauern in einer Birthshausftube von feiner Sand finbet. In ber Liechtenfteingalerie ju Bien ift I. mit zwei Bilbern, einer "Bauernfclagerei" von 1660 und einer "Bachtftube" von 1669, ebenfo in ber Danchener Binatothet mit zwei, einem "vorlefenden Bauer" und einer "vorlefenden Bauerin" in ber Schente, und in Darmftabt mit einem, einem "Tafchendieb" bertreten. In Bruffel fann man bon ihm außer einer "Familienscene" auch eine Art bon Siftorienbilb tennen lernen, bas ben Ausritt einer Angahl vornehmer Ritter bes golbenen Blieges aus bem Balais ber Bergoge bon Brabant in Bruffel barftellt. Anbere Bilber bes Runftlers, Die als Werte feiner Sand unangefochten finb, gehoren ben Galerien im Saag, in Ropenhagen, in Lille, in Betersburg und in Rom (Balaggo Spaba) an. In Mainger Bribatbefig bei herrn Dar Oppenbeimer und Jacob Fifcher befanden fich 1887 brei Bauernfcenen von I., barunter eine febr fein ausgeführte "Tifchgefellichaft". Dagegen ift es noch unentichieben, ob bas auf den Ramen Bongales Coques getaufte Familiengruppenbildnig ber Galerie Beber in hamburg nicht ein Bert Tilborch's ift, eine Bermuthung, Die auch bei bem Bilbe eines unbefannten plamifchen Meifters in ber Art bes jungeren David Teniere in ber Schweriner Galerie (Rr. 1076) aufgeftellt worben ift. In ber Art bes Bortrags und in ber Bahl feiner Stoffe fteht I. David Teniers II. am nachften, boch erinnern viele feiner Bilber auffallend an Craesbeed. Gine auf forgfamen Quellenuntersuchungen und eingehender Prufung der ihm jugefchriebenen Bilber beruhenbe Biographie bes Runftlers ift erft noch gu liefern

Bgl. J. Immerzeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders . . . Amsterdam 1843. III, 140. — A. Wolfmann u. A. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 1, 508. — Repertorium für Kunstwissenschaft. Berlin und Stuttgart 1887. X, 411. — G. Hetis, Musées royaux de peinture et de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens. 6. édition. Bruxelles 1889. p. 520, 521. — R. Woermann, Wissenschaft. Berzeichniß der älteren Gemälde der Galerie Weber in Hamburg. Dresden 1892. S. 147. — F. Schlie, Beschreibendes Verzeichniß der Werke älterer Meister in der großberzogl. Gemäldegalerie zu Schwerin. 1882. S. 661. H. Lier.

Tilemann: Johannes T., geboren zu Wertheim in Franken, studirte in Marburg Medicin, wo er am 23. Februar 1636 promobirte und bereits 1637 eine orbentliche Prosessur erhielt. 1655 ging er nach Mainz und wurde nach seinem Uebertritt zum Katholicismus kursurstlicher Leibmedicus. Da man ihm Tilemann. 297

aber hier die Bersprechungen, die man ihm gemacht hatte, nicht hielt, wechselte er 1660 abermals sein Bekenntniß, um die Stelle eines Stadtphysicus in Schmalfalden zu erlangen. In demselben Maaße wie er charakter- und gewissenlos war, war er auch brutal und rachsüchtig. Als 1648 in Marburg seine erste Frau starb, bezeichnete man ihn als ihren Mörder; doch konnte eine Unteriuchung weiter nichts feststellen, als daß er sie auf das schlimmste mißhandelt hatte. Seine zweite Frau, die er 1660 in Schmalkalden heirathete, behandelte er nicht besser; sie mit ihren Eltern beschuldigten ihn, daß er sie habe vergisten wollen. Die Untersuchungsacten sprachen sehr zu seinen Ungunsten, auch daß er sich schließlich vor Ablauf des Processes, troß hoher Caution, im December 1661 heimlich aus Schmalkalden entsernte. Wohin er sich begab, ist ungewiß, ebenso wann und wo er gestorben ist; Ahrmann behauptet sogar, daß er noch Inde geworden sei! Als Arzt wurde er gerühmt, auch seiner Schristen halber (vgl. über sie Strieder); doch war er z. B. auch von den großen Wirkungen eines Amuletis überzeugt, daß er ersunden hatte.

Acten bes Marburger Staatsarchivs. — Restner, Meb. Gel. Ler. — Ahrmann, De peregr. Hass. prof. p. 25. — Strieder, Hell. Gel.-Gelch. XVI, 199 ff. Rrebschmar.

Eilemann: Philipp Johann I. gen. Schend, Erbauungeschriftfteller und Dogmatifer, geboren am 11. Rovember 1640 ju Budeburg, wohin fich feine Eltern ber Rriegsgefahr megen begeben batten. Der Bater, erft ichaumburgifcher Rath, wurde bann Syndicus und Senator in Bremen. Bier erhielt I. feine erfte Bilbung, ftubirte barauf in Rinteln, Groningen, Franefer und Lepben, lernte out einer langeren Reife die fpanischen Rieberlande, Frantreich, Italien und England tennen, promobirte 1667 jum Doctor ber Theologie in Francker und murbe in bemfelben Jahre Brediger ber frangofifden Gemeinde in Bremen. Bier entfaltete er bereits fein Talent als Erbauungsichriftfteller in bem bem Oberft b. Mollejen gewidmeten Gebetbuch "Tägliche Opfer ber Chriften in geiftreichen Undachten und iconen Geel-rubrenden Gebehten auf alle Morgen und Abend ber gangen Boche gerichtet" (Bremen 1673). Es enthält meift an altteftamentlichen Borbilbern entwidelte Gebanten bon einfacher religibier Saltung, an-Infipfend an die taglichen Bortommniffe, ohne doch eintonig gu fein. Belegent= lich tritt die Seele auf, die nach ihrem Brautigam schmachtet, aber mas man ungefunde Dhiftit nennt, ift bermieben und ebenfo alles Dogmatifche. - Gigenartiger geigt fich Tilemann's Talent in ben querft Corben 1680 ericbienenen, bann noch funfmal aufgelegten, auch in bas Raeto-Romanifche (von B. C. Ruffet, Babira 1755) überfesten "Sechzehn Stuffen bes Gnabenthrons Jefus Chriftus, begreiffend acht Borbereitungen und foviel Dantfagungen auff jedweben Tag in ber Wochen bor und nach bem Brauch bes Bl. Abendmahle". Ale Borbild hat offenbar bas 4. Buch ber Imitatio Christi gebient. Es finbet wie bort ein Bwiegesprach zwischen Chriftus und ber Seele ftatt, und bemgemaß tritt bie Mpftit ftarter hervor; aber bie Bereinigung ber Seele mit Chriftus wird boch nur als bie auf Bergebung ber Gunben beruhenbe Beilegemeinicaft bargeftellt. Die Falle ber ftets wechselnben Bilber ift bewunderungswerth, jumal wenn, wie bie Borrebe fagt, biefe Betrachtungen in acht Tagen aufgezeichnet worben find. -I. bat biefes Buch in Luchau als hofprebiger ber Bergogin Cophie Elifabeth von Braunichweig verfagt. Bon ba tam er 1676 an bas Somnafium ju Samm, 1685 als Brofeffor ber Theologie, Confiftorialrath und Brediger ber reformirten Gemeinbe nach Marburg. Schon in Samm berfagte er eine Reibe gelehrter, theils eregetifcher, theils bogmatifcher Differtationen. Aus ber Darburger Beit find hervorzuheben eine Abhandlung "De Agapis" (1690), ein Abrig der Dogmatit Fundamenta Sionis XII seu principia religionis reformatae, delineatio operis

298 Tilefius.

plenioris" (1691), entstanden aus Borlefungebictaten, ein Commentar jum Jubasbrief (1692). Seine gelehrte Schriftftellerei geichnet fich aus burch Ausicheibung alles leberfluffigen und pracife, auf ben praftifchen Gebrauch berechnele Bufammenfaffung. 218 Dogmatifer ift er ftrenger Brabeftinatianer, aber mit ber prattifden Tenbeng eines Boeting und nicht ohne Coccejanifche Beeinfluffung. In einer Differtation "De temporum mutatione in Dan, VII, 25" tritt er ein für bie Reception bes Gregorianifchen Ralenbers; gegen ben Staber Drebiger Johann Faes vertheidigt er ben Sab, bag Chriftus bas Abendmahl mitgenoffen habe ("De communione peregrina", 1687); in Marburg fampit er mit alle Mitteln gegen bie Cartefianer, befonders feinen Collegen Georg Otho (f. A. D. B. XXIV, 537), der fogar bom Abendmahl wegen diefes Bwiftes ausgeschloffen win, und erhalt von bem Landgrafen eine Ermahnung jur Bertraglichfeit (bgl. Darburger Univerfitatsacten A IV, 1, b. A Nr. 11 im bortigen Staatsarchiv). Ru feiner Rectormabl 1691 murbe er in brei Boomen begludwunicht (f. unter Personalia Hassiaca in ber Marburger Univerfitatebibliothet). Derfelbe Dibo. bem er bas Leben fo fauer gemacht, bat ibn nach feinem Tobe am 26. December 1708 pflichtichulbigft in einem Gebicht verherrlicht (f. 3ob. Tilemann gen. Schend. Vitae Proff. Theol. Marburg. p. 278). - Bon ben bei & 2B. Strieber, Bell. Gel .= und Schriftftellergeich. XVI, 201 ff. aufgeführten Erbauungefchriften babe ich nur die oben ermahnten auftreiben tonnen, außerdem zwei Leichenpredigten auf Marburger Brofefforen, in beren einer die Behrer ber Theologie als eine gottliche Ginrichtung gefeiert werben. Bgl. über ihn noch Bebler, Universal-Lexiton Bb. 44; D. C. Curtine, Fasti Rectorum etc. p. XLII und Gefchichte bes Stipendiatenwefens in Marburg S. 14 f.

Aus zweiter Che hatte T. einen Sohn Johann, geboren in Marburg au 18. Marz 1691. Er wurde bort 1720 Professor der Ethik und Politik, jog sich aber 1747 auf ein Landgut zuruck. Er ist der Berjasser der "Vitae Prof. Theol." Seine Schriften bei Strieder a. a. D. XVI, 207—209. Bes.

Tilefins: Sieronymus I., evangelifcher Beiftlicher und Berausgeber bes Spieles von Frau Jutten. Er war 1531 ju birichberg geboren, flubirte in Leipzig, erlangte ben Dagiftergrad und wurde auf Bfeffinger's Empfehlung Brediger in Borbig. 1555 murbe er jur Uebernahme bes Bjarramtes und ber Superintenbentur ju Delitich berufen und ging mit Bewilligung bes bortigen Rathes auf boberen Befehl 1557 nach Dinblhaufen, um bier bie Reformation burchzuführen. Bergeblich verlangte man feine Rudfehr nach Delitich, wie er fie auch felbft wünschte. Aber bas Confiftorium verhinderte es; endlich bewirlte ber Comthur ber Ballet Thuringen beim Rurfurften, bag I. bon ber Berbindlichfeit gegen Thuringen loggefprochen murbe und fich gang bem geiftlichen Amte in Dabthaufen widmen fonnte. Gine abnliche Doppelftellung batte er 1564, indem er von Dabibaufen aus bie Reformation in Eger einführte. E. bat fich burch bie Berausgabe von Theodorich Schernbergt's Spiel von Frau Jutten Derbient gemacht, bas 1565 ju Gisleben erichien. Er berlegte bie Abfaffung bes Spieles, bas lange Beit als bas berühmtefte Drama bes Mittelalters galt, in Die Beit von 1485. T. ftarb am 17. Geptember 1566.

Goebete, Grundrift I2, 321. — 2B. Thilo, Lubwig Belmbolb nach Leben und Dichten, Berlin 1851. S. 26, 83. B. Golftein.

Tilefins: Wilhelm Cottfried T. wurde am 17. Juli 1769 in Mühlhausen in Thuringen geboren. Er studirte in Leipzig Medicin. Sein bebeutenbes Zeichentalent veranlaßte ihn, wohlgelungene Abbildungen seltener Thiere und Pflanzen zu veröffentlichen, welche Aussehen erregten. Nachdem er den Doctorgrad erworben, trat er als Hofrath in russische Dienste und nahm an der Erdumsegelung des Capitans Abam Johann v. Arusenstern auf der "Radiescha" beil. Kach seiner Rückehr verdssentlichte er seine Beobachtungen auf bieser Beise unter dem Titel: "Raturhistorische Früchte der ersten kaiserlich russischen, mier dem Commando des Herrn v. Krusenstern vollbrachten Erdumsegelung" Petersdurg 1813). Als Belohnung für seine Berdienste wurde er von dem Soiser von Russland geadelt als Tilesius v. Tilenau. Bald darauf kehrte er och Deutschland zurück und lebte abwechselnd in Leipzig, Göttingen, Mühldusen und Dresden. Er starb 1857 in seiner Baterstadt Mühlhausen. Seine Vichtigsten Schristen sind: "Musae paradisiacae, quae nuper Lipsiae storuit" Leipzig 1792); "Neber die sogenannten Seemäuse" (ebda. 1802); "Jahrbuch er Nedussenschlichte" (ebda. 1802); "Beiträge zur Katurgeschichte der Medusen Cassiopeae)" in: Nova acta Acad. Leop. Car. Bd. 15 (1831); "Die Walssiche" in: Jis (1835).

Tilife: Theobor I. wurde geboren am 11. Rovember 1811 gu Allenale Sohn eines preugifchen evangelischen Raffenbeamten und befuchte bas men a fium in Griurt. Der frube Tob feines Baters nothigte ibn, feine muta Trafftubien feche Jahre lang ju unterbrechen, innerhalb welcher Reit er as Dandwerf eines Schloffers ausfibte. Dann nahm er mit beharrlichem Gifer Studien am Chmnafium ju Beiligenftadt wieder auf, bis er bas Daturitatsugart B erhielt. 3m 3. 1835 trat er gur tatholifden Rirche fiber und bereitete In ber philosophischen und theologischen Lehranftalt ju Baberborn auf ben Rachbem er am 21. Auguft 1840 jum Briefter geworden war, wirfte er gunachft brei Jahre als Raplan in Bitterba. Gein Butid, auf bem Gichsfelbe thatig ju fein, murbe erfullt burch feine Berfegung 38 Bfarrverwalter nach Ruftungen (1843), wofelbit er nach Berlauf bon zwei 3aften befinitiv angeftellt murbe. Begen Enbe bes Jahres 1849 erhielt er bie Parrei Beuthen, bon mo er infolge feiner angegriffenen Gefundheit im 3. 1851 nach Silberhaufen verfest murbe. Im Anfang bes Jahres 1857 murbe ihm bie Pfarrei Beuren fibertragen. Bier Jahre fpater fibernahm er bie Renbantur ber Bufiliden Fonds und wurde jugleich als Gilfsarbeiter am Commiffariat ju Deiligenftadt angeftellt. 1864 erfolgte feine Ernennung jum Commiffariatsaffeffor. Der febr angegriffenen Gefundheit wegen legte er 1869 biefe lettere Stelle nieber. Bur Beit bes Sperrgefetes (1875-1881) war ihm die Rendantur genommen borben, Die er jedoch 1881 wieber guruderhielt. 3m 3. 1884 refignirte er auf diefe Stelle und ftarb am 14. December 1887 in Beiligenftabt. T. Dat fich um bie Biebereinfuhrung und Berbreitung bes alten beutschen Rirchenliebes febr berbient gemacht. Geine Arbeiten nach biefer Richtung bin finb : 1) " Magnificat. Ratholifcher Rirchenlieber - Schat. Ueberfetjungen lateinischer Dirchenhymnen und Originallieber" (Beiligenftabt 1862). 2) "Pange lingua. Pern tatholifder Rirchenlieber" (Beiligenftabt 1864). 3) 3m 3. 1866 berfaßte er auf Befehl feines Bifchofe fur ben Rirchengebrauch bes Commiffariatsbegirts ein eigenes "Ratholifches Gefang- und Gebetbuch". Die Melobien bagu find in bem Buche enthalten: "Choral-Delodien jum Gichefelbifchen Befangbuche, Magnificat, Pange lingua und ju Bone's Cantate aus J. J. M. homeber's Choralbuche und Altargeiange für Schulen ausgezogen und mit unterlegten Terten in alphabetifcher Folge berausgegeben bon Theobor Tilite" (Langenfalga 1871). Auferbem gab er noch beraus: "Bon ber Runft ber Beiligfeit, ober bon ben Rerntugenben eines mabren Chriften nebft golbenen Dentfpruchen bes b. Philippus Reri. Aus bem Lateinifden bes R. P. A. Tyllowsty" (Beiligenftabt 1866).

Wilh. Baumter. Tiling: Johann Nicolaus T., Theologe und politischer Schriftfeller, war zu Bremen, wo sein Bater reformirter Prediger war, am 6. December 1739 geboren. Er studirte in Göttingen Theologie und wurde 1762 Abjunct an der 300 Tiling.

beutiden reformirten Gemeinde ju Samburg. 1764 murbe er als Brebiger : ber reformirten Rirche nach Mitau berufen und gebn Jahre barauf, 1774, m nannte ibn ber Bergog Beter von Rurland jum Projeffor ber Berediamleit an ber neugegrundeten Academia Betrina; fein Bredigeramt behielt T. bei. 1775 übernahm er die Redaction ber Mitauischen Zeitung und führte fie mehrere Jahr fort; er lieferte fur bas Blatt namentlich eine Reihe bon litterarifden Beiprechungen und Rritifen. E. war ju feiner Beit der beliebtefte Prediger und angefebenfte Rangelrebner Ditaus; feine lebenbige, glangende Beredfamteit jeg Buborer aus allen Standen in feine Rirche, Die faft immer bicht gefallt mar; Butheraner ebenfo wie Reformirte fammelten fich um feine Rangel. Gingelne feiner Brebigten find auch im Drud erschienen, eine babon: "Bas ift Religion!" bom Jahre 1787, ift fogar ins Sollandifche überfest, in Lenben gebrudt morben. I. ftand in feinen religiofen und theologifchen Unfichten gang auf bem Boben ber Aufflarung, er mar fogar ein eifriger Berehrer bes berfichtigten C. Fr. Babrbt, bei bem er felbft zwei feiner Gobne in Benfion gab, boch gerfiel er gulent ganglich mit ibm. Much fonft trat I. haufig ale Redner auf, fo in ber Freimaurerloge und in ber Atabemie bei allen festlichen Belegenheiten. Unter feinen alabemifden Reben verbient bie Bebachtnigrebe auf 3. G. Gulger, welche er 1779 auf Befehl bes Bergogs bielt, Berborbebung, Babrend I, fich friber allgemeiner Beliebtheit erfreute, gerieth er im letten Jahrgebnt feines Lebens in heftigen Zwiefpalt mit feinen Collegen und bem größten Theile feiner ebemaligen Freunde. Richt ohne Ginwirtung ber 3been, welche in ber frangofifden Revolution gur Berrichaft und Geltung tamen, bilbete fich in Mitau 1790 bie fogenannte burgerliche Union, Die fich balb über gang Rurland verbreitete und bom Bergoge begunftigt murbe. Es war eine Bereinigung bes größten Theiles ber Raufleute und namentlich ber Litteraten bes Lanbes; unter Litteraten ber fteht man in Rurland alle Berfonen mit Univerfitatsbilbung. Die eigentlichen Fuhrer Diefer Bewegung maren die Abvocaten. Die Unbanger ber Burgerunion berlangten Erweiterung ber bisherigen Rechte bes Burgerftanbes und Theilnahme an ben politifchen Rechten, welche bisber ausschlieflich ber Abel befeffen und ausgeübt hatte. Dag ber Abel bie Bewegung mit Unmuth und Unwillen betrachtete, ift natürlich, ebenfo bag er nach Mitteln fuchte, fie gu fcmachen und jurudjubrangen. I. nun murbe nicht nur ber Bortfuhrer bes Abels und trat ale erbitterter Gegner ber Bfirgerunion auf, fondern es war auch vorzugeweife fein Bert, bag bie Sandwerter fich in Gegenfat gur Union ftellten und eigene Forberungen erhoben; ihnen ichloffen fich bann die meiften ber fogenannten Runftler an, von benen manche borber ber Union beigetreten maren. Bei biefer Spaltung bes Burgerftanbes und ba fie bom Bergoge bei feiner Ausfohnung mit bem Abel preisgegeben murbe, mußte bie Union nothwendig gerfallen. Gegen I. aber mandte fich die heftige Erbitterung fowol ber meiften Profefforen ber Atabemie, ba fich biefe an bie Spige ber Union gestellt hatten, als auch ber Paftoren bes Landes. Bu feiner Bertheibigung fdrieb nun T. fein bamals großes Muffehen machenbes Buch: "leber bie fogenannte burgerliche Union in Rurland jur Rechtfertigung feines Betragens an eine Bochwohlgeborne Ritter- und Land-ichaft", bas in 3 Theilen 1792 und 1793 in Riga erfchien. In biefer Schrift tritt er mit ber großten Beftigleit ffir bie Rechte und ben ausichlieflichen Unfpruch bes Abels auf politifche Stellung im ganbe ein und betampft mit mahren Fanatismus Die Beftrebungen ber burgerlichen Union; nach feiner Anficht berbanten Bfirger und Litteraten alles, was fie find und haben, eigentlich nur ber Gnabe bes Abels. Die Rabuliftit feiner Auseinanberfegungen, bas beftige und Declamatorifche feiner Sprache, bie Rudfichtslofigfeit feiner Angriffe und bie oft mahrhaft grotesten Behauptungen, Die er aufftellte, mußten Die Gegner aufs Tilijch. 301

inffie erbittern. Es erschienen ebenso rücksiches Erwiderungen, gegen die bann T. wieder vertheidigte. Bei dem Abel sand er natürlich Dank und verlennung, exhielt aber sonst teine Belohnung, auf die er gerechnet zu haben eint. Der Haß, den er sich durch seine politische Haltung und Schriststellerei zezogen hatte, währte dis zu seinem Tode und beeinträchtigte seine früher so eutende Wirtsamkeit als Prediger und Prosessor in hohem Grade. Chrgeiz Gitelkeit waren wol die Haupttriedsedern seines Austretens gegen die Bürgeron; in srüherer Zeit hatte er ganz ähnliche Ansichten über die ausschließliche itische Stellung des Adels in Kurland wie später die Bürgerunion geäußert. statb auf dem Sute Anzen in Kurland während einer Amtsreise am September 1798.

Sadebusch, Livländische Bibliothek III, 246 u. 247. — Schwarz, Bibliobek kurländischer Staatsschriften Rr. 251, 261—263, 274. — Recke u. kapiersky, Schriftskelerlezikon IV, 374—378. — (H. Diederichs,) C. F. Bahrdt's Beziehungen zu Kurland in der Baltischen Monatsschrift von 1872. — kallmeher-Otto, Die evangelischen Kirchen u. Prediger Kurlands, 1890, S. 505 u. 506.

Tilifd: Eleafar I., auch Tilefius von Tilenau, fchlefifcher Dichter und oriter, war ber ameite Sohn bes Strehlener Theologen Balthafar Tilifch, Bruber bes Brieger Rectors und Philosophen Deldior Tilifch und bes erintendenten und gefronten Boeten Nathanael Tilifch ju Militich, ftammte aus einer bochangefebenen ichlefischen Gelehrtenfamilie. Geboren murbe er 27. August 1560 gu Birichberg. Gin geschätter Rechtsgelehrter, trat er in oglich Teichen'iche Dienfte und war bei ber Erziehung bes jungen Bergogs m Wengel betheiligt. Als biefer ju weiterer Ausbildung 1587 an ben Arftlich fachfifchen bof gefendet wurde, blieb I. als Gecretarins in Tefchen d. 1594/5 ftand er in gleicher Eigenschaft bei bem Bergog ju Liegnig und g. Anjang 1596 taufte er fich, in Erwartung anderweitiger Beforberung, jagernborf an, in ber hoffnung, bon ber bortigen markgraflichen Regierung rftust zu werden. 3m Darg 1599 ift er bereits in Troppau; als er fich mit Beronica, ber Wittwe bes Florian Bob, bermählte, mar er Rath ann's v. Burben, jedenfalls bes Landeshauptmanns von Troppau. Er ftarb 4. (6. ?) Auguft 1612 ju Brieg.

Gin treuer Diener ber ichlefischen Fürften war I., wie im prattifchen n, fo als Schriftfteller. Es ipricht eine aufrichtige tiefe Trauer, eine buftere ge bor ber Butunft, aus bem "Threnus Silesiae" (Breglau 1594), in dem ben Tob der Bergogin Cophie ju Liegnit und Brieg (24. Auguft 1594) Unlag nimmt, um barüber ju flagen, wie furchtbar ber Tob unter ben ten Baumen des ichlefischen Gartens aufgeräumt habe. Aber fein dichterisches nen ift der elegischen Aufgabe nicht gewachsen; wenn er dem Tod nachsagt: tan gar eilend fubtrabirn Mus Funffgehn Saufern machen vier", fo wirft auf une ebenfo fomifch, wie es ernft gemeint ift, und bie trodnen, profaifchen Fremdwortern gespidten, filbengablenden und arrhythmifchen Reimpaare, die berichwindenden Ausnahmen ftumpf fchliegen, verberben jebe Iprifche mmung. Beffer am Plate find fie in einer alteren Dichtung Tilifch's "Gin bruch bes beubichen Fürsten und Abelftands" (Freiberg in Meißen 1588). et opibus, sed genere distinguitur", tragt bier in feinen nüchternen men die Marchen von Entstehung des Abels- und Fürftenftandes, die Betung ber Bappenthiere (jumal bes Ablers) und .farben etwa in ber Beife Die Rurner bas in feinem berüchtigten Turnierbuche gurecht gemacht hatte: 12 Turnierregeln g. B. ftimmen bei Rugner und I. überein; in ben Be302 Iii.

fchichtsfabeln, bie verwendet werben, bat I. manches Abweichenbe. Sale brecherifche Etymologien, eingelegte lateinische Testimonia ichmuden bie Das legung, bie ben Abel ale ben nathrlichen "Mitler und Scheibeman amifche bem Rehfer und gmeinem Dan" feiert, aber von bem Abligen jugleich bei langt, bag er fich ber Rramerei und Finangerei enthalte und feinen Gtant burch Studiren hebe: nur "Aus Thugent ber, Rompt Abels Ehr" prebigt in angehangter Meifterfang mit befanntem Gemeinplay. I. halt etwa Die Ditte swiften ben Bappenbichtern bes 16. und ben fchlefifchen Sofpoeten bes 17. Jahrhunderts, beren elegante und reiche Technit in Stil und Bers ibm allerdings volltommen abgeht. Dit bem eben ermabnten "Lobipruch" gufammen gebrudt, erichien eine "Rurge Borgeichnus, Bericht bnb Musgug, von bem Stomling und Antunfft ber berhoge ju Tefchen und Groß Glogam" u. f. m., eine gang fnappe Beichichte bes Fürftenhaufes bon ber glaubig bingenommenen polnifchen Leichef- und Popielfage bis auf Abam Bengel. Die im trodenften und burftigften annaliftifchen Bufchnitt gehaltene Arbeit ift ohne jebes fonitftellerifche Berbienft : als hiftorifche Quelle fur Die Gefchichte ber Dunnftie icheint fie inbeffen trot allen guden, Ungenauigfeiten und fritischen Dangeln auf ben eiften Blid einigen Berth ju haben, ba viel urfundliches Material in fie verarbeitet ift. Aber fie geht gerade barin in allem Wefentlichen gurud auf Die 1580 ebgefchloffene, ausführlichere fleißige Schrift bes Dr. jur. Bacharias Start ans Teichen: "Rury Bergeichnus von bem Stamlingt und hertommen ber Berhoge ju Tefchen und Großen Glogau, fo viel man beffen aus alten Privilegien, Confirmationen und andern, briefflichen Uhrfunden, finden mogen" (handichriftlich im Brest. Staatearchiv E 110). Mit ber naiben Ungenirtheit, Die im 16 3abr hundert ablich war, fcbreibt E. feinen Borganger, ohne ibn gu nennen, nicht nut "fast wortlich" aus, felbit im Titel, fonbern rfibmt fich gar noch ber archivalifden und dronitalifden Studien, die boch er nur jum allertleinften Theile gemacht; freilich halt er ben uns gleichgilltigften Theil feiner Schrift, Die altefte Welchichte bes Beichlechtes, fur bie Sauptfache. Wie er fo bie lange und bornehme Abnenreibe ber Bergoge bon Teichen geschilbert bat, fo erwieß er auch feinen Ipateren Landes- und Brotherren ben gleichen Dienft : Joh. Sinapius tonnte fur feine Olsnographia (Lips. 1707), eine handichriftlich in Dels aufbewahrte "Genealogie und Antunfft ber Berhoge in Schlefien jur Lignit und Brieg, wie Diefelbe aus bem Uhralten Stomme ber Ronige ju Bohlen fo mohl auch bom Raufer Carolo Magno und ber beiligen Hedwig erfproffen und bertommen, big auff biefe Beit bes 1595. Juhres und die anigo lebende Gurftl. Berfonen vollzogen" benugen, bie er nach ben Buchftaben E. T. S. gewiß mit Recht bem Eleasar Tilisch Secretarius aufdreibt.

Joh. Caspari Eberti Cervimontium literatum centuria 1, p. 90 t. Brest. 1726. — Biermann, Geschichte des Herzogtums Teschen, S. 136. — Grünhagen und Markgraf, Besitz und Lehensurkunden Schlestens II, 562 (Publikationen aus den königlich preußischen Staatsarchiven XVI). — Dittetlungen des Herrn Stadtbibliothekar Dr. Markgraf und des Herrn Archivrath Dr. Psotenhauer in Bressau. — Tilisch's Kurhe Berzeichnus zt. ist neugedruckt in v. Sommersberg's Scriptores rerum Silesiacarum I, 723 ff.

Roethe.

Till: 3 a c o b T., herrnhuter Liederdichter, wurde am 12. Mary 1713 ju Kunewalde in Mahren geboren. Obwol er in der fatholischen Kirche getauft war, erhielt er doch von seinen Eltern heimlich in den evangelischen Grundwahrheiten Unterricht und schloß sich frühzeitig den Erwedten in seiner heimath an. Er erlernte das Müllergewerbe und begab sich im 3. 1731 mit seinem Better Melchior Till auf die Wanderschaft, die ihn nach herrnhut suhrte. Im J. 1733

wurde er Mitglied biefer Gemeinde und betam eine Anftellung in ihrem Baifen-3m Jahre 1735 murbe er bes Melteften Leonbard Bober's Gebulje in ber Berbindung ber ledigen Britber und 1740 Sauptaltefter berfelben. Diefes Umt fibergab er, wol im Gefühl feiner Ungulanglichfeit, im 3. 1741 an Johannes b. Watteville und nahm eine Gehülfenftelle bei ben Wetterauischen Bemeinen an, wo er in Gerrnhag und auf ber Ronneburg thatig war. Bon ba an ift er hauptfachlich mit ber Jugenbpflege beichaftigt gemefen. 3m 3. 1744 murbe er jum Saupt-Rindervater eingesegnet, ein Amt, welches er in Berrnbut, Lindheim, Ragareth und Bethlehem in Amerita treu beforgte. 3m 3. 1754 erhielt er bie Diaconenweihe. 3m 3. 1757 wurde er geiftlicher Arbeiter ber Gemeinde in Philadelphia, fpater in Barwid und Gnadenthal und endlich in Bethel an ber Swatara. Er war breimal berbeirathet und überlebte auch feine britte Gattin. Um 28. Nanuar 1783 entichlief er in Bethel im 70. Nabr feines Alters, fieben Tage nach bem Tod feiner Frau. In dem Brübergefang-buch bes Jahres 1778 ruhren die Nrn. 427 und 609, sowie 1062, von ihm ber. Das gegenwärtig im Gebrauch befindliche Gefangbuch von 1893 enthalt nur noch zwei Lieber Till's, Rr. 306 und 520, 5, 7.

Rach einem von A. Glitsch mitgetheilten Auszuge aus bem Lebenslaufe Till's im Diarium von Bethel im Archiv ber Brüderunität in herrnhut. — Bgl. (Chriftian Gregor) historische Nachricht vom Brüdergesangbuch des Jahres 1778 und von bessen Lieberverfaffern, 2. Aufl. S. 203, 204. Gnadau 1851.

Till: Beopold T., Maler, 1829 in Prag geboren, Sohn des wenig bestannten Malers Jacob Till, genoß den ersten Unterricht im Hause schies Baters und trat 1844 in die Wiener Afademie, wo er unter der Leitung J. Führich's sich für die historienmalerei ausdildete. Er lenkte zuerst die Ausmerksamkelt auf sich durch das Gemälde: "Rudols v. Habsburg in der Schlacht bei Murten in Lebensgesahr". Auf Anregung des Directors der Prager Atademie der Künste, Ruben, erhielt T. den Austrag sich an den Fresten des Belvedere auf dem Hradisch, welche der böhmische Kunstverein aussähren ließ, zu betheiligen und sührte nach der Composition Ruben's und dem Carton Swoboda's das Bild "Wissenschaften" aus. Später widmete sich T. vorzugsweise der Genremalerei und stellte zahlreiche Bilder im österreichischen Kunstverein aus. Seit dem J. 1872 lebte T. zurückgezogen und starb in Wien am 7. Juli 1893.

Tillich: Ernft Gotthelf Albrecht T., Badagog, murbe am 17. Febr. 1780 gu Groß. Brefen bei Guben geboren, mo fein Bater Landichullehrer mar. Rach Beendigung feiner Universitätsftubien promobirte er, murbe Magifter und grundete in Leipzig ein Brivatinftitut fur Erziehung und Unterricht von Rnaben. Seine bobe Begabung, fein reiches Biffen, fein fittlicher Ernft, feine Liebe gur Jugend liegen ibn ben Beitgenoffen als geborenen Babagogen ericheinen und ichnell wandte fich ihm bas Bertrauen ber gebilbeten Claffen gu. Geine erften pabagogifchen Bublicationen, gewiffermagen bas Programm feiner Erziehungsund Unterrichtsweise, gab er gemeinsam mit bem Profeffor ber Philosophie Chriftian Beig in Fulda in den "Beitragen jur Erziehungstunft, jur Bervolltommnung fowohl ihrer Grundfage als ihrer Methobe" heraus (1. Band, Beit 1 u. 2, Leipzig 1803; ein 2. Band folgte fpater, 1805 u. 1806). Die Bajebow'ichen Erziehungs- und Unterrichtsgrundfage hatten ichnell abgewirthicaftet, bas Philanthropin in Deffan mar feit Jahren eingegangen, Bafebow felbft im 3. 1790 geftorben und feine frubern Mitarbeiter Bolte, Campe, Salzmann, Olivier, Feber u. a., die ingwischen neue Unftalten gegrundet hatten, wollten nicht mehr als Anbanger "philanthropiftifcher" Richtung angesehen fein304 Tillich.

Der neue Prophet auf bem Gebiete ber Babagogif war Bestaloggi, beffen Bo

ftrebungen fich auch I. mit voller Entichiebenbeit gumanbte.

3m 3. 1804 erichien Dr. Ludwig Beinrich Ferdinand Olivier aus Beffau (geb. 1759 gu Lafarra im Baabtlande, 1780 Lehrer am Deffauer Philanthio pin, barauf Inhaber eines eigenen Inftitutes, feit 1801 viel auf Reifen, in neue Lehrmethobe einzuführen) in Leipzig. T. naberte fich ihm und beibe ber einigten fich, nach ihren verwandten Grundfagen eine neue Erziehungs und Unterrichtsanftalt in Deffau ju grunben. Diefer Plan murbe fur I. Im anlaffung, bag er, wiewol mit Arbeit überhauft und finangiell beschrantt, Sommer beffelben Jahres mit zwei Freunden, den Beiftlichen Bitte und Glau bit, eine Reife nach Buchfee in ber Schweig unternahm, wohin foeben bit Beftaloggi'fche Unftalt von Burgborf verlegt worden mar. Charafteriftifc fin feine Worte über den Gindrud, den er dort hatte. "Es ift fein außerer Dunt feine imponirende Gelehrfamfeit, felbft nicht einmal ein alles burchbringenort Beift, ber bie Bunder wirtt, von benen fo viele begeiftert und berbeigegogn wurden; es ift vielmehr die bochfte Ginfachheit, Die unberdorbene Raturfratt, berbunden mit einem reinen und liebevollen Bergen, bas alles ichafft und erholt. Wenn man Bestaloggi mit ben Gelehrten bes nordlichen Deutschlande min wollte, fo wurde man freilich auch bei bem beften Dagftabe zu feinem Rejulah tommen, weil hier berichiedenartige Brogen borhanden find, fur welche man bie ber aberhaupt teinen gemeinsamen Dagftab hat ausfindig machen fonnen Beftaloggi felbft wirft mittelbar filr feine Boglinge weniger, auch ift fin Berg und Beift nicht fur Die engen Grengen einer Ergiebungsanftalt geldaffen Aber er ift ber Brennpuntt, bon bem aus nach allen Seiten fich Barme und Leben berbreitet . . . Bis jum Innerften bes Menichen bringt nicht ein blegte Scharifinn, und ein großer Berftand hat noch nirgends die Bergen und Sim ber Menichen beherricht. Auch ging vom Brogen nie etwas Großes aus Bon bem Bergen und ben frommen Gebanten eines Gingigen, ber bie Stimm feines Benius beutlicher bernahm, ging bas große Beil eines jeden Bolles auf Den Eingebungen eines boberen Beiftes folgten fie alle, welche Die Rachwelt all Erlofer bes Gefchlechts preifet" (vgl. I. über Beftaloggi in ber Beitung i. elegante Welt, 1805, G. 298 f.). An Sochichagung fur Peftaloggi's Berfin lichfeit und Bebeutung fehlte es I., wie man fieht, nicht; bingegen muß ! auffallen, bag er über die Anftalt und die Erfolge innerhalb berfelben fowei und die Bermuthung liegt nabe, daß er fich ebenfo wie einige Jahre (1810 fpater Rarl v. Raumer bon berfelben unbefriedigt gefühlt hat. 36m fund jedenfalls die Anregung, die Beftaloggi feiner Beit gab, bober als Beftalogel praftifche Leiftung, und fo wirtte er benn auch nach feiner Rudfebr gwar ! Sinne Beftaloggi's und nach Beftaloggifchen Grundanschauungen, aber nach felbit flandig entwidelter Dethode. Cbenfo mar er unermublich bestrebt, Beftalogu Auffaffung pfpchologisch und philosophisch (freilich in ben Schranten ber Iha logie und Philosophie feiner Beit) tiefer ju begrunden. Gin Theil feiner entstandenen Schriften fand noch langere Beit nach feinem Tobe neue Auflage (1821 und 1825).

Im Frühjahr 1805 siedelte T. nach Dessau über. Die schnellen Forkschritte, die seine Zöglinge in Leipzig gemacht hatten, bewogen die Eltern im Kinder mit ihm gehen zu lassen, und so war von Ansang an die Anstalt meiner gewissen Anzahl von Schülern versorgt. Der Ruf, der ihm vorausgind und das Ansehen, das Olivier in Dessau genoß, verschafften dem Unternehmm auch von Seiten der höheren Stände Dessaus eine rege Theilnahme und berge Franz von Ansalt Dessau, der dem Ganzen von Ansang an trotz unangenehmstersahrungen, die ihm auf dem Gebiete des Erziehungs- und Unterrichtswelms

Tillich. 305

tlich burch bas Philanthropin bereitet worden maren, ein wohlwollender ber gemelen war, ber ben beiben Leitern, Olivier und I., für ihre Zwede ues, urfprfinglich fur herrn b. Bonitau bergerichtetes Gebaube gur Bergestellt und bem M. T. fofort bei feinem Erscheinen in Deffau ben ortitel verliehen hatte, blieb ber Anftalt auch ferner gewogen und unterfie icon im folgenden Ungludsiahre (1806) wieder in großmuthiafter Bas man bon bem neuen Institute erwartete, fpricht Spagier in einer in ber Zeitung f. b. eleg. Welt aus (Jahrg. 1804, G. 1113): "Durch ebindung ameier fo ichatbarer Babagogen wird aller Bahricheinlichfeit ine Anftalt geschaffen werden, die besonders als Bepinière für junge und Erzieher, welche in den Geist der Olivier'ichen und Bestalozzi'schen be einbringen wollen, fur Deutschland von Wichtigfeit fein und die gur werbenden pabagogischen Reisen in die Schweig überfluffig machen wird. 's Ruf ift langft begrundet. Aber auch herr Prof. Tillich verdient bas Bertrauen bes Bublitums; er befigt Talent und grundliche Ginficht und ung in feinem Fache . . , babei Barme für feinen Beruf, feltene Rinderichfeit und eine unermiidliche Thatigteit. Ueberbem bat er erft fürglich uf einer Reife in Die Schweig, wo er fowohl Beftaloggi's Unftalt als auch pul- und Erziehungsanftalten in Marau, Burich, Bern, Beibelberg und fenthal genauer tennen ju lernen fuchte, Erfahrungen eingefammelt, bie neuen Inftitut ohne Zweifel ju gute tommen werben. 3ch fuge mit ben Bunfch bingu, bag gute Familien biefe neue Anftalt, Die fich unter ligen Ausfichten fur bie Erziehung in Deffau eröffnet, wo zwar viel es einst scheiterte, aber unter Umftanden, Die schwerlich wiederkehren auch icheitern mußte, ernftlich fur ihre Rinder benügen mogen". Oftern ourde die neue Anftalt in Deffau eröffnet. Olivier und I. führten bie anfangs gemeinfam. Im 2. Gefte bes 2. Bandes ber oben erwähnten ge gur Erziehungstunft" (Lpg. 1806) gibt T. über die innere Ginrichtung MIS Aufgabe des Inftitute ericheint "die rein praftifche Darftellung rchaus confequenten und burchgreifenden Unterrichtsmethode und die Beg einer planmäßigen intellectuellen und moralifch-religiöfen Erziehung". ertt bagu: "3ch weiß übrigens die intellectuelle Erziehung ober die ifung bon ber moralifch religiofen durchaus nicht zu trennen. Sandeln an lernen, um moralifch; gart fühlen, um religios gu fein. Die inle Bilbung ift ein folches Gewöhnen jum geiftigen Sanbeln; burch Beib Gewöhnung jur Legalität wird fiber bas Betragen gewacht; burch bas am Schonen, Großen und Erhabenen bas Befühl tultivirt. Dies möglichfter Umfaffung durchgeführt, ift Erziehung". Die Unftalt beifangs aus 18 Boglingen und 22 Schillern, die (bom befondern Sprachifitlehrer abgeseben) unter ber unmittelbaren Leitung bon vier Lehrern Dem Broi. Olivier, ber fich die Leitung ber Elementarbilbung und ngofifchen Sprachunterrichts vorbehalten hatte, ftand ein herr Uhrbach, fir Ralligraphie, jur Geite, mahrend mit Brof. T., ber fich "bie weitere brung der Methode burch bas Gebiet ber Biffenschaften" ermablt hatte, Friedenreich arbeitete. "Die Lehrgegenstände, fahrt T. fort, find in uptabtheilungen getheilt, in hiftorifche und tombinirenbe, in extenfiv und bilbenbe. Dieje beiben verschiedenen Zweige werden immer gleichzeitig t. In wiffenschaftlicher Sinficht theilen fich bann die Gegenftanbe bes ate in ben mathematischen Rurfus und in ben historischen. Unter jenem wir von einer jeben Wiffenschaft benjenigen Theil, ber nicht bas Wert hrung, fondern bes eigenen Dentens ift; unter biefen faffen wir alles

beutide Biographie. XXXVIII

306 Tillich.

gufammen, was nur burch Beobachtung, burch ein ficheres Auffaffen in bas Bewußtfein, ins Gebachtniß aufgefaßt und burch eine möglichft große Bundigleit und Orbnung behalten werben fann. Bon biefen Gegenftanben werben aber nur zwei zu gleicher Beit fultivirt, namlich einer aus bem hiftorifchen und einer ans bem mathematifchen Gebiete . . . Begenwärtig wird in ber Elementarflaffe nm Sprache und feit turgem auch Elementar-Arithmetit gelehrt". Dem mathematifchen (arithmetifchen u. f. w.) Unterricht fchrieb I. im Unfchlug an Beftaloggi eine febr hohe Bedeutung ju und fein im J. 1806 erschienenes "Allgemeines Lehr-buch ber Arithmetil" war fur die Babagogit ber bamaligen Zeit etwas in ber That Heues. Der bon I. erfundene und an die Stelle ber Beftaloggi'iden Einheitstabelle gesetzte Rechenkasten, in dem die Einer durch einzöllige Burfel, die Zweier durch doppelt so große, die Dreier durch dreimal so große Prismen u. s. w. veranschaulicht sind (ein Apparat, der hier und da noch in Gebrauch sein soll), hat, wie richtig bemerkt worden ist, den Fehler, daß er die Zahl burch bie Große barftellt, mas offenbar ber reinen Bablanichauung Gintrag tout: benn wenn auch ein Rörper 3. B. sechsmal fo groß ift wie ber als Einheit angenommene Burjel, jo ift bennoch jener Rorper nur einer, also tein unmittelbares Bilb ber Sechs. (Bgl. & Dittes, Schule ber Babagogif, 4. Anfi. 1891, S. 664.) 3m elementaren Sprachunterricht herrichte naturlich Olivier's Methobe, von ber T. ruhmend fagt, bag bie jungen 4-6-jabrigen Rinber in einer Beit von vier Monaten fo außerorbentlich viel "an Cultur" gewonnen haben, bag man fie taum wieder fennt. "Ueberhaupt ift die Ausübung ber gangen Olivier'schen Methobe ein Genug. Die Lebhaftigteit, die Luft und Freude, mit ber fie betrieben wird, flicht fo enticheibend von ben gewöhnlichen Elementariculen ab, daß man gegen fich felbft und feine 3mede fprechen murbe, wenn man fich gegen die Methobe ertlaren wollte". Die Sauptmomente ber Geschichte wurden tabellarisch, aber gusammenhangend vorgetragen, bom Lebert vorgesprochen, bon ben Schulern laut wieberholt. Bas ber Bogling gebott und gelernt hatte, mußte er behalten. "Der beffere Theil ber Boglinge erweitert feine Geichichtstunde burch Privatlecture, ber ichmachere bat mabrend ber Beit besondere Repetitions- und Rachhalfestunden." Reben ben Biffenichaften ging auch die lebung mechanischer Runftfertigleiten ber, Die Erholungftunben waren theils gymnaftifchen Uebungen, theils Singubungen gewibmet. "Der Unterricht in der Religion ceffirt gegenwärtig. Inbeg wird alle Morgen eine religiofe Berfammlung gehalten und Des Sonntags eine allgemeine Sittenmufterung bamit berbunden." Much fur Tangen, Gechten, Reiten, Schwimmen u. Mehnt, forgte bie Unftalt und bei fonntaglichen Ausflügen durften bie geübteren Schuler Die Schar ber jungeren auch wol ju Bierbe begleiten. Der Reitunterricht murbe in ber bergoglichen Reitbahn ertheilt.

Wir enthalten uns in unserem Reserate seder weitern Kritit und weisen nur daraus hin, daß in dem Berichte, den Tillich's Rachsolger, K. S. A. Richter, im Februar 1810 von der "ganzen innern und äußern Bersassung der Tillichischen Erziehungsanstalt zu Dessau" erstattet, schon manches anders erscheint, obschon auch da noch das Auswendiglernen von Tabellen im Geschichtsunterricht u. a. fortwährte und der religiöse Theil der Erziehung und des Unterrichts die schwächste Seite des Institutes blieb. Daß aber T., ohne Zweisel durch das nationale Unglud des Jahres 1806 daraus gesührt, die Pslege vaterländischer Gesinnung in der Erziehung der Jugend nachdrücklich sorderte, soll ihm in

unfern Mugen ein besonderes Berbienft fichern.

Deffau war, wie Mahlmann in Tillich's Retrologe hervorhebt, ber Schauplat manches versehlten pabagogischen Plans gewesen und Tillich's ganzer Ehrgeiz war, hier nun wirklich etwas Gebiegenes zu leisten. Es war ihm nicht Tillich. 307

llem um die Methode ju thun, die Methode war ihm nicht bas Wefentfonbern nur Mittel gu höhern 3meden. In feinem perfonlichen Auftreten d er im Begenfage jur Direction bes bamals ber Stadt noch in frifchem miß ftebenden Philanthropins alles Brablerifche, allen leeren Schein und taufdenbe Bertufchen. Die Brufungen ber Unftalt waren öffentliche, ge Acte, benen auch ftets ber bof mit hober Befriedigung beiwohnte. Erfahrungen blieben trogbem T. in feinem Berufe nicht erfpart. Beribeit bes Charafters und mancher Anfichten trennte ibn bald von Olivier bibigte ibn, die Leitung ber Anftalt allein ju fibernehmen. Die Laft Arbeit wurde baburch fur feine schwache Gefundheit nur ju fchwer. Er und fand zwar Sulfe in Rarl Samuel Auguft Richter (geb. am 24. Au-786 zu Wollmig bei Guben), der am 12. October 1806 als Lehrer der eintrat, aber Tillich's Kraft war wol jest schon gebrochen. Der Unterand die Ueberwachung der Zöglinge ben Tag über, die Rachtwachen bie er ju fchriftftellerifchen Arbeiten verwandte, ber Tob feines Baters, flofe Lage ber Familie, ber Tob eines jungen Brafen v. Schlieffen, ber October 1806 als Benfionar ber Unftalt ftarb, die öffentlichen Berhaltach ber Schlacht bei Jena, die jeden Patrioten niederdruckten, alles dies te ibn, ben feurigen, thattraftigen, unermublich ftrebenben jungen Mann ichnell und ichon im Anfang bes Jahres 1807 maren feine Freunde um fein Leben beforgt. Dan rebete ibm gu, ben Gefchaften fur eine u entjagen und die edle herzogin Luife, Gemahlin bes herzogs Frang, m auf ihrem Lanbfige Luifium bei Deffau eine Bohnung einraumen. t bon folder Bute ging er auf alle Borftellungen ein und es ichien auch. Ite ibm Startung und Beilung ju theil werben. 3m Juli 1807 fchrieb feinem Afpl aus an Matthiffon (1795-1811 Borlefer und Bibliothetar rjogin): "Benn es nicht Umftande machte, fo mare es mir wohl lieb, h Schluhr's botanisches Wert auf die Zeit meines hierseins von unserer m herzogin erhalten fonnte. Mir fangt boch an, bann und wann bie ng zu werben. Arbeiten will ich nicht, foll ich nicht, aber meine Bofieber vorzusuchen, Pflangen ju fammeln, bas wird mir Freube machen. vill ich dabei anfangen, Bartenarbeit zu verrichten. Denn, Gott fei meine Rrafte fangen an, fich langfam wieber einzustellen. 3ch hoffe Benefung. Alles geschieht mir übrigens mit freundlichen Gefichtern, nur immer wuniche. Go, aber gewiß auch nur fo tonnte meine Rrant-Abergeben. Denn ich fing an, mich felbst aufzugeben. Gott! wie wird oge Unglud einer langwierigen Rrantheit burch bas noch größere Blud. und folche Theilnahme gefunden gu haben, in Schatten geftellt werben! ntbarer Freund E. I." Die hoffnung auf Wiebergenefung mar trilgerifch. r Berbft tam, neigte fich auch Tillich's Leben gu Enbe, ein Leben boll Erwartungen, weitgreifender Entwürfe. Der Dant gegen die hobe aterin, die ihn bis in feine letten leibensvollen Tage in erfinderischer u ftarten fuchte, wie die Sorge für feine arme Mutter und Geschwifter, m noch einmal die Feber in die hand. Bitternd schrieb er am 28. Oc-ber herzogin: "Was Em. Kon. hobeit an mir gethan, dafür flehe ich nter Bielen ben Lohn bor Gottes Thron. Ewig mit bantbarem Geifte on. Sobeit allerunterthanigster E. I. Meine ungludliche Familie, ber its erwerben tonnte - ach, gebenten Em. Kon. Sobeit, wenn fie leidet ar ja ihr Bater), auch ihrer." Seine Bitte fand ein theilnehmendes Um folgenden Tage fchidte ihm bie Bergogin burch feinen Argt, den nalrath Dr. Olberg, nachftebendes Schreiben: "Borlig, ben 29. Oft. Tillich. Thranen entquollen meinen Mugen, als ich geftern Abend Ihre 308 Tillich.

Handzüge zu lesen bekam, und vor Gott ergoß sich in diesen Thranen beibes Fleben, damit Er mich tüchtig mache, Ihren Wünschen und Ihrem mir bewiesenen Zutrauen zu entsprechen. Er, der gesagt hat:

> Rann die Mutter vergessen ihres Sänglings, Taß sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarme? Bergäße sie sein; Ich will dein nicht vergessen!

ber wird fich im Leben und im Tode auch über uns erbarmen: und fo beruhige sich Ihre schöne Seele. Gott sei mit Ihnen und beten Sie fur Luije." Schon war T. zu schwach, der Herzogin selbst noch schreiben zu tonnen. Dr. Olberg übernahm seine Antwort und schrieb der Herzogin: "Deffan, den Gnabigfte Fürftin. 3ch habe bas troftbringende Schreiben 29. Oft. 1807. bem armen, bereits fterbenben Tillich felbft eingehandigt, an feinem Bett geöffnet und ihm auf Berlangen borgelefen. Er faltete die Sande und fammelte am Schlug ber berrlichen Beilen feine Rrafte, die Borte "nun Rube und Auflofung!" berauftammeln. Die Mutter weinte laut und ber arme Rrante war to gerührt, bag er bei feiner ohnehin fo großen Schmache nichts weiter berbotbringen konnte. Die Buniche der armen Mutter find gewiß außerft flein und bescheiden. Gott fegne und belohne Sie bafur! D." Am 30. Octbr. melden Olberg nach Borlig: "Gnabigfte Fürftin! beut morgen brei Biertel auf 8 Uhr fant ber gute edle Tillich in den Todesichlummer. Ruge und Frieden ber Alde biefes beutschen hochherzigen Mannes! D." Und "Segen! breifacher Segen ber eblen Fürftin!" fest Dahlmann in feinem Rachrufe, bem wir biefe letten brieflichen Mittheilungen entnommen haben, "bon tiefer Ruhrung ergriffen binau.

Tillich's Ruhestätte befindet sich auf der Südseite des sogenannten alten Sottesackers (Friedhof I) bei Dessau. Erst vier Jahre später erhielt das Sewölbe, in dem er beigesetzt ist, eine Gedenktasel, die ihm von vier Berehrem, dem Oberhosmeister v. Berenhorst, dem Major v. Knebel, dem Oberst v. Chambord und dem Seh. Rath v. Robe gewidmet wurde. Sie trägt nachstehende, angeblich vom Seh. Rath v. Robe versaste Inschrift:

hier bie heilige Gruft bes weifen Erziehers ber Jugend, Tillichs, bem Jüngling und Greis Thranen ber Dantbarteit jollt. Daß nicht zu hell sich ber himmlische Funten im Menschen entwicke, Riß ihn ein ftrenges Geschick fruh aus bem wirtenden Rreis.

In ber Leitung bes Instituts trat burch Tillich's Tob feine Unterbrechma ein. Der oben ermagnte R. G. A. Richter hatte fich fo fcnell in die Lebr- und Erziehungsweise ber Unftalt eingearbeitet, daß er icon jest bie Direction aber nehmen tonnte und, ba auch fonft mancher, bem Inftitut bortheilhafte Bechie ber Lehrfrafte mittlerweile eingetreten war, fie auch mit beftem Erfolge eine Reihe bon Jahren führte. "Die Befolgung Tillich'icher Grundfage und feiner Methobe", fchreibt Richter in feinem Berichte (1810), "wird nie aus ben Augen verloren". Doch nehmen wir unter ihm eine viel nachdrudlichere Behandlung des Sprachunterrichts mahr. Satte I. ben Befammtunterricht in einen mathe matifchen und einen hiftorifchen getheilt, fo finden wir bei Richter ben Sprace unterricht biefen beiben als britten gleichberechtigten bingugefügt. Richter bring hiebei auf einen pinchologisch berechneten Stufengang: Organbilbung, Befen (no Dlivier's Methode), Bilbung ber Sprachfahigfeit, Bilbung richtigen Gebanten ausbrude nach gegebenem Stoffe, Uebungen ber Darftellung bes Gelbfigebadten und Gelbftgefundenen, Ginführung in bas Bebiet der Biffenicaftlichleit, be find bie Ueberschriften ber bon ihm angenommenen feche Gurfe. In ben fremben Sprachen begnugte man fich mit bem geringften Magke bes Grammalifchen und

fcritt fofort gur Lecture. Im Latein murben bie leichten Siftorifer, etwas bon Cicero, Sorag und Birgil gelefen, babei wurde ber lateinifche Auffat genbt und lateinifch bisputirt : im Griechischen beidrantte man fich (wenigstens anfangs) auf herodian und homer; für englisch und frangofisch waren in Rubens und Brof. Ditoit befondere Lehrer angeftellt, Die ben Unterricht in abnlicher Beife behandelten. (Der Benfionspreis - Unterricht eingeschloffen - betrug jahrlich 50 Bonisb'or; Tangen, Gechten, Reiten murben besonders bezahlt.) 3m 3. 1818 murbe Richter jum Director ber bergoglichen (boberen) Tochterichule in Deffau berufen, und bamit fand bie Tillich'iche Anftalt ihr Enbe. Das Gebaube, das aum Teil icon feit einer Reibe von Jahren einer Cafino-Gefellicaft au gefelligen Bereinigungen, Ballen u. bergl. überlaffen worden mar, murbe im 3. 1821 jur Errichtung einer herzogl. öffentlichen Bibliothet bestimmt. hier hatte Bilbelm Miller, ber Dichter ber Griechenlieder, als erfter Bibliothetar feine Dienftwohnung, in ber er im 3. 1827 ftarb. 3m 3. 1893 wurde bie Bibliothet in bas Bring-Bilbelms-Balais Unter ben Linben berlegt und bas bis babin bon ihr occupirte Saus ber Intenbang bes Bergogl. Softheaters ju Bohn- und Geschäftsraumen Abergeben. Richter blieb nur turge Beit in feiner neuen Stellung, inbem er ichon Oftern 1819 bie erfte Lehrerftelle an ber hoberen Gewerbe- und Sanbelsichule in Magbeburg (fpater bie Directorftelle an einer hoheren Tochterschule baselft) übernahm. Bulett gog er als benfionirter Professor wieder nach Dessau gurud, wo er im 3. 1867 hochbetagt ftarb.

lleber T. und seine Schriften vgl. J. G. Meusel, Das gelehrte Deutschland im 19. Jahrh. IV (1812), XXI (1827). — Ernesti in Hirsching's Handb. XIV, Abth. 1, S. 334—337. — Mahlmann, Zeitung f. die elegante Welt, Jahrg. 1804, 1805, 1806 u. 1807. — National-Zeitung der Deutschen 1807, Stück 48. — A. G. Schmidt, Anhalt. Schriftsteller-Lexison, Bernburg 1830.

Tillier: Johann Frang b. T., geboren 1662, † 1739, entftammt einem alten Berner Geschlechte und trat als junger Mann in ben Baffenbienft. 3m 3. 1708 erhielt er bie Beftallung jum Oberft in ben im taifert. Rriegsbienft ftebenben Erlach'ichen Infanterieregiment, und gwar hauptfachlich "in Unfebung feiner bei Entbedung bes feindlichen berratherifchen auf Freiburg angezielten 21bfebens ungemein bezeigten Treue". Billars hatte nämlich mabrend ber winterlichen Baffenrube unausgesett baran gearbeitet, fich burch Berrath Freiburgs, des hauptbollwerts von Gudbeutschland, ju bemachtigen. Wie die meiften ber-artigen Unternehmungen fchlug auch diefes fehl. Billars' Unterhandler Beng in Bafel hatte ben Fahnrich Frey von ber Befagung bes unteren Schloffes ju gewinnen gefucht, biefer aber ben Unichlag unverguglich feinen Borgefetten Sauptmann Burter und Oberftlientenant I., ber lettere aber bem &DR. Sarich angezeigt und bie Unterhandlungen mit beren Bewilligung fortgefest. Begenberanftaltungen bes 73M. Thungen auf Die Runbe, bag Anfang Januar ein ftartes feindliches Detachement mit Artiflerie bon Strafburg rheinaufmarts marichirt fei und bag um Fort Louis viel Truppen versammelt wurden, machten bas frangofifche Unternehmen fcheitern. 3m 3. 1713 wurde Oberft I. in Freiburg bei bem Angriff auf bie Contre-escarpe nebft etwa 100 meift verwundeten Leuten im gebedten Wege gefangen genommen, bom Raifer wegen feines ruhmlichen Berhaltens bei biefer Belagerung nachträglich belobt und ihm im 3. 1715 bas freigeworbene fruher Erlach'iche Schweigerregiment verlieben. 3m folgenben Jahre murbe er Beneralfelbmachtmeifter und im 3. 1717 beffen Beibehaltung im taiferlichen Dienfte, gelegentlich ber Entlaffung ber Schweigerregimenter, beantragt. 1719 ftanb er bei ber Urmee auf Sicilien, namlich beim Corps bes FDQ. Mexander Grafen Bonneval. 1723 murbe er Feldmarichall : Lieutenant,

1780 Festungscommandant in Betermarbein, und erhielt im 3. 1733 wieber bas Commando in Freiburg, wo er am 29. Mary 1739 hochbetagt flarb.

Acten bes f. u. f. Kriegsarchivs. — Feldange bes Pringen Eugen von Savohen, herausg. von ber friegsgeschichtl. Abthlg. des f. u. f. Kriegsarchivs. — Burzbach, Biogr. Legiton des Kaiserth. Desterreich 45. Bb. (besondert fiber bessen Familienverhältniffe).

Tillier: Johann Anton Freiherr v. I., faiferlicher Feldmarfchalls Lieutenant, ein Gohn bes 1739 gestorbenen Feldmarfchall - Lieutenants und Commandanten bon Freiburg Johann Frang b. T., geboren 1721 gu Bern, † 1761. I. trat mit 15 Jahren in Die faiferliche Armee. 3m Erbfolgefriege Sauptmann bei Barnflau-Infanterie (Rr. 49), murbe er 1746 Major, geichnete fich bei ber Unternehmung in ber Probence im December genannten Jahres aus und ward bann gu Ballavicini-Infanterie (Rr. 15) überfest, in welchem Regimente er im Ceptember 1755 jum Oberft vorrudte. Bei ber Belagerung von Schweidnit that fich T. hervor, wurde im Mary (6.) 1758 Generalmajor und erhielt für feine Leiftungen in der Schlacht bei hochfirch, wo er unter BME Graf Lacy's Befehle ftand, bas Ritterfreug bes 1757 bon ber Raiferin geftiftelen Militar = Daria = Therefien = Orbens. 3m weiteren Berlaufe bes fiebenjahrigen Rampfes zeichnete fich General E. noch ju wiederholten Malen aus und murbe 1760 (17. Februar) jum Feldmarichall - Lieutenant beforbert. Die Strapagen bee Felblebens hatten jedoch feine Gefundheit außerordentlich angegriffen und er mar gezwungen, ben getiben Dienst noch im felben Jahre zu verlaffen. 3m Januar bes folgenden Jahres ftarb ber erft 39jahrige General. E. hatte fich nicht nur im Lager- und Felbleben ausgezeichnet, er war auch mabrend feiner Dienstgeit wiederholt gu Miffionen an den Sofen von St. Betersburg und Turin permendet morben.

Acten bes f. u. t. Kriegsarchivs. - Sirtenfelb, Der Militar - Maria-Therefien - Orben u. feine Mitglieder I. C. v. Dunder.

Tillier: Johann Unton b. T., Landammann von Bern und Beidichte-Schreiber, murbe am 24. Januar 1792 getauft (ber Tag ber Geburt findet fic nirgends angegeben, Bernischer Sitte entsprechend). Seine Familie, Die feit 1415 in Bern niedergelaffen war und vom Anfang bes 16. Jahrhunderts an unter bie Juntergeschlechter gegabit murbe, bat bem Lande eine lange Reibe bedeutender und verdienter Manner geliefert. Samuel Tillier wurde 1715 pom Raifer in ben Reichsritterftand erhoben und Johann Anton (1705-1771) gelangte 1754 jur Burbe eines Schultheißen ber Republit. Dehrere Tillier haben fich im Dienfte bes ofterreichifchen Saufes ehrenvoll hervorgethan, fo befonbers ber Freiherr Johann Frang (1662-1739), f. t. Felbmaricall-Lieutenant, Beftungscommanbant bon Beterwarbein und Obercommanbant bon Freiburg im Breisgau, und beffen zwei Gohne, (f. G. 309 f. G. 312) bie Freiherren Johann Anton (geboren in Bern 1721, † in Padua 1761) und Jojeph Marimilian (1727-1788), welche beibe ebenfalls jum Rang eines Feldmarichalls Lieutenants gestiegen und gu Rittern bes Maria . Therefien - Orbens ernannt worben find. Ein anderes Mitglied ber Familie, Anton Ludwig (geb. 1750), galt als ein Anhanger ber frangofifchen Revolutionsgrundfage und wurde, nach einer erfolglosen biplomatischen Sendung nach Paris, im 3. 1798 bon den Rathen ber helvetifchen Republit jum erften Regierungsftatthalter bes Rantons Bern ernannt. Der Bater unferes Johann Anton, Die namlichen in der Familie ublichen Bornamen tragend (geb. 1759), war erft im Dienfte ber Rieberlande und ftand beim Ginfall ber Frangofen in Die Schweig an ber Spite eines Bernifchen Miligregiments. Johann Anton empfing bie gewöhnliche Bilbung ber Bernifchen Jugend, indem er theile bauslichen Unterricht erhielt, theils

Die öffentlichen Erziehungsanftalten besuchte. Rach einem Aufenthalt in Benf ging er inbeffen noch nach Deutschland, wo er an ber Univerfitat Jena biftorischen und juribifchen Sachftubien oblag, nach feiner eigenen Erflärung insbefonbere ben bem Siftorifer Luben angezogen und angeregt wurde, aber auch nicht unterließ, fich in Beimar fur bie Beroen ber beutschen Litteratur gu begeiftern. Bermoge feiner Abstammung jum Staatebienfte bestimmt, wurde er 1823 Mitglied bes Großen Rathes und im folgenden Jahre Appellationsrichter, bas beißt Beifiker im oberften Berichtshofe. 218 erfte Frucht feiner Stubien ericbien 1829 und 1830 feine "Beichichte ber europäischen Menschheit im Mittelalter" (Frantjurt a. DR.) in 4 Banben, ein Wert, bas bamals gerühmt, beute aber unbefannt geworben ift. Durch bie politischen Greigniffe bes Jahres 1830 murbe er jest ber Aufgabe bes Gefchichtsichreibers entzogen. In feinen Anfichten ber ariftofratifchen Regierungsform burchaus abgeneigt, fah I. in dem Sturg bes Batriciate und ber Ginfebung einer vollsthumlichen Berfaffung einen nothwendigen und berechtigten Fortichritt. Als Borftand ber ftabtifchen Bolizei miberlette er fich im December 1830, freilich erfolglos, ber aus Diftrauen gegen bie Bewegung berborgegangenen Errichtung einer Burgermehr. Er wurde in ben neuen Großen Rath gemablt und nahm biefe Bahl an, wodurch er fich bon ber Mehrheit feiner Standesgenoffen trennte. Unter feiner nunmehrigen Umgebung ebenfo durch gefellichaftliche, wie burch wiffenichaftliche Bilbung berporragend, erlangte er raich eine gemiffe Bebeutung. Schon im Darg 1831 hatte er wegen ber fogenannten Militarcabitulationen mit bem Gefandten Frantreichs ju unterhandeln und erreichte babei einige nicht unwichtige Bugeftandniffe; im September gleichen Jahres, als in Reuenburg ein gegen bie preugische Berricait gerichteter Aufftand ausbrach, murbe T. mit bem Graubundner Bundeslandammann Joh. Ulrich Sprecher als "eibgenöffischer Commiffar" abgeordnet. Bon Truppen unterftutt, gelang es ihnen, einen Bertrag ju Stande ju bringen, laut welchem ber frubere Rechtszuftand bergeftellt wurde, die Aufrührer aber ftraflos blieben. Gleich barauf, im October 1831, berief ihn nun ber Große Rath von Bern jum Mitgliede des Regierungsrathes. Als solches erhielt er eine neue Sendung gur Beichwichtigung ber immer noch aufgeregten Bevollerung ber Jurabegirte. Allein bereits brobte überhaupt bie Bewegung Die Grenge gu aberichreiten, Die bem vorsichtigen Dann ale die richtige erschien; umfonft betampite er die Trennung bes Rantons Bafel in zwei Theile, als die Landichaft eine bemofratifche Berfaffung verlangte, Die bisber berrichende Stadt aber eine folche nicht gewähren wollte. Im April 1832 trat er aus ber Regierungsbeborbe aus. Man bedurfte balb neuerbings feiner Dienfte, Um 9. April 1833 tamen 380 polnische Fluchtlinge bon Frantreich ber auf Bernisches Bebiet, in ber Abficht, in ihr Baterland gurudgutehren. Allein Baben und Burttemberg bermahrten fich fraftig gegen bas Betreten ihrer Lanber, Frantreich wollte fie nicht wieber aufnehmen, und ber Ranton Bern fab fich genothigt, fie einftweilen felbft zu unterhalten. Dan munschte bie Bolen den Rhein hinunter nach Amerita zu bringen und I. wurde nach Frankfurt an ben deutschen Bundestag gefandt und bon bort in ben haag an ben nieberlandischen Sof, um bie Erlaubnig jum Durchzug auszuwirfen. Sier zogen fich indeffen die Berhandlungen fo febr in bie Lange, baf im Rovember bas Minifterium in Baris fich boch entichlog, ben Flüchtlingen bie Reise burch Frankreich ju geftatten, fo bag Bern fich endlich von ber bebenflichen Berwidlung erledigt fah. 3m 3. 1837 wurde I. bom Großen Rathe ju feinem Brafibenten, b. b. jum Landammann erwählt, und 1840 trat er bon neuem in ben Regierungerath ein, bermochte aber auch jest nicht, bas Biel feines nicht unberechtigten Chrgeiges gu erlangen, nämlich die Schultheißenftelle. Bei ber Bahl fur 1841 fielen 60 Stimmen

auf ibn, aber fein Rivale Rarl Reubaus (f. 21. D. B. XXIII, 498) erhielt mit 108 Stimmen die Mehrheit, und diefes Berhaltnig wiederholte fich fpater, als ihm, nach bes Schultheißen Ticharner Tobe Rarl v. Tabel (f. ben Artitel) borgezogen wurde. I. hatte zu wenig Leibenschaft, um Ginflug zu aben, er war ju fuhl, ju gemäßigt. Er hatte Chrgeig, aber auch fo viel Gelbftgefubl, daß er die hochften Auszeichnungen bon ber gerechten Burbigung feiner Indigfeit und Ginficht erwartete und fie nicht bemagogifchen Runftgriffen berbanten wollte. Er war unabhangig genug, um feinen Freunden unbegnem, aber nie energifch genug, um feinen Gegnern gefährlich ju werben; fo blieb er ifolirt und bermochte nicht, die Stellung ju erlangen, die ihm bor vielen Andern gebuhrte. Umfonft wiberfeste er fich im Anfang 1845 ben gefeglofen Beluften, bie in mehreren Rantonen fich regten, um in Lugern und ber innern Schweit gewaltfam eine Staatsveranderung berbeiguführen; umfonft mar fein Bemuben, feine Mitrathe bon ber Befährlichfeit folcher Stimmung gu fiberzeugen und bon gebeimer Ditwirfung jurudjuhalten. Der Freifchaarengug bom 1. April 1845 miglang; er fturgte nicht die Lugerner Regierung, wohl aber fiel Die Bernifde der unborfichtig genahrten Aufregung jum Opfer. Gine Berfaffungeberanderung erfolgte im 3. 1846, verbunden mit einem Wechfel ber regierenden Danner. Befremblich mar es, bag I. fich auch mit biefer neuen Stromung rafch be freundete. Zwar aus bem Regierungsrathe verbrangt, wurde er noch 1846 und bann wieder 1848 jum Brafibenten bes Großen Rathes ermablt, ohne freilich unter ben einmal herrichenden Buftanben feine Brundfage gur Geltung bringen gu fonnen. Rachbem burch bie gludliche Beendigung bes Conberbundafrieges und die Unterbrudung bes bisherigen Wiberftandes auch die Berbefferung ber Ginrichtungen fur die Befammtichweig ermöglicht, und die neue Bundesverjaffung bon 1848 in Rraft getreten war, wurde E. bon feinem Beimathstanton jum Mitglied bes Schweizerischen Rationalrathes ernannt und fuchte auch bier im Sinne ber Magigung und Gerechtigfeit ju wirten. Mit Gifer, aber vergeblich, hatte er ichon gubor im Bernifchen Rathe ben Antrag verfochten, bag ben im Burgerfrieg Befiegten gegennber bolle Umneftie verfundigt werden follte, indem er mit großem Ernfte fich auf die geschichtlichen Beifpiele berief far bie unbeilbollen Folgen ber Profcriptionsliften und politischen Proceffe. Die Beibenfchaften gingen ju boch und gingen ichlieflich fiber ibn hinweg. Satte er fich, feiner wirklichen Denkungsart juwider, burch eine Scheinwurde fur die junge radicale Schule von 1846 gewinnen laffen, fo ftand er nun, jum Unglud fur ibn, vielleicht auch fur feinen Ranton, mißtrauifch bei Geite, als im 3. 1850 bie Bollsftimmung fich wieber in entgegengesehter Richtung bewegte. Ge trat ein neuer Bechfel in ber Regierung ein; feine mahren Befinnungsgenoffen, bie er freilich nicht als folche erfannte, und bie ibn nicht mehr als folchen anertennen wollten, tamen gur Berrichaft; aber bon I. mar jest gar nicht bie Rebe: bie politifche Laufbahn bes von allen Seiten vertannten Mannes in feiner engeren Beimath hatte bor ber Beit ihr Enbe erreicht. Rur im ichweigerischen Rationalrathe hatte er noch einmal Belegenheit, in einer bochft bemertenswerthen Beife von feiner ftaatsmannifchen Ginficht und feiner rednerifden Begabung Beugnig gu geben. Um 18. December 1850 trat er für die Rechte bes freiburgifchen Bolles ein, beffen übergroße, ftreng tatholifch gefinnte Debrheit bon einer anbere bentenben, burch eidgenöffische Gewalt eingesetten und nur burch biefe gehaltenen Bartei regiert wurde. Alle Beichwerben ber alfo Unterbrudten blieben ungehort. Mit großer Rraft verlangte I. Abbulfe gegen einen folden, allen Grundfagen ber Demofratie, ja ber einjachften Rlugheit wiberftreitenben Buftanb. Die Rebe, bie man "ein parlamentarifches Deifterftud" genaunt bat, wurde nachber in beutscher und in frangofischer Sprache gebrudt und berbreitet. Sie machte,

314 Tiffy.

Kriege bereits Major bei Simbschen-Insanterie, wurde er am 1. December 1768 Oberstlieutenant und im solgenden Jahre am 5. Juni jum Oberst beim Infanterieregiment Kr. 52 ernannt. Im Treffen bei Abelsbach (6. Juli 1762) that er sich rühmlichst hervor und erhielt sür die entscheidende Wassenthat diese Geschtstages in der neunten Promotion des Ordenscapitels (am 21. Nadember 1763) das Kittertreuz des Maria-Theressen-Ordens. Am 31. December 1770 wurde T. Generalmajor, 1773 (1. Mai) Feldmarschassenden Lieutenant, 1775 und Inhaber des Insanterieregiments Kr. 14. Am 19. October 1776 trat er in den Ruhestand und starb am 7. October 1788 in Wien.

Acten bes t. u. t. Rriegsarchivs. - hirtenfelb, Der Militar = Maria-Therefien = Orben und feine Mitglieber I. C. v. Dunder.

Tilly. Der Rame Tilly tommt in ber Beichichte ber beutichen Schaufpielfunft ziemlich baufig bor, boch will es uns bei feinem Trager Diefes Ramens gelingen, ein ficheres Bilb feiner Birtfamteit ju gewinnen, obwohl in ben Sanbbuchern und Theatergeschichten mit ehrenden Beinamen für fie nicht gegeigt wirb. Bu Anjang bes 18. Nahrhunderts wird ein I. genannt, ber m ben Befannten bes Biener Sanswurfts Gottfried Brebaufer geborte und fpaler mit einer eigenen Gefellichaft in Deutschland umbergog. Rach Burgbach man Diefer I. 1716 in Wien geboren und 1781 geftorben. Es ift moglich, bat Johann Baptift T., ben Meufel, Gel. Teutschl. VIII, 74 ermabnt, ber Colm des ebengenannten Schaufpielbirectors mar. Rach Burgbach ift Diefer I. um 1754 in Bien geboren und 1795 in Braunschweig geftorben. Doch ift biefen Angaben nicht zu trauen, ba Wurgbach nach Meufel berichtet, bag I. im Dei 1798 aus Samburg entwichen fei, wo er als Schaufpieler gewirft habe. felbe Mann war auch als Dichter von Schaufpielen thatig, Die Boebele im Grundriß 42, S. 450 aufführt. Gin Schaufpieler biefes Ramens mirfte in erften Jahrgehnt unferes Jahrhunderts in Brag, wo er in Baterrollen geachtet mar. Bielleicht mar er ber Gatte jener Albertine I., Die im 3. 1810 in Prag ftarb und die gu ihrer Beit fur eine ber tuchtigften beutichen Schaufpielerinnen galt. Gie war eine geborene Schochert, ftammte aus Berlin und war bon 1779-1802 bei ber Dobbelin'ichen Gefellichaft bafelbft engagirt. Burgbad balt biefe Albertine I. fur bie Gattin bes ermannten Johann I. und berichtet endlich noch bon einer Edmunda I., die die Schwefter Johann Tilly's und als Mabame Schols die Mutter bes berühmten Romiters Bengel Schols gewelen fein foll. Leiber laffen fich feine Angaben nicht controlliren und fichere Daten ohne eingehenbe Studien ber alten Theateralmanache und Theaterzeitungen Aberhaupt nicht angeben.

Bgl. Wurzbach XLV, 160—162. — K. Herloßschn, H. Marggraff u. A., Allgem. Theaterlegiton. Reue Ausgabe. VII, 321. Altenburg und Leipzig 1846.

Tilly: Johann Tferclaes Graf v. T., Geersührer der tatholischen Liga, einer der namhastesten Feldherren des breißigiährigen Krieges. Er stammte aus dem alten bradantischen Abelsgeschlechte der Tserclaes und war auf dem Schloß Tilly bei Genappe oder zu Brüssel im Februar 1559 als zweiter und jüngster Sohn seiner Eltern geboren. Als er neun Jahre alt war, wurde der Bater, Martin Tserclaes, wegen Betheiligung an dem "Compromiß der Edlen" und ihren ausständischen Bewegungen gegen die spanische Regierung in den Niederlanden zu ewiger Berbannung verurtheilt und seiner dort gelegenen Güter für verlustig ertlätt (September 1568). Dagegen bezeichnet es die Richtung der Mutter, einer geborenen v. Schierstaedt, daß sie den zehnsährigen Johann den Jesuiten zur Erziehung übergab; nach turzem Ausenthalt in ihrem Colleg zu Chatelet im Stift Lüttich, tam er mit ihnen nach Köln. Daß er aber als Novize

ei ihnen eingetreten fei, lagt fich trot feiner fruh auf ascetische Frommigeit gerichteten Reigungen feineswegs behaupten; ficher ift, bag er fich vielmehr nit ganger Geele fur die militariiche Laufbahn entichied. Und ber Umftand, at fein Bater, nach völliger Trennung von den alten Freunden und Bereindungen im April 1574 von Konig Philipp II, begnabigt, in die Beimath urudtebren, Die eingezogenen Guter wieder übernehmen burfte, mag nicht wenig bagu beigetragen haben, bem bantbaren Sohn bie Bahn vorzuschreiben, bie wir ion fortan manbeln feben. Indem er fich junachft dem Dienft der fpanifchen Prone widmete, hatte er bas Blud, in eine vorzugliche Rriegsichule, in die bes Bergogs bon Barma, Alexander Farneje's, eingutreten. Gleich anderen Ebelleuten einer Beit begann er mit ber Bife in ber Sand gu bienen; als Bolontar jog er mit bem Regiment bes Grafen Octavio v. Mansfeld querft ins Feld und geichnete fich burch Tapferteit aus. Diefer Mansfeld empfahl ihn ben fatholifden Bunbesgenoffen Spaniens in Deutschland, als es (1583) ben bom alten Glauben abgefallenen Rolner Ruriftriten Gebhard Truchfeg bon Balbburg ju belampfen und zu vertreiben galt. Un ber Spige einer vornehmen Compagnie half I. dagu in einer Reihe fiegreicher Gefechte mit. Als aber (1584) bas Biel bes tolnifch - westfälischen Rrieges erreicht, Gebhard und feine Schaar berhieben war, ergriff I. von neuem als einfacher Bolontar die Bite, um an der weltberühmten Belagerung von Antwerpen theil gu nehmen. Und nachdem biefe Befte gefallen, ließ er, infolge ber Ginmifchung Philipp's II. in bie religiospolitischen Birren Frantreichs und Dant feinem intimen Berhaltnig ju ber beiligen Ligue, fich bei bem fpanischen Gulfscorps gebrauchen, bas Alexander farnefe ben Guifen fandte. 3m Curaffierregiment bes Grafen Ab. b. Schwarzenberg besehligte er eine Compagnie und that fich namentlich in ber Schlacht von Muneau, wo bas beer ber beutichen Broteftanten unter Graf Fabian b. Dohna geichlagen wurde, berbor. Much im Dienste bes Bergogs von Lothringen, in ben er barauf eintrat, fampfte er weiter fur bie Beilige Ligue und bamit jugleich für Spanien, wenn auch, wie an bem Tage von Jory (1590), bas Rriegsglud leiner Bartei nicht immer hold blieb. Bur Belohnung feiner Thaten warb er bom Bergog bon Lothringen gum Gonberneur bon Dun und Billefranche ernannt; und er hielt biefe Blage bis 1594, wo fie burch den Theilfrieden Lothringens mit Beinrich IV. von Franfreich an letteren übergingen. Bern, wie es beißt, batte biefer Ronig I. felber ju fich berübergezogen; glanzenbe Unerbietungen foll er ihm gemacht haben. Aber ber belgische Gbelmann und Soldat blieb der Krone Spanien sowie dem ftreng tatholischen Princip getreu und widerstand.

Für bie nachftfolgenden Jahre läßt fich von I. wenig melben. Richt einmal ben Beitpuntt fennen wir, wo er, ahnlich wie fein alterer Bruber Jafob, nach Ungarn jog, um fur bas Gefammthaus Sabeburg wiber ben Erbfeind bes driftlichen Ramens ju tampfen. Als ber alte Liguiftenfuhrer Bergog bon Dercoeur durch Rudolf II. jum Oberbefehlshaber ber taiferlichen Truppen im Rriege gegen die Türken berufen wurde, erhielt hier auch T., wegen feiner fruheren Berdienfte im Rriege ber Ligue, eine hobere militarifche Charge, und einige ber ichwierigsten Aufgaben wurden ihm geftellt. Seine muthigen Diverfionen gur Rettung ber ftralegisch hochwichtigen Festung Caniffa, Die im Berbft 1600 bon ben Turten belagert murbe, hatten freilich nicht ben gemunichten Erfolg. Rur einen Schwachen und vorübergehenden Erfat für den unabwendbaren Fall Caniffas gewährte ein Jahr fpater unter feiner hervorragenden Mitwirtung die Erturmung von Stuhlweißenburg. Die Ungläubigen eroberten ben letteren Plat con im August 1602 gurud - ju einer Zeit, ba T. bom Kriegsschauplag abwefend war. Denn mit einem Oberftenpatent Raifer Rubolf's bom 7. Dai b. 3. jur Errichtung eines Fugregiments von 3000 Ballonen verfeben, weilte

326 Tiny.

Weferpaß Höxtex behauptete, ließ ihn ben von unvertilgbarem Argwohn genihn erfüllten Kreisständen als gar gesährlichen Rachbarn erscheinen. Em Forderung, auf der er hier wie überall im Reiche bestand, erschreckte sie: war er sortsuhr, im Ramen des Kaisers zu sprechen und sich als Executor siew Willens darzustellen, erklärte er auch ihnen, Rentralität nicht bulden zu time Fortgeseht muthete er diesen Kreisständen zu, ihre Kaisertreue durch Anschlan ihn selber zu bethätigen. Um dem zu entgehen, wußten sie schließlich wie besseres Mittel, als ihre doch nur armselige Armee völlig aufzuldsen. In ähnlich geschah es nun, unter seiner directen Pression, in Hessen sofiel westen der Landstände. Im Geschen der Landständen der pelischen Armee unterhalte, beschlossen sie, dieselbe dis auf ein Reitwadbludanten. Um den Widerspruch ihres vor T. gestüchteten Landssänden abzudanten. Um den Widerspruch ihres vor T. gestüchteten Landssände

fummerten fie fich nicht.

Much bies aber maren nicht ju unterschätenbe Erfolge bes unemittig Weldheren, benen nur die peinliche Ungewißheit gegenfiberftand, ob die wellen Lander nicht umfomehr bie Beute jener beiben, burch teinen Differiolg m muthigten und ftete mit ihrer Rudfehr brobenben Conbottieri werben mid I. glaubte fich Beffens barum bauernd verfichern, fich namentlich ber be-Weftungen Caffel und Riegenhain bemachtigen zu muffen, Mulein ber fin ber hieraus neue Berwickelungen fürchtete, gab feine Genehmigung nicht - m nicht, als man borte, daß Landgraf Morit biefe Festungen ben follich überliefern wolle. Rur um fo entichiebener jedoch wies Maximilian von als Oberhaupt ber Liga feinen Generallieutenant an, in Geffen ju Ums Inmitten des Reiches gelegen, galt es ihm überhaupt als bas Territoring, wo aus Rorden und Guben militarifch am beften ju überwachen marm. ba aus follte I, benn auch bie Unterpfalg im Muge behalten. In jene gludliche Land hatten fich Spanier und Liquiften als Eroberer gleichfam gele Bitter aber empfand es Maximilian, bag mahrend Tilly's Abwefenbeit ba nicht eroberte Frankentbal burch ben launenhaften und planereichen Ronia 3000 bon England, bes Pjalzgrafen Schwiegerbater, ben Spaniern ohne Schmitt Aberliefert worden war. Bitterer noch empfand er es, bag bie Lettern Ablauf einer gewiffen Frift biefe ftartfte Feftung ber Bfalg bem proteftante Ronig hatten gurudgeben follen. Zwar tam es nicht biergn; boch bei befinitib berhindert merbe, mar nun fur Maximilian ein Sauptbeweggrund, I im unfernen Beffen gu belaffen. In Berefeld hatte er bis tief in bat 3 1625 hinein fein Sauptquartier. Er mußte ben trobigen Sanbarafen unich gu machen, mabrend ibm bie heffifchen Lanbftanbe ihre Devotion au Mansfeld und Chriftian, aus bem Reiche gedrangt, bielten fich abfeits. lange Baufe mar fomit in ber militarifden Action eingetreten. Denne bei ber Untlarbeit und Berworrenheit ber Dinge, tonnte ber Rrieg in ber ! im weftjälifchen Rreife ober anbermarts jeben Augenblid wieber ausbreden mare es nach bem Billen bes Baiernfürften gegangen, fo murbe I. iden im 3. 1624 auch in ben nieberfachfifden Rreis eingerfidt fein. Inim baruber, bag Bergog Chriftian bei feinem Weggang bon bort auf tol Salberftadt gu Bunften eines banifchen Bringen Bergicht geleiftet, batte # Geloberen im Darg 1624 nach Bien geschidt : um im tatbolifchen Interfe D' ber fortichreitenben Geftiebung Chriftian's IV. in ben nieberbeutichen Si brobenben Gefahren dem Raifer bor die Augen in fabren. Diefer molle mit bem machtigen Danenlonig - bem Salberftobt obnebin burt eint weitige Capitelswahl entging - noch nicht bre und geftattele I in betenen Ginmarich nicht. Tilly's liquiftifder DI

Spige in Birtlichfeit icon gegen ben Raifer richtete, bafelbft bor letterem perfonlich als eine jum Bohl ber Chriftenbeit bestimmte Sandlung ju rechtfertigen. Sehr mabricheinlich aber, daß ber Ergbergog, ber Tilly's ftreng monarchifche Befinnung und unbedingte Raifertreue fannte, fich auf Diefe Beife feiner entledigen wollte. Unmittelbar nach feiner Abreife befahl er ben taiferlichen Officieren in Ungarn, ihre Truppen au verabicbieben - wohingegen er in ben confoberirten Brobingen Werbungen fur fich felber vorzunehmen gedachte. Weit entfernt, fich bon Dattbias irrefubren au laffen, eilte I. nach Brag, um Rubolf vielmehr aber ben mahren Sachberhalt aufzuflaren und ihm angefichts ber Befahr feine Rathichlage ju ertheilen. Der ungludliche Beifteszuftand, Die gunehmende Schwermuth und Apathie biefes Raifers machten feine Abficht in der hauptfache gu Schanben. Doch erreichte er fo biel, bag Rudolf burch eine besondere Broclama. tion (bom Februar) jene Truppen anweisen lieft, nur bon ibm, ale ihrem Felbmarichall. Befehle angunehmen und ihre Rahnen nicht gu berlaffen. Bu ber ungarifden Armee gurndgelehrt, trat I. bem ehrgeizigen Ergherzog mannhaft entgegen. Und als, für ihre religiofe Freiheit fürchtenb, jest auch bie mabrifchen Stanbe, namentlich die mit Rudolf's Regierung langft ungufriedenen Abligen Mahrens ber "Bregburger Bufammenfchworung" beigutreten und fo fich ebenfalls Datthias anguichliegen Diene machten, fuchte ber faiferliche Feldmarichall bies burch militarifche Demonftrationen zu verhindern. Er nahm mit feinen Truppen an der Grenge Mahrens eine brobenbe Stellung ein. Tropbem aber wurde am 19. April bas Bundnig ber mabrifchen mit ben öfterreichifchen und ungarifchen Standen ju großer Genugthuung bes Ergherzogs und im antitaiferlichen Ginne vollzogen. Bur officiellen Rechtfertigung bes Bunbniffes erließ Matthias noch im namlichen Monat ein Manifest, worin er jumal auch feinem Digmuth aber T. in ben heftigften Rlagen Luft machte. Der habe mit feinem Rriegsvolt auf ber mahrifchen Grenze gebrannt, geraubt und fich verlauten laffen, ben Abel ausrotten zu wollen. Der Jeibmarichall verantwortete fich, gleichfalls mit Gulje ber Breffe, bor ber Deffentlichfeit; voller Entruftung wies er bie Berbachtigung, ein Rauber, ein Morder, ein "beimlicher Ausrotter ber löblichen Robilitat" au fein, gurud. Und bas um fo mehr, je mehr er feine ftete "aufrichtigen" Sandlungen wiber ben Erbfeind driftlichen Ramens glaubte rubmen ju burfen. Dem Raifer treu ergeben - auch bas betonte er bier - fuhr er aber fort, benfelben ju ftrengem, energischem Borgeben gegen bie "Rebellen" aufzuforbern. Gur fich felbst erwirkte er den Auftrag zu einer neuen Truppenwerbung in feiner niederlanbifchen Beimath. Und er betrieb fie mit foldem Gifer, bag er bereits im Juni ein friegstuchtiges Corps von 5000 Wallonen jum Schut des von Matthias mehr und mehr bedrängten Raifers nach Bohmen führen tonnte. In der That ichien auch biefer ungludliche Burft einen ungewohnten Anlauf gur Rettung feiner Integritat und feiner Ehre nehmen gu wollen. Indem er immer noch bei feinen borwiegend getreuen Böhmen einen Rudhalt fand, ließ er friegerische Mujgebote burch bas gange Land ergeben. Es ichien, als wilrbe fich unter Tilly's Commando ein großartiges Beer bei Brag concentriren. Allein, mahrend fich Diefem Commando einige beutiche Beerfuhrer aus Giferfucht widerfesten, erlahmte Rudolf's Thatfraft ichnell bon neuem. Ja, unter dem Gindrud verftimmender Rachrichten aus dem Reiche bemachtigte fich feiner eine größere Riedergeschlagenbeit als fe. Tilly's ungeachtet verzweifelte er baran, bem in Bohmen eingebrungenen und bis in die Rabe von Prag gelangten Beere feines Brubers fiegreich wiberfteben gu tonnen. Am 25. Juni trat er, ohne einen Schwertftreich geführt gu haben, bem ibm fo berhaften Ergbergog Matthias Ungarn, Defterreich und Rabren ab. Bohl nahm Datthias, nachbem er feinen Billen burchgefest, fein beer aus Bobmen wieber beraus; inbeft auch Ruboli entlieft, ganglich er-

schlaffend, das seinige. Und damit endete nun auch Tilly's nilitärisches Amfeine Thätigleit im Dienste dieses Kaisers, dem er als solchem, als dem erste weltlichen Gerischer der Christenheit und dem Oberhaupte des Gauses Oesterreich als Blutsverwandten des Königs von Spanien, sich in hingebendster Weise gewidmet hatte. Nirgends hatte seinen heißen Bemühungen der Ersolg entsprocker; an unüberwindlichen Gindernissen, vor allem aber an der Trägheit und Indelenz, an der persönlichen Unsähigkeit des Monarchen waren sie gescheitert. Dit trauriger Resignation zog sich der Feldmarschall seit Sommer oder Gerbst 1608 in das Privatleben zurüd — bis er, erst beinahe zwei Jahre später, nach langen Berhandlungen von einer anderen Stelle aus zu einer herborragenden und seinen Wünschen in der Folgezeit weit mehr entsprechenden, sein ganzes serneres Leben

erfüllenden Thatigfeit berufen murbe. -

Sein Ruf als Beeresorganifator und als Relbherr, als Rampfer ffir ben driftlich - tatholifden Glauben mar wohl icon überallbin gebrungen; und in erfah fich ihn die in Deutschland neu begrundete Liga, mit bem Bergog Marimilian von Baiern an ber Spige, jum Anführer ihrer Bunbesarmee. I. (Frubjahr 1610) auf bas Anerbieten bet Bergogs einging, nahm er ubrigen erft befinitiv feine Entlaffung vom Raifer. Er verfprach, bem Saufe Defterreich gleichwohl auf immer treuergeben bleiben und bei jeder fich bietenden Gelegenbeit ibm auch fernerbin mit Gut und Blut bienen au wollen. Die Intereffen bes Saufes Baiern und biefer neuen tatholifchen Liga tonnte er fich gar nicht getrennt bon benen bes Raifers und bes Erghaufes benten. In ben gegebenen Berhaltniffen lag es jeboch, bag er felbit als Feldmarichall ber Liga burch Maximilian bon Baiern beftanbig in Unfpruch genommen wurde und fich ben militarifden Angelegenheiten biefes Bergogthums gang befonbers widmen mußte wie er fich bem Bergog nun auch in erfter Linie verpflichtet fublte. Go liet er fich benn bie Behrfabigfeit bes bairifchen Bolles, Die Landesvertheibigung Baierns vornehmlich angelegen fein, mabrent er jugleich, an bie Spite einer Commiffion fur Die militarifche Organifirung ber Liga gestellt, ibr ein Der fcuf, beffen eigentlichen Rern bann wieber bas bairifche Contingent bilbete. Maximilian's natürliches lebergewicht in ber Liga tonnte T. bei biefer nur gu Statten fommen, ba er ihm ein außerorbentliches Bertrauen ichentte und bon feinem Butachten bie Enticheibungen bes Rriegerathe abbangig machte.

Daneben wurden bem friegserfahrenen Manne bereits febr fruh auch gewiffe biplomatische Berhandlungen, sei es im allgemeinen Interesse ber Liga, sei es in bem fpeciellen Baierns, burch Maximilian übertragen. Go nach ber erfteren Richtung bin bei ben Conferengen, bie ber Bund im October 1610 mit ben Bevollmachtigten bes ebangelifchen Begenbunbes, ber fogenannten Union, abbielt. Go nach ber erfteren, aber noch mehr nach ber letteren Richtung bin gur Beilegung ber Brrungen, Die amifchen Maximilian und feinem Rachbarn, bem eigenwifligen Grabifchof Boli Dietrich bon Salgburg, einem Gegner ebenfo ber Liga wie ber Befuiten, bestanden. Rach beiben Richtungen waren ernfte Erfolge freilich taum gu erwarten. Das Berhaltnig zwischen Liga und Union mar blog bas eines Baffenftillftands. Bwifden Baiern und Galgburg aber tam es icon 1611 jum offenen Bruch; Maximilian triumphirte fiber feinen Gegner und guchtigte ibn graufam, ohne damit allerdings der Sache ber Liga gu nugen. Als unter mancherlei anderen Gefahren und Rrifen, bei ber unabwendbaren Giferfucht bes biterreichischen Erghaufes, ber Fortbeftand bes Bundes bann boch in Frage tam, als Maximilian felbft gu Aufang 1616 bas Amt bes Bunbesoberften nieberlegte blieb nichtebestoweniger I. Diefem Garften treu gur Seite. Er fuhr in feiner militarifchen Arbeit jur Starfung Baierne fort, ba er in ber gielbewußten und augergewöhnlichen Thattrait bes Baiernbergogs nun einmal die beite Burgichaft für

Wiederherstellung des Katholicismus in Deutschland erkannt hatte. Uebrigens ate Maximilian schon im Mai 1617 den Grund zu einer neuen Liga und reilte bald nach Ausbruch des dreißigjährigen Krieges ihre völlige Wiederstellung auf einer stärkeren Basis als disher vor. Als Oberbesehlshaber über e gesammte Kriegsmacht des Bundes verließ er sich dabei aber mehr als je is T. Dieser, längst als bairischer Generallieutenant bezeichnet, würde auch solcher der Liga unbedingt anerkannt worden sein, wenn nicht der lothringische ung Franz von Baudemont Anspruch auf diese hohe Stellung erhoben hätte. diglich Rücksichten auf Lothringen, dessen höllsmittel man sür die Liga nuzbar machen, das man an dieselbe zu ketten hosste, ließen von T. daher zunächstehm. Mit anerkennenswerthem Tact trat er selber um der Sache willen feinem fürstlichen Rivalen zurück und begnügte sich mit dem Feldmarschallst. Als dann aber Baudemont seine Ansprüche sallen ließ, erhielt T. ohne iderspruch die ihm gebührende Generallieutenant-Charge (1620). Mit Borliebe eint er sich indes immer General oder Generallieutenant der Armee von

tern genannt gu haben.

Er ftand im Alter von 61 Jahren, und jest erft ward es ihm gegeben, als Felbherr im großen Stile au zeigen. Bergog Maximilian batte fich neuen Raifer Ferdinand II. in beffen Bebrangnig gegen bebeutende Berdungen berpflichtet, ale unumidrantter Oberbefehlshaber ber liquiftifchen eitrafte bie Baffen fur bie Erhaltung bes alten Glaubens und fur bie tung bes Saufes Defterreich ju ergreifen. Bornehmlich galt es, Bohmen ber ju erobern und die Erhebung bes Rurfürften Friedrich V. von ber Bfalg, Berdinand die bohmifche Rrone entriffen hatte, nieberguschlagen. Beboch t ohne weiteres magte Maximilian gegen Bohmen vorzugeben. Er hatte rbies noch besondere Intereffen, erft bas Land ob der Enns ju überziehen. ber ichnellen Occupation beffelben burch bas beer ber Liga, burch I. wurbe aufftanbifchen Bohmen aber bereits ein wichtiger Bunbesgenoffe entriffen; überrafchten und erschreckten Stanbe von Oberöfterreich mugten bem Baiernog bulbigen, auf ihr Bundnig mit jenen verzichten und noch bagu ihre ppen dem liguiftischen heer aberlaffen. Diefer Erfolg bewog Maximilian feinen Benerallientenant, ben enticheibenben Schlag gegen Friedrich nicht ger ju berfchieben : nur, bag fie jubor noch ihre Bereinigung mit dem faiferen heer unter General Bucquoy ausführten. Bucquoy fand ihr Borhaben auch jo noch ju gefahrvoll; Maximilian hingegen trug tein Bedenken r, jum birecten Darich auf Brag angutreiben. Bu feiner und feines Beeres ube ward eine Erfranfung Tilly's ichnell wieder gehoben, wie man annahm nch bie Reliquien bes beiligen Ignag". Immerhin verzögerte fich - nach em fruchtlofen Berfuch, erft Bilfen dem Grafen Ernft v. Dansfeld ju entten, fowie nach einem miglungenen Angriff auf Rafonig - ber Bormarich briden vereinigten Armeen nach Brag bis in ben November hinein. Die mitifche jog voran; und I. ließ fie am weißen Berge, bem Fürften Chriftian A Unhalt gegenfiber, ber mit feinen Truppen die Bobe befett hielt, fich in blachtordnung aufstellen. Auch bies Borgeben hielt ber faiferliche General sequoy wegen bes unleugbaren Bortheils ber feindlichen Position für ju gewagt b migbilligte es. In einem unter Maximilian abgehaltenen Rriegsrath mmte er, T. jum Trot, fur Bermeibung bes Rampies. Dag es anbers tam, I nach einer freilich nicht verburgten Ergablung namentlich bas Berbienft eines Irmeliterpaters gewesen fein, ber im feften Bertrauen auf ben Gieg begeiftert m sosortigen Angriff gerathen hatte. Man ward an das Evangelium des Tages war Sonntag ber 8. November), an die Worte besselben erinnert: gebet In Raifer, mas bes Raifers ift! - Worte, die I. in feinen fpateren Feldzilgen

gelegentlich mit besonderem Nachdruck gebraucht hat. Während Bucquop seinen Widerstand sallen ließ, ersolgte der Angriff, der, nach ansänglichem haten Rampse, gar bald durch die Uebermacht und die überlegene Disciplin der laterlischen Truppen in der That ihren vollständigen Sieg herbeisischte. Der zude des "Wintertönigs" Friedrich, der Unterwersung Prags und der böhmilchen Stände solgte die Unterwerzung sast and der böhmilchen Stände solgte die Unterwerzung sast dass ganzen übrigen Landes durch LIhm übergab der nach München heimkehrende Herzog das Militärcommande in Böhmen, während der laiserliche Feldherr nach Mähren weiter zog.

Go großartige Bortheile aber auch ber Sieg am weißen Berge bem Rolle und ber tatholifchen Sache brachte: noch ftand in Friedrich's Soldnerhaupiman jenem Ernst v. Mansfeld, bem liquistischen General ein hartnädiger und ichlimm Feind entgegen. Entichloffen, fich in Bilfen gu halten, bachte berfelbe noch in Beer mit Ausficht auf Rriegsbeute loden und, jum 3med ber Ruderobenn bes Ronigreichs Bohmen, beliebig bergrößern ju tonnen - indeg I. nur we einem regelmäßig bezahlten Beere bie ihm unentbehrlich ericheinenbe Rriegsjud und volle Rriegetuchtigfeit erwartete. Un Truppengahl fühlte diefer fich im freilich nicht gewachsen, fo lange nicht bie fürftlichen Mitglieber ber Lige ib Benehmigung ju Berftartungen gegeben hatten. 218 aber ber Baiernfarft in im 3. 1621 auf dem Bundestage bon Augeburg jur Unterftutung bes Roife Die Aufftellung einer Armee bon 15 000 Dann und Die Bewilligung ber bien nothigen Unterhaltsmittel ermirfte, nahm ichnell auch I. wieber einen großen Anlauf. Er entrig Dansfeld, bem ohnedies Bilfen burch den Berrath fein Sauptleute berloren ging, eine Reihe fleinerer Blage im weftlichen Bohmen u brangte ihn auf die oberpfalgifche Grenge gurud. Allein es trat nur eine Beid an die Stelle ber anderen, als biefer Feind Bohmen nun berließ und in b Dberpfalg einrudte. Und bie neue Gefahr erschien um fo größer, als b Truppen ber foeben aufgeloften Union ben Fahnen Mansfeld's guffromten als auch fonft bon allerhand Bugug ber migvergnügten Protestanten ju bie Rebe mar. Go murbe I. ihn benn am liebften umgebend verfolgt und a gegriffen haben. Beboch jum Ginmarich in Die Oberpfalg, auf ben Boben Reiches, war ber ligniftische Feldherr nicht ermachtigt. Gleichsam mit gebunden Sanden ftand er dem gugellofen Goldnerfürften an ber Brenge gegenuber und mut ihn jenfeits gemahren laffen : auch als aus dem Dansfelbifchen Lager bei Baibbu ein für ihn, I., schmähliches Berücht ausgesprengt wurde. Dort nämlich follte berdachtiger Italiener festgehalten worden fein und fich als gur menchlenich Ermordung Mansfeld's bon I. und ben Jejuiten gebungen befannt haben. feiner ritterlichen Ehre ließ ber tatholifche Beneral feinem Begner berfichen baß bies erlogen fei. Bleichmohl lieg ber lettere bie angebliche Ausjage Italieners nachher noch burch ben Drud beröffentlichen. Gine geraume 36 verging, ehe bie Benehmigung bes Raifers jum Ginruden ins Reich, jur Befehm der Oberpfalz durch bas Geer der Liga eintraf. Die Manefelder wichen foben zwar auch hier bor T. zurud: aber nur, um nach trugerischen Berhandlung ihres Oberhauptes mit dem Baiernherzog ben Rriegsschauplat noch im bet 1621 nach ber Unterpfalg zu verlegen. Maximilian fandte ihnen I. 10-20 000 Mann nach, jeboch ju fpat, um ihre neuefte Invafion ju verhinden Satte jener Soldnerführer bie Beit beffer auszunugen berftanden und feine Ri nicht unnut gerfplittert, fo murbe er bie Spanier, die ale Allitte des Rale dem Rurfürften Friedrich V. bereits ben größten Theil feines rheinischen Stam landes entriffen hatten, vielleicht unschwer vertrieben haben. Dit Tilly's tunft bafelbit wurde, was Mansfeld verfaunt, vollende unmöglich. Auf anderen Seite fand jeboch T. an Corboba, bem fpanifchen Commandant in ber Rheinpfalg, nicht ben gewünschten Succure, um ben Feind "gertrent

u lönnen". Obwohl er Labenburg am Neckar einnahm, durste er noch nicht duran denken, die Uebergabe der Hauptstadt Heidelberg zu erzwingen. Der besorstehende Winter ließ ihn den Beistand der Spanier noch weniger erwarten, und er selbst sah der Frostzeit in dem ihm unbekannten Lande mit Sorgen nigegen. Er sehte sich, so gut er konnte, am Neckar sest, um Mansseld den Tuchbruch nach dem Odenwald und den benachbarten geistlich-liguistischen dindern zu verwehren. Da aber seine Soldateska abgemattet und start zusammengeschmolzen, ihm auch die erwarteten kaiserlichen Mannschaften nicht zusekommen waren, so sühlte er sich zu schwach, dem beutegierigen Söldnersührer amals nach dem Elsaß zu solgen. Umsonst gab er zu Ansang 1622 den Rath: den, der diesen vom Kaiser wiederholt schon geächteten Widersacher begünstigen wede — hieß es u. a. doch, daß derselbe mit Hülse der protestantischen lachssäder ein ungeheures Heer zu werben im Begriff sei — für vogelsrei zu klaren.

Beim Berannaben ber befferen Jahreszeit beeilte fich ber liguiftifche Weldn, fich wenigstens zwifchen Redar und Rhein weiter auszubreiten. April gerichting er bei Bruchfal 28 Cornet Dansfelbifche Reiter; barauf erente er Silebach und Eppingen. Schnell aber gebot ihm die Runde, bag anefelb in Begleitung feines officiellen Rriegsherrn, bes Rurfürften-Bialggrafen lebrich, und einer Armee bon 18 000 Mann wieder auf bem rechten Rheinefchienen fei, hierauf Rudficht zu nehmen. Und bas um fo mehr, als bie wicht hingutam, daß Dansfeld fich mit bem eben ins Gelb ausrudenben artgrafen Georg Friedrich von Baben = Durlach und beffen achtunggebietenben reitfraften ju vereinigen vorhabe. Run tam es I. barauf an, Diefe Berigung burch einen ichleunigen Angriff auf Mansfeld zu vereiteln. Unweit esloch, bei Mingolsheim, fand am 27. April ein Treffen zwischen beiben erfahrern flatt, das die numerische leberlegenheit ber protestantischen Truppen es ungfinftig für bie tatholifchen geftaltete. I. jog fich nach Wimpfen gurud, dort die Brude über den Redar ju mahren. Der gefürchteten Bereinigung ansfeld's und bes Martgrafen ftand aber nichts mehr im Wege; und ber rfarft - Biglagraf traumte bereits von glangenber Bergeltung für feine Riebere bei Brag. Giner erdrudenben Uebermacht gegenüber fchien Tilly's Lage fo ild, wie nur je au fein: Gilboten an ben fpanifchen Beneral Corboba dend, erflarte er, bag bie Boblfahrt bes Reiches auf bem Spiele ftebe. Und amal gogerte ber Spanier nicht, fich mit ihm zu verbinden. Dagegen begingen findlichen Befehlshaber ben berhangnigvollen Tehler, fich alsbalb wieder t einander zu trennen, ber Marfgraf überdies noch ben, auch für fich allein, Betrauen auf feine wohlausgeruftete Urmee, fich einem E. fur überlegen gu lten. Er mabnte, ihn fchlagen und nachher ohne Dube burch bie Oberpfalz neuem in Bohmen einfallen ju tonnen. Er rudte auf Wimpfen gegen I. und freilich mar ber Unfang ber Schlacht, ju ber er jenen bier am 7. Dai ransforderte, für ihn glückverheißend. Allein die Dinge wandten fich, als ein n ihm nicht erwarteter Eingriff der Spanier erfolgte. Und so erlitt denn Dig Friedrich eine völlige Riederlage. Ueber ichwere Berlufte hatten aber be Barteien ju flagen; ber tatholische General ward burch bie feinigen bon Aliger Berfolgung feines Sieges abgehalten. Und neue Sorgen bedrudten felben, als turg darauf ber braunschweigische Bring Chriftian ber Jungere, logenannte "tolle Bijchof" von Salberftadt, nach arger Brandichatung ber Miden Stifter in Bestfalen Diene machte, fich jur Biedereroberung ber Bfalg Mansfeld zu vereinigen. Rach Golbnerart fuhrte Chriftian ben Grieg wie er, mabrend fein leibenschaftlicher Sag gegen bie "Bfaffen" allgem beutide Biographie. XXXVIII.

gegen alles Ratholifche ibn, aus ber Gerne betrachtet, noch gefährlicher erichen ließ. Mis Racher Des ungludlichen Bjalgrafen Rurfurften ober vielmehr fein fconen Gemablin, fur die er eine begeifterte Berehrung zeigte, batte er p ichworen, nicht eher ruben ju wollen, als bis er auch Bohmen recuperirt b werbe. Mit biefem Mann alfo mußte T. jest rechnen; die Berbindung fem und bes Mansfelbischen Beeres ju verhindern, beibe möglichft getrennt tel einander jum Schlagen ju bringen, mar fein nachftes bebeutfames Biel. Im einen Scheinangriff auf Die Mannheimer Brude (anfange Juni) nothigte er in für feine Stellung im Gliaf fürchtenben Dansfelb gur Umtebr von bem Ders gen Rorben, ber feine Berbindung mit bem Salberftabter hatte berftellen falle Mansfelb eilte auf Mannheim gurud und verlor unterwegs bei Lorid, w Tilly's und Cordova's vereinigter Macht bedrangt, wohl ein baar taufend Im in beftigem Scharmugel. Schnell manbte fich ber liguiftifche Felbherr bam gegen ben anderen, bon Rorben ber anrudenden Feind, um ibn nicht wein abanciren ju laffen. Dit unberfehrter Dacht war Chriftian bereits an be Main gelangt; fein auf etwa 20 000 Mann gefcattes beer befehte ichen ! furmaingifche Stadt Bochft. Gben borthin richteten T. und Cordova ibren Maid Chriftian erwartete fie bor Bochft am 20. Juni in voller Bataille; und fe nahmen noch am nämlichen Tage, nach Eroberung einiger Buntte in ber 3116 bas Treffen an. Ihre tattifche leberlegenheit, namentlich auch in Sinfict in Artiflerie, zeigte fich balb; noch por Anbruch ber Racht fchlugen fie Chriffin's mangelhafte Truppen in die Flucht; gablreiche Flüchtlinge ertranten im Da Die Befagung von Sochft ergab fich; viele ber Befiegten traten in liquible Dienfte über, fo bag ber Salberftabter fich nur mit etwa 6000 Mann gentte haben foll. Und allerdings gelang es ihm jest boch, mit feinen Reften Das feld und Mannheim gu erreichen. Lehterer aber empfing ihn mit großen & wurfen: Chriftian batte I. ausweichen follen, anftatt fich mit biefem alle Ruchs" tollfubn im Relbe ju meffen.

Benn auch nicht icon bon enticheibenber Bebeutung, bilbet ber Iag = Bochft immer einen Glangpuntt in Tillb's Rriegerlaufbabn. Auf biele ante blidend bantte ihm bemnachft Raifer Ferbinand; bag er fich nun feit min Jahren um bas S. R. Reich, bas Saus Defterreich und ben allgemeinen 2 ftanb (!) verbient gemacht und unfterblichen Ruhm geerntet babe burch 5 tampfung anfangs ber Rebellen in ben Riederlanden, bann bes Gebleinde be gemeinen Chriftenbeit, ber Türken, und nunmehr wieder ber rebellifchen offen Feinde aller getreuen Rurfurften und Fürften, wie feiner felbft, bes Raffes Ferdinand berfprach ihm unvergeglichen Dant, berfprach, ihn gu "recompenfire Und zweifellos mar es ein Musflug ber faiferlichen Gnabe, wenn E. ber in bis dahin nur als "Freiherr" gezeichnet, feit Ende Juli Diefes Jahres ben gib lichen Titel fuhrte. Andere Auszeichnungen follten folgen. Er aber, weil mi fernt, auf feinen Borbeern auszuruhen, eilte nach ber Unterpfalg gurud, mo - auch abgesehen von Mansfeld und Chriftian, Die fchnell nach bem Glis auswichen - noch die brei feften Stabte Mannheim, Beidelberg und Franke thal ber pfalgifchen Rriegspartei ju entreifen galt. Dem noch im Juli be Seite ber beiben proteftantifchen Beerführer an I. gestellten Anerbieten, fur em Geldzahlung und fur ben Barbon bes Raifers in beffen Dienfte treten au molle wurde als einer blogen Borfpiegelung feine Folge gegeben. Thatfachlich is tonnten fie fich in ihrer Gelbnoth fo wenig, wie in ber Bfals, im Glas : halten; ihr Abgug nach ben Rieberlanden tam der fatholifchen Rriegeleitung Oberrhein außerft gelegen. T. bermochte fich nunmehr ungefiort ber Belggeres bon Beibelberg ju wibmen. Um 16. Geptember erfturmte er es; blog ein Ibiber Befagung rettete fich bor bem Schwert ber Groberer aufe Schloft, bas fa

indeg nur zwei Tage fpater burch Accord ergab. Bur Rriegsbeute murbe berbangnisvoller Beise auch die berühmte Bibliotheca palatina gerechnet, und als Tilly's oberfter Rriegsherr vindicirte fich ber Bergog von Baiern bas Recht ber Berfugung über fie, um ihren reichen Sauptbeftandtheil balb barnach bem Bapft Bregor XV. ju überlaffen. T. felbft lieferte fie mit Freuden dem Batican aus. Und auch fonft gab er als Sieger icon feine mabre Befinnung, Die eigentliche Tendeng bes Rampfes ju erfennen. In der Stiftsfirche jum fl. Beift ließ er ben Gottesbienft wieder fatholifch verrichten. Ginige Monate fpater erließ er ein Decret jur Ausweisung aller calviniftifchen Brediger aus ber Stabt, bas mit voller Strenge gur Musführung tam. Gleichwohl aber wollte er nicht burch offene Proclamirung bes Religionstrieges bie Bebolterung allgu febr reigen; an anderen Orten in Der Unterpjals foll er an Die Rirchen bes calbinifden Betenntniffes fogar Schildwachen jum Schut bes üblichen Sonntagsgottesbienftes haben ftellen laffen. Er wollte offenbar bem Lauf ber Dinge nicht borgreifen und querft feine militarifchen Aufgaben erfallen. Bon Beibelberg begab er fich fofort nach Mannheim und erfturmte auch dieje Stadt nach einmonatlicher Belagerung, am 18. October. Much bier fuchte fich bie Befatung in Die Citabelle ju retten; jeboch auch bier mußte lettere nach wenigen Tagen capituliren. Best tropte allein noch Frankenthal bem eifrigen Felbherrn; und ber einbrechende Binter ließ damit freilich eine Lude in feinem Bert, ber im übrigen

gang pollenbeten Eroberung ber Unterpfalg.

Seine Armee bezog Binterquartiere in ber Betterau; er felber begab fich, einer Ginladung bes Raifers folgend, jum Fürstentag nach Regensburg. Bie ein Donnerichlag aber traf in Die Berathungen beffelben Die Rachricht, bag Mansfeld und Farft Chriftian bon Solland aus aufs neue in bas Reich und awar in ben westfälischen Rreis eingebrochen feien. Mansfeld feste fich in Oftfriesland feft und Chriftian - feit Februar 1623 - in Rinteln an ber Befer mit ber Abicht, fich bon bort weiter im nieberfachfifchen Rreife ausgubreiten, junachft aber fo viel Truppen als moglich an fich ju gieben. Dies freilich unter bem Schein, ale habe er ben Dienft bes geachteten Rurfürften Pfalggrafen befinitib berlaffen, als fei er bagegen in ben unverfänglicheren feines Brubers Friedrich Ulrich, des regierenden Bergogs von Braunschweig-Bolfenbuttel, übergetreten, jugleich ju bem 3med, dem niederfachfischen Rreis im Rothfall feinen Beiftand gu leiften. Durch die Fiction, als bemube er fich um den Barbon bes Raifers, fuchte Chriftian noch immer T. ju taufchen; und biefer ließ ihn (im Marg) wenigftens aufjordern, fich bertrauensvoll an ben Raifer anguichließen, weil far einen beutiden Fürften nur unter ber faiferlichen Sahne mahrer Ruhm ju ernten fei. Sich auf die Dauer taufchen gu laffen, war I. aber nicht ber Dann. Das bebrohliche Unschwellen von Chriftian's Beer, feine Brand. ichatzungen im eigenen Stift Salberftabt wie im Stift Silbesheim und auf bem Gidsfeld, ferner bestimmte Nachrichten, bak er bem biglagraflichen Baar noch feineswegs entfagt habe, mußten an und für fich bas allgemeine Diftrauen rege halten. Und außerbem bernahm ber liguiftifche General (im Dai), bag Chriftian borbabe, fich auf die Lander bes Rurfurften von Maing und bes Bifchofs von Bargburg ju merfen, um burch biefe bann nach Bohmen borgubrechen. Ja noch mehr: ber Landgraf Morit bon Seffen-Caffel, ber Chriftian's Abneigung gegen die tatholifchen Dachte theilte, war burch die Ginquartirung ber Tillbichen in feiner nachbarichaft hochft irritirt worden; und ba ber General, um im Ramen ber Liga wie bes Raifers Mansfelb bom Reichsboben ju vertreiben, ben Durchjug burch Beffen forberte, beichlog Morit, fich bem ju widerfegen. beichloß ferner, fich offen an Chriftian anguichliegen, jumal als I. ihm auch die beanspruchte Rentralität furgweg abichlug und von ihm ftricten Gehorfam in

Bezug auf den Willen des Reichsoberhauptes zugleich mit der Einräumung von Duartieren in seinem Lande sorderte. Den Entschluß, T. den Durchzug mit Gewalt zu verweigern, konnte Morih gegen den Widerspruch seiner Landstände allerdings nicht aufrecht halten. Durch diesen Entschluß aber schwer gereizt, maschierte Ersterer noch im Mai in Hessen ein und nahm sein Hauptquartier in Hersseld. Und bevor er weiter rückte, verlangte er — über den undotmäßigen, schnell von dannen gezogenen Landgrasen hinweg — von allen hessen-casselschen Behörden die schriftliche Erklärung: daß sie seine oder, wie er sagte, die kaiserlichen Truppen sortan ungehindert durchmarschieren ließen. Erschien ihm dies doch um so nothwendiger, als sein Argwohn gegen Christian, zu dem nun ebm auch Morih in unmittelbare Beziehung getreten war, täglich wuchs. Mit dem Halberstädter wollte der katholische Feldherr seine nächste Abrechnung halten.

Und wohl ju Statten tam es ibm, bag ber Raifer bon ben niederfachfifden Rreisftanben im Juni eine tategorifche Erflarung forberte, ob und wie fie ben Bergog Chriftian gur Entwaffnung bringen wollten; ferner, bag er ihnen fogar ben Beiftand Tilly's verhieß, um Chriftian mit feinem Saufen gu fchlagen und ju trennen. Freilich, jaghaft und ichwantend, bachten fie insgemein an nichts weniger, als an eine Bereinigung mit I. Begen ihn als ben Borfampfer gerabe ber liguiftischen und ber prononcirt fatholischen Intereffen bestand, wie ander marts, auch in biefem Rreife bon bornberein bas größte Digtrauen: ein Diftrauen, bem bie nur ju gerechtfertigte Beforgnif ber protestantifchen Rreisftanbe um den Befit ihrer geiftlichen Guter, der nach und fomit trop bem Augeburger Religionsfrieden eingezogenen Stifter und Rlofter, ju Grund lag. Jumerbin aber hatte Tilly's Aufforderung bom Juli an den bamals in Laneburg tagenben Rreistag, gegen Chriftian die Baffen bes Rreifes mit ben "taiferlichen" ju ber einigen, eine durchichlagende Wirfung. Das um fo mehr, ale Chriftian's unting herausforderndes Auftreten wider Erfteren im Bufammenhang mit feinen feind lichen Angriffen auf bas tatholifche Gichefelb bie Rreisfürften felber- gegen ibn, ihr Mitglied, großentheils erbitterte. Go namlich tam es, bag fie ibm jest bie Alternative ftellten: entweder unter Unnahme bes faiferlichen Barbons fein bet fojort abzudanten, oder es fojort aus dem Rreife abzuführen. Bidrigenfalls wurden fie, wie fie brobten, fich mit T. gegen ihn vereinigen. Chriftian nannte baraufhin fich bon feinen Mitftanden bulflos berlaffen und beichloß - obne Musficht, im niederfachfischen Rreife fich halten ober bon ba nach Bohmen burde bringen gu tonnen - fich mit feinen Truppen in der entgegengesetten Richtung, b. h. wieder nach holland gu retten. T. aber, ber feine Wiedervereinigung mit Dansfeld fürchtete, fuchte ihn womöglich noch auf bem Boben bes nieder fachfifden Kreifes ju ichlagen. Und um die gegen ihn felbft fo migtrouiden Rreisstande fich geneigter ju machen, ertheilte er ihnen noch auf feinem Brifolgungsmarich gegen Chriftian, von Reiffenberg aus, am 28. Juli die Buficherung: ben Befigstand ber geiftlichen und weltlichen Stande bes Rreifes ichonen zu wollen. Ohnehin nothigte fein Borhaben ihn boch, Rieberfachen wieber zu verlaffen; er feste die Berfolgung thatfraftig fort, ba er, über Chriftian's nachfte Abficht aufgeflart, nun auch beffen Uebertritt nach ben Riederlanden ju perhindern bestrebt mar, Durch Graf Unbolt, feinen liquiftifchen Unterfelbberm in Beftfalen verftartt, erreichte er ben flüchtigen Fürften am 6. Muguft bei bem munfterifchen Stadtden Stadtlohn. Rach zweiftundigem icharfem Rampfe mari er ihn aus einer nicht ungunftigen Stellung, bant ber Brabour feiner Truppen, gurud und brachte bier ibm bie zweite Rieberlage bei, Die aber noch met empfindlicher als jene erfte bei Sochft mar. Die proteftantifche Beeresmacht lag gerichmettert am Boben; faum mit 2000 Dann rettete fich ihr geschlagener Führer über bie nabe Brenge. Dan nimmt an, bag E. ihn am liebften auch Ting. 325

aber biefe verfolgt, ihn nicht blog in feinem Ahl aufgefucht, fondern letteres felbit nun feindlich abergogen batte; mit anderen Worten: bag er bie Sollanber, bie et immer nur als Rebellen und als die Sauptichurer aller im Reiche noch fortbeftebenden Unruhen betrachtete, mit feiner fiegreichen Armee im eigenen Lande angegriffen haben wurde - wenn er nicht die Reutralitat, Die bie Liga aus politifchen Grunden mit ihnen ju halten befliffen mar, gehorfam batte respectiven muffen. Go beichlog er benn, Die Abrechnung mit Mangfelb nicht langer aufzuschieben und nach Oftfriesland gu marichieren. Soffte er boch auch auf biefem Bege ben berhaften Sollanbern einen Schlag berfeben gu tonnen, ba er mit Mansfeld jugleich auch ihre bon fruber ber in Oftfriesland liegende Befahung au bertreiben gebachte. Biber beibe Theile richtete er am 22. Auguft bon Meppen aus ichriftliche Aufforberungen an Graf Enno, ben Landesberrn, und an bie Sauptftabt Emben: es fei ihnen nunmehr bie Belegenheit gur Befreiung bon bem unerträglichen Joche ber Frembherrichaft, jur Rudfehr unter ben gefegneten Schut bes taiferlichen Ablers geboten (!). Gein birectes Berlangen an bie Embener, mit ihm gemeinfame Sache gegen Mansfelb gu machen, hatte aber eine vollig andere Folge: in ihrer Furcht bor I. nahmen fie nur noch mehr hollanbische Truppen in ihre Mauern auf. Gin hinderniß nach bem anderen, ichlechte Bitterung und Roth ftellten fich feinem Unmarich auf Ditfriceland entgegen. Roch unternahm er ben Berfuch, auf bem Umweg Aber Olbenburg einzudringen. Etwa eine Meile bon ber gleichnamigen Sauptftabt bezog er bei Barbenburg Anfangs September ein feftes Lager. Er ließ bier feine Armee gunachft wieber orbentlich berpflegen. Erog ber Rablungen aus feiner Rriegstaffe und trot feiner Schutbriefe laftete ber Drud ber übermuthigen Solbateeta ichmer auf ber Lanbichaft. Den Plan, Mansfelb, ben geachteten Briebensfiorer zu verfolgen und Offiriesland von ihm wie von feinen "Abhaventen" ju befreien, brachte er aber bennoch nicht gur Ausführung. Der Braf von Oldenburg, Anton Gunther, beffen lobales Benehmen I. fibrigens ausbrudlich rabmte, war mit bem Ronig von Danemart eifrig bemubt, gur Bermeibung eines neuen und in feinen Folgen unberechenbaren Rrieges, Mansfelb gu gutwilliger Raumung jenes Lanbes ju bewegen. Gin weitausfebenber, gefährlicher Rrieg hatte es für I. felber werben fonnen: nicht nur wegen ber Sollander, fonbern auch wegen bes Danentonige. Auf Die noch ungeftorten Beziehungen beffelben ju Raffer und Liga hatte er volle Rudficht ju nehmen; bemnach gab er gegen die Berpflichtung Danemarts und Olbenburgs, Mansfeld binnen Monatsfrift aus Offriesland wegzubringen und es in ben vorigen Stand jurudguberfegen, fein lettes friegerifches Borhaben auf. Rach breiwochentlichem Aufenthalt ju Barbenburg brach er (23. Geptember) fein Lager ab und fehrte, Olbenburg verlaffend, in fiblicher Richtung, auf Minden, um. Dansfelb freilich ließ fich Beit; ja, er gehorchte lediglich ber Roth, wenn er feine Truppen im Laufe bes Winters abbantte und mit Oftfriesland jugleich bas Reich verlief. Bas aber E. feinesmegs erreichte, mar bie Ausschaffung ber Sollanber bon bort. Gein noch im nämlichen Winter (Mars 1624) wiederholter Bunich. fie mit Gewalt und gwar burch eine Diberfion nach Beftfriesland, burch Ginfall alfo auf ihr eigenes Bebiet zu vertreiben, icheiterte, wie vorauszuseben, an ber Opposition ber Liga.

Zugleich in beständiger Besorgniß vor neuen Einfällen Mansseld's und Christian's, hatte er sich inzwischen der Weserlinie möglichst versichert und seine Winterquartiere gestissentlich in Sessen genommen — während er nicht weniger gestissentlich den niedersächsischen Kreis noch zu schonen bedacht war. Allein auch bereits seine Festsehung auf dem Linken Weseruser, im Stift Minden, in den Grasschaften Hoha und Diepholz, insbesondere der Umstand, daß er dem

Weserpaß Högter behauptete, ließ ihn den von unvertilgbarem Argwohn gegen ihn ersüllten Kreisständen als gar gesährlichen Rachbarn erscheinen. Gine Forderung, auf der er hier wie überall im Reiche bestand, erschreckte sie: indem er sortsuhr, im Namen des Kaisers zu sprechen und sich als Executor seines Willens darzustellen, erklärte er auch ihnen, Reutralität nicht dulden zu können. Fortgeseht muthete er diesen Kreisständen zu, ihre Kaisertreue durch Anschluß an ihn selber zu bethätigen. Um dem zu entgehen, wusten sie schließlich sein bessers Mittel, als ihre doch nur armselige Armee völlig auszulösen. Und ähnlich geschah es nun, unter seiner directen Pression, in Hessen-Cassel von Seiten der Landstände. Im Sesühl ihrer Ohnmacht gegenüber seiner Einlagerung, sowie zur Abwendung seiner Borwürse, daß Mansseld ein Einverständniß mit der hessischen Armee unterhalte, beschlossen sie, dieselbe dis aus ein Regiment abzudanten. Um den Widerspruch ihres vor T. gestüchteten Landessürsen kümmerten sie sich nicht.

Much dies aber maren nicht ju unterschagende Erfolge bes unermublichen Felbheren, benen nur bie peinliche Ungewißheit gegennberftand, ob bie wehrlofen Lander nicht umfomehr die Beute jener beiben, burch feinen Digeriolg entmuthigten und ftete mit ihrer Rudfehr brobenben Conbottieri werben wurden I. glaubte fich Geffens barum bauernd verfichern, fich namentlich ber beiben Westungen Caffel und Biegenhain bemachtigen zu muffen. Allein ber Railer. ber bieraus neue Berwidelungen fürchtete, gab feine Genehmigung nicht - auch nicht, als man borte, bag Landgraf Morit biefe Feftungen ben Gollandern überliefern wolle. Rur um fo entichiebener jeboch wies Maximilian bon Baiern ale Dberhaupt ber Liga feinen Benerallieutenant an, in Deffen gu bleiben. Inmitten bes Reiches gelegen, galt es ihm Aberhaupt als bas Territorium, bon mo que Rorben und Guben militarifch am beften gu fibermochen maren. Bon ba aus follte I. benn auch die Unterpfalg im Auge behalten. In jenes ungludliche Land hatten fich Spanier und Liquiften als Eroberer gleichfam getheilt. Bitter aber empfand es Maximilian, daß mahrend Tillh's Abmefenheit bas noch nicht eroberte Frankenthal burch ben launenhaften und planereichen Ronig Jacob L. von England, bes Pjalzgrafen Schwiegervater, ben Spaniern ohne Schwertstreich überliefert worden war. Bitterer noch empfand er es, bag bie Letteren nach Ablauf einer gemiffen Frift biefe ftartfte Geftung ber Bfalg bem proteftantifden Ronig hatten gurudgeben follen. Bwar tam es nicht hierzu; boch baf es befinitib verhindert werbe, war nun fur Dagimilian ein Sauptbeweggrund, I. im unfernen Geffen ju belaffen. In Berofelb hatte er bis tief in bas Jahr 1625 hinein fein hauptquartier. Er wußte ben tropigen Landgrafen unschadlich ju machen, mahrend ihm die heifischen Landstande ihre Devotion erzeigten. Manafeld und Chriftian, aus bem Reiche gebrangt, hielten fich abfeits. Gine lange Baufe mar fomit in ber militarifchen Action eingetreten. Dennoch, bei bei der Untlarheit und Bermorrenheit der Dinge, tonnte der Rrieg in der Bfalg. im weftjälischen Rreife ober anbermarts jeben Augenblid wieber ausbrechen. Und mare es nach bem Willen bes Baiernfürften gegangen, fo murbe E. fcon fruh im 3. 1624 auch in ben niederjächfischen Rreis eingerudt fein. Aufgebrocht barüber, daß Bergog Chriftian bei feinem Weggang von bort auf das Stift Salberftadt gu Bunften eines banifchen Pringen Bergicht geleiftet, batte er feinen Felbherrn im Diarg 1624 nach Wien geschidt : um im tatholischen Intereffe bie aus ber fortichreitenben Geftfegung Chriftian's IV. in ben nieberbeutichen Stiftern brobenben Befahren bem Raifer bor bie Mugen gu fuhren. Diefer wollte inbeg mit bem machtigen Danenlonig - bem Salberftabt ohnehin burch eine anberweitige Capitelsmahl entging - noch nicht brechen und geftattete E. ben er betenen Ginmarich nicht. Tilly's liquiftifcher Oberherr bilbeie auch fonft, wegen

seiner Chrsucht, wegen der Uebertragung der pfälzischen Kurwürde auf ihn, tein geringes hinderniß für die herstellung des Friedens. Auf einem Convent zu Schleufingen, wo T. wiederum sein Bertreter war, gelang es ihm zwar (im Juli des nämlichen Jahres), unter besonderen Einwirkungen von außen, den Widerspruch des Kursürsten von Sachsen gegen jene ihm auf Rosten des Pfalzgrasen gemachte Berleihung zu überwinden. Trothem blieb die pfälzische Sache ein

Begenftand unabfebbarer Bermidelung.

Much ohne fie tam es aber jum Ansbruch eines neuen ichweren Krieges, bes niederfachfifd-banifden Rrieges. Tilly's Berficherungen, gegen ihre Freiheit und Religion nichts unternehmen gu wollen, bermochten bas Migtrauen ber Rreisfande um fo weniger ju beichwichtigen, als er, mit gegudtem Schwert bor ihrer Brenge ftebend, fich boch nicht enthielt, allerhand bedentliche Drobungen ju gebrauchen. Er wollte ben nieberfachfischen Rreis jedenfalls in feiner Behrlofig= teit erhalten feben und verlangte bie Rieberichlagung jumal auch folcher bafelbit neugeworbener Truppen, die iftr die Gollander ober, wie er annahm, fur ben geachteten Mansfeld beftimmt waren. Er brohte, biefe Truppen felber nieberjuichlagen. Die tiefgebenbe Entruftung, Die er baburch hervorrief, wurde noch bermehrt burch die Beforgniß, daß er - trot aller "Sincerationen" - berufen fei, Die ehemaligen Rlofter und Stifter in biefem Rreife gu refatholifiren. Ihre proteffantischen Inhaber murben mehr und mehr ichon, gleichsam unter feinen Augen, bon taiferlichen Strafmanbaten betroffen. Für Die ichonungelofe Begenreformation, die Ferdinand II. damals in Bohmen, Maximilian in ber Pfalg unternahm, hatten ja Tilly's Baffen ben Brund gelegt. Seine Bertunft, feine Erziehung, feine Bergangenheit, fein ganges Auftreten als bigotter Ratholit machte ibn ben glaubenseifrigen Protestanten von borberein berhaßt. Allgemein murbe in Rieberfachsen geglaubt, bag er fomme, um bas Tridentinum ausguführen und bas reine Bort Gottes auszurotten. Go beichloffen im Frubjahr 1625 bie Stande ihrer Dehrheit nach, aufs neue ju ruften: und zwar in engem Unichluß an ihr machtigftes Mitalieb, ben Bergog bon Bolftein, jenen Danentonig Chriftian IV., ber nun, jum Rreisoberften gemablt, die Bertheidigung bes Rreifes, Die Aufftellung ber Armee auf fich nehmen und Diefe commandiren follte. Chriftian IV. erhob, indem er barauf einging, ben Ruf bes Religionsfrieges und machte fitr benfelben ben bairifchen General I., wie er ibn recht abfichtlich nannte, verantwortlich. Bu feinem fuhnen Entschluß wirften gleichwohl noch gang andere und febr bestimmte politische Dotive mit, die in feiner Stellung als norbifcher Ronig lagen. Gben als folder filhlte er fich berufen, militarifc an die Spite ber großen europaischen Opposition ju treten, Die Defterreich Spaniens Nebergewicht befampfte, und bemnach allerdings auch ben Rrieg in Deutschland gur Berftellung ber Bfalg au führen. Wie weit feine Berbindungen und feine Dacht reichten, ließ fich nicht überfeben. Aber im Bewußtfein, bag es außerorbentlicher Gegenmittel beburite, gu benen bie Rrafte ber Liga nicht ausreichten, baten jest I. und bie Saupter ber Liga ben Raifer um bie Aufftellung eines eigenen, obwohl nach bem Buniche bes ehrgeizigen Rurfurften Maximilian nur eines taiferlichen Gulfsbeeres, bem liquiftifchen gur Seite. Sie ahnten nicht, bag in Ballenftein, als bem Schopfer einer bisher nicht gefannten taiferlichen Beeresmacht, ihrem Felbherrn ein furchtbarer Rival und ber Liga felbit ein gefährlicher Bunbesgenoffe erfteben follte.

Wohl wurde es Wallenstein vom Raiser vorgeschrieben, beim Zusammenwirfen seines heeres mit dem liguistischen den guten Rath des siegreichen, rühmenswerthen T. zu gebrauchen, ja, sich in Allem, was dieser "gemeinnutzlich befinden wurde, zu accommodiren". Indes, wie unbestimmt diese Borschrift war, zeigt schon die beigefügte Klausel: "unabbrüchig Unsere taiserlichen 328 Tiffy.

Braemineng und Respectes". Und bas war, Freund wie Feind gegenüber, nun bon born berein ein unleugbarer Bortheil Ballenftein's bor I., baf it mit boller Autoritat ale faiferlicher General auftreten tonnte. Die Chrinit bor bem faiferlichen Ramen, bie trot aller firchlich-politifden Begenfate gerabe auch in Rieberfachfen noch eine außerorbentliche mar, tam ibm felber als Feind gu Statten. Die Tattit bes Danentonigs, Tilly's Armee ale bie bairifche und Die der tatholifden Bifchofe blogzuftellen, mar gerade in biefem Banbe nur m geeignet, ben Lehteren, gang anders wie Ballenftein, als unbefugten, torannifden Eindringling bem allgemeinen Saffe noch mehr preiszugeben. Und biergegen blieb es auch ohne Wirfung, wenn Ferdinand II. bem Rurfürften Maximilian auf beffen Betreiben im Juni 1625 feine taiferliche Bollmacht "cum potestate substituendi auf Tilly's Berfon" in Rriegsfachen, ertheilte. Raiferlicher ober Reichsgeneral wurde T. baburch ebenfowenig, als von einer faiferlichen Immebiatbollmacht für ihn die Rebe fein tann. Ertlarte boch Ferdinand II. noch im Mary 1630 ber Infantin Ifabella in Bruffel, bag T. immediate nicht bon ibm abbange. Thatfachlich martete biefer benn auch nicht erft ben faiferlichen Befehl jum Ginruden in ben nieberfachfifden Rreis ab; fonbern es genfigte ibm biergu ber Befehl feines liquiftifchen Oberherrn ober richtiger beffen Erlaubnif (vom 15. Juli), im Ramen Bottes und ber Beiligen Jungfrau feinem Borhaben nach fortguruden. Demaemaß überichritt er (am 28.) bie Befer bei Gorter und holyminden, indem er fortfuhr, bon ben Gurften bes niederfachfifchen Rreifes und bom Ronig Entwaffnung ju forbern. Er hoffte, burch Berftorung iber unbollendeten Ruftungen ihnen noch bas praevenire fpielen, fie auch bon ben auswärtigen Berbundeten bes Ronigs noch abidneiben gu tonnen. Bugleich aber awang ibn bie Roth, feinen in Beffen und Weftfalen nicht mehr zu ernahrenben Truppen andere Quartiere anzuweisen. Und "wie eine Schaar hungriger Bolle" find biefelben in Rieberfachfen eingefallen. Ihr furchtbares Saufen migfiel ihrem Felbherrn felbft am meiften; er fuchte bafür aber bas feindfelige Berhalten ber Landbevollerung, Die ihnen ben Probiant berweigerte und fie ihren Abichen in jeber Beife empfinden ließ, verantwortlich ju machen. "Papiftische Bluthunde" wurden Tilln's Golbaten gefdimpft. Diefen burchgebenben popularen bag erfannte er als ein ernftes Sinbernig far fein Borgeben. Immerbin gelang es ibm, in Folge eines perfonlichen Unfalls bes Ronigs, Sameln, bas anfängliche Sauptquartier beffelben, am 12. August ju befehen. Beboch vergeblich belagerte er im September Rienburg; er mußte - "weil bas gange Land fich ber Enben feindlich erzeigt" - bie Wefer wieber aufwarts gurudtehren. Als endlich auch Wallenftein mit feinen neugeworbenen Schaaren aus Bohmen berbeimarichirt war, ftand ber Binter bereits bor ber Thur. Beibe Gelbheren erliegen am 18. October von hemmenborf aus ein gemeinfames Manifest an bie autfchreibenden Furften bes Rreifes, in welchem fie die Schuld an allem Unbeil und Blutvergießen, bas ihr fernerer Ginmarich gur Folge haben werbe, pon fic abwiefen. Bunachft aber bachten fie an bie Bahl und Austheilung ihrer Binter quartiere. Bern batten liguiftifche Beigiporne wie ber Rurfurft von Maing es gesehen, wenn die Stifter Magbeburg und halberftadt fofort an I. preisgegeben worben waren. Auf Grund ber Betheiligung ihres Inhabers und Abminiftrators, bes brandenburgifden Martgrafen Chriftian Bilbelm an ber banifden Rriegeberfaffung wollte Rurmain, fogar icon bie fofortige Bollftredung ber Grecution gegen beibe Stifter auf I. abertragen wiffen. Allein aus anderen Granben hatte ber fchlaue Friedlander es gerade auf die namlichen Stifter abgeseben. Und unter bem Borgeben, bort im Often bes Rreifes ben Schuty ber faiferlichen Grblander beffer in Acht nehmen ju tonnen, mußte er feinen liquiftifchen Rriegsgenoffen - beffen Lopalität er benn auch rubmend anerkannte - jum

Berzicht auf die Einquartierung in jenen reichen Ländern zu bewegen. Z. blieb, ber Weser nahe, im Braunschweigischen und daherum, mußte aber für seine Rachgiebigkeit nach wie bor Roth und Mangel in den ungastlichen Quartieren erleiden. Wegen der seindseligen Haltung der dortigen Bevölkerung war er auch militärisch in einer schwierigeren Lage, als Wallenstein. Wohl zwang er im Rovember das Schloß Calenberg, sich zu ergeben; seine Pression auf die Stadt Hannover scheiterte aber, troß der Niederlage, die er dem dänischen Entsather unter dem Piälzer Obentraut bei Seelze beibrachte, an dem Jusammen-

halten beherzter Burger mit ben Danen.

Roch wurde indef, unter Rurfachfens Bermittlung, ein Berfuch jur berftellung bes Friedens gemacht. Die Berhandlungen, ju biefem 3wed im December ju Braunichweig eröffnet, bauerten bis in ben Darg 1626. Allein bie Forberungen, welche beibe Barteien - von Seiten ber tatholifchen Ballenftein und E. burch gesonderte Bertreter - erhoben, ftanben fich biametral migegen. Die fcwierigfte betraf natürlich bie firchlichen Berhaltniffe. Ueber eine Reiffenberger Buficherung bom Juli 1623 wollte und burfte I. nicht hinausgeben : und er weigerte fich, ben Broteftanten ihren geiftlichen Befitftanb. wie er ungeachtet bes Augeburger Religionsfriedens thatfachlich mar, ju garantiren. Der Raifer hatte jene Buficherung zwar bestätigt, machte fie jest aber ausbrudlich bon ber freiwilligen Abrilftung ber betreffenden Stanbe, bon ibrer Unterwürfigfeit und fo bon einer bereits unmöglich geworbenen Bebingung abbangig. Die Gegenfage bericharften fich nur noch mehr, und ber Rrieg ging weiter. Tilly's Lage bei Eröffnung ber Campagne bon 1626 mar eine außerft fcwierige. Es mangelte ihm an Proviant und Munition. Unter Rrantbeit und Roth mar fein Deer ben Binter über febr gufammengeschmolgen. Babl waren ihm feine Begner unbedingt überlegen. Und ber Blan bes Danenlonigs war es nun offenbar, I. möglichft weit von Ballenftein nach Weften bin abzugieben. Bunachft ließ er ihn burch feinen Reffen, jenen nach Deutichland jurudgefehrten Bergog Chriftian, fowie burch ben nicht minber unternehmenden bergog Johann Ernft bon Beimar biesfeits und jenfeits ber Befer befchaftigen. Des Harges mit ber Reichsstadt Goslar mußte fich I. burch energisches Gindreiten gegen Chriftian und die bon ihm aufgerufenen Bargichugen berfichern. Beiterhin aber mußte er Chriftian berfolgen, als berfelbe Anftalten traf, fich nunmehr unmittelbar mit bem Landgrafen Morit von heffen zu verbinden. Gleichgeitig wieder fuchte Johann Ernft ihn ju bivertiren burch bie bom Danentonia beiohlene Occupation des Stiftes Danabrud, wobei es Letterem noch insbesondere um die Introduction seines Cohnes als Bischofs in spe zu thun war. Bur Abwehr biefes Weimaraners ichidte I. ben Grafen von Anholt mit Eriola aus. Er felber manbte fich gegen Chriftian und zwang ihn noch rechtzeitig, fich aus Beffen gurudgugiehen. Um aber feine Berbinbung mit Beffen befto mirtfamer gu gerichneiben, hielt er bor allem fur nothig, ihm Munden an ber Berra ju entreißen. Geit bem 6. Juni belagerte er biefen wichtigen Boften und erfturmte ibn am 9. nach einer tapferen Gegenwehr ber Befatung, Die feine erbitterte Golbatesta ju unverantwortlichen Graufamfeiten reigte. Unter bem Gindrud ber blutigen Baffenthat durite er jest auch die Uebergabe ber hessischen Festungen, insbesondere ber hauptstadt Caffel fordern; und er erhob noch andere Forderungen, die fur ben Landgrafen Morit außerft bemuthigend maren. Durch ben ploglichen, unerwarteten Tod Bergog Chriftian's gewann er nach diefer Richtung bin erft recht freie Sand und erzwang fomit unichwer feinen Billen. Coffel mußte die verhaßte ligniftische Besatung aufnehmen und Mority' ganges Land fich E. öffnen. Rranfungen wurden bem bon feiner Rittericaft im Stich gelaffenen Banbgrafen jugeffigt, Die er nicht ertragen tonnte; fie fuhrten, wenn

auch erft im Marg bes folgenden Jahres, ju feiner Abbantung, welche Sieg über bas ihm wehrlos ju Rugen liegenbe Land gleichfam vollendet

Ingwischen war der taiferliche Oberbefehlshaber feinen eigenen 2 gangen. Bereits im April 1626 hatte auch er, und gwar über Chriftian'i Baffengefährten, über Dansfelb, ber ben anderen, weit nach Often ichobenen Flügel der danischen Aufftellung commandirte, einen große folg bei der Deffauer Brude davongetragen. Aber vorher wie nachher im Ballenftein fich wenig um Tilly's Operationen. Statt feinen und Maxim Bullageluchen Behör zu ichenten, forbert er umgefehrt Bulle von I., ig bi Bereinigung beffelben mit bem faiferlichen Beere. Bon bornberein mar ei zeugt, daß ihm felbft in biefem Rriege die hauptrolle gebuhre, bag die angriffe ber vereinigten Begner, jumal auch bes bisher burch E. in 3mai Unthätigfeit gehaltenen Ronigs, gerabe ihm an ber Elbe gelten follten. unterschatte er bie Aufgaben feines liquiftifchen Rameraden an ber Bei jeigte großen Digmuth gegen ihn wie gegen ben Rurfurften von Baier fie ihm nicht ju Willen maren. Rein illuforifch mar ber Bergleich, ben Feldherren ju Unfang Juli in einer Bufammentunft ju Duberftabt, unt theiligung eines Abgefandten ber Infantin in Bruffel, eingingen. Die Bebi bie diefem Bergleich ju Grunde lag, ein ftarter Succurs von fpanifcher blieb unerfüllt, ba legterer felbit an nicht erfüllbare Bedingungen, an all Forderungen der Spanier gegenüber Raifer und Liga gelnupft mar. Abmarich nach ber Elbe, wie Wallenftein ibn verlangte, wurde nur ban Befährbung feiner Stellung an ber Befer möglich gewefen fein, wenn eb Belgien aus ein großeres Gulfscorps biefe gededt hatte. Den Erwartung liguiftifchen Felbherrn aber jumiber blieb basfelbe wie überhaupt die ber ipanifche Gulfe aus; und fo glaubte er, bor feiner Bereinigung mit Bal feine bisherigen Occupationen noch burch ein paar neue Eroberunge Gottingens und Northeime, fichern gu muffen. Der taiferliche General babon nichts wiffen; und er tabelte T. heftig, als die bon biefem nun beg Belagerung Gottingens fich in Die Lange jog; er muthete ibm ichlecht fie aufguheben. Er fand fich durch fie an ber Musiahrung feines Bla hindert, Mansfeld nach Schlefien und weiter ju berfolgen. 2118 er bie folgung aber nicht langer pericieben burfte und fich bamit genothigt fal niederfachfischen Rreis fur eine unberechenbare Beit gu verlaffen, blie freilich nichts Underes übrig, ale fein Obercommando bafelbft an ben be geschmähten liquiftischen Rameraden abzutreten. Und bas zugleich m Regimentern, Die er in Riederfachsen jum Schut feiner eigenen Occupati Behauptung ber Stifter Magbeburg und Salberftabt und insgemein ber & ber Raiferlichen an ber mittleren Elbe, nothwendig gurudlaffen mußte. wohl aus feiner perfonlichen Abmefenheit bon bort große Unordnunge Berluft beiber Stifter befürchtenb, machte Ballenftein jene Abtretungen m ungern und nur mit Borbehalten, ohne Bertrauen ju Tilly's Ronne unterschätte auch bies, jeboch mit Unrecht.

Noch in den Tagen von Wallenstein's Abmarsch capitulirte Göttinge 11. August 1626): zum großen Berdruß des Dänenkönigs, der es, mit General Fuchs vereinigt, zu entsehen gehosst hatte. Dank dieser Berei rettete er zunächst wenigstens Northeim vor T. Als er dann aber mit Einsall in das surmainzische Eichsseld einen großen Borstoß gegen die ligui Länder einzuleiten schien, zog T. von den ihm überlassenen taiserlichen T an sich, was er nur konnte. Hierdurch bedeutend verstärft, eilte er dem nach und veranlaßte ihn zur Umsehr nach dem sessen Wolsenbüttel, don ausgegangen war. Nur umsomehr ward T., wie er sagte, durch beien b

wogen, ihm nachzusehen. Seit dem 25. August bedrängte er seine Nachhut ausstellichste; doch erst am 27. brachte er seine Hauptarmee bei Lutter am Barenge zum Stehen. Beide Heere stellten sich in Schlachtordnung. T., obwohl Nachtheil mit seinem Terrain, begann den Angriff, der von den Dänen sächen und alsbald durch ihr entschlossenes Borgehen erwidert wurde, aber hielten die Tillhschen dem Andrall Stand. Nach einigem Schwanken ielten sie die Oberhand und brachten namentlich das dänische Fußvolt in verdnung. Es wurde vollkommen ausgerieben, der Rest des Feindes in die cht geschlagen; von den Flüchtlingen wurden gegen 2000 Mann zu Geschlagen; von den Flüchtlingen wurden gegen 2000 Mann zu Ge-

genen gemacht.

Bon allen Siegen, Die ber liquiftifche Beneral bis babin errungen, mar er bei Lutter fein bebeutenbfter, weniger gwar in militarischer, als in tifder und moralifcher Sinficht. In militarifcher gelang es ihm nicht, feinen , fo wie er wfinichte, ju berfolgen. Er tonnte nicht berhindern, bag fein glicher Gegner bie Elbe gewann und diefe noch auf beiben Ufern bon nadenburg abwarts beberrichte. Dagegen ftellte E. feine Berbindung mit Stiftern Salberftabt und Magbeburg burch Wegnahme einiger feindlicher en, bie fie bieber bebroht hatten, ber. Er felbft blieb nabe ber Befer und bon neuem ftromabmarte gu bem 3med. Die banifchen Befatungen in biefer in ju vertreiben. Unter anberen Plagen gewann er jest auch Sannover, ehmlich aber Berben und Rotenburg a. 2B., bas eine zeitlang bes Ronigs plauartier gewesen mar. Das gange Stift Berben brachte er in feine Beum bon ba aus auch icon bas Ergftift Bremen - was ihm boch nicht ng - gu "bominiren". Bei Bertheilung ber Winterquartiere beftimmte er Stiftelande für die Truppen bes Grafen bon Anholt, mabrend er Ballen-Interfelbheren, ben Bergog Georg bon Luneburg, in Die Altmart einn lieft. Er fur feine Berfon nahm (Anjang Robember) fein Sauptquartier ichft in Belmftebt, in beffen nachbarschaft jedoch Wolfenbuttel als Sauptng ber Danen ihm noch trogen burfte. - Ginen größeren moralifchfichen Erfolg feines Sieges bezeichnet bie Unterwerfung verichiebener angeber Rreis- und Lanbftanbe mabrend biefer Blige Tilly's. Schon ju Unfang tember liegen die Stande ber beiben Surftenthumer Bolfenbuttel und nberg burch eine Deputation an ihn bem Raifer ihre Ergebenheit berfichern, ittelbar barauf fagte ihr Landesfürft, Bergog Friedrich Ulrich von Brauneig, fich bon ben Danen formlich los: ja er erschien in Tillb's Lager, um feine Unterwerfung anzuzeigen. Die medlenburgifche Ritterichaft, bie großen festabte ertlarten ihre Raifertreue; ebenfo ber protestantische Erzbischof bon nen, ber regierenbe Bergog bon Sachfen-Lauenburg u. f. w. 218 auch ber urft von Brandenburg bem General fein angebliches Diffallen an dem rigen Rriege aussprechen ließ, foll biefer bereits mit ftolgen Borten geantet haben: ba Alles verloren, wolle Jedermann ju Rreuge friechen. Des firiten Berfuch, Die Ginquartierung bon ber Altmart abzuwenden, mar berich. Um aber die Pacification bes nieberfachfischen Kreifes zu betreiben, ber Raifer am 23. Rovember bem Bergog Chriftian bem Melteren bon eburg und I. gemeinsame Commission auf. Um jene gu beschleunigen, ben bon feiner Seite bie bunbigften Berficherungen, bag ber Religionsfriebe ihrt werden folle, ertheilt. Im nämlichen Moment dachte Ferdinand II. ch icon baran, fich Tilly's Sieg burch die gewaltsame Ginführung feines nes, des Erzherzogs Leopold Wilhelm, als Bischof von Halberstadt und bie Berftellung bes tatholifchen Exercitiums in beiben Stiftern Magbeburg Salberftabt nugbar gu machen.

830 Liffy.

auch erft im Marz bes folgenden Jahres, zu seiner Abbantung, welche Tille's Sieg über bas ihm wehrlos zu Füßen liegende Land gleichsam vollendete.

Ingwifden war ber taiferliche Oberbejehlshaber feinen eigenen Beg gegangen. Bereits im April 1626 hatte auch er, und zwar fiber Chriftian's allen Baffengefährten, über Mansfelb, ber ben anderen, weit nach Often borge-ichobenen Flügel ber banischen Aufftellung commanbirte, einen großen Grfolg bei ber Deffauer Brude bavongetragen. Aber porber wie nachher fummerte Ballenftein fich wenig um Tilly's Operationen. Statt feinen und Maximilian's Sulfagefuchen Behor gu ichenten, forbert er umgefehrt Gulfe bon I., ja bie volle Bereinigung beffelben mit bem faiferlichen Beere. Bon bornberein mar er aber geugt, bag ibm felbft in biefem Rriege bie Sauptrolle gebubre, bag bie Sauple angriffe ber vereinigten Gegner, jumal auch bes bisber burch E. in Bmang und Unthatigfeit gehaltenen Ronigs, gerade ibm an ber Elbe gelten follten. Dater unterschatte er bie Mufgaben feines liquififchen Rameraben an ber Befer und geigte großen Digmuth gegen ibn wie gegen ben Rurfurften von Baiern, ba fie ihm nicht zu Willen waren. Rein illuforifch war ber Bergleich, ben beibe Felbherren ju Unfang Juli in einer Busammentunit ju Duderftadt, unter Betheiligung eines Abgefandten der Infantin in Bruffel, eingingen. Die Bedingung Die Diefem Bergleich ju Grunde lag, ein ftarter Succure von fpanifcher Geite, blieb unerfullt, ba letterer felbft an nicht erfullbare Bedingungen, an allgu bobe Forberungen ber Spanier gegenüber Raifer und Liga gefnupft mar. Tillb's Abmarich nach der Gibe, wie Ballenftein ihn verlangte, wurde nur bann ohne Befahrbung feiner Stellung an ber Befer moglich gewesen fein, wenn eben bon Belgien aus ein großeres Guliscorps biefe gebedt batte. Den Erwartungen bet liguiftifchen Gelbherrn aber gumider blieb basfelbe wie überhaupt Die berbeifene fpanifche Bulje aus; und fo glaubte er, por feiner Bereinigung mit Ballenfien feine bisherigen Occupationen noch burch ein paar neue Eroberungen, bie Bottingens und Northeime, fichern ju muffen. Der faiferliche General wollte babon nichts wiffen; und er tabelte E. beftig, ale bie bon biefem nun begonnene Belagerung Gottingens fich in bie Lange jog; er muthete ibm ichlechtweg ju fie aufaubeben. Er fand fich burch fie an ber Ausführung feines Blanes gehintert, Manefeld nach Schlefien und weiter ju verfolgen. Als er biefe Berfolgung aber nicht langer verfchieben burfte und fich bamit genothigt fab, ben nieberfachfischen Rreis fur eine unberechenbare Beit gu verlaffen, blieb ibn freilich nichts Anderes übrig, als fein Obercommando bafelbft an ben bon ibn geschmähten liquiftischen Rameraben abgutreten. Und bas jugleich mit ben Regimentern, Die er in Rieberfachsen gum Schut feiner eigenen Occupation, gut Behauptung ber Stifter Magbeburg und Salberftabt und insgemein ber Stellung ber Raiferlichen an ber mittleren Elbe, nothwendig gurudlaffen mußte. Bleide wohl aus feiner perfonlichen Abmefenheit bon bort große Unordnungen, ben Berluft beiber Stifter befürchtenb, machte Ballenftein jene Abtretungen nur febr ungern und nur mit Borbehalten, ohne Bertrauen ju Tillp's Ronnen. Gr unterschätte auch bies, jeboch mit Unrecht.

Noch in den Tagen von Wallenstein's Abmarsch capitulirte Göttingen (am 11. August 1626): zum großen Berdruß des Dänenkönigs, der es, mit seinen General Fuchs vereinigt, zu entsehen gehofft hatte. Dant dieser Bereinigung rettete er zunächst wenigstens Rortheim vor T. Als er dann aber mit seinem Ginsall in das kurmainzische Eichsseld einen großen Borstoß gegen die liguistischen Lähner einzuleiten schien, zog T. von den ihm überlassenen kaiserlichen Truppea an sich, was er nur konnte. Hierdurch bedeutend verstärtt, eilte er dem König nach und veranlaßte ihn zur Umkehr nach dem sesten Wolsenblittel, den wo er ausgegangen war. Nur umsomehr ward T., wie er sagte, durch diesen Rückung

pfahl, "nach glüdlicher solcher Berrichtung" seine Armee im Bunde mit der uistischen theils dem König von Spanien gegen die Hollander, theils der om Polen gegen die Schweden zuzuführen. Um aber diesem niedersächsischischen Kriege das Ende desto schleuniger zu bereiten, hielt er nun selbst doch boldige Rüdlehr Wallenstein's und seine Bereinigung mit ihm für äußerst eschenswerth.

Und Ballenftein tam, ber Sorge wegen Dansfelb burch beffen Tob icon t erledigt - er fehrte nach weit ausgebehnten Bugen als Sieger aus effen gurud. Am 3. Geptember traf er mit I. in Lauenburg wieber mmen. Dier befprachen fie ben ferneren Gelbaugeplan und ichrieben, berit burch ben Bergog Friedrich bon Solftein-Gottorp, gemeinsam auch icon Ronige neue Friedensbedingungen bor. Go fchwer maren biefe, bag ber og fie Christian IV. nicht vorzulegen magte. Der aber follte, wie bie n Feldherren ben Raifer wiffen liegen, ju ihrer Annahme gezwungen und alb umgebend ber Beitermarich nach Solftein angetreten werden. Um 6. gte ber Aufbruch mit gefammter Beeresmacht. Bor bem liquiftifchen Welbber ben linten Migel bejehligte, retirirten bie Danen auf Rrempe. rwegs galt es, ihnen bas Schlog Binneberg zu entreißen. Es ergab fich 12.; allein icon Tags gubor mar I. bei Befichtigung feiner Stellungen eine feindliche Dustetentugel bom Balle aus ins Bein getroffen worben. mußte fich in einer Ganite nach Lauenburg gurudtragen laffen und blieb. Beilung auf bem ibm bon Chriftian bem Melteren überlaffenen Schlof en an ber Lube abwartend, bom Rriegsichauplag nunmehr fern. Ueber Bochen lag er an feiner Bunde barnieber: eine Beit, die Ballenftein fich d ju Ruge machen tonnte, indem er alsbald die gefammte Seeresleitung d jog und in holftein, in Schleswig, in Jutland fich ausbreitend, bie te bes bon I. borbereiteten Sieges jest allein pfludte. Gin Umftand, ber eiferfüchtigen Rurfurften Maximilian febr verftimmte und feinen Borwurf feinen General, bem feinblichen Beichog fich bloggeftellt gu haben, noch arite. Als ber Lettere genas, war bie Beit ber Campagne vorüber; bie ber Binterquartiere machte ihm aber wieberum große Daben, jumal Medlenburg, auf bas er nach feinen Erfolgen wol Anfpruch erheben tonnte, Ballenftein gefverrt warb. Da aber fein Felbmarichall Graf Anholt fobas gange bremifche Stiftsland bis auf die Teftung Stabe bon ben Danen bert, war es Tilly's Chrgeis, auch biefen wichtigen Poften fo balb als d au erobern. Er berlegte feinen Schwerpunkt in biefes Land und nahm Sauptquartier ju Burtehude, bon wo aus er Stade mit mehreren Regi= rn ben gangen Winter über blofirt hielt. Wieber litten feine Truppen anmal dies Blotabecorps unter ben Unbilben ber Bitterung bart; aber undlich verfolgte er fein Biel. Rachbem fich Bolfenbuttel feinem Oberften enheim im December ergeben, mar Stabe bie einzige Festung, Die Chriftian IV. auf bem linten Elbufer befag. Geit bem Darg 1628 vollig eingeschloffen, litte es boch erft am 5. Dai.

Damit schien Tilly's militärische Aufgabe in der Hauptsache vollendet, end Wallenstein den König in seinen eigenen Ländern versolgen ließ und außerdem mit der Belagerung von Stralfund eine neue, verhängnisvolle abe von ungeahnter Schwierigkeit stellte. Wiederholt und stets dringender er im Berlauf derfelben den liguistischen Feldherrn um Succurs. Indeß nst, da die särstlichen Häupter der Liga von tiesem Mistrauen gegen ihn t waren. T. selbst hatte sein unsreundliches, ja verlehendes Benehmen htlich der Quartiere noch vor kurzem schwer empfunden. Und stets von mußte er sich über die exorbitanten "friedländischen Werbungen" be-

332 Tiffy.

G8 war feine Berficherung für ben Beftanb ber ebangelifchen Rirche, mm I., bon Chriftian bem Melteren gur Bulje gegen ben Danentonig ine Furitthum Luneburg gerufen, bei feinem Ginruden im December verfprach . Gotteshaufer, Baftoren, Lehrer u. f. w. nicht mit Rriegsvoll belegen, ibm Gottesbienft unbehindert verrichten laffen ju wollen. Bewußt ober unbewalt fubr er boch immer fort, ber papitlichen Reftauration fur bie Rufunft ben Bei ju bahnen. Geine Drohungen gegen Die gewaltfam bei Danemart feftgebaltener Bergoge von Dedlenburg hatten allerdings eben fo wenig Erfolg, als bie & muhungen bes Grafen bon Olbenburg gur enblichen Bieberherftellung bes Griebens. Die beshalb im Frubjahr 1627 eingeleiteten Berhandlungen gwiden Chriftian IV. und I. icheiterten hauptfachlich an ber Forberung bes Giften. ollen niederfachfischen Stiftern bas Berbleiben in ihrem "borigen Stand", wir es ju Raifer Rudoli's II. Beiten gemefen, jugufichern. I., ber obnebin feine Bollmacht von Raifer Ferdinand aufzuweifen hatte, bermochte nur ausweichent und unbefriedigend ju antworten: Die Richtschnur far benfelben fei burd bie bon ihm beschworene Bahlcapitulation gegeben. Er lehnte bes Ronigs abrig Bebingungen ab, und bon neuem entbrannte ber Rrieg. Richt allgu fiegel gewiß aber burite er jest in biefen geben, wenn auch fein toniglicher Gegne blog mubfam neue Regimenter geworben hatte. Der Gine wie ber Unbere litt unter Gelbmangel; wie Chriftian IV. von feinen auswärtigen Bundesgenoffen fo fah I. von ben Fürften ber Liga fich finangiell vernachläffigt. 3a, bie Rahlungen aus ber tatholifchen Bunbescaffe batten ichon langere Beit aufgebott und nur Maximilian bon Baiern erfchien I. ale Retter in ber Roth. Dod lag es weber in ber Macht, noch entfprach es bem Willen Diefes Gelbheren, fit Ballenftein's radicales, bernichtendes Contributionsfpftem anzueignen. Die Edil lichfeit biefes Spftems follte auch er noch in anderer Beife erfahren, inbem es ber Dificieren ber Ballenfteinischen Urmee eine ungleich bobere Befoldung geftattele, als die liguiftifchen auf Grund feiner eigenen "Berpflegungs. Ordonnang" em pfingen. Go tam es, daß ju feiner bitteren Befchwerde gabtreiche bon bei letteren Officieren, angelodt burch ben reichen Lohn, in jene Armee Abertraten. Dagu tonnten fich Tilly's Binterquartiere auch jest mit ben urfprunglichen und eiferfüchtig behaupteten ber Ballenfteiner im nieberfachfiichen Rreife nicht entfernt an Gute meffen. Mangelhaft verpflegt und bezahlt, ichien ihm fein Solbateela wenig Bemahr fur neue Siege ju geben, wenn ihm Maximilian auch bei Beiten die Bermehrung ber Streitfrafte burch Bugug bon Gaben ber bewilligte. Un feiner Berfon wollte es I. indeg nicht fehlen laffen; und ole er im Juni 1627 das langft begehrte, bamals von ihm belagerte Rortheim in feine Botmagigteit brachte, fuhlte er feine Stellung im Beften bes Rreifes to weit gefichert, bag er nicht langer gogerte, ju erneutem Angriff auf Ronig Chriftian nun auch elbwarts borgugeben. Schon im Auguft überichritt er bei Blefebe bie Etbe. Erichredt eilte ber Ronig aus bem Lauenburgifchen nord-Chriftian's Freunde meinten, bag jener Schritt bee warts nach Solftein. tatholifchen Felbheren ihm gleichfam ben Tobesftog verfege: brachte er boch bie Unterelbe ebenfalls in die Bewalt bes Raifers. Es war ein entscheibenbes Gre eignig, bas ben Rudgug ber Danen aus Medlenburg und ber Mart Branberburg jur nachften und die bisher bom Ronig berbinberte Unterwerlung ber beiben medlenburgifchen Bergoge unter Ferdinand II. jur weiteren Folge hatte. Bleichzeitig mit ber Runde bon bem letteren Greignig empfing aber E. in Lauenburg auch bon anderen Seiten, bon Ständen und Städten ringsumber Ertfarungen einer fortichreitenben Unterwerfung.

Da war ein Moment, wo ber trot allen Gifers fonft fo nuchterne Dann an ein ichnelles fiegreiches Enbe bes Rrieges glaubte und bem Raifer bereits

Tiuy. 335

aden sollte. Jedoch noch etwas anderes ließ ihn diesen Frieden jeht ersehnen, amlich die von Wallenstein ihm eröffnete Aussicht auf einen neuen Türkentrieg. as Neich und T. selber hätten sich Glück wünschen können, wenn er, durch nen solchen abgelenkt, das Kreuz zu dem ihm früher versagten Siege über den albmond gesührt haben würde — anstatt im Reiche erst fortan zum militärien Borkämpser der einen Kirche gegen die andere, gewissermaßen zum Haupt-

tutor jenes unfeligen Cbictes berufen gu merben.

Im 4. Juni unterzeichneten die beiben Generale bie ihren Intentionen buchende Friedensurfunde. Im Sinblid aber auf ben ficheren Frieden mit nemart batte I. ichon im porque ber faiferlichen, gur Bollgiebung bes Chictes das nordwestliche Deutschland ernannten Commission, namentlich bem atisch tatholischen Bischof Frang Wilhelm von Osnabrud, Mitwirfung und lerftugung mit allen feinen Rraften jugefagt. Roch immer mar fein Saupttier in Stabe ; und von ba aus wollte er ben ausbrudlich auch bom Raifer ihn angewiesenen Commiffarien bei "Bindicirung" der vorbezeichneten Rirchen, fier und Stifter, soweit als nothig und thunlich, feine Baffen leiben. Die It follte nicht mehr in Zweifel barüber bleiben, daß Tilly's Krieg ein Religionsgewesen war. In feinen Siegen über die Protestanten fab er die Sand tes, und er erflarte es nun fur feine beilige Pflicht, fich biefer ibm berenen Siege zu bedienen, ihre gerechte Frucht zu ernten; die Execution des des nannte er demnach ein Gott wohlgefälliges Werk. Nur gelegentlich, es wahr, batte er berfelben inmitten feiner bisherigen friegerischen Thatigfeit, in Beibelberg, unmittelbar ichon borgegriffen. In Rieberfachfen hatte er mahrend bes Gelbjugs von 1627 fundgegeben, bag er feine Menberung "in bergebrachten Religion", als bom Raifer nicht bagu befehligt, borgenommen , noch auch bergleichen nach eigenem Belieben fich anmagen wolle. 3m nberen Auftrag Ferbinanb's II. hat er bann allerbings ein Jahr fpater gu de ben Bramonftratenfern bas Rlofter St. Georg restituirt. 218 bamals auch bereits jener Bifchof von Denabrud feine gleichnamige Sauptftabt Tilly's militarifchem Beiftand refatholifiren wollte, hatte biefer es noch ein Bagnig und ohnebin bie gewaltfame Unterbrudung ber Burger bem. amen Werke der Conversion nicht für ersprießlich gehalten. Jest, nach Er-des "taiserlichen Edictes", ließ er seine Scrupel fallen und tam nun umrt dem allgemeinen Befehrungseifer bes Bifchofs freudig entgegen. Ja, als m Sommer 1629 bom Bapft burch ben Auftrag ausgezeichnet murbe, für Stift Berben eine jum Bifchof geeignete Berfonlichfeit namhaft gu machen, feine Babl auf ben namlichen Frang Wilhelm. 3hn auch wurde er bor Unberen jum Erzbischof bon Bremen gewünscht haben, wenn nicht Raifer inand feine Sand auf letteres Stift gelegt und diefe Barbe feinem eigenen n, dem Ergherzog Leopold Wilhelm, bereits durch papftliche Provifion ge-Unaufhörlich aber brangte I. baneben auf Befeitigung bes bisen protestantischen Erzbischofs, ber wegen feiner bem Raifer im banifchen g bewiesenen Treue vergebens Rachficht und Dulbung für feine Berjon erete. Bornehmlich im Bertrauen auf die militarische Affisteng Tilly's widmeten unterbeffen Die Reftitutionscommiffarien ihrer weitberzweigten Arbeit. Bie im mifchen und Berbifchen, "bindicirten und reftituirten" fie jumal auch in ben humern hilbesheim und halberftabt und in ber Reichsftadt Goslar gablreiche ter, Rirchen und Rlofter, Die wiber ben Buchftaben bes Augsburger Reli-Striebens bom alten Glauben abgefallen waren. Rur jum Theil freilich elten bie alten Orben ihre geiftlichen Guter jurud. I. war mit bem Raifer n einig, bag neben ihnen und mehr als fie die Jefuiten wegen ihrer berragenben Miffion ber Propaganda f erben mußten. Beim Rudblid

auf dies Jahr 1629 rühmte einer der Commissarien, der Reichshosrath v. hum. T. und sich selber, überall eben auch Jesuiten eingeführt und sür ihre Nosstattung, ihre — wie er annahm — dauernde Festsehung das Beste gelhan su haben. Tilly's Pression machte sich überallhin bemertbar; meist wol auf die von ihm beigegebenen Soldaten gestührt, ging die Commission rüstig vor. Widzestrebenden Ortschaften — nur inbezug auf die große Stadt Bremen rieth er nutzu "temporisiren" — übersandte er außerdem seine Drohbriese. Und unter den

obwaltenden Berhältniffen genfigte bas.

Bare bas Unternehmen Ballenftein's bom Commer bes legtgenannten Jahres gelungen, Magbeburg als Geftung in feine Gewalt zu bringen und als Sauptftabt des gleichnamigen Ergftiftes jenem auch bort burch papitliche Imvifion jum Erabifchof beftimmten Raiferfohne Leopold Bilbelm unterthan machen: fo wurde wol auch E. nicht gezogert haben, in entsprechender Un gegen bie Stadt Bremen borgugeben. Barf er boch ringsumber Congen a und berglich biefe Stadt mit einem Beutel, ben er nach Belieben jugite tonnte. Ballenftein felber batte die gleichzeitige Unterjochung Diefer beiben, n felben Dlaafe trogigen, fich wie freie Reichoftabte fuhlenden Detropolen um lieber gesehen, als baburch auch bem Sanfabund ein tobtlicher Stog beif werden follte. Allein burch ben Diferfolg bes faiferlichen Generals bor Dagte burg, ber taum geringer als ber bor Stralfund bon 1628 mar, fühlte fich ba liguiftische Felbherr nun boch mitbetroffen. Und er magte auch barum bas außerften Widerftand entichloffene Bremen noch nicht direct anzugreifen, weil an ben burch große Siege über bie Spanier mehr als je ermuthigten Sollanden einen gefährlichen Rudhalt finden tonnte. Ihnen betheuerte Bremen fich i ergeben, als T. und dem Reftitutionsedict pariren gu wollen. Wol gab is Partei in Wien, die befto entschiedener barauf brang, ihn mit taiferlichen 20 fehlen auszuftatten und in ben Stand gu feben, bag er auf jede Beife fich in wider penftigen Stadt bemächtige. Schon befürwortete Dieje Bartei Die Ginennu Tilly's jum faiferlichen Statthalter im Ergftift Bremen. Indeg ftraubte ! Ferdinand II. bagegen, einem Liguiften die Ausführung feiner bnaftifden Dia angubertrauen, wie auch bagegen, einer Stadt wegen einen neuen weitausfebenic Rrieg im Reiche ju beginnen. T. aber, mabrend er bis in ben Sommer 1680 | Sauptquartier in Stade hatte und Bremen nicht aus ben Augen ließ, fam ba immer mehr zu der Ueberzeugung, daß der Bruch mit ben "aufwieglerichen Sollandern unvermeidlich fei. Es verlette ihn tief, daß fie trog der Rentralita mit dem Reiche ihre Truppen ftets weiter auf bem Boben beffelben, namentlich nach Beftfalen borguichieben magten. Er war, wie Ballenftein gejagt ball bollig burch fie in Schach gehalten. Und trogdem wollte bie Liga jene Schen neutralität aufrecht erhalten wiffen; er mußte ihr Gebot respectiren. Umlou bemuhte fich bie Infantin Ifabella, ihn als Rachfolger Spinola's fur fic un für Spanien gurudzugewinnen, jum Rampf ausschlieflich gegen Die bolland Der Rurfurft bon Baiern bachte nicht baran, feinen fiegreichen Gelbberm entlaffen.

So schienen diesem nach jeder Richtung hin die Hande gebunden, et selber militärisch zur Unthätigkeit verdammt. Schon aber bereitete sich eine nur Wendung vor. Fast gleichzeitig traten zwei verschiedene Ereignisse ein, durch die er noch einmal zum alleinigen ungetheilten Obercommando siber die salbelische Kriegsmacht im Reich und zu den schweirigsten kriegerischen Aufgaben krusen wurde: die Absehung Wallenstein's und die Invasion des Schwedenklu Gustav Abolf. Im August 1680, während die verspätete Kunde von letzteren auf dem Kurfürstentag zu Regensburg eintraf, ward dort die mansgesprochen. Zur selben Zeit war T. persönlich in Regensburg anwesend.

machen sollte. Jedoch noch etwas anderes ließ ihn diesen Frieden jeht ersehnen, nämlich die von Wallenstein ihm eröffnete Aussicht auf einen neuen Türkenkrieg. Das Reich und T. selber hätten sich Glück wünschen können, wenn er, durch einen solchen abgelenkt, das Kreuz zu dem ihm krüher versagten Siege über den Halbmond gesührt haben würde — anstatt im Reiche erst sortan zum militärischen Borkämpser der einen Kirche gegen die andere, gewissermaßen zum hauptschen

erecutor jenes unfeligen Chictes berufen gu merben.

Um 4. Juni unterzeichneten die beiben Generale bie ihren Intentionen entsprechende Friedensurfunde. Im Sinblid aber auf ben ficheren Frieden mit Danemart hatte T. icon im poraus ber faiferlichen, jur Bollgiehung bes Ebictes far das nordwestliche Deutschland ernannten Commission, namentlich bem fanatisch tatholischen Bischof Frang Bilbelm von Osnabrud, Mitwirfung und Unterftugung mit allen feinen Rraften jugefagt. Roch immer mar fein Sauptquartier in Stabe; und pon ba aus wollte er ben ausbrildlich auch bom Raifer auf ibn angewiesenen Commiffarien bei "Bindicirung" ber vorbezeichneten Rirchen, Alofter und Stifter, soweit als nothig und thunlich, feine Baffen leiben. Die Belt follte nicht mehr in Zweifel barüber bleiben, daß Tilly's Rrieg ein Religionsfrieg gemefen war. In feinen Siegen über bie Protestanten fah er bie Sand Gottes, und er erffarte es nun fur feine beilige Pflicht, fich biefer ibm berliebenen Siege ju bebienen, ihre gerechte Frucht gu ernten; Die Execution bes Gbictes nannte er bemnach ein Gott wohlgefälliges Bert. Rur gelegentlich, es ift mabr, batte er berfelben inmitten feiner bisberigen friegerifchen Thatigfeit, wie in Beibelberg, unmittelbar ichon borgegriffen. In Rieberfachfen hatte er noch mabrend bes Feldjugs von 1627 fundgegeben, bag er feine Menderung "in ber bergebrachten Religion", als vom Raifer nicht bagu befehligt, vorgenommen habe, noch auch bergleichen nach eigenem Belieben fich anmagen wolle. 3m befonderen Auftrag Ferbinand's II. hat er bann allerdings ein Jahr fpater gu Stabe ben Bramonftratenfern bas Rlofter St. Georg reftituirt. 218 bamals aber auch bereits jener Bifchof bon Osnabrud feine gleichnamige Sauptftabt mit Tilly's militarifchem Beiftand refatholifiren wollte, hatte biefer es noch für ein Bagnig und ohnebin bie gewaltfame Unterbridung ber Burger bembeilfamen Berte ber Conversion nicht fur erfprieglich gehalten. Jest, nach Erlag bes "faiferlichen Edictes", ließ er feine Scrupel fallen und tam nun umgelehrt bem allgemeinen Befehrungseifer bes Bifchofs freudig entgegen. Ja, als er im Sommer 1629 bom Papft burch ben Auftrag ausgezeichnet murbe, für bas Stift Berben eine jum Bifchof geeignete Perfonlichfeit namhaft ju machen, fiel feine Bahl auf ben nämlichen Frang Wilhelm. 3hn auch wurde er bor allen Anderen jum Grabifchof bon Bremen gewünscht haben, wenn nicht Raifer Ferdinand feine Sand auf letteres Stift gelegt und biefe Burbe feinem eigenen Sohn, bem Grabergog Leopold Bilhelm, bereits burch papftliche Provifion gefichert batte. Unaufborlich aber brangte I. baneben auf Befeitigung bes bisherigen protestantischen Erzbischofs, ber wegen seiner dem Raiser im banischen Rrieg bewiesenen Treue vergebens Nachficht und Dulbung für feine Person erwartete. Bornehmlich im Bertrauen auf Die militarifche Affifteng Tilly's widmeten fich unterbellen bie Reftitutionscommiffarien ihrer weitberzweigten Arbeit. Bie im Bremifchen und Berbifchen, "vindicirten und reftituirten" fie jumal auch in ben Bisthfimern Silbesheim und Salberftabt und in ber Reichsftabt Goslar gablreiche Stifter, Rirchen und Rlofter, bie miber ben Buchftaben bes Augsburger Religionsfriedens bom alten Glauben abgefallen waren. Rur jum Theil freilich erhielten bie alten Orben ihre geiftlichen Guter gurud. I. mar mit bem Raifer barin einig, bag neben ihnen und mehr als fie bie Jefuiten wegen ihrer berborragenben Miffion ber Propaganba bebacht werben mußten. Beim Rudblid

auf dies Jahr 1629 rühmte einer der Commissarien, der Reichshofrath b. Hen L. und sich selber, überall eben auch Jesuiten eingesährt und für ihre Autstatung, ihre — wie er annahm — dauernde Festsehung das Beste gethan zu haben. Tilly's Pression machte sich überallhin bemertbar; meist wol auf die von ihm beigegebenen Soldaten gestütt, ging die Commission rüstig vor. Widersstrebenden Ortschaften — nur indezug auf die große Stadt Bremen rieth er nech zu "temporisiren" — übersandte er außerdem seine Drohbriese. Und unter den

obwaltenden Berhaltniffen genügte bas,

Bare bas Unternehmen Ballenflein's vom Commer bes letitgenannten Jahres gelungen, Dagbeburg als Geftung in feine Gewalt ju bringen und ale Sauptftabt bes gleichnamigen Ergftiftes jenem auch bort burch papftliche Drevifion jum Erzbifchof bestimmten Raiferfohne Leopold Wilhelm unterthan ge machen : fo murbe wol auch I. nicht gegogert haben, in entsprechenber Beile gegen bie Stadt Bremen borgugeben. Barf er boch ringsumber Schangen auf und beralich biefe Stadt mit einem Beutel, ben er nach Belieben augieben fonnte. Ballenftein felber batte bie gleichzeitige Unterjochung biefer beiben, im felben Daage tropigen, fich wie freie Reicheftabte fühlenden Metropolen um fo lieber gefeben, als baburch auch bem Sanfabund ein tobtlicher Stof perfet werden follte. Allein burch ben Digerfolg bes faiferlichen Generals bor Magbe burg, ber taum geringer als ber bor Stralfund bon 1628 mar, fublte fich ber liguiftifche Gelbherr nun boch mitbetroffen. Und er magte auch barum bas jum außerften Widerftand entichloffene Bremen noch nicht Direct anguareifen, weil et an ben burch große Siege über Die Spanier mehr als je ermuthigten Sollanden einen gefährlichen Rudhalt finden tonnte. Ihnen betheuerte Bremen fich cher ergeben, als I, und bem Reftitutionsebict pariren ju wollen. 2Bol gab es eine Bartei in Bien, Die befto entichiedener barauf brang, ibn mit taiferlichen Be fehlen ausguftatten und in ben Stand gu fegen, bag er auf jebe Beife fich ber wiber penftigen Stadt bemachtige. Schon befürwortete biefe Bartei bie Ernennung Tilly's jum taiferlichen Statthalter im Ergftift Bremen. Inbeg ftraubte fic Ferbinand II. bagegen, einem Liquiften bie Ausführung feiner bynaftifchen Plane angubertrauen, wie auch bagegen, einer Stabt wegen einen neuen weitquefebenben Rrieg im Reiche gu beginnen. I. aber, mabrend er bie in ben Commer 1630 fein Sauptquartier in Stade hatte und Bremen nicht aus ben Mugen ließ, tam bod immer mehr zu ber leberzeugung, daß ber Bruch mit ben "aufwieglerifchen" Sollanbern unvermeiblich fei. Es verlegte ihn tief, bag fie trog ber Reutralitat mit bem Reiche ihre Truppen ftets weiter auf bem Boben beffelben, namentlich nach Weftfalen borgufdieben magten. Er war, wie Ballenftein gefagt batte, vollig burch fie in Schach gehalten. Und tropbem wollte bie Liga jene Scheinneutralitat aufrecht erhalten miffen; er mußte ihr Gebot refpectiren. Umfonft bemubte fich bie Infantin Ifabella, ibn ale Rachfolger Spinola's fur fich und für Spanien gurudgugewinnen, jum Rampf ausschlieflich gegen bie Bollander. Der Rurfarft von Baiern bachte nicht baran, feinen fiegreichen Felbberen gu entlaffen.

So schienen diesem nach seber Richtung hin die Hande gebunden, er selber militärisch zur Unthätigkeit verdammt. Schon aber bereitete sich eine neue Wendung vor. Fast gleichzeitig traten zwei verschiedene Creignisse ein, durch die er noch einmal zum alleinigen ungetheilten Obercommando über die katholische Kriegsmacht im Reich und zu den schwierigsten triegerischen Aufgaben berusen wurde: die Absehung Wallenstein's und die Invasion des Schwedenköuigs Gustab Adolf. Im August 1680, während die verspätete Kunde von der letzteren auf dem Kursurstentag zu Regensburg eintras, ward bort die erstete ausgesprochen. Bur selben Zeit war T. persönlich in Regensburg anwesend, da

auf biefem Collegialtag eine gange Reihe einschneibenber Fragen, ja bie Reugeftaltung bes fatholifden Geerwefens erortert murbe und er beshalb ichon im boraus burch Rurfurft Daximilian als Rathgeber gerufen worben mar. Richt im Stande, Ballenftein zu halten, wußte ber argbebrangte Raifer Riemand, ber ibn erfegen tonnte - außer I. Und fo forberte er ihn jest bon ber Liga, Die aber ihren alten Generallieutenant auch ihm nur unter besonderen Bebingungen bewilligen wollte. Rach langwierigen, fich bis in ben Rovember bineinziehenben Berhandlungen erhielt I. ben Oberbefehl fiber bie faiferliche Urmee in Dentichland - er bieg fortan auch bes Raifere Generallieutenant und er behielt jugleich ben über bie lignistische "als eine absonberliche Armee bes in feinem Esse verbleibenden Bundes"; beibe Armeen follten eventuell gufammenwirfen, ohne jedoch Gin Corps zu bilben. Dem icheinbaren Bortheil feines einheitlichen Obercommanbos traten bei ber fortgefesten und auch burch Die Befahren der ichwedischen Invafion taum geminderten Gifersucht amifchen Raiferlichen und Liquiften bebentliche Rachtheile entgegen. Der Raifer mar weit entfernt, ihm Ballenftein's außerorbentliche Dachtbefugniffe einguräumen. Und Die Liga, mabrend fie - im undaffendften Moment, ber fich benten ließ eine Berabiegung ihres eigenen Beeres beichloß, beftand auch auf einer folden ber taiferlichen Armee; aber fie verlangte von biefer außerbem einen formlichen Bruch mit Ballenftein's Berbe- und Contributionsfpftem, mit feinem gangen erorbitanten Shftem ber Rriegführung, das doch nun einmal bie Grundlage feiner großen Erfolge gebilbet hatte. T. trat Ballenftein's militarifche Erbichaft an, ohne feine Rechte, bafür mit feinen Bflichten und Schulben. Wenn er fich anfangs unter hinmeis auf fein hohes Alter weigerte, bies taiferliche Amt ju übernehmen, fo ließ ibn, angefichts ber fchweren Beit, nur bie Berufung an sein Pflichtgefühl die Weigerung fallen. Allein er protestirte sofort in Regens-burg auch offen gegen zu weitgebende, der Wehrfähigfeit schädliche Resormen und Abbantungen. Er ftellte an Raifer wie Liga feine bestimmten Forberungen geregelter monatlicher Bezahlung u. f. w. fur ben Unterhalt ber Truppen, fur die wirtfame Fortfetjung bes Rrieges. Dennoch follte er im weiteren Berlauf beffelben empfinden, wie bie jugefagte Unterftutung, namentlich bon Bien aus, baufig ausblieb, mahrend er in feiner doppelten Abhangigleit von Liga und Raifer auch nicht felten wiberiprechende Befehle empfing. Die bieberigen Differengen gwifchen beiben waren ichulb, bag er, Monate lang bom Rriegschauplat abgezogen und in Regensburg feftgehalten, Buftab Abolf in biefem Sahr überhaupt nicht mehr gegenüber zu treten bermochte.

Längst schon hatte T. die von Schweden drohende Invasion gestricktet und auch ihretwegen längst für nothwendig erklärt, "vielmehr zu werben als abzudanken". Gleich den liguistischen Kursursten mochte er Wallenstein's politischmilitärische Gewaltacte, durch welche jene Invasion wesentlich prodocirt worden war, sein Borgehen wider Stralsund, seine Besitzergreisung von Mecklenburg, grundsählich misbilligen. Er selbst hatte jedensalls durch seinen rücksichtslosen Gifer für das Restitutionsedict und für die Execution des Edictes den Entschluß des Königs nur gezeitigt, den deutschen Protestanten als Retter zu erscheinen. Dem Mistrauen, welches diese T. von jeher entgegengebracht, hatte während und nach dem lehten Kriege sich surchtbare Erbitterung nicht weniger gegen ihn als gegen Wallenstein und insgemein gegen die katholische Sewaltmacht zugesellt — eine Erbitterung, auf die Gustav Adolf in moralischer hinsicht ganz besonders rechnete. Unsähig und auch nicht gewillt, die Ursachen diese Erbitterung zu beseinden, hatte T. während des Sommers 1630 seinen bairischen Oberberrn nur immer von neuem ermahnt, sich gesakt zu halten auf die "gesährlichen

Rriegsmachinationen bes Schwedentonigs und feiner Abharenten wiber bas Reid - wobei er jumeift an bie Sollander bachte. Doch ba er bie Freundichel swifchen ihnen und Guftav Abolf Aberschätte, wurde ihm wenigstens ber Eroft au theil, noch auf bem Regensburger Collegialtag, infolge gewiffer Berhandlungen mit ben Beneralftaaten, Die Befahr ber hollanbifden Invafion erbeblic berminbert ju feben. Abmachungen fiber eine faft allgemeine Raumung ber theinifch - westfälischen ganbe bon Geiten ber hollanbifchen und gugleich ber fpanifchen, ber liguiftifchen, ja felbit ber taiferlichen Truppen murben getroffen. Die I. immerbin ben Bortheil brachten, in Butunft fiber gablreichere Streitfrafte jur Betampfung ber Schweben berfugen ju tonnen. Dagegen murbe er freilich icon alsbald nach feinem Aufbruch von Regensburg, als er (gu Anfang December) in Sameln mit feinem Gelbmarfchall Bappenheim Rriegsrath biet burch bedrohliche Rachrichten über Magbeburg gezwungen, feine Rrafte gu thrilen Diefe auch nach Aufhebung ber borjahrigen Blotabe burch Ballenftein's Golbetesta hart bedrängte und burch bas Restitutionsedict am meisten bedrobte Stott hatte unter ber Megibe bes tollfuhnen ergftiftifchen Abminiftratore Chriftian Bilhelm und in nur gu frubem offenem Unichlug an ben Rettung verheigenden, aber noch weit entfernten Schwebentonia bie Rahne bes Aufftanbes erhoben, Und jo gab es neben bem fcmebifchen einen magbeburgifchen Rrieg, ber wegen feiner moralifchen Confequengen und ber ftrategifch - politifchen Bedeutung bieler Elbfeftung bem tatholifchen Princip, ber taiferlich liguiftifchen Gewaltherifdel im nordlichen Deutschland bochft gefährlich werben tonnte. In Sameln eint I., daß Faltenberg, ber beutich-ichwedische Commandant von Magbeburg, bm Raiferlichen foeben ben Bag Renhalbensleben entriffen hatte. Da übertrug er Bappenheim ein größeres Corps ju ichleuniger Ruderoberung beffelben und bemnach jur Banbigung ber Dagbeburger. Er aber, ber Oberfelbherr, folgte feinen Feldmarichall auf bem Guß, um bas Terrain ju recognosciren und - nat bem ichnellen Gelingen ber ersteren Hufgabe - ihm bei ber letteren ju affifirm Es follte wenigstens ber Berfuch gemacht werben, Magbeburg burch unmittelbaren Anmarich eines anfehnlichen taiferlichen Geeres, burch ernfte militarife Demonstrationen in Furcht gu feben und jur Capitulation gu bringen. In einen Sturm auf die als ungemein fart geltende Geftung tonnte ohne langwierige Borbereitungen, ohne formliche Belagerung freilich nicht gebacht werben. Tillh's Berfuch aber, Die Magbeburger theils burch Drohungen, theils burd Gnabenberheißungen gur Unterwerfung gu bringen, icheiterte an Faltenberg's Trop und Energie. Much feine Proclamation als taiferlicher General und Dorbefehlshaber im nieberfachfischen Rreife verhallte wirfungelos. Es blieb ibm. ba ohnehin bie talte Jahreszeit bie Ausführung einer Belagerung nicht mehr guließ, nichts anderes fibrig, als Pappenheim mit einem Blotabecorps bor Magbeburg gurudgulaffen - indeg er felbft mit bem Gros ber bereinigten Armeen einen Binterfeldzug gegen Guftab Abolf antrat, um biefem ben Beg and Magbeburg ju verlegen. Und mehr, ale feine Sauptaufgabe galt ibm, bie Schweden feewarts jurudjutreiben.

So lagen die Dinge um die Jahreswende 1630/1. Roch soeben glaubte der König, durch die Eroberung der Oberpässe Garz und Greisenhagen sich den Weg in die Mart gedisnet und die Gelegenheit zu siegreichem Anmarsch auf Magdeburg erlangt zu haben. Andrerseits bedrohte er aber auch schon Schlesien, die taiserlichen Erdländer und zunächst — als Pässe zu diesen — die Festungen Landsberg a. W. und Franksurt a. D. Sie vor allem zu retten, eilte I. im Januar von der Elbe herbei. Ihren taiserlichen Besahungen, die durch Wallenstein's Sturz sich gleichsam sührerlos substen und dazu große Noth litten staßte er durch sein persönliches Erscheinen wieder Muth ein und half ihnen mit Geld

Tinh. 341

alsbalb auswies, verjagte er gang und gar ben Troft bes evangelischen Gottesaffes. Als Eroberer und auf Grund des Restitutionsedictes glaubte er hierzu Recht zu haben. Um liebsten jedoch wurde er Magbeburg, bas bisher bas nehmite deutsche Bollwert bes Lutherthums gewesen mar, im Ramen bes ftlichen Ergbifchois Leopold Wilhelm ober feines taiferlichen Baters und Bormbs in eine habsburgifch-tatholifche Zwingburg fur ben Rorden umgewandelt ben. Allein die Schaden der Berftorung, die mit der Stadt birect und ineet auch bie Festung betrafen, maren allgu fcmer und nachhaltig. Dit einem ale hatte baburch auch die lettere ihre frubere ftrategische Bebeutung verloren : b ber flegreiche Feldherr fab fich genothigt, unter Burudlaffung weniger taufend lann, Die ben Elbrag bemachen, bas tatholifche Beiligthum beichitten follten, ine große Sauptmacht von dannen gu führen. Wie die Quartiere, waren auch e fladtifchen Brobiantvorrathe ber Berftorung jum Opfer gefallen; biefe Armee, in bem ausgesogenen Erzftift feinen Unterhalt mehr fand, hatte bei langerem emeilen an ber berobeten Statte bor hunger umfommen muffen. Wenn I. t, nabe an 24 000 Mann ftart, im Juni nach Thuringen abführte: fo verund er mit biefer Babl eines noch contributionsfähigen ganbes allerdings auch e Abficht, fich bon ba aus die Baffe, namentlich burch das nun gleichfalls in miland gerathene Geffen, Die Berbindung mit Gubdeutschland, mit ben Landern a Liga offen zu halten. Gleichzeitig gedachte er, jene feindlichen Leipziger Glugbermandten, beren Lander er unterwegs berührte ober benen er fich naberte, ummuthigen, fie womöglich zu entwaffnen. Und das, bevor fie, wie er bengte, fich mit Buftav Abolf verbinden mochten. Schon fiel babei fein Auge orwasweise auf Kursachsen, bessen außergewöhnlich starke Rustungen ihn täg-ich orgwöhnischer machten. Der Argwohn war ein gegenseitiger; und als der midrft Johann Georg ben Feldheren burch ein paar feiner Rathe in Olbisden auffuchen ließ, um als Oberfter bes oberfachfischen Rreifes ihn gum Abnuid aus Thuringen aufzujordern, tam es zu harten Zwiegesprächen. Go weit orgak fich I. in feinem Gifer, daß er an den Rurfürften die Mahnung richtete, te bon ihm befeffenen Stifter freiwillig abgutreten. Gin außerft unpolitischer duitt, ju bem er nicht befugt war und ber benn auch von feinen liguiftischen perren entichieben migbilligt murbe: wollten fie boch gerabe Rurfachsen megen einer Dacht und feiner Autorität bei anderen protestantischen Ständen ausnahme-Deife geschont wiffen. Und wie fie, so ber Raifer, ber I. beshalb ausdrücklich en Befehl jugeben ließ, fich aller Feindfeligfeiten gegen Rurfachien ju enthalten. Den Ginfall in Dies, die Entwaffnung Johann Georg's erachtete freilich umtelehrt der tatholische Feldherr für dringend geboten, um ihn fo von den anderen Blanden ju trennen und die letteren abzuschreden. Benn bem ebangelischen apo - war feine leberzengung - die Dacht gebrochen, wurden die Blieber alb fallen, Guftab Abolf aber baburch noch bei Beiten ifolirt und in die Enge tieben werden. Geine urfprüngliche Maxime, Die Befampfung ber fremben nbafion in erfter Linie, ichien er bemnach ganglich aufgegeben gu haben. Und nothigte ibn, mabrend ber Angriff auf Rurfachsen ihm berboten mar, ber rlauf ber Begebenheiten, ben alten Rriegsplan ichnell wieder aufgunehmen.

Der König, ber ihm immerdar behutsam ausgewichen war und ohne den — weigerten — Beistand Kursachsens auch Magdeburg nicht hatte entsehen können, im nach jener schweren Katastrophe eine seste Stellung an der Havel mit der bum Tros erzwungenen Stife Kurbrandenburgs ein; und zwar eine Stellung, der er zunächst unangreisbar erschien. Als er, auf diese gestützt, aber ernstlich ne machte, das durch die Berstörung Magdeburgs sast wehrlos gewordene ist und lehteren Paß selber in Tilly's Abwesenheit zu erobern: da sah der feine heilige Pflicht an, die Stiftslande vor den Schweden zu retten.

Rriegsmachinationen bes Schwebentonigs und feiner Abharenten wiber bas Reich - wobei er jumeift an bie Bollanber bachte. Doch ba er bie Freundichaft swischen ihnen und Guftab Abolf fiberschätte, wurde ihm wenigstens ber Troft gu theil, noch auf bem Regensburger Collegialtag, infolge gewiffer Berbantlungen mit den Generalftaaten, die Gejahr der bollandifchen Invafion erheblich berminbert ju feben. Abmachungen fiber eine faft allgemeine Raumung ber theinifch = weftfalifchen Lande bon Geiten ber hollanbifchen und zugleich ber fpanifchen, ber liguiftifchen, ja felbit ber taiferlichen Truppen wurden getroffen Die I. immerhin ben Bortheil brachten, in Butunft fiber gabireichere Streil. frafte jur Befampfung ber Schweben verfugen ju tonnen. Dagegen murbe er freilich ichon alsbalb nach feinem Aufbruch von Regensburg, als er (ju Anfang December) in Sameln mit feinem Feldmarfchall Bappenheim Rriegerath biet. burch bedrohliche Rachrichten über Magbeburg gezwungen, feine Rrafte gu theilen. Diefe auch nach Aufhebung ber borjahrigen Blotabe burch Ballenftein's Golbetesta bart bebrangte und burch bas Reftitutionsebict am meiften bebrobte Stabt hatte unter ber Megibe bes tollfubnen ergftiftifchen Abminiftratore Chriftian 2916helm und in nur gu fruhem offenem Unichluß an ben Rettung verheigenben aber noch weit entfernten Schwedenfonig die Fahne bes Aufftandes erhoben Und fo gab es neben bem ichmebischen einen magbeburgifden Rrieg, ber wegen feiner moralifchen Confequengen und ber ftrategifch - politifchen Bedeutung biefer Elbfeftung bem fatholifchen Princip, ber faiferlich - liguiftifchen Bewaltherricalt im nordlichen Deutschland bochft gefahrlich werben tonnte. In Sameln erfuhr I., baß Galtenberg, ber beutich ichwedische Commandant bon Dagbeburg, ben Raiferlichen foeben ben Bag Renhalbensleben entriffen hatte. Da übertrug a Bappenheim ein großeres Corps gu ichleuniger Ruderoberung beffelben und bemnach jur Banbigung ber Dagbeburger. Er aber, ber Oberfelbherr, folgte feinem Feldmarichall auf bem Jug, um bas Terrain ju recognosciren und - nach bem ichnellen Gelingen ber ersteren Hufgabe - ihm bei ber letteren ju affifiren. Es follte wenigftens ber Berfuch gemacht werben, Magbeburg burch unmittelbaren Anmarich eines ansehnlichen faiferlichen Beeres, burch ernfte militarifde Demonstrationen in Furcht ju feben und jur Capitulation ju bringen. An einen Sturm auf die als ungemein ftart geltende Feftung tonnte ohne langwierige Borbereitungen, ohne formliche Belagerung freilich nicht gebacht werben. Tillh's Berfuch aber, die Magdeburger theils durch Drohungen, theils burch Enabenverheißungen gur Unterwerfung gu bringen, icheiterte an Fallenberg's Trop und Energie. Auch feine Proclamation als taiferlicher General und Ober befehlshaber im nieberfachfifchen Rreife verhallte wirtungelos. Es blieb ibm, ba ohnehin die talte Jahreszeit die Ausführung einer Belagerung nicht metguließ, nichts anderes übrig, als Bappenheim mit einem Blotadecorps bor Dageburg gurudgulaffen - indeg er felbft mit bem Gros ber vereinigten Armeen einen Binterfeldjug gegen Guftav Abolf antrat, um biefem ben Beg nad Magbeburg ju verlegen. Und mehr, ale feine Sauptauigabe galt ibm, bie Schweben feemarte gurudgutreiben.

So lagen die Dinge um die Jahreswende 1680/1. Roch soeben glaubte der König, durch die Eroberung der Oderpässe Garz und Greisenhagen sich den Weg in die Mart gedsinet und die Gelegenheit zu siegreichem Anmarsch auf Magdeburg erlangt zu haben. Andrerseits bedrohte er aber auch schon Schlessen, die laiserlichen Erbländer und zunächst — als Passe zu diesen — die Festungen Landsberg a. W. und Franksurt a. D. Sie vor allem zu retten, eilte T. im Januar von der Elbe herbei. Ihren taiserlichen Besahungen, die durch Wallenstein's Sturz sich gleichsam sührerloß fühlten und dazu große Roth litten, köste er durch sein persönliches Erscheinen wieder Muth ein und half ihnen mit Geld

Tiffy. 339

und Proviant, Toweit er fonnte. Zugleich auch hielt er ben Ronig und ben Rurfürften von Brandenburg auseinander und rettete biefem, obichon nur im taiferlichen Intereffe, feine Feftung Ruftrin bor ber Bewalt jenes. Als er außerbem noch burch bie nach ber Mart geflüchteten Refte ber ehemaligen Ballenftein'ichen Armee in Bommern feine eigene Felbarmee berftartte, batte er ben Erfolg, bag Buftav Abolf im Februar nordwarts nach Bommern gurud. febrte. Jeboch liegen beffen weitere Bewegungen ihn beforgen, bag er feinen Beg nunmehr über bie Savel nach Magbeburg nehmen werbe. Und fo marfchirte I. in Gilmarichen bon ber Dber wieber weftwarts. Bei Brandenburg wollte er, mit Pappenheim vereint, fich swischen ben Ronig und die Magbeburger legen. Allein bei feiner Antunft bafelbft marb ihm bie Runbe, bag jener bon Bommern aus nach Dedlenburg eingebrungen fei mit ber Abficht, jeht biefes zu erobern. Gine Eroberung, Die nicht blog burch die Demoralisation ber bort eingelagerten faiferlichen Truppen, fonbern auch burch bie erregte Bolls-Mimmung anscheinend febr begunftigt wurde; und wie leicht hatte fie ben Berluft bon Städten wie Bubed und hamburg, ben Berluft ber gangen unteren Elbe für den Raifer nach fich ziehen tonnen! Buftav Abolf's hoffnungen und Tilly's Befurchtungen bedten fich unmittelbar. Letterer mußte nun auch in Dedlenburg retten, was fich noch retten ließ; bernahm er boch unterwegs, bag ichon Die pommerich-medlenburgifchen Grengplage, bas ftarle Demmin felbft einbegriffen, fich auf unruhmliche Art ben Schweben ergeben hatten. Mit feinem Borhaben, ihnen balt ju gebieten, berband fich benn auch bier bas andere, ber Demoralifation im eigenen Beerlager ju fteuern. Allein feine Wiedereroberung Reubrandenburgs, die von einem furchtbaren Blutbad begleitet war und die Befangennehmung bes Commandanten Anpphaufen, eines ber tuchtigften Officiere Buftab Abolf's, jur Folge hatte, führte ju einer unerwarteten Wendung. Guftav Adolf, der fich noch ju ichwach fühlte, dem faiferlich liguiftischen General eine Feldichlacht gu liefern, fuchte ibn burch neuen Ginfall in bie Dart und burch Bedrohung feiner taum befeftigten Oberftellung aus Medlenburg wieder abzugieben. I. jedoch, überzeugt, daß fein toniglicher Gegner ihm überhaupt niegende Stand halten, fondern burch beftandiges Sin- und Bergieben ibn blog irrefuhren, feine Armee burch endlofe Strapagen ermuben und aufreiben wolle, faßte auf einmal einen neuen Blan. Den urfprunglichen, ber bie Berfolgung ber Schweben auf Schritt und Tritt bezwectte, ließ er fallen, um jest hingegen, bei Beginn ber befferen Jahreszeit, die Belagerung und Eroberung bon Dagbeburg gu feiner bringenbiten Aufgabe gu machen. Er glaubte baburch bie Initiative im Rriege ju gewinnen, indem er ben Ronig, der feine Bundesgenoffin an ber Elbe unmöglich im Stich laffen burfte, nach fich ziehen wurbe, anftatt noch langer bon ihm bier- und bortbin gezogen gu merben. Er marf fich auf bie bis baffin bon Pappenheim nur ungureichend blofirte Stadt mit um fo größerer Bucht und Thatfraft, als ihm nun Alles barauf antam, mit ibr fertig ju merben, bebor Guftav Abolf ihr ben oft verheigenen Entfag bringen fonnte.

So verließ er Ende März Medlenburg und erschien unversehens vor Magdeburg, während der König vergeblich auf seinen Zug nach der Oder rechnete. Merdings sah er sich dann doch noch einmal zu einer Küdwendung gegen die schwedische Hauptmacht und zur Unterbrechung der faum begonnenen Belagerung genöthigt, als jener, seine Abwesenheit benuhend, über Franksurt und Landsberg herstel. Roch immer sollte T. dadurch von Magdeburg divertirt und ihm die Initiative nicht gelassen werden. Gustav Adolf's Berechnung blieb aber auch diesmal in der Hauptsache ersolglos, da sein Gegner, unterwegs schon besnachrichtigt, daß Franksurt verloren und Landsberg nicht mehr zu retten sei.

Rriegsmachinationen bes Schwedentonigs und feiner Abharenten wider bas Reid - wobei er gumeift an bie Gollander bachte. Doch ba er bie Freundicheit swifchen ihnen und Guftav Abolf fiberichatte, wurde ihm wenigstens ber Infau theil, noch auf bem Regensburger Collegialtag, infolge gewiffer Berhandlungen mit ben Generalftaaten, bie Gefahr ber bollanbifden Inbafion erbeblic bermindert ju feben. Abmachungen fiber eine faft allgemeine Raumung ba theinifch = weftfalifchen ganbe bon Geiten ber bollanbifchen und augleich ber fpanischen, ber liguiftischen, ja felbft ber taiferlichen Truppen murben getroffen. Die I. immerhin ben Bortbeil brachten, in Bufunft fiber gablreichere Strife frafte jur Belampfung ber Schweben berfugen ju tonnen. Dagegen wurde er freilich fcon alebald nach feinem Aufbruch von Regensburg, ale er (ju Unfang December) in Sameln mit feinem Feldmarfchall Bappenbeim Rriegsrath biell burch bebrohliche Rachrichten über Magbeburg gezwungen, feine Rrafte zu theilen Diefe auch nach Aufbebung ber voriabrigen Blotade burch Ballenflein's Solbetesta bart bebrangte und burch bas Reftitutionsebict am meiften bebrobte Stabt hatte unter ber Megibe bes tollfugnen ergftiftischen Abminiftratore Chriftian Bilbelm und in nur ju frubem offenem Anichluß an ben Rettung verbeifenden. aber noch weit entfernten Schwebenfonig bie Fahne des Aufftandes erhoben. Und fo gab es neben bem fcmebifchen einen magbeburgifden Rrieg, ber megen feiner moralifchen Confequengen und ber ftrategifch = politifchen Bedeutung biefer Elbfeftung bem fatholifchen Brincip, ber taiferlich - liguiftifchen Gewaltherifchall im nordlichen Deutschland bochft gefährlich merben tonnte. In Sameln eifuhr I., daß Fallenberg, ber beutich ichwedische Commandant von Magdeburg ben Raiferlichen foeben ben Bag Reuhalbensleben entriffen hatte. Da übertrug er Pappenheim ein großeres Corps ju ichleuniger Ruderoberung beffelben und bem nach jur Bandigung ber Magbeburger. Er aber, ber Oberfelbberr, folgte feinem Feldmarichall auf dem Jug, um bas Terrain ju recognosciren und - noch bem ichnellen Gelingen ber erfteren Aufgabe - ihm bei ber letteren qu affiftiren. Es follte wenigstens ber Berfuch gemacht werben, Magbeburg burch unmittelbaren Anmarich eines ansehnlichen taiferlichen Beeres, burch ernfte militarifde Demonstrationen in Furcht ju fegen und gur Capitulation gu bringen. Mr einen Sturm auf Die ale ungemein ftart geltenbe Feftung tonnte ohne langwierige Borbereitungen, ohne formliche Belagerung freilich nicht gebacht merben Tilly's Berfuch aber, die Magdeburger theils durch Drohungen, theils burch Gnabenverheißungen gur Unterwerfung gu bringen, icheiterte an Fallenbeig's Trop und Energie. Much feine Proclamation als faiferlicher Beneral und Dber befehlshaber im nieberfachfifchen Rreife verhallte wirfungelos. Es blieb ibm, ba ohnehin bie talte Jahresgeit bie Ausführung einer Belagerung nicht mehr guließ, nichts anderes übrig, als Pappenheim mit einem Blotabecorps bor Dlagbeburg gurudgulaffen - indeg er felbft mit bem Gros der vereinigten Armeen einen Winterfeldzug gegen Guftab Abolf antrat, um biefem ben Weg nach Magbeburg ju verlegen. Und mehr, ale feine Sauptaufgabe galt ibm, bie Schweden feewarts jurudjutreiben.

So lagen die Dinge um die Jahreswende 1630/1. Roch soeben glaubte ber König, durch die Eroberung der Oberpässe Garz und Greisenhagen sich den Weg in die Mark geöffnet und die Gelegenheit zu siegreichem Anmarsch auf Magdeburg erlangt zu haben. Andrerseits bedrohte er aber auch schon Schlesien, die kaiserlichen Erbländer und zunächst — als Pässe zu diesen — die Festungen Landsberg a. W. und Frankfurt a. D. Sie vor allem zu retten, eilte L im Januar von der Elbe herbei. Ihren kaiserlichen Besahungen, die durch Waltenstein's Sturz sich gleichsam führerloß fühlten und dazu große Roth litten, stätzer durch sein persönliches Erscheinen wieder Muth ein und half ihnen mit Geld

na doch schon dis nahe an die Grenzen Baierns zurückgedrängt. Noch sreilich nachte sein Feldmarschall Pappenheim, den er eben damals wieder nordwärts schen ließ, verzweiselte Anstrengungen, den Feind in Westfallen und Niedersachsen un bedäckstigen. Allein, so wenig Pappenheim vor den andringenden Schweden Ragdeburg länger zu halten vermochte — und T. selbst besahl ihm von Sübetmistland aus, den zerstörten Ort nunmehr vollends zu schleisen —, so wenig und noch weniger war Ersterer im Stande, seinen kühnen Hauptplan auszuschen; d. h. nach seinen stolzen Worten, "den gesammten molem belli von den signistischen Landen ab und wieder anhero — nach Weser und Elbe — zu siehen". Unbekümmert um Pappenheim und nicht gehindert durch T., setzte dustan Adolf seinen Siegeslauf den Rhein auswärts sort, während die Sachsen m Köhmen eingesallen waren. Ja, schon im Rovember hatten diese Prag besist, was den Kaiser veranlaßte, den größten Theil seiner Truppen von T. absweisen. Ein neuer harter Schlag sür den Feldherrn! Dadurch wurde er man erst recht der Fähigteit zu directem Borgehen gegen den König beraubt. Von Kaiserlichen behielt er bloß 3000 Mann bei sich; seine für das Feld vers

gbare Gefammtmacht mar auf 8000 Dann zufammengeschmolzen.

Trokbem miberftrebte I. ber Bunich ber liquiftifchen Fürften, unter Frant-Bermittlung ein Berhaltnig ber Reutralität mit ben unwiberftehlichen beben einzugeben. Bu feiner Genugthuung zerschlugen fich (im Beginn bon 632) die betreffenden Berhandlungen - indeg ber Plan des Raifers, in diefen Bauften Rothen Ballenftein wieder gu feinem Beneraliffimus anzunehmen, ber emirflichung entgegenging. Und wie die Dinge lagen, begrußte I., fruberen abere bergeffend, ben alten Rivalen als Beiftand und Belfer bereits im voraus; felber werbe, befannte er ibm, burch feinen Biebereintritt als taiferlicher eneral "einer großen Burbe und Laboriate" enthoben werben. Roch bon Rordgen aus, bas bis in ben Februar fein Sauptquartier blieb, mußte er ohne balichfeit eines Succurfes werthvolle Blage an ben Teind verloren geben feben er, ber Befahr gubortommend, ihre Raumung anordnen. Gelbft Rothenburg er au halten nicht im Stande. Dehr noch ichmerate ibn ber Berluft ber niftifchen Sauptftadt Bamberg, bie Guftav Abolf's Feldmarichall forn im bruar occupirte. Aber gerabe bie hoffnung auf Ballenftein's Cooperation erlie ibn bann boch wieder und feuerte ibn an, Sorn, bem er ohnehin megen eitenfeld die Untwort ichulbig mar, aus Bamberg hinauszutreiben. In ber eren Erwartung, bag fich gleichzeitig die faiferlichen Truppen in Bobmen au em großen Schlage aufraffen und entweder Brag oder mindeftens Gger gurudbern wurden, brach I. in ben erften Margtagen nach Bamberg auf. Gein arich ging burch bie Oberbials und burch nurnbergifches Gebiet; überall forte er, ftreng auftretend, unbedingten Behorfam für ben Raifer. Als er am fein Riel erreichte, entspann fich ein harter Rampf um ben Befig ber alten chofeftabt. Aber er fiegte bier wirklich noch einmal; er zwang die vollig in emirrung gerathenen Schweben unter großen Berluften, Die er ihnen beibrachte, Raumung nicht allein ber Stadt, fondern auch des Stiftes. Er fab barin gludverheigenden Unfang einer neuen Gpoche. Ja, er felber wollte nun, un bon Ballenftein durch bas Corps bes Grafen Gallas unterftutt, Eger aquiren, um, mit Ballenftein vereint, "folgends womöglich bas gange Ronigd Bohmen vom furfachfifchen Bolfe wiederum ju liberiren". Jedoch er machte ne Rechnung ohne ben Schwebentonig.

Sein unerwarteter Sieg Aber Horn, feine Recuperation von Bamberg, der mell noch ein Borstoß ins Würzburgische, sowie die Einnahme und Einäscherung beimarischen Städtchens Königsberg durch seine Mannschaften solgte, war r Gustab Adolf zu einem neuen Unternehmen bestimmend. Dieser beschloß,

fofort nach Magbeburg wieber umtehrte. Wol war E. gefagt auf ben billere Bormurf bes Raiferhofes, bag er die Erblander vernachlaffige und bem fund. baren auslandifden Reinde preisgebe - mabrend freilich feine borausgegangenn Dahnungen, Frantfurt und Landsberg, Diefe Sauptpaffe nach Schleffen, in befferen Bertheibigungsauftand zu verfegen, von Wien aus ungehört geblieben maren, Den Ronig hatte er indeg, bei feinem großen Borfprung nach Schlefien, jest auch nicht mehr bon bort gurudguhalten vermocht. Er felber wurde mit ben Berfolgungsmarich ju fpat gefommen und durch benfelben obendrein gezwungen worben fein, ju feinem unberechenbaren Schaben Dagbeburg fabren ju laffen. Er wurde bamit auch ben gablreichen anderen migvergnugten Protestanten in Nordbeutschland Luft gemacht, insbefondere die ihm feindlich gefinnten Thile nehmer an bem foeben jum Abichluß gelommenen Conbent bon Leipzig augeorbentlich ermuthigt haben. Alles dies bestimmte ben General, Dagbeburgt Belagerung fortzusehen; und mit ficherer Berechnung ftutte er fich babei au ein moralifches Moment binfichtlich Guftav Abolj's: wenn biefer nicht bas Bertrauen ber protestantifchen Burgerichaften Deutschlands einbugen wollte, fo durfte er die Eroberung Schlefiens ber Rettung Magbeburge nicht porgieben I. wußte, bag er hierfur fein tonigliches Wort verpfandet hatte. Eben baran verließ er fich und forgte boch jugleich, bag es nicht eingeloft werbe, indem er feit Ausgang April fich mit verdoppelter Energie jener Belagerung widmele. Durch Berangiehung aller nur irgend verfügbaren Truppen aus der Gerne, fo jest jumal auch bon Rhein und Befer ber, concentrirte er eine Beeresmadt

bon 30-40 000 Mann um Magbeburg.

Der denfwurdigen Gingelheiten ber mehrwochentlichen Belagerung bier ju geschweigen - nach wieberholten bergeblichen Aufforberungen an Die Belagerten beichlof er ben Sturm: und gwar in einem Moment, wo er ibn trop aller Fortichritte und raftlofen Borbereitungen noch fur ein großes Bagnig bielt und bennoch wegen ber gefürchteten Annaberung Buftab Abolf's nicht aufichieben ju burfen glaubte. Pappenheim, fein feuriger Unterfeldherr, beftarfte ibn in biefem Befchluß und übermand feine letten Bebenten. Am 20. Dai murbe bie ungludliche Stadt, eine ber größten, ichonften und vollreichften in Dentichland, erftilrmt, nach Rriegsrecht gehlundert, während der Plfinderung aber auch faft ganzlich eingeäschert. Letteren Fall, der ihn selbst mit einem Schlage seines Siegespreises beraubte, hatte T. vergebens durch Loschbefehle abzuwenden verfucht. Geine friegsgefangenen Dagbeburger befannten furg nachher, bag es eine beabfichtigte Brandftiftung, pornehmlich auf Beranlaffung bes fanatifchen Fallenberg, ber felber mabrend ber Rataftrophe ben Tob gefucht und gefunden batte, gewesen fei. Flüchtige Ginwohner und jum Theil febr angefebene Burger machten aber aus freien Studen an anberen Orten Befenntniffe, welche bie Befangenen-Ausjage unterftutten. Und feine Frage, bag ber'leibenfchaftliche Bag gegen die papiftifchen Bwingherren, gegen T. an ber Spige, einen Theil ber Belagerten ju einer That der Bergweiflung, einem Berftorungewert ohne Bleichen angetrieben hatte, wenn es barum auch nicht an Ditfdulbigen in Tilly's Deer gefehlt haben wird. War feine eigene Unichuld bebari es beute leines Beweiles mehr. Gein unbestreitbares Berdienft ift es, wenigstens ben Dom und bas Pramonftratenferflofter U. E. Frauen bor ber allgemeinen Berheerung gerettet ju haben. Aber biefe Rettung beutet auch wieder auf feine Tenbeng einer radfichtslofen Retatholifirung bin.

Unter großen Feierlichleiten, die zu dem namenlofen Elend der zertrummerten Stadt im Migverhaltniß ftanden, übergab er den Dom gleich in den nachsten Tagen dem alten Cultus und veranstaltete auch in der Klosterlirche ein Danliest für seinen Sieg. Den übriggebliebenen Magdeburgern aber, beren Geiftliche

alsbalb auswies, verfagte er gang und gar ben Eroft bes evangelifchen Gottes= ienftes. Als Eroberer und auf Grund bes Restitutionsedictes glaubte er biergu as Recht zu haben. Um liebften jeboch wurde er Dagbeburg, bas bisber bas Dornehmite beutiche Bollwert bes Lutherthums gewesen war, im Ramen bes apfilichen Ergbifchois Leopold Wilhelm ober feines faiferlichen Baters und Bornunds in eine habsburgifch-fatholifche Zwingburg filr den Rorden umgewandelt Mlein die Schaben ber Berftorung, die mit ber Stadt birect und inbirect auch die Geftung betrafen, waren allgu fcmer und nachhaltig. Dit einem Male hatte baburch auch die lettere ihre frubere strategische Bedeutung verloren : und ber fiegreiche Feldherr fab fich genothigt, unter Burudlaffung weniger taufend Mann, Die ben Elbpag bemachen, bas tatholifche Beiligthum beiditten follten, feine große Sauptmacht von bannen ju fibren. Wie bie Quartiere, maren auch Die ftadtifchen Proviantvorrathe ber Berftorung jum Opfer gefallen; biefe Armee, bie in bem ausgelogenen Ergftift feinen Unterhalt mehr fand, hatte bei langerem Bermeilen an ber berobeten Statte bor Sunger umfommen muffen. Benn T. fie, nabe an 24 000 Dann ftart, im Juni nach Thuringen abfuhrte: fo berband er mit Diefer Bahl eines noch contributionsfähigen Landes allerdings auch bie Abficht, fich von ba aus bie Baffe, namentlich burch bas nun gleichfalls in Muiftand gerathene Beffen, die Berbindung mit Gubbeutichland, mit ben ganbern ber Liga offen gu halten. Gleichzeitig gebachte er, jene feindlichen Leipziger Schlugbermandten, beren Lander er unterwegs berührte ober benen er fich naberte, ju entmuthigen, fie womoglich ju entwaffnen. Und das, bevor fie, wie er beforgie, fich mit Guftav Abolf verbinden mochten. Schon fiel babei fein Auge vorzugsweife auf Rurfachfen, beffen außergewöhnlich ftarte Ruftungen ihn tag-lich argwöhnischer machten. Der Argwohn war ein gegenseitiger; und als ber Rurfftrft Johann Beorg ben Felbheren burch ein paar feiner Rathe in Ofbisleben aufluchen ließ, um ale Oberfter bes oberfachfischen Rreifes ihn gum Abmarid aus Thuringen aufguforbern, tam es gu harten Zwiegelprächen. Go weit bergaß fich I. in feinem Gifer, bag er an ben Rurfürften bie Dahnung richtete, bie bon ibm befeffenen Stifter freiwillig abgutreten. Gin außerft unpolitifcher Schritt, ju bem er nicht befugt war und ber benn auch von feinen liquiftifchen Berren entichieben migbilligt murbe; wollten fie boch gerabe Rurfachfen megen feiner Dacht und feiner Autorität bei anderen protestantifchen Ständen ausnahmsweise geschont wiffen. Und wie fie, fo ber Raifer, ber I. beshalb ausbrudlich ben Befehl jugeben ließ, fich aller Feinbfeligfeiten gegen Rurfachjen ju enthalten. Den Ginfall in bies, die Entwaffnung Johann Beorg's erachtete freilich umgelehrt ber tatholifche Feldherr fur bringend geboten, um ihn fo bon ben anderen Standen zu trennen und die letteren abzuschreden. Wenn bem ebangelischen Capo - war feine Ueberzeugung - Die Macht gebrochen, wurden die Blieder bald fallen, Buftav Abolf aber baburch noch bei Beiten ifolirt und in bie Enge getrieben werden. Seine ursprüngliche Maxime, Die Befampfung ber fremden Andafion in erfter Linie, ichien er bemnach ganglich aufgegeben gu haben. Und boch nothigte ibn, mabrend ber Angriff auf Rurfachfen ihm berboten mar, ber Berlauf ber Begebenheiten, ben alten Rriegsplan ichnell wieber aufzunehmen.

Der König, ber ihm immerdar behutsam ausgewichen war und ohne ben — verweigerten — Beistand Kursachsens auch Magdeburg nicht hatte entsehen können, nahm nach jener schweren Katastrophe eine seste Stellung an der Havel mit der T. zum Trob erzwungenen Stilse Kurbrandenburgs ein; und zwar eine Stellung, in der er zunächst unangreisdar erschien. Als er, auf diese gestüht, aber ernstlich Miene machte, das durch die Zerstörung Magdeburgs sast wehrlos gewordene Erzstift und lehteren Paß selber in Tilly's Abwesenheit zu erobern: da sah der es für seine beilige Bflicht an, die Stistslande vor den Schweden zu retten-

den Charafter seines Gegners zu berechnen, hatte er neben seiner großen Kriegersahrung unleugbare Feldherrntugenden. Aber wenn nicht als Stratege, so but als Taktiker war Gustab Adolf ihm weit überlegen. Epochemachend für de Kriegsgeschichte ist T. nicht geworden. Sein Wassengluck im ersten Jahrzelm des dreißigjährigen Krieges, das ihn — die kleineren Gesechte eingerechnet als Sieger in zwanzig Schlachten erscheinen ließ, erklärt sich aus der Wittel mäßigkeit seiner Gegner, die eben der kam, der ihm gewachsen war. Am Gustab Adolf besiegte ihn! Mit diesem Wort ist auch die Grenze seiner kaben

feiten bezeichnet.

Ginen unvergleichlichen Bortheil hatte jener freilich ichon baburch bor I bag er fein eigener herr und Souveran, bag er gugleich Gelbherr und Ronit in feinem Beere mar. Auch als liquiftifcher Generallieutenant mar I. gleit anfangs bon berichiebenen und berichiebenartigen, im Bunfte ber Belbleiftungen jum Theil fehr unguberläffigen herren abhangig. Bie aber muchien ibm be Schwierigfeiten, ale er, im Dienft ber Liga feftgehalten, bom Raifer jum Radfolger Wallenftein's ohne beffen große Dachtbefugniffe erforen murbe! Ge wa Die befte Anertennung feiner Berdienfte, wenn fich in Regensburg Raifer und Liga formlich um ihn ftritten. Dit ber Abhangigfeit von beiben marb er nur aber erft recht "auf bas Marterbett eines boppelten Berrendienftes geftredt" Gleichwol hat er fich nie gescheut, energische Borftellungen gu machen und Gin fpruch ju erheben, fobalb feiner boberen ftrategifchen Einficht bie ibm gegebenen Befehle nicht entsprachen. Wenn man ihm biefen gegenuber einen eigenen Billen abspricht, fo ift bas ebenfo unrichtig, als wenn man ihn nichts als General fein lagt, ber um bie Bolitif fich nicht befummerte. Schon feine eingebenben Friedensunterhandlungen mit Danemart widerfprechen bem; und es widerfpricht ihm die Sitte der Beit, wonach ber commandirende Felbherr in ber That auch Staatsmann und prattifcher Bolitifer fein mußte. I. felbft führte ben Aries nur bes Friedens megen; aber feiner Friedenspolitit lagen freilich allgu meit gehende Unfpruche in ben firchlich = fatholifchen Dingen ju Grunde. Und mit ibn im confessionellen Uebereifer feine fonft immer gerühmte Discretion verlaffen tonnte, bewies er gegen Rurfachfen in Olbisleben. Die Bieberherftellung ber tatholifchen Rirche mar eben boch bas Sauptziel feiner gangen militarifch politifden Thatigleit. Der Jungfrau Maria - "ma Dame et Souveraine" nannte er fie batte er außer anderen Beichen feiner tiefften Berehrung feine Rriegsfahnen geweiht. Sie trugen ihr Bilb, wie er ihren Ramen jum Schlachtenruf gebrauchte. Im fibrigen mar feine Devife: Filr Rirche und Reich! Wenn er ber Liga mit voller hingebung biente, fo war es, weil er in ihr bie fraftvollfte Bertreterin und Jahre lang Die eigentliche Bortampferin ber fatholifchen Intereffen im Reich ertannt batte. Aber feinem Bergensmuniche batte es boch gewiß mehr entiprochen, wenn er bem Raiferthum, wie im Turfenfriege, fo im bobmifden und beutschen Rriege von Anfang an ale taiferlicher Felbherr hatte bienen tonnen. Ihm wie Pappenheim maren Raifer und Reich neben ber alleinfeligmachenben Rirche bie beiligften Begriffe. 216 bochften Rirchenvogt verehrte er ben Railer; jedoch anders als die Reichsftande, ohne Berftandnig und Achtung für die beutiche Libertat, maß er ihm auch politisch eine monarchische Autorität und Gewalt bei. Die gu ben hiftorifchen Berhaltniffen langft nicht mehr ftimmte. Und bas bing wiederum mit feinen fpanifch-monarchifden Anfchauungen gufammen. Als Dann bes Gehorfams wollte er nicht einsehen, wie fehr fich Ferdinand II. Die Bergen feiner protestantifchen Unterthanen nach und nach entfrembete, entfremben mußte. In ber Theorie mochte er fich felbft ale Rieberlander immer noch ale jum Reiche geborig und als geborenen Unterthan bes Raifers betrachten. Go ichwer es ihm jeboch murbe, fich unferer Sprache gu bebienen - Abgeordnete benticher

rsten sorderte er auf, französisch oder italienisch mit ihm zu sprechen —, so nig Berständniß hatte er für die Bedürsnisse unserer Ration überhaupt. In 1 jahlreichen Manisesten, die aus seiner Kanzlei hervorgingen, liebte er es, 6 betressende Wort in seiner anderen Bedeutung zu gebrauchen. Er verlangte 11 jeinen Gegnern eine "runde deutsche" Erklärung, wie er auch seinerseits

whichtig und gut bentich" gu reben berbieg.

Aufrichtig und ehrlich wird man ibn im allgemeinen nennen burfen. Die fig bon feindlicher Seite auf ihn angewandte Bezeichnung "ber alte Fuchs" og fich auf feine militarifchen Unternehmungen und ehrte ihn gleich abnlichen Bruden : "biefer alte liftige Capitan", "ber alte Corporal" u. f. w. In en politifchen Berhandlungen galt er burchaus als Mann bon Barole. Seine befiechlichkeit und Pflichttreue bulbet fo wenig Zweifel als feine Sittenftrenge. d war er, foweit es in diefem Rriege ihm möglich mar, ein Dann ber Ordg und der Bereinbarungen, was er im Gegenfat ju Ballenftein befonders bei ebung bon Contributionen in ben befegten gandern zeigte. Richt blog, bag da Dlaag und Regelmäßigfeit einzuhalten beftrebt mar; fonbern er pflegte borans auch mit den Landesbehorben in Begiehung gu treten, mit ihnen über artier und Contribution bestimmte Abmachungen zu treffen, ja ihnen, wenn im ju Billen waren, die Gingiehung ber Gelder ju überlaffen. Für feine ion, in feinen Bebensgewohnheiten war er außerorbentlich einfach. Materielle iffe batten wenig ober feinen Berth fur ibn. Als Chriftian IV. von Daneit ibn nach bem Frieden von Lubed besuchen wollte, ließ er fich entschuldigen Grwagung, daß er dem Ronig mit bem Trunt und in anderweg wenig iren tonne". Dant feiner Dagigteit und Abhartung blieb fein Rorper bis ein hohes Alter geftahlt. Aber nicht allein auf materielle Genuffe, auch auf ere Chrenzeichen verzichtete er gern. Infofern er feiner officiellen Stellung bergab, ift er um ber Sache willen mit feiner Berfon in Bejug auf Rang Titel wiederholt hinter Andere gurudgetreten. Bumal auch Ballenftein, dem gog bon Friedland, hat er im Beginn bes niederfachfifchen Rrieges in ber deminens" nachgegeben, mabrend er barum boch nicht gewillt war, ihm die mition bes Kriegswefens ju überlaffen. Mit feiner Erhebung in ben Brafen-16, mit dem Titel "Ercellenz" sufrieden, ließ er fich von Wallenstein nicht ern, als derfelbe bei seinem Plan, den alten angestammten Reichssürsten muber eine neue Militargriftotratie in Deutschland ju grunden, in erfter Linie ihm ein felbftanbiges Fürftenthum, auf Roften Bergog Friedrich Ulrich's Braunschweig, jugedacht hatte. Im übrigen war I. allerdings nichts weniger abgeneigt, jur Belohnung feiner Berdienste vom Raifer und von den tathoben Fürften reiche Dotationen theils in Gelb, theils in Grundbefit, mit Borbe in letterem, angunehmen. Ungescheut bat er Ferdinand II., ber ihm eine compens bon 400 000 Thalern jugefichert hatte, im Marg 1628, ihm bafür ber Bjanbichaft "auf ein Stud von ben fo theuer erworbenen und eroberten nben" ju berleiben. 218 Aeguivalent Diefer Summe erhielt er benn auch der mehrere Aemter im Lande Herzog Friedrich Ulrich's zugewiesen: und zwar " Anidein nach noch in aller Form Rechtens, hauptfächlich auf Brund einer abforderung, Die der Konig von Danemart gegen Friedrich Ulrich befeffen b im Lubeder Frieden an den Raifer abgetreten hatte. Reineswegs gering ift Bahl ber Befuche Tilly's um "Recompens" mahrend bes Berlaufs bes großen figes. Er liebte baran ju erinnern, bag auch borbem "bie wohlmeritirten tingsoberften mit bem berfallenen, eingezogenen und tonfiscirten Feindestand fempenfirt worben". Bald in Bohmen, balb in ber Wetterau u. f. w. bat er benichaften bepoffebirter Rebellen. Seinen Bitten tonnte oft nicht gewillat, die um Begablung verfprochener Gelbbelohnung auch bon ber Liga erft

850 . Tilly.

allmählich erfüllt werben. Wie sein schon im J. 1625 aufgesetes Testamen beweist, ist es eine Täuschung, wenn man sagt, daß er nach Maßgabe seine Stellung arm gewesen sei. Sein Bermögen umsaßte schon damals außer eine Capitalsumme von mehr als 150 000 Thalern ausgedehnte Güter in Belgien und Deutschland; in Belgien vornehmlich sein Erbgut, die Baronie Marbail in Deutschland die oberbairische Herschaft Breitened, die Kurfürst Marimilier ihm srühzeitig geschenkt hatte. Die Haupterben des ledig gebliebenen und sindmlosen Mannes waren die Söhne seines älteren und vor ihm verstorbenen Bruden Jakob, die Grasen Johann und Werner v. T. Sterbend soll er außerdem der Resten der wallonischen Regimenter, die bei Breitenseld für ihn gekämpst hatten

ein beträchtliches Legat vermacht haben.

Unbers murbe fein Rame in ber Beichichte bafteben, wenn nicht ber Glud eines unfeligen Grecutoramtes auf ihm laftete. Dag er fiberbies aber bom Partel geift feiner und ber fpateren Beit wie wenige hiftorifche Berfonlichfeiten ber leumbet worben ift, baran ift namentlich bie Runbe von bem beifpiellofen Coil. fal Magbeburge ichulb, bas er, der übernommenen Bflicht gufolge, hatte eroben und plunbern laffen und bas bei biefer Belegenheit in einen Afdenhaufen ber wandelt worden war. 3hm hatte, wie wir bon Beugen beider Barteien wiffen nichte ferner gelegen, als bie ibm jugefchriebene Aufforberung jur Fortfebung ber Greuelthaten, und fiberhaupt nichts ferner, ale biefe Ctabt und Geftung p gerftoren. Dennoch ift die Berftorung Dagbeburge burch I. ju einem formlichen Dogma in ber Beschichte geworben. Als Zwingherr biefes lutherifchen Boll werfs hatte er nun einmal ein untilgbares Dbium auf fich gelaben, bas eben auch ber weitesten Berleumbung Gingang verschaffen und Fleden auf Fleden feinem Bild anwerfen tonnte. Bon baber tonnte in jenem aberglaubischen geit alter wol auch bas gehaffige Berücht entfteben, bag er, ein Benoffe bes Satans, fcuffrei und feft, daß er "gefroren" fei. Rur ju mahr ift aber die Bemertung feiner Zeitgenoffen, daß mit der Rataftrophe von Magdeburg fein Glud jur Reige gegangen fei. Es erging ibm abnlich, wie Rapoleon feit bem Branbe bon Mostau. - Gine Reaction ju Gunften Tilly's, ju feiner moralifden Rehabilitirung mußte naturgemäß eintreten. Wir begreifen, bag ibm Ronig Lubwig I. von Baiern ein Denfmal in Munchen hat feben laffen. Aber bie überichmanglichen Auswüchse feiner modernen Apologeten, Die ihn einerfeits jum Beiligen, andrerfeits gu einem beutichen Batrioten, jum Bobithater bes romifchen Reiches beutscher Ration haben machen wollen, tonnen feiner Sache nur wieber ichaden. Aufs tieffte hat er in die Geschide unserer Ration eingegriffen; und jo gebuhrt ibm auch ein litterarifches Dentmal. Rann bies jeboch, wenn wir aufe Bange feben, ein Ruhmesbentmal fein?

Das Hauptmaterial bilden die großentheils disher noch unbenutten Archivalien in München (Reichsarchiv und Staatsarchiv), in Wien (k. k. geh. Haus-hof- und Staatsarchiv), in Brüffel (Belg. Reichsarchiv). — Ablyreiter, Annalium Boicae gentis partes III. — Westenrieder, Behträge zur vaterländischen historie . . . Bb. VIII. — Graf Villermont, Tilly ou la guerre de trente ans . . . Bb. I, II. — O. Klopp, Tilly im dreißigfährigen Kriege. Bb. I, II. Zweite Ausgabe dieses Wertes: Der dreißigfährige Krieg bis zum Tode Gustav Abolf's 1682. Bb. I, II (bis jeht). — Kehm-Marcour, Johann Tserklaes Graf von Tilly. — Opel. Der niedersächsische Krieg. Bb. I—III. — Wittich, Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly. — Viele Monographien über einzelne Begebenheiten, so Küthning, Tilly in Oldenburg und Kanssseld's Abzug aus Ostfriesland. — Bgl. auch Dudit, Waldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen lebernahme des Armees Ober Commando. — Frhr. v. Soden, Gustav Adolph und sein Heer in Süddentschland. . Bb. I.

R. Wittid.

Tilmann: Abolf I., Forftmann; geboren am 1. October 1828 ju Arnerg. † am 16. Auguft 1891 ju Biesbaben. Giner Beamtenfamilie angeborig ein Bater war Juftigrath), erlangte er feine Schulbildung auf bem Gymnafium Arneberg, welches er 1847 mit bem Beugniß ber Reife berließ. Rach gu immelpforten abfolvirter Forft- und Jagolehre ftubirte er vom Berbfte 1848 b awei Jahre lang auf ber bamals unter Bieil's Leitung ftebenben Forftlebrnftalt gu Cberswalde und bestand hierauf (1850 und 1853) die beiden forstden Staatsprufungen mit gutem Erfolge. Dann fand er junachft Berwendung ei Forfteinrichtungsarbeiten. im Thuringer Balbe (Schleufingen) und in ben ebriorften bon Cbersmalbe (Biefenthal). 1858 erfolgte feine Ernennung jum Dberforfter ber Oberforfterei Scharfenbrild (Regierungsbezirt Botsbam); 1861 purbe er in gleicher Eigenschaft nach Dunfter (Beftfalen) verfest, 1865 jum Forflinfpector in Arnsberg beforbert und im Robember 1866 bem Civilcommiffar Freiheren b. Batom) far bie Bermaltung bes Bergogthums Raffau als Forftechniter beigegeben. Der bierbei bewiesenen Tuchtigfeit und Umficht verbantte er 1867 feine Ernennung jum Oberforftmeifter fur ben Regierungsbezirf Diesbaben, in welcher Stellung er - in ben legten Jahren leiber infolge eines Schlagfluffes gelähmt - bis zu feiner am 1. April 1891 erfolgenben Berfegung in ben Rubeftand wirfte. Dem ihm ingwifchen gewordenen Unerbieten, als bortragender Rath in das preußische Ministerium fur Landwirthschaft, Domanen und Forften einzutreten, gab er aus Liebe gu feinem Birfungefreife, in ben er fich gang eingelebt batte, feine Folge.

I. hat fich in allen Dienftesftufen, die er befleibete, bornehmlich aber in feiner letten einflugreichen Stellung als ein tenntnifreicher, außerft pflichtgetreuer und charafterfefter Beamter bon unermudlicher Arbeitsfraft und außerorbentlichem Tacte erwiesen. Gerabe bie beiben lettgenannten Gigenschaften befähigten ibn im boben Grabe jum Oberforftbeamten eines annectirten Balbgebietes, mo es galt, in den neu erworbenen Staats- und Gemeindewaldungen bie preufifche Forftorganisation einzuführen und boch bie berechtigten Gigenthumlichkeiten, b. b. bie zwedmaßigen Ginrichtungen ber naffauischen Forftverwaltung, möglichft gu erhalten. Diefe Aufgabe murbe unter feiner Leitung in einer bochft gludlichen Beife geloft, inebefondere Die Durchfuhrung der forftlichen Grundeintheilung, Begneylegung und Forfteinrichtung. Seine fcriftftellerifche Befahigung bocumentirte er burch Berausgabe einer feit 1876 alljährlich erichienenen Forftftatiftit bes Regierungsbegirts Wiesbaben (bie erfte Beröffentlichung begieht fich auf Die brei Jahre 1872-1874), die in Fachtreifen allfeitige Anerkennung gefunden und auch außerhalb Breugens als Mufter fur abnliche Arbeiten gebient bat. Much bas forftliche Bereinswesen fand in ihm einen warmen Freund und treuen

Forberer.

Forstliche Blatter, R. F. 1891, G. 262 (Refrolog von Saalborn). — Beitschrift f. Forst- u. Jagdwefen, 25. Jahrg., 1893, G. 1. R. Seß.

Tilpin (al. Tulpin), Bischof von Rheims, c. 790: an ihn ift gerichtet der Brief des Papstes hadrian I. über die Berletungen der Kirchengelete durch Karl den hammer bei Absetung des Bischoss Rigobert von Rheims (a. 718) und Ersetung desselben durch den sehr weltlichen Kriegs- und Waidmann Milo; der Brief, siedzig Jahre nach den Geschehnissen und in deutlichster Absichtlichteit versatzt, verdient nur beschränkten Glauben. Aus T. gestaltete später die Kunstedichtung, nicht echte Bollssage, senen angeblichen Paladin Karl's des Großen, den friegerischen Bischof Turpin von Rheims, der Karl's Kreuzzug und Meersahrt nach Byzanz geschildert haben sollte.

Berlin 1883, G. 767; IV, 1889, G. 375.

Timgene: Friedrich Auguft I. murbe am 7. Januar 1794 gu Gelle im Ronigreich Sannover als Sohn bes Raufmanns Johann Friedrich Timaem († 1837) geboren und auf bem Symnafium feiner Baterftabt für feinen batere Beruf vorgebilbet. Rachbem er in ben Jahren 1809-1814 feine taufmannifd Behrzeit in einer Materialwaarenhandlung in Bolienbuttel burchgemacht, in ber Beit bon 1814-1817 in Braunichmeig bas Droguengeichaft tennen gelernt und 1817-1823 ben "Gebrüber Reiners" in Braunschweig als Comforift und Reifender gebient hatte, verband er fich mit feinem Freunde Bottfried Beinrich Chriftoph Jordan aus Safferobe im Bars au Errichtung einer Cichorien- und Runtelrubentaffeefabrit in Dreeben, beren Betrieb bereits ju Anfang bes Jahre 1824 in Angriff genommen werden fonnte. Die Fabrit, Die anfangs ohne Dampfmafchine arbeiten mußte, erweiterte fich bon Jahr ju Jahr. Im Jahr 1830 tonnten bie beiben Unternehmer eine Dampimafdine aufftellen und ju Chocolabenfabritation übergeben, auf welchem Gebiet ihre Firma einen Beltmi gewann und wefentlich bagu beitrug, ben Berbrauch auslandifcher Chocolabe in Deutschland ju Bunften ber einheimischen Broduction jurudgubrangen. Dbmeh eine Reuersbrunft im Spatherbft bes Jahres 1845 ihr Rabrilgebaube gerflotte, erlitt ihr Geichaft baburch feine bauernbe Storung. Bielmehr erweiterten fie baffelbe, indem fie nach bem Wieberaufbau ber Fabrif im Binter bon 1845 auf 1846 neben ber Fabrifation von Trintchocolaben und Cacaomaffen in Tafeln, auch feinere Chocolaben für ben Deffert und zum Raichen berauftellen begannen womit fie gleichfalls großen Erfolg im In- und Auslande erzielten. Am 1. October 1853 gog fich I. bom Beichafte gurud und lebte feitbem ale Rentier in Dreeben, wo er im 82. Lebensjahr am 1. April 1875 ftarb.

Bgl. Illuftrirte Zeitung. R. F. VIII. Band Rr. 508, G. 204. 205.

Leipzig 1853. - Dresbener Ungeiger 2. April 1875. 4. Beilage.

. 5. M. Biet.

Timaens: Balthafar T. v. Gülbenklee, Arzt, geboren 1600 m Fraustadt (im Posenschen), studirte in Wittenberg unter Sennert, bereiste Italien und pratticirte in Golberg, wo er am 3. Mai 1667 starb. Während der 30jährigen Krieges war er Arzt beim Kursürsten von Brandenburg und in dieser Gigenschaft machte er sich besonders dadurch verdient, daß er 1638 mittelst eines von ihm componirten acetum thersacale einen großen Theil des schwedischen Heeres dei Triebsees von der Pest heilte, weshalb er von allen Kriegsabgaben besteit und in den Adelstand erhoben wurde. Später besleidete er das Amt eines Bürgermeisters in Golberg und seit 1648 auch die Stellung als Leibmedicus dei der Königin Marie Eleonore, Wittwe Gustav Adolph's. T., der den Titel eines kursürstlich-brandenburgischen Archiaters zuletzt sührte, versäste in deutsche Sprache eine Pestschrift, sowie einige andere, kleinere und nicht bedeutende Abhandlungen casuistischen dezw. medicinisch-praktischen Inhalts, deren Berzeichniß sich in den unten angegebenen Ouellen sindet.

Eloy, Dict. hist. IV, 399. — Dezeimeris, Dict. hist. IV, 266. — Biogr. Leg. herausg. von hirich und Gurlt V, 686. Bagel.

Timann: Johann I., auch Tidemann oder nach seinem Geburtsort Amsterdam Amsterdamus genannt, protestantischer Theologe, † 1557. Als einer der Resormatoren Bremens verdient I. in der Resormationsgeschichte Nordbeutschlands besondere Beachtung. Er stammte aus Amsterdam, wo er vor 1500 geboren wurde. Als nach dem Wormser Reichstage von 1521 Karl V. in seinen Erblanden die evangelisch Gesinnten versolgen ließ, ging, wie viele andere, so auch I. aus seiner Heimath und begab sich nach Wittenberg, wo er zu Luther und Melanchthon in ein näheres Berhältnis trat. Bon hier aus zog er mit seinem Gesinnungsgenossen Jasob Probst nach Bremen, wo beibe Pastoren

Timann. 358

urben, und gwar I. an ber St. Martinifirche. Gie forgten fur burchgangige infabrung ber Reformation, mas bereits 1525 burchgefett murbe. 3mar hat an Rudichlagen nicht gefehlt, wie benn I. mit Brobft wegen eines Aufruhrs 532 die Stadt zeitweilig verlaffen und nach Brinfum geben mußte. Dennoch efen die Bremer Reformatoren in ihrem Werte nicht nach; 1534 tonnten fie e efte Bremer Rirchenordnung ausgeben laffen, welche (bei Michel Lotther in Ragbeburg gebrudt) unter bem Titel "Der Chrentriten Stadt Bremen driftte Ordenunge u. f. w." mit einer Borrede Bugenhagen's im Drud erichien. 218 bauptberfaffer barf I. angefeben werben, welcher fie nach bem Dufter ber mits befannten Bugenhagenichen Rirchenordnungen, befonders ber Braunichweiger on 1528, ausgearbeitet bat. 216 bann bie norbbeutschen Stabte Samburg, remen, Lubed, Roftod, Stralfund und Luneburg am 15. April 1535 ju Samung einen Convent abhalten ließen, um durch ihre angesehenften Theologen nahmen gegen die, alle firchliche und burgerliche Ordnung umftogenden Biebertaufer ju bereinbaren, genog I. foldes Bertrauen in Bremen, bag er als entreter der Stadt ju bem Samburger Convente beputirt murbe. (Die Be-Mie biefes fur bie Befestigung ber lutherifchen Rirche in Nordbeutschland ichtigen Conventes bei Greve, Memoria Aepini Des hamburger Superintendenten, bier bie Stadt Samburg vertrat], p. 25-29). Auf bem Schmalfalbener age 1537 finden wir I. wieber ale geiftlichen Abgefandten Bremens; Die dmolfalbischen Artitel unterschrieb er als Joannes Amsterdamus Bremensis. ud an ben Religionsberhandlungen auf bem Collegium ju Borms und bem eichetage ju Regensburg 1540 und 1541 nahm I. als Bertreter Bremens eil und ftand als firchlicher Berather ben ftaatlichen Befandten biefer Stadt Seite. Diefer feiner erprobten firchlichen und firchenpolitischen Thatigfeit es mohl juguichreiben, bag er bon ben Grafen bon Sona gur Bornahme bon ichenbifitationen in beren Bebiete und im Lippe'ichen Lande berangezogen urbe. (Ein Graf von Sona war Mitvormund ber jungen Grafen von Lippe: tam I. auch in die Braffchaft Lippe.) Auf einer Generalvifitation in der raffcaft Soya, welche im Januar 1557 begann, erfrantte er; von Rienburg, er am 13. Februar antam, tonnte er nicht mehr weiter reifen und ftarb a "driftlich und gottfelig" am 17. Februar 1557. — T. vertrat in Bremen Rreng lutherischen Standpuntt unter Ablehnung bes Interime und unter dampjung bes reformirten Lehrtropus in ber Sacramentslehre. Letteres trat londers in feinem Streite mit hardenberg hervor, ber feit 1547 am Dome Brediger wirlte und als folcher nicht bem Rathe ber Stadt, fondern bem auch ebangelisch gefinnten) Domcapitel unterftand. Durch ben Berkehr i Johannes a Lasco, ber zweimal bei harbenberg in Bremen war, im Winter 49 und 1550 und im Jahre 1553, mag biefer in feiner Abweichung bom berifchen Abendmabisbogma geftartt worben fein. Als baber Lasco in Friesab einen Ratechismus mit zwinglischer Abendmahlolehre veröffentlichte und Tolge ber beshalb entftanbenen Birren bas gand berlaffen mußte, griff T. Beber und fchrieb ein Buch jur Bertheibigung ber lutherifchen Abendmahlemt, betitelt "Farrago sententiarum consentientium in vera et catholica doctrina coena domini, quam firma assensione et uno spiritu iuxta divinam vocem clesiae Augustanae confessionis amplexae sunt, sonant et profitentur" (Bornom 15. Mai 1554, gebrudt ju Franfjurt am Main bei Betrus Brubachius ohne Anhang 605 S. 80). In Diefer Schrift lehrte I. Die Ubiquitat sibes Chrifti "quod Christi corpus ubique sit" auf Grund der beiben uche "quod verbum caro factum est" und "quod sedet ad dextram patris". ber Deinung gemefen, bag biefe ibatere lutherifche Theorie bereits in ber

gem. bentide Biographie. XXXVIII.

Augeburger Confeffion vorausgefest fei. Ihm Unlauterfeit vorzuwerfen, liet tein Grund bor. Aber wegen ber Freundichaft bes Bremer Dompredigni harbenberg mit Lasco ift angunehmen, bag Timann's Buch auch verfanle gegen harbenberg gerichtet mar. Daber batirt man bon bem Ericheinen befelben ben Anfang bes "zweiten Bremifchen Sacramentsftreites". E. verlangt namlich, bag alle Bremer Geiftlichen, um ihre Ginbeit in ber Lehre gu bethatigen feine Farrago unterichreiben mochten; als Sarbenberg wegen feiner Abweichun in der Ubiquitatelebre die Unterschrift berweigerte, begann I. (in ber Faftenum 1556) gegen ihn zu predigen. Begen Oftern Diefes Jahres fuchte ber Rath be Theologen burch ein Colloquium gu berfohnen, was aber nicht gelang. Un ficher ju geben, entichlog fich baber ber Rath, bon feinen Predigern ein Be fenntnig bom Abendmahl ju forbern, welches auch harbenberg unterfchreiber follte. (Daffelbe finbet fich in bochbeuticher leberfehung in ber Danifden Bill. Band V, S. 194-199.) Barbenberg aber bermeigerte bie Unterichrift, mell er nicht unter bem bremifchen Rathe ftebe, fonbern bom Domcapitel berufen in Darauf manbte fich ber Rath an biefes, und bas Domcapitel veranlafte ber Domprediger gur Ginreichung eines Befenntniffes. Dem leiftete er Folge, inben er mit einer icon fruber bon ibm berfagten Reihe bon Thelen gegen bie Ubquitatslehre eine Copie eines Befenntniffes bon Boligang Dusculus bom Abend mabl ale bas feinige einfandte. Ueber biefe Thefen fuchte nun ber Rath Gub achten von ber theologischen Facultat in Bittenberg und von ben Rirchen minifterien zu Magbeburg, Braunichweig, Samburg, Lubed und Buneburg in erlangen. Das Gutachten ber Bittenberger (melanchthonifch gefinnten) Facult fiel verfohnend aus, Die Rirchenminifterien vertraten bagegen Die Timannifde Behre. Um bes Friedens willen bachte baber ber Rath ichon jest an bie Galfernung harbenberg's. Auf Borichlag bes bamaligen Braunfchweiger Superintendenten Mörlin murbe Beshuffus als Superintenbent nach Bremen berufen, Der Mann, beffen Lebenselement ber Streit mar. Ghe Diefer fich weiter entwidelte. ftarb I., wie oben berichtet ift. (harbenberg mußte 1561 Bremen verlaffen und ftarb 1574 in Emben.)

Die Schriften Timann's neben der oben angeführten Farrago find auf-

gegahlt bei Rotermund, Lexifon aller Gelehrten in Bremen II, 216 ff.

Bgl. D. Carl Bertheau's Artitel "Timann" im 15. und "Harbenberg im 5. Bande von Herzog's Realenenclopädie; an beiden Stellen befindet fic die sorgsamste Angabe der Quellen und Litteratur über T. und den "zweiten Bremischen Sacramentsstreit". — Gust. Frank, Gesch. der prot. Theologie I. (1862). S. 134 ff. — "Wahrhastige und glaubwirdige Historie von dem christlichen und gotseligen Abscheid aus diesem tödlichen Leben des Erwirdigen Herrn Johannis Timanni Amsterdami . . . durch Magistrum Paulum Resclesianum, Superintendenten der Grasschaft Hola und Broechhusen, und M. Abrianum Antuerpiensem Pastorem, trewlich beschrieben". Anno MDLVII. (Serdruck zu Hamburg durch Johan Wickradt den Jüngeren; Bogen A bis G in 4".)

Timmermann: Theodor Gerhard T., Arzt, geboren 1727 in Duisburg, studirte in seiner Baterstadt, wo er mit der Jnauguralabhandlung "Do notandis circa naturae in humana machina lusus" 1750 die Doctorwürde erlangte. Rachbem er einige Zeit in Elberseld als proftischer Arzt thätig gewesen war, wurde er 1760 als Prosessor der Anatomie nach Kinteln berusen. In dieser Stellung verbrachte er 30 Jahre (bis um 1790), siedelte darauf nach More über und lebte hier in Zurückgezogenheit bis zu seinem am 4. September 1792 erfolgten Lode. Größere Schriften hat T. nicht versacht; nur eine Anzahl von akad. Gestegenheitsschriften, Programmen und Dissertationen, rührt von ihm her, bereit

ichniß die große 7bandige von Jourdain herausgegebene Biographie medicale t. Erwähnenswerth ift allenfalls nur eine Abhandlung betitelt "Periculum cum de Belladonna", wo er von der Berwendung der Belladonna bet mom und den erzielten Heilrefultaten fpricht.

Bgl. noch Biogr. Lex. u. f. w. V, 686. Pagel. Timpler: Clemens T. aus Stolpen in Sachsen war zu Ansang des Jahrhunderts Prosessor am Symnasium in Steinsurt und ist Versasser er philosophischer Schriften, unter anderem eines "Systema methodicum physicae", welches zuerst 1604 erschien, und dann mit Anmerkungen des socienius bereichert 1608 in Hanau wieder abgedruckt worden ist.

Bebler's Universal-Lexiton, Bb. XLIV, S. 246. D. Liebmann. Tinctor: Ricolaus T. aus Gunzenhausen, ein Logiter ber zweiten Galfte 15. Jahrhunderts, lebte in Paris und schrieb einen 1486 erschienenen Comar zu ben "Summulae logicales" bes Petrus hispanus. Er ftarb 1498.

D. Liebmann.

Tinctor: Johann I. war in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts effor der Theologie in Coln, bann Kanonitus zu Dornic und ist Berfasser philosophischer und theologischer Schriften, unter anderen der "Quaestiones libros sententiarum" und der "Dissessiones D. Thomae et Scoti".

Bedler's Universal-Legiton, Bb. XLIV, G. 249. - 3ocher, IV, G. 1214. D. Liebmann.

Diuctorie: Johannes I., ein Theoretiter bes 15. Jahrhunderis, ber Dan ber Straeten's Untersuchungen in bem 4. Banbe feiner "Musique aux Bas" im Jahre 1511, 65 Jahre alt, ftarb, bemnach muß er 1446 geboren und zwar nach dem Ginschreibebuch ber Univerfitat ju Bowen in ber Diocefe Morinie, mahrscheinlich in Poperinghe, was Straeten mit Boulonais in freich aberjegt, benn im Matrifelbuch obiger Universität beißt es "M. Joes Tinctoris, Morinensis dyocesis, 15 naij. 1471". Er war alfo zu ber bereits Magifter, wie das voranftebenbe M. bezeugt. In bemfelben ilelbuche findet fich noch ein zweiter Tinctoris, mabricbeinlich ein Bruber ben, und da hier der Geburtsort genannt ift, ber oben nur angedeutet wurde, halt diefe Ginichreibung einen gemiffen Werth. Gie lautet "Jacobus Tinctoris operinghe, Morinensis diocesis. In artibus 253 febr. 1475". Straeten bt, baß fein eigentlicher Rame "be Baerwere" gewesen ift und bem Brauche Beit folgend er ihn in das Lateinische Tinctoris verwandelt habe. Gine magung Straelen's, die an und fur fich feinen Berth hat, ba er auf feinen Werten ohne Unterschied fich ftets T. nennt. Der Bug nach Italien bamals unter ben gebilbeten Dufitern icon gang allgemein und zwar aus febr einsachen Grunde, weil bort bie vielen beguterten fleinen und großen ten die einzigen in Europa waren, die einen Werth auf eine funftgenbte Me legten und baber die bebeutenbften Rrafte aus gang Europa, befonbers aus Franfreich und ben Riederlanden berangogen. Alle fibrigen Fürften pa's, in Deutschland, wie in Frantreich und anderwarts begnugten fich Irompetern und Bautern. Es war icon viel, wenn fie fich einen Organiften, Sanger und einige Inftrumentiften (Miniftrels) bielten (f. Monateb. f. ilgefch. Bb. 25 G. 174 ff.). In Italien bagegen blubte die Runft und ber Dafür fruber auf und wir feben baber alle bedeutenben Dufiter, auger Deutschen, nach Italien gieben, wo fie eine angemeffene Anstellung, Be-ma und Anertennung fanden. Wann I. dahin jog, ift bis jest noch nicht

ibar, erft in einer Lifte ber Capellmitglieder an der tgl. Capelle gu vom 27. October 1480 findet fich als vierter Sanger unfer T. verzeichnet. Lifte 12 Sanger aufgahlt und biefe nach ihrem Gintritte verzeichnet

356 Tinctoris.

wurden, fo muß er fich ichon eine Reihe von Jahren bafelbit befunde (Straeten I. c. S. 29). 3m Jahre 1487 am 15. October wurde beauftragt für die fgl. Capelle Sanger angumerben und fich beghalb land ju begeben (Document 1, c. S. 57). I. betleibete eine geiftliche und war König Ferdinand's von Arragonien Raplan. Er erhielt fr Ranonitat in Nivelles, wohin er fich jurudgog, bas Jahr ift unbefan ftarb bort bor bem 12. October 1511, an welchem Datum Beter bon fein Ranonifat erhielt (Straeten 4, 46). T. hat fich vorzugsweise al theoretifer ausgezeichnet und jur Rlarung ber Begriffe viel beigetragen. trat er auch als Componist auf und verband somit Theorie und Prax Erfinder bes notenbrudes burch Metalltypen, Betrucci in Benedig, feinen Sammelwerfen bon 1501, 1502 und 1506 brei lateinische brei Befange von T. heraus, barunter eine Lamentatio (f. meine Bibliogre Mufit-Sammelwerte) und in bem Archib ber Capella sistina ju Rom im befindet fich die Meffe super Cupctorum plasmator summus elevson zu 4 & Umbros außert fich über Tinctoris' Lehrthatigfeit fehr gunftig und fagt eine Reihe theoretische Werte beraus, welche flar und jugleich ftreng fchaftlich in ber Anordnung bes Stoffes wie in ber Darftellung, i foliben Latein geschrieben, und alle Runftgefete und Runftregeln theil felbft componirte, theils aus den Werten ber beften Meifter ber Beit, wie Faugues, Dleghem, Busnois, Caron u. A., mohl ausgemählte Beifpiele illi gegenüber ber Bermorrenheit, Duntelheit und Schwerjaglichfeit, worin b ein Autor ben andern überboten batte (etwa Jean be Muris ausgen ben Gindrud mahrhaft claffifcher Epochenwerte machen. Und weiter bi hat baber bei I. ftets das wohlthuende Gefühl, überall in flarem L feftem ficherem Boben ju manbeln, und wie ber burchichauenbe Scharf rubige Berftand, bie fefte Ueberzeugung, Die nicht mehr fagt, ale mas beftimmt weiß und vertreten fann, und bie icharfgefafte Erledigung ber m Fragen bie Berte ber romifchen Rechtegelehrten geiftig belebt und macht, was fonft inegemein für troden und reiglos gilt: fo weiß I. b Confequent und flaren Berfiand unfere Aufmerliamfeit auch bort noch wo er Dinge, wie 3. B. bie Bebeutung bes Bunttes in ber Rotirur Begenftande ganger Abhandlungen macht. (Ambros, Gelch. ber Duf. G. 141 ff.) Wie fehr fein Ginn auf bas Praftifche, Berftanbliche u Begreifliche gerichtet war, bezeugt fein Dufitlexiton, worin alle ther Regeln und Begriffe albhabetisch in furge Urtitel gefaßt find (Reud deutscher Uebersehung in Chryfander's Jahrbuch fur Dufitwiffenicha S. 55. Rur im lat. Wortlaute in Fortel's Litteratur, ferner in Do Dictionary of mus. London 1849. 120). Gine Cammlung feiner lungen veröffentlichte Couffemaler in feinen Scriptores Bb. 4 und einer Separatausgabe 1876 in 80. Dort finbet man bie Tractate: 1. de musica, 9 Cap. 2. Liber de natura et proprietate tonorum, 3. Tract, de notis et pausis, 2 Bücher. 4. Tract. de regulari valore : 33 Cap. 5. Liber imperfectionum notarum musicalium, 2 Bacher. alterationum. 7. Super punctis musicalibus (hier nennt er fich Magnae Siciliae Capellanus"). 8. Liber de arte contrapuncti, in 63 Cap. 10. Diffinitorium musice feliciter incipit. Ift das oben Mufifferiton. 11. Complexus effectuum musices. 12. Complexus effectuum nobilis artis musices. Ueber bie Originalmanufcripte berichte mater ausführlich.

Bgl. Fetis, Biogr. universelle, 2. Ausg. - Berbefferungen u. ? bem oben citirten Berte bon Straeten. - Ambros (f. oben). Rob. 6 Tinius. 357

Timine: Johann Georg I., Theolog, Berbrecher aus Buchergier, geun 1764 in ber Rieberlaufit, † am 24. September 1846 in Grabenborf bei nigewufterhaufen. Der Bater mar Schafer auf einer preugischen Domane ber derlaufit : indem ibm I. als Rnabe bei feinen Gefcaften an die Sand ging, nte er burch eigne Beobachtung bie nutglichen und ichablichen, Die beilenben, anbenben und giftigen Gigenichaften ber Bflangen, Rrauter und Grafer tennen. Brediger bes Ortes entbedte die Begabung des Rnaben und verschaffte ibm Moglichfeit einer boberen Bilbung. I. befuchte bas Chmnafium ju Bittenm und ftubirte bann auf ber Univerfitat bafelbft Theologie. Schon bamals inete er fich burch außerorbentliches Gebachtnig und großen Biffensbrang Rach Beendigung feiner Studien mar der junge Dagifter querft einige Bauslehrer, bann Bomnafiallehrer in Schleufingen, 1798 Pfarrer in Beinbei Gubl, und erhielt 1809 bie eintragliche Bfarre ju Boferna bei Beifen-Leberall erwarb er fich burch Bflichttreue, Gifer, Geschid und Wandel bas te Lob. Gin unerfattlicher Biffensburft trieb ihn gur Anlegung und unausbien Berardferung einer theologischen und linguiftifchen Bibliothet, die feine enichaft und fein Berberben murbe. Balb reichten feine Berufseinnahmen, Bermogen feiner berftorbenen erften Frau und die Binfen bes Bermogens weiten nicht mehr aus jur Befriedigung feiner Sammelgier, er gerieth auf Beg bes Berbrechens. Buerft unterschlug T. Rirchengelber, Die ibm antraut maren, und fant balb jum Rauber und Morber binab. Bon 1810 reigneten fich in ber Umgebung von Beigenfels und Lugen auf ber nach big fabrenben Beerftrage und ihren Abzweigungen wieberholt Raubanfalle ber Rahrpoft. Bu Reifenden, die allein im Boftwagen fagen und viel Gelb fich fahrten, gefellte fich auf einer Station in ber Rabe bon Beigenfels ein befannter, ber im Laufe ber Unterhaltung Schnupftabat aus feiner Dofe an-Mer eine Brife nahm, ward bald mube und ichlief ein; beim Erwachen ir ber Unbefaunte verschwunden und mit ihm bas Belb bes Reifenben. Rebesmar der Unbefannte in anderer Tracht und Kleidung, aber die Gleich= migleit, mit der alle Beraubungen ausgeführt wurden, ließ feinen Zweifel ran, bag die Berbrechen nur bon einem Thater verübt wurden. I. mar es, nich auf Diefe Beife Die Mittel zu neuen Buchererwerbungen verschaffte; feine mntnig betäubender Rrauter verwandte er ju fo fchandlichen 3meden. Berdiefpuren wiefen auf I., aber niemand magte es, bem beliebten und gebleten Geiftlichen folche Schandthaten jur Laft ju legen. Der Erfolg machte Berbrecher lubner. Um 28. Januar 1812 verübte T. bei bellem Tage an m Rouimann Schmidt in Leipzig burch Bertrummerung ber hirnschale mit mem Spithammer einen Raubmord, bei bem er 3000 Thaler erbeutete. Die emihungen ber Gerichte, ben Thater ausfindig ju machen, blieben erfolglos. In Jahr fpater, am 8. Februar 1813, ereignete fich ein gleicher Raubanfall at toblichem Ausgange auf bie Bittme Runhardt in Leipzig, wobei jedoch Ihater tein Beld in die Banbe fiel. Sier vereinigten fich aber fo viele mbicien gegen L., daß feine Berhaftung am 4. Marg 1813 erfolgte. Das endt fant in ben Bimmern feines Pfarrhaufes und an ben Banben ber deme aufgestellt eine Bibliothet bon etwa 60 000 Banben; es jand lange erzeichniffe allein lebenber reicher Berfonen, ferner eine Menge Berruden, falfche die und allerhand Berfleidungen; es fand auch einen Sammer, ber in bie belverletungen ber Bittme Runhardt pagte. Die Boruntersuchung vor bem giger Schöffenflugle mabrte ein volles Jahr. T. leugnete alles und mußte jedes ihn belaftenbe Moment mit raffinirtem Befchid eine gang natürliche idrung ju geben. Tropbem wurde im Marg 1814 bas Criminalverfahren m ibn eröffnet. Um 31. Marg 1814 warb I. nach Gefekesvorfdrift in ber

ben Charafter seines Gegners zu berechnen, hatte er neben seiner große ersahrung unleugbare Feldherrntugenden. Aber wenn nicht als Stratege als Taktiker war Gustav Adolf ihm weit überlegen. Epochemachend Kriegsgeschichte ist T. nicht geworden. Sein Waffengluck im ersten I bes dreißigjährigen Krieges, das ihn — die kleineren Gesechte eingere als Sieger in zwanzig Schlachten erscheinen ließ, erklärt sich aus der mäßigkeit seiner Gegner, dis eben der kam, der ihm gewachsen wa Gustav Adolf besiegte ihn! Mit diesem Wort ist auch die Grenze seine

feiten bezeichnet.

Ginen unvergleichlichen Bortheil hatte jener freilich icon baburch baß er fein eigener herr und Souveran, bag er jugleich Gelbherr un in feinem Beere mar. Much als liquiftifcher Generallientenant mar anfange bon verichiedenen und berichiedenartigen, im Buntte ber Belbli jum Theil fehr unguverläffigen Berren abhangig. Wie aber muchien Schwierigfeiten, als er, im Dienft ber Liga feftgehalten, bom Raifer n folger Wallenftein's ohne beffen große Dachtbefugniffe erforen murbe! Die befte Anerfennung feiner Berbienfte, wenn fich in Regensburg Ro Liga formlich um ibn ftritten. Dit ber Abhangigfeit bon beiben mart aber erft recht "auf bas Marterbett eines boppelten Berrendienftes Gleichwol hat er fich nie gescheut, energische Borftellungen zu machen fpruch zu erheben, fobalb feiner boberen ftrategifchen Ginficht die ibm Befehle nicht entsprachen. Benn man ihm biefen gegenüber einen eigens abspricht, jo ift bas ebenfo unrichtig, als wenn man ihn nichts als fein lagt, ber um die Bolitif fich nicht befummerte. Schon feine ein Friedensunterhandlungen mit Danemart wideriprechen dem; und es wit ihm die Gitte ber Beit, wonach ber commandirende Felbherr in ber I Staatemann und prattifcher Bolititer fein mußte. I. felbft führte b nur des Friedens wegen; aber feiner Friedenspolitit lagen freilich all gebende Unfpruche in ben firchlich = fatholifchen Dingen gu Grunde. ibn im confessionellen Uebereifer feine fonft immer gerühmte Discretion fonnte, bewies er gegen Rurfachfen in Olbisleben. Die Biederherftel tatholifchen Rirche mar eben boch bas Sauptziel feiner gangen militarifd-b Thatigteit. Der Jungfrau Maria - "ma Dame et Souveraine" nannte hatte er außer anberen Beichen feiner tiefften Berehrung feine Rriegefal weiht. Sie trugen ihr Bild, wie er ihren Ramen jum Schlachtenruf ge Im übrigen war feine Devife: Für Rirche und Reich! Wenn er ber voller hingebung biente, fo mar es, weil er in ihr die fraftvollfte B und Jahre lang die eigentliche Borfampierin ber tatholifchen Intereffen ertannt hatte. Aber feinem Bergenswunsche batte es boch gewiß m iprochen, wenn er bem Raiferthum, wie im Turtentriege, fo im bohmil beutschen Rriege bon Unfang an als taiferlicher Gelbberr batte bienen 3hm wie Pappenheim waren Raifer und Reich neben ber alleinfeligu Rirche bie beiligften Begriffe. 216 bochften Rirchenvogt verebrte er ben jeboch anders als die Reichsftanbe, ohne Berftanbnig und Achtung für Die Libertat, mag er ihm auch politisch eine monarchische Autoritat und Be Die zu ben hiftorischen Berhaltniffen langft nicht mehr ftimmte. Und wiederum mit feinen fpanifch-monarchischen Unichauungen gufammen. 2 bes Gehorfams wollte er nicht einfeben, wie fehr fich Ferdinand II. bi feiner protestantifchen Unterthanen nach und nach entfremdete, entfremder In ber Theorie mochte er fich felbft ale Riederlander immer noch Reiche gehörig und als geborenen Unterthan bes Raifers betrachten. es ihm jedoch murbe, fich unferer Sprache gu bebienen - Abgeordnete

n forderte er auf, französisch oder italienisch mit ihm zu sprechen —, so Berftändniß hatte er für die Bedürsnisse unserer Kation überhaupt. In ihlreichen Manisesten, die aus seiner Kanzlei hervorgingen, liebte er es, etressende Wort in seiner anderen Bedeutung zu gebrauchen. Er verlangte einen Segnern eine "runde beutsche" Erklärung, wie er auch seinerseits

htig und gut beutich" ju reben berbieg.

lufrichtig und ehrlich wird man ihn im allgemeinen nennen burfen. bon feindlicher Seite auf ihn angewandte Bezeichnung "ber alte Fuche" fich auf feine militarischen Unternehmungen und ehrte ihn gleich abnlichen aden: "biefer alte liftige Capitan", "ber alte Corporal" u. f. w. In politifden Berbandlungen galt er burchaus als Mann bon Barole. Seine echlichfeit und Pflichttreue bulbet fo wenig Zweifel als feine Sittenftrenge. war er, soweit es in biefem Kriege ihm möglich mar, ein Mann ber Ordund der Bereinbarungen, was er im Gegenfat ju Ballenftein besonders bei ung bon Contributionen in ben befegten Landern zeigte. Richt blog, bag Daag und Regelmäßigfeit einzuhalten beftrebt mar; fonbern er pflegte raus auch mit den Landesbehörden in Beziehung gu treten, mit ihnen über ier und Contribution bestimmte Abmachungen ju treffen, ja ihnen, wenn m ju Willen waren, die Gingiehung ber Gelber gu überlaffen. Für feine , in feinen Lebensgewohnheiten war er außerordentlich einfach. Materielle je hatten wenig ober teinen Berth für ihn. Als Chriftian IV. von Daneibn nach bem Frieden bon Lubed besuchen wollte, ließ er fich entschuldigen rwagung, bag er bem Ronig mit bem Trunt und in anderweg wenig n tonne". Dant feiner Dagigteit und Abhartung blieb fein Rorper bis bobes Alter geftählt. Aber nicht allein auf materielle Benuffe, auch auf Ehrenzeichen verzichtete er gern. Infofern er feiner officiellen Stellung bergab, ift er um ber Sache willen mit feiner Berfon in Bejug auf Rang itel wiederholt hinter Andere gurudgetreten. Bumal auch Ballenftein, bem bon Friedland, hat er im Beginn bes nieberfachfischen Rrieges in ber minens" nachgegeben, mabrend er barum boch nicht gewillt mar, ihm bie ion bes Rriegsmejens ju überlaffen. Dit feiner Erhebung in ben Grafenmit bem Titel "Ercelleng" aufrieden, ließ er fich von Ballenftein nicht, als berfelbe bei feinem Plan, ben alten angestammten Reichsfürften ber eine neue Militarariftofratie in Deutschland ju grunden, in erfter Linie ibm ein felbftanbiges Fürftenthum, auf Roften Bergog Friedrich Ulrich's raunschweig, zugedacht hatte. Im übrigen war T. allerdings nichts weniger ogeneigt, jur Belohnung feiner Berbienfte bom Raifer und bon ben tatho-Fürften reiche Dotationen theils in Beld, theils in Brundbefit, mit Born letterem, anzunehmen. Ungescheut bat er Ferdinand II., ber ihm eine wens von 400 000 Thalern jugefichert hatte, im Marg 1628, ihm bafür Pfanbichaft "auf ein Stud von ben fo theuer erworbenen und eroberten n" ju berleihen. 218 Aequivalent Diefer Summe erhielt er benn auch mehrere Memter im Lande Bergog Friedrich Ulrich's jugewiesen: und zwar Anschein nach noch in aller Form Rechtens, hauptfächlich auf Grund einer biorderung, die ber Konig bon Danemart gegen Friedrich Ulrich befeffen im Labeder Frieden an ben Raifer abgetreten hatte. Reineswegs gering ift ahl der Befuche Tilly's um "Recompens" mahrend des Berlaufs des großen es. Er liebte baran zu erinnern, daß auch vordem "die wohlmeritirten Soberften mit bem verfallenen, eingezogenen und tonfficirten Feindesland Denfirt worden". Bald in Bohmen, bald in der Wetterau u. f. w. bat er Durchaften bepoffebirter Rebellen. Geinen Bitten fonnte oft nicht gewillbie um Begablung beriprochener Geldbelohnung auch bon ber Liga erft

Sefahr in seiner Habe liegt, die trot aller ihrer Bescheidenheit dem ame Wüstenbewohner reich und begehrenswerth erscheint, so mußte dies in gan anderer Weise der Fall sein bei unserer holländischen Reisenden, welche der Rus eines märchenhaften Reichthums vorausging, . . der Königstochter – Batel-Re — wie sie die Küstenbewohner getaust hatten" (Nachtigal). — zwähne T. war eine einnehmende Erscheinung, aber zart gebaut; ihr Körper würde de Einslüssen einer längeren Wüstenreise und des sudanischen Klimas taum habe widerstehen können. Ruhig, ernst, distinguirt nennt sie Nachtigal. Deuglir rühmt ihre staunenswerthe Ausdauer. Sie hat große Beweise von Kühnkit. Energie und Ertragungssähigkeit abgelegt, beherrschte aber trot ihres Einzeldsseins im Orient die Lage und Menschen durchaus nicht. Bei ihrem Tod delt sie in ihrer Nähe keinen wahren Freund und keinen ergebenen Diener, mater Berräther in ihrer nächsten Dienerschaft. Ihren großen Hund nennt Nachtigal den treuesten Freund in ihrer ganzen Mursuker Umgebung. Bon der Mohammedanern wurde sie als einzeln reisende Frau argwöhnisch angelehn von den meisten Europäern hielt sie sich mit sast trankhafter Scheu zurück.

Retrolog und biographische Stige von Freundeshand in ben Geograf Mittheilungen, 1870. — Heuglin, Die Tinne'sche Expedition, 1875. — Nattigal, Sahara und Suban I.

Tippelefird: Ernft Ludwig v. I., toniglich preugifcher Generallientenm am 26. Juli 1774 auf bem Bute Borten im Lanbfreife Ronigeberg i. Bt. boren, trat gleich feinem Bater, welcher ben fiebenjährigen Rrieg mitgeme und als Sauptmann ben Dienft verlaffen hatte, in bas Beer. Biffenicaitt gut vorgebildet, ward er 1794 Fahnrich beim Infanterieregimente Knobelbta 1797 Secondlieutenant beim Infanterieregimente Courbière, 1798 Abjutant, bemnachft in letterer Berwendung in ben Generalquartiermeifterftab, macht biefem, feit 1806 Stabecapitan und 1807 jum Major beforbert, jundoft M Raldreuth'ichen Corps zugetheilt, ben Krieg von 1806/7 gegen Frankrich und erwarb in der Schlacht bei Breugifch - Eplau den Orden pour le met General v. Brandt (Mus dem Leben ac. II, 4, Berlin 1869) rubmt feine Thi feit im ruffifchen Sauptquartiere, in welches er abcommanbirt mar. Rad fe bensichlug war er als Commiffar bei ber Berichtigung ber Grenge mit be Brogherzogthum Barichau thatig, tam im September 1808 ale Quartierund lieutenant jum Feldmarichall Graf Ralfreuth, gehörte 1809 ber wegen ber gange bon 1806/7 niedergesetten Untersuchungecommission an, ward im Otto 1811 in bas Barberegiment verfett, aber ichon am 8. December bes namit Jahres mit ber Fuhrung bes Leibregiments beauftragt und am 21. Juli 16 jum Commandanten bon Spandau ernannt. Als ber Rrieg von 1813 bm ftand rief ber Ronig ihn nach Breslau und Abertrug ihm bas Commanda Garberegiments, welches er am 9. Februar übernahm, baneben führte a bem 15. Dary, gleichzeitig jum Oberftlieutenant beforbert, bas ber brande burgifchen Infanteriebrigabe, ju ber fein Regiment gehorte. Bon bem Regiment commando murbe er am 20. Juni entbunden. Am 8. August murbe # Stelle von Grolman, welcher bem an die Spite eines ruffifch-preugifden ban theiles gestellten Barclay be Tolly überwiesen war, bem Stabe bes Gemt v. Rleift jugetheilt. Als biefer fich ben Ehrennamen "bon Rollenborf" beibie war Grolman furg borber auf feinen Boften gurudgefehrt und I. war abmit (B. b. Rleift , Das Leben bes Generalfelbmarichalls Braf Rleift p. Rolled 6. 94, Berlin 1887). 3m December 1813 murbe er Oberft und bem 600 b. Ebra gum 3med ber Aufftellung ber in ben Landen gwifchen Gibe und B gu bilbenben Bandmehren gugetheilt. Die Dienfte, welche er in biefer Ba bung leiftete, erfuhren bie befonbere Anertennung bes Ronige. 3m 3un 151

Tirolff. 361

erhielt er bas Commando ber brei Glb - Infanterie - Referberegimenter, bei Musbruch bes Rrieges von 1815 bas ber 5. Brigabe im II. Armeecorps (Rieten), im Dai wurde er jum Generalmajor beforbert, für fein Berhalten in ben Schlachten von Liant und bon Belle Alliance erhielt er, nachbem er icon friber burch bie Berleihung beiber Cloffen bes Gifernen Rreuges ausgezeichnet morben war, bas Gichenlaub jum Orben pour le merite. 3m October bes namlichen Jahres wurde er jum Commandeur ber Landwehr im Regierungsbegirte Robleng ernannt, beren Cavallerie eine fonigliche Cabinetsorbre bom 10. Anguft 1817 ale ben Anforderungen befonders gut entfprechend bezeichnet. Rach anderweiter Berwendung im Landwehrbienfte in Roln, als Brigabecommanbeur in Duffelbori, fowie als Divifionscommandeur und Commandant in Erfurt, marb er am 30. Januar 1827 jum Commanbanten bon Berlin und jugleich aum Commanbeur ber Landgendarmerie ernannt, in welcher Stellung er bort am 23. Januar 1840, bom Schlage geruhrt, geftorben ift, nachbem er, wie es im Allgemeinen Militaralmanach fur Officiere und Militarperfonen ber beutiden und auswärtigen Staaten (Glogan und Leipzig 1840) febr bezeichnend beift. "burch breigehn Jahre bem Monarchen ben Morgenrapport ber Refibeng gebracht hatte".

Allgemeine preußische Staatszeitung Ar. 67. Berlin 1840. — Reuer-Refrolog der Deutschen, 18. Jahrgang 1840. Weimar 1842. — C. v. Reinhard, Geschichte des 1. Garberegiments zu Fuß, S. 600—601. Potsbam 1858. B. Poten.

Tirolff: Sans T. (Throlff), beuticher Dramatiter bes 16. Jahrhunderts. Er ftammte aus Rabla, befuchte bie Schule gu Zwidau, wo Baul Rebhun feit 1531 als Lehrer wirfte, und ftubirte 1538 in Wittenberg (bie Gingeichnung im Album S. 170 lautet: Joannes Tirolbus Calensis). Schon im nachsten Jahre richien als feine "erfte Frucht bes Reimens und geiftlichen Spielmachens", wie er felbft fagt, "bie icone Siftoria von ber Beirat Ifaacs und feiner lieben Rebeten", ein Drama in viersußigen Jamben. Die handlung gestaltet fich nach bem 24. Capitel bes Buches ber "Geschöpff" und ift in funf Acte gerlegt. Die Tenbeng bes Studes ift bie Berberrlichung ber driftlichen Ghe als eines Actes gottlicher Ordnung. Es follte gezeigt werben, wie driftliche Eltern ichulbig ind, ihre Rinder gottfelig in ben Cheftand ju verforgen, und die Rinder fculbig find, ihnen ju folgen; auch wie Gott folch fein Wert und Ginfetung munderbarlich forbert und fegnet. T. wibmete fein Bert feinem Better Ronrad Tirolff au Freiberg im Meignerlande, ber fammt feiner tugenbfamen Sauswirthin, Frau Martha, bem Beifpiel bes frommen Bethuel und feiner Sausfrau nach, feine Rinder in aller driftlichen Gottfeligfeit von Jugend auf unterwiesen und ergogen habe, auch wie beibe in der Berheirathung ihrer Tochter Martha fich fo driftlich und wohl erzeigt haben, bag billig andere ein Exempel neben biefem Spiel von ihnen nehmen mogen. T. hat es verftanden, in feinem Ifaacbrama, bas 1589 gu Bittenberg in zwei vollig fibereinftimmenben und boch wirklich vericbiebenen Druden ericbien, unter treuer Bahrung ber biblifchen Grundlage ein liebliches Familienbild ju geben. Die Sprache ift einfach und bem Stoffe angemeffen. Auf eigner Erfindung ruht eine breit angelegte aber bumoriftifc gehaltene Scene bon bem Gaftmahl, bas Rebetta's Bater, Bethuel, bem Dberfnechte Abraham's gibt, ber ben ihm geworbenen Auftrag, fur Ifaac bie Braut su luchen, ausführt. In ber an Ermahnungen überreichen Schlugrebe ipricht ber Dichter Die Boffnung aus, bag er mit Gottes Gulfe im Gegenfate ju bem gang fill und "on als gefchreh" einhergebenben Ifaacbrama "was prachtigeres an tag geben" werbe, fofern er nicht bie Bunft feiner Buborer gu bermiffen haben werbe. Und in der That hatte ber begabte T. ben Ruhm eines brama362 Tifchbein.

tifden Dichters erworben, wenn er nicht, von Thomas Rangeorg beeinflugt, ich bagu verftanben batte, beffen Pammachius in beutsche Reime gu fiberimeen Burbe I. einerfeits burch eine eble Begeifterung für bas großartige Bert Ros georg's bestimmt, das als bas bebeutenbite protestantische Rampibrama im Bib alter ber Reformation angefeben werben muß, und ftellte er fich bamit nebe Naogeorg, ber bas Drama ale Baffe im Rampfe gegen bie Rirche Rome to nuken wollte, fo beranlagte ibn befonbers Rebbun, feine vollethumliche liebe fegung in fünffußigen Jamben gu fchreiben, um "bie funftliche Glegang be Latein" befto beffer gu erreichen. Auch fchidte Rebbun gur Empfehlung be "beutschen Gebichtes" beutsche Berje voraus, weil burch Tirolf's leberfeben bie beutsche Sprache geschmudt und reich gemacht werbe, und fügte ein Im geichniß berjenigen Stellen bei, welche bei ber Aufführung bes Studes mi gelaffen werben tonnten und für welche Menberungen eintreten follten. So o fcheint benn I. in feiner Bammachins-lebertragung nicht fo felbftanbig, wie feinem Ifaacbrama, und boch nimmt fie unter ben bier porhandenen beufiche Uebertragungen bem Werthe nach die erfte Stelle ein und übertrifft felbft bi des Juftus Menius burch ben vollsthumlichen Ton, ben fie aberall anichlich Da T. Die Widmung feines wohl 1540 erfchienenen Werfes an ben "Geftiengen Eblen, Ehrenveften Rideln Gad ju Bahlsborff" als Burger von Rabla unin geichnet, jo ift angunehmen, bag er ein geiftliches Umt nicht verfeben bat verschwindet überhaupt nach 1540 aus ber Deffentlichteit, fo baf fein Tobesiat nicht bestimmt werben fann. T. behandelte auch ben Streit David's mit Bolid in einem 1541 verfaßten Drama, bas er bem Burgermeifter bon Annabn Caspar Rurichner, feinem alten Schulfameraben, wibmete. Er legte babei 1. & muelis Capitel 17 ju Grunde und beutete David's Streit als ben ritterilate Rampf und herrlichen Sieg Chrifti wiber unfern gewaltigen Feinb, ben truffig Tenjel, fammt feinen Bundesgenoffen, ben gottlofen Tyrannen. Bon befonden Intereffe find in biefem Spiele Die ausführlichen scenischen Unmeisungen.

Goedele, Grundriß der deutschen Dichtung II <sup>2</sup> S. 334. 360. — Holfind Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur des 16. 3410 hunderts S. 83. 208. Halle 1886. — Eine eingehende Witrdigung des Pammachius- Nebersehung geben J. Bolte und E. Schmidt in der Einleitung u dem Neudruck don Naogeorg's Pammachius (Lat. Litt.- Dentmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, Heft 3, S. XIII—XVI. Berlin 1891) — Bolte, Zeitschr. f. deutsch. Alterthum 32, N. F. 20, S. 10. H. Holfiein.

Tijdbein: Johann Beinrich I., geboren am 3. October 1722 Saina, † am 22. Auguft 1789 in Raffel. Richt weniger als fünf Cohne unte ben neun Rindern bes hospitalbaders Johann Beinrich Tifchbein ju baina ! Dberheffen widmeten fich der Malerei, und mit entschiedenem Griotge ber Irin des obigen Ramens, der Erfte genannt, jum Unterichied bon feinem Reffen, J Beinr. bem Zweiten, einem gleichfalls hervorragendem Runftler. 30b. Deint. ichon fruh bedeutende Anlagen fur die Malerei und erhielt feinen erften Und richt bon bem Daler Fries in Raffel. In feinem 14. Jahre malte et Portrat des Rochs bes Grafen Stadion, Baters des deutschen Gefandten in S holm und London, und bei einem großen Diner, welches ber Braf gab, w Dies Gemalbe ben Gaften gezeigt. Alle waren überraicht bon ber Mehnlich und bas Portrat machte bas Blud bes jungen Runftlers. Braf Stabion . die bedeutende Begabung des Junglings erfannte, berfah ihn mit ben Dit fein Talent auszubilben. Rach bamaliger Anficht konnte bies nur in geschehen, wo bie beruhmteften Maler lebten. Unter biefen, einer ber gefeiert war ban Loo, beffen Gemalbe im Salon bon 1787 Blud machten und bort Diberot fagte, "er fei, wenn auch ein großer Rünftler, boch tein Benie".

Tijchbein.

ihm tam ber junge E. und blieb einige Jahre. Dann wurde er Schuler bon Boucher und ftubirte eifrig die Arbeiten von Watteau, dem er besonders bie

Drapirung ber Figuren abgufeben fich beftrebte.

Die Einstüffe, unter welchen T. zu dieser Zeit in Paris arbeitete, bestimmten vollsommen die Richtung seiner Kunst, er wurde in dieser ganz und gar Franzose. In seltenem Maaße eignete er sich das Gefällige und Annuthige der französischen Malweise an, mit Glück das reizvolle Colorit seiner Pariser Borbilder. Freilich gingen auch die Schwächen und Fehler jener Epoche des Kunstdersalls auf ihn über, die innere Wahrheit, die echte Empfindung sehlen. Es sollte eben alles schön sein auf Kosten des Charakteristischen. — Rach Isjährigem Ausenthalt in Paris ging T. nach Italien und besuchte Bologna, Florenz und ichließlich Rom, wo ihm aber das Klima so wenig zusagte, daß er die ewige Stadt bald verließ und nach Benedig ging, hier trat er in das Atelier des damals hochberühmten Piazetta. Bald erkannte indeß dieser Künstler die Eben-bürtigkeit seines Schülers und war großherzig genug, ihm dies selbst zuzu-

gefteben.

Rach turgem Aufenthalt in Italien tehrte D. in bie Beimath gurud und berbeirathete fich (1755) mit ber Tochter bes Gecretars ber frangofifchen Befandtichaft in Raffel, Marie Cophie Robert. Rach vier Jahren ftarb bie Frau, und einige Jahre fpater wurde beren Schwefter Marianne Bernette Tifchbein's zweite Gemablin. Wenn auch bie bamaligen Buftanbe in Deutschland wenig geeignet waren, um einem Runftler wie T. einen bestimmenben Ginflug auf bie Entwidlung beuticher Runft zu geftatten, fo galt er boch als einer ber beften Daler bes 18. Jahrhunderte, und gahlreich waren bie nach feiner Art fich bilbenben Runftler. Daafgebend für bie Beurtheilung ber Berfe ber Dalerei war bie Parifer Rritit, und als ber ftrenge Diberot bie im Salon von 1761 ausgestellten Gemalbe bon T. rudhaltlos gelobt hatte, mar ber Ruhm bes Runftlere entichieben. Sunbert Sabre fpater fallte ein beuticher Rritifer -Baagen - ein ftrengeres aber gewiß richtigeres Urtheil über I. 2018 Siftorienmaler nimmt I. bei ber Rachwelt feine febr hohe Stelle ein; feine Compositionen find nicht frei von alabemischer Gespreigtheit, Die Beichnung - wenn auch correct - entbehrt bes charafteriftischen und an bie Ratur erinnernben Geprages. Beit Bebeutenberes ichuf I. ale Portratmaler, und man tann ben Enthufiasmus begreifen, ben namentlich feine Frauenbilbniffe erregten. Da mar alles porhanden was die Belt bes Buders, ber Schminte und ber Schonpflafterchen in Entguden berfegen mußte. Ueber bem blubenben Colorit, ben meifterhaft gemalten Stoffen und Spigen, fiber bem bezaubernden Racheln und ben funtelnben Mugen biefer coquetten Schonheiten überfah man ben Dangel bes Charafteriffifden, ber Babrbeit und Ratur, bon ber freilich in biefen Rreifen nicht viel bie Rebe war. Sat man fich einmal mit der Auffaffung ber Menfchen, wie fie I. beliebte, befreundet, fo wird man bingeriffen von ben glangenben Gigenicaten bes Deifters, von feiner brillanten Technit und feinem reigvollen Colorit. Die prachtvolle Sammlung Tifchein'icher Frauenportrats im Schlog Bilbelmethat bei Raffel bietet mohl in biefer Begiebung bas Befte und Schonfte, mas wir bon bem Meifter befigen. Die Beit war noch nicht wiedergetommen, wo man ben großen Deiftern ber Malerei bergangener Jahrhunderte wieber gerecht murbe, Ramen wie Durer und Solbein, wie van Dud und Belasques waren ber bamaligen Welt wenig geläufig, und am allerwenigften hielt man in ben vornehmen Rreifen bon beutscher Runft. E. hatte einen zweiten, aber ebenfalls vergeblichen Berfuch gemacht fich in Rom niebergulaffen und hatte fich im 3. 1760 in Daing eingefunden, um einige Bortrate ju malen. Graf Stabion,

fein treuer Befchuger, befand fich in Frantfurt mit bem Landgrafen Bile

helm VIII. bon Seffen.

Beibe waren große Runftfreunde und eifrige Sammler von Gemalben und ihre Unterhaltung hatte gewöhnlich bie Runft jum Begenftand. Der Graf geigte bem Fürften bas Bilbnig einer Dame aus Maing. "Das ift", fagte er, bat Bert eines Unterthanen Ihrer Gobeit, ben ich habe reifen und ftubiren laffen; nun ift er ein ju großer Runftler fur mich geworben und ich wurde ibn gen Gurer Sobeit überlaffen, bamit er fich noch in feiner Runft verbolltommner tonnte." Der Landgraf wollte nicht glauben, bag bas Bilb von einem Deutiden gemalt fet. "Rein Beffe", wiederholte er, "ift im Stande fo gu malen, bal Bilb hat ein Frangofe gemalt." - T. befand fich in Daing, ber Graf fcis ibm fofort nach Frantfurt gu tommen und Binfel und Farben nicht gu bergeffen. Trot eines furchtbaren Bahnichmerges tam ber Runftler Diefer Aufforberung nach. Rachbem ibn ber Graf bon bem Borgefallenen in Renntnis gefest, theilte er ihm mit, bag er am nachften Morgen bas Portrat bes Sanbgrafen anfangen und fehr ichnell beenden muffe, ba ber Berr bald abreife. Bergebens fuchte I. fich ju entichulbigen, er fei frant und tonne bor Schmer taum die Augen aufmachen. "Das tann fein", meinte ber Graf, "aber Sie burfen fich bennoch nicht weigern, ich weiß, Gie fonnen es und überbies muß bas Bortrat morgen icon fertig fein. Ihr Blud, I., bangt babon ab und meine Ehre; ber Landgraf murbe mich fur einen Aufichneiber halten, benn er will abfolut nicht glauben, daß Gie ber Maler Diefes Frauenportrats find." I. mußte nachgeben und brachte trop ber peinigenbften Schmergen eines feiner beften Bilber herbor. Der Landgraf, ber im bochften Grabe erftaunt und jufrieden mar, ernannte T. jum hofmaler. 3m 3. 1806 befand fich bies Bilb noch im Cabinet Wilhelm's VIII., wo es wie ein toftbares Juwel bewahrt murbe.

Im J. 1776, nachdem der Landgraf eine Atademie der bilbenden Kunste gegründet, ernannte er T. zum Director und später zum Professor und Rath. — Unter den religiösen Semälden des Meisters ist besonders zu erwähnen das große Altarbild in der Michaelistirche zu hamburg. Zahlreich sind seine historienbilder, deren bedeutendstes, "Die hermannsschlacht", sich im Schlosse zu Phyrmont besindet. Borzugsweise war es aber die griechische Mythologie, der er die Gegenstände zu seinen Bildern entnahm. Auch mit dem Grabstichel war T. vertraut und reproducirte damit viele seiner Semälde.

Johann Anton I., jungerer Bruber bes Borigen, ftarb 1784 als

Beichenlehrer am Samburger Johanneum.

Johann Jatob T., ein jüngerer Bruder von Joh. Heinr., geboren in Haina 1724, † in Lübed 1791, empfing ben ersten Unterricht in der Malerei in Kassel und wandte sich ausschließlich der Landschaftsmalerei zu. Berghem und Wouvermann wurden seine Borbilder, und nachdem er sich mit dem Maler Philipp Hacket — dem italienischen Hacket, wie er genannt wurde — bestreundet hatte, malten sie gemeinschaftlich, indem T. die Stassage ihrer in kleinem Maasstade ausgesührten Bilder, Figuren und Thiere, Hacket den landschaftlichen Theil übernahm. T. lebte längere Zeit in Hamburg.

Anton Bilhelm T., ber jüngste ber Brüber und Gobne bes Dospitalbaders in Saina, geboren 1734, † in Sanau 1804, war Schüler feines Brubers Balentin. Er lebte abwechselnd in Solland und am Rhein, am langften in

Mains.

Johann heinrich T. II., genannt ber Jüngere, geboren 1742, † in Raffel 1808, war ein Sohn bes Joh. Konrad T. und Schüler feines Ontels Joh. heinrich b. Aelteren. Er malte Landschaft und Thiere und ließ fich nach langerem

Aufenthalt in Holland in Kaffel nieder. Sier wurde er 1775 jum Inspector ber Gemalbegalerie bes Landgrafen ernannt, welche fein Onkel und Meister geordnet hatte. Gine vortreffliche Landschaft von ihm in der vom König Maximilian Joseph gegründeten Sammlung im alten Schloffe von Rürnberg. T.

war auch ein tilchtiger Rupjerftecher.

Robann Beinrich Bilbelm T. I., geboren am 15. Februar 1751 in Baina, † am 26. Juli 1829 in Gutin, zweiter Sohn bes Johann Ronrad I. Das Talent Diefes bebeutenben Malers und ausgezeichneten Menichen entwidelte fich frub, Dant ber liebevollen Unterweifung feines Baters, ber in bem Rnaben bie Liebe gur Ratur gu meden berftand und feine erften Berfuche im Beichnen und Dalen aufmertfam berfolgte. Im großbaterlichen Saufe gu Saina mar es besondere Die alte Mutter, welche, felbft eine ausgezeichnete Stiderin, bem Entel bas nothige Material gur Arbeit verschaffte. In feinem 15. Jahre brachte ibn ber Bater nach Raffel und bon ba nach hamburg ju feinem Ontel Jatob. bier fing er an Bortrats ju malen, boch fo wenig tunftfinnig maren bamals Die Bewohner ber alten Sanjeftabt, daß felbft ein Maler wie Denner bort nicht auftommen tonnte. I. wandte fich bann nach Bremen, wo er mehr Glud hatte und gablreiche Bortrats ju malen betam. Roch forberlicher und wichtiger für ibn war aber die Befanntichaft bes Sauptmanns Wilmans, ber einen überaus bilbenben Ginfluß auf ben jungen Runftler ausubte. Der Aufenthalt in Bremen hatte ihm die Mittel verschafft eine Reife nach Golland zu machen (1772-73), um die niederlandischen Deifter ju ftubiren. Im folgenden Jahre finden wir ibn in Sannober, und bier mar es Windelmann, ber die Begeifterung fur Somer und bie antite Belt in I. wedte. Er manbte fich nun faft ausschlieflich ber Gefchichtsmalerei ju, ging wieber nach Raffel, wo er zwei Jahre lang gemeinicaftlich mit feinem Ontel Johann Beinrich b. Aelteren arbeitete. Befonbers farberlich war ihm bier bas Studium ber prachtvollen Sammlung bon nieberlanbifden Gemalben im Cabinet bes Landgrafen Wilhelm VIII., welche biefer Burft mahrend feines Aufenthaltes in Solland als Gouverneur bes Landes gefammelt batte und welche die Grundlage ber beute fo berühmten Raffeler Gemalbegalerie bilbeten.

Inzwischen hatte sich ber Ruf Tischbein's als Porträtmaler immer mehr ausgebreitet, besonders als er die Bildnisse des Prinzen und der Prinzessin von Bürttemberg gemalt hatte. Eine Kunstreise, die er im nächsten Jahre (1777) nach Dresden und Berlin unternahm, machte ihn zum ersten Male bekannt mit den Meisterwerken der italienischen Schule. Ueber alles sesselten ihn die Gemälbe des Correggio. In Berlin wurde T. mit Porträtausträgen dergestalt überhäust, daß er seinen jüngsten Bruder Jakob kommen ließ, um ihm zu helsen. Ueber Tischbein's Art zu arbeiten und über seine Ersolge am preußischen Hose möge eine Stelle aus seiner Selbstbiographie "Aus meinem Leben" interessante

Muetunft geben :

"Einige Bochen hielt ich mich in Dresben auf und besuchte täglich die Gallerie. Dann reiste ich nach Berlin, übergab meinen Empsehlungsbrief und eröffnete meinen Antrag an Ihre Hoheit die Prinzessin Ferdinand. Diese hatte die Gnade, mich schon am solgenden Tage ihr Bildniß für ihre geliebte Schwester malen zu lassen. Sie führte mir ihre Kinder zu, die Prinzessische Schwester melen zu lassen. Sie führte mir ihre Kinder zu, die Prinzessische, die Prinzes heinzich und Louis; auch stellte sie mich ihrem Gemahl, dem Prinzen Ferdinand, vor. Rachdem ich Alle gesehen hatte, entwarf ich meine Composition und das Bild wurde angesangen. Ich wohnte bei ihr im Schlosse zu Friedrichsselbe, ging aber ost in die Stadt, wo ich mehrere Porträts aufnahm, unter Andern das vom Minister Finkenstein, welches ich 13 Male sin seine Freunde copiren mußte. Gin Mal auch malte ich ihn in ganzer Figur, in Lebensgröße,

366 Tijchbein.

in feiner Orbenetleibung ale Robanuiter. Go bauften fich bie Arbeiten immer mehr und ich hatte sogar bas Glud, Ihre Majestät die Königin zu malen, welche gleichsalls gegen mich äußerte, baß sie ihr Portrait gerade bon mir pu haben wünsche, weil sie gehört habe, daß ich so schnell male, denn das lange Gigen mare ihr unangenehm. Es ichien mir fibrigens als fprache fie gern aber bie Runft und ich fann vorher barauf, wie ich fie mahrend bes Sigens unterhalten wollte, bamit fie nicht Langeweile batte. Alle Alles bereit war trat bie Ronigin berein und feste fich wie ich es wfinfchte. 3ch fing fogleich beim Ar beiten eine Ergahlung an über bie Dalerei, wobei fie mit Befallen guborte und wenn ich es nothig fand, bag fie ben Mund bewegte, that ich eine Frage, worauf fie etwas erwidern mußte. So waren rafch 3/4 Stunden bergangen und ich ftanb auf und bantte ffir die gehabte Bebulb. Die Ronigin glaubte, bag fie fich anders fegen muffe und mar febr verwundert, als ich ermiberte, baß ich fcon fertig fei. Dehrere Damen bes Sofes tamen nun berbei und jauchaten fiber die große Mehnlichfeit bes Bilbes; ein alter Bebienter trat auch berein und als er es fab, fing er an ju weinen und fagte, ,unfere gute Breugenmutter wie fie leibt und lebt'. 3ch mußte noch einige Copien babon machen. Das Driginal Schidte bie Ronigin an bie Mutter bes Rronpringen. 218 bieje benfelben Abend Affemblee bei fich hatte, ftand gufaflig eine Dame mit bem Ruden gegen die Band gefehrt, wo das Bild fury borber, etwas niedrig aufgebangt mar; indem fie fich nun eben umbrehte, glaubte fie bie Ronigin felbft ju feben und wollte fich entichnibigen, bag fie nicht auf die Geite getreten fei. Dieje Taufchung ber Dame machte großes Auffehen in ber Affemblee. Bielleicht that fie auch nur fo, um der Bringeffin aber bas Gefchent ber Ronigin ein angenehmes Compliment ju machen. Genug, mir brachte es großen Bortbeil, benn es fprach fich in ber Stadt herum, und ich betam fo viel Befteflungen, bag ich oft brei Portraits an einem Tag machte. 3ch gewann nun auch immer mehr Bertigleit, in weniger Beit bie Sauptguge und bas Charafteriftifche eines Befichts aufzufaffen, fo bag ich oftmals ben Ropi, ben ich portraitiren follte, nicht einmal mit Rreibe vorzeichnete, fonbern gleich mit Binfel und Farben anfing." 3m 3. 1778 finden wir den Runftler wieder in Raffel, wo er gum Mitglied ber Atabemie ernannt wurde und auf brei Jahre nach Italien geldigt murbe. Gines feiner berühmteften Portrats aus Diefer Beit ift bas ber Schaufpielerin Dobbelin als Ariadne. In Rom feffelten ihn befonders die Berte Raphael's und die Antifen, an welchen, wie er hervorhebt, ihn hauptfachlich Die Sande und Ruge jum eingebenbften Studium veranlagten.

Roch bor Ablauf ber Sjährigen Studienzeit verließ I. Italien und begab fich junachft nach Burich. Dem Aufenthalt in biefer Stadt verbanten wir unter anberm bie Bortrats bes Dichters Bobmer, von Lavater, Befiner, von Sugli und Sirgel und außer biefen beenbete er feinen Got von Berlichingen", eine Bestellung des herzogs von Beimar. In Burich erhielt er einen Brief bom Rath Mert in Darmftabt, welcher ibm mittheilte, daß ber Bergog bon Gotha auf ben Bunich Goethe's, ihm borichluge auf feine, bes Bergoge Roften nach Rom gurudgulebren, mas I. mit Freuden annahm. Bum gweiten Dial befand er fich in Rom im Jahr 1782. Geine hauptwerte, Die hier entftanben, waren "Brutus und feine Sohne", "Sophonisbe", "Baris und helter" und "Belena". Gines feiner größten Bilber aus biefer Beit war außerbem : "Ronrabin bon Schwaben, Schoch fpielend mit feinem Better Friedrich bon Defterreich, erhalt die Rachricht von feinem Tobesurtheil". Die intereffantefte Gpilobe aus bem Leben unferes Ranftlers mar aber bie Befanntichaft mit bem großen frangofifchen Maler David, ber eben mit feinem Gemalbe: Der Schwur ber poratier beichaftigt mar, welches bei feinem Ericheinen im Salon von 1785 in Tifchbein. 367

m beifpiellofen Erfolg hatte und bem Runftler ben Ramen des tellers ber Malerei einbrachte. Um ben Erfolg biefes Bilbes ju beif man die damalige Beitftromung und die Geschmaderichtung ins n. Die Revolution ftanb bor ber Thure, es gabrte auf allen Be-Bebens, bon Brund aus follten alle Berhaltniffe umgeftaltet werben n der antifen romifchen Belt faben die Frangofen ein murdiges Borer Stimmung gab bas Meifterwert einen unvergleichlichen Ausbrud; fein Muge fur ben theatralifchen Anibau und Die innere Ralte ber n, man fab nur bie tobesmuthigen Romer und in ihnen fich felbft. ollte vor allen Dingen eine aufrichtige Rritit boren und wünschte radin von competenten Richtern beurtheilt zu feben, und fein bochfter ir, ben großen Frangofen ju einem Befuche in feinem Atelier ju be-3ch wohnte", ergablt er, "nicht weit von David, und fab ihn täglich Bege nach feinem Atelier vorüber geben. Go ging ich benn eines einen nachbarlichen Befuch ju machen und ihn höflich ju bitten. Meinung über mein Bilb ju fagen. Er weigerte fich zuerft. 3ch Beit, fagte er. Alle Tage werbe ich um die gleiche Befälligfeit von nftlern angegangen, und immer ift es nicht der Dube werth. 3ch nach mit Bitten, er moge es boch aus Freundschaft für meinen Better feinen Schuler, thun. Endlich, nachbem er feinen Raffee getrunten, langfam an und begleitete mich. Cobald ich bie Thur meines öffnet hatte, blieb er wie angewurzelt fteben und rief aus: bas macht werlich Ihr Better Friedrich nach und felbft nicht Ihr Landsmann Renge. Wie fommt es benn, daß ich noch nie bon Ihnen gehort ift meine erfte großere Composition, erwiderte ich. Ich gebe bald Baris, fagte David, und bitte Gie, ben jungen Malern bon ber n Atabemie ju erlauben, 3hr Bild ju feben. Jest aber geben Gie in Atelier und fagen mir Ihre ehrliche Meinung fiber meine Boratier. n fofort. Beim Unblid ber buftern und friegerifchen Geftalten ber r, benen ber Bater jum Schwur bie Waffen entgegenhalt, überlief es It. Lange ftand ich fprachlos babor. Dabid berficherte mich wiebergangen Freundschaft. Sagen Sie mir offen mas Sie benten. Das ntwortete ich. Run, wenn Sie bie weibliche Gruppe ebenso ausführen iannliche, fo wird Ihrem Bilb Riemand ben erften Rang ftreitig Mein Bilb ift fertig und ich rubre es nicht mehr an. Man fieht ntermalung, die Frauengruppe braucht etwas mehr Licht! 3ch mache baran, mein Bild bleibt wie es ift. 3ch fchwieg. Ruhm Tifchbein's, ben David auf Diefe Beife bestätigt hatte, bernun reifend ichnell. Der ruffifche Staaterath b. Wieffen in Rom en Ronradin für die Raiferin Ratharina ju erwerben. Der Runftler es und gab als Grund an, bag bie Dantbarteit gegen ben Bergog , der ihm ben Aufenthalt in Rom ermöglichte, ihm die Pflicht auf-Gemalbe biefem Fürften angubieten. Er war nicht zu bewegen, von affung abzugehen. Als das Bild in Gotha angetommen war, ließ jog in feinem Arbeitscabinet aufftellen, bas nur er betrat. Das war mer Schlag für ben armen T. als er es erfuhr, nachdem er zwei e irgend welche nachricht über feine Gendung geblieben. Nicht nur beit, auf einmal feiner Gorgen enthoben gu fein, mar ihm entgangen, uch, was fur die empfindliche Seele eines mahren Runftlers bas war, ben Schmerg, um ben wohlverbienten Ruhm gefommen gu fein. midren Mittel maren geschmalert und um weitere Arbeiten unter-

tonnen, glaubte er fich berechtigt, einen großern Betrag fur feinen

Unterhalt forbern zu burfen. Die Antwort ließ nicht auf fich warten. De E. nicht zufrieben ift mit bem was ich ihm gebe, fo halte ich mich fernenn

Berbflichtungen gegen ibn ffir überhoben".

I. mar außer fich über biefen Beicheib, aber wie ein echter Ranftler mei er fich nun mit boppeltem Gifer auf feine Studien, namentlich bie bon Thierm und bem Beben bes Bolfes. Enbe October 1786 traf Goethe in Rom ein und jog gleich in die Bohnung, in ber T. jufammen mit G. Schute und Friedric Burt haufte. I., ber ihm in Rom jum ftanbigen Begleiter und Ffibrer biente, folgte ihm Enbe 1787 nach Reapel. Babrend bann Goethe in Rniep's Begleiten nach Sicilien reifte, blieb I. in Reapel; einflugreiche Freunde munichten, bot er fich bier um bie Stelle bes Directors ber Malerafabemie bewerben modte. welche bamals ber nicht febr bebeutenbe Maler Bonito inne hatte. Gine Bo tanntichaft, welche großen Ginfluß auf fein ferneres fünftlerifches Schaffen batte, machte I. in Reapel; es war Gir Billiam Samilton, ber englische Ge fanbte, ein ausgezeichneter Runftfenner und feine nachmalige Gemablin, Die beruchtigte Emma Barte, ebenfo verführerisch icon als geiftreich; nach ihm Berheirathung mit Samilton (1791) ber Mittelpuntt ber Gefellichaft am boje bes Ronigs beiber Sicilien, und beruhmt burch ihre mimifch - plaftifchen Darftellungen. "Lady Samilton", Schreibt I., "hatte eine fo charafteriftifche Phofisgnomie, bag fie bie lebhafteften Leibenschaften und Empfindungen mit ber großten Bahrheit ausbruden tonnte. In jeder Stellung, figend, flebend, liegend, immer hatte man fie malen mogen". I., fur ben fie ein unvergleichliches Modell mar, benutte ihren Ropf fur verichiebene Gemalbe. Aber bon größerer Bebentung war die Anregung, welche ber claffifch gebilbete Englander bem beutichen Maler ju neuen Compositionen gab. Samilton hatte eine große Sammlung von antifen bemalten und grabirten Bafen, fiber taufend Exemplare, angelegt und veranlagie I., nach biefen Malereien Umriffe ju ben Befangen bes homer ju entwerfen Schon mabrend feines Aufenthaltes in Burich im 3. 1781 hatte ber Dichter Bodmer I. auf bas Studium Somer's als Fundgrube bilbnerifcher Stoffe bingewiesen. In Reapel erhielt biefe Richtung burch bie Unichauungen antifer Bildwerte reiche Rahrung. I. überzeugte fich, bag die meiften antiten Runfiwerte ben Schilberungen Somer's entnommen feien. Diefen Schöpfer ber Runft baber nicht allein durch antife Darftellungen ju illuftriren, fonbern gemiffermagen bes ehrwurdigen Gangers Borte in Bilbmerte umgufegen, murbe jest bie originelle Aufgabe bes Runftlers. Go erichien bas Brachtwert "homer nach Antifen gezeichnet bon S. 2B. Tifchbein, mit Erlauterungen von Chr. Gottlob Benne (Bottingen 1801). Dem claffifchen Alterthume, beffen Stubium bisber faft nur auf architettonifche und plaftifche lleberrefte beichrantt gewefen mar, murbe burch bie Angahl ber entbedten Bafengemalbe eine neue Geite abgewonnen, bie male rifche, fowie bas antite leben burch ben Umfang bes bargeftellten 3beenfreifes, ber felbft bas Benre ber ftillen Bemuthswelt und Sauslichfeit umfaßte, ber modernen Anschauung erft lebensfähig und lebendig por bas Auge trat.

Unter vielen Porträts, die T. in Reapel malte, war das herrliche Bildnift von Charlotte Campbell, Tochter des Herzogs von Arghll, die damals für Englands größte Schönheit galt. Auch die reizende Prinzeffin von Monaco, welche unter der Schreckensherrschaft in Frankreich guillotinirt wurde, saß ihm zu ihrem

Bortrat.

Als Bonito, ber Director ber Afademie, plöglich starb, bat T. den König, ihm dies wichtige Amt zu übertragen, für welches man Raphael Diengs im Auge hatte, indem er seine große Liebe zur Kunst betonte und den Bunsch, den Gang der Studien in ein besseres Geleise zu bringen. Dagegen wurde heftig intriguirt und besonders hervorgehoben, daß den Deutschen bei ihrer Kalte und

Tifchbein. 369

bleging bas hohere Befen ber Runft unerreichbar fei. Auf folche Begen granbeten die Begner ber Tifchbein'ichen Canbibatur ihren Blan. Lag tam beran, an bem man fich auf die Ranglei zu begeben hatte, Billen bes Ronigs ju erfahren. Die Concurrenten fanben fich im at bes Pringen Belmonte ein, wo ihnen fofort die Bedingungen bes me vorgelefen wurden. "Seine Majeftat verlangt eine Probe des mit bem ber Daler begabt fein muß, um ohne Borbereitung die Stige orifden Gemalbes ju entwerfen, ohne irgend welche Gulfemittel. Wer ingungen annimmt, muß fich in ein Bimmer einschließen laffen, swifchen anden, ohne Bapier, ohne Rupferflich und nur mit dem absolut nothin ber Tafche. Die ju bemalende Leinwand hat 6 Fuß Lange und obe. Beber Bewerber bereitet feine Leinwand vor und bann wird bas fannt gegeben und endlich muß die Stigge in brei Wochen beenbet 3d bin erstaunt, rief I. aus, bag man eine Stigge berlangt, um bie elle ju erhalten. 3ch hatte gewünscht ein großes Bild zu malen, über Beber ein Jahr hatte nachbenten tonnen und zeigen, mas er tann; ein mit weiblichen und mannlichen Figuren, nadten und brapirten, benn malen muß ber Brofeffor ber Atademie die Schiller lehren. Da man erer Meinung ift, fo bin ich bereit die Stigge nicht nur in drei Wochen, n drei Tagen ju machen, und handelt es fich nur um einen Entwurf befteht die Beichidlichfeit - fo werde ich ihn in brei Stunden machen. ich, bamit man ficher ift, baf ich mich feiner fremben Gulfe bebiene, ich nicht in einem geschloffenen Bimmer gu arbeiten, benn man tann en, was Beber thut, fonbern öffentlich in Begenwart einer gabireichen it, in Gegenwart ber versammelten Mitbewerber, wenn man will, auf entlichen Plat. — Man bat meine Collegen, fich zu äußern, — fie ten.

blich lehnten sie unter allerlei Borwänden ab und ich blieb ber einzige Es verstrich einige Zeit, ohne daß ein Entschluß gesaßt wurde. Da in Künstler, der es mit mir ausnehmen wollte, Domenico Mondo, der ceund des Secretärs, welcher die Runstangelegenheiten verwaltete. Man auf die Atademie, um zum zweiten Male die Bedingungen der Conu hören. Acht Tage später machte uns der Secretär mit dem zu Gegenstand bekannt: "Massinissand nimmt die Frau des Spphax, Königs

ibien, Sophonisbe, bie er fruber geliebt, gefangen".

statt an die Arbeit zu gehen, erstieg ich die Höhen des Posilipp, bon das Meer und die weite Landschaft überblickt. Hier versenkte ich mich Gegenstand und ging dann an meine Aufgabe, die ich in 14 Tagen Ich sche unter mein Bild: "che non puo quel che vuole, vogliamo". Mein Concurrent war nach drei Wochen nicht fertig und man

ihm acht Tage länger.

Bräsident der schönen Künste ließ die beiden Bilder in das Palais vo die ganze königliche Familie erschien, um sie zu prüsen. Da sagten Secretäre: "Bon uns allein hängt Ihre Ernennung ab. Und wenn Sie 3, die Königin, den Hof und die ganze Stadt für sich hätten, es nen nichts nühen, wenn wir nicht wollen. Wir beherrschen den Einwir nach Belieben geltend machen können; wenn uns die Sache nicht lassen wir lieber die ganze Akademie sallen". Ich sand glücklicheren ehrenhaften Ausweg aus diesen Intriguen. Ich bat Se. Majestät kitbewerder die Hälte des Gehalts und des Amtes zu geben. Der ig gern hieraus ein und ich gewann hierdurch auch das Wohlwollen deutsche Visaraphie. XXXVIII.

ber Reapolitaner. Der 80jahrige Mondo, ein braber Menfch, war ifte men

Reformprojecte fein Sinbernig."

Die politischen Greigniffe, bas Berwürfnig mit ber frangofischen Repub unterbrachen bie erfolgreiche Thatigfeit Tifchbein's. Der Sof flob nach Sin und am 23. Januar 1799 rudte ber frangofifche General Championnet Reapel ein. T. wurde febr freundlich von ihm behandelt und ber tunfim Frangoje mar entgudt von feinen Arbeiten. Bei einem Diner ber Officien. bem T. eingelaben war, machte ihm Bascal, ber Ergpriefter von Berfailles, Borichlag, Generalbirector ber ichonen Runfte fur gang Italien ju met Die Frangofen betrachteten Italien wie eine ihrer Brobingen. "Der Bor erichredte mich, ichreibt T., ich fab barin eine Falle, um bon mir ju erich wo fich die Meifterwerte Staliens befanden. Ich vermied es zu antworten, i fprach über homer und immer wieder von homer, fo daß Pascal folies glauben mußte, bag ich nichts anderes tenne, bann brachte ich bie Rebe einen gewiffen ba Lucca, ben ich fehr lobte und fo ließ man mich endlich Ruhe"

Im Frühling 1799 verließ T. Reapel in Gefellschaft ber beiben Bri Sadert und ging junachft nach Raffel. Gin Berfuch, in Samburg eine Beich fchule zu grunden, hatte feinen Erfolg. Endlich im Jahre 1808 bot ibm funftfinnige Bergog Beter bon Olbenburg eine fichere Exifteng in Gutin an ! hier tonnte ber alternbe aber ichaffensträftige Runftler in aller Rube und M ausführen, mas feiner Geele vorschwebte. Es entftand eine Reibe bon reign Aquarellgemalben ibpllijchen Inhalts, wie fie fcon bie Seele bes 3angli erfüllt hatten. Bon feinen Beitgenoffen murben fie mit Begeifterung aufgenom wie benn überhaupt bie bamalige weicher gestimmte Beit ben Tifchein Schöpfungen weit mehr als die Rachwelt entgegentam. Man nannte ben Die ben "Dichter mit ber Balette" und bie Rahrfeligfeit ber romantifden außerte fich in übertriebener Begeifterung bor feinen Berten. Gelbft Dan wie Boethe und Wieland blieben barin nicht gurud. Der erftere begleitett Ibhllenbilber mit Berfen, die ben Genius des großen Dichtere nicht immer feiner Sobe zeigen. Gines ber Bilbehen befingt er mit ben Borten :

> Bludlicher Runftler! in himmlifcher Buft Bewegen sich bie schönen Leiber, Bersteht er sich boch auf Rosenbuft Und appetitliche Leiber.

3m 3. 1829 ftarb ber Runftler in Gutin, 78 Jahre alt. Der tunfffm Fürft, welcher ihn dabin berufen, hatte ben Lebensabend bes greifen Dalen einem gludlichen und forgenfreien geftaltet. Die Thatigleit Tifchbein's mar gang außerorbentliche und ift nur zu erflären burch die gerabegu wunder Schnelligfeit, mit ber er arbeitete. Die gewaltige Bewegung auf bem Ge ber bilbenben Runft im erften Decennium Diefes Jahrhunderts, welche mit Etletticismus und mit bem atabemifchen Formeltram brach, bat er jum gro Theil anbahnen helfen. Er wies in feiner Behrthatigfeit wieber energila bas Studium ber Ratur und ber alten Meifter bin und feine vielfeitige Bill arbeitete ber neuen Schule wirtfam bor, welche in Carftens, Overbed und nelius ihre ausgezeichnetften Bertreter fanb.

I. hinterließ funf Tochter und einen Gohn, boch feines ber Rinder mu

Rachfolger in bes Baters Laufbahn.

Johann Friedrich August T., geboren 1750, † in Seibel 1812, war ein Sohn von Joh. Balentin T., welcher 1767 ale foim in Silbburghaufen ftarb. Als Maler gehort er ber frangofifchen Schule an er fein reigvolles Colorit und die Bragie in der Auffaffung feiner Figuren antt. Er war ein liebenswurdiger Menich und am gludlichften im rubigen treife ber Familie. Frubzeitig nach Raffel geschickt um bon feinem Ontel Job. einrich b. Melteren unterrichtet ju werben, murbe Friedrich einer feiner beften chuler. Er gewann die Gunft bes Gurften von Balbed, ber ihm die Mittel emabrte in Baris Die Ateliers ber Runftler gu befuchen, mit beren Berten ibn in Ontel bereits befannt gemacht batte. Ban Loo und Boucher, ber anmuthige breuge und bie berühmte Bilbnigmalerin Frau Bigee : Lebrun, murben feine Borbilber. Bon bem ernften und berben Wefen bes großen David, in beffen Stellier E. langere Beit ftubirte, finden fich feine Antlange in feinen Bilbern. Der gefeierte frangofifche Deifter beftanb bor allem auf ftrenger Beichnung und Studium der Anatomie, Die, wie der geiftreiche Ranftler behauptete, fehr ichwer u erleinen, aber noch ichmerer gu bergeffen fei. Beiterteit und liebliches Wefen ind bie charatteriftischen Gigenschaften bon Tifchbein's Gemalben. Biele berelben find portrefflich in Rupfer gestochen und bewahren in biefer Biebergabe auch ohne ben Bauber ber Farbe ihren gangen Reig.

Im J. 1785 ging T. nach Neapel, wo ihn die königliche Familie durch zahlreiche Porträtausträge beschäftigte. Rach langem Ausenthalt in der Fremde in sein Baterland zurückgekehrt, ernannte ihn der Fürst von Walded zum Hofmaler und Rath. Kriegerische Ereignisse hielten diesen Fürsten lange Zeit von seiner Heimath sern und das mochte wol den Künstler veranlassen, zu seiner Familie nach Holland zu gehen, wo er in die Kunstgenossenschaft Victura im Haag ausgenommen wurde. Nach einigen Jahren tam er nach Deutschland zurück und wurde vom Herzog von Anhalt-Dessau dis zum Jahre 1800 beschäftigt, als ihn der Kursusst von Sachsen, Friedrich August III., von dem Rapoleon später sagte, "das ist der ehrlichste Mann, der semals ein Königssierpter gehalten", zum Prosessor und Director der Kunstschule in Leipzig ernannte. Aus dem Jahre 1800 entstammt auch das Bildnis des Dichters

Bieland, ber 1813 in Beimar ftarb.

Aus meinem Leben, von Joh. G. Wilhelm Tischbein. Braunschweig 1861. — Aus Tischbein's Leben und Briefwechsel, von Friedr. von Alten. Leipzig 1872. — Les Tischbein par Michel. Lyon 1880. — J. G. Tischbein, fürstlicher Rath und Hofmaler als Mensch und Künstler, von J. F. Engelschall. Nürnberg 1797.

Tijdendorf: Lobegott Friedrich Conftantin I., geboren am 18. Januar 1815 ju Lengenfeld im fachfifchen Boigtlande, † am 7. December 1874 zu Leipzig. Der Sohn eines Arztes, erhielt T. feine erfte Schulung in Lengenfelb. Rach feiner Confirmation im 3. 1829 bezog er bas Gymnafium in Blauen; bier blieb er ftets Brimus; er bielt fich ben meiften feiner Ditichuler gegenftber referbirt. Auf ber Schule zeigte er in ben claffifchen Stubien ben größten Fleiß und brang auf die Rotwendigfeit biefer Studien bei feiner Abiturientenrebe, boch hatte er ju gleicher Beit Beichen nicht geringer bichterischer Begabung an ben Tag gelegt; nach einem Banbchen Gebichte, bas er im 3. 1838 veröffentlicht hat und einem Buchlein "Der junge Mhftifer ober bie brei legten Feftzeiten aus feinem Leben", bom 3. 1839 befchrantte er feine Mufe größtentheils auf die Feier ber Familienfefte. Er errang ju Michaeli im Nabre 1836 einen Breis für eine lateinische Arbeit über die Lehre des Baulus von ber genugthuenden Rraft bes Tobes Chrifti, im 3. 1838 ju Oftern, gegen fieben Mitbewerber, einen fur eine Arbeit über "Chriftum bas Lebensbrob". Gine Beit lang ale Rebrer bei feinem guffinftigen Schwiegervater in ber Rabe bon Leipzig thatig, bat er im 3. 1839 bie Borarbeiten für eine fritifche Ausgabe bes griechischen Reuen Testamentes angesangen. Seine Sabilitation fand im folgenden

Nabre ftatt und feine Licentiatenfchrift erfchien als Borwort gu bem griechijden

Reuen Testament, bas die Jahresjahl 1841 trug.

Am 30. October 1840 reiste er nach Paris ab und brachte über die Jahre in Paris, England, Italien und dem Osten zu, Handschriften verschieden Art, hauptsächlich aber des Neuen Testaments vergleichend, abschreibend, und wo das möglich war, anschafsend, um auf jede Weise den Gelehrten des Wessemit Urkundenmaterial zu dienen. Im J. 1849 besuchte er wieder Paul. London und Oxford. Das Jahr 1853 sah ihn noch einwal auf dem Sinai zu. 1854 arbeitete er in Wolsenbüttel und Hamburg, im J. 1855 in London Oxford und Cambridge, im J. 1856 in München, St. Gallen und Insang 1859 reiste er zum dritten Male nach dem Sinai und blieb bis zum sahi um Osten. Nach dieser Zeit besuchte er gelegentlich Kußland, England und Italien. So weit mit wenigen Worten seine Reisen, die in einem Maaße, is heute kaum mehr möglich sein würde, vielsach das Gepräge Litterarischen Er

bedungereifen trugen. Wenden wir uns gu feinen Schriften.

Eine Anmertung Lachmann's in einem Artitel in ben "Theologia Studien und Rrititen" fcheint bas Biel geftedt gu haben fur Tifchendori's große Beröffentlichung, ben Codex Ephraemi, eine Balimpfefthanbichrift auf Parifer Bibliothet, enthaltend Bruchftude aus der Bibel; ber R. I. erichien im 3. 1843, ber A. T. im 3. 1845. Der andere, von Radmi ermahnte Parifer Coder, der Claromontanus, wurde von I. jofort beathin boch hat er erft im 3. 1852 einen Berleger bafür gefunden. Das Jahr 184 brachte bie "Monumenta sacra inedita", aus neun alten Sanbichriften, und bi "Codex Friderico-Augustanus" ober 43 Blatter ber jest als ber Codex Siniatio befannten Sandidrift. Bermeilen wir einen Augenblid babei. Diefe 43 Blatt fand I. im Sinaiflofter in einem Abfallforb und erhielt fie als Befdent W ben Monchen. Gin weiteres Stud wollten fie ihm nicht geben, boch hat ma Blatt baraus abgefchrieben. Bei ber Berausgabe bes nach bem fachfil Ronig genannten Cober fagte er nur, bag biefe Blatter ftete in Megupten d in der Rabe von Megypten fich befunden ju haben fchienen, und es ift ju merten, daß diefe Angabe nicht, wie ihm bisweilen vorgeworfen worden unwahr gewesen ift. Die Reife bom 3. 1853 galt ber Erwerbung ber abrig Blatter, aber er fand teine Spur babon. Auch im 3. 1859 war er im Bign bas Rlofter enttäuscht zu verlaffen, und die Rameele waren ichon befiellt, d er unerwartet ben Schat bor fich fab, vermehrt burch bas vollständige Im Teftament fowie ben bis babin fehlenden griechischen Barnabas und einen In bes hermas. Es wird nunmehr im Orient und im Occident immer bil mit allen möglichen Bariationen behauptet, I. habe biefe Banbidrift fofen die Tafche gestedt und alfo aus bem Rlofter unbermertt getragen, und bat ! Monche fie umfonft reclamirt haben. Dem gegenüber genugt es ju fagen be I. ben Cober überhaupt nicht aus bem Rlofter getragen bat. Rachben wieder in Rairo war, hat ber Rlofterborfteber burch einen Rameelreiter ben Gote nach Rairo bringen laffen. Dort hat I. je einige Blatter auf einmal mit & beutichen Gehulfen abgeschrieben, und bei ihrer Biebergabe weitere abilit Erft mehr als fieben Monate fpater übergaben ihm bie verfammelten Ill in Rairo die Sandichrift gur Beröffentlichung und gur Beitergabe an ben mit Raifer. Die handichrift murbe erft aus dem auswärtigen Amt auf Die faitel Bibliothet getragen, als im 3. 1869 bie ruffifche Regierung bie Quittunger bas fibliche prientalifche "Gegengeschent" in ben Sanden hatte. (Benaueres man in Tifchenborf's N. T. Gr. edit. VIII. crit. mai. vol. 3, p. 345-354) Ausgabe bes "Codex Sinaiticus" ift bom 3. 1862 in vier Folianten. Reue Teftament ericbien einzeln im 3. 1863.

Tifchler. 373

Um ju ben Schriften gurudgulebren: I. beröffentlichte im 3. 1847 ben dex Palatinus" ber lateinischen Evangelien, im 3. 1850 ben "Codex latinus" beffelben Textes, im 3. 1852 ben Br.-Lat. "Codex Claromontanus" o.) der Paulinifden Briefe, und im 3. 1855 einen Band "Anecdota sacra" ie in ben Jahren 1855-1870 fieben Banbe einer neuen Sammlung von "Monumenta sacra". - 3m 3. 1851 fah feine bon ber Saager Befellichaft onte Breisschrift über bie apotrophischen Evangelien bas Licht, und feine gabe ber apotryphischen Apostelacten, benen im 3. 1853 bie apotryphischen ngelien, im 3. 1866 bie apotrophifchen Apotalppfen folgten. - Geine gabe bes hermas erichien im 3. 1856, und bes Clemens Romanus Jahre 1873. - Ohne einiger Gingelpredigten ju gebenten, erwähnen wir eine Abhandlung fiber ben lebergang ber Jeraeliten burche Rote Deer 3. 1847, eine über Bilati Urtheil "circa Christum", bom 3. 1855, Reifebucher bom 3. 1846 (in 2 Banben) und bom 3. 1862, ein den "Philonea inedita", und ein populares Buchlein "Bann wurden re Evangelien berfaßt?" bas im 3. 1865 erichien und in Taufenden bon mplaren Deutsch, Frangofisch, Englisch, Schwedisch, Danisch, Sollandifch, lienifch, Ruffifch und Turtifch verbreitet murbe. - Die acht Ausgaben feines difchen Reuen Teftamente find auf folgende Beife ju gablen: I. Leibzig 11; II. III. eine protestantische und eine fatholische Ausgabe, beibe in Paris, 42; IV. Leipzig 1849; V. Leipzig (Tauchnit) 1850, 1862 u. f. w. bis ite; VI. Leipzig (Mendelsjohn: Triglotte und Academica) 1854, 1855 u. f. w. heute; VII. Leipzig "maior et minor"; VIII. Leipzig 1869 — 1894 aior et minor". Bon biefen find nur IV, VII und VIII noch besonders zu dien, indem V und VI fich heute nach VIII richten. Der Text von VIII ist weifelhaft ber befte, ben T. herausgegeben hat; er hat den Codex Sinaiticus tewegs barin fo sclavisch benutt wie gelegentlich behauptet wird.

Die akademische Thätigkeit hat er nie gepflegt. Er war füni Jahre dentlicher Prosession, ehe er ein vierstündiges Colleg angekündigt hat; ein dass vierskündiges hat er im 12., ein anderes im 14. Ordinariatsjahr anständigt. Die angekündigten Collegien wurden aber häusig, wegen der Fülle deur Arbeit, nicht gehalten.

Bon dem underechtigten Borwurf unredlicher Erwerdung von Handschriften igehend, haben einige dem Todten ein seines Ehrgefühl absprechen wollen. Berfasser dieser Biographie hat zwar T. nie gesehen, hat aber bei Freund beind steißig nachgesorscht und Tischendors's Privatbriese ohne Beschränkung irzucht. Neberall trat ihm ein vollkommener Chrenmann entgegen.

Seine ihm häufig Abelgenommene Borliebe für Auszeichnungen scheint doch nigstens nur harmloser Natur gewesen zu sein. Wenige Gelehrte haben früh pat so angestrengt gearbeitet wie er; Ehrgeiz der so wirkt, ist dankenswerth. Caspar Rens Gregory.

Tischler: Anton T., Rupserstecher, wurde im J. 1721 zu Wien geboren war Schüler des Rupserstechers Joseph Camerata in Dresden. Später ging du seiner weiteren Ausbildung nach Berlin und Paris, um dann in Dresden ventlich für das Galeriewert des Grasen Brühl thätig zu sein. Während letten Zeit seines Lebens hielt sich T. wieder zu Wien auf, wo er um das fr 1780 starb. T. hat namentlich nach Th. Wouvermann gestochen und sich diesen Blättern an die Manier J. Ph. le Bas' angeschlossen. Im übrigen unen wir aus einem Stiche nach P. Lion's Portrait Raiser Joseph II., bei sich T. einer durchlausenden Schrassischiene bediente, daß er sich auch die

Tijchler. 374

Stechweife ber von C. Dellan beeinflugten Benetianer A. Falboni, G. Catimi und S. Dt. Bitteri angeeignet hatte.

Bgl. G. R. Ragler, Reues allgemeines Kfinftler-Lericon XVIII. 325 bis 526. Manchen 1848. - Die hiftorifche Ausftellung ber f. t. Afabeme ber bilbenben Runfte in Bien 1877. Bien 1877, G. 92. - Burgbad XLV, 179-180. 6. M. Birt

Tifchler: Otto I. wurde am 24. Juli 1843 in Breslau ale ber Schi eines Bauinfpectors geboren, tam aber ichon als fechsiähriger Rnabe infolge ber Berfetung feines Baters nach Ronigsberg i. Br. Dort befuchte er, nachdem n vorher den Unterricht eines hauslehrers genoffen hatte, von Oftern 1852 bie Michaelis 1859 bas Friedrichscollegium und legte auf bemfetben befonden für Mathematit gludliche Begabung und lebhaftes Intereffe an ben Tag. Dit ber Differengial- und Integralrechnung machte er fich ichon ale Brimaner burd Gelbstftubium vertraut. Bon Dichaelis 1859 bis Oftern 1863 ftubirte er bona auf ber Konigsberger Albertina unter Richelot und Reumann Mathematif und Raturwiffenschaften, worauf er noch ein Jahr, bis Oftern 1864, in Beibelberg jubrachte. Die philosophijche Doctormurbe erwarb er erft fpater in Leipzig. Bahrend feines Militarjahres machte er ben Feldgug von 1866 mit, ohne jeboch Gelegenbeit au finden, feinen Duth auf bem Schlachtfelbe gu bewähren. Unbers mar et im frangofifchen Rriege von 1870/71, an bem er als Referbeofficier bel 43. Regimente theilnahm und aus bem er unberfehrt und mit bem eifernen Rreuge gefdmudt beimtehrte. Gein Bruber Frig, Obferbator an ber Sternmarte au Ronigeberg und trop feiner Jugend bereits als Dathematifer rubmlich betannt, war infolge ber Berwundung, die er am 14. Auguft 1870 bei Courcelles

erlitten, am 30. Geptember geftorben.

Rach bem Friebensichluffe mablte I. Ronigeberg ju feinem fanbiger Mobnfibe. Ganftige außere Berbaltniffe ermöglichten es ibm, auf eine bienfliche Steffung, ju ber er überbies feine Reigung verfpurte, vergichten gu tonnen. Go bat er benn auch niemals eine Staatsprufung abgelegt. Seine Beit fallen anfange geologifche, meteorologische und botanische Studien; bald aber nabmen ibn faft ausschlieglich archaologisch-prabiftorifde Forfchungen in Uniprud . inte befondere feitdem er in ber Phyfitalifch-ofonomifchen Gefellichaft gu Ronigsberg, ber er feit 1865 als Mitglieb, feit 1869 als Bibliothefar angehorte, im 3. 1874 bie Bermaltung ber archaologischen Sammlung fibernahm. Seine wiffenichaftliche Thatigleit gewann bamit eine neue Richtung und einen Aberaus fraftigen Antrieb. Die Urt und bie Erfolge feines Birtens fur eine Biffenichaft, die in bem Reigen ihrer Schwestern als eine ber jungften baftebt, wird gefennzeichnet burch bie Meußerungen, die ein zuberläffiger Gemabremann, Profeffor Dr. F. Lindemann, tury nach Tifchler's Tobe gemacht bat. bem Gebiete ber Brabiftorie und Archaologie", fo beißt es in feiner Gebachtnis-rebe, "hat T. feine Thatigleit als Dilettant begonnen — als Gelehrter von anerfanntem Ruf hat er fie beichloffen . . . Bahlreiche Bublicationen geben bon biefem ftetigen Bormarteftreben und erfolgreichen Arbeiten berebtes Beugnis Ueber ben Werth feiner Untersuchungen fowohl fur bie Erforichung unferer Proving (b. i. Oftpreußen), als für die Archaologie im allgemeinen, bericht nur eine Stimme: fein Rame war bochgeschatt in ben Rreifen ber europailden Belehrtenwelt . . . Seit 1874 find bon ihm gablreiche Ausgrabungen borgenommen; ju immer großerer Bolltommenbeit haben fich babei bie ibm eigen. thumlichen Methoden gur hebung und Confervierung der aus der Erbe gurud. gewonnenen Urnen, Baffen und Gerathe aus grauer Borgeit herangebilbet. Cowohl die Genauigfeit feiner geometrifchen Aufnahmen beim Ausgraben ben Braberfelbern, als bie forgiame Buberlaffigfeit feiner Methoben gur Bebung ber Tifchler. 375

Funditude verdienen Bewunderung, nicht minder die Sorgfalt in ber Bearbeitung und Beichreibung berfelben, fowie bie porfichtige Burudhaltung bei Aufftellung bon Supothefen. Die ftrenge Schulung ber exacten Wiffenschaft, wie er fie in einen Studienjahren fennen gelernt hatte, befähigte ihn gu hervorragenden und priginellen Leiftungen, befähigte ibn, in ber wiffenschaftlichen Methobit burch Anwendung inductiber Betrachtungsweise reformirend auf prabiftorifchem Gebiete gu wirten. Charafteriftifch fur ibn ift bie Art ber Darftellung. Bom Speciellen, bom Provinciellen ausgehend, fucht und findet er überall Gelegenheit weit umfaffenber Umichau. Geine Bertrautheit mit ben Dufeen ber berdiebenften Sanber, beren Schage er auf regelmäßig wieberholten Reifen mufterte und burch forgfaltige Rotigen fich bienftbar machte, feine ungewöhnliche Beannticat mit ben Formen und ber Technit ber prahiftorifchen Gewerbe, liegen ibn burch vergleichenbe Betrachtung ju Resultaten tommen, beren Bebeutung über unfere Brobing weit hinausgeht . . . Richt als bem erften, aber gufammen mit anderen gelang es ihm, Die Arbeitsweise mit ben roben Wertzeugen ber Steinzeit uns wieder verftanblich ju machen: bas Durchbohren ber Beile und Sammer, bas Abfpalten ber Bfeilfpigen aus Feuerftein, das Durchagen einer Rennthierftange, bie Berftellung ber Ornamente auf ben Thongefaßen ber Sugelgraber. Insbefondere aber ftellte er feit, baß es möglich fei, Bronge mit Bronge ju bearbeiten, Die fur norbifche Funde fo wichtigen Bergierungen ber Brongegefage auch mit Brongepungen berguftellen . . . Richt unerwähnt burfen ferner Tifchler's Berbienfte um bie Rlarlegung ber prabiftorifchen Chronologie bleiben; er hatte einen fcharfen Blid für bie tennzeichnenben Formen ber berichiebenen Berioben; er wies immer wieber barauf bin, was und wie man beobachten folle, um bie Beitftellung ber Funde gu beftimmen . . . Den nächsten Anhalt bieten nächst ben Mangfunden bie Formen ber Gewandnabeln (Fibeln); in ber That ift Tifchler's name burch feine Untersuchungen über bie Beidichte ber Bewandnabeln, jenes vorgeschichtlichen Schmudgerates, an bem nd bie fünftlerifche Laune im Laufe bon zwei Jahrtaufenben in überichmanglicher Rulle tundgethan', vielleicht am meiften befannt geworben . . . Rur die forafaltige Aufstellung ber berichiebenen Funde in möglichfter Anlehnung an die bronologische und locale Bedeutung in unferem Provincialmufeum, für die völlig uneigennutige Art und Beife, wie er feine gange Reit und reiche Begabung bem Dufeum opferte, ift ihm unfere (b. i. bie Phyfitalifch-ofonomifche) Gefellichaft u unauslofchlichem Dante verpflichtet."

Die von T. veröffentlichten Abhandlungen und Borträge sind größtentheils in den Schriften der Physitalisch-ötonomischen Geseuschaft zu Königsberg i. P. enthalten. Ein genaues Berzeichniß derselben sindet sich als Anhang zu Lindemann's Gedächtnißrede. Die bereis andeutungsweise erwähnte Abhandlung "über die Formen der Gewandnadeln (Fibeln) nach ihrer historischen Bedeutung" wurde 1881 in Bd. IV, hest 1 und 2 der Zeitschrift sür Anthropologie und Urgeschichte Baiern's zum Abdruck gebracht. Außerdem verdienen noch solgende beiden Ausstellen zuwert Abris der Geschichte des Emailses; "Ueber die Aggry-Perlen und über die Herstellung sardiger Gläser im Altertum." Beide erschienen 1887 im 27. Bande der Schriften der Physitalisch-ötonomischen Gesellschaft. Die Bedeutung der Forschungen, die diesen Arbeiten zu Grunde liegen, charafterisitzt Prosesso Gustad Hirchaft in solgender Weise: "Geradezu bahndrechend ist T. sin einen anderen überaus häusigen und wichtigen Fundgegenstand geworden, für Glas, zumal sur Glasperlen; man kann sagen, daß er dieses schwistigen Objectes zuerst her geworden ist durch eine ebenso einsache wie scharssnungen ehn nahe

876 Titelius.

legten; durch mikrostopische Untersuchung bei berschiedenartigem Lichte gelang a ihm mit Sicherheit, antise und nicht antise Fabrisate zu unterscheiden, und unter den antiken wiederum diesenigen einzelner Bolser und Zeiten. Dier bei sein Borgehen wahrhast Epoche gemacht; auf diesem weiten Gediete stand er ganz einzig da, und es giebt niemanden, der die von ihm geplante Gesammigeschichte der Glaspersen zu schreiben vermöchte, eine Geschichte, welche, abnlich wie die der Fibusa, für sichere Bestimmungen von durchschlagender Bedeutung geworden ware."

Reben seinen mühevollen archäologischen Untersuchungen sand T. noch 3st zu eingehenden botanischen Studien, und die Pflege seines Gartens in Königsberg lag ihm bis wenige Stunden vor seinem Tode dringend am Herzen. In der "Gartenstora, Zeitschrift sur Garten- und Blumenkunde", sind verschieden

botanifche Beitrage bon ihm jum Abbrud gebracht.

Dit feiner tiefen Belehrfamteit und bem regen, icharfen Foricherfinne ber band E. Lauterfeit bes Charaftere und ichlichte perfonliche Befcheibenbeit. Ginen eigenen Familienftand hat er nicht begründet; aber groß war die Liebe und Unbanglichfeit, Die ihm bon gablreichen Ungehörigen und Freunden entgegengebracht murbe. Auch in weiteren Rreifen bat es ihm an Anertennung nicht gefehlt. 3m 3. 1890 verlieb ibm ber Ronig aus Unlag ber Gacularfeier ber Bhpfitalifch-ofonomifden Gefellichaft ben Rothen Ablerorben. Auf ben millenichaftlichen Berfammlungen, benen er oft und gern beiwohnte, erfreute er fic eines hoben Unfebens. Schon lange hatte er fich barauf gefreut, im Sommer 1891 ben bebeutenoften Anthropologen Deutschlands, Die nur feinetwegen und um feiner Sammlungen willen ihre Bufammenfunft nach Ronigsberg verlent hatten, die Schate feines Mufeums zeigen und erflaren zu tonnen; er wurde aber vorher von ichwerer Rrantheit befallen, und am 18. Juni 1891 machte ein Bergichlag feinem arbeitsreichen Leben ein Enbe. Seine fterblichen Ueberreffe haben auf bem Gute Bosgehnen bei Bartenftein in bem Erbbegrabniffe feiner Familie ihre lette Rubeftatte gefunden.

Bgl. F. Lindemann, Gedächtnistede. Abgedr. in den Schriften der Phhs.-don. Gesellschaft XXXII, 1891, Abh. S. 1—14. Mit Bild. Auch als Sonderschrift erschienen. — Ed. Krause, Dr. D. Tischler †. Ein Blatt der Erinnerung. Ausland, 1891, Rr. 31, S. 601—607. Mit Bild. — Rachrus des Borstandes der Phhs.-dson. Ges. in der Königsberger Hartungschen Zeitung. — G. Hirschleid, Erinnerung an D. Tischler. Königsb. Allgem. Beitung, 1891, Rr. 295. — Kanke und Hirschleid, Correspondenzblatt der Deutschen Gesellsch. s. Antheropol., 1891, Rr. 8, S. 57—60. — Mittheilungen der anthropol. Gesellsch. in Wien, XXXI, 1891, S. [59]. — Schriften der Phhs.-dson. Ges. Sitzungsberichte XXXII, 38—40, 65—66; XXXIII S. [26]. In dem lehtgenannten Berichte gibt Prosesson. V. Lentsch aus S. [29] auch Auskunst über die Fortsetung von T.'s Arbeiten und die Verwendung seines wissenschaftlichen Rachlasses.

Titelins: Johannes T. aus Joachimsthal, Dramatiker des 16. Jahrhunderts. Als Cantor zu Colberg veröffentlichte er 1592 eine Nebertragung von Buchanan's viel bewunderter alttestamentlicher Tragödie in euripideischem Stile: "Jephtes sive Votum. Ein newe Tragoedia, von dem Gelübde Jephtae des neunden Richters in Israel . . Gedruckt zu Alten Stettin, durch Joachim Rheten. Anno Christi MDXCII". 1<sup>1</sup>/2 + 8 Bogen 8°. Der Berdentscher, der sich in der vom 29. Mai 1592 datirten Widmung an den Colberger Rath einen jungen Gesellen neunt, kann sich hinsichtlich der Gewandtheit des Ansdrucks mit seinen Borgängern Bitner und Steier (s. d.) recht wohl messen und übertrisst auch den zwölf Jahre später austretenden Jephtaübersehern Ricephorus (j. d.). Bor allem aber zeigt er das lebhaste Streben, in Paul Rebhun's Weise neben dem vulgare genus iambicum, den achtsilbigen Reimpaaren, in einigen Scenen sund sund sechssüßige Jamben und Trochäen, die letzteren immer fatalettisch, zu verwenden und so die Eintönigkeit des Rhythmus zu unterbrechen. Freilich klingen die Trochäen ost noch etwas ungeschickt; z. B. "Ach wie ist mir noch das hertz so schwer" oder "O du einigr, höchster, warer herr und Gott." Das metrische Schema ist jeder Scene vorangedruckt. In den Chorliedern stellt I. zwei oder drei Bersarten (außer den erwähnten auch zweis und dreisüßige Jamben und dreisüßige katalektische Trochäen) zu viers und sechszeiligen Strophen zusammen, bisweilen mit überschlagenden Reimen. Unter den mutae personae erwähnt er auch "zwene Moriones, so den irrenden Personen einhelssen".

Titelmand: Frang I., tatholischer Theologe, geboren um 1498 gu Saffelt im Fürstbisthum Luttich, + ju Anticoli im Rirchenstaat am 12. Sept. 1537. Gin abeliger Bert ließ ben talentvollen, aber armen jungen Mann in Lowen flubiren. Um 1521 trat er in ben Franciscanerorben und wurde bann Profeffor ber Philosophie und ber beiligen Schrift in gowen. Mus ascetischem Gifer entichlog er fich, in ben 1528 gegrundeten ftrengeren 3meig bes Orbens, ben Rapuginerorben, übergutreten, und reifte 1535 über Baris nach Rom, wo er feinen Plan ausführte. 218 Rapuginer wirfte er furge Beit gu Dailand als Lebrer, bann ale Rrantenpfleger im Solpital ber Unheilbaren ju Rom. Er ftarb auf einer Reife, Die er als Bicar ber Romifchen Orbensprobing machte. Bahrend feiner Lowener Lehrthatigfeit veröffentlichte er gu Antwerpen einige philosophische Schriften: "De consideratione dialectica", 1534; "Compendium naturalis philosophiae", 1535, und mehrere exegetische Werte: eine "Elucidatio" ju ben paulinischen und ben tanonischen Briefen, 1528, und ju ben Pfalmen, 1531; "Collationes V supra epistolam ad Romanos", 1529; "Epistola apologetica pro opere Collationum ad Desiderium Erasmum", 1530 (Grasmus spricht einigemale bon T. ziemlich bespectirlich); "Libri II de authoritate libri Apocalypsis", 1530; ferner: "Tractatus de expositione mysteriorum missae", 1528: "De S. Trinitate" (über bas bamals gebrauchliche Officium bes Dreifaltigleitsfeftes). Rach dem Abgange Titelmans' von Lowen, theilweise erft nach einem Tobe, find noch einige exegetische Berte bon ihm gebrudt: ein Commentar ju bem Prebiger, 1536; "Elucidationes" jum Johannes-Evangelium, 1543; jum Matthaus, 1545; jum Buche Job und jum Soben Liebe, beibe 1547. Die Elucidationes (und einige andere Berte) find im 16. 3abrbunbert wieberholt nachgebrudt worben; einige berfelben werben von R. Simon anertennend beurtheilt. Er bemerft, ber Baraphrafe ju ben Evangelien feien Roten, ber gu ben Bfalmen ein Commentar und fritische Roten beigefügt, Die freilich nur magige hebraische Renntniffe verriethen.

Paquot, Mémoires II, 508 (die Artifel in den älteren biographischen Werken sind werthlos). — R. Simon, Hist. crit. du V. T. p. 422; Hist. crit. des commentateurs p. 563.

Titins: Christoph T. (Tiege), Dichter geiftlicher Lieder, wurde am 10. Januar 1641 in dem Dorse Wilkau bei Ramslau in der Provinz Schlesien als der Sohn des dortigen Psarrers geboren. Er besuchte zuerst die Stadtschule zu Bernstadt, seit 1654 das Magdalenenghmnasium in Breslau, seit 1660 das Egidienghmnasium in Nürnberg und bezog 1662 die Universität Altdors, um Theologie zu studiren. Er beendete seine Studien in Jena, wurde im August 1666 Psarrer zu Laubenzeddel in Franken, kam von hier aus 1671 auf die Psarrei hansenseld im Kurnberger Gebiet und 1685 als Diakonus in

378 Titius.

das Nürnbergische Städtchen Hersbruck. Hier rückte er im Juni 1701 um Archidiatonus und schon im November desselben Jahres zum Oberpsanen mit, starb aber bereits am 7. September 1703. — Seine, während der Studieneit gedichteten Lieder, 14 an der Zahl, ließ er schon 1664 unter dem Ind "Sündenschmerzen, Trost im Herten, Todten-Kergen, erwecket, entdeckt, angstedet 2c." in Rürnberg erscheinen; eine dritte Auslage (1701) ist die mis 4 Lieder vermehrt worden. Mehrere derselben sinden wir in sast allen Gesachüchern der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts; das bekaunteste "Soll's gleich bisweilen scheinen" ist sogar ins Schwedische und Malabarische übersetzt worden.

Roch, Geschichte bes Kirchenlieds und Kirchengesangs. 3. Aufl. III, 521
Frang Brummer.

Titing: Gerhard I., lutherijcher Theologe, + 1681. Unter ben Soulin und Gefinnungsgenoffen bon Georg Calirt in Belmftedt hat fich I. einen ! wiffen Ramen erworben. Er war am 17. December 1620 ju Quedlinhi geboren, ftubirte gu Jena, Belmftebt und Leipzig, und wurde gu belmfte Projeffor ber hebraifchen Sprache, barauf Doctor und 1650 Projeffor b Theologie baselbft. Als folder ftarb er am 7. Juni 1681. 3m fontreiffisch Streite ftand I. als Rampfer naturlich auf ber Belmftebtijchen Geite. Schriftfteller bat er großen Fleiß befundet, wie feine gablreichen Schriften b geugen. Wir nennen: "Oratio de gravissimis corruptelis, quibus in occiden ecclesia Christi ultimis saeculis est oppressa" (Belmftedt 1650 40); Declara locorum quorundam epitomes Georgii Calixti" (Braunschweig 1653); Laudat funebris in obitum Georgii Calixti" (Belmfledt 1656); "Ostensio summir quod Pontificii dogmata sua sibi peculiaria non possint unanimi scriptoral ecclesiasticorum e quinque prioribus post natum servatorem seculis superstitu consensu probare" (Ebenbaj. 1658); "Vindicatio Augustanae Confessionis impactis ipsi a Rob. Bellarmino per summam iniuriam libello, cui indicii formula concordiae titulum fecit, XXII mendaciis" (Chendal. 1658); . Lim citationes Academiae, quibus pleraque inter Pontificios et Protestantes contro versa dogmata excutiuntur et Erardus Truchses de Wetzhausen a puris ecclesia devius ostenditur" (Ebendaf, 1652); "Animadversiones theological primum et secundum motiva [sic] Ernesti Hassiae Landgravii nomine Adriano et Petro de Waldenburg consignata" (Cbenbaf. 1653); "Responsio XII postulata Joh. Keddii etc." (Ebendaj.); "Theses theologicae orthodors christianae fidei doctrinam complexae et XII disputationibus publicis per positae" (Ebendaj. 1658-1660); "Castigatio animadversionis Titi Ebermani in ostensionem summariam" (Ebendaf. 1660); "Repetitio doctrinae Prostantium etc." (Ebendaf. 1662); (im Bufammenhang mit biefer Schrift fle s. collationibus veterum ecclesiae doctorum, quibus pro fucandis novitati suis romano - pontificiae ecclesiae doctores hodie abutuntur" (Chendaf, 16) - Außerdem in deutscher Sprache: "Absertigung einer papiftifcen laumberifchen Cdrift, fo intituliret: Bewiffe Relation, welcher Geftalt Bed Caligtus im Todtbett fich verhalten, und in welcher Confession er ber fd fei" (Cbenbaf. 1657); "Prufung bes Gilbesheimifchen Bapiftifchen Brobit ber mahren und falfchen Rirchen, unter bem Ramen Conrad Bennies 3 gegeben" (Ebendaf. 1658); "Rurge Beimfendung M. D. Sonnemann" bedung etlicher fälschlich angegebener großer Fehler, fo in ber neulichen F bes Silbesheimifchen Papiftifchen Probirfteins D. Gerhard Titins foll bes haben" (Ebenbaf. 1654). - Dagu fommen circa ein halbes Sundert lat Titius. 379

Disputationes über bie verschiedenften Gegenftanbe aus bem gefammten Bereich ber Theologie, beren Titel bei Bitte und Bebler (fiehe unten) fteben.

Bal. Witte, Memoria theologorum s. v. und (Bedler's) Univerfallexiton XCIV (1745), 458 ff. - Jöcher, Gelehrtenlegiton, 4. Theil s. v. - Tholud,

Das atademifche Leben bes 17. Jahrh. Abth. II, S. 90.

B. Tichadert.

Titine: Sottlieb Berhard I., Jurift, ift geboren gu Rordhaufen, wo fein Bater Johann graflich Stolberg'icher Rangler und Syndifus war, begann feine Studien 1680 in Leipzig, feste fie mahrend zwei und ein halb Jahren in Roftod fort und fehrte bann nach Leipzig gurud, wo fein weiteres Leben gang verlaufen ift. Rachbem er 1688 bie Doctormurbe erhalten hatte, begann er Borlefungen an ber Univerfitat ju halten, murbe aber trop bes Erfolges berfelben und trot herborragenber litterarifcher Leiftungen nicht beforbert, ba er gang im Beifte eines Bufendorf und eines Thomafius lehrte und ichrieb, mas damale in Leipzig noch berbont mar. Erft am 25. Februar 1709 murbe er Affeffor ber Juriftenfacultat und erft 1710, burch bie Intervention bes bon Thomafine gu feinen Gunften angerufenen Miniftere Grafen v. Alemming, Brofeffor ber Banbetten, bann aber noch in bemfelben Jahre Brofeffor bes Cober und Appellationsrath ju Dresden, 1713 auch Beifiger bes Leipziger Oberhof-gerichts. Bereits am 10. April 1714, mahrend er bas Rectorat ber hochschule berwaltete, ift er geftorben. - I. ift ale ein Lieblingeschiller bes Thomafius, als einer ber erfolgreichften Berbreiter feiner Anschauungen gu betrachten, mit bem Sauptberdienft, burch fein gebulbiges Ausharren in Leipzig biefelben bort folieglich burchgeführt ju haben. Perfonlich zeichnet ihn eine icharf methodologifch-philofophifche Begabung und Richtung aus, ber gemäß bas Gefchichtliche bei ihm in den hintergrund, in den Bordergrund bagegen die Bemuhung tritt, ben Rechtsftoff naturrechtlich ju bearbeiten und inftematifch gufammenfaffend gu ordnen. Im Raturrecht felbft hat er an Bufenbori festgehalten, auch als fpater Thomafius andere Bege ging. Als Bertreter humaner Unichauungen erscheint er besonders ba, wo er gegen bie, bamals noch fo fiblichen, infamirenden Strafen fich außert. Er hat eine fehr ausgedehnte und fruchtbare Lehrthatigteit entwidelt, foll fich aber auch in ben ihm feit 1709 gufallenden prattifchen Arbeiten jum Staunen feiner Begner bewährt haben. - Seine hauptichriften find: "Specimen juris publici Rom. Germ." (Leipzig 1698), mit eigenem Suftem, unter ber Auffaffung ber beutschen Territorien als jouveraner Staaten und Deutschlands als eines Staatenbundes. - "Das Deutsche Lehnrecht, burch furge und beutliche Gabe vorgeftellt" (Leipzig 1699), Die erfte folche beutsche Darftellung, mit besonderer Benugung der beutschen Quellen, außerft erfolgreich, wie die große Reihe der Auflagen bis 1780 beweist. — "Observationes in Pufendorsii libros II de officiis hominis et civis" (Leipzig 1703). Gine seiner fleißigften und forgfältigften Arbeiten, in welcher er gang feinen fpeculativen Reigungen nachzugehen in ber Lage ift; eine gewiffe Rritit in Ginzelheiten ift nicht ausgeschloffen; hauptfächlich aber handelt es fich um Erlauterungen, Ergangungen, Ausbehnungen. Dieje Obferbationen find ale Roten in Die Ausgaben bes Bufenborf'ichen Bertes felbft übergegangen und gelten feitbem (etwa 1715-1769) als nothwendiger Beftandtheil berfelben. - "Gine Probe bes beutschen geiftlichen Rechts, jum Gebrauch protestantischer Staaten" (Leipzig 1701, lette Musgabe 1741). In biefem Borlaufer ber fpateren großen Berte bon 3. S. Bohmer liegt ber erfte Berfuch eines abgefonderten, aus feinen eigenen Quellen bergeleiteten, inftematijch abgeschloffenen protestantischen Rirchenrechts bor uns, auf Brund ber 3been bes Thomafius. Much in feinem fcharf ausgefprochenen Sag gegen alles weltlich = herrichfüchtige Befen ber Beiftlichen

380 Titius.

aller Consessionen, und im polemisch-sathrischen Stil zeigt sich hier T. alb echter Jünger seines Meisters. — "Juris privati Rom. Germ. ex omnibus smi partibus compositi libri XII" (Leipzig 1709, 1724); das umsassenbete Wert des T., welcher hier Civil-, Staats-, Lehn- und Kirchenrecht in ein gewaltiges, aber wenig gelungenes Shstem zusammensügt und dabei überall den Grundsähen der Naturrechts unterordnet. Troßdem ist ein geringer Gesammtumsang erziell, wol auf Kosten der Verständlichseit, die unter starker Knappheit leidet. Dehalb auch hat das Buch mehr Bewunderung als Benuhung gesunden. — Außerdem hat T. zahlreiche Dissertationen geschrieben, welche gesammelt von Hommelzu Leipzig 1729 u. d. Titel, "Disputationes juridicae varii argumenti", heraugegeben worden sind; die bedeutendsten unter ihnen mögen sein: Rr. 4: "De sictionum Romanarum natura et inconcinnitate" von 1694; und Rr. 5: "De jure metallorum" von 1695.

Programma funebre in den Leipziger Acta Eruditorum 1714 S. 391. — Vita von Hommel vor der genannten Ausgabe. — Jugler, Beiträge VI, 105—125. — Moser, Bibl. jur. publ. Germ. II, 483 sg., 491 sg. — Pütter, Lit. d. Deutschen Staatsrechts I, 299 sg. — v. Schulte, Geschichte und Literatur des kan. Rechts S, 80. — Gierke, Althaus S. 285, Rote 80.

Titius: Johann Daniel T. (auch Tieh), geboren am 2. Januar 1729 zu Konis in Westpreußen. Er wurde nach dem stühzeitigen Tode seines Bates im Hause seines Ontels, des Prosesson, in Danzig erzogen. Rach Beendigung des vorbereitenden Unterrichts auf dem Gymnasium zu Danzig, bezog er die Universität Leipzig, wo er 1752 die Magisterwürde erwarb und Privatdocent wurde. Im J. 1756 wurde er als Prosessor der reinen Mathematik nach Wittenberg berusen; 1762 übernahm er daselbst das Lehrant der Physik. Bulett war er Senior der philosophischen Facultät der Universität Wittenberg. Außerdem war er Mitglied der akonomischen Gesellschaft zu Leipzig, der natursorschenden Freunde zu Berlin und der natursorschenden Gesellschaft zu Danzig. Er starb am 16. December 1796 zu Wittenberg.

Das Berzeichniß seiner zahlreichen Schriften findet sich am vollständigten bei Johann Georg Meusel, Lexikon der vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller (Leipzig, bei Gerhard Fleischer, dem Jüngeren) XIV. 75—81. — Bergl. auch: Literarische Nachrichten von Preußen, herausgegeben von J. F. Goldbeck (Berlin 1781), S. 194 ff. — Poggendorff, Biographisch-literarisches Handwörterbuch.

Titins: Kaspar T., lutherischer Theologe, † 1648. Geboren im J. 1570 zu Löbejun bei halle an der Saale, empfing er seine Borbildung in Halle und studirte zu Leipzig und Wittenberg. hier wurde er 1595 Magista, kam sodann 1598 als Diaconus nach Connern an der Saale (bei Halle) und wurde 1618 am 25. October Pastor zu hettstedt. hier hat er den ganzu dreißigjährigen Krieg mit durchlebt und von allen Nöthen desselben schweileiden mussen, die er am 8. Januar 1648 nach einundeinhalbjähriger Kraufbeit im 78. Jahre seines Lebens und im 50. Jahre seines firchlichen Umte starb. Als praktisch theologischer Schriftseller verdient er genannt zu werder

Schriften: "Loci theologiae allogorici ober Theologisches Gleichnistafilein (Wittenberg 1663, Leipzig 1685 in 4°); "Loci theologiae historici was Theologisches Exempelbuch" (Wittenberg 1633, 1657, 1663 in 4°; vermehrzu Wittenberg 1669 in 4°; Leipzig und Frankfurt 1684 in 4° burch Daniel Schneider); "Leichenpredigten"; "Quinquatrum consulum Hetstad sium" (1626); "Feuerspiegel" (1627).

Bgl. hoppenrod, Bericht von ber Stadt Betftabt in Schottag

Titl. 381

Diplomat. Rachlese ber historia von Obersachsen V. Ih., S. 90 ff. — Zöcher, Universallezikon Bb. 45 (1745), S. 456 ff. — Jöcher, Gelehrten-lezikon, 4. Ih. s. v. B. Tichackert.

Ditl: Anton Emil I., Tontfinftler, geboren gu Bernftein in Dabren m 2. October 1809, als Cohn bes auf ber bortigen graflich Mittrowefp'ichen fendeng angestellten "Burggrafen", + in Wien am 21. Januar 1882. Entprechend ber frubzeitigen Talentaugerung des Anaben für Dufit, murde baterderfeits auch ichon in ben erften Schuljahren ber Mufifunterricht mit ben inderen Behrgegenständen verbunden. Rach bem balb erfolgten Tobe bes Baters om Burgheren gwar fur bas Lehriach bestimmt und bem namhaften Schulnanne Thom in Frantftabt jur Fortbildung übergeben, bei welchem I. die Beit bom 14. bis jum 17. Jahre verbrachte, oblag er boch borwiegend ber einer Reigung meift jufagenden Dufit. Bierauf nach Brunn in bas Bebrereminar befohlen, bielt er bennoch feft am eigenen Borbaben. Unftatt ber Bragrandencurie befucht er die Mufiticule von Gottfried Rieger, um Sarmonielebre n ftubiren, und überrafchte biefen liebgewonnenen Lehrer auch bald mit einer gu Torquato Taffo" componirten, fur Orchefter eingerichteten Duberture; bes witeren mit einer Symphonie. Beibe Erftlingswerte gelangten in Brunn und m Bien gu beifalliger, gunftige Bufunft verheißender Aufnahme. Der Olmuker Broleffor Bocget fchrieb bann fur ihn einen Operntert "Die Burgfrau", und am auch biefe, mit bem Teuereifer eines fur bie Runft begeifterten achtzehnabrigen Junglinge componirte Oper in Brunn wie in Olmut ju ehrenvoller und vielmal wiederholter Aufführung. Noch bedeutenderen Erjolg erzielte er mit einer 1832 jur Inthronisation bes Olmuger Fürstbischofe Chotef compourten Geftmeffe und einem achtftundigen Bocalchor. - Diefer nun ichon feinen Ramen umgebenbe Glang blieb freilich porerft noch ein blof auferlicher. Bom enannten Burgherrn wegen bes Abmenbens vom Lehrfache ohne fernere Beibilfe, ntging bem ibealen Streben bie fichere materielle Unterlage, und bieg es "ju Brobe" arbeiten. Es gefchah junachft burch eine Reihe von - in Brag bei Indere perlegten - Lieber- und mehreren Claviercompositionen: Rondo in G. Polonaife in Es, Capriccio in A. Daran schloffen einige Mannerquartette und in fofort vielgefungenes "Gondellieb". - Wohl in Rudwirfung bes hierdurch m Brag gewonnenen guten Rufs, erfolgte 1835 feine Anftellung als Capellmeifter beim Infanterieregiment Graf Latour. Der Tonmeifter Joseph Brotich I. M. D. B. XXVI, 646) bictirte hieruber unter bem 30. October 1837: "Der Sabellmeifter Emil I. bom bier ftationirten Regiment Latour wirft gegenpartia auffehenerregend. Er fpielt mit feiner Capelle allfonntäglich im Saale mi der Farberinfel (Sophieninfel) und führt über Straug, Labigty ac. hinaus, noch Beethoben, Mogart und Menbelssohn, anbei auch fich felber in befter Form mi. Alles ift wohleinstudirt und wirtsam ausgeführt." - Un anderer Stelle nwahnt berfelbe eine "mit gutem Geschmad componirte Ouverture mit Bugrundelegung flavischer Bollsmelobien". Bollsthümlich wurde T. insbesondere burch seine trefflichen Tanze und durch "Die nachtliche Geerschau" nach der Ballade von Beblig. - Geiner Laufbahn mit dem lebhafteften Intereffe folgend, tolirte Brotich wieder unter bem 5. Januar 1840: "Bu großem Bedauern für ein biefiges Publicum wie fur feine Freunde folgt Capellmeifter Emil T. einem Anie nach Wien als Orchesterbirector am Josephstädter Theater. Go empfindlich er Berluft Diefes ftrebfamen und geiftreichen Componiften für bier, ift fein neuer Birfungafreis boch gewiß ein feiner Leiftungafahigfeit entsprechenberer." So war es auch. Denn er gewann bort ein Gelb ju reichlichfter Bethatigung. Bwar oft bemußigt, schwächlichen Boffen burch "zugfräftige" Mufit bas Leben n retten, vollbrachte er es, wie 3. B. mit bem Texte zum "Zauberschleier", in 382 Tittel.

fo genialer Beife, bag ben erften Mufführungen am 11. Februar 1842 bie ber hundert weiteren ununterbrochen nachfolgen, nach furger Unterbrechung ebenfo viele im Buge bleiben tonnten. In Anertennung feiner Tuchtigfeit erhielt and I. 1850 ben Ruf als Capellmeifter bes taifert. fonigl. Sofburgtheaters, en welchem er bis 1870 erfolgreich wirfte, und mabrenbbem 51 Ouverturen in Dramen und Tragobien, 32 melobramatifche 3mifchenfpiele und 20 Gingangtmufiten und Attidlaffe ichrieb. Daneben entftanb eine Angahl bon Dariden und Liebern. - 3m 3. 1870 erfolgte bie Berfetung in ben Rubeftanb, nachfolgend aber boch noch ber Auftrag für bie prachtige Dufit jur Brillparger ichen Trilogie "bas goldene Bließ". Gine nachherige, handidriftliche, ausgewählte Bufammenftellung feiner Schaufpielmufiten - Bor-, Rachfpiele und Bwifdenaftsmufit - erwarb bie Dresbner Boibubne. Gine Berle befonberen Berthes ift Die Dufit gu Bebbel's "Rubin", ebenfo wie in diefer, burfte auch in feinen Liebern ein nachhaltig gemutheerfrischenber Born zu finden fein. E. befand fich nie in berart unabhangiger Stellung, um bem inneren Drange nach ichaffen gu tonnen, fondern ftetig in einer Zwangslage: als Militärcapellmeifter wie als Theater orchesterbirector fur ben momentanen Bebarf arbeitenb. Go ertlart fich wohl auch fein, in einem Schreiben an Profich enthaltener Ausruf: "Ach tonnte ich doch wie ich wollte, um nicht ber Berfplitterung erliegen ju muffen!" Trobben gablt I. ju ben mufitalifchen Leuchten Defterreiche.

Bon nahezu 300 Compositionen tamen etwa 100 burch ben Stich in bie Oeffentlichkeit. Borwiegend waren es die Lieber, die erwähnte "Rachtliche heerschau" für Mannerchor mit Orchesterbegleitung, und zahlreiche, für Clavier allein ober von Streichinftrumenten begleitete Stude, welche den Namen Itt's

weithin befannt machten und ju hoher Achtung brachten.

Sagner, Univers. - Lexif. — Reues Univers. - Lexif. von Dr. J. Schlobe bach. — Rational - Enchstopädie von Gräffer u. Czitann. — Schilling, Det musikal. Europa. — Biograph. Lexif. d. Kaiferthums Desterreich von Barpbach. — Joseph Protsch. Biogr. Dentmal von Rub. Müller. — Eigene Ausgeichnungen.

Rubolf Müller.

Tittel: Gottlieb August T., eklektischer Philosoph und Kritiker des Kantischen Systems, geboren am 16. November 1739 zu Pirna, war 1760 bis 1764 Privatdocent in Jena; später wurde er Prosessor am Symnasium in Karlsruhe, sowie badischer wirklicher geheimer Kirchenrath und starb am 16. September 1816. — Bon seinen zahlreichen Schristen mögen hier solgende genannt werden: "Logik" (Franksurt a. M. 1783); "Wetaphysik" (Franksurt 1784); "Algemeine praktische Philosophie" (Franks. 1785); "Ueber herm Kant's Morakresorm" (Franks. und Leipzig 1786); "Kantische Denksormen oder Kategorien" (Franks. a. M. 1788).

Meufel's Gelehrtes Teutschland Bb. VIII ff. D. Liebmann.

Tittel: Paul I., Aftronom, geboren zu Bajzto (im hebeser Ramitat, Ungarn) am 29. Juni 1784, † zu Osen (wahrscheinlich) am 26. August 1831; nach einer anderen Quelle im Juni gleichen Jahres. Bon dem äußeren Lebem des geräuschlos wirkenden Mannes läßt sich wenig berichten. Den Doctortitel der Philosophie erward er sich 1808 (auscheinend an der heimischen Universität Budapest), und hieraus sehte er in dem Zeitraume 1810—13 seine Studien in Wien und Göttingen, hier unter der Leitung von Gauß, sort. In dieser Stadt ließ er auch 1817 eine größere selbständige Druckschrift erscheinen, welche jedensalls auch einer Anregung seines auf demselben Gediete mit großem Ersalzethätig gewesenen Lehrers ihre Entstehung verdantt ("Methodus technica brevisperfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum pro amnibus christianis Europae populis dataque chronologica omnis nevi examinandi et

Tittmann. 883

determinandi"). Bon großeren Reifen im 3. 1817 nach Bubapeft gurud. gefehrt, erhielt I, eine Anstellung an der bortigen Sternwarte und wurde 1824 beren Director. Damit war auch bie Brofeffur ber Aftronomie an ber Bochdule verbunden. In ber "Beitichr. f. Aftron. u. berw. Unterfuch." beröffentlichte I. feine Berechnungen fiber ben Lauf ber Ballas und eine Dethobe gur Reduction dronologischer Daten, welche nachmals Prof. Santini in Pabua für feine "Elementi di astronomia" ins Italienifche übertrug. In ungarifcher Sprache ift eine weniger befannte Abhandlung bon T. ericbienen ("Rovid Andositas Buda - Pesti Toroný orak i ýazitasa vegett", Ofen 1830). Seine bedeutenbfte Arbeit mar jedoch unftreitig die "Theorie ber Aberration ber Figfterne", welche (lateinifch) im britten Banbe ber "Aftron. Rachrichten" abgebruckt ift. Dit großer analytifcher Geschidlichfeit substituirt er barin ben ablichen Raberungsformeln die ftrengen Ausbrude, burch welche bie Abirrung bes Lichtes ber Geftirne wiebergegeben werben fann, und conftruirt auf Grund berfelben neue Aberrationstafein.

Fejér, Historia academiae scientiarum Pazmaniae archiepiscopalis ac M. Theresianae Regiae litterarum, Ojen 1835, S. 166 ff. — Aftronomijche Rachrichten, 10. Bb. Sp. 152.

Tittmann: Friedrich Bilhelm I., geboren am 29. April 1784 gu Bittenberg. Sein Bater, Rarl Chriftian T., Superintendent, seine Mutter, Raroline Regine, geb. Schleufiner. 1789 wurde fein Bater in der alten Eigenicaft nach Dresben verfett, ber Sohn folgte ihm babin. Seine alteren Bruber waren Johann August (Professor ber Theologie zu Leipzig), Rarl August (Hofund Juftigrath) und Friedrich Chriftian (Stadtrichter gu Dresben), Die beiden Erfteren in ber litterarifchen Welt, Rarl August besonders als Criminalist, wohlbefannt. Unfer Friedrich Wilhelm T. ftubirte von 1800-1803 gu Leipgig und Bittenberg die Rechte, beschäftigte fich baneben vorzugsweise mit Bhilosophie und Geschichte. Um 24. Marg 1808 bestand er bie Canbibatenprufung gu Bittenberg und acht Tage fpater bas Rigorosum, worauf er nach Dresben gurudtehrte. Als Abvocat wurde er am 26. Juni 1804 immatriculirt; icon im April jubor hatte er um den Acces bei bem geheimen Archive angehalten, wogu er am 16. Auguft barnach berpflichtet wurde. In bemfelben Jahre fcrieb er eine, vom Beb. Archivar Dr. Gunther bebentlich gefundene Abhandlung "De auctoritate aureae bullae in re vicaria", welche nicht gebruckt worben ift. Bald wurde er Ranglift beim Beheimen Archive, da feine Probearbeiten fich auszeichneten, 400 Thaler Behalt brachte ibm biefes Umt jahrlich ein. Geine Berpflichtung in baffelbe erfolgte am 9. Januar 1805. Schmerglich mar es ibm, bag er, als unterer Beamter, an ben reichen und frifchen Quellen fitenb, nicht baraus ichopfen burite. Bielleicht mar biefer Umftanb für feine bortreffliche, langwierige Ordnung des "Bittenberger Archivs" (Abth. II des f. f. Sauptstaatsarchivs) gerade bon Rugen. 1822 murbe er Dr. utr. jur. ju Salle, nachdem ibn bie philosophifche Facultat ju Jena fcon fruber aus freien Studen gum Doctor creirt hatte.

Rach achtzehnjähriger Archivthätigkeit kam T., auf Rescript vom 17. November 1823, als dritter Supernumerarrath ins Oberconsistorium, am 16. August 1828 rücke er zum zweiten ordentlichen Oberconsistorialrath mit einem Jahresgehalte von 1600 Thalern auf. Rach Auflösung des Oberconsistoriums trat er als Geheimer Archivar in das Hauplösung des Oberconsistoriums trat er als Geheimer Archivar in das Hauplösung des Oberconsistoriums auf 29. März 1836 in seine neue Stelle eingesührt. Nun standen die Schähe unter ihm, und er schöpfte sleißig. Als Frucht mehrjähriger Studien erschien sein hervorragendes, zweibändiges Werk: "Geschichte Heinrich des Erslauchten" (1845/6, zweite Ausgabe 1850). Um das Hauptstaatsarchiv hat sich

384 Titimann.

I. große Berbienfte erworben, indem er bie Ordnung ber in bem, 1884 um gebilbeten Inftitute vereinigten, verschiebenen Archive einleitete und zwedmatie Bilfemittel gu bearbeiten begann, u. A. ein Bergeichniß fiber bie in ben gebi reichen Urfunden bortommenden Glieber bes fachfifchen Berricherhaufes. Er unternahm auch die Bervollftanbigung bes bon Abelung angelegten Repertoriun Aber bie Urfunben. Gin Mugenleiben nothigte ibn 1848 um feine Benfonirung für Enbe bes laufenben Jahres einzufommen. Bollfte Anectennung wurde bem icon am 4. Januar 1844 mit bem Berbienftorben ausgezeichneten Manne bei feinem Weggange von Allerhochfter Stelle gezollt. Gein Amtend folger wurde Rarl b. Beber. Er lebte mit feinen Richten und einer unbeb beiratheten, por ibm verftorbenen Schwefter eintrachtiglich, erblindete vollie blieb aber immer wiffenschaftlich thatig. Seine vielen Beroffentlichungen bet er felbft in einem Berzeichniffe gufammengeftellt. Beber bat baffelbe an ber querft angugebenden Stelle abgebrudt. Der bebeutenbe Gelehrte und liebens würdige Menich, den Beicheibenheit, Milbe und Frommigfeit erfallten, ftarb gu Dresben in ben erften Morgenftunben bes 20. Dai 1864.

Nach der Biographie von v. Weber, in dessen Archiv für die Sächsiche Geschichte III (1865), 128—133; cfr. ebenda II (1864), 12 und 17 und v. Wigleben, ebenda N. F. VI (1880), 358 und 361. — In den großen Konversationslexicis sehlt leider auch sein Name, wie der so manches tüchligen Sachsen.

Theodor Diftel.

Tittmann: Johann August Beinrich I., evangelischer Theologe, † 1831. Cobn bes Dresbener Cuperintenbenten und Oberconfiftorialrathe Parl Chriftian I. (f. u.), murbe I. am 1. August 1773 in Langenfalza geboren, wo fein Bater bamale Dialonus war. Bon Bribatlehrern vorgebilbet, tonnte er icon 1778 in Bittenberg, wohin fein Bater 1775 als Bropft und Brofeffor übergefiedelt mar, Borlefungen an ber Uniberfitat befuchen. Gefdicte, Philojophie und Theologie umfaßte er nach einanber mit befonderem Interife. Rachbem er 1791 hier Magifter geworben, ging er 1792 nach Leipzig und habilitirte fich an ber bortigen Univerfitat 1793 mit einer Differtation De consensu philosophorum veterum in summo bono definiendo" in ber philojophischen Facultat. 1795 promobirte er ale Baccalaureus ber Theologie wurde in bemfelben Jahre Frahprediger an ber Univerfitatsfirche bafelbft und begann theologische Borlefungen gu halten. Da er in feiner Lehrtbatigfeit quie Erfolge aufzuweisen hatte, erhielt er 1796 eine außerordentliche Brofeffur ber Philosophie, 1800 barauf eine ebensolche in der Theologie; 1805 promobilte er als Dr. theol, und ward ordentlicher Professor in der theologischen Facultät. Als folder mirtte er in Leipzig bis an feinen Tob am 30. December 1831. -Seine theologische Richtung bielt die Mitte zwischen Rationalismus und Supranaturalismus, fogwar, bag er ben pofitiven Charafter ber Offenbarung gu mabun, aber ihn rational gu verfteben fuchte, ein rationaler Supranaturalift. Rebme man die Möglichfeit einer Offenbarung an, fo fei gar feine Frage, baf fie auch nothig fei; benn "ber Menich werbe ftets baffelbe Bedürfnig einer Offenbarung und einer bon Gott geftifteten Erlofung ale ber Bedingung feines Fortichreitens fühlen." Daber hat er bie bochfte Soffnung bes confequenten Rationalismus, bag ber Dffenbarungsglaube in einen Bernunftglauben fibergeben merbe. betampft und jogar als Confequeng bes Rationalismus ben Atheismus bingeftellt. Geine Belehrfamteit mar eine gang bervorragende; auch excellirte er burch ciceronianische Berebtsamleit. Seine Schriften galten ale Leiftungen "eines ausgezeichneten Ropfes", und feine bequeme Sanbausgabe bes Reuen Teffaments (1820) fand weite Berbreitung. Auf bem Ratheber behandelte er bie Sacher ber neuteftamentlichen Eregefe, theologischen Encyflopabie und Methobologie, Tittmann. 385

irdengeschichte, Dogmatik, Apologetik, Symbolik und Moral. Als Mensch stelle er sich allgemeiner Beliebtheit: freimüthig und boch innig religiös, lerant gegen Andere, im gesellschaftlichen Leben von unverwüstlicher Heitert, allzeit hilssbereit, ein zuverlässiger College und uneigennütziger Bürger. berestant ist, wie ersolgreich T. auch im öffentlichen, im staatlichen Leben zu insten seiner Universität, der Stadt Leipzig und des sächsischen Landes gestet hat. Unterredungen mit den Kaisern Rapoleon und Alexander, mit den riten Repnin und Wittgenstein hat er zu diesem Zwecke gehabt. Als es sich das Fortbestehen Sachsens handelte, reiste T. selbst nach Preßburg, um für Stadt und Universität Leipzig einzutreten; auch zum Wiener Congreß bester sich, um daselbst die Wiederherstellung eines Corpus Evangelicorum ans

egen. Sein Tod murbe vielfeitig ichmerglich empfunden.

Echriften: Mus feiner Jugendzeit: "De Virgilio Homerum imitante" 88); "De consensu philosophorum veterum in summo bono definiendo" "Theologische Enchtlopabie" (1798); "Refultate der fritischen Philopie" (1799); "Theofles über ben Glauben an Gott" (1799); "Ibeen zur Apologie des Glaubens" (1799); "Theologia recens controversa" (1800); eon, ein Gespräch" (1801); "Wiffenschaftliche Darstellung der chriftlichen ml" (1802); "Lehrbuch ber homiletit" (1804; 2. Aufl. 1824): "De rimine disciplinae Christi et Apostolorum", brei Differtationen (1805); ngmatifche Geschichte ber Theologie und Religion mahrend ber zweiten Galfte 18. Jahrhunderts" (1805; 2. Ausg. 1824); "Institutio symbolica ad entiam ecclesiae evangelicae" (1811); "leber Supernaturalismus, Ratiosmus und Atheismus" (1816); "leber das Berhältniß des Chriftenthums Entwickelung des Menschengeschlechts" (1817); Ausgabe der symbolischen ber (1817); Abhandlung über die Bereinigung ber evangelischen Rirchen 18), "worin fich I. an ber eben angeregten Unionsfrage betheiligte, fich bei aller verhaltnigmäßigen Dilbe gegen bie Urt, wie biefelbe in Breugen efuhrt werben follte, entichieben erflarte." Auf bemfelben Standpuntte ftanb Brogramm: "De hodierna Theologiae disciplina ad rationem Lutheri ninanda"; 1820 die Ausgabe des Reuen Teftaments, und 1820-1829 te eine Reihe von Programmen fiber neutestamentliche Synonyma; "Die teftation ber evangelifchen Stanbe auf bem Reichstage ju Speper und bie sburger Confession" (1829); "Parallele zwischen ber evangelischen Rirche Sabre 1530 und 1830" (1830); eine Schrift über Figirung ber Stolhren (1831); feine Bearbeitung ber Bolemit, welche bem größten le nach gebrudt war, wurde burch feine gunehmenbe Rrantheit und feinen unterbrochen; eine Sammlung feiner "Opuscula academica" und bie Fortg feiner Differtationen: "De synonymis" im Reuen Teftament ift 1832 Becher herausgegeben. - Gine ausführliche Ungabe bes Bortlauts ber aller Werte Tittmann's befindet fich bei Doring (f. unten) G. 502-504. Bildnig Tittmann's begegnet uns in Rreugler's Befchreibung bes Leipziger rfitatsjubilaums (1810) S. 16 und in (C. F. Fiedler's) Almanach ber rfitat Leipzig auf bas Jahr 1823.

Bgl. Großmann, Rede beim Grabe Tittmann's gehalten, nebst biogr. izze von W. Th. Becher, 1832. — Allg. Kirchenzeitung 1832, Ar. 9 etrolog). — Heinr. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. s. w. (1835) 496—504. — E. Schwarz, Artikel in Herzog's Realenchklopädie, Aust., XVI 175; derselbe in 2. Aust. XV (1885) 691. — Gustav Frank,

dy. ber prot. Theol., III. Theil (1875), G. 394.

386 Tittmann.

Dittmann: Friedrich Julius I., Litterarhiftorifer, murbe an 20. Auguft 1814 ju Northeim geboren, wo er ben erften Schulunterricht genof. Rach bem fruhen Tobe feines Baters, ber Jurift gewesen war, besuchte er mei Jahre lang die Schule gu Golgminden, bann bas Lyceum ju Sannover. Ent Oftern 1834 ftubirte er in Göttingen Theologie und bestand 1839 bas mie theologische Examen. Doch verfolgte er die geiftliche Laufbahn nicht, sonden wandte fich mehr und mehr dem Studium ber schonen Litteratur und Mefibeil au, vielleicht beeinflußt burch feine Mutter Louife, Die 1842 'Alfbilde' in fügliches Stangenepos im Geschmade Ernft Schulge's, ben Sieg bes Chriftenthums im Ruhmethale befingend, veröffentlichte. Un ber hoftochterschule, berm Oberauffeberin fie mar, unterrichtete E. furge Beit; auch eine Lehrstelle an ber Sandelsichule gu Osnabrud, Die er 1840 annahm, befriedigte ibn nicht. Gin Berfuch, burch Bermittlung ber Mutter Inspector ber Soffohneichule gu werben, folug fehl. 1842 ertaufte er fich ben Jenischen Doctorgrad in absentia. Beniger, wie es icheint, aus innerem Triebe als in Ermangelung eines Beffern habilititie er fich Dec. 1846 in Göttingen fur beutiche Litteratur und Aefthetit; balb nachbem er Jan. 1848 bie befinitive Benia erhalten hatte, wurde er auf fein Gefuch Dai 1848 in die erledigte Stellung eines Affeffors ber philosophifden Facultat beforbert. Dag er es nie weiter gebracht, baf ihm auch bas oft erbetene Extraordinariat verfagt blieb, ertfart fich ebenfo aus ben Maglichen Gr folgen feiner Borlefungen, Die fich auch über Runftgeschichte und italienifce Litteratur erftredten, wie aus feiner totalen ichriftftellerifchen Unfruchtbarfeit. Seit feiner mehr bescriptiven als in ftrenger hiftorifcher Forfchung einbringenben Sabilitationsfcrift über 'bie Rurnberger Dichterfcule' (Bott. 1847) bat et mahrend voller zwanzig Jahre Richts veröffentlicht außer einer freilich weit ausgreifenden Befprechung bon Ogenam's Buch fiber Die italienifchen Franciscanerpoeten bes 13. Jahrhunderts (in Brug 'Deutschem Dujeum' 1858 Rr. 40-Da fiebelte Rarl Boebete nach Gottingen über. Geiner anregenden und hinreißenden Berfonlichfeit gelang es, ben eingeschlafenen altern Fachgenoffen I einer Schaffensluft ju weden, Die im Bergleich mit feiner frubern Sterilität boppelt überrafcht. Goebele bereinigt fich 1867 mit E. gu ben Sammlungen ber 'Deutschen Dichter bes 16. Jahrhunderis' und der 'Deutschen Dichter bes 17. Jahrhunderts', und er wird bon bem Genoffen an Brobuctivitat übertroffen. Faft fcheint es, als wolle I. burch raftlos eilige Arbeit bas Berfaumte einholen. Es tommen Jahre bor, in benen I. 3, felbft 4 Bande ericheinen lagt. Auch ber Tob bes alteften Sohnes, ber im Rriege 1870 fiel, und anbre ichmergliche Berlufte haben Tittmann's wiffenichaftliche Thatigfeit nur bornbergebend gelahmt Mle er am 17. Jan. 1883, bom Schlage getroffen, ju Gottingen ftarb, tonnte er auf eine rubmliche Lebensarbeit gurfidichauen.

T. hat sich von seiner Erstlingsarbeit her eine besondere Borliebe für das 17. Jahrhundert bewahrt. Seine auswählenden Ausgaben der Werle von Odig (1869), Fleming (1870), Grhphius (2 Bände 1870. 1880), Grimmelshausen (4 Bände 1874—1877), Günther (1874; dazu die Biographie dei Ersch und Gruber I, 97, 334, erschienen 1878) sind seine besten Leistungen. Doch vergaß er auch das 18. und 19. Jahrhundert nicht ganz, wie seine Ausgabe Bürger's (1869), seine schnell gearbeiteten Auswahlen aus Ernst Schulze (1868) und Langbein (1874) erweisen. Für das 16. Jahrhundert, dem das Biederbuch' (1867), 2 Bände 'Schauspiele' (1868), 2 Bände 'Hans Sachs' (1870.1), die Dramen der Englischen Comödianten (1880) und des Herzogs Heinrich Julius (1880), endlich Waldis Copus (2 Bände 1882) angehören, mangelte ihm doch allzu fühlbar das sprachliche Wissen, die kritische Schärse, die philologische Schulung, die dem Gerausgeber und Ertlärer überall, aber für ältere Litterature

Titimann. 387

perioden besonders bringend Roth thun. Die gleichen methodischen Schwächen machen fich naturlich auch fonft bemertlich: eine befriedigende litterarbiftorifche Charafterifit irgend einer bichterischen Berfonlichfeit ift I. nie gelungen : er behilft fich gerne mit afthetischen Gemeinplagen, ba er ben Schluffel nicht befist, ber bas tiefre Berftandnis bon Sprache und Bers erichlieft. Auch feine Anlaufe, Die litterarifche Bebingtheit eines Dichters, Die Entwidlung ganger Gattungen und Berioden barguftellen, bleiben auf halbem Wege ftehn, bringen nicht in die Tiefe. Aber um fo anertennenswerther find trot manchen Gehlgriffen Die Refultate feiner Gingelarbeit, ber biographischen Studien, befonders aber ber reich forbernben Quellen- und Motibuntersuchungen, Die er in feinen bei aller popularen Saltung recht inhaltreichen Ginleitungen, aber auch in manchen tnappen Unmertungen niebergelegt hat. Geine umfaffenbe Belefenheit auch in fremben Litteraturen ruftete ihn bafur vortrefflich aus; ich bebe g. B. feine Abhandlungen über Ahrer und Grimmelshaufen herbor; es will mir icheinen, als nehme bie gegenwärtige Forschung nicht immer Rudficht genug auf Tittmann's Tunbe. Bei jenen Cammlungen Goebele's und Tittmann's fpielte ber Bunich, in weitere Rreife Intereffe fur bie alten beutschen Dichter ju tragen, treibend mit: biefem Zwede werben Tittmann's mit behaglicher Ausführlichfeit gewandt gefdriebene Ginführungen vielleicht beffer gebient haben, ale bie an wiffenschaftlichen Ausbliden und Aufschluffen ungleich gehaltbolleren, aber bei ihrer gebrangten Scharfe nicht fo bequem lesbaren Stigen Boebete's.

Goebete, Einleitung zum 15. Bande ber Deutschen Dichter bes 17. Jahrhunderts' S. VII. fg. — Acten des Curatoriums und der philosophischen Kacultät zu Göttingen. Roethe.

Tittmann: Rarl Chriftian T., evangelifcher Theologe, † 1820. - I. bat fich als Moralichriftfteller im afabemifchen Lehramte und als praftifcher Beiftlicher in hoben Rirchenamtern portheilhaft befannt gemacht. Er murbe im 3abr 1744 gu Großbarbau bei Grimma als Cobn eines bortigen Prebigers geboren. Auf der Fürftenschule ju Brimma 1756-1762 vorgebildet, ftudirte er au Leipzig, hauptfächlich unter Ernefti, und promobirte 1766 bafelbit als Magifter. 3m folgenden Jahre wurde er Ratechet an ber Beterstirche in Leipzig, 1770 aber Diatonus in Langenfalga. Trot feiner prattifchen Thatigfeit beicatigte er fich weiter mit ber wiffenschaftlichen Theologie, fo bag er 1778 einen nicht unbedeutenden "Tractatus de vestigiis Gnosticorum in Novo Test. frustra quaesitis" (Lipsiae, 80) beröffentlichen tonnte. Auf Brund feiner litterarifchen und homiletischen Tuchtigfeit erhielt er 1775 einen Ruf ale Profeffor der Theologie nach Wittenberg, wo er jugleich Propft der Schlog- und Univerfitatstirche und Confiftorialaffeffor murbe. 1784 rudte er jum erften Brofeffor ber Theologie und jum Generalfuperintenbenten auf. 1789 folgte er einem Rufe als Oberconfiftorialrath, Baftor und Superintendent nach Dresben. In biefen Stellungen mirfte er bis an feinen Tob (6. Dec. 1820), nachbem er bie Freude gehabt, feinen Sohn Johann Mug. Beinr. Tittmann (f. b.) an der fachfischen Landesuniversität Leipzig als geseierten Behrer der Theologie wirken zu feben. — Mis Denter ftand T. in der Mitte zwischen dem Gudamonismus ber Aufflärung und bem Rantifchen Moralismus. Auf biefem Standpuntte, ein Schiler Ernefti's, hat er fein Sauptwert "Chriftliche Moral" abgefaßt. Sie erichien (Leipzig) 1788 in 8°, erlebte 1785 eine zweite und 1794 eine britte Auflage; fie mar geschrieben "nach ben Borfchriften und bem Dufter Befu", in ber britten Auflage in ber Abficht, die Mitte gu halten gwifchen ber ichlaffen Rachgiebigfeit einer leichtfinnigen und ber allzugroßen Strenge einer aberipannten und raifonnirenben Philojophie". Auf bem praftifchen Bebiete bat er fich jodann erfolgreich bemubt, Die bis babin in Bebrauch gewesenen 388 Tittmann.

Sesangbücher und Agenden in seinem Sinne umzugestalten, ein Unternehmin, das nach unserm heutigen, geschichtlich gebildeten kirchlichen Seschmade nicht als ein fruchtbares beurtheilt werden kann; es ist die Zeit der "Berwässerum" der evangelischen Sesangbuchlieder, wo die classischen Dichter unster Ration ihre Meisterwerke schusen, während die evangelischen Seistlichen in ihren Sesang buchredactionen davon unberührt blieben und die geschmackossenen krachten. Von T. ist hier zu nennen sein "Wittenbergische Sesangbuch" (Wittenberg und Zerbst 1788, gr. 8°, 2. Aust. 1792, 3. Aust. 1796); "Gebete und Andachtsübungen dazu" (ebendas. 1788, 2. Aust. 1792); "Dresdnisches Sesangbuch" (Dresden 1797); "Gebete und Andachtsübungen dazu" (1797); "Sebete zum Sebrauch bei dem öffentlichen und häuslichen Gottesdienste" (ebendas. 1811); "Kirchenbuch sür den evangelischen Gottesdienst der Königlich Sächsischen Lande, auf allerhöchsten Besehl herausgegeben" (Dreden 1812—1813, 2 Theile in 4°, der 2. Theil auch mit dem Titel: "Neue Sächsische Kirchenagende", ebendas. 1813 4°).

Die Schriften Tittmann's, außer den angeführten wichtigeren, find aufgezählt bei Döring (f. unten) S. 494 f.; wir erwähnen hier als nächstwichtigstes Bert nur noch seinen Commentar zum Johannesevangelium, den er 1816 unter dem Titel: "Meletemata sacra sive Commentarius critico-exegetico-dogmaticus in Evangelium Johannis" (Lipsiae 8°) veröffentlichte. Sein Bildniß befindet sich

in Beper's Allg. Magazin für Prediger III, St. 6 (1790).

Bgl. Geinr. Doring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. j. m. IV. (1835), 493-495. — Gust. Frant, Gesch, ber hist. Theologie III. Iheil (1875) S. 122. B. Tichaderi.

Tittmann: Rarl Muguft I., fachfijder Sof- und Juftigrath, Criminalift, geboren ju Wittenberg am 12. September 1775, † ju Dresben am 14. 3um 1834. Der Bater D. Rarl Chriftian, war friher Diaton, und ftarb all Superintendent ju Dresben am 29. December 1820, Die Mutter mar eine geborne Schleugner. I. bezog nach umfaffenbem bauslichen Unterrichte Often 1798 als Sorer ber Rechte Die Univerfitat Leipzig, bertheibigte bort 1795 eine Abhandlung de delictis in vices mentis humanae commissis (Reibzig 1795), und feste Dichaelis beffelben Jahres die Studien in Gottingen fort, mo feine Arbeit de ambitu et limitibus juris supremae inspectionis e natura et principiis juris etc. ponendis mit bem Breife gefront wurde. Rach Leipzig gurfidgefebrt, wurde er Magifter, beftand bie juriftifche Prufung mit Musgeichnung, und hielt fobann Borlefungen, welche fich eines jahlreichen Befuches erfreuten. Mit Borliebe bem Studium der Strafrechtswiffenschaft jugethan, veröffentlichte er "Berfuch uber bie wiffenschaftliche Behandlung bes peinlichen Rechtes" (Leipzig 1798) und "Grundlinien ber Strafrechtswiffenschaft und ber beutschen Strafgefehlunde" (Leipzig 1800), ging jeboch auf Bunich feiner Eltern als Supernumerar-Dberconfiftorialrath nach Dresben, wofelbit er 1807 jum fachfilden Bof- und Juffigrath, bann 1812 jum geheimen Referendar ernannt wurde. In den folgenben Jahren entwidelte I. eine rege litterarifche Thatigleit. Außer feinem Sauptwerfe: "Sanbbuch ber Strafrechtswiffenichaft und Strafrechtsfunde" (4 Banbe. Salle 1807; 2. Auft. 3 Banbe 1822), welches von Fachmannern gunftig aufe genommen murbe, erichienen unter Anderem : "leber die Grengen bes Philosophirens in einem Spitem ber Strafrechtswiffenschaft und Strafrechtstunde" (Leipzig 1802), eine theilmeife Feuerbach's Theorien befampfenbe Abhandlung; ferner "Entwurd eines Strafgefethuches iftr bas Ronigreich Sachfen" (2 Banbe, Deigen 1818) fobann "Ueber Bertheilung ber Ginquartierungstaft" (Dresben 1813) und "Rechtliche Bemertungen fiber bas Recht ber Eroberung und Erwerbung im Rriege (1814). 3m Sinblide auf Die Beitverhaltniffe erichienen beibe Berte anonum, Til. 389

und wurde lettgenanntes mabrend bes ruffifden Goubernements in Dresben bom Sohne eines Drudereiinhabers beimlich gefett und gebrudt, bom Berfaffer und einigen Freunden gebunden, und aus Liebe gum angestammten Berricherhaufe an Bertraute pertheilt. Rach Ronig Friedrich Auguft's Rudfehr aus ber Geangenichaft erhielt I. in Unertennung feiner treuen Unbanglichkeit ben fachfischen Sivilverdienstorden. Belegentlich bes 50jabrigen Amtsjubilaums feines Baters peröffentlichte er als Gludwunschschrift (1817) "Die Strafrechtspflege in völterrechtlicher Rudficht mit besonderer Begiehung auf Die beutschen Bundesftaaten" (Dresben 1817). Tittmann's angegriffene Befundheit nothigte ibn, oftere bie Quellen bon Burmont zu gebrauchen; aus ben wiederholten Babereifen entftanb bas Tafchenbuch für Rurgafte "Byrmont" (Meißen 1825). 1831 murbe er megen junehmender Rranflichfeit in den bauernden Rubeftand berfett unter Borbehalt vorübergebender Bermendung im Gefeggebungefache, und murbe ihm 1832 bie Direction ber jum Entwurfe eines Brefgefeges niebergefetten Commiffion übertragen. Die Unterrebungen mit feinen Gobnen anläftlich ihres Abganges auf Die Sochichule legte er in bem Buche nieber : "Regeln fiber bas Berhalten ber Studenten bei Erlernung ber Wiffenicaft auf ber Univerfität" (Salle 1831). Geine lette großere Arbeit ift bie "Geschichte ber beutschen Strafgefege", welche 1833 in Leipzig bie Breffe verlieg. Gin vollftanbiges Bergeichnig ber fibrigen Berte im Renen Retrolog ber Deutschen.

Conversations-Legison ber neuesten Zeit und Litteratur IV, 633 ff. - Reuer Refrolog ber Deutschen, 12. Jahrg. 2. Theil. Gifenhart.

Dis: Johann Beter I., einer ber gablreichen Belegenheitebichter, Die ber fruchtbare Boben Schlefiens im 17. Jahrhundert hervorgebracht bat, ift gu Liegnig am 10. Januar 1619 geboren und ftirbt ju Dangig als Professor am Symnafium am 7. September 1689. Rachbem er ben Bater, einen Argt, febr fruh und im 16. Jahre auch die Mutter verloren hatte, vollendete er feine Schulbilbung, nach dem furgen Befuche eines Breslauer Gymnafiums, in Dangig, beffen Gumnafium weithin eines großen Rufes genog, und bas jur Beit (1636) geficherter gegen Beft und Rriegsbrangfal war, als die ichlefischen Schulen. In Dangig lebte bamals Dbig, und ift E. mit ihm nicht berfonlich aufammengetroffen, fo tam er boch fruh unter feinen Ginflug. 3hn, ben großen Landsmann, verehrte er fein ganges Beben lang als leuchtenbes Borbilb, feinen Spuren folgte er in ber Theorie und, foweit es eben fein poetifches Bermogen guließ, in ber Praris bes Dichtens. Grundliche Sachftubien gu machen bergonnte ibm bas Schidfal nicht. Bahrend feines Trienniums in Roftod, wo er 1639 bangen blieb, weil ihn bie Rriegsunruben nach Leiben gu gelangen verhinderten, icheint er es meber in ber Rechts- und Staatswiffenichaft, ber er fich nominell widmete, noch in der Alterthumswiffenschaft, der er nebenbei bulbigte, weit gebracht ju haben; erftere bing er fpater gang an ben Ragel, und in letterer fühlte er fich, als er 1651 eine Brofeffur in Dangig erhielt, fo fcmach, bag er fich bald nach Untritt bes Umtes beurlauben ließ und nun wirklich nach Leiben aing. Doch mar fein Aufenthalt bort viel gu turg, um ibn in ber Biffenicaft bormarts ju bringen. Dafür regte fich fruh fein bichterifcher Drang. Wie es bie Beit mit fich brachte und jumal bie ichlefische Sitte, auch fein großes Borbilb Dpig felber gethan, bichtete er bald in lateinischer, bald in beutscher Sprache. Muf ein "poematiorum juvenilium libellus" folgte ein fleines beutsches episches Bebicht "Lucretia", bagwifden fallen "Bwey Bucher bon ber Runft hochbeutiche Berfe und Bieber ju machen", in benen er bie Borfchriften feines Meifters Dpit im Gingelnen weiter ausführt. Geit 1642 wieber in Dangig, bas ihm bann jur zweiten Beimath geworben ift, befuchte er bon bier aus jum Jubelfeft ber Albertina 1644 Ronigeberg und fnupfte mit bem bortigen Dichterfreife Berbindungen an. Obwohl unter bem Ramen Tityrus in ihn aufgenommen, befreundete fich ber Schlefier boch nicht bauernd mit biefer oftpreugifchen Wefellicait. Rach einer langeren Reife in Die Seimath erhielt er 1648 bal Conrectorat an ber Marienichule und 1651 bie Projeffur ber alten Sprachen am Symnafium in Dangig und verband bamit 1653 und 1656 noch bie Profeffuren ber Beredtfamteit und ber Boefie. Bahrend ibm unter ber Laft ber Amispflichten allmählich ber Quell ber beutichen Boefie verfiegte, obwohl er noch 1661 fich mit einem "Wegweifer gur Sochbeutichen Berafunft" trug, pflegte er bie lateinifde Boefie noch langer. Dagu berfaßte er eine Reihe bon philologifchen und oratorifden Schulschriften, bon benen bie "Manuductio ad excerpendum" eine zweite Auflage erlebte, und viele Ginladungeschriften ju ben bichterifchen und rednerifchen Hebungen am Symnafium, wie fie bamals eben jeder Inhaber ber genannten Profeffuren an einem Symnafium, bas etwas bebeutete, fchreiben mußte und tonnte. Mugerbem pflegte er ebenfalls nach ber Sitte ber Reit einen lebhaften Briefmechfel, von bem ber mit feinen ichlefischen Freunden noch erhalten ift. Er hatte in ber Beimath ausgebreitete Begiehungen, Die auch fein Beben bindurch anbielten. Schon feine Bermandtichaft mar febr ausgebehnt. I. hat bas Glud gehabt, in 2. S. Filder einen warmbergigen Biographen und forgialtigen Berausgeber feiner beutschen Gebichte gu finden. Gie zeigen ibn in ber Bahl ber Dichtunglarten, im Bersbau und in ber Sandhabung ber Sprache als getreuen Schuler und Rachahmer von Opit; ihre Borguge find bie bes ichlefifchen Raturelle.

Johann Beter Tig' Deutsche Gebichte, gesammelt und herausgegeben bon 2. S. Fischer. Salle a. S. 1888. Markgraf.

Tobeng: Daniel I., fatholifcher Theologe, geboren gu Wien 1743, † bofelbit am 20. Auguft 1819. Er trat 1762 in bas Chorherrenftift Rlofterneuburg, machte feine theologischen Studien ju Bien, murbe 1768 Briefter, 1772 Doctor ber Theologie und bann junachft Lehrer in feinem Stifte. Bon 1775 an war er gebn Jahre Brofeffor ber Batrologie, theologifchen Litteraturgefchichte und Bolemit an ber Wiener Univerfitat. 1786 murbe er Decan, 1787 Notar ber theologischen Facultat. Bugleich murbe er bon feinem Abte jum Prafecten bes Reuburger Sofes in Wien ernannt. Bon 1790 bis 1803 mar er Projeffor der Dogmatif an ber Biener Univerfitat. Bon 1804 bie 1811 war er Director ber theologischen Stubien bes Erghergogs Rubolf (f. A. D. B. XXIX, 547). Er erhielt bann bie Propftei Abond und lebte wieder im Reuburger Hofe. E. verfaßte folgende Berte: "Patrologiae et historiae literariae conspectus", 1776; "Examen tractatus J. Barbeyrac de doctrina morali patrum", 1785 (gegen ben ichon 1728 erichienenen "Traite de la morale des pères de l'église); "Institutiones, usus et doctrina patrum", 1787, 3. Muft. 1819; "Paraphrasis Psalmorum ex hebraico adornata", 1814; "Institutiones S. Scripturae", 2 Bbc. 1814; "Institutiones theologiae moralis", 3 Bbc. 1815; "Commentarius in S. Scripturam novi Foederis", 1819; "Institutiones theologiae dogmaticae", 5 Bbr. 1820. 1814-20 erschienen feine "Opera omnia" in 15 Banben.

Burgbach XLV, 244. — Waihenegger, Gelehrtenlegifon II, 459.

Tobias: Karl Anton T., Provinzialhistoriter, wurde am 11. Juni 1828 zu Glauchau in Sachsen als Sohn eines Schuhmachermeisters geboren. Der Knabe, bessen gute Begabung und treuer Fleiß sich bald zeigten, erhielt trop der sehr beschränkten Berhältnisse seines Baterhauses eine gute Erziehung, aniangs in seiner Baterstadt, seit Michaelis 1843 auf dem Shunassum in Zwidau, wo er im September 1848 die Reiseprüfung bestand. Da seinem ursprünglichen, von seiner zärtlich geliebten Mutter besonders genährten Bunsche,

Tobias. 391

Theologie ju ftubiren, ber Bater, in Ermagung ber bamaligen geringen Musfichten für Diefes Jach, die Genehmigung verfagte, wandte fich I. auf ber Univerfitat Beipaig bem Studium ber Philosophie und Mathematit ju und legte in biefen Fachern am 26. October 1852 bie Staatsprufung ab. Rachbem er fich am 21. April 1858 ben Doctorgrad erworben hatte, trat er als Brobelehrer an ber Ricolaifchule (unter Robbe's Rectorat) ein und blieb biefer Anftalt auch nach Ablant bes Probejahres treu, bis er im Juni 1855 als Silfelehrer an bas eben bamale mit einer Realichule verbundene Gomnafium in Bittau berufen wurde, und noch im Berbft beffelben Jahres als ftandiger Dberlehrer bort eintrat. In biefer beicheibenen amtlichen Stellung, in ber er bis an fein frubes Enbe blieb, vertrat er ben mathematischen Unterricht in ben mittleren und unteren Claffen bes Shmnafiums und ben Rechenunterricht in ben oberen Realclaffen. Er mar ein bortrefflicher Lehrer feines Faches, ein ausgezeichneter Rechenmeifter, und ftets bestrebt, mathematifche Dinge in flarer, logifcher, berftanbesbilbenber Entwidlung feinen Schulern nahe ju bringen und fie ju ebenfoldem Denten anguleiten. Aber fo eifrig und gewiffenhaft er feine Umtspflicht that, lo gang Bergensfache war ibm bie Mathematit boch eigentlich nicht. Schon in Zwidau und fpater in Leipzig, bier befonbers unter bem Ginfluffe bes Leiters ber Univerfitatsbibliothet, Sofrath Bergbori, batte er ein umfaffenbes culturhiftorifches, antiquarisches und litterarisches Intereffe entwidelt und fich eine ausgebreitete Renntnig angeeignet. In ber hiftorifch nach bielen Richtungen befonders intereffanten und anregenden Oberlaufit, die ihre reiche Provingial- und Ortsgeschichte von jeber mit Borliebe gepflegt hat, fühlte er fich bald beimifch, namentlich feitbem er bier im September 1858 fich feinen eigenen Berb gegrundet hatte. Rein befferer tonnte beshalb 1857 jum Bibliothetar ber alten und ansehnlichen Stadtbibliothet (und ber bamit raumlich vereinigten Symnafialbibliothet) ermahlt werben als I. Er war ein geborner Sammler und Bibliothetar burch feine beinliche Ordnungsliebe, feine unberdroffene Musbauer, mit ber auch in turger Beit eine vollständige Ratalogifirung durchführte, feinen untruglichen, findigen Spurfinn und feine unerschöpfliche, mitarbeitenbe Bereitwilligfeit folden Benütern feiner Schate gegenüber, Die ehrlich arbeiteten wie er felbft. Much für fich felber brachte er balb eine anfehnliche Bibliothet (von etwa 11 000 Rumern) und umfängliche andere Sammlungen gu ftanbe. Er war nie gludlicher und liebenswürdiger, als wenn er eine fcwer errungene Seltenbeit einem empfänglichen Befucher zeigen und fich dabei feiner Umficht und Beharrlichteit in der Erwerbung freuen tonnte. Gein nachftes Borbild mar ber verdiente Localhiftorifer Chr. A. Pefched (f. A. D. B. XXV, 412 ff.). Bu beffen Befchichte bon Bittau ichaffte T. unermublich neuen, ergangenben und berichtigenben Stoff berbei, und für bie Geschichte bes Somnafiums fammelte er ein reiches und wohl faft Indenlofes Material. Sammler blieb er auch als Schriftsteller. Er fchrieb wenig, weil er bon ber peinlichften Benauigkeit mar, vielleicht auch, weil er fühlte, daß er die Gabe ber fiberfichtlichen Bujammenfaffung und anichaulichen Darftellung nicht bejag. Seine bedeutenofte miffen-Schaftliche Arbeit find bie mit Material faft überlabenen "Regeften bes Saufes Schonburg" im Bittauer Ofterprogramm bon 1865. Borber hatte er ichon 1863 ale "Beitrage jur Gefchichte ber Stadt Bittau" "Begebenheiten und Erlebniffe in Rittau 1813" meift aus privaten Aufzeichnungen und ben Rathsacten biefes Jahres jufammengestellt. Als ber Rrieg von 1866 ausbrach und die fibliche Oberlaufit ben impofanten Durchmarich zweier preugifcher Armeen unter bem Bringen Friedrich Rarl und General Berwarth b. Bittenfelb erlebte, faßte er fofort ben Entichlug, ber Siftoriter Diefer Ereigniffe gu merben, foweit fie Stabt und Canbichaft betrafen. Er führte biefe Aufgabe mit unermublichem Gifer

burch und feste fich babei einmal fogar perfonlicher Befahrbung aus, benn als er am 23. Juni ben Durchmarich bes IV. Armercorps beobachtete und fich babe unbefangen Aufzeichnungen machte, wurde er als Rundichafter aufgegriffen, bis an bie nabe bfterreichische Grenze mitgeführt und erft gegen Abend wieder entlaffen. Im nachften Jahre ericbien bann feine grundliche, nur wieber mit Einzelheiten gu febr überlabene und baber fcmer lesbare "Beichichte ber preugischen Inbafion in Bittau und ber füblichen Oberlaufig" in einem ftattlichen Banbe. Bu feinen "Beitragen jur alteften Geschichte ber ebangelifdlutherischen Rirche in Reichenberg, Friedland, Grafenftein, Gabel u. f. m. (Reichenberg 1868) gab ibm die Ginweihung ber evangelifchen Rirche in Reichenberg Beranlaffung. Als eifriger Cammler unterhielt er gablreiche Begiebungen ju auswärtigen Gelehrten und Sauptern abliger Gefchlechter und mar Ditglieb einer gangen Ungahl gelehrter Gefellichaften. Rach alter Beife rfibmte er fic beffen gern, benn in feiner lebhaften, fanguinifchen Art mar er, wie ibn berfonliche Rrantungen tief ichmergten und lange nachhielten, fo auch fur alle Freundlichfeit und jebe Anerkennung empfanglich und Beitlebens bantbar. Bar feine Freunde und für feine Schuler batte er ftets ein warmes Berg, und wie er fiche in feiner Jugend hatte fauer werben laffen und burch eigene Rraft alles hatte erreichen muffen, fo mirfte er auch erzieherifch auf feine Schuler febr entichieben ein, ftreng und gerecht, aber auch warmhergig und freudig in ber Anerkennung ehrlichen Strebens. Dabei mar er ein icharier Beobachter menichlicher Art und wußte folche Erfahrungen balb humoriftifch, balb fartaftifch ju berwertben. Seiner Familie blieb er ein treuforgender, gartlicher Bater bis in feine lette Stunde. Gin ichweres Dagenleiben, bas ibn icon feit 1860 qualte, oft in feiner Thatigfeit ftorte und mohl auch bisweilen reigbar machte, feste feinem Leben nach taum vollendetem 44. Lebensjahre am 10. October 1872 bas Biel. Das Berthvollfte feiner Sammlungen ging burch Rauf in ben Befit ber Stadt Bittau fiber.

Bgl. die Retrologe in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen, 1873, S. 170 ff. (von H. Hallwich) und im Reuer Lausitzischen Magazin, 1873, S. 368 ff. (leider mit manchen finnstörenden Drucksehlern). — Außerdem wurden private Auszeichnungen und eigene Grinnerungen benützt.

Tobler: Georg Chriftoph I., Ueberfeber, Sohn bes Johannes (f. u.). geboren ju Burich 1757. Frubgeitig bilbeten bie griechifchen Dichter, fobann Theologie fein Sauptftubium; 1777 murbe er ins Predigtamt eingeführt, unternahm fobann große Reifen burch Franfreich und Deutschland, bielt fich im Commer 1781 als Baft Rnebel's in Weimar auf, bertehrte haufig mit Goethe (über Tobler's Untheil an bem Fragment über bie Ratur im Tiefurter Journal bgl. Schriften ber Goethe-Gefellichaft VII, 393 ff.), ebenfo am Sof und mit herber. 1782 wurde E. Ratechet in Fluntern und 1784, nach bem Weggang bon Stold, Brediger in Offenbach a. DR. 3m 3. 1794 wurde ibm bie Pfarrei Beltheim bei Binterthur fibertragen. 1800 mar er auf furge Beit Mitglieb bes belvetifchen Senats, tehrte nach Auflofung beffelben in feine Baterftabt gurud, erhielt 1801 bie Pfarrei Balb (Burich), wo er am 8. Mai 1812 geftorben ift. - Er hat fich namentlich als leberfeger aus bem Briechifchen betannt gemacht: 1781 ericien feine Sopholles - Uebertragung, 1782 (im beutschen Mertur) ber Brometheus bes Mefchplos, 1784 bie Argonauten, fpater Stude aus ber griechifden Anthologie. Er ift auch Berfaffer ber Rebe : "Joh, Caspar Labater, ber Bahrheitslehrer und Menfchenfreund" (1801).

Bgl. Ludwig hirzel, Goethe's Beziehungen zu Burich, S. 22 ff. — M. Lut, Refrolog bentwürdiger Schweizer aus bem 18. Jahrh. (1812), S. 525 f. Barchtald.

Tobler: Johannes T., Ueberseher und asketischer Schriftfteller, einem er Geschlecht angehörig, ist geboren am 10. April 1732 zu St. Margrethen Galler Rheinthale, wo sein Bater Prediger war. Er schlug dieselbe Laufein, bildete sich seit 1747 in Zürich aus und gehörte 1750 zu den vern Freunden des jungen Klopstock. 1754 wurde er Pfarrer im thursen Ermatingen, 1768 Diakon am Fraumünster in Zürich, 1777 Archiam Großmünster, † am 3. Februar 1808. Er übersehte zunächst unterstung Bodmer's Thomson's "Frühling" (1757), sowie Thomson's Gedichte Theilen (1765—66). Als Rachahmer Thomson's versuchte er sich in kleinen unbedeutenden Prosaidhu, "die Weinlese" (1765). Er übertrug einige Bücher aus der Ilias, Pindarische Oden u. s. Gauptsächlich er als Erbauunasschriftseller.

Bgl. Lut, Refrolog benfwurbiger Schweizer aus bem 18. Jahrh. (1812) 527. — Baechtolb. Geschichte ber beutschen Litteratur in ber Schweiz 636, 682, Unm. 190, 201. Baechtolb.

Baechtolb. obler: Joh. Georg I. von Bolfhalben (Appengell A. Rh.) ift am rember 1769 ju Trogen geboren. Er verlor frith bie Eltern, murbe als enelofer Baifentnabe bei fremben Leuten untergebracht und genog nur genbe Schulbilbung. Aber Sandwert und Gewerbe, benen er fich widmen jogen ben Inngling weniger an ale bie Belegenheit, bem Bfarrer feines rtes beim Religionsunterrichte ju belfen, und als ichon gereifter Dann 1792 nach Bafel, um dort Theologie ju ftubiren. Indeß fiegte in ihm iere Beruf jum Babagogen über bas theologische Studium; er nahm 1795 auslehrerstelle in Bafel an, las die Schriften Bafedow's, Salzmann's u. A., geifterte fich an "Lienhard und Gertrud" für Bestaloggi; 1799 grundete bulfe bon Freunden eine Schule fur die Dabchen, die bei ben Rinderorten aus ben Bergtantonen, um ber Sungerenoth in ber Beimath gu n, nach Bafel gebracht worden waren. Dies brachte ihn mit Proung eine Normalanstalt zu organifiren im Begriffe mar; als biefer ftarb leftaloggi fich mit Fischer's Gehülfen, Rruft, verband, ward auf Kruft's lein Landsmann I., und auf beffen Bunfch auch Bug, aus Bafel berbei-(Frabfommer 1800); mit biefen brei Ditarbeitern eröffnete Beftaloggi tober fein Erziehungsinftitut auf Schlog Burgborf. Der atabemifch ge-I. warb junachft bon Beftaloggi weniger für ben Unterricht als gur lie bei feinen litterarifchen Arbeiten berwendet; als ber an Jahren altefte urch feinen bisherigen Lebensgang felbftandigfte ber Gehülfen Beftaloggi's er bei aller feiner Singabe für Beftaloggi's Ibeen fcmerer als die Underen eftaloggi perfonlich in ungetrübt guten Begiehungen zu fteben. Diefer icheint Beit lang baran gebacht ju haben, ihm bas Inftitut formlich abzutreten; beffen tam es icon im Winter ju einer Spannung zwischen beiben Mannern, welcher T. im Mai 1801 (nicht Berbft 1800) nach Bafel gurfidging bort eine Erziehungsanftalt begrundete; erft im Commer 1803 finden wir nieder an Beftaloggi's Geite in Burgborf.

Als Pestalozzi im solgenden Jahre nach Münchenbuchsee übersiedelte und mit Fellenberg zu gemeinsamen pädagogischen Unternehmungen verband, an I. (der sich mittlerweile verheirathet hatte) und Muralt mit der Leitung spälalozzischen Instituts in Buchsee betraut, während Pestalozzi nach Jierten aber der Bruch zwischen Fellenberg und Pestalozzi führte auch die Lehrer Schler in Buchsee im Juli 1805 dem Meister wieder zu; hier in Jierten nun das Institut zur vollen Höhe des Weltruhms empor. Doch schon schied I. zum zweiten Male und nun bleibend aus diesem Kreise aus:

ben Beftaloggi'ichen 3been und bem Beftaloggi'ichen 3bealismus ift er bis jum fin feines Lebens treu geblieben. Rach mannichfachem Bechfel bes Schidfale m bes Wohnortes (1808-9 Bafel, 1809-11 Mulhaufen i. E., 1811-12 34 1812-19 Glarus, 1820 Arbon) gelang es ihm 1821, in St. Gallen feften au faffen und bier eine Ergiehungsanftalt gu organifiren, die er gu bober Ble brachte: nach gehnjähriger Leitung trat er biefelbe feinem Sohne ab: ale bie einem Rufe Riederer's nach Jerten folgend, bas Inftitut aufhob (1836), ficht Bater I. wieder nach Bafel über; Die fünf letten Jahre feines Lebens bin er bei feinem jungeren Sohn gu, ber in Rhon eine Erziehungsanftalt emd batte. Eben als er fich ruftete, in die Beimath gurudgutehren, um feine all Tage bei feinem Erftgeborenen, ber Director ber Rantonsichule in Trogen worden war, zu verbringen, trafen ihn apoplektische Anfalle, benen er i 10. August 1843 erlag; am 14. ward er in Rhon begraben. Am Borah bes Begrabniffes fchrieb Riederer, einft Tobler's Studiengenoffe in Bafel, be burch die Begiehungen gu Beftaloggi für bas gange Beben mit ibm in init Freundichaft verbunden: "Er war der unperfonlichfte, überperfonlichfte In bon allen, die ich je fannte; nur ber Sache, ber er lebte, und ben Berion in welchen fie ihm erichien, mit Abstraction bon feiner Berfon und mabit driftlicher Gelbftverleugnung ergeben".

In methodisch-wissenschaftlicher Hinsicht hat I. vornehmlich das Eebiet desographie und des geographischen Unterrichts gepflegt; indem er die Pelslozzi'sche Methode auf letzteren übertrug, hat er hier geradezu bahnbrechend wirft; Henning's Leitsaden beim methodischen Unterricht in der Geographischen 1812) ist aus Grund von Tobler's Anregungen und Unterrichtsbese entstanden und Karl Ritter hat in hohem Maaße Tobler's Leistungen anerland Aber I. selbst ist, obschon er vierzig Jahre lang sich mit geographischen Studebeschäftigte und einige Jahre ausschließlich der Ausarbeitung seiner geographischen Werte widmete, nicht dazu gekommen, mit denselben vor die Dessentlicheitstreten; seine Bücher blieben Manuscript und diese Manuscripte sind, wie scheint, seither spurlos verschwunden. Ausschließe von I. über geographischen Undericht sinden sich in Mager's Pädagogischer Kevue (Jahrg. 1, 2, 3).

Mit Glück hat sich bagegen T. als Volks- und Jugendschriftfteller belbelio "Ali und Ala" (1818); "Gotthold" (1820); "Ferdinand Dulber" (1821). Spädagogischen Ansichten und Ersahrungen sind namentlich (nach einigen stüllten Bersuchen, eine selbständige pädagogische Zeitschrift ins Leben zu wiedergelegt in den "Beiträgen zu den Mitteln der Bolkserziehung im Geste komenschendildung", deren 2.—4. Jahrgang er gemeinsam mit Krüss herauft

(Bürich 1833—35).

Appenzellisches Monatsblatt 1843, S. 154 ff. — Netrolog (von Niemmin ben Berhanblungen ber Schweiz. Gemeinnütz. Gesellschaft 1843, S. Wis 358. — Neuer Retrolog der Deutschen 1843, Nr. 209, S. 737—740.—Biogr. Stizze (von J. heim) in hunziter's Geschichte der schweiz. Volkstell, 125—128, wo er nach dem Borgange Morf's (Zur Biogr. Petalept II, 199) irriger Weise "Gustad Tobler" genannt ist. Hunzitet

Tobler: Salomon T., epischer Dichter, geboren am 10. December 1789 in Zürich, wo sein Bater, Johann Kaspar, Sohn des Johannes (f. v.), Lehrs an der Stadtschule war und zugleich die benachbarte Filial-Psarrei Whiten in sorgte. Auch Salomon wurde zum geistlichen Stande bestimmt, obwol er früh ebenso große Reigung zur Malerei und Dichtsunst verrieth. 1810 is in das Collegium humanitatis seiner Baterstadt ein und erhielt 1816 die nation. Seit 1819 wirkte er als Psarrer in drei Züricher Landgemeinden in Sternenberg dis 1826, dann in hirzel dis zu den Septemberunmisch

bus 1839, feit 1840 in Embrach. Rachbem er bas fiebenzigste Altersjahr getreten hatte, jog er fich im Berbft 1864 in den Rubeftand gurud, ben er Ihrich verlebte, wo er am 19. November 1875 ftarb. Seine Sohne find Romanist Abolf, ber Germanist Ludwig und ber historiker Wilhelm T. ben Dugeftunden bes Pfarramtes bilbete fich I. an homer, ben ergablenben nichen und italienischen Dichtern, und faßte 1826 ben Blan gu einem Epos, des unter bem Titel "Die Entel Bintelriebs" ben Belbentampf bes Bolles Ribwalben gegen bie Frangojen (1798) bejang, 1837 in Burich gebrudt the und in ber Schweis eine begeifterte Aufnahme fand. Es umfaßt gebn ange in achtzeiligen Strophen und enthalt in pathetischer, bilberreicher Sprache Balle lebenbigfter Schilberungen nicht nur jenes Rampfes, fonbern auch ber peigerifchen Ratur, Bolfsfitte und alteren Geschichte. Die Formen bes großen nifden Epos, in benen bas Gebicht fich bewegt, find freilich bem engen men bes Schauplates und Ereigniffes nicht immer gang angemeffen. — bem fich ber Dichter mit Planen zu mehreren anberen Spen (Zwingli, lab Abolf, Riffaus bon Flue) getragen hatte, brachte er 1846 ein zweites t ju Tage: "Columbus", zwölf Gefänge in regelmäßigen Octaven. Das icht fteht bem erften in der Beberrichung ber Sprache und Beretunft amar ig nach und enthalt auch im einzelnen große Schonheiten, die um fo fiberender find, als I. das Meer und die Tropennatur nicht aus eigener Annung tannte und erft in fpateren Jahren die fpanische und portugiefische fie tennen lernte. Dichterisch jedoch erreichte ber "Columbus" nicht die Sobe "Gutel Bintelrieds" und fand auch ungleich weniger Theilnahme. Gebichte, entlich Conette aus feinem Rachlag find im erften Band bes 3frcher denbuchs auf bas Jahr 1878 gebrudt. Ebenba auch ein biographischer if von feinem Cohne Ludwig T. Baechtolb.

Tobler: Titus T., einer ber hervorragenoften Balaftinaforicher bes 19. 3ahrberts, wurde am 25. Juni 1806 in Stein, einem Dorf bes Kantons Appengeboren, wofelbft fein Bater Bfarrer mar. Der forperlich garte, aber geiftig regiame Anabe ichien ebenfalls jum geiftlichen Amte berufen und übte fich frubzeitig nach Kinderweise im Predigen. Doch als ber Bater im 3. 1819 und die Familie bas Pfarrhaus verlaffen mußte, verlor fich im Sohne bie abe an der geiftlichen Laufbahn. Gern ließ er fich jum Studium der Debicin Froben Duthes bezog er 1821 bie eben gegrundete Rantonsichule Erogen, um hier unter lernbegierigen Altersgenoffen balb einer ber erften gu ; benn icon bamals zeichnete er fich aus burch einen icharfen Berftand, ein nentes Gedachtnig und einen eifernen Fleig. Baufige Fugmanderungen und maftifche Uebungen, fowie bauerliche Arbeiten in ben Ferienwochen entwidelten e torperlichen Rrafte bermagen, bag ibm auch an leiblicher Ruftigfeit nicht t einer gleich tam. Rur 28 Monate bauerte bie "goldne Beit", Die er in gen verlebte, bann jog er, ein blutjunger Student, im Frühling 1823 nach ich, um an der bortigen medicinischen Schule bie nothigen Fachtenntniffe gu erben. Damals war es noch möglich, mit einem recht bescheibenen Daag Biffen und Ronnen bie medicinische Staatsprufung gu befteben und als Ibeftallter "Doctor" in noch minorennem Alter bie Leiben ber Menschheit tlich zu besandeln. Go leichten Raufes wollte aber I. nicht Arzt werben. Studien in Burich setze er in Wien und Burzburg fort. Nachdem er fich auf Grund einer Differtation über bas Scharlachfieber ben Doctortitel mit n Ehren erworben, ging er nach Paris, um dort feine Renntniffe ju vervollbigen. 3m Winter 1827 begann er zu Teufen im Appengellerlande feine tifche Wirtfamteit. Dit einem reichen Fachwiffen verband er eine ungewöhngroße, allgemeine Bilbung; benn emfig hatte er fich mabrend feiner Studien-

jahre auch um Sprachen, um allgemeine und Litteraturgeschichte bemuht und sichon mannichsach in eigenen litterarischen Leistungen versucht. Die erste Schrift, die er als Praktiker veröffentlichte, galt den weitesten Kreisen des Bolkes. Under dem Titel "Hausmutter" gibt diese Schrift Rathschläge für eine rationelle Leberssührung, insbesondere für die leibliche und geistige Erziehung der Kinder und such Anleitung zu einer einsachen und zweckmäßigen Krankenpflege den Charlatanismus zu bekämpsen. Aber noch hielten Quacksalberei und Aberglands das Bolk zu start in Banden, als daß die Schrift den Ersolg gehabt hätte, der sie verdiente. Sie erlebte nur zwei Auslagen, die erste 1830, die zweite 1844.

Gin jo grundlich gebilbeter und ein für ben Fortichritt auf allen Gebieten ber menichlichen Thatigfeit fo begeifterter Mann wie E. fonnte bem politifden Leben feiner Beimath nicht fern bleiben, jumal in ben breifiger Jahren unfere Jahrhunderts, als die Wogen ber frangofifchen Julirevolution weithin in europaifchen Landern nachgitterten. Bol befaß bas Appengellervolt feit Jahrhunderten Die Freiheit in bemofratischer Form; beffen ungeachtet hatte fich bas Regiment thatfachlich febr patriarchalifch gestaltet, und es fehlte burchaus an einer Trennung ber gefeggebenben, vollziehenden und richterlichen Gewalten. In Flugidniten, in Zeitungsartiteln, in mundlicher Rebe verfocht I. befonnen und furchtlos bie Sache bes loyalen Fortichrittes. Sein aufrichtiger und immer auf eble Biele gerichteter Batriotismus murbe benn auch im Laufe ber Jahre von feinem Bolle bantbar anerfannt. Es betraute ibn mit verichiebenen Chrenamtern und berief ihn wiederholt in die hochfte fchweigerifche Landesbehorbe, in den Nationalrath. Tobler's Berbienft ift es, bag feit Enbe ber 50er Jahre ber Charfreitag als hober firchlicher Reiertag in ber gangen Schweig gefeiert wirb. Bare er aber nur Landargt und Polititer in feiner Seimath geblieben, fo murbe fein Rame taum in diefem Werte figuriren; aber er hat zugleich feinen Ramen mit unber ganglichen Bugen in die Annalen ber Biffenichaft eingezeichnet. Langft ebe bie Dialettforidung allgemein gewurdigt war, ertannte I. ihren boben linguiftifden und culturgeschichtlichen Werth und gab 1837 ben "appengellischen Sprachicat" heraus, ein Bert, beffen Trefflichteit heute allfeitig anertannt wirb. Bis an feines Lebens Enbe mar er fur Berbefferung und Bereicherung biefer feiner Arbeit thatig, doch gelang es ihm nicht, eine zweite Auflage berfelben erfcheinen gu laffen. Um fo mehr freute er fich, feine reiche Sammlung ben Autoren bes fcweigerifchen Ibiotifons jur Berfugung ju ftellen. Immerbin fehlte ibm bei Diefen Forschungen die ftrenge Methobe. Manche Partie feines Buches batte ein geschulter Philologe beffer bearbeitet; nur in umfichtiger und gewiffenbafter Stofffammlung tann er nicht leicht übertroffen merben.

Bon früher Jugend an empfand T. einen starken Wandertrieb. Aeuserk bescheiben in seinen materiellen Ansprüchen, verstand er in seltenem Maaße die Kunst, mit wenig Geld große Reisen zu machen. Ueber Berg und Thal zu Fuß, die Donau hinunter auf Flößen, auf Meerschiffen dritter Classe, so reiste er ganz wohlgemuth und freute sich, mit den Leuten aus dem Bolke sich eingehend zu unterhalten. Im J. 1835 machte er seine erste Reise nach dem Orient, nicht ahnend, daß er 30 Jahre später die vierte Wanderung nach dem Orient, nicht ahnend, daß er 30 Jahre später die vierte Wanderung nach dem heiligen Lande antreten werde. Auf Grund seiner reichlichen Tagebuchnotizen arbeitete er die Eindrücke und Erlebnisse dieser ersten Orientreise zu einem Buche auß, daß 1839 unter dem Ramen "Lustreise ins Morgenland" erschien. Schon diesem Buche eignen die Hauptvorzüge der Darstellung Tobler's, insosern es von scharfen Beobachtung, von undestechticher Wahreitsliebe und stischen Humor zeugt. Domals schon stellte er die Echtheit des heiligen Grades in Frage. Daheim nahm er seine ärztliche Praxis wieder aus. Teusen zwar hatte er schon 1834 verlassen und einige Jahre in andern Dörsern seines heimathkantons gewirkt.

siebelte 1840 nach Horn am Bobensee über, wo er für 31 Jahre ein ihm behagliches Tusculum sand. Hier schuf er in den Pausen einer sehr benden Praxis die wissenschaftlichen Werke, die seinen Ramen weit über die

gen feiner Beimath tragen follten.

Die erfte Reife nach bem Orient war, wie er felbft fagte, eine Luftreife en, ber die miffenschaftliche Borbereitung gejehlt hatte. Aber balb erfannte ls er fein Reifetagebuch ausarbeitete und andere Befdreibungen confultirte, viel Briges über die Gegenden, Die er geschaut, war geschrieben worden, viele Reifende ihre flüchtigen und ungenugenben Beobachtungen mit ber itafie ju Baufe ergangt hatten. Das reigte ibn, Die Balaftinalitteratur ichft grundlich und fpftematifch burchzulefen und zu excerpiren. In biefer it ließ er fich auch durch die Leiftungen Eb. Robinfon's, Die eine neue be ber Palaftinatunde begrundeten, nicht irre machen. 3m Befige bon faft Foliofeiten boll Excerpten trat I. im September 1845 Die zweite Reife an. 30. October grufte er bie beilige Stadt und blieb bafelbit bis ben 18. Marg Muf ber Beimreife burchwanderte er auch Camaria und Galilaa. Das tat feines Forichens an Ort und Stelle und in litterarifchen Quellen berlichte er in acht Schriften, Die ju ben Standard works ber Balaftinatunbe en. Dit größter Genauigfeit ichilbert er bas Gelbftgefchaute, wobei er ich Gelegenheit hat, die Berichte Anderer ju corrigiren. Er hatte feine r gefcheut, um ju einem möglichft flaren Ginblid in bie thatfachlichen altniffe ju gelangen. Go ward es ihm möglich, um nur einige Beifpiele raubeben, über Die Graberanlagen bei Berufalem, über Die Goble Chareitun, ben complicirten Bau ber Grabestirche gang neues Licht gu berbreiten. wichtigen Ginzelheiten ber Bobengeftaltung Jerufalems, bon bem Lauf ber n und ihren Ramen gab er ben erften gang guberlaffigen Bericht. Berabegu brechend war I. fur eine fpstematische, Die gesammte Ueberlieferung vertenbe Ortsgeschichte. Dabei berüchfichtigte er nicht blog Jerusalem und nachste Umgebung, sondern mit gleicher Sorgfalt behandelte er die Gete von Bethlebem, Jafa, Min Rarim u. f. w. Go hat er g. B. feine ographie über Bethlehem mit 1443 Roten ausgestattet. Wir gablen bie acht e in ber Reihenfolge ihrer Wichtigfeit auf: "Topographie bon Berufalem", icher, erftes Buch: "Die heilige Stadt", zweites Buch: "Die Umgebungen" in 1853); "Dentblätter aus Jerufalem" (Conftanz 1856); "Golgatha, seine en und Rlofter" (St. Ballen 1851); "Die Giloahquelle und ber Delberg" Gallen 1852); "Grundriß von Jerufalem mit einem neu eingezeichneten nnege" (St. Ballen 1849); "Bethlebem in Palaftina" (St. Ballen 1849); trag jur medicinischen Topographie von Jerusalem und feinen Umgebungen" lin 1856). Seit ben Jahren, ba T. biefe Berte herausgab, ift bie Balaftinaung unausgesett thatig gewesen und hat namentlich durch Rachgrabungen Bermeffungen sehr viel Reues zu Tage gefördert; aber in Beziehung auf natifche Bearbeitung ber Ortsgeschichte bat I. feinen ebenburtigen Rachgefunden, und es icheint, bag wir noch für langere Beit einzig auf die alligen Werte bes Appengeller Argtes angewiesen bleiben. Es bedurfte einer en felbftlofen Liebe gur Biffenschaft, um ben Gunberten von Bilgerschriften ugeben, um Taufenden bon an fich fleinen unbedeutenden Fragen die peine Sorgfalt ju widmen. Aus zwölf verschiedenen Sprachen und Dialetten den ihm bie Quellen fur feine Biffenschaft. Welch gewaltiger Aufwand bon it nur fur bie hierzu erforberliche Sprachentenntniß! Auf folder Grundlage int feine Ortsgeschichte nicht blog ein unmittelbares Intereffe mit Rudficht bas biftorifche Unfeben ber betreffenben Ortichaften, fonbern jugleich auch allgemeine pfpchologische und culturhiftorische Bedeutung. Wie ungleich

haben die Reifenden die gleichen Erscheinungen im Laufe ber Jahrhunderte at gefaßt, wie oft haben fie einfache Allegorien zu Legenben verbichtet, wie of geschichtliche Wirklichkeit mit einem Rrang von Sagen und Mythen ummunde Man begegnet hier jeder Form von Sagen- und Mythenbilbung. Den Gun ftod lieferte icon bas vierte Jahrhundert, als nach den Giegen Conftantine Bilger ju Taufenden nach bem beiligen gande wallfahrteten und man inbilin nach ben phyfifchen Spuren berer fuchte, beren Berrlichfeit boch gang bem Rei bes Beiftes angehort. In geradegu rührender Weife hat ein garter, tiefpoetifc Sinn im Bunde mit findlicher Frommigfeit Die beiligen Statten, jumal Boler bisweilen umrantt; aber neben anmuthender Rindlichfeit ging auch viel findit Aberglaube einber, neben überichwenglicher Begeifterung fur Die Beiligtfumn eigenen Blaubens eine fchredliche Bergensharte gegen Andersglaubige. Bie ließ man ben Begner burch berbe Fauftichlage bie Starte bes eigenen Glank fpfiren! Die einmal geschaffenen Legenben murben mit bollem Bertrauen 3d hunderte lang nachgesprochen, wie benn fiberhaupt die Bilger im Abichreiben nicht bedentlich maren. In der Kreugfahrerzeit muß es ein fleines Reifebud gegeben haben, bas offenbar bie Bilger bei fich trugen und bem fie in ib eigenen Beschreibungen eine Menge Stellen wortlich enthoben. Alle biefe D fachen führt I. feinen Lefern febr anschaulich bor bie Augen. Bas er fom ift wegen der Fulle fleiner und fleinfter Rotigen oft mubfam gu lefen; feine Schriften zeichnen fich aus burch tornigen, oft pitanten Stil. Der un Forider bleibt ein Rind feines Boltsftammes, ber burch feinen icharien bor allen Stämmen des Schweigervolfes fich hervorthut. Auf gehobenen St liegt etwas wie frischer Bergeshauch, und überall fpiegelt fich in der Darftelln ein terngefunder, ebler Charafter. Als im 3. 1856 ber Schlug bes Riefenweit ber "Beitrag jur medicinifchen Topographie von Berufalem", erfchienen D bemertte I. im Sinblid auf die ungeheure Arbeit, die baffelbe ibn geloffe "Aehnliches mochte ich nicht mehr schreiben; aber leicht liefe ich mich be bereben, noch einmal nach Balaftina zu reifen und bon Fremben unbetritt ober unbeschriebene Begenden aufzusuchen und gu beschreiben, aber ohne gen ben Dafitab einer burchgreifenben hiftorifchen Rritit angulegen".

In feiner eifrigen Singebung an die Erforfchung bes beiligen Landes bie er fich gleich bis an feines Bebens Ende. Dit größter Sorgfalt folgte er M Bang ber Biffenschaft. Rein irgendwie belangreiches Buch über Palaftina, b er nicht einläglich ftubirt und nicht fur ben eigenen Bebrauch mit Roten 2 feben hatte. Dit unfäglicher Dabe fammelte er fich eine Balaftinabibliot bie fcblieglich mehrere taufend Bande gablte und ihresgleichen in Begiebung Bollftandigfeit nirgende fand. Sinter feinen Buchern troftete fich ber einfo Mann baruber, bag er bes Familienlebens entbehrte. Benn er ausmb wollte bon einer arztlichen Pragis, die zeitweife Tag um Tag auf 50 Aubin und Befuche fich belief, verfentte er fich in die Balaftingforfchung. Andermet Erholung gonnte er fich nur, wenn die Rudficht auf die Gefundheit gebieten es verlangte. Er blieb zeitlebens ein ruftiger Fugganger und ein ausgezeichnt Schwimmer. Immer hielt er an ber leberzeugung feft, ber fei ber malt ber möglichft wenig leibliche Beburfniffe habe. Er fand, bag bie Denfam allgemeinen zu viel effen und zu viel trinfen. Freunden mar er ein liebenswürdiger Baftgeber; aber fie mußten mit einfacher Roft vorlieb nehm Bwifchen 1846 und 1877 machte er viele Reifen im westlichen Guropa, aben befliffen feltenen Druden und unedirten Sandichriften bon alten Reifebeicht bungen über Palaftina nachzuspuren. Es war ibm benn auch manche feln ! freuliche Entbedung befchieben. Drei feiner Funde erwiefen fich ale befonde wichtig: 1. Das Buch bes Theodofius über die Lage bes heiligen Landes u

Ichlein des Theodoricus über die heiligen Orte ums Jahr 1172, 3. Beschreiziges bes heiligen Landes von Johannes Poloner vom Jahr 1422. Doch nicht bes heiligen Landes von Johannes Poloner vom Jahr 1422. Doch nicht beiefe, sondern auch längst bekannte alte Pilgerschriften gab T. neu heraus. In nun auch seine Ausgaben nicht allen Ansorderungen der modernen Paläosphie und Linguistif entsprechen, so behalten sie doch wegen ihrer vielen sachen Anmerkungen ihren bleibenden Werth. Theodosius ist der einzige, der mittheilt, wie es in Palästina im Ansang des 6. Jahrhunderts aussah, codoricus erweist sich als ein treuer und zuverlässiger Zeuge aus der Kreuzerzeit, während Poloner uns darüber belehrt, was man im Ansang des 15. Irhunderts im Abendland von Palästina und seinen heiligen Orten wußte.

3m October 1857 trat I. feine britte Wanberung nach Balaftina an, anfange Februar 1858 bie alte Seimath wieber ju begrugen. Er mar mal noch vollständiger wiffenschaftlich ausgerüftet als im 3. 1845, um em, was fich auf bie Landestunde bezieht, verftandnigvolle Beachtung ichenten tonnen, namentlich auch nach Seite ber Rartographie und ber phpfifchen graphie bin. Beffer wie einft mußte er fich mit bem Landvolt ju unterten, bertrauter war er mit ben Fachausbrilden ber berichiebenen Wiffenschaften. on ertennt beim Lejen feiner Schrift fiber bie britte Banberung, wie er auf es, was irgendwie für Ratur und Beschichte bes Landes belehrend fein tonnte, fallig Acht gab. Er verbreitete benn auch über unfere Renntnig von Jubaa biel neues Licht. Schabe, daß er nicht auch andere Landestheile in den eich feiner Forschung gieben tonnte und namentlich von Umwanderung bes beriasjees abfeben mußte. Berufalem betrat er wie eine zweite Beimath. galt es nur eine Aehrenlese ju halten, nachbem die große Ernte ichon bor bren eingeheimft war. Dantbar benutte er biegmal die Forfchungen bon arab Schid, biefes ausgezeichneten Burttembergers, ber mit größter Sorgialt ennienlang ben Spuren bes alten Stadtterrains nachgegangen ift und bem in wir ein giemlich bollftanbiges und guverlaffiges Bilb ber alten Terrainlaft verbanten. Wie er Tobler's Wert unterftutte, fo empfing er hinwieder biefem mannichjache Anregung und Belehrung. Ja ohne ben medicinischen pograbben hatte Schief wol taum ben Antrieb bekommen, mehr als 40 Jahre ig mit foftematifcher Genauigfeit alle Spuren bes antifen Bobens ju berffen. Beicht fonnte man meinen, bas fei boch eine recht unfruchtbare Detailbeit gewesen, und I. hatte ben trefflichen Baumeifter bagu nicht beranlaffen len. Aber an dieje fleinen Dinge besten fich größere Intereffen. Rur durch bler's und Schid's Arbeiten, benen fpater Die englischen Bermeffungen fich gefellten, ift es möglich geworben, die topographischen Angaben ber Bibel gu tebn und aus bereinzelten biblifchen Rotigen fich ein ganges Bilb ju geftalten. bid's Berbienft ift es, nachgewiesen ju haben, daß die zweite Mauer, welche Rorben Jerufalem umfchloß, bas Terrain bes traditionellen Bolgatha nicht tumfaßte. Die ungleiche Dichtigfeit ber Schuttlagen liefert ein ftummes und beredtes Beugnig für die innere Beschichte ber Stadt.

I. zeigte sich der Tradition gegenüber sehr kritisch, konnte er doch so oft unwiderleglichen Gründen beweisen, daß dieselbe viele Irrungen und Wandagen durchgemacht hatte. So hielt er auch die Echtheit des heiligen Grabes do die von Golgatha, wenn auch nicht für absolut unmöglich, so doch für sehr oblematisch. I. nöthigte auch die conservativeren Forscher ihre Anschauungen ser zu begründen und Wissenschaft mit Wissenschaft zu bekämpsen. Noch ein ertes Mal drängte es den Wanderer nach dem heiligen Lande zu ziehen. siederum trat er im October die Reise an im J. 1868, als er schon im 60. tersjahre sich besand. Er hatte gleichwie einst für Bethlehem so jeht sür

Nazareth die eingehendsten topographischen und geschichtlichen Borstudien gemacht, um als Schlußstein seiner Topographien heiliger Stätten die von Nazereth einzusügen. Glücklich gelangte er nach Jerusalem, aber nicht nach den eigentlichen Biele seiner Reise, weil dort die Cholera ausgebrochen war. Bet er an Ort und Stelle nicht ersorschen konnte, erzehten ihm die Antworten aumehr denn 200 Fragen, die er an den ortstundigen und scharf beobachtenden Misstonar Zeller richtete. Am 9. September traf er gesund und frisch in der

alten Beimath ein.

Dit 60 Jahren fagte er bem Oriente Lebewohl; aber in unermublicher Emfigteit feste er babeim die litterarifche Thatigfeit filr bie Balaftinatunde fort. Gein lettel Saubtwert griff er gleich nach ber Rudtehr an, namlich eine "Rritifche Neberfint ber geographischen Litteratur bon Balaftina in dronologischer Ordnung". Goon im Spatfommer 1867 erichien baffelbe und fand bei allen Fachmannern bolle und rudhaltlofe Anertennung. Es befteht aus brei Abtheilungen : 1. aus Berten, bie gewiß ober hochft mabricheinlich von Augenzeugen berruhren, 2. aus Berten, beren Berfaffer Balaftina gewiß ober bochft mahricheinlich nicht aus eigener Unichanung fennen, 3. aus Unfichten und Rarten. Durch biefes Wert erfuhren wir erft, wie riefig die Rabl ber Schriften ift, Die im Laufe ber Jahrbunderte fiber Balaftina geschrieben worden find. T. begnfigte fich nicht damit, als forg-faltiger Bibliophile alle handschriften, Drude, Auflagen u. f. w. ju notiren, fondern gab als competentefter Richter jugleich fein Urtheil ab über ben wiffen-Schaftlichen Berth ber einzelnen Leiftungen. Meifterlich hat er es berftanben in außerft pracifen wohlabgewogenen Musbruden ein Bert zu charafterifiren. Das eigentlich Bibliographische an feinem Bert ift durch Robricht's großartige Leiftung überholt worben, aber bie Charafteriftiten machen die Tobler'iche Biblioaraphie au einem monumentum aere perennius. Gegen 1500 Reifende, Gelebrte, Runftler u. f. w. hat er in Diefem Werte vorgeffihrt. Es mußte bem ichlichten einfamen Belehrten wohlthun zu erfahren, mit welcher Barme Die Rritt bom In- und Ausland bas hohe Berbienft feiner Schrift anerfannte. Ja jest war er facile princeps unter allen Palaftinatundigen, und willig anertannte man ihn überall als eine Autorität erften Ranges. So wurde benn auch die lette feiner Topographieen aus Paläftina, die über Razareth, von der gefammten Kritil wohlwollend aufgenommen. Goldne herbsttage waren für T. gekommen. Er hatte burch Gleiß und Sparfamfeit, Die aber niemals feiner großen Bergensgute gegen arme Batienten Gintrag that, fo viel erworben, bag er ben argtlichen Beruf aufgeben und gang nur feinen ftillen Balaftinaftubien leben tonnte. Um biefen langgenahrten Bunich ju berwirklichen berließ er feine ibpilifche Beimath am Bobenfee und fiebelte im 3. 1877 nach Manchen aber, wo gelebite Freunde ihn willfommen biegen und eine reiche Staatsbibliothet feiner wartete. Much in ber bairifchen Refidengstadt verftand I. das vivere in otio cum dienitate nicht ale bloges Beniegen. Nulla dies sine linea blieb fein Bahlibrud. Unausgesett ftubirte er alle Robitaten ber Sachlitteratur, arbeitete an ber Berbefferung und Erweiterung feiner bisherigen gelehrten Schriften, namentlich auch feiner Balaftina Bibliographie. Roch ließ er fich am fpaten Abend feines Lebens in ein großes Unternehmen ein. Es hatte fich eine gelehrte frangofifche Gefellichaft unter bem Ramen Orient latin gebilbet jum Bwede bie gesammte altern Palaftinalitteratur in muftergultiger Form berauszugeben. Dan gebachte babei alle Sanbidriften und Drude ju berndfichtigen, um einen moglichft correcten Text ju geminnen. Da nun T. auf biefem Gebiete ichon febr Bebeutenbes geleiftet, ja für verbefferte Berausgabe alter Bilgerichriften mehr als irgend ein Anderer gethan hatte, fo wünschte bie Befellichaft febr lebhaft feine Ditwirtung. Er fagte ju und half bei Berausgabe bes erften Banbes ber Itinera hierosolymi-

as et descriptiones Terrae sanctae bellis sacris anteriora nach Rraften mit. don mar er torberlich nicht mehr ber alte. Gin ruftiger Aufganger batte einst einen großen Marich burch ben Balb gemacht und war babei bon einem witter überfallen worben. Rein Sindernig fürchtend durchwatete er mit vieler frengung einen hochgeschwollenen Bach. Das Wagnig gelang; aber babeim the ibn bas Fieber, benn er hatte fich grundlich erfaltet. Das Fieber ichmanb ber, boch es blieb eine ftarte Beiferteit jurud, Die fich nie mehr heben wollte. n bier aus begannen bie Machte bes Tobes an bem lebenstraftigen Manne arbeiten. Jahrelang bielt er ftand, boch mit immer mehr finfenben Rraften. ine leuten Buniche maren, den erften Band ber Itinera gu vollenden und en gur vollen Rube ins Baterland gurudgutehren. Ihre Erfullung winfte in at allgumeiter Ferne, boch noch naber mar ber Tob. Gine Boche bor feinem mgang wollte er bie icheibende Sonne noch einmal feben. Als man ihm te, fie fei untergegangen, bemertte er: "Mir geht bald ein fchoner Morgenn auf". Aber es rang in ben letten Tagen bas Beben noch heftig mit bem be. Alle es biefen Rampf aufgab, ba ging ein vertlarender Strahl ber Freude bes Friedens über ben Sterbenden, als ob fich noch in Ginen Augenblid Geligfeit mobiberbienter, ichwererrungener Rube concentriren wollte. I. b in ber Morgenfruhe bes 21. Januar 1877. Roch wenige Jahre borber te man ihm bas Alter eines Alex. v. Sumbolbt prophezeit; nun mar es ihm bieben, ein mannhaftes, tüchtiges und gelegnetes Leben im Alter von 70 Nahren bollenben. Teftamentarifch hatte er verordnet, bag feine Leiche in feiner mathgemeinde Bolfhalben (Ranton Appengell) beigefett werde. Aus bem bungvollen Rachruf, ben fein langjähriger treuer Freund Dr. G. Thomas im nen ber Münchener Gelehrten ihm widmete, entnehmen wir folgende Stelle: ten führt man ba hinaus fo ftille und pruntlos, nur ben grunen 3meig ber ebenspalme auf dem fcmargen Gebange? Wen tragt man bin gur legten agelten Fahrt nach ber lieben Beimat, wo er gur emigen Rube gebettet fein Gin viel und weit Bewanderter hat ben Stab niedergelegt, ein lange iger Arbeiter ift abgetreten für immer, ein echter Schweiger, ein guter Deute, ein heilbereiter Argt, ein freier Gelehrter, ein mahrer Menschenfreund, nn bom Scheitel bis jur Sohle - es ift bie Leiche bon Dr. Titus Tobler, de jur Statte ber Bater gebracht wird". Wahrend I. mit bem Tode rang, e die theologische Facultat von Burich ben Beschluß gefaßt ihn jum Doctor logiae honoris causa ju ernennen. Doch die Ausführung des Beschluffes ogerte fich einige Bochen, fonft hatte fie wol noch einen bellen Strahl ber ube in feine fpate Abendbammerung geworfen.

I. hatte sich in der That um Kirche und kirchliche Wissenschaft verdient acht. Der Charfreitag, der durch seine Anregung in der Schweiz zum hohen tag erhoben worden ist, ist sür das resormirte Schweizervolt der höchste und kichst begangene Festag geworden. Die gelehrten Werke Tobler's kommen sach auch der Bibelerklärung zu Gute, und seine Seschichte des Pilgerwesens in sehr werthvoller Beitrag zur christlichen Culturgeschichte. Wer, wie der Jasse dieses Lebensbildes der engeren Freundschaft von T. gewürdigt war, den wohlthuenden Eindruck niemals vergessen, den dieser Mann auf ihn acht. Man mußte mit Verehrung zu dem schlichten Landarzte aufschauen, ein ungewöhnlich hohes Maaß geistiger und leiblicher Kraft in den interessen Dienst der Ersenntniß der Wahrheit stellte, der große Opser an Zeit und diese Gesahren zu Wasser und zu Land nicht scheute, um auf einem bedenen Sediet das Reich der Wahrheit zu sördern. Er hat als getreuer cht mit reinem Herzen dem Ewigen gedient, allem bloßen Schein, allem

unreinen und unlauteren Wesen abhold, ein herber Mann mit kindlich jarten und tiesem Semüth, ein ruhlos Strebender und doch einer, der als innig dantbarer Sast ausstund von der Tasel des Lebens, ein frischer und froher Erbendürger, der ohne viel Worte doch den Tod willtommen hieß, weil am letten Horizont hinter allen Wanderungen und Wandlungen der goldene Schein eines höheren Tages sich ihm anklindete.

Neber die Palaftina betreffenden Schriften Tobler's gibt R. Röbrickt Bibliotheca geographica Palaestinae, Berlin 1890, S. 379—382 die genausst Auskunft. Die einzige größere Biographie von T. danken wir H. J. Heim, Dr. T. Tobler, der Palaftinasahrer, ein appenzellisches Lebensbild, Jürich 1879. Eine kürzere Stizze hat der Unterzeichnete in der Zeitschrift des deutschen Palaftinavereins I, 49—60 veröffentlicht und überaus herzliche Nachruse haben ihm Ph. Wolff, Dr. G. Thomas, Graf B. Riant gewidnet.

Tochtermann: Philipp Jatob I., Ganger und Schaufpieler, wurde am 3. April 1774 ju Augsburg geboren. Sein Bater, ein Stadtmufitus, manble ben begabten Rnaben fruh ber eigenen Runft ju und ließ ihm neben einer guten bumaniftifden Bilbung orbentlichen Unterricht im Gefang und Gellofpiel, in felbft in Theorie und Compositionslehre (bei Capellmeifter Friedrich Sartmann Braf) ju Theil werden. Den Jungling aber lodte bas Theater. Raum gwangig. jahrig bebutirte er in feiner Baterfladt bei ber Gefellichaft Boltolini, manbie fich bon ba 1796 gur Rosner'ichen Truppe, Die in ber Schweig fpielte, und fam ichlieflich ju ber bom Grafen Fugger gehaltenen Theatergefellichaft, Die in Mugeburg und Rarnberg Borftellungen gab. 1798 ale eifter Tenorift an bie Mannheimer Sofbuhne berufen, fiebelte er ichon Ende 1799 nach Manchen aber, wo er gunachft gwar nur in gweiter Stelle fant, icon 1801 inbeffen gum Dofanger, 1806 jum Opernregiffeur borrudte. Durch feine Stimmmittel wie feine ftattliche Beftalt jum Belbentenor geboren, erregte er in feiner Bluthezeit als Achill (Baer), Titus, Caftor (Caftor und Bollug bon Cannabich) Die Begeifte rung ber Munchener, machte fich fpater aber auch Rollen ber Baritonlage w eigen und galt namentlich ale mufterhafter Darfteller bes Glud'ichen Dreft und bes Simeon in Mehul's "Jofef und feine Bruder" (1809). Als ber Schmels und bie Rraft ber Stimme ichmanben, bethatigte er fich als Schanfpieler in Charafter- und Epifobenrollen ; jo galt er g. B. ale porguglicher Caffine (Julius Cafar) und ichentte feine großte Dube ber Regie ber Oper, Die er ums Jahr 1821 mahrend eines Interregnums fogar faft felbftandig leitete und lange Beit auf einer hoben Stufe funftlerifcher Bollendung gu halten berftand. 1826 in ben Rubeftand verfett, ftarb er am 1. April 1833 ju Munchen.

Lipowsth, Bairisches Mufillegiton, München 1811, S. 347 1. — Blum-Herloftschn, Theater-Legiton, Leipzig 1841, VII, 93. — Allgemeine mufilal. Zeitung, Jahrg. 1838, S. 507. — Heinrich Welti.

Tobe: Johann Clemens T., Arzt, geboren am 24. Juni 1736 zu Bollenspieler in ben Bierlanden, trat 1752 in das haus feines Schwagert, eines Regimentschirurgen in Schleswig und wurde hier zum Chirurgen ansgebildet. 1758 wurde er Alfistent bei Wohlert in Ropenhagen, 1763 königlicher Reisechirurg. 1765 wurde ihm zum Studium der Redicin im Auslande ein Reisestipendium bewilligt. Nach etwa 3-jährigem Ausenthalt in holland, England und Frankreich tehrte er nach Kopenhagen zurfid, wo er seine Studien beendigte und 1769 den medicinischen Doctorgrad erlangte. In demselben Jahre habilitirte er sich an der dortigen Universität, wurde 1771 hasmedicus und Mitglied des Collegium medicum, 1774 Prosessor wed, design., 1797 ordentlicher Prosessor. Doch erkrankte er im lehtgenannten Jahre an eines Schlagansall, an dessen Folgen er längere Zeit siechte und in großer Dürstigkeit

am 16. März 1805 flarb. T. war ein sehr angesehener und beliebter Lehrer, ber sich auch als Philanthrop und Dichter über die engere Heimath hinaus einen Namen gemacht hat. Er stistete medicinische Disputirgesellschaften, übersehte zahlreiche frembe, medicinische Schristen, lieserte sür verschiedene Zeitschristen eine große Reihe von meist populär und in deutscher Sprache abgesaßten Austähen und Beiträgen besonders aus dem Gebiete der Gesundheitspslege, sür deren Förderung er außerordentlich thätig war. Ein aussührliches Berzeichniß der Utterarischen Leistungen Tode's sindet sich in dem von Dezeimeris heransgegebenen Dictionnaire dist. de la médicine (IV, 270), serner in der 7bändigen Biogr. medicale (VII, 344). Seine theils eigenen, theils aus dem Dänischen übersehten dramat. Arbeiten nebst dem som. Roman "Die dreh Charlotten" (1798) verzeichnet Goedele, Erdr. 5, S. 394.

Bgl. noch Biogr. Ler. V, 692. Bagel.

Todleben: Graf Franz Chuard T., faiserlich russischer Feldherr und Generaladjutant, geboren am 8./20. Mai 1818 zu Mitau, † am 19. Juni (1. Juli) 1884 in Bad Soden. Unter den zahlreichen Männern deutscher Hertunst, welche sich unsterdliche Verdienste um den russischen Staat erworden haben, gebührt T. ein besonders hervorragender Plat. Die bedeutendsten Ersolge der russischen Wassen in den beiden letzten mit den Türken, dem "Erdseind" russischer Ration geführten Kriege sind mit diesem deutschen Namen verknüpst. Sein Bater Iohann Heinrich Todleben betrieb in Mitau ein kaufmännisches Geschäft. Bald nach der Geburt dieses, unter sieden Geschwistern sünsten Kindes, verlegten die Eltern Geschäft und Wohnsitz nach Riga, wo die später von dem ältesten Sohne Karl Heinrich vertretene Firma "I. H. Todleben" zu den geachtetsten zählte. Ihren Ursprung seiten die Todlebens von einem Adelsgeschlecht Thüringens her. Die Familienpapiere geben keine Auskunst darüber, was einzelne Sprößlinge dieses Geschlechtes im 18. Jahrhundert zur Auswanderung nach Rußland bewog, sondern sassen erkennen, daß sich der Großvater des

nachmaligen Grafen in ben Offfeeprovingen nieberließ.

Rach Beendigung bes hauslichen Unterrichts besuchte I. in Riga die Privatfcule bes Dr. Buttel, beren Schuler fur die boberen Claffen des Ghmnafiums, wie fur ben Gintritt in bas prattifche Leben vorbereitet wurden. Doch er follte nicht mit bem großen Strom in einer biefer beiben Lebensrichtungen ausmunben, fonbern einen eigenen, feinen frubzeitig fich zeigenben Reigungen entsprechenben Beg manbeln. Es zeugt von feiner Beobachtungsgabe bes Baters, bag er aus ben bei Rnaben fo allgemein üblichen Rriegespielen, benen ber Sohn Ebuarb fich mit großem Gifer hingab, ju erfennen vermochte, bag es fich bier um eine pecififde Begabung, um ein technifch-militarifches Talent hanbele, welches auf des Rnaben funftigen Lebensberuf hinweife. Dag es auch richtig fein, bag, wie berichtet wird, die bon E. namentlich auf Collins Boichen, wo die Familie ben Sommer gu berbringen pflegte, erbauten Festungen mit ihren Bruftwehren, Braben und Bugbruden nach ben Regeln der Ingenieurfunft bergeftellt maren, und bag er als Sabrer ber Angreifer ober Bertheibiger in feinen Anordnungen einen ausgeprägten militarifchen Ginn berrathen habe, fo gebuhrt bem Bater boch Anerkennung bafür, bag er nicht allein bes Sohnes Fahigfeiten richtig ju fcaben, fondern auch die Wege ju beren Ausbilbung ju ebenen mußte, indem er ibn in die Ingenieurschule ju St. Betersburg eintreten lieg. Das war nicht ohne Schwierigfeiten ju ermöglichen. Bor allen Dingen galt es ben bisber in beuticher Sprache unterrichteten Rnaben tuchtig ruffifch lernen gu laffen, bann aber auch beffen Aufnahme in Die Schule ju ermirten. Biergu bedurfte es einer Stanbeserhöhung, der Bater mußte, mas mit nicht geringen Duben und Geldopfern berbunden mar, den Titel eines erblichen Ehrenburgere erwerben. Die

Sinberniffe wurden überwunden, im 3. 1831 brachte Johann Beinrich Tobleben feinen noch nicht 14jahrigen Sohn nach St. Betersburg und im Berbft 1881 fand berfelbe, nachdem er bom Ingenieurcapitan Rirpitschow bagu porbereite worden war, in die britte Claffe ber ermagnten Unftalt Aufnahme. einer Begegnung Ermahnung gefchehen, welche fpater bon befonberer Bebentung für I. fein follte. Als fich Bater und Cobn von einander auf ber Beiersburger Boftstation verabschiedeten, war ber Banquier Sauff gufälliger Beuge ber Scene gerührt von des Anaben Trennungsichmerg, bai er um die Erlaubnig, benielben an Reiertagen ju fich laben und ihm fonft behülflich fein ju bfirfen. Die freunts liche Aufnahme, die bem Ingenieurschuller in dem Sauff'ichen Saufe wurde, fand ihren iconen Ausbrud in ber am 23. Februar 1853 erfolgten Bermablung bes Garbe-Ingenieurcapitans Tobleben mit bes Sausberen Tochter, ber Barone Bictorine Sauff. Die Ingenieurschule hat I. nicht beenbet; auf Anrathen ber Mergte, Die bei ihm bas Entftehen eines Bergubels befürchteten, wurde er im 3. 1836 als Fahnrich nach Riga commanbirt. Sier erholte er fich zwar fo weit, bağ er nach einigen Monaten gur Fortfetung feiner Stubien in Die Dificiensclaffe wieder eintreten tonnte, boch balb zeigten fich die Rrantheitszufalle aber-mals und brachten es mit fich, bag er an ben Curfen ber hoheren Officiersclaffen fich ju betheiligen verhindert, im 3. 1838 mit bem Range eines Gecondlieutenants aus ber Anftalt entlaffen und bem Riggichen Ingenieurcommande als bejourirender Difficier jugewiesen murbe. Diefe Stellung, beren Aufgaben fich auf Remontearbeiten beschräntten, tonnte ben regen, nach umfaffenber mile tarifcher Thatigfeit fich fehnenden Geift bes jungen Dificiers nicht beiriebigen und veranlagte ibn, wegen feiner leberführung ju ben Garbefappeuren einer tommen. Diefer Bunich fand allerdinge feine Erfullung, wohl aber wurde I. in bas bei Dunaburg befindliche Sappeurbataillon bes Grenabiercorps und bereits im 3. 1840 in bas lebungs-Sappeurbataillon nach Barstoje-Sfelo ber feht, wo er balb bie Aufmertfamteit bes Generalmajors Schilber auf fich jog. eines genialen Ingenieurs, ber fowohl auf die weitere militarifche Musbilbung bes fünftigen Bertheibigers von Gebaftopol, als auch auf ben augeren Bebentgang bes jugendlichen Freundes von großem Ginfluß gewefen ift. In ber Imgebung bon Betersburg, wie ipater auch bei Riem, murben auf Befehl bes Raifers Ritolaus ausgebehnte Berfuche mit bem bon Beneral Schilber erfunbenen Robrenminirfpftem gemacht, die fur I. als ein prattifcher Borbereitungecurfus fur Die ihm bon ber Borfebung jugewiesenen fpateren Aufgaben bezeichnet werben fonnen. Dit großem Gifer ftubirte er auf biefe Beife ben Minirfrieg, conftruirte einen berbefferten Erbbohrer und erwarb fich die Anertennung feiner Borgefesten, welche in zwei Orbensauszeichnungen und in ber Beforberung jum Stabscapitan (1847) ihren Ausdrud fand. Der Minenbohrer war offenbar bagu beftimmt, I. auf feiner militarifchen Laufbahn ju geleiten. Dit ihm bat er fie begonnen, mit ihm fie beendet.

Im J. 1848 wurde er in ben Kaulasus beordert, um seine Minirsunst in Daghestan an ben Bergsesten Schampl's zu erproben. Zwei Jahre währte ber tautasische Ausenthalt, während bessen er, dem Fürsten Argutinsti Dolgorusow zucommandirt, sich mehrsach auszuzeichnen Gelegenheit sand, so daß er zum Capitan besordert, mit dem goldenen Säbel für Tapserleit und dem St. Wladimirvorden 4. Classe belohnt, heimtehrte. Nach Wiederherstellung seiner durch den Feldzug angegriffenen Gesundheit wurde er von dem inzwischen nach Warscham versetzen Schilder dahin berusen und zum Abjutanten ernannt. Indessen bereits im solgenden Jahre (1852) ersolgte seine Bersetzung zu den Gardeingenieuren nach Petersburg, wo er sich theoretischen Studien hingab und zugleich die Arbeiten der Gardesappeure im Lager zu Peterhos leitete. Als zwei Jahre

fpater ber ruffifch-turtifche Rrieg ausbrach und Furft Gortichatow ben Generalabjutanten Schilder mit der Leitung ber Genicarbeiten betraute, verwandte biefer fich abermals dafür, daß ihm T. als Adjutant beigegeben werbe. Das neichab bei feiner gleichzeitigen Beforberung jum Oberftlieutenant. Um 26. 3anuar berließ er St. Betersburg in ber festen leberzeugung, aus dem Feldzuge wohlbehalten beimgutehren: "bie turtifchen Rugeln find nicht fur mich gegoffen", beigt es wiederholt in den Briefen bes Bertheidigers von Gebaftopol. Rachbem er bei ber Brudenlegung über bie Donau thatig gewesen und bor Ralafat wichtige Recognoscirungen borgenommen, leitete er unter Schilber und bann als beffen Stellvertreter bor Giliftria bie Belagerungsarbeiten ber linten Glante. Dit unermfiblichem Gifer 35 Tage in ben Trancheen arbeitenb, fprengte er bas Fort Arab - Tabia in bie Luft und bereitete baburch bie Ginnahme ber Geftung Doch als in ber Racht bom 8./20. Juni 1854 ber Sturm auf diefelbe ausgeführt werben follte, traf ein Befehl bes Feldmarfchalls Bastewitich ein, ber Die Aufhebung ber Belagerung und Die Burudgiehung ber ruffifchen Truppen auf bas linfe Donauufer anordnete. Bas I., ber an bem Erfolge eines Sturmes nicht zweifelte, bei biefem unerwarteten Rudzuge empfand, brudte er in folgenben Beilen eines Briefes aus: "Die erften Trancheen bor Giliftria habe ich errichtet und ale letter verließ ich diefelben, mit bem Befuhl, es habe mich jemand dwer beleidigt, ohne bag ich bie Möglichleit hatte, für bie erlittenen ichweren Berlufte Genugthnung ju nehmen." Bu ben fchweren, auch perfonlichen Berluften por Giliftria batte ber für Tapferleit mit bem Georgsorden und ber Erneunung jum Oberft belohnte I. in erfter Reihe feines vaterlichen Freundes und Gonners Schilder Tob ju rechnen. Er fchreibt über ihn: "Der Alte hat und burch feine fonberbaren 3been oft in Bergweiflung gebracht. Doch er mar ein Menich von Berg und Gemuth, und barum werbe ich ihm ftets ein gutes Undenten bewahren." Wahrend Die Armee nunmehr fich aus den Donaufürstenthamern gurudgog, murbe bas Sauptquartier babon benachrichtigt, bag bie Allirten in ber Rrim ju landen beabsichtigten. Das veranlagte ben Fürften Bortichatow, ber mußte, daß es bem Gurften Menichitow an einem erfahrenen Benieofficier fehle und bag Gebaftopol nur bon ber Geefeite befestigt fei, ibm I. jur Berifigung ju ftellen. Indeffen mar Menichitow von biefem Act felbberrlicher Collegialitat offenbar nicht febr erbaut, benn er empfing, wie ber Ruffifche Invalide" berichtet, ben gufunftigen Bertheibiger Gebaftopols hochft tubl und mit folgenden Borten: "Der Fürft Gortichatow hat in feiner Berftreutheit gewiß vergeffen, bag ich in Sebaftopol ein Bataillon Sappeure befige. Erholen Sie fich und fehren Sie bann gur Armee gurfid." Doch E., gum Billd für Ruglands Baffen, auf Die Doglichteit eines folden Empfanges borbereitet, folgte bem Rathe Menichifow's nicht, fonbern machte fich baran, Die porhandenen Befestigungen in Augenichein zu nehmen und einen Blan zu beren Erweiterung auszuarbeiten. Durch feinen Gifer und beifpiellofe Energie in ber Arbeit erwarb er fich bald bie Freundschaft und Unterftugung ber Abmirale Rornilow, Rachimow und Iftomin, endlich auch bas Bertrauen bes Gurfien. Bwar wollte biefer an die Moglichfeit einer Landung nicht glauben, aber nach ber Schlacht an ber Alma erfannte auch er ben verzweifelten Ernft ber Lage und ließ I. gewähren. Muf beffen Anregung erfolgte bie Sperrung bes Safens burch Berfentung bon 10 Rriegsichiffen und bie Befeftigung ber Stadt bon ber Landfeite in einer Musbehnung bon nicht weniger ale 7500 Deter. man guerft nicht gebacht, was bernach fur unausführbar gehalten warb, bas erzwang ber fefte Wille eines Mannes, er fchuf eine Feftung aus nichts und hat ben an Babl und Ausruftung überlegenen Teinben einen Wiberftanb entgegengefest, bem Rugland allein es ju banten hat, bag ihm ein glimpflicher

Friedensichluß gewährt murbe. Um 31. August (12. September) 1855 fich ber Fürst Gortschatow in einem Tagesbesehl wie folgt: "Es ift ein C ohne Beifpiel in ben militarifchen Unnalen, daß eine in ber Gile, im A des Feindes befestigte Stadt fich fo lange (349 Tage) gegenfiber einem A ju halten vermochte, beffen Angriffsmittel bas Daag aller üblichen Bend weit überschritten." Unter ben jum Schlug biefes Tageebefehle aufg Personen befindet fich ziemlich an letter Stelle auch Tobleben's no Die Befchichte weift ihm ben erften Blag gu. Uebrigens bat ber Gut auffälligen Fehler wieder gut gemacht, indem er in feinem an ben Re richteten Rapport über ben Berlauf der Bertheibigung Gebaftopole, Die B Tobleben's, "ber trot feiner Leiben bis ans Ende bie Bertheibigungs leitete", besonders hervorhebt. Diefe Leiben ruhrten von einer tfirfife wehrtugel ber, die ben bereits jum General Beforberten, als er im f Bertheibigungsarbeiten besichtigte, in die Babe bes rechten Beines in Bunde nahm balb einen bebentlichen Charafter an und gab wegen Sebaftopol herrichenden Rrantheiten ju ben ichlimmften Befürchtungen Mus diefem Grunde bewirfte es ber ihn behandelnde Argt und Lan Brofeffor Dr. v. Subbenet aus Riem, bag ber General in bas Thal gebracht murbe, wo reine Luft und die forgfamfte Pflege einem bofen ber Rrantheit entgegenwirften. Und fo bewahrheitete fich bas 2Bort, I. eine türtische Rugel nicht gegoffen fei. Doch auch auf bem Rranten fich ber pflichtbewußte Solbat nicht ber Unthätigfeit bin, fonbern erthe fehle und Beifungen, führte bie Bertheidigung bis ju Ende. Es hat Reibern und Miggunftigen gefehlt, bie I. feine Lorbeeren bon Gebaftopo machten, namentlich einem nationalruffen, dem Oberft Delnitow ju wollten. Die Wahrheit ift aber boch burchgebrungen und hat alle bie lichen Intriguen zu Schanden gemacht. Bum Generalabjutanten bes Alexander II. ernannt und auf das reichste becorirt verließ I., nachbem Plane gur Bertheibigung ber Stadt Ritolajem und ber Mundung bes ausgearbeitet hatte, im Robember 1855 ben füblichen Rriegsichauplat, Befestigung Rronftabts ins Wert ju fegen. Bon ben gablreichen, bem bon Gebaftopol ermiefenen Ehrenbezeigungen, feien Die bon feiner Beimath ihm entgegengebrachten - Die Aufnahme in Die Berbanbe ber Ritterschaften und bie Ertheilung bes Chrenburgerrechts ber Stabte # Reval hervorgehoben.

Rach dem Abichluß bes Parifer Friedens (1856) wurde ber Ge jutant b. I. mit einer Befichtigung ber Bejeftigungen bon Sweaborg, Baltifch - Port und Riga betraut, und nachdem er in Mostau ber Allegander's II. beigewohnt hatte, von diefem ins Ausland gefandt, un feits fich ju erholen, andererfeits mit bem Auftrage, die Feftungen Deut Franfreiche, Belgiens und Italiens gu ftubiren. Ueberall in gubortom Weise empfangen, tehrte er im October 1858 nach St. Betersburg gur bie Leitung bes gefammten ruffifchen Beniemefens gu übernehmen. - & land trat jest eine langjährige Friedenszeit ein, mahrend ber es galt, bem Rrimtriege gezogenen Lehren prattifch ju verwerthen. Db bas a Bebieten bes ruffischen Militarmefens geschehen, mag babingeftellt bleib I. diefen Beitraum nicht mußig gewesen, fondern auf die tuchtige An bon ruffifchen Ingenieuren hingewirft und beständig an ber militarifden aller ftrategifch wichtigen Grengpuntte gearbeitet hat, ift zweifellos. Jahre fallt auch bie Abfaffung feines in brei Sprachen erfchienenen "Die Bertheidigung bon Gebaftopol". Dit größtem Intereffe folgte Rriegsereigniffen bon 1866 und 1870. Seine perfonlichen und mill

Sympathien waren auf Seite Breugens, beziehentlich Deutschlands. In biefer Sinficht ift ber folgende Ausspruch Raifer Alexander's II. von Intereffe: "Bas mir Tobleben mittheilt, geht genau in Erfullung, was andere mir berichten, wird burch bie Thatfachen nicht befraftigt." Als im 3. 1876 am politischen porigont Ruglande fich Rriegswolfen ju zeigen begannen, murbe I. ploglich nach Libabia berufen und erhielt bort ben Auftrag, Obeffa, Gebaftopol, Rertich in Bertheibigungsguftand ju feben. Die in bem bemahrten Felbherrn bierburch erregte und gewiß berechtigte Erwartung, falls es jum Rriege fomme, in ibm mitwirten gu tonnen, erwies fich als Taufchung. 3hm ward ber Auftrag, für bie Armirung ber Weftungen und Safen in ber Oftfee Corge ju tragen! "Ich glaubte", fo fchreibt er mit feiner Ironie, "man werbe mich rufen. Man hat mich in Betereburg belaffen, mich mit ber Befeftigung ber Oftfeehafen betraut. Diffenbar mißt der Rriegsminifter benfelben, in der Befurchtung eines Bermurfniffes mit England, eine besondere Bebeutung bei." Die frantende Burndfehung verdantte ber ruffifche General beuticher Berfunft ber Thatfache, bag er ber panflaviftifchen Stromung, die tongebend geworben und Rugland frivoler Beife in biefen Rrieg getrieben hatte, feinen Gefchmad abzugewinnen verftand und in ber ibm eigenen offenen und furchtlofen Beife feiner Meinung Ausbrud au geben teinen Anftand genommen hatte. Rur flavifch empfindende Bergen follten bei ber Befreiung ber Slavenbritder mitwirten! Als aber Osman Bafca in Plewna ben Ruffen burch eine improvifirte Festung, Die, wie im Rrimfriege Sebaftopol, angefichts bes Feindes errichtet murbe, einen Widerstand entgegensette, ben breimaliges Stfirmen ju brechen nicht vermochte, ba endlich gelangte ber bom Raifer Alexander II. prafibirte Rriegerath ju ber Ueberzeugung, bag bier nur Aberlegene Rriegslunft, nicht aber bas nationale Empfinden, wenn auch mit Tapferleit perbunden, jum Biele führen tonne. Go murbe benn burch bie Macht ber Berbaltniffe bem Gefranften bie glangenbfte Genugthuung. Der Raifer berief I. nach Plemna. Am 18./30. September befichtigte I. jum erften Dal bie Bofitionen por ber Feftung und am 28. Robember (10. December) erfolgte Deman Baidas Capitulation auf Gnabe und Ungnabe. Als nach Abichlug bes Braliminarfriedens von St. Stefano bas Erscheinen ber englischen Flotte bor Conftantinopel bie Befürchtung neuer friegerifcher Unternehmungen mach rief, erhielt ber ingwischen nach Betersburg beimgefehrte Beneral, an Stelle bes jum Geldmarichall ernannten Großfürften Rifolaus, ben Oberbefehl fiber bie gefammte ruffifche Streitmacht. Es fei bier noch ermahnt, bag ihm bie nationalen Beifiporne vor Blemna nicht wenig ju ichaffen machten. Gie wollten burchaus noch einen vierten Sturm verfuchen, Die Ginichliegung ber Feftung erichien ihnen, nach einer Meugerung bon Clobelem, "unrühmlich". Ja, biefer ließ fich bom Groffürften mundlich, unter lebergehung Tobleben's, Die Benehmigung jum Sturm ertheilen. Als biefer hiervon noch rechtzeitig Renntnig erhielt, unterfagte er ben Sturm und nahm auch feinen Anftand, ben Großfarften felbit auf bas Ungulaffige folchen Berfahrens aufmerlfam ju machen. Rach Schluß bes befinitiven Friedens fehrte ber Felbherr, geschmildt mit bem St. Georgsorben 2. Claffe und bem St. Anbreasorben, im Marg 1879 beim. Um 5./17. October 1879, bem 25. Jahrestage bes erften Bombarbements von Sebaftopol, murbe E. mit feiner Descendeng in ben Reichsgrafenftand erhoben. Ingwifden hatte ber Ribilismus im Reich fein Saupt erhoben, Die Ermorbung bes Couverneurs bon Chartom, Rrapotfin, Die Morbverfuche auf bas leben bes Beneral Drentelen und am 2./14. April auf Die Berfon bes Raifers felbft, berlangten ein energisches Gingreifen und führten gur Ernennung von mit befonberen Bollmachten ausgestatteten Generalgouverneuren in Betersburg, Chartom und Obeffa. An letteren Ort wurde T. gefandt, um bort ben Rampf gegen

408 Zobt.

ben inneren Weind au fuhren. Bis gum Dai 1880 bat er biefe Stellung be fleibet, um darauf bas Generalgouvernement und bas Commando ber Truppen bon Bilna, Rowno und Grodno ju fibernehmen. Dan hat ihm in einem Thell ber ruffifchen Breffe ben Bormurf großer Garte, Die er in Obeffa bewiefen batte, gemacht, namentlich in ber Anwendung abminiftrativer Beabndungen und Bebannungen. Es ift bier nicht ber Ort bie Berechtigung berfelben au erortern boch moge hervorgehoben werben, daß biefe Breffe meber bas Spftem ber abminiftrativen Dagregelung, noch beffen Sanbhabung burch national ruffice Beamte gerligt hat, wenn es fich feineswegs um Staatsverbrecher banbelte, fondern um die Befeitigung aus irgend einem Grunde unbequemer Berfonen, wie etwa ber Stundiften, lutherischer ober tatholifcher Beiftlicher. Diefe Thatfache gibt einen Magkfiab jur Beurtheilung jenes Bormurfes gegen ben General beutscher herfunft. In feiner letten amtlichen Stellung bat I. unausgefest fich ben Arbeiten gur militarifchen Sicherung ber Brengen bingegeben. bem Jahre 1882 begann es mit feiner Gefundheit gur Reige gu geben. Bur Wieberherftellung berfelben begab er fich nach Deutschland, und beenbete an 19. Juni (1. Juli) 1884, nach ichwerem Leiben, in Bad Goben fein rubmreiches Leben. Die Leiche murbe nach Riga gebracht, mo fie in ber Familiegruft bestattet werben follte. Doch auch bem Tobten gegenuber machte ber Staat, bem er gebient, feine Rechte geltenb. Der regierenbe Bar wunfchte, um bes Berftorbenen außerorbentliche Berbienfte auch außerorbentlich ju ehren, bas er in Sebaftopol neben bem Gurften Gortichatow bie lette Rubeftatte finde Die Wittwe gab ihre Buftimmung, eingebent bes bas graflich Tobleben'iche Wappen gierenben ichonen Bahlfpruches: "Tren auf Tob und Leben".

Rigascher Almanach für 1858. — R. Schilder, Graf Eduard Jwanswitsch Todleben. Sein Leben und seine Thätigkeit. 2 Bde. St. Petersburg 1885 (in ruffischer Sprache). — A. Brialmont, Le General Comte Todleben, sa vie et ses travaux. Bruxelles 1884. — Russkaja Starina 1884, Bd. XLIII u. 1885, Bd. XLV. — D. Hepfelder, General Graf Todleben vor Plewna 1877.

Todt: Rarl Gotthelf I., fachfifcher Bolititer, murbe am 20. Detober 1803 ju Auerbach im fachfifden Boigtlande geboren. Der Bater war Duffelinweber, ber jeboch feinen Erwerb hauptfachlich aus einer gepachteten Schantwirthichaft jog. Er erhielt ben erften Unterricht in ber Burgericule, bann in amei Brivatichulen gu Auerbach und war jum Erlernen bes Tijchlerhandmerts bestimmt, als ein Abvocat ibn als Schreiber annahm. Die vielen Fertigleiten in juriftifchen Formeln, welche er fo erlangte, riefen feinen Bunfch, Die Rechte Bu ftubiren, herbor. Durch großen Privatfleiß erreichte er 1820 feine Aufnahme in bas Somnafium gu Blauen, wo er fich ben Unterhalt gum Theil burch Ertheilung bon Unterricht verbiente, auch einem Grafen Britf als Bor-Iefer bienftlich mar. Ditern 1824 begann er in Beipaig bas Stubium ber Rechte, murbe jedoch 1826 wegen Theilnahme an einer verbotenen Berbindung auf zwei Jahre von ber Univerfitat verwiefen. Diefe Beit benutte er in ber heimath ju eifrigem Studium, worauf er im Februar 1829 in Leibzig eine febr gute Britiung ablegte. Buerft auf der Leipziger Landftube angeftellt, nabm er 1830 bie ihm angebotene Stelle eines Stadtichreibers ju Treuen im Boigtlande an. Die Umficht und Entichiebenheit, mit welcher er in bemfelben Jahre ben bort gegen Ritterguter und gegen Uebelftanbe im Bollmefen gerichteten Unruhen entgegentrat, fowie die Thatigfeit, welche er jur Linderung ber im Binter bon 1831 fiber bas Boigtland hereingebrochenen Roth entfaltete, Derichafften ihm in biefem Landestheile großes Unfeben. Er wurde nun in Tremen jum Stadtrichter ernannt und begann feine erften ichriftftellerifchen Berfuche in

ben Blattern aus bem Boigtfande". Bon ber Stadt Aborf jum Burgermeifter gemablt, trat er biefes Amt am 31. October 1832 an. Er grundete bier eine Sonntageichule, in welcher er felbft Unterricht ertheilte, und murbe 1833 auch bier jum Stadtrichter gemahlt, eine Stelle, welche er bis jum Ende ber ftabtifchen Berichtsbarteit 1839 betleibete. 1835 grunbete er bas "Aborfer Wochenblatt", welches im gangen Boigtlande fchnell Berbreitung erhielt. Die liberalen Anfichten, welche er in biefem Blatte geltend machte, gewannen beim fonftigen Mangel einer regfamen Localpreffe, in weiten Rreifen Sachfens Bebeutung, befonders nachdem auch R. Blum in Leipzig fich mit bem Blatte in Berbindung gejest hatte. Das von I. beeinflugte Blatt "Die Umeife" trug jur Anibedung und Abstellung von Digbrauchen in ber Bermaltung viel bei. In Folge biefer Birtfamteit wurde er im Commer 1836 von ber Beimath jum Albgeordneten in Die fachfiiche zweite Rammer gewählt. Gier liegen er und ber gleichzeitig zuerft eingetretene Abbocat b. Diestau aus Plauen als bie einzigen Liberalen jum erften Dale ben bisber nur in Baben laut geworbenen Ton eines lubneren Liberalismus bernehmen. Opponent gegen bas Spftem ber Minifterien Lindenau und Ronnerit, erregte er befonders 1839 Auffehen burch feine liberale Umgeftaltung eines vorgelegten Preggefegentwurfe, ferner 1842 burch feinen Antrag auf Erlag einer Die Beichwerben ber Rammer entbaltenben Abreffe an ben Ronig und 1845, als die Dehrheit ber Rammer aus Liberalen bestand, burch feinen Abregentwurf voll Dagigung und jugleich Rubnheit fachlicher Rritit. Beim Beginn ber Bewegung von 1848 mabite ibn eine Berfammlung von Abgeorbneten in Leipzig ju einem Bertreter im Borparlament. Das am 16. Marg ins Leben getretene liberale Minifterium Braun-Georgi ernannte ihn mit bem Titel eines Beb. Reg.-Raths gum Bertreter Sachjens in der gufolge Bundesbeschluffes vom 23. Darg behufs Revifion ber Bunbesberfaffung berufenen Berfammlung bon Bertrauensmännern. Rach Ausscheiben ber Bundestagsmitglieber, welche an unvolfsthumlichen Magregeln mitgewirft, trat er an v. Roftig' Stelle als fachfifcher Bundestagsgefandter ein und nach Auflojung bes Bunbestags pertrat er Cachjen bei ber provijorifchen beutiden Centralgewalt. Bon bier burch bas Minifterium Belb abberufen, erhielt er bie Stelle eines Directors im Minifterium bes Innern gu Dresben und bertrat biefes auch bei ben Rammern. Als am 4. Mai 1849 infolge ber Bewegung fur Durchführung ber Reichsverfaffung Ronig Friedrich Muguft fich auf ben Königstein begeben hatte und eine Angahl von Landtagsabgeordneten in Dresden eine proviforifche Regierung einsehten, bewirtte Tafchirner und fein Unbang, bag behufs Bewinnung ber gemäßigteren Theile ber Bebolterung, neben ibm felbit Beubner und I. burch Buruf gewählt wurden. Dag er biefe Bahl annahm, obwol es ihm auf nichts weiter als auf bie Reichsberfaffung antam, ift ihm bon gemäßigter Seite febr berbacht worden. Rach einer Darftellung in der "Gegenwart" (f. unten) foll er feit Beginn ber Bewegung von 1848 allen Salt in fich verloren gehabt haben. Bollig in ber Sand Tafchirner's, fah er bas Digliche feiner Lage gu fpat ein. Unichluffig berfuchte er fich, ohne jurudjutreten, mehr ins Duntel gurud. jugieben. Muf feinen Bunich unterzeichnete Beubner mit fur ibn. Am 6. Dai erichien er nochmals in ber proviforifchen Regierung, Abende aber entjernte er fich heimlich aus Dresben, hielt fich eine zeitlang verborgen in Sachfen auf und fluchtete in die Schweig. In Bilrich, wo er fich niederließ, beschäftigte er fich litterarifch mit ichweigerischem Strafrecht und Gemeindewesen und ftarb am 10. Mars 1852 in Riegbach bei Burich.

Steger's Erganz.-Bl. I, 126, Leipzig 1846; II, 51 und 642. — A. Alla. Ita. 1848, Rr. 125. — Gegenwart V, 574, 580, 602, Leipzig 1850, und VI, 640 und 648. — Grenzboten 1848, 2. Sem., IV, 73 ("Dentick Flüchtl. i. d. Schweig"). — Hum, "Rob. Blum", S. 266, Leipza 1879. — Biedermann, Dreißig J. d. Gesch. I, 210 und 448. — Friefer, Erinn. I, 105, Leipzig 1880. — Biedermann, Mein Leben, S. 293, Brest. 1886. — Beust, Aus dreiviertel Jahrhunderten I, 44 und 77. Stuttgart 1887. — N. Refrol. d. D., Jahrg. 1852, Thl. 2, Weimar 1854, Kr. 293. — Todt's Bild in Laster und Gerhard, Des d. Volks Erheb. i. J. 48, Dang. 1848, S. 483.

Tobt: Max I., Maler, murbe im 3. 1843 ju Baberborn geboren. (Die Angabe im Muftrirten Ratalog ber Internationalen Jubilaums - Runft - Antftellung, II. Aufl., Wien 1888, G. 83, Rr. 396; geboren Wien 1852, ift unrichtig.) Er erhielt feine erfte fünftlerische Erziehung auf ber Alabemie in Duffeldorf und murbe bann Brivatichuler von 2B. Cohn bafelbit. Un bem Rriege bon 1870 nahm er als Freiwilliger theil, bermochte aber Die Strapagen beffelben nicht gu ertragen, erfrantte vielmehr und blieb mehrere Jahre arbeitsunfahig. 3m 3. 1877 fiebelte er nach Munchen über, wo er eine außerft lebhafte fünftlerifche Thatigfeit entwidelte. Gein gelb mar bas Gemre bild aus ber Beit bes breifigjahrigen Rrieges, bas er in ber Art ber alten Rieberlanber, namentlich in ber Teniers' fiberaus flott, geiftreich und colorifiid bortrefflich behandelte. Bon feinen Bilbern verdienen folgende ermabnt w werden: "Gin Liebesbrief" (1874), "Lefender Bage (1874), "Tang aus ber Beit des breifigjahrigen Rrieges", "Leicht verwundet" und "Fahnentrager" (1888), "Der Ganger" und "Das neuefte Lieb (1889), "Rriegers Beche" (1890), Bis an fein fruhes Enbe unermublich thatig, farb I. am 8. Dai 1890 ju München.

Bgl. A. Rofenberg, Die Münchener Malerschule, Leipzig 1887. 4". S. 59, 60. — Bericht über ben Bestand und bas Wirfen bes Runftvereins München 1890. München 1891. 4°. S. 67. D. A. Lier.

Toggenburg: Graf Kraft v. T., schweizerischer Minnesinger. Bon bei Trägern dieses Ramens in dem vornehmen und mächtigen Abelsgeschlecht gilt nach allgemeiner Annahme der zweite als unser Dichter; er ist im Gegensatzu den beiden anderen nur in einer Urtunde vom 27. Mai 1260 belegt. Zu dieser Zeit stimmt es, daß die Manessische Handschrift ihn in der Grafenbanf ihres Grundstocks zu dem den Toggenburgern verwandten Grasen b. Kilchberg (1286—1310) stellt; Kraft III (1299—1339) ist zu spät, Kraft I (1240—54), zu dessen gewaltthätigem Charafterbild auch die Lieder nicht passen, zu früh.

Die sieben Liebeslieder verrathen einen Schüler Belbele's, der viel von seines Meisters Art besitzt. Eine liebenswürdige heitere Ratur, die es aber doch mit den neuen Schlagworten noch ernst nimmt, verträgt er es nicht, den "hochgemuthen" Ton der hössischen Schule anzuschlagen, wenn er Liebestummer sahlt und bittet ganz aufrichtig die Auserwählte, ihm die gesorderte Stimmung zu verschafsen. Man hat überall den Eindruck, daß er in wirkliche Anschauung und lebendiges Gesühl überseht, was Andere nur als Schablone übernehmen. So wird ihm auch der Spott der Herrin zum hördaren Lachen und die volksthümliche Wendung vom rosenrothen Mündlein sührt zu einem srischen Bergleich. Seine Kunst ist mäßig: der Adonius der Beldelischen Schule und prodenzalische Durchreimung verdinden sich mit der Freude an Wortausnahme, die sast ein landschaftliches Kennzeichen der Thurganer bildet, und mit bequemen Reimen. Gine Neuerung bedeutet für seine Zeit die eingehende Auszählung der Schönheiten seiner Dame im neunten Gedicht. Er spiegelt so recht die Freude ab, mit der in den deutschen Rebenländern die neue Kunst begrüßt ward; der Winnehinger Wengen, ein Dienstmann des Toggendurger's, der zu Klingen's Kreib

Tote. 411

gehort, vermittelt dann zwischen diesen Einführern Beldefischer Art (wie unser Dichter und Teusen) und dem Epigonenkreis der Thurgauer Sanger um Klingen.

Text in Bartich, Schweizer Minnesanger VI, 74 f. — Litteratur: ebb. S. I.I f. — v. d. Sagen, Minnesinger IV, 52—55. — Bächtold, Gesch. b. d. Dichtung in d. Schweiz S. 151. Richard M. Meher.

Tofe: Beinrich T., Dr. theol., Domherr ju Magbeburg, fammte aus einer angelebenen Bremer Burgerfamilie und ift wol um 1390 geboren. Er ftubirte feit 1406 in Erfurt, wurde 1411 Magifter, 1418 Doctor und Brofeffor ber Theologie bafelbit und folgte 1419 einem Rufe an die neu begrundete Univerfitat Roftod, beren Rector er 1424 murbe. Balb barauf berief Ergbifchof Ganther von Magbeburg ihn als Magifter ber Theologie und Lector an die Domfirche nach Magbeburg; als folder war er auch Domprediger und Domherr. Außer feinen nicht wenigen erhaltenen Reben, theologischen und philosophifden Schriften haben wir ein Bert- und Citatenbuch von ibm, bas eine wichtige Quelle fur Die Renntnig und Burbigung von feinem Beiftesleben ift. Wenn E. auch auf dem Boben ber alten Rirche fteht, fo finden fich boch in feinen Schriften gewiffe Anflange an Die Lehren ber Reformatoren. Rur bie vielfachen Schaben ber bamaligen Rirche bat er ein offenes Auge. Gr ift bewandert in ber Bibel, fur bas Faften ift er nur in bedingter Beife. Der Digbrauch bes Ablaffes verlegt ihn. Er findet, bag bie alten Rirchenlehrer niemals bom Ablag gesprochen haben, baber erscheint ihm feine Berechtigung zweifelhaft. Die Rirche ift ibm ber fichtbare Chriftus. Da bie Rirche gang besonders fichtbar ift in einem allgemeinen Concil, fo ift ibm bas Concil Die bochite irbifche Autoritat, bas Concil fteht über bem Papit, ein allgemeines Concil tann nicht irren. Der Bapft ift ein Cobn ber Rirche, folglich muß er ber Rirche gehorchen. Die Schaben ber romifchen Curie erfennt er febr mol. in Rom felbft fei ber Beerd aller Bertehrtheiten gu fuchen, Die bas Chriftenthum entftellen. Bon ben Donchagelubben bat er gegen bie Armuth feine Bebenten; er findet, bag fie feinen Werth bat, wenn fie nicht im evangelischen Sinne aufgefaßt wirb; auch fpricht er fich gegen bas freiwillige Betteln aus. Der Ergbifchof Bunther hatte ibm auch bie Reformation ber Rlofter übertragen, Die er aber, ba Streitigfeiten swiften biefem und ber Stadt Magbeburg ausgebrochen maren, noch nicht burchfuhren tonnte. Die vielfachen Schaben ber Bettelorbenflofter tannte T. fehr wol. Gegen ben Migbrauch, ber mit Bunbern getrieben murbe, trat er ichon bamals auf.

Im J. 1431 wurden ihm von Bremen Anerbietungen gemacht, nach seiner Baterstadt als Lector am dortigen Dom jurüczuschen. Aber vorläusig sührten diese Berhandlungen zu keinem Resultate, T. empsing vielmehr um diese Zeit von Erzbischof Sünther den Austrag, als sein Legat nach Basel zum Concil zu gehen. Neber Ersurt, wo er einige Zeit blieb, begab sich T. Ansang 1432 nach Basel. Kaum hier angekommen, wurde er dazu außersehen, mit einer Gesandtschaft des Concils nach Böhmen zu gehen. Die Böhmen sollten veranlaßt werden, das Concil zu beschiehen. Toke's Gewandtheit namentlich gelang es, die Böhmen zu bestimmen, am Concil theilzunehmen. Als die Berhandlungen mit ihnen auf dem Concil zu scheitern drohten, entschloß man sich, eine kleinere Zahl von Concilsmitgsiedern zu beaustragen, mit ihnen weiter zu verhandeln. Dazu wählte man auch T. Die Böhmen verließen aber das Concil, und dieses sandte eine neue Legation nach Böhmen, an der T. auch theilnahm. Auch dieses Mal war T. wieder die hervorragendste Bersonlichseit. Die Böhmen versprachen, unter gewissen Bedingungen und in der Hossinung, das ihre Artikel, namentlich die Gewährung des Kelches an die Laien, vom Concil anerkannt würden,

412 Iol.

aufs neue Gesandte nach Basel zu schicken. Am 2. Aug. 1433 kehrte die Gesandtschaft nach Basel zurück. Wenige Wochen später ging wieder eine Gesandtschaft des Concie nach Prag zu weiteren Verhandlungen ab, zu der auch T. gehörte. Das Resulten dieser Legation waren die Prager Compactaten vom 30. November 1433. Tie Gesandten blieben bis Ansang Januar 1434 in Böhmen und kehrten dam nach Basel zurück, wo sie am 15. Februar über ihre Thätigkeit reseriter. T. hat aus dem Baseler Concil seine Wirksamkeit wesentlich der böhmischa Frage zugewendet. Ende 1434 ober Ansang 1435 scheint er das Concil ver

laffen zu haben.

Um diese Zeit waren auch die Schwierigkeiten, welche stüher seiner Uebessedelung nach Bremen entgegenstanden, beseitigt. T. wurde der erste Magistan der der derigen Domkirche. Ueber seine amtliche Thätigkeit in Bremen liegen indessen sach keine Nachrichten vor. Im J. 1440 ist er bereits wieder in Magdeburg; wir wissen nicht, welche Grunde ihn zum Ausgeben seines Amke in Bremen veranlaßt haben. In Magdeburg beschäftigte ihn namentlich die Resormation der Klöster, vor allem aber seine Betheiligung an dem Kampie Magdeburgs gegen das Wilsnacker Wunderblut. Als der Papst sich 1453 wesentlich zu Gunsten des heiligen Blutes und seines Cultus entschieden und beiden Theilen Frieden geboten hatte, gab T. den Kamps auf. Wenige Jahr später wird er gestorben sein.

S. E. Breeft, Dr. Beinrich Tote, Domherr ju Magdeburg, in bin

Magdeburger Geschichtsblattern XVIII, 43-72 und 97-145.

Janide Tol: Dominicus ban I., Maler, wurde in ben Jahren von 1681 bis 1642 ju Bobegraven geboren und war Schiller feines Obeims Gerard Don Er war hauptfächlich in Leiben thatig, borübergebend aber finden wir ibn auch in Amfterbam beschäftigt. Er ftarb im 3. 1676 und wurde am 26. De cember beffelben Jahres in Leiben begraben. - I. feste in feinen Bilbern gon die Art feines Lehrers Dou fort, ohne beffen Feinheit in ber Durchführung und beffen marmes Colorit ju erreichen. Als Sauptwerfe bes Rünftlers muffen bat "Bilbniß bes Amfterdamer Burgermeifters Spiegel" (1673) und "Die gefangem Maus", beibe im Amfterbamer Reichsmufeum, ferner "Der Beringseffer" und "Die Garnwinderin" in der Dresbner und "Das Madchen mit bem Subn" in ber Caffeler Balerie aufgeführt werben. Unter ben Bilbern Tol's im beuticon Privatbefit ragt bas ber Galerie Beber in Samburg, betitelt "Der Lieblinge bogel" herbor. In Leipzig befigt herr Otto Gottichalb ein bon I. herrabrende "Mabchen am Genfter". Bei ber Bermanbtichaft feiner Bilber mit benjenigm Dou's tann es bortommen, daß feine Werte mit benen feines Lebrers Der wechselt werben. Es ift baber nicht ausgeschloffen, bag bas unter bem Ramm Dou's befannte "Madchen mit furgem, lodigen haar" im herzoglichen Duleum au Gotha nicht von Dou, fonbern von T. herruhrt. In feiner Beimath ift I., außer im Amfterdamer Mufeum, namentlich noch aut in bem au Rotter bam vertreten, mo brei Gemalbe bon feiner Sand aufbemahrt werben.

B. Burger, Musées de la Hollande. I. Amsterdam et La Haye, p. 88—89. Paris 1858. II. Musée van der Hoop etc. p. 189. Paris 1860. — A. Wolfmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III 2794. Leipzig 1888. — Karl Albenhoven, Herzogl. Museum zu Gothe Katalog der herzogl. Gemälbegalerie, S. 51, Kr. 245 und S. 123. Cetha 1890. — Repertorium für Kunstwissenschaft VIII, 86, 87, XIII, 159. Berlin und Stuttgart 1885 und 1890. — K. Woermann, Wissenschaftl. Derzeichniß der älteren Gemälde der Galerie Weber in Hamburg, S. 207. Dresden 1892.

Tolb. 418

Told: Frang Kaber T., Schriftfteller und Dichter, ift in Wien am 13. December 1792 geboren. Er ftubirte ju Innebrud, murbe 1809 Golbat, feine militarifchen Dienftleiftungen trugen ihm 1840 ben Abel mit bem Brabicat "v. Doldenburg" ein. Er trat als hauptmann in den Ruheftand und lebte in Wien von feiner Feber, die ihn allerdings, besonders in den viergiger Jahren, niemals im Stiche ließ. Doch hielten feine Musgaben nicht gleichen Schritt mit feinen Ginnahmen, fo bag er im Mangel, halb gelahmt, bon allen Freunden verlaffen, am 14. April 1849, 57 3abre alt, im Invalidenhaufe ftarb. Go liederlich wie feine Lebensführung war auch feine Schriftftellerei. I. gebort in eine Reihe mit ben Bielfchreibern bes bormarglichen Biens: Bleich, Deist u. a., eine unbertennbare Begabung tritt in ber Maffe ber Neberproduction nur in leifen Andeutungen gu Tage, bas Deifte ift ganglich werthlos. Das gilt bor allem bon feinen gabllofen großeren und fleineren Robellen bie er in einer Reihe ber gelefenften Zeitfcriften, in großeren Sommlungen, fowie in bem bon ibm 1824-1831, 1838-1840 herausgegebenen Tafchenbuche "Fortuna" ablagerte. "Armes Publicum" muß man mit einem feiner Recenfenten ausrufen, wenn man es nur berfucht, biefe biftorifchen Ergablungen, rührseligen Familiengeschichten und gequalten Sumoresten beute angufeben. Clauren ift fichtlich Borbild, auch in ber Sprache, bon bem unglaublichen Schwulftfile haben ichon Frantl's Conntageblatter 1842 überjeugende Broben gegeben. Der Defterreicher verleugnet fich nirgends. In der Ergahlung "Bon Sieben bie Saglichfte" (Fortung 1829), Die in Angely's gleichnamigem Stilde wortlich ausgeschrieben ift, heißt es: "Auf was bentit Du? - Muf Dich." Much ber populare Raifer Jofeph greift helfend ein (Der 3meifampi). Ueber feine Gebichte - barunter Rachahmungen ber Rorner'ichen Rriegslieber, ein Epos auf bie Schlacht von Afpern zc. - ift fein Wort gu berlieren. Bichtiger ift I. als Dramatifer. Bon feinen gabllofen Studen, Die Burgbach nicht vollftanbig bergeichnet, follen einige ibm unterschoben fein. Das Bolephflabter Theater, fpeciell Director Potorny, bat ihm burch Jahre bie größten finangiellen Erfolge gu banten. Er begann mit einem ichredlichen Rubritude: "Der Ritt um ben Rynaft" (13. Januar 1818) nach Rorner's Ballabe, in berfelben Urt folgten Dramen wie: "Die beiden Rrieger", nach dem Frangofifchen (24. Juni 1824), mit Benugung bon Schiller's Burgichaft, Die furchterliche "Sand bes Schidfals" ift bie Bearbeitung feiner Rovelle: "Leichtfinn, Unglad und Strafe". Gehr viel hat I. aus bem Frangofifchen entlehnt, fo einen Theil feiner unendlich beliebten großen Spettafelftude: "Der Balb bei Genart" (5. August 1820), "Der Schacht zu Agborn" (7. August 1824). Gine craffe, gang unwahricheinliche Morbgeschichte ift "Der Gemfenjager" (Juli 1825). Für einen beliebten Affendarsteller schreibt er "Domi, ber brafilianische Affe" (Febr. 1831). Sochft ungeschidt wird biefelbe Situation, die Rettung eines Rindes burch ben Affen, zweimal vorgeführt. Gein hauptwirfungefreis liegt aber im Bauberftude. Er beginnt in ber Art Bleich's, bie unmöglichften Abenteuer lofe berbinbend. "Es wird gefungen, gesprochen und gezaubert", bas ift thatfachlich ber Inhalt einer gangen Reihe biefer Producte. Der Barometermacher ift genau nachgeahmt in ber "Capriciofa" (8. Marg 1823), an Stelle Quedfilbers tritt ber Mufiter Polyfarp Schnabel. 3m "Baubermund" (16. December 1832) begegnet ber alte Bigii, fpater Rolibri, als Genius Biribi. Die Statue, Die anseigt, ob ein Mabchen luge, ift eine Abichwachung eines guten Motibs im "Geiftertonig". Die Bermandlung ber Perfon bes Gutsherrn, Die mit großem technischen Geschid auf ber Buhne vollzogen wird, gemahnt an ben "Rappelfobi". Couplets, reich an localen Anfpielungen, burfen nirgends fehlen. Gur Bauerle's: "'s giebt nur a Raiferftadt", beißt es bier: "Remts mire nit 414 Tolb.

frumm. 's giebt nur a Weanerfladt, icauts ent nur um!" Die Talis mane fliegen nur fo herum. In "Richt fuffen und nicht tangen" (April 1829) befchenft ber Enomenfürft Rulf, ber fich mertwurbiger Beife an eine reifenbe Schaufpielergefellichaft als Primadonna angeschloffen, bas Chepaar Pileling mit ben brei Bunichen, Die fie vergeuben, bann ftellt er ihnen gur Bebingung ihres Reichthums, nicht gu fuffen und nicht gu tangen. Beibe Theile vergeben fich, er verzeiht und beichentt fie mit magigem Glude: ein woleingerichtetes bans jur Ausubung bes fruberen Schneiberberufs, in bem bie Gefellen fleifig arbeiten Bon biefem Schluffe bat Reftrop's Lumpacivagabunbus fichtlich gelernt. Gin fonderbarer Talisman ift ber "Magifche Stodzahn" (26. Mai 1838). In vielen Studen macht I. nicht einmal ben Berfuch einen Bujammenbang in geben, wie in "Betteleien in Ling, Foppereien in Rugborf, Redereien in Bien" (11. Robember 1887), "Der Bfeilichug in Lerchenfelb, Die Bochgeit am Reubau und bas Teftament in ber Josephstadt" (27. October 1841). Biele Stude find nur um die Ausftattung herum geschrieben, und diese ubten bie größte Anziehungstraft. Gang Wien lief zu ben schlimmen "Frauen im Serail" (Januar 1840) und ihrer leberfegung ins Bobmifche: "Bafil ober bie bohmifchen Amagonen" (23. Marg 1841), wo es ein großes Amagonenheer gu feben gab. Un guten einzelnen Situationen fehlt es nicht, Die Rollen, befonber wenn fie gelegentlich in ben Sanben Reftrop's und Scholg' ruhten, erwiefen fic als fehr bantbar. Daß I., wenn er fich Dube gab, Befferes leiften tonnte, das bewies er durch feinen "Bauberschleier" (11. Februar 1842). Reben Saffner's verlauftem Schlaf, beffen Stoff auch I. in "Reich an Belb, arm an Schlaf" 1845 behandelte, perdient Diefes inhaltlich an eine Scribe'fche Oper angelebnte Wert genannt ju werben. Die Fee Belia wird burch ben Maler Albert Rofe ihres Schleiers beraubt, fie muß fich bon ihren Gefahrtinnen trennen und bem Mann folgen. Rach vielen Birrniffen, in denen ein foplodartiger Jude eine boje Rolle fpielt, tehrt Zelia, welcher ber Schleier burch eine Rebenbuhlerin ums Saupt gefchlungen murbe, ins Feenreich gurud. Gie bergichtet aber und wendet fich gur Erbe, in die Arme des verzweifelten Beliebten. Die tomifchen Episoden find bon wohlthuender Burfidhaltung, die man freilich bamale tabelnswerth fant, die Berfe flingen recht ansprechent, Die Sandlung ift mit einer bei E. feltenen Confequens aufgebaut. Alle biefe Borgange hatten aber nicht ben beifpiellofen Erfolg gemacht, ber biefem Stude ju Theil murbe. Die große Banbelbecoration jum Schluffe, welche ben Flug Zelia's vom himmel jur Erbe borführte, murbe enticheibend für bie 600 Aufführungen, die ber "Bauberfchleier" im Laufe ber Beit erlebte. Diefen Triumph tonnte I. nicht aberbieten, wenn er auch im "Bolfentind" (1847) eine fcwache Rachahmung perfuchte. Die eigentliche Localpoffe fpielt in feiner Production eine geringe Rolle: auch ba liebt er bilberartige Borführung, wie g. B. "Das Leben ein Raufch" (9. Marg 1822) fünf verichiebene Raufche barftellt. Dagegen ftammen gablreiche Barobien bon ihm: "Geppherl" (24. October 1818), "Johanna Dalf ober die Jungfrau von Oberlans" (3. Marg 1821), "Refert, Die Rachtwandlerin" (15. April 1825), "Ein Glas Bunfch" (nach Scribe, 26. December 1841), "Die Tochter ber Bilbniff" (nach Salm, 23. Geptember 1842). Reben bem in Bien ungahlige Male por ihm parobirten "Orphens" fleht ber "Jupiter in Wien" (15. April 1825), wo Jupiter ein Biener "Mabel" Semele liebt, Die ihrem mbthologifchen Untergange nur badurch entgeht, daß Benus fie in einen Underen verliebt macht. Sang bereinzelt bleibt ber "Albentonig und Menschenfeind" (1829), eine bialogifirte Pantomime, in Wort und Sandlung gang an Raimund angefchloffen. Gebrudt icheinen bon ben genannten Dramen nur ber "Bauberichleier" und bas "Bollenlind", sowie einige fleinere, in ber Fortuna aufgenommene Stude, barunter fogar eine Schicfalstragobie "Das Baidmeffer" (1824).

Burzbach 46, 5—11. — Goedete, Grundriß III, 582, 835, 959. — Ratalog der theatergeschichtlichen Ausstellung der Stadt Wien, S. 171 j. — Mehrere Stude handschriftlich in der f. f. Hofbibliothef. A. b. Weilen.

Tollen: Ernft Beinrich I., geboren ju Bremen am 1. Robember 1785, promovirt in Göttingen 1811 mit einer Schrift: "Comparatio politiarum Platonis in libris de republica et de legibus delineatarum." Aus Göttingen ftammt auch die Schrift "De Phidiae Jove Olympio" (1812), fowie "Anfündigung und Blan miffenichaftlicher Bortrage über Muthologie als Religionsgeschichte bes tlaffifchen Alterthums". Rach Berlin überfiedelt, mar er 1814 Lehrer am Fr. Werber- Bymnafium, fpater am Rolnifden Gymnafium. 1816 murbe er auBerorbentlicher Profeffor, 1823 Orbinarius fur Runftgeschichte und Mythologie. Damals batte er fich icon um bie Antifen in Berlin verbient gemacht; benn er murbe nach 1815 mit ber Revifion ber aus Baris gurflagebrachten Runftichabe beauftragt. 1882 trat er in flandigen Dienft des foniglichen Mufeums, erft als Affiftent am Antiquarium und 1836 als Director biefer Abtheilung, welche er bis 1864 verwaltet bat. Er bat bas Antiquarium, bas Schathaus hellenischer Rleinfunft, welches bamals noch bas Dingcabinet umfaßte, querft jum Begenftanbe gelehrter Arbeiten gemacht. Gein Sauptverdienft ift bie erfte Bearbeitung ber toniglichen Gemmenfammlung: Erflarendes Bergeichniß ber antiten, vertieft geschnittenen Steine ber R. preuß, Gemmensammlung VIII, 462 S. (Berlin 1835). In ber Ginleitung widerlegte er die damale berbreitete Unficht, als feien bon ber burch Friedrich b. Gr. angefauften Stofch'ichen Bemmenfammlung bie werthbollften Stude abhanben gefommen und ebenfo wußte er gegen die gefährlicheren Angriffe von Seiten bes Staatsraths v. Röhler in Betersburg die Echtheit berborragender Runftwerte erfolgreich ju bertheibigen, wobei ihn bom mineralogifchen Standpuntte Leop. b. Buch, Beig und G. Rofe unterftuten. Geine bebeutenofte Schrift ift die "Ueber bas Basrelief und ben Untericied ber plaftifchen und malerifchen Composition" (Berlin 1815). Als Mitglied bes Senats ber foniglichen Atabemie ber Runfte bielt I. 1820 an ber Bebachtniffeier Rafael's bie Festrebe und 1822 erschien als Rachtrag gu Leffing's Laotoon bie Schrift "Ueber bas Berhaltnig ber antifen und mobernen Malerei jur Boefie" und 1823 die "Erflarung ber Bildwerte am Tempel des Jupiter Ammon ju Gimah". T. hat auch bie neue Musgabe bon "Millin's Galerie mythologique" (1820) beforgt, fowie bie "Reife bes Generals v. Minutoli jum Tempel bes Jupiter Ammon und nach Oberägppten" (1824). Er redigirte bas Berliner Runftblatt 1828-29, hielt 1839 einen Bortrag "leber ben proteftantischen Beift aller mabrhaften Runft und beren neuere Entwidlung in Deutschland" (Jahrb. ber Mt. b. Runfte 1839), ichrieb im Berein mit Bodh und Forfter "Ueber bie Untigone bes Copholles und ihre Darftellung auf bem toniglichen Schlogtheater" (1842). Endlich ift 1844 in Rohne's Zeitschrift für Mung-, Siegel- und Bappentunde IV bie furge, angiebende und inhaltreiche Abhandlung "leber bie Darftellung ber Borfebung, Ewigfeit u. f. w. auf romifchen Dungen" ericbienen. E. ift ale Gebeimer Regierungerath am 16. Marg 1869 gu Berlin geftorben. G. Curtius.

Toll: Georg Seinrich Freiherr v. T., geboren ca. 1690 auf bem vaterlichen Gute Pechel auf der Infel Defel (Livland) als zweiter Sohn des Freiherrn Georg v. T. Rach einer forgfältigen Erziehung trat er als Cadet zu Arensburg, der Hauptstadt der Infel, in schwedische Dienste, verließ aber feine heimath, als die Russen Defel besetzen (1710) und die Pest den größten Theil seiner Familie dahingerafft hatte. Am 5. Mai 1713 — über seine Schickfale

416 Ioll.

in der Zwischenzeit ist nichts befannt — trat er als Cadet in hessen-kasselse Dienste; bis zum 1. Februar 1745 blieb er bei dem Regimente Graf der hessenstein (2. Rod. 1714 Fähnrich, 29. Juli 1723 Lieutenaut, 6. Juni 1738) resormirter und 20. Juni 1734 consirmirter Capitän, 20. Aug. 1744 Masselsen welchem Tage er in das Regiment Brinz von Anhalt-Bernburg versest wurde; 1735 nahm er an der ruhmlosen Campagne der Assiriten gegen Frankreich an der Mosel theil. Am 1. Januar 1748 wurde er zum Oberstseuten und am 20. October 1749 zum Oberst besördert und als solcher erst zum Regiment Mansbach (am 21. März 1757) und dann zum Regiment Capellan (am 27. Juni 1758) verseht; sehteres Regiment erhielt er selbst nach seiner am 16. Mai 1759 ersolgten Ernennung zum Generalmasor. Am 14. Robember 1760 wurde er Generalseutenant und Commandant von Marburg; er sand am 3. Robember 1763.

Acten des Staatsarchivs zu Marburg. — Bilmar, Deff. Chronit 1855. S. 177. Rrehfich mar.

Toll: Robert Baron b. I., baltifcher Beichichtsforicher, efthlanbifder Lanbrath und taiferlich guffifder Obrift ber Cavallerie, murbe am 23. Januar (4. Februar) 1802 auf bem Gute Linnamäggi im werroschen Kreise Livlands geboren. Sein Bater, Abolf v. T., Affeffor bes Dorpater Landgerichts, flurb bereits am 25. Juli (6. August) 1805, die Wittwe, Karoline v. Baranoss, mit feche Rinbern in gerrutteten Bermogeneberhaltniffen gurudlaffenb. 3mangevertauf bes Butes jog fie in Die efthlandifche Beimath; Die beiben alteften Solne, unter benen Robert ber zweite mar, murben in bas Seecorps nach St. Betersburg gebracht. Doch Robert's Rranfeln bewog balb feinen Baterbruber, Johann Wilhelm v. T., bie Rnaben ju fich auf bas Gut Bobja im jerwischen Rreife Efthlands gu nehmen, um fie mit feinen vier Gobnen unter ber fo ftrengen wie liebevollen Leitung feiner Gattin, Juliane v. Webel, und bem Unterrichte eines tuchtigen Sauslehrers ju ergieben. Bier erhielten Die Bermaiften bas entbehrte Elternhaus in bollem Daage gurud. Bufammen traten fie im September 1816 als Junter in bas noworoffiistifche Dragonerregiment, bas im Minstifden ftanb. Robert begann bamit eine außerorbentlich gfinftige Laufbahn: er rudte 1818 gum Gabnrich, 1821 gum Lieutenant auf, inbem er qualeich ins hauptquartier ber erften Armee nach Mobilem in Die Lebrichmabron gefandt murbe. Rady zwei Jahren erhielt er bier fur Auszeichnung im Dienfte ben Rang bes Stabscapitans, murbe 1825 jum Abjutanten beim Commandeur bes vierten Refervecavalleriecorps Generallieutenant Borosbin I ernannt und war mit 25 Jahren Capitan. Die im Turfenfriege 1828/29 namentlich bor Turnu bewiesene Tapferfeit hatte feine Ueberführung gu ben reitenden Barbejagern jur Folge; und als I. jum Sturm auf die Festung Rabowo als erfter Freiwilliger fich melbete und auch als einer ber erften am 28. Dai (9, Juni) 1829 an bas feindliche Ufer gelangte, wurde er vom Generalabjutanten Baron Beismar mit ben erbeuteten Rahnen nach Schumla jum Obercommanbirenben Grafen Diebitich gefandt, ber ihm ben Bladimirorben 4. Gl. perfonlich an Die Bruft heftete. 3m Juli b. 3. ließ er fich auf feinen Bunfch als Major ins Rargopol'iche Dragonerregiment verfegen, wurde aber 14 Monate barnach ju ben Rinburn'schen Dragonern übergeführt, wiewol er, burch Rrantheit gestestet, erft ein halbes Jahr später, im April (Mai) 1831 bei biefem Truppentheil eintreffen tonnte, bem er bis ans Ende feines activen Dienftes angehorte. Diefes Ende wurde ihm freilich balb bereitet. Denn feine Dragoner maren gum Corps bes Generalabjutanten v. Rubiger gestoßen, ber ben polnischen Aufftand in Bolynien eben gebampit hatte, nun Ljublin besetzte und ben Wiepry abwarts gegen bie Beichfel borrfidte. Auf biefem Dariche tam es anläftlich bes lieberToll. 417

er den Biepry am 7. (19.) Juni jum Treffen bei Budgisto unweit wo die Dragoner gegen die Truppen bes polnifchen Generals Turno befecht maren; trot feines Sieges hatte General v. Ribiger eine Umrch die überlegenen feindlichen Streitfrafte ju beforgen, jog fich besr flugaufwarts und beauftragte I., ihm mit zwei Schwadronen ben beden. Um 16. (28.) nahm biefer mit ber zweiten Schwabron ben m Fleden Bielance ein. Sier murbe er am Morgen bes 23. Juni bon zwei Abtheilungen ber Grotthug'ichen Barteiganger unter ber er Capitane Suot (Binot) und Giedrope überfallen, feine Schwadron und er felbst, nachdem fein Pferd niedergestochen und er gehn Bajonempfangen hatte, burch einen furchtbaren Sieb übers Beficht bon Schlafe bis jum rechten Rafenflügel befinnungslos gemacht und als bem Plate gelaffen. Doch von den Bewohnern bes Orts noch zeitig gefunden, ward er unter ber Pflege bes örtlichen Apotheters foweit daß er nach brei Monaten in die Behandlung des faiferlichen Leib-Rath b. Rauch ju St. Betersburg gelangen tonnte. Im Rovember Obriftlieutenant beforbert und unter Beigablung gur Caballerie gur feiner Gefundheit beurlaubt, verlebte er die nachften Jahre in Reval, iftand feiner Bunden ibn 1834 nothigte, ausländifche Beilquellen Der tgl. preug. Beneralftabeargt ber Armee Beh. Rath b. Braefe ihm Teplig und Gaftein, fobann mehrjährigen Gebrauch ber Baber la auf Jedia und ju Lucca. Raifer Nitolaus bewilligte ihm bas Reifeverweilte vier Jahre in Italien, mit bem regelmäßigen Winteraufentom, ben er Studien auf bem Bebiete ber alten Runft widmete. beichaftigte ibn bie Berftellung bon Gemmennachbilbungen in farpaften, burch die er eine wohlgeordnete ausführliche bilbliche Daragyptischen, griechischen und romischen Mathologie, fowie einer Geme jufammenbrachte. Sie gefiel bem Dichter Shutowsti, ber fich in bes ruffifchen Thronfolgers in Rom befand, fo gut, bag ber Großfeinen Rath anfaufte. Gin Abdrud Diefer Sammlung in Syps ift ifchen Provingialmufeum gu Reval. - Im Berbft 1839 verließ I. ellte fich bem Raifer Ritolaus bei beffen Unwefenheit in Wien bor die Ermachtigung, wohin er immer wolle reifen gu burfen. Er be-Erlaubnig fogleich nach Paris ju geben, beffen Befuch bamals ruffirthanen verfagt war, und fehrte über bie Schweig, Berlin und im Berbft 1840 in die Beimath gurud. Roch im felben Jahre erlegentlich feines 25jahrigen Dienftes im Difficiersrange bas Beorgen= affe. Der Ausführung feiner Abficht, wieder activ in die Armee gu a ben Feldzug gegen Chiwa mitzumachen, wirkte eine entscheibende in seinem Lebensgange entgegen, indem ihm nach dem Tode feines riedrich Ludwig v. T. ber Besit des von seinem Großoheim Karl I. 1780 gestifteten Familienfideicommiffes, des Gutes Ruders im m Rreife Efthlands, am 24. Juni (6. Juli) 1841 auf bem fagungs-Bege bes Loofes unter ben gleichberechtigten Eventualerben zufiel. Robert v. I. die Bahn feines gemeinnützigen Wirtens in ber Beimath Auch suchte er in ber Folge um feinen Abschied aus der Armee an ihn am 7. (19.) Robember 1852 ale Obrift ber Cavallerie mit ib voller Benfion in ehrenvollster Beife.

ntritt bon Ruders bot bem Befiger feineswegs nur eine behagliche ondern legte ihm als nunmehrigem Familienhaupte auch febr bedriebene Pflichten für bie Bermaltung bes Stiftungsvermogens und utiche Biographie. XXXVIII. 27

418 Ioil.

für bas Bobl ber beburftigeren Familienglieber auf: er ftellte an ihn ferner bas Anfinnen, bie mit bem Ribeicommig berbundenen Sammlungen an Budem, Urfunden und Difingen bon provingialgeschichtlichem Intereffe gu pflegen und ju Das war bom Borganger in reichem Daage geicheben. Durch 28 Jahre im Befige bes Gutes, hatte er bie Stammtafeln pon 46 eftblanbilden Abelsgeschlechtern, barunter bie Salfte aus ber Ordenszeit, ausgearbeitet, bie übertommenen 46 Urfunden um 698 vermehrt und eine Sammlung vaterlandifcher Mungen gufammengebracht, Die vielleicht Die reichfte Brivatfammlung in Efthland geworden ift. Auf biefem Bege ichritt ber Obriftlieutenant Robert v. I. fort, bon ber Empfindung erfüllt, "bag Manner, welche im Befig bon unberaugerlichen Familiengutern fich befinden, mehr als andere fich berbflichtet fühlen muffen, bem Lande ihre geiftige Thatigfeit ju wibmen". Schon fraber in Reval mit geschichtlichen Studien beichaftigt, gab er fich jener Berpflichtung mit demfelben Gifer und Erfolge bin, mit bem er feine wirthicaftlichen Aufgaben lofte. Bereits nach gebn Jahren hatte er ben Ruders'ichen Urtunbenicas auf über 2000 Rummern gebracht und plante, fie burch ben Drud ber Deffentlichfeit ju fibergeben. Als 1858 bie Mitwirfung bes baltifchen Rechtsbiftorilene und Begrunders bes Liv-, Efth- und Rurlandischen Urfundenbuchs Dr. Friedrich Georg v. Bunge fur bas Unternehmen gewonnen wurde und Baron T. fich jur Tragung ber Roften bes Berte entschloß, ward es in bedeutend erweitertem Umfang in Angriff genommen. Der erfte Band bes erften Theiles ber "Gfiund liblandifchen Brieflabe. Gine Sammlung bon Urfunden gur Mbele- und Gutergeschichte Eft- und Liblands in Ueberfegungen und Auszugen", Die banifche und bie Orbenszeit in 1508 Rummern umfaffenb, erfchien 1856. Das Jahr barauf brachte ben zweiten Band: Die Regifter. Satte b. Bunge Die Redaction ber erften Abtheilung und namentlich die Uebertragung ber Urfunden ins Sochbeutide, mas für ben popularen Bwed bes Bertes geboten mar, fibernommen, fo lieferte er in ber ameiten Abtheilung nur bas Bort- und Cachbergeichnift, mabrend I. Die Berfonen- und Ortsregifter ausarbeitete. Das Bortommen einer nicht geringen Babl von Ramen bisber gang unbefannt gemefener Banbesherren und Orbensbeamten Efth- und Livlands im Berfonenregifter brachte ben Berfaffer auf ben fur bie miffenichaftliche Behandlung ber liblandifchen Orbensgeit epochemachenben Bebanten, Amtsliften ber Gebietiger nach ihrer Barbe und Beitfolge unter Benugung aller ihm juganglichen Quellen und Gulfsmittel jufammenguftellen. Der erfte Berfuch biefer Chronologie, ber fur bie Dibensbeamten auch noch nicht überholt ift, ward in der erwähnten Regifterabtheilung als Anhang beröffentlicht. Die Arbeit an ber Berbollftanbigung biefer feiner eigenften miffenschaftlichen Lebensaufgabe und an ihrer Controle burch bie Berbeigiehung ber bon ben Gebietigern geführten amtlichen und perfonlichen Siegel und ber bon ihnen geschlagenen Mungen bat ben Forfcher nie wieber ruben laffen, wenn auch an ihrer felbftanbigen Bollenbung ein ichweres Augenleiben in feinen legten Lebensjahren ihn behinderte. Es war ihm noch vergonnt, Die beiden jungeren Belehrten, welche fich ber Berausgabe einerfeits ber Chronologie, andererfeits bes Textes ju ben icon lang von ihm felbit fertiggeftellten Siegelund Mungabbilbungen gu unterziehen entschloffen, mit feinem ehrenvollen Auftrage gu betrauen; aber vor ber Inangriffnahme ber Arbeit war er schon entfclajen. Ingwischen war bereits 1861 und 1864 ber zweite Theil ber , die schwedische und polnische Beit von 1561 bis 1697 in 1065 Rummern unter Ditwirfung von Couard Babit herausgegeben. Der britte Theil erichien bann als "Chronologie ber Ordensmeifter fiber Libland, ber Ergbijchofe bon Riga und ber Bifchofe von Leal, Defel-Biet, Reval und Dorpal. Aus dem Nachlaffe bon Baron Robert bon Toll herausgegeben von Dr. Philipp

Toll. 419

Schwarh" 1879; ber vierte 1887 unter dem Titel: "Siegel und Münzen der veltlichen und geiftlichen Gebietiger über Liv-, Est- und Curland dis zum Jahre 1561 nebst Siegeln einheimischer Geschlechter. Aus dem Nachlasse von Baron kobert von Toll mit hinzusügung eines Textes sür die Siegel herausgegeben von Dr. Joh. Sachssendahl. Mit 87 Taseln". Diese lehten zwei Theile bezeugen Toll's geistige Durchdringung und geschichtliche Aussassischen Urkundenmaterials und vermögen in der strengen Durchsuhrung ihrer Methodit für die Siegellehre weithin grundlegend und vorbildlich zu wirken.

Un ber Git- und Livlandischen Brieflabe mar ber Dragonerobrift jum Renner ber Sanbesgeschichte geworben. Mit regftem Gifer berfolgte er alle Spuren, die gur Entbedung neuer Quellen wiefen. Lebhafter Berfehr mit Geichichtsforicen nach allen Seiten bin forberte ibn in feinem raftlofen Bemuben. Bebuis ber fphragiftifchen Studien hatte er die Ausbeutung bes ichwedischen Reichsarchivs ins Auge gefaßt und zur gründlichen Borbereitung hierauf fich ein eben erft nach Libland gelangtes alteres ichwedisches ungeordnetes Bergeichniß bon Urfunden verschafft, Die 1621 bon Mitau nach Schweben entführt fein follten. Mit ficherem Blide erfah er aus bem Regifter, bag bas berloren geglaubte liblanbifche Orbensarchiv fich im Reichsarchiv gu Stocholm befinbe, und forberte ben Dorpater Projeffor Rarl Schirren auf, im nachften Commer 1860 ihn nach Stodholm ju begleiten, um bie Annahme burch ernfte Rachforichung jur Bewigheit ju erheben. Go geschah es. Die Erwartung traf in ausgedehnteftem Maage gu. Während I. ben Siegeln nachging und fich mit beren galbanoplaftischer Darftellung nach von ben Originalen gewonnenen Guttaperchaabbruden beichaftigte, auch ihre Gravirung auf Rupfer mittels ber Wagnerichen Reliefmaschine fennen lernte, bob Schirren ben wiebergefundenen Schat bes alten Orbensarchips und anderes mehr, fobaf als Ergebnif biefer und ber im folgenben Sommer bon ihm wieberholten Reife nach Stodholm und Ropenhagen fowol ein "Bergeichniß livlandifcher Geschichtsquellen in fcmebifchen Ardiben und Bibliotheten" bon 232 fleingebrudten Geiten in gr. 40 (Dorpat 1861-68), wie eine Tertausgabe bon "Quellen gur Beschichte bes Untergangs liplandifcher Selbständigfeit" aus ichwedischen und banifchen Archiven in elf Banden (Reval 1861-85) herausgegeben werden fonnte. - Die fast beifpiellofe Liebe, bon ber I. fur bie beimathliche Geschichte befeelt mar, und bie Opferfabigfeit, ju ber fie ihn antrieb, auch wenn beren Riel feinesmegs mit den befonderen wiffenschaftlichen Aufgaben, Die er fich geftellt, gufammenfiel, erhellt weiter aus feinen Bemuhungen, Die Zamojetifche Sandichrift ber Chronit Beinrich's bon Lettland, ber Grundlage baltifcher Beichichtstunde, ju erlangen, von beren Grifteng ibn im December 1862 ber Atabemiter Runit in St. Betersburg nach einer Rotig Bielowsti's in einer Bemberger polnischen Beitschrift unterrichtet hatte. Endlich gludte es ihm, burch eine Reife nach Barichau im berbit 1865, bes Cober, ber ingwifden bon Dr. Wilhelm Arnot für Die Ausgabe des Chroniften in ben Monumenta Germaniae begrbeitet worben mar, habhaft ju werden und ihn nach Dorpat für einige Zeit entfuhren ju burfen, wo Dr. Chuarb Winfelmann ihm eine Abichrift anjertigte, Schirren aber eine forgfältige Bariantenausgabe auf Grund bes Gruber'ichen Drude in ben Scriptores rerum Livonicarum mit muftergultiger Beidreibung bes Cober beforgte. Gine eigene Untersuchung Toll's ift noch im elften Banbe ber Dittheilungen ber Befellichaft fur Weichichte und Alterthumstunde ber Oftjeeprovingen "Bur Chronologie ber Brindung bes Ritterorbens vom St. Marienhospital bes Saufes ber Deutschen ju Berufalem" (Riga 1868) veröffentlicht. Gie ftellt Die einzelnen Berthumer bes von Dubit aufgefunbenen und in feinem Bert: Des hohen 420 Zoll.

beutschen Ritterordens Münz-Sammlung in Wien (Wien 1858) herausgegebem ältesten Berichtes über die Gründung des deutschen Ordens zurecht. Es un aber dem Bersasser entgangen, daß schon 1861 Max Toeppen im ersten Bonde der Scriptores rerum Prussicarum in einer der Beilagen zu Peter von Weburg's Chronif diese Arbeit besorgt hatte. Die später gewonnene Einsicht in das lleberstüssige seines Unternehmens durste sich mit der Genugthuung danken

paaren, daß die Ergebniffe beiber Forfcher die gleichen gemefen.

Der feltene Dann ging jeboch nicht im Siftoriter auf; er mar auch in außerorbentlich wirthichaftlicher Berwalter bes ihm aum Niegbrauch und m Mehrung jugefallenen Befiges, ein hervorragender Unreger und Forberer land wirthichaftlichen Fortichritts, fo in ber Biefencultur, in ber Biebanchtung, in Rartoffelbau. 218 immer thatiger Bartenfreund widmete er fich lebhait ba mannichfachften Acclimatifationsberfuchen und fuchte burch Grundung eine Efthländischen Gartenbaubereins folche Bestrebungen zu verallgemeinern. In Berehrer ber Landichaftsgartnerei mußte er feine Ent= und Bemafferungenntm nehmungen gur landicatlichen Berichonerung bes Gutes gu berwerthen und m jur Ausführung feiner Blane einen geschickten, fpater febr befannt geworden Landichaftsingenieur (Stimming) auf mehrere Jahre nach Ruders, worauf im gange Reihe Butsbefiger bem gegebenen Beifpiel jolgten. Auch fitr alle men wurdigen naturereigniffe hatte er Muge und eine ftete offene Sand, wenn i galt, ihre Ericheinung im Bilbe feftauhalten und gu berarbeiten. Die icon Berfteinerungen im filurifchen Ralt auf Ruders'ichem Gebiete haben bant ! Freigebigteit bes Befigers ben Ramen bes Gutes in viele Mufeen, fo in Die B

Berlin, Strafburg, London, Stodholm u. a. getragen.

Gin Freund und baterlicher Berather feiner Bauern mar er ber Anfal bag ber gefunde und confervative Ginn eines efthlandifchen Chelmanns eine to friedigenbe Lage bes Bauernwirths und eine felbftanbige Stellung ber Bourn gemeinde verlangen muffe, ba fie die naturliche Bunbesgenoffenicaft bes Gut befigers fei. In fruberen Jahrzehnten galt er ben Begnern auf ben bi Agrarfrage erörternben Landtagen wol als "Liberaler"; ju Unfang ber frappe Jahre, wo politische Reformen auf der Tagesordnung ftanden, bielt er an be corporativen Geschloffenheit ber Landesverwaltung auch in ber Juftigpflege if Seine Unficht fprach er in ber Dentschrift aus: "Die eftlanbifche Lanbeebt faffung und die Commiffionsborichlage jur Reorganisation der Landesbebib bom Ceptember 1863. 218 Mfc. gebrudt". Wie fein Borganger im Fi commiß war er langjähriges Mitglied ber Matritelcommiffion ber efthlandifd Ritterschaft; der Landesjuftigpflege biente er 1857-60 als Mannrichter 1862-68 als Landrath und Mitglied bes Oberlandgerichte; bon 1864 war er Oberfirchenborfteber fur Birland. Ueber Dieje amtliche Thatigfeit aus betheiligte er fich an vielen communalen Intereffen des Landes und Stadt Reval, in ber er fur die Familienftiftung einen ftattlichen Burgit bem Domberge erworben batte. Go geborte er ju ben Dannern, Die jurt bas Ruftanbetommen einer Gifenbahn burch Efthland bemuht maren; fo er eifrigft Theil an ber Begrundung bes efthlandifchen Probingialmufeums Revaler Freiwilligen Reuerwehr und anderer gemeinnutiger Inflitute.

Im October 1843 mit Marie Jrene Wilhelmine Gröfin Jgelstrom mählt, wurde er im August 1869 Wittwer. Zugleich entwickelte sich das Ausliel immer mehr, um deswillen er auch seine öffentlichen Aemter niederg hatte. Auch verursachten die alten Wunden aus dem Polentriege ihm pld wieder Pein. Im Sommer 1870 unternahm er die letzte Reise ins Auslnach Gastein, wo er den Ausbruch des deutsch-französischen Krieges erlebte seinen Bang mit dem Interesse des alten Officiers und der Begeisterung

Tolle. 421

beutschen Mannes versolgte, die ihm die Kraft verlieh, am Tage der ersten Sedanseier in Berlin in Jugendfrische sich zu tummeln. Die letzten sechs Jahre verbrachte er meist auf Kuders in ungebrochener geistiger Spannkraft und Theilnahme an allem Wissenswerthen und Menschlichen, von der jüngsten Tochter unter seinen sun Kindern mit Auge und Hand in seinen Studien und Beschäftigungen unterstützt. Am 7./19. December 1876 endete er sein thatenzeiches Leben.

Die Borworte ber angeführten Berte. — Nefrolog in ber St. Petersburger Zeitung Nr. 332 vom 15./27. Decbr. 1876. — Ausführliche schriftl. Mittheilungen bes esthländischen Ritterschaftssecretars Baron Garald v. Toll. Friedrich Bienemann.

Tolle: Beinrich I., Schulmann und Dramatifer bes 17. Jahrh., murbe am 23. Mug. 1629 in Göttingen, ber Sohn eines Baders, geboren. Bom neunten Sahre an besuchte er bas portreffliche Babagogium feiner Baterftabt, bas bamals bon Fabricius geleitet murbe; feit 1649 ftubirte er ju Gelmftebt Philosophie und Theologie. Dort erwarb er fich, nachbem er furge Beit in hannover Sauslehrer gewesen war, am 29. December 1653 ben Dagiftertitel und hat fogar für turge Beit Borlefungen über Mathematif an ber Univerfität gehalten. Aber ichon im Rovember bes nachften Jahres folgte er einem Rufe aur Leitung bes Gottinger Symnafiums; balb barauf, am 6. Dai 1656, fchlog er mit Ratharina Glifabeth Bartholbes eine Che, Die mit Rindern reich gefegnet mar. Der 25jabrige Babagogiarch faßte bie Bugel alebalb fo feft, bag er ber feit Fabricius' Tobe etwas vermabrloften Anitalt ichnell zu ihrem alten Rubme verhalf. 3m Intereffe ber Gymnafialichriften begrundete er Die erfte Göttinger Druderei. Durch 21 Jahre blieb ber treue Mann an bem frith errungenen Blate, teine Lodungen bon außen, an benen es nicht fehlte, tonnten ihn fortgieben. Erft 1675 entichlog er fich, die Superintendentur und bas Primariat gu St. 30bannis in Gottingen angunehmen, eine Stellung, Die ihm geftattete, als Profeffor ber Theologie mit feinem geliebten Gymnafium in Berbindung gu bleiben. Giner feiner talentvollften Schuler, Juftus bon Dransfelb, murbe fein Amtsnachfolger. Im neuen Amte war ihm lange Birtfamteit nicht beschieben: ichon mabrend bes Winters 1677-78 frantelte er fcmer und erlag nach langen wachsenden Leiden am 2. Mai 1679 ber Bafferfucht. Beftattet ift er bor bem Sochaltar ber Johannistirche, Die in ihrer Sacriftei noch beute fein Bilb aufbewahrt: es tragt jur Unterschrift bas 2Bort: Veritatem amat intellectus liber.

Diesem Worte hat der Schriftseller T. Ehre gemacht. Seine wissenschaftlichen Arbeiten steilich, die erst Justus von Dransseld nach seinem Tode herausgegeben hat, und die, lediglich für Göttinger Schulzwecke bestimmt, auf selbstständige Forschung verzichten, stehen vollständig auf dem Boden der aristotelischen Philosophie, wie er sie in helmstedt gelernt hatte: war er doch statutenmäßig verpslichtet, diese Philosophie am Ghmnasium unversälscht weiter zu lehren. So ist in seinen meist mehrsach ausgelegten Lehrbüchern, seiner Logica Gottingensis (Gött. 1680), seiner Rhetorica Gottingensis (Gött. 1680), seiner Ethica et politica (1681), seiner Propaedia mathematica (1681), seinen Principia theologica (Gött. 1686) schwerlich ein eigner Gedante zu entdecken; selbst die erstäuternden Beispiele tragen keine individuellen Züge; T. überliesert treulich das ihm lebertommene und sucht sein Berdienst lediglich in geschickter Form und prattischer Anordnung. Im mündlichen Bortrag, vielleicht auch in verlornen Ubhandlungen, scheint er zwar auch zur neuen Philosophie Stellung genommen zu haben, aber so daß er Aristoteles Sache gegen Cartesius sührt. Er war

wiffenschaftlich ungweifelhaft febr conferbativ gefonnen.

Aber er mar nichts weniger als ein Scholaftifer, als ein Reactionar. 3m

420 Ion.

beutschen Ritterordens Manz-Sammlung in Wien (Wien 1858) herausgegeben altesten Berichtes über die Gründung des deutschen Ordens zurecht. Es ver aber dem Bersasser entgangen, daß schon 1861 Max Toeppen im ersten Banke der Scriptores rerum Prussicarum in einer der Beilagen zu Peter von Duburg's Chronit diese Arbeit besorgt hatte. Die später gewonnene Einsicht in das Ueberstüffige seines Unternehmens durste sich mit der Genugthnung darüber

paaren, bag bie Ergebniffe beiber Foricher bie gleichen gewefen.

Der feltene Dann ging jeboch nicht im Siftorifer auf; er war auch in außerorbentlich wirthicaftlicher Bermalter bes ihm jum Riegbrauch und je Dehrung jugefallenen Befiges, ein herborragender Unreger und Forberer land wirthichaftlichen Fortichritts, fo in ber Biefencultur, in ber Biebalichtung, in Rartoffelbau. Als immer thatiger Bartenfreund wibmete er fich lebbaft be mannichfachften Acclimatifationeversuchen und fuchte burch Grundung eine Efthlandifchen Gartenbaubereins folde Bestrebungen zu verallgemeinern. Gie Berehrer ber Landichaftegartnerei mußte er feine Ent- und Bemafferungsunter nehmungen gur lanbichaftlichen Berichonerung bes Gutes gu berwerthen und ju jur Ausführung feiner Blane einen geschickten, fpater febr belannt geworbene Lanbichaftsingenieur (Stimming) auf mehrere Jahre nach Ruders, worauf eine gange Reihe Butsbefiger bem gegebenen Beifpiel folgten. Auch fitr alle merb wurdigen Raturereigniffe hatte er Auge und eine fiets offene Sand, wenn i galt, ihre Ericheinung im Bilbe feftauhalten und gu verarbeiten. Die iconn Berfteinerungen im filurifchen Ralt auf Ruders'ichem Gebiete haben bant ber Freigebigfeit bes Befigers ben Ramen bes Gutes in viele Dufeen, fo in bie m

Berlin, Stragburg, London, Stodholm u. a. getragen.

Gin Freund und baterlicher Berather feiner Bauern mar er ber Annicht, bag ber gefunde und conferbatibe Ginn eines efthlanbifchen Gbelmanns eine befriedigende Lage bes Bauernwirths und eine felbftanbige Stellung ber Bauerngemeinde berlangen muffe, ba fie bie naturliche Bunbesgenoffenichaft bes Butt-In fruberen Jahrgehnten galt er ben Begnern auf ben bie Agrarfrage erorternben Banbtagen wol als "Liberaler"; ju Unfang ber fechziger Jahre, wo politifche Reformen auf ber Tagesordnung ftanben, hielt er an ber corporativen Geschloffenheit ber Landesbermaltung auch in ber Juftigpflege feit. Geine Anficht fprach er in ber Dentschrift aus: "Die eftlandische Landesperfaffung und bie Commiffionsboifchlage gur Reorganifation ber Lanbesbeborben bom Ceptember 1863. Als Dic. gebrudt". Bie fein Borganger im Fibel commig war er langjahriges Mitglied der Matritelcommiffion ber efiblanbifden Ritterfchaft; ber Lanbesjuftigpflege biente er 1857-60 als Mannrichter und 1862-68 ale Landrath und Ditglied bes Oberlandgerichts; bon 1864-68 war er Oberfirchenborfteber fur Birland. Ueber biefe amtliche Thatigleit binaus betheiligte er fich an bielen communalen Intereffen bes Landes und ber Stadt Reval, in ber er fur bie Familienstiftung einen ftattlichen Burgfit auf bem Domberge erworben hatte. Go gehorte er ju ben Dannern, Die guerft um bas Buftanbetommen einer Gifenbahn burch Gfthland bemubt waren; fo nahm er eifrigft Theil an der Begrundung des efthlandifchen Probingialmufeums, ber Revaler Freiwilligen Feuerwehr und anderer gemeinnutiger Anftitute.

Im October 1843 mit Marie Irene Wilhelmine Grafin Igelstrom vermählt, wurde er im August 1869 Wittwer. Zugleich entwickelte sich das Augenübel immer mehr, um deswillen er auch seine öffentlichen Aemter niedergelegt hatte. Auch verursachten die alten Wunden aus dem Polenkriege ihm plohlich wieder Bein. Im Sommer 1870 unternahm er die letzte Reise ins Ansland, nach Gastein, wo er den Ausbruch des deutsch-französischen Krieges erlebte und seinen Gang mit dem Interesse alten Ossiciers und der Begeisterung eines

Tolle. 421

seutschen Mannes versolgte, die ihm die Kraft verlieh, am Tage der ersten Sedanseier in Berlin in Jugendsrische sich zu tummeln. Die letzten sechs Jahre verbrachte er meist auf Kuckers in ungebrochener geistiger Spannkrast und Theilsahme an allem Wissenswerthen und Menschlichen, von der jüngsten Tochter unter seinen stünf Kindern mit Auge und Hand in seinen Studien und Beschäftigungen unterstützt. Am 7./19. December 1876 endete er sein thatensreiches Leben.

Die Borworte ber angesuhrten Werke. — Nefrolog in ber St. Betersburger Zeitung Nr. 332 bom 15./27. Decbr. 1876. — Aussührliche schriftl. Mittheilungen bes esthländischen Ritterschaftssecretars Baron Haralb b. Toll.

Friedrich Bienemann. Tolle: Beinrich I., Schulmann und Dramatifer bes 17. Jahrh., murbe am 23. Aug. 1629 in Gottingen, ber Cohn eines Baders, geboren. Bom neunten Sabre an besuchte er bas bortreffliche Babagogium feiner Baterftabt, bas bamals bon Fabricius geleitet wurde; feit 1649 ftubirte er ju Belmftedt Philosophie und Theologie. Dort erwarb er fich, nachbem er furge Reit in hannover Sauslebrer gewesen war, am 29. December 1653 ben Magiftertitel und bat fogar für turge Beit Borlefungen über Mathematif an ber Univerfität gehalten. Aber icon im Robember bes nachften Jahres folgte er einem Rufe gur Leitung bes Bottinger Symnafiums; balb barauf, am 6. Dai 1656, fcblog er mit Ratharing Glifabeth Bartholbes eine Ghe, die mit Rinbern reich gesegnet mar. Der 25jahrige Babagogiarch faßte die Bugel alsbald fo feft, bag er ber feit Fabricius' Tobe etwas vermahrloften Unitalt ichnell ju ihrem alten Ruhme verhalf. 3m Intereffe ber Gymnafialichriften begrundete er bie erfte Göttinger Druderei. Durch 21 3abre blieb ber treue Mann an bem fruh errungenen Blate, feine Lodungen bon außen, an benen es nicht fehlte, tonnten ihn fortgieben. Erft 1675 entichlog er fich, die Superintendentur und bas Brimariat au St. 30bannis in Göttingen angunehmen, eine Stellung, bie ihm gestattete, als Brofeffor ber Theologie mit feinem geliebten Gomnafium in Berbinbung gu bleiben. Giner feiner talentvollften Schuler, Juftus bon Dransfeld, murbe fein Amtsnachfolger. Im neuen Amte war ihm lange Birtfamteit nicht beschieden : schon mabrend bes Winters 1677-78 frantelte er ichwer und erlag nach langen wachsenben Leiben am 2. Mai 1679 ber Baffersucht. Beftattet ift er bor bem Sochaltar ber Johannistirche, Die in ihrer Gacriftei noch beute fein Bilb aufbewahrt: es tragt jur Unterschrift bas Wort: Veritatem amat intellectus liber.

Diesem Worte hat der Schriftseller T. Ehre gemacht. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sreilich, die erst Justus von Dransseld nach seinem Tode herausgegeben hat, und die, lediglich für Göttinger Schulzwecke bestimmt, auf selbstständige Forschung verzichten, stehen vollständig auf dem Boden der aristotelischen Philosophie, wie er sie in Helmstedt gelernt hatte: war er doch statutenmäßig verpslichtet, diese Philosophie am Gymnasium unversälscht weiter zu lehren. So ist in seinen meist mehrsach ausgelegten Lehrbüchern, seiner Logica Gottingensis (Gött. 1680), seiner Rhetorica Gottingensis (Gött. 1680), seiner Ethica et politica (1681), seiner Propaedia mathematica (1681), seinen Principia theologica (Gött. 1686) schwerlich ein eigner Gedanke zu entdecken; selbst die erstänternden Beispiele tragen keine individuellen Jüge; T. überliesert treulich das ihm Uebersommene und sucht sein Berdienst sediglich in geschickter Form und praktischer Anordnung. Im mündlichen Vortrag, vielleicht auch in verlornen Abhandlungen, scheint er zwar auch zur neuen Philosophie Stellung genommen zu haben, aber so daß er Aristoteles Sache gegen Cartesius sührt. Er war

wiffenschaftlich unzweifelhaft febr conferbativ gefonnen.

Aber er mar nichts weniger als ein Scholaftifer, als ein Reactionar

424 Tollius.

handlers und Geographen Blaeu (Blavius f. A. D. B. II, 686) ju Amfterban, um fur beffen berühmten Atlas bie Beidreibungen ber einzelnen ganber in Lateinifche gu überfeben. Gefchäftliche Reifen, Die er im Auftrage feines Burb berrn gu machen hatte, führten ihn nach Deutschland und Defterreich. Bie gut er babei Land und Leute ju beobachten verftand, erhellt aus bem Briefe, worin er einen im Sommer 1660 bon Wien fiber Grag bis nach Rroatien unter nommenen Abftecher befchreibt (Epist, itin., p. 237 ff.). Geine Dugegeit ben wendete er mit großem Gifer auf die Erweiterung feiner Studien, inebefonden auch auf die Erlernung moberner Sprachen, Des Frangofischen, Italienifden, Spanifchen und Deutschen. Er ftand noch in Blaeu's Dienften, als Ricolans Beinfine (i. A. D. B. XI, 656), ber fich als Gefandter ber Generalftaaten an fcmebifchen Sofe gu Stodholm aufhielt, an Joh. Beorg Bravius in Utricht (1. A. D. B. IX, 612) Die Bitte richtete, ibm einen Amannenfis gugutweilen. Die Wahl fiel auf I., beffen Talenten und Charaftereigenschaften Grabius ein überaus gunftiges Zeugniß ausstellte; biefer aber nahm ben Antrag um fo freudiger an, als er in dem Saufe eines Mannes, ben man nicht mit Unrecht ben Sospitator poetarum latinorum genannt bat, neben außeren Borteilen auch eine nicht unerhebliche miffenichaftliche Forberung erwarten burfte. Go reifte er denn im August 1662 nach Schweden ab und traf in Stodholm in ben erften Tagen bes Monate October ein (Burm. Syll. epist. IV, 34, 36, 37). Anfangs war Beinfius mit I. gufrieben (Burm. Syll. epist. IV, 39); aber balb fiel biefer bei ihm in Ungnade, und obwol Gravius ein gutes Wort fur ihn einlegte (Burm. Syll. epist. IV, 42), wurde er boch im Frühjahr 1663 feines Dienfies entlaffen. Ueber bem Borgange ichwebt ein gewiffes Duntel. Beinfins marf I. Bandelfucht, Berlaumbung und Untrene por. Derfelbe habe, fo fdrieb er an Gronovius und Jaaf Boffius (Burm. Syll. epist. III, 492, 690; Casp. Burm. Traj. erud., p. 368 f.), mit unehrlicher Sand feinen Bucherichrant burchwuhft und geplundert. Er arte auf feinen Bruber, ber es ja im Boffins'fchen Saufe nicht beffer gemacht habe. Aber E. ftellte bie ihm gur Laft gelegte Unredlicheteit in Abrebe, und bie Anzuglichkeiten, bie er nach feiner Rudlehr in bie Beimath bon Beinfius ju ergablen wußte, fanden bei Befannten Glauben (Burm, Syll, epist, III, 492), Auffällig ift babei, bag weber Groupbins noch Bfaat Boffins fich bon I. gurudjogen, fondern ihm vielmehr fpaterbin bei feinen wiffenschaftlichen Arbeiten bereitwillig ihre Beibulfe angebeiben ließen (Chauffepie, a. a. D. IV, 461; Tollius in ber Borrebe gu feiner Ausgabe bel Aufonius); auffällig auch, bag Gravius trop bes regen Briefwechfels, in bem er mit Beinfius fand, bon ber litterarifchen Entwendung, Die biefer I. jum Bormurf machte, erft gehn Jahre fpater Kenntnig erhielt (Burm. Syll. epist. IV, 162, 169, 172). Richtig wird fein, baß heinfine feinem Famulus einen Theil feiner Collectaneen und Cobices gur Benugung überlaffen und biefer fic Musjuge baraus gemacht hat. Aber ber eigentliche Grund ber Entlaffung burfte nicht hierin, fondern in bem Berdruffe und ben Ungelegenheiten gu fuchen fein, Die T. feinem herrn burch unborfichtige und indiscrete Reben bereitet hatte. Seine icharfe und ungezugelte Bunge hat ibm auch fpater noch biel Schaben gebracht. Rach gehn Jahren, 3. Febr. 1673, behauptete Beinfius, eine bon I, in feiner Ausgabe bes Aufonius mitgetheilte Conjectur ju Verg. Ciris 131 (Minoem cupidis f. O nimium cupidis, vgl. Auson. ed. Tollius ju Prof. I, 17) rubre bon ihm und nicht von I. ber und fei in dem Cober, ben I. bon ibm gur Benutung erhalten, am Ranbe vermertt gewejen (Burm. Syll. opist. IV, 162; vgl. auch Gillig ju Ciris 131 in ber Benne-Bagnerichen Birgilausgabe IV, 225 f.). Inwieweit I, hierbei ein berechtigter Borwurf trifft, muß babingestellt bleiben. Merfwurdiger Weife bat Beinfins Die Conjectur in feiner Bergil - Ausgabe, die jum erften Male 1671 ans Licht trat, überhaupt nicht Tollius. 425

Kjichtigt. Ganz unbegründet erweist sich bei näherer Betrachtung die Pieter Burman (Syll. epist. III, 492, Anm. 2) aufgestellte Vermuthung, Heinstuß, wo er in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Valerius Flaccus eine ihm gestohlene Collation zu sprechen kommt, seinen ehemaligen Ama-

fis im Muge gehabt habe.

Rachbem I. aus Schweben in Die Rieberlande gurudgefehrt mar, erhielt man weiß nicht, in welchem Jahre, fpateftens aber 1666 - bas Rectorat er Schule au Gouda, verlor jedoch biefe Stelle, als er bei bem Sturge Bonners, bes Burgermeifters Florentius Cant, über beffen Begner beftige unliebfame Bemerfungen gemacht hatte (Burm. Syll. epist. IV, 169). Er fich bann nach bem Dorfe Roordwijt gurud, wo er als Privatlehrer und - er hatte icon einige Jahre guvor bie Burbe eines Doctore ber Medicin orben - fein Dafein friftete (Burm. Syll. epist. a. a. D.). Gein Berfuch, harderwijt die burch den Tod feines Bruders Alexander († 1675) erledigte fur ju befommen, miggludte, und in gleicher Beife mar auch feine Bebung um Stellen in Bergogenbuich und Leiben vergeblich. Schlieflich murbe an der Universität Duisburg als außerordentlicher Profesjor der Beschichte Cloqueng angestellt und eröffnete bort am 30. Mai 1684 feine Thatigkeit einer Rede über die Quellen ber Berebsamkeit (Jac. Tollii, M. D., de foneloquentiae orat, inaug, habita in ill. ducatus Cliviae Academia etc., quum a Historiarum et Eloquentiae prof. honorar, et extraordin, a. d. III. Kal. as a. 1684 declararetur, Lugd. Bat. 1684, fol. Auch abgebrudt in Jac. li Fortnita, p. 323-360). Spater erhielt er auch noch den Lehrstuhl der hijden Sprache und rudte jum Ordinarius auf (val. Fortuita, p. 377; st. itin., Prol. editoris ad lect.). Aber seinem unruhigen Geiste wurde das demische Lehramt balb zu eng. Im Januar 1687 trat er mit Erlaubniß Unterstützung seines Landesherrn, des Kursürsten Friedrich Wilhelm von mbenburg, eine wiffenschaftliche Reise an, auf ber er überall, wie bie nach m Tode bon feinem Nachfolger in Duisburg, S. Chr. be hennin, heraus-benen Reifebriefe (Epistolae itinerariae, Amft. 1700, 4°) ertennen laffen, Sebenswurdigfeiten und befonders ben Bibliotheten eine eingehende Beachtung undete. Buerft führte ibn fein Beg bon Amfterbam über Sannober, Braunvig, Wolsenbüttel, Goslar, Magdeburg und Brandenburg nach Potsdam Berlin, wo er wiederholt von dem Kurfürsten empfangen wurde und den un herrn mit aldimistischen Auseinandersetzungen unterhielt. Sodann begab ich über Wittenberg, Leipzig, Dresden und Prag nach Wien, besuchte bon d aus Buda-Best und ging nach einem abermaligen Aufenthalte in ber Raiferbt noch bor Ende 1687 nach Italien. Dort wurde er insbesondere bon dem ühmten Bibliothetar Magliabecchi ju Florenz freundlich aufgenommen. In wohnte er eine Zeitlang in bem mit werthvollen Buchern und Runft= fen angefüllten Palaste des Carbinals Barberini (Clarorum Belg. Epist., 8, 21, 25; Chauffepie, Dict. IV, 464). Richt erwiesen, aber allgemein ge-ubt wurde, daß er in Italien von der resormirten zur katholischen Religion gefreten sei (Burm. Traj. erud., p. 370; Fabric. Bibl. Fabric. III, 360; man, a. a. D. I, 194). Gein Aufenthalt in Italien dauerte mehrere war aber, wie feine "Insignia itinerarii Italici" (Traj. 1696) beweisen, Bien und hatte dort die Ehre, dem Raifer Leopold vorgestellt zu werden Insignia, Epist. dedicat.); am Berliner hofe aber war inzwischen bie Bunflige Stimmung in ihr Gegentheil umgeschlagen (vgl. ebendafelbft). ehrte er benn 1692 nach Holland gurud (Clar. Belg. Epist., p. 24) und um die Mittel für feinen Unterhalt ju gewinnen, in Utrecht Bribatungen gu halten; ba er aber bon ben Curatoren ber Atabemie bie bagu

426 Tollius.

ersorberliche Erlaubniß nicht eingeholt hatte, so wurde er auf Einspruch be Prosessionen gezwungen, davon abzustehen. Bald gerieth er dann in die grift Armuth; eine langwierige Krankheit, die Schwindsucht, trat hinzu. Ge bestür ihn eine Erlösung, als 1696 der Tod seinem zersahrenen und ruhelen Leben ein Ende machte (Casp. Burm. Traj. erud., p. 370; Clar. Belg. Epischen ein Ende machte (Casp. Burm. Traj. erud., p. 370; Clar. Belg. Epischen

42, 45; Chauffepie, Dict. IV, 465; Bouman a. a. D. I, 194).

Jalob I. gebort ju ben talentvollften und gelehrteften Bhilologen, Die an ber Schule bes altern Gronobius hervorgegangen finb. Dit einer weitgehenben Belefenheit berband er in bobem Dake fritifchen Schariblid. Die lateinife Sprache handhabte er mit großer Gewandtheit. Geine Bearbeitung bes Aufanis, bie jum ersten Male 1669 erschien (nicht erft 1671, vgl. ben Anfang ber Bor rebe an ben Lefer in ber folgenben Ausgabe: "Sesquiannus est etc.", und Chauffepie, Dict, IV, 461) und 1671 fowie 1680 wiederholt murbe, enthalt neben einer Sammlung von Roten fruberer Ertlarer und neben Beitragen Don Gronovius und Gravius eine nicht geringe Angahl von werthvollen eigenen Bemerkungen (Gravius bei Burm. Syll. epist. IV, 96: non pauca nec protrita d ipso Tollio animadversa, vgl. auch bei Chauffebie a. a. D. bas Urtheil ber Mauriner). Bu bebauern ift nur, bag ihm, wie er es felbst in ber Borrie bellagt, für die Geftaltung des Tertes ein handichriftlicher Apparat nicht ju Much feine Ausgabe bes Longinus (1694) ift eine ber Berfflgung ftanb. bienftliche Arbeit (vgl. Casp. Burm. Traj. erud. p. 371; Chauffepie, Dict. IV, 469, Anm. L; Fabricius-Harles, Bibl. Gr. VI, 83). Reben ber Bhilologie betrieb I. mit Gifer Chemie und Aldbimie und bemfibte fich ernftlich ben Stein ber Beifen gu finden. Seine barauf beguglichen Schriften, g. B. "Manudactio ad Coelum chemicum" (1688) und "Sapientia insaniens sive Promissa chemica" (1689), fanden ben Beifall ber gleiche Biele verfolgenden Beitgenoffen, und auch bei ber Rachwelt war er als ein "chymicus magni nominis" wohl befannt (vgl. Casp. Burm. Traj. erud., p. 370; Bithof, Acta saecul. Ac. Duisb. p. 109; Chauffepie, Dict. IV, 463 f., Unm.). Bei feinen chemifchen Studien war a nun auf ben munberlichen Ginfall getommen, bag bie Mothen ber Alten chemifche und alchimiftische Geheimniffe enthielten, und gab biefer Anficht in ber ichiebenen Schriften Musbrud, insbefonbere in bem Berte, bas 1687 au Umfter dam unter dem Titel erichien: "Fortuita. In quibus, praeter critica nonnulla, tota fabularis historia Graeca, Phoenicia, Aegyptiaca, ad chemiam pertinere asseritur". Bur Charafteristit wird es genugen zu bemerten, daß für Therfules das ewige und unsterbliche Feuer bedeutet; in den beiden Schlangen, Die ber Beros als neugeborenes Rind erwargte, erblidt er bie beiben fatten flüchtigen Beifter, Acidum und Alfali, die auf biefe Beife figirt wurden. Beachtung berbient, bag I. Die berichiebene Beiftegart ber Bolfer auf Die Beichaffenheit ber Luft, in ber fie lebten, jurudführt (3. B. in ber Rebe de fontibus eloquentiae, in den Fortuita, p. 345 f.). Durch biefen, wenn auch nur unflat und gleichsam taftend hingeworfenen Gebanten, wurde er ein Borlaufer berer, Die lange Beit nach ihm ben Ginfluß, ben Rlima, Bobenverhaltniffe, Lebensweife u. f. w. auf die Entwidlung eines Bolles ausaben, wiffenichaftlich beobachtet und nachgewiesen haben.

Es ist begreiflich, daß T. mit seiner alchimistischen Erklärung der antiken Mythen bei den hollandischen Philologen wenig Glud hatte. Man zucke über seine Reuerungen die Achseln (vgl. Burm. Syll, epist. IV, 494) und war auf ihn um so schlechter zu sprechen, se eisriger er seine Ansichten geltend zu mochen bemüht war. Rechnet man dazu die personliche Gereiztheit derer, die sieh von ihm, wie Nic. Heinsus, personlich verletzt sublten und von seinem Charaster eine unvortheilhafte Meinung hatten, so erklärt es sich, daß auch seinen unzweisel-

Töllner. 427

jaft guten wissenschaftlichen Leistungen die verdiente Anerkennung nicht überall zu theil wurde. Inwieweit Tollius' eigene Behauptung (J. Fabricius, Bibl. Fabric. III, 360), er habe besonders unter dem Hasse und Neide seines ehemaligen Gönners Grädius zu leiden gehabt, begründet ist, dürste taum noch zu entscheiden sein. Angesichts der ungünstigen Urteile über Tollius' Charafter, die Saspar Burman, der kleine Sohn des großen Pieter Burman, in seinem Trajectum eruditum (S. 368 st.) mit einem gewissen Behagen und dabei ohne zureichende Prüsung seiner Quellen zusammengetragen hat, ersordert es die Gerechtigkeit, hervorzuheben, daß Männer wie Henninius, der in Duisdurg zuerst Tollius' College und dann sein Amtsnachsolger war, und vor allem der berühmte Bürgermeister von Amsterdam, Ricolaus Witsen, dem so vielsach angeseindeten Gelehrten bis zu seinem Tode ihre Achtung und Freundschaft erhalten haben (vgl. die Dedicatio und die Praesatio, die Henninius den von ihm here

ausgegebenen Reifebriefen feines Borgangers borangefchidt hat).

Quellen: Petr. Burmannus, Sylloge epistolarum a viris illustr. scriptarum. II-IV, 40. - J. Fabricius, Bibliotheca Fabriciana. 6 Bbe. Bolfenb. 1717-1724, 40. - Casp. Burmannus, Trajectum eruditum, Traj. ad Rh. 1788, 40. - Clarorum Belgarum ad Magliabecchium Epistolae (Florent. 1745). - Jöcher's Gel.-Legicon, s. v. Tollius. - 3. S. Withof, Acta sacrorum saecularium Acad. Duisburgensis (Duisb. 1756, 40). - Jacques George de Chauffepie, Nouveau Dictionnaire historique et critique, T. IV (Amst., la Haye et Leyde 1756, Fol.), p. 460 ff. - Saxii Onomast. liter. V. 189 sq. - S. Bouman, Geschiedenis van de Geldersche Hoogeschool. 2 Bbe. Utrecht 1844 u. 1847. - Luc. Miller, Gefch. b. flaff. Philol. in den Rieberlanden. Leipz. 1869. - van der Aa, Biogr. Woordenb. XVIII, 176. -Collectaneen bes 1836 berftorb. Marburger Brof. Bedhaus im Rgl. Archiv gu Duffelborf, auszugew. mitgeth. v. b. Borfteber b. Archive. - Die nicht im Drud erichienene Vita Jacobi Tolli conscripta per Henr. Christ, Henninium bejand fich in ber berühmt. Sandichriftenfamml, von Dam v. Roorbeloos, bie 1873 gu Rotterdam versteigert wurde (vgl. die Beitschrift "De Navorscher", Jahrgang 1894, S. 396). Was seitbem aus ihr geworden, vermochte der Berfaffer trop ber gutigen Beibulje bes herrn Oberbibliothefars ban Comeren ju Utrecht, nicht zu erfahren. - Das Berzeichnig ber von I. veröffentlichten Schriften bei Burm. Traj. erud., p. 370 ff., bebarf ber Ergangung. Bollftanbiger werben feine Berte aufgeführt bei Jocher a. a. D., bei Chauffepie a. a. D. in den Anmertungen, fowie bei Beughem, Bibliogr. II, 301-302. Rolbewen.

Töllner: Joh. Gottlieb T., protestantischer Theologe, der Sohn eines Predigers in Charlottenburg, geboren am 9. December 1724, † zu Franksurt a. O. am 20. Januar 1774. Seinen Bater verlor er früh, die Mutter verheirathete sich wieder mit dessen Amtsnachsolger Balentin Prozen, der 1732 als Superintendent nach Erossen berusen wurde. Hier erhielt daher T. seine erste Schulbildung; doch als sein Stiesvater 1743 nach Stettin als Consistorialrath und Pastor der St. Jacobistirche übersiedelte, besuchte er noch einige Zeit das Lyceum in Guben, dann die Waisenhaus-Schule in Halle und bezog endlich die dortige Universität, um Theologie zu studiren. Dabei trat er besonders mit dem damals hochgeseierten Jacob Baumgarten in nähere Beziehung und promodirte 1748 mit der von ihm selbst versaßten Schrift: "de lege naturali et lege divina". Schon 1749 erhielt er die Stelle eine Feldpredigers beim Regiment des F.-M. Grasen Schwerin in Franksurt a. O. Doch wegen seiner schwächlichen Gesundheit konnte er dasselbe nicht begleiten, als es im August 1756 in das Feld zog. Zum Glück war bereits im J. 1751 seine Bearbeitung des von der Berliner

428 Tollner.

Atademie der Wissenschaften gestellten Themas: "Bon den Pflichten des Menjan bei glücklichen und ungläcklichen Begebenheiten" mit dem zweiten Preise (neder A. G. Kaestner) gekrönt und auch gedruckt worden. So übertrug man der alsbald eine außerordentliche Prosessur der Theologie — denn nur eine solche konnte er als Lutheraner an der sonst resonwirten Facultät erlangen —: sollte

wurde er auch jum orbentlichen Profeffor ber Beltweisheit ernannt.

Seine Borlefungen fur bas Winterfemefter 1756 fundigte er in einen wohlftilifirten Brogramm: "de vero disciplinarum theologicarum ambitu a nexu" an, in bem er eingebend (38 G. in 40) Bufammenhang und Bebeuting ber einzelnen theologischen Disciplinen erorterte, am Schluß aber Die Studente ermahnte, Die Lehren ber Schrift nicht blog mit bem Berftanbe aufgufaffen fonbern ihr Berg bamit ju erfullen und fie im Beben ju bemabren. 1755 halte er auch ichon eine Sammlung feiner Predigten "für nachdentenbe Chriften" beausgegeben, und ließ nun in ichneller Folge eine Reihe bon Berten erfcheinen, welche die Saupttheile ber fuftematifchen Theologie behandelten. Bunachft wei paranetische: 1756 "das Abendmahl bes herrn, gegen alle Berachter beffelben ertlart und gerettet", und 1757 "bie Leiben bes Erlofers" (ber Grafin Schwerin gewidmet) in neun Abhandlungen, burch welche "er die Fahne bes Rrenges aurichten wollte". In beren erftem verfucht er ben Streit gwifden ben Lutheranem und Reformirten, über die Ginfebungsworte baburch beigulegen, bag er erliat. beibe feien in ber Sache einig und nur in ben Borten verschieben; in bem ameiten lagt er burch bas Leiben Chrifti - alfo beffen paffiben Geborfam -Die fiellvertretende Genugthung fur Die Gunden ber Menfchen bewirft merben, mas ber thatige Gehorfam nicht vermoge. Es folgen bann zwei weitere, für feine Buborer bestimmte Schriften: 1760 ein "Grundriß ber dogmatifchen" und 1762 der "Moraltheologie". In ber Dogmatit, die fich durch Rlarbeit und lobenswerthe Rurge ber Darftellung bor ben anbern meift febr weitfchweifigen Merten Tollner's auszeichnet, werben bie Lehren in ber Orbnung bes Ratedismus vorgetragen, und jebe einzelne burch die Sauptftellen ber b. Schrift et lautert. Die Moraltheologie aber lehrt bie Pflichten als einen "Dienft Gottet nach ber Schrift", wonach fie, als Gebot bes Sochften, Die größte Gewalt auf ben fleischlich gefinnten Denfchen ausnben muffen. Sind die genannten Berte Tollner's auf bem Boben bes Supranaturalismus erwachsen, fo unterzieht er in fpateren einzelne Dogmen einer fritischen Untersuchung, bei welcher fie eine Umbeutung ober populare Berfinchtigung erfahren. Stand boch Die Beit eben unter bem Beichen der "Aufflarung". Das Recht zu Diefer Rritit begrundet er in dem "Unterricht bon fombolifchen Buchern" 1769 folgenbermaßen: Da mit ber Bugeborigfeit gu einer bestimmten Rirchenpartei gemiffe Borrechte verbunden find, fo fest bies bei ben Mitgliebern bie Ruftimmung ju ihren Lehrboridriften - ben Symbolen - voraus; Diefe muffen aus ber b. Schrift gefchopit, mabr und faglich bargestellt fein, und auch bie Lebensvorschriften (bie Moral) um-faffen. Freilich ift bies nicht immer bei allen ber Fall, also auch ber Irrihum und somit eine Brufung nicht ausgeschloffen. Bu biefer find biejenigen, welche ben Lehrbegriff ber Rirche fortzupflangen haben, burch ihre Stellung bernfen, benn bie "gemeinen Chriften" berfteben es nicht. Jene bann wegen Entfernung bom Lehrbegriff gur Riederlegung ihres Amtes gu veranlaffen, fei man gwar berechtigt, aber es beiße ben Zwiefpalt in ber Bemeinbe gu einer außeren Trennung fteigern, baber bie größte Borficht geboten fei.

So prufte nun I. in mehreren Abhandlungen (1764, 66, 69) den Begriff, der Offenbarung und stellte babei, weil Gott alle Menschen, auch die heiden, zur Seligkeit leiten wolle, neben seine Offenbarung in der Schrift, auch die in der Natur, über welche zu predigen er alle evangelischen Lehrer aussorderte. In

Töltfchig. 429

er Inspiration (1771) macht er einen Unterschied zwischen dem Alten i Reuen Testament und weiter zwischen den einzelnen Büchern. In ussahrlichsten Werke (688 Seiten) erörtert er 1768 noch einmal die ig des thätigen Gehorsams Christi (s. oben). Wir begnügen uns mit identungen, doch verdient erwähnt zu werden, daß ein bald nach seinem chienenes "System der dogmatischen Theologie", welches wesentlich von logmatit (s. oben) abweicht, ihm sälschlich zugeschrieben wurde, und Stiesbruder C. Samuel Prohen (geb. 1745, † 1817 als Psarrer an cien in Franksurt a. D.) in einer Rede auf den Tod von Töllner's Sohne 1776 bezeugt, das Product eines von seinen Feinden ersonnenen war.

tießlich entnehmen wir noch einer kleinen Schrift Töllner's, dem "Chrenß" seines Stiesvaters Balentin Prohen (1772), solgende Zeilen (S. 8):
aufrichtig fromm und gewissenhaft. Nicht zu gewissen Gottesdienstlichid in die Augen sallenden Heiligkeiten jemals gesormt, die nach dem
vieler es vielleicht gutmeinender Leute den Christen auszeichnen; aber
die kleinste Berletzung des Gewissens für strästlich und liebte solche Leute
guten willen, ohne an ihren Schwachheiten und Formen Theil zu
ohne zu sprechen wie sie, sich zu tragen wie sie und ohne zu predigen
Und, welches viel ist, er genoß ihres Bertrauens ohne das alles."
e an einer anderen Stelle (S. 15) sagt: "Sein frommes Beispiel ist
neinem nachmaligen Predigtamte eingedrückt gewesen", so haben wir in
esührten Zeilen nicht bloß ein Stimmungsbild jener Tage und eine
ristit Prohen's, sondern nach allem, was von und über T. geschrieben
ft, auch ihm unbewußt eine Selbstschlerung.

in Berzeichnig feiner Schriften zuerft in J. Gottl, Toellneri commentatio estate dei legislatoria non mere arbitraria. Cum indice scriptorum enuo edid. C. Sam. Protzen, 1775. — Bgl. ben Artifel in Herzog, inenclopabie d. proteft. Rirche v. Fronmuller. R. Schwarze. tidig: Johann I., einer ber Mitbegrunder ber Berrnbuter Britberwurde am 28. Juli 1703 ju Bauchtenthal in Mahren ale Sohn bes Erbrichters geboren, ber gegen bie Erwedten febr feindfelig gefinnt mar. mber 1723 burch Chriftian David fur die Sache bes Evangeliums geberließ er am 2. Dai 1724 gemeinfam mit David Ritschmann, bem Bifchof, David Ritichmann, bem Spndifus, und David Ritichmann, ber prer auf bem Spielberg bei Brunn ftarb, fowie mit Melchior Beisberger math und wandte fich nach herrnhut, wo die fünf jungen Männer am eintrafen, an dem Tage, wo bort ber Grundftein gu bem erften Bergefaal der Brilder gelegt wurde. T. hatte die Absicht, Theologie ju und Prediger ju werden. Doch wußte ihn Christian David ju bebiefen Entichlug fallen ju laffen. Er mußte ftatt beffen ein Sandwert und wandte fich beshalb im 3. 1725 nach Gorau, wo er Gartner Rach herrnhut gurudgefehrt, reifte er mit David Ritichmann, bem und dem alten Bengel Reiffer über Solland nach England, um boch-Berfonen am Soje Rachrichten über die bisherige Entwidlung ber meine ju bringen. Die Reife war wegen Geldmangels fur die Theil= mit bielen Schwierigfeiten verbunden. In Amfterdam hatte fich E. balb Seelenvertaufern fur Oftindien anwerben laffen, murbe aber noch burch lesgegenwart Ritichmann's gerettet. Die nachften Jahre verlebte T. berenbut. Er vermablte fich mabrend biefer Beit, im September 1732, ith haberland aus Mähren. Im November 1784 wurde er mit neun Brüdern als Borfteher der Georgischen Gemeine nach Amerika gesandt, 430 Tolh.

mo er bis jum Marg 1738 erfolgreich im Dienfte ber Gemeine thatig bu Rach feiner Antunft in Deutschland ichlog er fich ber Bilgergemeine in Range born an und war bann turge Beit Baumeifter auf bem Berrenbaag. Aber fon im Robember 1739 mußte er feinen Wanberftab wieder weiter feben, ba mit feiner bei ber Brundung von Bruderniederlaffungen in England bedurfte. lebte jest bald in London und in Briftol, bald in Dortfhire und in ander Grafichaften, bis er bei ber Errichtung ber Bribergemeine in London bun Spangenberg im Dai 1742 jum Melteften berfelben ernannt murbe. Balb bam wieder in Dortfbire, war er auch an ber Begrundung ber Gemeine ju Graceball refp. Fulned lebhaft betheiligt. Seine fpatere Sauptwirtfamteit erftredte f auf Irland, wo er bon Dublin aus unter großen otonomifchen Schwierigfeite bie ins Banten gerathene Bruberfache aufrecht gu erhalten mußte. Er fin bafelbft am 23. April 1764 im Alter bon 61 Jahren. I., ber als einer be treueften Mitarbeiter Bingendorf's angefeben werden muß und bon biefem bo geschätt wurde, ift auch als Liederbichter aufgetreten. In bem Bridergefangb bom Jahre 1778 ruhrt bas Lied Rr. 1152 bon ihm ber. Inbeffen ift biefe Lied in bas neue Befangbuch bon 1893 nicht wieder aufgenommen worben.

Bgl. D. Cranz, Alte und Neue Britder-Historie. 2. Aufl. Barby 1772.

S. 126, 299, 301, 577. — Nachrichten aus der Brüder-Gemeine 1823. Gnadau 1823. S. 627—634, wo der zum Theil eigenhändige Lebenslage Töltschigis's abgedruckt ist. — [Christian Gregor], Historische Nachricht von Brüder-Gesangbuche des Jahres 1778 und von dessen Lieder-Bergassung. Ausl. Gnadau 1851. S. 196. — [G. W. Cröger], Geschichte der weuerten Brüdersirche. Gnadau 1852—1854. I, 57, 148; II, 117, 376; III, 51.

Tolk: Johann T. (Dolk, Doltich, Dolizius, Dolscius, Dols bon Feldfirch (Beltfirch), Wittenberger Theologe, † 1523. Ueber biefen 30 genoffen und anfänglichen Unbanger Buther's finden fich einige Bemerlungen ben Briefen Luther's, im Wittenberger Univerfitatsalbum und im Decanatebu ber bortigen theologischen Facultat; aber ein Abrig feines Lebens lagt fich p Beit noch nicht berftellen. Die Schwierigfeit, über ihn zu berichten, wird erft durch den Umftand, daß zwei ungefahre Beitgenoffen denfelben oder einen au lichen Ramen haben wie er, fo ber Marschall von Sachsen, Johann v. Doly (Dolyt) und Johann Told, Pfarrer in Plauen, welche beibe felbft von Seda dorf und Seidemann mit ibm verwechselt worden find. Gin andrer "Feldirch ift Bartholomaus Bernhardi v. F. († 1551), der ebenfalls leicht mit bem i Rebe ftehenden verwechselt wird. Wir treffen unfern T. 1517 als Cuftos w Ranonifus an der Schloftirche ju Allerheiligen und Doctor der beiligen Schuft Wittenberg, nachdem er borber bort Magifter und in ber Theologie Baccalaum geworben war, auch im Winterfemester 1516 (cf. Album ed. Förstemann p. 65 bas Rectorat ber Universität geführt hatte. 1504 im Sommersemefter mat e in Bittenberg ale Joannes piliatoris (von fpaterer Sand ift beigefdrieben . dolsch alias) d' feltkirchen (Album Witbg, hreg, von Förstemann p. 13) feribirt und 1506 Magister artium geworden (Röftlin, 3., Baccal. I, 23); 150 wurde er Baccalaureus biblicus, balb barauf Canonicus, 1511 Sententiaris 1512 Formatus ober ad lecturam libri III et IV Sententiarum Lombardi missus (Liber decanorum ed. Förstemann p. 12); am 9. März 1517 Licentiat (Lib. dec. p. 21); 23. Juli 1521 Dr, theol. (Lib. dec. p. 25). Buther ermit ihn 1518 als feinen Befinnungsgenoffen (bei De Bette, Briefe Suther's 1, 5 und Enders, Luther's Briefmechfel I (1884) Rr. 77, Unm. 5). 3m 3. 1522, a 2. Robember, unterschrieb er mit Carlftabt und Anderen ein Bittgefuch Luther an den Rurfürften Friedrich von Sachjen, bas bei Burthardt, Luther's Brie

hsel (Leipzig 1866) S. 50 gebruckt ist. Da aber die Wittenberger Stistsnn die Seelenmessen und andere "papistische Gebräuche" nach Luther's Annicht schnell genug abschafften, so war der Resormator im J. 1523 auf sie
it gut zu sprechen, wie seine Briese vom 1. März und 11. Juli 1523 an
zigen (Enders IV, Rr. 630 u. 680). Ende Juli meldete Luther in einem
isse an Spalatin (vom 29. oder 30. Juli, bei Enders IV, Rr. 684; bei
Wette II, 361) Tolg's Tod mit den Worten: "D. Joannes Feldkirchen
twetus est nescio quo mortis genere", und Spalatin schreibt in seinen Annalen
Mencen II, 625: "Doct. Johannes Dolschius Feltkirchius Templi Omn.
orum Wittenbergae Custos et Canonicus odiit in mense Julio seria IV p.
riae Magdal." (Da Mariā Magd. 1523 selbst auf einen Mittwoch siel, so
re sierdurch der nächste Mittwoch, der 29. Juli, als Todestag Tolg's zu bemen, wie es schon Enders, Luther's Brieswechsel IV, 187 berechnet hat.)

Schriften Tolk's, beren Titel ich ben "Unschuldigen Rachrichten" 1724, 1073 f. entnehme, ohne beren Richtigfeit prufen gu tonnen: "Gin tury Sandblein fur junge Chriften, foviel ihnen ju wiffen bon nothen", babei Bugenen's Borrede (Bittenberg 1526; in bemfelben Jahre auch niederfachfifch (burch jenhagen] herausgefommen); "Der heil. Schrift Art und Beife und Gebrauch Tropi Biblici" (ebendaf. 1526); "Bon benen zwei Schweftern Martha und ria, Que. 10" (Leipzig 1526); "Ein Germon von der vielfältigen Frucht des orbenen Beigen-Rornleins, Datth. 16, Marc. 8, Luc. 9, Joh. 12" (ebenbaf.); on bem Ofterlammlein und Teftament Refu Chrifti aus Exod. 12" (1526); anher unsere gezeht Aufruhr und mercklich große Unlust entsprungen, gründse Bescheid aus der heiligen Schrift auf 11 Artikel sammt dem Beschluß geet", 1526 (brei Bogen ftart ju Bittenberg gebrudt, "wiewol ber Ort nicht amet ift"). Gin Bedenfen von der Privatmeffe an Rurfurft Friedrich bon blen, welches I. nebst andern Wittenbergischen Theologen unterschrieben, findet in Buther's Berten, Altenburgifche Musgabe, Tom. II, p. 17 u. 256. Gine sputatio Witebergae habita" bon ihm ift abgedrudt in ben "Unschuldigen brichten" 1706, G. 147 f. Bu nennen ift fobann noch eine Predigt über Bieb "Ein Kindelein fo lobelich" (1526), welche Chriftoph Olearius ju Arn-t 1724 in Quart, 1 Bogen ftart, wieder hat auflegen laffen. Gine Anjahl Schriften Tolb's erinnere ich mich auf ber Stadtbibliothet gu Ronigsberg, de Polianber's Rachlaß enthält, in den Jahren 1884—1890 gefehen zu haben.

Bgl. Suevi academ. Wittenb. bei Rieberer, Beiträge u. s. w. S. 19. — Inschuldige Rachrichten, Jahrgang 1724, S. 1073. — (Zedler's) Universalzison Bb. 44 (1745) 1158, das dort aufgeführte Citat, Sammlung von Utem und Reuem 1727, soll heißen 1724. — Zerstreute Rachrichten im drieswechsel Luther's; Förstemann, Album, Förstemann, Liber Decanorum esammelt von Enders in Luther's Brieswechsel IV (1891) 187, Anm. 6. P. Tschadert.

Tomaschel: Bengel Joh. I., Tonkünstler, geboren zu Stutsch in Böhmen 17. April 1774, † in Prag am 3. April 1850. Als jüngster Sohn eines emten Leinwebers, hatte er es bloß den beiden älteren Brüdern — einer rer, der andere Amtmann — zu danken, daß ihm eine seiner Reigung gee Ausbildung zu theil wurde. Zum Schulunterrichte erhielt er zugleich den Gesange und Biolinspiel; begabt mit schöner Altstimme, bewirkte diese seine nahme als Bocalist an dem Kirchenchore der Minoriten zu Iglau, wo I. Symnasium besuchen konnte, und auch unter dem Chorregenten P. Donat ere musikalische Ausbildung erlangte. Rach dem Brechen seiner Stimme dem Berbande des Kirchenchores entlassen, zog der sechzehnsährige I. nach a. um sich vollständig dem Studium der Harmonielehre und des Tonsahes

ju widmen. Befonders forbernd wirften mabrend bem auf ihn die Bede Rirnberger, Marpurg und Abbe Bogler. Balb verfuchte er fich auch im rion Erfinden, ichrieb mehrere ungarifche Tange, Menuetten und Balger. Dabe Ruf gelangt als fertiger Clavierspieler, ward er daburch noch ein gelut Clavierlehrer. Filt feine Butunit entscheibend wirfte indeg erft bie ibm mit gewordene Gunft bes funftfinnigen Grafen Beorg Buquop, der ibn 1808 feinem "Bofcomponiften" beftellte. Daburch afler Lebensforge überhoben, ! mochte er bon ba ab nicht nur voll und gang feiner mufitalifchen Bervolltommin obzuliegen, fondern auch vermoge feiner Stellung als Bunftling des Adels, m beffen Bormundichaft ju jener Beit die Brager Dufiter fich befanden, eine bon Schutherrlichfeit ju üben. Und wer einem hoheren Biele in ber Duff ftrebte, bewarb fich bann um feinen Beiftand, wo möglich, um die lette 2 burch feinen Unterricht. Go jablte I. eine ftattliche Reihe bon Duftem, ! Friedr. Rittel, Wilh. Rube, Jul. Schulhoff, Jof. Deffauer und Alex. Drofe ju feinen Schülern. Der eigentlichfte, von ihm mit allem Eigenfinne ausgebill Schiller war Drepichod, mit bem er auch bas viel angejochtene Runfiftad Concertirens mit der linten Sand juwege brachte. Bobl erhob fich allmat gegen die bon I. geubte, ber Burbe ber Runft abtragliche Oberherricalt berechtigter Biberftand, namentlich nachbem Jojeph Proffch (f. M. D. B. XX 746) als Reformator bes Dufifunterrichts auf ben Blan getreten war; ber ! entstandene Rampf blieb freilich zeitlang ein unentichiebener, benn I. batte e einen machtigen Anhang; war auch vermoge feiner redenhaften Geftalt Rebegewalt geeignet, feine Anhanger noch auf lange bin in Reih und Glieb halten, indeg Profich feine Rampen erft schulen mußte. Diefer scheinbar per liche Wiberftreit mar aber nichts weniger wie ein folder. Es war vielmehr für Prag bochbedeutfamer Gultur- und Enticheibungstampi zwischen bem bis bi üblichen mechanischen und dem frisch belebenden, dem Wefen und ber entung Bebeutung der Mufit entsprechenden Unterrichte. Und wie in bem reich begabt burch feine Stellung machtvoll geworbenen I, gewiffermagen bas mufifall Bopfthum Prags feinen letten Ritter gefunden hatte, fand fich in Brotta geniale Bortampfer für eine musikalische Wiebergeburt im Sinne ber elafite Meifter. Thatfachlich ichlog E. mit Sandn, Ign. Plegel und Mogart ab; Brotich juvorberft mit Beethoben, C. M. Beber und Menbelsjohn ein. -Schaffen Tomaschet's war ein ziemlich reiches; er versuchte fich in den fchiebenften Richtungen; fchrieb nebft einer Oper "Geraphine" eine Missa w ein Te deum, mehrere Symphonien, Sonaten, Concerte, Etlogen, Fantal Cantaten und gablreiche Lieber, es werben ibm an hundert Compositionen geschrieben, Die auch meift Berleger fanden, doch nur fur furg gesucht und Aufnahme geblieben find wegen ber borwiegend allgu boctrinaren Gaffung. Gine treffende Charafteriftit feines Befens brachte f. 3. Dr. August Son in ber bon ihm redigirten "Wiener Mufitzeitung" . . . "Gleichwie ber Det burch feine imponirende Beftalt an Sandel gemahnt, ber ichon burch feine auft Erscheinung feinem fouveranen Billen bei ber ihm unterftebenben Capelle b gehörigen Rachbrud verschaffte, fo ichien auch bei I. ber Beift abereinftimm mit ber Bulle, die er bewohnte, eine pradominirende Macht fiber feine Umgebu auszufiben. Die Ueberlegenheit feines Biffens und Ronnens in ben mufitalid Rreifen, in welchen er fich bewegte, bas Lehramt, bas er beinahe fein gan Leben hindurch belleibete, mochten in feiner Seele mol ben Reim einer Gel überschätzung genährt haben, die ihn bei ber Beurtheilung frember Berbin nicht immer unparteiifch ericheinen lieg. Uebrigens barg bie ftadelige Ed einen fugen Rern, und wenn ber aufgahrenbe Digmuth, hervorgerufen bon ein fein Berdienft nicht vollftanbig wurdigenben Anerfennung, Die feine Gitelleit li

Leste, allmählich einer ruhigeren Anschauung Plat gemacht hatte, dann kamen is die Lichtseiten eines echten Künstlergemüthes zum unverkümmerten Aussch"..., Wie in seinem ganzen Wesen ein mitunter eigensinniges Berharren vorgesaßten Meinungen vorherrscht, so ist auch seinen Compositionen mitter die Absichtlichkeit anzumerten, eine gesälligere Form, einen geschmackvolleren ichnitt eigenwillig zu verleugnen". Bollkommner Uebereinstimmung spiegelt diese Wesensschilderung auch in der von 1847 an, durch mehrere Jahrenge — in dem von Paul Alois Klar in Prag herausgegebenen Jahrbuch — u. Libussa. sortgesehren "Selbstbiographie" Tomaschet's.

Serber's Reues histor. - biogr. Lex. b. Tontunft. — Hormapr's Archiv i. Gesch., Litt. u. Aunst XVI. Jahrg. — Meyer's Conv.-Lex. Bb. XI. — Univers.-Lex. b. Tontunst v. Schladebach u. Bernsbors. — Oesterr. National-Cachtl. v. Gräffer u. Czitann. — Riemann's Mus.-Lex. — Dlabacz, Allg. bistor. Künstl.-Lex. — Eigene Notizen. Rubolf Müller.

Tomaidel: Rarl I., Belehrter und Schulmann, ift geboren gu Iglau in thren am 28. September 1828 als Cohn bes Gymnafialprojeffore Johann belf T. (geb. am 8. Mai 1791, † 1849), eines begeifterten Lehrers und fermen deiners, ber bas bon 2B. Schlegel ju furgem Anfeben gebrachte Gebicht bon nbed aber bie Gefundbrunnen in elegante und bon bem Cohne werthgehaltene einifche Berfe aberfette. Rarl I. war ber jungfte Cobn aus erfter Che: feine utter, eine Fabritantentochter aus ber Umgebung von Iglau, hat er frit 832) verloren. Drei Bruder und ein jungerer Stiefbruder haben wie er die khrte Laufbahn eingeschlagen; mit einer einzigen Ausnahme find fie auch alle m baterlichen Beruf, bem Lehrstand, treu geblieben. Seinem Bater berbantt nl I. auch ben erften Unterricht. Um feinen Gohnen ben Befuch eines anebenen Gymnafinms möglich ju machen, ließ fich Johann Abolf E. 1837 Dlmut berfegen. Bier, unter ber Leitung bes Profeffors Ttany, hat ber in mit bichterifchen Berfuchen, Die fich bis an bas Drama und bas Gpos glen, begonnen. Außer ber ichonen Litteratur jog ihn bamals ichon bie Behte an, in welcher er Abolf Fider's Unterricht genog. Auch auf naturenicaftlichem Gebiete, in ber Zoologie und Botanit, foll er fleinere Arbeiten tig gebracht haben. Mus praftischen Granben bon dem geliebten Lehrfach wift abgelentt, ging er ohne Reigung und Beruf an der Univerfität Olmut puribifchen Studien nach, nur durch bie Philosophie Begel's mit feinen eblingswiffenschaften verbunden. In bem Sturmjahre 1848 trat er in feurig gufterter Rebe ben Balady und Rieger gegenüber, welche bie mabrifchen tubenten für ihre flavifchen Traume und für den Unichluß an Bohmen geimen wollten; feine nationale Begeifterung wirfte entscheidend auf die deutsche altung ber Studentenschaft ein, als beren Deputirter I. auch bor bem Landu Brunn Zeugniß ablegte. Wie fpater und überall, fo hat I. ichon bamals burch fein warmherziges und milbes Wefen die allgemeine Buneigung feiner ollegen gewonnen, unter benen Stumpi-Brentano ihm bon ba ab berbunden lieb und auch in bem außeren Lebensgang einige Jahre mit ihm gleichen Schritt All. Bugleich mit Stumpf wandte er fich nach bem Tobe bes Baters († 1849), bie Reform bes öfterreichischen Unterrichtswefens gunftigere Ausfichten ernice, bem Lehramte gu, und wurde 1850 als Supplent für philosophische wabentit, Geschichte und beutsche Sprache an bem Olmuter Chmnafium berwit. Dit Stumpf bezog er im Sommerfemefter 1851 bie Universitat Wien, n bei Bonit, Grauert, Jager, Sahn, Rarajan und Lott Collegien horte unter ber Leitung bon Bonit, Grauert und Grhfar auch an ben lebungen ifforifd philologifden Seminars theilnahm. Schon im Auguft 1852 be-

agen, beutiche Biographie. XXXVIII.

ftand er die Lehramtsprufung aus Beichichte, Geographie und philosophila Bropabeutit auf Grund von ichriftlichen Arbeiten aus bem Gebiete ber griecht und romifchen Geschichte, benen bie amtlichen Butachten neben gindlicher Foridum bor allem Rlarheit in ber Anordnung und Gliederung bes Materials und in gewandte, fich formlichen Bortragen nabernbe Darftellung nachgurfihmen mußin Rur ein halbes Jahr (vom October 1852 bis jum April 1853) wirfte E. bam ale Supplent für beutiche Sprache und Geschichte am Josefftabter Chmunafinn, aber es gelang ibm in biefer furgen Beit, fo ftart auf feine Schuler (unter benen fich R. Beingel befand) ju wirten, daß fie ihm jum Abichied die Berte Goethe's und Schiller's in Brachtbanden verehrten. 3m April 1853 murbe I an bas vornehme Therefianische Spmnafium bernfen, mabrend er gleichzeitig auch als Schriftfteller in ber ofterreichischen Gymnafialzeitung por Die Deffentlichlet trat. Bielfachen Aufforberungen von befreundeter Geite entfprechend, habilitide er fich im 3. 1855 als Brivatbocent an ber Univerfitat auf Grund gweier banbichriftlicher Arbeiten, bon benen bie eine über bie Ginbeit in Schiller's Balleftein handelte, mabrend bie andere ben Berfuch einer Darftellung ber allgemeinften Brobleme und Methoben ber antifen Runftforfchung machte. Rach bem Go icheinen feines großen Schillerbuches (f. u.) wurde I. awar in Wien aum Orbinarius borgefchlagen, in Ermangelung eines inftemifirten zweiten Orbinariales aber als Brofeffor ber beutschen Sprache und Litteratur an bie Univerfitat Gru ernannt, Die ihn icon am 1. August 1863 burch bie Berleihung bes philefophischen Ehrendoctorates und 1864 burch die Ernennung jum Decan auf geichnete. Erft 1868 erfolgte feine Berufung nach Wien, wo er 1871/72 all Decan und 1876 als Senator wirfte und (feit 1867 correspondirenbes Ditglieb) 1874 als orbentliches Mitglied in die Afabemie Aufnahme fand, bor welcher a als jungftes Mitglied am 29. Mai 1875 einen Bortrag über bie neuhochbeutiche claffifche Dichtung und die Litteraturgeschichte (Wien 1875) bielt. T. lebte in Bien als Junggefelle in ben angenehmften Berhaltniffen; burch Freundichaft. bie fich bon ben Batern auf Die Gobne vererbt bat, und burch Sausgemeinichaft querft mit Ottofar Loreng, bann burch nachbarliches Bufammenleben mit Ran Schentl am nachften berbunben, aber bon allen feinen Collegen geliebt und bon aablreichen Freunden geheat, Die er fich bis ans Ende zu bewahren verftant. Go manchen Abend hat er anregend und angeregt, vortragend ober plaubernd im Saufe ber gleichgestimmten Frau Rofa v. Gerold jugebracht. 218 Abgefandter ber Wiener Bodichule hat er 1872 ben Festgruß ber beutiden Univerfitaten in Defterreich an bie neugegrundete Universität Strafburg überbracht und wiederum in gunbenber Rebe bie Ginigleit ber beutschen und ber ofterreichischen Bochiculen betont. Die Unterrichtsverwaltung belohnte feine praftifchen und theoretifden Berbienfte burch bie Ernennung jum Gofrath. 3m Darg 1878 machte er fic in Befellichaft Schenti's auf, um ben Spuren Goethe's in Italien nachjugeben, von beffen italienischer Reife er oft in feinen Borlefungen mit einer Begeifterung und Anschaulichkeit gu reben mußte, wie fein Schiller bon niegesehenen, aber mit ber Rraft ber Phantafie erfehnten Buftanben. Bor feiner Abreife habe ich ben fleinen, zierlichen Mann, ber etwas Berichamtes, Dabchenhaftes an fich hatte und fich auch in feinem Meugeren, ftreichend und glattenb, immer febr fauber barftellte, jum legten Dal gefeben. Das belle Roth feiner Befichtsfarbe, bas jugenbliche Braun feines Bartes batten auf ein langes Leben ichließen laffen; aber feinen Buhorern war in ben letten Semeftern junehmenbe Athemnoth beim Bortrag und eine unerflarliche Bergeglichteit und Berftreutheit in ben Uebungen aufgefallen. Balb nach feiner Rudtebr trat eine Bergfrantbeit auf, bie ben blubenben Mann, ber fich noch nach Wetterhoft bei Ralau batte bringen laffen, am 9. September 1878 babinraffte.

Als Schriftfteller ift T. querft feit 1853 in ber öfterreichischen Symnafialeitung aufgetreten, mit pabagogifch - bibattifchen Arbeiten, welche ber neuen Organifation des öfterreichischen Symnafialunterrichts durch Bonig und Erner jur Interftugung bienten und Fragen ber Rechtschreibung, bes Grammatifunterrichts m Symnafium, ber Ginrichtung von Schulausgaben ber Claffifer u. f. w. juni Begenftand haben. Seit 1872 fampfte er in ben Spalten biefer Beitichrift wie auch in amtlichen Schriftftuden, bie er im Auftrag bes Unterrichtsminifteriums mit peinlicher Sorgialt und mufterhafter Bunttlichfeit auszuarbeiten pflegte, für Das lautere Somnafium gegenüber bem Realgymnafium, für die humaniftischen und clafficen Gegenftanbe gegenüber ben naturmiffenschaftlichen, beren Bedeutung er nicht bertannte, Die ihm aber als Bafis bes Unterrichts ungulänglich ichienen. 1873 trat er ale Rachfolger Sochegger's und auf ben Ruf Bablen's in Die Redaction ber Symnafialgeitschrift ein, beren bibattifch-pabagogischer Theil feiner Leitung unterftand. Bang vereinzelt unter feinen übrigen Schriften fteht bie Berausgabe ber Salgburger Taibinge, bie er 1871 (im erften Band ber von ber Biener Atabemie herausgegebenen ofterreichischen Beisthumer) im Berein mit bem Rechtshiftoriter Beinrich Siegel beforgte: ber Tert ift gemeinfame Arbeit, das Gloffar ruhrt von I. her, der fich damit auch auf germanistischem Gebiet Anerkennung errang. Auf dem eigentlichen Gebiet der Litteraturgeschichte plante I. nach feinem Schillerbuch noch eine abnliche Arbeit fiber Goethe's Bilbungsgang, die er in Grag begann, in Wien aber nicht über bie Unfange und febr fanber gehaltene Materialiensammlungen hinaus brachte; nur ein tleiner Ab-ichnitt über Goethe's damals noch durch wenig gleichzeitige Urfunden erhellte Studienzeit in Leipzig hat er in ber Gymnafialzeitung veröffentlicht (XXV, 1 ff.). Der Atademie berdantt außer bem oben citirten Bortrag, der fich im allgemeinen aber bie Entwidlung ber beutschen Renaiffancebichtung verbreitet, auch ein Retrolog über bie Afabemiemitglieber Salm und Brillparger feine Entftehung, ber 1872 im G.- M. ericbienen ift und bor einem allgemeinen Rreis bon Belehrten bas Bilb ber Dichter in großen Bugen entwirft. Die nachsten Beziehungen als Menfch und als Gelehrter hatte T. ju Schiller, in den er fo tief eingedrungen bar, daß er auch die modernften fittlichen und litterarischen Probleme gang aus Schiller'ichen Befichtspuntten gu betrachten pflegte. Aus feiner Sabilitationsichrift (f. o.) fiber ben Ballenftein ift bann ber Bortrag im Canbhausfaale entstanden, ber 1858 (Bien, Gerold) im Drud erichien und noch 1886 eine zweite Auflage erlebte. Im ftrengen Unichluffe an die Borte bes Schiller'ichen Brologes und im Gegenfate ju ben Befrittlern bes großen Bertes fucht I. Die Ginbeit ber Dichtung nachjumeifen, die ihm überall als oberfte Bedingung eines Runftwertes vor Augen ftanb. Schon im 3. 1857 brachte bas Programm ber Therefianischen Atabemie eine Abhanblung, in ber I. bie ethischen und afthetischen Lehren Schiller's in ihrem Bufammenhang mit der Rantischen Philosophie untersuchte (Schiller und Rant, Separatabbrud. Wien, Tenbler & Comp., 1857). Als nun bie Wiener Atabemie gelegentlich ber Gacularfeier Schiller's einen Breis auf bie befte Arbeit über Schiller's Berhaltnig jur Biffenschaft ausschrieb, erschien I., bem bon feiten ber Geschichte fein Sausfreund D. Loreng unter bie Arme griff, bon vornherein als ber am besten porbereitete unter ben Bewerbern. Trogdem er feine Arbeit gewiffenhaft mastirt hatte, trug er unter bem bescheibenen Dotto: "Es machft ber Menich mit feinen höhern Zweden" am 31. Mai 1862 ben Gieg über brei Mitbewerber davon, unter benen fich ein Tweften und ein Ueberweg befanben. Rach bem Ericheinen bes Bertes (Schiller in feinem Berhaltnig gur Biffenicait, Wien, Gerold 1862) haben die Rritifer und felbft bie Mitbewerber bas Urtheil der Preisrichter anerfannt. Die hiftorifden Partien, Die bunt Forschungen ohnedies jum Theil überholt find, bat D. Loreng (Bum 92.

von Schiller's historischem Lehramt in Jena, Berlin 1889, Vorwort) für sich in Anspruch genommen. Auch das erste Capitel über die Grundlagen der philosophischen Bildung Schiller's ist heute veraltet. Aber über Schiller's Berhältnis au Kant, Fichte und Schelling hat Niemand aufschlußreicher, tlarer und somvollendeter geredet als T. Diese Partien gehören zu dem unverlierbaren und unzerstörbaren Besitz unserer Wissenschaft; sie bilden Tomaschet's Lebenswert, das seinen Namen erhalten wird, so lange die Namen Kant und Schiller in unserer Wissenschaft leben.

I. war feine productive Ratur, fonbern eine receptive. Er lebte im Genug ber Dichtung und mar fur funftlerifche Ginbrude voll und tief empfanglich; aber es brangte ihn nicht, ju fchreiben. Weit naber lag ihm bas mundliche Wort. Um liebsten ichrieb er feine Bebanten fur ben mundlichen Bortrag nieber, und feine Collegien hat er unermublich von Jahr ju Jahr aufe neue in wirflichen Beiten und mit fauberer Schrift um- und umgefchrieben. Er war bebeutenber als Lehrer, benn als Schriftfteller. Seine mobiborbereiteten, bis auf Die Citate und Bahlen frei gesprochenen Bortrage hatten ben boppelten Borgug : fie maren boll bon warmer Begeifterung und boch jugleich unendlich flar, überfichtlich und faglich. Er begann nach langem und ichwerem Athembolen meift mit umflocter und halber Stimme; aber es bulbete ihn nicht, bis er an bem Begenftanbe etwas mit bem marmen Bergen erfaßt hatte und nun hob fich bie Stimme und ber Zon weit fiber bie Grengen bes fiblichen Rathebervortrages. Riemals aber gab er bas langfame, getragene Tempo und eine gewiffe funftliche Articulation Breis. Große Beriodengebaube, Die er immer ficher und feft gu Ende fuhrte, waren ihm gemäß; und Umichreibungen ober Biederholungen vermied er nicht, wo fie gur Berborhebung einer Sauptfache bienen tonnten. Darum mar auch ber Inhalt feiner Borlefungen nicht reich an Material und nicht bunt; er trug im gangen wenig bor. Auch ihr Umfang beschrantte fich auf Die Beriobe gwifden Dpig und Goethe, Die er nie überfchritt. Man barf aber nicht vergeffen, bag I. (von bem ungludlichen Debut Redwigens abgefeben) ber erfte orbentliche Drofeffor fur neuere Litteratur an einer beutschen Universität gewesen ift und bem neuen Gach erft feinen Blag Schritt fur Schritt erobern mußte. Tomafchel's befte Borlefungen find mir unvergeglich; namentlich Schiller'iche Bedanten, fei es in ben philosophifchen Auffagen ober in ben Ibeenbichtungen, verftanb er b tlar und einfach zu entwideln und fo warm und begeiftert vorzutragen, bag ich fie noch heute beim ftillen Lefen mit feiner Stimme und in feinem Tonfall bore. Beniger ale in ben Borlefungen mar T. in ben Uebungen gefchidt, Die fich faft nur auf Interpretationen beichrantten. Sier wie in bem privaten Bertehr mit den Buhörern murde er burch eine gemiffe Scheu und Mengitlichteit behindett; wo er nicht felbft bas Bort fuhrte, nahm er fich befangen aus. Das prafente Biffen, Die Geiftesgegenwart, Die Schlagfertigfeit und was man fonft im Berfehr mit der immer feden Jugend nicht entbehren tann, fehlten biefem gart und warm empfindenden Mann entweder ober er legte feinen Berth barauf, fie ju geigen. So hat er auch nie nach bem Ruhm eines Schulhalters geftrebt und dem Sectentreiben neiblos jugefeben. Es mar aber fein Dhithus, daß unter feinen Mugen fich zuerft ffingere Gelehrte in Defterreich ber Beichichte ber neueren Litteratur jugewendet haben und daß feine Schuler heute an ben hervorragendften Universitäten in Defterreich wirten. Rutichera, Werner, Brandl, Sauer, Beibler, Tomanet, Doffmann v. Wellenhoff, Rummer, Stejstal u. A. find feine Schuler gewefen, jabllofe Profefforen nicht gu bergeffen, Die an ofterreichifchen Chunafien eine erfpriegliche Thatigfeit entfalten.

Rarl Schentl, R. T. Refrolog. Wien 1878 (S.-A. aus ber Beitschrift fur bie offerr. Ghungfien 1878, Beft 11). - Burgbach XLVI (1882)

Tomajelli. 437

49 ff. — An beiben Orten ein Berzeichniß der Schriften und Litteraturangaben (bazu: Alma Mater, Organ für Hochschulen, III. Jahrgang, Nr. 39, S. 279 f.).

Comafelli, berühmte Rünftlerfamilie. Der Bater Jofeph I. ift um 1760 in Roverebo geboren, tam, nachbem er grundliche mufitalifche Studien in Mailand abfolvirt, 1781 nach Salgburg jur hofcapelle, von 1807-1833 wirfte er ale hojcapellenfanger in Wien, wo er 1836 ftarb. Der Schwerpuntt feiner Thatigfeit liegt in feinem hochft erfolgreichen Birfen als Gefangslehrer. Bon feinen Rinbern machte fich einer ber Gohne, Rarl, burch bie Begrundung eines arofen Raffeehaufes in Salgburg einen noch heute in Defterreich popularen Ramen, mabrend zwei andere Sohne und eine Tochter fich ber Bubnenlaufbahn juwandten. Der altere, Frang, ift geboren zu Salzburg am 14. April 1801. Er debutirte im Februar 1822 am hofburgtheater in Grillparzer's Ahnfrau. Sein ftartes "Bolgeln" beftimmte ibn fur Die Romiferlaufbahn, Die er auch 1826 am Leopolbftabter Theater mit Glud eröffnete, balb ichwang er fich jum beliebten Darfteller empor, wenn er auch nie ein wirklich origineller Schaufpieler wurde. Er erinnerte zuerft ftart an Reubrud, nach Raimund's Tode machte er fich beffen Manier, bis auf feine Fehler eigen. Bu feinen beften Rollen gahlt ber Sabatut im Alpentonig und Denfchenfeind, worin er fogar Scholg borgegogen wurde, und ber Loreng im Bauer als Millionar. Beniger Glud batte er als Dichter: feine bon ibm felbft verfagten Benefigftude fielen, wie bie Scholy', oft burch, fo "Er verdirbt Alles ober Lauter Malheurs. Boffe in 2 A." (11. Januar 1834) und "Crifpin's 12. und 24. Geburtstag. Poffe in 2 A." (12. Mary 1836). Sanbidriftlich erhalten find nur zwei andere Stude: Mabiro's Zauberrathfel ober: Der geraubte Marmorfopi. Romifches Bauberpiel in 2 A." (28. December 1830), fein erfter Berfuch, ber fehr freundlich . aufgenommen murbe. Gin Laun'iches Marchen bilbet bie Grunblage biefes bom Barometermacher fichtlich inspirirten Studes. Mabiro, ein zweiter Tutu, bat ben ihm Rath fpenbenden Darmorfopf verloren, er fest fur feine Biebergewinnung die Sand feiner Tochter als Breis. Gin nerbenschwacher Bring Mgor, ben Teenmacht fur biefes Unternehmen fraftigt, befteht mit Gulfe feines Dieners Rrifpin Schnabel, eines echten Wiener Rinbes, alle gefährlichen Abenteuer, Die in einer aus der Bauberflote befannten Banderung burch Baffer und Feuer gipfeln. Sauptfache find bie vielen oft gang gelungenen Spake und bie Loblieber auf Die Baterftadt. Bang Rittertomobie ift "Der Bauberwald. Poffe in 2 M." (13. November 1832), welche bas Schidfal ber obengenannten Benefigftude theilte, ein Conglomerat bon muften Begereien und Berfleibungen, nur für den Decorateur geschrieben. Franz T. wanderte von 1838—1841 durch bie öfterreichischen Brobingen, 1842 fehrte er für turge Beit ins Leopolbftabter Theater gurud, bann mar er in Lemberg, Ling und gulegt in Agram engagirt, wo er am 19. October 1846 ftarb. Gein ifingerer Bruber Janag T. (geboren ju Bien 1812, † am 28. December 1862) tam, nachbem er in Rafchau, Lemberg und Ling gewirft, 1849 nach Wien, wo er mit berichiebenen Unterbrechungen bis ju feinem Tobe am Josephitabter Theater erfte tomifche Rollen mit großem Blude fpielte. Er war ein guter Epigone aus ber Schule Raimund's und Scholg', die Stude hopp's und D. F. Berg's bantten ihm viele große Erfolge. Der Schule bes Baters machte die größte Ehre Ratharina T. Schon ihr Debut am Josephstädter Theater, 7. September 1828, brachte ihr großen Beifall, in Brunn wird fie bie beliebtefte Opernfangerin. Gie lebte mit bem Schauspieler Thiel, ber 1836-1842 Die Direction fuhrte. Mus Diesem nach einigen Jahren getrennten Berhaltniffe ftammte eine Tochter, Josephine, bie für ihre Buhnencarriere ben Ramen ihres Stiefpaters Gallmeber annahm.

Burzbach LI, 67—72. — Coftenoble, Tagebficher II, 33, 239, 300. Die handschriftlichen Stude in der f. t. Hofbibliothek. Katalog der theatergeschichtlichen Ausstellung der Stadt Wien S. 178. 179.

M. b. Beilen.

Tomashovia: Jofeph I., Componift und Dichter, murbe im 3. 1824 als Cobn eines armen Ragelfchmiebes ju Reumarttl in Rrain geboren. Bei ber Durftigfeit, in ber feine Eltern lebten, lernte er fruhzeitig Die Roth und bas Elend bes Lebens fennen. Dennoch war es ihm möglich, bas Gymnafium in Rlagenfurt ju absolbiren und fich in Grag ale Student ber Rechte immatriculiren ju laffen. In Grag erlebte er die fturmifchen Beiten des Jahres 1848 und wurde wegen feiner deutschen, freifinnigen Dichtungen bei ber Polizei berbachtigt, in Untersuchung gezogen und aus Brog ausgewiefen. Um fich einen Lebensunterhalt ju berichaffen, manbte er fich nach Rlagenfurt und ließ fich bier als Gefang- und Dufitlehrer nieber. Er fand bier balb binreichenbe Beichaftigung und trat im October 1849 an bie Spige bes Dannergefang. bereins, an beffen Begrundung im 3. 1847 er fich bereits betheiligt hatte. 3m Dienfte bes Bereins, beffen Leiftungen er burch Energie und Ausbauer in furger Beit gu heben mußte, dichtete und componirte er eine große Angahl feiner Lieber, unter denen der "Abschied", "Der Liebe Gehnsucht", der "Wildichut" und "Der tobte Golbat" am beften gefielen. Leiber mar bie Gefundheit bes Runftlers fehr ichwach. Rachbem er ichon ju Enbe bes Jahres 1848 bon einem beftigen Rervenfieber befallen worben war, ftellte fich im 3. 1850 bei ihm ein tuberculofes Lungenleiben ein, bem er nach langerem Siechthum am 29. December 1851 erlag. Die Gebichte und Compositionen von I. find noch nicht gesammelt. Er ift auch ber Berfaffer eines romantifch-tomifchen Baubermarchens : "Die bochseit am Gee ober die Bellenbraut", bas unter bem Pfeudonym Emil Mohr ericheinen follte, und bas am 17. Marg 1855 unter bem Titel: "Der Seetonig" in Rlagenfurt mit großem Erfolg auf der Bubne aufgeführt murbe.

Bgl. Rudolf Waizer, Bon einem Bergeffenen (Joseph Tomashoviz). Ein biographischer Effan, abgebruckt in der Carinthia I. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Karnten. 81. Jahrg. S. 200—207. Klagensurt 1891. S. A. Lier.

Tombe: Ricolas la I., Maler, wurde im J. 1616 in Amsterdam geboren und tam schon als junger Mann nach Rom, wo er der dort bestehenden holländischen Schilderbent beitrat und in ihr wegen seines beständigen Rauchens den Beinamen Stoppertje erhielt. Er malte Scenen aus dem italienischen Boltsteben, aus dem Treiben in den Bergwerken, serner Grotten, Gräber und antike römische Ruinen, die er reichlich mit Stassage ausschmüdte. Ueber den Werth seiner Bilder läßt sich nichts sagen, da sie verschollen zu sein scheinen. Wenigstens tommen sie in den Katalogen der größeren öffentlichen europäischen Galerien nicht vor. Im Alter kehrte T. in sein Baterland zurfick, wo er im J. 1676 starb.

Bgl. A. Houbraken, De groote schouburgh der nederlantsche konstschilders. 2. Druck. In's Gravenhage 1753. II, 27. 28 und J. B. Deicamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandois. Paris 1754. II, 250—251. Auf Houbraken's Notizen scheinen alle Angaben in den gebräuchlichen Künstlerlezicis von Ragler, Immerzeel u. s. w., sowie in A. J. van der Aa's Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI, 190. Haarlem 1865, zurüczugehen. Leider lassen sie sich die jeht noch nicht controlien. Seldst der gründliche Bertolotti, Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nel secoli XVI. e XVII., Fir. 1880, führt den Ramen la Tombe's nicht an.

B. M. Bier.

Tommafini: Mutius Ritter v. I., geboren am 4. Juni 1794 gu Trieft, † am 31. December 1879 ebenbafelbft, gulegt Burgermeifter feiner Baterftabt und bebeutenber Florift, mar als Sohn eines aus Livorno eingewanderten bermogenden Raufmannes urfprunglich zu bemfelben Stande beftimmt, mablte jeboch, nachbem ber Bater fein Bermogen verloren, Die wiffenichaftliche Laufbahn. Auf bem Symnafium ju Laibach war es beffen Director Frang Slabnit, ein herborragenber Botaniter Rrains, ber in bem empfanglichen Jungling querft ben Ginn fur Botanit wedte in bem Daafe, bag er in einem Alter von 15-16 Jahren bereits eine recht gute Ginficht in Die baterlandische Flora erhielt. Ingwifden waren Trieft und Laibach frangofifch geworden und I. begab fich 1811 gur Fortfetung feiner Studien nach Wien, in ber Abficht, bier Dedicin au ftubiren. Durch ben Botanifer Baron Jacquin angeregt, burchforichte T. Die Umgebungen Biens, welches er jedoch, nachdem infolge ber veranderten politifchen Berhaltniffe Trieft wieder ju Defterreich gefommen, verließ, um, bem Rufe feiner Familie folgenb, fich nach feiner Beimatheftabt gurudgubegeben. Muf bem Bege babin ergriff ibn ein tupbofes Fieber, beffen Folgen feinen Gefundheitszuftand fo fchmachten, bag er bas Studium ber Debicin aufgeben mußte. Gr wandte fich nun ber Rechtswiffenschaft ju und bezog bie Rechtsschule ju Brag. Seine neue Thatigfeit jog ibn junachft bon ber Botanit ab. Geine aus Biens und Laibachs Umgebung fammenben Pflangenfammlungen überließ er feinem Freunde und Landsmanne Soft in Wien. 1817 erhielt I. feine erfte Unftellung als Conceptspraftitant bei bem Rreisamte für Iftrien, wurde im folgenben Jahre jum Rreisfecretar in Spalato beforbert und balb barauf als Concipift an bem Gubernium ju Bara beicaftigt. Bier blieb er bier Jahre, ohne bag fich ihm jur Bieberaufnahme feiner botanischen Thatigfeit ein befonberer Unlag geboten hatte. Erft als er 1823 als Rreiscommiffar nach Spalato fam, wurde er burch bie bortige prachtvolle Fruhlingeflora fo machtig angezogen, bag bie Liebe jur Botanit mit voller Rraft wieber in ihm erwachte. Benn auch ernfte Amtspflichten und bie Schwierigfeit bes Botanifirens in bem unwegfamen Lande bie Musbehnung feiner botanifchen Forfchungen bemmten, fo unternahm er boch wieberholt größere Ausflüge, unter anberen auch bie bochit mubfelige Besteigung bes Berges Biotovo, Die einen achtzehnftundigen Sin- und Rudmarich erforberte. 1827 als erfter Rreiscommiffar nach Cattaro verfett, behnte er bon bier feine Ercurfionen auch auf bie Gegenben langs ber Brenge von Montenegro und Albanien aus. Schon nach vier Monaten murbe T. als Magistratsaffeffor nach Trieft berufen, womit feine botanische Thatigleit mabrend bes neunjährigen Aufenthaltes in Dalmatien abichlog. Bon nun an blieb Trieft fein ftanbiger Bohnfig. Gine Litterarifche Frucht feiner botanifchen Banberungen im Rreife bon Cattaro mar ein Auffat in ben Beiblattern jum 2. Banbe ber Beitschrift Flora bom Jahre 1835. Obwohl burch Amtsgeschäfte vollauf in Anspruch genommen, reifte bennoch in ihm ber Plan, Die Flora bes öfterreichischen Ruftenlandes und ber pflangengeographifch damit gufammenhangen= ben Begenben Rrains miffenschaftlich ju burchforschen. Der Bofung biefer Lebens= aufgabe unterzog er fich ebenso beharrlich, wie erfolgreich. 1832 nahm T. feine botanifchen Studien in großerem Umfange wieder auf. Drei Jahre lang unterfuchte er, meift in Begleitung bes Triefter Apothefers Dr. Biafoletto Die Umgebung bon Trieft und ber Rufte bis Monfalcone, fowie bie Soben bes Rarftgebirges; breimal, ju verschiebenen Jahreszeiten, beftieg er ben pflangenreichen Slavnit in Iftrien, worfiber er in einem, auch gefondert erichienenen Auffat in ber Linnaea v. 3, 1839 berichtete, unternahm ferner gemeinschaftlich mit ben Brilbern Theobor und Louis Reder be Sauffure aus Genf eine an Ergebniffen reiche Reife auf ben Monte Maggiore, bann quer burch Iftrien nach Rovigno und auf Die

benachbarten Infeln und befuchte enblich bie anmuthigen Umgebungen bon Borg. bie Thaler bes Jongo, ben Predil und bas Raibler Thal in Rarnten. Auch biefe Ercurfionen gaben ibm ben Stoff zu einigen Abhandlungen in ber Linnaca b. 3 1837. Der Ausbruch ber Cholera im Frahjahr 1836, bie baburch gefteigerten Amtsgeschäfte, sowie ber Berluft feiner burch bie Geuche babingerafften Gattin und endlich die infolge biefer Ereigniffe eingetretene Schwachung feiner Befundheit, liegen ein Jahr lang feine Excurfionen ruben; boch icon 1887 nahm er fie wieder auf, Diesmal in Begleitung bes berühmten &. Bentham, und bereifte Rarnten, Rrain und Friaul. Er berichtet baraber im 2. Banbe ber Flora 1839. Gegen Enbe beffelben Jahres wurde I. jum Burgermeifter feiner Baterftabt ernannt. Geine botanifche Thatigleit beichrantte fich nunmehr auf bie Erforichung ber Triefter Umgebung; nur 1840 befuchte er noch einmal Die Borg : Friauler Alpen, im Anichlug woran er zwei Auffage aber bie Befteigung bes Matajur (Flora 1840 u. 42) veröffentlichte. Defto eifriger aber nahm er barauf Bebacht, fur Erreichung bes Bieles, bas er fich porgeftedt, andere Rrafte au gewinnen. In Otto Sendtner in Munchen fand er eine bagu ausgezeichnet geeignete Berfonlichfeit (f. M. D. B. XXXIV, 7). Bahrte and Sendtner's Thatigfeit nur die brei Jahre 1841-43, fo muß fie doch als ber Sipfelpuntt ber bon I. eingeleiteten Durchforschung ber ofterreichischen Riviera bezeichnet werben und bie bon ibm eingesammelten Bflangenichake bilben mit ben werthvollften Beftanbibeil von Tommafini's Berbar. Genbiner's Arbeit festen fpater zwei jungere Botanifer fort: Ludwig v. Beufler und Julias v. Schrödinger, welche als Beamte im Ruftenlande beschäftigt waren. Erob ber fich mehrenben Amtsgeschäfte und ber Sturme bes Jahres 1848 fente I. unentwegt feine Sammlungen im Banbe fort, unterhielt einen lebhaften Burt. wechfel und Taufchverfehr mit auswartigen Freunden, betheiligte fich forbernb an bem Buftanbelommen eines naturgeschichtlichen Duseums in Trieft und gab folieflich bie Unregung ju einer bon Genbiner ju unternehmenben Grforichungreife Bosniens, welche allerdings infolge einer fcweren Berwundung bes Reifenben bei einem Ueberfalle vereitelt wurde. 3m 3. 1860, nach einer breinndbiergigiahrigen Dienftgeit murbe I. ber erfehnte llebertritt in ben Rugeftanb auf Die ehrenvollfte Beife zu theil. In einem Alter bon 66 Jahren noch geiftig und forperlich frifch, tonnte er nun forgenfrei und ungeftort feiner Lieblings wiffenichaft leben und fein bor 80 Jahren begonnenes Wert, Die Erforichung der baterlandischen Flora, ber Bollendung entgegenführen. 3m Streben Darnach mar er unermublich thatig bis an fein Lebensenbe. Gin Greis bon 71 Jahren, fcheute er felbit nicht gurud por ber Befteigung bes boben Mangart, Die er im Dai 1865 ausführte und bis jum Sattel bes Berges unternahm, wo ber tide Schnee ein weiteres Borbringen verbot. T. genog einen ruhigen Lebensabenb, ohne bon ben Schmachen bes Alters allaufehr beläftigt gu merben, bis ibn, 85 Jahre alt, eine Lungenentzundung hinwegraffte, die fich in wenigen Togen aus einer Erfaltung entwidelt, batte-

Das durch Tommasini's vieljährige Bemühungen zusammengebrachte Material war ein wahrhaft großartiges. Bon den beiden Abtheilungen seines Herbard, dem füstenländischen und dem allgemeinen, enthält das erste in 330 Fasciseln gegen 2400 Arten von Gesäßpstanzen, jede Art in verschiedenen Czemplaren aus verschiedenen Standorten, das zweite in 180 Fasciseln gegen 15 000 Arten aus allen Ländern der Erde. Ebensalls umsangreich war die botanische Bibliothes, welche im Lause der Jahre auf 1000 Bände angewachsen war. Die beiden Herbarien gingen noch bei Ledzeiten Tommasini's durch Schentung an das städtlische Pluseum in Triest über, welchem er überdies noch durch leptwislige Werfügung den botanischen und geologischen Theil seiner Bibliothet und ein

Tonfen. 441

at bon 10 000 Bulben beftimmte. Die gleiche Summe und die übrigen armiffenschaftlichen Berte erhielt bie Società adriatica di scienze. en feiner Rotigen und feines botanifchen Schriftwechfels beftimmte er ben ector bes flabtifchen Dufeums Dr. C. v. Marchefetti. Dit faft allen namen Botanifern feiner Beit ftand I. in lebhaftem Berfehr. 34 Atabemien gelehrte Bejellichaften gablten ihn ju ihrem Ehren-, wirflichen ober correbirenden Mitgliede, 29 Pflangen tragen nach ibm ihre Artnamen. Rur mafini's Bemuhungen ift es juguichreiben, wenn bie Flora bes öfterreichischen enlandes fo genau erforicht ift, wie irgend eine ber bestgefannten Defterreichs. in bas Refultat biefer mubevollen Forfchungen ift bisber nur in Tomma-& Berbar niedergelegt. Es ift Stoff geblieben filr eine Flora, welche erft geschrieben werben foll. Tommafini's litterarische Thatigleit bat fich, in Richtung ber icon angeführten Arbeiten, auf folche Bublicationen beichrantt, be unmittelbar an feine Excurfionen anfnupjen ober vergleichende fufteifche Beobachtungen anftellen. Es find im gangen 36 Auffage, welche theils ber Regensburger Flora, theils in ber Linnaea und ber Wiener botanischen ung in ben Jahren 1835-1876 veröffentlicht murben.

Reilreich, Biogr. Oesterr. Bot. Zeitg. XVI. 1866. — Carlo de Marcheetti, Discorso commemorativo di Muzio de Tommasini, Bolletino della ocietà adriat. di scienze nat. in Trieste. Vol. V. 1880. — J. Frehn, Nachend, Desterr. bot. Zeitschr. XXX. 1880. 

G. Wunschmann.

Toufen: Marcus I., Rechtegelehrter. Er war geboren im Dorfe Rius, chipiel Ulanis in Angeln (Schleswig - Golftein) am 30, Rovember 1772 als on eines Landmanns. Borbereitet auf ber Domichule in ber Stadt Schleswig, mete er fich von 1790 an bem theologischen Studium und bestand 1796 theologische Amtsegamen auf Gottorf. Gleich barauf ward er Prediger an deutschen Gemeinde in Dublin. 1799 legte er jedoch diefes Umt nieder und witte bon ber Reit an wieber in Riel die Rechte und beftand 1801 die filiche Prafung mit bem bochften Brabicat (erfter Charafter). Run warb Untergerichtsadvocat in Riel 1802, dagu 1804 Universitätssbnbifus, 1805 ergerichtsabvocat, aber in bemfelben Jahre noch tonigl. Barbesvogt ber Tonberhoperharde in Tondern. In biefem Umte verblieb er bis 1816, ba er dem if als ordentlicher Profeffor ber Rechte an ber Universität Riel Folge leiftete. 17 creirte ibn die juriftische Facultät baselbst jum Dr. juris in honorem. 41 erhielt er ben Charafter als fonigl. Etatsrath. 1850 murbe er penfionirt b ftarb am 11. Juli 1861. - Bon ihm erichien gunachft: "Gloffe einiger agmente ber revidirten Landgerichtsordnung", 1802 und fpater eine Ausgabe Schleswig-Solfteinischen Landgerichtsordnung, nebft einem Anhang, 1821. ine hauptichrift ift: "Grundzuge eines allgemeinen positiven Privatrechte, Beftellt aus einem positiv-rechtlichen Princip", 1828. Dieje Studien hat er gefest in feinen "Beitragen jur Rritit und jur Bafis eines allgemeinen pofien Brivatrechts", 1842, wovon jedoch nur das erste heft bes ersten Bandes Dienen ift. — Der Berfaffer hat sich die Aufgabe gestellt, ein von jeder Berlichen Gefellichaft anerkanntes und folglich anwendbares Raturrecht felbft Atuirend darzustellen. Es foll ein Syftem bes Rechts aus ber Thatfache bargerlichen Gefellschaft und aus den einfachen in diefem Factum enthaltenen menten abgeleitet werden. Rach einer allgemeinen Entwidlung bes in bem tum ber burgerlichen Gefellichaft ausgesprochenen legislativen Willens und berichiebenen Richtungen, folgt eine Anwendung der jo gewonnenen allleinen Grundfage auf bas Recht bes Gigenthums und auf Die contractlichen thaltniffe. — Dit feche feiner Collegen nahm I. auch theil an ber politifchen rift: "Das Staats- und Erbrecht bes Bergogthums Schleswig. Rritit bes 442 Tonfor.

Commiffionsbedentens über bie Succeffionsverhaltniffe bes Berzogthums Solle wig". Samburg 1846.

Anbter-Schröber, S.-G. Schriftstellerlegiton II, 640. — Alberti II, 477. — Bolbehr, Projefforen und Docenten ber Univ. Riel. 1887. S. 26.

Carfteni. Tonfor: Johann Beinrich T., Bhilofoph und Theolog, geborn a 14. Mara 1595 als Cohn bes Bredigers Jonas I. ju Alsfeld, flubitt a ber eben gegrundeten Univerfitat Giegen, verfaßt mehrere Differtationen politife ethischen Inhalts ("De obedientia subditorum", "De statu hodierno impen-1618), wird 1620 Profeffor der Phyfit und fiedelt in gleicher Gigenicaft sa Marburg über, als infolge bes Reichshofrathsbeschluffes bom 1. April 162 bas Marburger Erbe in barmftabtifchen Befit tam. Er führte fich bier au mit einer Rebe über bie Rebe, welche Auffehen erregt haben muß und bale in ben Annalen ber Univerfitat verzeichnet ift. Er entfaltet in ben eine Jahren eine emfige Thatigfeit; aus 1625-1631 haben mir 30 Differtations vorgelegen, welche unter feiner Ditwirtung entftanden find; fie betreffen men phyfikalische, zum Theil auch ethische Themata. Die Behandlungsweife ift mie eine durchaus scholastische, Thomas v. Aquin ift eine ber hauptquellen; Ginfluß ber bereits erwachten Raturmiffenicait ift nicht gu bemerten. - Die einer Angabe ber Annalen (G. 3. Cafar, Catalogi studiosorum schol. Marpur fsc. 15, 30) Bewicht beigelegt werben barf, fo ging I. 1632 auf bobem Beid gur Theologie über. Mit einer Abhandlung "De baptismo" erwarb n 1633 ben theologischen Doctorgrad. Bon feiner Thatigfeit als Theologe genge fünf Differtationen über bas Abendmahl aus 1632-1635, fowie "Disputation catecheticae, in quibus quaestiones in decalogum breviter explicantur", 1644 Auch als Theologe ift er Scholaftiter geblieben. In den Disp, cated berricht burchaus die cafuiftische Methode; fie wollen nicht eine tatechetische B handlung bes Defalogs geben, fondern an der Sand bes Defalogs eine Rond Aber bie Fragen find pracis und praftifch; bogmatifcher Ballaft ift bermiebt - Dreimal ift T. Rector, bezw. Prorector ber Universität gewesen: 1628, 164 1648. Aber bereits 1645 batte er fich wegen einer Beft nach Giegen geflacht und die Unruhen, von welchen in dem letten Jahrzehnt bes großen Ring gerade bie Begend um Marburg beimgefucht murbe, mogen bie atabemifche Be thatigfeit vielfach unterbrochen haben. Roch ebe es jur Rengrandung ber li berfitat Giegen tam, ift I. bort am 1. December 1649 geftorben. - I Bergeichniß feiner Schriften bei F. 2B. Strieber, Beff. Bel.- und Schriftitelle gefch. XVI, 228 ff. ift unvollständig und ungenau. Bgl. fiber ihn noch Joh. Tilemann gen. Schend, Vitae professor

Bgl. über ihn noch Joh. Tilemann gen. Schend, Vitae professor Theol. Marburg 1727. — M. C. Curtius, Fasti Rectorum etc. Marbur 1777 und C. J. Cäfar, a. a. D. fsc. XIII, XIV, XV.

Tonsor: Michael T., ein Componist des 16. Jahrhunderts, über des Lebenslauf wir nur sehr wenig unterrichtet sind. Was Fetis über ihn sag sind Muthmaßungen ohne Werth. Sicher ist nur, was T. selbst auf den Tite seiner Druckwerke mittheilt. Hieraus ersahren wir, daß er aus Ingolstadt gbürtig ist, daselbst um 1566 Cantor an der Jungsrauenlirche und um 155 bis etwa 1590 Organist an der Kirche St. Georg in Dünkelsbühel in dahe von Oettingen war, und daß ihn der Herzog Wilhelm von Baiern der Herausgabe seiner Werke unterstützte. Bis jeht sind von ihm solgen Drucke bekannt: vier Sammlungen Cantiones sacrae zu vier und füns Stimme die in Kürnberg und München in den Jahren 1566 bis 1590 erschienen, i Besthe der Bibliotheten München, Elbing, Kassel, Freiberg i. S., Länesm Berlin, Breslau, Wolsenbüttel, Liegnih, Hamburg, Leipzig, Augsburg, Baut

ab Upfala. Zwei Motetten zu fünf Stimmen hat Franz Commer im fünfhnten Bande seiner Musica sacra in Partitur veröffentlicht.

Rob. Eitner. Toorenvliet: 3 atob E., Maler und Rabirer, murbe um bas Jahr 1635 er 1636 in Leiden geboren und bon feinem Bater, bem Glasmaler Abraham in ben Unfangegrunden feiner Runft unterrichtet. Als er bereits am Ende amangiger Jahre ftand, alfo etwa um 1670, begab er fich in Begleitung res Freundes Nicolas Rofenbael nach Italien, wo er guerft in Rom und nn namentlich in Benedig die Werke der großen Italiener studirte. Rach ner Rudkehr nach Leiben trat er im J. 1686 in die dortige St. Lucasgilbe , als deren Decan er im 3. 1703 erwähnt wird. Er ftarb zu Leiden im 1719. Die von T. herrührenden Gemalbe gehören größtentheils dem Portratbe an, find aber in der Regel fo behandelt, daß fie auch als Genrebilder ten tonnen. Sie find in der Farbe vortrefflich, befigen jedoch nicht jenen imen Reig, ber wol fonft ben meiften Bilbern ber Leibener Schule eigen ift. ch muß hervorgehoben werben, bag fich in ben nach feinem italienischen fenthalt entftanbenen Berfen ber Ginfluß ber italienifchen Schule geltenb icht. Bon feinen in Deutschland aufbewahrten Bilbern ift die "Spinnerin" ber großbergoglichen Runfthalle ju Rarlerube beshalb befonbers intereffant, il biefes Bilb aus bem Jahre 1667 batirt ift, alfo noch aus ber Beit bor italienischen Reise ftammt, und weil ber Ginflug G. Detfu's an ihm eratlich ift. Bon ben beiben Gemalben ber Darmftabter Sammlung ift nur ber "Rarten fpielenben brei Golbaten" mit einer Jahresgahl, 1682, bezeichnet, ahrend die Entstehungszeit bes Bilbes einer alten Frau, Die im Begriff ift, n Bicht in eine Laterne zu stellen, unbekannt ift. Die kaiferliche Galerie in benitzt einen "Metgerladen" vom Jahre 1687, während die Liechtenstein'sche ammlung allein acht Gemalbe aus ben fiebziger Jahren aufweift. In ber usbener Galerie findet man bier Bilber bon Toorenbliet's Sand, bon denen m batirt find, barunter bas aus vier Figuren bestehende originelle Bild ber Auffanten. Auch fonft ift ber Runftler in ben beutschen Galerien haufig nug angutreffen, 3. B. im Rubolphinum ju Brag mit vier, im Ferdinandeum Innebrud und im Schweriner Mufeum mit zwei, in ber bergoglichen Gemalbelerie zu Gotha und im Braunschweiger Museum mit je einem Bilbe. Auch ber Galerie Beber in Samburg tann man einen undatirten I. feben, ber en Bilbhauer mit feinem Schiler borftellt. Bon feinen Berten außerhalb utichland ift "ber Alchemist" im Nationalmuseum gu Stockholm bom Jahre 79 herborguheben. T. hat fich auch als Rabirer verfucht. Er rabirte brei bit felten geworbene Blatter mit hunden und gab ferner brei Schabfunftitter beraus, bon benen eines ben "Beiligen Jacob" barftellt, Die beiben beren zwei mannliche Bruftbilber.

Bgl. A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche Konstschilders. Dan tweeden druck. In's Gravenhage 1753. p. 164—167. — J. B. Decamps, La vie des peintres flamands. A Paris 1660. p. 121 bis 123. — Ragker, Neues allgem. Künstlerlezikon XVIII, 560—562. München 1848. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III, 2, 5. 797. Leipzig 1888. — K. Woermann, Wissenschaftliches Berzeichniß der Ulteren Gemälde der Galerie Weber in Hamburg, S. 210, 211. Dresden 1892. — (B. Barvitius) Katalog der Gemäldegalerie im Künstlerhause Kudolphinum zu Prag, S. 233—234. Prag 1889. — J. E. Wesselch, Geschichte der Graphischen Künste, S. 177. Leipzig 1891. H. Lier.

Topfer: Friedrich Auguft I. wurde am 25, October 1728 in bem bailden Dorfe Raga als ber Gohn des Gerichtsactuars Joh. Cafp. I. ge-

444 Töpfer.

boren. Seinen erften Unterricht empfing er in ber Dorficule, jowie auch burd feinen Bater, ber ihn mit ben Unfangegrunden ber lateinischen Sprache befannt machte, 3m 3. 1741 tam er auf bas Symnafium gu Gifenach, bas bamale (1738-1751) in bem gelehrten Bhilologen Joh. Dich. Beufinger (f. M. D. 28. XII, 334) einen febr tuchtigen Lehrer und Director befaß. unter beffen Leitung vier Jahre lang gifrig gearbeitet und fich inebefonbere eine bedeutende Bemandtheit im Gebranche ber lateinischen Sprache angeeignet batte, befuchte er von 1745 an noch einige Reit bas Ghmnafium ju Gotha und ging um Oftern 1747 nach Jena, wo er anfangs Theologie ftubirte, fich aber icon nach Jahresfrift ganglich ben Schulwiffenschaften zuwenbete. Bu feinen Lehrem gehörten bor allen die beiben Balch, Joh. Georg, ber icon feit mehr ale zwei Jahrzehnten aus ber philosophischen in die theologische Facultat fibergetreten war († 1775), und beffen Sohn, der Philologe Joh. Ernft Immanuel Bald († 1778), ferner Friedr. Andr. Sallbauer, ber feit 1731 Die Brofeffur ber Cloqueng und Boefie, feit 1740 eine orbentliche theologische Brofeffur inne batte († 1750, f. A. D. B. X, 415), fowie ber Brofeffor ber Moral und Bolitit Joachim Georg Daries († 1791 ale Profeffor ber Rechte ju Frantfurt a. D. f. M. D. B. IV, 758). 3m April 1751 erwarb I. Die Barbe eines Magifters ber freien Runfte, nachbem er fcon vorber als Ditglied ber lateinifchen Gefellichaft bie Ausmerksamleit ber Jenaer Gelehrtenwelt auf fich gelentt batte. Bei Beftlichleiten ber Gefellichaft trat er mehrmale ale Redner auf, übernahm aud 1751 bas mit vielen Arbeiten verbundene Amt bes Gecretars, gab verschiebenen Studenten mit Erfolg lateinifchen und griechischen Unterricht und hatte fogar Die Ehre, bag ihm bei ber Bacang ber Brofeffur ber Gloqueng von bem Decan ber philosophischen Facultat ber Auftrag ertheilt wurde, im Ramen bes Rector Dagnificus bas Programm fur die neue Prorectormabl gu fchreiben. Bon ben Schriften, Die er als Ditglied ber Lateinischen Gefellichaft veröffentlichte, ber bient bie ibater noch mehrmals von ihm herausgegebene Lebensbeichreibung feines 1751 verftorbenen Lehrers Joh. Dich. Heufinger auch heute noch Beachtung ("Oratio, quae iusta I. M. Heusingeri piis manibus persolvit" (1751) und "Elogium I. M. Heusingeri" (1752); bann als "Vita I. M. Heusingeri in Harles, Vitae philol. I (1764), und vor dem von T. herausgegebenen ersten (einzigen) Bande von Heufinger's "Opuscula minora varii argumenti" (1773). Unter diesen Berhältniffen ware es T. gewiß nicht schwer geworden, ein alade mifches Lehramt gu erhalten. Geine Reigung trieb ihn aber gu einer praftifchen Unterrichtsthatigfeit. Go fibernahm er benn 1752 bie Stelle eines Sofmeifter bei bem jungften Sohne bes Ranglers Eblen b. Freiesleben ju Bera und befleibete biefelbe, indem er gulegt feinen Bogling auch auf bie Uniberfitaten Leipzig (1759) und Jena (1760) begleitete, bis ine elfte Jahr. In wie bobem Grabe er fich mabrend biefer Beii bie Achtung und Liebe bes jungen Gbelmanns ju erwerben berftand, geht baraus hervor, daß biefer ibn 1778 jum alleinigen Pathen feines zweiten Cohnes gemahlt hat. Rach Beendigung feiner Informatorenthatigfeit murbe E. als Conrector und Behrer ber fünften Claffe (bon unten auf gegablt) am Shmnafium ju Regensburg berufen und trat biefes Amt am 7. September 1763 an mit einer Rede "De philologia omnium disciplinarum innocentissima et tranquillissima". Bolle 38 Jahre hat er baffelbe mit Treue und Geschiellichfeit vermaltet und gablreiche tuchtige Schuler berangebilbet. Bon feinen Mitbargern wegen feines eblen Charafters, feiner Belehrfamfeit und feiner Berdienfte um die Erziehung ber Jugend geachtet und verehrt, von feinen Angehörigen und Freunden aufrichtig beweint, berichied er am 1. December 1801. nachdem er unter ben Schwächen bes Breifenalters nur furge Reit au leiben gehabt batte.

Töpfer. 445

Als Schulmann hulbigte T. den Grundsähen der alten Schule und vermochte sich mit den Bestrebungen der Philanthropinisten nicht zu bestreunden. Insbesondere mißsiel ihm ihre Bekämpsung des Auswendiglernens. "In Raha", so schreibt er, "erhielt ich in der Dorsschuse die Unterweisung im Christenthum und erternte sonderlich die in dem eingesührten Katechismus unter gewisse Capitel gebrachten Beweissprüche christlicher Lehre mit allem Fleiß und sertig. Ich verstand sie sreilich an manchen Stellen wenig; ich hatte aber nachher, als ich zum Berständniß derselben gelangte, den großen Bortheil, daß ich sie auswendig wußte und nun nicht erst lernen durste, zumal da sich das, was in der Kindzeit gesaßt wird, viel tieser einprägt. Ich habe daher in der Folge gewissen Reulingen in der Schulmethode nie ganz beistimmen können, welche geboten, die Kinder nichts auswendig lernen zu lassen, als was ihnen verständlich wäre. Meine Ersahrung war dagegen, und ich habe den Ruhen davon die sins graue Alter gehabt." — Ein Berzeichniß der von T. veröffentlichten Schristen sindet sich in Meusels's Gelehrtem Teutschland VIII, 92, vollständiger am Schlusse von Topsfer's Biographie in dem Hist.-litt. Handbuche von Hirsching-Ernesti.

Bergl. hirsching-Ernesti, hist.-litt. handbuch, Bb. XIV, Abt. 2, S. 14 bis 18, wo Topfer's Leben bargestellt ist nach ber Gedächtnisschrift: Dem verbienten Andenken weil. Herrn Mag. F. A. T. 2c. gewidmet. Regensburg 1802. 4°. Einen furzen Aufsah über T. enthält auch Reinstäuber's Geschichte ber Studienanstalten zu Regensburg. F. Koldewey.

Töpfer: Heinrich August T., Mathematifer, geboren am 17. Februar 1758 zu Leisnig in Sachsen, † am 26. October 1833 zu Dresden. Bon seinem 12. bis zu seinem 18. Lebensjahre war T. Zögling des kursürstlichen Waisenhauses zu Langendorf bei Weißensels und kam dann als Schreiber zu dem Appellationsrath v. Schlieben. Dieser wurde auf die Begadung des jungen T. ausmerksam und veranstaltete eine Gelbsammlung, durch welche es ihm möglich gemacht wurde, die Universität Leipzig zu beziehen und dort Philosophie, Physit und Mathematik zu studiren. Im letzteren Fache war er wesentlich hindenburg's Schüler, und als Ernst Gottsried Fischer (f. U. D. B. VII, 62—63) seine Theorie der Dimensionszeichen verössentlicht hatte, griff ihn T. in einem besonderen Buche "Combinatorische Analytik und Theorie der Dimensionszeichen in Parastele gestellt" (Leipzig 1793) auss heftigste an. Sonstige schriftstellerische Thätigkeit von irgend welcher Bedeutung hat T. nicht entwickelt. Er war von 1796 die 1828 Lehrer an der Fürstenschule zu Grimma und siedelte nach seiner Zuruhesehung mit Frau und Tochter nach Dresden über.

Rener Retrolog ber Deutschen. Jahrgang 1833. G. 713-715.

Cantor.

Töpfer: Johann Gottlob T., ein im Orgelbaufach ersahrener Organist, geboren am 4. December 1791 zu Niederroßla, einem Dorse bei Apolda im Beimarischen, † am 8. Juni 1870 zu Weimar. Sein Bater war ein Weber, Ackerbürger und Musikant. Beim Ortscantor erhielt der junge T. den ersten Musikunterricht. Die im Dorse wohnende Näthin Jagemann gab die Geldmittel, um ihm eine gute Erziehung in Weimar zu geben. Es scheint, daß er in Weimar das Schullehrerseminar besuchte, denn Cyrill Kistler sührt ihn in seinem Bolksschullehrer-Tonkünstlerlezikon (c. 1886) an. Hauptsächlich vervolktommnete er sich im Orgelspiel und erreichte eine hervorragende Technik, sowie die Gabe auf der Orgel zu improvisiren, worin ihm die Zeitgenossen ganz besonderes Lob spenden. Im J. 1817 wurde er in Weimar als Musiklehrer am Seminare angestellt und 1830 zum Stadtorganisten ernannt. In ersterer Stellung, die er bis zu seinem Lebensende bekleidete, war seine Thätigkeit von segenbringender Wirkung, denn er erzog dasselbst eine große Anzahl tüchtiger

446 Topfer.

Orgelfpieler, wie Zimmermann in Ilmenau, Winterberger in Leipzig, Schulge in Raumburg, A. 2B. Gottichalg, feinen Rachfolger in Beimar und Diele andere. Gine befondere Aufmertjamteit widmete er bem Orgelbau felbit. Da ibm biergu aber bie nothige wiffenschaftliche Grundlage fehlte, um bas Felb ficher beberrichen ju tonnen, fo legte er fich auf bas Stubium ber Dathematit, Mechanit und Afuftit, ferner fuchte er Belehrung in alteren Berten und blieb fclieglich an Bedos be Celle's: L'art du facteur d'orgues von 1766 hangen, welches er feinem Berte gu Grunbe legte. Daffelbe erichien bann 1856 in Weimar bei Boigt unter bem Titel "Lehrbuch ber Orgelbautunft" in vier Theilen. Ob bas Wert je ben Rugen gebracht bat, ben fich I. bavon verfprach, tann ich nicht beurtheilen, ba mir bas Gelb ju fern liegt, boch foviel fteht jeft, bag es fehr balb burch bie neueren Erfindungen und befonders burch Belmholb's epochemachendes Bert: Lehre von ben Tonempfindungen in ben hintergrund gedrangt wurde und heute nur noch einen Werth von der hifto-rischen Seite aus betrachtet hat. Da T. auch Orgelrevisor für Sachsen-Weimar war und oft auch ins Ausland als Revisor geladen wurde, so tamen ihm felbst feine Studien hierbei fehr ju Statten, und er hatte baburch vielfach Gelegenheit auf ben Bau ber Orgeln einzumirfen. Als Componift und Berausgeber bon alteren Orgelcompositionen im Bereine mit bem Berleger Rorner in Erfurt hat er fich manches Berbienft erworben und auf Berebelung bes Geschmads wefentlich eingewirkt. Bur Charalteriftit seiner Bestrebungen und feines unermublichen Fleiges fei noch erwähnt, daß er sich auch in die Scheibler'sche Stimmmethobe, bie auf Benbelichwingungen bes Metronoms beruhte, einarbeitete und 1842 eine Schrift gur naberen Erlauterung berausgab : "Leichtfagliche, flare Darftellungen ber Scheibler'ichen Stimmmethobe". (Conversations-Leriton von Menbel-Reigmann.) Rob. Gitner.

I., Dramatifer, wurde am Rari Friedrich Guitav Töpfer: 26. December 1792 ju Berlin als Cohn eines Beheimen Archivars geboren, befuchte, zeitig vielfache Anlagen und einen lebhaften Beift verrathenb, bas Symnafium, ba ber Bater ibn fur ben juriftifchen Staatsbienft beftimmt hatte. Doch erwachte ber Drang gur Bubne fruh in ihm, und er fant icon ale Rnabe Belegenheit, in Festspielen und Romodienaufführungen in Privattreifen mitjumirfen. Go berließ benn ber Reunzehnjährige bas Elternhaus heimlich und fcblog fich einer in Dedlenburg - Strelig herumwanbernben Schaufpielertruppe an. Doch ber fleinlichen Berhaltniffe und ber außeren Roth nach lechs Bochen mube, fehrte er beim, und ber ausgefohnte Bater verschaffte ibm am Breslauer Stadttheater ein Engagement, bas er, burch feine Collegin Benbel-Schut (A. D. B. XXXIII, 117) vielfach geforbert, 1814 mit einem am Brfinner vertaufchte. Dier fab ihn Schrenvogel (j. b.), ber Leiter des Wiener Gofburgtheaters, und meinte einen fabigen Darfteller und Regiffeur fowie einen ichnellarbeitenben Dramatifer, wie er ibn fuchte, entbedt ju haben. 1815 überfiedelte E. nach ber ofterreichifchen Sauptftabt, wo er in jugendlichen Charafteren balb viel Beifall genog. Geds Jahre brachte er bort gu, bis ihn außere Berbrieglichfeiten veranlagten, von Wien ju icheiben, auf großen norbbeutichen Bubnen ju gaftiren und als Buitarrevirtuos in Concerten aufzutreten. Doch icon 1822 ließ er fich bauernb in hamburg nieder, wo er feitbem bis jum Tode, 22. August 1871, gelebt hat. Er widmete fich baselbft im wesentlichen ber bramatischen Schriftftellerei, nachdem er am 7. Juni 1822 "post exhibita ingenii specimina", namlich mit ber 14feitigen Differtation "Triumvirorum tragoediae graecae Aeschyli, Sophoclis, Euripidis pro singulari cujuscunque in scenam Graecorum tragicam merito adumbratam comparationem exhibet Carolus Fridericus Gustavus Toepfer imperialis theatri aulici vindobonensis poeta" in Göttingen jum Dr. phil. proTöpfer. 447

mobirt hatte. Denn er war mittlerweile ganz und gar zu litterarischer Thätigteit abgeschwentt. Obwohl er nun sieben Jahre die von G. Log gegründete
Zeitschrift "Originalien" leitete, dann 1836 die, von den besten Namen gestützte
"Thalia. Rorddeutsche Theaterzeitung, Kunst- und schönwissenschaftliches Unterhaltungsblatt" gründete und später die kritische Wochenschrift "Der Recensent"
herausgab, als Lehrer schauspielerischer Talente wirkte und während der Hamburger Stadttheaterkrisen in den vierziger Jahren bald als Dramaturg, bald
als artistischer Director Berwendung erhielt, daneben aber ein ausgedehntes
und sogar höchst ersolgreiches litterarisches Schassen entsaltete, verblieb er, auch
nach der Heirath mit der Tochter eines medlenburgischen Gutsbesigens v. Hässen
(1832), in klumerlichster Lage. Endlich 1864 besam der Zweiundsiedzigsährige,
nachdem er "bereits alle Hossnung ausgegeben hatte, aus dem Schillersonds die
gewünschte Beruhigung sür seine letzte Lebenszeit zu erhalten", eine Jahrespension von dreihundert Thalern bewilligt, die den taub und lebenssatt ge-

worbenen taum bor brudenbfter Armuth fchutte.

Das bramatifche Talent Topier's hat mahricheinlich Schrenvogel gewedt. Diefer, als C. A. Beft befanntlich felbft fur bas Theater thatig, hatte ben unter großen Soffnungen Engagirten und fur einen Regiffeurpoften Borgemertten raich an fich berangezogen und in jeder Beife jum Aufwartsftreben ermuntert. Balb machte fich I. an fleine, bon bem bretterfundigen Gonner tontrollirte Berfuche; junachft gelangte "Der Tagesbefehl", ein fcon Scenenkenntniß zeigendes heiteres Dramolet, jur Aufführung (vgl. aber 2. Borne's scharfe Recension als XLI seiner "Dramaturgischen Blätter"). Das vieractige Schaufpiel "hermann und Dorothea" ging 1820 unter ftfirmifchem Erfolge fiber bas Burgtheater und machte ichnell bie Runde burch jabllofe Saufer. Goethe's Ibull war bier freilich ju einem fpiegburgerlich angehauchten Sittenbilb berabgebrudt; tropbem fand die Dramatifirung des Urdichters vollfte Buftimmung, ber nur bebauerte, nicht felbit bas Bagnig ristirt ju haben, andererfeits far fein Gebicht Die erfehnte Popularifirung banach erhoffte. "Der befte Ton", "Freien nach Borfchrift", dann das hiftorische Lustspiel "Des Königs Befehl", eine gelungene episobische Glorificirung Friedrich's des Großen, die fich in Ernst Possart's taufchender Mastirung bis in die Gegenwart lebendig erhielt, bas Schaufpiel "Bebrider Fofter", namentlich aber die ungemein ergogliche Raufmannstomobie "Rofenmuller und Finte", eins der jüngften (1850) und gewiß das reiffte Erzeugniß Töpfer's, der damit launigen Situationen in Guftab Frehtag's "Soll und Saben" um vier Jahre voranging, alles in allem 32 Rummern offenbaren feine entichiebene Fabigfeit, wirtfame Borwurfe fur bie lebendige Buhne mirtfam ju geftalten. Und biefe Babe berleugnen auch biejenigen nieberen Benres nicht, wie "Bube und Dame", der unvergeffene "Barifer Taugenichts" und die freien Bearbeitungen nach Eugen Scribe. Allerdings verseht uns seine Duse nirgends in eine höhere poetische Welt, stellt überhaupt an unsere Phantasie teinerlei Anspruche, wohl aber traf fie ben Bugnenton und bie Erforderniffe ber dramatifchen Technif aufs befte und forgte durch gut burgerliche, nach teiner Seite verlegende Unterhaltung fur ben leichteren Gefchmad bes Bublicums in aufgeregten und litterarisch verworrenen Zeitläuften aufs anertennenswerthefte und durchichlagenofte. Geniale Buge, urwuchfige Erfindung, geiftvolles Geplauder, vertiefte Charafteriftit, berartige Dinge foll man bei ihm, beffen Berbienfte eben in der Pflege eines wohlanftandigen und buhnengerechten, moralisch ehrlichen Still, fowie in gelegentlichen, im Ginne eines national fuhlenden Breugenthums warm patriotischen Anregungen beruhen, nicht verlangen.

Reben ben theatralischen Arbeiten, beren 19 — bie bemerklichsten — B. Uhbe 1873 als "gesammelte bramatische Werle" (4 Bbe.) herausgab, sind 418 Töpler.

bie "Beichnungen aus meinem Wanberleben" (1823), sowie die Keinen, vorste einzeln erschienenen, "Novellen und Erzählungen" (2 Bbe., 1842—44) maus bibliographischen Granden zu erwähnen. Eine unvollendete "Redelms

wurde in den Samburg. Jahreszeiten 1871 gebrudt.

Für die Biographie vgl. die "(Bruchftude) aus meinen Memoiren" in Beitschrift "Freischutg" 1859, Rr. 52-71 und 1862, Rr. 69-90; S. II in ber Ginleitung ber Ausgabe (f. auch ben Brofpect vor Bb. I); R. Goed Brundrif 3. G. b. D. D. 111, 916-918 (ber G. 916 bie Dothe befeitigt. fei "für feine ichriftstellerischen Erfolge" [Rellinghufen G. 409] - ichon 1822!-Göttinger Dr. honoris causa geworben); Rellinghufen in Schröber's Leg. Samburg. Schriftft. VII, 408 ff. Un letteren beiben Stellen genaue ! gablung aller Beröffentlichungen bon und ber meiften über T. (bas It verzeichniß in Mang' "Realenchtlopabie ober Ronversationelexiton" XII [188] S. 515 b anscheinend nach anderer Quelle, ebenfo bas Datiren bes bramatifde Schaffens feit 1812). Bur bramaturgifchen Beurtheilung Topfer's f. I Theaterlexifon VII, 95 f. (S. Marggraff); eine Rotig auch bei Flagge Biogr. Buhnenter. I, 1892, 308 b.), R. Gottichall (ber bei ber eingehende Behandlung des neudeutschen Gefellichafte- und Ronversationsftude in m Abschnitten feiner "Litterar. Todtenklange und Lebenefragen", 1885, I. n nennt) an ben in Schröber's Ber. S. 413 angegebenen Orten und in b. "If Nationalit.", R. Prolf, Gefch. d. neueren Dramas III 2, 363 f., Frang ont Gedentblatt jum 100. Geburtstag, Berlin. Tagebl. XXI, 660 (28. Dec. 1885 Der Refrolog in Meyer's Deutschem Jahrbuch I (1872), 274 behauptet, b I. in hamburg "ein bramaturgifches Inftitut mit großem Erfolge leitet Das Genaft, ber Bermittler in ber Sache mar, gegenuber ausgelprode gunftige Urtheil Goethe's, bas Uhbe und Sirfch mittheilen, ift fur une nur Boethe's Freude über die Thatfache an fich ertlarbar; fcon Barnhagen b. Er hat fich am 7. November 1823 in einem Briefe an Goethe nach einer Beiter Aufführung fehr hart geaußert (Boethe Jahrb. XIV, 60 f.). Geine Aufnahr in Dantés' Dictionnaire biographique et bibliographique S. 995 (Par. 187) bantt I. vielleicht ber häufigen Bermechfelung beg. Bufammenwürfelung dem Benfer Novelliften Rodolphe Toepffer (1799-1846): Mengel, Beich, b. Ith Dchtg. III, 52, 497, 501; Goethe-Jahrb. XIV, 134, 379. - Der einzige Ech Topfer's, Rarl Friedrich Wilhelm I., geboren am 20. Februar 1883 Samburg, † an einem unbeilbaren Bruftleiden ebenba am 1. December 1871 promobirte 1857 ju Beidelberg jum Dr. iur. und wurde Abbocat ju Sambung Sein vieractiges Luftfpiel "Berwidelungen ober fitt einander bestimmt" med im Darg 1852 gu Altona, im Juni 1852 auf bem Tivolitheater in St. Com Lubwig Frantel ju hamburg aufgeführt, aber nie gebrudt.

Töpler: Michael T., geboren am 3. Januar 1803 zu Ullersdorf, kmi Köwenberg in Schlessen, erhielt, da der Bater früh verstarb, seine Erziehung be einem geistlichen Onkel, dem Propste Scharsenberg in Zobten und widmete sid dem Lehrerberuse. Nach Bollendung der Seminarstudien in Breslau monde sim J. 1821 als Lehrer an der Seminarstudien in Breslau monde sim J. 1821 als Rehrer an der Sominarstudien in Breslau monde sim J. 1821 als Rehrer an der Domcapelle mit, welche damals unter der Leitung des Musikbirectors Schnabel stand. Im J. 1824 an die einklasse katholische Schule in Berlin berusen, sand er hier die beste Gelegenheit zu seiner weiteren musikalischen Ausbildung. Bewährte Meister wie der Prosessor & F. Zelter, A. W. Bach und B. Klein waren seine Lehrer. Im J. 1825 sohielt er seine Anstellung als Seminarlehrer an dem katholischen Kehrersmitat zu Brühl (bei Köln). Rachdem er die Erlaubniß erhalten, zuvor seinen Euspie an der Musikschule in Berlin zu vollenden, siedelte er im solgenden Jahre nach

Торр. 449

Aber, wo er faft ein halbes Jahrhundert hindurch eine febr fegensreiche gleit entfaltete. Ginen im 3. 1834 an ihn ergangenen Ruf als Domift in Fulda lehnte er ab, weil er seiner liebgewonnenen Lehrthätigkeit entsagen wollte. Im J. 1853 erhielt er sein Patent als "föniglicher birector" und 1872 ben rothen Ablerorben IV. Claffe. Er ftarb am lovember 1874. Topler's Berdienft liegt barin, bag er bem Bieberen der alten claffifchen Rirchenmufit, bem gregorianischen Choralgefange, apphonen Composition und bem alten beutschen Rirchenliebe bie Wege gehat. Als Mufitlehrer am Lebrerfeminar eröffnete fich ibm in biefer Sinin weites Gelb ber Thatigfeit. Er führte feine Schuler in bas Berftandr alten Rirchenmufit ein, erichlog ihnen bie Schonheit berfelben und übte mach prattifch ein. Biele hunberte bon Lehrern verbanten ihm nicht nur wichtigen Theil ihrer Berufebildung, fondern auch eine ideale Auffaffung irchenmufit und bes tirchlichen Bolfeliebes. Manche bon feinen Schulern Ichtige Rirchenmufiter geworben, wie 3. B. D. Dberhoffer und 3. Diebold. befondere Gelegenheit zur Erreichung des oben genannten Bieles bot fich ar, ale er im 3. 1846 Dirigent bes fieg - rheinifchen Lehrergefangvereins Bei ben periodifchen Befangfeften biefes Bereins gelangten nicht blog ianischer Choralgefang und deutsche Rirchenlieder, fondern namentlich ofitionen Baleftrina's, bes Orlando bi Laffo und anderer Meifter ber ben Beriode in muftergultiger Beife gur Aufführung. Bon ben Gefangbiefes Bereins ging in ben Rheinlanden bie Unregung gur Bieberme der alten Rirchenmufit aus. In bem hohen Dom ju Roln hielt fie ihren Gingug, nachbem fie bei ben Brühler Feften feit 13 Jahren in anfter Beife gepflegt worben mar.

E., mit reichen mufitalischen Talenten ausgestattet, war im Clavier- und piel, namentlich in ber Begleitung bes gregorianischen Chorals und bes en Kirchenliedes ein Deifter. Auch in der Composition hat er fich mit berfucht. Biele feiner Arbeiten blieben ungebruckt. Bon ben im Drud nenen Compositionen und Buchern gebe ich nachstehend ein Berzeichnig. Shoralmelobien mit Orgelbegleitung (1832, Gelbftverlag); alte Choralien nebft Texten jum firchlichen Gebrauche (Goeft 1836); Liebertheil gum olifchen Gebet- und Gefangbuche für bobere Lebranftalten" (Roln 1837, fl. 1875). Die 4. und 5. Auflage führt ben Titel "Laudate Dominum"; ge für ben Mannerchor für die Mitglieder bes Lehrergefangvereins an ber (Bonn 1844); die lateinische Choralmeffe vom Fefte Maria Simmel= u. f. w. mit Orgelbegleitung und paffenden Borfpielen berfeben (Cobleng ; ein- und mehrstimmige fatholische Rirchengefange (Bonn 1855); bie rlung ber Elementarichule jur Bebung bes Choralgefanges (Reuß 1866); ber Gelanglehre in bem Berte Allefer's "Die Bolfsichule" (Freiburg Bon Druden einzelner Lieber find mir befannt geworden: Jubelcantate ammt, wie einft in Bions Sallen" (Roln 1848); Lieb bei Ertheilung ber imung (Köln 1860); Hymne an das deutsche Baterland: "Laßt zu hlands Ruhm" (1871, Selbstverlag). Die Sammlungen, welche Com-

imung (Köln 1860); Hume an das deutsche Baterland: "Last zu hlands Ruhm" (1871, Selbstverlag). Die Sammlungen, welche Comnen (Lieder) von T. enthalten, übergehe ich hier. Rach seinem Tode sind nen "110 katholische Kirchenlieder mit vierstimmiger Orgelbegleitung" isburg in Commission bei Feuchtinger und Gleichaus). Zwölf kirchliche ge für die hl. Weihnachtszeit für vierstimmigen Männerchor (Paderborn Schöningh).

copp: Joh. Konrad Sigismund T., Rechtslehrer, wurde am 18. Dec. in Ilten geboren, wo sein Bater Gottschaft Topp als Prediger wirkte; 29

450 Topp.

feine Mutter Bedwig war eine geborene Balentampf. Die Erziehung Des Cobin wurde anfangs burch ben Bater, feit feinem fiebenten Jahre aber jumeift bur Brivatlehrer beforgt, bis er 1709 auf bas Babagogium nach Alfeld tam, bas fa bamals unter ber Leitung bon Georg Ric. Rriegt eines guten Rufes erfrett Im Jahre 1711 ging er bort ab und bezog die Universität Jena, um fich be Rechtswiffenschaft zu wibmen. Er schloß fich hier besonders an Ditmar an m borte außerdem bei Strube (Reichsgeschichte), Sprbius (Philosophie), Bertel, gu u. A. Er fehrte 1715 in die Beimath gurud und erwarb fich in Gelle be Recht, als Anwalt auftreten ju durfen; 1719 ward er bort außerordentlich Secretar bes Oberappellationsgerichts, und 1721 warb er als Bertreter Protonotars zugelaffen. Schon fruber maren ihm zwei junge Berren von Lent jur Aufficht anvertraut. Wohl hierdurch, fowie durch die Erfahrungen, bie ! bei ben juriftischen Brufungen machte, wurde fein Intereffe auf bas Lebra gezogen. Er suchte bas gange Gebiet bes Rechts burch turge Erflatungen bequeme Tabellen gu bringen und fchuf fo eine Methode, die bas Erlemen Wiffenschaft außerordentlich erleichterte. Die Bahl ber Schüler, Die fich um fammelten und benen er mundlich bie bon ibm aufgestellten Zabellen auseinande feste, nahm ftetig ju; auch ließ er fich bewegen, 1736 feinen "Index furis ciel privati prae- vel recursorius" herauszugeben, bem 1742 fein "Deutlicher Unter richt bon benen in Tentschland üblichen Rechten", 1745 fein Breviarium feudalis" folgten. Um das Jahr 1740 war er Mitglied ber faiferlichen Commilia in Oftfriesland. Gine Stelle im Sofgerichte ju Sannober, Die ibm 1748 m geboten wurde, lehnte er ab, boch erhielt er den Titel eines hofrathe tropber Bern aber jolgte er 1748 einem Rufe als Projeffor nach Belmftebt ju tomma obwohl er gerade zu diefer Beit als Protonotar im Celle'ichen Oberappellation gerichte prafentirt worden war. Er erhielt bort unterm 16. Rovember d. in der juriftischen Facultat die zweite Stelle, und Titel und Gehalt eines raths. Am 21. December 1748 traf er in Belmftedt ein; am 30. Mai folgenden Jahres wurde er jum Dr. juris ernannt. In feinen Borlefung benen er haufig feine oben genannten Schriften gu Grunde legte, behandelte bie Inftitutionen bes burgerlichen und fanonischen Rechtes, Bandeften und ab recht. Sein hauptverdienst scheint nicht fo febr in wiffenschaftlicher Thatig als in flarem Unterrichte beftanben gu haben. Geine Arbeiten in ber gamb (Rechtsbescheibe u. f. w.) muffen febr magig gewesen fein. Gein College Pent führte da bittere Rlagen über ihn, und es gaben nicht nur die anderen Die glieder ber Facultat, sondern auch die Regierung, die fich wiederholt mit bi Sache befaffen mußte, die Berechtigung berfelben gu, fo bag, um einen inedlicht Ausweg zu gewinnen, T. mehrmals bon jenen Arbeiten dispenfirt murbe. Toll wurde ihm 1753 die Aufficht über bas Baifenhaus und fpater auch aber M Bang unvermuthet machte ein Schlagflug feine Convictorium übertragen. Leben am 25. Februar 1757 ein Ende. Profeffor Joh. Chrift. Berneber, ichm eine Gebachtnigrede hielt, ruhmte feinen Charafter, feinen gottesfundigen gemiffenhaften und gerechten Ginn. T. war zwei Mal verheirathet; in me Che (8. Robember 1725) mit Friederife Margarethe Sanfing, ber Tochter in bifcoflich Osnabrudifchen Rammerdieners, Die am 26. September 1729 ff und eine Tochter hinterließ; barauf (27. Robember 1731) mit Regine Charlet b. Bieth, einer Tochter bes preugischen Rriegs- und Domanenrathe Job 3ula b. Bieth. Diefe hatte ihm funf Cohne geboren, bon benen vier bei bei Batel Tobe noch lebten, und zwei Töchter, von benen die altere an ben Delmfiella Professor Joh. Ben, Carpzov (A. D. B. IV, 22) verheirathet war. Die Birms lebte bon 1760-1770 bei ihrem Bater in Golgen in ber Rieberlaufts

Toeppen. 451

dweig und etwa seit 1778 in Wolfenbuttel, wo fie am 8. Juli 1786 ift.

31. Wernsdorf, Memoria Toppii, wo auch ein Verzeichniß seiner geund ungedruckten Schriften sich sindet. — Braunschw. Anzeigen 1757 37 ff. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolsenbüttel.

B. Bimmermann.

pen: Max Bollug I., Symnafialbirector und namhafter und erfolgricher und Arbeiter auf bem Gebiete ber altpreugischen Provingial= geboren am 4. April 1822 ju Ronigeberg i. Br., † ju Elbing am per 1893. Nachbem er in feiner Baterftabt fowol feine Schulbilbung nie feine Universitätsstudien durchgemacht hatte, jene auf dem Friedrichs-Diefe, viertehalb Jahre claffifche Philologie und Beschichte ftubirend, lbertus-Universität, erwarb er sich im Frühjahr 1843 ein ausgezeichnetes nig und burch eine (ungebrudte) Arbeit "de epithetis deorum" die iche Doctorwarde. Obgleich er fich mahrend feiner erften Lehrerjahre, Michael 1843 bis Oftern 1848 an der eben genannten Anftalt abich als Privatbocent habilitirt hatte, jog er es ichlieflich boch bor, die e Thatigfeit gang aufzugeben. Sintereinander wirfte er als Lehrer Bymnafium in Elbing, an der gleichen Anftalt in Pofen und zuleht ortigen Realichule und wurde bann auf Grund rühmlicher Zeugniffe gefetten icon im 32. Lebensjahre (Michael 1854) als Director an die Progymnafiums ju Sobenftein in Oftpreugen geftellt. Fünfzehn ete er biefe Anftalt, bie er ingwischen in ein volles Symnafium umbann elf und ein halbes Jahr bas Shmnafium ju Marienwerber, n Oftern 1882 bas ju Elbing, bis er Rrantheits halber im Fruhjahr Amt niederlegte. Seine pabagogifchen Berbienfte wurden durch die ftets anerkannt und brachten ihm Ordensauszeichnungen und beim ben Titel eines Geheimen Regierungsraths. - Indem T. fich fchon fruh, rend feiner Studienzeit, der preußischen Provinzialgeschichte zuwandte, er sehr bald, welche Aufgabe Johannes Boigt feinem Rachfolger auf biete hinterlassen hatte, und faßte sie schnell und scharf ins Auge. Beanlagung und eine feltene Fähigfeit fofort den Rern der Sache gu unberwilflicher Schaffensbrang und eiferner Aleif, babei eine große hfeit in ber Ausnugung ber freien Zeit, welche ihm jumal in feiner eigen Directorstellung in gang anderm Dage gur Berfügung fand als ichen Lehrer, haben ihn in den Stand gefest, eine überaus ftattliche bgerer und fleinerer wiffenschaftlichen Arbeiten gu liefern, bei benen con Bahl und Umfang wahrhaft erstaunlich ift (nur bas Bergeich= Schriften fullt neun enggebrudte Octabfeiten), beren innerer Werth eich bon fo unbestreitbarer Bedeutung ift, daß bei ber Erneuerung bes doms die Facultät mit vollem Recht fein wiffenschaftliches Wirken als ahnbrechend, fruchtbringend und anregend" bezeichnen, ihn felbft ben Begrinder und Bater ber preugischen Geschichte" nennen durfte. Rur ten ift es jungen Belehrten vergonnt, gleich eine auf archivalischen beruhende Erftlingsarbeit von jo bleibendem Berthe ju ichaffen, wie indung der Universität Königsberg und das Leben ihres erften Rectors abinus", mit welcher der zweiundzwanzigjährige I. bei Gelegenheit der itsfeier bon 1844 auf den Blan treten tonnte. Aus der Gesammtheit Arbeiten Toeppen's laffen fich, wenngleich einmal völlig treffend gefagt wer nur für irgend ein Moment ber Geschichte Altbreugens eine Arbeit nt, feine Periode berfelben als nicht von I. nach verschiedenen Rich= in angebaut und bargelegt finden werde", boch brei Sauptgebiete au&= 452 Тоеррен.

fonbern, für welche er gang befonbers forbernd und eben gerabegu bahnbrechens gewirft hat: Die ichriftstellerifchen Quellen und ihre Behandlung und Berantgabe, Die ftanbifchen Berhaltniffe mit ihren eigenthumlichen Quellen, ben Stanbeacten ber Orbenszeit und ben Lanbtagegeten ber erften bergoglichen Beit, enblich Die hiftorifche Geographie. Als Ginleitung jur erften Gruppe ericbien icon 1847 die für die altpreußische "Borgeschichte" grundlegende Sabilitationsschrift "Critica de historia Borussiae antiqua", in welcher die Ergablungen bes in der Reformationsgeit ichreibenben, ichon von Boiat als Lugenmond bezeichneten Simon Grungu uber bie alten Brugen und ihre Sitten und Schidfale, fowie fiber feine angeblichen, font bon niemand gefannten Quellen bafür auf bas richtige Dag gurudgeführt, als eitel Aufschneibereien erwiesen werben. Bu ihr gehoren bann bie bis jum Ende bes 16. Jahrh., bie gu ben Anfangen ber "wiffenichaftlichen Forfchung" binabreichenbe "Geichichte ber preug. Siftoriographie" bon 1853, welche jum erften Dale ben gefammten Borrath ber gebrudten und ber ungebrudten preuß. Chronifen nachwies und fritid behandelte, ferner bie mit Ih. Birich und E. Strehlte gufammen berausgegebenen "Scriptores rerum Prussicarum", jene jaft muftergültige Cammlung aller ein-heimischen Geschichtewerke ber Orbenszeit (5 Banbe, 1861-1874), bei welcher reichlich ein Drittel ber Arbeit E. gebort, und in ber bie Ginleitungen ju ben einzelnen Berten auf Grund neuen Materials und neuer Forichungen bie in ber "Siftoriographie" enthaltenen Ergebniffe faft burchweg weit Aberholt haben, enb. lich die fur ben Berein fur bie Geschichte bon Oft- und Befipreugen veranftaltete Berausgabe ber großen Elbingifchen Arbeiten bes 16. und 17. Jahrhundents (2 Banbe, 1879-1888), worunter bie fur die Geschichte Guftab Abolf's hoche wichtige "gebnjahrige Chronit" bes Burggrafen Jerael Soppe. Die ftanbifden Berhaltniffe Preugens, beren eigenthumliche Quellen I. geradezu ale ein neus Glement in die preugische Geschichtsforschung eingefügt bat, find bon ibm in zweierlei Beife behandelt : Die "Acten der Standetage Preugens unter ber bemichaft bes Deutschen Orbens" (5 Banbe, 1874-1886) geben Acten und Rebenacten meift wortlich und biplomatifch getreu und enthalten für die einzelnen Beitabichnitte gufammenfaffenbe Schilberungen ber einschlagenben Berhaltniffe, mabrenb fur die herzogliche Beit in die Darftellung ber einzelnen Berioben Die Brotofolle ber Landtage und Die gugehörigen Babiere nur ausgugeweise eingefügt find. Diefe letteren Arbeiten reichen gebruckt bis 1609 (ungebruckt bis 1619) und find von 1847 bis 1893 als felbftanbige Abhandlungen in mehreren Programmen ber Symnafien bon hohenftein und bon Elbing und in zwei Jahrgangen des Sifterifden Tajchenbuchs veröffentlicht. Gir bas britte Bebiet endlich, welches I. jo gut wie neu erichloffen bat, liegt allerdings nur eine einzige großere Arbeit bor, Die icon 1858 erichienene, bis in ihre eigene Beit binabreichenbe "Biftorifc. comparative Geographie bon Preugen" (mit Atlas), aber mit ihr ift wieber eine fefte Brundlage geschaffen, auf welcher mit Erfolg inftematifc weitergeforicht werden tann, fo groß auch immer bie Bahl ber Einzelausftellungen fein mag, bie erhoben werben tonnen und in ber That erhoben find. Auch ber Berfaffer felbft hat die bei einer Erftlingsarbeit diefer Art unausbleiblichen Buden und Mangel wol erfannt und gemiffenhaft an Befferung und Ergangung gearbritet und, wo ihn auch fein Umt binfuhrte, überall burch Studium und eigenen Augenichein unermublich neues Material gesammelt, bas theils bereits bon ibm felbft gelegentlich beröffentlicht, theils im reichen Rachlag aufgespeichert ift. -Um die Richtigfeit bes juvor ermahnten Ausspruches über bie Bielfeitigfeit ber Arbeiten Toeppen's barguthun mogen bier folgende Anführungen genfigen. Den Umfang von Buchern nehmen die folgenden ein: "Geschichte bes Amtes und ber Stadt hobenftein" (1859 und 1860), "Geschichte Dajurens" (1870), "Gibinger Antiquitaten" (1871 fg.), "Gefchichte ber Stadt Marienwerber und ihrer Runft-

" (1875), "Gefchichte ber raumlichen Ausbehnung Elbings" (1887), "Die er Beidichtsichreiber und Beidichtsforider (nicht weniger als 53) in er Ueberficht borgeführt" (1893). Roch weit mannichfaltiger erscheinen genftanbe, welche bie gablreichen noch nicht in größere Werte verarbeiteten e behandeln: Sagen, Marchen und Aberglauben, altpreugifche Sprache, icangen, ferner Die Bingberfaffung unter bem Orben, Gemeindemefen und irthichaft (über preugifche Lifchten, Fleden und Stabte 1867, Domanente bes Orbens 1869), Bierdezucht und Geschützwefen unter bem Orben, gefchichtliches (s. B. Die Ausgabe des Dangiger Schöffenrechte 1878) und rifches; gang befonbers jogen ibn eine Beile bie Orbensbauten an, und us biefen Studien find brei als hochft werthvoll anerkannte Abhandlungen Baugeichichte ber Ordens- und Bifchofeichlöffer in Preugen" (1880-1882) regangen. - Much für biefe felten fruchtbare und erfolgreiche wiffenschaft= Birtfamteit hat E. jumal in feinen letten Lebensjahren vielfach gebuhrenbe brende Anerfennung erhalten: von fünf wiffenschaftlichen Gefellichaften, porzugeweife mit ber Geschichte ihres Beimathlandes beschäftigen, bon Itpreugischen und zwei livlandischen, murbe I. nacheinander Die Ehrenedichaft übertragen.

R. Lohmeher, May Toeppen (in Altpreuß. Monatsschrift, 1894 S. 1—, nebst einem bon R. R(eide) zusammengestellten Berzeichniß ber Schriften ppen's (S. 28—36).

Cobil: Frang (Joachim Jojeph Martin) I. (Topfel) geboren gu hen in der Racht vom 17. auf den 18. November 1711, trat 1729 in egulirte Augustiner-Chorftift Polling bei Beilheim und murbe bort am pril 1744 jum Propfte gewählt. In faft zweiundfunfzigjahriger Baltung er bas Stift nach allen Seiten gu beben, namentlich auch burch Bering des dabei bestandenen Erziehungsinftitutes und durch fustematische Bering ber Bibliothet. Soweit ihm noch feine Rebengeschäfte, Die er als tirter ber Landichaft feit 1773, und als "Condirector" ber ftaatlichen enleitung feit 1781 ju fuhren hatte, Beit ließen, fammelte T. auf "Scripordinis canonicorum regularium S. Augustini", b. h. bio-bibliographische ichten über die Schriftsteller feines Ordens. Das zumeift schon reinichten über bie Schriftfteller feines Orbens. iebene Wert tam erft lange nach ber Rlofteraufhebung in die t. Sof- und Sbibliothet gu Munchen, wo fich auch Topfl's. Briefwechfel mit Gelehrten et. Außerbem hat I. einen guten Abrig ber Geschichte feines Stiftes, für Germania canonico-Augustiniana" geliefert, welche Ruen im V. Bande "Collectio scriptorum etc." 1765 herausgab, nachdem biefer Beitrag Topil's onderabbrud mit dem Titel "Succincta informatio de canonia Pollingana" im Jahre 1760 erichienen mar. T. ftarb ploglich am 12. Marg 1796 gu

Monumentum debitae gratitudinis... erga... Franciscum Toepsel... situm a Joanne Nepomuceno (Daisenberger), praeposito, successore suo. 15. — Baader, Lexiton I. 2, 263 f. — Hormany's Tafchenbuch f. d. vater-1d. Gefch., 1844, S. 224—250: Aus dem Briefwechfel Töpfl's mit Steigen-

ger 1774—1786. — Oberbaher. Archiv XIII, 1852, S. 148 ff.

b. Defele.

Torinus: Albanus T. (eigentlich Albanus Thorer oder, wie er namentn seinen späteren Jahren genannt wird, Alban zum Tor oder zum Thor)
e 1489 zu Winterthur geboren. Er studirte zu Basel, wo sein Rame zum
male in der großen Matrikel (Rectoratsmatrikel) unter den Inscribirten
sommersemesters 1516 als "Albanus Thorer ex Winterthur Constanc. dyoc."
int. Im J. 1520 wurde er Baccalaureus, 1522 Magister der freien Künste.

454 Torinus.

Eine Beit lang wirtte er in Bafel ale Rector an ber Schule bei St. Beter, if er 1532 an ber bortigen Univerfitat bei ber Wiederherftellung berfelben bie Profeffur für Latein und Rhetorit übernahm. Bald aber verließ er Bafel und fehte in Frankreich bie icon fruber begonnenen Stubien ber Debicin fort, erwarb auch in diefer Wiffenschaft die Doctorwurde. 3m 3. 1585 finden wir ihn als Leibargt bei bem Markgrafen Ernft von Baben. Dann fehrte er gufolge einer Berufung bes Rathe nach Bafel gurfid und trat als Brofeffor in Die medieinifde Facultat ein. 3m 3. 1540 wird er ale Profeffor fur Phofit aufgeführt, bod hat er biefe Stelle, wie es scheint, nur furge Beit, vielleicht nur aushfilfsweife, innegehabt. Zwei Jahre fpater verwaltete er bas Rectorat. Seine afabemifche Thatigleit nahm ein jabes Ende, als er 1545 ohne Urlaub gu einer argtlichen Confultation nach Mombelgarb aum Bergog Chriftoph von Burttemberg geritten war. Der Rath feste ihn ab, und obwol er feine plogliche Abreife mit ber Gile, die nothig gewesen fei, entschuldigte und auf die fruberen, fur geringen Lobn geleifteten Dienfte - er erhielt anfangs nur 40 fl., gulegt 100 fl. Bebalt - binwies, fo murbe fein Gefuch um gnabige Wieberanftellung boch abgewiefen. I. lebte bann nur noch furze Beit. Er ftarb ju Bafel am 23. Februar, nicht, wie in ber großen Matritel jum Jahre 1542 von Bantaleon's Sand nachtraglich bermertt worden ift, 1549, fondern 1550, nachdem er am 19. December 1549 mittelft feines im "Fertigungsbuch" verzeichneten Testaments feine Chefran

Anna Roglerin gur Erbin feines Rachlaffes eingefest hatte.

Die Berbindung bon philologischen und medicinischen Studien, wie fie bei I. hervortritt, war im 16., wie auch noch im 17. Jahrhundert, gar nicht felten. (Bgl. beifpielsweise Luc. Diffler, Gefch. ber claff, Phil. in ben Rieberlanden, Leipzig 1869, S. 22 f., auch oben ben Art. Jacob Tollius.) Sie hatte ihren Grund vorwiegend barin, bag bie jungen Manner, bie fich ben eigentlichen Facultatiftubien, ber Theologie, ber Rechtsmiffenschaft ober ber Geillunde, gu wibmen gebachten, vorerft als Ditglieber ber Artiftenfacultat propadentifde Borlefungen über lateinifche Sprache und Antiquitaten ju boren hatten, mit benn ja auch ohne Renntnig ber Sprache Cicero's ein Berftanbnig ber ausnahmslos lateinisch gehaltenen Bortrage ber theologischen, juriftischen und mebi-Infolge feiner cinifchen Profefforen überhaupt nicht möglich gewesen mare. humaniftifden Gelehrjamfeit vermochte I. feinen Bernjegenoffen Die Schriften griechischer Mergte in lateinischen Ueberfegungen und bie Berte romifcher Beilfundiger in zwedmäßigen Ausgaben bargubieten. Das Berbienft, bas er fic hierburch erworben hat, wird noch baburch übertroffen, bag er bon bem epochemachenden Berfe bes größten Anatomen feiner Beit, ber Fabrica humani corporis bes Andreas Befalius, eine beutsche Ueberfegung beforgte, Die 1551 gu Rurnberg im Drud erichienen ift. Ohne Zweifel haben auch awifden ihm und bem Berfaffer ber Fabrica nabere perfonliche Begiehungen bestanden; befannt wenigliens ift, daß ber bamals 28jährige Befalius fich 1542, gerade als T. Rector war, in Bafel immatriculiren ließ und bort den Druck feines Werkes — baffelbe erichien 1543 bei Oporin in Bafel - fibermachte. Alle felbftanbige mebicinifche Schrift wird bon I. nur eine einzige Abhandlung ermahnt: "Bie man fich bon ber graufamen erfchredlichen Beftilent enthalten mog." Bafel 1589.

Bgl. R. Thommen, Gesch, ber Univers. Basel 1582—1632 (Basel 1889), S. 218 ff., wo die alteren Quellen (insbes. Melch. Adami Vitae medicorum, Athenae Rauricae, Leu's helvetisches Lexison, Jelin's Lexison, Jöcher's Geslehrtenlexiton, Miescher's Medicinische Facultat zu Basel, hafer's Geschehrtenlexiton, Bb. 2., Biogr. Lexison der hervorragenden Merzte, Bb. 5) auf Grund urkundlichen Materials theils berichtigt, theils erganzt werben. Außerbem verdankt der Berfasser einige werthvolle Mittheilungen, wie herrn

Dr. Thommen selbst, so auch ben herren Oberbibliothekar Dr. Bernoulli und Archibschreiber Säuberlin zu Basel. — Ein Berzeichniß der von T. versöffentlichten Schriften findet sich bei Jöcher, Gel.-Lex., IV, 1171 f. Die oben angesuhrte Schrift über die Best wird darin übergangen.

Rolbewen. Tormer: Benno Friedrich I. (nicht Thormer, wie Ragler fchreibt) Raler, wurde am 4. Juli 1804 in Dregben-Reuftabt als zweiter Sohn bes tal. Sachl. Sauptmanns und Zeichenlehrers an ber Ingenieurafabemie gu Dresben eboren. Da er fich ber Malerei widmen wollte, bezog er bie Runftatabemie afelbft am 6. Robember 1819. Schon im nachften, wie in mehreren ber folgenben Jahre wurden ihm für feine atademischen Studienarbeiten ehrenvolle Rennungen eines Ramens, fowie Belobungsicheine ju Theil. Das Berhältniß ju feinem Deifter und Behrer Rarl Bogel bon Bogelftein mar fehr berglich; babon legen einige bem Schiller mit freundlichen Worten gewibmete Bandzeichnungen bes Meifters Zeugnig ab. Bei ben Arbeiten Bogel's im tgl. Luftichlog ju Billnig Rirche und Speifefaal) war er mit thatig. Im August bes Jahres 1829 er-hielt T. das akademische Reisestipendinm auf zwei Jahre, um eine Studienreise nach Italien zu unternehmen; Diefes Stipendium wurde nach Ablauf Diefer Frift auf weitere brei Jahre verlangert. Rom murbe nun bie zweite Beimath bes Ranftlers. Rach furgem Befuch feiner Baterftabt im 3. 1835 fehrte er babin jurfid, wo er mit turgen Unterbrechungen bis ju feinem Tobe lebte. Reisen unternahm er nach Riem, London, Algier, fowie öfter auch nach ber alten Beimath, ber er fich gang wieber guguwenden gedachte, als am 6. Febr. 1859 ein Bergichlag unerwartet fein Leben enbete. - I. malte als Atademiefchuler religible und historische Stoffe, 3. B. die Traumbeutung des Joseph im Kerker; in Italien wandte er fich jedoch mehr der griechischen Göttersage und romantischen Motiven u, wie bas unter andern fein im 3. 1833 in Dresben ausgestelltes Bilb : Ringlbo im Baubergarten Armida's nach Taffo's "befreitem Jerufalem" beweift; in bateren Jahren fcuf er aber nur noch Genrebilber im Geift ber Rieberlanber, eines Retfcher ober ban Dieris. Diefe Arbeiten murben gu feiner Beit von ben Englandern febr gefucht und gern gefauft. Gin Bilb biefer Beriobe, "Der Dufitunterricht" betitelt, befindet fich auf ber tgl. Gemalbegalerie gu Dresben. Gin anderes feiner Gemalbe, einen "Faltenjager mit Damen", taufte der fachfifche Runftverein im 3. 1839 an. Drei andere Bilber wurden burch ben Stich ur bie Bilberchronit bes fachfischen Runfibereins vervielfaltigt, Die "Dame am Bubtifch", geftochen von A. Krilger, "Rinaldo und Armida", geftochen bon G. Stolzel und "Rymphen im Babe bon Satyr belaufcht", geftochen bon Rluge. Bu Anfang ber funfziger Jahre erhielt T. ben Poften eines fachfifchen Legaten am papftlichen Stuhl, und im Juli 1853 murbe ihm bon Dresben aus ber Titel eines Profeffors verlieben. — Außer für bas Schone hatte I. auch großes Intereffe fur Die Raturwiffenschaften, benen er als raftlofer Foricher manche Dienfte geleiftet hat. Er war Chrenmitglied ber Gefellichaft fur vaterlandifche Raturgeichichte in Dresben.

Rach einer Mittheilung bes Reffen Tormer's, bes Malers Sugo Tormer in

Lofchwit bei Dresben.

Bgl. Woermann, Katalog b. fgl. Gemälbegalerie zu Dresben. 2., berm. Aufl. Dresben 1892. S. 708. — G. K. Nagler, Neues allgem. Künstlerlexikon. München 1848. XVIII, 356. — Fr. Müller, Die Künstler aller Zeiten. Stuttgart 1864—1870. III, 669 und IV, 423.

D. A. Lier. Torquatus: Georg I., oder, wie er mit seinem beutschen Ramen bieß, Haleband, Theologe und Geschichtschreiber, war im zweiten oder britter

Decennium bes 16. Jahrhunderts, nach 1513, in ber Sudenburg bei Det burg geboren. Seine erfte wiffenschaftliche Bilbung bat er wol auf bem Altha Magbeburger Shmnafium erhalten, bann ging er nach Braunfchweig und bon be u bezog er die Univerfitat Bittenberg, um Theologie und Philosophie ju findim Seinen Blan, fich ausschlieglich ben Biffenschaften gu widmen und auf i öffentliches Umt gu verzichten, führte er nicht aus. Er ging nach Magten aurud, wurde am Altftabter Somnafium Schulcollege und augleich Gruboniu an ber Jatobifirche, 1557 Capellan an ber Ulrichstirche, 1570 Baftor an Ricolaitirche in Reuftabt-Magbeburg und ftarb bier am 30. Juni 1575. 6 bon ihm 1569 in niederdeutscher Sprache unter bem Titel "Gusbud" berfo Gelbstbiographie icheint nicht mehr erhalten ju fein, boch gibt Boufen, ba noch in Sanden hatte, baraus in der Borrede feiner Ausgabe bon Torquate Dagbeburger Unnalen einige ichabenswerthe Mittheilungen, Die ben Bel Diefes Buches fchmerglich empfinden laffen. Danach hat er 1567 den Plan ; faßt, Gefchichte, und amar Dagbeburger und Salberftabter Unnalen, ju fdreibt Bu biefem Zwede beschäftigte er fich nicht nur mit ber bereits gebrudten Litten tur, er machte auch in ben bezüglichen Archiven eingehende Studien. Gin n borhandenes Batent bes Ergbischofs Sigismund vom 9. Nobember 1568 ben Stiftern und Städten den Auftrag, T. bei "feinem vorhabenden Beidich werte" über bas Ergftift Magbeburg ju unterftugen. Undererfeits mußte af jur "Berichwiegenheit und Geheimhaltung etwaiger bei Berluftrirung der And aufzufindender Arcana" verpflichten. Gine "Series pontificum ecclesiae Mag burgensis", welche unter feinem Ramen von Menden im 3. Bande von be Scriptores rerum Germanicarum herausgegeben ift, wird, wenn fie wirtlich !! ihm herruhrt, nur eine Borftubie ju feinem Sauptwerte fein; einen felbftanbig Werth tann fie nicht beanspruchen. 3m 3. 1562 veröffentlichte er eine Ein ichrift gegen bas Babftthum: "Bom Grewel bes felbeerbichteten Coelibal bas bon großer Belefenheit bes Berfaffere zeugt. Das Sauptwert feines Lebe find die "Annales Magdeburgenses et Halberstadenses", das nach feinem Der Theile umfaffen und bis auf Erzbischof Cardinal Albrecht von Brands burg fortgeführt werden follte. Er hat aber nur ben erften Theil vollen die beiden anderen Theile, bon benen ber eine die Geschichte bes Ergftifts Magh burg bis jum Tobe Ergbifchof Albrecht's II. im 3. 1234 behandeln, ber but bis ins 16. Jahrhundert geben follte, find unausgeführt geblieben. I. in hat fein Manuscript nicht veröffentlicht, daffelbe faufte der Domdecant Mollenborf, bon beffen Familie es die als Siftoriter befannten Deibon warben. Rach bem Tobe ber Deibom tam bas von biefen bochgefcapte mit ihrer gangen Bibliothet gur Auction, in ber es ber auch als Sontiffin befannte gelehrte Synditus ber Stadt Magdeburg, Smalian, erwark. beffen Erben tam es in den Befit eines nicht genannten beruhmten Mannet. es bem Oberhofprediger und Confiftorialrath Boyfen in Quedlinburg mittell welcher es 1761 im erften (und einzigen) Bande feiner Monumenta inelli rerum Germanicarum praecipue Magdeburgensium et Halberstadensium herausgab. Das Wert bes T. tragt allerdings febr ftart ben Stempel land Beit, fein Berfaffer pruntt mit einer fur biefen 3wed gang unfruchtbattn lehrfamteit, feine Unfichten über die altefte Beschichte ber Deutschen find vollständig unbrauchbar, ebenfo feine Ethmologien, aber bennoch enthalt bas Benamentlich in feinem topographischen Theile, viele noch heute brauchbatt theilungen. Ueber den Berbleib des Manuscripts ift bis jest noch nichts tannt geworben.

Rettner, Clerus Neostadio-Australis. — Bonsen, Monumenta inedia etc. Tom I., qui Georgi Torquati Annales continet. Lipsiae et Quedio Torrenting.

Durgi (1761). — G. Hertel, Mag. Georg Torquatus und seine Werke, in ben Blattern far Handel, Gewerbe und sociales Leben (Beiblatt zur Magbeburger Seitung) 1887, S. 178 ff.

Seitung) 1887, S. 178 ff.

Torrentins: Johannes T., Maler, geboren zu Amsterdam im 3. 1589, in dem Ruse eines ausgezeichneten Stilllebenmalers, ließ sich aber Auseitungen in sittlicher Beziehung zu Schulden kommen, indem er obschne enstände malte und die Lehren des Christenthums in einer von ihm genstände malte und die Lehren des Christenthums in einer von ihm genstände Gesellschaft verspottete. Insolge dessen wurde er vor Gericht gestellt zu 25 jähriger Gesangenschaft verurtheilt, aus der er jedoch auf Berwendung gestellter Persönlichkeiten, unter denen sich wahrscheinlich der englische Geste Sir Dudleh Carleton besand, wieder frei gelassen wurde. Ebenso dat ig Karl I. von England in einem Bries vom Mai 1630 an den Prinzen von nien, ihn aus dem Kerter zu entlassen und ihn nach England zu senden. England scheint T. sein ärgerliches Leben sortgeseht zu haben. Später de er nach Amsterdam zurück, wo er im J. 1640, 51 Jahre alt, gestorben soll. Bon seinen Bildern ist nichts mehr bekannt, was sich aus der Anse der alten Biographen ertlärt, die berichten, daß man polizeilich nach ihnen Schudet und sie dann verbrannt habe.

Bgl. außer ben Angaben von Houbraten, Sandrart, Immerzeel das bei B. H. Carpenter, Mémoires et documents inédits sur Antoine van Dyck, P. P. Rubens et autres artistes contemporains. Anvers 1845, S. 250, 251 abgedrudte Schreiben Karl's I. von England.

Torrenting: Laebinus I., eigentlich Livin ban ber Befen ober ban ber Bede, wurde am 8. Marg 1525 ju Gent als ber Sprögling einer angesehenen Patricierfamilie geboren. Die Grundlage für feine Gelehrfamteit legte er in Bowen, wo er zuerst die philosophischen Biffenschaften, barauf Jurisprudenz Anbirte. Als mabrend feines bortigen Aufenthalts ber Berfuch bes gelbernichen Generals Martin ban Roffem, Die Stadt ju erobern, bereitelt murbe, feierte T. bie Burudweifung bes Feindes burch eine lateinifche Clegie, Die, allerdings ohne Rennung feines Ramens, in Drud erschien und ihrem jugendlichen Berfaffer in meiteren Rreifen Bob und Anertennung eintrug. Spater reifte er mit awei Brubern Namens be Jonghe aus Antwerpen nach Italien und hielt fich u. a. einige Beit in Bologna auf, wo feine beiben Reifegefahrten bie juriftifche Doctorwurde erwarben. In Rom verweilte er mehrere Jahre und trat bort ju berichiebenen berborragenben Belehrten und Rirchenfürften, fo g. B. gu ben Carbinalen Morone und Girlet, in nabere Begiehungen. Rach feiner Rudfehr in Die Mieberlande jog ihn ber Bifchof von Buttich, Erhard be la Mard, in feine Rabe, und auch bie Rachfolger beffelben mußten feine Talente ju fcagen. Go tam es, bag er balb jum Domberen an ber Rathebrale ju Buttich, bann jum Archibiaton bon Brabant, fchlieflich jum Generalvicar bes Bisthums in geiftlichen und weltlichen Dingen ernannt und vielfach zu diplomatischen Genbungen verwendet wurde. Bei ben religiofen Unruhen, die ichlieflich ju der Loureigung ber nordlichen Staaten fuhrten, ftand I. auf ber Geite ber tatholifchen Bartei, fucte jedoch einen Ausgleich ber Gegenfage berbeiguführen. Geine Freunde nannten ibn beshalb ben Engel bes Friebens; aber bie Protestanten trauten ibm nicht. In bes altern Betrus Burman Sylloge Epistol, I, 480 wird er beschulbigt, bag er ein Rnecht (mancipium) ber Jefuiten gewesen fei und Balthafar Gerarb, ben Morber Wilhelm's von Oranien, begunftigt habe. Am 10. Gebtbr. 1587 wurbe I. jum Bifchof von Antwerpen geweiht und bemubte fich in biefer Stellung nicht ohne Erfolg, die in feiner Diocefe wohnenben Broteftanten in ben Schof ber romifchen Rirche gurudguführen. Den ans England bertriebenen Ratholiten gewährte er bereitwillig gaftliche Aufnahme und bauernbe Umber

458 Törring.

ftütung. Zum Lohne sür diese Wirksamkeit ernannte ihn Philipp II. vo Spanien zum Erzbischof von Mecheln und damit zugleich zum Borsisendn de Staatsraths von Flandern; aber bevor noch die päpstliche Bestätigung ein getrossen war, starb T. zu Brüssel am 26. April 1595. Seine Leiche wuch auf dem Chor der Kathedrale zu Antwerpen bestattet. Das ihm dort ernöhmt und noch heute vorhandene Marmordenkmal trägt seine Statue in liegenka Stellung (abgebildet im Grand Theätre sacre etc., Bd. II, T. 1, zu S. 14) Bilder von ihm sinden sich vor seiner Horazausgabe, in dem angezogenen Graek Theätre etc. vor S. 13, bei Foppens, Bibl. Belg. II, 793, sowie auf inz Münze bei Ger. van Loon, Num. Hist. I, 457 zum J. 1595. Seine werd volle Bibliothek — sie wurde auf 30 000 Gulden abgeschäht — hinterließ kandlichten sesuitencollegung au Löwen.

T. besaß umsassende Kenntnisse in der Geschichte, der Rechtswissenden und besonders in der Alterthumstunde. Seine lateinischen Gedichte wurden med der Gestigenossen sehr hoch geschäht. Manche meinten, er sei auf dem Gedichte Lyrischen Poesie der erste nach Horaz. Die Rachwelt freilich hat die sozugunisse seiner Muse bald vergessen, während seine philologischen Arbeiten met lange Zeit nach seinem Tode Beachtung sanden. Sein Kommentar zum Suche wurde von Joh. Georg Grävius in die Ausgabe, die derselbe 1672 und lätz von diesem Schriststeller erscheinen ließ, vollständig herübergenommen. Auf sein Horaz, der erst mehr als zehn Jahre nach seinem Tode in die Dessenklicheit trat, wurde geschäht, obwol manche meinten, er habe darin vielsah mit

bem Ralbe bes Lambinus gepflügt.

Bgl. Franc. Sweertius, Athenae Belg., S. 506—508. — Balmi Andreas, Bibliotheca Belg. (Ed. renov. Lovan. 1643, 4°), S. 609 f.— Thom. Pope Blount, Censura celebriorum authorum (Ed. nov. Generates), S. 817 f. — Ant. Teiffier, Les Eloges des Hommes sauxtom. IV (4<sup>me</sup> éd., Leyde 1715), S. 205—207. — Adr. Baillet, Jugeme des Savans (nouv. éd., Amsterd. 1725), Bd. 2, Abth. 2, S. 114 f., Rt 412. — Le grand Théâtre sacré du Duché de Brabant, Bd. 2, Abth. 1 (1784 fol.), S. 13 f. — Jo. Franc. Foppens, Biblioth. Belg. II, 793—795.— Jöcher, Gel.-Lex. IV, 1261 f. — Saxii Onomast. liter. III, 506—508, 653. — A. J. van der Aa, Biogr. Woordendoek der Nederlanden, Bd. XVIII (Haarlem 1874), S. 195 f. — Weitere Quellen finden sich namenlich dem lehtgenannten Werfe verzeichnet, desgl. ein Berzeichniß der von L. Wosseschusselben Schriften.

Törring: Christof T. (im Netrologium Doring). Er war geborn ! Brandenburg, die Zeit ist nicht befannt, legte am 2. September 1630 in Benedictinerstist Göttweig das seierliche Ordensgelübde ab, studirte werk in Köln, dann in Bologna die Rechte, wurde hier am 10. Mai 1636 jum Docks jur. utr. promodirt, wurde im selben Jahre Prosessor des kanonischen Recht in Salzburg, lehrte daselbst auch Theologie und Mathematik, kehrte 1642 nach Cöttweig zurück, wo er am 10. November 1643 starb. Seine Schristen übs kanonisches Recht sind angegeben in der Hist. univ. Salisb. p. 319; — bis bolt, Gel. Lex., S. 695; — in meiner Gesch. III, 143. — Die biogr. Dalls aus Necrologium Gottwicense durch gütige Mittheilungen des Bibliothels P. Carlmann v. Schilling.

Dörring: Josef August Graf v. T., Berfasser von Ritterdramen und bairischer Staatsmann um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. I attammte einem der alteften bairischen Abelsgeschlechter und zwar ber 3etter

Törring. 459

r Linie dieses mehrsach verzweigten Hauses. Bis 1803 führte er nach reichsständischen Familienbesit den Beinamen Gronsseld. Sein Großwar der in der Geschichte Baierns befannte Feldmarschall Graf Josef Jgnaz v. Törring-Jettenbach († 1763, s. S. 461). Josef August wurde als der des Majoratsherrn Grasen August Josef (1728—1802) und der Gräfin in Elisabeth geb. Freiin v. Lerchenseld am 1. December 1753 zu München un. Schon als Knabe gab er sich eisrigem Lernen hin, dann studirte er und Philosophie auf der Jugolstädter Hochschule und trat 1773 in ichen als wirklicher Hossammerrath und kursürstlicher Kämmerer in den schon Staatsdienst ein. 1779 ward er Oberlandesregierungsrath. 1780 ählte er sich mit einer Gräfin v. Sandizell, die ihm drei Söhne und zwei ter gebar. 1785 nahm er seine Entlassung, trat aber vier Jahre später er in den Staatsdienst ein und rücke zu immer höheren Würden auf; im 817 wurde er Staatsminister und Präsident des Staatsrathes. Hochbetagt er in den Ruhesland, erst ein Jahr vor seinem Tode, der am 9. April

erfolate.

I. war eine ernfte, eble Ericheinung bon gefunder und tuchtiger Gefinnung. n ber ftrengen Erfallung feiner amtlichen Pflichten, mar er mit einem Rreife gefinnter Manner bestrebt, Biffenicait und Runft in Baiern bon neuem weden. Seit bem Jahre 1775 war er Mitglied ber bairifchen Afabemie Biffenschaften. I. ftand in anregendem mundlichen und brieflichen Berkehr Belehrten und Schriftstellern, schrieb einen Auffat "Ueber ben Cheftand" Bert über Mineralogie und viele verschiedenartige Abhandlungen, hielt 8 1776 eine "Atabemifche Rebe von ber Chriucht" und verfagte in feinem llingsalter einige Bedichte und zwei Dramen. Seit bem Beginn ber fieb-Jahre war bei ben Ariftofraten in Baiern (wie in Bien) bas Dichten Theaterftuden formlich Mobesache geworben. Gleichzeitig mit T. beröffentm Dramen in Baiern die Grafen Goben, Sabioli-Corbelli, Morawigfty, und Anton b. Torring-Geefelb (geb. 1725 in München, Rammerprafident Finangminifter, Oberhofmeifter des Konigs und Biceprafident ber bairifchen emie, † 1812, feine bramatifchen Arbeiten bergeichnet Brummer, Dichteron s. v.). Es waren jumeift burgerliche Familienftude und hiftorische men ber alteren Gattung. Josef August E. aber wandte fich den Ritterten gu. Durch feine Borliebe für die einfachen, natürlichen Sitten bes telalters, durch das rittermäßige Ceremoniell des Freimaurerordens (bem er angehorte), burch feine Achtung bor ber Bebeutung bes beutichen Abels bor ber Burbe bes echten Ritterthums wurde er bon felbft auf die Bahn nft, die eben Boethe durch den Gog fo erfolgreich eröffnet hatte. Als bormet Aristofrat beschäftigte er fich mit der Dichtung freilich nur in ben cuftunden und in etwas herablaffender Beife; tropdem hatte er zu feinen tungen in mehrfacher Begiebung ein ftarteres inneres Berhaltnig, als bie m Litteraten und Schaufpieler der Beit, die Ritterdramen berfagten, nur es eben eine beliebte Neuerung mar. T. ließ fich in der Bahl ber Stoffe in ber Urt ber Behandlung burch feine vaterlandische Begeifterung für ein beeinfluffen : fein erftes Stud : "Rafpar der Thorringer", entnahm er ber dichte feines eigenen Gefchlechtes; fein zweites: "Agnes Bernauerin", fcufen ne ichmergliche Erlebniffe, "Unglud der Liebe", wie er felbst eingesteht. Trot berhaltnigmaßig großen Erfolgen ber "Ugnes" fcbrieb er fein brittes Stud , weil ihn weber ein heißer bichterifcher Schaffensbrang, noch ein neues buliches Erlebniß bagu trieb, weil er auf einem anderen, als dem dichterischen ge ber Ration beffer ju nuten bermeinte und weil er endlich (laut einem ie an den Intendanten Dalberg) die Anficht vertrat, "daß auch eines Chatefpears Glorie einem beutschen Ebelmann, einem gum hohen Dienfte bes State

gebohrnen Bürger nicht rühmlich fepe".

I. fcbließt fich in bem erften Drama: "Rafpar ber Thorringer", bol fi Unfang bes 15. Jahrhunderte fpielt und "wahrhaft Siftorifches mit biel bichtung" enthalt, fowol in ben Sauptzugen ber Sandlung und in ber fo Technit, als auch in gablreichen Gingelheiten an Boethe's "Gob" an. E Soethe auf Got Buge feiner eigenen Berfonlichkeit, eigene Erlebniffe und G pfindungen überträgt, fo ift bies bei I. freilich nicht ber Fall, aber er theilt be mit feinem Belben, ben er jugleich als Borfahren ehrt, die gleichen Gefinnun als Ebelmann und bairifcher Patriot. Bor allem hat I. eigene fociale Anfid feinem Ahnherrn in ben Dund gelegt. Der friegerifch gefinnte Rafpar und f Rreis bilben einen Gegenfat ju bem übbigen bof bes bon Schurten fibel rathenen jungen Bergogs Beinrich bon Baiern - Landshut. Rafpar ftellt fi nachdem er bergeblich in Frieden berfucht hatte, ben Bergog auf eine bif Babn gu bringen, an die Spige ber aufftanbifden Ritter und Burger (erft ta langem Bogern, ahnlich wie Got) und greift für "bie gute Sache bes mir brudten Boltes", für die Rechte "ber beleidigten Stände", für "Baterland m Freiheit" jum Schwert. Rachbem er im Berlauf bes blutigen Rampies in Stammburg und fein Beib geobjert hatte, nachdem er burch bie Behme b urtheilt wurde, ericheint ihm bon neuem ber Ahnherr feines Saufes als Be (bie Beipenfterfcenen find beutlich burch Samlet angeregt) und verlangt, bat mit bem reumuthigen, gebefferten, ju allen Bugeftandniffen bereiten ben Frieden fchliegen folle. Raspar geht barauf ein und fo fchliegt bas Stild w fohnlich. Das Drama, bas ichon 1779 vollendet mar, wurde erft 1785 d Biffen bes Berfaffers in Rlagenfurt veröffentlicht und wiederholt (gulent 1811) nachgebrudt. Un Rachwirfung murbe es bei weitem übertroffen bu Torring's zweites Drama: "Ugnes Bernauerin", bas bereits 1780 gu Mund ericbien und in Technit und Composition einen entschiedenen Fortidritt Dichters erweift. Den Stoff nahm er aus ber beimifchen Gefchichte bei Jahrhunderts; feine Quellen waren Defele und Faldenftein. Cobn bes Bergogs Ernft von Baiern - Munchen, bat fich insgeheim mit be Mugeburger Burgermabchen Ugnes Bernauerin vermablt. Das Stud begin in dem Augenblid, da bas Paar von ber Trauung tommt. Mitten in erften Schaferftunde wird Albrecht bon feinem Bater jum Turnier nach Rig burg abberufen. Er eilt babin, wird aber bier (mas ber Dichter jur Ille lieferung gludlich bingu erfunden bat) bor ben Schranten wegen feiner giehungen ju Agnes fchimpflich jurildgewiefen. Balb barnach wied er Befandten bes Baters befanftigt und in Regierungegeschaften ausgeinte Bahrend feiner Abmefenheit nimmt ber Bicedom Agnes gefangen und führt bors Bericht. Das Staatsverbrechen, beffen fie bier angetlagt wird, ift juglin ihre tragifche Schuld. Sie hatte ber aufleimenben Liebe miberfieben, bem ban entfliehen follen; ba fie nun fein Weib geworben ift, bat fie Gefet und o tommen übertreten. Barrt fie jest in Treuen beim Bergog aus, mas ibr In ift, fo faet fie Unfrieden gwijchen Bater und Sohn, vielleicht ben Bargerton Es bleibt ihr nur ein Ausweg, ihr Leben bem Staatswohl ju opfern. 4 weigert fich ftanbhaft auf Albrecht ju verzichten. Sie wird vom Bicedom " urtheilt und in ber Donau ertranft. Ru fpat, um fie au retten, fpund Albrecht und Ernft beran. Ernft betheuert, er hatte bas Urtheil gemilbet, ftimmt feinen Cobn gu bergeben und weift auf bas gemeinfame Baterland, Troft, bin. Das von den Stilrmern und Drangern oft behandelte Thema ! Standesuntericiebs bilbet ben Mittelpuntt bes Studes. Der Dichter pall befonders in ber erften Galfte des Dramas, Die Rechte bes Bergens gegentle

Torring. 461

ben Pflichten des fürstlichen Standes warm zu vertheidigen. Während der Abjaffung des Dramas aber ist nach eigenem Geständniß "in des Autors Seele
mancher wichtige Wechsel vorgegangen" und nun bemüht er sich in der zweiten
hälfte auch die Ansichten der Gegenpartei (deren Wortsührer des herzogs Freund
Raspar der Thorringer ist), die Forderung der Unterordnung des empfindsamen
herzens unter das Staatswohl eindringlich vorzutragen. Der Stil des Dramas
ist, wie im "Kaspar", eine rhythmisch bewegte Prosa mit vielen Redesiguren
und volksthümlichen, zuweilen derben Ausdrücken. Die "Agnes" wurde dis
1791 wiederholt neu ausgelegt, sie erzielte bei der ersten Ausschührung in Mannheim 1781 einen durchschlagenden Ersolg und erhielt sich dis in die zwanziger

Jahre bes 19. Jahrhunderte auf ber Buhne. .

Bemerkenswerth ift bie litterarifche Rachwirtung ber "Ugnes", Die nach brei Richtungen beutlich verfolgt werben fann: im Stoff, in einzelnen Scenen und Motiven und in ber baterlandischen Tenbeng. Der überaus poetifche Stoff, ber auch in einem Bollslied (Simrod Rr. 322 u. a.) befungen wirb, wurbe erft nach I. von gablreichen Dichtern bramatifch behandelt, unter benen auch Bebbel und Otto Ludwig ihrem Borganger in ben hauptzugen folgen. Wieberholt murbe bie "Ugnes" fortgefest, fur verschiedene Buhnen neu bearbeitet und in Mufit gefett, fie murbe in eine Novelle umgemobelt und von Giefece 1798 parodirt. In einer großen Reihe bon Ritterftuden, fo in benen bon Babo, Schitaneder, Soden, Spieß, Weidmann, Ziegler find Figuren und Scenen bes "Rafpar" und ber "Agnes" (am häufigsten die Turnierscene) bis zu wörtlichen Entlehnungen nachgeahmt worden. Die Begeisterung für Baiern, die aus Törring's Dramen ertont, bat gablreiche Rachahmungen bervorgerufen: eine bestimmt abgegrenzte Gruppe von bairifch-vaterlandischen Ritterftuden, unter benen Babo's Otto bon Bittelsbach besonders berborragt. Dem hentigen Geschmad gilt bie Ausführung in Torring's Dramen fur veraltet: ihr afthetischer Berth ift gering : fie find barum mit Recht vergeffen worben. Doch gebührt bem ichlichten und liebenswürdigen Dichter zweifellos in ber Gruppe bes Ritterbramas jene litterarbiftorifc bebeutfame Stellung, Die ihm fein verdienftvoller Biograph D. Brabm augewiesen bat.

Goebete, Grundriß<sup>2</sup> 5, 262 f. — Reuer Refrolog der Deutschen 4, 2, 1828, 850. — Otto Brahm, Das deutsche Ritterdrama des achtzehnten Jahrhunderts. Studien über Josef August v. Törring, seine Borgänger und Nachsolger. Straßburg 1880 (G. F. 40), 6—68. (Brahm's bibliographische Anmertungen, besonders zu Seite 37 u. 59 hätten in der neuen Auslage des Goebete consequenter verwerthet werden können.) — O. Brahm, J. A. v. Törring, Im neuen Reich 1880, 1, 805—816. — A. Hauffen, Das Drama der classischen Periode (Deutsche Nationallitteratur, Band 138) I, 4—10. Mit dem Bildniß Törring's und einem Reudruck der Agnes Bernauerin nach der Originalausgabe (15—70). — Ueber den Agnes Bernauer-Stoff: Brahm in Edlinger's Litteraturbl., Wien 1878, Heft 20 f. und Julius Petri (Rostocker Dispertation), Leipzig 1892.

Törring: Ignag Felig Graf v. I., baierischer Minister und Feldmarschall, Sohn bes turbairischen Kammerheren Franz Joseph Grafen v. Törring und seiner Chefrau Ursula, geb. Freiin von Grammont, geboren zu Jettenbach

am 28. Rovember 1682, † ju München am 18. Auguft 1763.

Die Familie Törring gehört zum altesten bairischen Abel; sichere Rachrichten sis ins 12. Jahrhundert zurfick. Unter den verschiedenen Spoothesen über die Abstammung des Hauses berdient wol die von Friedr. Töpier ausgestellte den Borzug; darnach sind die Törring als ein Nebenzweig der Grasen des Chiemgaues anzusehen, die auch unter den Namen Grasen v. Tengling, Buro-

462 Torring.

baufen. Schala und Reilftein auftreten. Diefe Anficht fifit fich barauf, bag bie herren b. Torring nach bem Musfterben bes Beilfteinifchen Bweiges auf Stein an ber Traun in ben Befit biefer Befte gelangten, bag fie nach Erlofchen bes Mannsftammes ber Grafen v. Plain Anfpruch auf bie alte Grafenburg Tengling erhoben und biefelbe wirflich als Allobialgut in ihre Banbe brachten, bag ihnen bei ber Theilung bes Chiemgaues (1254) burch ben Bertag von Erharbing ein Theil ber Graffchaft jugeftanden werben mußte, bag fie nach bem Ausfterben ber Berren b. Tetelbeim, welche anerfannter Dagen bon ben alten Baugrajen abstammen, auf die Berlaffenschaft Unfpruch erhoben und vom Erzbifchof bon Salgburg trop ber Raufurfunden, Die er bom letten Tetelheimer in Sanben hatte, mit einer bebeutenben Summe abgefunden wurden. Auch ber Umffand, bağ mehr als 500 Bafallen jur Burg Torring gehorten, weift auf bynaftifde Abstammung bin. Die Familie theilte fich 1557 in brei Sauptlinien, Die fich nach ben Schlöffern Seefeld, Stein und Jettenbach benannten. Die Linie Stein erlosch 1774 mit Franz Abam Graf v. Torring, die Jettenbachische 1860 mit Graf Dar August b. Torring-Jettenbach ju Butengell, bagegen blubt noch in Baiern bie Linie Torring gu Seefelb in ben birecten Rachtommen bes Stifters, Beorg, bes jungften Cohnes Raspar's bes Torringer. 3m 14. Jahrhundert gelangte die Familie in Befit bes Oberjagermeifter- und bes Banneramtes im Bergogthum Baiern; nachdem Raspar ber Torringer (f. unten) ber beiben Memter verluftig gegangen war, gab Bergog Maximilian I. 1607 ber Familie wieber bas Oberftjagermeifteramt in Baiern ju Leben; augerbem murben 1618 bas Erzfammereramt bes Erzftiftes Salzburg und 1665 bas Erbmarichallamt bes Sochftiftes Regensburg erworben. Der Steiner Linie geborte an Abalbert, feit 1618 Fürftbijchof von Regensburg; ihm ju Ehren berlieh Raifer Ferdinand II. 1630 ber Familie bie reichsgrafliche Burbe. Auch Abam Loreng b. Torring wurde 1663, Dag Procop von Torring 1787 auf den bifcoflicen Stubl von Regensburg erhoben.

Rachbem Janag Graf v. I. bas Chmnafium gu Danchen abfolvirt hatte, oblag er an ber Univerfitat Salaburg philosophifchen und juriftifchen Studien: im Abgangszeugniß mar gefagt: "Praeclarissimi quondam in republica viri luculentissima edidit specimina". Rach ber Seintehr trat er in die furbairifche Urmee ein. 1703 begleitete er ale Abjutant ben Rurfurften Dar Emanuel auf bem Buge nach Tirol. Rach ber Riederlage bei Bochftabt folgte er bem flüchtigen Rurfürsten nach ben Rieberlanben. Als Oberftlientenant, fpater als Oberft im Ruraffirregiment Graf Arco machte er alle Feldzüge in den Riederlanden und am Rhein mit; wieberholt wurde er auch bom Rurffirften nach Baris mitgenommen. Rach bem Friedensichlug vermählte er fich (28. October 1714) ju Paris mit Therefia, Grafin bon Arco, einer Richte bes Felbmarichalle Arco, ber nun gu Gunften Torring's auf feine Oberftlandgeugmeifterftelle vergichtete. Bom Rurfürften erhielt I., wie fein Entel flagt, "nach mehr als 17 Campagnen, mehreren Bleffuren, 14 gange Jahre aus Fürftenliebe verlaffenen Gltern, Gittem und Bermogen, aufgehabten großen und wichtigen Botichaften" nur ein Decret, Das allen mannlichen Rachtommen ber Familie Torring Die Erbiolae in ber Pflege Trostberg guficherte. Als im Mai 1717 ein bairisches Gulscorps gur Theilnahme am Türkenkrieg nach Ungarn ging, wurde I. als Gouverneur ber smei alteften Sohne bes Ruiffirften, Die ben Feldgug mitmachen follten, aufgestellt. In ber Schlacht bei Belgrab (16. August 1717) fanben bie Bringen und ihr Begleiter Gelegenheit, fich burch perfonliche Bravour hervorzuthun. Raum mar T. heimgefehrt, entfandte ihn May Emanuel unter Beforderung jum Generalwachtmeifter als außerorbentlichen Gefanbten nach Wien. Ge handelte fich um Betreibung ber Bermahlung bes Rurpringen mit ber alteften Tochter Törring. 463

Um Diffingen bes Planes trug Dar Emanuel felbit bie Schulb, bem Raifer miffallige intime Berbindung mit bem fpanifchen Sofe ben wollte, boch gelang es I., mit Unterftukung bes Bringen Gugen, bes Rurpringen mit ber jungeren Tochter Jofeph's, Maria Amalia, au bringen (October 1722). Darauf murbe I. in Anbetracht feiner nen Rriegsbienfte, "infonderheit aber wehrend ben erwelten fahferlichen bender heuraths-Regociacion erwiefenen, ju gnabigfter Satisfaction Conduite" jum wirklichen gebeimen Rath ernannt. 1725 begleitete irifchen Bringen nach Berfailles jur hochzeit Ludwig's XV. Im ibre führte er in Munchen mit Marquis Daillebois bie Berhand= gen Erneuerung bes frangofifch-bairifchen Bunbniffes. Unmittelbar Emanuel's Ableben murbe I. bom neuen Rurfürften gum Confereng-Rinifter bes Auswärtigen ernannt. Torring's Berdienft mar es, bak wenigftens eine Beit lang bon maghalfigen, toftfpieligen Bestrebungen Bahrend Max Emanuel noch auf bem Sterbelager ben Sohn ere, bie öfterreichische Erbfolgeordnung nicht anzuerfennen, und fich ins-Gille Frantreichs zu berfichern, ber Rangler Unertl dagegen in ber ng bes Conferengrathes engen Unichlug an ben Raifer empfahl, rieth rfürft moge weber bom Raifer, beffen guter Bille ftart angugweifeln on Frantreich, beffen Gelbitfucht immer allen anderen Rudnichten boras erbetteln, worauf er ein gutes Recht habe, fonbern ben gunftigen abwarten, um biefes Recht geltend ju machen. "Erft muß man en, ehe man laufen lernen will. Die Schulbenlaft ift groß, ber ng, das Land erichopit. Den Staat bor bem Abgrund ju retten, ihn die frubere Regierung gebracht bat, bas ift unfere nachfte und lufgabe." Diefer Anficht guftimmend, befchrantte ber Rurfurft feinen b fuchte Ordnung in bas Schulbenwesen und in die Berwaltung ber infte gu bringen; er gab aber auch ben Bebanten nicht auf, fich um icaft Frantreichs zu bewerben, weil er ohne frangofische Gulfe feine auf das habsburgische Erbe nicht durchzuseken hoffen tonnte. Es tam on 1728 in Berfailles ju einer Erneuerung ber alteren Alliangbermit den verwandten Rurfürften bon Roln und Bfalg murben Freundige errichtet. Als es an der Zeit schien, die bairischen Ansprüche wurde T. im Juni 1787 nach Bersailles abgeordnet, um den Leiter ichen Politif, Cardinal Fleury, ju thatfraftigem Beiftand ju bewegen uch wenigstens fo viel erreicht, daß an der Bereitwilligfeit bes franbinets, gegebenen Falles die Unfpruche Rarl Albert's mit Baffenunterftugen, nicht mehr zu zweifeln war. T. war bamals unzweifelnflugreichfte Dann am Munchner Sofe. General Schmettau, ben brich II. 1741 als Militarbevollmächtigten nach München abgeordnet erte fich über I. in hochft abfälliger Weife; I. habe feinen Ginfluß efügigfeit zu verbanten, womit er fich ben Schwächen feines Fürften weife. Ronig Friedrich erwiderte boll Entruftung, fein Gefandter boch nicht mit foldem Rlatich befaffen; um fo mehr befrembet es, edrich's Histoire de mon temps der nämliche Borwurf erhoben wird: Minister des Rurfürften und zugleich ber erfte General war Graf in Mann, ber biefen Stellungen feineswegs gewachfen war, benn er bas Talent, ju ichmeicheln und ben Luften feines herrn ju bienen." fel ift vieles, was Schmettau in Munchen borte, auf üble Rachrebe hen Begner Torring's gurfidzufithren, benn I. war jest bas Saupt ich gefinnten Bartei, Die Baierns Beil in unbedingtem Bufammen-Frantreich erblickte. Im Mai 1741 führte er in Rymphenburg mit

464 Torring.

Belleisle bie Unterhandlungen wegen bes von Frankreich ju ftellenben Gilfecorps: bag biefe trog ber Abmahnungen bes Ranglers Unertl in bem berüchtigten Romphenburger Bertrag ihren Abichluß gefunden hatten, ift nur eine Erfindung ber Begner Frantreichs und Baierns. Alls im Commer 1741 ber Rrieg mit Defterreich beschloffen wurde, trat I. (6. August 1741) als Gelbmarfchall an die Spige ber furbairifchen Truppen. Dieje befanden fich trop ber Geeresteform bon 1734 in trauriger Berfaffung. Bon bem ftarten Guliscorps, bas ber Rurfürft 1737 gur Theilnahme am Türfentrieg an Defterreich abgegeben batte, mar taum bie Galfte gurudgefommen. Roch im April 1741 beftand bie gange Armee aus 5000 Mann; auf ben Rriegsfuß gebracht, gablte fie etwa 20 000 Dann. 3hr Fuhrer E. hatte ben Ruf eines fuhnen und tuchtigen Dificiers erworben, bon Befabigung jum Felbheren aber noch feine Brobe abgelegt. untergebene Corps follte fich jest bei Scharbing mit ber frangofifchen Avantgarbe bereinigen, Dberofterreich einnehmen und bon ba fiber Budweis nach Prag marichiren. Bon ben frangofifchen Generalen wurde Rlage geführt, bag burch Torring's Schuld fur die Berpflegung der Frangofen auf ihrem Darfche burch Baiern nicht genfigenbe Bortebrungen getroffen worben feien; I. rechtfertigte fich aber durch ben Rachweis, daß nach ber Berabredung mit Belleisle bie Frangofen von Donauworth aus ben Beg ju Baffer hatten fortfegen follen, mabrend fie eigenmächtig ben Weg ju Lande einschlugen. Bald erhoben fich auch Rangftreitigfeiten zwifchen I. und bem Gubrer bes frangofifchen Corps, Generallieutenant v. Leuville; icon bamale verfolgten ber frangofifche Gefandte, Darquis b. Beauvau, und bie frangofifchen Beerfuhrer bas Princip, alles Diggefdid der bereinigten Truppen auf die Schultern Torring's abzuladen. Dit bem Borichlag Ronig Friedrich's, ben Feldjugsplan babin abzuändern, bag unmittelbar gegen Bien marfchirt werben moge, war I. einverftanden, boch Marichall Belleiste und Rriegsminifter Breteuil erhoben lebhaften Broteft. Go mußte benn I. mit ben Baiern am 24. October bei Mantern bie Donan Aber-Schreiten und über Tabor und Budweis gegen Brag gieben, wo er fich wieber mit ben Frangofen bereinigen follte. Dag er bie Bofition bei Tabor berlief. ohne fur Dedung bes wichtigen Plates ju forgen, murbe bon Belleisle als Urfache alles Unglude bezeichnet, bas in ber Folge ben Rurfurften und fein Land, fowie bie Frangofen traf: I. vertheibigte fich aber gegen bie Unichulbigung mit Glud in einer Schrift: "Suppositions detruites par des verites prouvees". Bahrend ber Einnahme bon Brag (25. Robember) ftand Torring's Corps bei Dobreig; erft am 27. tam I. felbft nach Brag, feine Truppen murben fobann jur Befehung von Bifed und Frauenberg verwenbet. Wenn bisher ber Felbaug fur die Franto - Bavaren trog ber vielen ftrategifchen Gebler ber Beerfuhrer gunftig berlaufen war, fo brachte bas Jahr 1742 einen traurigen Umichwung-Auf Die Rachricht, bag General Rhevenhuller ju einem Ginfall in Baiern Truppen jufammenziehe, erhielt I. Beifung, über Stratonik und Binterberg ins paffauifde Gebiet gurudgutehren, um Baiern gu beden und die Befreiung bes in Ling eingeichloffenen Segur vorzubereiten. Er verfügte nur noch fiber 1300 Mann 3nfanterie und 2000 Reiter. Während bes Mariches erhielt er Melbung, bag bie fleine Festung Scharbing bon ben Defterreichern eingenommen worben fei; et beichloß alfo gunachft biefen Blat gurudguerobern. Er flieft jeboch nicht, wie er gehofft hatte, auf eine ichmache ofterreichische Abtheilung, fonbern auf bas bon Beneral Barnclau befehligte Sauptcorpe. Der Berfuch, Die Stadt burch eine Rriegslift einzunehmen, miglang (17. Januar 1742), und ebenfo ein Sturm gegen ben Brudenthurm; bagegen wurden auch brei Ausfalle ber Defterreicher gurudgewiefen. Da bie bon General Biofasque befehligte Abtheilung, bie auf bem linten Innufer gegen Scharbing hatte borraden follen, nicht eintraf, beTörring. 465

T. Rachmittags, ben Rampf abzubrechen und in ber Richtung nach Braunau au marichiren. Als jedoch bie Dammerung bereinbrach und nun von Seiten ungarifche Sufaren bie bairifchen Colonnen umichwarmten, artete ludzug balb in zügellose Flucht aus. "Die Unordnung", fo berichtet T. "wurbe fo groß und fo abicheulich, bag ich glaube: es gibt in ber Bete fein zweites Beifpiel, daß Truppen an einem und bemfelben Tage folche ale bon Duth und bon Feigheit gegeben haben." I., ber fich übrigens Bejecht am Brudentopf burch hervorragende Brabour ausgezeichnet hatte, e bon Belleisle und ber frangofifden Beeresleitung mit Bormurien fiberet. "Das Schwierigste wird fein", schrieb Belleiste nach Berfailles, "bem Raifer gute Minister, gute Rathe und einen besseren General als T. ju offen"; es feien benn auch bem Raifer bie bringenoften Borftellungen geworden, aber bie Borliebe bes Berblenbeten fur I. fei unübermindlich : ens werde fich erreichen laffen, daß T. das Commando nieberlege, bagegen itung ber Staatsangelegenheiten übernehme. In biefem Sinne machte auch taifer dem Feldmarichall Andeutungen. "Ich fage Ihnen dies Alles", b Rarl VII. an T., "nicht als Ihr herr, fondern als Ihr Freund, ber liebt und achtet, benn ich tenne Ihre guten Dienfte, Ihren Gifer, Ihre erfeit und Ihre Anhanglichteit an meine Berfon . . . 3ch tonnte gar aufriedener mit Ihnen fein als ich es bin. Da ich Gie alfo auf biefe tenne, fo bitte ich um Ihren Rath; geben Gie ihn mir, wie 3hr Berg ictirt und mein Intereffe ibn erheischt. Sagen Sie mir, ob nach allen tellten Betrachtungen Gie mir nutlicher und nothwendiger find bei ber e ober bei meiner Berfon, und ob biefe Auszeichnung, bag ich Gie ju mir , um in furger Beit wieder mit mir ju berfelben Armee ju geben, Ihrer ben geringften Gintrag thun tann?" I. erwiberte, ber Raifer moge fich frangofifche Ginflufterungen nicht migtrauifch machen laffen, bes Baterlands reffe erheifche an ber Spike ber bairischen Truppen einen Baier. "Laffen mich alfo lieber bier fur Gie und mein Baterland fterben, bas ift bie Beng, um welche ich fur meine viergigiabrigen Dienfte bitte." Doch icon ichften Tage brachten eine neue Schlappe ber bairifchen Truppen. T. hatte ach bem Schardinger Unfall mit ben Trummern feines Corps nach Munchen tien, in ber Abficht, die Ifarlinie zu vertheidigen. Doch der Fall bon Baffan und Braunau vereitelte biefes Borhaben, und als fich Mengel mit ungarischen Reitern ber hauptstadt naberte, jog T., nachdem er mit bem beausschuß ben Entwurf einer Capitulation ausgearbeitet hatte, von München 10. Februar 1742); es ichien ihm geboten, ben legten Reft bes Geeres, auf bie hoffnung bes Landes beruhte, bor Anfunft ber zweiten frangofischen nicht einer neuen Schlappe auszusegen. Er wandte fich beshalb nach Mabt, um bier bie Donau zu überichreiten; ber leichteren Berpflegung n follten aber die Truppen noch fo lange als möglich auf dem rechten Ufer en werden; beshalb ftanden etwa 4000 Mann Jugvolf und 2200 Ruraffiere Drogoner zwischen Abensberg und Mainburg. Da gelang es (14. Februar) Borbut Barnelau's, die bairifchen Borpoften ju überrumpeln; die Berwirrung te fich auch ben in Mainburg gelegenen Regimentern mit, die Reiterei be geriprengt, bas Fugvolt jum größten Theil gefangen genommen. Dawar T. genothigt, bas gange rechte Donauufer ju raumen, nur Straubing, Mabt und Bobburg blieben noch in bairifchen Banden. Mus Anlag ber erlagen bon Scharding und Mainburg wird auch bon neueren Militar-Atellern, insbesondere bon Grasm. Graf Deroy, über I. als Strategen und der ein febr ungunftiges Urtheil gefällt; es barf jedoch nicht unbeachtet bleiben, agen beutiche Biographie. XXXVIII.

466 Törring.

baf ber Maricall nur über ungenfigenbe Truppen und, wie namentlich aus Rlinggraffens Berichten erhellt, bochft mangelhaft ausgebilbete Dificiere verfligte. Rarl VII. bat auch in feinen Memoiren fur feinen alten Freund fein Wort bes Tabels; als er, bem Anbringen Belleisle's und Broglie's nachgebend, I. enblid bon feinem militarifchen Boften abberufen und burch Braf Gedenborff erfest batte, begrundete er ben Schritt nur bamit, daß er ben treueften und geschickteffen Diener gur Beitung ber Staatsgeschafte unumganglich nothig gehabt babe. Bis jum Tobe Rarl's VII. blieb E. ber einflugreichfte Mann bei Soje. Roch auf bem Sterbelager ermabnte Rarl feinen Sohn aufe bringlichfte, er moge ja ben verbienten E. nicht bei Geite fegen, ba ,niemand beffer als biefer bie por nehmften Boie, beren Grundiage und mahre Intereffen tenne". Doch unmittelbar nach Rarl's VII. Ableben anderte fich bie Sachlage. Die Raiferin-Bittme, Graf Gedendorff und faft alle hoberen Militare und Beamte brangten jum Frieben mit Defterreich; E. faft gang allein vertrat Die Unficht, bag Baiern burch fortfebung bes Rriegs nicht mehr viel verlieren, aber möglicher Beife alles wieber gewinnen fonne; ein Sonderabtommen mit Defterreich werbe Breugen und Frantreich beleidigen, und wenn etwa am Biener Goje ber Blan einer Ginverleibung Baierns wieber auftauche, werbe Baiern allein fteben und wehrlos bem fiber machtigen Rachbar preisgegeben fein. Diefer Bebante, nicht ein hartnadiges Refthalten an einer "Grokmachtspolitit, welche ibm perfonlich ebenfowenia Gbre, wie feinem Baterlande Bortheil eingetragen" (Dobe), ließ ben Minifter bem Frieden widerftreben, und wenn man bie politifch militarifche Lage unbefangen wurdigt, tann Torring's Standpuntt nicht als unberechtigter Chaudinismus berurtheilt werden; befanntlich trat ja wirklich unmittelbar nach Abichlug bes Füffener Friedens ber gludlichfte Umichwung ju Gunften ber Bunbesgenoffen Rarl's VII. ein. Bielleicht mare es jum Abichlug bes Friebens gar nicht getommen, wenn nicht I. gerade in ben Tagen ber Enticheibung von einem ichweren Augenübel heimgesucht worden mare, jo bag er nicht in erwünschier Beife ben Staatsgeschäften nachgeben tonnte. Wie von I, die Lage aufgefaßt wurde, er hellt aus einem Briefe an feine Bemablin. "Unfer junger Berr ift berrathen und berfauft burch eine Banbe öfterreichifcher Deferteurs, Die ihre Ausfohnung erlangen wollen auf Roften ber Ehre und ber Intereffen bes Saufes Baiern. Roch am 21. April 1745, alfo am Tage bor ber Unterzeichnung ber Friebenturfunde in Kuffen, eilte I. nach Augsburg, um den jungen Max Jolebb pon Annahme der öfterreichischen Borichlage abzumahnen; er murbe aber barich gurfid. gewiesen. Run gebachte E. noch ein braftifches Mittel anguwenben, um ben Frieden und die Freundichaft mit Defterreich ju binbern; er wollte in gwolfter Stunde mit ben bei Friedberg lagernden bairifden Truppen die Defterreicher überfallen und jo aufs neue ben Rampf entgunden, aber ber Rurfurft erließ ftrengen Wegenbefehl. Alle ber Friebe unterzeichnet mar, fuchte E. felbft um feine Entlaffung nach; fie wurde ibm unberguglich bewilligt, auch mußte er "alle in Sanben habenben berrichaftlichen Briefftude" ausliefern und murbe angewiefen, über die feit 1727 gezahlten und von ihm verwalteten frangofifchen Subfidiengelder Rechnung abzulegen. I. überreichte bem Rurfarften ein Abfolutorium bes verftorbenen Raifers, worin berifigt war, bag aber bie Berwendung ber Subfidiengelber teine fpecificirte Rechnung verlangt werben burte. Roch verlegender für den Gefturgten war bas Berbot ber Theilnahme an ben Berathungen ber Landichaft, ja, 1752 murbe ihm bom Rurfürften, ber Berbacht hegte, daß E. "bie Ungufriedenen beftarft und gelitten habe, bag feine Wohnung ber Sammelplag ber frechen Tabler ber furfürftlichen Befehle murbe", formlich ber Sof verboten. Durch Bermittlung ber Raiferin-Bittme tam gwar im April 1753 eine Ausfohnung bes Rurfürften mit I. gu Stanbe, aber bie ofterreichifche Partei am hose, namentlich der Beichtvater des Kursursten, P. Stadler, wußte zu verhindern, daß der Franzosensreund wieder zu politischem Einfluß gelange. T. pflegte nur ein paar Wintermonate in München zuzubringen, wo ihm als Landzeugmeister eine Wohnung im Zeughaus eingeräumt war, den größeren Theil des Jahres verledte er auf seinen Schlössern Winhering und Jettenbach. Am 18. August 1763 starb er, wie sein Sohn August der Regierung zu Landshut anzeigte, "nach dreivierteljähriger merklicher Abnamb der Crästen, dann barauf erfolgter Schlässucht und iunerlichem Brand". Die Leichenseier entsprach der Bedeutung und den Würden, die der Verstorbene als "der gute Freund des Kaisers" innegehabt hatte; der ganze Hos, Officiere, Beamte, Abel und Clerus gaben dis zum Jarthor das letzte Geleite; dann wurde die Leiche nach Au bei Wasserburg gebracht und in der Kirche des Augustinerstiss bestattet.

P. Angustin Auracher, Der gute Freund des Kaisers, d. i. Ehren- und Trauerrede 2c., abgehalten am 1. Herbstimonats 1763 (das Cremplar der Münchner Staatsbibliothet ist mit satirischen Randglossen von der Hand des Geheimraths Lippert versehen). — Umständige Beschreibung über den hohen Todsall, dann Leichenbegängniß Sr. hochgräss. Greellenz 2c. — Das Tagebuch Kaiser Karl's VII., herausg. von Heigel, 142 st. — Heigel, Der österreichische Erbsolgestreit 2c., 17 st. — Er. Gras v. Deroy, Beiträge zur Gesch. des österr. Erbsolgestriegs, in Bhdlgn. des hist. Bereins von Niederbaiern, 20. Bd., 12 st. — Der erste schlessische Krieg, herausg. vom preuß. Generalstab, I, 112. — Preuß, Der Friede von Füssen. — (Friedr. Töpser) Ignaz Gras v. Törring-Jettenbach, ein Beitrag zur bair. u. deutschen Geschichte (Manuscript). — Acten in den k. Kreisarchiven zu München und Landshut.

Torringer: Raspar I., bairifcher Ritter, erbte nach bem Tobe feines Baters Wilhelm T. Die Stammburg Torring im Galgburgifchen und Die Anwartichaft auf zwei Erbamter bes Bergogthums Baiern, bas Jagermeifterund bas Banneramt. In einer Aufzeichnung über bie Grundung bes Rlofters Beffobrunn aus bem 11. Jahrhundert wird ein Jager Tharingeri als Begleiter bes Bergogs Thaffilo genannt; Riegler nimmt an, bag barunter ein Torring gu berfteben, Die Familie bemnach icon minbeftens im 11. Jahrhundert im Befit bes Jagermeifteramtes gemefen fei. Gegen biefe Supothefe bfirften aber mohl fprachliche Bedenten ju erheben fein, abgefehen babon, bag die Bezeichnung venator fur das Jägermeifteramt eigentlich nichts beweift. Auch ericeint im 14. Jahrhundert im Befit bes genannten "Gejaidlebens", womit bie Befugnig berbunden mar, "bas er wild im (bairifchen) lande jagen mocht, wo fwan er wollt", ein anderes Geschlecht, die harslircher; erft 1855 trat harprecht harslircher das Amt an seinen Obeim Seiz v. T. ab; Seiz erhielt baruber von herzog Stephan 1856 einen eigenen Lebensbrief. Daß sich die bamit berbundene Jagbbefugnig auf gang Baiern erftrede, murbe auch von Bergog Beinrich von Riederbaiern nicht bestritten; trogbem ließ er 1413, angeblich weil Raspar T. verfaumt habe, auch von ihm die Lebensbestätigung gu erbitten, einen im bergoglichen Forft jagenben Torring'ichen Jager gefangen nehmen. I. beichwerte fich bei ben Bergogen bon Baiern-Ingolftabt und Baiern-Manchen, und biefe baten ben Better, er moge ben T. "bei feinem Bejaid taffen nach feiner brief fag und alter gewonhait". Thattraftiger Schut aber murbe bem Ritter meber bon jenen Bergogen, noch bon feinem Lanbesberrn, bem Erzbischof von Salgburg, geleistet; beshalb verband er fich mit anderen bairischen Rittern, die über Bedrudung durch ben herrischen heinrich ju Magen hatten. 218 1416 auch Ludwig im Bart von Baiern-Ingolftadt mit Beinrich in Tehbe geriet, trat er jenem Ritterbunde bei, und Raspar I. wurde gum Bundeshauptmann erforen. Rachbem T. auf einem Bundestage gu Bafferburg (10. Marg 1420) gegen ben Landshuter Bergog Rlage erhoben batte, wurde ju Recht erfannt, bag ber Bund um bes llebergreifens willen, welches beinrich bem I. wiber Recht gethan, Gulie ichaffen follte: auch Bergog Lubwig gelobte Beiftand. Dagegen manbte fich nun Beinrich an Raifer Sigmund , und biefer berfügte bie Auflofung bes Ritterbundes. Der taiferliche Befehl blieb unbeachtet, und herzog Ludwig überrumpelte Reuftadt an ber Donau, womit neuerbings in gang Baiern bie Gebbe entbrannte. Beinrich, bon ben Burgern bon Reichenhall, Burghaufen, Detting und Braunau unterftubt, jog bor bie Stammburg bes Bunbeshauptmanns I. bei Tittmoning, erfturmte und ger fiorte biefelbe; Die Steine murben gur Befestigung ber Stadt Burghaufen ber wendet ("bauet alba ain Zwinger, baist noch ber Törringer" ergablt Abentin. I. floh nach Regensburg, wo er fich die gludlich geretteten Urfunden über bie Berechtsame feines Saufes burch ben Abt bes Schottentloftere vibimiren ließ; mit biefen Reugniffen trat er fobann in Rurnberg por ben Raifer. Birtlich befahl Sigmund (18. September 1422), Bergog Beinrich follte bem E. gerecht werben, und bie Streitfrage neuerbings burch neun ober fieben bon feinen Ratben, lauter Bappengenoffen, untersuchen laffen. Doch auch biesmal murbe bas Bent bes Raifers nicht beachtet, um fo weniger, ba fich gerade bamals ber Ritterbund infolge ber Rieberlage bei Alling jur Auflojung genothigt fab, und bie meiften Mitglieder Bergog Beinrich's Bergeihung erbaten. Run manbte fich I. an bie hl. Beme. Bor bem Freiftuhl ju Sachsenhaufen in ber Berrichoft Balbed beschwerte er fich, bag Bergog Beinrich ihm bas Jagermeifter- und Banneramt vorenthalte, die Burg Torring gerftort habe und ber Ehre wie bem Recht ausgewichen fei. Im gangen Reiche erregte es nicht geringes Auffeben, bag einer ber angefebenften Lanbesfürften bor bie Beme gelaben murbe, um fic bom Borwurf ungerechter Bebrildung eines Unterthanen ju reinigen. Bergog Beinrich erfannte bie Ruftanbigfeit bes Berichts baburch an, bag er fich burch Bevollmachtigte vertreten und ben Schöffen eine Bertheidigungsichrift abergeben ließ; barin war gegen I. felbft die Antlage erhoben, daß er ichuldlofe Raufleute überfallen und beraubt habe, bag er fich formlich jum Saupt aller Feinbe bes Bergogs gemacht und biefen burch allerlei Binterlift gu ichaben berjucht habe; auch die Echtheit der vorgelegten Documente mar in Zweifel gezogen. 3m Robember 1424 ftellte fich ber Bergog felbft bem Bericht, mabrend I. aus Furcht, bon ben Leuten bes herzogs fiberfallen ju werben, wegblieb. Run war ber Ausgang nicht zweiselhaft; "zu ben Freienhagen unter ben Linden an bem Freiftuhl" wurde geweiset: ber Bergog foll, da er gegen T. gerechte Sache habe und bie Burg Torring erft nach formlicher Absage genommen worben fei, aller Bufpruche, Schuld und Rlage quitt und ledig fein. Gegen biefes Urtheil legte jedoch T. Berufung ein, weil Rurd Rube weber ein wirklicher Freigraf, noch in ber heimlichen Acht fei; ja es fonnte fogar nachgewiefen werben, bag Rube felbft bor mehreren Jahren berbemt worden war. 3m Auftrag Raifer Sigmund's übernahm nun Ergbifchof Dietrich von Roln die Unterfuchung. Am pflichtigen Tage ericbien biesmal I. in ber Rirche bes bl. Caffins ju Bonn, mabrend ber Bergog ausblieb; bementsprechend murbe entschieben, bag bal Urtheil bes Rurd Rube als Ungericht ju erachten fei, und ber T. ebenfo gut in feinen Rechten ftebe, wie bor bem Spruche. Darauf trat I. fogar mit neuer Rlage bor die Beme; er forberte jest im Ramen bes Ritterbundes ftrenges Bericht fiber ben Mann, ber ben eigenen Blutsbermanbten, Bergog Bubwig von Ingolftabt, in Rouftang mabrend bes bl. Concils trop freien Beleits aberfallen und toblich bermundet habe. Bor bem Freiftuhl bes Albert Swind gu Bimburg erschien I. mit feche echten Gibeshelfern, welche mit ihm beschworen, bag ber trot richtiger Borlabung nicht erichienene Bergog jene Unthat begangen habe; barauf murbe Bollgericht beichloffen und Bergog Beinrich berbemt (21. Juni 1429); Sals und Reben bes Berurtheilten follten bem romifchen Reich und beffen Ronig verfallen, Die Unterthanen bes Gehorfams entbunden fein. Der Freigraf Albert Swind bat ben Raifer um Bollftredung bes nach Recht ber beimlichen Acht gefällten Urtheils, aber Sigmund war bagu nicht geneigt. Bergog Beinrich legte por bem Freiftuhl gu Salfer Bermahrung ein mit ber Begrundung, bag er nach Limburg nicht richtig gelaben morben fei, und die Berbemung wurde wieder aufgehoben. Wahrend ber Proceg noch fortbauerte, farb Raspar T.; in einer westfälischen Urfunde bom 26. Marg 1430 wird er fcon "ber feelige" genannt. Ueber fein Ende fehlt jegliche Rachricht; um fo weniger tonnte ausbleiben, bag fich bie Sage bes bantbaren Stoffes bemachtigte und ben trogigen Ritter bald unter ben Streichen bergoglicher Dienftmannen berbluten, balb ben mit Strang und Dolch ausgerufteten Safchern bes Rurd Rube jum Opfer fallen lieg. Weber bas Gine, noch bas Andere ift mabricheinlich. Gin "Bollgericht" wurde über T. gar nicht gefällt; auch wurden, wie Lindner nachgewiesen hat, in jener Beit fiberhaupt nur wenige Tobegurtheile bollzogen. Ebenfo unbegrundet ift ber gegen Bergog Beinrich laut geworbene Berbacht, benn fonft wurde fich faum Jorg v. T. unmittelbar nach bem Tobe feines Baters mit dem Bergog berglichen haben; er erlangte Rudgabe ber baterlichen Allobe und Beben, doch blieben Jagermeifter- und Banneramt bem Saufe I. entzogen, und bie Stammburg burfte nicht wieber aufgebaut werben. Mit Recht wendet fich Topfer ebenfo gegen die Siftorifer, Die ben I. wegen feiner Auflehnung gegen ben Bergog als Gochverrather brandmarten wollten, wie gegen die entgegengesette Auffaffung, die einen Marthrer ftandischer Freibeit feierte. 3m Licht feiner Beit betrachtet, verbient ber Ritter, ber nur fein eigenes Recht beharrlich vertheidigt hat, weder diefes Lob, noch jenen Unglimpf.

Bernh. Thiersch, Die Vervemung des Herzogs heinrich's des Reichen von Baiern (1835). — Der Fehmgerichtsproceß Caspar des Törringer, in Frehberg's Sammlung historischer Schriften I, 201. — (Friedrich Töpser), Das Oberstjägermeister- und Banneramt, zwei Erbämter des Herzogthums Bayern im Besit des Hauses Törring, zugleich Darstellung des von Kaspar v. T. gegen Herzog Heinrich von Bahern Landshut geführten Vehmprocesses (1842). — Riezler, Geschichte Baierns III, 249 ff. — Th. Lindner, Die Veme S. 591. — Der Stoff ist wiederholt dramatisch behandelt worden, u. A. von Josef August Graf v. Törring, Kaspar der Thorringer, ein Schauspiel in stans Aufgügen (1785).

Tost: Joseph T., tatholischer Theologe, geboren 1824 zu Witschein in Steiermart, † zu Wien am 14. Mai 1875. Er wurde 1846 zu Graz zum Priester geweiht, wirkte drei Jahre in der praktischen Seelsorge, setzte dann im Frintianeum zu Wien seine theologischen Studien fort und wurde 1851 Doctor der Theologie. In demselben Jahre wurde er supplirender, 1853 ordentlicher Prosessor der Dogmatit zu Graz. In weiteren Kreisen wurde er bekannt durch seine "Forschungen über den Syllabus Errorum der päpstlichen Enchelica vom 8. December 1864" (Wien 1865). 1868 wurde er als Prosessor der Dogmatit nach Wien berusen, 1871 zum Canonicus an St. Stephan ernannt. Geschrieben hat er nur noch einige Aussähe in der österreichischen Bierteljahrsschrift sür Theologie.

Litt. Sandweifer 1875, S. 252. Reufch.

Toffanus: Daniel T. ber Aeltere, ausgezeichnet als Apologet reformirter Lehre und herborragend als Leiter des Kirchenwesens in der Kurpfalz, geboren zu Mombelgard, dem heutigen Montbellard, am 15. Juli 1541, † zu Geidel 470 Toffanus.

berg am 10. Januar 1602. Gein Bater Beter Touffain aus St. Laurent in Lothringen, mit Calvin und Farel befreundet, bat reformatorifc ju Det, an einigen Orten ber Schweig, Franfreichs und in ber württembergischen Grafichaft Mombelgard gewirft, in ber Beit bes Interims aber und fpater ber lutherifden Stromung in Mombelgard gegenüber in ben Berbacht ber Accommobation bei ben Reformirten burch feine Friebensliebe fich gebracht. Defungeachtet mutte ihn Jacob Andrea 1571 vom Umte ju bringen wegen feiner reformirten Gefinnung; ber zwei Jahre barauf erfolgten Restitution tonnte er fich nicht lange erfreuen, ba er fury barauf ftarb. Daniel T. erhielt feine wiffenichaftliche Musbilbung auf ben Univerfitaten Bafel und Tubingen. Un letterem Orte er freute fich berfelbe bes Stipenbiums bes Grafen Georg von Burttemberg, ber feit 1553 die Grafichaft Mombelgard in Befit hatte. Doch follte ibm in spateren Jahren Dieses Beneficium noch vielen Aerger bereiten. Rachdem er als Magifter ber freien Runfte 1557 Tubingen verlaffen, ging er einige Beit nad Baris, um fich in ber Musfprache bes Frangofifchen gu vervollfommnen, fobann nach Orleans, wo er öffentlich bie bebraifche Sprache lehrte und 1562 jum Brediger an ber bafigen reformirten Gemeinde berufen wurde. Sier fant er in einem reichgefegneten Birtungefreife bis jum Rabre 1569, ba er ben Berfolgungen, benen feine Glaubensgenoffen feitens der Romifchen fich ausgefest faben, weichen mußte. Er flob mit ben Geinigen nach Montargis, wo er bei ber Bergogin Renata b. Ferrara auf einige Beit Schut fant, bann nach Sancerre und bon ba ju feinem Bater nach Mombelgard, ben er im Bredigen ein ganges Jahr unterftfigte, bis wieber ruhigere Beiten far Frankreich getommen. Bahrend feines Aufenthaltes in Mombelgard gerieth I. mit ben warttembergifchen Theologen, welche in jener Beit ber Ubiquitatslehre fich ergeben und in eine febr fchroffe Stellung ju ben Reformirten getreten maren, in Conflict feiner bogmatifchen Richtung wegen. Er mar baber bon Bergen frob, ale er im August 1571 wieber nach Orleans gurudfehren tonnte. Gein Angeben unter feinen frangofifchen Glaubensgenoffen war inzwischen gestiegen, baber er auf ber Rationalinnobe pon Rochelle 1571 mit in die Commission gewählt munde, welche bas reformirte Befenntnig gegen bie Feinbe beffelben in gerigneten Schriften bertheibigen follte. Die Brovingialfynobe ju Sancerre 1572 mabite ibn fogar ju ihrem Brafes. Die Grenel ber Bartholomansnacht, welche ihren Beg auch nach Orleans fanben, bertrieben balb barauf I. ffir immer von Orleans. Mur wie ein Bunber entfam er benfelben mit feiner Familie und fand wieber für furge Beit einen Bergungsort in Montargis, bon mo er fich nach Bafel manbte. 3m Darg 1578 traf ibn in Diefer Stadt eine Berufung bes Autfürften bon ber Pfalg Friedrich III. ju beffen Sofprediger. In Diefer neuen Stellung, in welcher er bas volle Bertrauen feines fürftlichen Berrn genof, lab er fich balb in allerlei Streitigfeiten mit ben Lutheranern und nachher auch mit ben Romifchen verwidelt, wie febr er auch bei feiner Friedensliebe folchen nichts weniger als jugethan war und bie Ginheit bes gefammten Brotestantismus in feiner propocirten Bolemit gegen bie Rirche Rome flets betont bat. Dit bem weltlichen Ditgliebe bes Rirchenrathe Dtto b. Granrade beauftrogt, bas reformirte Betenntnig in der Oberpfalg einguführen, fand er, befonders bei der Burgericaft ber Stadt Amberg, bem Sige bes lutherifch gefinnten Bringen Budwig, bes Statthalters biefes entlegenen furpfalgifchen Canbestheiles, einen ahnlichen Biberftand, wie ihn bor ihm Olevianus (f. A. D. B. XXIV, 286) gefunden. Gine "Chriftliche erinnerung an einen Erfamen Rath bnb Gemeinbe der Churfürfilichen Pfalh Statt Amberg, bon wegen jungfter mit ihnen gepflogener handlung gu fortpflanbung bund erhaltung Gottfeliger einigfeit in Rirchen und Schulen", Die E. 1575 berdffentlichte, fuchte genannten in aller Toffanus.

Rube flar ju machen, bag ihnen fein neuer Glaube follte aufgebrangt werben, vielmehr gebe es ber Obrigfeit nur barum, bag bie Unterthanen rechtichaffen unterwiesen wurden. Geine wohlgemeinten Borte vermehrten jedoch nur die porhanbene Aufregung. Alsbalb ericbien gegen feine Schrift ein in febr biffigem Ion gehaltener "Barhaffter Bericht, Gines Erbarn Burgermeifters, innern bud außern Rats, ber Churf, Bfalt Stad Umberg, bas in jrer angehörigen Rirchen bnd Schule, Die driftliche, reine Lere, nach inhalt Gottes Borte, bnd ber rechten waren Augsp. Confession gefüret, bnb bie bochwirdigen Sacramenta gereichet, auch alle andere actus Ecclesiastici berrichtet werben. Bnb Belder geftalt fie ben gebachter Lere bnb Rirchenordnung gelaffen gu merben, jeber geit bnb noch, pnterthenigft gebetten bnb bitten." Rurifirft Friedrich III. beabfichtigte hierauf, um biefe Angelegenheiten beffer ordnen ju tonnen, feine Refibeng fur einige Beit nach Amberg ju berlegen. Gein am 26. October 1576 erfolgter Tob befreite bie Oberpfalger bon ben ihnen octroirten reformirten Brebigern. T., ber in den letten Stunden bem Aurfürsten mit bem Trofte bes Bortes Gottes jur Seite geftanben, fab fich alsbalb nach beffen Ableben von bem neuen Landesheren, dem lutherifchen Rurfürften Ludwig VI. gurudgefest, indem ibn berfelbe bei ber Leichenbeifehung nicht bie Rebe halten lief. Rur ber Bermittelung bes Bfalggrafen Johann Cafimir hatte er es gu banten, bag er Tags nachher eine besondere Gedachtnifpredigt in ber Beiligengeiftlirche halten burfte. 3mar blieb er noch bis jum Frithjahre 1577 in Beidelberg, ba bis dahin ber neue Fürft fern von feiner Refibeng gehalten murbe. Allein bie Ausübung feines Amtes ward ibm, wie ben anderen reformirten Theologen unterlagt, und als er bennoch, ohne Genehmigung bes lutherifchen Minifteriums, am 3. Februar 1577 in ber Beterstirche eine Prebigt fiber bie Ginfebungsworte bes beiligen Abendmable bielt, murbe biefe bas Signal gum rudfichtelofeften Borgeben gegen die reformirten Theologen, welche fich noch in Beibelberg befanben. Musgewiesen fand er jeboch ju Reuftabt a. b. Barbt, welches mit ben linksrheinischen Besitzungen bem reformirt gefinnten Pfalzgrafen Johann Cafimir augefallen mar, eine feiner Bebeutsamteit entsprechenbe Stellung. Diefer ernannte ibn nämlich jum Generalfuperintendenten über alle Rirchen und Schulen feines Landchens.

Mls ber genannte Garft, bornehmlich auf ben Rath bes I., am 1. April 1578 in Reuftadt eine reformirte Sochicule eröffnete, berief er nebft ben meiften bisherigen Beibelberger Projefforen auch I. an biefelbe, wobei biefer jeboch feine firchliche Oberaufficht weiter führte. Ueberbies paftorirte er einige Beit bie benachbarte Ballonengemeinde St. Lambrecht, welche bamals eines eigenen Birten entbehrte. Der Frembengemeinen in biefem pfalgifchen Lanbestheile, wie in ber Rurpfalg borbem wie auch nachher, nahm er fich überhaupt in regfter Beife an. Bewöhnlich bejuchte er beren Synoben, ja auf ber 1582 ju Frankenthal tagenben mar er fogar Prafes. Go mar er als feines jegigen Banbesherrn rechte Sand auch nebft Urfinus beffen Begleiter auf feinem Buge ins Lager Des Rurfürften Gebhard von Roln. Da ftarb ber pfalgifche Rurfürft Ludwig VI. am 12. October 1583 und Johann Cafimir mußte aus bem tolnischen Rriege als Bormund bes neunjährigen Rurpringen Friedrich IV. und als Abminiftrator bes Landes gurudfehren. Bei biefer Gelegenheit verlegte er Die unter bem namen Cafimirianum befannte Reuftabter Bochichule nach Beibelberg, nachbem er erft auf bem Wege ber Gute eine Berftanbigung mit ben lutherifchen Theologen bafelbit berbeiguführen vergeblich verfucht hatte. I., ber als hofprediger alsbald mit bem Pfalggrafen Johann Cafimir jurudgetehrt war, murbe allenthalben mit feindlichen Bliden bon jenen begrußt, welche nun allfonntaglich bon ber Rangel berab bie reformirte Lehre berlafterten. Auch

472 Toffanns.

eine Disputation, am 4. April 1584 von Johann Jacob Gronaus, ber bon Bafel bagu berufen worben, geleitet, erwies fich als nuglos; gegen bas unterm 19. Februar 1584 erlaffene Danbat bes Abminiftrators, Die Abichaffung ber Calumnien und Lafterung betreffent, reichten Die lutherifchen Brediger ber Saupt-Rabt fogar eine Resolution ein. Rach wie por beharrten bieselben bei ihren bffentlichen Bafterungen auf bie reformirte Lebre pom Abendmabl und bon ber Berfon Chrifti. Daher erfolgte endlich am 17. Juli genannten Jahres ihre Entlaffung. Inzwischen wurde T. als Rathgeber bes Pfalzgrafen Johann Cafimir bon Lucas Ofianber bem alteren, ber ibn icon megen feiner im 3. 1578 beröffentlichten "Troftichrifft an alle gutherhige Chriften, fo bon megen ber rennen, bud bom Bapiftifchen famerteig gefauberten Lebr ber Sacramenten, bub befonber bes S. Abendimals angefochten werben" nebft Johann Marbach in Strafburg und Ricolaus Cancerinus, Superintendenten ber Braffchaft Sarburg und Berricolt Reichenweiler in Elfag angegriffen hatte, worauf fich I. grundlich bertheibigt, und bon Jacob Andreae in beffen Confutatio disputationis J. J. Grynaei, Tubing. 1584 in einer gerabegu ehrenruhrigen Beife fammt feinem Bater beichimpit. Gr felbft fcwieg auf diefe gemeine Behandlung, die ihm mit Grynaeus widerfubr. Die Antwort aber, welche bie Beibelberger Brebiger gaben in "Epistola Consolatoria ad rever, et gravissimos Theologos, D. Jac. Andreae: et D. Lucam Osiandrum 1584", war bie glangenbite Rechtfertigung feiner Berfon. Benige Jahre fpater fing Samuel Suber aus Bern, ben ber Grokenwahn in Die lutherifche Rirche getrieben, welche feinen bageften Uniberfalismus felbit nicht toleriren tonnte, über ber Brabeftinationslehre mit I. Streit an. Riemand bat bielleicht biefen handelfüchtigen Menichen beffer beurtheilt als I. in feiner Erwiderung, betitelt : "Des Schwindelgeifts eigentliche Merdzeichen in bem unruhigen Mann Cam. Suber, ber fich wiber ben ewigen und gerechten rath Bottes ju einem fürsprecher ber berworffenen bnb berbampten mit großer bngeftumme auffgeworffen. Remftadt an ber Barbt 1592".

Um heftigften aber mar die Polemit, in welche er fich mit mehreren Befuiten berflochten fab, befonbere mit Betrus Thyraeus, ber allen Ernftes ben evangelischen Baftoren alle Legitimitat absprach. T. trat als beren Anwalt auf und fuchte auf Brund ber beiligen Schrift und ber Rirchenvater Die Rechte einer driftlichen Obrigteit, Die Diener ber Rirche ju berufen ober auch ihre Berufung gu beftätigen, mit Berwerfung ber ausschließlichen bijcollichen Dachtbefugniß bagu, nachguweisen in feiner Schrift: "De Jure Vocationis et Missionis Ministrorum Evangelicorum, Theses apologeticae" (Scibelb, 1587). Die jefuitifche Begenschrift: "De ratione examinandi et examine apologeticarum thesium nuperrime a Thyraeo edito" ift überreich an perfonlichen Invectiven und behandelt I. wie einen dummen Jungen. In einer hierauf publicirten "Epistola nouthetice sive admonitoria" antwortet I. in einem burchweg ruhigen und gemeffenen Tone, geht aber auf Die Befchichte einiger Bapfte ein, wodurch nun Thyracus aufs bochfte gereigt wird und feine und feines Gegnere bisber erichienenen Schriften gufammenftellt und mit geharnischten Borreben berfeben. welche feine vermeintliche Ueberlegenheit und bes Antagoniften Schwache barthun, 1589 ju Daing beröffentlichte. T. brach hierauf Die Directe Bolemit ab. gab aber in feinem, ein Jahr fpater erichienenen "Pastor Evangelicus, sive de legitima Pastorum evangelicorum vocatione, officio et praesidio", cinet Baftoraltheologie, eine bortreffliche Wiberlegung aller Scheingrfinde best genannten Befuiten. Bon geringerem Intereffe mar ber Streit mit Laurentine Arturn-

und Ricolaus Gerrarius.

Bon gleichem bauernden Berthe find die Schriften, welche T. gegen bie Regereien Raspar Schwentfelb's, die in ber Rurpfalg ziemlich bamals verbreitet

Toffanus. 478

waren, gefchrieben hat. Er hat bamit ben Borwurf, ber mit Unrecht bis auf bie Wegenwart fo oft ber reformirten Rirche gemacht wird, bag fie in ihrer Lehre ju fpiritualiftifch fei, ganglich entfraftet und gezeigt, bag biefe vielmebr überaus biblifch, nuchtern und allem ichwarmerischen und fubjectiven Befen abbolb fei. Schon ber Titel ber erften Auflage feiner Sauptidrift gegen Schwenffeld: "Grundlicher notwendiger beweiß, daß bie heutige Secten bund fpaltungen einen liebhaber ber Barbeit von ber Chriftl. euangelischen Religion nicht ab-

halten follen" (Beidelb. 1575) ift in biefer Begiehung charafteriftifch.

Aber nicht blog in Schriften fur bas Bolt, worunter wir auch mehreren Prediatfammlungen begegnen, fonbern auch in gelehrten Disputationen, welche unter feiner Leitung Die Studirenden ber Theologie hielten, und fonftigen 216handlungen wirfte er im allgemeinen für die biblifche Bahrbeit und Die Sache bes Protestantismus und im fpeciellen fur bas reformirte Befenntnig. Die meiften feiner Berte find noch beute von großem Berthe, fo feine Commentare ju ben Buchern bes Reuen Teftaments und feine Erklarung ber Rlagelieber Beremia, feine "Synopsis de Patribus" u. a. Mehrere berfelben find in englifcher, hollanbifcher und frangofifcher Ueberfegung ericbienen. In letterer Sprache bat er felbit einige erbauliche Schriften publicirt, unter welchen fein treffliches, auch beutich ericbienenes Bebetbuchlein "L'exercice de l'ame fidele" au nennen ift.

3m 3. 1586 erwarb fich I. die Doctorwürde in der Theologie, in welcher er bamals die erfte Brofeffur an ber Beibelberger Univerfitat erhalten batte. Much warb er Mitglied bes furpfalgifchen Rirchenraths. Tief beugte ibn ber Berluft feiner erften Gattin, einer gebornen Covet aus Paris, am 28. Marg 1587. Bon feinen zwei ihn fiberlebenben Gohnen ift ber nachbenannte ale ein bedeutender Gelehrte gu nennen, welcher ben litterarifchen Rachlag bes Baters mit fattlichen Borreben berausgegeben bat. Mehrere Tochter verheiratheten fich mit beruhmten Mannern, jo Renata, welche als Gattin bes Rirchenrathes 306. Wigand Spanheim bie Stammmutter bes befannten Gelehrtengefchlechts Spanheim wurde; und Johanna, verehelicht mit Joh. Friedr. Schloer, aus

beren Che die gelehrte Theologensamilie Dieg hervorgegangen ift. Der gleichnamige Theologe Daniel I. ber Jungere, Rector in Bafel, frangofifcher Baftor in Frantenthal und gulegt Brofeffor und Rirchenrath in Beidelberg, wo er 1655 am 3. October geftorben, ift ein Reffe des Daniel I. bes Melteren. Man hat bon ihm mehrere portreffliche lateinische Schulreben, darunter eine über die Erbauung, Berftorung und Wiederaufrichtung ber Stadt

Beibelberg, fowie eine Barentation auf ben alteren Johannes Burtorf.

Die meiften ber Schriften bes I. find in der France protestante verzeichnet, aber bollftandig ift diefe Lifte nicht. Un Berfuchen gn Lebensbeschreibungen bes I. hat es nicht gesehlt. Um werthvollsten ift "Vitae et obitus Dan, Tossani narratio" feines Cohnes Baul, gewidmet bem Ruriftrften Friedrich IV. Sehr gediegen ift die Arbeit von Dr. Muller, Symnafialbirector gu Flensburg, im bortigen Jahresberichte von 1882. Auch bes Unterzeichneten Berfuch in ber (Grlanger) Co. reform. Rirchenzeitung bon 1866 fei hier ermahnt, bornehmlich aber find bie ausgezeichneten Artifel von Bernus und Beig in dem Bullet, hist. et litt. de la soc. du protest. frang. ju nennen, fomie bie in genealogifcher Sinficht recht berbienftvolle Arbeit von Dr. Ab. von den Belben in der frang. Colonie 1892. — Sim. Stenius, Oratio funeb. — Jac, Chriftmann, Parentatio. — Chauffepie, Dictionn. - Niceron. - Braffe. - Bougine. - Bergog. - Großes Univ. Per. - Corpus Reform. Calvini epp. - Berminjard, Corresp. d. Reform. - Rirchhofer, Farel. - Subhoff, Dlevian. - Strube, Pfalg. Rirchengefch. - Sauffer. - Debicus, Rirchengefch, von Baiern und Rheinpfalg. -

474 Toffanus.

Wittmann, Gesch. d. Resorm. in d. Oberpfalz. — Märthrerbuch von Erriund von Errocius. — Röhrich, Gesch. d. Resorm. im Elsaß. — Schung Grläut. d. württemb. Kirchen-Res. u. Gelehrtengesch. — Euno, Franc. Junia — Pfälz. Memorab. XIV. — F. v. Bezold, Briese des Psalzgr. Joh. Col. v. Kluchhohn, Briese Friedr. d. Frommen. — Derselbe, Friedr. d. Frommen. — Cyprian, Epist. Gothan. — Hotomannorum Epist. — Zanchii Opera. — Hagen, Briese Heidelb. Prosessionen. — Euno, Aus dem Freundestreise Olevian. — Eine umsassend Monographie über T. hat der Gesertigte in Borberzium

Toffanne: Paul I., Des vorgenannten Sohn, reformirter Theologe, bene ragend als Berausgeber eines Bibelmertes, fomie als miffenschaftlicher Gry geboren am 27. September 1572 ju Montargis, † 1634 ju Beibelberg. Studien machte er ju Beibelberg, Altdorf, Genf und Leiden. Sierauf mute jum Rector nach Deventer berufen und brei Jahre fpater in berfelben Gie ichaft nach Amfterbam. Gine Reife nach England, auf beffen berfihmten De fculen Orford und Cambridge er feine Renntniffe erweiterte, gereichte ibm großer Forberung in feinen theologischen Grundfaten. Rachbem er fich noch Mary 1599 bie Doctorwurbe in ber Theologie an Bafel erworben, nahm 1600 einen Ruf an die wallonische Gemeinde gu Frankenthal an. Bon ba la I. 1608 als Baftor ber Rlofterfirche und Mitglied bes Rirchenrathes nach bei berg. 3m 3. 1618 ift er nebft Abraham Scultetus (f. A. D. B. XXXIII, 4 und Beinrich Alting (f. A. D. B. I, 367) als bialgifcher Abgeordneter auf ötumenischen Synobe ber Reformirten ju Dorbrecht, wo er fich als ein befond ftrenger Gegner ber Arminianer hervorthut. Geit 1618 ift er in Beibelbe auch ale Projeffor ber Dogmatit an der Univerfitat thatig. Die Berftorung pfalgischen Refibengftabt burch Tilly im September 1622 gwang ibn gur flu Er fand hierauf mit Johann Philipp Parens einen neuen Wirfungelmes Sanau, wo fie die Regentin Ratharing Belgica, welche für ihren minberjabig Cohn, ben Brafen Philipp Morig, Die Regierung führte, an Die von ibn berftorbenen Bemable, bem Grafen Philipp Ludwig II. im 3. 1607 gefit Bobelandesichule, Die fie in neuen Auffdwung gu bringen fuchte, berief. ftand bier, foweit bas in jenen unruhigen Beiten nur moglich war, in in gefegneten Wirtungefreife ale Profeffor ber Theologie bie jum Jahre 1681, er nach Beibelberg gurudtehrte und bis gu feinem Tobe als Mitglied bei !! pfalgifchen Rirchenrathes thatig war.

Es ift feine febr große Angahl bon Schriften, welche I. jum Berfes haben. Aber mas er gefchrieben, ift werthvoll, theilweife noch fur unfere & mit Ausnahme ber polemifchen Schriften. Bor allem ift feine oben ermdp lateinische Biographie feines Baters zu nennen, fobann fein Bibelmert, mil er im 3. 1617 ju Beibelberg in Folio herausgab. Daffelbe gibt die Infu Luther's mit trefflichen Erflarungen bes Berausgebers und wortlicher Ueberfest aller Stellen, bie Buther nicht richtig überfest hat. Diefes Wert erfrente unter ben Reformirten Deutschlands lange einer großen Beliebtheit, wie bie richt Auflagen beweifen, welche es erlebt hat. In ben Bafeler Editionen erfden vermehrt mit Bufagen aus ben Anmerkungen bes Deodati und ber bollandit Staatenbibel. Auch in Marburg und Frantfurt wurde es wieder aufgelegt. 15 lette Ausgabe mar bie bon bem preugifchen Sofprediger Bermann Bidring Minden im 3. 1716 dafelbft veranftaltete. Auch burch fonflige Werfe fachen I. bas Bibelftubium, wie burch feinen "Syllabus dictionum hebraicarem ! universo sepher tehillim continentur" (Basil, 1615), fowie einen 3nbr 111 1 lateinifchen Bibelwerte bes Tremellius und Junius. Auch fein 1624 pu 0 erichienener "Index locorum communium et propriorum nominum in jotis mil

ift hierher zu rechnen. Die classische Philologie hat er gesörbert durch seine "Phraseologia Terentiana" (Oppenh. 1613). Besonderen Dank schuldet ihm aber die Nachwelt, daß er den vortrefflichen handschriftlichen Nachlaß seines Vaters veröffentlicht hat.

Pfalzisches Memorabile XIV. — La france protestante. — Revius, Daventria illustrata. — Zeitschrift f. Geschichte des Oberrheins. R. Folge. IV, 3. — Festschrift zur Feier des 200jährigen Jubil. des Ghmnas. zu Hanau von Dr. Piderit. Hanau 1865. — Geschichtsblätter des deutschen Hugenotten-Bereins. Zehnt III, heft 3. — Cuno, Franc. Junius.

Totila, Oftgothentonig, a. 542-552, auch Babuila (Rampferlein) genannt, mar ber Brubersfohn bes Ronigs 3lbibab, 540/541. Es ift bezeichnend fur die arge Bertluftung, die in dem Gothenvolt feit dem Erliegen bes Ronige Bitigis (f. ben Artitel) eingeriffen mar und fur Die ftarte Abnahme ber Bolfsbegeifterung, andrerfeits für bas fraftige Fortleben bes Sippeberbandes, bag I., ichon bamals im Bolte wegen feiner Tapferteit und Rlugheit boch angesehen, nicht nur auf die Rachricht von ber Ermordung feines Dheims burch einen erbitterten Leibmachter, und ber Erhebung bes Rugiers Grarich auf ben Gothenthron (ein Saufe Diefes Bolles mar mit ben Gothen eingewandert und in all' diefen 60 Jahren unvermifcht und unvertheilt angefiedelt geblieben) bereits beichloffen hatte, fich und bie Befte Trebifo, mo er befehligte, ben Bhaantinern au ergeben, fonbern - noch mehr: - bag er bies ben Gothen, Die ibm bie Rrone anboten, gang offen erflarte und - bas Erftaunlichfte! fich baburch nicht im minbeften in ihrer guten Meinung ichabete. Man fieht, pon einem nationalfrieg, in bem jebes Blieb bes Bolfes in hag und Rampf gegen ben Feind ausharrt, ift nach bem Untergang bes Bitigis und ben langfahrigen ichweren Diferfolgen nicht mehr bie Rebe: bas Boll ift in Parteien gefpalten, bas Ronigthum tann fich feit Theoberich's Tob nicht mehr feftigen: ber Rampf ber Gothen ift jest ein ftfidhafter: auch ein fo bervorragenber Mann wie I. - bamale fcon - war, will lieber mit ben Bygantinern feinen Frieben machen, als nach feines Gefippen Tob unter bem fremben Rugier fampfen. Er felbft bezeichnet ben mit bem thatenlofen Grarich ichwer Ungufriebenen ben Tag, au welchem er die Uebergabe von Trevijo jugejagt habe, ertlart aber, die Krone annehmen zu wollen, wenn Grarich bis babin befeitigt fei. Dies geschah: benn man erfuhr, daß er insgeheim Juftinian gang Italien und bas Bothenbolt in die Banbe ju liefern verfprochen hatte gegen Gold und die Burbe bes Batriciats; aum britten Mal war fo feit Theoderich's Tod bas Gothenvolf von feinem eigenen Berricher (Amalafwintha, Theodahab) verlauft und verrathen: ber Berrather ward erichlagen und I. bestieg ben Thron. Die alle Welt überraschenden Erfolge, ber gangliche Umichwung ber Dinge, bie Erhebung ber fcon faft vollig vernichteten Gothenmacht in Italien (nur noch Gine Taufenbicaft und Die Befte Pavia hatte Ronig Ilbibab vorgefunden) nahezu auf bie Sohe ber Tage Theoberich's, ja in Giner Richtung — bes fuhnen und gludenben Angriffs auf bas Berg bes Oftreichs felbit! - find nur gum Theil ber Belbenichaft und ber Rriegetunft bes Ronige, jum großeren Theil ber genial ju nennenden Staatstunft und gewiß auch ber bochherzigen, gewinnenden Dilbe und Bute Diefer genial ericheinenden Junglingsgeftalt jugufchreiben (er nennt fich felbft einen "jugendlichen" Barbarentonig, aber frei von ber Ueberhebung eines folchen).

Der Hauptgrund der Ersolge der Bhzantiner in den sechssährigen Kämpsen Frühlahr 536—541/42 — troh aller Tapserleit der Könige Vitigis und Ilbibad und ihrer Gothen — war gewesen der von Ansang bis zu Ende und fiberall sich vollziehende Uebertritt der ganzen italischen Bevölkerung: wo immer die katholischen, die imperatorischen Fahnen sich zeigten, solgten ihnen die Italier

öffneten - jumal die fatholifchen Bifcoje, wie g. B. ber Papit Silven bie Thore ber Beften und Stabte, lieferten bie gothifden Befatungen an riethen Belifar alle Plane und Bewegungen ber Barbaren und ermordete wol in "ficilianischen Bespern" in nachtlichem leberfall bie friedlich neber angefiedelten Beiber und Rinder ber fernen gothifchen Beermanner. Die bant gegenüber ber nur allgu milben Behandlung burch Theoberich un Tochter fand gebührende Bergeltung: von vielem Unerträglichen in ber tinischen Berwaltung mar bas Unerträglichfte ber furchtbare, graufame u gefeimte Drud ber Finangbeamten, wie ibn Brotop nicht nur in ber erh Beheimgeschichte, auch in feinen, mit feinem Ramen veröffentlichten , gefchichten" fchilbert. Alle biefe Finanggrauel - bie bes Suftems und Diffbrauchs - murben nun fofort über bie bon ben Amalern berbat Italier berhangt, fofort, fobald ben Langentragern Belifar's bie "Logo b. b. bie faiferlichen Rechnungs- und Steuerbeamten (wie a. B. ein MI genannt "Rneifzange") auf ben Ferfen folgten. Die Stimmung ber 3tali icon bermanbelt; fie verwünschten bie Bygantiner, bereuten, fie unter haben, gebachten ber fo milben gothischen Behandlung. Ebenfo weife all forgte nun I. fur Steigerung und Berbreitung biefer Gefinnungen: burch lichfte Behandlung ber Gefangenen bewog er viele Golbner Juftinian's ju tritt in das gothifche heer, burch Schonung und Freilaffung ber Frau Rinder von vielen romifchen Senatoren, ber ichlimmften Bothenfeinbe, er ben Ruhm ber Grogmuth und Dilbe auch ben Romern gegenüber Steuererlaffe gewann er bie Stabte und beren Gurien, und eine berbor Leiftung ber Staatstunft mar es, bag er ben vornehmen romifchen Bro eignern, jenem Abel, ber die Barbaren bitter hafte und nach Bujang bie Lager Belifar's gefluchtet war, zwar bie Landereien wegnahm, aber Bauern berpachtete, baburch biefe bon ihren herren Unterbriidten gang auf feine Geite jog und bon ihnen nun die Bachtgelber erhielt. Die gewinnende Bute mar ber lette Grund feiner Erfolge. Er verlangte au feinen Gothen gleiche Dilbe gegen die Stalier, verurtheilte einen bervo tapferen Bothen feiner Befolgichaft, ber eine Calabreferin pergemaltigt trop ber Furbitten bes gangen Beeres unnachfichtig jum Tobe und Berletten beffen Bermogen, ertlarte ber Stadt Reapel, er belagere fie n fie rafch bon bem Joche ber Bygantiner ju befreien, jum Dante, weil Gothen am beften Treue gehalten, gewährte nach ber Ginnahme ber B freien Abjug, ber Burgerichaft volle Gicherheit; in anderen Gallen lief ausgehungerten Reinde nach der Ergebung fpeifen, machte aber felbft mit falt barüber, daß fie nicht burch plogliches Uebermaß ihre Gefundbeit id und entließ, die nicht unter ihm bienen wollten, mit Rleibern und Schi ichentt, in ihre Beimath, indem er fogar die Fahrgelber fur fie ben bezahlte.

Die Hoffnung der Gothen, des tapfern Jldibad Kraft und Stern wiseinen Neffen übergehen, erfüllte sich glänzend dis zu Totila's letzter E Der noch jugendliche Held, der nun die Sache des gothischen Bollsthums verlörpern und verherrlichen sollte, zog, nachdem ein Anschlag der byzam Feldherrn — ihrer els mit 12 000 Mann — auf Berona gescheitert wstärkt durch die Besahung dieser Stadt, aber doch immer noch nur 5000 zählend, fühn von Ticinum (Pavia) aus der gewaltigen Uebermacht der lichen dis Haenza entgegen und schlug sie durch eine geschielt gedachte Usse völlig in schmähliche Flucht, daß sie, außer vielen Todten und Gesalle ihre Feldzeichen verloren, "was" — fagt entrüstet Protop — "den N. (d. h. Byzantinern) nie zuvor begegnet war". Als darauf Totila's B

ein ameites Seer ber Bygantiner bei Mucella in gleich fcimpfliche Alucht geritreut hatten, ichloffen fich die taiferlichen Welbherrn, alles Bufammenwirten aufgebend, jeber angftlich in eine Stadt, fich beforgt gegen Totila's Angriff berchangend : Die Gefangenen, Die fie berloren, traten meift in bes gutigen Ronigs Dienft, waren fie boch meift vaterlandlofe Golbner aus allen Barbarenvölfern. In feinem ameiten (bem allgemeinen 8.) Kriegsjahr (a. 542/548) nahm T. Caefena und Betra, überschritt ben Tiber, bermied einstweilen noch bas ichwer au bezwingende Rom, mandte fich nach Campanien und Camnium, gewann bas farte Benebent, bas er ichleifte: - man fieht, feine geringe Truppengabl reicht noch nicht aus, auch nur die wichtigften Feftungen gu befegen, ohne fich für ben Ungriff im offnen Felbe allgu empfindlich ju fcmachen. Darauf nahm er außer anderen Caftellen Cumae und entließ bier bie borgefundenen Gemablinnen ber araften Gothenfeinbe, ber romifchen Genatoren (beren Brinceps, Cetheque, icon fruber wegen Berrathes aus ber Stabt verwiefen worben mar). Run fielen ihm Bruttien, Lucanien, Apulien, Calabrien Durch freiwilligen Unichlug ber Staller ju: fiberall in biefen Banbichaften richtete er bie gothifche Bermaltung wie im tiefen Frieben wieber ein, als unbeftrittener Beberricher Italiens, bon ben geschonten und geschutten Bauern, beren Pflugarbeit und Ernte bie Gothen gegen bie Bugantiner au ichirmen batten, bie Bachtgelber und Befalle anftatt ber geflüchteten Bornehmen und bes faiferlichen Fiscus erhebenb. Die Golbner bes Raifers, nun weniger als je bezahlt, weigerten fich, im offenen Gelb ju fechten und hielten fich, unbotmäßig gegen ihre felbit verzagenden Gubrer, in ben großen Feftungen Rabenna, Rom, Spoleto, Floreng berftedt. Juftinian, mit Recht über Die Unthätigfeit Diefer Felbherrn erboft, ichidte einen Praefectus Praetorio Italiae als Oberführer ab: biefer aber, ber eigenen Unfahigfeit bewußt, magte gar nicht, Epirus, fpater Sicilien ju verlaffen und in Italien ju landen. Der zweite berlor bei bem Berfuch, in bas von I. belagerte Reapel Lebensmittel ju merfen, burch einen Angriff ber rafchen Schiffe Totila's, ber jumal ein Geehelb mar, leine gange Mlotte mit allen Borrathen und Dannichaften; eine aweite Alotte ward burch Sturm in die Sanbe ber Bothen getrieben: E. zeigte ben belagerten Reapolitanern die gefangenen Befehlshaber, und als fie (- eine bamals wie fcon im Mittelalter haufige friegerechtliche Gepflogenheit -) verfprachen, fich gu ergeben, falls binnen 30 Tagen nicht Entfat tomme, bewilligte er ihnen lachend Die breifache Frift: lange bor bem 30. Tag ergab fich biefe brittgrößte Stabt Italiens (548/44). Bei außerfter Milbe gegen Die Befiegten ließ er Die Mauern fchleifen: er fcheute, durch bes Bitigis Beifpiel gewarnt, die Belagerungen fefter Stabte, für bie feine Gothen wenig Geschicklichfeit hatten und wollte nur im offenen Welbe ichlagen: es lagt fich biefe feine Strategie genau nachweifen. Die Felbherren Juftinian's gaben es andrerfeits ihrem Imperator ichriftlich, bag fie bem Ronig im offenen Gelbe nicht gewachsen seien und vertrieben fich in ihren Weftungen fammt ihren Solbnern bamit bie Beit, bei luberlichftem Leben bie Ginwohner ju plunbern und in jeber Weife ju mighandeln, fo daß biefe allgemein Befreiung burch bie Gothen erfehnten. Da griff alfo I., mahrend er Otranto in Calabrien belagern ließ, bereits nach Rom: er forberte Die Bewohner burch Rachts angeschlagene Briefe auf, ibm, bem Erretter, Die Thore ju öffnen : ber bygantinifche Befehlshaber ließ die arianifchen Priefter ausweifen, die er jener Unichlage verbachtig erachtete: aber I. jog auf Rom. Da entichlof fich Juftinian, Belifar, ben er aus ichnoben Grunben und infolge ichmablicher Rante argwohnifch aus Italien (540/541) abgerufen und berhindert hatte, nach Wefangennehmung bes Bitigis ben Gothenfrieg ju vollenben, aus bem freilich ebealls teineswegs abgefchloffenen Berferfrieg in Afien gurudgubefchlen und biefen jungen Gothentonig ju entfenben. Aber ichlecht ausgeruftet bon

geinigen Banbettentaifer - feine trefflichen Leibmachen hatte er in Berfien feinen Rachfolger laffen muffen - brachte Belifar junachft nur 4000 Dann gufamme Er ging nach Salona und verfah, freilich nicht ohne eine Schlappe, bas naben ausgehungerte Otranto mit Lebensmitteln; in Bola warb alsbann bie Schold feiner Scharen durch liftig verkleibete Spaber Totila's ausgefunbichaftet: wni beforgt um Belifar, gewann I. nun Tivoli und fperrte fo bem eingeschloffen Rom die Bufuhr aus Tuscien auf dem Tiber ab. Bergebens verfuchte Belle gu Ravenna, Italier und Bothen jum Gintritt in fein Beer gu bewegen: m Gin Dann folgte feinem Ruf, ja, feine eigenen illnrifden Golbner liefen bate in ibre bon ben Sunnen bedrohte Beimath, mit Recht bem Imperator for laffend, fie batten mabrend all ihrer Dienftzeit in Italien feinen Golb erhalte 3mar gewannen die Byjantiner Bologna, aber bei bem Berfuch, Ofimo win feben, brachte ihnen I. einen empfindlichen Schlag bei. Er eroberte gemm Ascoli und Spoleto und wandte fich nun felbft gegen Rom (545/546): at mahrend biefer Belagerung ichutte und ermunterte er bie Bauern ber Campon bei Bebauung ihrer Felber: fie follten unter bem Rriege nicht leiben. Du gesammte Kriegsleitung Totila's viel mehr fluganftellige Finbigleit und mit Beweglichleit befundet als die bes tapferen, aber ichwerfalligen Gelben Bitio fo jumal biefe Belagerung Roms. Die Luft ju Ausfällen verleibete a b Bygantinern fofort, indem er ihnen gleich bei bem erften aus einem ting ang legten hinterhalt blutigfte Berlufte beibrachte. Da fich nun Riemand me Lebensmittel zu erbeuten, aus ben Thoren magte, fliegen alsbalb Mangel Sunger über die alten Mauern Aurelian's. Die Bufuhr bon ber Gee ber fon I. ab, indem er auf der Rhede von Reapel und bei den Infeln bes Und gablreiche tleine Fahrzeuge freugen ließ, die alle für Rom bestimmten Frachild fammt ber Bemannung aufbrachten: fo eine gewaltige, bon Bapft Bigilint a Sicilien gesendete Frachtflotte: bei biefem Anlag lieg I. einem (allerdinge ftart verlogenen) Bifchof die Sande abhauen, wie er auch in anderen falle fonft fo mildgutig, Berrath blutig bestrafte: fo bei ber Ginnahme von Im (f. oben a. 544/45) an einem anderen tatholifden Briefter (auch verichmabte er ett erlaubten, oft geiftreich erfonnenen Rriegeliften gelegentlich bie Ermorbung fahrlicher feindlicher Beerführer nicht). Runmehr verfügte ber Ronig bereits fo jablreiche Streitfrafte, bag er neben ber Ginfchliegung Roms auch bir noch unbezwungene Stadt ber Memilia, Biacenga, einschließen und burch om gur Uebergabe gwingen laffen fonnte. Belifar fürchtete mit Brund int In und den gangen Ausgang bes Rrieges: er ging von Ravenna nach Gpidamt ben febnlich erwarteten Berftarfungen naber gu fein: Rom gu entjeben in cffe Feldichlacht mar er viel ju fchmach: bie wenigen endlich eingetroffenen bemille Solbner warf er in bie Safenftadt Roms, Borins, wo fie aber bald bei im Angriff auf bas Lager Totila's vernichtet wurden. Die Bejahung Roms joll 3000 Mann, mas Brotop febr viel findet: ein Beweis fur bie geringe 10 behnung ber Berte und die Schmache ber Bevolferung überhanpt.

Einstweilen (546/547) stieg die Roth der Bewohner der Stadt surdlatider elende Besehlähaber Bessas, die Officiere und die Soldaten benutten sie, die Borräthe zu Hungerpreisen zu verkaufen: der Schessel Getreide ward zu 7, wor den Thoren erbeutetes Rind zu 50 Goldsolidi (= 88 und 625 Mail wart auft: das Aas gesallener Pierde galt als Leckerbissen, das Wolf lebte um die Breunnesselle, die in üppiger Fülle um die Mauern und Densmale der verdien Stadt wucherten: nachdem die Römer tein Geld mehr besassen, gaben su werthvollste andere habe für die Tagesverpslegung der Soldaten sin. Gestaddem auch hunde und Mäuse verzehrt, Tod und Selbstmord sehr häusig gewond waren, ließen die Feldherrn die Bürger aus den Thoren: die dahin hatten

ben Opfern ihrer Erpreffung ben Abjug verwehrt. Endlich trafen in Epidamnus bie erfehnten Berftartungen ein: Belifar brachte nun Otranto Entfat, fein Relbherr Johannes hatte einige Erfolge in Calabrien, Bruttien, Lucanien und gewann Brindifi und Canufium. Aber Belifar's Berfuch, bom Safen Bortus aus ben Tiber aufwarts Lebensmittel nach Rom ju führen, scheiterte bor allem an ber Unthatigfeit bes Beffas, ber immer noch bie Belagerung in bie Lange gieben wollte, burch Berfauf bon Getreibe ju bochften Breifen feine Reichthumer gu mehren. Bulegt verriethen vier ifaurifche Golbner bas ihnen anvertraute afinarifche Thor und liegen, als ber Abend buntelte, die Gothen ein: ohne Wiberftanb floben Beffas und die Truppen faft fammtlich aus der Stadt: nur wenige fuchten Buflucht in den Rirchen, wie die auf ffinibundert Ropfe gufammengeichmolgenen Bewohner ber Weltstadt. Der erfte Bang bes Gothentonigs, bes Regers, bei Tagesanbruch galt ber (fatholifchen) Betersfirche, wo er fein Dantgebet berrichtete: er befahl, Leben und Freiheit ber Befiegten gu ichonen: nur 26 Solbaten und 50 Burger maren bei bem erften Gindringen ber Gieger erfolagen worben : feinen leeren Rriegsichat fullte er mit ben im Saufe bes Beffas borgefundenen erpreften Gelbern und ben feltenften Rofibarteiten ber Burger, berftattete im fibrigen - nach bamaligem Kriegerecht Blunberung, ichutte aber Rufticiana, bes Symmachus Tochter, bes Boethius Wittwe (f. Theoberich ber Große), die angeflagt mar, die Bilbfaulen Theoberich's in ber Stadt haben niederwerfen zu laffen, bor ber Rache ber Gothen, die ihren Tod forderten und ebenjo die weibliche Ehre aller Frauen, wofür er reichen Dant und hohen Ruhm erntete.

Dit weifer Magigung nutte ber Sieger feinen Erfolg: bem Boll unb in barteren Worten - bem Genat von Rom, Die unter Bitigis (f. biefen) eibbruchig auf Beranlaffung des ebenfalls eidbruchigen Bapftes Silverius Belifar in ihre Stadt gerufen hatten, hielt er nur ihren Undant und Berrath vor, ohne fie ju ftrafen und an den Imperator ichidte er — aus dem eroberten Rom — Friedensantrage: ein überraschenber Schritt eines jungen fiegreichen Barbarentonigs, ber fich boch nur aus ber flaren Ginficht in bie Ueberlegenheit bes großen, aften Gulturreiches bort im Often über bas Sauflein vereinzelter Bermanen in Italien ertlart. Er forberte burch Gefandte Juftinian auf, bas Berhaltnig ber Freundichaft zu erneuen, wie es weiland zwischen Anaftafius und Theoderich beftanben : bann wolle er ihm wie ein Sohn bem Bater Baffenhilfe wiber alle Geinde leiften: mundlich ließ er mahnen, ihn nicht durch Berweigerung bes Friedens ju zwingen, ben Senat bingurichten, Rom ber Erbe gleich gu machen und angreifend in bas Berg bes Oftreichs einzubrechen. Aber Juftinian wies ibn ab, eine Schlappe ber Bothen in Lucanien erbitterte I. und fo foll er benn - berichtet wenigstens Brotop - wirflich einen Augenblid bie Berftorung Roms beichloffen haben und erft burch eindringliche Dahnungen Belijar's bavon abgebracht worden fein. Aber "Rom gerftoren" mare lange, fchwere Arbeit gewefen : wahrscheinlich hat er nie mehr gewollt als er nun ausführte : er legte, wie in anderen Stadten, 3. B. Spoleto, an verschiedenen Orten bie Umwallung ber Stadt nieber, ba er fie weber ausreichend befegen tonnte noch Belifar Breis geben wollte und ließ einen Theil feines Beeres in ber Rabe Roms (120 Stabien, 14 romifche Meilen) weftlich fteben, ju berhuten, daß Belifar bon Portus aus bie Stadt befege, die nun faft vollig leer ftand, da T. bie Senatoren als Beifeln mit fich fahrte, bas andere Bolt aber nach Campanien gieben ließ: man fiebt, er wollte verhindern, daß die Bygantiner, durch die Bevöllerung herbeigerufen, fich abermals hinter jenen Mauern festsetten, an benen unter Ronig Bitigis alles gothifche helbenthum gerichellt mar. Er brachte bas Landvolf in Lucanien, ba fich bon einem großen Grundeigner ber Brobing gegen bie Bothen batte aufret

laffen, wieber ju Rube burch bie bon ibm mitgeführten Bornehmen, Die er nan bier wieber als Grundherrn anertannte, befeste barauf bas Caftell Acherontia an ber Grenge von Lucanien und Calabrien, ließ bie romifchen Genatoren ale Beifeln in Campanien unter Bewachung gurud und manbte fich gegen Rabenne, Diefe ftartite Feftung Staliens wieder ju gewinnen. Raum mar er fort, all Belifar Rom befegte, bas er mit aller Dacht ju behaupten befchlog: er ftellte burch unablaffige Arbeit feines gangen Beeres in 25 Tagen Die gerftorten Theile ber Umwallung wieder - nothburitig - ber, rief bie Burger aus Campanien in bie Stadt gurud und verfah biefe von ber Gee ber reichlich mit Lebensmitteln I. mochte nun feinen (- erften -) großen Felbherrnfehler, Die Raumung Rome, fcmer bereuen - feine Großen ichalten ibn fcmer, bag er bie Stadt berichmit habe - : eilig jog er heran, bebor auch bie Thore wieder genugend bergeftellt waren : allein ber erfte unordentliche Angriff ward in zwolfftundigem Rampf abgeichlagen, besgleichen ber bes folgenben Tages und fo faben fich bie Gothen genothigt, jum dritten Dal in biefem Rrieg die ihnen fo unbeilvollen Dauem au belagern, mabrend Belifar jum britten Dal bie Schliffel ber emigen Stabt feinem Imperator ichiden fonnte. I. gerftorte bie Tiberbruden, erneuerte und befente bas bon ihm fruber gerftorte Caftell von Tivoli, jog bann aber (547/548) ab, bas icon hart bedrangte Berugia ju erobern. Bon ba machte er einen rafchen Streifzug gegen Johannes (oben G. 479), ber nach gludlichem Gefuht in Capua viele bort vergeifelt gehaltene Senatoren und jumal viele Frauen bon folden in anderen Stabten Campaniens befreit hatte: allguhaftiger Ungeftum ber Bothen ließ aus bem an fich gelungenen Ueberfall bie Feinde mit geringem Berluft nach Otranto entfommen. Doch schlug nun E. byzantinische Ber ftarfungen sofort nach ihrer Landung bei Brindift und trieb fie nach Tarent. Dorthin trachtete auch Belifar, von Bortus abjegelnd, auf Befehl des Imperators mit jenen Berftartungen Calabrien gu erobern : er landete bei Rroton und ichidle feine Reiter boraus, Die Baffe am Gingang bon Calabrien gu befegen: ale aber biefe, burch einen fleinen Erfolg übermuthig und forglos gemacht, in ihrem Lager bon I. fiberfallen und faft aufgerieben murben, ichiffte fich Belifar eilig wieber ein und verließ fogar bas Reftland bon Italien gang. Er ging nach Sicilien und fanbte bon Deffina feine Gattin Antonina nach Bygang, bei ihrer Freundin, der allmachtigen Raiferin Theodora, fraftigere Unterftutung burchzuseben. Bon Sicilien aus machte er (548/549) einen vergeblichen Berfuch, bas bon E. belagerte Ruscia ju entfeben: er fegelte nach Otranto, bann nach Rroton, magte aber gar nicht, angefichts bes bier an ber Rufte bon E. aufgeftellten Beeres, ju landen, fondern fegelte unverrichteter Dinge nach Bygang gurfid : "febr unruhmlich", fagt Protop fogar in feinem unter feinem Ramen veröffentlichten "Gotbenfrieg" : "fünf Jahre war er bermagen aus Stalien ausgelperrt gewefen, bag er es gar nicht magte, auf bem Geftland aufgutreten, fondern all Diefe Beit fegelte er, berftohlen und flüchtig, immer bon einem Ruftencaftell jum anbern lange bem Geftabe bin, fo bag bie Gothen Rom und alles Undere wieder gewannen und gerade mabrend feiner Beimfahrt Berugia mit Sturm nahmen".

Antonina hatte zu Byzanz Theodora nicht mehr am Leben getroffen und nunmehr bei Justinian die von beiden Gatten heiß ersehnte Abberusung Betisar's aus dem ruhmtosen und — bei so ungenfigender Unterstützung — aussichttosen Gothenkrieg und Entsendung nach Asien durchgesetzt, wo es dringend galt, die Perser abzuwehren. Rach Belisar's Absahrt ergab sich Ruscia: die Desahung, die treulos einen früheren Uebergabevertrag gebrochen hatte, zitterte vor der Rache: aber T. straste nur die Ansisiter und stellte den Andern die Wahl, frei nach Kroton abzuziehen oder unter ihm zu dienen: solch edle Milde und Ringsheit versehlte ihre Wirfung nicht: alle dis auf 80 traten unter seine Jahnen.

uf entfandte I. einen ebenfalls nach ber Befangennehmung in fein Beer enen ehemaligen Leibwächter Belifar's, 3lauf (ein germanischer Rame), als lehaber einer Flotte nach Dalmatien, wo diefer Muicurum bei Salona und eata eroberte, bier bie gegen ihn geschickten byzantinischen Kriegsschiffe fclug, He und bagu eine Menge bon Frachtichiffen wegnahm und feinem Ronig rte, ber fich nun anschidte (549/550), Rom gum zweiten Dale zu be-Da er mit feinen Schiffen bald ben Safen Portus gewann, vermochte e Gingefchloffenen wirtfam ju bebrangen. Durch einen Scheinangriff lodte lentte er bie Befatung nach bem Tiber ab und brang gleichzeitig burch Thor bes Apostels Paulus in die Stadt, wieder mit Gulfe ifaurifcher ner, die, grollend wegen ihres nie erhaltenen Golbes, ihre reich bezahlten eleute in Totila's Dienft beneibeten. Der größte Theil ber aus Rom nach amcellae - bem letten noch bon ben Bygantinern behaupteten Nachbar-Auchtenben Befatung fiel in einen bier bon I. geschidt gelegten Sinterund fand den Tob. Sechshundert Reiter, Die fich in bas Grabmal Sabrigefilichtet und bier tapfer vertheidigt hatten, ergaben fich am andern Tag: ahmen - mit Ausnahme ber Fuhrer (bie E. mit Reifegelb in die Beimath nbte) - Dienft bei bem Ronig, obwohl er ihnen freien Abgug nach Bygang t: besgleichen 400 andere Solbaten, Die in den Rirchen Buflucht gefunden n. Gewigigt, beichlog ber Ronig wohlmeislich, nun Rom nicht wieder gu ien, fondern die Stadt nach Rraften zu beben und aller Belt als feinen derfit ju zeigen (nicht nur bem Frantentonig [welchem? wohl Theudibert, 8, ber fich um die italifchen Dinge bemuhte, f. ben Artifel], wie Protop t, ber ihm im 3. 546/7 bie Sand ber Tochter berweigert, weil er in ber gebung Rome ein Zeichen ber Schwäche erblidt habe): er lud Bothen und er, jumal viele Senatoren, Die er nun in Campanien frei gab, ein, fich tom niederzulaffen, ftellte bie in ben brei Belagerungen gerftorten Gebaube Dentmaler wieber ber und hielt wie ein romischer Imperator glangende Bibiele ab, fich fo in geficherter friedlicher Berrichaft über Rom und Stalien ellend. Aber nicht aufgeblafen burch diefe Erfolge fuchte er abermals in ang Friede nach unter ben früheren Borfchlägen: Juftinian verweigerte ben mbten ben Butritt und dem "Thrannen" b. h. bem Anmager jede Antwort: fonft recht Bantelmuthige marb (wie fruber ichon bon ber frommen Dirne obora, die den Krieg gegen die Reger als gottgefällig Werk betrieb — und bunte allerdings Abspulung ihrer Gunben burch Regerblut und Entichulmgen bei'm lieben Gott bringend brauchen!) im Ausharren bestärst burch die per ber beiden Stände, die am glühendsten die kegerischen Barbaren in Italien ten: durch Papft Bigilius, das Haupt ber rechtgläubigen Geiftlichkeit, und ben Confular und princeps Cethegus (al. Gothigus), den Leiter bes fenaden Abels. Go ichroff abgewiesen, wollte T. ben Frieden burch ben Rrieg ben Angriff auf bas Oftreich erzwingen: er beschloß, die gleich zu Anfang Rrieges verlorene Infel Sicilien gurud ju erobern und gum Stuppuntt jenes riffs zu machen. Er hatte eine gewaltige byzantinische Flotte auf ihrer rt dorthin mit allen ihren Schiffen, Bemannungen und Borrathen aufgeat: mit biefer Flotte und 400 fleineren neu bergeftellten Fahrzeugen landete uf Sicilien, trieb die byzantinischen Besagungen nach Deffina gusammen lieg fie dort einschliegen, mahrend er felbft die gange Infel ohne Biberburchzog und unterwarf. Schon borber hatte er bas Caftell von Tarent ert und Ravenna belagern laffen, ein brittes Gothenheer nahm Rimini und g bei Rabenna byzantinische Kernschaaren, die bas Picenum hatten zurficnnen follen. Juftinian traf jest eine ungemein geschickte Bahl in Being bes Oberfelbheren für ben Gothenfrieg : er übertrug ihn feinem fehr Agem beutide Biographie. XXXVIII. 31

tuchtigen Brubersfohn Germanus, ber fich mit Matafwintha (f. biefe), ber Entelin Theoberich's, vermahlt hatte: (ber Gatte Bitigis [f. ben Artifel] war mobl in ber Gefangenichaft gestorben ober vielleicht war bie bon ihm erzwungene Gbe für nichtig ertlart worben): und es ift ergreifend, mabraunehmen, wie tief bie Biebe gu bem alten Berricherhaus ber Amalungen, trot ber ichlimmen Erfahrungen, bie man an Amalaswintha und Theobahad gemacht hatte, in bem Gothenvoll eingewurzelt mar: febr viele Gothen in ben Beeren Totila's ichwanften . ob fie gegen ben Brogeibam Theoberich's fechten bfirften; bes Bringen ploblicher Tob (an einer Rrantheit) a. 550 gu Garbica in Myricum, wo er bereits fein Beer mufterte, befreite I. bon einem gefährlichen Begner. Der Ronig tehrte nun aus bem völlig unterworfenen, burch vier Feftungsbelagungen geficherten Sicilien mit reichster Beute nach Italien gurud, bem bon Dalmatien ber brobenben Ingriff bes vermaiften Beeres bes Germanus ju begegnen. Allein junachft icheiterten ober rubten die Angriffe ber Bygantiner; eine taiferliche Rlotte marb bom Sturm nach bem Beloponnes gurudverichlagen, Die Landheere murben burch Ginfalle ber Slaven feftgehalten, Die I. vielleicht biergu bewogen hatte. Erft im 3. 551 ernannte Juftinian ben Rachfolger bes Germanus, ben ausgezeichneten, Belifar minbeftens gleichwerthigen Felbherrn, ben Perferbefieger Rarfes. Diefer hervorragenbe Mann - erft infolge bon Rrantbeit und Beilverfuchen mar er berichnitten morben - machte gur Bedingung ber Uebernahme bes Dberbeieble über bie bisher eifersuchtig habernben, aber alsbald burch feine Beiftesfiberlegenbeit bezwungenen Felbherrn, genugenbe Ausruftung an Beld und Streitfraften Belifar mar in feinem legten Feldjug gang ungureichend ausgeftattet gewefen - und wirklich feste er bei bem fonft fo fnauferigen Juftinian alle feine Forberungen durch. Bu Salona in Dalmatien betrieb er großartige Ruftungen, bas Beer bes Germanus burch jahlreiche und erlefene Berftarfungen bermehrend! benn nicht, wie Belifar bei Eröffnung bes Rampies, bon Gaben nach Rorben bin, umgefehrt bon Rorben nach Guben wollte er Die Salbinfel erobern, fo bie Bothen bon ihren natfirlichen Rudzugslinien über bie Alben abbrangend und gulett an ber Gubfpige bes Landes ins Deer werfenb. Ramlich nicht auf ibn Bertreibung. - auf ihre Bernichtung batte es Rarfes abgelehn. Diefer genigle Plan follte wirklich - trot allem helbenthum Totila's und Teja's - bas Berberben fiber bie Gothen beraufführen. Mit allerbriddender Uebermacht trat Rarfes ben burch furchtbare Berlufte in 16 Rriegsjahren gu einem fleinen Bauf. lein berabgeichmolgenen Beerbann Totila's gegenüber: Die reichen Gelbmittel bes Beltreichs wurden nun verwendet, neue Goldner ju werben, lauter ausgefuchte Rrieger, nicht nur Berfer und hunnen, gang befonbers Germanen: 5000 Langobarben unter ihrem Ronigefohn Alboin, 3000 Beruler unter ihren Bolleebeln, 400 Bepiben unter bem Ebeling Asbab, bon beffen Speer I, Die Tobesmunde empfangen follte: abermals, wie icon fo oft, follte altremifche Rriegstunft germanifches Belbenthum burch andere Bermanen unter überlegener romifcher Führung niederwerfen: aus ben Befagungen von Bygang, aus Thrafien und Allbricum gog Rarfes alle Rernichaaren an fich und außerbem nahm ber wegen feiner Freigebigfeit weithin gepriefene Mann nach ber Sitte ber bamaligen Felbherrn - auch Belifar's - aus feinen Privatmitteln gablreiche erlefene Rabrer und Solbaten aus allen Boltern in feinen Dienft als Leibwachter.

T. suchte biese furchtbar aufsteigende Gesahr abzuwenden durch einen zubortommenden Angriff auf das herz des Oftreiche selbst, um so Justinian zur Rüdberusung des heeres aus Dalmatien, zum Schutz von Byzanz, einzuschüchtern. Er schiedte (551/552) eine Flotte von 300 Kriegsschiffen in die Gewässer von Kerkyra, die bortigen Inseln und das Festland von Epirus anzugreisen: die Flotte eroberte und verheerte Kerkyra und die naben spotischen

Zotila. 488

Infeln, schiffte dann Mannschaften auf dem Festlande von Epirus aus, die bis Dodona streiften, Ritopolis und Anchisus überfielen und auf der Rudfahrt die gange Rufte entlang viele Raufjahrer, auch für Narses bestimmte Borrathsschiffe,

aufbrachten.

Aber gleichzeitig traf bie Bothen ein ichwerer Schlag: ihre andre Flotte - pon 47 Segeln -, Die ben Safen bon Ancona fperrte, mabrend ein Beer Die Stadt pon ber Lanbleite ber bebrangte, marb von 30 bnantinischen Schiffen, Die Rarfes aus Salona jum Entfat ichidte, infolge bochft ungeschidten Angriffs ber Bothen, bei Sinigaglia vollig vernichtet unter fcmerften Berluften an Mannichaft: bas Landheer floh aus feinem Lager nach Rimini: ber Streich entmuthigte bie Sothen, benn viele ber besten ihrer Belben batten bier ben Tob gefunden. Rugleich mußten fich ihre Befagungen auf Gicilien, ausgehungert, ergeben. Bieber fuchte I ben Frieden : er ließ ju Bygang borftellen, wie einen febr großen Theil Staliens: bie Seealpen, viele Stabte Liguriens, Benetien, Die Franten befest hatten, bas übrige fei burch ben 17jabrigen Rrieg vermuftet: gleichwohl wollten bie Gothen "für biefe Bufte" Jahresichatung gablen, die allein noch unver-fehrten gander — Sicilien und Dalmatien — raumen, in allen Rriegen bem Imperator Baffenhulfe leiften und feine Oberhoheit anertennen. Aber Juftinian wies alle Befandten und alle Borichlage ab: "benn er hafte ben Ramen ber Bothen und fann barauf, fie auszutreiben aus bem Reiche" : wieber, wie ichon unter Bitigis (f. biefen) wollte er bie Franten auf fie hegen. Da befchlog I. abermals, Die Bygantiner anderwarts ju beschäftigen : Rarfes guvorfomment, in Dalmatien felbft anzugreifen, bagu fehlten - nach bem Unbeil von Ginigaglia - wohl bie Streitfrafte gur See, jumal (auger in Salona) in Rabenna und Ancona byjantinifche Flotten anterten. Go ließ T. Corfica und Sarbinien befegen und vollig unter gothilche Steuerberwaltung nehmen: taiferliche Schiffe aus Afrita, Die letteres Giland wieder erobern wollten, wurden burch Ausfall ber gothischen Befatung aus ber Sauptitadt Caralis ichmer geichlagen und gur Beimtebr gegwungen.

Allein biefe tleinen Rebenerfolge vermochten nicht, Die brobenbe Sauptenticheibung in Italien abzuwenden: bebor I. ben (mahricheinlich) geplanten abermaligen Angriff auf bas Oftreich ins Wert fegen tonnte, brach - nach forgialtigft vollenbeten Ruftungen - Rarfes bon Salona auf und jog burch Liburnien und Iftrien nordlich um ben jonischen Meerbufen nach Benetien. Sier bermeigerten ihm bie frantischen Grafen bes Ronigs Theubebalb (f. A. D. B. XXXVII, 727) ben gemäß ber Freunbichaft zwifchen beiben Reichen geforberten Durchjug unter dem Bormand, die Langobarben in feinem Beere feien ber Franten Schlimmfte Feinde (mabrend boch erft 17 Jahre fpater [569] beibe Boller fich befampften!), in Bahrheit, weil bie Franten menigftens Rorbitalien für fich felbft anftrebten und burchaus nicht Bygang nach Bernichtung ber Gothenmacht in Italien alleinherrichend werben laffen wollten. Run gerieth Rarfes in arge Berlegenheit: benn einftweilen hatten bie Guhrer ber Gothen - unter Totila's Oberleitung - febr umfichtige Bortebrungen getroffen: I. batte Teig. ben größten Belben feines Bolts, ben fpateren Ronig (f. M. D. B. XXXVII, 535). mit trefflichen Taufenbichaften nach Berona entfendet, Die Stragen nach bem Saben ju fperren; Teja, ein bes großen Felbheren Rarfes nicht unwurdiger Begner, lofte biefe Aufgabe meifterhaft; er machte bie llebergange über ben Bo burch Bertiefung ber Furten, bann burch Graben und Berhade unüberichreitbar: auf bem Subufer bes Fluffes erwartete er ben lebergangeberfuch bes Feinbes, jur Schlacht bereit. Aber Rarfes fand biefe Aufftellung unangreifbar und ftand nun rathlos: benn bas gange Geer auf einmal fiber ben jonifchen Meerbufen ju feben, - bagu gebrach es ihm an Schiffen und vereinzelte Landungsverfuche mochten bie Gothen leicht abwehren: Die einzige gangbare Strage im Binnen-

land — an Berona vorbei — war gesperrt: und der Weg an der Ostässe entlang schien nicht zu verwerthen, da ihn zahlreiche und breite Flüsse in ihrem Unterlauf — vor der Milndung in das Meer — durchschnitten. Endlich erdot sich ein landeskundiger Heerschihrer, das heer gleichwohl dieses Weges zu leiten jene Flüsse sollten auf mitgesahrenen Schiffen und Nachen überschritten werden. So gelangte Narses, Berona nördlich umgehend, an der Oftsüsse hinziehend, nach Ravenna, von da, nach neuntägiger Rast, gegen Rimini: auch auf dieser kurzen Strede mußten kleinere und größere Flüsse (der Utens, Bedese, Sapis, Rubico) überschritten werden, der Ariminus dei Rimini erst, nachdem der kanses Vertheidiger der Beste, Usbrila, gesallen war: aber auch jeht noch mußte Rarses längs der Küsse hinziehen, da die bequeme flaminische heerstraße durch die Beste

Betra Bertufa vollig abgefperrt mar.

I. hatte junachft bei Rom bas Gintreffen von Teja's beer abmarten wollen, beffen Stellung ja nun umgangen mar: jeboch auf bie Rachricht, bag Rarfes bereits über Rimini hinaus vordringe, eilte er ihm burch Tuscien entgegen und nahm Stellung am Ruge bes Apennins bei bem Stabtlein Taginas (heute Gualbo Tabino). Alebalb erichienen bie Bhantiner auf ben Soben und lagerten etwa 100 Stabien (12 500 Schritt) weiter bergaufwarts bei ber "Brandflatte der Gallier" b. b. einem Ort, an bem ber Sage nach weiland Camillus bie Gallier gefchlagen und ihre Tobten verbrannt haben follte. Raries forberte ben Ronig auf, die Baffen gu ftreden und fich gu unterwerfen, ba er ja boch mit feinem gufammengerafften Sauflein ber erbrudenben Uebermacht bet Weltreiche nicht wiberfteben tonne, anbernfalls moge er ben Tag ber Schlacht bestimmen. Bornig verwarf E. ben Antrag und bestimmte fur ben Rampf ben 9. Tag. Diefer gange Bericht Protop's enthalt aber viel Unmabricheinliches: I. zeigt amar jebesfalles bei biefem feinem letten Baffengang burchaus nicht die fruber bewährte Felbherrnichaft: er mußte - jumal bei ber lebermacht bes Raries - bas Berantommen bon Teja's Beer abwarten: alsbann fonnten Die Brantiner gugleich im Raden von Teja und in ber Stirnfeite bom Ronia angegriffen werben: und vielleicht bezwedte bas jene Frift von 9 Tagen. Aber ebenbeshalb ift unbegreiflich, bag Rarfes fich fo lange habe binhalten laffen wollen, ftatt fofort ben ichmachen Feind ju erbruden. Satte E. jenen Blan gefaftt, fo bat er ihn boch fofort wieber fallen laffen, vielleicht in ber Soffnung, nun burch lleberraichung ju fiegen: benn ichon am folgenden Tag ericbien et. bem Berucht feiner Unnaberung vorausfliegend, mit feinem Geer gwei Bogenfcuffe unterhalb bes feindlichen Lagers. Aber ber porfichtige Raries batte fic mobliveislich icon fur biefen Tag gur Schlacht bereit gemacht und bereite in ber Racht eine bas bugelige Gelanbe und bas Alfiglein Claffus beberricbenbe Stellbobe durch eine erlefene Schaar befett (gang abnliches wird übrigens von Aetins por der hunnenschlacht von 451 ergablt), die nun vier Angriffe ber gothischen Reiterei abschlug: ber Befit jenes hagels ficherte die Bygantiner por einem nur an biefer Stelle ausführbaren Flantenangriff. Um folgenben Tag ftellten beibe Felbherren ihre Beere in Schlachtordnung, mit febr tiefen Bliebern. Rarfes lebnte feinen linten (öftlichen) Flügel an jenen Sügel: er felbft befehligte bier ben Rern feiner Truppen, barunter bie Leibwächter und Die hunnen; in Die Mitte ftellte er die Langobarben, Bernler und andere Barbaren, ihre Reiter ließ er borlaufig abfigen, damit fie nicht fo leicht - aus Berrath ober Furcht -Die Flucht ergreifen tonnten, ben rechten (weftlichen) Flügel überlieg er feinen Unterfelbherrn. Die gewaltige Starte feines heeres erhellt icon baraus, bag er allein ans ber ben Gothen von jeher fo verderblichen Truppe ber leichten Bogenichuten je 4000 Mann auf jeden Flügel haufen tonnte. 1000 Reiter fcidte er bem gothifchen Bugvolt in Die (linle?) Mante, 1500 bielt er binter

Zotila. 485

seinem linken Flügel jurud, mit bem Austrag, eine irgendwo weichende Abtheilung auszunehmen und bem Bersolger sich entgegen zu wersen. Er zeigte seinen goldgierigen Landsknechten aus allen Bollern auf hohen Speeren Armeringe, Halsketten, Zaumzeug, glipernd von Gold und andren Schmud, banach ber Soldner herz begehrte: nie hat es heere gegeben, die weniger national waren, als biese byzantinischen. T. sprengte durch seine bunnen Reihen und mahnte mit dem nur allzuwahren Wort, dieser Tag werde das Schicksal des Gothenvolls entscheiden.

Da er aber bas Gintreffen von 2000 Reitern (aus bem Beere bes Teia? wahricheinlicher bom Guben ber: benn Teja ftanb an biefem Tage noch, wie ce icheinen will, jenfeit bes Bo in Bavia!) abwarten wollte, bevor bie Schlacht beginne, fuchte er Beit ju gewinnen burch ein glangend Baffenfpiel, bas follte jugleich ben Beinden zeigen, welch ein Mann er fei. In golbleuchtenber Ruftung, auf berrlichem Rog, ritt er gwifchen beiben Beeren in echt foniglichem Schmud. von Lange und Burffpeer flatterten ihm Burpurwimpel; fo tummelte er bas Bferd, nach allen Seiten funftvoll verichlungene Rreife reitend: babei warf er Die Lange boch in Die Luft, fing in ichnellftem Ritt Die gitternbe in ber Mitte, abwechselnd mit jeder Sand, und zeigte burch noch andre Reit- und Baffentfinfte mehr feine wunderbare Bewandtheit und Genbtheit. Rachbem er in foldem Spiel ben gangen Morgen verbracht - man fieht, trop feiner Uebermacht fteigt ber Bygantiner nicht jum Angriff in bas Thal binab, porfichtig Die Bortheile feiner flug gemählten Stellung mabrend - forberte er, immer noch, um Beit zu gewinnen, eine Unterredung, Die aber nun Rarfes ablebnte. Endlich waren gegen Mittag jene erwarteten Reiter eingetroffen : I. nahm jest fein ganges beer in bas Lager jurud, lief abtochen und die Truppen fpeifen. Dann führte er fie ploglich jum Angriff heraus, auf Ueberraschung hoffenb. Aber Rarfes hatte bie Absicht burchichaut, fein Geer, unter ben Waffen ftebenb nur einen Imbig nehmen laffen, in Reih und Glied und ftete ben Reind und beffen etwaiges Anrfiden im Auge. Dabei hatte er jeboch nun bie gefürchteten Bogenicuten bon beiben Flügeln ber gegen fein Mitteltreffen bingezogen, fo bon beiben Seiten ber bas Unfprengen ber gothifchen Reiterei gegen Diefe feine Mittelfront ju beftreichen. (Protop's Bericht, I habe feinen Leuten bejohlen, meber ber Bieile noch bes Schwertes, nur ber Lange in biefer Schlacht fich qu bebienen, ift zweifelig, ba er bas gleiche bon ber Banbalenichlacht Belimer's (f. b.) Die bon Unfang ungludlich, wohl allgu jugenblich gebachte, haftig berbeigeführte und ungludlich eingeleitete lette Schlacht Totila's - er batte um jeden Breis Teja und beffen Beer abwarten, bis babin bie Enticheibung binauszogern muffen - war gleich mit bem Beginn verloren. Geine Reiter erlitten, lange bebor fie jum Ginhauen tamen, burch bas Rreuggefcwirr ber Pfeile von beiben Seiten ber folche Berlufte an Leuten und Pferben, bag fie beim Bufammenftog mit bem feindlichen Fugvolt blutig abgewiesen und in folder Auflöjung gurudgeworfen murben, daß fie auf ber Flucht ihr eignes Fugbolt nieberritten und in bolliger Berwirrung mit fich fort riffen: Die Fliebenben wurden im Bedrang unter einander felbit handgemein und ohne Erbarmen ichlachteten bie Berfolger bie widerftandlos von blindem Schreden Fortgeriffenen bis jum Ginbrechen ber bunteln Racht. 6000 Gothen und ju ihnen fruber abergetretene Byjantiner fielen, aber Rarfes ließ auch alle Befangenen ermorben. Much I. fand, im Ginftern, bon nur noch funf Begleitern umgeben, auf biefer Mucht ben Tob: ber Gepibe Asbab (f. oben G. 482) holte ihn ein und burchbohrte ibm, ohne ibn gu ertennen, mit bem Speere bie Schulter: Stipuar, ein in biefem Rriege viel genannter Gothenhelb, verwundete ben Gepiben und

ward selbst verwundet: ein Knabe des Gesolges und drei andre Gothen retieten ihren Herrn aus dem Getümmel und brachten ihn noch 84 Stadien (10 500 Schritt) dis nach Caprae (heute Caprara): dort pflegten sie seine Wunde, mußten aber bald seine Leiche begraben: sein mit Edelsteinen geschmückter helm und sein blutig Gewand trasen im August als Siegeszeichen zu Byzanz ein: also sällt die Schlacht wohl in den Juli. Die Byzantiner wußten nichts von seinem Lode, die ein Weib ihnen den Grabhügel wies: ungläubig disneten sie, ertannten den König, bestatteten ihn wieder und meldeten es Narses. (Nach einer andern, minder glaubhasten, weil jenen genauen Angaben widersprechenden Nachricht soll I. nicht in königlichen Wassen, in gewöhnlicher Rüstung gleich zu Beginn der Schlacht durch einen Pseil schwer verwundet und hierdurch das heer in Furcht und Flucht geschrecht worden sein.) Die aus der Schlacht geretteten Gothen sloben nicht nach Rom, sondern nach Korben über den Po nach Padia zu Teja, der nun zum — letzen — König der Oftgothen gewählt ward (f. A. D. B. XXXVII, 535).

Bon ben Regierungshandlungen Totila's im Inneren wiffen wir nur bas Benige oben Gingeflochtene. Jedoch geben seine Münzungen anziehende Gradmeffer ab für seine steigenben Erfolge und die wachsende — aufgezwungene — Feindseligkeit gegen Byzanz, dem er (wie übrigens alle nicht amalischen Rach-

folger Theoberich's) nur als Anmager, "tyrannus", galt.

Goldmungen dursten die Barbarenkönige blos mit Ramen und Bild des Imperators prägen: daher tragen die in Kom, Ravenna, Mailand, Arles geprägten Goldmungen Ramen und Bild von Anastasius und Justinus: doch fügte Theoderich sein Monogramm bei. Bon T. sind erhalten Silbermüngen mit dem Bild und Ramen des längst verstorbenen Anastasius — weil aus dem Bertrage Theoderich's mit diesem die Gothen ihr nun mit brutalem Unrecht von Justinian bestrittenes Besitzecht an Italien ableiteten —, dann mit Bild und Ramen Justinian's, Silber- und Kupsermünzen ohne Kaiserbild und Ramen, ja eine Silbermünze Totila's zeigt, statt des Brustbilds Justinian's, des Königs eigenen mit dem kaiserlichen Stirnband geschmusten Kops und seinen Ramen: Kupsermünzen tragen sein Brustbild von vorn (ganz wie die imperatorischen, nicht, wie die Theodahad's, im Profil), mit einer geschlossenen Königskrone statt des Diadems: diese den Imperator ausschließenden Prägungen gehören offendar der Zeit von Totila's stolzesten Ersolgen und der vösligen Zurückweisung seiner Friedensanträge an. Teja münzte wieder Silber mit Anastasius' Bild und Ramen.

Mit der katholischen Kirche ftand der Keher T. gut: nach der Einnahme Roms (549) ließ ihn Papst Bigilius (a. 537—a. 555) zu Byzanz, das Geschöds und Werkzeug Theodora's, warnen vor der Einmischung in das Leben der ihm stemden Kirche, er verehrte hoch den (späteren) Papst Pelagius I. (555—560): wir sahen T. nach der Einnahme Roms sosort zum Gebet in die Peterskirche eilen. Sein Besuch dei St. Benedict von Rursta, dem großen Gründer des Benedictinerordens, ist vielleicht nicht ersunden, sedessalles aber die ganze Ueberlieserung legendenhaft ausgeschmückt: T. wurde in der Kirchengeschichte zum Urbild eines grausamen, geistreichen, aber selbstverständlich immer widerlegten Zweislers; daß er den Bischof von Populonia wegen (übrigens unbestrittenen) Kriegsverraths den Bären vorgeworsen habe, ist wenig wahrscheinlich: glaubhafter schon, daß er die rothe Kase des Bischos von Karina "höchst gottstos" aus der "Gewohnheit ständigen Trintens" erklärt habe. St. Benedict weissagt ihm, er werde Kom gewinnen, die See überschreiten. 9 Jahre herrschen, im zehnten sterben — was offendar erst im J. 553 "geweissgat" ist.

iellen und Litteratur: f. unter "Teja" XXXVII, 535, die Müngen, chte I. Berlin 1881. G. 300, Die Rirchenlegenben, Ronige III. 1866. fiber bas Schlachtfelb bon Taginas die Rarte bei Bobgtin, V. Dahn. 1885. p. 710. tual: Raspar Theobalb I., tüchtiger Anatom, als Sohn bes rl Morens I. am 1. September 1802 in Münfter geboren, ftubirte Baterftadt, fowie feit 1820 in Göttingen und Berlin Medicin. Um ten Orte wurde er 1823 mit seiner Schrift "De mentis circa visum Doctor, machte bann eine miffenschaftliche Reife nach Baris und land und erhielt 1825 eine Stelle als Repetitor ber Anatomie und e bei ber medicinisch-chirurgischen Lehranftalt feiner Baterftabt, wo er dirurgifche Rlinit abhielt und fiber Chirurgie las. 1830 murbe er ber Anatomie, 1831 auch ber operativen Chirurgie und jum Director gifchen Rlinit, fowie bes anatomifchen Dufeums ernannt. Rebenber er feit 1830 nach und nach die Memter eines Gulfsarbeiters, Debici-(feit 1833) und Debicinalrathe (feit 1838) beim Brobingial- Debiium in Münfter. Bon 1832-49 war T. Argt an ber Strafanftalt Inquifitoriat dafelbft. Nachbem 1849 die medicinische Lebranftalt in jufgehoben worben mar, widmete er fich ausschlieglich feinen Memtern rmaltung (mit bem Titel eines Regierungs- und Medicinglraths) und ch die Aufficht über bas anatomische Theater. T., ber am 15. Mai b, war ein tuchtiger Forfcher auf ben Gebieten ber Anatomie und e. Ein bis jum Jahre 1844 reichendes Bergeichniß feiner litterarifchen findet fich in Callifen's medicinischem Schriftstellerlexifon (XIX, 333 I, 54). hierzu tamen noch "Reue Untersuchungen über ben Bau des n Schlund- und Rehltopis mit vergleichend anatomischen Bemertungen" 846), "Der Pflugichaarknorpel, feine Ernährungsgefäße und feine Rud-Meb. Correspondenablatt rhein. u. westfälischer Aerate 1845) und vernbere Bublicationen in Casper's Bierteljahrsfchrift und Miller's Archib, unten citirte Quelle mittheilt. Bemerkenswerth ift I. noch als Autor Athemprobe, über die er in einem Auffat in Bente's Beitschrift fur Medicin: "Begrundung einer aeroftatischen Athemprobe" referirt. ogr. Legiton 2c. V, 707. Bagel. : Cobald I., verdienftvoller Siftoriter und Behrer ber Staatswiffenift 1715 ju Ronit in Beftpreugen (nicht zu Stolp i. B., wie geangegeben wird) ale Sohn eines in polnifchen Dienften ftebenben geboren. Bon feiner Jugendzeit ift nichts naberes befannt, ba er Aber Stillschweigen beobachtete. Bu Anfang ber vierziger Jahre mar brer bei bem Landrath und Brafidenten v. Stadelberg auf Ralten-Efthland und begleitete beffen Gohne auf die Univerfitat Gottingen. irb er ben Magistergrad und wurde 1747 Universitatsfecretar, mit

Imte damals zugleich eine außerordentliche Professur verbunden war.

1. Reihe von Uebersehungen aus dem Englischen und Holländischen,

1. eigene historische Untersuchungen machte er sich rühmlich bekannt,

1. itglied des königl. historischen Instituts und Ende 1761 als ordent
1. iesson der Geschichte an die neubegründete Universität Bühow berusen,

1. Bierden und Stühen er bis zu seinem mit der Aushebung der Hoch
1. lich zusammenfallenden Tode, 27. März 1789, zählte. Waren auch

1. Itnisse — in seinem Rectorat von Michaelis 1765 bis Oftern 1766

1. ur 9 Studirende immatriculirt — der Entsaltung einer weitreichenden

1. seinen Zeit hochgeschährten sie ihm andererseits wieder Muße

1. glichen, seiner Zeit hochgeschährten wissenschaftlichen Arbeiten aus histo-

rischem und staatswissenschaftlichem Gebiete; sein Hauptwert "Der gegenwärig Zustand von Europa" (Bühow 1767) und dessen Reubearbeitung "Einseitung zur allgemeinen und besonderen europäischen Staatskunde" (Bühow 1779, 4 nut 1790) wurde ins Englische, Holländische und Dänische übertragen. Im 3. 1772 trat er, zum Hosrath ernannt, in die juristische Facultät ein und wurde 1772 zum Wirklichen Justizrath besördert. Persönlich wird ihm neben einer ausgebreiteten Gelehrsamseit und gründlichen Kenntniß fremder Sprachen außerordeiliche Liebenswürdigseit und Bescheinheit nachgerühmt. Sein litteransam Rachlaß ging auf seinen Schüler K. F. Boigt, später Prosessor der Recht wereisswald, über.

Cabebuich, Livlandische Bibliothet Th. 3, S. 248—250. — Cichendel Annalen der Rostockichen Akademie II, 356. — Meusel, Legiton XIV, IV bis 107 (mit Schriftenverzeichnis). — Jahrbucher des Bereins für medie burgische Geschichte, 50. Jahrg. (1885), S. 70/71. Ab. Ho. hof meister

Trad: Jatob T. (Drach, latinifirt Dracontius), ein Bramonftratesin monch mit humaniftischer Bildung, ber am Ende des 15. und Anfang be 16. Jahrhunderts lebte. - Derfelbe burfte ungefahr 1480 geboren fem 1 er ben 31. Juli 1493 ale Jacobus Trach de Oberkirch professus Premonstratensis ju Beibelberg immatriculirt wurde. Den 3. Juli 1495 b ftand er ebendafelbft bas Baccalaureatseramen und zwar via moderna. D 13. April 1496 wurde er Magifter ber freien Runfte. Er war bermutbli Mondy in bem Pramonftratenfer-Rlofter Allerheiligen bei Obertirch im Rendite In Beibelberg fand er Butritt in bem Rreife bochbebeutenber Danner humaniftifcher Bilbung, welcher fich am Ende Des 15. Jahrhunderte um John v. Dalberg, genannt Camerarius, Bifchof von Borms, fammelte, und bem on Johannes Reuchlin, Ronrad Celtis, Abam Werner von Themar und viele andt angeborten. Dem Bifchof mar er balb fo lieb wie ein Cobn, und wieden hat I. feinen Bonner in lateinischen Gedichten gefeiert. Dit Ronrad Gel blieb er noch in brieflicher Berbindung auch nach beffen Beggang aus onte berg. - Bu ben Scaenica Progymnasmata Reuchlin's fchrieb er eine Pangel in lateinischen Diftichen, worin er diefen der deutschen Jugend ale ben eines und erften Urheber ber Romobie bei ben Deutschen" barftellt.

Bgl. biefelbe jest bei H. Holftein, J. Reuchlins Komödien. (halle a. 1888) S. 32. Bon seinen Freunden wird seine vielseitige Gelehrsamteil in seine Lehrtalent gepriesen. Auch hat er einen Globus versertigt, auf bem "Geftirne, Winde, Meere und alles, was dazu gehört", anbrachte. Wo er fet Leben beschloß, ist einstweilen nicht befannt, da eine darauf bezugliche Angelin Busbach's Auctarium (handschriftlich in Bonn) Bebenken erregt.

G. Topte, Matritel ber Heibelberger Universität I, 407. II, 425.
R. Hartfelber, Der Humanismus und die Heibelberger Klöster (Festschust hist.-philos. Bereins zu Geibelberg. Leivzig 1886), woselbst Briefe ble Dracontins aus dem Briefcoder des Celtis mitgetheilt werden. — R. Mome weg, Johann v. Dalberg, ein deutscher Humanist und Bischof (heibelbm 1887) im Register unter Dracontius.

Trache: Johannes I. oder Trach wird gewöhnlich Johannes Des conites genannt und ift unter diesem Namen schon A. D. B. V. 371 wähnt. Er wird auch nach seinem Geburtsort Carlstadt im Burzburgilder Johannes Carlstadt genannt; so nennt ihn u. a. Luther in seinem Insistreiben an die Christen zu Miltenberg vom Februar 1524, und I nennt ist selbst so in den Schriften, die er nach seiner Berjagung ans Miltenberg an abstüt seine dortige Gemeinde schrieb. — "Ein geistlich Lied wider der alle Feind" von T. hat Wackernagel in seinem großen Werke mitgetheilt.

de Wette, Luthers Briefe II, 476. — Enders, Luthers Briefwechfel 298. — Weller, Repertorium, Nr. 2831 bis 2833. — Wadernagel, 5 deutsche Kirchenlied III, 1268. — Herzog, Theolog. Realencyflopädie, Unft., III, 688 ff. I. u. Erüger: Konrad T., Tregarius, Treer, geb. zu Freiburg in der Schweiz,

Baben in ber Schweig am 25. Rob. 1542. Er hatte gu Baris ftubirt -1512), war in ben Augustinerorden zu Freiburg eingetreten, lehrte balelbst 514 Bibel und Sententiae, ging 1515 mit bem Prior bon Conftang in Sangelegenheiten jum General nach Rom, wurde auf bem Orbenscapitel eier im 3. 1518 jum Provingial und regens studii in Stragburg ernannt. neigte er anfänglich ber Reformation zu, was bie Anftellung eines Bredigers. Die Bibel im Geifte ber Reformatoren lehrte, und bie vom Bruber Bagner am 5. Dai 1521 unter feinem Borfige vertheibigte Difputation Thefen beweift, welche die Unfichten Luther's über die Onade vertreten. ge einer Reife nach Rom anderte fich fein Berhalten, ber Brediger wurde reiburg gefandt, er richtete an feine Orbensbruber in Conftang ein fcarfes ben gegen bie Reformatoren (1523), forberte bie Berhaftung bes Auguftiners n Mantel, Bredigers in Stuttgart, und fchritt energisch gegen die Luther anen Monche ein. 3m 3. 1524 veröffentlichte er "Paradoxa centum de a conciliorumque auctoritate" (gebr. Straßburg per Joh. Grüninger in Georgii 1524, 4), welche er an einem ficheren Orte fich ju vertheitigen

Die Berfuche, ibn gur Bertheibigung in Strafburg gu bewegen, vereitelte d auf Die nothige Buftimmung bes Bifchofs berufent, und begab fich in dweig. Dies veranlagte Capito jur Abfaffung der "Berwarnung der bes Borts ju Stragburg an die Bruber gemeiner Eibgenoffenichaft", elche I. antwortete mit "Berwarnung an gemehne Gibgenoffenschaft bor obemichen Regerei und antwurt uff ein lugenhafft gotteslefterig Buch . . . iener bes worte." Da I, bei ber nunmehr ftattfindenben Disputation ftand bielt, murbe er in einem Auflaufe bon ber Daffe mit anderen geund ber Stadtobrigfeit übergeben. Bon Diefer wurde er, nachdem er 2. October Urphebe gefchworen, in Freiheit gefest; er verließ Stragburg, tie wieder ju tehren, und ging nach Freiburg. I. veröffentlichte noch e Schriften, welche theilweise ebenfalls controverfiftische Buntte behandeln, im Borbergrunde ber antireformatorifchen Bewegung in ber Schweig, theil an ben Religionsgesprächen ju Baben im Margau im Mai 1526 Bern (geschloffen am 26. Jan. 1528) und trug bei gur Abmehr ber Retion in ben alten Rantonen ber Schweig. Die Schriften Trager's find miffenicaitlichen Werth.

Offinger, Bibl. p. 901 sequ., der ihn über Gebühr lobt. — Röhrich, chichte ber Reformation im Elfaß 1, 131, 217 ff. — Riffel, Chriftliche dengeschichte ber neuesten Zeit III, 238 (nennt ihn Treber).

Dralles: Balthafar Ludwig T., schlesischer Arzt und Gelehrter, wurde .. März 1708 zu Breslau als Sohn eines Rausmanns geboren. Seine bildung erhielt er auf dem Gymnasium zu St. Elisabeth, wo ein Oheim in Großvater zu den ersten Lehrern das Knaben zählten. Schon auf der e zeigte er besonderes Interesse ihr die lateinische Sprache und die deutsche atur, eine Reigung, die später dem Manne dis ins Greisenalter eigenthümzeblieben ist. L. war ursprünglich für den väterlichen Beruf bestimmt; die Einwirfung eines nahen Berwandten, der als angesehener Arzt in au lebte, und die eigene Borliebe für gelehrte Studien ließen ihn den nschaften treu bleiben. So bezog er nach Beendigung seiner Gymnasial-

ftubien, mit einem Breslauer Rathaftipenbium ausgeftattet, im 3. 1727 bie Univerfitat Leipzig. Seinen anfanglichen Blan, Theologie au ftubiren, gab n bei ben truben Ausfichten, Die fich infolge großer Ueberfullung bes Faches bamala den Candidaten boten, balb ju Gunften ber Medicin auf. Rach breifahrigen grfindlichen, auch auf die Rachbargebiete ber Mebicin ausgebehnten Stubien in Leipzig fuhrte ber Bunich, ben bamale in hohem Unfeben ftebenben Friedis Soffmann (A. D. B. XII, 584) ju boren, T., bem es feine Mittel nicht gestatteten feine Studien unter bem berühmten Boerhaave in Leiben fortgufegen, nach balle, wo er im 3. 1731 auf Grund feiner Schrift "De vita animali theoretice et practice considerata" jum Doctor promovirt murbe. Gleichzeitig verließ I balle, wo er in feinem Lehrer Soffmann einen baterlichen Freund gefunden hatte, und tehrte nach Breslau gurud, um bier bie argtliche Brogis ausgunben. Bei ber großen Bahl von Mergten aber die bier bereits wirften, hatte er im Unfange mit großen Schwierigleiten gu fampfen. Der Blan bes mohlmeinenben Soffmann, bem jungen I., ber ibm in beweglichen Worten feine Roth geflagt batte, in Salle ein lohnenderes Arbeitsfelb gu fchaffen, fcheiterte an der Mittellofigleit feines Coublings. Die Berhaltniffe beffelben befferten fich inbeffen balb, ale er 1784 auf die Empfehlung von Bellwig's ben Auftrag erhielt, ben franten Felbmaridall Grafen von Baderbart nach Dresben ju begleiten. Sier hatte er unter gunftigen Bedingungen eine Stelle als Sofmedicus erhalten tonnen, wenn nicht fein confeffioneller Standpuntt Schwierigfeiten gemacht hatte. Jebenfalls aber fleigente Die Reife feinen aratlichen Credit: er fand von nun an eine fich fletig erweiternte Bragis und war bamit bor brudenben Gorgen für immer gefchutt. Schon in ben erften Jahren feines praftifchen Wirfens begann I. auch ichriftftellerifd thatig ju fein. 1734 veröffentlichte er eine "Exercitatio physico-medica de virtula camphorae refrigerante incendiis corporis humani restringendis aptissima": im folgenden Jahre schrieb er eine "Commentatio de vena jugulari frequentie secanda". 1736 folgte ein "Entwurf einer bernunftigen Borforge redlicher Matter für bas Leben und bie Gefundheit ihrer ungeborenen Rinber", und all I. in bemfelben Jahre feine Frau, welche an ben Blattern erfrantt mar, burd einen Aberlag gludlich geheilt hatte, legte er feine Erfahrungen in einer wiederholt aufgelegten Schrift nieder, welche ben Titel fuhrte: "Das Aberlaffen ale ein oft unentbehrliches Gulfsmittel ju einer gludlichen Blatterfur". Alle biefe Arbeiten wurben von der wiffenicaftlichen Rritit gunftig aufgenommen und hatten I. in der medicinischen Welt einen folden Ramen gemacht, bag Saller im 3. 1738 ben jungen Breslauer Arat fur eine Brofeffur in Gottingen, freilich erfolgles, in Borichlag brachte. Erft 10 Jahre fpater erinhr I. felbft biervon burch einen Brief Saller's, in welchem biefer ichrieb: "Perge me amare ut ego te, qui jam anno 1788 sola tuae eruditionis per aliquot libros commonstratae conscientia motus te mihi collegam sed frustra optavi". Das Anjehen, beffen fich T. als Arat erfreute, fand auch barin einen Ausbruck, daß er 1741, als nach ber preugifchen Befigergreifung bas Collegium medicum, eine argtliche Auffichtsbeborbe ju Breslau, ins Leben gerufen murbe, jum erften Affeffor, und bann jum Decan beffelben ernannt marb. Die neue Stellung behagte ihm ubrigens nicht. Schon nach verhaltnigmäßig furger Beit erfolgte auf eigenen Bunich fein Mustritt aus bem Collegium.

Hatte T. in seiner scheiftstellerischen Wirksamkeit sich bisher auf bas ihm burch seinen Beruf vertraute Gebiet der Medicin beschränkt, so begann er nunmehr auch philosophisch theologische Interessen und poetische Reigungen publicistisch zu bethätigen. Die nächste Beranlassung hierzu bot ihm La Mettrie's berühmtet Buch "L'homme machine", bessen materialistische Doctrin wie in der gesammten gebildeten Welt so auch bei T. eine ungeheure Entrüstung hervorgerusen hatte.

dirend eine langeren Krantheit im J. 1748 schrieb T. gegen das teherische de seine "Commentatio de machina et anima humana prorsus a se invicem sinctis".

Der Poefie hatte I. bon jeher warme Reigung entgegengebracht; erft jest r fant er ben Duth, mit einer großeren Leiftung hervorzutreten, nachbem er n fruher fleinere Belegenheitsbichtungen, wie fie bamals Dobe maren, geert hatte. Gine Reife ine Riefengebirge, Die er wenige Jahre borber untermmen, batte ben Blan einer poetischen Berberrlichung ber Schönheiten beffelben ibm entfleben laffen. Er fnübite bierbei an bas große Borbild feines bemten Fachgenoffen Saller an, beffen "Alben" er auf feiner Bebirgstour mit rung und Entguden gelefen hatte. Bei ber ftarten Bragis, ber er nach er Rudfunft obzuliegen hatte, und bei ber augenscheinlichen Schwierigfeit, bas poetifche Schaffen ihm berurfachte, entftand bas Bebicht febr langfam. ericien 1750 unter bem Titel "Berfuch eines Gebichtes über bas Schlefifche fen-Beburge" und war, wie bie Streitschrift gegen La Mettrie, Albrecht haller gewibmet. In achtfußigen, trochaischen Reimpaaren geschrieben, lagt Bebicht eine beachtenswerthe Gewandtheit ber Sprache ertennen und verrath Drten ben tiefgegrundeten frommen Ginn bes Berfaffers. Aber bei aller eichtigen, bantbaren Freude an ber Ratur, Die ben Dichter augenscheinlich elte, find bie Schilberungen, ju benen ber Stoff fo reiche Belegenheit gab, f farblos und falt. Ueberhaupt tragt bas Bange bei einer ftarfen Belaftung bibaltiidem und moralifirenbem Beimert in erfter Linie ben Stempel mubear Berftanbesarbeit und läßt nur felten Spuren tieferer poetifcher Rraft nnen. E. hatte offenbar felbft bas Richtige getroffen, wenn er meinte, bag Bebicht "mit einer brennenden Liebe, aber mit einem befto fchwächeren betrefeuer" entworfen fei. Im wefentlichen ben gleichen poetischen Charafter t bas Gebicht, in welchem T. 1756 Rarlsbab ("Das Raifer-Carls-Bab in men in einer Dbe entworfen; nebft einer Abhandlung von bem Gehalte und Araften biefes großen Beilmittels", Breslau 1756) verherrlichte, bas er im 3. ber als aratlicher Begleiter des Minifters von Maffow besucht hatte. Seine ueren Bedichte, welche Lentner in ber Schlefischen Anthologie (Breflau 1773) jum größten Theil veröffentlicht hat, find anspruchslofe, unbedeutende egenheitspoeme, die aber bier und da epigrammatisches Talent berrathen.

Auf bas medicinische Gebiet kehrte T. mit einer Arbeit zuruck, in die er bei einer schweren eigenen Erkrankung gesammelten Ersahrungen niederlegte. Legenklich eines Besuches im Gebirge war er von einem hestigen Choleraansall mgesucht worden, nach dessen glücklicher Bekämpsung er 1753 eine von sachsmilcher Seite sehr gerühmte "Historia cholerae atrocissimae" schrieb. Diese wie sie, die sich besonders des Beisalls seines berühmten Freundes van Swieten D. B. XXXVII, 265) erfreute, verwickelte ihn wider Willen in längere slogische Streitigkeiten, aus denen er jedoch allem Anschein nach als Sieger vorging. In einem Abschnitt seines Buches nämlich hatte er mit einer uns selstam anmuthenden Abschweisung von der Bedeutung und der Wirkung Abendmahls gesprochen und dabei Ansichten geäußert, welche von einem Kecensenten misverständlich als eine Kritik der lutherischen und Billigung resormirten Lehre ausgelegt wurden. T., der namentlich in Glaubenssachen weit einen sesten, unbeugsamen Standpunkt eingenommen, erwiderte darauf,

bon neuem angegriffen und sah sich so noch zu mehrsachen Antworten jt, bis er schließlich selbst allem weiteren Streit ein Ende machte, weil daß man sich auf Seiten seiner Gegner nicht über die Grundbegriffe mit if gleichen Boden stellen wolle. Eines wie hohen Ruses T. sich damals je ersreute, geht baraus herbor, daß man, als-Prinz Ferdinand, der

Bruber Friedrich's bes Großen, im 3. 1757 in Breslau an einer ! Bungenentzundung erfrantte, T. die Behandlung des hoben Batienten ande Er batte bas Blud, ben Bringen in furger Beit bon feiner Rrantbeit gu und nach gelungener Rur bon bem Ronige einer langen Unterredung ge gu werben, über beren intereffanten Berlauf er nach bem Tobe Friedri Großen in einem lefenswerthen Buchlein (Tralles' Aufrichtige Erzehlung mit Ronig Friedrich bem Groffen, der groffen Rapferin Daria Therefia burchl. Bergogin von Sachfen-Botha Louife Dorothea, gehaltenen Unterer als auch ber Begebenheiten, welche fie veranlaffet haben, nebft einig mertungen, 1789) eingehenden und augenfcheinlich mahrheitegetreum erftattet bat. I. legte Berth auf folde bobe Begiehungen und batte ibm boch nur auf Brund feiner ungewöhnlichen argtlichen Tuchtigfeit ; murben, ein Recht bagu, auf biefelben ftolg gu fein. Wie er fcon ale Unfanger fich bas Bertrauen bes fachfifchen Sojes in hobem Grabe e hatte, fo tonnte er fich auch ruhmen, zweimal mit Maria Therefia perfo Beruhrung gefommen gu fein. Seine unabhangige Stellung als fell prafticirender Argt aber ichien ibm boch ungleich merthvoller ale bas an und ehrenvolle Amt bes ärzilichen Berathers an einem Fürftenboje.

Einem im 3. 1765 an ihn ergangenen Ruf an ben Sof bes Ron Bolen, Stanislaus Auguft, hat er ebenfo wenig Folge geleiftet, wie ! Jahre fpater ausgesprochenen Aufforderung, als Leibmedicus bei bem von Gotha gu bleiben, ber ihn gu feiner hoffnungslos franten Gemabli rufen laffen und ihm nach beren Tobe ben Titel eines Bofrathes verlieb. ber Bergog gu Dels bemubte fich 1771 bergeblich, ben Bielumworber Rath und Leibargt in feine Umgebung gu gieben. Reben feiner angefi ärztlichen Wirtfamteit fand ber unablaffig thatige Dann nach wie bor intenfiber wiffenschaftlicher Arbeit. In den Jahren 1757 bie 1768 De lichte er eine in mehreren Theilen erschienene Studie "De usu et abusu welche ben Beifall der herborragenbften Mergte fand, und in berfelben ibm eine fcmergliche Erfahrung in feinem Privatleben Beranlaffung, gebend mit ber Frage ber Inoculation ju beichaftigen. 218 er fich im 1760 als Wittmer mit feinen drei Rindern in Warmbrunn aufbielt, Inf Beziehungen mit einem Mabchen an, bas er gur Frau nehmen wollte, be noch bor ber Ausführung biefes Planes unter feiner argtlichen Bfleg ichweren Erfranfung an ben Blattern erlag. In feinem Schmerze über Berluft, ben er ber Unterlaffung einer rechtzeitigen Inoculation ber Be jufchrieb, schrieb er eine Studie "De methodo medendi variolis hactenus o sacpe insufficiente, magno pro inoculatione argumento", an die fich i Begenschriften bamale berühmter Merate und einige Antworten pon E. In Seiner bantbaren Befinnung gegen ben ibm wohl geneigten Ronig bon gab I. 1767 burch eine Schrift Ausbrud, in welcher er unter bem Titel Patrem patriae sanum et longaevum praestandi methodus" eine Art ? biatetif liefern wollte, ein Unternehmen, bas bie Rritit nicht gang mit einigermaßen abfällig behandelte, weil boch bie biatetifchen Lebensrege Fürsten im Grunde feine anderen fein tonnten ale bie aller anderen lichen. In ben nachften Jahren führten feine Begiehungen gum Grafen D. (M. D. B. XII, 540) bem verichwenderischen und ertrapaganten Freunde rich's II., I. wiederholt nach Rosmalbe, ber in Dahren gelegenen Befige Braien. Bum Dante fur Die bier genoffene Baftfreundschaft Ichrieb I bie "Amoenitatum Roswaldensium adumbratio", welche er 8 3abre fpale ins Deutsche übersehte, eber eine paneaprifche Stilftbung ale eine lebente anschauliche Schilberung bes in Rosmald Erfahrenen und Grlebten.

Traffee. 493

Roch einmal nahm I. im folgenden Nahre bas Wort in einer philosophischen ge. Die Bedanten, welche burch bie Befampfung La Mettrie's in ihm über forperliche und jeelische Gein bes Menichen rege geworben maren, beschäftigten bon neuem und verdichteten fich allmählich ju ausgesprochen bualiftischen rzeugungen, die ihren Ausbrud fanden in ber Schrift "De animae existentia, aterialitate et immortalitate". 1774 (Deutsch 1776). Bereits an ber welle bes Breifenalters ftebend, betrat I. noch ein ihm bis babin frembes fet , dasjenige ber litterarifchen Rritit, hat aber feinen Ramen in der beut-Litteratur burch biefes Borgeben in wenig erfreulicher Beife verewigt. Gegenstand war fein geringerer als Leffing's "Nathan der Beife". Ihm n als dem begeisterten Unhanger Gottsched'icher Geschmackrichtung der he, freiheitliche Beifteshauch, ber burch bie fritischen und poetischen Schriften iprachgewaltigen Leffing ging, nicht blog unberftanblich, fondern auch berlich. Go manbte er fich benn in feinen umfangreichen "Bufalligen altden und driftlichen Betrachtungen über Berrn Gotthold Ephraim Leffing's bramatifches Gebicht Rathan ber Beife" (2 Theile, Breslau 1779) nicht gegen bie Form, fondern auch gegen ben Inhalt bes Studes. Er findet Dichtung "eines fo großen und feinen Beiftes wie Leffing vollig unwurdig" tommt auf Grund einer Reihe fprachlicher Ausftellungen, die uns beut im ibe eines jo gebildeten Mannes unendlich pedantisch und lächerlich anmuthen, bem Schluffe, daß fich Leffing in bem Stude alle mögliche Dube gegeben , Die beutsche Sprache ju verderben. Die Sauptsache aber ift ihm ber alt und die Tendeng bes Dramas. Schon ber Schluß in "Emilia Galotti", ber Dichter, wie er fagt, ben chriftlichen Oboarbo feine leibliche Tochter mit ner Sand hinichlachten lagt, anftatt die Bufchauer burch den verdienten ber Tugend und die Strafe des Lafters ju erbauen, war ihm ungemein fig gewesen. Aber die im "Nathan" zu Tage tretende Herabsetzung des Kenthums überschreitet ihm alles Maaß. Er erstaunt "über die entsetzliche jugellofe Dreuftigfeit . . ., mit ber Religion öffentlich ein Gefpotte ju treiben fie lacherlich ju machen" und findet, daß Leffing fich wie Boltaire als ein ichter ber geoffenbarten Religion und als ein Berold des Unglaubene öffentbargeftellt habe. Leffing bachte ju bornehm, um ben alten, berbienten Beten fur biefe Berunglimpfung öffentlich mit feinen furchtbaren Baffen gu ichten. Um 12. December 1779 fchrieb er an feinen Bruder Rarl, ber als Mangbirector in Breslau war: "Bor einigen Tagen habe ich die Schrift Dr. Tralles erhalten. Bas fagft Du bagu? Bas fagt man in Breslau 12 Rur fein hohes Alter rettet den Dann bor einem bunten Tange, ben fonft mit ihm porfuhren murbe". Erfreulicher mar die Schrift, mit welcher I einige Jahre fpater gegen Friedrich's bes Großen Berurtheilung ber den Litteratur mandte ("Schreiben von ber beutschen Sprache und Litteratur Belegenbeit ber ju Berlin im 3. 1781 in frangofifcher Sprache berausmmenen portrefflichen Schrift: über Die beutsche Litteratur; über Die Dangel Urfachen berfelben und über die Mittel, fie zu verbeffern." 1781). Die lication ift eine entschieden intereffante Antwort auf Friedrich's harte und mechte Kritit und ein beachtenswerther Beitrag jur Geschichte bes litterarischen beils in Deutschland. Die unerschrockene Art, in der I. die einzelnen Beplungen bes Ronige erörtert und zu widerlegen bemubt ift, macht feinem muth und feiner Denfungsart Ehre, wenn wir auch ben litterarischen Urtheilen, er fallt, nicht immer beiftimmen tonnen und es als eitle Geschmadlofigfeit onen muffen, wenn er jum Erweise ber Behauptung, daß die deutsche ache Rraft und Unmuth befite, fich felbft citirt.

bochbetagt und reich an Ehren wie Erfolgen ftarb E. in feiner Baterftadt

am 7. Februar 1797. - I. war ein Mann von gewaltigem, man tonnte fager. polphiftorifchem Biffen, bem es bei außerorbentlicher Bielfeitigleit ber Intereffen eine beneibenswerthe Arbeitstraft und Schaffensfreudigfeit moglich machte, neben feiner angestrengten, bis ins bochfte Alter ausgeubten aratlichen Braris eine litterarifche Thatigfeit bon großem Umfange au entfalten. Wiewohl es ibnicht gegeben mar, mit ber gewaltigen Entwidlung bes geiftigen Lebens, bie in ber Beit feines Dannes- und Greifenalters in Deutschland vollzog, verftanbuitvoll Schritt gu halten, fo ehren wir in ihm boch ben frommen, abergengungt treuen Ginn, ber ihn biter aus Grunben bes Glaubens auf glangenbe, aufere Bortheile vergichten ließ, und die aufrichtige, mannesmuthige Art, mit ber er auch im Rampfe mit offenbar überlegenen Gegnern Die Wahrheit in feiner Beife au fagen und ju forbern bemubt mar.

Litterarifche Beilage ju ben Schlefifden Provinzialblattern. Breffen 1797, S. 55-66, 96-98. - A. Rablert, Balthafar Ludwig Tralles in ben Schlefischen Provingialblattern (Breslau 1844) Bb. 119, G. 639-646 und Bb. 120, G. 7-14. - A. Rahlert, Friedrich ber Broge und Traffes - im Deutschen Museum, breg, von R. Brug IX (1859), S. 265-274. - 3. Sobann, Friedrich ber Große und ber Brestauer Argt Dr. Tralles - in ben Abhandlungen ber Schlefischen Gefellichaft für vaterlandifche Gulter.

Bhilofophifch-hiftorifche Abtheilung 1868. Beit I, S. 50-74.

Mar Dippe.

Eralles: Johann Georg I., geboren am 15. October 1763 ju Samburg bon unbemittelten Eltern. Er besuchte junachft eine öffentliche Schule feiner Baterftadt, ohne bag jedoch feine Talente bon einem feiner Lebrer erfannt worben maren. Bludlicher Beife jogen bie icharffinnigen und beftimmten Uniworten bes Rnaben Die Aufmertfamteit eines ber prufenden Borfteber in fe hohem Grabe auf fich, bag biefer, Brediger Schumacher, ben jungen Dann einem bamals in Samburg bestehenben Bereine wiffenschaftlicher Danner empfahl, ber fich ju feiner Aufgabe gefett hatte, Talente, Die unter bem Drude ber Umftanbe gu erliegen brobten, hervorzugiehen und ihnen bie Mittel gu ihrer Musbildung ju berichaffen. Dant biefem Bereine murbe I. ju einer wiffericaftlicen Laufbahn vorbereitet. 1782 bezog er bie Univerfitat Gottingen, wo er alebald bie Aufmertfamteit Raftner's und Lichtenberg's auf fich lentte, fodaß erfterer, ale er bon ber Berner Regierung um bie Empfehlung eines Mannet angegangen murbe, ber geeignet mare, Die orbentliche Profeffur fur Dathemati und Phyfit an ber Atabemie ju Bern ale Rachfolger Blauner's ju fibernehme feinen würdigeren als E. ju empfehlen wußte. Go finden wir ihn gegen Gabe bes Jahres 1785 in Bern. Um 8. December 1785 hielt er feine erfte Lection "jur Brobe". Jebermann war mit ihm und feiner Befchidlichfeit febr gut jufrieden, und fo murbe er benn am 14. December 1785 von ber Regierung jum Professor ordinarius ber Dathematif und Phpfit befinitib ernannt. Reben bet Ausübung feines Lehramtes beichäftigte fich I. in Bern vornehmlich mit Beobaffe. Auf feine Beranlaffung und unter feiner Oberleitung murben genauere trigonometrifche Aufnahmen mehrerer Gebiete ber Schweis ausgeführt. Diete Arbeiten trugen ibm die Ehre ein, 1790 gu ber Raturforicherberfammlung in Baris berufen gu merben, Die ben 3med hatte, burch alle Berfeinerungen ber neueren Chemie, Phyfit und Dathematit, die Ginbeit des Bangenmaafes und bes Bewichtes fo feftguftellen, bag fie nie wieber verloren geben tonne. Infoler ber repolutionaren Birren verließ er 1808 Bern um fich far einige Beit all Bripatmann in Reuenburg niederzulaffen. 3m folgenden Jahre 1804 murbe a bon ber preugifchen Atabemie nach Berlin berufen; feit 1810 mar er Professet ordinarius ber Mathematit an ber Univerfitat Berlin.

Tramniy.

495

Seine Lehrtüchtigkeit wird nicht gerade sehr gerühmt. Er sei seinen Schülern zu hoch gewesen, außert sich ein Zeitgenosse. Gervorzuheben dagegen ist die Originalität und Senialität, mit der er auch bekanntere Segenstände von einer neuen und disher unbeachteten Seite auszusassen. Mehrere seiner Abhandlungen haben die Aräometrie zum Segenstande, wodurch er auch auf die bürgerliche Sesellschaft dauernden Einsluß erlangt hat. Auch thermometrische Bestimmungen "über mittlere Wärme und Erwärmung der Erde von der Sonne" verdanken wir ihm, wie auch mehrere auf die Meteorologie sich beziehende Arbeiten. Betrasen Tralles' Arbeiten auch vornehmlich Gebiete der angewandten Mathematit und Physis, so ist indes die reine Mathematit doch nicht unbeachtet geblieben, wie die Abhandlungen beweisen "Ueber die Wintelsunktionen aus rein analytischem Gesichtspunkte", sowie die "Analytische Betrachtung ebener und sphärischer Dreiede und deren Analogie", serner "Ableitung der Summen einiger Reihen", wie denn gerade die Lehre von den Reihen durch seine Abhandlungen "Bon den Werthen der Produkte zu bestimmten Summen der Zeigezahlen ihrer Faktoren" und "Von den Reihen, deren Coefficienten nach den Sinus und Cosinus vielsacher Winkel sortschaften" mehrere wichtige Erweiterungen erhalten hat.

Im J. 1822 ging er nach England zur Beforgung eines Pendelapparates. Bei den im borigen Jahrhundert mit großem Eifer unternommenen Gradmeffungen, deren Endzweck war, die genaue Sestalt der Erde durch einzelne gemessene Bogen zu bestimmen, war man zu der Einsicht gelangt, daß die dortommenden Irregularitäten für diese Art der Bestimmung zu groß waren, um das gesteckte Ziel erreichen zu lassen. Man suchte daher die Ausgabe nunmehr durch Pendelbeobachtungen zu lösen, die allerdings die größte Genauigkeit und womöglich einen identischen, an mehreren Orten in Anwendung gedrachten Apparat verlangten. T., der vollkommen die Schwierigkeiten der Ausgabe kannte, glaubte daher nur dann den wahren wissenschaftlichen Zweck erreichen zu können, wenn er selbst mit seiner eigenen Kritit den nöthigen Apparat unter seinen Augen entstehen sähe. Im Juni 1822 reiste er ab in der srohen Ausssicht, seinen Wohnort in Berdindung mit dem bisher am sichersten bestimmten Puntte sehen zu können. Da übersiel ihm in London eine plögliche Krantheit, der er in der Racht vom 18. zum 19. November 1822 erlag.

Das Bergeichniß feiner Schriften fiebe bei Boggendorff, Biographifch-litera-

rifches Sanbwörterbuch.

Abhandlungen ber tonigl. Afademie ber Wiffenschaften zu Berlin, Jahrgang 1826: Gedächtnifrede auf Johann Georg Tralles von Ende. — Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte ber Schweiz (Zürich 1858), Theil 1. u. 2. R. Knott.

Tramnits: Friedrich Gustav Abols I., Forstmann, geboren am 9. November 1811 in Golchen (Regierungsbezirk Stettin), † am 4. Juni 1885 in Landeck (Grasschaft Glah). Er entstammte, insbesondere von mütterlicher Seite, einer alten Försters und Jägersamilie, wurde daher von seinem Bater, einem reitenden Jäger, von Jugend auf für das Forstsach bestimmt. Nachdem er den ersten Unterricht durch Hauslehrer erhalten hatte, besuchte er von 1827 ab zuserst das Werder'sche Shmnasium in Berlin, dann bis 1830 das Kölnische Realsymnasium daselbst. Hierauf genügte er im Gardes Schühens Bataillon seiner Militärpslicht und trat — nach Ablegung der Feldmesservissung im Frühjahr 1832 — am 1. April 1833 in das reitende Feldsägercorps ein. Bon Ostern 1834 ab erlernte er das Forstwesen und insbesondere das edle Waidwert, dem er von Jugend auf mit Leidenschaft ergeben war, bei seinem Onkel Träbert zuerst zu Grammentin, dann zu Golchen und suchte sich von Ostern 1835 bis

496 Tramnity.

babin 1837 auf ben preugifchen Oberforftereien Abtshagen und Lindenbuld in ber Brazis fortgubilben. Dann bezog er bie Forftatabemie Gberswalbe, tonnte aber ben poridriftemagigen zweijahrigen Curlus nicht gang vollenben, weil ihn eine nicht unbedentliche Rrantheit icon ju Dichaeli 1838 nothigte, fich in Berlin einer langeren und grundlichen Gur ju unterziehen. Rach (im Juni 1840) abgelegter Oberforfterprufung murbe er faft zwei Jahre lang ausschlieglich aum Courierbienft (in Baris, London 2c.) verwendet. Am Schluffe 1841 er folgte feine erfte Anftellung ale Oberforfter in Bippnow (Rgby. Darienwerber), wo ibn bauptfachlich bie Regulirung, Fixirung und Ablofung pon Bolggerechtfamen in Aufpruch nahm. 1846 murbe er in gleicher Gigenichaft nach Lubiatbfließ und 1850 nach Driefen (Raby, Frantfurt a. D.) berfest. In Qubiatbfliet galt feine Thatigleit hauptfachlich ausgebehnten, planmagigen Aufforftungtarbeiten (Bflangung einjahriger Riefern). In Driefen, einem unbergleichlich productionsfähigen, aber burch forglofe Birthichaft etwas beruntergetommenen Revier, fand er nach allen Richtungen bin ein reiches Arbeitefeld. Durch forg-fältigere Rubbolgausbeute und intenfive Beftandspflege (richtig ausgeführte Durchforftungen) brachte er ben etatsmäßigen Reinertrag auf Die fast vierfade Sobe. Much beichaftigte er fich auf biefem Revier, welches eine große Ungiebungs fraft auf Forftbefliffene ausubte, mit ber Unterweifung einer großeren Babl von Lehrlingen. 1854 erfolgte feine Ernennung jum Forftinfpector bei ber Regierung in Brestau, wofelbit ihm 1860 ber Charafter als Forftmeifter und 1865 ber Rang eines Regierungsrathes au theil murbe. 1872 jum Dberforfimeifter ernannt, mußte er nach Liegnig überfiedeln, wurde aber 1875 in gleicher Gigenicaft wieber nach Breslau gurudverfest. Am 1. April 1882 beging er - unter großer Theilnahme bon Beruisgenoffen und Berehrern - fein 50jahr. Dienstjubilaum. Anhaltenbe Rrantlichfeit, insbefonbere ein beftiges rheumatifches Leiben, gegen bas er im Babe Lanbed wieberholt Beilung gelucht batte, nothigte ibn, am 1. Februar 1883 in ben Rubeftand gu treten.

I. gehört mit gu ben hervorragenbften Forftbeamten bes preugifchen Stante. Bom regften Intereffe fur feinen Beruf erfullt und in Diefem raftlos thatig, forberte er bas ichlefiiche Forftwefen nach allen Richtungen bin in ausgegeichneter Beife. Durch feine langjahrige und bochft erfpriegliche Birtfamteit im idlefifchen Forftberein, welchem er feit dem Tobe bes Oberforftmeiftere b. Bannewis (am 19. August 1867) als Brafident und angleich Borfigenber ber Filial-Anflitute (Sterbe-Raffen-Berein und b. Pannewig-Stiftung) vorftand, wurde er auch in weiteren Rreifen rubmlich befannt und genog von Jahr gu Jahr großere Achtung in ber gangen Brobing. 1881 verlieh ihm bie philosophifche Facultat ber Univerfitat Breslau bas Doctorbiplom h. c., welches ihm Profesfor Dr. Goppert bei ber 39. Generalberfammlung in Oppeln überreichte. Ale Brafibent bes Schlefischen Forftvereins beforgte er Die Redaction bes Jahrbuches beffelben, in welchem auch eine Reihe von Abhandlungen, Mittheilungen und Berichten (aber forfiliche Reifen ac.) aus feiner Geber niebergelegt ift, Die hauptfachlich auf Befriedigung des Bedürfniffes der einheimischen Forstbeamten gerichtet find. Er versagte ferner die Festschrift für die XXVII. Bersammlung beutscher Forst- und Landwirthe ju Breslau (1869) und eine borgfigliche Monographie fiber Conei-

bein und Aften" (1872).

Raheburg, Forstwiffenschaftliches Schriftstellerlezicon, 1874, S. 486. — Forstwiffenschaftliches Centralblatt, 1882, S. 493 (Jubildum). — Allegemeine Forst- und Jagde-Zeitung, 1885, S. 252 (Refrolog). — Centralblatt sur das gesammte Forstwesen, 1885, S. 330 (Retrolog, von Euse verjaßt). — Forstliche Blätter, R. F., 1885, S. 286 (Retrolog). — Jahrbuch dek schlessischen Forstvereins für 1885. Herausgegeben vom Freiherrn v. d. Red. Breslau, 1886.

Trapp. 497

Traby: Ernft Chriftian I., philanthropifcher Babagog, + 1818, murbe Robember 1745 ju Drage unweit Ihehoe geboren. Sier hatte gerabe um Reit ber Darfaraf Friedrich Ernft bon Brandenburg - Rulmbach, der bae Statthalter von Schleswig-Bolftein, ein neues Schlog (Friedricherube) rbaut, in bem Trapp's Bater, Ronrad T., Die Stelle eines Schlogvermalters h. Der Sohn befuchte bas Bhinnaftum ju Segeberg, wo unter feinen Lehrern bers Martin Chlers Ginfluß auf ibn gewann, und bezog bann die Univerfitat ingen, wo er anfangs Theologie, bann Pabagogif ftubirte. 3m J. 1768 warb etter in Segeberg, 1772 in Igehoe. Bon bier tam er 1776 als Subrector an Somnafium zu Altona, wo er gleich barauf in bas Conrectorat aufrückte; aber im folgenden Jahre (1777) ging er als Lehrer an Bafedow's Philanthronach Deffau. Bereits 1773 mar er auf bem Gebiete ber Babagogit öffentmit einer "Rebe von ber Pflicht ber Schullehrer, ben Unterricht ber Jugend ben Beburiniffen und Forberungen ber Beit einzurichten" (Altona 1773) ngetreten, Die er bei Untritt feines Ihehoer Rectorats gehalten hatte. eine theoretifche und praftifche Reform ber Erziehung und ber Schulen pirfen, betrachtete er als feine Lebensaufgabe, ber er fich mit Gifer Er jafte fie gang im Beifte bes bamaligen Philanthropinismus einer Richtung, mit ber er nicht minber als bie Borgfige die Schwächen e. Bar er auch besonnener ale Bafebow, fo mar er bon bebentlichen treibungen boch feineswegs frei. Er überichatte bedeutend Berth und ung ber neuen Babagogit und hatte bon wirflich grundlicher ernfter Bileine gar ju geringe Meinung. Go bielt er allgubiel gelehrtes Wiffen bei Erzieher geradezu für einen Schaden und bas Erlernen fremder Sprachen ines ber größten Uebel an ben beutichen Schulen. Bol galt er fur ben benbften Theoretiter unter ben Bhilanthropiniften, feine "Unterredungen mit ber nd" (Samb. u. Riel 1775) hatten eine fehr gunftige Aufnahme gefunden: aber nur Ib zeigte fich, wie wenig er leiften tonnte, als er feine Theorien in die Brazis übern follte. Der preug. Minifter b. Bedlig, befonders durch feinen Secretar Biefter ibn aufmertlam gemacht, berief ibn nach Salle, wo ihm die Brofeffur ber gogit und die Leitung des bei bem theologischen Geminar gegrundeten Erngeinftitute übertragen wurde. Oftern 1779 trat er biefe Stellung an. hatte er bier ganglich Schiffbruch gelitten. Schon im erften Semefter e er im Anfang Juli feine Borlefungen 'ausfeben', b. f. fcbliegen, "weil luborer", wie er felbft jugab, "ausblieben". Er wollte für diefen Digben Profeffor Semler, ber bis jum Berbft 1779 Director bes Geminars berantwortlich machen und richtete gegen biefen ein "Genbichreiben" (Un-1780), eine grobe Schmähichrift, bie bon Ungezogenheiten voll mar und allgemeinsten Unwillen gegen T. herborrief. Gemler hielt es unter feiner be barauf ju antworten. Chr. Gottfr. Schut in Jena, ber eigentlich für s Salle hatte Plat machen muffen, wies ben Angriff gebuhrend jurud. ber bffentlichen Meinung war bas Urtheil fiber I. gesprochen. Da er in ben nachften Jahren weber in ber Erziehungsanftalt noch in Lehrthatigfeit Erfolg hatte, feine Birtfamteit in Salle fich vielmehr pefentlichen auf die Abfaffung theoretischer Werte ("Berfuch einer Baba-[Berlin 1780], "Ueber das Sallifche Erziehungeinftitut" [Salle 1) beschräntte, fo legte er 1783 feine Profeffur nieder und übernahm eitung ber von Campe auf bem Sammerbeiche bei Samburg begrundeten hungsanftalt, Die Diefer aus Befundheitsrudfichten hatte aufgeben muffen. paar Jahre darauf folgte er feinem Freunde Campe nach Braunschweig, nan bas gange Schulmefen nach philanthropifchen Grundfagen umgeftalten em, beutide Biographie XXXVIII.

498 Trattinid.

wollte. Unterm 6. Juni 1786 wurde I. als Brofeffor und ordentliches Die glied bes neubegrundeten Schulbirectoriums angestellt. Er follte bor allem neue awedmäßige Lehrbücher entwerfen; für bie Zeit biefer Thatigleit warb ibm eine freie Bohnung in Salzbahlum eingeräumt, nach ber Bollenbung bes Auftrage aber eine Brofeffur in Belmftebt ober eine geeignete Schulftelle beriproden Mm 3. October 1786 murben bie Mitglieder bes Schulbirectoriums beeibigt, aber nach furger Beit gerieth ihre Thatigfeit ins Stoden, ba bon ben Land ftanben und anderer Seite gegen bie neue Beborbe Ginfpruch erhoben murbe und auch fonft Schwierigfeiten entstanben, Die zu einem großen Theile aus ber ichroff hervorgekehrten, firchenfeindlichen haltung Campe's und Trapp's er wuchfen. Um 6. April 1790 wurde bas Directorium vorerft aufgehoben . I erhielt eine Benfion bon 400 Thalern und nahm feinen Bohnfit in Bolimbuttel, wo er fich 1794 ein ftattliches Saus taufte. Die alte Thatigleit lebte er auch hier noch eine Beit lang fort, indem er eine fleine Ergiehungsanfialt errichtete und in ber alten Beife weiter fcriftfiellerte. Das Braunichmeieilae Journal philosophischen, philologischen und padagogischen Inhalts, bas er 1788 mit Campe, Beufinger und Stube begann, gab er 1790 -91 allein berand in Laufe bes Jahres 1792 aber in andere Sande ab. Geine lette litterarifde Arbeit Scheint Die Berausgabe eines Romans "Friederite Beif und ibre Tochter" (Berlin 1805) gemefen gu fein, ben Bilhelmine Antoinette b. Thielau, Die Mutter bes A. D. B. XXXVII, 746 behandelten Bilbelm Erdmann Florian b. Thielau, verfaßt hatte. Friedrich Matthiffon (Briefe II, 168) fand feinen alten Freund 1794 in Boljenbuttel gufrieben und gludlich, und b. Strombed fagt, bag Trapp's Saus gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts ber Bereinigungort ber litterarischen jungen Manner gewesen fei; er rubmt feinen bumanen wohlwollenden Charafter nicht minder wie feine Babe, flar und anichaulich bie ichwierigften Lebren außeinanderzuseten. Alehnlich G. B. v. Balow u. A. In ber melfalifchen Beit ift I. bereit, Die Stelle eines Mitgliebes im Directorium ber Schulen ju übernehmen, jeboch nicht ohne Bebenten, ob er bei feinem Alter einer folden Stelle noch gewachsen fei. Die letten Jahre feines Lebens berfiel E. in Beiftesichwache, fe bag nach bem Tobe feiner Frau Anna Chriftine geb. Rundt, mit ber er in linberlofer Che lebte († 16. Febr. 1818), ein Curator für ihn beftellt werben mußte. Doch nur fur wenige Monate; benn am 18. April 1818 machte auch feinem Leben ber Tob ein Enbe. Da er ohne Teftament und ohne befannte Erben ftarb - eine Schwefter Unna Emerentia Trapp, die bei ihm lebte, war am 16. Juni 1817 verschieben - fo fiel fein Bermogen bem Staate und ber Stabt anheim. Es war gewiß gang in Trapp's Ginne, daß man jest fein Bobnbans filr bie erweiterte und verbefferte Tochterichule verwandte.

Bgl. A. Günbel, Leben und Wirken E. Chr. Trapp's. Leipzig 1892. — Schmidt, Anhalt'sches Schriftftellerlexiton S, 542 ff.. wo auch Trapp's Schriften verzeichnet stehen. — Rolbeweh, Braunschweiger Schulverdnungen II und Geschichte bes Schulwesens im Herzogthum Braunschweig. — Beste, Geschichte ber Braunschweigischen Landestirche. — Schrader, Geschichte ber Friedrichs-Universität zu Halle, I. Th. S. 411, 424 ff. — v. Strombed. Darstellung aus meinem Leben I, 144 f. — G. P. v. Billow, Ruchtlicke auf mein Leben, S. 52 ff. — Acten bes herzoglichen Landes-Haupt-Archies und des Stadtmagistrats zu Wolsenbüttel. P. Jimmermann.

Trattinid: Leopold T., geboren zu Klosterneuburg b. Wien am 26. Mai 1764, † zu Wien am 14. Januar 1849. Ursprünglich für das Rechtsstudium bestimmt, wandte sich T., der von Jugend auf eine große Borliebe für die Raturwiffenschaften zeigte und sich abwechselnd mit Entomologie, Mineralogie und Botanil beschäftigt hatte, bald ausschließlich der letzteren zu und opferte im Trattner. 499

reffe biefer Biffenicaft alle feine Beit und fein nicht unbetrachtliches Ber-Lange Beit ohne bestimmte Berufsbeschäftigung, erhielt er 1806 bon nieberöfterreichifden ftanbifden Collegium ben Titel eines ganbicaftsgraphen und murbe 1808 burch ben ihm befonders wohlwollenden Raifer 1. Cuftos ber bereinigten Gof = Raturaliencabinette. Mus biefer Stellung er 1885 ober 86 mit einer Benfion, auf beren Begug er in feinen letten Sjahren allein angewiesen blieb, ba bie Berausgabe feiner fehr toftspieligen r und bie Erwerbung einer umfangreichen und fostbaren Bibliothet fein ogen verichlungen hatten. Seine Pflanzenfammlungen verleibte er bem et ein, in beffen Berbarium fie einen werthvollen Beftandtheil bilben. leinen wiffenschaftlichen Arbeiten unterhielt er eine eifrige Correspondens us und inlandischen Fachgelehrten und andern berborragenden Mannern, nen auch Goethe und A. v. humbolbt gehörten. Er war Ditglied vieler ten Bereine und Gefellichaften und hinterlagt feinen Ramen in ber wiffenlichen Belt auch burch einige nach ihm benannte Pflangenarten. Er ftarb abre alt in Bien.

I. hat außerorbentlich viel geschrieben. Gin vollftanbiges Bergeichniß feiner cationen findet fich in Burgbach's Lexifon Bb. 46, 1882. Seine Berte aft alle phytographifchen Inhalts. Schon 1792 verfuchte er, als ber erfte efterreich, eine Flora austriaca exsiccata herauszugeben, bon welcher aber 5 Centurien ericbienen. hierauf beranftaltete er 1804-6 eine Ausgabe lache gearbeiteter ofterreichischer Bilge mit beschreibenbem Text. 1809 ein Bert fiber Defterreichs egbare Schwamme, bas 1830 eine Auflage erlebte. 1805 begannen ber "Thesaurus botanicus", 20 Fasc. dio mit 80 Tafeln und 1811 fein Sauptwert "Archiv ber Gewächstunde", nbe mit 250 Tafeln, ju ericheinen. Diefe Rupfermerte, welche in= und ndifche Bflangen in beliebiger Reihenfolge barftellten, tonnten, ba bie n ber hierin aufgestellten neuen Arten bon fpateren Autoren nicht annt wurden, auch nur wenige Abbilbungen Originale waren, fich feinen nben Berth berichaffen und ihre Fortfegung gerieth ichon nach einigen en ins Stoden. Bleiches Schidfal hatten bie jum Archiv gehorigen "Obtiones botanicae" (4 Fasc. 1811-1816) und bie "Rosacearum Mononia" (1828 u. 24). Auch die 1816-22 erschienene "Flora bes ofterr. athums", 2 Bande umfaffend, blieb unbollendet. Ihre Abbilbungen find "Archiv" entnommen und ber Text ift mit mehr poetischen, als botanischen chtungen angefullt. Die 1821 burch Berausgabe eines "Botan. Tafchenbeabsichtigte Grundung einer Zeitschrift, welche alle Zweige ber Botanit ffen follte, hatte teinen Erfolg und der erfte Jahrgang blieb der einzige. bie Bobularifirung ber Botanit haben Trattinid's Schriften viel beigetragen, iffenschaftliche Botanit aber nicht wefentlich gefordert, jo daß fie bei ben gelehrten nicht biejenige Unerkennung fanden, die ber aufgewendeten Dabe ben Roften entfprochen batte.

Berhandl. des zoolog bot. Bereins in Wien, Bb. V, 1855. - Burg-

d, Biogr. Lexifon, 46. Bb. - Pripel, thes. lit. bot.

E. Bunichmann.

Erattner: Johann Thomas Ebler v. T., geboren am 8. Juli 1717 ihrmannsborf bei Gans in Ungarn, wo sein Bater ein armer Pulvermaller kam früh verwaist nach Wiener-Reustadt. Sier begann er im Alter von ahren die Buchdruckerei zu erlernen, die für ihn das Glück seines Lebens n sollte. Im J. 1789 wanderte er nach Wien und trat hier in eine der Officinen, in die des Johann Peter van Ghelen, um sich hier in seinem e vollends auszubilden. Bereits nach neun Jahren gelang es ihm mit

500 Tratiner.

Unterftugung eines Bonners bie Babn'iche Officin ju taufen und murbe er fcon im folgenden Jahre "Univerfitatsbuchbruder". "Das mar bie erfte Sproffe ber Beiter, auf ber er nun ju Reichthum und Unfeben emporfteigen follte : bou nur ging es mit Unterftugung einflugreicher Freunde bei Gof und in ben faiterlichen Memtern rafch vorwarts, und als es ihm gar gelungen mar, bie Brotectien ban Swietens und bes hofphpfiters Darci ju gewinnen und eine Aubieng bei Maria Therefia au erhalten (1750), trat ber machfenben Beliebtheit im Bublicum Die enticheibenbe Brotection bes Gofes an Die Geite". Es ift baber unter folden gunftigen Umftanben nicht auffallig, bag E. rafc bie erften und eintraglichften Auftrage gur Ausführung erhielt. Am 5. October 1754 murbe ibm nach Ghelen's Tob bas Privilegium impressorium auf bie Sofarbeiten gegeben, nachbem ihm bereits 1751 bas Brivilegium ale hofbuchhandler ertheilt worben war. Schon um Diefe Zeit (1752) hatte er auf Beranlaffung bes Commercialrathes eine eigen Schriftgiegerei eingerichtet, fo bag man bie Schriften nicht mehr bon Brag in begieben brauchte, obgleich noch bie Schriftgiegereien von Ralliwoba und D. Bhefen in Wien bestanden. Solche Privilegien, Die fpater immer erneuert wurden und wogu auch immer neue tamen, fowie ber fcwungvoll betriebene Rachbrud beutider Berlagemerte, wobei ibm bie in Defterreich berrichenbe Anficht aber benielben febr ju ftatten fam, murben die Quelle feines großen Reichthums. Daß gegenuber ber Beborgugung Erattner's auch außer ben Buchdruderfreifen einige Opposition fich tund gab, ift erflarlich; felbft fein einftiger Gonner, Gerhard van Swieter, war in feiner Eigenschaft als Brafibent ber "Cenfur-Sof-Commiffion" fein Segar geworben; Diefer icheint aber boch nicht fo febr aus amtlichen Grunden, als burch bie vielen perfonlichen Bortheile erbittert gewefen gu fein, Die T. fo gu fagen in ben School fielen. Deffen ungeachtet erhielt I. noch nach bem Jahre 1759 gablreiche Bribilegien. Berabe in Diefem Jahre wurde er nach bem Tobe ber Maria Epa Schilgen auch "Lanbichaftebuchbruder" und erbaute in ber Rofefftabt bie im Munbe bee Bollee als "typographifcher Ballaft" bezeichnete T. Buchdruderei mit Seperei, Budbinberei, Schriftgiegerei, Rupferftecherei und Rupferbruderei. Aus Anlag ber Rronung Rofef's II. ju Frantfurt a. Dt. (1764) murbe ibm fiber fein Anfuden der Ritterftand bes "Beiligen Romifchen Reiches" verlieben. Er ließ durch ben Architetten Beter Moliner an Stelle bes Freifingerhofes ben beute noch nach feinem Ramen bestehenden "Trattnerhof" erbauen, der 1776 vollendet murbe. 1788 taufte er bom Aurften Alois von Lichtenftein die Berrichaft Chernaffing, wo fich auch feine Papierfabrit befand. "Mus bem armen, unbemittelten Baifenfnaben . . . . war bes Beil. Rom. Reiches Ritter, bes Konigreiches Ungarn Chelmann, nieberofterreichifches Standemitglied, Berrichaftebefiger, Befiger bon binbenben Dificinen, acht Buchhandlungen und achtzehn Bucherniederlagen und zwei Bapierfabriten, fowie bes großten Binshaufes in Bien geworben". - Ge lagt fic nicht leugnen, daß ju einem folch ungeftorten Entwidlungsgange gang berberragende perfonliche Gigenschaften nothwendig find; und I. hat auch beren nicht wenige befeffen : ungewöhnlicher Fleiß, Ausbauer, Rlugheit und Duth. Schnell erfaßte I. jebergeit den gfinftigften Moment; aus bem Auffcwunge Des geiftigen Lebens in Defterreich nach dem fiebenjahrigen Rriege, aus ber bertichenben Unficht über ben Rachbrud und aus bem bamals geltenben national-ofonomifden Spfteme, daß bas Gelb im Lande erhalten bleiben muffe, ju beffen Berwirflichung Die Regierung felbft ju materiellen Opfern fich herbeiließ, hat er, wie Reinet energifch, ja mitunter rudfichtslos wie beim Rachbrud, feinen Bortheil gezogen Ramentlich hat ber nachbrud I. in Deutschland viele erbitterte Feinde, bie fich oft in Basquillen und beitigen perfonlichen Anfeindungen ergingen, machgerufen ; war et ja ber eifrigfte Rachbruder bes In- und Auslandes, befonbere beuticher Claffiler. (Bgl. hieruber die Rlage Rlopftod's in einem Briefe beffelben | Robenbugen am

1. Unguft 1767] an Denis, wegen eines Nachbruckes seines Messias. Ueber ben Rachdruck in Wien siehe: Mayer, Wiens Buchdruckergeschichte von 1482 bis 1882, II. Band, S. 105 f., 293, 295 ff.) — T. starb am 31. Juli 1798 im Alter von 81 Jahren. Er war zweimal verehelicht und mit Kindern reich gelegnet; seine zweite Gemahlin — Maria Theresia — war eine Tochter des berühmten Hof-Mathematikers Josef Anton v. Nagel. Ueber Trattner's typographisch oder litterarisch bemerkenswerthe Werke vgl. Mayer a. a. O. S. 42 f.

Anton Maper. Tratiger: Abam T., aus bem ehrbaren, feit bem letten Biertel bes 15. Jahrhunderte in Rurnberg nachweisbaren Gefchlechte ber Schmid Tropieber, wurde bort um bas Jahr 1523 geboren als Sohn bes Konrad Trobieber und ber Belene, Tochter bes Rurnberger Rechtsgelehrten Dr. Johann Leticher. Der Bater, beffen Stand wir nicht fennen, berließ fpater Murnberg und hielt fich 1542 in Leipzig und Bwidau, 1546 und mohl auch fpater in Berlin auf, woher bann wohl die irrige Angabe ftammt, bag I. ein Berliner gewesen fet. Rach bem Rathe bes Baters und bem Borbilbe bes Grofpaters mablte ber Sohn jum Lebensberuf bie Rechtswiffenschaft. October 1540 finden wir ibn in Leibzig, mabricheinlich icon bamals, ficher feit 1542 im Genuffe eines Rurn= berger Stipenbiums, Um 19. April 1543 ober 1544 wurde er Baccalaureus Beiber Rechte. In legtgenanntem Jahre icheint er bas Stipenbium bon neuem Thalten ju haben. Jedenfalls erbat und erlangte er bom Rurnberger Rathe Begen bas Beriprechen, fich ferner ju ber Stabt Dienften bereit ju halten, Die Gilaubnift auf zwei Rabre eine Lectur in Frantfurt a. D. angunehmen. Bier al er benn über romifches Recht und wurde im September 1546 nach einer Siputation über 101 Thefen jum Doctor beiber Rechte promobirt. Schon In December beffelben Jahres folgte er, nachbem er feiner Berpflichtung gemäß fo bon neuem ju Dienften bes Rurnberger Rathe erboten hatte, aber feiner Bitte entiprechend freigegeben worden mar, einem Ruf bes Roftoder Rathe an Die bortige Univerfitat als Profeffor. Rector war er hier ein Jahr lang bom 10. October 1547 ab; 1549 las er über die Decretalen. 3m 3. 1551 ernannte ibn ber Rath ju einem feiner Commiffare, welche mit Rathen ber Ber-Mge Johann Albrecht und Beinrich von Medlenburg und Befandten ber Stabte hamburg, Bubed und Lineburg über eine Reform ber Sochichule beriethen, und übertrug ibm fpater bie Gubrung bes Stadtinndicats. Aus Diefer Beit find brei juriftifche Disputationen und eine bon ibm im Ramen ber juriftifchen Facultat geschriebene Abhandlung: "Proneptem neque ex testamento neque ab intestato proavo succedere posse" erhalten. Privatverhaltniffe, wie feine fcon por bem 30. April 1553 bollagene Berlobung mit Gertrub, Tochter bes Samburger Bfirgers Ifirgen ban Beben (burch ihre Mutter Alfebe aus ber hamburgifden Familie b. Mere ftammenb) und eine im 3. 1558 in einem Broceffe feiner funftigen Berwandten um bas But Bandsbed unternommene Reife, Abeten I. nach Samburg. Schon Dichaelis 1553 marb er zweiter Sundicus neben Dr. Johann Straub ober Strubb, 1554 auf Lebenszeit angestellt und 1555, Ehren halber gebuhrenfrei, Burger. Geine Thatigfeit in bem neuen Amte war eine ungemein vielfeitige, namentlich feitbem er nach bem Abgange bes Dr. Straub nach Bubed 1555 Dftern altefter Syndicus geworben mar. Dier feien nur die wichtigften Diffionen hervorgehoben.

Durch Bergleich vom 26. Mai 1554 beenbete er die Fehbe zwischen der Stadt und herzog heinrich dem Jungeren von Braunschweig, der gegen eine gahlung von 12000 Thalern das besetzte Bergedorf wieder frei gab. T. war obann einer der Deputirten, die von dem Amte im Ramen hamburgs wieder Best ergriffen, und übergab baffelbe dem neuen Amtmann. In demfelben

Nahre finden wir ihn in Segeberg in ben wichtigen Berhandlungen mit to fteinischen Rathen fiber bie Oberherrlichteitsansprfiche Golfteins, beren follen Fortführung in hamburg mahrscheinlich ihm auch übertragen wurde. So muthlich in ber Frage ber Elbhobeit berieth I. neben anderen hamburgite Befandten 1555 auf bem Bollenfpiter mit bem fürftlich luneburgifden Etal Mit benfelben Abgeordneten begab er fich fobann nach Colln balter. Berhandlung mit bem Rurfürften Joachim über bie von Samburg beanfprat Stabelgerechtigfeit. 1556 ferner mar er jugegen auf bem bon Gerbinant ! in Frantfurt a. Dt. verfammelten Tage aller Elbuferftagten, auf melden über bie Elbichiffahrt und bie Elbgolle berathen wurde. In hanficen to gelegenheiten bertrat er die Stadt wiederholt auf den Tagen der menbild Stabte und ben allgemeinen Sanfetagen. Als Anwalt ber Stabt in Im Processe mit bem Domcapitel erwirfte er 1555 am faiferlichen boje ju Bui bie Ginfehung einer Commiffion auf ben Bergog Frang Otto bon Laneburg mi ben Bifchof von Denabrild und verhandelte wiederholt mit ben Commiffam fowie am taiferlichen Sofe.

Ansang 1558 verließ T. Hamburg und trat als Kanzler in die Dient des Herzogs Abolf von Holstein. Bielleicht bestimmten ihn dazu seine seine glänzender. Bald nach dem Wechsel und wohl infolge desselben wurde in Kanzler in Hamburg verdächtigt, was ihn veranlaßte, am 6. April 1558 im Rathe das Bürgerrecht aufzuklindigen und einen Reders von 1554 ike seine Berpslichtung zu lebenslänglicher Thätigkeit im Dienste der Stadt und zuverlangen. Zunächst war er sür seinen neuen Herrn thätig bei der Unio wersung Ditmarschens. Schon seit 1557 hatte er mit ihm im Geheimen im über correspondirt und einen Rathschlag in der Frage abgegeben. Während in Krieges (Mai Juni 1559) besorgte er die Geldgeschäfte bei den Tuppn Cleichzeitig sührte er die ersolglos gebliebenen Berhandlungen über eine herzogs Adolf mit Clara, der Tochter Heinrich's d. J. von Braunschweig, das mit Elisabeth von England. In letztere Angelegenheit ging er zweimt

Berbft 1559 und Fruhjahr 1560 - nach London.

Daneben beschäftigten ibn bie bom Bergog Abolf nicht ohne Gemalitu feiten burchgeführte Gacularifation bes Bisthums Schleswig und bie beb ftreitigleiten amifchen Golftein und Samburg. Auf bem Reichstage ju Be-1570 erlangte er bom Raifer, bem er auf Erforbern einen Bericht the h Berhaltniffe ber Bergogthilmer hatte borlegen muffen, fur bie Bergoge bit ( ftein eine Expectang auf Olbenburg und Delmenborft, und feste es burd, " im Reicheabschiebe fein Rame unmittelbar nach bem Gefandten bes berget !! Lauenburg jolgte. Die beiben Obenfeer Receffe bon 1569 und 1579 the Lebneverhaltnig Schlestwigs ju Danemart find unter feiner Mitwirfung I ftanden. Durch Bergleich bom 25. August 1578 beenbete er bie Diffenty aber Die Sobeiterechte bes Rloftere Ueterfen. 1581 berbanbelte er si be banifchen Commiffaren über ben Rachlag Johann's bes Reiteren, 1582 mil nahm er im Ramen feines heren die Bulbigung ber Rorbiriefen entgegn regelte Grengftreitigfeiten mit Samburg. Reben biefen wichtigften pelmbe Miffionen finden wir E. wiederholt auf ben niederfachfifden Rreittagen ben Rechtstogen ber Bergogthumer, fowie beichaftigt mit juriftifden Arten namentlich ber Bearbeitung bes bitmarfifchen und eiberftadtifchen Benberdti ber ichlesmig-bolfteinschen Landgerichteordnung.

Schon bor Robember 1564 hat fich I. unter Bedingungen, Die mit in genauer tennen, als Rath bem Bergog Frang bon Lauenburg ju autidluficer Dienfte verpflichtet. Dennoch bat er nicht aufgebort, die Gefchifte Fundet namentlich nicht biejenigen Abolf's von Holftein, wie er benn auch in feinen Briefen als holfteinischen Kanzler zu unterzeichnen, seiner h, weil ihm die bei Antritt seines Dienstes eröffnete Aussicht auf er in Lauenburg sich nicht verwirklicht habe. Für den herzog Franz ocesse am Reichstammergericht und verhandelte für die Postulirung des inrich an das Erzstist Bremen 1567 sowie wegen der herzoglichen. Später scheint sich das Berhältniß, wohl wegen gegenseitiger Unganz gelöst zu haben. Wenigstens begegnet uns T. zwar noch in hen Angelegenheiten, aber nicht mehr in lauenburgischen Diensten: so ubbelegirter taiserlicher Commissar in den lauenburgischen Thronund im solgenden Jahre als Gesandter Abolf's von Holstein in den gen über die Abtretung des Amtes Steinhorst an Holstein als Entsätz von Abolf gegen die Söhne Franz I. geleistete Külse.

hier stüchtig geschilberten wichtigen und reichen Thätigkeit sehlte es an materiellem Gewinn. In Hamburg besaß T. ein Haus an der indstwiete und kl. Reichenstraße und den dem Domcapitel gehörenden f vor dem Dammthore, um dessen Besit es mit dem Capitel zu einem unbekanntem Ausgange kam, endlich seit 1575 eine Präbende. Am 1557 wurde er sodann von Herzog Abols mit Schloß und Gut belehnt, das er 1564 an Heinrich Ranzau verkauste. In Schleswig sich auf theils geschenktem, theils gekaustem Grund eine prächtige us den Steinen einer gleichsalls gekausten, leerstehenden Kirche. Der zu belehnte ihn 12. November 1564 mit dem Gute Kropelshagen und e am Sachsenwalde. Auch auf das Gut Schönberg scheint er Ansten zu haben, da 1591 sein Sohn Friedrich gegen Lauenburg auf

on in baffelbe flagt.

er's Che war feine gludliche. Seine Frau wird als ftreitsuchtig geib bagu tamen Differengen mit beren Bermandten. Aber auch fein fcheint nicht im gunftigften Lichte. Reben feinen bedeutenden Rabigraftlofen Thatigfeit werben nur ju oft Rlagen laut über fein Berdon in Roftod und bei feinem Fortgange aus hamburg. Muf bem ichstage follte er inftructionswidrig ftatt einer Gefammtbelehnung pectang geforbert haben, von lauenburgifcher Seite beschulbigte man ger Führung ber reichstammergerichtlichen Broceffe und eigennütigen ftigen Berhaltens bei ben Berhandlungen über die Abtretung bon Befannt find endlich die in den Rreifen der betheiligten Domcapitel Maufenden Reben. Die Berechtigung ber meiften Borwurfe muffen ftellt fein laffen. Unvereinbar aber mit ber gegen ben Samburger angenen Berpflichtung, teine Sachen Frember gu führen sunder der imp und nhadeil, ift feine Ertheilung geheimer Rathichlage jur g Ditmarfchens, die eben nach feinen Ausführungen teineswegs im n Intereffe lag.

Detober 1584 starb er infolge eines Unglücksfalls auf einer Reise von ich Gottorp. Er hinterließ den schon erwähnten Sohn Friedrich (bessen gab 1664 in Stade eine Series der Hamburgischen Rathsmitglieder eine an Klaus Wolders verheirathete Tochter. Außer zahlreichen, hon angesührten amtlichen Arbeiten schrieb er 1583 eine lateinische der Stadt Schleswig und bereitete eine Geschichte der Herzogthümer er dagegen eine Darstellung der Unterwersung Ditmarschens versaßt nan behauptet hat, sindet sich nirgends bezeugt und ist nach seinem n Heinrich Ranzau vom 2. November 1571 sehr unwahrscheinlich. Ahrt schwerlich von ihm her die anonym über diesen Gegenstand

1569 ju Stragburg ericbienene Bahrhafftige - Bergeichnig, ba fie einen Begmin gegen ben Bergog Abolf burchbliden lagt, und ber Berfaffer ben Rortorier Bo trag bom 29. April 1559 ungenau wiedergibt, ben I. nach Michellen, Im Urf. Buch G. 217, genau fennen mußte. Much ben Bericht bes Angenpuy bom 5. Juli 1559 wird er nicht geschrieben haben. Mus ber Samburger ftammt ein 1557 abgefaßter "Bericht", daß hamburg alter als Stade und fünf wendischen Stabte fei, ferner bas am 29. December beffelben Jahre !! enbete Sauptwert, Die Samburgifche Chronit. Gie behandelt Die Beidicht in Stadt pon Rarl bem Groken (ba bon bem Reitpuntte an guperlaffige Conte einsegen) bis gum Jahre 1555, ift alfo augenscheinlich wegen ber leberfieben nach holftein nicht ju dem beabfichtigten Abichluffe getommen. Quellen vornehmlich die Berte des Albert Rrant, Die Chroniten Rorner's und Deimi und handichriftliche Samburger Chronifen, baneben in fteigenber Ungahl Urlante und Acten bes hamburger Archive. Das Bert gerfallt in vier Theile mit to Ginleitungen fiber bie Beichichte ber Sachjen bis ju Rarl bem Brogen, aber be Ramen Samburge und über bie bei Btolemaus genannte Stadt Treva. 1 jeweiligen Ende ber brei erften Abichnitte finden fich Stammtafeln. Die Grad ift bochbeutich, die Darftellung flor und angiebend. In Diefem Werte liegt ber erfte, mit nicht gewöhnlicher Begabung und mit bem Berftanbnife m Staatsmannes unternommene Berfuch einer gufammenhangenben, auf foll Brundlage beruhenden Darftellung ber hamburgifchen Gefchichte vor. St beswegen hat die Chronif bleibende Bedeutung. 3hr Berth wird badurch in noch erheblich gesteigert, daß fie einen Auszug aus vielen, jest nicht mehr handenen Documenten bietet. In richtiger Barbigung Diefes ihres Bente wurde fie in gablreichen Sanbichriften verbreitet und vielfach mit Fortfepung verfeben. Die erfte fritifche Ausgabe auf Grund einer von I. felbft but gefehenen Buneburger Sandichrift beforgte Lappenberg.

Erwähnt seien schließlich noch zwei, nach 1558 versaßte, handschriftlichem hamburger Archive befindliche Aufsätze Traziger's von geschichtlichem I halte: 1) "Beschreibung woher die Stadt Hamburg ihren Namen erhalten. Im auch wann das Erz Stifft zu Hamburg sich angesangen, geendiget und windert Bischöse in derselben residiret haben"; 2) "Beschreibung derer Aussuhn, b

in einigen Stabten Deutschlands fich begeben und jugetragen".

(Wildens), Leben Dr. Adami Thracigeri. Hamburg 1722. — Molecular II. — Westphalen, Monumenta inedita 1739. — Lawberg, Ausgabe der Chronit mit Einleitung, 1865. — Wegele, Gesch. Historiographie. — Hamburger Schriftstellerleriton VII. — Zeitschr. Historiographie. — Hitchieburg. Historiographie. — Witth. d. Ber. s. Spig. Gesch. I. III, V, X, XI. — Hamburg. II. I. Kämmereirechnungen d. Stadt Hamburg. VI. 1550 sp. — Hospieister, Woon Rostod II. — Schirmacher, Joh. Albr. v. Medlenburg. 1886. — Michelsen, Sesch. Ditmarschens, 1888. — Michelsen, Schleswig-Holsten Kirch. Sesch. III. 1877. — P. v. Robbe, Gesch. des Hathms. Laus II., III 1836. — Die Nachrichten über Trahiger's Jugendzeit dis zur siedelung nach Rostod rühren zum großen Theile her von gütiger Mitthes Herr Dr. Peh, tgl. Kreisarchivars in Nürnberg.

Eranbe: Budwig T., berühmter Argt und Klinifer, wurde am 12. 3= 1818 als Sohn bes Grofimeinhandlers Wilhelm T. und alterer Bruber fpater burch hervorragende Arbeiten auf bem Gebiete der Chemie ausgezeich

eit I. († ju Berlin am 26. Juni 1894) ju Ratibor in Oberfchleffen gen. Er bejuchte anfangs eine Privatichule, bann bom 10. bis jum 17. Lebense das Ghmnafium feiner Baterftabt, wo er fich besonbers burch feinen Ginn Mathematit und philosophische Bropabeutit hervorthat. Oftern 1835 begog eigener Reigung, fowie einem baterlichen Buniche folgenb. Die Univerfitat Blan jum Studium ber Debicin. Sier feffelte ibn am meiften ber phpfiode Unterricht Burfinje's; jugleich widmete er fich lebhaft philosophischen atflubien, namentlich ftubirte er gründlich Spinoza und Baco von Berulam. 7 bertaufchte I. Breslau mit Berlin, borte bier mit Borliebe Johannes Ber und beschäftigte fich eifrig mit Bflangenphpfiologie und Ditroscopie, sowie bem Studium ber frangofischen Medicin, befonbers ber Berte von Magendie Laennec. Um 3. Februar 1840 erlangte er mit feiner, "Specimina nonphysiologica et pathologica" betitelten Inauguralabhandlung bie Doctorbe. (Die betr. Arbeit gerfällt in brei Abtheilungen; a) De dyspnoea in onum emphysemate; b) De telarum primitivarum metamorphosi; c) Casus nismi scrofulosi, quem observavit auctor.) Unmittelbar barnach machte er wiffenichaftliche Reife von breibierteljähriger Dauer nach Wien, wo er fich Stoda und Rotitaneth in ber Sandhabung ber phyfitalifchen Unterfuchungsoben und in ber pathologisch anatomischen Diagnostit ausbilbete. Rach in gurfidaefehrt, bestand er bier 1841 bas Staatseramen und ließ fich guft ale Argt nieder. Doch fagte ibm die rein praftifche Thatigfeit wenig gu, nehr fuhr er fort, fich eingehender wiffenschaftlicher Arbeit zu wibmen. Als tent des Armenargtes ber Rofenthaler Borftadt, Dr. Ratorp, fowie fpater beffen Rachiolger, bem jekigen Gebeimen Sanitaterath Dr. Bb. 3. 2. Rlein, hte er bas große armenaratliche Rrantenmaterial ju weiteren tlinischen bachtungen und Studien, wobei ihm die in Wien erlangte Fertigfeit in ben ren Untersuchungsarten mit Gulfe ber Bercuffion und Auscultation außerntlich ju ftatten fam. Rachbem er im Sommer 1843 trog pecuniarer wierigfeiten zu feiner vollfommenen Ausbildung einen abermaligen Aufentin Wien burchgefest hatte, eröffnete er noch in bemfelben Jahre gunachft einem engeren Kreis von praktischen Aeraten Lehr- und Demonstrationscurfe Auscultations- und Bercuffionsubungen, welche fich balb großer Beliebtheit euten und I. ben Ruf eines tuchtigen und gewandten Untersuchers, bezw. gnoftiters berichafften. Leiber mußten die immer mehr Bulauf findenden e nach einiger Zeit gang eingestellt werben, ba bie Berliner Armendirection Erlaubnig jur Benutung bes Rrantenmaterials infolge bon Rlagen über Beläftigungen burch das viele Percutiren und Auscultiren gurudgog. I. ble fich baber anberen wiffenschaftlichen Arbeiten gu. Er begann experimen-Untersuchungen an Thieren gu machen und gwar fpeciell gu dem 3med bes fums franthafter Borgange an benfelben. Bierbei affiftirten ihm feine er und Freunde, ber fpater ruhmlos untergegangene Arnold Mendelsfohn, . 3. Th. auch Jojeph Deper. Als Refultat diefer Forichungen, Die guin primitivfter Beife in Traube's Bohnung, bann mit Erlaubnig bon in ber Thierargneischule an hunden angestellt murben, erschien Traube's Den erregende Arbeit über "Die Urfachen und die Beschaffenheit berjenigen Derungen, welche das Lungenparenchym nach Durchschneidung ber Nervi vagi t", burch bie er im Berein mit jahlreichen anderen nachfolgenden der Beber experimentellen Pathologie in Deutschland geworben ift. Schon end biefer Beit (1845) trat I. in Begiehungen gu Reinhardt und Birchow, Brojector an ber Charité unter Froriep, und grundete gusammen mit Foridern ein neues Journal unter bem Titel: "Beitrage gur experimen-Bathologie", in bem er außer ber oben genannten beruhmten Mono-

graphie bie gleichfalls bedeutenbe Arbeit "Beitrag gur Lehre von den Erftidungericheinungen am Respirationsapparat", sowie eine "geradezu edochemachende" (Lepben) Borrebe (1846-47) publicirte. Doch horte bas Journal balb auf zu erscheinen. Der Ausbruch ber Revolution von 1848 ermöglichte T. als Juden Die Sabilitation als Brivatbocent an ber Berliner Univerfitat und ein Jahr fpater (1849) erhielt er als ber erfte Civilaffiftent Anftellung an ber Rlinit ber Rgl. Charife unter Schonlein fpeciell mit bem Anftrage, in ber Auscultation und Berruffion Unterricht zu ertheilen. In biefer Stellung entfaltete I. fortab feine glangenbe und gans außerordentlich fruchtbare Thatialeit als Foricher und Lebrer : er murbe 1858 jum birigirenben Urgt einer Abtheilung, 1857 jum außerorbentlichen Brofeffor und fpater jum Chef ber eigens für ihn (nach Erledigung ber zweiten Rlinit burch ben Abgang G. Bolff's) fo betitelten "propabeutischen Rlinit" ro nannt. 1862 murbe er Bebrer an ben militararatlichen Bilbungsanftalten, 1866 erhielt er ben Titel als Beheimer Debicinalrath, mabrend bie lange borber berbiente Ernennung jum orbentlichen Brofeffor infolge confessioneller Bebenten fic bis 1872 hingog. Ginen nach Schonlein's Abgang 1859 an E. ergangenen Ruf nach Breslau hatte er abgelebnt. In ben letten Lebensjahren frankelte E. biel und war ju öfteren Unterbrechungen feiner Bebr- und prattifchen Thatigfeit genöthigt. Gein Tob erfolgte am 11. April 1876. - T. geborte unbedingt nicht blog ju ben glangenbften Bierben ber Berliner Sochichule, fonbern muß auch als eine Rorbphae ber neueren, eracten und naturwiffenschaftlichen Beriobe ber Medicin bezeichnet werben, bie er in breifacher Beziehung geforbert bat, als Behrer, als Experimentator, befonders pathologifcher, und ale flinifcher Diagnoftifer. In ihm war eine gludliche Difchung von philosophischem Beift und ber Sabigfeit naturmiffenicatlichen, namentlich phyfitalifden Dentens und nachterner Beobachtungsgabe bertreten. Go ift er jum genialen Bfabfinder ber meb. Biffenicaft und Runft geworben, in beren Annalen fein Rame und fein Anbenten unauslofchlich fein werben. - Traube's Bortrage am Rrantenbette, Die Minifchen Unterweifungen zeichneten fich baburch aus, bag fie fich immer ftreng an ben vorgestellten Fall bielten. Während bie Museinanberfegungen vieler flinischer Lehrer mehr allgemeiner Art find und nur Diefes ober jenes Capitel ber speciellen Rrantheits- und Beilslehre (Bathologie und Therapie) betreffen, gu beffen Bahl ber jedesmalige vorgeftellte Fall rein gufalligen und mehr außeren Unlag bietet, aljo febr gut auch ohne Rrantenvorstellung unter Umftanben berftanblich und bentbar find, wie bas g. B. bei ben geitweife recht glangenben, meift febr ruhigen und tublen, baufig gu nüchternen und faft chnifden Bortragen von Traube's großem Ribalen, bem borgfiglichen Diagnoftifer Frerichs, ber Fall mar, trugen die Unterweisungen Traube's, ber mit Leib und Seele atabemilder Jugendlehrer mar, burchaus individuelles Geprage. Stets gingen fie bon bem porgeftellten Uinifchen Gall aus, bielten fich lediglich an biefen und waren ohne ihn taum möglich. Dadurch erlangte Tranbe's Behrmethode die befonbers anregende und feffelnde Rraft und murbe fur ben jungen Debiciner eine für feinen fünftigen Beruf recht erziehliche, eine im beften und wirtlichen Ginne bes Bortes propadeutische. Befonbers verbienftvoll und beliebt maren Tranbe's fogen. Ambulatorien, b. b. bie bon ihm geubte Sitte, mehrmals wochentlich (abwechselnd mit den ftationaren Borlefungen) ftunbenlang mit feinen Gorem bie flinischen Gale von Bett gu Bett gu burchwandern und babei gleichsam peripatetifch ju lebren. Sierbei fprubelten feine Bortrage bon Bemertungen mebicinifch-ethifchen, man barf fagen religios-philofophifch-medicinifchen, aber auch vielfach allgemein pathologischen und in befonbers reichem Daage hiftorifchen Inhalts; fie geftalteten fich baburch ju einer Urt bon therabeutifch-Uinfichem Bottesbienft, bei bem man ben bebren, antifen, fo gu fagen bellenifchen Beift

un weihevollen Sauch Sippotratifchen Runftfinnes ju verfpuren meinte. wenig trug hierzu Traube's Gewohnheit bei, gewiffe "wichtige Gage" in t bon Inapp und fchaif formulirten, aphoriftifch - bogmatifchen Aperque tellen, welche faft den Sippotratischen Aphorismen ahnelten. Ramentlich I. nicht mube, immer wieber auf bas Gittliche im Beruf bes Argtes veifen und feinen Schulern die Rothwendigfeit, begw. Die Regeln binfichtdecens habitus einzupragen. Much beftand ein Sauptvorzug feiner Lehrfeit darin, bag er die Therapie ftets fehr eingehend behandelte, wobei er elten auch manches (angeblich veraltete) Ruftzeug aus bem Arfenal feines biftorifden Biffens und Ronnens bervorzulangen fich nicht icheute. aber Tranbe's gefegnete Birtfamteit als atabemifcher Lehrer, Die Berfaffer Biographie noch das Glück hatte, während mehrerer Semester 1874—75, I. als Schuler und Famulus naber ftand, aus eigener Unichauung fennen haben ju fernen. - Traube's Forscherthatigfeit ift burch epochemachende m boppelter Art gefennzeichnet: einmal burch bie berühmten, schon oben den experimentell . pathologischen Untersuchungen, benen fich ipater noch blungen über Fieber, über die Wirtungen ber Digitalis, über den Bunhang bon Berg- und Rierenfrantheiten u. a. hingugefellten, bann burch ibentlich gablreiche Bublicationen flinisch-cafuiftischen Inhalts, Die 3. Ih. Charite-Unnalen, jum größeren Theil in ben Berhandlungen ber Berliner befellichaft erichienen, beren fehr eifrig forberndes Mitglied I. mar. Gine menftellung aller biefer, auch in anderweitigen Journalen gerftreuten Berdungen bilben bie brei umfangreichen Banbe, welche u. b. I .: "Gelte Beitrage gur Bathologie und Phyfiologie" erichienen (Bb. I enthaltend perimentellen Untersuchungen, Berlin 1871; Bb. II enth. Die flinischen m, ebba .; Bb. III nach bem Tobe Traube's von feinem Reffen, bem tlin. Director am ftabtifchen Urban-Rrantenhause zu Berlin, Albert el, ebba. 1878 ebirt, enthalt bie Tagebucher und ben wiffenichaftlichen E Traube's). Gelbftandig erfchien noch die fleine, unvollendet gebliebene graphie: "Die Symptome ber Rrantheiten bes Respirations- und Circuapparates" (Berlin 1867). - Richt unerwähnt bleibe, bak I. als coniber Arat fich großer Beliebtheit besonders bei den Berliner Berufsgenoffen wogu fein wohlwollender, collegialer Ginn und feine geiftreichen biaden Bemertungen am Rrantenbette nicht wenig beitrugen; ermahnenswerth ift er Umftand, daß T. 1875 bei Gelegenheit bes Lepbener Univerfitäts-Jubilaums rendoctor diefer Bochichule ernannt wurde. - Die Bahl ber aus Traube's cht direct ober indirect hervorgegangenen Schuler ift Legion. Bir beund als einen bon ben bebeutenberen feinen Rachfolger G. Legben gu beffen Bedachtnigrede g. Th. ben obigen Beilen gu Brunde gelegt murbe. Bgl. ferner Biogr. Legiton ac. V, 714. Fann: Sanns b. I., aus bem alten, oberofterr. Gefchlechte ber Berin In und Abensberg, geboren ju Beginn bes 14. Jahrhunderte, † nach Einer ber namhaftesten ritterlichen Rampen feiner Beit. Cobn Sartnit's E Ghe mit Abelburg von Sortheim, feit 1320 urfundlich auftauchend, 1363 ale Lanbeshauptmann bon ber Enne bezeichnet, wibmete fich Sanns Dem ritterlichen Rriegshandwert "ben dreißig Jahre nach einander", wie bredner, ber zeitgenöffische Spruchbichter Beter Suchenwirt bemerft. Bu Trubeften Thaten gablt bie Betheiligung am Gefechte bes ofterreichischen Tiens unter bem Sabsburger Bergog Otto gegen die Bohmen bor Laa 1332); bann machte er ben Feldzug ber öfterreichischen Bergoge im mit Raifer Ludwig gegen Beinrich bon Niederbaiern, Schwiegerfohn und Ibelen R. Johann's von Luremburg mit, der die Bereinigung ber beiber508 Traun.

feitigen heere bor Landau (1886, Auguft) aber feine enticheibenbe Schladt

berbeiführte.

hier erwarb fich E. ben "Ritterjegen", - ben Ritterichlag. - Spoter verlodte ber Rriegsjug ber Luxemburger gegen Bolen unfern Sanns D. T. jum Gintritt ine bobmifche Geer. 3m Commer 1345 tam es jur Belagerung pon Rrafau, wobei er fich feindlicher llebermacht mader erwehrte. Rach bem frieb. lichen Ausgleich swifchen ben Luxemburgern und Biaften (1846), brangte es ben öfterreichischen Landherrn und Ritter in Die weite Frembe. Er nahm angenichte des großen Rrieges zwifchen England und Franfreich Dienfte bei R. Couard III. gegen Philipp VI. bon Balois und ftritt tapfer bor ben Dauern bon Calais, bas fich ben Englandern nach einjähriger harter Belagerung endlich ergeben mußte (Aug. 1347). Un ber Wiebereroberung einer anbern Gefte (Cadamum !) nabm B. b. T. bervorragenben Untheil. Bom englifchen Ronige, fobaun an feinen Sohn, ben ichwarzen Pringen, entfendet, macht Sanns v. I. ben Felbug ber Englander in bas fubmeftliche Frantreich 1355 mit. Dann verließ er ben frangofifchen Rriegsichauplat und manbte fich nach bem Rorboften bee Gefilanbes in bas Gebiet ber Litthauer, Lieben und "Reuffen", und hilft bie Gifenburg (3eboret bei Pftom) belagern. Bor bem neuen Beeresjuge ber Englander gegen R. Johann bon Franfreich febrt jeboch S. b. T. unter bie ibm liebgeworbene englifche Rabne gurfid, wird von R. Chuard III, bulbreichft aufgenommen und an bie Spige von 80 Langen geftellt. Go ichifft man bann nach Frantreich hinnber und es tommt gur blutigen Schlacht bei Boitiers (1356, 19. Sept.) bor welcher Sanns v. I. die Rachhut der Frangofen ereilt und gerftreut. Um Tage ber Schlacht verwundet Sanns v. I. ben Bannertrager bes Frangofenbeeres und bringt als Fahnenführer Englands bas Feldzeichen ber Plantagenets ju Ehren. Er bari baber auch ben Sit swifden bem gejangenen Frangofentonig und bem Pringen bon Bales, bem Sieger einnehmen, wie Guchenwirt ergabli; ber ibm auch eine Leibrente bon 100 Mart juertennen lagt. Rach Rampien in ber obern Bretagne fibernimmt er als "Rriegshauptmann" gebn Boden hindurch bie Obhut fiber Calais. - Bir muffen jedoch gwifchen feine Rriegs. thaten unter englischem Banner bon 1347 und bie bon 1356 andere Unter nehmungen einschalten, Die auch ber oben ermabnten "Reuffenfahrt" borontgegangen waren. Es ift bies bie Theilnahme an ber Jehbe bes offerreichilden Saufes Ballfee gegen bie bohmifchen Berren b. Renhaus und Die Wefolgicali im Beere Bergog Albrecht II. von Defterreich bor Burch als Sauptmann bes Baffauer Gahnleins. Bei ber Beftitrmung Beiffenhorns (in ber Rabe bes Boben fees auf Schweiger Seite) murbe Sanns v. I. fchmer vermundet. Diele Greigniffe fallen bor bas Jahr 1355. Un ben zweiten Felbzug in englifden Dienften reiben fich bagegen: bie Rampfe Salgburge und Baffaus mit Bergog Stephan von Rieberbaiern, in benen Sanns v. T. bas wichtige Dablborf gegen bie Baiern vertheidigte und Dornberg erobern half (1358); ferner Die Beeresfolge im Friauler Rriege Bergog Rubolf's IV. von Defterreich mit bem Mglajer Patriarchen Ludovico bella Torre, welcher 1361 mit ber Rieberlage bes lettgenannten Rirchenfurften und feiner gwangsweifen Reife nach Bien ichloft. 1864 gab er bem oben ermabnten Sabsburger Rriegsgeleite bor bas bairifde Rieb am Jun - und half nach blutigen Gebben mit ben bobmifchen Grengfeinden bem Baffauer Bifchof 1867 feine unbotmäßigen Burger ju paaren treiben 1368 begleitete er aber Bunfch Bergog Albrecht III. von Defterreich beffen taiferlichen Schwiegervater Rarl IV. auf ber zweiten Romfahrt. Dann balf er Erieft gegen Die Benetianer bertheibigen 1368-1369 und manbte fich wieber bem ibm lieb geworbenen England gu, beffen Berricher ibn gur Bertbeibigung bes von ben Frangolen (1869) bebrangten Calais entbot. - Ge gladte ibm. Traun. 509

nn auf der Rückfahrt von Calais nach England ein feinbliches Schiff wegnehmen und dem Könige Eduard III. als willsommene Beute zu verehren.
ine lette Waffenthat knüpft sich an die "Preußensahrt" Herzog Leopold III.
n Desterreich, zur Zeit, als der deutsche Hochmeister in Samaiten (Samogitien)
drang. Der laue Winter vereitelte bald den geplanten gemeinsamen Kriegszug
370). Hiermit schloß die lange Kriegszeit Hannsens v. T., einer der thpischen
icheinungen des 14. Jahrhunderts, deren Kriegslust und ritterliche Abenteuerhi den verschiedensten Fahnen solgte und die entlegensten Psade einschlug.

Suchenwirt's Werte, hrsg. u. erl. von Alois Primiffer, Wien 1827. Ginen Auszug aus Suchenwirt's Dichtung, der auf eine andere Handschrift als die Primiffer's schließen läßt, benutte Hohened in seinem Werte "Die löblichen herrenstände des Erzh. Desterreich o. d. E. 3 Bde. (1726—1747) II, 686 s. — Taschenbuch f. vaterl. Gesch, hrsg. v. Hormahr und Mednyansty 3. 1828 S. 5 f. De. Reisende der Borzeit. 1. Hanns v. Traun.

T. b. Arones.

Traun: Karl Emanuel Graf I., bramatischer Schriftfteller. Bon imm Leben ist fast gar nichts bekannt. Burzbach identiscirt ihn mit dem 788 geborenen, nach 1811 gestorbenen General. Das Einzige, was ich von im weiß, daß er eine Beamtenstellung in St. Pölten innegehabt, und daselbst ich gestorben, widerspricht dieser Annahme. Seine zahlreichen Dramen sind uchwegs Schablonenarbeit, meist auf iranzösischer Quelle sußend, mit starken alehnungen an Stephanie, Holberg, Molière u. a. Ueberall die Spieler, Deutschranzosen, Soldaten, das Landmädchen mit der sabenscheinigen Tugend einer amela, gern wird der Orient und Amerika ausgesucht. Einige Stücke ("Das auberschloß" "Die bestrafte Undankbarkeit") sind schlecht verkappte Kasperliaden. licht einmal mittelmäßig" sagt die Allgemeine Deutsche Bibliothes mit Recht. I dem Wiener Theater ist meines Wissens nur "Die gute Tochter" 1780 chienen.

Burzbach 47, 15 u. 22. — Benhmann: Bibliothet deutscher Schauspiele 1781. S. 509-607. — Goedete V2 324 f. A. v. Weilen.

Traun: Dito Ferdinand I., Graf von Abensperg und Traun, faiferl. dmarichall, Bebeimer Rath, commandirender General in Siebenburgen, geb. 27. Mug. 1677 in Debenburg, † ju hermannftadt am 18. Februar 1748. Sohn bes Grafen Otto Loreng bon ber Gichelberger Linie aus beffen gweiter mit Gleonore Sufanna Rueber, Freiin von Puechfendorf. Bon feche Rindern b er allein am Leben. Rach forgfältiger Erziehung im elterlichen Saufe Otto Ferdinand von feinem Bater auf Die Univerfitat Salle gefendet worben, er verließ um 1693 die brandenburgifchen Gulfsvolfer als Freiwilliger nach Rieberlanden zu begleiten. Er nahm Theil an ber Belagerung bon Ramur 95) und trat bann (1697) in den faiferl. Rriegebienft. Schon in den upfen bes fpanischen Erbfolgekrieges focht T. mit Auszeichnung in Italien am Rhein und ale er im 3. 1709 ale Oberftlieutenant dem Feldmarichall bobalb Grafen Starbemberg als Generalabjutant zugewiesen wurde, fand er Spanien bald Belegenheit, die Ausmertsamteit König Rarl's (III.) auf fich zu Infolge beffen murbe er balb "in Ermagung ber fomohl Uns als bes tige in Sifpanien Liebben geleifteten und annoch leiftenben erfprieglichen egebienften" am 16. Februar 1710 jum Oberft ernannt und ihm zwei Jahre er bas burch den Tob bes Generalfeldwachtmeifters Egth erledigte Infanterieiment verlieben. 218 bie faiferlichen Regimenter 1713 aus Spanien gezogen ben, tam I. mit feinem Regimente in die Lombardei, marfchirte mit biefem 8 nach Reapel und ging 1719 mit bem Corps bes Relbmarichalls Grafen 510 Traun.

Merch nach Sicilien, wo er in ber Schlacht von Francavilla (20. Juni) fown

bermunbet murbe. Spater (1720) befehligte er in Spracus.

Bum Generalfelbmachtmeifter murbe er in Anbetracht ber "befonbers bei lethiniger fcweren, jeboch fiegreichen Eroberung des Ronigreichs Sicilien er wiesenen biffinguirten Brabour, Bernunft und Tapferteit" am 14. October 1728 beforbert und 1727 jum Bouverneur bon Deffina ernannt. Feldmarichalllieutenant im 3. 1733 (8. Rovember), wurde T. im Januar 1734 nach Reapel beorbert, wo er vergeblich berfuchte, Die leitenden Berfonlichfeiten bafur ju gewinnen, bie wenigen in Unteritalien fiebenden Truppen gu vereinigen und fie ben and Toscana anrildenden Spaniern entgegenguführen. Er felbft marf fich bon Cabua aus mit 3000 Mann bem vorbringenben Gegner in bem Baffe bon San Germano entgegen und behauptete fich burch 23 Tage in Diefer Stellung, bis er jum Rudjuge auf Capua genothigt warb. Die geringe Wiberftandefabigleit bes Plages fuchte er burch Musbefferung ber Werte gu erhoben und mar bemubt, Die Bertheidigung beffelben in energischer Beife ju fuhren. Capua, ber einzige Plat, ben die Raiferlichen gegen Ende bes Jahres noch inne hatten, mußte jedoch, ba fein Erfat mehr zu hoffen, Ende November capituliren und am 30. Rovember gog I. mit allen Rriegsehren aus ber bon ihm belbenmiltbig vertheibigten Gefte ab. Bei feiner Rudlehr nach Bien wurde T. aum Gelbgeugmeifter ernannt (25. April 1785) und erhielt im Commer bes 3abres 1785 die Aufgabe, die im fuboftlichen Ungarn ausgebrochenen Unruben gu unterbruden. Bon diefer Sendung gurudgefehrt, ernannte ibn Raifer Rarl VI., bei gleichzeitiger Berleihung ber Geheimen Rathswurde, jum Generalcommandanten ber in ber Combarbei ftebenben Truppen und Interimeftatthalter bes Bergogthums Dailand (1786). Als Generalcapitan in Italien nahm er nach bem Tobe Raifer Rarl's VI. Die Erbhulbigung fur Die neue Berricherin Maria Therefia entgegen und murbe am 9. April 1741 jum Felbmaricall ernannt.

Beim Uebergreifen des Bfterreichifchen Erbfolgefrieges nach Italien jum Dberbefehishaber ber vereinigten öfterreichifden und farbinifchen Streitfrafte beftimmt, befette I. im Februar 1742 bas Gebiet von Mobena, mabrend fic bie unter bem Befehle Montemar's ftebenben Spanier, ohne Biberftand gu leiften jurudjogen, um bie Unfunft bes jum Oberfelbheren ber fpanifchen Urmee ernannten Benerale Bages abjumarten. Unthatig ftanben beibe Beere am Banaro fich gegenuber, bis Bages im Februar 1748 jum Angriff fiberging. Traum's geschidten Anordnungen gelang es jeboch am 8. Februar in ber Schlacht bei Campo Santo ben bebeutend ftarteren Gegner gurudgumerfen. Er batte bei Diefer Gelegenheit zwei Pferbe unter bem Leibe verloren. E., ber feinem Gegner an Truppengabl und Rriegsbedürfniffen nachftanb, behielt fein Sauptquartier in Carpi und hielt bie Uebergange am Panaro und an ber Secchia befeht. Die Schwierigteiten lagen nicht allein in ber Starte feiner Gegner, fonbern in ben miglichen Berhaltniffen, welche aus bem Berhalten bes farbinifchen Allitrien er wuchsen und in ber Unmöglichfeit bei ber ichweren Bebrangnig, in ber fich bie Ronigin Maria Therefia befant, von Bien bie erforberliche Unterftupung ju erhalten. Er erneuerte unter biefen Umftanben feine wieberholt geftellte Bitte um Abldfung im Obercommando, welche nun auch bewilligt und bem Feldmarichall bas Generalcommanbo in Mabren fibertragen murbe, fowie er auch balb barant burch bie Berleihung bes Orbens bom goldenen Blieg ausgezeichnet marb,

Nach bem Tode des Feldmarschalls Ludwig Andreas Grasen Ahebenhüller wurde T. die ehrende Aufgabe, dem Prinzen Karl von Lothringen in der Führung der faisert. Armee am Rhein zur Seite zu stehen, und der Einfluß des tapferen und geistvollen Mannes machte sich bald in der Jahrung der Operationen hervorragend bemerkbar. Prinz Karl von Lothringen überschritt den Rhein, mußte

aber, do König Friedrich II. von Preußen wieder in Böhmen eingebrochen war, zur Dedung der Erblande aus dem Elsaß durch Baiern und die Oberpfalz in Eilmärschen nach Böhmen zurücklehren. Mit vollendeter Meisterschaft manövrirte L. den König von Preußen aus Böhmen; ohne Feldschlacht, aber mit den Folgen einer erlittenen schweren Niederlage für Preußen wurde der Feldzug beendet.

Rönig Friedrich II. schrieb später: "Rein General beging wohl mehr Fehler mis den König in diesem Feldzuge" und weiter: "Des Herrn v. T. Benehmen ist ein vollkommenes Muster, welches jeder Krieger, der seine Kunst liebt, studiren muß, um es nachzuahmen, wenn er dazu die Fähigkeit besitzt. Der König hat es selbst gestanden, daß er diesen Feldzug für seine Schule in der Kriegskunst und herrn v. T. sür seinen Lehrer angesehen hat". (Histoire de mon temps, Red. don 1775. Chap. X). Im J. 1745 drängte T. die Franzosen aus deutschland die kaiserwahl des Gemahls der Königin Maria Theresia, des Großherzogs Franz Stephan, zu kranssut a. M. Zwei Jahre später erhielt Feldmarschall T. das Generalsmando in Siedenbürgen, das er jedoch nur kurze Zeit inne hatte, da er beteits am 18. Fedruar des solgenden Jahres in Hermannstadt an der Wassersländt verschied. Graf T. war zweimal vermählt, doch war sein einziger Sohn tester Che, Oberst Karl Joseph Graf Traun ihm im Tode vorausgegangen.

T. war ein hochgebildeter, mit allen eblen Eigenschaften des Herzens und baralters ausgestatteter Mann von hervorragender persönlicher Tapserkeit und Unischrodenheit. Die Art seiner Kriegsührung gelangte in der Beobachtung wise Umsicht zum Ausdrucke und hat ihm reiche und verdiente Anerkennung

angetragen.

Acten d. f. u. f. Kriegs-Archivs. — Biographien f. f. Geerführer und Generale, herausgegeb. v. d. Direction bes f. und f. Kriegs-Archivs. Wien 1888. — Neues illustrirtes vaterländisches Chrenbuch I, Wien u. Teschen. — Thurheim, Feldmarschall Otto Ferdinand Graf von Abensperg u. Traun.

C. b. Dunder.

Trannsellner: Jacob I., Maler, wurde in Wien am 1. Mai 1743 geboren und an der Atademie seiner Baterstadt zum Landschaftsmaler ausgebildet. Später wurde er Zeichenmeister an dieser Schule und erhielt den Titel eines L. atademischen Malers. Er starb zu Wien am 27. Februar 1807. Bon seinen Arbeiten ist nur wenig noch bekannt. Die Albertina in Wien bewahrt ein Aquarell von seiner Hand, eine Waldlandschaft mit einem Bach bei Bollmondschein. Auf der historischen Kunstausstellung in Wien im J. 1877 waren zwei Schabkunstblätter von ihm zu sehen, eine "Rymphe im Bade" nach L. Dehlenhainz, und ein "Knecht, der einen Bogel rupst". Andere Blätter Traunsellner's sührt Wurzbach XXXVII, 26, 27 an und berichtet von einem Sohn Jacob Traunsellner's, Namens Gottlieb, der gleichsals Zeichenmeister in Wien gewesen sein soll und nach ihm, am 29. Juni 1811, starb. Diesem Gottlieb Traunsellner schreibt Wurzbach das eben erwähnte Blatt der "Rymphe im Bade" zu, während andere die Bezeichnung G. Traunsellner auf Giovanni gebeutet und also das Blatt Jacob T. zugewiesen haben.

Bgl. Cyriat Bobenstein, Hundert Jahre Runftgeschichte Wiens. Wien 1888. S. 193. Sier ift jum ersten Mal das Geburts- und Todesjahr des Runftlers urkundlich belegt und richtig mitgetheilt. H. Lier.

Traunsborff: Johann heinrich v. T., Spruchdichter, um die Mitte es 17. Jahrhunderts, über beffen Leben nichts überliefert oder feststellbar ift. folge einem unter dem 12. September 1644 von Schultheiß und Rath zu m ausgestellten Zeugniffe für T., der nach fünfjährigem Aufenthalte in der Stadt willens ift, fie ju 'quittiren', batte er fich bafelbft ehrlich und obne Bemanbes Rlage gehalten und wird feiner 'Qualitaten' wegen allen Obrigleiten und Stanbesperfonen nach Gebuhr empfohlen. Aus ben Widmungen por feiner breibandigen Epigrammenfammlung, Die - jeber Theil einzeln - 1642 u Bern erichien, lagt fich trot ber vielen Ramen von altabeligen und Amispersonen in Stadt und Ranton Bern benen T. bas Wert queignet, nichte Bis grabbiides entnehmen, als bag bon ben ju Gingang ber erften guigegablten Die gliebern Berner Beichlechter "ich und die meinigen in Diefem bnfern betrubten exilio fonberbahre mol- und gutthaten empfangen". Un berfelben Stelle teilt ber Berfaffer noch mit, bag er biefes erfte Taufend weltlicher Reime felbft gefertigt habe, gar wenige ausgenommen, fo fich auch in feinen scriptis befinden und von Alters ber im Schwange geben. Im Anschluß an die Dedication bes zweiten Bandes bemerft er, er habe ju Berhutung bes Duffiggangs und Bertreibung ber langweiligen Beit, auch ju etwas Delectirung und nutlicher Recreitung aus feinen 8000 Boemata weitere taufend ausgewählt, melancholische Gemuther bamit ju erfrifden und ergogen in Unfebung bes Bersleins : Quot prodesse velint et delectare poetae." Sinter bem Titel bee britten Banbes wird aus Salvianus de Gubern. lib. 7 p. 260 citirt : Offendo forsitan quosdam, ut suspicor his, quae hic dico, sed quia veritas magis quam offensio cogitando, dixi. Daraus, aus ben vielen altiprachlichen Ausbruden, Benbungen und Infpielungen, vielleicht auch aus bem "G. G. A." neben ber Autorangabe auf Band 2 und 3 barf man eine gelehrte Bilbung Traunsborff's ichliegen. Das er, wol auf Grund feiner Abtunft, in Batricierbaufern und bei ben Bebarben Berns mobigelitten mar, beweifen Die genannten Bufchriften an gablreiche berartige Perfonlichfeiten. Freifinnige Anschauungen befundet er ofters, und barin mag Die Urfache feines Exile liegen.

Die brei Theile find bezeichnet als "Erftes taufend", "Under Taufend", "Drittes Taufent" "Deutscher Beltlicher POEMATUM" und tragen im fibrigen febr abnliche Titel, weshalb bie Fortsehung bes erften genuge: "von allerhandt taglich fürfallender Materien, bund Sandlungen, mancherlen Spruchworten bund Gleichnuffen, schonen dictis bund Sentenzien, auf beg Authoris operibus manuscriptis bund Ethicomoralifchen Emblematibus alfo gufammen getragen". Die einsache ichriftftellerische Tenbeng spiegelt ber unmittelbar barauffolgenbe Sechegeiler: "Boilus hat viel Bruber g'lagen, Die wohnen faft in allen Gag'n. Gin jeber nur auff anbre ficht, Dendt aber feiner felbften nicht, Doch all Ding leichter aufgulachn, Mis bag man es tonnt beffer machn". Die Ginngebichte find in Gebante, Sprach., Stil- und Bersform folde ber alteren Art und neigen ftart ju vollemagiger Beife in Auffaffung und Biebergabe, verichmaben alle Die Bragung Des ftrengeren Epigramms. Reben allerlei alterthumlicher Sprudpoefie und Briamelhaftem fteben Schwante, im zweiten Banbe auch reichlich Lascives. Als Bezugsgebiet bient bas menfchliche Leben nach allen Geiten, mit Borliebe gegenfagliche Ruftanbe und babei unangenehme Sachlagen, wie fie I mobl felbft burchgemacht hatte. Die Begenwart liefert wenig; baber ftebt auch bie Satire mehr bei Seite. Fur die, namentlich im erften Drittel gang befonbere bevorzugten Sprichwörter und die Abagia-artigen Anetdoten liegen Die Quellen beziehentlich copirten Originale im 16. Jahrhundert, vielleicht auch in Defterreich, woher ber Cammler - Bachtolb's Bermuthung nach - möglicher Beife

ftammte.

Irgend welchen Eindrud scheint I. trot ber Maffe dichterischer Aleinigteiten, die er barbot, nicht hinterlaffen zu haben. Rirgends findet man ibn angeführt, und teine Litteraturgeschichte nennt ihn außer C. Lemde's "Bon Opit bis Rlopftod" (G. d. d. D. I) S. 307 f. (S. 308 Fugnote einige Proben von Traufch. 513

fichen), wo er turz gewürdigt und als Kehrseite des gelehrten Epigrammatiters an betrachtet wird. Die zu Ansang berührte Urlunde ist bei Bächtold, Gesch, eutsch Lit. i. d. Schweiz, Anmerkungen S. 212 ausgezogen, ebenda S. 146 f. Litel und Widmungen; im Texte des Buches S. 456 f. eine knappe Charattet mit angesügten bezeichnenden Sprichwörtern. Für reichsbeutsche Bibliom ist kein Exemplar verzeichnet.

Trauid: Rofef I., erfolgreicher Sammler auf bem Weld ber fiebeniden Gefchichte, ift geboren am 9. Februar 1795 in Kronftabt im Siebener Sachlenland, und als emeritirter t. f. Finangrath am 16, Dobember bafelbft geftorben. Sohn eines Saufes, deffen Saupter feit funf Dlenichenm burchweg ale Beiftliche ober Beamte ihrem Bolf gebient hatten - fein er war Magistratsrath in Kronftadt - machte er, nach beenbigten Gpmnaubien in Kronftadt, juridifche Fachftudien in Rlaufenburg und neumartt rold Bafarbely), lernte barauf einige Monate hindurch die Berhaltniffe ben Geschäftegang ber fiebenburgischen Softanglei in Wien fennen und trat im Juni 1817 ale Dagiftrate - honorarfecretar bauernd in ben Dienft Baterftadt und bamit jugleich ber fachfifchen Ration und bes Landes. erflieg er nach einander die Stufen der bamaligen fachfischen Beamtenlauf-Aberall wegen feiner ernften Schulung und feines Bflichteifers erfolgreich ; im 3. 1831 jum Magiftraterath, 1841 jum Polizeibirector gemablt, er, bom Bertrauen feines Rreifes wiederholt als Bertreter in Die fachfifche ufitat — die politische Bertretung ber fachfischen Ration mit dem Recht tatutargefetgebung, jugleich Appellationsgericht berfelben - und auf fiebende Landtage entfandt, einmal auch ale Mitglied einer ftanbifden Debuin Bien, ebenfo auf weitern europaischen Reifen bentend großere Lebens-Itniffe fennen. 3m Sturmjahr 1848 mar er als Bertreter feiner Ration und Wien bei dem Erghergog Johann, dem Erghergog-Balatin Stephan, Erzbergog Frang Rarl und in einer Audieng bei Raifer Ferdinand thatig: t comeren Beit bes Burgerfrieges 1849 hat er in feinem Amt feiner ftadt die Treue bewiesen. Begen Ende beffelben wurde er nach hergestelltem en von der neuen Landesregierung als Rechtsconfulent gur Statthalterei hermannstadt einberufen, dann im Februar 1850 mit dem Brafidium der Rammerprocuratur betraut und im October 1853 jum Finangrath ernannt. older trat er im December 1860, bon feinem Raifer mit dem Ritterfreug frang Bolef-Drbens ausgezeichnet, auf fein Unfuchen in ben Rubeftanb. bem ihn 1863 und 1864 ju neuer, doch furger politischer Thatigfeit ber ag bon hermannftabt rief, an bem er als Kronberufener theilnahm.

Bon Jugend auf mit warmer Reigung der Geschichte zugewandt, benutte lle seine Stellungen und alle seine Muße gerne zu Arbeiten in ihrem Dienst. Berein für siebenbürgische Landeskunde, der sür die Förderung der deutschen aschaft und der Ersorschung des Heimathlandes unter den Siebenbürger ien von außergewöhnlicher Bedeutung geworden ist, hat er (1840) mit den helsen; von 1842—1858 als Ausschußmitglied desselben thätig, stand n 1858—1869 als Borstand an dessen Spike. Im Sinne der Bereinsben und mit Unterstützung des Bereins veröffentlichte T. aus Handschriften 8. Jahrh. 1847 und 1848 "Annales Hungarici et Transsilvanici", wesentlich ichnungen sächsischer Chronisten, deren ältester hier Simon Massa aus der en Hälfte des 16. Jahrhunderts ist — ein Wert zwar (es sührt auch den : Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum), dem die streng fritische Grundund Durchsührung allerdings abgeht, das aber doch geeignet war, in jener die geschichtliche Forschung hier auf neue Quellen hinzuweisen. Trausch's gem. beutspe Singraphie. XXXVIII.

514 Traufch.

Sammlerfleiß zeigt fich auch in ber "Geschichte bes Burgenlanber Capitels", eine Arbeit, Die ihn in ben Sturmen ber Jahre 1848 und 1849 "bie tribe Begenwart vergeffen ließ", nicht eine pragmatifche Befchichte bes Capitele, fonbern eine Reihe von dronologischen Rachrichten fiber baffelbe und Dentwurbigteiten , Die boch viel Lehrreiches enthalten. Die Abhandlung ift in bem, unter bes Grafen Jofef Remeny Aufpicien entftanbenen Dagagin fur Gefchichte, Literatur und alle Dent- und Mertwurdigfeiten Siebenburgens (Bb. III, Rrenftabt 1852) peröffentlicht. Die "leberfichtliche Darftellung ber alteren Gemeindeberfaffung ber Stadt Rronftadt nach den alten Ortsinftitutionen biefer Stabt" (Rronftabt 1865) beleuchtet die fruberen Buftanbe ber offentlichen Berwaltung beffelben; Die gleichzeitig erschienenen "Beitrage und Actenftude jut Reformationsgeschichte bon Rronftabt" find werthvoll wegen ber bier jum erfien Mal gebruckten Apologia reformationis, welche Bonterus 1543 jur Berthelbigung feiner Reformatio ecclesiae Coronensis - gebrudt auch in Wittenberg mit einer Borrebe Melanchthon's 1543 - gefchrieben. In Die Rambie ber Begenwart führen die "Bemerkungen über die, bom fiebenburgifchen griechifch-nicht unirten Bifchof, Bafilius Moga, 1837 ben, ju hermannftabt berfammelten Lanbesftanben unterlegte Bittfcprift" (Rronftabt 1844). Bon ber fachfifden Rationsuniverfitat mit ber Biberlegung berfelben betraut fuhrt T. bie breiten und oft ermudenden Baffen bes biftorifchen Rechts" ins gelb, ein außerft golfreiches Bejeh- und Actenmaterial, bas allerbings leberzeugungefraft bejah far ben, ber fich ber Belehrung nicht abfichtlich verschloß. Diefelbe Mbficht rechtsgeschichtlicher Beleuchtung jur Ermöglichung eines Urtheils auf bem Boben des bestehenden Staatsrechts leitete I., als er die "Actenmaßige Darftellung ber ungarifchen und fiebenburgifchen Landtageberhandlungen über eine Bereinigung bes Groffarftenthume Siebenburgen mit bem Ronigreich Ungarn" (Rronftabt 1866) berausgab. Das bebeutenbfte von Traufch's Berten ift jeboch fein "Schriftftellerlexicon ober biographifch - literarifche Denfblatter ber Siebenbarger Deutschen" (3 Banbe, Rronftadt 1868-1871, richtiger 1876), Die unermubete, großer Achtung murbige Arbeit eines langen fleifigen Lebens. Das nie bod genug au preifende Bert pon Johann Seivert (A. D. B. XXXIII, 665) "Radrichten bon Siebenburgifden Belehrten und ihren Schriften", bas im Buchbanbel vergriffen mar, ju neuem unberanberten Abbrud bringend, bilben bie Denfblatter eine ungemein reichhaltige Ergangung und Fortführung jenes Buches bis 1870, allerdings in einzelnem nicht ohne Irrthumer, wie biefe benn ichwer gu vermeiben find bei Sammlung bon fleinften Daten, Die nicht felten burch frembe banbe beichafft werben mußten, aber babei oft felbft in gelegentlichen Erwahnungen einen Reichthum bier nicht geahnten Inhalts bergent, ber gerabegu überrafchend das geiftige Leben ober die politifchen Dabfale ber fachfifchen Ration beleuchtet. Die reichfte Frucht bes raftlofen Sammlerfleiges bon I. ift feine grogartige. faft fiber alle Theile, namentlich ber fachfifden Gefchichte fich erftredenbe Sandfcriftenfammlung, die er in 248 Banden binterlaffen bat und es ift gugleich ein ehrendes Rengnig ber Liebe bes Cammlers ju feinem Bolte, bag er in feinem Teftament beftimmte, bie Sammlung moge gegen billige Entichabigung bem ebangelifchen Symnafium feiner Baterftadt ober bem Brutenthalifden Mufeum in hermannstadt nach feinem Tobe gutommen. Das Rronflabter Bresbyterium bat bon feinem Raberrechte Gebranch gemacht und fo ift ber werthvolle Schat, ju bem bie Foricher auf bem Felbe ber fiebenburgifden Gefchichte immer gerne fich binwenben, jest im Befige ber Rronftabter evangelifden Spmnafialbibliothet.

Joseph Trausch, Schriftftellerlericon ber Siebenbürger Deutschen III, 409.
— Karl Joseph Trausch (fein Sohn), Lebensstige bes Joseph Trausch. Reme

Traut. 515

fiadt 1873. — G. D. Teutsch, Dentrede auf Josef Trausch, im Archiv bes Bereins fur fiebenburgische Landestunde, Bd. XII, S. 1-36.

Trant: Wolf I., Maler und Zeichner für den Holzschnitt in Rürnberg, geboren um 1490, † 1520, Sohn des Malers Hans I., der vielleicht identisch ist mit einem Hans von Speier, da mehrsach erwähnt ist, daß die Trauts aus Speier stammen. Der 1407 und 1438 in den Bürgerverzeichnissen Kürnbergs ausgesührte Hans von Speier war vielleicht der Großvater des Wolf I. Der Bater, der 1488 erblindet sein soll und nach 1505 gestorben ist, wird 1477 und 1489 in den Bürgerbüchern genannt. Ferner wissen wir von ihm, daß er im Berein mit Hans Benerlein das Augustinerkloster mit Fressen ausstattete "und darin viel erbare Herren conterseptet". Die Erlanger Universitätsdibliothet besitzt von ihm eine aus Dürer's Besit stammende Handzeichnung eines heil. Sebastian mit einem Bermert von Dürer's Hand "Dz hatt Hans Trawt zw Nornmerhtg

gemacht".

Das Beburtsjahr bes Wolf I. fteht nicht urtundlich feft, boch wird berichtet, bag er mit Bermann Bifder, bem alteften Gobn Beter Bifder's, ena befreundet war "als waren fie Bruber gewesen". Das lagt auf Gleichaltrigfeit ber beiben schließen und macht es wahrscheinlich, daß bie Geburt bes Meisters in Die Beit um 1490 fiel. Ueber feine tunftlerifche Erziehung ift nichts befannt, feine ffinftlerifche Urt, Die in Formen- und Farbengebung Altertbumliches mit Reuem verbindet und bei beuticher Grundlage leife italienifirende Anflange zeigt, lagt bermuthen, bag er bei Bolgemut lernte und bann ben Ginflug Durer's und Bans bon Rulmbach's erfahren hat. Alls Maler lernen wir ihn nur aus einem Altarwerl tennen, bas, mit feinem Monogramm (ein aus ber Mitte bes W auffteigenbes T) und ber Jahresjahl 1514 verleben, aus ber Rirche von Artelshofen bei Bersbrud in bas Manchener Rationalmufeum gelangt ift. Es geigt im Mittelfelbe bie beilige Gippe und auf ben feften und beweglichen Alfigeln Geftalten von Beiligen und ift aller Bahricheinlichkeit nach ibentisch mit bem bon Reuborfer ermahnten Altar, ben Cung forn fur bie bon ihm erbaute St. Annacapelle bei ber Lorengfirche bon T. ausführen ließ. 3mar gibt Reuborfer fur bie Entftehung biefes Altarwerfes bas Jahr 1502 an, boch ift, abgefeben babon, bag I. bamale etwa 12 Jahr alt war, biefe Angabe beshalb als irrige ju betrachten, weil bie St. Unnacapelle erft 1511 erbaut worben ift. - Gin 1512 fftr bie Familie Murr ausgeführtes Epitoph mit ber Darftellung bes jungften Berichtes in ber Jatobefirche in Rurnberg ift burch mehrfache llebermalung berborben. Als Zeichner fur ben Golgichnitt mar er fur bie Muftration verschiedener Drudwerte thatig. Um 1512 illustrirte er mit 54, g. Th. mit 1511 und 1512 bezeichneten Golgidnitten bie 1512 bei Sieronymus Golgel in Rurnberg gebrudte "Legend bes bepligen Batters Francisci". Aus bem Jahre 1512 ftammt ber, vier einen Barten pflegende junge Dabden barftellenbe Titelboldchift von Strabi Fuldensis Monachi . . . . hortulus nuper apud Heluctios in S. Galli monasterio repertus (gebr. in Rarnberg bei Joh. Behffenburger). 1514 flattete er bas bon Jobocus Gutlnecht in Rurnberg gebructe Missale Pataviense mit amei Golafdnitten: St. Stephanus amifchen amei Bifcofen und Chriftus am Rreuge gwifchen Maria und Johannes fowie mit großen und fleinen Initialen aus. Ginen Bolgichnitt mit bem Abichiebe Chrifti bon feiner Mutter dul er 1516, einen andern mit ber Darftellung bes heiligen Auguftinus im Bejprache mit einem Rinde, bas fich bemuht, mit einem Loffel bas Deer ausguichopjen, im 3abre 1518 und in ben Jahren 1518-1520 mar er fur die Muftration bes 1520 ericbienenen Sallifden Beiligthumsbuches thatig, beffen 86 Bolaidnitte ibn als gewandten Riguren- und Ornamentengeichner ten

zeichnen. Auf dem Sociel der Betrusstatuette (S. 27 ber hirth'ichen Renausgabe bes Geiligthumsbuches vom Jahre 1889 als XIII. Bandchen bes Ind

haberbibliothet) befindet fich fein Monogramm.

Joh. Reubörfer, Rachrichten von Künstlern ic. 1547 herausgegeben von Lochner 1875. — R. Stiaßny, Zwei neue Altbeutsche. Allgem. Kunstchrond Wien, XI. Bd. 1887, S. 815 ff. — Georg Hagen, Wolf Traut und der Artelshofer Altar. Kunstchronik, Leipzig 1889, S. 579 ff. — Wilhelm Schmidt, Wolf Traut. Repertorium s. Kunstwissensch, XII, 1889, S. 300 fl. — Henry Thode, Die Malerschule von Kürnberg im XIV. und XV. Jahr hundert. 1891.

Trantmann: Frang I., Schriftfteller, murbe am 28. Darg 1813 u München geboren, wo fein Bater ale foniglicher Sofjuwelier, ale Runftliebhabre Runftfenner und Sammler eine hochgeachtete Stellung einnahm. Das Bater baus mit feinen gablreichen Runftgegenftanben, Die Baterftadt mit ihren alten hiftorifchen Erinnerungen, befonders aber ein häufiger Ferienaufenthalt im alter Rlofter Beffobrunn riefen bei bem Rnaben die lebhafteften Ginbrude berbo und gaben feinem Beifte fcon frube eine gang beftimmte Richtung, Die not burch eine zeitig begonnene Lecture bon Schriften, welche fich auf frubere 3abr hunderte bezogen, befestigt murbe. Denn wenn einerseits die hiftorifden Gr innerungen und Studien fchon in dem Junglinge den Bunich machriefen, bie Borgeit feines Beimathlandes ju ichilbern, fo erregte andererfeits Die Fulle be mannichfach Schonen, welches ihn in hinficht auf Runft und Runftgewerbliche bon ber Wiege an umgeben hatte, bas Berlangen in ihm, auch in Diefer Rich tung tiefere Renntniffe ju erringen und fo in die Lage ju tommen, bem Ur iprung ber Runftwerfe nachforfchen und bas Wefen ber Runftfacher tenngeichne au tonnen. Diefes Biel unverrudt im Auge behaltenb, erwuchs ihm in fpaterm Jahren die Doglichfeit, fein bahnbrechenbes Bert "Runft und Runftgeweite bom fruheften Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts. Gin Sand- und Rachichlagebuch jur leichteren Drientirung" (1869) berguftellen. Abgefeben Do fpecififch litterarifchen und archivalifchen Studien tamen ihm bei Abfaffung be Bertes feine ausgedehnten Reifen auf bem Continente, wie auch nach England und Schottland, und die Erfahrungen ju ftatten, welche er burch unausgefest Mitarbeit an ber Grundung des bairifchen Rationalmufeums ju fammeln un auch geltend zu machen reichlich Belegenheit hatte. Alle Diefe Beftrebunge ertlaren es auch gur Genuge, weshalb I. feinen urfprunglich gewählten Leben beruf wieder aufgab. Er hatte fich, nachdem er bas Dunchener Symnafiun absolvirt und noch als Schuler ein Bandchen "Gebichte" (1830) veröffentlich hatte, an ber bortigen Universitat bem Studium der Rechte gewidmet und bi Studienzeit auf bas treuefte ausgenugt; er hatte fobann bom Jahre 1837 a in ber juriftischen Pragis fieben bolle Jahre am Stadtgericht ju Munchen pflich treu gearbeitet, und feine Unftellung ftanb bereite in nicht gu ferner Ausficht allein es maren Jahre eines inneren fcmeren Rampies, Die er ju burchlete hatte, um fo fcmerer, als feine Erfolge auf berichiebenen Runftgebieten, Worfe Mufit und Landichaftsmalerei, zu weiterer Entwidlung einluben. 3mei Drame "Jugurtha" (1837) und "Die Berftogenen" (1840), Die Ihrifch dramatife Dichtungen "Proteus" (1843), ein fprifcher Cyllus "Maximilians Urfiand ben er bei Belegenheit bes großen Runftler - Dastenjeftes in Dunchen (1840 dichtete, besonders aber die Einzelergahlung "Bergog Chriftophe Burf Sprung", Die in ben neu begrundeten "Fliegenden Blattern" (1844) erfchies waren febr freundlich aufgenommen worden, und diefer Griolg bestimmte 4 auch, die juriftische Laufbahn aufzugeben und fich binfort ichriftftelleniche Thatigleit und feinen Runftbeftrebungen ju widmen. In der hoffnung, bie

inneren Bestimmung minbestens nebenbei Rechnung tragen ju fonnen, nahm er einen Ruf bes Bringen Rarl von Baiern an, in beffen Dienft fich ber fprachentunbige I. allmablich jum erften Secretar beranbilben follte. Die gehegten Doffnungen, irgend productiv fein ju tonnen, murben burch bie Menge ber Arbeiten getäulicht, eine ichwere Rrantheit ftellte fich ein, und fo legte T. nach feiner Genefung fein Umt bem boben Berrn ju Guten. Bon nun an begann leine litterarifche Thatigfeit, bier und ba begleitet bon einer folchen auf bem Gebiete ber Malerei, gelegentlich auch ber Dufit, fich mehr gu entfalten. Rach einigen Berfuchen im Dramatifchen ("Schlof Latour", Schaufpiel, 1846 -"Caglioftro", Drama, 1846), und nachdem er mabrend eines Aufenthaltes in Franten 1849-50 ben "Rürnberger Trichter", ein reich illuftrirtes Blatt beiteren politifchen Charafters berausgegeben und zwischendurch fleißig an ben "Fliegenben Blattern" und ber "Sauschronit" mitgearbeitet hatte, manbte er fich ichlieglich bem Gebiete gu, auf bem er bie meiften Borbeern geerntet bat: nämlich ber Ergablung, beren Stoffe bem fruberen Mittelalter angehoren. Er begann mit "Eppelin bon Beilingen und was fich feiner Beit mit biefem ritterlichen Gulenfpiegel und feinen Spieggefellen im Frantifchen gugetragen" (1852); bann folgten "Die Abenteuer bes Bergoge Chriftoph bon Bapern, genannt ber Rampfer" (II, 1852-53); "Die gute alte Zeit" (Munchener Geschichten, 1855); "Das Plauberftublein", fur jung und alt ergahlt (1855); "Die Chronita bes herrn Betrus Roderlein, eines Gladeritters aus alter Zeit" (II, 1856); "Das Dundener Stadtbuchlein" (fleinere Ergablungen aus ber Borgeit, 1858); "Beitere Stadtgefchichten aus alter Beit" (1862); "Leben, Abenteuer und Tob bes Dr. Theodofius Thabbaus Donner. Gine neubeutsche gottliche Romobie" (1864); "Die Bloden von St. Alban. Stadt- und Familienroman aus ben bewegten Zeiten bes 17. Jahrh." (III, 1875); "Deifter Riflas Brugger, ber Bauernbub von Trudering" (III, 1879); "Seitere Munchener Stadtgefchichten" (1881); "Aus dem Burgfrieden. Alte Manchener Gefchichten" (1886); "Eine beitere Starnberger Gefchichte und Erinnerungen" (1887). Dit Ausnahme ber "Gloden von St. Alban", welche uns in bas Beben ber Stadt Roln im 17. 3ahrbunbert verfeten, fpielen alle Trautmann'ichen Romane und Rovellen auf bairifdem Boben, viele in ber Refibengftabt Munchen. Gie find abwechselnd beiter ober mild ernft; bem holben Bahn ber Bergangenheit lagt er gern fein Recht, und ein gewiffer inniger Bug gur Glaubigfeit wird, wo er am Plate ift, nicht gurndigebrangt. "In hiftorifcher Beziehung befigt I. eine begrundete Unichauung bergangener Zeiten, wodurch er bem Lefer mubelofe Ginficht in die Bergangenheit gemahrt, und gwar nicht nur in ihre außeren Ericheinungen, fondern auch in ihre inneren Bebingungen. Indem er bas Gute wie bas Bofe nicht in außeren Greigniffen allein abhandelt, fondern aus ber ftillen Innenwelt ber Gingelbergen berausichafft, verfinnlicht er bem Lefer weit mehr, ale bie Beidichtsbarftellung im gewöhnlichen Sinne es bermag, Die Befchichte bes menichlichen Bergens in feinen iconen, beitern, buftern, ernften, ichelmifchen und tabelnswerthen Schattirungen. Es waltet in Trautmann's Schriften berge Liche Naivelat und ein gemiffer Bauber mohlthuenden Sumore; in religiöfer Begiehung tritt nach feiner Geite bin Berlegendes auf, mahrend fromme Barme for Sitte und Religiofitat fichtbar ift." Der Biolation fteht er ebenfo fern wie bem Belotismus, und dies hat ihm die Lefer in ben verschiebenften Lagern geneigt gemacht. Gein Streben ift, bem Befer nicht nur bie innere Babrheit, ber Beldichte ober Sage entnommen, fonbern auch die innere Bahrheit ber Bergenegeschichte bor Augen ju ftellen, und badurch ift er eben ein echter Boltsichriftfteller geworben. In ben "Gloden von St. Alban", feinem bebeutenbften Berte, ift es ihm gelungen, auch bas fpecifich politifche Geben mit ber Bucht seiner Leibenschaften zu gestalten und nebenbei die nothwendige Rudlehr des entarteten Menschen zum Ethischen zu signalistren. An Anextennung hat es Titr seine Leistungen als Schriftsteller nicht gesehlt: die Universität München übersandte ihm das Ehrendiplom eines Dr. phil., und der König von Baiem ernannte ihn 1881 zum Hofrath. In den letzten Jahren seines Lebens ging er noch an die Sammlung seiner lyrischen Gedichte, die er in zwei Banden verdsfentlichte, als: "Hell und Dunkel. Poessen aus allen Stimmungen" (1885) und als "Traum und Sage" (1864, neue Ausg. 1887). I. starb am 2. Robember 1887 zu München, wo er seit 1851 in angenehmen Berhältnissen und in glüdlichster Ehe mit Elise, der Schwester des Dichters Julius Grosse, geslebt hatte.

Sanbichriftliche Mittheilungen. - 3. B. Geindl, Gallerie beruhmter Babagogen u. f. w. Munchen 1859, Bb. 2, S. 547 ff.

Frang Brummer. Trautmann: Leopold I., f. f. öfterreichifcher Regierungsrath und Dit glied bes Ausschuffes ber t. f. Landwirthichaftsgefellichaft ju Bien, geftorben bafelbit am 17. Auguft 1825. Er mar in Bien 1766 geboren und erhielt auch bort feine Ergiebung, fowie eine wiffenfchaftliche Bilbung burch ben Belud ber Univerfitat. Rach Abfolvirung feiner Studien functionirte er als Erzieher bei bem Softangler Freiheren b. Eger und fand burch beffen Bermittlung bemnachft Berwendung ju Beichaften im Staaterathe. Mus Befundheiternafichten mußte er jeboch biefe Thatigfeit aufgeben und fich bem landwirthichaftlichen Berufe widmen. Sein Berlangen nach wiffenichaftlicher Fachbilbung fuhrte ibn in bas Auditorium bes Profeffors Beter Jorban, welcher bamals an ber Biener Univerfitat als berühmter Defonom bocirte. Durch beffen Borbild machtig angeregt, entichied er fich auch fur ben Lehrberuf, und fuhrte Die Borbereitung barauf mit foldem Erfolge burch, bag er 1805 jum Rachfolger feines Lebrers in der Profeffur für Landwirthichaft ernannt und zugleich jum erften Secretar ber t. t. Landwirthichaftegefellichaft befignirt wurde. Als Behrer begabt und mit Singebung thatig, fand er balb Anertennung in ben Rreifen feiner Borer, auch ale Gecretar hat er fich burch eifrige Forberung ber Bereinszwede perbient gemacht. Durch fein Wert: "Berfuch einer wiffenschaftlichen Anleitung jum Studium ber Landwirthichaftalehre", welches 1810 guerft ericbienen und bis 1822 in britter Auflage erneuert mar, fuchte er bas Berftanbnig ffir einen rationellen Betrieb ber Landwirthichaft in weitere Rreife ju tragen. Dit biefer Schrift lentte er in eine neue Richtung ein, indem er bie meiften Lebrfabe, nach bem Borgange feines Lehrers, auf chemifch phyfiologifche Grundlagen jurudjufabren bemubt mar, baburch hatte er auch feinem Berte großere Berbreitung gefichert und fich einen litterarischen Ramen erworben. Rachbem er 1819 jum niederöfterreichischen Regierungerath ernannt worden, gab er zwar die Brofeffur und bas Secretariateamt auf, aber feine Birtfamteit blieb auch ferner ben landwirthichaftlichen Angelegenheiten gewibmet, ba er als Mitglieb im Ausichus ber f. f. Landwirthichaftegefellichaft bagu veranlagt und feitene ber Regierung mit bem Referat ber Grundfteuer-Regulirungscommiffion betraut mar. Rebenbei befaßte er fich noch mit ber Berausgabe eines otonomifchen Almanachs, wogu ibm feine amtliche Stellung ausreichenbe Galfsmittel geboten batte. Durch Rrantlichfeit mehrfach beimgefucht, mußte er ber gewohnten Arbeitfamteit fic oftere entziehen und fand ichon im 59. Lebensjahre feinen Tob.

Bgl. Burgbach, Biograph, Lexiton für ben bfterr. Staat und Lengerle, Landwirtsichaftliches Conversationslexiton. C. Leifewit.

Trantmann: Johann Georg E., Maler, wurde im 3. 1713 ale Sabn eines Sattlers in Zweibruden geboren. Bom Bater für bie Griernung feines

Traution. 519

eigenen Bandwerts bestimmt, wußte er es boch burchzusegen, bag er fich bem Runftlerberuf widmen durfte. Er wurde Schuler bes Sofmalers &. F. Bellon in Zweibruden, in beffen Lehre er bom 1. Januar 1729 bis jum 31. December 1732, alfo vier Jahre lang, mit gutem Erfolge thatig mar. Er wandte fich hierauf nach Frantfurt a. D. und fand hier bei Johann Sugo Schlegel mehrere Jahre hindurch Beschäftigung. Seine Beziehungen zu dem Tapetenmaler Jo-hann Gabriel Riesewetter, in beffen Geschäft er einige Zeit als Gehulfe mitwirfte, führten bagu, bag er fich mit beffen Tochter Magbalena Urfula im 3. 1740 bermählte. Indeffen tonnte ibn ber handwertsmäßige Betrieb ber Malerei auf die Dauer nicht befriedigen. Er gab ihn daher icon nach einigen Jahren auf und fuchte fortan als freier Runftler felbftanbig gu schaffen. Um liebsten malte er nach dem Borbilde Daniel van Benl's nachtliche Fenersbrunfte, theils nach eigener Unichauung, theils nach ber Gingebung feiner Phantafie. Er fanb mit Diefen Bilbern großen Beifall bei feinen Zeitgenoffen, Die namentlich feinen Brand bon Troja, ben er mehrmals malte, bewunderten. Gpater ichuf er Bortrats. Genrescenen und großere Compositionen aus ber biblichen und weltlichen Geichichte, wobei er Oftabe, Brouwer und Teniers, hauptfachlich aber Rembrandt nachquabmen fuchte. Bilber bes Runftlere findet man im ftabtifchen Dufeum ju Frantfurt a. Dt. und in ben Galerien ju Raffel und Darmftabt. Hebrigens wußte I. auch die Radirnabel mit Geschid gu fuhren. Dan tennt fechs bon Gwinner aufgegablte Blatter bon feiner Sand. Geit bem Jahre 1761 burch ben Titel eines turpfalgifchen Sofmalers ausgezeichnet, ftarb I. im Februar 1769. Sein Talent bererbte fich auf feinen Sohn Johann Beter Trautmann (geboren am 29. November 1745, † am 30. December 1792), ber namentlich als Restaurator alterer Delgemalbe einen guten Ruf genog und felbft als Maler in ber Art feines Baters auftrat.

Bgl. Gwinner, Aunft und Künstler in Frankfurt a. M. S. 285. 287. Frankfurt a. M. 1862. — Eisenmann, Katalog ber tönigl. Gemälbegalerie zu Kassel S. 370—371. Kassel 1888. S. A. Lier.

Trantfon: Johann (II) (erfter) Freiherr v. I., mit bem Prabicate Sprechenftein, bfterreichifcher Staatsmann, † am 29. December 1589 (im Alter bon mehr als 82 Jahren; ba ibn ber benet. Gefanbtichaftsbericht fiber ben Wiener hof vom Jahre 1577 über 70 Jahre alt nennt), einziger Sohn bes Tiroler Regierungsraths hanns T. aus beffen Che mit Maria Sigwein v. Piebenegg. Schon 1531 (23. December) erscheint bieser Tiroler Abelige, Satte ber Brigitta (Schwefter ber einflugreichen Belfchtiroler: Riflas, Chriftoph und Aliprand Freih. b. Mabruggo), welche am 27. April 1576 in Bien ftarb, für fich und bie Rachtommen beiberlei Beichlechtes mit bem Tiroler Erbmarichallamt belebnt. 1584 finden wir ibn als einen ber 18 Sauptleute ber Unterinnthaler in bem Aufgebote, bas bie brobenben Anichlage Franfreichs abmehren follte. Die Regierung verwendete ibn auch in Lieferungsgefchaften mit Baiern 1589-40. Befiger eines Saufes in Bien und gufolge feiner machfenben Beliebtheit bei Raifer Ferdinand I. in den Freiherrnftand erhoben und dem niederofterr. Berrnftande einverleibt (1541), ericeint I. als Reuge im Codicill Diefes Sabsburgere bon 1547, 4. Februar an zweiter Stelle mit Amt und Burbe bes Sofmaricalle, in welcher Eigenschaft er im Gefolge Ferbinand's I. bem Augeburger Reichstage (1547-48) anwohnte. Schon in ber Beit Ferdinand's I. († 1564) hatte er Die Berrichaften Bocheppan, Rorb, Sommersberg, Bufibaun, Billanders, ferner bie Befte Stein am Ritten bei Bogen an fich gebracht, und war berart ein tirolifcher Groggrundbefiger erften Ranges geworben. Er legte biermit bei großer Rargheit und großem Ginfommen ben Grund jum Bohlftanbe feines Saufes. Unter Maximilian II. (1564-1576) befleibete er bas

520 Trautjon.

Amt eines Obersthosmeisters und erlangte durch faiserliche Gunft die gobniederösterreichische herrschaft Fallenstein im Biertel unter dem Manhartsberg als Mannserblehen, wozu sich 1572—1578 die namhaften Güter Popkbrum und Burgherrschaft Laa gesellten. Ein altes Berzeichniß läßt ihn 1540—1589 nebenbei 123 966 Gulden an "Gratisicationen" aus dem landessurstliche

Rammerfetel begichen.

Der venetianifde Gefandtichaftsbericht (Sorango) bon 1563 bezeichne unfern I. als Marichall und einflugreiche Sauptperfon bei Sofe, ber gugled bas unbefeste Umt bes Oberfthofmeifteramtes (Maggiordomo) verfebe. 1511 ju Anfang ber Regierung Ruboli's II., außern fich bie venetianifden In ichafter Dichiel und Donabo über I. folgendermagen : "ein Siebziger (settugenario et più), ber bon Ferdinand I. fehr geliebt und geschätt worden in gleichwie bon Maximilian II. und jest bon Rubolf II." Danches wid Befchaft lief burch feine Sand, benn er gablte gu bem engen Rreife ber Bo trauten Rudolf's II., was auch die Britder bes Raifers nicht untericanten Allerbinge lahmten die Jahre feine Leiftungefahigfeit. Gin Bericht an beng Bilhelm bon Baiern aus bem Jahre 1588 fagt : Bei ben gebeimen reten abs befind ich ein zimliche Rleinmutig- und Langfamfeit; fo find irer auch wenig bie bes romifchen Reichs in ist fcmebenber Gelegenheit erfaren und ift M herr Traution faft alt und unvermilgenlich. Die Berujung bes gelehrten bu Blotius, ber bann taiferlicher Bibliothetar murbe (1575), marb auch burd bermittelt. 218 T. ju Brag am 29. December 1589 im hoben Alter fan fehlte es nicht an Leichenfeierlichfeiten. Gein Sarfophag befindet fich in bi St. Dichaelsfirche in Wien, mit einer ausführlichen Inschrift, Die befagt, habe über 60 Jahre (brei) Raifern gebient und 49 Jahre Die Stelle mid Bebeimrathes betleibet. Bon feinen feche Gohnen wurde ber jungfte, Pul Sixt (f. a. u.), ber bedeutenbfte.

Bergmann, Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Manner be österr. Kaiserstaates v. XVI.—XIX. Jahrh. II, 220—225 (danach der An in Burzbach's österr. biogr. Lex. XLVII, 49). Wien 1858. — Relations venet. Botschafter über Deutschland und Oesterreich i. XVI. Jahrh., herwis von J. Fiedler (Fontes rer. austr. 2. Austl. 30. Bd. 1870) S. 211. 872. — Stieve, Die Bolitik Baierns 1591—1607 I, 536. H. 1878. Krones.

Trantson: Johann Joseph Graf T. v. Falkenstein, Cardinal und Fürsterzdischof in Wien, Nesse des bortigen Fürstbischofs Ernst Grafen Traulin († 1702), wurde am 17. Juli 1707 geboren. Nachdem er sich aus Reigen den Priesterstand erwählt, wurde er rasch Domherr von Salzburg, Passau, Breslau, Propst zu Ardagger und Abt zu Sexard. 1743 ernannte ihn Fürstbischof von Passau zu seinem Official in Niederösterreich, 1750 nahm Cardinal Sigismund Graf Kollonitz zum Coadjutor mit dem Rechte der solge. Schon im nächsten Jahre solgte T. wirtlich als Fürsterzdischof Wien. Da das Bisthum unzureichend ausgestattet war, genoß er aus die Einkünste der Propsteien Sexard und Ardagger nehft 6000 st. Pension

Gleich nach seinem Regierungsantritte gab er dem Clerus strenge schriften über das clericale Leben und verbot seinen Geistlichen insbeson, ohne Mäntl und Collarien, mit Halstüchern und eingepulverten Hause Beruquen, mit Ringen an den Fingern, ganz abgefürzten offenen Western und zwar von verschiedenen Farben herumzugehen". Am 1. 3 1752 erließ er einen vielgenannten Hirtenbries. In demselben werden is Berwaltung des Predigtamtes allerdings gedeistliche Mahnungen gegeben einzelne davon waren, zumal in ausgeregter Zeit, einer Missentung nichtig. So wenn es heißt: "In jenen unseligen Zeiten, als die Kirche

Trantfon. 521

unferm Deutschlande greulich getrennt mar, berargte man es ben geiftlichen nem, bag fie von Beiligen, von Ablaffen und Rofenfrangen, bon Bilbern, Proceffionen und berlet gleichgultigen Dingen weitschweifig predigten, von iftus bingegen und ben Glaubensmahrheiten fchier feine Delbung machten. bernehmen, daß diefer Fehler burch einige Prediger aufs neue hervorfproffe, de bon ben Beiligen berebfam find, babingegen bon bem Beiligen ber ligen berftummen, welche die Berehrung ber entweber mirtlich ober vermeintlich iberibatigen Bnabenbilber aus allen Rraften empfehlen und Chriftum, Die le aller Gnaben, Die einzige Urfache unferer Rechtfertigung und unferes es hintanfegen. Bir boren ferner, bag einige Prediger bon einem unbeibenen Gifer bingeriffen, wiber bie bochften Obrigfeiten, wiber bie bermalige irungeberfaffung, wiber bie öffentlichen Berordnungen und Ginrichtungen, er bie beschwerlichen Auflagen bes gemeinen Befens, fehr bigig losziehen poltern. 3a bas Bolt lauft fich aus bem Athem, um bas Bort Boites bernehmen. Aber wie entspricht ber Erwartung fo vieler Seelen ein Brediger, beffen Dunde nichts als eitle und gebantenlofe Spigfindigfeiten, turgweilige gar anftogige Dichtereinfälle, tubne und abgeschmadte Berblumeleien berjeben ? Wie, wenn die Brediger in ihrer Bermeffenheit fo weit giengen, bag bamit prablten, bag fie von anderen apostolischeren Berfundigern bes gottm Bortes bas Bolf abmenbig machen, ju ihrem Gautelfpiele eine großere be berfammeln und ben muthwilligften niedrigen Bobel gu einem lauten Beter bringen. Dieje Leute follte man nicht allein bon ber Rangel berjagen, bern auch eines nicht fleinen Berbrechens belangen." Diefer Sirtenbrief hte viel von fich reben, wurde ins Deutsche überfett, Jojeph II. bejahl "jur tanbaltung ftraflicher Unftogigfeiten" bem Confiftorium 1782 bie Repubung beffelben. (Digazzi, Saulgan 1890. S. 616 ff.) Auch aus bem Brunbe De I. vielfeits "als geheimer Broteftant" angegriffen, weil er nicht gegen Abichaffung einiger Feiertage Stellung nahm und ben Gib befeitigte, burch den die Broteftanten im Falle des llebertrittes ihre bisherige Confession mlich abzuschworen genothigt waren; obwohl die Abschaffung biefes Gibes abe ben lebertritt erleichtern follte.

I war ein febr gelehrter Bralat, Doctor ber beiligen Schrift, ber bebraifchen ber griechischen Sprache fundig. Seine Bibliothet, welche bei ber Bermidaftsabhandlung auf 6000 fl. gefchatt wurde, bilbet einen fconen Theil Bibliothet bes Biener Bisthums, Als Maria Therefia bie murbigere erbringung ber Universitat befahl, übertrug fie bie Ausführung biefer Un-Benheit bem Fürfterzbischof I. Er entledigte fich bes Auftrages jur vollen ebenheit ber Raiferin (Arneth, Maria Therefia IV, 119, 518). Gerhard Swieten follte nur einen Blan gur Bebung bes mebicinifchen Studiums austen, machte aber balb Borichlage jur Reformirung bes gangen Univerfitatsin ben habsburgifchen gandern. 1752 erfchienen für die philosophische Beologische Facultat neue Studienplane, auch follte bon nun an die Re-Die Directoren ber einzelnen Facultäten ernennen, mas bagu gebraucht abag icon 1759 bie Directoren ber philosophischen und theologischen Ltat, welche Jefuiten waren, burch Beltpriefter erfest wurden (Cardin. 31 1. c. 290 f.). Die vier Studiendirectoren unterfteflte die Raiferin bem Ersbijchof I. als Brotector, "in Anschung feiner ftattlichen Gelehrfamteit, Lichen Ginficht und bes fitr Die Aufnahme ber Biffenschaften vielfach been ruhmmurbigen Gifers". Der Fürfterzbifchof mar es auch, ber bie Intion für ben Director ber theologischen wie ber philosophischen Facultat ari und bringend rieth, an die juridifche Facultat auswärtige Gelehrte gu ten, indem burch einen beruhmten Lehrer mehr als 10 000 fl., falls man Trautjon.

ihm einen so großen Gehalt geben müßte, durch die Fremden, welche kommen würden, ihn zu hören, ins Land gezogen würden. Es sei auch das einer der Bortheile, die das Ausblühen der Wissenschaften überall mit sich bringe. Maria Theresia resolvirte: "Ich muß bekennen, daß ich völlig dem Erzbischose beisalle" (Arneth, l. c. 121). Der Würde eines Cardinals, zu welcher der gelehrte Paps Benedict XIV. T. am 5. April 1756 erhob, sollte sich dieser nicht lange srunn. Er wurde noch im selben Jahre vom Schlage gerührt und starb nach diese monatlichem Krankenlager am 10. März 1757. Sein Leib ruht neben dem seines Betters Ernst im Preschyterium der Stephanskirche. Wegen der Erdschaft Trautson's hatte sein Rachsolger im Amte, Migazzi, lange Berhandlungen zu sühren mit dem Erben Johann Wilhelm Fürsten v. T. Migazzi l. c. 84-

Bgl. Jof. Maurer, Regesten jur Geschichte bes Carbinals und Sarfterzbischofs Joh. Jos. Trautson im Wiener Diocesanblatt 1892. S. 78-83.

Bolisgruber.

Trantion: Baul Gigt Freiherr und erfter Braf v. I., geb. um 1550, † am 30. Juli 1621, bfterreichifcher Staatsmann. 218 Sprogling eines einflugreichen Baters (Johann II. f. o.) tonnte es ihm an Gunft bes befet und roichem Emportommen nicht fehlen. Schon Enbe 1576 ericheint er unter ben Sofrathen Raifer Rubolf's II. und zwei Jahre fpater begeugen Urfunden bie en ihm genbte taiferliche Freigebigfeit. Bereits acht Jahre bor bem Ableben feines Baters († 1589) - 1581 - fennen wir ihn als Geheimrath und 1582-1594 ale Reichshofratheprafibenten, beffen toftfpielige Tafeleien gur Beit ber in Regensburg abgehaltenen Reichstage bewiesen, bag er auf anderem Bufe als fein fparfamer Bater gu leben bedacht mar, allerdings auf taiferliche Roften. Ueberbies betleibete er bas Mmt eines Oberfthofmarfchalls, wie wir bies bem bon Rhevenhuller 4. 3. 1589 berichteten Rangftreit gwifden T. und bem Oberftftallmeifter Claubio Ritter b. Triulgi entnehmen, welcher mit ber Enticheibung ausgetragen murbe, baf ber Oberftftallmeifter nur im Welbe porangebe, fonft aber flets nadftunbe. Rach bem Ableben feines Baters rudte I. in feine Bertrauensfiellung bei ber Rrone por. Er und Boligang Siamund Freiberr b. Rumpi (f. M. D. B. XXIX, 668-9) wurden bie eigentlichen Minifter Raifer Rubolf's II., und gwar Rumpi als Oberftfammerer und Bermefer bes Oberfthofmeifteramtes an erfter, I. als Oberfthofmarichall an zweiter Stelle. 1594 hatten fie befonbers für bie Türkenbulfe ber Reichsftanbe fich als Bertrauenspersonen bes Raifere eingulemm. Dag I. die Bunft bes Raifers genoß, bezeugt die am 1. Februar 1598 bon Rubolf II. vollzogene Erhebung ber Sauptherricaft Fallenftein ju einer freien Braffchaft und die Rangerhöhung feines Banftlings und ber gangen Familie, Die nunmehr bem Grafenftande angehörten. Auch brachte I. Die von Paffau langit getrennte, landesfürftlich geworbene Berrichait St. Bolten an fich, Die et feit 1610 freierblich machte. - Balb aber mußte er (1600) ben Sturg feines Umtegenoffen Rumpf theilen, ber allerbinge icon feit 1596 Angeichen ber franthaften Uebellaunigfeit bes taiferlichen Conberlings ju veripfiren Gelegenheit hatte, fcon im April 1599 um die Entlaffung eintam und auch die Enthebung bom Oberftfammereramte erhielt. Golche Angeichen ber Ungnabe icheinen bei I. auch bamals noch nicht borhanden gewesen ju fein. Die Rrife, welche gleichzeitig (1600) beibe ereilte, bing jebenfalls mit bem bom Gefanbten Spaniens, San Clemente, im geheimen Auftrage feines herrn verfolgten Plane gufammen , ben gemuthetranten , regierungeunfabigen Raifer gur Thronentfagung ju bewegen, einem Blane, bem auch ber Papft holb war, und ben bor allen bie Ergbergoge, Rubolf's II. Braber, voran Mathias und Maximilian III., ju verwirtlichen ftrebten. Der Raifer argwohnte, daß Rumpf und I. bem Complotte nabe ftunben. Go erhielt er am 26. September und gleich barauf auch

ie Entlaffung. Deffungeachtet icheint bann wieder ber in feinen Unfichten Launen unberechenbare Gerricher Diefen Schritt bereut gu haben, benn er fie fpater in ber einen und andern Angelegenheit ju Rathe. 3a, als I. bem Ableben (1590) feiner erften Frau, Unna, Tochter Ulrich's II., Freib. Eiging, beren erftes Rind, einen Cohn, Raifer Maximilian II. (1575) feinen Stellvertreter aus ber Taufe heben ließ, und nach dem Tobe ber en, finberlofen, Battin, Anna Poppelin, Freiin b. Lobfowig, T. 1604 April) ju feiner britten Che mit Sufanna Beronica Freiin b. Meggau t, erichien fein Freund Rumpf, Freiherr v. Beitra, als Gendbote Raifer off's II. und überbrachte bem Sochzeitspaare ein Rleinob bes Raifers. pf ftarb 1606, I. erlebte aber noch bie Raiferzeit Mathias' und Rerbi-'s II. und gewann eine neue Bertrauungestellung bei Sofe. Rudolf II., bereits bon feinem Bruder Mathias und der protestantifchen Standefchaft uns, Defterreichs und Dahrens gur allmählichen Entthronung ausersehen jur Friedensnegotiation mit bem ungarifden Aufftande gezwungen, fab nun einen Parteiganger feines Brubers. "Item Rleft, Rumpf und Trautfon an all 3. Dt. Unglid ichulbig" heißt es in einem "Bettel" an ben den Sof aus Brag bom 8. September 1606, anläglich ber öfterreichischen eftantenfrage. Jebenfalls mar I. langft icon eine Bertrauensperion Gra-Mathias'. Denn als diefer im Februar 1608 an ben beutschen Reichsals Bertreter feines taiferlichen Bruders abgegangen war, folgte ihm Mitte babin als einer ber "Affiftengrathe" auch I. und fpielte bei ben Unterlungen eine wichtige Rolle. Im October 1603 pflog er Berathungen mit Di und Sannewald ju Bien mit Ergherzog Mathias in Reichsfachen. war bies gur Beit bor bem Bruche gwifchen ben gwei habsburgifchen bern. Bemertenswerth ift die Ungabe bes venetianischen Geschäftstragers ingo bom 25. Juni 1606, Raifer Rudolf II. wolle T. wieder in den Rath Rrone berufen; Diefer ertlare aber unverholen, er wolle fich in folchen Been weber bon Philipp (Lang, ber beruchtigte Rammerdiener und spiritus 18 Rnbolf's II.) noch von andern am Bangelbande führen laffen. Sicher aber anderfeits, daß I. damals, als ber Raifer jur freiwilligen Abdantung nach Rleft's Plane — vermocht werden follte, auch feine diplomatischen te berfuchte. So erflart fich auch, bag 4. November 1607 ber bairifche ent Boben aus Wien an feinen Sof berichtet: "Sonften laufen abermal Sandel zwifden 3. Majeftat und 3. Durchl. Ergh. Mathiafen, und will etlichen Raten folches zuemeffen, degwegen herr Glefel (Rleft), Trautfon, an (Covriani) und andere (auf Beifung des Raifers) von Bien follen afft werben." Sicher ift, bag T. fich bald vom Biener Goje gang gurudgog. feine Rolle in den Tagen der Depoffedirung Rudolf's II. (1608) und deffen ger Entthronung (1611) find wir nicht naber unterrichtet. Die Raiferzeit ias' (1612-1619) lagt ibn in ben Borbergrund treten. Der venetianifche ibticaftebericht (Sorango's) bom September 1614 fuhrt ihn unter ben terathen (consiglieri di stato) an zweiter Stelle, unmittelbar nach Rlefl, an bemertt über ihn: I. fei lange ber Brincipalminifter Raifer Rubolf's II. en, aber in Ungnade gefallen, weil er im Berbachte mar, die Endamede und effen Mathias' ju begunftigen, baber habe er fich auch nach Wien guruden. Er ftunbe in dauernder Gunft bei bem Raifer (Mathias), fei febr gefundig, bente aber an feinen eigenen Bortheil und fei fehr reich geworben. Bugel ber Berwaltung überlaffe er bem Cardinal Rleft und wende mehr Bribatangelegenheiten als ben Staatsfachen fein Augenmert gu. Diefer rfung bes fremben Gefandten entspricht auch die Thatfache, daß I. a. 1615 Anbliche Bufage bes Raifers, bas Dingrecht ausüben gu burfen, erlangte

und dasselbe trot der Zuruckweisung durch die Hostammer wirklich auslie 6. April 1615 errichtete er auch das große Majorat seiner Familie mit laik licher Genehmigung. Er erlebte noch die Thronsolge Kaiser Ferdinand lieder ihm das durch den "Hochverrath" Georg's E. v Roggendors verwirkte landhosmeisteramt von Niederösserreich (1620, 23. Oct.) übertrug, und state 30. Juli 1621. Sein Grabmal erhebt sich in der Michaelerkirche Wiens, der dritten Ehe überlebte ihn ein Sohn, Johann Franz Graf v. L. (geb. 1647 1663 als Statthalter von Riederösserreich).

Rhevenhüller, Ann. Ferd. I—IV. — Relationen venet. Botschafter herm von Fiedler a. a. O. 2. A. XXVI. (2. Bd.) 1866. — Bergmann a. a. C. 226—232 (banach ber Art. in Burzbach's österr. biogr. Lexiton XIII 51—53). — Hammer, Card. Khlest 1—4. — Hurter, G. Kaiser Ferdinant u. s. Eltern. — Gindely, Kaiser Rudolf II. — Stieve, Die Politif Bonn 1591—1607. 2. Hälfte (1883).

Trauttmansdorff: Ferdinand Fürft gu I., öfterreichifcher Staatsnu geboren am 12. Januar 1749 in Wien, † am 27. August 1827 in Wien. mar ber Abfommling eines alten, feit ben Tagen Rubolf's und Ottolar's ber Beschichte ber habsburgischen Monarchie auf bas engfte vertnupiten ichlechtes. Unter feinen Borfahren gablte er jenen Brafen Daximilian b. beffen umfichtiger und bedächtiger Politit Ferdinand II. fo große bo matifche Erfolge berbantte. Geine Eltern, Braf Frang Rorbert b. 2. 1 Maria Unna, geb. Brafin b. Berberftein, betleibeten Soichargen unter De Therefig und gehörten gur engeren Umgebung ber Raiferin. Er felbit mad ameiter Cobn von vornherein fur ben Staatsbienft bestimmt und empfing M entsprechend auf ber Biener Sochichule wie an ber Centralftelle bes bama Reichsrechtes, am Rammergericht zu Wetlar (1769), eine forgfältige Borbilbe Ihren Abichluß fanden feine Lehrjahre nach ber Sitte ber Beit in einer gub Reife burch Europa. Burudgefehrt, trat er junachft in den niederofterreicht Bermaltungebienft ein, verließ benfelben aber nach furger Beit wieber. Der feines alteren Brubere hatte ibn ichon einige Jahre fruber gum Beren bee gw Familienbefites gemacht und feinen Talenten eine weite Babn geoffnet. wandte fich jest (1774) ber biplomatifchen Laufbahn ju und fand in ber Bie Reichstanglei bie porbereitenbe Schulung. Bereits im 3. 1780 marb ibm Stelle eines furbohmifchen Befandten am Regensburger Reichstage andritt mit ihr verbunden feit 1783 auch die Bertretung bes Raifere am frantit Rreife. Es war ein biplomatifcher Anjangs- und Durchgangspoften, nicht gef geichaffen, ju großen Erfolgen ju fithren. Gleichwol gelang es E. icon ein ungewöhnliches Geschid an ben Tag ju legen und bie Aufmertfamint Raifers auf fich ju gieben. Der Streit Jofef's II. mit ben Sollandern um freie Schifffahrt auf ber Schelbe ichien bamals ju triegerifchen Bermidlungen führen. Fur ben Durchjug feiner Truppen nach ben Rieberlanden bedmitt ! Raifer ber Buftimmung ber Reichsftanbe. Er fant fie nicht aberall. im rich b. Gr. fchlug fie rundweg ab, andere Stande machten Schwierigfeiten. frantifchen Rreife bagegen lief alles glatt ab, bier hatte Trauttmaneboiff gli liche Sand die Wege geebnet: in perfonlicher Berhandlung mit ben Farften bi er alle Unftanbe gu beseitigen gewußt.

Das Bertrauen des Kaisers lohnte ihm. Er erhielt (1785) den Posten ist turmainzischen hose, der damals eine ungewöhnliche Bedeutung hatte, siells auch um so größere Schwierigkeiten bot. Gerade mit Beziehung auf Main wante es einmal ausgesprochen, daß die politische Berhandlung sich an der lichen hösen zu der behutsamsten Borsicht genothigt sah. Aber nicht sowol die Und Intrigue und der Kamps personlicher Interessen machte diesen Boden damal B

faiferlichen Gefandten fo beiß als vielmehr ber große Begenfat, in welchen Die jofefinifche Bolitit ju ber deutschen Rirche geftellt hatte. Bor ben ausmben Rielen bes Raifers fuchte bamals wie bas weltliche, fo auch bas geift-Farftenthum bei Breugen Schut. Als T. in Maing eintraf, mart in Berlin ber Fürftenbund geschloffen, und er mußte es felbft mit anseben, wie ber nger Rurfurft wenige Monate fpater, trot feiner Gegenbemubungen, bem lichen Bunde beitrat. Um fo wichtiger mar es, die bevorftebende Bahl Coabjutors in ofterreichischem Ginne ju beeinfluffen, Freilich, wie die e lagen, war auch ba ein voller Sieg nicht zu hoffen. Schon bas mußte ein Erfolg gelten, wenn nur verhindert murde, daß ein ausgesprochener ier bes Raifers gemablt merbe. Und fo viel menigftens murbe erreicht. Die 1 Dalberg's (1. April 1787), obwol er gerade ber Candidat bes Gurftenes gemelen mar, murbe boch in Wien als ein gunftiges Ereignig angefeben. nicht ohne Grund. Der eitle und untlare Dlann, bem bas phantaftische porichwebte, bie unvereinbaren Gegenfage im Reich ju berfohnen, mar jedenfein gejährlicher politischer Gegner. I. mußte ihn bem öfterreichischen Duntt gefchidt gu nabern, unter feiner Bermittlung trat er fogar borüberib in Correspondeng mit bem Raifer. Genothigt, Die Acte Des Fürftenbundes für feine Berjon ju unterzeichnen, that er es boch nur unter ausbrudlichem behalt ber Treue gegen bas Reichsoberhaupt. Roch ein Jahrgebnt fpater

er in geheimen Begiehungen jum Biener Sofe.

Trauttmanedorff's Saltung unter ichwierigen Berhaltniffen ichien feine Berung auf einem ber verantwortungevollsten Boften ber Monarchie gu recht= en. Der Raifer mar bei ber überfturgten Ginfuhrung feiner Reformen in ien auf unerwarteten Widerstand gestoßen, bor dem die statthalterliche Reing in Bruffel gurudgewichen mar. Richt gewillt, biefe abgebrungene Hachgleit gutzuheißen, aber boch noch entichloffen, mit Dagigung borgugeben, te er einen Dann, ber Rachbrud und Geftigfeit mit verfohnlichen Formen berbinden wußte. Gben bie Bereinigung Diefer beiben Gigenschaften hatte uttmaneborff's bisheriges Birfen charafterifirt. Go fiel bie Bahl auf ibn guft 1787). I. felbft war mehr erschreckt wie erfreut, als der Ruf ihn traf. berbeblte fich die ungebeueren Schwierigfeiten feiner Aufgabe nicht. Gerabe bie Statthalter Albert und Marie Chriftine, wie Belgiojofo und Murray, Raunit felbft und Leopold bon Toscana fah auch er ben Berluft der niederbijden Probingen boraus, wenn ber Raifer fortfuhre, feine grundfturgenben ormen einer widerwilligen Ration mit Gewalt aufzudrangen. Der erfte Rath, er gab, entfprang biefer leberzeugung. Er fchlug Jofef bor, Die Bugeftandber Statthalter ju beftätigen und bamit junachft bas Bertrauen bes Bolfes adzugewinnen. Dit einem Spftem ber Teftigfeit ohne Gewaltthätigfeit, ber te und Milbe ohne Feigheit und Schwäche machte er fich fodann anheischig, nöhlich und unter Buftimmung ber Ration felbft bas ju erreichen, mas im urme und gegen ihren Willen nicht burchzusehen gewesen mar. Gein Biel t, die öffentliche Meinung und die Opposition ber verletten Intereffen gu inen und auf biefe Beife ben Stanben ben einzigen Rudhalt ju nehmen, ber gefahrlich, ja unaberwindlich machte. Gin Bedante, gleich hervorragend, man ibn als geschidten politischen Schachzug in ben Berlegenheiten bes Moments als ben ichopierischen Ausgangspuntt eines neuen, auf die Dacht ber öffentm Deinung geftutten Regierungefpfteme betrachten. Aber für ein Programm, Die öffentliche Deinung wol beeinfluffen und leiten, nicht aber vergewaltigen ite, war Josef's Beift nicht ju gewinnen. Sier lag feine Schrante wie die abjoluten Spfteme überhaupt, bas er bertrat. Bol mar er ju großen Cononen bereit: Die Ginführung ber neuen Berichts- und Berwaltungsorganisation lieft er fallen, aber an ben fibrigen, bor allem an ben berhaften fir Reformen hielt er nur um jo ftarrer feft und verlangte bon feinem ! ihre ftricte und radfichtelofe Durchführung. Sab fich biefer fomit bo berein por eine bornenreiche Aufgabe gestellt, fo tam noch ein Umftan ber ihm eine gebeibliche Umteführung auf bas außerfte erichwerte. Das Ernennung bes Benerals b'Alton jum militarifden Commanbanten in unter Bebingungen, Die ibn, entgegen bem bisherigen Bebrauch, vollftar abhangig vom Civilgouvernement machten. D'Alton mar ein ehrgeiziger 3 brutalften Schlages, nach ber Musfage bes Bergogs Albert "wenig un verlegen, wenn er fein Glud ju granden hoffte". Bahrend I., foweit b ben ihm geftedten Grengen noch möglich mar, auf Die Berfohnung ruhigung ber Beifter binarbeitete, verlangte b'Alton nur nach einer & jum Dreinschlagen, um feine Berbienfte bor bem Raifer in bas befte feben. Er wollte, wie I. fagt, ein Bolt befiegen, bas nicht mehr im ? ein Land erobern, bas noch nicht verloren mar. Da er fich bei biefer M ber Dinge im Grunde weit mehr in Uebereinstimmung mit feinem ta herrn bejand, als I. bei ber feinen, fo mar borausgufeben, bag bie mi Rebenregierung ben Minifter gerabe immer im enticheibenben Mome

legen werbe.

Unter fo hoffnungelofen Aufpicien alfo trat T. fein Amt an (Octob Es bedurfte bes gangen Schwunges, beffen feine elaftifche, frohgemutl jahig war, um nicht von vornberein zu verzweifeln, es bedurfte des vo gebots biegfamfter diplomatifcher Gewandtheit, um zwifchen fo viel Rlip hindurchaufteuern. Dennoch ließ fich querft alles gut an. Erfolgen bezeichnete I. felbit fpater feine Unfange in Bruffel. Die Riet nach Marie Chriftinens Beugniß feit langen Jahren an hochfahrende gewöhnt, brachten bem berablaffenben jobialen Manne volles Bertrauen Sie fprachen bem Raifer ihren lebhaften Dant aus, bag er eine, ihnen f Bahl getroffen. Aber nur ju balb machte d'Alton's brutales Dreinfal wieder ju nichte. Dit ben erften Schuffen, Die am 22. Januar 1788 por bem Bruffeler Stadthaus zusammengerottete Bolt abgegeben wur bas taum gewonnene Bertrauen unwiderbringlich berichergt und die 9 eingeleitet. Roch zwei Jahre faft hat fich T. im Lande behauptet. ber Auffaffigfeit und hartnadigfeit ber Stanbe auf ber einen, bem une Drangen bes Raifers und ber Gewaltthatigfeit bes Generale auf be Seite hatte er einen ichweren Stand. Gezwungen, Ideen zu vertreten, bie feinigen waren und beren Undurchführbarteit er erfannte, ift er einmal um feine Entlaffung eingefommen, aber ber Wille bes Monar ibn auf feinem Blate feft. Beborfam und pflichttreu barrte er aus, muht, Dagbaltung mit Feftigfeit ju paaren und Gewaltmagregeln ju b Bas er auch fo - mit gebundenen Ganden, mochte man fagen - ge ift bewundernswerth. Bu Anfang des Jahres 1789 ichien es wirflic ber Biberftand ber Stanbe gebrochen und die ruhige Unterwerfung b eingeleitet. Der Raifer brudte bem Minifter feine Bufriebenbeit burch & bes golbenen Blieges aus, er bachte baran, ihn jum Reichsvicefangler Rachfolger von Raunit ju machen. Aber mit ben bisherigen Erfolgen frieden, wollte er nun auch feinen Gieg fronen und bas Spftem von 1 Abjug burchführen. Bergebens wandte T. alle feine Beredjamfeit ba D'Alton's Ginflug entichieb. Er mußte fich felbft bagu bergeben, all b vollen Dagregeln ins Bert gu fegen, welche bas Bolt gur Bergweiflun ben offenen Aufruhr bineintrieben. Er mar Beuge ber ohnmachtigen & berrichaft b'Alton's, feiner unrühmlichen Rieberlagen und überfturgten

n Zusammenbruch der kaiserlichen Sache vor Augen, nahm er es auf Edicten vom 20. bis 25. November 1789 alle mißliedigen Reformen nen und die alte Versassung wiederherzustellen. Es war zu spät. rüssel brach die Revolte los und d'Alton sand nicht den Muth zu m Widerstande. Er zog ab unter Preisgabe aller Vorräthe, Gelder T. blied sich auch in dieser Lage treu. Er war der einzige, der ops verlor und dem Kaiser zu retten suchte, was noch zu retten war. rklärte er den Brüsseler Bürgern, nachdem schon der General mit i Theil der Truppen die Stadt verlassen, er werde auch ohne milieckung bei ihnen bleiben, wenn die Bürgergarde sich sür seine personseit verpstichte. Erst als diese ausblied und das letzte österreichische ich anschiedte, ihn inmitten einer aufrührerischen Bevöllerung allein entschloß auch er sich blutenden Herzens die Stadt zu verlassen ber 1789).

emüthigung dieses Tages bildet den Abschluß von Trauttmansdorsis in Belgien. Der Kaiser, dessen Auslöfung dieser Ausgang besichob alle Schuld auf seine Rathgeber, er stellte d'Alton vor ein t und ries T. ab. Auch als unter Leopold die Wiederbesetzung des ligte, war von der Berwendung Trauttmansdorsis nicht mehr die seiner Zurückgezogenheit schrieb dieser damals als Antwort auf öffentsse eine Apologie seiner belgischen Berwaltung, sür uns eine der Duellen sür die Geschichte der belgischen Kevolution, zugleich aber Document sür die seise, dabei versöhnliche und dem Gegner gerechte ise ihres Schreibers. Ein Zug von unbedingter Wahrhaftigkeit und

t geht burch biefe Blatter hindurch.

n Wien berfehlten fie nicht Gindrud ju machen. Unter bem jungen ng trat I. wieber in ben Staatebienft ein. Ge mar eine Ghrenur ihn und feine belgische Politit, wenn gerade er nunmehr bagu wurde, bas taum ber frangofischen Occupation entriffene Sand wieder geordnete öfterreichische Berwaltung gurudguführen (Februar 1793). ung war die eines Soffanglers fur die Riederlande in Wien, bon ber altere Metternich, ftatthalterlicher Minifter in Bruffel, feine gu empfangen. Trauttmansborff's Politit war auch jest bie ber g und Berfohnung. Sie war von untluger Revanche ebensoweit ent= von unfruchtbarer Rachgiebigfeit gegen bie Stande. Die jofefinischen ben begraben. Unter ben schwierigen Berhaltniffen bes Augenblick ch ohnehin nur barum handeln, an die gegebenen Ordnungen anguarum ward die Wiederherstellung und Erhaltung der ftanbischen Berdem Fuße ber Buftande unter Maria Therefia bon bornherein als lamirt und — bezeichnend genug für ben Beift ber neuen Bermal= eich in ber erften Beifung an ben ftatthalterlichen Minifter ausbruckbaß ber Raifer entichloffen fei, die öffentliche Meinung nicht bor ben Ben. Bei alledem mar I. gewillt, fich von den Standen nichts abaffen und etwaigen Angriffen auf die alten Kronrechte mit Ernst und u begegnen. Leiber war es ihm auch biesmal nicht bergonnt, feine atsmännischen Ibeen zu verwirklichen. Wie vordem b'Alton, fo ger-Metternich feine beften Abfichten. Satte ber eine feine Bolitit burch gen Chrgeiz compromittirt, fo verdarb ber Andere alles, wie Raifer flagte, burch feine "abicheuliche Rachgiebigfeit". Go viel Weifungen auch bon Wien aus an ihn berichwendet murben, er war niemals Ginfteben gu bewegen. Bahrend fich infolgebeffen zwischen bem nd ausführenden Minifter ein gang unerträgliches Berhaltnig ent=

wickelte, bas in einen formlichen Feberkrieg ausartete und die Regierung selbst fo gut wie lahm legte, errangen die Stände Sieg über Sieg. Sie drängten Metternich von einer Position zur anderen zurfick, aber sie zeigten sich bestalb teineswegs williger zu einer stärkeren Anspannung der finanziellen Kräfte bes

Landes, auf Die fur Defterreich gerade jest fo viel antam.

Die Giege ber Frangofen im Commer 1794 und Die erneute, nunmehr befinitive Raumung Belgiens burch bie Defterreicher machten biefen unerquidlichen Ruftanben ein Ende. Dit ber Auflofung bes nieberlandifchen Gouvernement trat auch I. wieder gurud, er verschwindet nunmehr fur eine Reihe von Jahren pom großen Schauplat. Es mar bie iftr Defterreich fo verhangnigvolle Gpode, in welcher ber Thugut'iche Ginflug bominirte. Der faum gefaßte Gebante einer Musfohnung swifchen Defterreich und Preugen marb aufgegeben, an feine Stelle trat bitterfter Antagonismus gegen ben preugifchen Rivalen und eine Boliti, die in bochfliegenden Planen bon ungemeffener Erpanfion bes ofterreichifchen Befibes und Ginfluffes fcmelgte. In Diefem Defterreich Thugut's war fur ein ftaatsmannisches Birten Trauttmansborff's tein Raum. Sein loyaler und offener Charafter ftraubte fich gegen eine Politit bes Dliftrauens und bes perfiedten Chrgeiges, fein nuchterner Blid fab ihre ungeheueren Befahren fur die Monarchie voraus. Er war am Goje bes Raifers Frang, ber ihm ftets fein perfantices Bohlwollen und fein Bertrauen bewahrte, neben bem alten Darichall Laich ber ausgesprochenfte Begner bes berrichenben Spftems. Dan fab in ibm ichon ju Anfang bes Jahres 1794 ben fünftigen Rachfolger bes Minifters. Diefer haßte ben Rivalen mit Erbitterung, er verfolgte ibn, wie feine intimen Briefe geigen, mit Rabelftichen und Behaffigfeiten, aber wenn es ihm gelang, E. Don ben Befchaften fernguhalten, fo fonnte er boch nicht binbern, bag ber Raifer ibn bei jeder wichtigeren Wendung ber Ereigniffe um feinen Rath fragte. Gi fi befannt, daß Raifer Frang niemals einen Entichlug faßte, ohne borber bon ben verichiedenften Seiten Meinungen, Gutachten und Ratbichlage eingeholt zu haben. Dit genug ift biefe Rebenregierung unverantwortlicher Rathgeber jum Unbeil der Monarchie ausgeschlagen. Sier mochte man im Gegentheil bellagen, bag Trauttmansdorff's Ginfluß fich nicht wirtsam genug erwies, die öfterreichische Politit aus ben Bahnen bes Thugut'ichen Spitems herauszuführen. Auch fo find bie Dentichriften, in benen er feine Unichauungen über bie jeweilige Lage niebergelegt hat, fur bie hiftorifche Betrachtung von nicht gu unterschabenbem Berth. Indem fie Die Thugut'iche Amteffihrung in ihrem gangen Berlauf mit ibrer Rritit begleiten, fpiegeln fie auf bas treuefte jene politifche Unterftromung wieder, Die in Diefen Jahren am ofterreichifchen Sofe mit ber berrichenben Midtung um Ginflug und Geltung rang und in I. ihr haupt und ihren Bont führer fand. Bunachft von bem Sate ausgebend und auf ihn unermublic jurudfommend, bag es unmöglich fei, den Rrieg mit Frantreich in Diefer 2Beife fortguführen, fcreiten die Dentschriften mit der Beit bagu fort, bem Raffer ein vollftandiges Regierungsprogramm ju entwideln. Und bier ift es nicht mehr ber Bortführer einer Bartei, fondern der felbftandig benfende Staatsmann, ber aus ihnen fpricht. Bor allem bem erleuchteten Gebanten, ben wir I. fcon unter Josef verfechten faben, daß eine gefunde Regierung die öffentliche Dieinung auf Schritt und Tritt berfichtigen, Bertrauen jum Bolt haben und bas Bertrauen bes Boltes fuchen muffe, begegnen wir bier bon neuem. Daneben bem Sage, bağ es auch Europa gegenaber barauf antomme, bas Digtrauen und bie Giferfucht gu gerftoren, welche Thugut's gewundene Bolitit einfloge, bag man eine offene, loyale und anftanbige Bolitit einschlagen und ebrlich auf alle chimarifchen Bergrößerungsabfichten verzichten muffe. Bei allebem tommt eine gefunde ofterreichifche Intereffenpolitit in ben Dentichriften gu ihrem vollen Mechlion 1796 warnt T. davor, sich nicht über unaussührbaren Plänen und zuch in furzsichtiger Opposition gegen die doch undermeibliche Säcularisation deutschen Kirchenguts der einzigen Möglichkeit zu begeben, den österreichischen luß und Besit auf legale Weise auszudehnen. Unablässig aber betont er, es darauf ankomme, ein klares politisches System zu ergreisen und sich nicht wos von den Creignissen treiben zu lassen. Er schlägt zu diesem Zweck die zung des ministeriellen Absolutismus durch ein collegialisches Conserenzsterium vor, welches unter dem Vorsitz des Kaisers beriethe und die conserte, stetige Durchführung einer nüchternen und lohalen Politik verbürge, ein unte, den Erzherzog Carl im J. 1801 wieder ausgenommen hat.

Die Schlacht bei Sobenlinden und der Friede von Buneville führten endlich Sturg Thugut's berbei, aber fein Suftem fiel noch nicht mit ihm. Freilich einen Moment tonnte es fo fcheinen. Der Raifer berief im Januar 1801 Brafen I. zu interimiftischer Berwaltung ber auswärtigen Beschäfte unter eller Oberleitung bes Cabinetsminifters Collorebo und gur Bertretung bes in bille weilenden Bicefanglers 2. Cobengl. Aber biefes Trauttmansborff'iche fterium blieb eine Episobe, wegweisend gwar, doch von turger Dauer. Allerglaubte man anjangs allgemein, aus bem Interimifticum werbe fich ein mber Zuftand entwickeln und Cobengl mit dem Boften in Baris oder Beter8abgefunden werben. Aber binnen furgem wurden andere Ginfluffe im Cabinet kaifers machtiger. Es war bas Spftem Thugut's, verforpert in Colloredo, toch einmal den Sieg babontrug über die neue Richtung, welche schon längft ffentliche Meinung beberrichte. Colloredo tonnte fich mit einem Spftem befreunden, bas fo rudfichtelos alle Traditionen der Thugut'ichen Bolitit den Saufen warf, und feste die Rudtehr des Bicetanglers auf feinen Poften (Sept. 1801). I. trat nach achtmonatlicher Geschäftsführung wieber ab, ofterreichifche Bolitit aber lentte im wefentlichen, wenn auch ohne bie alte t, wieber in die alten Bahnen ein. Erft bei Aufterlig hat bas Suftem gut's feinen Tobesftog erhalten.

Die Geschichte bes furgen Minifteriums Trauttmansborff's ift noch nicht rieben worben. Es ift bier nicht ber Ort, fie im einzelnen gu verfolgen. ibren Grundgugen ftellt fie fich als ber erftmalige Berfuch bar, ein Bronm, wie es die Dentschriften zeichneten, praftisch burchzuführen. Darin liegt biftorifche Bedeutung, ber entscheibenbe Fortschritt, ben fie gegenüber bem tem Thugut's bedeutet und burch ben fie die Politik Stadion's vorbereitet. bewußter Abfehr bon ber bisherigen "liftigen und verdrehten Politit, wo-4 alles Bertrauen verscherzet wirb", machte T. ben Berfuch, "bas verlorene trauen burch Annahme eines auf Rechtschaffenheit und bescheibene Freimuthig-Rigrundeten Spftems" wieber ju erwerben. Ohne fich nach irgend einer tung bin au binden, obne es bor allem ichon jest bei ber völligen Er-Ding affer Gulfsmittel Defterreichs zu einer neuen Coalition gegen Napoleon men ju laffen, wollte er boch biefe Coalition biplomatifch vorbereiten. Dag d ju biefem 3wed Rugland naberte, war der gegebene 2Beg und mag ibm beiter jum Berbienft angerechnet werben. Etwas entscheidend Reues aber ein Schritt bon weitreichenber Bedeutung mar es, bag er auch eine Berbigung mit Breugen fuchte, ja bag er fogar bie große innerbeutsche Gacuations- und Entschädigungsfrage im Berein mit bem "natürlichen Feinde" nbichaftlich gu lofen unternahm und zu diefem Zweck die Gendung Stadion's Berlin burchfette. Der Erfolg war überraschend. Schon mar man bem dlug nabe, als die fehr wiber Trauttmansborff's Willen aufgerollte Allerice Bablaffaire bas taum gewonnene preugifche Bertrauen auf eine Marm bentide Biographie. XXXVIII.

harte Probe stellte. Dennoch gingen die Berhandlungen sort und I. hoffte noch auf einen guten Ausgang, — da kam Cobenzl zurück, und erst von diesem Moment an datirt der schroffe Abbruch auf ofterreichischer Seite und inselgedessen der Wiedereintritt Breußens in die Berhandlung mit Frankreich.

Dit bem Ceptember 1801 fchlieft bie öffentliche politifche Birtfamleit Trauttmansborff's ab. Freilich fein perfonliches Bertrauensverhaltnif ju Raifa Frang erfuhr auch jest feine Trubung. Und von bem Borrechte, welches biefe Stellung ibm verlieb, bat er nach wie bor Gebrauch gemacht. Geine Denb fcbriften find erfullt bon bem Gebanten, bag nur eine Defenfivalliang aller noch unabhangigen Dachte Europas, einschlieflich Breugens, bem neugeschaffenen frangofifchen Colog einen Biberftand entgegengufeben bermoge und bag biefem einen mahren allgemeinen Feinde gegenüber alle übrigen fleinen Jaloufien mb Bebaffigfeiten aufboren mußten. Aber bie Ausführung biefer Bedanten bat a nicht mehr felbit in bie Sand nehmen burfen. Bol mar vorfibergebend baber bie Rebe, bag er Cobengt erfegen folle, aber als bann nach Aufterlit bas alle Suftem befinitiv verlaffen murbe, ba war es Stadion und nicht I., ber bit Durchführung ber neuen Bolitit übernahm. Rur als Bufchauer bat er bie Ber wirklichung ber 3been erlebt, als beren unermublicher Berfechter er Jahre bin burch im ftillen gewirft batte. Gein Raifer erhob ibn am 12. Januar 1805 in den erblichen Fürftenftand und ernannte ihn im August 1807 gu feinem eine Oberhofmeifter. Bolle zwanzig Jahre hat er bies Amt belleibet. Der Glan ber Reprafentation, welchen ber Wiener Gof gur Beit bes Congreffes entfaltete, war fein Bert. Bon politifchen Gefcaften icheint er fich in Diefer Stellmit ftreng ferngehalten gu baben. Bis gulett unermudlich thatig, ift er am 27, August 1827 perichieben.

Trauttmansborff's ftaatsmannische Laufbahn ift nicht bom Glud begunfigt Es war ihm niemals vergonnt, feine politischen 3beale frei und um gebinbert ju verwirklichen. Dreimal an eine leitenbe Stelle berufen, warb if jedesmal bei ber Ausführung feiner Plane burch fremde Ginwirfungen labm ge legt ober verbrangt. Auch über feinem Rachruf bat ein Unftern gewaltet. Dentichriften, in benen fich feine ftaatsmannifche Begabung erft entbullt, blieber bis auf ben heutigen Tag unbefannt und harren noch ihrer Burbigung. Aut bag eine gelegentliche Ermahnung in einem Gefanbtichafteberichte einmal bes Ginbrud wieberfpiegelt, ben fie am Soje machten. Gein furges Dinifterium bet Auswärtigen blieb verichollen. Wo er thatfachlich alles leitete, ichien er wur in abhangiger Stellung bie 3been eines Anderen auszuführen. 200 fich ein in fich burchbachtes Syftem unter hemmungen bon außen boch fiegreich burchfeite, um bann in rafchem Wechfel bom Rachfolger wieber aufgegeben au werben, fonnte man begreiflicher Beife nur unerflarbare Biberfprüche und Comanfungen erbliden. Um folimmften ift es feinem Charafter ergangen. Diefer Dann, ben ritterliche Lopalität in berborragenbem Daage auszeichnet, erschien feit ber Beröffentlichung von Thugut's vertraulichem Briefwechfel im Lichte eines bofficen Intriguanten und Cabalenmachers. Gin tiefer bringenbes Urtheil wird nicht blog feinem fittlichen Wollen, fonbern auch feinem ftaatsmannifchen Ronner Berechtigteit widerfahren laffen. In einer Beit, wo bie ofterreichifche Politit fich auf berhangnigvollen Irrbahnen bewegte, war er es, ber bem Staate Mi Bege wies, welche fpater ju feiner Biebergeburt führten.

Refrolog Seiner Durchlaucht bes Ffirsten Ferdinand zu Trauttmansborfe Weinsberg und Neuftadt am Rocher. Aus der Wiener Zeitung vom 10. April 1828 besonders abgedruck, Wien 1828 (banach Wurzbach, Biogr. Lezison de Kaiserthums Desterreich Th. 47, S. 57—61). — Ab. Borquet, Histoire des Belges à la fin du XVIII° siècle, 2. éd., T. 1—2, Bruffel 1861—62.

Ingments pour servir à l'histoire des événemens qui se sont passés aux l'ays-Bas depuis la fin de 1787 jusqu'en 1789. Publiés par le Comte le Trautimansdorff. Avec des notes explicatives, Amsterdam 1792. — D. R. v. Beißberg, Belgien unter der Generalstatthalterschaft Erzherzog Karl's 1793, 1794), Thl. 1—2. (Sigungsberichte der kaiserlichen Akademie der Bissendhaften in Wien, philos.-hist. Classe, Bd. 128 u. 129), Wien 1893. — Jür die späteren Jahre sind die archivalischen Borarbeiten des Versassers zu iner umfassener Darstellung dieser Berhältnisse benutzt.

G. Buchholz. Trantimaneborff: Settor b. T., eine Berfonlichfeit, welche als angeblich Chronifen und jogar burch eine Urfunde bom Jahre 1336 beglaubigt, bennoch as Bebiet ber Beichichtsfabeln bermiefen werben muß, gleich ber Dahre, Die n ber Schlacht bei Dublborf-Ampfing (28. Sept. 1322) von breiundzwanzig (!) nen Albert Stuchs' v. E. als einzigen Ueberlebenden und Befangenen ber ern anführt. Die zeitgenöffifchen und maggebenben Gefchichtsquellen wiffen all bem nichts; erft feit ber fog. "handichriftlichen Chronit ber Steiermart", im 17. und 18. Jahrhundert gufammengeftoppelt, auf die Antorichaft Soben-B. begiebungsweise bes Rrbrn. b. Stadl gurndagführt gu merben pflegt, gelangte Marchen bon ben 23 Trauttmansborffern in ber Schlacht von 1322 und Rame bes "Beltors" v. T. in Curs. Bebeutfam ift es icon, bag man m Bettor teine Rachtommenschaft juguschreiben in der Lage war. Diefer ruphe Bettor erlangte feine Beglaubigung bei Bormapr und bei Allen, die folgten, burch eine angebliche Gnadenurfunde R. Ludwig's d. B. bom April 1936, in welcher ber Raifer bezeuge: bag - jur Befraftigung bes 8 und der Bute ihres Abels - "Seifrid ber Frauenberger fein gueten beten Brief mit Jahrgahl 213 Jahr (!), banach hat hector von Trauttmanftorff mit feinen guten befigelten Brieffen bewifen: Bierthalb hundert und zwei (1)". - Da fie fich infolge ihres Rangftreites "eiblich einen Zweitampf dworen", fo fei es auch ju einem folden gefommen, in welchem ber Frauener "ichwarlichen" unterlag. Sector b. T. ("unfer lieber Rammermaifter". t es weiter) habe nun ben "gefangenen" Frauenberger ber Raiferin als "gu t Chrung" geschentt. Diese ließ ihn frei und ledig, aber unter ber Be-jung, daß "hinfaran unger lieber getreper Rammermaifter Hector von Trauttforff, fein Bruber, ihre Erben und alle ihre nachfommen, bor Seifriden Frauenberger feinen Erben und nachtommen allweg, in Schimpff und Ernft ibr leib und mappen im Borftand haben folten". Das angebliche Original T Galfchung (als welche fie fcon in Bohmer's Regeften R. Ludwig's b. B. Beit, 1839 [S. 108] fury und bunbig gebrandmarft wurde) foll (nach nahr's Angabe) Frhrn. Wolf Chriftoph, Regierungspräfident "und 1584 feines les Geschichtschreiber" (?) im Toggenbacher Archive befeffen haben. Gie fei Bijahrigen Rriege berloren gegangen, und es habe fich nur eine bidimirte e erhalten. Diefes Machwert findet fich bei Lunig, R.-A. VII, 195 und II, 1410 abgebrudt.

S. diese Geschichtssabel von den Trauttmansdorffern im J. 1322 und den Hettor in Caesar's Ann. Styr. II, 449—450 (Muchar, Gesch. d. Hoths. imt. VI, 222—23 mißtraute seiner Quelle) u. s. w. — Hormahr, Taschensch der vaters. Gesch. 1822, S. 95 s.; 1826, S. 404—5; 1838, S. 270 s. 272. — Wurzbach, Oesterr. biogr. Lex. XLVII (1883) S. 70—72.

Trantimansborff: Maximilian Freiherr, späterhin Graf v. T., öftericher Staatsmann. Er ward geboren am 23. Mai 1584 in Graz, wo sein t, Johann Friedrich v. T., am hose Erzherzog Karl's von Oesterreich, des dritten Sohnes Raiser Ferdinand's I., die Burde eines Kriegspräsibenten und Geheimen Rathes bekleidete. Bei seiner Geburt bekannten sich seine Eltern zur neuen Behre, doch traten sie, noch ehe Maximilian herangewachsen war, zur römischen Kirche über, und mit ihnen wechselte auch der Sohn sein Bekenntnis.

In seiner Jugend hat sich T. nach dem Zeugnisse seitgenossen Franz Christoph v. Khevenhiller "des studiern und herrlicher tugenden bestissen; als eizu seinen männlichen jahren und aus fremden landen nach haus tommen, it er in Ungarn gezogen und dort rittmeister worden; da er sich ben ettlichen vornemen occasionen besunden und zu legung mehrer sundament im friegswesen in er nach Niderland, dem könig aus Spanien alldort zu dienen, verraist". Bon da sehrte er nach einiger Zeit zurück und ward alsdann, noch unter der Regierung Kaiser Rudoli's II., in den Reichshofrath berusen. Nach dessen Tode 1612 trat er in den Dienst des kaiserlichen Hoses ein, wo er sich bald des Bertrauen der maßgebenden Persönlichseiten zu erwerben wußte und allmählich zu hohen Ehren emporstieg. Kaiser Matthias ernannte ihn zum Obersthosmeisen seiner Gemahlin, der Kaiserin Anna, und die nämliche Stelle ward ihm in der Folge auch bei Eleonore Gonzaga, der zweiten Gemahlin Kaiser Ferdinand's II.

fowie bei biefem felbft übertragen.

Trauttmansborff's Ericheinen am taiferlichen Soje fiel in ernfte Beiten Durch tiefe innere Bermuriniffe, ebenfo wie burch gefahrliche außere Feinde war bas Erghaus in feinem Machtbeftanbe fcwer bebroht und um fo mehr auf bie Ergebenheit, Umficht und Thatfraft feiner Diener angewiesen. In I. aber fanben fich biefe Eigenschaften vereint, und fo war er im Stande, bem angestammten Fürftenhaufe eine Stute ju bieten, wie es ihrer in feiner fcweren Bebrangnif bedurite. Um für bie tiefgerrutteten öfterreichifchen Erblande Die Grundlage bauernber Bereinigung und inneren Friedens ju ichaffen, ericbien es gunadit erforberlich, in Bohmen und Ungarn bem Saupte bes füngeren Zweiges von Deutsch-Sabsburg, Ferdinand von Innerofterreich, bem Sohne Grabergog Rarl's, bie Bahl jum Rachfolger von Matthias ju fichern. Bon I, murbe biefer Plan eifrig geforbert und gelangte ichlieklich auch jur Ausffibrung : im 3. 1617 marb Ergherzog Ferbinand, ber fpatere Raifer Ferdinand II., jum Ronig von Bobmen, im Jahre banach jum Ronig von Ungarn erwählt. Mit ber Regelung ber Grb. folge wurde freilich bas brobende Unbeil nicht vom Erzhaufe abgewendet. Schon im Frabjahr 1618 fagte fich Bohmen von ihm los, und feine Erhebung rif auch einen großen Theil ber übrigen taiferlichen Erblande gum Aufruhr mit fort.

Mitten in diesen Wirren gelangte Ferdinand am 20. März 1619 zur Regierung. Je peinvoller seine Lage war, um so mehr kamen ihm Trauktmantborff's treue und eifrige Dienste zu statten. Gemeinsam mit zwei anderen Rathen Ferdinand's wohnte er den Berhandlungen über die Kaiserwahl zu Franksurt im Juli und August 1619 von Ansang an bei und hatte nicht geringen Antheil daran, daß sich die Mehrheit der kursurstlichen Stimmen auf seinen Gerrn vereinigte. Nach der Kaiserkrönung am 8. September 1619 begab er sich in Ferdinand's Gesolge zum Gerzog Maximilian von Baiern nach München und war hier thätig beim Abschlusse des Bündnisses mit diesem mächtigen Fürsten, dem Haupte der katholischen Liga, eines Bündnisses, das für den Kaiser den höchsten Werth besaß in dem schweren Kampse mit seinen rebellischen Unterthauen, der ihm bevorstand. Ebenso wie die Berhandlungen mit Maximilian, trug auch die Reise nach Kom, die T. unmittelbar danach im Austrage des Kaisers unternahm, für diesen gute Früchte. Durch die Vorstellungen des Herzogs der Baiern und Spaniens unterstützt, erlangte er, wenn auch nur mit Mühe, vom Papste die Zusicherung einer Geldsumme zur Belämpfung des Aufruhrs. Mit dülfe seiner Berbündeten, insbesondere der Liga, gelang es dem Kaiser, seine

Frinde zu überwinden. An T. aber sand er, wie in den Tagen der Bedrängniß, b auch später einen treuen und gewandten Diener. Am 6. Januar 1622 schloß maß Bevollmächtigter Ferdinand's II. zu Ricolsburg Frieden mit Bethlen Gabor, dem Woiwoden von Siebenbürgen, der die Verlegenheiten des kaiserlichen Hause benuht hatte, um in Ungarn einzusallen. Da der Krieg mit ihm sur Twepen des Kaisers unglücklich verlaufen war, sah sich T. genöthigt, dem Feinde zur Erlangung des Friedens einen großen Theil dieses Königreichs preistigeben, ein Opser, das allerdings schwer, aber doch unvermeidlich war, um die

Unterwerfung ber übrigen Erblande in Rube gu bollenden.

In gleichem Maaße wie die Befriedigung der Ansprüche Bethlen Gabor's Lay anch die Entschädigung und Belohnung des Herzogs von Baiern im Interesse Kaisers. Den Werth jenes Verbündeten wußte Niemand besser zu schähen als I., und wie er Maximilian's Verdienste seinem Herrn gegenüber rüchaltlos sediende, so trug er auch das seinige dazu bei, daß Ferdinand sein srüher gestems Versprechen einlöste und dem Herzoge auf dem Reichstage zu Regensburg im J. 1623 an Stelle des geächteten Friedrich von der Pfalz die Kurwürde verlieh. Ebenso sührte er in den daraussolgenden Jahren als Bevollmächtigter des Kaisers mit Maximilian die Verhandlungen über dessen Kriegsentschädigung und brachte dieselben auch im Februar 1628 zum besriedigenden Abschlusse. Gegen die Zusicherung des erblichen Besitzes der Kurwürde, sowie der oberen und rechtscheinischen Pfalz, bewog er den Kursürsten, das Land Oberösterreich berauszugeden, das ihm der Kaiser um den Preis von dreizehn Millionen Gulden verpsändet hatte. Schon aus stüherer Zeit war T. dem Kursürsten wohlbekannt, und jene Verhandlungen konnten nur dazu dienen, die Veziehungen zwischen Beiden noch vertraulicher als vorher zu gestalten.

Zwei und ein halbes Jahr nach der Auseinandersetzung mit Maximilian von Baiern, im August 1630, sinden wir T., der in der Zwischenzeit vorüberzehend als Gesandter des Kaisers am tursächsischen Hose geweilt hatte, auf dem Kursürstentage zu Regensburg. Er betheiligte sich daselbst an den Berathungen, die zur Absehung Wallenstein's, des dis dahin allmächtigen Besehlshabers des taiserlichen Heeres, sührten. Ferdinand II. und die katholische Partei standen zu sener Zeit auf dem Gipsel ihrer Macht; bald danach geriethen sreilich die Sieger durch ihren Uebermuth gegen die Besiegten auss neue in schwere Bedrängnis, und wie beim Regierungsantritt des Kaisers, sahen sich auch jeht die

Diener bes Erzhaufes por die ichwierigften Aufgaben geftellt.

Reiner unter ihnen aber rechtfertigte in hoberem Daage bas Bertrauen feines taiferlichen Berrn als I. Gine wichtige Rolle fpielte er junachft bor und mabrend ber Rataftrophe bon Ballenftein. Wiederholt marb er bom Raifer an jenen abgefandt, bas erfte Dtal im Commer 1633 gemeinfam mit zwei anderen faiferlichen Rathen jum Friedenscongreg nach Breslau, bas zweite Dal im December bes genannten Jahres ins Feldlager gu Bilfen, um den Friedlander ju bewegen, Bohmen ju berlaffen und fich ben Feinben bes Raifers entgegenjufiellen. Unberrichteter Sache fehrte I. wenige Wochen fpater nach Wien gurud und ba er die leberzeugung gewonnen hatte, daß Wallenftein den Abfall bom Raffer im Schilbe fuhrte, fo rieth er biefem, ben Felbberen verhaften au laffen. Der Sturg des Friedlanders gab ber Laufbahn Trauttmansdorff's eine neue, bedeutame Benbung. Dit Ballenftein fiel auch beffen einflugreichfter Barteiganger am Wiener Soje, Furft Sans Ulrich von Eggenberg, in Ungnade und T. wurde an feiner Stelle jum leitenben Minifter berufen. Alle folder trat er im Juni 1634 mit bem Rurfurften Johann Georg I. von Sachien in Unterhandlung fiber den Frieden und erlangte babei, burch ben glangenden Baffenerfolg ber Raiferlichen bei Abrblingen im September bes Jahres begünftigt, fur bas Saus Defterreich sehr wesentliche Bortheile. Er bewog den Kursursten, ungeachtet der Gegenbemuhungen Frankreichs und Schwedens, im Frieden zu Prag am 20. Rai 1635 gegen die Abtretung der Ober- und Niederlausitz seinem Bunduisse mit den Feinden des Kaisers zu entsagen: ein Ersolg, der für den Lehteren um so werthvoller war, als Kursachsens Beispiel auch die meisten fibrigen protestantischen

Reichsftande beftimmte, mit Ferdinand Frieden gu ichliegen.

Trauttmansborff's Berbienfte blieben nicht unbelohnt. Schon 1623 batte ihn ber Raifer burch bie Erhebung in ben Grafenftand ausgezeichnet, und einer weiteren Gnabenbeweis gab er ihm nach bem Abichlug bes Brager Friebens, indem er ibm mehrere Guter in Oberbeutschland ichentte. Das Bertranen I bem bewährten Staatsmanne übertrug fich von Ferdinand II. auch auf deffen Sohn und Rachfolger Ferdinand III. Schon ehe T. an Eggenberg's Stelle berufen wurde, hatte er bei bem bamaligen Thronerben bas Umt bes Oberf. hofmeifters befleibet; er verblieb barin auch nach Ferdinand's Regierungsantrill und wurde fpater fogar noch jum Brafibenten bes Gebeimen Rathes erhober Mis folder wirfte er nach allen Rraften barauf bin, ben unbeilvollen Rrieg, ber icon feit Jahrgebnten in Deutschland bin und ber wogte, endlich jum Abichli gu bringen. Rur feinen berborragenben Weiftesgaben und feinem braben Charoller fonnte Graf I. bas Unfeben verbanten, bas er am faiferlichen Bofe genog, benn er befaß weber ein einnehmendes Meugere, noch bie glatten Formen bes Botlings; auch fab er fich unter Ferdinand II. ebenfo wie unter beffen Rachfolger bon ber machtigen fpanifchen Bartei am taiferlichen Sofe wegen feiner fried liebenden und verfohnlichen Befinnung vielfach angefeindet. Richtsbestoweniger blieb feine Stellung unerschüttert, und im 3. 1645 gab ihm Ferdinand III. einen neuen Beweis feines Bertrauens: er fibertrug ihm auf die Empfehinn feines Schwagers, bes Rurffirften von Baiern, Die Leitung ber taiferlichen Bolitt am weftfälischen Friedenscongreß.

Dit ausgebehnten Bollmachten verfeben, traf I. bafelbft am 25. Robember 1645 ein und gab von Anfang an ben feften Billen gu ertennen, mit aller Rraft für ben Frieden ju mirten. Die Aufgabe, bon beren Gelingen ber Griola seiner Bemilhungen abhing, war die Entschädigung ber auswärtigen Feinde bei Raisers, ber verbundeten Kronen Frankreich und Schweben. Die Bedeutung biefer Aufgabe hatte I. flar ertannt und faßte ihre Lofung als nachftes Bie feiner Thatigleit ins Auge. Schon Mitte December 1645 begab er fich bim Münfter, bem Sauptfit ber faiferlichen Bevollmachtigten, nach Osnabrild, bem anderen Congregorte, um fich bort mit ben Gefandten ber Rrone Schweben, Salvius und Johann Oxenftierna, ju verftanbigen. Als Entschädigung bot a ihnen Borpommern und Bismar nebft ben Stiftern Bremen und Berben an, und es gelang ibm auch, fie filr feinen Borichlag ju gewinnen. Rach ben per-Shnlichen Erflarungen, Die ihm im Februar 1646 von ben Schweben gegeben worben waren, hielt er ben Frieden mit ihnen fur gefichert und tehrte noch in bemfelben Monat von Osnabrad nach Münfter jurad, um fich bajelbft auch mit ben Bertretern ber Rrone Frantreich fiber bie Entschabigungefrage auseinanbergusehen. Die Forberungen ber Frangosen waren nicht geringer als bie ber Schweden. Sie verlangten die Abtretung ber Befigungen des Saufes Defter reich im Elfag fammt ber wichtigen Rheinfeftung Breifach. Ermuthigt burch bas gunflige Ergebniß feines Aufenthaltes in Donabrud, erflarte I., ihre Anfprfiche nicht befriedigen gu tonnen, und er hoffte auch, die Berhandlungen mit Franfreich ohne Schabigung ber Intereffen bes Raifere jum Abichlug bringen ju tonnen, umfomehr als bie Forberungen ber Gegner bon ben Spaniern, ben Bevollmachtigten ber meiften tatholifchen Stanbe und felbft von einem Theile ber Brotestanten mit Entichiebenbeit belampft murben. Die Frangofen bielten jedoch hartnädig an ihren Ansprüchen sest, und die Bemühungen der Friedensvermittler sowie des Aursürsten von Baiern in ihrem Interesse konnten ihre Begehrlichseit nur erhöhen. Nach langem Stränben sah sich der Kaiser schließlich durch das unablässige Drängen und die Drohungen des Kurfürsten Maximilian bewogen, ihnen die geforderten Zugeständnisse zu gewähren. Am 13. September 1646 schloß T. mit den Bertretern Frankreichsein vorläusiges Abkommen, worin er ihren Wünschen im weitesten Umsange

Rechnung trug.

Die Opfer, die ber taiferliche Sof ber Rrone Franfreich brachte, maren wefentlich baburch bebingt, bag beren Bevollmächtigte ihrerfeits verfprochen hatten, fich nach allen Rraften zu bemulhen, um auch die Friedensverhandlungen bes Raifers mit feinen übrigen Gegnern ju einem gludlichen Enbe gu fuhren. Gie tamen biefer Berpflichtung in ber That mit Gifer nach, boch ftiegen fie babei auf große Schwierigfeiten, benn nicht nur bie Broteftanten gingen in ihren Forberungen weit aber bas Dag beffen binaus, mas ihnen ber Raifer gemabren wollte, auch Schweben batte ingwischen, burch fernere Beweife bon Trauttmansborf's Entgegentommen ermuthigt, feine Anfprilche noch erheblich gefteigert. Erft im Februar 1647 gelang es bem faiferlichen Sauptbevollmächtigten burch Die Bermittlung bes einen ber beiben frangofifchen Befandten, bes Grafen b'Abaux, mit Salvius und Orenftierna ins Reine ju tommen. Die Ginigung mit ihnen erfolgte im wefentlichen auf Grund ber Borfchlage, bie ihnen I. im Rebruat 1646 gemacht hatte. Die wichtige Entschäbigungefrage ichien biermit geloft, und bei Trauttmansborf's berfohnlicher Gefinnung mare gu erwarten gewefen, bag fich auch zwischen ben ftreitenben Parteien im Reiche ohne allzugroße Dabe eine Berftanbigung wurde erzielen laffen. Die Friebensverhandlungen erhielten jeboch eine neue verhangnigvolle Wendung, indem Rurfurft Maximilian bon Baiern am 14. Darg 1467 mit Franfreich und Schweben einen Reutralitatsvertrag einging. Durch ben Abfall biefes machtigften Bunbesgenoffen bes Erghaufes murben beffen Geinbe mit einem Schlage Berren ber politifchen Lage, und ihr Uebergewicht gab fich alsbald auch in ben gefteigerten Anfprfichen fund, die jest bei ben Friebensverhandlungen an T. geftellt murben. Der Graf boffte zwar anfangs noch, die Gegner burch erhöhte Bugeftandniffe gufrieden gu ftellen, boch tam er balb gur Erfenninig, bag ihm bies nicht gelingen murbe. Je ichlechter fich aber bie Musfichten fur ben Brieben geftalteten, um fo lebhafter regte fich in I. ber Bunich, ben Congreß ju berlaffen. Gin forperliches Leiben, bas ibn ichon im Winter 1645 auf 1646 heimgefucht und feitbem nicht wieber verlaffen hatte, tonnte ibn in biefem Berlangen nur beftarten. Schon im Spatfommer 1646 hatte er fich beim Raifer im Sinblid auf feinen Befundheiteauftand bie Erlaubnig jur Beimtehr ausgewirft, und nur auf vielfeitiges Berlangen hatte er fich entschloffen, noch auf seinem Posten auszuharren. Rach ben Erfahrungen ber letten Monate hielt er fich jeboch nicht langer für gebunden; am 6. Juni 1647 reifte er bon Dunfter ab und begab fich an ben faiferlichen Sof gurud.

Die Anhänger der extrem-katholischen Richtung am Congres, vor allem die Bertreter der Krone Spanien, hatten sein Entgegenkommen gegen die Feinde des Kaisers, insbesondere gegen die Franzosen, von Ansang an mit Unwillen wahrgenommen, und seine Abreise wurde demgemäß von der genannten Partei auss freudigste begrüßt. Wenn daher T. nach seiner Rückehr selbst seinen Einstuß beim Kaiser im Sinne seiner Widerlacher geltend machte und die Fortsehung des Krieges empfahl, so muß dies Benehmen gerade dei ihm in der That bestemden; die Beränderung in seiner Stimmung erklärt sich allerdings aus dem Umschwunge der politischen Lage, der sich inzwischen zu Gunsten des Kaisers

burch beffen Wieberbereinigung mit bem Rurfftrften bon Baiern vollzogen batte. Gleichwol war aber gewiß auch T. in hohem Mage erfreut, ale endlich im Berbft 1648 ber erfebnte Frieben ju Stanbe tam. Bar es bem Grafen felbft nicht vergonnt gewesen, ihn jum Abschluffe ju bringen, fo batte er boch febr wefentlich bagu beigetragen, bie Berftanbigung ber ftreitenben Barteien untereinander poraubereiten, und wenn er auch in feiner großen Befcheibenheit geneigt fein mochte, feine eigenen Berbienfte binter bie feiner Collegen gurudguftellen, fo marb et boch felbft von bem ichwebischen Bevollmachtigten Johann Orenftierna ale "anima legationis Austriacae" bezeichnet und allgemein, bei Freund und Feind murbe feinem Friedenseifer ebenfo wie feinem Bohlwollen gegen Jebermann, feiner Magigung und feiner Gerabheit warme Anerfennung gegollt. Der Railer bantte ibm für feine Bemubungen in einem überaus bulbvollen Sanbidreibes bom 10. Januar 1649. T. follte biefe Auszeichnung nicht lange überleben; fcon am 8. Juni 1650 ftarb er in Wien im Alter bon 66 Jahren. Auf feiner Ehe mit Grafin Cophie Balffy hinterließ er fieben Gobne und gwei Tochter. Die ernite Lebensauffaffung des Grafen fam gum Musbruct in feinem Bahllpruche: Sint temporalia in usu, aeterna in desiderio. Seiner aufopfernben Thatigleit im Dienfte bes Saufes Defterreich ebenfo wie feiner lauteren, unantaftbaren Berfonlichfeit bleibt in ben Unnalen feiner Beit fur immer ein ehrendes Unbenten gefichert.

Burzbach, Biograph, Lexikon bes Kaiserth. Desterreich. — Rhevenhiller, Annales Ferdinandei IX, 402. — Derselbe, Conterset Rupserstich II, 61. — Roch, Geschichte bes beutschen Reiches unter der Regierung Ferdinand's III. — Einzelne Angaben bei Wols, Maximilian I. von Baiern, IV. — Obhner, Die Politik Schwedens am westsälischen Friedenscongreß, S. 119 st. — Helbig, Der Prager Friede, Hist. Laschenbuch 1858. — Gindely, Dreistigsähriger Krieg I, 480; II, 183 st., 165. — Hurter, Ferdinand II. in Bb. VII. — Hammer, Khlest, in den Urkunden-Beilagen. — Bgl. im übrigen noch die Verzeichnisse im Anschluß an die Artikel über Ferdinand II., Ferdinand III. und Maximilian I. von Baiern in der A. D. B. Außerdem stand mir auch archivalisches Material zur Versügung.

Trantsichen: Hans Karl Heinrich v. T., Dichter und Militärschriftsteller, ward am 26. Juni 1730 zu Wittgendorf bei Zeig geboren. Er widmete sich aus Mangel an Mitteln dem Militärstande und machte im sächstichen herre den siebenjährigen Krieg mit. Indessen galt seine eigentliche Reigung den wissenschaftlichen und poetischen Studien. Auch während des Feldzuges seine gelehrten Beschäftigungen sort, wobei ihm der Umgang mit seinem gleiches Streben verrathenden Schwager und Freunde, dem Oberst Friedr. Will, den Gerstenderg, sehr zu statten kam. Nach Abschluß des Friedens zog er sich, da seine Gesundheit gelitten hatte, als Pensionär nach Ernstthal zurück, wo er die ihm geschenkte Muße benutzte, um seine Ersahrungen im Kriege über allerhand militärische Dinge niederzuschreiben. Außerdem beschäftigte er sich mit dramatischen Arbeiten, die er unter dem Titel: "Deutsches Theater" in 2 Theilen während der Jahre 1772 bis 1774 in Leitzig erscheinen ließ. Während des Bairischen Erbsolgekrieges diente er im Generalstade der sächsischen Armer. Im 3. 1784 wurde er Platzmajor zu Dresden und avancirte zu Ende des Jahres 1798 zum Goudernementsadjutant. Er starb zu Dresden am 26. Octbr. 1812.

Bgl. Johann Georg Meufel, Das gelehrte Deutschland, 5. Aufl. Lemgo 1800, VIII, 105. — Christian Friedrich Möller, Berzeichniß ber in ben beiben Städten Zeit und Raumburg gebohrnen Klinstler, Gelehrten und Schriftsteller. Zeih 1805. S. 67, 68. Die offenbar auf genauer Information beruhenden Angaben Möller's scheinen sowol Brummer, Deutsches ichter-Lexison. Rachtrag, Eichstädt u. Stuttgart 1887, S. 129, als auch ochete, Grundriß IV<sup>2</sup>, S. 244 nicht gekannt zu haben, da fie Möller unwähnt lassen. Das falsche Geburtsdatum 26. Januar (statt Juni) scheint n von Goedeke aus Brummer Abernommener Fehler zu sein.

5. A. Bier. Trorborif: Beinrich T., auch Drogborff und Gasborff genannt, rgelbauer aus Maing aus ber erften Galfte bes 15. Jahrhunderts. Er baute 1443 brei Orgelwerte; bas ber Sebalbfirche befchreibt Praetorius in feinem agma II, 110 ff. (neue Ausgabe G. 132): Das Bebal beftand aus ben n A, B, h, c, eis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b. Das Manual begann b, c, cis und reichte bis jum ciscis, dd. In ber Liebfrauentirche ebenbort id die Orgel nur aus einem Manuale, begann mit h, cis, d und reichte bis jum fis, g, a. Braetorius fügt bann noch bingu, bag bie borberften fen in ber Sebalbsfirche, Die er Floten nannte, auch um eine Octave hober m, wenn man ben unflaren Ausbrud fo verfteben tann (fiebe G. 111 oben). er berichtet noch, daß er auch in ber Marienfirche ju Lubed 1492 ein aufgestellt hat. hieruber berichtet Schroms in feinem Reifelexifon G. 920, hn aber Gasborff nennt, fowie ibn Bollbebing Trenborff nennt. Es ift fraglich, ob I. in fo fpater Beit noch gelebt bat. Rob. Eitner. Tregla: Abam Erdmann Graf T. (nicht Tergty) von der Lipa, licher General, befannt burch feine Beziehungen ju bem Bergoge von Fried-Ballenstein. Er war ber Abkömmling einer angesehenen altbohmischen ilie, bon beren Stammburg Lipa bei Koniggraß feit zweihundert Jahren ings taum mehr befcheibene leberrefte ju finden find. Befonders in ben men bes langjahrigen Suffitenfrieges ju Dacht und Reichthum gelangt, en die T. feit diefer Beit ju ben bornehmften Gefchlechtern bes Landes. as b. T. († 1458), an allen wichtigen Canbesangelegenheiten berborragenb ligt, erwarb um das Jahr 1436 bas Schlog Lipnig bei Deutschbrod, das, hm mit bielen Roften einem grundlichen Reubau unterzogen - ber Riefen-"Samfon" erlangte eine gewiffe Beruhmtheit - funftig als eigentlicher fit bes jeweiligen Sauptes ber Familie ju betrachten mar. Schon 1440 ben bier öftlichen Rreifen Bohmens jum Bertreter bei ber Ronigsmahl bet, wurde er bei ber Bahl Georg's von Podiebrad jum Landesverwefer ) ju beffen Mitregenten ernannt. Die Erwerbung ber beträchtlichen Guter him, Bilgram, Beralet, Lounowit, Jung-Woschitz u. f. w. verschafften ibm Beinamen bes "Reichen". Der Familienbefit wurde burch feinen Gobn n († 1468 - als Jungling hatte er fich in ber großen, blutigen Schlacht ißig am 16. Juni 1426 burch befondere Tapferfeit hervorgethan -), mehr burch feinen Entel Riflas ben Ifingeren († 1516) in einer Beife Bert, bag ihm bereits bamals taum ein zweiter an bie Geite geftellt werben Auger ben ichon genannten Dominien gehörten biergu u. a. Berman-Rziczan, Liechtenburg, Swietla, Sabern, Die ehemaligen Befigungen bes Rlofters Seelan, Chotieborg, Opotichno, hobenbrud, Smirgig, Polna und ergebend auch die herrschaft Tetschen, die jedoch Ritlas b. 3. furz bor Tobe "wegen ber ichlechten Wege und ber vielen Deutschen bafelbit" verfaufte. Much feine Erben verftanden es, burch fluge Wirthichaft und Beirathen bas Borhandene ju mehren - feiner in fo hohem Maage wie nn Rubolph T., ber Bater Abam Erdmann's, und Marie Dagbalene blowig, beffen Mutter. Johann Rudolph, von Raifer Rudolph II. in den Berrenftand" bes Ronigreiches Bohmen aufgenommen, ertaufte bie bon Borganger ben Brafen Thurn überlaffene Burg Lipnig gurud, erwarb Tatharing v. Dobna die Beste Drzewenig fammt Rugeborungen und tauichte 538 Trejfa.

Reu-Seelau gegen Schlog und Berrichaft Raunig ein. Dagegen veraugerte et, nicht ohne Gewinn, Die Guter Belifch, Smirgit, Rumburg mit Giffdin, Drgemenit, Brablet und heralet. An dem Aufftande von 1618 nicht unmittelbar betheiligt, verlor er nach ber Rataftrophe von 1620 nur einen Kleinen Theil feines Befiges an die tonigliche Rammer, Smidar und Raunit, welchen Berlut aber feine Gemahlin Marie Magdalene, beren Erwerbefinn ben bes Gatten bei weitem übertraf - fie ftand im Rufe ber geizigften Dame ihrer Beit - bumb Erlag ber Schapungsfummen wieber einlofte. Marie Dagbalene begnugte fic bamit nicht, fonbern erftanb in rafcher Folge noch eine große Angabl bem Fiscus verfallener Gater und Berrichaften, barunter (1623) por allem nachod mit Riefen burg, Rofchtialow, Reu-Stubenes, Bobbanetich und viele, ben foniglichen Stabten Roniggrab, Trautenau und Czaslau confiscirte Boje und Dorfer im Gefammt betrage von mehr ale einer Million Thaler. Bubem erwarb fie (1624) ben Ballenftein nicht weniger als feche, gegen die Berrichaft Ropiblno eingefaufchte Gater: Bigelomes, Sadowa, Reuftabt an ber Dettau, Grablit, Bermanib und Bolsborf, bon benen namentlich Reuftabt einen hoberen Berth beanfpruchte. Go gab es in Bohmen gu jener Beit neben bem Bergogthum Friedland im Rorben fein großeres Latifundium als bas ber herren b. I. im Rorboften; ihnen junachft ftanben bie Rineth mit ihrem ausgebehnten Gutercompler in

Rordweften des Landes (f. M. D. B. XV, 775).

Richts war natürlicher, ale bag unter ben benachbarten Groggrundbefigen fich febr balb nabere perfonliche Begiebungen entwidelten. Gie murben burch die Bande des Blutes fester gefnupft. Am 30. August 1627 vermablte fich Abam Erdmann T. mit Maximiliana, Tochter bes Geheimen Rathes Grafen Rarl Barrach, bes jur Beit einflugreichften Dannes am taiferlichen Boje, beffen altere Tochter Ifabella Ratharina befanntlich bier Jahre fruber Die Gattin Ballenftein's geworben war, mabrent Bilhelm Ringty bie Schwefter Abam Erdmann's, Elifabeth, jur Frau hatte. An anderer Stelle murbe ergabit, wie wohl es Ringly, ber Protestant, verstand, trog allgemeiner Guterconfiscation und Gegenreformation in ben faiferlichen Erblanbern, feinen Gaterbefit ju behalten, ohne beshalb, wie von ihm verlangt murbe, jum tathalifden Glauben übergutreten. Dan weiß, bag er fpater (1630) fogar feiner Religion wegen ins Ausland ging und fich damit begnugte, feine Guter burch tatholifche Beamte vermalten ju laffen. Der gleichen Stanbhaftigfeit burfte fich Abam Erbmann I. ber Schwager, nicht ruhmen. Wie feine Boreltern im ftreng "bobmilden" (utraquiftifchen) Glauben erzogen, gewann er es bennoch über fich - zweifellos bereits bor feiner Berheirathung -, biefen Glauben abguschworen und Ratholit ju werben. Um 18. Februar 1628 empfing er bom Raifer ben Grafenbrief mit bem Prabicat Boch- und Bohlgeboren und bem fogenannten Palatingt. Die Burbe eines Rammerers und taiferlichen Rathes folgte nach. Langer als er widerftanden Bater und Mutter ben Berfuchungen bes glaubenseifrigen Bofet. Aber auch ihnen lagen ibre zeitlichen Guter mehr am Bergen als bie Confesson. Um nicht bem immerbin feineswegs beneibenswerthen Loofe Bilbelm Rinefp'e ju verfallen ober wol gar, gleich allen anderen protestantischen Rittern und herren bes Landes, ihren gefammten Grundbefig verlaufen, b. b. berfchlenbern und "mit bem Ruden anfeben" ju muffen, bequemten endlich auch fie fich noch por Ausgang bes Jahres 1628, bem Beifpiele bes Cobnes ju folgen. Beldes Muffehen diefer Schritt herborrief und welche gunftigen Folgen man fich tatholifcerfeits bon ihm berfprach, beweift ein Breve Urban's VIII., d. d. Rom, 20. Januar 1629, bas bem Convertiten Johann Rubolph T. unter bem Fifcherring ben papftlichen Brug und apoftolifchen Segen überfanbte. "Wir begladmunichen Dentichland", beigt es bafelbft, "ju dem neuen Borte ber Religion Tregta. 539

und Deine Ebelgeboren zu dem Ruhme eines sehr weisen Entschlusses. Wir, die Wir gewusst, daß Du durch treffliche Tugenden Dich auszeichnest, sahen es wahrhaftig ungern, daß die Religion an Dir zu verdammen war. Run aber umarmen Wir Dich um so lieber mit den Armen apostolischer Liebe, geliebter Sohn, der Du Deinen Ruhm mit der Würde des katholischen Ramens vergrößert hast. . . Edler Mann, führe hinter Dir auf den Wegen des Heils die Gemüther der Deinen, und mögen die Geschlechter, die Deiner Autorität gehorchen, anch Folge leisten den Rathschlägen Deines Geistes" u. s. w. Am 9. Juni desselben Jahres verlieh der Kaiser seinem Rath und Kämmerer Johann Rudolph T. die dem Sohne vor Jahressrift geschentte Grasenkrone. Der so zum zweiten Male erkauste Grundbesit der Familie sollte aber darum seinen Eignern keinen

befonberen Segen bringen; jebenfalls nicht auf lange Beit.

Abam Erdmann I. widmete fich ber militarifchen Laufbahn; nicht mit Buftimmung feiner Mutter, Die ibn überaus gartlich liebte. Gin nabeftebenber Augenzeuge erzählt, fie habe "viel Bahren vergoffen, bag ihr Sohn Abam fich in bas Rriegswefen begeben". Er biente nicht bon ber Bite auf, fonbern trat nach aller Bahricheinlichfeit als Bolontar in Die friedlandische Armee, bei ber wir ibn feit 1626 in Ballenftein's Umgebung finden, bon diefem gu berichiedenen Commiffionen, inabefondere nach Wien, verwendet. Dabei muß fich ber junge Dann als febr brauchbar erwiefen haben, benn nach zwei Jahren wurdigte ibn ber Relbherr ber Ausgeichnung, nach ben enticheibenben Greigniffen bor Bolgaft mit Ueberbringung ber Siegesbotichaft an ben Raifer betraut gu merben. Um 8. September 1628 bestätigte Ferbinand II. ben Empfang bes ihm bon T. eingehandigten bergoglichen Schreibens, mit bem Bebeuten, berfelbe habe "auch, was er weiter munblich ju referiren im Befehl gehabt, mit befonberer, Une gu anabiaftem Belieben gereichender Derteritat und Geschidlichfeit an- und borgebracht". Das Berhaltnig Ballenftein's ju Abam Erdmann I. war fomit bon Anfang an ein gunftiges. Bur Beurtheilung fpaterer Bortommniffe icheint es von Bichtigfeit, ju wiffen, ob ein abnliches Berhaltnig gwifden ibm und ber Familie I., fpeciell ju Abam Erdmann's Mutter, beftanden habe. Siefar bietet ein Schriftfid aus berfelben Beit, von ber foeben die Rebe gewesen, einen handgreiflichen Anhaltspuntt. Es find bies wenige Beilen Ballenftein's an feinen Landeshauptmann Tagis, bie einer weiteren Erflarung taum beburfen. Sie lanten : "Mein Better (Max) fchreibt mir, bag bie Frau Trifcfin Smibar mir ans Freundschaft will um 160 000 Thaler laffen und bag fie folches Gut nie batte verlaufen wollen. Run weiß ich, daß fie mich mehr als breißigmal gebeten bat, ich wolle es taufen, aber ich allgeit ausgeschlagen. 3t fchatt fie mir folches auf 160 000 meign. Schod, und fie hat's bom Raifer um 100 000 Schod m. wegen etlicher angebenfter Bartiten genommen. Darum befehle ich Euch, baß 3hr Euch drum nicht annehmt und folches auf teinerlei Weise tauft. Sie kann damit, wo ihr's gefallen wird, betrügen. . . . " Man wird nach folden Borten gugeben, bag bie Freundichaft Ballenftein's ju Frau Marie Magbalene E., wenigstens im 3. 1628, eine febr große nicht genannt werben burfte. Es wurde aber ipater behauptet, Frau I., die Mutter Abam Erdmann's, bie, trot ihrer "Betehrung" jur tatholifchen Rirche, niemals aufgebort, im Gebeimen um fo eifriger fur ben Broteftantismus gu wirten und bemgemaß in Berbinbung mit bielen Gefinnungsgenoffen bas berrichenbe Regime in Böhmen zu befämpfen, habe nach biefer Richtung mit Wallenftein unausgescht in bertraulicen, antibnnaftifchen Begiehungen geftanben. Gin Beweis fur biefe Behanptung tonnte freilich nie erbracht werden. Die Berrichaft Smibar ging im 3. 1629 um ben Breis von 100 000 Thaler in Ballenftein's Befit fiber. Im felben Jahre verfaufte Marie Magbalene T. ihrem Sohne Abam Erbmann

540 Tregla.

bie Herrschaft Rachob für nicht weniger als 200 000 Thaler, beren Bezahlungsbebingnisse im Rauscontracte genau bestimmt wurden. Ihr Geiz scheint boch noch größer gewesen zu sein als selbst die Liebe zum Sohne. Als es sich barum handelte, auf ihren Gütern die Gegenresormation burchzusühren, verhielt sie sich babei höchst reservirt, ja sie entließ einen ihrer Berwalter, der es sich beitommer ließ, die Bauern mit Gewalt den Resormationscommissaren zu stellen. Gin Bauernausstand, der auf den Herrschaften Reustadt und Nachod ausbrach und sich auch auf das Herzogthum Friedland ausdehnte, wurde von L. mit bewassere Hand unterdrückt, nicht, ohne daß ihm Wallenstein die traftigse

Unterftfigung gewährt batte.

Um 23. Februar 1630 empfing I. ju Gitichin aus ber Sand feines ibm befreundeten Relbberrn bas Oberftenpatent. Am felben Tage verftanbigte Ballenftein bievon ben Commanbirenben ber bamals in Italien flebenben faiferlichen Truppen, Felbmarichall Collatto. Er habe, fchrieb er, Die acht Fahnlein feines eigenen Jufanterieregimentes, Die fich eben in Italien befinden, dem Grafen I abgetreten und benfelben "baruber jum Obriften beftellt". "Er wirbt ftart", fligte er bei, "und wird nach und nach Refruten hineinschiden". Bei biefen Berbungen tamen jedoch Ungutommlichfeiten bor, die felbft ben Raifer ber anlagten, mit außergewöhnlicher Strenge einzuschreiten. Gin Sanbichreiben bon 24. Mai 1630 bellagte, bag I., ohne Borwiffen ber Statthalter, auf feinen Butern eine öffentliche Berbung angeftellt, feinerlei Schein ober Batent babe vorgewiesen, "jonbern bierin feines Befallens procedirt", Die Geworbenen alsbann eigenmächtig in ben foniglichen Stadten Roniggrat, Rimburg und Welwarn einlogirt und bafelbit "über die tägliche überfluffige Unterhaltung und bargereichte Gervitien und andere Spefen allerhand Muthwillen und Gewaltthatigteiten ber fibt und Unferen armen, ohnebies bis auf ben außerften Grab erfeigerten Unter thanen vollends bas Baraus gemacht" habe. Der Raifer, beißt es weiter, "wolle ibm bierburch fein eigenfinniges, unbefugtes Beginnen im Ernft bermiefen baben mit bem Befehl, ber unter Ginem Ballenftein intimirt wurde, "bag er fich nach Brag alebald geftellen und beswegen Rebe und Antwort geben folle". Babrfcheinlich bemgufolge anderte ber General feine urfprungliche Disposition. Gr übergab (im Juni) bie ermahnten Fußcompagnien beren bisberigem Oberfilieutenant Dietrichftein und ernannte dafür T. jum Inhaber bes Reiterregimentes Saugwig, bestehend aus 500 Artebufferen, beren großter Theil jur Beit ebenfalls ins Mantuanifche marichiren follte, balb barauf aber Befehl erhielt, nach Deutschland gurudgutebren. Bereits am 1. October 1680 erhielt T. einen, vom Raifer gezeichneten Beftallungsbrief jur Anwerbung auch eines Guraffierregimentes bon fieben Fahnlein. Dan weiß, bag ba Ballenftein ichon bom Dberbefehle entfernt war. Es mochte T. gelungen fein, für feine Berfon bie ihm borgehaltenen Anichulbigungen ju entfraften. Er nahm am 9. Dai bes folgenben Sahres wieder eine Angahl faiferlicher Werbepatente in Empfang, Die ibn ermachtigten, in Bohmen noch ein Infanterieregiment von 3000 Dann aufgubringen, was augenblidlich feine Schwierigfeiten hatte. 3m Juli 1681 mußte er um Berlangerung ber ibm gemabrten Berbefrift einschreiten. Ditte August war auch biefes Gefchaft beenbet. Bum Oberftlieutenant feines neuen Regimentes aber bestellte E. ben Schotten Johann Gorbon, jum Oberftwachtmeifter beffen Landsmann Balther Leslie. Daffelbe ging nach Schlefien und fließ bei Glogen ju bem Corps bes geldmarichalls Tiefenbach. "Bon bes herrn Brafen Regiment habe ich bernommen", wurde ihm bon bort geschrieben, "bag es ftart und gar fcon Bolt fei". Es tam nicht gur guten Stunde. Unter ben Raiferlichen herrichte bie größte Berwirrung. Sie wurden bor Blogau bon ben Schweben überfallen, wobei bas Regiment I., nach Ausfage Ballenftein's, ber von Bron

Trezta. 541

aus die Borgänge auf dem Kriegsschauplahe mit der gespanntesten Ausmerksamkeit versolgte, "ganz ruinirt" wurde. Mit Eiser bemühte sich T., den Schaden wieder gut zu machen. Der Einsall der Sachsen in Böhmen war ihm wenig hinderlich, da seine eigenen, sowie die elterlichen Güter von dieser Invasion verschont blieben. Am 18. Rovember langte Wallenstein von Prag in Pardubih an, geleitet von einer Compagnie Insanterie und zwei Compagnien Keiter, "welche der Graf T.

igt auf's Reue geworben".

Bahrend ber letten Beit war aber I. nicht allein militarifch thatig. Er batte auch in ben gebeimen Berhandlungen, Die feither amifchen Ballenftein und bem Ronige Guftab Abolf gepflogen wurden, feine Sand im Spiele. Wie weit er dabei einen bestimmenben Ginfluß ausgunben bermochte, wird wol niemals fichergeftellt werben tonnen. Bewiß ift es unrichtig, wenn nachträglich glauben gemacht werben wollte, I. hatte bereits "von Regensburg aus, eben um biefelbe Beit, als ber Bergog gu Friedland refignirt gehabt", fomit ichon im September 1630 und aus eigenem Antrieb ober auf Ballenftein's Beranlaffung eine Unnaberung bes Letteren an Guftab Abolf gefucht. Dagegen muß als ausgemacht gelten, daß, als der Graf Beinrich Matthias Thurn im Auftrage bes ichmebifchen Ronigs feinen Unterhandler, ben Exulanten Jaroslaw Rafchin v. Riefenburg, im Februar 1631 an Ballenftein fandte, um ihm gewiffe Anerbietungen Guftab Abolf's vorzutragen, E. nicht gogerte, in biefem Sandel eine Bermittlerrolle gu abernehmen - ju feinem anberen 3mede, als ben abgebantten faiferlichen Felbherrn ju beflimmen, fich mit Schweben gegen ben undantbaren Raifer ju berbinben. In Opotiono, einem Tregta'ichen Schloffe, wurden die erften berartigen Berabredungen von Rafchin und T. getroffen. Ende beffelben Monats waren Beibe in Bien, im Mai barauf in Dimofur, gleichfalls einer Tregta'ichen Befigung. Es ftimmt nicht fibel mit befannten Thatfachen überein, wenn Rafchin ben Grafen Thurn bon ber "alten Frau Tregfin" als bon einem "berftanbigen Beib" und einer "gewaltigen Braftifantin" urtheilen lagt, Die "ihres Bleichen nit habe". Wieber im Juni foll I., und zwar in Brag, im Friedlander Saufe, mit Rafchin bertehrt haben; bie Bufagen bes Ronigs nahmen immer mehr eine reale Geftalt an. 3m Juli überbrachte Jener fogar eigenhandige Schreiben Buftav Abolf's fowol an Ballenftein als auch an I. Es fragt fich nur, ob es mahr ift, was bem Bergog von bem pofthumen Angeber als Antwort barauf in den Mund gelegt wird. hier ift ber Ort nicht, dieje Frage ju entscheiben. Abgejeben bon bem Befagten, ift von I. Die Beschuldigung nicht hinweggunehmen, bağ er bem Grafen Thurn, Rafchin und einem Dritten, Bubna, gegenfiber Erflarungen abgab, bie ben Genannten feinen Zweifel mehr übrig laffen tonnten, Die Unterhandlungen gerichlugen fich befanntlich im October 1631: wie behauptet wird, infolge Burfidnahme bes gegebenen Bortes von Seite Guftav Abolf's, nicht Ballenftein's ober Tregfa's. Roch im Rovember übernahm der Friedlander bie ibm bom Raifer formlich aufgebrungene Miffion, Die mit ben Schweben berbundeten Sachfen fur ben Frieden, b. h. fur fich ju gewinnen. Bie bis babin mit bem Schwebentonige, verhandelte Ballenflein bon nun an mit Sans Beorg v. Arnim, bem fachfifchen Felbmarichall. Auch bier fand er für gut, fich borjugsweife Tregta's als feines Unterhanblers ju bebienen. Auf beffen Schloffe Raunit fand am 29. November eine perfonliche Zusammentunft ber Bertreter beiber Parteien ftatt; auch I. war als Bertrauensmann jugegen. Das borlaufige Refultat wurde dem Raifer berichtet, boch nicht fchriftlich. Der hauptwert, wie gefagt, mar ein eminent friedlicher. Die Musfichten ichienen febr gunftig. Da aber Ballenftein balb nachher genothigt mar, Bohmen gu berlaffen - ber Raifer felbft verlangte feine Abreife nach Inaim, wo Eggenberg und Queftenberg ibn beftimmen follten, Die Bedingungen gu formuliren, unter

542 Treşfa.

denen er den Oberbesehl wieder zu übernehmen geneigt ware —, wurde die Fortsührung der Berhandlungen mit Arnim an T. übertragen. Die Wiederübernahme des Generalats war erfolgt, als T. eiligft nach Inaim berufen wurde, "wasgestalt", schrieb Wallenstein, "Wir seiner anjeho bahie gar hoch vonnölben indem Wir durch den herrn gewisse und Ihrer kalferlichen Majestät hochangelegene Sachen dem v. Arnim andringen zu lassen entschlossen". Im Januar barani, wissen wir mit Bestimmtheit, sand zwischen Arnim und T. eine Besprechung in

Mugig ftatt. Bon ihrem Inhalte berlauten nur Duthmagungen.

Dann trat, nach Monaten, an Tregla's Stelle bei Arnim ber Oberft Gruft Georg b. Sparr. Beraume Beit hindurch ift I. wieber ausschlieflich Solbat Mit großer Corgialt unterftute ibn Ballenftein in neuen Berbungen, Die n in einem Umfange betrieb, wie tein zweiter taiferlicher Officier. Er completim nicht nur die brei Regimenter ju Rog und Fuß, die er bereits befaß, fonbem ruftete im Fruhjahr 1632 noch gebn weitere Compagnien aus, je funf eine neuen Anfanterie- und eines Dragonerregimentes. Sie nahmen an ben Bedich fallen bes ereignigreichen Jahres 1632 auf faft allen Buntten bes weiten Rriet chauplages, in Bohmen, bor Rarnberg und bei Bugen, regen, ftets ehrenhafter, meift gladlichen Untheil. Gbenjo that fich I. bei mehr ale einer Gelegenheit burch feinen perfonlichen Muth hervor. Ruhmenb gebentt ber Bericht, ben Ballenftein nach ber Bitgener Schlacht burch Diobati bem Raifer erftatten lies. ber besonderen Tapferfeit und Ausbauer Tregta's mabrend biefes beigen Tages Bom Anfang bis jum Ende fampfte er an ber Spipe feines Chraffierregimentel, ben braben Oberftlieutenant Rauchbaubt zur Geite. Er fprengte wieberholt ent-Schloffen in ben Feind und unterftutte fo mit großem Rachbrud bie hartbebrungte Infanterie. Gine Gefchutlugel rif bie Belleibung von feinem Ruge und frummte ben Steigbugel, ohne ben Reiter felbft ju verlegen. "Schon broch bie Radi herein", foliegt ber Bericht, "als die feinbliche Cavallerie in Unordnung bal Welb raumte, was ben Grafen E. beftimmte, ihr mit bem Fugvolt nachzuseben. . . . 218 fpater Ballenftein in Brag fiber Die Saltung feiner Truppen bei Lagen Bericht hielt, die Tapferen zu belohnen, die Weigen aber zu beftrafen, ba gab es für I. und feine Leute nur Belohnungen in reichem Maage. Dabin gu rechnen ift u. a., bag, ba ber Oberft Johann Rubolph Ballant v. Moriames bei Lauen gefallen war, beffen Regiment ju Jug bon Ballenftein an T. überlaffen wurde, bas fechfte, bas biefer nunmehr innehatte. Er vertaufchte es nach turger Beit mit bem Reiterregiment bes Oberften Anton Gutichit b. Rreugenbach. Goon fruber, wenige Tage nach feinem Wiebereintreffen aus bem Felbauge in Brog. war T. nach Chemnit gurudgefenbet worben, ber bortigen Befatung Befehle ju hinterbringen. Bon ba begab er fich - wie es icheint, ohne porberige Berftanbigung bes Felbherrn - jum Grafen Golt, ber eine Beeresabtheilung jur Dedung Bohmens in die Gegend von Prefinit fuhrte. "Daß herr Graf L. nicht anders als mit gewollt", schrieb Golf an Wallenstein, "bitte ich, Ihre Burftl. Bnaben wolle nicht mir Schuld geben". Gin Trauerfall rief balb barauf I. nach Saufe.

Am 8. Januar 1633 starb auf dem Schlosse Swietla Marie Dagdalene, seine Mutter. Ihr Testament sehte ihn zum Universalerben ihres beträchtlichen Bermögens ein, den Gemahl Johann Rudolph aber zu dessen Racherben. Ein zweiter Sohn, der noch lebte, wurde enterbt. Das Testament nannte nicht einsmal dessen Ramen. Es war Graf Wilhelm I., jüngerer Bruder Abam Sidmann's. Wir lernen ihn zum ersten Mal tennen in einem Schreiben des Grafen Thurn an König Gustab Adolf vom Mai des Jahres 1632. "Hält der fatholische Graf I." — Abam Erdmann — heißt es daselbst, "seine Worte nit, wer in Präsenz meiner, herrn d. Bubna's und herrn Raschin's gerebet, so ist

Tregla. 543

ein und hat Bott über ben Bergog ju Friedland gu flagen. Gein Bilhelm I., jo mich bon Rindheit an mehr als feine Eltern gerer Religion, ein tabieres, heroifches Gemuth, bat bem Glend nit in feinem Baterland, halt fich eine ziemliche Zeit auf in Frantpolnifch liberamente fpenbirt, die Eltern bisquftirt, alfo bag ber Ringty bie Treue mehr als ein Schwager erweift, ihm gu helfen. Gurer tonigl. Dajeftat fich ju einem unterthanigften Diener einbiefem werben Gure tonigl. Majeftat einen tapferen Belben abib. Gut und Blut wird auffeben. . . . " Ge ift nicht befannt, ob biefer Empfehlung auch nachtam und Wilhelm I. in feine Dienfte ift, daß Bilhelm nach bem Tobe feiner Mutter in bie Beimath weifellos in ber Abficht, von bem Erbe, bas fie hinterlaffen hatte, beil in Anfpruch zu nehmen. Bar aber fcon bie bloge Rudfebr en nach Bobmen bamals an Die Borausfehung des Uebertrittes gur irche gefnupit, fo galt baffelbe um fo mehr bei ber Ermerbung frundbefiges. Much Bilhelm's "tapferes, heroifches Gemuth" burfte hen Umftanden am Ende entichloffen haben, gleich bem Bruber und tholifch ju werden. Das wird um fo mahrscheinlicher, ja gewiffer, don nach wenigen Mongten als faiferlichen Rammerer und Oberften 36m fchentte Ballenftein am 30. April 1638 bas Guraffier-B Ernft Bigthum v. Edftabt, was Raifer Ferbinand "in gnabigfter feres Rammerers, bes Soch= und Bohlgebornen, auch lieben Be= m Grafen I. von ber Lipa Chrbarteit, reblichen Gemuthe" u. f. w. n Batent bestätigte. Db und in welcher Weife dem eine Museinander-Im's mit feinen Angehörigen vorausgegangen war, wird nicht be-Rai rief ihn ber Raifer nach Wien, ju bem ausgesprochenen 3wede, h au thun, ibn mit bem herrn Rinsty wieder gu bergleichen". Dandlungsweise hatte er fich also mit bem Schwager, ber ihm in ch Thurn's Berficherung "bie Treue mehr als ein Schwager er-

unte Abam Erbmann I. feine Erbichaftsangelegenheiten nicht get haben, als er fich wieder Sals über Ropf in die ihm befonders am ben Rriegeruftungen fturgte. Ihm mußte Biccolomini feche fchwere ölipfunder, fogenannte Regimenteftudel, und viele hundert Guraffe r übernahm bas Regiment bes Oberften Unbreas b. Contreras, r bafür feche Compagnien Dragoner, die, mit vier anderen bes bereinigt, bem Oberften John Benberfon untergeben murben. Dit nie "Bolaten", welche I. gleichzeitig warb, fchuf er fich eine Urt e fie fonft nur die Sochftcommanbirenden um fich ju haben pflegten. ar I. am Wiener Sofe. Wie wir bon einem Dritten erfahren, um eine gange Menge mehr ober minder wichtiger Berrichtungen, eeresangelegenheiten. Bon feinem Bater überbrachte er bei biefer er Raiferin ein ichones Sundchen; fie war eine große Freundin n. Der Melbung, Die er im felben Monate bem Bergoge erftattete, Brafibent Graf Beinrich Schlid habe die bestimmte Abficht, nach nen, wurde bon Queftenberg widerfprochen. Bom Tage des Aufmftein's nach bem Rriegsichauplate wich I. taum mehr bon beffen aber hatte jener Bohmen nicht berlaffen, als auch ichon wieber ern die alten geheimen Berhandlungen eröffnet wurden. Und wieder igentliche Mittelpuntt aller Beimlichkeiten und Zwischentragereien. bolt icon in ben erften Maitagen ein Schreiben Bernharb's von nun auch Diene machte, mit bem Feinde Fuhlung ju nehmen. 544 Tregta.

Als Rafchin wenige Tage fpater fich in Bitfchin anmelbete, ging ibm I bm bort entgegen, ibn bor ber Anfunft genau ju informiren. Er fanbte ibn on anbern Tage bon Smirgit unter ficherem Beleite wieder fiber bie Grenge, -Dan tennt ben außeren Berlauf ber folgenden Greigniffe im Sommer 1683 Mm 5. Juni hatte I. Die erfte Unterredung mit Arnim; zwei Tage fpater murbe ein erfter Baffenftillftand, junachft auf zwei Bochen, gefchloffen. & führte nicht aum Riele. E. und Biccolomini berebeten am 17. Juni mit Frang Albrecht von Sachjen-Lauenburg eine Berlangerung; I. und 3low unmittelba barnach eine Erneuerung bes Stillftanbes — als Ballenftein ben Faben entzweirig. Die Feinbfeligfeiten wurden eröffnet; boch beiberfeits nicht mit bem geborigen Rachbrud. Bieber ging T., auf Arnim's Ginlabung, ins feinbliche Lager; Ballenftein felbft hatte mit Arnim eine Zusammentunft. Um 21. August bracht I. Die Buftimmung jum Abichluffe einer zweiten, vierwochentlichen Baffenrube. In feiner Begenwart fiel an biefem Tage einer ber gegnerifchen Unterhandler, Bring Ulrich bon Danemart, bon einem taiferlichen Schitgen meuchlings ericoffen Auch nicht ber zweite Stillftand mar von Erfolg begleitet. "Aus bem Friebn wird nichts!" Mit Diefem Borte verftanbigte Ballenftein feinen Bertranten I. ale ben erften bon allen am 14. September bon bem Diglingen ihrer bereinten Bemühungen. Um Tage gubor batte er ibm, in bantbarer Anertennung feine eifrigen Dienfte, ein fiebentes Regiment berlieben, bas befte im Beere, Die taufenb Reiter feines berftorbenen Lieblings, bes Grafen Beinrich Golf, wogegen fun Compagnien Artebufiere bem neuernannten Oberften Georg Friedrich b. Milbein abgetreten werben mußten. In einem Ginichreiten bom 6. October gab ber Bergog-Beneraliffimus Diefer feiner Ertenntlichfeit einen noch fraftigeren Ausbrud, inbem er I., ben Oberften, bem Raifer als Felbmarichalllieutenant in Borichian brachte, eine Beforberung, wie fie bisber noch nicht vorgetommen war. Dit Recht burite fich I. boppelt ausgezeichnet fublen. Rein Bunber, wenn wir ben jungen Beneral mit Reuereifer bei ber Sache feben. Die Lofung aber war num: Brieg. Und ichlieflich mar felbit einem I. bas Rriegshandwert boch noch gelaufiger als bas Diplomatifiren und Intriguiren. Im Laufe weniger Bochen wurde der Feind auf allen Buntten geworfen und Schleffen bem Railer guruderobert. Der Sauptichlag aber fiel bei Steinau. Es mar ein eigenes Berbananit. daß juft I. es fein mußte, der feinen Mitunterhandler feit Jahren, ben armen, alten, von einer vielfach überlegenen Streitmacht rings umftellten Grafen Thurn. im Steinauer Brudentopfe beimfuchte, ibm bie Bedingungen gu bictiren, unter benen er fich mit feinem gangen fcwebifch-fachfifch-branbenburgifchen Beere auf Bnabe und Ungnabe ergeben und als Bejangener ins taiferliche Lager beringen burfte. Acht Tage fpater unterzeichnete ber Raifer bas Batent eines Felbmaricalle lieutenants fur Abam Erdmann I. Er führte auf bem Siegesauge Ballenftein's burch Schleften, Die Mart Brandenburg und Die Oberlaufit Die Borbut; er mar bei der Eroberung bon Großglogau, Frantfurt a. D., Gorlig und Baugen; et legte mit Schaffgotich Berlin in Contribution und marfchirte mit ber Santtmacht über Rittlig, Schludenau und Rreibit gegen Leitmerit, woselbit bie Bereinigung mit Gallas ftattfanb. Gin gemeinfamer Angriff follte Rurfachfen aum Frieben gwingen und ben Rrieg beenben.

Da kam die Wendung, die große, schwere Krise im Leben Wallenstein's, der die Katastrophe solgte und solgen mußte. Entwicklung und Ausgang sind hier als bekannt vorauszusehen. Wie dis dahin wich L. auch auf dem Eilmarsche aus dem nördlichen Böhmen nach Pilsen und liber den Böhmerwald nach Furt nicht aus der Rähe Wallenstein's. Ebenso wenig auf dem solgenden Rückzuge nach Pilsen. Wie mit der Zahl seiner Regimenter — sie bildeten an sich für ihre Zeit eine kleine Armee —, so war er mit seiner jugendlichen Energie und

ndigfeit bem franten, beim Raifer verdächtigen und balb von feinen en Unbangern faft vollftandig verlaffenen Gelbheren nachgerabe Bon Saus aus nicht von ber Berichloffenheit und Schweigfamteit ein, blieb er mit feinen letten Abfichten nicht bas unlösbare efer. Er "lamentirte" laut, "er fei bei Sofe ohne Berfculben habe es nicht verbient, fonbern viel auf Berbungen gewendet". ber mar's, was ihm in Bien am allermeiften berargt murbe. erften Aufenthalt in Bilfen, Ende Rovember, referirte Graf Traut-Raifer über die Befchwerbe bes Fürften: "Gure taiferl. Majeftat en, daß er Bergog fo viel Regimenter dem Grafen I. gabe, ba Mein gu Gurer taiferl. Dajeftat Dienften, wegen bes Grafen I. itteln, Solbaten ju befommen, geschehe, ber Graf I. auch fich ber dwere und babor bitte." Als bann in Bilfen, nach bem Rudurt, wieder die Unterhandlungen mit den Feinden ihren Anfang en in Wien Spottmungen geprägt, die ben Bergog auf einer Barenarftellten, mahrend E., Blow und Andere die Saut in Ganden aber ben Liegenben mit einer Schiene an ber Rase führt. Infolge t und mehr noch feiner Berftimmung allen Anderen immer unte Ballenftein boch des Umganges mit Ginem, I. nicht entrathen. be bon 8 bis 11 Uhr tam diefer nicht bom Rrantenbett. Benan von allen Seiten die Berfugungen, die im bergoglichen Sauptfen wurden, junachft auf feine Rechnung feste. Die Statthalter efchwerten fich gegen Reinen jo fehr über bie brudenbe Laft ber als gegen ihn und 3low. Geine rechte Sand aber, wird bereinrich Riemann, ein Dann ber Feber im Golbatenrod, erfüllt endften Saffe gegen Alles, mas mit bem Saufe Sabsburg gu-Man wollte verfpuren, "bag Riemann allba nit nur ein fimpler vefen mare, und E. hatte faft Alles gethan, mas Riemann gewollt I. wollte ben Bruch mit bem Raifer und barum ben Unichlufe nicht nur an Rurfachsen und - Brandenburg, sondern felbft an Frantreich. Beweis hierfur fein Schreiben an Wilhelm Ringth nber 1633 (f. A. D. B. XV, 782). Der fogenannte Bilfener 12. Januar barauf war fein und 3low's Wert. Als es gur tam, wird berichtet, fei E. "etwas beraufcht herumgegangen und en gudend, gejagt: Bo Giner, fo bem Beneraliffimo feind, ba e, wollte er benfelben in Stude gerhauen helfen". Da fei dem willfarlich bas Wort entfahren: "O traditore!" Um nicht baju werben, habe er aber ben Oberften Diobati bei ber Sand mit ihm im Saale berumgefprungen. - In jenen Tagen ernannte orbehaltlich ber Genehmigung feitens bes Raifers, Biccolomini all. T. jum General ber Cavallerie. Beibe nahmen bon nun an piefen Rang ein. Die faiferliche Beftätigung in feiner neuen Charge nge nicht; Diejenige Biccolomini's, der nicht mehr lange in Bilfen gte am 1. Februar, doch ohne Borwiffen des Beneraliffimus. Dit ind T. nach beffen Entfernung brieflich in lebhaftem Bertehr. Er dt, ibn por Albringen ju warnen, ber nicht ju bewegen mar, tommen. Dehr noch ale Ballenftein vertraute I. bem bergentiner gang und gar, wie er benn überhaupt bon Allen in Imgebung die größte Buverficht und Bertrauensfeligfeit gur Schau der Stunde, in welcher Diobati, Biccolomini's Creatur, ohne mbnig Bilfen mit feinem Regiment ploglich verließ. Sauptmann Biographie XXXVIII.

546 Tregla.

Schlieff, ber bamale bon Ballenftein und I. feinen Abicbied nahm, berfichen es habe jener nicht anbere "ale eine tobte Leiche ausgesehen", ben Grafen I. aber "hatte er nit mehr luftig, fondern in alio statu verfpurt und confundit befunden". In der befannten Berfammlung ber Generale und Regimentcommandanten am 19. Februar mar auger I., bem "General ber Cavallerie", auch ber "Dberft" Graf I., Bilhelm, ber Bruber Abam Erbmann's, jugegen Jener gab "für fich und fur alle bie Seinigen" bas Belobnig ju Brotofol "Leib und Beben bei Ihren fürfil. Gnaben, herrn Generalissimo, aufzufeben Etwas borfichtiger ertlarte Bilbelm : Obwohl er bei voriger Proposition (au 12. Januar) nit gemejen", jedoch "aus jegiger Proposition nit febe, bag 30t farftl. Gnaben Generalissimus, mas ber faiferlichen Sobeit entgegen, attentirte refolbire er fich, gleich ben Anderen, bei Ihrer fürftl. Gnaben gu leben und ge fterben und einzigen General nicht zu ertennen". In Brag, fo lautete bi diefem zweiten "Bilfener Schluffe" die Ordonnang, follten bie einzelnen Regimente fich fammeln. Dabin gebachte Ballenftein am 21. Februar aufzubrechen, all I., ber ihm vorausgeeilt mar, auch icon wieber nach Bilfen guruckfehrte, nadbem er unterwegs eines ber taiferlichen Batente aufgegriffen hatte, bas ber "gewesenen General : Obriften - Felbhauptmann" feines Amtes entfette und mit demfelben Gallas befleibete, ben Anbangern bes nunmehr "gewefenen" Generoliffimus aber ertlarte: "Alles, was biesfalls vorgangen, nachgufeben und gang ju bergeffen - außerhalb bag wir aus folchem Bardon, neben bem General, noch awo andere Berfonen wollen ausgenommen haben." Riemand wußte beller, als I. und 3low, wer die "zwo anderen Berfonen" waren. Beibe wurben bon einem zweiten taiferlichen Patent in Acht und Bann gethan.

Das Renbegbous mar nicht mehr Brag, fonbern Eger, mobin noch am felben 21. Februar ber Weg angetreten murbe. Mit I. und Ringty maren auch beren Frauen. Spatere eibliche Ausfagen beftätigen, es habe E. bor feinem Abjege bon Bilfen mehrfache Erpreffungen und robe Gewaltthatigleiten ausgenbt, ans bem Reller bes Batriciers Bolfinger baare 8000 Gulben und vieles Silbergent genommen, die Brafin Czernin aber um 7000 Thaler beraubt u. bgl. m. Ter Rug bewegte fich fiber Dies und Plan. Benig mehr als 500 Dann warm die gange Begleitung. Gin Regiment Tregta's war im Begriffe gu folgen. 3bm warf fich Biccolomini mit feinen Curaffieren nachft Dies entgegen. Gs feite "ein hart Treffen zwischen bes T. und Piccolomini Regiment". 3low ichreibt aus Dies: "Biccolomini bat bie Tergli'fchen Reiter forciren wollen; fie baben aber unrecht verftanden, auf ihn chargirt und ihn gurudgetrieben; find im Injug, fich mit uns ju conjungiren. 3ch hoffe, wir wollen ihnen das Trabiment bezahlen." Bon Butler und Leelie geleitet, hielt man, nicht weiter bebelligt, ben Einzug in Eger. Es war ein Bang jum Tobe. Piccolomini hatte Butler, Butler aber Gordon und Leglie, Die Dificiere Tregta's, bafur gewonnen, an bem "gewefenen" Generaliffimus und feinen "Abbarenten" die vom Raifer befohlene "Execution" porgunehmen. In bem Gemegel auf ber Burg ju Gger fielen betanntlich guerft Ringty und 3low, ohne fich jur Wehre feben ju tonnen-Riemann flüchtete in ein Rebengimmer und rannte bort in Die Spiege ber Bade. I. allein gelang es, feinen Degen ju erreichen und eine Ede bes Saales ju gewinnen. Er nannte Gordon und Leelie feige, fcanbliche Berrather und forberte fie auf, mit ibm gu fechten. Gine Rotte bon mehr als 30 Dorbern fiftrmte gleichzeitig auf ihn ein. Beraume Beit hielt er fie fich geschidt und tapfer bom Beibe. Er fcblug Deveroux ben Degen in Stude, bieb zwei Dragoner nieber und brachte bem Sauptmann Berba eine tobtliche Bunbe bei. Gein Bammi bon Glennhant foutte bie Bruft gegen Gieb und Stich. Endlich gelang et

einem Iren, ihm Die Schofe ju luften - ein Dugend Dolche machte feinem

Tregla. 547

n ein Enbe. Ale Butler und Geralbin, bon Deberoux mit einem Bug goner gefolat, por Ballenftein's Quartier auf ben Marttplat famen, "ba in fie bes I, und Rinath Beiber weinen und ichreien, welche burch einen in, ber babei gemefen und mit ben hauptleuten aus dem Schloß berausdt, berichtet worden." Gin boberer Beamte Tregla's auferte nach einem te por Bericht, fein Berr habe in Bilfen fich verlautet, es batte ibm ber ral-Bergog bie Rativitat ftellen laffen, in ber es gebeigen, "wenn er bies iberlebe, fo murbe er ein großer und reicher Gerr werben". Er ftarb, 35 3abre alt. Gine Debaille, Die ibm ju Ghren bei feinen Lebzeiten geworden, bat une fein ftattliches Bruftbilb aufbewahrt. Der Revers ber aille aber zeigt die Figur bes Berfules, der dem Atlas die Beltfugel abnt, inmitten der Rundschrift: "Co wzmohov ramena", ju beutsch: "Was dultern ertragen." Die Laft, Die er fich jugemuthet, mar offenbar ju r gewesen für feine Rrafte - und wol auch fur andere. Geine Leiche e mit benen 3low's und Rinoty's im Minoritentlofter ju Dies vorläufig lett, bann auf bem Friedhofe "Maria himmelfahrt" bafelbft beftattet. Er tließ ein einziges Rind, ein minberjähriges Tochterchen Marie Nabella: Bater murben felbftverftanblich confiscirt. Ballas'iche Dragoner hatten am 22. Februar, brei Tage por feiner Ermorbung, bas Schlof Rachob , es far ben neuen herrn - Biccolomini - ju conferviren. Damit mar

Die Tragobie bes Saufes T. noch nicht abgefchloffen.

In Wien ergablte man, es habe Johann Rubolph I., Abam Erdmann's bei ber Rachricht von ber Entleibung bes Sohnes ben Musipruch gethan: ei ibm gar recht geschehen, benn fonft, batte ben Abam ber Raifer benen, fo wurde er ihn durch die Stadt mit Bierden haben ichleppen und vierm laffen". Es liegt uns ein Brief Johann Rubolph's bor, gefchrieben in am 2. Marg 1634, alfo wol unmittelbar nachbem ber Schreiber jene enachricht erhalten hatte. "Bollte Gott", beißt es barin, "ich mare nit ten, bamit ich nit boren follte von biefen ichredlichen, unerhörten und fertigen Sachen. Bin gwar in meinem Gemiffen bor Bott und Denfchen und rein, habe mich beffen weber mit Gebanten noch mit ber That theilgemacht, auch bon bem nit bas Beringfte gewufft, bennoch aber Giner meinem Beblut bat dies begangen! D ungludfelige Stunde, in welcher er emer Mutter Beib empfangen worben!" - Der Bater zweifelte nicht an ber ulb bes Sohnes. Auch nicht ber Bruder zweifelte. Graf Wilhelm T. hatte Lage nach dem zweiten "Bilfener Schluffe", den er, wie erwähnt, miterzeichnet, ben Weg nach Brag genommen, wo er auch eintraf und bas be-It laiferliche Batent ju Beficht befam. Bon bort aus fchrieb er am Abend elben Tages an Ballas, um fich womöglich von allem Berbachte gu reinigen, ob er mit dem Bruber im Ginverftandniffe mare. "Bol habe ich", fagt mil ben anderen Dberften die lette Bropofition unterschrieben, boch Geine beit hat fich verbindlich gemacht, Riemanden zu zwingen, wenn etwas bem mite bes Raifers zuwiderlaufe, und da ich nun einmal dort war, fo fonnte Die Unterichrift nicht verweigern." Damit begnugte fich Wilhelm nicht. Bie Rallas wendete er fich an Schlid, ben Softriegerathe-Brafidenten. Er hoffe bet Raifer werbe ibn feines Brubers Aufführung entgelten laffen - "weil Bater nicht tann leiben für den Sohn, noch Sohn für ben Bater, noch Beibe ben Bruber". Bur befferen Befraftigung legte er feinem Schreiben ein zweites fine "Atteffation" bon ber Band Des gutgefinnten Freiherrn Ernft v. Sups, mandanten von Brag, ber bestätigte, daß Bilhelm I. bei ihm erschienen "fich bochlich entschuldigt, daß er von feines Bruders noch anderer, ber M. laffert. Majeftat Bidermartigen berrubrender Unruhe im Beringften einige 548 Treşla.

Wiffenicaft nicht gehabt, fonbern fich ertlart, bochftgebachter 3brer taifen. Majeftat, ale einem gehorfamen Bafallen geburt, getreu ju verbleiben". Gallat und felbft ein Carretto be Grana liegen fich berab, ihm abnliche Wohlberhaltungszeugniffe auszuftellen. Der Raifer fant es bemnach mit Refeript bon 8. Darg für gut, "bag ber junge T. jum Regiment gefchafft". Aber ber junge Mann murbe biefer Gnabe nicht frob. Er ftarb febr balb barauf; Die Tobeson ift nicht befannt. Bereits am 9. April ftellte eine taiferliche Berordnung "nach Ableben bes Grafen Bilhelm I." - beffen Regiment bem Oberfin Sans Ernft Bigthum v. Editabt gurud. Da bachte benn auch Johann Rubolie ber alte, ungliddliche Bater, an bas Sterben. Er fchrieb am 2. Juni fen Teftament. Der arme reiche Dann hatte, trop bem Berlufte ber Buter feine Cohnes, noch über einen Grundbefig im Werthe bon 3 Dillionen rheinifder Gulben (nach beutigen Gelbberhaltniffen etwa 30 Diffionen) ju berfagen. De beiten Theil babon, Opotichno, Smirgit u. f. m., teftirte er feinen beiben Tochten und ber Entelin Marie Sfabella; ju Teftamentsvollstredern und Bormanber ber Dinderjahrigen ernannte er feche angefebene, jumeift in hoben Burben ftebenbe Berren, unter ihnen Abam b. Balbftein, ben Brager Oberftburgarafen, eine bei Boje vielvermogende Berjonlichfeit. Richtsbestoweniger entging auch er feinem Schidfal nicht. Bor eine Untersuchungscommiffion gestellt, wurde et einem Berhor über feine und feiner Frau Begiehungen jum "Friedland" unter jogen. Das Protofoll liegt bor. Es fchliegt bamit, ber Befragte babe, bat ihm bon bergleichen, als er befragt worben, ja nichts wiffend", mit einen Schwur betheuert; "baneben auch gebeten, man wollte ibn, ale ben, ber 3bm Majeftat und bem Saufe bon Defterreich ftete treu verblieben, mit bergleichen Interrogatorien verschonen, weil er fich lieber ben Tob - welchem er ohnebies nabe - ale bergleichen anguboren wünschen thate." Borlaufig auf freiem fint belaffen, ging er nach Deutschbrob. Sier fugte er am 29. September feinen Teftament mit eigener Sant ein Cobicill bei , bas in einer Reihe großerer und fleinerer Legate feiner Dienerschaft ju gute tommen follte. Babrent be Schreibens, fügt bem Schriftftud ein Beuge bei, "ift bie Ohnmacht an ibn tommen, er die Feber aus ber Sand fallen laffen, weiter nichts gerebet und allo ploglich verichieben". - Gin faiferliches Decret an Die bon ibm beftellten Bormunber verfügte über beffen Rachlag, insbefonbere Opotiono und Smirain, ale confiscirtes But. Es ift in hobem Grabe begeichnenb, daß es einer biefer Manner, ber bebeutenbfte unter ihnen, magte, gegen ein folches Borgeben bei Monarchen ju remonftriren. Abam b. Balbftein hatte biefen Duth. ..... Biber welche allergnädigfte Refolution", fchrieb er jum wieberholten Dale aus Debenburg, 2. Januar 1635, "baß ich als Dero treuer Diener im geringften fein follte, bavor wolle mich ber Allmächtige bebuten. Und obgwar Gure Rom, laifeil. Majeftat, ale unfere alleranabigfte Obrigfeit, burch foldes Decret gu biefen berfchalten Gerechtigfeit gu haben allergnabigft andeuten, nichts bestoweniger ift an Diefelben mein und anftatt Anderer nochmaliges alleruntherthanigftes Bitten Enre Rom. taiferl. Majeftat geruben mir und ihnen, Dero getreuen Unterthanen - boch ohne einzige Daggebung - bie Gnabe erzeigen und bei foldem Pollig bis daß wir durch orbentliche, erlaubte, ichon borber begehrte rechtliche Dittel enthebt murben, allergnabigft verbleiben laffen, infonderheit weil baburch Gurer Rom. faifert. Dajeftat Recht und Berechtigfeit im geringften nichts benommen, viel weniger bavon etwas verwendet werben foll, alfo bamit wir, bon gebachten Grafen Johann Rudolph I. geordnete vaterliche Bormunber, befto ficherer unfer Gewiffen falviren mochten, foldes allergnabigftes Decret aus angeborenen Gnaber und Milben, ale aller Bittmen und Baifen nach Gott boditer Bormund und rechter Bater, anbermaris au verandern Ihro alleranabigft belieben laffen und Trebelius. 549

nein und ihr allergnädigster Kaiser, König und Herr sein und verbleiben." Die Antwort lautete: "Fiat. Herrn Supplicanten wiederum hinaus zu geben mit Bescheid, daß es Ihro taiserl. Majestät allerdings bei Ihrer Resolution verbleiben lassen." Und dabei blieb es. Johann Rudolph's Testament wurde cassiert, siber sein und der Seinen Gedächtniß die Verdammung ausgesprochen und deren gesammtes bewegliches und unbewegliches Vermögen dem Fiscus zuerkannt. Das war das Ende der Familie T. Ihr großer Reichthum, so geht die Sage, war ihr größtes Berbrechen.

Rach Urfunden der faiferl. Archive in Wien, des Gubernial-Archivs in Brag u. A. m. Sallwich.

Trebeline: Bermann I., eigentlich Gurmant (Guberwind, Gubwind) und baber bon Sutten mit bem Beinamen Rotianus genannt, ift etwa 1475 in Gifenach (ober in Ragga, jest in Sachfen : Botha) geboren. 3m Binterfemefter 1500 bezog er bie Uniberfitat Erfurt und burfte bort icon mit Ritolaus Marfcalcus Thurius (f. M. D. B. XX, 431) und beffen Amanuenfis Georg Spalatin naber betannt geworben fein, feine griechischen und poetischen Renntniffe perbantte er jebenfalls hauptfachlich Marichalt. Diefer Bortfuhrer bes humanismus ließ 1501 in Erfurt burch Bolfgang Schend feine Orthographia bruden, bas erfte Buch mit griechischen Thben in Deutschland, ber balb feine Grammatica exegetica, gebrudt von Baul Sachenborg, folgte (Briscian's Bucher regi overagewe, welche berfommlich als altefter beutscher Drud mit griechischen Lettern gelten, verließen erft ale britter bie Schend'iche Breffe). Roch 1501 richtete Marichalt eine eigene Sausbruderei ein, aus ber u. a. eine Wieberholung ber befannten Anleitungen bes Albus, Introductio ad litteras hebraicas utilissima und Elementale introductorium in idioma graecanicum und Enchiridion poetarum clarissimorum berborgingen. Dit bem griechischen und lateinischen Sane Marichalt's und feinen Golaftoden brudte I. fvater, und baber vermutbet man , bag er icon in Erfurt Marichalt's Gebulfe gewesen fei. Marichalt und I. fiebelten noch 1502 an die von Friedrich bem Beifen neugegrundete Uniberfitat Bittenberg über. Marichalt pflegte bier neben juriftifchen Stubien feine Ippographifche Thatigfeit weiter und brudte ingbefonbere 1503 einige Werke bes Juriften Betrus bon Rabenna. 1504 errichtete Bolfgang Stodel auf Anregung bes Rurfürften porabergebend eine Druderei in Wittenberg und abernahm ben Drud bes Compendium iuris canonici bes Betrus bon Rabenna; ber zweite und britte Theil biefes von Stodel in Leipzig 1506 vollenbeten Bertes erfchien mit einer poetifchen Empfehlung bes I., ber wie Marfchalf mit Betrus und feinem Sohne Bincentius befreundet mar. Als Marfchalt 1504, nachbem er Doctor ber Rechte geworben, Wittenberg verließ, behielt T. ben vollftanbigen typographifden Apparat. Geine gablreichen Drude find leiber meift bollftanbig undatirt, eine Ausnahme bilbet die Ausgabe ber Sermones extraordinarii bes Betrus von Ravenna von 1505, Die ben Bermert tragt: Wittenburgii: in incude litteratoria Trebelii, die anderen tennzeichnen fich in ber Regel nur burch empfehlenbe Berfe aus feiner Weber. I. lehrte gleichzeitig in Wittenberg bie humaniftifchen Disciplinen und barunter Briechifch; für ben letteren 3med brudte er ein nicht gang mit bem Marichalt'ichen übereinftimmenbes Elementale introductorium in idioma graecum. 1506 gerieth er in einen Streit mit einem humaniftifden Rivalen, bem gefronten Dichter Georgius Sibutus Daripinus, bies und ber Musbruch ber Beft, ber bie Univerfitat nach Bergberg vericheuchte, veranlagte ibn, fich nach Gifenach ju wenden, und er nahm jum mindeften ben tleinen Sat feiner Druderei babin mit. Auch in Gifenach fant er bie Beft, fein Sohn Elias ftarb baran. Er befang in einem elegischen Befatofticon bie Seuche und brudte bas Bebicht in Gifenach. Roch in bemfelben Jahre gab er 550 Trebra.

Die hierbei gebrauchten Lettern und Stode an Bolff Sturmer in Griutt weiter. Bei biefer Belegenheit wol befreundete er fich mit bem jugenblichen Dicter Cobanus Deffus. Enbe 1506 ober mabriceinlicher Aniang 1507 begab er ich wieber nach Bittenberg und empfing bort auf Empfehlung bes Altvaters bei thuringilden Sumanismus Mutianus Rufus im Rectorate bes Betrus Lupinst burch Friedrich ben Beifen in einem Festactus ber Universität, Die als Die Ber leiherin bes Rranges ericheint, ben Dichterlorbeer. Er fehrte wieder nach Gib nach jurid und lehrte bafelbit bie Jugend, ale beibnifcher Boet von einen Beiftlichen bon ber Rangel angefeindet und von dem Rathaberen Ronrad Bes gefchutt. 1508 ging er über Botha nach Frantfurt a. D., um an ber Une verfitat die Boetit gu lehren und jugleich Jurisprudeng gu ftubiren. Der Rangler ber Sochichule Dietrich v. Bulow, Bifchof von Lebus, icheint fich querft eigen ibn ablebnend berhalten gu haben, obgleich I. ben driftlichen Charafter feiner Boefien betonte, baffir gewann er wie Gutten, Aefticampianus und andere Gump niften einen thatfraftigen Gonner an bem furfürftlichen Rathe Gitelwoli p Stein. 1509 veröffentlichte er bier eine Bedichtfammlung : "Epigrammaton et carmisun liber primus" und eine anbere Sammlung von Belegenheitsbichtungen an Rub fürft Boachim I. bon Brandenburg, Dietrich v. Bulom, Gitelmolf v. Stein u. 4. bie 1508 entstanden waren. Er vereinigte eine ansehnliche Schar von Schulen um fich, unter benen bie befannteften bie pommerichen Gbelleute Johannes und Alexander b. b. Often find . benen Ulrich b. Sutten feine Ars versificandi widmete. 1510 ließ hutten durch Trebelius' Bermittlung feine Rlagen gegen Die Loge bruden. Mertwürdig ift, bag I., ber fich in Beiftuden ju ben Querelen ichon Candidat, bas beißt wol Baccalar, ber Rechte nennt, erft 1511 in die Matrifel ber Univerfitat eingetragen ift. 3m 3. 1512 tieß er eine Naenia auf Dorothea, Die Gemablin Gitelwolf's D. Stein, ausgeben und perband bamit Epitaphe auf Bublius Bigilantius Arungia. Seinen humaniftuden Collegen Richarbus Strulius und Mathias Fund leiftete er 1512, 13, 14 mehriache litterariiche Freundesbienfte. Der wohlunterrichtete anonyme Genturiator Maber's, binter bem man falichtich Ronrad Bimping fucht, ermabnt, bag I. 1514 ale ordentlicher Profeffor an ber Univerfitat bas Civilrecht lebrie. Derfelbe Anonymus nennt auch noch einige beut verfchollene Dichtungen bei I. Buftab Band.

Erebra: Friedrich Wilhelm Beinrich v. E., ein bei feinen Beitgenoffen in hohem Anfeben ftebenber, in theoretifcher wie praftifcher Richtung ausgezeichneter Montanift, mar am 5. April 1740 gu Altftabt im Thuringloon geboren und befuchte nach Beendigung bes porbereitenben Unterrichtes ale einer ber erften Buborer bie ju Oftern 1766 neu eröffnete Bergatabemie in Freibeig behufe weiterer Ausbitdung. Rachbem er bier feine montaniftifchen Stubien aum Abichluß gebrocht batte, murbe T. icon 1767 als Bergmeifter aur Beiriebe leitung ber Silbergeche Marienberg berufen, Die er bor brobenbem Berfall rettete und ihr neuen Aufichwung verichoffte. In Anertennung feiner Berbienfte murbe E. raich jum Bergcommiffionerath (1769) und 1773 jum Biceberghauptmann beforbert. In biefe Beit fallt feine erfte ichriftftellerifche Thatigleit mit ber Abhandlung: "Rachrichten von einigen merlwürdigen Stufen aus bem Revier Marienberg" 1776 (Beichaftig. b. naturf, Gefell. in Berlin II). T. trat bann 1780 in den hannoverichen Dienft, guerft 1780 als Biceberghauptmann in Bellerielt und bann 1791 als Berghauptmann in Clausthal jur Leitung berichiebener Bergwerte am Barg. Trog vielfacher praftifcher Thatigleit beldaftigte fich I auch eifrig mit miffenschaftlichen Arbeiten. Unter ben Beröffentlichungen und biefer Beriobe verbienen berborgeboben ju merben: "Ueber falthaltiges, phoe phorescirenbes Steinmart" (1784, Crell's Ann.); "Griabrungen aus bem Innem

Trechfel.

551

bes Gebirges" (1788), eine ausgezeichnete Schrift, in welcher er namentlich bie im Rleinen und gleichfam im Stillen unter bem Ginflug von Teuchtigfeit und Barme in großartigem Daafftabe bor fich gebenden Umanberungen ber Befteine nachwies und bie Ausfallung ber bie Felsmaffen burchziehenben Rlufte und Spalten mit folden Ausscheibungsftoffen andeutete, bamit bie Theorie ber Bateralfecretion anbahnenb. Diefe Corift ift namentlich burch qute lanbicaitliche Bilber und burch borgugliche farbige Darftellungen bon Erzgangen gang befondere ausgezeichnet. 1789-1790 folgte ein zweibandiges Bert: "Bergbautunbe", welches er gemeinschaftlich mit 3. v. Born berausgab. Sierin finbet fich alles Biffensmerthe bes Bergfachs nach bem bamaligen Stanbe ber Biffenichaft und Erfahrung vortrefflich und eingebend erörtert. Mus bem Jahre 1790 ftammt eine tleinere Arbeit: "Ueber ben Barger Spiegglang" und 1795 eine genaue Befchreibung feines Mineraliencabinets. Als allfeitig anertannt ausgezeichneter Bergbeamte trat I. 1801 in bie Stellung eines fachfifchen Oberberghauptmanns in Freiberg an bie Spige bes fachfifden Beramefens, bem er bis ju feinem am 16. Juli 1819 erfolgten Tobe in umfaffenber und erfolgreicher Thatigleit vorstand. In Anertennung feiner großen Berdienfte erhielt E. bas Comthurfreng bes f. fachf. Civilverdienftorbens. Auch wiffenschaftlich blieb I. thatig. 1802 ericbien eine weitere Schrift: "Das Gilberausbringen bes durfachfilden Ergebirges bon 1762 bis 1801", bann 1804 "Ueber einige chemifche und geognoftische Gegenftanbe" (v. Bach, Monatt. Correfp. IX), 1808 "Ginleitung ju ber gewertichaftlichen Salinen Beubig-Rotichau Brivilegien und Conftitution", 1810 "Bergmeiftere Leben und Wirfen in Darienberg", eine Schilberung feines Lebens mahrend bes Aufenthaltes am bezeichneten Bergwerfe, 1816 "Ueber die innere Temperatur der Erbe" (Geograph, Ephemer, 1816), Außerbem ichrieb I. gablreiche fleinere Auffate und Abhandlungen, welche im Teutschen Merfur, im Gottinger Dagagin, in ben Unnalen ber Goc. b. Forftund Jagblunde, ber Allgemeinen Beitung, in ben Frebberger gemeinnutigen Rachrichten u. f. w. erschienen find.

Meufel II. - Geschichte b. t. f. Bergatademie in Freiberg, 1866.

Trechfel: Friedrich I., protestantifcher Theologe bes 19. Jahrhunderts. 2. gebort ju ben Schweiger Bermittelungstheologen aus ber Schule Lude's, geifteeverwandt mit Ullmann. Er murbe geboren am 17. Rovember 1805 gu Bern ale altefter Sohn bes bortigen hochangefehenen Brofeffors ber Mathematit und Physit an ber Atabemie, F. 2B. Trechfel († 1849), bem er felbft in ben Bernifchen Biographicen 1884 ein wurdiges biographisches Denkmal gesetht bat. 1827 machte er fein theologisches Staatsexamen, feste aber barauf feine theologifchen Stubien in Baris, Gottingen, Salle und Berlin fort. Ginen beftimmenben Ginfluß ubte Lude in Gottingen auf ibn aus, welchem er 1832 auch feine Erftlingsichrift "Ueber ben Ranon u. f. w. ber Danichaer" widmete. In Diefem Jahre mar er Spitalprediger und Docent an ber Bernifchen Atabemie geworben, fiedelte aber 1837 als Bfarrer nach Bechingen bei Bern über. Diefe amtliche Stellung ließ ihm viel Beit ju wiffenschaftlicher Beschäftigung, welcher er mit großem Fleiß oblag. Go gelang es ibm, die unitarischen Dentweisen bes Reformationsjahrhunderts jum erften Dale einer jufammenhangenden Unterfuchung gu unterwerfen. Gein barauf begfigliches Sauptwert (1839 f.) ift freilich jest fast veraltet, ba die wichtigften Berfonlichfeiten, Die er barin ine Muge gefaßt hat, wie Gerbet, Ddino u. a. m., feitdem besondere monographische Behandlungen bon anderer Geite erfahren haben. Mis Beichen ber Anertennung baffir erhielt I. 1855 von ber Univerfitat Beibelberg bie Doctor neben aber bat I. nicht unterlaffen, Die Beidichte feiner enn ath 5 52 Trechfel.

methobisch zu ersorschen und zahlreiche Mitarbeiter auf bem Gebiete ber Bernischen Kirchengeschichte zu gleichem Streben anzuleiten. Auch weiteren Kreise suchte er bis in sein hohes Alter durch sein reiches historischen Wissen zu bienen. Der historischen Geseulschaft zu Basel gehörte er als correspondirendes Mitglied an. 1851 bis 1860 war T. Decan der Classe Bern, vertauschte aber im letzgenannten Jahre seine stille Landpsarrei mit der helserstelle am Münster in Bern. Hier wirkte er, die ihn 1876 beginnende Taubheit zwang, sein Amt auszugeben. Er blieb aber in seiner heimathstadt wohnen und ftarb hier am 30. Januar 1885.

Schriften: "Neber den Kanon, die Kritit und Exegese der Manichäer (Bern 1832); "Die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socin. And Ouellen und Urkunden geschichtlich dargestellt." (Mit einem Borwort von E. Ullmann. 2 Bbe., Heibelberg 1839 u. 1844); "Beiträge zur Geschichte der Schweizerisch resormirten Kirche, zunächst dersenigen des Kantons Bern" (4 Heitz, Bern 1841); "Bilder aus der Geschichte der protestantischen Kirche. Abendandachten, gehalten im Münster zu Bern. Mit biographischer Stizze des Best und kurzer Biographie, hrsg. v. F. Studer Trechsel" (XXVIII, 349 S.). Bem 1889. — Außerdem eine Reihe von Abhandlungen im Berner Taschenbuch 1852 bis 1883 ausgesührt von F. Rippold (siehe unten), siber Samuel Kömig (1852), über Samuel Huber (1854), Samuel Lutz (1858 f.), "Das Herenwesseim Kanton Bern" (1870), "Joh. Rud. Rudols, Prosessor u. Dekan, ein Therlogenbild der alten Schule" (1882), "Die Familie Rebmann" (1883) u. a. m.

Bgl. die oben erwähnte biographische Stizze; serner F. Nippold, Sandbuch der neuesten Kirchengeschickte. 3. Aust., 3. Bb., 1. Abth. (Gesch. d. deutschen Theologie), Berlin 1890, S. 282. — Derselbe, Berner Beiträge S. 419—420, wo die auf die Berner Geschickte bezüglichen Arbeiten Trechsel's ausgesührt werden. Darauf hat mich D. Rippold selbst freundlichst ausmertsem gemacht. — Biographische Rachrichten verdanke ich dem Sohne Trechsel's. Pfarrer F. Trechsel zu Spiez am Thuner See (Schweiz), welcher sie mit gutigst mittheilte.

B. Tschackert.

Trechfel ift ber Rame mehrerer beuticher Buchbruder und Berleger, Die gegen Ende des 15. und in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderte in Enon eine bedeutende Thatigleit entwidelten. Der erfte unter ihnen ift Johannes I. sein frühester batirter Drud fällt ins Jahr 1488 (nicht 1487), sein letter — über bem ber Tob ihn ereilte — gehort bem Jahr 1498 an. Wenn Rettig's Bermuthung (Berner Taschenbuch 1878, S. 283 f.) juträfe, so würde er ans Burgborf bei Bern ftammen, wo ber Rame I. heute noch vortomme, und mobil gar ibentifch fein mit bem anonymen Druder, ber um 1475 in genannten Burgdorf thatig mar. Allein die Typen des letteren haben wir wenigstene in feinem ber uns juganglichen Trechfel'ichen Drude wieber gefunden; überbies tommt ber Rame T. nach Ausweis ber Univerfitatsmatriteln in jener Reit an ben berichiebenften Orten bor (s. B. in BilBed, Rranach, Beibenbeim, Rotenburg), bor allem aber in Rurnberg, und wenn uns in ber Griurter Matrifel beim Jahr 1454 ein Johannes Drechsel de Nurenberga begegnet, fo ift es gat nicht unmöglich, bag wir bier eben ben fpateren Lyoner Druder bor uns haben. Der lettere bejag nach allem, was wir feftftellen fonnten, in ber That auch gelehrte Bilbung. Geine betrachtlichen Mittel erlaubten ibm aflerdinge, und ber Umfang feines Beichaftes nothigten ibn wohl auch, einen befonderen Corrector, b. h. einen gelehrten Beiftand, fich ju halten. Db freilich ber Brieche Laucaris ibm folche Dienfte leiftete, ift jum wenigften zweifelhaft; ficher bagegen ift, bas ber humanift und Dichter Jobocus Babius, ber bamals in Lon über griechilde und romifche Litteratur portrug und fpater einer ber bebeutenbften Parifer Bud-

558

druder feiner Beit geworben ift, feit 1491 von 3. T. formlich als Corrector angefiellt mar. Da Babius in ber Folge 3. Trechfel's hochgebilbete Tochter Thalia beirathete und bon ben Tochtern aus biefer Che bie eine mit Robert Stienne, eine andere mit Johann Roigny, eine britte mit Mich. Bascofan fich vermablte, ber Letteren Tochter aber bie Frau von Freb. Morel b. Ae., Die Mutter von Fred. Morel b. 3. wurbe, fo hangen eine gange Reihe von Drudund Berlagebaufern und barunter bie wichtigften, Die Frantreich im 16. 3ahrhundert aufzuweisen hatte (bie Etienne und Morel), mit unserem Deifter febr nabe gufammen. Bas nun aber 3. Trechfel's Bebeutung felbft betrifft, fo tann er unbedenflich als einer ber erften unter ben Lyoner Drudern bes 15. Jahr-- Lyon war bamals nach Benedig bie zweite Metropole bes Buchbruds - bezeichnet worben. Schon bie Angahl feiner Drude ift verhaltnigmagig groß, Sain fennt ihrer 41, barunter umfangreiche Foliowerte, aus allen willenichaftlichen Fachern, borwiegend aus bem ber Theologie: ihre Bahl ift aber biermit und auch mit ben brei meiteren, Die Bericaub aufführt, ficher nicht ercopit. Aber auch um ber Trefflichkeit ihrer Leiftungen willen, wegen ber Correctheit ihrer Drude und, wo es fich um alte Texte banbelte, wegen ber umfichtigen Bermerthung ber Sanbidriften mar biefe Breffe fehr geschätt. Bilblichen Schmud hat I. felten angewandt; boch verleugnet ber Dann auch bierin feine Tuchtigfeit nicht. Bon ben Solgichnitten ber Tereng = Ausgabe bon 1493 lagt Lippmann im Jahrbuch ber fal. breufischen Runftsammlungen V. 25 f., bak fie "ben Unfpruch erheben burfen, bem Beften, mas bie Epoche auf biefem Bebiet berborgebracht bat, jugegablt ju werben." Gein Druderzeichen mar einfach : auf ichwarzem ober rothem Grund ein Doppelfreng aus einem Rreis emporfteigenb : lints und rechts babon, im Rreis, Die Buchftaben 3. T. - Dem Bater wenn nicht gleich an Bedeutung, fo doch nahe fteben feine Gohne Melchior und Ralpar T. Sie waren bei bes erfteren Tob wohl noch nicht erwachsen, ba beffen letter Drud nicht bon ihnen, fondern von bem Buchbruder Joh. Clebn ju Ende geführt wurde. Benn aber ihr frubefter befannter Drud gar erft in's Jahr 1530 fallt, fo bat bies nur einen gufälligen Brund in bem Dangel an genugenben bibliographischen Werfen über bas 16. Jahrhundert. Daß fie ichon por genanntem Jahre ale Berleger begw. Druder thatig maren, erfieht man aus einem Actenftud bom Jahre 1526, betreffend ben Rachlag bes Bagler Formichneibers Sans Bugelburger (f. A. D. B. XIX, 718 f.). Darnach maren bie bon Diefem Deifter gefchnittenen Sans Solbein'ichen Bilber jum Alten Teftament durch Meldjior I. beftellt - was alfo jedenfalls vor 1526, vielleicht mehrere Jahre borber, geschehen mar - und fie murben in ber That auch bon ben beiben Brubern T. juerft im Drud berausgegeben, allerbings erft 1538, und zwar fowohl für fich allein mit dem Titel "Historiarum veteris instrumenti icones ad uiuum expressae" (wieberholt 1539), als auch in Berbindung mit einer Ausgabe ber Bulgata. Und noch ein anderes berühmtes Solgichnittmert Sans Solbein's b. 3. ift bon ben beiben E. in bie Deffentlichfeit eingefilhrt morben, bie Todesbilder, die mit dem Titel "Les simulachres et historiees faces de la mort" im gleichen Jahr 1538 ericbienen. Wir haben bamit bereits einige ber wichtigften Drude biefer Breffe tennen gelernt und fugen ihnen noch awei weitere an: bes Ptolemaus Geographie (latein.) von 1535 und bes Santes Pagninus lateinische Bibelübersehung von 1542. Beide find von Michael Gervet (unter bem Ramen Billanobanus) beforgt und bas lettere Bert ift von ihm jugleich mit Unmerfungen verfeben, an welchen fpater bie Benfer Richter bes ungludlichen Mannes Anftog nahmen. Wenn hiernach Gerbet bei feiner wiederholten Unwefenheit in Lyon (und Bienne) jum Theil fur bie I. thatig war, fo gefchah bies boch wohl nur in freierer Beife, nicht in ber Stellung eines formlichen Correctors, ale welcher in ber Bibelausgabe von 1542 vielmehr ein andem Gelehrter (3ob. Ric, Bictorine) ericeint. Außer ben genannten Druden baber wir noch etwa 40 - bamit aber jebenfalls lange nicht alle - feftgeftellt; fie geboren wie die Joh. Trechfel's ben verschiedenften Bebieten an und find in Untericied von ben oben genannten ju einem großen Theil fur andere Berlege gefertigt. Auch Diefe jungeren T. gebrauchten übrigene eine Drudermarte; befelbe besteht in einer allegorischen Darftellung, welche wol bie alles beber fchenbe Dacht ber Bernunft ober etwas Mehnliches bebeuten foll. Auf einen Boftament eine breitopfige Bufte mit Mingeln, unter berfelben ein aufgefchlagens Buch mit ber Infdrift: Trwbe ocavrov, am Buge bes Boftaments eine Schlange und mit Retten an erfteres gebunden zwei Rugeln (eine babon die Beltfugel) bas find die wefentlichen Theile Diefes Druderzeichens. Um baffelbe ftebt bann noch gebrudt: Vsus me Genuit. Bie lange bie Thatigfeit ber beiben Briber mabrie, liegt im Dunteln. Delchior's Ramen haben wir auf einem Drud ben 1539 jum legten Dal gefunden; auf einem folden bon 1541 tommt nur noch fein Bruber por. Bon Rafpar I. fagt Bericaud a. n. a. D. 11, 32, er babe 1541 und 1542 in Bienne gebrudt, 1544 aber finde man ibn wieder in Lyon. Bir miffen nicht, wie weit dies richtig ift. Jedenfalls giebt es aus ben erftgenannten Jahren Drude von ibm, die aus Lyon batirt find, und nach 1542 find wir feinem Ramen nicht mehr begegnet, auch nicht in neuen Auflagen bon Werfen, Die guerft bei ihm gebrudt worden maren. Ift er über 1542 binaus noch thang gemefen , jo ficher nicht mehr lange. Dit ibm verschwindet ber Rame I. aus ber Lyoner Drudergeschichte, in welcher er mehr als ein halbes Jahrhunden eine hervorragende Rolle gefpielt hat.

Bgl. in Betreff Johannes Trechlet's Hain's Repertorium bibliographicum (mit Burger's Register). — Pericaud, Bibliographie lyonnaise du Avsiècle I. (nouv. éd.). II.—IV., Lyon 1851—59, bes. I., Ar. 53, 98, 102, 128; II, p. 14 sq. — In Betreff Melchior und Kaspar Trechlet's vgl. die Bibliographien von Maittaire, Panzer und Hirsch, serner: Jahrücker für Kunstwissenschaft. Jahrg. 3, 1870, S. 165 ff. — Woltmann, Holdem und seine Zeit, 2. Aust., Leipzig 1874/76 (J. Reg.). — Breghot du Lud Perigaud, Biographie lyonnaise, Paris 1839, ist uns nicht erreichbar gewesen. — Joh. Trechsel's Druckerzeichen sindet sich bei Brunet, Manuel du libraire, 5. éd., T. III, col. 413 und (mit Typenproben) bei Thierry-Bom, Premiers monuments de l'imprimerie en France, Paris 1890, (Pl. XXIII, 1, 2), dassenige seiner Söhne s. bei Brunet a. a. O. T. V, col. 1691.

R. Steiff. Treffenfeld: Joachim Bennige b. I., furfürftlich branbenburgifcher Beneralmajor, ward um bas 3abr 1616 gu Rtinfe, einem 10 Rilometer fubafflich von bem Stabtchen Bismart gelegenen altmartifchen Dorfe, ale ber Sohn eines Adermannes, Ramens Gennigs, geboren. Er mar ein abermuthiger Junge, ju allen Thorheiten aufgelegt, im Saufe feiner Eltern berrichte Unfriede gwifden Bater und Dutter. Alle Diefe Umftande fowie Die Berhaltniffe ber Beit, in welche feine Jugend fiel, werben ibn beftimmt haben, als er ber Beimath ben Ruden fehrte und Solbat murbe. Beffen Berbetrommel er querft gefolgt ift und unter welcher Fahne er anfänglich gedient hat, ift nicht nachzuweifen; es ftebt nur feft, bag, ale ber breißigfahrige Rrieg ju Enbe ging, Joden G. ale Rittmeifter bem Beere Friedrich Bilbelm's von Brandenburg, Des Großen Rutfürften, angehörte. Er mar bamale ein vermogenber Mann, ber Rrieg balte ibm Reichthumer beicheert, Die er in Brundbefit angulegen und in Rube ju geniegen wunichte. Das But Ronnigde, halbwegs gwifchen Bismart und Rlinte gelegen, mar ju verfaufen; D. erwarb es am 9. October 1648 bon ber Uniberfitat zu Frankfurt a. D., welcher es als heinigesallenes Leben geschenkt worden war; um ihn endgiltig zum Eigenthümer zu machen, bedurfte es aber noch der Belehnung durch den Kursürsten. Außer ib, hatte sich ein anderer Officier um Könnigde beworden; Friedrich Wilhelm versprach (wahrscheinlich in Stendal oder Tangermünde) es demjenigen zu verleihen, der zuerst dort ankommen würde. Das war H., der alle Wege und Stege kannte, und so gelangte er in den Besig. In Könnigde hat er nun dis an sein Ende gelebt und gewirthschaftet. Nur wenn der Kriegsdienst ihn sorderte, war er zur Stelle und that dann treulich und mit großem Ruhme seine Schuldigkeit, einer der besten Reitersührer und der kühnsten Parteigänger seines Fürsten. Tapser und vorsichtig zugleich, griff er wocker zu und hielt sest, wo er glaubte sein Ziel erreichen zu können, war aber

ichnell babon, wenn er fich teinen Erfolg verfprechen durite.

Die Rachrichten über feine Theilnahme an ben Gelbgugen bes Großen Rurfürften find febr indenhaft. In ben Berichten über die Rriege von 1656 bis 1659 wird fein Rame gar nicht genannt; bag er fie mitgemacht bat, ift mabricheinlich , weil bie Rirchenbficher feiner in Diefer Beit nicht ermahnen, bagegen anführen, bag Graubi 1659 über brei Jahre Rechnung gehalten und D., ber jest ale Oberstwachtmeifter aufgeführt ift, baber jugegen gewesen fei. 1670 mar er Oberftlieutenant geworben. Als folder tritt er im Berbft 1674 bei ben Rriegevorfallen am Rhein im Morner'ichen Cavallerieregimente auf. Ge wirb bon mehreren gelungenen Streichen berichtet, welche er gegen die Frangofen ausfuhrte. Giner berfelben brachte ibm reiche Beute. Um 29. October febrte er bon einem Streifzuge mit bem gangen Silberzeuge bes Marichalle Crequi und anderen Sachen, auf funt Maulefeln, nach einer anderen Quelle auf Bagen berlaben, jurud. Seine Reichthumer bermenbete er jum Erwerbe neuer ganbereien und jur Berbefferung ber alten, auch foll er viel Gilber, gemungtes und ungemungtes, hinterlaffen haben. Gin Tag bober Musgeichnung marb fur ibn ber Jag bon Rehrbellin, ber 18. Juni. Schon vorher hatte er einen Bug in ben Ruden bes Reindes gemacht, Die Brude bei Rehrbellin und ben burch bas Buch fuhrenden Damm gerftort und dabei eine Abtheilung feindlicher Ruraffiere geichlagen. Am Abend bes 17. Juni mar er mit einer Ungahl Gefangener gunt beere gurudgefebrt. Als am folgenden Tage fein Regimentscommandeur Oberft Morner, welcher ben Muitrag erhalten batte, die brandenburgifchen Gefcute gegen ben Angriff ber ichmebischen Reiter an vertheibigen, gefallen mar, trat &. an feine Stelle, bieb bas oftgothiiche Ruraffierregiment gufammen und erfullte glangend Die bem Regimente geftellte Aufgabe. Er felbit murbe babei permunbet. Noch auf bem Schlachtielbe verlieh ihm ber Rurfurft ben Abel mit bem Bulage, daß er hinfort Treffenfeld beißen jolle. Auch ber Gohne Treffenfelb's, welche icon im Beere vertreten maren, geschieht bei biefer Belegenheit Grmahnung. Bleichzeitig murbe er Oberft und erhielt bas erledigte Dorner'iche Regiment. - Der Schauplag ber Feindfeligfeiten ward nun nach Bommern verlegt, wo I. mit Blud und Gefchid mehrere Unternehmungen Des fleinen Rrieges ausführte. Damals hieß es in einer "Relation" ; "Ge paffiret allbier por Stralfund Weniges, nur bag ber Brandenburgifche Oberft Treffenfeld mit feinen Truppen Diefes Land in feinem Allarm halt." Beim Uebergange nach Rugen und bei der Eroberung ber Infel am 14. September 1678 befehligte er Die Reiterei bes linten Flügels. Un ber Spige bon gwei bon Treffenielb's Compagnien, mit benen biefer gelandet mar, marf Derfflinger Die feindlichen Reiter. - Bon Bommern ging es nach Breugen, wo burch Die unter bem Feldmarichall Benedict Born bon Rurland und Samogitien anrudenben Schweben ernfte Befahr brobte. 3m Januar 1679 maren biefe bereits über Tilfit binaus porgebrungen. Da verbreitete die Rachricht vom Raben des Rurfürften mit einer

anfehnlichen Rriegemacht folden Schreden in ihren Reihen, bag fie fofort ben Rudweg antraten. General b. Borgle, welcher ihnen gunachft ftanb, beidles ihnen nachzusehen, ber Rurfurft folgte. Es war ber Bug fiber bas Saff. Im 29. Januar 1679 marb Sublung gewonnen. Borgte erhielt Befehl, ben Feint au ertunben und ihn fo lange aufguhalten, bis bie Daffe bes Geeres berantame. Oberft T. bilbete mit 1000 Bferben feine Borbut. Am 30. traf biefer bein Dorfe Splitter, nabe vor Tilfit, auf ben Feind, welcher fich (nach b. Orlid, Leben Friedrich Wilhelms III., Berlin 1836), 9 Stanbarten Reiter und 2 Compagnien Dregoner (nach be Bufenborf, De rebus gestis etc., Leipzig 1738) 1 Regiment Cavallerie, 6 Compagnien Dragoner fart, jum Rampie fiellte. I. warf ben Beind in Unordnung gurud und machte erft bor Tilfit angefichte ber bort fich entwidelnben Sauptmacht Salt. Wenn Gorgte ibn unterftust batte, behauptete er, wurde er auch biefe geworfen haben. Als er bem Rurfurften feche gewonnene Fahnen überbrachte, ernannte ibn biefer jum Generalmajor. Much fouft mar reiche Beute in feine Banbe gefallen. Bon anberer Geite warb I. ber Bormurf gemacht, bag er ju jenem Zwede feine Truppe verlaffen babe. Daburch fei bem Geinbe Beit gegeben, abgugieben. Bei ber fortgefetten Befolgung werben auch Treffenfelb's Leiftungen rubmenb ermabnt. Um 2. Februar fchlug er die feindliche Rachhut bei Baiauthi. — Damit wird fein Rame in ber Rriegsgeschichte jum legten Dale genannt. Er tehrte nach Ronnigde jurud, wo er am britten Oftertage 1681 wieber bie Rirchenrechnung unterfdrieben bat und lebte bis zu feinem am 31. December 1688 erfolgten Tobe bort rubig und friedfam. Gein Mannesftamm ift mit einem Enfelfohne am 10. Januar 1770 erlofchen. Das Gebachtnig feiner Thaten aber wird burch ben Ramen "Ulanen-Regiment Bennige b. Treffenfelb" macherhalten, welchen Raifer Bilbelm II. am 27. Januar 1890 bem Altmarfifchen Ulanenregimente Rr. 16, beffen Garmionen in ber Rabe bon Treffenfelb's einftigem Befige liegen, für immermabrenbe Beiten perlieben bat.

hennigs v. Treffenfelb und seine Zeit, von Major G. v. Reffel, Stendal 1863. — Eine quellenkritische Untersuchung der vorgenannten Schrift und einige weitere Mittheilungen durch Dr. Kamieth enthält das Ofterprogramm 1887 des Louisenstädtischen Ghunasiums zu Berlin; der Berfasser hat weitere Rachrichten über T. in Aussicht gestellt, aber noch nicht veröffentlicht.

B. Poten.

Trefurt: Johann Heinrich Christoph T., Arzt, ist am 24. Juni 1806 in Göttingen geboren, studirte und promovirte daselbst 1829 mit der Abhandlung "De mutationibus nonnullis quae primis vitae diedus infantium recemanatorum observandae veniunt", machte daraus zu seiner weiteren Ansbildung Reisen nach Würzburg und Paris und ließ sich in seiner Baterstadt nieder, wo er sich sür Geburtshülse und gerichtliche Medicin als Privatdocent habilitirte, 1842 zum außerordentlichen, 1848 zum ordentlichen Prosessor ernannt wurde und am 20. Rovember 1852 starb. T. war seit 1840 Mitredacteur von Haeser's Archiv und verössentlichte selbstständig noch: "Ueber den Borsall der Rabelschur" (Berlin 1834); "Ueber die Anthlose des Steißbeines, deren Einstuß auf die Geburt und der dadurch angezeigten Kunsthülse" (Göttingen 1836); "Abhandlungen und Ersahrungen aus dem Gebiet der Geburtshülse und der Weibertrantheiten. Erste Decade" (Göttingen 1844), sowie eine Reihe von Journalabhandlungen.

Bgl. Biogr. Lexicon V, 718.

Treiber: Johann Philipp I., erft theologisch-philosophischer Schriftsteller, bann juriftischer Projeffor, † 1727. I. wurde zu Arnstadt am 26. Febr. 1675 geboren. Sein Bater war ber verdienstvolle Schulmann Johann Friedrich

Treiber. 557

1. bafelbft. Diefer ließ ihm eine forgfältige Ergiebung gutheil werben, Die fo gut anichlug, bag ber Jungling auf ber Univerfitat Jena, wo er ftubirte, bereits 1695 nicht nur ben poetischen Lorbeerfrang, fonbern auch die Magisterwilrbe erbielt. Begen feiner miffenichaftlichen Begabung und Strebfamteit machte ibn bie philosophische Facultat jum Abjunctus. Aber ba er in Religions- und Blaubensfachen allaufrei fich ausgufprechen liebte, fo gefcab es, baf er, barüber angetlagt, in Arreft genommen wurde und eine Beit lang im "Atabemifchen Tabulat" ju Jena gubringen mußte. Blasphemifche Reben, a. B. bag bie Bibel in so ihm eine Thorheit fei und bergleichen Meugerungen, hatten ihn in Jena in Digcrebit gebracht. Doch gelang es ihm, wieder in Freibeit ju tommen, und noch im 3. 1700 als juriftischer Doctor bafelbft gu promoviren. Angeblich um fich bei ben Bangenheimischen abeligen Berichten in ber Braris ju fiben, begab fich I. barauf in bas Dorf Sain im Gothaifden. Sier aber berfafte er eine zwar nicht bem Titel, aber bem Inhalt nach antifirchliche Schrift, bie ogenannten "Fünf Monate" (ber bollftanbige Titel lautet: "Runft wiber bie in Glaubens-Lehren ju weit gebenbe Bernunft aus ber Bernunft ju bisputiren. funf Monate"). Da die bon feiten ber Bernunft gegen die h. Schrift erhobenen Ginmanbe bier aufs breitefte bargeftellt, Die Erwiderung barauf aber recht fura gehalten war, jo machte biefe "Runft, die Bernunft burch die Bernunft gefangen ju nehmen", ben Ginbrud einer "falfchberühmten", jumal ihr Berfaffer ben Bebanten ausgesprochen hatte, bag ber Beweis fur bie Gottlichteit ber Schrift eine petitio principii fei. T. tam badurch in ben Berbacht, bag er beabfichtige, gegen Religion und Bibel ju agitiren und bem Raturalismus und Atheismus ju hulbigen. Er wandte fich baber, als er bas mertte, nach Langenfalga. Als er aber im 3. 1703 feinen Better, den Baftor in Sain, heimlich befuchen wollte, murbe er gefanglich eingezogen und unter ftarter Bewachung nach Gotha geführt. Seche Monate murbe er bier gehalten, bis er enblich ju Unfang bes Jahres 1704 eiblich verfprach, in biefer Sache nichts weiter ju fchreiben. Darauf bin entließ man ibn. Sierauf begab er fich ju feinem Bater nach Arnftabt; aber ba ibn bie bortigen Geiftlichen in ihren Bredigten auch nicht ichonten, fiebelte er nach Erjurt über und ließ fich bort burch einen Jefuiten, P. Budentius, bewegen, jum Ratholicismus überzutreten. Go that er ben nicht ungewöhnlichen Schritt vom philosophifchen Ctepticismus jum blinden Autoritätsglauben (1705 ober 1706). In Erfurt aber war ihm baburch unter bem Schut bes Ratholicismus ber Beg ju hober Thatigfeit geebnet. Er wurde bafelbft nicht blog in die Bahl ber orbentlichen Abbocaten aufgenommen, fonbern las auch mit vielem Beijall juriftische Collegia. 1712 erhielt er eine außerorbentliche, 1715 eine orbentliche Profeffur ber Rechte, nachbem er borber icon 1711 als Stabtbogt in ben Rath gezogen und barauf nicht nur jum Rammerer, fonbern auch um Rathemeifter ermablt worben mar. 1713 erhielt T. bon bem Grafen D. Boineburg bie Burbe eines Comes Palatini ("Bfalggraf"), aber ba er bie ebebem an biefer Birbe haftenben Brivilegien ber Ausftellung von Diplomen u. f. w. est noch geltend machen und fogar die Creirung von Magiftern an ber Uniberfitat auf Grund berfelben vollziehen wollte, gerieth er mit biefer gelehrten Rorpericatt in manchen Berbrug. Rachbem er noch jum Gachfen-Beimarifchen Rath ernannt war, ftarb er am 19. August 1727 und wurde in der Rlofferirche auf bem Betersberge begraben.

Schriften (außer der oben erwähnten "Kunft . . . fünf Monate"); "Processus disputandi per dichotomias delineatus"; "Eutaxia doctrinarum logicarum exemplis iuridicis illustrata"; "Conspectus dichotomicus metaphysicae inridicae Hartungianae"; "Sonderbare Erfindung, eine Arte in einer einzigen Meloden aus allen Tonen und Accorden aus jederlei Tocton in componiren" (Jena 1702); "Der accurate Organist im General-Baß" (1704); "Conspectus dichotomicus iuris feudalis atque publici Romano-Germanici"; "Beweis, daß bie alte Polizei-Regel, "Jedes Land ernähre seine Armen", ein betrüglicher Lettigt sei" (1726, unter bem Pseudonym "Dionysius Trebellianus" herausgegeben). Außerdem eine große Anzahl Dissertationen in lateinischer Sprache von 1688 an (ihrer dreißig sind dem Titel nach bei Zedler [f. unten] ausgesthrt).

Bgl. (Zebler), Universallexiton Bb. 45 (1745) S. 852 ff. — Buit. Frant, Der Freigeist Joh. Phil. Treiber, in Zeitschr. f. wiff. Theologie 1864, S. 409. — Derselbe, Gesch. der prot. Theol., 2. Theil (1865) S. 848.

B. Tichadert.

Treit(3)fchte: Beorg Friedrich I., Dichter und Entomolog, ber altefte Sohn bes Burgers und Raufmanns Daniel Friedrich I. und feiner Gattin Laurentia Clara, geb. Mebiel, murbe am 29. August 1776 in Leipzig geboren. Er widmete fich gleichfalls bem Sandelsftande und murbe 1798 pon feinem Bater jur weiteren Ausbildung in Die Schweig geschicht. Geine Borliebe fun Theater und fur bie Dichtfunft fant neue Unregung, ale er in Burich mit bem Brediger und Dichter Johann Georg Gegner befannt murbe. 1797 febrie I. nach Leipzig gurud, blieb bier im faufmannifchen Berufe thatig bie gum Tobe leines Baters (1799) und widmete fich bann gang ber Beschäftigung mit ben iconen Biffenichaften. Seine erfte bramatifche Arbeit "Das Bauerngut", eine Fortfegung bes fleinen Luftfpiels "Die beiben Billets" von Chriftian Beberecht Depne (genannt Unton Wall), wurde auf vielen beutichen Bubnen mit Beifall gegeben. E. ging nun im 3. 1800 felbft gur Bubne fiber, fernte 1802 auf einer Reife nach Wien ben bortigen Leiter ber Goitheater, Freiherrn b. Braun, tennen und murbe bon biefem balb barauf als Regiffeur und Dichter am I. L. hoftheater angestellt. In Wien vermählte er fich bann auch am 28. October 1805 mit ber Tangerin Magdalena be Caro (geb. am 25. April 1788 w Civitavecchia, † am 24. Auguft 1816 ju Bien), Die ihm in elffahriger Che einen Sohn und zwei Tochter gebar, wurde 1809 Bicebirector bes Theaters an ber Wien und, nach ber Trennung ber beiben Soibubnen, 1811 Director biefes Theatere. 1814 erhielt er wieber eine Anftellung ale Regiffeur am Boitbenter, 1822 eine folche ale Softheaterotonom, mit ber jugleich bie Aufficht aber bie Caffe und bas Rechnungswefen verbunden mar. In feinen Dugeftunden ichrieb I. jablreiche Singfpiele und Opernterte, unter benen befonbere fein Libretto ju Beethoven's "Fibelio" (1814) Bebeutung erlangte. Durch feine Befanntichalt mit dem Schaufpieler Ferbinand Ochfenbeimer, ber fich jugleich als Schmetterlingfammler und Entomolog befannt gemacht bat, gewann I. auch Intereffe für Die Raturwiffenichaften, fette bom 5. bis jum 10. Banbe beffen Bert "Die Schmetterlinge Europas" (Beipzig 1825-85) fort und gab noch mehrere anbere naturwiffenichaftliche Schriften beraus. Auf iconwiffenichaftlichem Gebiete bemabrte er fich noch burch gablreiche Beitrage über Dufit und Theater für Beitichriften und Tagesblatter, fowie burch herausgabe mehrerer Gebichtfammlungen, wie: "Mufenalmanach für bas Jahr 1805. Berausgegeben bon Rati Streifus und Beorg Friedrich Treitfchte", "Mufenalmanach fur das Jahr 1808. Dreg. von Auguft Rubn und Georg Friedrich Treitschle", und burch eigene Gebichte, von benen 1817 und 1841 eine Ausgabe ericbien. Ginen Theil feiner bramatifchen Stude veröffentlichte er gejammelt unter bem Titel "Singfpiele nach bem Frangofifchen" (5 Bbe., Wien 1808). T. ftarb am 4. Juni 1842 in Wien.

Reuer Retrolog der Deutschen, 20. Jahrgang, 1842. - Burgbach, Biographisches Beriton, 47. Theil. - Rax Mend bei m.

Treit: Bengel I., pathologischer Anatom, geboren 1819 gu Goftomie in Bobmen, ftubirte und promovirte 1846 in Prag, bilbete fich noch eine Beit

lang in der Anatomie unter Hyrtl in Wien, war später Assistent von Dlauhy und Engel und übernahm 1851 die Stellung als Prosector an der Universität Krafau, wo er 1852 in die ordentliche Prosessur der pathologischen Anatomie ausenkte. 1855 solgte er einem Ruse in gleicher Eigenschaft an die Universität Prag, wo er auch Borsteher des pathologisch-anatomischen Instituts und am allgemeinen Krantenhause Prosector war. Aus Anlaß der zu Ende der 60er Jahre in Prag hervortretenden nationalen Spaltungen unter den Prager Studenten versiel I. in eine mit Bersolgungswahn verdundene Melancholie, wozu sich noch insolge mehrsacher Sectionsverlezungen chronische Phämie gesellte, und entleibte sich durch Chantalium am 27. August 1872. I. war ein sehr beliebter Lehrer und tüchtiger pathologischer Anatom. Bon seinen Arbeiten nennen wir: "Hernia retroperitonealis. Ein Beitrag zur Geschichte innerer hernien" (Prag 1857); "Ueber einen neuen Mustel am Duodenum des Menschen, über elassische Sehnen und einige andere anatomische Berhältnisse" (Prager Bierteljahrsschrift 1853); "leber urämische Darmassectionen" (ebda.).

Bgl. noch Biogr. Ber. VI, 2. Bagel. Trein-Saurwein: Marr I. G. (Marcus Trenk-Saurwein) von Chrentreit, Raifer Maximilian's I. Geheimschreiber, geboren in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts ju Dublau bei Innebrud, † am 6. Geptember 1527 ju Biener - Reuftabt. Er war ber Cohn eines Barnifchidigere ober Blatiners in Milblau, beffen Borfahren, wenigftens ber Bater, ebenfalls bort baffelbe Geichaft betrieben hatten, wie benn Dublau überhaupt burch biefe Induftrie berfihmt war. Ronig Maximilian jog ibn bermuthlich in Anerfennung besonderer Begabung fruh in feine Dienfte, indem er ihn gu feinem Bebeimichreiber ausbilben lieft. Der Raifer ichreibt fpater verichiebentlich: I. habe ibm von Jugend auf gedient. In Acten begegnet er une guerft im 3. 1501 und nennt fich bei biefer Belegenheit bereits mit bem Bunamen Saurwein. Die Saurwein find ein im Innthal bamale weit verbreitetes Befchlecht, mit bem I. verwandt war, mas ihn jedoch jur Annahme des Ramens veranlagt bat, ift bisher nicht feftgeftellt; fein eigenes Beichlecht, bon bem uns verichiebene Ditglieber urtundlich befannt find, nennt fich ftete nur Treit. Der Raifer, ber fich, wie es auch an einer Stelle im Weißtunig heißt, Diefen "feinen Secretari allwegen bon jugent nach feinem willen aufzog", gewährte ihm ftets eine berborragende Bunft. In zwei Fallen, 1505 und 1506, wo mabrend ber Reife T. ibn wegen privater Befchafte nicht hatte begleiten tonnen, lagt er ihn ale unentbehrlich fommen, indem er ihm auf faiferliche Roften einen Stellbertreter für Die eigenen Geschäfte beforgt. Auch bebentt er ihn oft und reichlich mit Beichenten in Gelb, Bergwertsantheilen und Landbefits. 1509 verleibt er ihm eine lebenslängliche Johresrente von 100 Gulben. Solche Bunft für I. pflangt fich, wie wir feben werben, auch noch auf Erghergog Ferbinand und Raifer Rarl V. Bleichwol gerieth I. im 3. 1510 in schwere Bedrangnig. Gine bofe Rrantheit, ichreibt er, habe ihn gang verberbt; all fein Gelb fei brauf gegangen; lein Befit berpfanbet; er bitte ben Raifer um eine Beibulfe ju einftweiliger Heberfiebelung nach Wien. Es fcheint, bag er fich auch nach erfolgter Genefung nicht mehr bauernd im unmittelbaren Befolge bes Raifers aufgehalten babe. 3m Abrigen aber geftaltete fich fein Schidfal balb wieder febr gunftig. An ben litterarifchen Arbeiten Raifer Maximilian's, von benen gleich Die Rebe fein foll, arbeitete er unverbroffen weiter. Ergbergog Ferbinand aber ernannte ibn an Salamanca's Stelle jum Bermalter ber nieberofterreichifden Ranglei, und in biefer einträglichen Stellung blieb er bis an feinen Tob. 3m 3. 1520 erhielt er bas ibm icon bon Raifer Maximilian auf ben Tob bes bieberigen Inhabers "bflegweife perfdriebene Schlog Stuchfenftein" in Rieberofterreich; unter bem gleichen Datum ernannte ihn Kaiser Karl zu seinem Kath und Secretär, und noch am 14. December besselben Jahres ward er mit dem Namen "von Ehrentreit in den Abelstand erhoben. Ehrentreit war ein Schlößchen bei Mühlau, jett Kuratwidum. Bei seinem Tode hinterließ er seiner Wittwe, geborenen Ked und seiner Tochter Maria, verehelichter Strein, ein recht ansehnliches Bermöge. Sehr merkwiltedig ist eine Bestimmung seines im J. 1525 geschriebenen Testementes: nach seinem Tode soll am 1., 7. und 30. teine Messe gehalten werden noch Opser geschehen, sondern "nur das lauter Evangelium gepredigt werden". hatte sich also offenbar der reformatorischen Bewegung angeschlossen, die eben in jenem Jahr in Wien so hohe Wellen trieb (vgl. den Artisel Kaspar Tamber, A. D. B. XXXVII, 423).

Das bleibenbe Andenten bantt I. bem Antheil, welchen er an Raifer Maximilian's litterarifchen Arbeiten gehabt hat. Ausbrudlich begeugt wird er uns fur brei Berte. Bie bie Biener Sanbichriften bes Teuerbant beweifen, ift bas Gebicht in biefer feiner erften Geftalt, alfo nicht nur feiner 3bee und Anlage, fonbern auch feiner erften Berfificirung nach aus gemeinfamer Arbeit bis Raifers und Treit. Caurmein's herborgegangen, obne bag fich beftimmen liefe. wie unter Beibe bie Arbeit fich vertheilte. Dann allerbings marb bie Code bem Meldior Bfinging übergeben, beffen Ueberarbeitung ber erften Ausgabe von 1517 ju Grunde liegt (f. A. D. B. XXV, 664 f.). Ebenfalls an dem Tert für Die Ehren- ober Triumphpforte mar I. beschäftigt; er lieferte biefe Arbeit 1518 bem Raifer ab; bie Bollenbung warb bem Stabius (f. A. D. B. XXXV, 387) Abertragen. Wichtiger ale Beibes aber ift Die Abfaffung bes Beigfunige, b. b. des weißen Ronigs, nicht bes weifen. Schon Cuspinian (f. A. D. B. IV, 662), ber gu ben Bertrauten bes Raifers gehorte, fchreibt in feiner Vita Maximiliani p. 723: Scripsit Maximilianus Caesar patria lingua . . . . res proprias . . . . opere insigno cui titulus: Albus rex. Das Wert besteht namlich in feinem wichtigften Theil aus Dictaten, Die ber Raifer je nach Buft und Dufe feinen perichiebenen Schreibern machte. Auf Befehl bes Raifers redigirte T. felbft 1514 Die beiben erften Bucher (f. u.), machte bon ben weiteren Dictaten eine fauber Abidrift und überfanbte bas Bert in biefer porläufigen Geftalt (Papierbanbide. ber Wiener Sofbibliothet 3082 hist. prof. 16) ju weiterer Forberung bem Raifer. Diefer felbft begeichnete es bei biefem Anlag als bie ungefahre Galfte bes geplanten Gangen. Bu einer wirklichen Durcharbeitung und Fortfetjung gelangte es inbeffen auch in ben folgenden Jahren nicht, obgleich E. 1515 ein "Fragebuch" gufammenftellte, bas bie nothwendigen Anfichluffe bom Raifer erbitten follte. Als 1517 ber Raifer mit feinen beiben Enteln Rarl und Ferbinanb in Bruffel gufammentam, burfte T. ben beiben Ergbergogen ihnen "gu ehren und ju ainer underweifung" bie Sandidrift von 1514 mit einer Bidmung von 1517 überreichen, worin er bemertt, es fei noch tein fertiges Wert, fonbern nur eift eine "Materi". Ingwischen hatte ber Raifer bereits Gunberte von Bilbern balfir entwerfen, zeichnen und großentheils auch icon ichneiben, auch fur bie weitere Durcharbeitung neue Abschriften anfertigen laffen. Probebrude vieler Bilber wurden eingeordnet. Weiter aber gebieh die Arbeit nicht. Rach bes Raifers Tobe (12. Januar 1519) ließ Erzherzog Ferbinand d. d. Augsburg, 6. Mars 1526 an die Raitfammer gu Innsbrud ichreiben, I. habe fich verpflichtet, ben Beigtunig fertig gu ftellen, man moge einen Raften mit ben Sanbichriften und Bolgtafeln, ber fich bort im Schloffe finden werbe, nach Wien ichiden und ebenfo Diejenigen Aufzeichnungen jur Geschichte bes Raifers, Die man aus Freiburg i. Br. bon Dr. Mandl erhalten werbe. Dlandl ift Jafab Mennel (f. A. D. B. XXI, 358). Die Raittammer antwortete jedoch, es habe fich weber in Innabrud ber begeichnete Raften gefunden, noch fei aus Freiburg eimas überfandt worben, und ichon 1527 ersolgte Tod Treits-Saurwein's mag die weiteren Nachsorschungen einstocken haben. Handschriften und Holztaseln gingen einstweilen verloren, Beter Lambeck (J. A. D. B. XVII, 583) das gesammte Material in der ent Hosbiliothek wieder auffand. So ist also der letzte und wichtigste Theil Werkes nicht nur unvollendet, sondern auch in theilweiser Unordnung verden. Ein erster Druck in Folio wurde erst 1775 veranstaltet, 1888 aber dien in dem Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des (österreich.) Allerssten Kaiserhauses eine mit vorzüglichen Nachbildungen der Holzschnitte ausattete, auf fritischer Benutung der sämmtlichen erhaltenen Handschriften be-

mbe Musgabe bon Allwin Schult.

Mis Beichichtsquelle ift trop bes unfertigen Buftandes ber Beiffunig bie tigfte unter ben autobiographischen Arbeiten bes Raifers. Das Bert mar Anjang an auf brei Theile berechnet. Babrend ber Teuerbant bie perfonn Muth- und Chrenthaten bes Raifers im Rabmen ber Werbung bes Teuerum die Sand ber Ronigin Chrenhold, mit ber Maria bon Burgund ibennt wirb, barftellt, follte ber Beigtunig bie friegerifchen Gelbenthaten feines mtenlebens perherrlichen. Der erfte Theil G. 1-46 ber Schulk'ichen Musenthalt ale Borgeschichte Maximilian's die Werbung Friedrich's III. um nore bon Portugal, feine Bermahlung und Raiferfronung in Rom und bie tehr nach Defterreich. Gine prophetische Andeutung von ber gottlichen Bemung bes aus biefer Che entspriegenben Sohnes gur Befreiung ber Chriftenbon ben Turten burchzieht die Erzählung. Das Wert fügt fich biermit an Solug bes Teuerbant an. Denn bort erflart bie Ronigin Chrenholb, fie e ihrem Ritter trot aller ihr in perfonlicher Tapferteit bewiefenen Singebung Sand bennoch vorenthalten, bis er bas Bebiet ber Chriftenheit bon ben ebrungenen Tarten wieder befreit habe. Teuerdant antwortet ihr: "Die rays ich gern nemen an; Got wel mir bargu glud geben, Unnd mir barinn en mein leben". Man erinnere fich, bag bie Biebereroberung Rouftantinopels Germaßen bas politische Stichwort icon ber erften Regentenjahre Maximilian's et. Diefer erfte Theil ift übrigens ber Sauptfache nach auf ber Grundlage Rifol. Landmann's Historia desponsationis et coronationis Friderici III. faßt und barf wol gang als eigene Arbeit Treit. Saurwein's betrachtet werden. zweiten Theil, S. 47-145 bes Druds, folgt Maximilian's Geburt, Jugend, ebung (ein culturgeldichtlich beachtenswerther Abicinitt) und Bermählung Maria von Burgund (1477). Auch biefes alles durfte im wefentlichen 1- Saurwein's eigene Arbeit fein, bei ber Maximilian nur bier und ba erend eingriff. 3m britten Theil, G. 146-369 bes Drude, folgen bann bie gethaten, auf die bas Bange abgesehen mar. Sie reichen bom frangofischen ge bon 1478 bis ju ben italienifch-frangofifchen Rriegen bon 1513. Der er bictirte aber nicht in jufammenhangender Ergahlung, fondern in lauter inen Bruchftuden und leiber feiner romantischen Urt gemäß überall ohne rung bon Ramen. Daburch murbe feinem Beheimschreiber binterber eine greifend richtige Anordnung geradezu unmöglich, ja der Raifer felbit wußte ber manches Einzelne nicht mehr zu bestimmen. Der Schluß bes Bangen aber nicht, weil ber Raifer ibn nicht bictirte, fonbern weil er ibn nicht te; benn nach ber gangen Anlage bes Bertes follte ja biefen Schlug bie gung ber Tarten bilben. Roch einmal auf feinem letten Reichstage von traf Maximilian mit legtem Gifer bie Anftalten bagu, um wenige Bochen er bie Mugen ju ichließen.

D. Schönherr, Ueber Mary Treph-Saurwein im Archiv f. Desterr. Gesichte Bb. 48 (1872, S. 355-374). — R. v. Liliencron, Der Weißfunig

Raifer Maximilian I. in W. G. Riehl's hiftor. Taschenbuch, fünfte Folge, 3. Jahrg. (1873) und die Einleitung jur oben angeführten Ausgabe bon Alwin Schulb.

R. b. Biliencron.

Trefel: Gerhard I., geiftlicher Dichter bes 17. Jahrhunderts, wurde, wol um 1620, in Stade geboren; 1645 nennt er fich in ber Bibmung bet erften Theils feiner 'Epigrammata' an ben Senior bes Rurnberger Collegium Pharmaceuticum 'eiusdem artis studiosus'. Bebor er nach Aurnberg überfiedelle wohin er 1645 (ober 1646?) tam, hielt er fich in Raumburg auf und flies ! auf Johannis Steinmetzi Epigrammata latino idiomate in Natalem et festa Epiphaniae Salvatoris nostri Jesu Christi conscripta (mir unbefannt). Sir gofielen ihm fo, daß er fie beutich nachzubilben unternahm. Go entftanben feine beiben bunnen Beitchen Geiftliche Teutsche Epigrammata, Auff Die Gnabenreide Menichwerbung bnb Geburt bnfere Sochverdienten Erlofere bnb Geligmades Befu Chrifti. Muff jegige Reme Teutsche Reimen-art gestellet. Rurnberg bo Beremia Dumlern. 1645' und 'Geiftliche Teutiche Epigrammata, Auff bas Jell ber Ericheinung, fonft ber B. bren Ronige genannt. Auff jebige Reme Tentide Reimen-art geftellet. Rurnberg, ben Jeremia Damlern. 1645' (Bibmung Beinachten 1646]. Es wird uns ichwer, ben Gefchmad ber Freunde ju begreifen, bie jum Drud gerathen haben. Formell burch allerlei Experimente in Rhothmen. benen ber Autor nicht gewachsen ift, entstellt, erheben fie fich auch im Inhalt, für ben freilich wol mehr bas Borbilb als ber nachbichter verantwortlich in machen ift, nicht über bie üblichften Trivialitäten: benn im lutherifchen Loger ber Beit gehoren anspruchebolle bogmatische Ausfälle gegen bie Reber burchaus jum taglichen Brot, und ohne technische Runftftude, wie die anaphorischen Begme fage' bes erften Beftes, ift ein Runftpoet bes 17. Jahrhunderts laum bentbat. Dagu und gu ben langen, ichmeren Berfen Trefel's, in benen wol bas lateinifde Borbild nachwirtt, ftimmt nun freilich nicht ber gesucht findliche Ion, ber fic in Deminutiben gar nicht genug thun tann, wo es gilt, bas Bruberlein im Rrippelein, bas Rindelein Jefulein gu feiern. Diefer tandelnde Ton mochte ben vollstumlichen, fangbaren Beihnachteliebe, aus bem er ftammte, angemeffen fein; icon im Rirchenliebe von Rif. herman bis auf Bingenborf ift er felten geichmadvoll verwendet; besonders ftillos aber, ja lappisch wirft er in unnaiven beclamatorifchen Runftgebichten, wie E. fie bant. Roethe.

Eretell: Albert Dietrich E., gelehrter Jurift, ift geboren gu Cambung ans wohlhabenber Familie am 18. October 1707 und + ebenbort am 6. April 1764. Er ging 1730 gur Universität Franffurt a. b. D., wo er bei Beinecoin und Chr. G. Soffmann borte, mit 3. 29. Soffmann aber fich befreundete: 1781 begab er fich nach Leipzig, wo ihn Bebauer, Chrift, Ritter anzogen; und won ba fchlieflich nach Salle. In feine Baterftabt 1785 gurfidgefebrt, lebte er bert, abgefeben bon einigen, gelegentlich aus Gefälligfeit jungen Centen ertbeilten juriftifch-propabentifchen Lectionen, gang feiner gelehrten Duge. Frucht berfeiben find eine Reibe bon Untersuchungen gur romifchen Rechtsgeschichte, Die wol jum besten gehoren, was die beutsche elegante Jurisprudeng bes vorigen Jahrhunderis auf biefem Bebiete geleiftet hat. Go bat noch Saubold feine "Rleinen beutiden Auffage" 1817 gefammelt berausgegeben und ben erften berfelben, welcher pon der Beichichte ber Teftamentsformen handelt, ale ein "Dufter biftorifcher Unierfuchungen über bas Römische Recht" gerfihmt; und Tretell's Recension einer Reibe. ben Unterichied amifchen res mancipi und nec mancipi behandelnber Schriften hat ebenfo Sugo in fein "Civiliftifches Magagin" (II, 57-88) aufgenommer-Trefell's Sauptwert, feine "Selectarum Antiquitatum Romanarum pars prima (einzig erichienener Theil), in qua potissimum agitur de jure civitatis, Quiritium,

Latii, Italico, coloniarum atque municipiorum" (Saag 1744), ift wol ber bebeutenofte Beitrag zu biefen ichwierigen Puntten zwischen Spanheim und Savigny. Samburgifcher Bericht aus bem Reiche ber Gelehrfamfeit 1766, G. 569. -

Saubold bor ber genannten Musgabe, mit Schriftenverzeichnig.

Ernft Landsberg. Treleatins: Bucas I., reformirter Brediger, Brofeffor gu Leiben, geboren

au Erin bei Dougi in Franfreich im 3. 1542, erhielt feine Ergiebung auf Roften einer Dubme, welche in lettgenanntem Ort Mater eines nonnentlofters mar. Bum geiftlichen Stande bestimmt, feste er feine Studien gu Baris unter Johann Mercerus und Betrus Ramus fort, tam aber mit bem Protestantismus in Berubrung und foles fich balb an die Reformation an. Als feine Blutsverwandte ibm beshalb ihren Schut entgog, murbe ihm von einigen Raufleuten gu Ruffel weiter fortgeholfen, unter ber Bebingung, bag er ben Bredigtbienft in ber bortigen Gemeinbe übernehme. Rach vollendetem Studium gu Baris und Orleans fab er fich burch bie Religionsereigniffe gezwungen, Frankreich zu verlaffen und fiebelte nun nach England über. Bu London ernahrte er fich und feine Familie - er batte fich icon porber ju Canterre verheirathet - burch Unterricht in ber lateinischen Sprache, feste aber auch feine theologischen Studien eifrigft fort und wurde bon feinen Bonnern etwa um 1576 jum Dienfte an ber Rirche ju Roffel berufen. Die Zeitumftanbe erlaubten ihm jedoch bort nur einen furgen Aufenthalt, weshalb er nach Bruffel bergog, wo er feche Jahre lang ben Dienft an ber mallonifchen Gemeinde verfah. 1585 aber ging Bruffel an Die Spanier über und I. jog nun nach Antwerpen, wo er infolge ber Belagerung burch Barma einige Monate ju bleiben genothigt mar, bierauf aber nach Solland fam. Balb bemubten mehrere Gemeinden fich, ben gelehrten, frommen und eifrigen Prebiger für ihren Rirchendienft ju gewinnen. Die Wahl unter biefen überließ er ber hollanbifden Synobe, welche ihn fur bie mallonifde Bemeinbe ju Leiben beftimmte. 1585 trat er biefes Amt an und verwaltete es fo loblich, bag bie Curatoren ber Leibener Univerfitat ibm 1587 ein Profefforat fur Theologie antrugen. Siebzehn Jahre lang wirtte er als Brediger und Brofeffor fur Rirche und Biffenichaft, besonders um feiner milben Gefinnung willen und burch feine praftifche Thatigfeit hochgeachtet, wie es uns Franciscus Junius in der "Oratio funebris in obitum L. Trelcatii" bezeugt. Geine Schriften find nicht gabireich. Bielfeitige Gelehrfamfeit zeigt feine "Synopsis Theologiae". Leiber ju fruh warb er ben Geinigen und ber Univerfitat entriffen, als ibn am 28. Auguft 1602 bie Beft hinraffte. Bon ben gehn Rinbern, welche er hinterließ, zeichnete fich fein Cobn Lucas T. junior, geboren am 25. April 1570 gu London, besonders aus. Auch er wirtte an ber mallonischen Gemeinde gu Leiben, vielleicht als Coabjutor feines Baters, murbe auch an beffen Stelle 1603 außerorbentlicher und 1606 orbentlicher Brofeffor ber Theologie. Beim Beranwachfen ber firchlichen Zwiftigfeiten unterzeichnete er zwar 1605 mit Gomarus und Arminius eine Ertlarung, bie feine Uebereinftimmung mit jenen Beiben bezeugt; aber in feinen "Institutiones theologicae", Die er 1607 veröffentlichte, tritt er weniger magvoll auf. Er ftarb icon am 12. September 1607.

Ueber T., Bater und Cohn, vgl. Meurfius, Athen. Batav. p. 149/150 und 230/231. - Siegenbeet, Gesch. d. Leidsche Hoogesch. II F. Bl. 70/71 und 88/89. - Blaffus, Godg. Ned. und ban ber Ma, Biogr. Woordenb. 3. C. ban Glee.

Tremefling: 3 mm annel I., Theologe der Reformationszeit, geboren 1510 bon iftbifchen Eltern gu Ferrara, † am 9. October 1580 in Geban. Geit 1530 mehrfach mit Chriften in Berührung gelommen, murbe er um 1540 in bem Baufe bes bamale noch evangelisch gefinnten Carbinale Reginald Poole 564 Tremellins.

getauft und wirfte 1541 unter Leitung von Betrus Martyr Bermigli ale Bebm ber bebraifchen Sprache an ber Rlofterichule ju Lucca in bem gleichen reformetorifchen Beifte, wie bie übrigen Lehrer biefer Schule. Als Bapft Paul III durch die Bulle bom 21. Juli 1542 bie Inquifition einführte, entichlof fic I. jur Flucht aus Italien und erhielt noch Enbe 1542 einen ichonen neuen Wirfungefreis ale hebraifcher Lehrer an ber blubenben bon Johann Sturm ge leiteten boberen Schule au Strafburg. Bier verheirathete er fich im October 1544 mit einer Wittme aus Deb, welche ihm eine Tochter in die Che bricht und eine zweite fowie einen Sohn fchentte. Aber fcon Ende 1547 fab fich I burch ben ungludlichen Ausgang bes fcmaltalbifchen Rrieges genothigt, Strafburg ju verlaffen und fand, nachdem er fich vergeblich um eine Stellung in ber Schweig bemubt batte, von Ergbifchof Cranmer eingelaben, eine Ruflucht in England, wo ihm bann 1549 ber Lehrftuhl ber hebraifchen Sprache an ber Univerfitat ju Cambridge verlieben wurde. Die Thronbesteigung ber Ronigin Maria awang E. 1558 pon neuem, mit feiner Ramilie au flieben. Rach furger Aufenthalte in Strafburg, Bern, Laufanne und Genf wurde ibm enblich ein neues, wenn auch ben ehemaligen atabemifchen Lehrer wenig befriedigenbes, Amt gu theil, indem ihn Bergog Bolfgang von Zweibruden Ende 1555 ale Ergieber feiner brei im Alter von 4 bis 8 Jahren ftebenben Rinber berief. Die fim 1558 bon Calbin jugebachte bebraifche Profeffur an ber neu gegrundeten therlogifden Sochicule ju Genf tonnte T. nicht annehmen, weil Bfalggraf Belfgang ibn nicht gieben laffen wollte. Statt beffen übertrug ibm ber Bergog bie Leitung bes am 1. Januar 1559 eröffneten Symnafiums in Boenbach bei Bweibruden. Doch auch biefe Stellung nahm balb ein unerfreuliches Enbe, be Boligang, welcher fich um biefe Beit ber fcroff lutherifchen Richtung angeichloffen hatte, icon 1560 an ber calvinistifchen Lehrweise bes I. Anftog nabm und ihn beshalb nicht nur feines Umtes entfeste, fonbern fogar einige Monate gefangen bielt.

So mußte I. wiederum den Wanderstab ergreisen und wandte sich nach Met, der heimath seiner Gattin. Bon hier aus betheiligte er sich an einer Deputation der Meher Protestanten, welche die französischen Stände zu Orleans um freie Religionsübung bitten sollte, und erlangte für dieselben wenigstend die Erlaubniß, außerhalb der Stadt Meh ein Bethaus zu errichten. Auch im solgenden Jahre war I. mit politischen Sendungen betraut, indem er dem Konige Anton von Ravarra die Zuschrift der in Raumburg versammelten deutschen protestantischen Fürsten mit der Mahnung zu treuem Ausharren im evangelischen Glauben zu überbringen hatte und dann am 26. Mai 1561 von diesem wieder an die deutschen evangelischen Fürsten gesandt wurde, um eine nähere Berbindung der französischen und deutschen Protestanten herbeizussuführen. Betanntlich scheiterte diese Mission jedoch schon an der Weigerung der in Be-

tracht tommenben beutichen Mürften.

Um dieselbe Zeit sand T. auch eine angemessene dauerndere Thätigteit. Durch Kurfürst Friedrich III. von der Psalz am 4. März 1561 zum Prosesson des alten Testaments an die in resormirtem Sinne umgestaltete Universität in heidelberg berusen, wurde er am 23. Juni 1561 daselbst immatriculirt und, nachdem er Tags zudor zum Dr. theol. promobirt worden war, am 9. Juli 1561 in den Lehrlörper der Universität ausgenommen. hier tam T. auch zu einer ausgedehnteren litterarischen Thätigkeit. Der 1562 durch ihn de wirkten herausgade von in England gehaltenen Borträgen Buger's solgte 1563 ein Commentar zu dem Propheten Hosea, 1567 eine lateinische Uebersehung von Jonathan's chaldäsischer Paraphrase der zwölf kleinen Propheten, 1569 eine Gelbässchafte und sprische Grammatik und in demselben Jahre die herausgade der Beschie.

Treml. 565

ber alten fprifchen Ueberfetung bes neuen Teftaments, welcher er eine lateinische lebertragung beigab. Rachbem fo fein Ruf als grundlicher Renner ber bebraiichen Sprache fest begrundet mar, begann er in Berbindung mit feinem Schwiegerlobne Frang Junius (bu Jon) bas Sauptwert feines Lebens, eine querft 1575 bis 1579 in funf Banben erichienene und fpater haufig neu aufgelegte lateinifche leberfegung bes alten Teftaments. Als 1565 bie Univerfitat Beibelberg wegen Ausbruchs ber Beft auf eine Reit lang geschloffen wurde, machte T. eine Reife nach England, wo er bon feinem ingwischen jum Ergbischofe bon Canterburd erhobenen Freunde Matthias Barter aufs beste aufgenommen wurde, tehrte aber unter Ablehnung einer ihm in England angebotenen Profeffur nach einem halben Jahre nach Beidelberg gurud, um bort noch zwölf Jahre fegensreich ju wirlen. Die nach Friedrich's III. Tobe von feinem Sohne, bem Rurfürften Ludwig VI., bewirfte Wiederherftellung des Lutherthums in der Bfalg zwang jedoch I., im Alter bon 67 Jahren nochmals eine neue Beimath ju fuchen. Durch furfürftlichen Befehl bom 5. December 1577 feines Amtes entlaffen, ging er gunachft wiederum in die Beimath feiner Gattin nach Det und murbe balb barani als Lehrer ber hebraifchen Sprache an bie von Beinrich be la Tour d'Aubergne neu gegrundete Atademie in Geban berufen, an welcher er bis gu feinem Tobe in Treue wirtte. In feinem bom 31. Juli 1580 batirten Teftamente gab I. nochmals ber driftlichen lleberzeugung Musbrud, welche er feit viergig Jahren durch Bort und Bandel bezeugt hatte, und ichlog menige Donate fpater fein vielbewegtes Leben.

Bgl. außer meinem Artitel über Tremellius in ber theologischen Realencytlopabie (2. Aufl., Bb. 16, S. 1 ff.) besonbers Wilhelm Beder, Immanuel Tremellius, wo die übrigen Quellen vollständig verzeichnet find.

Ren.

Treml: Friedrich I., Maler, wurde als Sohn bes Decorationebirectors I. am hofburgtheater und einer Cangerin am Rarntnerthortheater am 8. 3anuar 1816 in Wien geboren. Anfangs für die Mufit bestimmt, follte T. von ber Cangerin Bonbra fur feinen funftigen Beruf ausgebilbet werben. Er zeigte jeboch große Abneigung gegen jeben Schulzwang, und mare fowol am Bolytechnifum, als fpater an ber Afabemie jebenfalls verbummelt, wenn fich nicht ber befannte Genremaler Beter Fendi feiner angenommen und ihn in ftrenger Schulung namentlich auf bie Rothwendigfeit einer ficheren Beichnung bingewiesen batte. Rach Fendi's Tod im Jahre 1842 vermählte fich I. mit beffen Richte und Bflegetochter, mit ber er ein gludliches Familienleben fuhrte. Er malte hauptfachlich Solbatenbilber, b. h. nicht Schlachtengemalbe, fonbern Genrefcenen aus bem Golbatenleben in ber Art Rarl Schindler's, meiftens in Del, jeboch auch in Aguarell, und fand feit bem Jahre 1849 namentlich an bem Raifer Frang Jofef, ber bie meiften und beften feiner Berte befitt, einen bereitwilligen Abnehmer. Gine Angahl feiner Bilber murbe burch Lithographien, Die in bem Berlage bes Runfthandlers &. J. Reumann ericbienen, verbreitet. Das Urtheil über ben fünftlerischen Werth von Treml's Arbeiten lautet febr berdieben. Bahrend Burgbach nicht genug Worte bes Lobes fur fie finbet, behauptet Beinrich Rabbebo, bag feine Runftfertigfeit nicht herborragend gewesen "Treml's Schopfungen", fagt er, "tragen etwas Gefuchtes, Berechnetes, Beledtes an fich, und bermogen uns bei allen Borgugen ber Technit, Die uns mitunter barin Aberraicht, nicht gugufagen; es offenbart fich eben barin ichon der Berfall der Runftrichtung". Auger in der neuen Pinatothet ju Minchen, bie "einen bon ber Schlacht bei Aspern traumenben Bauern" von Treml's Sand befigt, fcheint teines feiner Bilber in einer bffentlichen Galerie Aufnahme gefunben au haben. - I. ftarb am 13. Juni 1852.

566 Trend.

Bgl. Die hiftorische Ausstellung ber f. t. Alademie ber bilbenben Runfte in Wien 1877. Wien 1877, S. 209. — Wurzbach XLVII, 120—124. S. A. Lier.

Trend: Frang Freiherr bon ber I., Oberft eines Banburencorps, fpater Pandurenregiments im Dienfte ber Ronigin (Raiferin) Maria Therefia, geb. gu Reggio in Calabrien am 1. Januar 1711, † ju Brilin am 4. October 1749. Als Cohn bes faiferlichen Oberftlieutenants Johann Beinrich b. b. T. trat Frang b. b. T., nachbem er feine Ergiebung bei ben Jefuiten in Debenburg unb bann in Pogega in Glavonien erhalten hatte, im 3. 1728 in bas Infanterieregiment Riclas Graf Balffy Rr. 8, mußte jeboch infolge arger Raufbanbel und Ausschweifungen icon 1781 ben taiferlichen Dienft quittiren. Auf ber Bert fchaft Preftowacz, welche fein Bater für ihn antaufte, lebte ber ingwifchen mit einer Tochter bes Gelbmarichalllieutenants Bar. Tillier vermablte T. bis au bem im 3. 1737 erfolgenden Tobe feiner Frau. Der Rrieg gegen die Turten bot I. in biefem Jahre Belegenheit, Die Aufftellung eines Banburencorps bem Gelb. maricall Graf Sedenborf angubieten; biefer lebnte jeboch, ba er T. als einen unruhigen, unbotmäßigen und banbelfuchtigen Dann tannte, ben Antrag ab, und diefer trat nun in ben Dienft Ruglands, ber anderen im Rriege gegen Die Turten befindlichen Dacht, in beffen Beer er bie Charge eines Rittmeifters, fpater Majore erhielt. Unverträglichfeit und fein felbft vor Gewaltthatigfeiten nicht jurudichredenbes Befen brachten ibn jedoch wegen thatlicher Biberfestlichteit gegen feinen Oberften bor bas Rriegsgericht, bon bem er gu Beginn bes Jahres 1740 jum Tobe verurtheilt, bom Feldmarfchall Milunich jeboch beanadigt, nach Degrabation und mehrmonatlicher Festungshaft in Riem aus Rugland berwiesen murbe. Er tehrte gu feinem Bater gurfid, ber bamals Commanbant von Leutschau war; jedoch auch hier gerieth er mit ben Behorben in Conflict, mußte flieben und fuchte ein Alpl bei ben Rapuginern in Bien. Dem Einfluffe bes Bergogs Rarl bon Lothringen hatte er es gu verbanten, baft feine Ungelegenheiten gutlich beigelegt wurden und er nach Glavonien auf feine Bater aurudfehren burite.

Mis ber öfterreichische Erbfolgefrieg ausbrach, erbot fich I. abermals, ein Corps von 1000 Banduren auf eigene Roften aufzuftellen, welcher Antrag bei ben bamaligen Berhaltniffen gerne angenommen und I. jum Major und Commanbanten biefes Corps ernannt murbe. Alls folder machte er ben Erbiolgefrieg mit, war überall wegen ber Raubluft und ber Ausschreitungen, Die fein Corps verubte, gefürchtet, nahm an allen Streifereien Theil, zeichnete fich aber felbft berborragend burch Tapferfeit und Tollfifthnheit aus. Trog wiederholter Reibungen, namentlich mit Felbmarichall Graf Reipperg, murbe I. boch auf Die Befürwortung bes Biceprafidenten bes Softriegerathes, Feldmarichalle Bubwig Andreas Graf Rhevenbuller jum Oberftlieutenant und, ale Belobnung für feine Brabour beim Rheinftbergange bes Pringen Rarl von Lothringen (1744), jum Oberft beforbert. Bei einem Angriff auf Rolin in ber Racht bom 13. auf ben 14. Robember 1744 wurde I. burch eine Ranonenlugel am Gufe ichwer verwundet und mußte fich auf feine Guter gurudgieben. 3m nachften 3abre nahm er an ben Operationen wieder Theil und bei ber Blanderung bes preufifchen Lagers in ber Schlacht bei Goor am 30. September 1745 fiel ibm bal Belt Ronig Friedrich II. als Beute gu. Diefer Umftand war ber Anfang feines Rieberganges. Trend's Beinbe, beren er infolge feines gewaltthatigen und radfichtslofen Auftretens in Menge hatte, verbreiteten bas Gerficht, er hatte ben Ronig bei Goor festnehmen tonnen, ihn jeboch fich retten laffen; auch habe er, ftatt ben Teind im Ruden angugreifen, bon Beutegier berleitet, bie Pffinberung au lange fortgefett und auf biefe Beife ben Gieg ber Defterreicher vereitelt.

Trend. 567

I. tehrte auf feine Buter jurud; jeboch feine Begner ruhten nicht eber, bis es ihnen gelungen mar, allerhand Unichuldigungen wiber ihn bei ber Raiferin vorzubringen. Um biefen Gegnern perfonlich entgegen gu freten und bie Anflagen ju entfraften, tam nun I. felbft nach Wien, Doch tam es mabrend feines Aufenthaltes in ber Refibeng ju argen und fcanbalofen Auftritten. Infolge beffen wurde T. arretirt und por ein Rriegsgericht gestellt, beffen Brafibent, ber Feldmaricalllieutenant und Soffriegerath Graf Lowenwolbe, ein perfonlicher Gegner Trend's war. Der Banburenfuhrer wurde beschulbigt, Difficierechargen um Gelb vertauft, die Dificiere ohne Rriegsrecht ihrer Chargen entfest ober jur Quittirung gezwungen, Die Unterofficiere und Gemeinen mit Gaffenlaufen und unmäßigen Prugeln abgeftraft, viele abgangige Plage unter bem Titel ber attrapirten Deferteurs in Berpflegung fortbelaffen und fich bie Bortionen angeeignet ju haben; in Schlefien und ben Erblanden follte er hochft ftrafliche Erceffe theils felbit begangen, theils feinen Panburen gestattet, und vieles Gelb fich unrechtmäßiger Beife gewaltsam angeeignet haben. Dagu tauchte immer wieber bie Unichulbigung bon ber Plunderung im Lager ju Goor auf, auch wurden viele Rlagen über Trend's verübte Graufamteiten und ausschweifenben

Lebensmanbel borgebracht.

68 Scheint jedoch, bag biefer Proceg parteifch und einseitig geführt wurde und ber ungeftume T. ließ fich infolge beffen fo weit hinreigen, daß er fich thatlich an Comenwolbe vergriff. Dies hatte jur Folge, bag I. an Ganben und Fingen gefeffelt ins Militar-Stodhaus gebracht, ber Proceg ohne weitere Brufung geichloffen und ber Inculpat jum Tobe verurtheilt murbe. Die wenigen Freunde, welche er noch befag, festen jeboch bei ber Raiferin eine Revifion bes Broceffes burch, und Maria Therefia, eingebent ber vielen guten Rriegsbienfte, Die ihr T. geleiftet, milberte bas barte Urtheil, indem fie ihn gum Berluft aller militarifchen Chargen und Memter, jur Erfagleiftung ber in Schlefien erpreften Belbiummen und gur Bablung ber Untersuchungetoften, fowie gu lebenslänglicher Weftungsbaft auf bem Spielberg bei Brinn verurtheilte. Rach langer Unterfuchungshaft (ber Broceg und bie Dieberaufnahme bes Berfahrens hatten mehr als zwei Jahre in Anfpruch genommen) wurde I. in Begleitung bon 3 Ober- und 2 Unterofficieren in der Racht bom 29. auf ben 30. Auguft 1748 endlich in einer Boftfaleiche auf die Festung Spielberg gebracht. Die Festungshaft bort war fibrigens far I. eine außerft milbe. Die Raiferin bewilligte ihm aus ber Sequestrationstaffe taglich einen Ducaten, er burfte fich einen Bebienten halten, auch bon Feder und Tinte Gebrauch machen; es wurde ihm gestattet alle Sonnund Feiertage bie Deffe au boren und beim Weftungscommanbanten Oberftlieutenant Freiherrn b. Rottulingth ju fpeifen. Als T. im Ceptember bes folgenben Jahres erfrantte, ward er in ein befferes Zimmer übertragen, auch wurden ibm Doctoren, Chirurgen und ein Geiftlicher jur Berfugung gestellt. Rur Die leberführung vom Spielberg zu ben Rabuginern, fowie, im Halle feines Tobes, Die Beerdigung mit militarifchen Ehren tonnte ibm, trot bes biesbezuglichen Buniches ber Raiferin, nicht bewilligt werden; erfteres wegen bes in ben Rloftern bestehenben Afplrechtes, letteres weil I. burch friegsrechtliches Urtheil aller feiner militarifchen Chargen und Burben verluftig erffart worben war. Als er turg barauf, am 4. October 1749, an ber Bafferfucht ftarb, murbe er feiner lettwilligen Beftimmung gemäß in ber Rapuginergruft in Brfinn beigefest, wofelbft auch jeben Freitag eine Geelenmeffe fur ihn gelefen wirb, ju welchem 3mede er 4000 Bulben legirt hatte,

Am 5. October 1872 wurden Trend's Gebeine auf Beranlaffung feines Grofineffen, bes t. t. Majors a. D. heinrich Freiheren v. b. Trend, in einen

568 Trend.

neuen Metallfarg umgelegt, beffen Dedel bas Trend'iche Bappen mit einer Bidmungsinschrift ziert.

Acten des I. u. f. Kriegsarchivs in Wien. — Burgbach, Biogr. Lexiton. Bb. 47. — v. Arneth, Maria Therefia's erfte Regierungsjahre. — Wienerischet Diarium 1749. — Trenct's Selbstbiographie. Ballua-Gall.

Trend: Friedrich Freiherr v. b. T., geb. am 16. Februar 1726 in Ronigsberg i. Br., † zu Paris am 25. Juli 1794. Friedrich v. b. T., ein Sohn bes preufifchen Generals ber Cavallerie Chriftoph Chrenreich und Better bes ofterreichischen Bandurenoberften Frang b. b. I., befuchte icon im Allen von 13 Jahren die Univerfitat in feiner Baterstadt, woselbst er fich burch für fein Alter ungewöhnliche Begabung hervorthat. 3m J. 1742 wandte fich I. ber militarifchen Laufbahn gu. Beim Ausbruche bes zweiten ichlefifchen Prieges war er Ordonnangofficier Ronig Friedrich II. bon Preugen, zeichnete fich bei mehreren Belegenheiten aus und gewann baburch bas Bertrauen bes Ronige. 3m 3. 1748 hatte E. gelegentlich ber Bermablungefeierlichkeiten ber Schwefter bes Ronigs von Schweben bie Aufmertlamteit einer boben Dame, man lagt ber Pringeffin Amalie, Schwefter Friedrich II., auf fich gelentt. Diefer Umftand tonnte bem Ronig nicht lange berborgen bleiben und er benutte die erfte fich ihm barbietenbe Belegenheit, um I. ju entfernen. Gine folche bot fich balb. Der öfterreichische Bandurenführer Frang b. b. I. batte nämlich an feinen Better geichrieben und ihm ungarifche Pferbe jum Geichent angeboten; baraus entwidelte fich eine Correspondeng swifchen ben zwei Bettern, bie bem Ronig burch ben, I. abel gefinnten Escabronscommandanten Jafdinely berart entftellt jugetragen worben fein foll, bag Friedrich II. teinen Anftand nahm, T. wenige Tage nach ber Schlacht bei Goor berhaften und nach ber Feftung Glat abführen gu laffen. Der Festungscommanbant Fouque machte bier Trend's Saft gu einer unleiblichen, fo bag biefer wiederholte Fluchtversuche unternahm, welche jeboch miggludten und feine Lage nur berichlimmerten. Endlich, am 24. December 1746, gelang es I. mit Gulfe bes Lieutenants Schell aus Glat ju entfommen. Et ging nun gu feiner Mutter nach Ronigsberg, welche ibn mit Gelbmitteln ausftattete und ihm ben Rath gab, nach Bien gu feinem Better Frang gu geben. Diefen fand er bei feiner Antunft in Bien bereits in Saft und in friegsrechtlichen Broceg verwidelt. Rachbem er vergebens fein Glud verfucht, verließ er im Auguft 1748 Wien, um fich nach Solland ju wenden; in Rurnberg jedoch veranlagte ibn ber ruffifche General Liewen, ruffifche Rriegebienfte gu nehmen, und to jog benn T. nach Mostan und St. Betersburg. hier erhielt er Runde bon bem Ableben feines Betters Frang (4. October 1749), fowie Die Rachricht, baß er ju beffen Universalerben eingesett worben. T. reifte nun wieder nach Wien, um die Erbichaftsangelegenheiten zu ordnen. Es wurde ibm nun allerbings eine Rittmeifterftelle im 5, faiferlichen Ruraffierregimente Graf Corboba verlieben ; boch leiftete er thatfachlich niemals active Dienfte. Die vielen Processe, in welche er burch bie Ordnung ber Sinterlaffenschaft berwidelt wurde, berlangerten feinen Aufenthalt in ber öfterreichifden Sauptftabt bis jum Jahre 1754, in welchem feine Dutter farb. Um feine Familienangelegenheiten gu ordnen, reifte I. nun nach Dangig, wurde aber bort berhaftet und nach Berlin escortirt. Bon bier ward er unter ftarter Bededung nach Dagbeburg gebracht, wofelbft er nabegu 10 Jahre in ftrenger und harter Baft gehalten wurde. Babrend biefer Beit unternahm I. Die unglaublichften und abenteuerlichften Fluchtverfuche, boch alle miglangen und feine Ginschliegung wurde baburch nur ichwerer, ba er fogar mit Retten an die Band gefeffelt wurde, um ihm jebes Entweichen unmöglich zu machen. Erft nach Beendigung bes fiebenjabrigen Rrieges erwirtte Maria Therefia bei Friedrich II. Die Freilaffung ihres Rittmeisters. Ueber Prag tehrte T. nach Wien zurück, sibersiedelte aber schon nach zwei Jahren mit Bewilligung des Kaisers zum ständigen Ausenthalt nach Aachen, wo er sich mit der Tochter des dortigen Bürgermeisters vermählte. In Aachen betrieb er einen handel mit ungarischen Weinen und redigirte die "Aachener Zeitung"; die allzufreie Sprache einerseits, geschäftliche Berluste andererseits veranlaßten T. zu Beginn der 80 er Jahre auf seine ungarischen Güter überzusiedeln, wo er sich durch 6 Jahre mit Landwirthschaft und Schriststellerei beschäftigte; in diese Zeit fällt auch die Absalfung der interessanten Selbstbiographie Trend's.

Rach bem Tobe Friedrich II. erhielt I. Die Erlaubnig, nach Preugen gurlidgutehren, auch murbe ibm fur feine feinerzeit bort confiscirten Guter Erfat geleiftet; nach zweijahrigem Aufenthalt in Berlin und Ronigsberg fehrte er nach Ungarn jurud. 3m 3. 1788 brachte er einen Cobn in eine Behranftalt nach Deffau und reifte bann nach Baris, wo er enthufiaftifch aufgenommen murbe. Benige Tage bor Ausbruch ber Revolution fehrte I. nach Defterreich gurud und ging bier mit bem Bebanten um, eine Gefammtausgabe feiner vielen gerftreuten Schriften berauszugeben; er fließ jeboch bierbei auf große Schwierigfeiten, ba bie Cenfur ben Drud feiner vielfach aufreigenben Schriften nicht bewilligen wollte. Infolge beffen ging er nach hamburg und war icon im Begriffe feine Familie nachtommen gu laffen und fich ftanbig bort niebergulaffen, als er auf bie 3bee verfiel, nochmals nach Baris ju fahren, um die bortigen neuen Berhaltniffe aus eigener Anschauung tennen zu lernen. In ber zweiten Galfte bes Jahres 1791 tam er in ber Sauptstadt Frankreichs an und lebte ba eine Zeit lang als Schriftfteller; ploglich murbe er ben bamaligen Dachthabern verbachtig, verhaftet und angellagt, ein Agent frember Dachte ju fein und an einer Berichwörung jur Bieberherftellung bes Ronigthums theilgenommen ju haben. In Gemeindaft mit 29 anderen Angeflagten wurde I. jum Tobe berurtheilt und am 25. Juli 1794 ju Paris guillotinirt.

Burgbach, Biogr. Lexiton, Bb. 47. — Selbstbiographie bes Friedr. Freib. b. d. T. Ballua-Gall.

Trendelenburg: Friedrich Abolf I., Philolog und Philosoph, geboren am 30. Robember 1802 gu Gutin, geftorben an ben Folgen bes Schlagfluffes am 24. Januar 1872 in Berlin, mar ber Cohn bes Sochfürftlichen Boftcommiffarins Friedrich Wilhelm I. ju Gutin, eines burch juriftifche Studien und Reifen vielfach gebilbeten Mannes, ber, um ein Sauswefen gu begrunden, in bas Berwaltungsfach übergetreten war. Seine Schulbilbung genog T. auf bem Ghmuafium ju Gutin, bas allerdings noch febr mangelhaft eingerichtet mar, in feinem Rector G. 2. Koenig (A. D. B. XVI, 508) aber eine burch philologifche und philosophifche Studien, namentlich der Schriften Rant's, hochgebildete Berjon-Er verftand es durch feine Unterrichtsweife, die mehr einem lichteit befaß. Bribat- als Schulunterricht glich, febr energisch und nachhaltig auf feine Schuler guwirten. Außer ihm mar Detl. Joh. Wilh. Olehaufen (A. D. B. XXIV, 322), feit 1815 Superintendent des Fürstenthums Lubed, bon Ginflug, wie auf die Gutiner Schule fiberhaupt, fo auch auf Trendelenburg's Entwidlung. Oftern 1822 besog I. die Universität Riel mit der Abficht, fich im hiftorifc - philologischen Fach für bas Lehramt an hobern Schulen burch grundliche Stubien borgubereiten. Sein eigentliches Berufsftubium war bie Philologie, in ber er fich an Bachsmuth anfchlog. In der Philosophie borte er Rarl Leonhard Reinhold und Johann Erich v. Berger. Dit Geschichte beschäftigte er fich unter Dahlmann's Beitung, auch hörte er eine Beit lang theologische Borlefungen, boch traten biefe Studien balb in ben hintergrund. Dichaelis 1823 begab fich I., angezogen burch Bottiried Bermann und Spohn, nach Leipzig und bertiefte fich bier gang in bas Studium bes claffifchen Alterthums. Michaelis 1824 bis Oftern 1826 bollenbete er bann feine Studien an ber Univerfitat Berlin. Boedb und Buttmann maren in ber Philologie feine Behrer, in ber Philosophie murbe er porgugemeife burch Schleiermacher angezogen, baneben borte er Begel, fiber beffen Philosophie er außerte: "ich beforge, bag Rlarbeit und Bahrheit in Biffenichaft und Leben burch fie nicht werbe geforbert werben". Alls Frucht feiner Stubien ift bie geichatte Abhandlung anzusehen: "Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata", Lipsiae 1826, auf Grund beren ihm die philosophische Facultät ber Universität Berlin am 10. Mai 1826 die philosophische Doctor murbe ertheilte. Gie ichlagt ben richtigen, feitbem vielfach mit Erfolg betretenen Beg ein, ben Ariftoteles ale biftorifche Quelle und fritifche Rorm bei Datftellung ber Geschichte ber griechischen Philosophie gu verwerthen. 2m 7. 3ml 1826 erwarb fich Er. Die facultas docendi in ben alten Sprachen und in ber Beichichte für obere Symnafialclaffen, boch hat er bie oft lange Laufbahn bei prattifchen Dienftes im boberen Schulfach bis ju einer Oberlehrerftelle nicht durchgemacht. - Durch Die Bermittlung bes Minifterialrathe Johannes Schulge wurde er von 1826-38 Ergieber bes einzigen Cohnes bes Generalpoftmeifter und Bunbestagsgefandten v. Ragler in Frantfurt a. M., bes Schwagers bee preugifchen Gultusminifters b. Altenftein. Er forberte burch eine fiebenfabrige, gewiffenhafte und erfpriegliche pabagogifche Thatigleit feinen Bogling fo weit, bag berfelbe die Reifeprilfung fur miffenschaftliche Studien mohl beftanb. Bahrend Diefer Beit veröffentlichte I. ein paar pabagogifche und philologifche Auffabe in Beitschriften und brei Recensionen in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritift auch arbeitete er fleifig an einer Ausgabe und einem Commentar jur Schrif, bes Ariftoteles über bie Geele. Als feine Stellung im Saufe b. Ragler's ju Enbe gegangen mar, bielt es v. Altenftein für bas rathlichfte, ibn aus eigner Initiative jum auferordentlichen Profeffor an der philosophischen Facultat ber Berliner Univerfitat ju ernennen und ibn neben ber Projeffur auch in ben Bureaus bes feiner Beitung anbertrauten Minifteriums gu beschäftigen, um ibm Belegenheit ju geben, fich zu ber Stelle eines Schulrathe geborig vorzubereiten. I. fabrte fich nun im Commerfemefter 1833 mit ber Abbandlung "De Aristotelis categoriis", Berl. 1833, beren Grundgebante vielfach bestritten ift, in bas atademifche Lebramt ein und ließ im Laufe bes Jahres feine burch philologifde und philojophifche Belehrjamleit ichatbare Schrift: "Aristotelis de anima libri tres", Jenae 1833 (II. Ed. von Ch. Belger. Berol. 1877) ericheinen. Die Renntniß ber gefammten Philosophie bes Ariftoteles ift barin gur Ertlarung einer tleinen Schrift beffelben auf bas grundlichfte verwendet. Erenbelenburg's erfie Borlefungen bewegten fich auf bem ber Philologie und Philosophie gemeinfamen Bebiete und gehorten der Beschichte ber Philosophie an; feit 1835 jeboch begann er einzelne philofophifche Disciplinen, junachft die Bogit, felbftftandig ju bearbeiten und porgutragen. 1835 trat er ale orbentliches Mitglied in die wiffen dattliche Priljungscommiffion für Die Canbibaten bes boberen Schulamts in Berlin im Sache ber Babagogit ein. Ffir ben 3med bes Unterrichts in ber fogenannten philosophischen Bropabeutit, Die feitbem fo ziemlich bom Lehrplan ber Goumafien verschwunden ift, gab er 1836 feine "Elementa logices Aristotelene" beraud (I. Ausgabe Berlin 1836, II. 1842, III. 1845, IV. 1852, V. 1862, VI. 1868. Erläuterungen bagu Berlin 1842, II. Ausgabe 1862), welche viel gebraucht find, beren pabagogifcher Werth aber bielen Bebenten unterliegt. Auch baben fie ihren Berfaffer nicht lange fiberlebt. 3m gleichen Jahre 1886 folof Er. mit ber jungften Tochter Fernande feines vaterlichen Freundes, bes Sprachphilosophen Rarl Ferdinand Beder, eine febr gludliche Che, aus ber feche Tochter und ein Cohn hervorgingen. Als im folgenden Jahre Beinrich Ritter von Riel nach Gottingen berufen murbe, murbe I. ale beffen Rachfolger in Riel

in Mueficht genommen. Um ibn für Breugen ju erhalten, murbe im Juli 1837 feine Brofeffur in eine orbentliche Profeffur fur prattifche Bhilosophie und Babagogit verwandelt. Er trat fie mit ber Abhandlung: "De Platonis Philebi consilio" an. Diefe Stellung hat I. bis ju feinem Tobe befleibet. Aus ber gefchloffenen Ginbeit eines fittlich tuchtigen Charafters beraus entfaltete er eine febr vielfeitige Thatigfeit und bewährte fich barin als grundlicher und forgfältiger Belehrter, als gemiffenhafter Lebrer, als pflichtgetreuer und geschiefter Beamter. bem es nicht an großen Erfolgen fehlte und ber allfeitige Dochachtung und Unertennung genoß. Gehr weitgreifend mar junachft feine Thatigfeit als atabemifcher Behrer, trog einer nicht gerade intereffanten Bortragsweife. Er las über Dieienigen Gader ber Philosophie, welche ber Lebrerbilbung gur Brundlage bienen. allerbings mehr ber Lehrer, welche bem philologifch-hiftorifchen Biffenstreis angeboren, als ber Mathematiter und Raturforfcher. Ausgehend von ber Erflarung platonifcher und ariftotelifcher Schriften und ber Beidichte ber Philosophie, namentlich ber Geschichte ber alten Philosophie, nahm I. junachft 1835 unter bem Ramen ber Logit eine Berbindung von Metaphpfit und Logit in ben Rreis feiner Borlefungen auf, Die er freilich fruber lehrte, ebe fie fich allgemeinere Buflimmung und Anertennung errungen batte, ein Berfahren, bas, wenn auch giemlich verbreitet, boch feine großen Bebenten gegen fich bat. Geit 1836 las er aber Babagogit, feit 1837 bie philosophifche Ethit unter Berborhebung ber Rechtsphilosophie, 1840 begann er fiber bie Pfpchologie gu lefen. Die Raturphilosophie, die Aefthetit, Die Religionsphilosophie, wie Die philosophische Enenflopadie fehlen im Umtreis feiner Borlefungen. An lettere ichloffen fich auch fogenannte philosophische Uebungen meift auf Grundlage ariftotelifcher Schriften an, welche bie Beife ber fogenannten philologifchen Geminarien auf Die Philo-Tophie Abertragen und beffer mobl burch eine Societat mit Anleitung gur Lecture philosophifder Berte und Abfaffung philosophifder Arbeiten gu erfeten finb. mobei Bucher und Themata aus ben berichiebenen claffifchen Epochen ber Philofopbie gemablt werben muffen. Auf Die Angelegenheiten ber Berliner Univerfitat, wie ber philosophischen Nacultat übte I. einen großen Ginfluß aus. Er mar breimal Rector ber Univerfitat, fünfmal Decan ber philosophischen Facultat und folange Mitglied bes Senats, als biefes überhaupt gulaffig ift. - 3m Bufammenhang mit feinem Behramt war I. von 1835 bis 1866 orbentliches Mitglied ber fonigl. wiffenichaftlichen Brufungscommiffion, auch eine Beit lang Director berfelben. Die allgemeinen Bestimmungen über Die Brufung in ber fogenannten allgemeinen Bildung, im philosophischen und pabagogischen Fache verbanten feinen Rathichlagen ihren Uriprung, doch machen fie gegenwärtig manche Aenberungen bringend wunschenswerth. Wie in biefer Angelegenheit, fo murbe Trebelenburg's Rath und fein Butachten in vielen Fallen bon ber bochften Unterrichtsberwaltung in Unspruch genommen, auch bei Befegung von Stellen wurde er vielfach gefragt und war die entscheibende Berfonlichfeit. 1846 murbe I. jum orbentlichen Mitgliebe ber tonigl, preugifchen Atabemie ber Biffenichaften gewählt und am 1. Juli eingeführt. Er übernahm es, Die Beschichte ber Philofophie in berfelben ju vertreten und ftellte babei feine Thatigfeit unter ben Schut ber Erinnerung an Leibnig und Schleiermacher. 1847 murbe ihm bas Secretariat ber philosophifch-biftorifchen Claffe Abertragen, bas er bis Anguft 1871 mit großer Umficht und Corgjamteit geführt hat. Er hatte bemnach nicht nur wiffenschaftliche Abhandlungen in ber Afademie gu lefen, fondern auch bie neu eintretenben Mitglieder gu begrugen und bie Reben an ben wiffenichaftlichen und patriotifchen Gebenttagen gu halten. Die meiften feiner biftorifch-fritifchen Auffage und Abhandlungen, Die er in ber Atabemie gelejen bat, find in ben biftorifden Beitragen gur Philosophie enthalten. Der erfte Band erichien 1846 gleichzeitig mit ber Aufnahme in die Atabemie. Er enthält eine grundliche Untersuchung fiber Die Rategorienlehre, ber zweite Band folgte 1855, ber britte 1867 nach. Diefe Abhandlungen gruppiren fich um die Ramen Ariftoteles, Spinoga, Leibnig, Rant und Berbart, find ber Dethobe ber Forfdung nach ale mufterhaft zu bezeichnen und begrunden bas Urtheil, bag, wenn I. auch feine Bearbeitung einer gangen Beriobe ber Gefchichte ber Philosophie beröffentlicht hat, boch im Bebiet ber Beschichte ber Philosophie feine größte miffenfchaftliche Bebeutung zu fuchen ift. Die Bortrage an ben Gebenftagen, wie einige andere fleinere Abhandlungen find in ber Sammlung: "Rleine Schriften", Leipzig 1871, 2 Bbe., enthalten. In ber inftematifchen Philosophie hat I. zwei Berfuche veröffentlicht, die zwar ale fleißige und forgfältige Forfchungen fiberall anertannt find, aber gerade in ihren grundlegenden Behauptungen, felbft bon ben Freunden Trenbelenburg's nur Biberfpruch erfahren haben. Es find bies "Die logifden Untersuchungen", 2 Bbe., 1840, 1862, 1870, und "Das Raturrecht auf bem Brunde der Ethil", 1860, 1868. Wenn I. Die antite Beltanficht eines Blaton und Ariftoteles jur Grundlage feiner Philosophie macht, fo vergift er, bag bie moberne Phyfit fich im Gegenfat gegen bie Ariftotelifche entwidelt bat, und bag bas moberne fociale, politische und firchliche Leben andere Borausfehungen far Die neuere Ethit barbietet, als fie im griechischen Bollsleben filr bie Ethit bes Blaton und Ariftoteles vorhanden waren. Bon Trendelenburg's fonftigen Bubothefen hat namentlich die 3bee einer conftructiven Bewegung, worauf bas Ertennen bes Realen beruhen foll, nicht viel Unhanger gefunden.

Roch ist als Beweis des Bertrauens, das T. genoß, zu erwähnen, daß er von 1849—51 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses war. Er vertrat mit besonnener Mößigung die nationale Politif und legte sein Mandat nieder, als es ihm nicht vergönnt war, sur ein deutsches Preußen zu wirken. — Auch soust sanden seine Berdienste durch Berleihung hoher Orden, zulett des Ordens pour le merite, noch äußere Anerkennung. Er war Ehrendoctor der Rechte und der Theologie und Mitglied vieler gelehrter Körperschaften, z. B. seit Rovember 1859 Mitglied der Atademie der Wissenschaften zu München. — Ueber Recht und Unrecht in seinem Streit mit der Hegel'schen und herbart'schen Schule sind

bie Acten noch nicht abgeschloffen.

Tr. wurde am 21. Januar 1870 von einem leichten Schlaganfall getroffen. 3mar genas er so weit, daß er seine Thatigkeit theilweise wieder aufnehmen tonnte, boch ftarb er infolge wiederholten Schlaganfalls am 24. Januar 1872 und wurde auf dem Reuen Domkirchhofe in Berlin am 27. Januar bestattet.

Rleinert, Grabrede. Berlin 1872. — H. Bonis, Zur Erinnerung an F. A. Trendelenburg. Berlin 1873. — C. Prantl, Gebächtnißrede. München 1873. — E. Bratusched, Biographie. Berlin 1873. (Etwas überschwänglich.) A. Richter.

Trendelenburg: Johann Georg T. wurde am 22. Februar 1757 ju Lübed geboren, studirte in Göttingen Theologie und wurde noch als Student nach Danzig berusen, um an dem dortigen alademischen Symnassium die Prosessur der grüchischen und der orientalischen Sprachen zu übernehmen. Seine Ginführung in das ihm sibertragene Amt ersolgte am 22. Juni 1779. Ran rühmt ihm nach, daß er dasselbe mit reichem Ersolge verwaltet und sich seinen Schülern nicht bloß durch seine gründliche und umfassende Gelehrsamseit, sondern insbesondere auch durch seine geistreiche und anziehende Behandlung der griechischen Classiser unvergeßlich gemacht habe. Bon seinem uneigennstzigen und menschentreundlichen Bemühen, Gutes zu stiften, zeugte vor allem die Begründung eines Schullehrerseminars, die er im J. 1801 unter der Beihülse von Privatleuten zustande brachte. Füns dies acht Jöglinge erhielten darin nicht bloß Unterricht.

theils burch ben Stifter ber Unftalt felbft, theils bon bem Brebiger ichiebenen Canbibaten, einem Capellmeifter und einem Organiften un= ertheilt murbe, fonbern auch freie Bohnung, Befoftigung und bie Bucher. 3m 3. 1806 gelang es T., fur bas Geminar eine, wenn geringe ftaatliche Unterftugung auszuwirken. Go ichien der Beftand nehmens gefichert zu fein, als ihm ichon nach furger Beit ber Bufammenpreußischen Staates ben Untergang bereitete. Dangig, bas erft feit 1793 Scepter ber Sobengollern geftanden hatte, murbe wiederum bem ich ein Freiftagt, mar aber im Grunde weiter nichts als ein Spielball inden bes frangofifchen Militarregiments. In ben Rath, ber 1807 an ber Republit geftellt murbe, trat auch I. unter gleichzeitigem Bergicht ebramt als Senator ein. Rach ber Biebervereinigung ber Stadt mit ifchen Monarchie im 3. 1814 übernahm er bas Umt eines Stabtraths n biefer Stellung, wie icon borber, mit unermublichem Gifer fur bie S Dangiger Schulmefens gewirtt. Er ftarb am 11. Marg 1825 gu Bopet wohin ibn eine Reife geführt hatte, nach turger Rrantheit an einem age. Der ehrenvolle Ruf, beffen fich I. als Schriftfteller ju erfreuen indete fich befondere auf feine mehrmals aufgelegten "Unfangegrunde ichen Grammatit" (Dangig 1782, 1788, 1790, 1796), fowie auf Die breisichrift: "Bergleichung ber Borguge ber beutschen Sprache mit ben ber lateinischen und griechischen" (Schriften ber furfürftl. beutschen t in Mannheim, Bb. IV, 1788). Gin Berzeichniß seiner Werte findet euen Retrolog ber Deutschen, 1825, Theil II, G. 1368 ff. otth. Boichin, Geich. Dangigs bon ber alteften bis gur neueften Beit, 1. Dangig 1823. - Th. Birich, Beich, bes Dangiger Symnaf. feit abgebr. in Gymn. Gedan. Sacra saec. III. Gedani 1858. - Reuer g ber Deutschen, 1825, Theil II. - Außerbem archivalische Diten burch gutige Bermittlung bes herrn Chmnafialbirectors Dr. Rable nia. Friedrich Rolbemen. tebohl: Johann Friedrich I., geb. ju Olbenburg im Großn am 17. Februar 1748, wirkte, nachdem er in Leipzig Theologie tte, in berichiedenen oldenburgifchen Ortichaften als Sauslehrer (gu und Robenfirchen) und fpater als Prediger (1781-89 ju Edwarben, nber 1789 gu Oldenbrot). Er ftarb am 16. Marg 1806 gu Olbenihrend seines Aufenthaltes in Dotlingen erhielt er durch ben Baftor erfte Unleitung gur Beichäftigung mit ber Pflangenwelt; in fpateren urbe er burch beffen Cohn, ben Dr. Albr. Bilh. Roth in Begefad, botanischen Studien angeregt. Er fammelte junachft die boberen Bener Beimath, manbte fich bann aber porguglich ber Unterfuchung ber Seine 1805 gemachte Entbedung ber Schwarmfporenbilbung bei über Die er in Roth's Botanischen Bemerkungen und Berichtigungen (mit Tafel) berichtete, ift bon bahnbrechenber Bebeutung, murde jedoch Decennien in vollem Umfange gewürdigt. Sein handichriftliches be-& Bergeichnig ber olbenburgifchen Bluthenpflangen murbe lange nach be burch Rarl Sagena bearbeitet und 1839 als "Trentepohl's Olben-Flora" herausgegeben; in der Borrebe auch biogr. Notigen. toweft: Ferdinand Bronislam I., polnifch-beuticher Philosoph, 808 in ber Rabe bon Warfchau, ftubirte an ber bortigen Univerfitat wurde Lehrer an dem Ghmnafium ju Szezuczon, manberte aber beim ber polnischen Revolution 1830 nach Deutschland aus, wo er fich mit tlichen Studien beichaftigt in Ronigsberg, Beibelberg und Freiburg au aufhielt. Bon 1836-1840 mar er an ber Univerfitat Freiburg 574 Trejcho.

Privatdocent, in welcher Eigenschaft er eine "Grundlage der universellen Philesophie" (1837) und "Borstudien zur Wissenschaft der Natur" (2 Bbe. 1840) herausgab. Später versaste er eine Anzahl philosophischer Schriften in polnischer Sprache und hielt 1848 in Krafau Borlesungen. Bon bort lehrte er wieder nach Baden zurück, verheirathete sich mit einer Deutschen und starb zu Freiburg i. Br. am 16. Juni 1869. Aus dem litterarischen Nachlaß wurde von seiner Wittwe das Wert herausgegeben "Die Freimaurerei in ihrem Wesen und Unwesen" (Leivzig 1873).

Treicho: Cebaftian Friedrich I., evangelifcher Brediger, † 1804. In Berber's Leben fpielt eine gwar nicht erfreuliche, aber viel erwähnte Wolle ber Diatonus von Mohrungen, Gebaftian Friedrich I.; berfelbe bat fic auch als erbaulicher und unterhaltenber Schriftfteller, ber gwifden Bietismus und Aufflarung in subjectiven Stimmungen fich bewegte, weit über bie Rreife von Oft- und Weftpreugen binaus einen Ramen erworben. E. wurde ale Sobn eines Juftigrathes am 9. December 1733 gu Liebstadt in Breugen geboren. Seine Borbilbung erhielt er ebenbafelbit; ju Ronigsberg aber abfolbirte er feine Studien. Ale ein frantlicher und ju Sphochonbrie geneigter Denich berlieg er Die Universität in ber Erwartung, in feiner Beimath bei feinen Eltern, ju benen er fich begab, ju fterben. Ale aber balb barauf 1760 ju Dobrungen fein Schwager, ber bort Diatonus mar, mit Tobe abging, übernahm T. auf Bureben ber Gemeinde beffen Umt und verblieb fo in Mohrungen im Rirchendienft bie an feinen Tob (1804, 29. October). T. war immer unberheirathet; eine bejahrte Schwefter ftand feinem Saushalte bor; neben feinen Amtagefcaften lebte er ber privaten Schriftftellerei; faft Jahr fitr Jahr feste er als pietiftifch-aufgellarter Schöngeift ein Buch nach bem andern in die Welt und pflegte Begiehungen mit ben Bertretern ber beutschen Litteratur, fo g. B. mit Labater. Für einen folden hppochonbrifchen Gelehrten und routinirten Bielichreiber war ein Aufmarter und Copift eine merthvolle Stute; ju biefem Dienfte nahm er aus feiner Gemeinbe einen jungen Menichen gu fich, ben Gobn feines Cantors, einen bochbegabten, talentvollen Jungling, aber ohne beffen Unlagen gu erfennen ober gu forbern; es war ber junge Berber, bem es babei fo ichlecht ging, bag er ale fiebiebnjahriger Jungling frob war, in Begleitung eines mit feinem Regiment burdgiebenben ruffifden Regimentsargtes aus feiner "Stlaverei" nach Ronigeberg gu entfommen, wo fich ihm ein anderer Lebensweg offnete. E. hatte burchaus abgerathen, bag ber junge Berber ftubire, hauptfachlich weil er, ber "eigenliebige" Mann, fich "feinen befferen Abichreiber wunfchen tonnte als ben fenntnifreiden Jungling mit ber zierlichen Sanbichrift". (Bgl. R. Sahm in f. Artitel "Berber", oben A. D. B. XII, 56). Dennoch hat Diefes brildende Berhaltnig Berber's au E. auch feine gute Seite gehabt, inbem ber lernbegierige "Lebriunge bes routinirten Schriftstellers" biefem nicht blog die Sandgriffe des litterarifchen Sandwerts abfah, fondern auch durch die freie Benugung ber Bibliothel betfelben mit manchem Autor befannt wurde, ber auf fein ganges fpateres Leben Ginflug gewann. Berfe von Rlopftod, Rleift und Leffing bat er icon bei E. fennen und lieben gelernt (vgl. R. Saum a. a. D.). - Die meifte Beachtung fand unter feinen gablreichen Schriften bie "Sterbebibel ober die Runft, felig und froblich ju fterben" (Konigeberg 1762 3 Theile; 2. Aufl. 1767) und Die "Geschichte meines Bergens, aus ben Borfallen bes bergangenen gum Bortheil bes fünftigen Jahres gezogen." (Ebenbaf, 1763.) Beniger Glud batte er mit bem Seitenftud jur Sterbebibel, mit ber Lebensbibel, Die er auf Bunfc bee Fraulein von Rleitenberg ju Frantfurt a. D. (Goethes "ichoner Scele" val. Berte Musg. leiter Sant Bb. 25, 196; 26, 108 f.) unter bem Titel Die

Tresdow. 575

Runft gludlich zu leben, als eine Wochenschrift zur Erbauung abgefaßt" (Königs-

Die Schriften Trescho's, außer ben genannten, finden fich bei Döring (fiehe unten) aufgegahlt. — Sein Bildniß trifft man im 1. Bande seiner Sterbebibel

1762) und in ber Schrift "Einige Charafterginge u. f. m." (f. unten).

Bgl. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w. 4. Bb. (1835), S. 513—519. (Ferner bort citirt:) "Einige Charatterzüge aus dem Leben des verstorbenen Diakonus zu Mohrungen S. F. Trescho" (Königsberg 1807). — R. Hahm's Art. über "Herder" in Bb. 12 und bessen zweisbändiges Wert "Herber nach f. Leben" u. f. w. (Berlin 1877 ff.)

B. Tichadert. Treedow: Sans Ludwig Ubo b. T., foniglich breugischer General ber Infanterie, am 7. April 1808 gu Berichow in ber Probing Sachfen geboren, trat am 26. Robember 1824 bei ber 4. Jagerabtheilung in ben Beeresbienft, word am 15. September 1829 Officier und am 1. August 1856, nachbem er am 14. Juni bes nämlichen Jahres Major im 18. Infanterieregimente geworben war, gur llebernahme bes Commandos bes Bergoglich Sachfen - Altenburgifden Emppencontingents commandirt. Es war ein Fufilierregiment (2 Bataillone u 4 Compagnien), der Herzog hatte damals eine Militarconvention mit Breußen ibgefcoloffen, bas Militar follte auf preußischen Fuß gefest werben. Rachbem I. biefe Aufgabe geloft und am 17. Darg 1863 jum Oberft beforbert worben war, tehrte er am 3. Juli 1864 als Commandeur bes 5. Weftfälischen Infanterieregiments Rr. 58 in ben Dienft feines engeren Beimathlandes jurud. Das Regiment befand fich auf bem Schanplage bes Rrieges gegen Danemart, Die Teinbieligteiten maren aber beenbet und Lorbeeren ju ernten mar bem Oberft b. T. rit vergonnt als er bie ihm unterftellte Truppe zwei Jahre fpater gegen Preugens abbentiche Gegner in das Gelb fuhrte. Er nahm in ber Brigade Rummer ber Dibifion Goeben unter General Bogel b. Faldenftein am Felbauge ber Mainarmee ibeil, focht am 4. Juli 1866 bei Dermbach, am 10. bei Riffingen, am 14. bei Afchaffenburg und ward bann fur bie Dauer bes mobilen Berhaltniffes jum Commandeur ber combinirten Gardeinfanteriebrigade beim II. Referbearmeecorps ernannt, welches unter ben Befehlen bes Großherzogs Friedrich Frang bon Medenburg. Schwerin ftanb. Mit biefem rudte er nochmals in Baiern ein. Rach Friedensichlug ward er jum General und Commanbeur ber neugebilbeten 33. Infanteriebrigade ernannt, beren Stabsquartier fich in Riel befand. Bei Ausbruch bes Rrieges bon 1870-1871, beffen Gefchichte ibn, folange er Generalmajor mar, als Treedow I., nach feiner am 18. Januar 1871 erfolgten Ernennung jum Benerallieutenant als Trescow II. bezeichnet, trat er an die Spige ber 1. Landmehrbivifion, welche junachft einen Theil bes Belagerungscorps vor Strafburg bilbete und bann als 1. Referbeditifion mit bem Corps Werber auf bem filböflichen Kriegsschauplate thatig war. Trescow's Rame ift mit Allem eng berfnupit, was mit dem Angriffe auf Belfort und mit bem Falle ber Feftung in Berbindung fteht. Am 18. October 1870 mar er jum Commandeur bes Belagerungscorps ernannt. Es ward ihm balb flar, bag meder eine Ginichliegung noch eine Beschiegung bes Ortes jum Biele führen wurde. Die Befahung und bie Ginwohnericait maren mit Borrathen fo reich berfeben, bag fie ben Sunger nicht gu fürchten brauchten, und gegen bas feinbliche Feuer ficherte bie Befagung bas Borbandenfein einer genftgenden Menge bon gebedten Unterfunftsräumen. Ge tonnte fich nur um Beobachtung ober um Belagerung handeln. Die oberfte Beeresleitung entichied fich fur Die lettere Bahl. Der Angriff begann mit einer porbereitenden Beichiegung. T. ftanden für die Lofung feiner Aufgabe anjangs 20 Bataillone, 4 Batterien Felbartillerie und 50 Belagerungegeschute nebit

576 Tresdow.

Bionieren und einigen Caballeriefchmabronen gur Berfilgung, Ditte December betrug die Bahl ber Gemehre 150 000, die ber Festungsartillericompagnien 26, an Bioniercompagnien maren 6 gur Stelle. Am 2. December hatte ber Batteriebau begonnen, alsbalb nahm bas Bombarbement feinen Anfang, am 14. folia ein Angriff auf bas Dorf Danjoutin fehl, in ber Racht jum 9. Januar 1871 führte ein erneuter Berfuch, baffelbe zu nehmen, zum Biele. Babrend ber Schlacht an ber Lifaine nahm bie Belagerung von Belfort ihren ruhigen Fortgang. Als bort bie Enticheibung gefallen mar, murbe in ber Racht jum 22. bas Fort Beroufe genommen und bann ber Bau bon Barallelen gegen Die Forts Berches begonnen, ein Angriff auf biefelben am 26. warb bom Feinde abgefchlagen, erst am 8. Februar gelang ihre Wegnahme. Als auf ben übrigen Theilen bes Rriegofchauplages bie Baffen bereits rubten, bauerte ber Rampf um Belfori fort. 2m 13. Februar ftanben 97 Beichfite bereit, ein bernichtendes Feuer auf ben Blat ju eröffnen. Da führten bie Berhandlungen, ju benen I. am 12. ermachtigt war, jum Abichluffe einer Capitulation. Schon am 13. trat eine borlaufige Baffenrube ein und am 16. ward jene bon T. und bem Dberft Denjeri-Rochereau unterzeichnet. Am 18. jog bie Garnifon mit allen Rriegsehren, Die bem tapferen Begner gebuhren, ab. Die Stadt bot ein Bilb ber Bermuffung bar. Das Belagerungecorps hatte 88 Officiere und 2049 Dann an Tobten und Bermundeten eingebußt, ber Berluft bes Feindes, beffen febr unterschapte Starte 372 Officiere, 17 333 Dann betragen hatte, belief fich auf 32 Officiere und 4713 Mann.

General v. T., welcher außer dem Eisernen Kreuze 1. Classe den Orden pour le mérite erhalten hatte, ward am 23. Mai 1871 zum Commandeur der 2. Division in Danzig ernannt, trat am 12. Mai 1875 mit dem Charafter als General der Insanterie in den Ruhestand, zog sich nach Altenburg zurück und starb dort am 19. Januar 1885.

Richter, Geschichte bes 5. Westfälischen Infanterieregiments Rr. 53, Berlin 1885. — E. Knorr, Der Feldzug bes Jahres 1866 in West- und Subbeutschland, hamburg 1867—1870. — A. Castenholz, Die Belagerung von Belfort, Berlin 1875—1878.

B. Poten.

Tresdow: Joachim Chriftian v. I., toniglich preugifcher General. lieutenant, im Magbeburgifchen 1698 geboren, ftanb 1728 als Lieutenant bei ben großen Botebamifchen Grenabieren (Infanterieregiment Rr. 6), trat bann in ruffifche Dienfte, focht als hauptmann im Regiment Breobrafchenet genen Turfen und Tataren und ward im Darg 1739 jum Oberft, bemnachft auch jum Sofjagermeifter beforbert, tehrte aber im April 1743 ale Oberft unb Flügelabjutant bes Ronigs in bas preugische heer gurud, mit welchem er am 2. Schlefischen Rriege und infonberheit an ber Schlacht bei Reffelsborf theilnahm. Um 6. September 1746 berlieh ihm ber Ronig bie Droffei Berum in Offfriestand, am 17. Dai 1747 ernannte er ihn gum Commandanten von Reife und jum Chef bes Infanterieregiments Jung Schwerin (Rr. 32), auch gab er ihm ben Orben pour le merite. Mit jenem Regimente rudte T. 1756 unter ben Befehlen bes Generalfelbmarichalls Graf Schwerin in ben Siebenjahrigen Rrieg, marb nach ber Schlacht von Prag, in welcher er fich bervorgethan hatte, jum Generallieutenant beforbert und mit bem Schwarzen Ablerorben gefchmudt, in ber Schlacht bei Rolin aber gefangen genommen und nach Bien gebracht. Im Darg 1758 gegen einen Fürften Lobtowig ausgewechfelt, erhielt er unmittelbar nach feiner Rudfehr bas Commando einer 10 000 Mann ftarten heeresabtheilung und ben Auftrag, mit berfelben bie Festung Schweibnis ju belagern. Oberft v. Diestau befehligte unter ihm bie Artiflerie, Die Leitung ber Angriffsarbeiten mar bem Oberft b. Balby anbertraut. Die Befatung bon Tresdow. 575

gladlich zu leben, als eine Wochenschrift zur Erbanung abgefaßt" (Königs-

Die Schriften Trescho's, außer den genannten, finden sich bei Döring (siehe ) aufgezählt. — Sein Bildniß trifft man im 1. Bande seiner Sterbebibel

2) und in ber Schrift "Ginige Charafterguge u. f. m." (f. unten).

Bgl. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w. 4. Bd. 335), S. 513—519. (Ferner bort citirt:) "Einige Charafterzüge aus dem ben des verstorbenen Diakonus zu Mohrungen S. F. Trescho" (Königsg 1807). — R. Hann's Art. über "Herder" in Bd. 12 und deffen zweistiges Werk "Gerder nach s. Leben" u. s. (Berlin 1877 ff.)

B. Tichadert. Tresdow: Sans Ludwig Ubo b. I., foniglich preugifcher General ber sterie, am 7. April 1808 ju Berichow in ber Proving Cachfen geboren, am 26. Robember 1824 bei ber 4. Jagerabtheilung in ben Beeresbienft, am 15. September 1829 Officier und am 1. Auguft 1856, nachbem er 4. Juni bes nämlichen Jahres Major im 13. Infanterieregimente geworben jur Uebernahme bes Commandos bes Bergoglich Sachien - Altenburgifden vencontingents commandirt. Es war ein Fufilierregiment (2 Bataillone Compagnien), ber Bergog hatte damals eine Militarconvention mit Breugen bloffen, bas Militar follte auf preugifchen fuß gefett werben. Rachbem efe Aufgabe geloft und am 17. Darg 1863 jum Oberft befordert worben tehrte er am 3. Juli 1864 als Commandeur bes 5. Beftfalifchen Infanterieente Rr. 53 in ben Dienft feines engeren Beimathlandes gurud. Das nent befand fich auf bem Schauplage bes Rrieges gegen Danemart, Die feligfeiten maren aber beenbet und Lorbeeren ju ernten mar bem Oberft b. T. ergonnt als er bie ihm unterftellte Truppe zwei Jahre fpater gegen Breugens atiche Begner in bas Felb führte. Er nahm in ber Brigabe Rummer ber ion Boeben unter Beneral Bogel b. Faldenftein am Feldzuge ber Dainarmee jocht am 4. Juli 1866 bei Dermbach, am 10. bei Riffingen, am 14. bei ffenburg und warb bann fur die Dauer des mobilen Berhaltniffes gum nandeur ber combinirten Garbeinfanteriebrigabe beim II. Referbearmeecorps nt, welches unter ben Befehlen des Großherzogs Friedrich Franz von Medrg-Schwerin ftand. Dit biefem rudte er nochmals in Baiern ein. Rach ensichluß ward er jum General und Commandeur ber neugebilbeten 33. Infanrigabe ernannt, beren Stabsquartier fich in Riel befand. Bei Ausbruch bes s von 1870-1871, beffen Geschichte ibn, folange er Generalmajor mar, resdow I., nach feiner am 18. Januar 1871 erfolgten Ernennung jum allieutenant als Tresdow II. bezeichnet, trat er an die Spige der 1. Landivifion, welche junachft einen Theil bes Belagerungscorps bor Stragburg e und bann als 1. Referbebitifion mit bem Corps Werber auf bem fuben Rriegsschauplage thatig war. Tresdow's Rame ift mit Allem eng ber-, was mit bem Ungriffe auf Belfort und mit dem Falle ber Feftung in ndung fteht. Am 18. October 1870 mar er jum Commandeur bes Beingscorps ernannt. Es ward ihm bald flar, daß weder eine Ginschliegung eine Befchiegung bes Ortes jum Biele fuhren wurbe. Die Befagung und inwohnerschaft waren mit Borrathen fo reich verfeben, bag fie ben Sunger ju farchten brauchten, und gegen bas feinbliche Teuer ficherte bie Befagung Borbandenfein einer genfigenden Menge bon gebedten Unterfunftsräumen. unte fich nur um Beobachtung ober um Belagerung handeln. Die oberfte Bleitung entichied fich fur bie lettere Bahl. Der Angriff begann mit einer reitenben Beschießung. I. ftanben fur die Lojung feiner Mufgabe anfangs dataillone, 4 Batterien Weldartillerie und 50 Belagerungsgeschütze nebst 578 Treifc.

fegung 1576, ber 1577 ober 1578 fein Tob folgte, inne gehabt; aber in größeres Bert hatte er unter Bergog Ludwig nicht mehr auszuführen, und mi haben alles Recht ihn ben Baumeifter bes Bergogs Chriftof gu nennen, in die licher Beife wie nachher Georg Beer ber Baumeifter Bergog Ludwig's, beinich Schidharbt ber ber Bergoge Friedrich und Johann Friedrich gewesen ift. 2m meifter bes Bergogs Chriftof - bas will nun einerfeits gar viel befagen un eine großartige Arbeiteleiftung fur ben Baumeifter in fich einschliegen, we man bie große Bauluft biefes Bergogs tennt und namentlich feine fomlis Liebhaberei bes Schlöfferbauens. Undrerfeite ift es aber auch bem Radna bes Baumeifters etwas abtraglich. Denn Bergog Chriftof mar in Baile auch fo berftandig und felbftandig, bag er feinem Baumeifter Gebanten gebo Blane nach feinem Ginn corrigiren mochte, alles bie auf die fleinfte Rinn nach feinem Ropf gemacht haben wollte, fich neben feinem Rath. nach Belich auch bes bon andern Sachverftanbigen, 3. B. 1567 bom Ballichichen Baumn Johann Basqualin bebiente ober feinen Baumeifter nach bem Dufter bon folde bas er anderswo erfahren oder gefehen und bas ihm gefallen hatte, bauen lie wie bie Ruchentamine (1558) nach bem Dufter berer in Schwegingen, ber ruhmten Reitschneden am Stuttgarter Echlog (1558-1560) nach Dillin Dufter. hierburch ift es bebingt, bag wir faft nirgende fagen und ausmen fonnen, bas und bas an einer Schöpfung aus Chriftoj's Beit tommt auf Baumeifters, bas und bas auf bes Bergogs Rechnung.

Bunächst hatte T. die Aussichtung des noch als Ruine bedeutenden serzober Christosbaus auf dem Hohentwiel von 1552—1556 persönlich zu lehr Erst als bei dem 1553 begonnenen Bau des alten Schlosses in Stuttgat bumbau des früheren als Hauptslügel stehen bleibenden Schlosses in der habsache sertig war und der Bau der neuen 3 Flügel stete persönliche Oberleiten nöthig machte, kehrte T. 1556 — nunmehr in eine Wohnung in der Gradder hierbegasse war und Stuttgart zurück und sührte also unter des Haugen diese hervorragende Schöpfung der deutschen Renaissance durch, die der Hugen diese hervorragende Schöpfung der deutschen Renaissance durch, die der Schöpfung noch bis 1570 dauerte und die 3 Thürme noch später erst hinzusstelltung noch bis 1570 dauerte und die 3 Thürme noch später erst hinzusstelltung noch bis 1570 dauerte und die 3 Thürme noch später erst hinzusstelltung noch bis 1570 dauerte und die 3 Thürme noch später erst hinzusstelltung wurden. Den bezeichnendsten Theil des Baues, die mit der geschlossen und Reiz wie leihenden Arkadengänge gegen den innern Hos, sinden wir am Schloß in Kradischeim ähnlich, und sie haben auch auf die Plassendurg bei Gulmbach in Ferne gewirkt. Auf den Emporenbau der Schloßcapelle wirkte das Borbild w

Torgau, Wittenberg und Unnaberg in Sachfen ein.

An sonstigen Schloßbauten u. dgl. unter Herzog Christof ist eine bleitende Thätigkeit von T. nachgewiesen für Asperg, Weinsberg, Waiblevenberg, Schornborf, Tübingen, Reuenbürg (1557), Grafened (1559), Rud bei Blaubeuren (1563), Rirchheim (Rirchthurm 1564), Neuenstadt, urach (1565), Böblingen (1568). Die Schlösser in Brackenheim und Gödwurden unter seiner Oberleitung von dem Meister Martin Berwart ausg wie Blasius Berwart längere Zeit der Steinmehmeister am Stuttgarter war. Als ein Hauptverdienst von T. ist endlich sein Antheil an der nach 12jährigen schwierigen Verhandlungen und Berathungen zu Stantsommenen württembergischen Bauordnung zu nennen. Selbstverständlich er dabei namentlich die bautechnischen und baupolizeilichen Theile zu bear hier besonders aber unter stetem persönlichen Eingreisen des Gerzogs.

Rlemm, Aberlin Tretich, Bergog Chriftof's von Barttemberg Boum in Janitichet, Repert. fur Runftwiff. 1886, Deit I. S. 28-58 (bott S

d die fruberen Quellen). Rachtrage bagu f. Staatsangeiger f. Burtt ... A. Rlemm. . Beil. 1887, 232. - Burtt. Biertelih. 1889, 91 ff. Eren: In den alteren Theatergeschichten wird gelegentlich ein Theateripal Rarl T. genannt, ber an verschiebenen Orten, g. B. in Berlin auft, ohne bağ es möglich ware, Genaueres über feine Perfonlichkeit zu ermitteln. mehr wiffen wir über ben Theaterbirector Dich ael Daniel I., ben nach dem gegenwärtigen Stand ber Forschung für ben Begrunder bes beutschen Softheaters anguseben haben. Diefer I. muß um bas Jahr geboren fein. Urfundlich tritt er uns querft im Jahre 1666 entgegen, fich mit ber Bitte um Spielerlaubnig an ben Magiftrat ju Luneburg t. In biefer Gingabe, die burch bas beigefügte Berzeichniß feines aus tuden bestehenben Repertoires ein besonderes Intereffe gewinnt, erfahren wir bag er fich einige Jahre am banifchen Sofe aufgehalten hatte und borthin julehren gedachte. Statt beffen begab er fich mit feiner Truppe nach en, wo er im Jahre 1669 neunzehn Romodien gur Aufführung brachte, babon in ber Refibeng und fieben in bem furfürftlichen Luftichloffe gu w. Bur gleichen Beit führte auch die Bemahlin Treu's, Maria Clara n, die Tochter eines ehemaligen Bergog Albrecht'ichen Schneibers, auf been Befehl bes Ruriftrften Ferbinand Maria in ber Stadt ihre "Actiones" Treu's Leiftungen muffen bem Rurfürften behagt haben, ba man bon des hofes den Berfuch machte, ihn und feine Gefellschaft an Dunchen feln. Dies gefchah in ber Beife, bag man die einzelnen Mitglieder beim int unterzubringen fuchte ober ihnen ein Bartegeld bis jum Freiwerben Poftens gemahrte. I. wurde durch zwei furfürftliche Decrete bom 17. Juli und bom 22. April 1671 ein Jahresgehalt von 300 Gulben jugefichert, ind bie beiden Schaufpieler Daniel Conradi und Beter b. Strahlen fleine n am hofe erhielten. Wie man die fibrigen Mitglieder der Truppe ber-, wiffen wir nicht. Erft bom Jahre 1681 an bermogen wir eine Beng, die für ausichlieglich ichaufpielerische Dienfte berechnet murde, nachfen. Sie wurde an Urfula Margaretha Berner, Die am 1. Robember nach Dunchen als "teutsche Comoediantin" berufen wurde, ausgezahlt. in bairifche Dienfte treten ju tonnen, hatten I. und Beter b. Strahlen lijd werben muffen. I. beschränfte jedoch feine Thatigfeit nicht auf ben ondern beranftaltete fcon im Jahre 1670 Aufführungen für die Burgerim großen Saale bes alten Rathhaufes. Anfangs fcheint er bamit Glud t ju haben, boch ließ ber Befuch icon nach einigen Jahren fo nach, bag at Unternehmen wieder aufgab und nur in ben Jahren 1677 und 1696 Berfuch noch einmal aufnahm. Auch am Sofe fand I. und feine Gefellichaft urge Zeit hindurch Beifall, das Intereffe fchwand mehr und mehr feitdem die Rur-AMbelaide von Savopen eine frangofische Truppe unter Ph. Millot's Führung irt hatte. Rach bem Tobe ber Rurfürftin im 3. 1676 tamen für die deut-Shaufpieler wieder beffere Zeiten. Die frangofische Truppe wurde entlaffen, vahrend ber Jahrzehnte von 1677 bis 1687 finden wir in den Rechnungen ofjahlamts jahlreiche Belege für eine haufige Berwendung ber deutschen Maft. Seitbem jeboch wieder italienifche Schaufpieler am Boje auftraten, er Antheil bes hojes an Treu's Darbietungen bon Jahr gu Jahr mert-Dagu tam noch ber Umftand, daß Rurfürft Dag Emanuel in Bruffel e. und bag badurch überhaupt die theatralifchen Beftrebungen in Munchen In ben hintergrund traten. T. fpielte im 3. 1696 noch zweimal und 1697 noch breimal bor bem Rurpring Joseph Ferbinand. Diefe Aufgen und die bereits erwähnten, im 3. 1696 auf dem Rathhaus gu en abgehaltenen find die letten, bon benen wir noch horen. Schon bor=

580 Treu.

her war I. in seinen Einkunsten wesentlich beschnitten worden, da die wachsende Finanznoth in Baiern zu größter Sparsamseit zwang. So sam es, daß er seine letzen Tage im äußersten Elend verbrachte, zumal seine Sattin ihm bereits am 12. September 1690 durch den Tod entrissen war. Er starb am 22. März 1708 und wurde auf dem Friedhof Sanct Petri nächst der Kreuzlirche begraden.— Es ist nicht leicht, noch heute eine genaue Borstellung über die Bedeutung und die Leistungen Treu's zu gewinnen, da die vorhandenen Quellen dazu nicht ausreichen. Bemerkenswerth erscheint die Thatsache, daß in seiner Truppe auch Schauspielerinnen mitwirkten, was damals in Deutschland noch zu den Ausnahmen gehörte. Sein Repertoire muß ziemlich umsassend gewesen sein. Rach dem von ihm in Lüneburg eingereichten Berzeichniß zu urtheilen, stand er in stüheren Jahren ganz unter dem Einflusse der englischen Komödianten. Ueber den Charalter der Münchener Stücke läßt sich wenig sagen, da wir nur die Titel kennen. Immerhin bleibt es interessant, daß auch eine deutsche Komödie von Dr. Faust unter den ausgesührten Stücken erwähnt wird.

Bgl. Karl Theodor Gaeberh, Archivalische Rachrichten über die Theater zustände von hildesheim, Lübed, Lüneburg im 16. und 17. Jahrhunden. Bremen 1888. S. 99—102. — Karl Trautmann, Deutsche Schauspieler am bairischen hofe (Jahrbuch für Münchener Geschichte. Bamberg 1889. III, S. 300—318.) — Internationale Ausstellung für Musit und Theaterweien. Wien 1892. Fach-Katalog der Abtheilung für deutsches Drama und

Theater. Wien 1892. S. 85. XVI, 3. S. 238, LIX, 1-7.

5. M. Biet. Treu: Daniel Gottlieb E., nennt fich auch Daniele Teofilo Gebele, wie ihn auch Berber im zweiten Legiton bergeichnet, ber ibn aber weiterhin mit bem Italiener Gebeli verwechfelt. E. hat im Matthefon (Ghrenpforte S. 371) eine Selbstbiographie veröffentlicht, Die bann Gerber im erften Berifon abbrudt. hiernach mar er 1695 in Stuttgart geboren, mo fein Bater Buchbruder war. Bei einem Befellen feines Baters lernte er Die Bioline fpielen und bei bem Bater Die Gegerei. Als Ruffer (Couffer) nach Stuttgart ale Capellmeifter tam, nahm fich biefer bes talentvollen Angben an und unterrichtete ibn in ber Composition. Bei einer Festlichfeit in Stuttgart ließ er fich ale Biolinift bor bem Bergoge horen und erhielt bon ihm bas Reifegelb ju feiner Fahrt nach Italien, bem bamals gelobten Lande in ber Dufit. In Benebig nahm er Unterricht bei Bibalbi und im Contrapuntt bei Antonio Biff. Radbem er in ber italienischen Sprache ficher geworben war, fchrieb er nicht weniger ale zwolf Opern, Die fich ben Beifall ber italienifchen Canger burch ihre Befanglichfeit erwarben, fo bag er vom Theater St. Angelo in Benebig als Compositore angestellt murbe. 1725 murbe er bon einer italienifchen Operntruppe jum Capellmeifter gemablt, Die in Breslau ihre Borftellungen gab. Er reifte unberguglich babin und fchrieb fur biefelbe bie Opern "Aftarto" 1725, "Coriolano", "Uliffe e Telemaco" 1726 und "Don Chisciotte" 1727. 3m letteren 3abre wurde er nach Brag gelaben und biente von ba ab verschiebenen bobmifchen Grafen. 3m Januar 1740 befand er fich ju hirichberg in Schleffen und wurde vom Grafen Rarl von Schaffgotich als Capellmeifter angeftellt. Soweit reicht feine Gelbftbiographie; bamit aber brechen alle Rachrichten fiber ibn ab, fo bag man annehmen muß, daß er in letterer Stellung bis zu feinem Tobe berblieben ift. Rach allem, was er felbft mittheilt, muß er eine Unmaffe Compositionen geschaffen haben, ba aber nichts bavon gebrudt murbe, fo find biefelben wohl burch ben fteten Bechfel feines Aufenthaltes vergettelt und pernichtet morben: felbft bie beiben theoretischen Abhandlungen, Die Berber ausführlich beichreibt, find berichwunden. Rur in ber toniglichen Bibliothet ju Berlin befindet fich ein Lutograph von ihm in einem Sammelbande (Agricola) Rr. 10, wo er unter em Ramen D. T. Febele mit der Arie "Amor schau, dich zu verwunden", aus er Oper Endimione, sur Sopran und drei Instrumente nehst Bassus continuus, owie der Arie "Was soll ich thun, besennen oder schweigen", ebendaher, Ar. 11 des Sammelbandes, vertreten ist. Rob. Eitner.

Trenberg: Friedrich Freiherr v. I., foniglich bairifcher Generallieutenant. im 3. Januar 1775 au Dichelftabt im Obenwalbe geboren, trat am 12. October 1790 als Rabnrich ber Infanterie in hollanbifche Dienfte und nahm in biefen an ben Feldzügen ber Jahre 1793-1795 Theil, vertaufchte fie aber, nachbem er ale Oberlieutenant ausgetreten war, mit folden im furbairischen Beere, in welchem er am 31. December 1796 burch Rauf eine Stelle bes nämlichen Ranges im Regimente Dienburg (jest 2. Infanterieregiment) erwarb. Als Major im 9. Infanterieregimente machte er bie Felbzuge von 1805 und von 1809 gegen Defterreich und ben bon 1807 gegen Preugen mit. Im ruffifchen Rriege bon 1812 mar er anjangs Bataillonecommanbeur, am 15. Geptember aber murbe er aum Oberft und Commandeur bes 9. Linieninfanterieregiments ernannt und entzog biefes, als ber Rudzug angetreten warb, entschloffen und geschickt ber Bejahr abgeschnitten zu werden, in welche es ohne Treuberg's Berichulben gerathen Un ber Spite jenes Regiments befand er fich auch mabrend bes Felbauges bon 1813/14, welcher ihm baneben Belegenheit gab, bon feiner militarifchen Tuchtigleit auch burch Suhrung größerer, aus allen Baffengattungen beftebenber Truppenabtheilungen Beweise abzulegen. Es geschah namentlich burch bie Ginnahme bes Forts Landelron, welches nach ftattgehabter Gegenwehr ber fran-Befatung am 26. December 1813 burch Capitulation bon ihm genommen murbe und in einem gludlichen Befechte, welches er am 10. Januar 1814 amifden Sainte : Marquerite und Saint : Die lieferte. Bur lettere Baffenthat marb ibm ber Militar : Mar - Jofeph - Orben jugefprochen. Demnachft marb er noch ffir Ausgeichnung im Gefechte bon Louisbaines am 13. Februar 1814 im Armeebejehle belobt und nach Friedensichluß erhielt er den preußischen Orden pour le mérite. Um 1. April 1815 jum Generalmajor aufgerudt, befehligte er im Feldauge bon 1815 eine Infanteriebrigabe in ber Divifion Beders, am 21. Dai 1829 wurde er jum Generallieutenant und jum Divifionscommandeur beforbert. Als folder ift er am 30. December 1831 ju Burgburg geftorben. Seit 1842 trägt bas Wert X ber Feftung Germersheim ju Treuberg's Gebachtniffe beffen Ramen.

Schrettinger, Der toniglich baberische Militar-May-Joseph-Orben und seine Mitglieber. München 1882. B. Poten.

Trenbluth: Johann Friedrich I., ein seiner Zeit berühmter Orgelbauer, geboren am 29. Mai 1739 zu Weissdorf in der Oberlausit, † am 28. April 1821 zu Dresden. Seine Lehrzeit bestand er von 1754—1760 bei dem Orgelbauer Tamitius in Zittau, arbeitete dann als Gehülse bei Joh. Gottst. Hilbebrand, unter dessen Leitung er 1760 die große Orgel in der Michaelissische in Hamburg baute, ging dann nach Dresden zum Bater des hilbebrand, Zacharias, den er zeitweilig vertrat und erhielt nach dessen Tode die Stelle eines hosorgelbauers. Reben dem Orgelbau beschäftigte er sich auch mit der Berbesserung der Harmonika, die zu seiner Zeit selbst in den Kunstlerkreisen eine außergewöhnliche Beachtung fand und selbst als Concertinstrument gebraucht wurde. I. versah dieselbe mit einer Claviatur, wodurch sie leichter spielbar wurde, auch ersand er eine Borrichtung gegen das Berstimmen der Clavierinstrumente. Räheres über diese Ersindungen theilt das "Reueste gelehrte Dresden" von Kläbe mit (Leipzig 1796). Rob. Eitner.

582 Treuer.

Treuer: Bottlieb Camuel I., Siftorifer und Jurift, murbe am 24. December 1683 in Jatobeborf bei Frantfurt a. D. geboren, mo fein Bater Gottlieb I. bas Amt eines Predigers verfah; feine Mutter Barbara Sabina war die Tochter eines Predigers Balthafar Lampertus und in erfter Che an Treuer's Borganger in Jatobsborf, Baftor Sohne, verheirathet gewefen; fie ftarb am 6. December 1708. Der Bater tam 1687 als Domprediger nach Magbeburg, wo ber Cohn querft bie Schule befuchte, und fpater (1. Januar 1707) als Oberhofprediger nach Bolfenbuttel, wo er am 29. October 1729 geftorben ift. 3m 3. 1700 bezog E. Die Univerfitat Leipzig, wo er anfange neben ber Beltweisheit Theologie, bann die Rechte ftubirte. Schon im erften Jahre leines Studiums wurde er Baccalaureus, 1702 Magifter und 1707 Affeffor ber philofophifchen Facultat. Roch in bemfelben Jahre murbe er als Brofeffor an bie Ritterafabemie in Boljenbuttel berufen, wo er Gottesgelehrtheit, Philosophie und Geschichte vortrug und fich durch feine Beredtsamteit, jumal bei bem Berjoge Anton Ulrich außerft beliebt machte. 3m April 1712 empfahl ihn baber bir Boljenbuttler Regierung ber hannoverichen wegen feiner Gelehrfamteit und feines Lehrtalents ju einer Belmftebter Profeffur. 3m Jahre barauf machte et mit einem jungen Berrn b. Berfebe eine Reife burch Bolland und Frantreid, und unterm 20. Robember 1713 wurde er bann jum Profeffor in Belmftebt ernannt: Anfang 1714 trat er feine neue Stellung an. Er betam bie Lebe facher ber Moral und ber Politit, erfteres an F. A. Sadmann's, letteres an 3. Chr. Bohmer's Stelle. Er mußte bier die Bolitit nach Ariftoteles, aufer dem ius naturale et gentium nach Grotius, Bufendorf und Conring und naturam et constitutionem Reipublicae seu imperii Romano Germanici bottragen. 1723 bewarb er fich auch um die Brofeffur ber Beredtfamteit, boch wurde er hiermit abgewiefen, ba man fürchtete, bag er fich ju febr geriplittern marbe. Erobbem erhielt er unterm 1. September 1728 nach Bolycarp Lepfer's Tobe (+ 7. April 1728) bie Brofeffur ber Beichichte, wofür er jeboch bas Lebriad bes jus publicum abtreten mußte, bas zwifchen ber philosophischen und juriftifden Facultat ichwantte und ibm icon mit bem Profeffor jur. Boebel Beiterungen jugezogen hatte. Gein Ruf als Lehrer wie als Belehrter war fo bebeutenb, bag ibm 1730 bon Salle und bon Bittenberg aus ehrenvolle Anerbietungen gemacht murben. Um ihn in helmftebt, wo man feine Thatigfeit febr fcatte, ju balten, wurde ihm jest am 29. December 1730 unter Beibehaltung feiner philosophifden Projeffur auch ein Gig in der juriftischen Facultat gegeben und die professio juris publici wieder fibertragen; am 31. Januar 1781 erhielt er bie juriftifche Doctormurbe und unterm 18. Rovember 1731 ben Bofrathetitel. Als balb barauf bie Univerfitat Gottingen gegranbet murbe, gewann ihn bie hannoberiche Regierung für die neue Sochichule. Ungern wurde ihm unterm 24. Juli 1784 fitr Gelmitebt ber Abichieb ertheilt : Michaelis bes Jahres traf er in Gottingen ein. Er wurde hier wieder Projeffor des Staatsrechts, ber Moral und ber Bolitit und gehorte ale folder auch wieber ber juriftifchen und philosophilden Facultat an. Rach Profeffor Brunnquell's Tobe († am 21. Mai 1785) leitete er bie Angelegenheiten ber Uniberfitat als toniglicher Commiffar. Bei ber feierlichen Erbffnung ber Sochichule im 3. 1737 mar er Decan ber philosophifden Facultat, beren Statuten bon ihm entworfen maren. Die erfte Disputation, bie in Bottingen gehalten murbe, geschah unter feinem Borfibe. Er wirfte ale beliebter Behrer bis zu feinem Tobe, ber am 25. Februar 1748 erfolgte; in ber Univerfitatefirche murbe er beerdigt. Es bieß, bag mit ihm bie "bobe Schule einer ihrer größten Bierben beraubt worben fei". Wegner hielt ibm eine Gebachtniftebe. Bie feine Belehrfamteit, fo wurde auch fein Charafter und feine Bebensführung gerühmt, fein munteres, freundliches, leutfeliges Befen. Leuteres Trener. 583

tam auch in bem Spruche Geneca's jum Ausbrude, ben er als Stammbuchvers einauschreiben liebte: Hoc ante omnia fac, disce gaudere. Er war Mitglieb ber Berliner Societat ber Biffenfcaften und ber Gottinger Deutschen Gefellichaft. Seine wiffenschaftliche Thatigfeit ift febr vielfeitig, Die Bahl feiner Schriften, Die fich in ben Gottinger Zeitungen bon gelehrten Sachen, 1743, G. 180-84 und an ben unten angegebenen Stellen verzeichnet finden, fehr bedeutenb. Gie behandeln berichiebene Gebiete ber Jurisprudeng und ber Befchichte, aber auch Philosophie und Theologie; ein großer Theil find Belegenheitsichriften. Bleibenben Berth hat bor allem feine grundliche, aber fcwerfallige "Befchlechte-Siftorie ber von Danchhaufen" (Göttingen 1741) behauptet. Bon feinem "Thesaurus antiquitatum Germanicarum", an bem er lange Jahre mit großem Fleiße gesammelt hatte, ftand bei feinem Tobe die Drudlegung bes erften Banbes bevor; fie ift in ber Folge nun gang unterblieben. Schon 1730 hatte er burch die "Delineatio Thesauri ant. Germ." auf bas Bert hingewiesen. Bie er erft in helmstebt von 1722-1728 15 Semefter hindurch "Annales Academiae Juliae" berausgegeben batte, fo bat er fpater von 1741 bis ju feinem Tobe auch die "Göttinger Gelehrten Beitungen" redigirt. - Berbeirathet mar T. feit 1715 mit Sophie Quife Briefebach, einer Tochter bes Amtmanns Baul Beinrich Briefebach in Friedland. Ihn überlebten zwei Cohne und eine Tochter, Die wenige Bochen nach bes Batere Tobe geftorben ift.

Bal. Gesneri biographia acad. Gotting. Vol. I, S. 93-113. -Schmerfahl, Rachrichten von jungftverftorb. Gelehrten II, 703-33, wo fich auch die altere Litteratur über ibn berzeichnet findet. - Butter, Berf. e. atab. Bel.-Beichichte Bott. I, 47 ff. - (Sollmann), Fragment e. Beich. b. Univerf. Gott. (Gott. 1787.) - Rögler, Grundung b. Univerf. Gott.

(Gott. 1855.) - Bergogl. Banbeshauptarchiv in Bolfenbuttel.

B. Bimmermann.

Treuer: Bilbelm T. (bas feinem Taufnamen vorgefeste "M" bebeutet : Magifter), theologischer und iconwiffenschaftlicher Schriftfteller, murbe am 11. Februar 1632 ju Bestom geboren, mo fein Bater Burgermeifter mar; feine Stammbater mutterlicherfeits aber waren bie Spangenberge, Johann und Ch. riacus. 3m 3. 1652 murbe er jum Subconrector und 1658 jum Subrector bes Berlinifchen Symnafiums jum grauen Rlofter, 1660 jum Diafonus in Bestow ernannt, 1672 aber nach Frantfurt a. D. jum Prediger an ber Unterfirche und 1673 ale folder an die Oberfirche berufen, bei welcher er 1676 in bas Archibiatonat einrudte und in welchem Amte er am 20. Marg 1711, im 80. Jahre feines Lebens ftarb. Rach Begel, Siftorifche Lebensbeichreibung ber berühmten Liederdichter. Herrnstadt 1724. Th. III, S. 311 war er auch ein "getronter teutscher Poet, genannt Raiferlob". Sein Bilbnif hangt ju Frantfurt a. D. in ber Oberfirche unweit bes Sochaltars. Unter feinen Schriften, beren großte Bahl Abbantungen und Leichenpredigten find und in ber Bibliothet bes grauen Rlofters ju Berlin fich befinden, ift fur bie Beichichte ber beutichen Litteratur und fpeciell fur beren Spruchmorterfunde bemertenswerth fein "Deutscher Dabalus", ein poetisches Legiton mit einer Borrebe bon Auguft Buchner. Frandf. a. D. 1660, 2 Banbe, und Berlin 1675 (in Munchen), von welchem icon G. Reumeifter, De Poet, germ., p. 106 mit Recht fagt: "caute quidem et cum judicio versandum". Das Buch foll nämlich bem beutschen Boeten aus ber Roth helfen, wenn ihm die Gebanten fomobl als auch die Borte fehlen. Darum find bie Borter, die in einem Bebichte etwa bortommen mogen, jum Rachichlagen alphabetifch geordnet und bei den Gubftantiven die wichtigften Epitheta beigefugt, 3. B. daß ber Mal "ber ichlupferige, gleichgeschlangte, schlangengleiche, walzige, glatte, schuppenlose, schlüpferig-schnelle" und mit anderen

582 Treuer.

Trener: Gottlieb Samuel I., Siftorifer und Jurift, munde 24. December 1683 in Jalobeborf bei Frantfurt a. D. geboren, wo fein Bu Bottlieb I. bas Amt eines Predigers verfah; feine Dutter Barbara Gat war die Tochter eines Predigers Balthafar Lampertus und in erfter Gbe Treuer's Borganger in Jatobeborf, Baftor Sohne, verheirathet gemein; ftarb am 6. December 1708. Der Bater tam 1687 als Domprebiger w Magbeburg, wo der Sohn querft die Schule befuchte, und ipater (1. Januar 11 als Oberhofprediger nach Wolfenbuttel, wo er am 29. October 1729 gefiot ift. 3m 3. 1700 begog T. bie Univerfitat Leipzig, mo er anfange neben Beltweisheit Theologie, dann die Rechte ftudirte. Schon im ersten Jahre ber Studiums wurde er Baccalaureus, 1702 Magifter und 1707 Affeffor ber plu fophischen Facultat. Roch in bemfelben Jahre murbe er als Brofeffor and Ritteratabemie in Boljenbuttel berufen, mo er Gottesgelehrtheit, Philosophie Befchichte bortrug und fich burch feine Beredtfamteit, jumal bei bem ben Anton Ulrich außerft beliebt machte. 3m April 1712 empfahl ibn babn Bolfenbuttler Regierung ber hannoberichen wegen feiner Gelehrfamteit feines Lehrtalents ju einer Belmftebter Brofeffur. 3m Jahre barauf madte mit einem jungen Berrn b. Berfebe eine Reife burch Solland und Franke und unterm 20. Robember 1713 wurde er bann jum Profeffor in Gelmit ernannt; Anfang 1714 trat er feine neue Stellung an. Er befam bie 2 jacher der Moral und der Politit, erfteres an F. A. Sadmann's, lettent 3. Chr. Bohmer's Stelle. Er mußte bier Die Bolitit nach Ariftoteles, auft bem ius naturale et gentium nach Grotius, Bufenborf und Conning naturam et constitutionem Reipublicae seu imperii Romano Germanici bottuge 1723 bewarb er fich auch um die Brofeffur ber Beredtfamteit, boch mude hiermit abgewiesen, ba man fürchtete, bag er fich ju febr gerfplittern min Tropbem erhielt er unterm 1. September 1728 nach Bolycarp Lepfer's I († 7. April 1728) bie Profeffur der Gefchichte, wofur er jedoch das Lett bes jus publicum abtreten mußte, bas awifchen ber philosophischen und junifild Facultat ichwantte und ihm ichon mit dem Brofeffor jur. Goebel Beiteun augegogen hatte. Gein Ruf als Lehrer wie als Gelehrter mar fo bedeutend, & ihm 1780 bon Salle und bon Bittenberg aus ehrenvolle Anerbietungen geno wurden. Um ihn in helmftebt, wo man feine Thatigteit febr fchatte, ju balte wurde ihm jest am 29. December 1730 unter Beibehaltung feiner philosophila Profeffur auch ein Gig in ber juriftischen Facultat gegeben und bie profe iuris publici wieder übertragen; am 31. Januar 1731 erhielt er bie juriff Doctorwurde und unterm 18. Robember 1731 ben Sofrathetitel. Ale barauf bie Universität Bottingen gegrundet murbe, gewann ibn bie banno Regierung für die neue Sochicule. Ungern wurde ihm unterm 24. Julifur helmftebt ber Abichied ertheilt; Dichaelis bes Jahres traf er in 65 Er wurde hier wieder Brofeffor bes Staatsrechts, ber Doral us Bolitit und gehorte als folder auch wieber ber juriftifchen und philolop Facultat an. Rach Profeffor Brunnquell's Tobe († am 21, Dai 1785) er bie Angelegenheiten ber Univerfitat als foniglicher Commiffar. Bei ber lichen Erdffnung ber Sochichule im 3. 1737 mar er Decan ber philofort Facultat, beren Statuten bon ibm entworfen waren. Die erfte Dispulation in Gottingen gehalten wurde, gefchah unter feinem Borfige. Er wirtte al liebter Lehrer bis zu feinem Tobe, der am 25. Februar 1743 erfolgte; t. Univerfitatefirche murbe er beerdigt. Ge bieg, bag mit ihm bie bobe einer ihrer größten Bierben beraubt worben fei". Gegner bielt ibm eine bachtnigrede. Bie feine Gelehrsamteit, fo wurde auch fein Charafter und Lebensführung gerühmt, fein munteres, freundliches, leutfeliges Befen. BeTreuer. 583

tam auch in bem Spruche Seneca's jum Musbrude, ben er als Stammbuchvers einguichreiben liebte: Hoc ante omnia fac, disce gaudere. Er war Mitglied ber Berliner Societat ber Biffenichaften und ber Bottinger Deutschen Befellichaft. Seine wiffenschaftliche Thatigleit ift febr vielfeitig, Die Bahl feiner Schriften, Die fich in ben Gottinger Beitungen von gelehrten Sachen, 1743, G. 180-84 und an ben unten angegebenen Stellen verzeichnet finden, fehr bebeutenb. Gie behandeln verichiedene Gebiete ber Jurisprudeng und der Geschichte, aber auch Bhilofophie und Theologie; ein großer Theil find Belegenheitsfchriften. Bleibenden Werth hat vor allem feine grundliche, aber schwerfallige "Geschlechts-Siftorie ber von Dunchaufen" (Göttingen 1741) behauptet. Bon feinem "Thesaurus antiquitatum Germanicarum", an dem er lange Jahre mit großem Fleife gesammelt hatte, ftand bei feinem Tobe die Drudlegung bes erften Banbes bebor; fie ift in ber Folge nun gang unterblieben. Schon 1730 hatte er burch die "Delineatio Thesauri ant. Germ." auf das Wert hingewiesen. Wie er erft in helmstebt von 1722—1728 15 Semester hindurch "Annales Academiae Juliae" berausgegeben batte, fo bat er fpater von 1741 bis ju feinem Tobe auch bie "Gottinger Gelehrten Zeitungen" redigirt. - Berbeirathet mar I. feit 1715 mit Sophie Luife Briefebach, einer Tochter des Amtmanns Baul Beinrich Griefebach in Friedland. Ihn überlebten zwei Gohne und eine Tochter, Die menige Bochen nach bes Baters Tobe geftorben ift.

Bgl. Gesneri biographia acad. Gotting. Vol. I, S. 93—113. — Schmersahl, Rachrichten von jüngstverstorb. Gelehrten II, 703—33, wo sich auch die ältere Litteratur über ihn verzeichnet findet. — Pütter, Berf. e. atad. Sel.-Geschichte Gött. I, 47 ff. — (Hollmann), Fragment e. Gesch. d. Univers. Gött. (Gött. 1787.) — Rößler, Gründung d. Univers. Gött.

(Gott. 1855.) - Bergogl. Lanbeshauptarchiv in Bolfenbuttel.

B. Bimmermann.

Treuer: Bilbelm I. (bas feinem Taufnamen vorgefette "M" bebeutet: Magifter), theologifcher und iconwiffenichaftlicher Schriftfteller, wurde am 11. Februar 1632 gu Bestom geboren, wo fein Bater Burgermeifter mar; feine Stammbater mutterlicherfeits aber waren die Spangenberge, Johann und Cyriacus. 3m 3. 1652 wurbe er jum Subconrector und 1653 jum Subrector des Berlinifchen Symnafiums jum grauen Rlofter, 1660 jum Diafonus in Bestow ernannt, 1672 aber nach Franffurt a. D. jum Prediger an ber Unterfirche und 1673 als folder an die Oberfirche berufen, bei welcher er 1676 in bas Archibialonat einruckte und in welchem Amte er am 20. Marg 1711, im 80. 3ahre feines Lebens ftarb. Rach Begel, Siftorifche Lebensbeichreibung ber berühmten Liederdichter. Herrnftadt 1724. Th. III, S. 311 war er auch ein "gelrönter teutscher Boet, genannt Raiferlob". Sein Bildniß hangt ju Frantfurt a. D. in ber Oberfirche unweit bes Bochaltars. Unter feinen Schriften, beren größte Bahl Abbanfungen und Leichenpredigten find und in ber Bibliothet bes grauen Rlofters ju Berlin fich befinden, ift fur Die Beichichte ber beutichen Litteratur und fpeciell für beren Spruchwörterfunde bemertenswerth fein "Deutscher Dabalus", ein poetisches Lexifon mit einer Borrebe von August Buchner. Frandf. a. D. 1660, 2 Banbe, und Berlin 1675 (in München), bon welchem icon G. Reumeister, De Poet, germ., p. 106 mit Recht fagt: "caute quidem et cum judicio versandum". Das Buch foll nämlich bem beutfchen Boeten aus ber Roth helfen, wenn ibm die Gebanten fowohl als auch die Borte fehlen. Darum find bie Borter, Die in einem Gebichte etwa bortommen mogen, jum Rachichlagen alphabetisch geordnet und bei ben Substantiven die wichtigften Epitheta beigefügt, 3. B. daß der Mal "ber ichlipferige, gleichgeschlangte, ichlangengleiche, walzige, glatte, ichuppenlofe, ichlupferig-schnelle" und mit anderen

584 Treumann.

Beiwörtern poetisch bezeichnet werden könne. Dann solgen bei jedem Andel. um dem Poeten auch Gedanken an die Hand zu geben, Beispiele aus in Werken Opig's und den damals beliebten Opigianern. Aehnliche Hussellen Berten um dieselbe Zeit von Gottfr. v. Peschwig, Inngsterbauter Hochtusch Parnaß. Jena 1663, und besonders G. Ph. Harsdörffer's Poetischer India. 3 Bände. Rürnberg 1648—1653. So werthlos allerdings Treuer's Oddu an und für sich ift, so werthvoll und reich ist er an seltenen und anderer Erwsselten vorkommenden Sprüchwörtern, sprüchwörtlichen Redensarten und Ingleichungen.

Rufter, Altes und Neues. Berlin, Th. I, S. 962. — M. Dielmit. Berlinische Rlofter- und Schul-hiftorie. Berlin 1732, 8°, S. 330. — 3ocher.

Treumann: Rarl I., Schaufpieler, murbe in Samburg am 27. Juli 18 als Cohn eines Caffencontroleurs am bortigen Stadttheater geboren. Bom De für die Erlernung eines Sandwerts auserfeben, trat er bei einem Sambu Buchdruder in die Lehre und murbe Ceger. Erft nach bem Tobe feines Bal im 3. 1841 machte er fich auf und bavon, um auf ber Babne fein Glad versuchen. Er ging nach Besth, wo zwei feiner Bruber, Guftab und fim engagirt waren, und fand bier am deutschen Theater ein hochft beideben Unterfommen. Als man aber bon Samburg aus auf ibn fahnbete, um unter bie Golbaten gu fteden, nahm er ben Ramen Gels an und ließ fich w bem Director Rögl für Bermannftadt engagiren. Rachdem er mit Rogl's Im im Giben Ungarns herumgezogen war und eine Beit lang auch bei Rribe Truppe in Arad thatig gewesen war, tam er nach Befit jurud, wo n 3. 1845 unter ber Direction Forft's in tomifchen Opernpartien, im Luften und in ber Poffe mit gunftigem Erfolge auftrat, obne im befonderen Dage bei Publicum zu feffeln. Das anderte fich erft, als er im 3. 1847 nach Wien bas Theater an ber Wien tam, wo er wegen feiner Bielfeitigfeit in ben ber fchiebenften Rollen beschäftigt murbe und fich die Gunft bes Bublicums binte furger Beit gewann. Rachdem er ehrenvolle Engagementsantrage von ben bi theatern in Berlin, Dresben, München und Stuttgart abgelebnt batte, im! am 1. September 1852 an bas Carltheater über, wo er neben Reftrou !! fpater unter Reftrop's Direction neben Scholg ber Liebling ber Wiener W namentlich feitbem er fich auf die Operetten Offenbach's verlegt batte, von er eine große Angahl fur bie beutsche Bubne einrichtete und mit bent Tegten berjah. Am 1. Rovember 1860 übernahm er bie Leitung bes Reff ichen Enfembles und errichtete gleichzeitig bas Quai- Theater auf bem Jofephs - Quai. Rachbem inbeffen biefes Theater bereits am 9. Juni 180 Raub der Flammen geworden mar, pachtete er nunmehr felbft bas Carl I trat aber bereits im Rriegsjahre 1866 von feiner Leitung gurlid, ba er fic mehr wohl fühlte. Er hatte fich ein flattliches Bermogen erworben, namentlich auch feine haufigen Gaftfpiele viel beigetragen hatten, und al fich jest bem Bohlleben, bas feine Gefundheit mehr und mehr untergrubftarb in feiner Billa in Baben bei Wien am 18. April 1877 infolge ploglichen Schlagfluffes. - I. war nach bem Urtheil Burgbach's "tein Ro im gewöhnlichen Ginne bes Bortes, fonbern ein Chargenfpieler, Bertleib= fünftler und in Diefer Richtung einzig in feiner Art". Er wird in ber Beit ber Biener Bolfspoffe immer einen hervorragenben Blag behaupten, ba et ber univerfellfte tomifche Charafter ber Wiener Bubne" angefeben werben Gine feiner Specialitaten mar bie Pflege bes Couplets, bas er in Wien eigentlich erft gur Geltung und allgemeinen Anertennung brachte. I. bat auch ale Buhnenbichter verfucht. Auger ben Bearbeitungen von Dien

Trentler. 585

e den Text zu dem Ausstattungsstück: "Die Reise um die Erde" und Operette "Wethusalem" von Strauß, sowie das Stück "Der Courier des das erst nach seinem Tode am Carl-Theater gegeben wurde. Ein Theil ühnenstücke ist in der bei L. Rosner in Wien seit dem Jahre 1872 zun Sammlung: "Neues Wiener Theater" abgedruckt.

Bal. Burabach XLVII, 172-178. S. M. Lier. utler: Sieronymus I., geboren am 14. Februar 1565, † am iber 1607, berühmter Rechtslehrer, fammte aus Schweidnig in Schlefien ber Gobn eines unbemittelten Schneibers. Er ftubirte in Strafburg ie und Jurisprudeng. Er brachte einen Beift bon icharfer Reflexions. methobifdem Ordnungefinn au ben Studien mit und murbe ichon in abren ein einflugreicher Lehrer und Berbreiter ber Ramiftifchen Dialeftit, m Gebiete der Rhetorit felbft wie auch der Jurisprudeng. Gein ichleandemann Ric. Reusner, ben er als feinen Strafburger Lehrer preift, n in biefe Richtung gur methobischen Darftellung ein, die die Jurisaus ben Geffeln ber Scholaftit befreite. Er entwidelte fruh eine große vitat. Seine erften litterarischen Erzeugniffe fielen ber Sitte gemäß in iet der lateinischen Boefie, es find bie im October 1585 und Januar ben feierlichen Berfammlungen der Univerfitat von ihm als Student genen Dichtungen fiber bie "Strenae magorum" und bie "Sacrosancti (Argent, 1585, 1586). Er begegnete fich babei mit feinem obern Landsmann Salomon Frengel, ben bereits ber Dichterlorbeer fcmudte. te ber lettere indeg nicht, obwohl einige weitere Gebichte in Gruter's poetarum Germanorum VI, 379 ff. bon feiner poetifchen Runft Beugnig Rachbem er bie Magifterwurde erlangt hatte, nahm er 1588 eine lle an bem mit ber Univerfitat verbundenen Babagogium in Darburg ctor beffelben war wieder ein ichlefischer Landsmann, Johannes Ferieiner ber fpateren Schuler Delanchthon's, wegen feiner calviniftifchen en viel im Leben herumgeworfen, in Marburg endlich im ruhigen Safen I. trat ihm alsbalb nabe und führte noch 1588 feine Tochter ena beim. Er erhielt im nachften Jahre bie Professur der Rhetorit an blubenben atademifchen Symnafium in Berborn und verfaßte jum Ginbiefelbe eine turge Ueberficht ber Ramiftischen Dialettit, Die eine Reibe lagen erlebte ("Rudimenta dialecticae P. Rami breviter collecta", zuerst 1589). Rach bem Befte eines feiner bortigen Schuler murbe fpater Biffen frine "Isagoge sive thesaurus eloquentiae" (Lich. 1602) gebrudt. thig widmeten bem bereits in ber Ferne weilenden Berfaffer bie Buch-Regel und Rebenius fein Berf. Bie er in Berborn bie Rhetorit pflegte, ferner bas "Exercitium eloquentiae de studio literarum, quatenus rincipi sit tum necessarium tum utile" (Marp. 1591), das fünf von ornehmften Schulern borgetragene Reben enthalt. In gleicher Gigen-Brofeffor ber Rhetorif und Rachfolger bes in die juriftische Facultat nden Phil. Matthaeus an die Univerfitat Marburg berufen, eröffnete er Ehatigleit am 30. Dai 1591 mit einer Rebe "De eloquentiae laudiarp. 1592). Gin icones Dentmal feiner Dantbarteit gegen bas beififche aus ift feine Rede auf ben am 25. August 1592 verftorbenen Land= Bilhelm, der im Drud (Marp. 1592) noch eine "Oratio de origine, fine strenarum" angehängt ift. Schon am 29. Januar 1590 war er in g bon Ric. Bigelius jum Dr. jur. utr. promobirt worben und fing nun, nicht ber juriftifchen Facultat angeborig, an pribatim fiber Civilrecht ju b namentlich Disputationsubungen barüber abzuhalten. Bierbei hatte m Erfolg, bag er ichon 1592 und 1593 je einen Band "Selectae dis586 Treutler.

putationes ad jus civile Justinianeum quinquaginta libris pandectarum comprebensum" herausgeben tonnte, Die jufammen 69 folder Disputationen enthalten. Die Ramen ber Refponbenten find angegeben. Stinging weift in ber Gefchichte ber beutiden Rechtswiffenicaft (I, 136, 466) ausführlicher nach, wie bamals gerabe in Marburg fich bie Collegien ju Disputationenbungen entwidelten, und welche Bebeutung bie Treutler'iche Cammlung erlangte. E. lief nicht mehr über bie Quellentegte felbft, fonbern über Lehrfage, Die er fo jufammengeftellt batte, bak fie in ihrer Anordnung welentlich ber Reibenfolge ber Panbettentitel entsprachen , feine Schuler bisputiren. Indem Die Lebrfage fich fpftematifch aneinander fnupften und fomit die Lehre ber Banbetten ale ein Banges jur Darftellung brachten, bagu in ben Unmerfungen Erläuterungen, Belegftellen, Controverfen und Litteraturnachweife gegeben murben, geftaltete fic bie Sammlung ju einem Compenbium ber Banbeften, beffen Borgug in ber planmagigen Anlage, bem turg gefaßten Texte und bem in ben Anmertungen gegebenen Beweismaterial beftanb. Gin eigenes Suftem bot I. in ber Sammlung nicht, fie mar aber als Lehrbuch fo brauchbar, bag fie faft ein Jahrhundert lang (noch 1688) neu aufgelegt murbe und den Anftog ju einer eigenen commentirenden Litteratur gab. Es war ein gludlicher Griff eines jungen Dannes, ber eine neue Lehrrichtung mit Beift und Rraft erfaßt hatte. Um fo auffallenber ericeint es, bak I. ichon am 1. Januar 1594 nicht nur aus Marburg, fonbern auch aus bem Lehramte ichieb, um einem Rufe als Syndifus ber Stadt Bauben in ber Oberlaufit ju folgen. Bahricheinlich hangt fein Beggang mit bem Mergerniß jufammen, bas Ric. Bigelius, ber ihn bor wenig Jahren promobirt hatte, buich fein 1593 gegen die neue Richtung in ber Marburger Facultat lotgelaffenes Bamphlet Examen jurisconsultorum, o. D. (f. Stinging 440, ein Exemplar auch in Breslau) veranlagte, wenn baffelbe T. auch nicht perfonlic nennt. Much im praftifchen Dienft zeigte er fich bortrefflich; wurde am 22. Mug. 1595 bon Raifer Rubolf gum erften Rammerprocurator ber Oberlaufit, ibaler auch ber Rieberlaufit ernannt, murbe faiferlicher Rath und erlangte ben Abel mit bem Pradicat "bon Rrofchwih" (nach Schimon, ber Abel von Bohmen sc. batirt bas Diplom für ihn und feinen Better erft bom 30. Juli 1603, bod ericheint Stanislaus I. bon Rrofchwit icon in ben Bebichten auf ben Tob feines Cohnes, + am 22. Robember 1602, mit biefem Abelstitel). Der ibm bon ben Laufigern gemachte Borwurf, er habe fich nicht gerabe als Freund ber Stabte bewiefen, ift begreiflich, ba er als Rammerprocurator eben fiscalifde Intereffen gu bertreten hatte. Er ftarb ichon im 43. Lebensjahre gu Baugen. am 9. December 1607. Die Grabichrift, Die er fich felbft entworfen bat, zeugt bon lebendigem Gottesglauben. Seine Gattin folgte ihm ichon am 1. Juni 1608 nach. Bwei Gobne und eine Tochter betrauerten bie fruh gefiorbenen Eltern. - Bon I. erichienen nach feinem Weggange aus Marburg bei Lebzeiten nur noch "Analecta librorum IV Institutionum methodo Ramea conscripta" (Marp. ober Francof, 1597 und 1601, Stinging hat irrthumlich 1577). Rach feinem Tobe wurden noch gebrudt "Annotationes aurene in jurisprudentiam Romanam Herm. Vulteji" (Cass. 1612) unb "Processus judiciarius s. ad IIb. II jurisprudentiae Herm, Vulteji Notae" (Francof. 1615). Seine "Consilia" gab mit benen feines Rachfolgers im Baugener Syndifat, Andreas Schops, 3oft. Butner (Francof. 1625) heraus. Dieje Schriften find von untergeordnetem Berth und nur auf feinen berühmten Ramen bin aus Speculation gebrudt. Dit Bis charafterifirt ihn und feine Thatigfeit 3ob. Cunrabi in ber Silesin togata in bem Difticon:

Disputo jus, logicam meditor, metra culta figure Et fiscum tueor, Dive Rudolphe, tuum.

Auker ben Berten, Die in Breslau gablreich vorliegen, und Stinging a. a. D. vgl. G. F. Otto, Begifon ber oberlaufitifchen Schriftfteller und bie bort angegebene Litteratur, ferner Mart. Sante, Vitae Silesiorum eruditorum, Sbicht, ber Brest. Stadtbibliothet. - Catalogus . . . scholae Marpurgensis. Martgraf.

Treviranns: Bubwig Georg I., reformirter Theologe, ausgezeichnet als Brebiger und ascetischer Schriftfteller, geboren ju Speier am 6, Ranuar 1676. au Bremen am 16. Juli 1757. Rach Bollenbung feiner Stubien, benen er n Beibelberg oblag, wurde er im 3. 1698 fürftlich anbalt-bernburgifcher Sofprediger auf bem Schloß Schaumburg an ber Lahn, unweit ber Stadt Diet gelegen. Drei Jahre fpater wurde er jum Bfarrer in bie Stadt Raffau bemien, bon wo er aber icon 1704 wieber ins Schaumburgifche, ale Prebiger bon Solgappel, gurudlehrte, ba er bei ber bafigen Berrichaft in hobem Unfeben tanb. Doch folgte er 1708 bem unerwarteten Rufe an bie St. Bauli-Rirche und Gemeinde nach Bremen, wo er ber Stammbater eines in ber Gefchichte biefes fleinen Freiftaates beruhmt geworbenen Gefchlechts geworben ift. Bremen hatte T. einen ungemeinen Bulauf bei feinen Predigten. Richt geringeren Gifer legte er burch bie tatechetische Unterweifung ber Jugend an ben Tag. Er fuhrte einen eigentlichen Confirmanbenunterricht und bie Confirmation felbit. unter manderlei Biberftand, querft bier ein. Auch trieb er fleifig bie Brivatfeelforge. Bon Bergen ber orthoboren reformirten Lehre ergeben, batte ber immer mehr um fich greifenbe Bietismus einen nachhaltigen Ginflug auf ibn gewonnen. Obichon abholb aller Streitluft, fant er fich boch in einen beftigen Conflict verwidelt burch feine 1720 berausgegebene Bredigt über Rom. 8. 34. betitelt: "Ruhm ber Glaubigen in bem Tobe Jefu gegen alle Berbammnig", worin er bie Lehre ber reformirten Rirche, daß Chriftus allein fur bie Muserwählten gestorben fei, flar und bundig als eine Lehre, wie fie auch Luther und bie anderen Reformatoren getrieben, in bollig irenifcher Beife behandelte. Der Domprediger und lutherifche Superintenbent Dr. theol. Gerhard Meber in Bremen hatte namlich in feinen öffentlichen Ratechifationen befagte Lehre feit einiger Beit in gang ungeeigneter Beife angegriffen. Die reformirten Brebiger waren auf biefe Beife gezwungen, in ihren Brebigten ein Beugniß bagegen abgulegen. Meber bericharfte nun feine Angriffe gegen I. Deffen "Ruhm ber Glaubigen" feste er einen "Bahren Rubm aus dem Evangelio von ber allgemeinen Gnabe Bottes, bag Chriftus fur alle Menichen geftorben fei" entgegen. Much erhoben fich noch andere als Begner von T. Der fpater nicht unbedeutende Intherifche Theologe, bamale noch ein Chmnafiaft in Samburg, Gebra Beinrich Ebjardus, fowie ber Baftor Erdmann Reumeifter bafelbft, ja fogar ein Romifcher drieben wiber ihn. Da gab benn T. endlich im 3. 1726 eine "Unumgangliche Bertheibigung" feiner Prebigt aber Rom. 8, 34 beraus, um, wie er am Schluffe ichreibt, feine Feber in biefem Streite nie wieber anzugreifen. Auf Dieje Beije erreichte benn, jumal Dr. Deper felbft ingwischen geftorben mar, Diefe Angelegenheit ihr Enbe.

Bon ben nicht gablreichen Schriften Trebiranus' find bie befannteften feine unter ber Auffchrift "Die Bahrheit in Jeju" erichienene Evangelien . Boftille, fowie "Die rechte Bestalt Chrifti in feinen Bliebern". Giner großen Beliebtheit haben fich auch noch lange Beit in reformirten Rreifen erfreut: "Der Beruf und perfcbiedene Lagerplage des Erzbatere Abraham"; "Die beiligen Bunberwege Bottes. 14 Betrachtungen"; "Die golbene Rette ber Geligfeit". Außer-bem find noch einige Gelegenheitsschriften von ihm erschienen.

3. Fr. 3fen, Beich. ber St. Bauli-Rirche u. Gemeinde. Bremen 1882.

- S. B. Rotermund, Legicon aller Gelehrten, Die f. b. Ref. in Bremen gelebt II. - Derfelbe, Geich. ber Domfirche ju Bremen. Cuno.

Treviranne: Gottfried Reinhold T., Phyfiolog und Raturforicher, wurde als Sohn bes 1806 verftorbenen Rotars Joachim Johann Jakob I., beffen Borfahren aus Trier ftammten (baber ber Rame), fowie als bas altefte bon 11 Gefchwiftern und Bruber bes fpater berühmt geworbenen Botanifers Ludwig Chriftian I. am 4. Februar 1776 in Bremen geboren. Schon ale Rind beldaftigte er fich viel mit phyfitalifden Erperimenten. Rach Abiologiume bes Spmnafiums feiner Baterftabt bezog er jum Studium ber Debicin und Mathematit 1793 die Gottinger Universität, wo er bereits als Student eine Abhandlung "Ueber Rervenfraft und beren Wirfungsart" (in Reil's Archiv) veröffentlichte (wiederabgedrudt in Treviranus' phyfiologifchen Fragmenten 1797) und am 24. September 1796 mit ber "De emendanda physiologia" betitelten Inauguralabhandlung bie Doctorwurbe erlangte. Darauf ließ er fich, einem Buniche feines Baters gufolge, in Bremen nieber, wo er ein Jahr fpater jum Brofeffor ber Mathematit und Medicin an dem damals noch beftebenben grmnasium illustre" ernannt wurde. Ale folder hatte er auch abwechfelnb mit ben beiben anderen Profefforen ber Medicin ben argtlichen Dienft am Bremer Stadtfrankenhaufe gu berfeben, ein Umt, bas inbeffen mit bem Beginn ber frangofifichen Inbafion aufhorte. I., ber am 16. Februar 1837 ju Bremen ftarb, hat bis auf wenige, burch wiffenschaftliche Reifen hervorgerufene Unterbrechungen fein ganges Reben lang ausschließlich in feiner Baterftabt gugebracht und hier eine vielfeitige gelehrte und ichriftftellerifche Thatigteit entfaltet. Lettere fam besonders ber biologifchen Biffenschaft ju gute. Er publicirie: "Biologie ober die Philofophie ber lebenden Ratur fur Raturforfcher und Merate" (6 Bbe., Göttingen 1802-22), bas Wert feines Lebens, in bem er bie Summe feiner Forfchungen niebergelegt bat, fowie bas gleichbebeutenbe Bert, betitelt: "Die Ericheinungen und Gefege bes organischen Lebens" (2 Bbe., Bremen 1831 bis 38). E. war unter ben Erften (feit 1816), bie bom Difrofcop in umfaffenber Beife befonders ju hiftologischen Studien Gebrauch machten und ben Berth ber Induction und bes Experiments für Forfchungen auf bem Gebiete ber Seilfunde betonten. Seine übrigen Arbeiten betreffen theils mathematifche Themata, theile Gegenftande ber praftifchen Debicin. Lettere, im gangen taum bie Rabl von einem halben Dugend überichreitend, find bon geringer Bebeutung. Gin Bergeichniß berfelben liefert bie im Biogr. Ber. VI, 5 angegebene Quelle. Bage L.

Trevirauns: Lubolph Christian T., Botaniker, geboren zu Bremen am 18. September 1779, † zu Bonn am 6. Mai 1864, ein jüngerer Bruder bes 1837 gestorbenen Biologen und Physiologen Gotifried Reinhold I., genoß seinen ersten Unterricht auf dem resormirten Gymnasium seiner Baterstadt und bezog, nachdem er noch einen zweisährigen Cursus auf dem damals in Bremen bestehenden Lyceum durchgemacht, Oftern 1798 die Universität Jena, um Medicin zu studien. Her waren der Botaniker Batsch, der Chemiker Göttling, der Anatom Loder, die Aerzte Start und Sucow seine sachwissenschaftlichen Lehrer, neben welchen er noch bei Fichte und Schelling Philosophie hörte. Rach seiner im October 1801 ersolgten Promotion zum Dr. med. aus Grund einer Distertation: "De Magnetismo animali", sehrte er nach Bremen zurück und widmele sich der ärztlichen Praxis, sehre aber daneben eistig seine botanischen Studien sort, die er schon als Gymnasiast, angeregt durch seinen Lehrer Mertens, begonnen hatte und sür welche er nun in seinem Bruder Keinhold, somie in Männern, wie dem Astronomen Olbers, den Aerzten und Botanikern Alberd und Roth, dem Algologen Mertens und süngeren Ratursorschern, wie Aorwich,

589

ohl und Rhobe gleichstrebende Theilnehmer fand. I. begann feine bota-Arbeiten mit einer Abhandlung: "Ueber den Bau ber fryptogamischen emachie", abgedruckt in Weber und Dobr's Beitragen gur Raturtunde I. worin jum erften Dale die Wirfungen chemifcher Agentien auf pflangebilbe ermabnt werben. Raber trat er bann bem phytotomifchen und gifden Gebiete in einer alsbald folgenden Abhandlung: "Bom inwendigen Bewachse und bon ber Saftbewegung in benfelben" (1806), welcher tinger Societat ber Wiffenschaften, Die das Thema als Breisaufgabe geatte, bas Acceffit guerfannte, mabrend ber Sauptpreis gwifchen feinen erbern Rudolphi und Lint getheilt murbe. Unfang 1807 murbe T. Brofeffor ber Debicin am Lyceum in Bremen, womit zugleich bie tung ber Rrantenbehandlung im Bospital verbunden war und folgte le Rachfolger Lint's, einem Rufe nach Roftod als Brofeffor ber Ratur-Dier weilte er etwas mehr als vier Jahre unter fur ihn angenehmen iffen, die ihm gestatteten, ben größten Theil feiner Beit botanischen ju widmen, obgleich er neben feiner Profeffur feine medicinische Braris 1816 ging er, nachbem er eine Berufung nach Samburg abgelebnt, eslan, wofelbit burch Lint's Berfetung nach Berlin ber Lehrftuhl für und die Direction bes botanifchen Gartens frei geworben maren. Bierbre hindurch wirtte I. in der ichlefischen Sauptftadt, feinem Lehrberuf nen wiffenschaftlichen Arbeiten in fruchtbarer Thatigleit bingegeben, er nebenbei eifrig auf die Berbefferung bes botanifchen Gartens bear, ber unter feiner Leitung in voller Ausbehnung angebaut wurbe. tand ihm Göppert, zuerst sein Buborer, bann als Privatbocent und tor fein College, in inniger Freundschaft berbunden gur Geite. Much ern Amtegenoffen , mit 3. G. Schneider (Sago), mit bem Anatomen em Mathematifer und Aftronomen Brandes, bem Mineralogen Gloder, ffens und bem Profesior ber Landwirthicaft Beibe ftanb er, nachdem its im vorgerudteren Alter fich einen Sausftand gegrundet, in ben anen Begiehungen. In ben letten Jahren trubte fich fein Berhaltnig im Bertehr mit feinen Collegen bom atabemifchen Senat und gu ben en, die ibm, in feiner Eigenschaft als Rector, fein ftrenges Borgeben as Burichenwesen berübelten, andrerfeits in feiner Stellung als Borbes Dbergartnere, ben er fcblieglich fogar vertlagen mußte. Es tam er nicht ungelegen, ale er Enbe 1829 feitens bes Minifters Altenftein orderung erhielt, mit C. G. D. Rees b. Gfenbed in Bonn (f. A. D. B. 368) in ber Projeffur zu tauschen. So jog benn T. im Marg 1830 in n, mofelbft er fiber 30 Jahre, bis an fein Lebensende mirtte. Leider auch bier bie erften Jahre nicht ohne Dighelligfeiten. Bor allem Streben, die untlaren Begiehungen in ber Stellung ber Bartenbeamten gefetten Director ju ordnen, Die Beranlaffung ju fchweren Mergerniffen, on, ba fie auch burch minifterielle Entscheidung nicht beigelegt werben julegt bagu fuhrten, fich bon ber Leitung bes botanischen Gartens elidaugieben und auf feine Professur au beschränten. Seine Anfichten Beftimmung eines botanischen Bartens und über bie Brundfage, nach er, als junachft für ben Unterricht und bie wiffenschaftliche Forschung , ju leiten fei, hatte er fpater in einer besonderen Schrift befannt ge-Bemertungen über die Gubrung von botan. Garten, welche gum öffentnterrichte bestimmt find" (1848). 3m übrigen verlief Treviranus' Leben tillen Beife eines Gelehrtenlebens. Reben ber Ausubung feiner amtflichten nur feiner Biffenschaft lebend, verwendete T. feine Sauptarbeitsbie Berausgabe feines größeren Bertes : "Phyfiologie ber Bemachfe", bas in 2 Banden 1835 u. 38 erschien. Ferienreisen nach Oberitalien, Frankreich, Belgien, Holland, England, Schottland, nach Tirol und der Schweiz, dienten zur Erholung und Belehrung. Die Jubelseiern anlählich seines fünfzigsährigen Doctorats und Prosessorats brachten durch ehrenvolle Anersennung seiner Thätigseit eine wohlthuende Abwechslung in das streng zurückgezogene Leben des Forschers, der, obwol von schwäcklicher Constitution, es doch durch eine dis zur Pedanterie getriebene Regelmäßigkeit seiner Lebensssischrung dis zu einem Alter von 85 Jahren brachte. Am 6. Mai 1864 verschied er; 14 Tage nach ihm seine treue Lebensgesährtin, mit welcher er in linderloser, aber sehr glücklicher Ehe lebte. T. war ein eigenartiger Charatter. Bei tindlicher Beichbeit und Güte des Herzens, starr eigensinnig sesthaltend an dem, was er sur Recht erkannte, unerschütterlich in seinen Ueberzeugungen, rechtschaffen und wahr die zur Schrossseit, dabei von ties religiösem Gemüth, das freilich sich nach außen hin wenig zu erkennen gab. Ein so gearteteter Charatter sessen gestanden, ist

nach bem Urtheil ber Beitgenoffen ihm treu ergeben geblieben.

Das Sauptverdienft, welches fich I. um die Fortichritte ber Botanif erworben hat, liegt in feinen phytotomifchen und phyfiologifchen Arbeiten. In erfter Linie mar es bie oben ermahnte Breisfdrift, welche, obwol nur mit bem Rebenpreife bedacht, bennoch inbezug auf die fich barin aussprechende unbefangene Beobachtung ber Thatfachen und beren richtige Deutung zweifellos ben Botaug bor ben Schriften feiner Concurrenten Rubolphi und Lint berbient. Un Umfang fteht fie hinter biefen beiben freilich gurud und auch bie Form ber Darftellung ift weniger gewandt. Aber neben ben biel befferen Abbilbungen, welche fie enthalt, find es befonders die entwidlungsgeschichtlichen Gefichtspuntte, auf welche I. entichiedener, als feine Mitbewerber Werth legte und welche ibn in einigen wefentlichen Fragen ber Phytotomie ju Anfichten fuhrten, Die grundlegend fur bie Theorie bom Bflangengewebe geworben find. Er entbedte querft Die Intercellularraume, Die er freilich irrthumlich fur Bege bes Saftlaufes bielt und machte Beobachtungen fiber bie Bufammenfegung bes Solges und bie Ratur ber Befage fo gut und richtig, wie bei bem bamaligen Buftande ber Ditroflope billig nur ju erwarten war; furg es finden fich in ber Schrift fcon bie erften bestimmten Undeutungen einer Theorie bom Didenwachsthum ber Bellmanbe, wie fie fpater burch Sugo b. Mobl's Arbeiten enbgultig ausgebilbet wurde. Trebianus' Arbeit blieb nicht ohne Anfechtung. Auf Die bon Mirbel 1808 in einem offenen Briefe gegen ihn gerichtete Polemit antwortete I. in einem Auffage, ber in feinen "Beitragen gur Pflangenphpfiologie" 1811 enthalten ift und bie ftreitigen Puntte auf Grund neuer Beobachtungen wieber aufnahm. Auch biefe fleine Schrift mar recht verbienftvoll baburch namentlich. baß fie einen guten Beitrag jur Renntnif ber getupfelten Wefage lieferte. Beniger gludlich maren bie Erfolge feiner Stubien fiber bie Entwidlungsgefdicte bes Embryos, womit fich I. wieberholt beschäftigte und beren Refultate er in einer Abhandlung 1815 niederlegte: "Bon ber Entwidlung bes Embryo und feiner Umbullung im Pflangenei". Dier blieb er in feiner Ertiarung an ber Schwelle jener Borgange fteben, beren Entrathfelung noch gu feinen Bebgeiten ben Ausbau ber Lehre bon bem Befruchtungsact und ber Camenbilbung berbeiführte. Es verdient jedoch ermabnt ju werben, bag er, ale entichiebener Unhanger ber Sexualtheorie bie Brunbe feiner Begner, namentlich Schelber's unb Benichel's in einer besonderen Schrift: "Die Lehre von bem Gelchlecht ber Pflangen in Begug auf Die neueften Angriffe erwogen" 1822 wiberlegte. Den Schat feiner Erfahrungen auf bem Gebiete ber Pflangenphpfiologie und Phytotomie legte I. in feinem zweibanbigen Berte: "Bhpfiologie ber Gemachfe"

Trew. 591

rieber, ericbienen 1835-38. Rirgende mehr, ale in biefem Berte tritt bie ungergewöhnliche Gelehrfamteit von I. und jene Gigenart feiner Forfchung gu Lage, möglichft weit gurudjugreifen auf bas, mas bie Borfahren geleiftet, fo Das Buch durch die reichhaltigen Litteraturangaben auch beute noch feinen Berth befigt. Dit unverfennbarem Behagen werben die Leiftungen eines Cafalpin , Dalpighi, Grem, Swammerbam , Leeuwenhoet u. a. ben Refultaten ber neueren Forider lobend gegenfibergeftellt und wenn auch biefe Rudficht ber Bietat anguertennen ift, fo liegt boch jugleich barin eine Schwache bes Bertes. Sein Berfaffer befag icon bamals nicht mehr geiftige Regfamteit genug, um Die Refultate ber modernen Forichung gebuhrend ju murbigen, fo bag es bei feinem Ericheinen icon als veraltet gelten tonnte. Rur I. eriftirte noch bie Birlung ber Lebensfraft und bas Borbanbenfein einer Lebensmaterie, mit welchen Unichauungen Ausgangs bes erften Drittels unferes Jahrhunderte Die meiften Mutoren icon gebrochen hatten. Dit ber geschilderten Reigung hangt auch wol Trepiranus' Borliebe fur biftorifche Arbeiten gufammen, bon welchen einige felbftandig, wie bie 1830 publicirte Arbeit: "Caroli Clusii Atrebatis et Conradi Gesneri Tigurini epistolae ineditae", andere in berichiebenen Beitichriften beraustamen. In feinen jungeren Johren, bis 1821, lieferte er auch goblreiche Recensionen. Auf bem Gelbe ber fpftematifchen und beschreibenden Botanit bat I. monographifche Bearbeitungen ber Sattungen Delphinium, Aquilegia, Allium, Hypericum und eine Abhandlung fiber bie in Rugland machienben Carices binterlaffen und baneben viele fpftematifche Befchreibungen, morphologische und tritifche Bemertungen geliefert, Die bon forgfältiger Beobachtung und nüchterner, umfichtiger Rritit zeugen. Dem fuhnen Fluge ber Phantafie fich nie über-Laffend, gerieth er auch nicht fo in ben Strubel jener unwiffenschaftlichen naturphilolophifden Richtung, welche eine nicht Heine Bahl ber Botaniter feiner Beit und namentlich auch ber beutschen gefangen nahm. Dennoch befeelte ibn ein lebendiges Gefühl fur bas Schone, auch in Runft und Dichtung, und fo fuhrte ibn biefe Freude an fünftlerifden Schopfungen jum Studium ber Befchichte ber Eplographie, woruber er in einem trefflichen fleinen Berte: "Die Anwendung bes Bolgidnittes gur bilblichen Darftellung bon Bflangen" (1855) Austunft gab. Gine ausführliche Aufgablung fammtlicher Bublicationen bon I. finbet fich in bem unten angegebenen Retrologe und ber Gelbftbiographie.

Martius, Netrolog auf L. Chr. Treviranus in ben Atabem. Dentreben 1866. — Selbstbiographie, Bot. 3tg. 1864. — Sachs, Geschichte ber Bot. — Brigel, thes. lit. bot. G. Bunsch mann.

Trew: Abdias I., Astronom und Mathematiker, geboren zu Ansbach am 29. Juli 1597, † zu Altdorf am 12. April 1669. Mit seinem Bater, der zuerst Cantor in Ansbach war und nächstem als Conrector an die damals hoher Blüthe sich ersreuende Stistsschule in Kloster Heilsbroun berusen ward, siedelte T. dorthin über und absolvirte die Anstalt im J. 1618. Seine Studien begann und vollendete er in Wittenberg, wo er 1620 "de vero et falso" disputirte und 1621 die Magisterwürde empfing. Sleich darauf kehrte der junge Theologe in die Heimath zurück, um in verschiedenen frantischen Orten den Kirchendienst zu versehen, allein schon 1625 berief man ihn, der auch auf anderen Gebieten sich tüchtig umgesehen hatte, als Rector der Stadtschule in seine Baterstadt, und dieses Amt hat er zehn Jahre hindurch mit löblichem Giser versehen. Die Kriegsnoth hatte aber allmählich auch die Markgrafschit vergelmäßig ausbezahlt ward, in die traurigste Lage sich verseht sahen, und auch I., der damals schon eine tinderreiche Kamilie zu versehe hatte, mußte sich um eine andere Stellung umsehen. Soeben war durch den Tod Schwenter's

592 Trew.

(f. A. D. B. XXXIII, 413) die mathematische Prosessur an der Rürnbergischen Universität Altborf vacant geworden; T. bewarb sich um dieselbe und bekam sie auch unterm 16. Januar 1686. Im J. 1650 wurde ihm auch noch die bisher von einem Mediciner versehene Prosessur der Physik zugetheilt, und dieser doppelten, anstrengenden Lehrverpslichtung genügte er dis zu seinem Tode. In zwei Ehen hatte T. 22 Kinder erhalten, von denen ein Sohn, Sieg mund, in die Fußtapsen des Baters treten zu wollen schien, denn er disputirte 1633 "De astrologia medica", allein schon sehr früh verstarb er im dänischen Seedienste. Durch einen zweiten Sohn wurde T. der Großvater des trefslichen

Arzies und Raturbiftorifers Chr. Jac. I. (f. S. 598).

Die litterarifche Thatigfeit bes emfigen Dannes mar eine fiberaus große und verzweigte, und wenn er auch teine bahnbrechenbe Ratur mar, fo haben boch feine Schriften gu ihrer Beit allenthalben Antlang gefunden. Er begann mit Studien auf dem Gebiete ber theoretifchen Dufit : "Janitor lycaei musici" (Rothenburg o. I. 1635), und es murbe ibm bon ben Beitgenoffen "bie Er findung ber alleraccurateften Temperatur" nachgerubmt. Beiterbin beicatigte er fich viel mit prattischer Geometrie: "Manuale geometriae practicae" (Rfirmberg 1636); "Geodaesia universalis" (ebenba 1641, britte Auflage von Doppelmayr 1718); "Ingenieur-Stab" (Altdorf 1649); "Rurger mathematifcher Unterricht bon ber Fortifitation" (Rurnberg 1640). Gin mit Recht ber praltifchen Ginrichtung halber geschättes Compendium ber Gefammtmathematit tam 1657 Ju Altborf heraus: "Directorium mathematicum, ad cujus ductum et informationem tota Mathesis et omnes ejusdem partes . . . methodice doceri et facile disci possunt". Die Sauptthatigfeit Trem's mar jedoch ber Sternfunde und ben von ihr abhangigen Disciplinen jugewandt. Auf einem Thurme ber Stabtmouer ("Treus-Thurm") errichtete er, unterftugt von ber Rurnberger Auffichtsbehorbe, ein Obfervatorium, auf welchem er lange Jahre aftronomifche und, was ihm febr gur Ghre gereicht, auch meteorologische Beobachtungen anftellte. Das von ihm verjaßte "Lehrbuch ber fpharifchen Aftronomie" (Rarnberg 1637) wurde von Boffine feiner Dethobe halber fehr gerfihmt. Alle mabrent feiner Bebensgeit erichienenen Rometen hat I. forgfältig beobachtet und in atabemifchen Belegenheitsichriften, beren es aus feiner Feber eine Menge gibt, beidrieben, wir heben nur eine berfelben hervor: "Grundtlicher Bericht von beme im Enbe verwichenen Januarit Alten und Anfang beg Februarii Reuen Calenders erichienenen Cometen" (Rurnberg 1661), weil hier die Bofitionen bes Goweiffternes mit Genquigleit bestimmt und beffen Bewegungen burch bie Sternbilber verfolgt werben. Dem tometarifchen Aberglauben ftanb I. ablebnent gegenüber, und überhaupt bemubte er fich, über bie Aftrologie, welcher biele feiner Bublicationen gewibmet find ["Discurs bon Grund und Berbefferung ber Afirologie" (Rurnberg 1641); "Nucleus astrologiae correctae" (ebenda 1651); "Astrologia medica, hoc est de siderali scientia ad curam valetudinis et rerum eo pertinentium dextre applicanda" (Altborf 1663)], richtigere Auschauungen ju berbreiten, ohne freilich die faliche Bramiffe icon ganglich verwerfen gu tonnen. Als Chronologe hat T. redlich jur Aufnahme bes gregorianischen Kalenbern in ben protestantifchen Staaten beigetragen, und fein Sanbbuch biefer Biffenfchaft "Grandliche Calenderfunft, in zwei Theilen berfaffet" (Laneburg 1666)] wurde mol ale bas bamale befte betrachtet. Dag er ale "Phyfiter", nachbem er erft in vorgerudten Jahren bagu gemacht worben mar, feine neuen Bfabe mehr einfclug, ift leicht begreiflich, vielmehr war und blieb er Ariftoteliter, wie feine 1658 (gu Rarnberg) gebrudten Borlejungen aber biefen Gegenftanb befunben.

Dag I. Unticoppernicaner war, ift befannt, und er hat feiner Gegnericaft in zwei Streitschriften beutlichen Ausbrud verlieben : "Disputatio de immobili-

Trew. 593

die terrae contra Copernicum" (Altborf 1686); "Examen hypersophiae antiiblicae eorum, qui negant aquas supercoelestes, diluvium particulare faciunt,
drae motum tribuunt" (Kürnberg 1667). Dagegen ist bis jeht vollsommen
indemeilt geblieben, daß T., der als kundiger Astronom die Unhaltbarkeit des
tolemaeischen Shstems durchschaute und wol mehr aus religiösen Gründen an
er Lehre von der Erdbewegung keinen Geschmack sand, entschiedener und bedister Ihchoniker war. Indeß ergibt dieser Umstand sich ganz unzweideutig sür
eden, der Trew's vielleicht verdienstlichste astronomische Schrist "Compendium
ompendiorum astronomiae et astrologiae, d. i. Kurhe doch klare Bersassung der
unen Sternkunst" (Altdorf 1660) näherer Einsicht unterzieht.

S. Boffius, De universae matheseos natura et constitutione liber, Amsterdam 1650, S. 390 ff. — Doppelmayr, Historische Rachricht von den Rürnbergischen Mathematicis und Künstlern, Rürnberg 1730, S. 102 ff. — Hellmann, Repertorium der deutschen Meteorologie, Leipzig 1883, Sp. 499. — Mürnberger Festschrift zur 65. Bersammlung der deutschen Ratursorscher und Merzte, Kürnberg 1892(3).

Trem: Chriftoph Jacob T. (Tren), Argt und Botanifer, geboren am April 1695 ju Lauf bei Rarnberg, † am 18. Juli 1769 in Rarnberg, on eines Apothefers, bezog, burch privaten Unterricht vorgebildet, 1711 bie verfitat Altborf, um Debicin ju ftudiren. Reunzehn Jahre alt, vertheidigte bereits eine Differtation: "De sudoribus nocturnis", und wurde auf Grund re Abhanblung: "De chylosi foetus additis observationibus anatomicis", welche br. v. Saller in die Sammlung ausgezeichneter Differtationen aufnehmen ließ, 16, im Alter bon 21 Jahren Dr. med. Rach turgem Aufenthalte in feiner terftabt, trat I. 1717 eine Reife an, die ihn nach Burgburg, Frankfurt, ing, Strafburg, burch bie Schweig und gulegt nach Paris fuhrte. Die auf elben gewonnenen neuen Anschauungen und bie perfonliche Begegnung mit nhaften Gelehrten forberten feine weitere Ausbildung. Ramentlich nutte er 18 Monate bauernden Parifer Aufenthalt ju anatomifchen und botanischen ibien aus, fur welche er in bem berühmten Juffieu einen trefflichen Behrer b. In der Chemie borte er Geofrop's Bortrage. Durch die Bermittlung ier wohlhabender Landsleute machte er eine Reife nach Solland, berblieb ein br in Lepben, wo er bie Befanntichaft Boerhave's machte und Gelegenheit b, die aus Rleinafien mitgebrachten Pflanzenfammlungen bes Reifenben Leonh. uwolff eingehend zu bearbeiten und tehrte, nachdem er noch in hamburg fenthalt genommen, ins elterliche Saus gurud. Ginige Beit trieb er bie argte Brazis in feinem Beimathsorte, bewarb fich aber 1720 um bie Stelle eines ttifchen Argtes in Nurnberg, Die er auch erhielt, wobei er gleichzeitig bon bortigen Collegium medicum als physicus ordinarius aufgenommen wurde. rnberg blieb von jett an bas Weld feiner Thatigfeit. Das von Joachim merarius 1592 gegrundete Collegium medicum war die eigentliche medicinische forbe ber damals freien Reichsftabt Rurnberg. Un der Spige ftand ein aus fünf alteften Mitgliedern, ben Senioren, gemahlter Decan und die feitens bes legiums ergangenen Berfügungen, Die fich auf alle fanitaren Berhaltniffe ber abt, auf bie Brufungen ber Mergte, Apotheter, Bundargte, Bebammen u. f. w. ogen, waren rechtsberbindlich. Rur bie Mitglieder beffelben durften argtliche ris treiben. Um die Bflege ber Anatomie burch Ginrichtung bon Gecirmgen, um die Forberung ber Botanit burch Anlage eines botanischen Bartens, um bie Bebung bes argtlichen Standes hat fich bas Collegium große Berfte erworben und feine Bluthe verdantt es nicht jum fleinften Theile ber emfiblichen Thatigfeit Trew's, ber eine Zeit hindurch dem anatomischen Allgem. bentide Biographie. XXXVIII.

594 Irew.

Theater porftanb. Dabei wußte er burch feine einnehmenbe Berfonlichleit, leine freundliche und aufopfernde Behandlung feiner Batienten eine ausgebehnte Brazis unter allen Standen fich gu erwerben, neben ber er noch genugende Duge ju einer bielfeitigen ichriftftellerifchen Wirtfamteit fanb. Gine umfaffenbe Correiponbeng mit ben bedeutenbften Gelehrten feiner Beit, barunter mit Linne, A. b. Saller, Geener, Morgagni u. A., hielt ihn auf ber Bobe ber damaligen wiffenschaftlichen Forichungen in Anatomie und Botanit, Die er gang befondere pflegte. 1730 fibernahm T. Die Mitrebaction bes bon Dr. Schulte in Altborf und Dr. Gote in Rurnberg berausgegebenen Commercium literarium physicotechnicum medicum. Es mar bies bie erfte in Deutschland erfcienene Beitfcrift, welche außer Recenfionen großerer Berte und Differtationen auch großere und fleinere Originalabhandlungen enthielt. Bon 1784-45 birigirte er bas Bert felbftanbig, das in feinen 15 Theilen allein ans feiner Feber 188 theile fürzere, theile langere Auffage anatomifchen, dirurgifchen ober botanifchen 3mhalte aufwies. Reben ibm betheiligte fich an Diefem litterarifchen Unternehmen noch eine Angahl von Mergten, welche fich ju einer Societas physico-medica pereinigt hatten. 1727 murbe T. Mitglieb ber Leopolbing, 1742 Abjunct ber felben und 1746 Director fur die Ephemeriben biefer Atabemie, beren Berand. gabe er mehrere Jahre bindurch beforgte und fur bie er 137 Abhandlungen ichrieb. 1786 befam er ben Titel eines martgraflich Unsbachifchen Beibarates und Sofrathe. Ginen 1750 an ihn ergangenen Ruf an bie Univerfitat Altbori fclug er aus und gelangte ingwischen jum Geniorate feines Collegiums in Rarnberg, bon bem er zweimal jum Decan ernannt wurde. Auch im Anslande murben feine Berbienfte anertannt, wie feine Aufnahme jum Chrenmitgliebe feitens ber Atabemien ber Biffenichaften in Condon und Berlin und ber botonifden Gefellschaft in Florens beweifen. Außer feiner miffenschaftlichen Thatigteit mar T. auch noch Runftlern bei ber Berausgabe größerer Rupferwerte aus bem Bereiche ber naturmiffenicaften behülflich burch Ueberweifung reichen Daterials aus feinen Sammlungen und feiner großen, Die feltenften Schriften enthaltenben Bibliothet, für beren Bereicherung er feine Roften icheute. Unter anderem gelang es ihm, ben litterarifchen Rachlaß Ronrad Gesner's in Burich burch Rauf an fich gu bringen. Die Berausgabe biefer werthvollen Schriften erfolgte 200 Inbre nach Gesner's Tobe 1751-1771 burch ben Erlanger Botaniter Schmiebel. 3n ungeschmächter forperlicher und geiftiger Rraft betrieb I. feine aratliche Praris und feine fchriftftellerifche Thatigfeit bis in die letten Tage feines Lebens. Done borber frant gewesen gu fein, verschied er ploglich im 74. Lebensjahre, nachbem er noch furg por feinem Tobe jum Anebachifchen Bebeimen Rathe ernannt worben war. Durch lettwillige Berffigung hatte er feine Bibliothef und feine Sammlungen ber Univerfitat Altborf vermacht, welche biefelben in vier großen Bimmern bes Collegien Bebaubes aufftellen lieft. Die Stiftung fuhrte ben Ramen Trewanum und war bem wiffenschaftlichen Bublicum jur Benugung geoffnet Die Bibliothet allein umfaßte 35 000 Banbe, Die mehr als 50 000 Gingelabhandlungen, barunter 16 569 Differtationen, enthielten. Die Journal-Cammlung, in einem besonberen Bimmer aufgestellt, wies 2854 Banbe auf. Reben jum Theil toftbaren naturwiffenschaftlichen Berten bestand bie Bibliothet and philotophifchen und philologifchen Bildern, wie unter anderem ane einer bollftanbigen Sammlung ber Ausgaben bes Bergil. Rach Aufhebung ber Univerfitat Altbori tam bie Trem'iche Sinterlaffenichaft nach Erlangen. Die Doubletten erhielt bas bamals in Rurnberg neu gegrundete Real-Inftitut. Jest befinden fich biefelben in ber bortigen Sanbelsgewerbeschule. - Die botanifchen Schriften Trem's, burchweg lateinifch gefchrieben und meift bescriptiven Inhalts, haben beute nur noch hiftorifches Intereffe. Gie beweifen aber, bag ibr Berfaffer bei

einer ungewöhnlichen Belesenheit auch selbständig zu sorschen und kritisch zu urtheilen verstand. Seine schon 1727 publicirten, lange sortgesehten Messungen am Blüthenschaft von Agave americana in Verbindung mit Beodachtungen über Lufttemperatur und Witterungsverhältnisse, die deren Einsluß auf das Längenwacksihum der Internodien und Blätter darthun sollten, waren Borläuser sur die hundert Jahre später von E. Meher, Mulder und darnach von de Briese, Harting und Caspary neu ausgenommenen einschlägigen pflanzenphysiologischen Untersuchungen.

Ein genaues Berzeichniß fammtlicher Beröffentlichungen Trem's findet fich in: J. C. Ziehl, Exinnerungen an Ch. J. Trew und feine Zeit. Rürnberg. 1857.

Treyling: Johann Jacob T., geboren gu Gichftabt 1680 und als Brofeffor ber Medicin in Ingolftabt am 18. Ceptember 1758 verftorben, ftubirte in Bien Philosophie und Medicin und erlangte bier die philosophifche und med. Doctorwurde. Buerft Phyfifus in Reuburg, folgte er 1711 einem Rufe als Brofeffor ber Anatomie und praft. Medicin an bie Universität ju Ingolftabt, mo er 47 Jahre lang, bis ju feinem Lebensenbe, eine fegensreiche Thatiafeit jowol als Lehrer wie als Schriftfteller entjaltete, fechsmal bas Rectorat befleibete und fur die Rechte und Bedurfniffe ber Univerfitat energifch eintrat. Er war ein beliebter Lehrer, gludlicher Brattifer und aufgeflarter Forfcher. Geig ermabnt in einer ber unten angegebenen Quellenschriften, bag er gegenüber feinem Facultatecollegen Morasch, ber in seinen Borlefungen und Schriften ben Ariftotelifern naber ftanb, bei Gelegenheit einer Bromotion 1719 bie Copernitanifchen Anschauungen vertheibigte und baburch ben Wiberfpruch ber Theologen berausforberte. Die litterarifchen Arbeiten Trepling's beschranten fich im wefentlichen auf eine beträchtliche Ungahl von atabemifchen Gelegenheitsichriften, Brogrammen und Differtationen, neben einigen wenigen felbstandig erichienenen Abhandlungen, beren Titel in ben unten citirten Quellen angeführt find.

Biogr. med. VII, 363. — Biogr. Lexifon zc. VI, 6. Pagel. Triarins, oftgothischer Edeling (c. 450), Bater Theoderich Strabo's, des Gegners des Amalers Theoderich, f. Theoderich den Großen. Dahn.

Tribauer: Esas T., wahrscheinlich zu Iglau in Mähren geboren, war im 3. 1567 Prediger in Brieg und im 3. 1571 Prediger in Iglau. Er schrieb: "Ein klein handbüchlein wider die entzückten und vergeisterten Schwendselder" (Regensburg 1571), in welchem er seine Landsleute vor den Jrrthümern der Andänger Schwentseld's warnt. In diesem Buche besinden sich zwei Gedichte, welche demselben Zwecke dienen und welche Wackernagel in seine große Sammlung deutscher Kirchenlieder ausgenommen hat. T. gab außerdem ein Werk: "Ein geistlich Zeughaus voller Wehr und Wassen" (Wittenberg 1571) heraus.

Wadernagel, Das beutsche Kirchenlied I, 486; V, 544 ff. I. u. Tribbechow: Abam T., latinifirt Tribbechovius, evangelischer Theolog und geistlicher Dichter, geb. am 11. August 1641 in Lübeck, der Sohn des drei Jahre zuvor als Lehrer an das dortige Chmnasium berusenen und wegen seiner lateinischen Dichtungen geschähren Justus T. aus dem lauenburgischen Mölln, zeichnete sich schon im Knabenalter durch ungewöhnliche Begabung und geistige Frühreise aus und verdankte seine wissenschaftliche Borbildung dem Vater und der genannten Schule, die er 1659 mit der Universität Rostod vertauschte. Bon hier, wo besonders sein Landsmann, der Kirchenliederdichter Heinrich Müller, durch Wort und Schrist bedeutsam auf ihn einwirtte, begab er sich dann nach einem kürzeren Ausenthalte in Wittenberg und Leipzig auf die Helmstedter Hochschule, um namentlich unter Friedr. Ulrich Calixtus, Baltbasar Cellarius und Berm. Conring seine Studien sortzusehen. Er wohnte dort in Calixtus

Saufe und fonnte jo beffen reichhaltige Bibliothet nach freier Bahl bennte Gine Unterbrechung feines atabemischen Lebens trat ein, als ibn ber 206 Spudicus und nachmalige Burgermeifter David Blorin jum Sauslehrer fein einzigen Cohnes Anton Beinrich bestellte. Rachbem er mit biefem eine ! lang auf bem Familiengute Dankelroba ein wiffenschaftliches Stillleben get und jugleich ein ihm angebotenes Lehramt am Lubeder Somnafium ab hatte, febrte er nach Roftod gurud, erwarb fich am 23. April 1662 ben Rat grad, wandte fich, unterftust burch bas nicht unbeträchtliche Schabbel'iche Familie ftipendium, bas ihm David Blorin erwirkt hatte, im Dai nach Giegen, nach einiger Zeit über Beschichte und Philosophie, disputirte ofters und geme burch fein Buch über bie Scholaftifer (1664) mit einem Male bie Societ ber gelehrten Belt. Das infolge beffen ihm angetragene Rectorat in Bo lebnte er ab, folgte bagegen einem burch ben Beh. Rath 3. A. Rielm bon Rielmannsed (f. A. D. B. XV, 719 ff.) veranlagten Rufe als augewite licher Professor ber Moral an die von Bergog Chriftian Albrecht von Sollen Solftein-Gottorp gegrundete Sochichule in Riel, übernahm im gleichen 3 nach Michael Batfon's Tobe bas ordentliche Lehramt ber beiligen, firch und profanen Gefchichte und feste biefe erfpriegliche Thatigfeit bis jum 1672 fort. Da bot ihm Bergog Ernft ber Fromme, burch ben Sofraib 3 Frande, einen Schwiegerfohn David Blorin's, auf ihn aufmertfam geworden, Stelle eines Rirchenrathes und Confiftorialaffeffors an, für beren Befehmig ichon langer einen wurdigen Bertreter gefucht hatte. E. ertlarte fich jur nahme bereit. Auf ber Reife nach Gotha lernte er in Erfurt gufallig bamaligen Licentiaten Rafpar Sagittarius tennen und fcaten und trug ! Jahre nachher burch fein Furwort bei bem Bergoge nicht wenig bagu bei, jener die Projeffur der Geschichte in Jena erhielt. In Botha fand er bem einen Rirchenrath als Collegen, ben Lubeder Wilh. Berpoorten (f. d.), ba 3. 1668 berufen, nach Tribbechow's Unftellung in gleicher Gigenicaft = Coburg verfest murbe (Mug. 1673). Gein neues Mmt verpflichtete ibn. Bacangen in boberen firchlichen Memtern Stellvertretung gu leiften, ben Un richt ber fürftlichen Rinber und bes Somnafiums zu fibermachen, bei ben tationen ber Rirchen und Schulen mitguwirten, Die theoretifche und profit Ausbildung ber Studenten und Candidaten ber Theologie gu forbern und ! an ber Bearbeitung erbaulicher Schriften zu betheiligen. Gine allgemeine Rich und Schulvifitation hatte er balb barauf im Altenburger Lande porgunet als biefes nach bem Erlofchen bes bisherigen Fürftenbaufes an Gotha grall war. Sie begann bereits 1672 in ben Sandgemeinden und enbete 1674 in be Ephoralftabten, wohin der Bergog ihn und ben Altenburger Generalfupenn benten Joh. Chriftfried Sagittarius als Bevollmächtigte gefandt batte. bem Tobe bes Bergogs (26. Darg 1675) und noch bor beffen Beilehung (4. 30 hielt er in ber Schloftirche jum Friedenftein bie Trauerpredigt (1. 3um) ben Berftorbenen (gebrudt in ber "Bolverbienten Ghren Seule, bem . . . De Ernft . . . aufgerichtet". Botha 1678. Fol.) und nach ber tauflichen Groch ber Berrichaft Tonna burch Friedrich I. in ber Rirche bes Sauptortes bie 2 gungspredigt (29. Oct. 1677), ward nach bem Ableben 3ob. Chrn Gotter's 4. Rov. 1677) jum Generalfuperintendenten erhoben, mußte bom 9 .- 30-1679 mit bem Altenburger Confiftorialprafibenten Sans Dietrich b. Co (f. A. D. B. XXXVI, 781 ff.), feinem Collegen Joh. Chriftfrieb Sagi und zwei weimarischen Abgeordneten eine Bifitation ber Universität, gerichtes und bes Schöppenftubles in Jena vornehmen, wobei man m Bibliothet einer folchen unterzog und ihren Beftand an Buchern auf Rummern feftstellte, und berhandelte vom 21. Marg bis gum 4. April 16

Auftrage feines Fürsten mit bem genannten Sagittarius zu Orlamunde fiber die Beilegung ber bogmatifchen Febbe swifchen bem ftrenggläubigen Abraham Calov in Bittenberg und bem milberen Job. Mufaus in Beng, als eben ber langwierige fontretiftifche Streit wieber beftiger entbrannte und eine abnliche feinbfelige Stimmung wie ju Flacius' Beiten anzufundigen fchien. Rachdem fich bie Bermittler Aber gemiffe Bergleichspuntte geeinigt hatten, erfolgte bie Borlabung ber jenaifden Theologen, bon benen aber nur Friedemann Bechmann und Joh. Wilh. Baier ericienen, mabrend Dufaus fich mit feinem gebrechlichen Alter entichuldigte. Jene beiben fanden die Bergleichspuntte nicht unbillig; boch wagten fie, weil Dufaus fehlte, feine entscheibenbe Antwort ju geben. Die Commiffare fcbrieben inbes an Calob und bemmten fo eine fernere Befebbung, die obnehin nicht lange barauf mit bem Tobe ber beiben Sauptgegner abichlog und fiber ben balb anhebenben pietiftifchen Streitigfeiten vollends in Bergeffenheit gerieth. Um 27. Juli 1680 hielt I. Die Beiherebe in ber bon Andreas Rubolphi neuerbauten Augustinerfirche (f. A. D. B. XXIX, 576), berhandelte auch um biefe Beit mit bem belgischen Jefuiten Chriftoph Spinola über bie Berftellung bes firchlichen Friedens gwifden Ratholifen und Lutheranern, ohne bag aber biefer ohnehin bon erfterer Seite nicht ernft gemeinte Berfuch irgend einen Erfolg haben tonnte. - Als Theolog von milber Gefinnung und jeber Streitluft abhold, als Prediger anregend, flar und erbaulich, gewann fich T. Die Liebe feiner Mitburger und fühlte fich überbies in feinen Amts- und Familienberhaltniffen burchaus befriedigt. Seit bem 10. Aug. 1675 mar er mit Sophie Glifabeth geb. Giegbach, ber jugenblichen Bitme bes Lanblircheninfpectors Thomas v. Auffen, vermählt. Gie schentte ihm 3 Rnaben und 6 Dabchen, bon benen er zwei ber letteren balb wieber berlor. 3m 3. 1684 fing er an gu franteln, und als ihn am Chrifttage 1686 eine Ohnmacht auf ber Rangel befallen hatte, blieb er bon ba an ber Rirche fern und ftarb in ber Racht bom 16. auf ben 17. August 1687, Morgens amifchen 1 und 2 Uhr. Am folgenben 21. August, einem Sonntage, wurde er Abends bei Fadelichein und unter breimaligem gauten ber Bloden in ber Auguftinerfirche bestattet. Gein nachber bort aufgehängtes Delbild bat bie Erinnerung an ihn noch lange bewahrt. -Bon gablreichen Differtationen abgeseben, bat er fich namentlich burch folgende größere Schriften berbient gemacht: "De doctoribus scholasticis et corrupta per eos divinarum humanarumque rerum scientia liber singularis" (1665, eigentl. 1664: Ed. II., 1719, von Chrph. Aug. Beumann mit einer Borrebe und ber Barentation 2B. C. Tengel's herausgegeben); "Exercitationes V ad Baronii Annales, inde ab eo, quo Is. Casaubonus desiit, continuatae" (1667 unb 1708); "Hieronymi Opera" (12 Thle. in 4 Foliobbn., 1684); "Historia Naturalismi a prima sua origine ad nostra usque tempora per suas classes deducta" (1700), bon feinem Sohne Johannes (f. b.) aus bem Rachlaffe beröffentlicht. Bon handschriftlichen Berten hinterließ er u. a. feinen eigenen Lebenslauf (f. u.). fowie Bruchftude eines Commentars fiber bie gange Bibel und einer "Rirchengeschichte Luthers bis auf unfere Beit". Augerbem ichrieb er im Auftrage Ernft bes Frommen zwei Erbauungeblicher, bon benen bas eine aber erft nach beffen Tobe beraustam: "Anbachten bom ewigen leben, aus bem Freuden-Spiegel bes emigen Lebens Dr. Phil. Nicolai gezogen" (1674) und "Die gecreutigte Liebe, Das ift: Andachtige Betrachtung einer glaubigen Seelen über bie hiftoria bes bittern Leidens und Sterbens 3GSU Chrifti" u. f. w. (1676, 1695, 1718, 1720). Das Titelfupfer bes lettgenannten Buches zeigt inmitten eines Bergens ben gefreuzigten Chriftus und als Umichrift Tribbechow's befanntes Lieb : "Deine Liebe hangt am Rreng; 3ch will ihn bafelbft umfaffen" (8 funfgeil. Strophen). Bon ba ift es balb in die ebangelifchen Lieberfammlungen übergegangen: zunächst in den Anhang des "Geistlichen Gesang Buches" (Gotha 1691) und zwar mit einer vierten Strophe Joh. Heinrich Rumpel's, damaligen Prosesson am gothaischen Shmnasium († 1699 als Superintendent in Salzungen). Das Lied sührt das von T. erwählte Ignatianische Symbolum "Amor menscrucifixus est" hymnologisch aus, was auch von Ludw. Andreas Gotter, Joh. Ernst Greding und Joh. Mentzer (?) in dreien ihrer Lieder geschehen ist. Bon den beiden Melodien sindet sich die ältere (es es as as b d c) in der "Psalmodia sacra" (1715; wiederholt als "Reues Cantional Mit dem General-Bass", v. J. aber 1720) des gothaischen Capellmeisters Chrn. Friedr. Witt, während die jüngere (g g as g c d h) in dem Pidrten'schen Gesangbuche von 1761 sieht (beide in L. Ert's Vierstimmigem Choralbuch, Berlin 1863, Ar. 181 und 180).

Vita Adami Tribbechovii ab ipsomet manu propria scripta. (Objet. im Bergogl. Saus- und Staatsarchiv gu Botha, bezeichnet: QQ. XII, 45.) henrich Fergen, Gott liebender theurer Rirchenlehrer Beh und Bohl. Leichen-Botha 1687. 85 G. Fol. (Lebenslauf 17 G.). - S. Bitte, Diarium biographicum, Tom. II., Riga 1691, S. 148 ab. - Cafp. Sagittarius. Historia Gothana, Jena 1700, S. 189-194. - B. E. Tengel's Parentation bei H. Pipping, Memoria Theologorum, Dec. II., Leipzig 1705. S. 187-201; wiederholt in ber 2. Ausg, von Tribbechow's Buch "De doctoribu scholasticis", Jena 1719, S. XXXIII-XLVII. - Joh. Fabricius, Historia Bibliothecae Fabricianae, Pars IV., Bolfenbuttel 1721, S. 438 |. -3. C. Wegel, Lieber-Dichter, 3. Thl. (1724), G. 315 ?. - Bebler's Universal Leg., 45. Bd. (1745), Sp. 579-581. - 38der, Leg. IV (1751), 1310 f. - (3. G. Brudner,) Rirchen- und Schulenftaat im Bergogth. Gotha, IL Ibl. 12. Stud, Gotha 1760, S. 61-77; dagu: I. Thl., 12. Stud (1757), S. 2 u. II. Thi., 3. Stud (1758), S. 8. - Chrph. Sachie, Onomasticon literarium, Pars V. (1785), S. 119 f. u. 606. - 3. S. Belbte, Rirchen. n. Schulen-Berjaffung bes Bergogth. Botha, 1. Thl., Botha 1790, S. 105, 1551 u. 160. - G. 2. Richter, Lexiton alter u. neuer geiftl. Lieberbichter (1804). 6. 412 f. - A. Bed, Ernft ber Fromme, 2. Thl., Weimar 1865, S. 71 f.; bagu: 1, Thi., S. 520, 562, 656 f. u. 818, - E. G. Roch, Rirchenlieb, 3. Aufl., 4. Bb. (1868), G. 75-78. - 2B. Tumpel in ben Blattern für Symnologie, brig, von A. Fischer und John. Linte, (6.) Jahrg. 1888, Rabla, S. 87. - Bgl. auch: 3ob. Geb. Muller's Annales bes Chur. u. Farfil. Saufes Sachfen, Beimar 1701, S. 538 f. u. 587. - A. Fr. 28. Fifder, Rirchenlieber-Leg., II. Galfte (1879) G. 50 ab u. 479 1. (Bier u. bei Roch ift nach Britdner ber 16. August 1684 ale angebliches Tobesbatum genaunt.) - 3. u. E. Lobe, Beich. b. Rirchen u. Schulen bes Bergogth. G .- Altenburg, 1. Bb., Altenb. 1886, S. 57 u. 3. Bb. (1891), S. 649. - B. Timpel, Weich. b. ev. Rirchengefanges im S. Gotha, I. Thl., Gotha 1889, S. 51. (Mugerbem eine gef. Mitthla, bon Grn. Stabtfirchner G. Bottner in Gotha.) A. Schumann.

Tribbechow: Johannes T., latinisirt Tribbechovius, geistlicher Lieberdichter, geb. am 4. October 1677 in Gotha, das zweite von neun Kindern und der älteste Sohn des dortigen Generalsuperintendenten Adam T. (f. v.) und der Sophie Elisabeth geb. Gießbach, mit der sich sein Bater nach dem Tode ihres ersten Gatten, des Landlircheninspectors Thomas v. Aussen, am 10. August 1675 vermählt hatte, wuchs seit dem zehnten Altersjahre unter der sorglichen Leitung der Mutter auf und genoß in dem heimathlichen Gymnasium den Unterricht vorzüglicher Lehrer, wie des historisers Wilh. Ernst Tenzel, der Kirchenliederdichter Chriacus Gunther und Joh. Heinr. Rumpel, des Rectors Georg hek und zuleht noch des neuberusenen Prosessor und nachherigen Rectore Gottste Bockerobt (f. d.). Wie vordem sein Bater ein frühreiser Knabe ("ingegrös-

cox"), burchlief er bie acht Claffen ber Landesichule in ichneller Folge: am April 1683 ale Gunfjahriger in die Septima aufgenommen, befand er fich 13. Juli bes nämlichen Jahres ichon in ber Gerta, überfprang bie Quarta ging im Berbft 1694 aus ber Gelecta ab, um die Univerfitat Salle gu ben, wo er, am 19. October 1694 immatriculirt, philosophische und theode Borlefungen borte und unter bem Ginfluffe ber Profefforen B. Anton, 3. Breithaupt und A. S. Frande fich bauernd ber pietiftifchen Richtung andte. Geit bem 19. Juli 1698 fette er feine Studien in Jena fort, erwarb bie Magisterwurbe, ward 1699 Abjunct ber philosophischen Facultat und idelte überdies eine eifrige litterarische Thatigfeit. Er schrieb und verrigte bie Differtationen "de Rechabitis" (1698), "de lectione fontium, ut o appellatur, cursoria" (1699) und bie "Summa Naturalismi" (30. Sept. 9), burch welche er fich bie Berechtigung ju Borlefungen erwirkte und gubem bevorftebenbe Berausgabe ber "Historia Naturalismi" aus bem baterlichen laffe antlindigte (1700 erichienen). Rachbem er noch in Jena die bon bier egliglichen Beilagen begleiteten "Brevia linguae ownaixis seu graecae linguae aris Elementa" (1705; Borrebe vom 20. Oct. 1704) peröffentlicht hatte. g er bann in Salle auf einmal feine gelehrte fchriftftellerifche Thatigfeit ben brei Differtationen "de vita et scriptis Clementis Alexandrini" (1706). thin hatte man ihn am 27. April 1705 jum außerorbentlichen Brofeffor Mbilofophie und jum Abjuncten der theologischen Facultat berufen. Als folger bes alteren Thomas follte er bornehmlich Logit und Detaphpfit en, fab fich aber burch Rrantlichfeit in feinem Birten vielfach gehemmt und nahm wohl barum im 3. 1707 - nach ben Quellen bon Siob Lubolf fohlen, ber boch bereits am 8. April 1704 geftorben mar! - bas Amt Sofpredigere und Beichtvaters beim Bringen Georg von Danemart, bem table ber Konigin Anna von Brogbritannien, und verblieb nach beffen Tobe 08) noch ferner im Dienste der Witme. In ihrem Auftrage bearbeitete er Bebetbuch fur Die gerftreuten Pfalger und verfah es mit einer ausführlichen nebe, Obwohl 1710 in Magbeburg als Rlofterpropft ju Unferer Lieben Frauen ahlt und bom preugischen Ronig Friedrich I. als folder beftätigt, bermochte Die neue Burde boch niemals angutreten; benn als er aus England vorerft Solle gurudgetehrt mar, befiel ihn eine nicht mehr weichende Bemuthetheit. Sie begann mit bem Gefühle großer Angft und außerte fich gubem und wieber in Parorysmen. Die Beitgenoffen ichreiben fie einem Liebesale (philtrum) ju, ben man ihm bor feinem Beggange von London gereicht en foll, und nennen ale Thaterin eine ibm leidenschaftlich ergebene Raufanstochter, in beren Saufe er gewohnt und ber er wiederholt erklart hatte, er unvermählt zu bleiben gebente. Sieht man bon dem abenteuerlichen estrante ab, fo ergeben fich als natürliche Urfachen feines Leibens: eine Amingliche Gebnsucht und ber Wiberftreit zwischen Reigung und bestimmt elprocenem Borfate. Fortan lebte er unter frommen Betrachtungen und gem Bebete noch etwa zwei Jahre in Salle, fpenbete ben Armen ofters und ließ fur fie, auch wenn er felber faftete, Speifen gurichten. Er ber-Damale fünf geiftliche Lieber - bas britte am 4. October 1710, feinem Seburtstage -, welche das u. a. "Liebes- und Ehren-Bedachtnig" in nachnber Reibenfolge zuerft mitgetheilt bat: 1. Bom Geheimnis bes Creubes Beiftlichen Rampf ("D bu Guter Jeraels, Willtu bich nicht laffen finden": achtgeilige Strophen), von Bingendorf fehr geschätt und in ber Borrebe jum mhuter Gefangbuch "ein erstaunliches Lied" genannt; 2. Abend-Lied ("Ein lich Ding ift fingen: 8 sechszeil. Str. nach ber Melodie: "Run ruhen alle lber"); 3. Lied auf Seinen Geburts-Tag ("Gott, bu bift's, ber mich erSchaffen": 11 achtzeil. Str.); 4. Morgen-Lieb ("Berr, ich will bir fente fingen": 7 neungeil. Str.) und 5. Wiber bofe Sorgen und Gebanden ("Seele, warum plagft bu bich": 10 fechegeil. Str.). Dit lebergehung bes zweiten wieberbolte fie bann 3. A. Frehlinghaufen in feinem "Reuen Beift-reichen Bejang-Buch (1714), worauf fie fich, namentlich bas erfte und britte, allmählich in andere Lieberfammlungen berbreiteten. - Gin mit I. begonnener Beilverluch, beffen gludlichen Fortgang man bon der Pflege feiner Mutter erhoffte, beranlagte im Darg 1712 feine Ueberführung nach beren Bohnorte, bem turfachfischen Tennftabt. Dort erfreute er fich noch an bem bom Thurme geblafenen Chorol: "Bergliebfter Jefu, mas haft bu verbrochen", endete aber bereits am folgenben 31. Marg, nachdem er guvor noch Sande und Buge freugweife übereinander gelegt hatte. Sallifche Freunde und Berehrer flifteten feinem Andenten bas erwähnte und fonft immer nur mit Berufung auf Begel angeführte litterarifde Dentmal. Es enthalt (Bl. 2 . - 9 .) folgenbe Beitrage : ein lateinifches Gebidt biographifchen Inhalts in 20 Diftichen von 3. 3. Breithaupt, eine profaifde Bufdrift bes Profeffore Paul Anton an ben Glauchaer Diaconne Joh. Dieron. Biegleb, ein "Chriftliches Troft-Schreiben" bes letteren an bie trauernbe Dutter und fieben beutiche Bedichte, als beren Berfaffer fich nennen: M. S. Frande, ber Profeffor Joh. Beinr. Michaelis, 3. 21. Freylinghaufen (fein befanntes Rirchenlied fiber ben 25. Bfalm : "Mein Beift, o Berr, nach bir fich febnet"), ber Abjunct ber bhilosophischen Facultat Chrn. Benedict Michaelis, ber Glauchert Infpector Sieron. Freber, ber Student ber Theologie Simon Beinr. Rleimann und ber Bogling bes Glauchaer Babagogiums Joh. Anbreas Biegleb. Tann folgen nach einer "Erinnerung an ben Lefer" (Bl. 9h) anhangsweife noch 22 lateinifche Meditationen Tribbechow's fiber Rirchenlieber und Stellen bei Alten und Reuen Teftamentes (Bl. 10 "- 14"; Die 1. und 5. Debitation über "Meine Seele, willtu rub'n" und "Beuch meinen Beift, triff meine Sinnen" auch bei Bebel abgebrudt) und endlich (Bl. 14"-16b) bie genannten funt Lieber bes Berftorbenen. Außerbem widmete ber Gifenberger Superintenbent Elias Tomlich, ber bormalige Gatte von Tribbechow's altefter Schwefter Unna Barbara († 1707), feiner Schwiegermutter noch ein Trauergedicht in bem Gingelbrude: "Gottes Bohlmennen unter bem Creut" (Gifenberg o. 3.; 2 Bll. Fol.) Bas die lettere betrifft, fo hat fie, ohnehin burch ben Berluft bon funf Tochtem fcmer gebeugt, ihren Sohn nur bis jum 4. Juni 1718 überlebt. Sie ftarb in Gotha, 58 Jahre alt, und fand ihre Ruheftatte auf bem bortigen alteften Friedhoje.

Christ-schuldiges Liebes- und Ehren-Gedächtniß, Dem wehland . . . herm Johann Tribbechoven . . . Rach Dessen zu Tännstädt in Thüringen am 31. Martii 1712. ersolgtem Seligen Absterben Mitseidend ausgerichtet Bon Junen benandten Gönnern und Freunden. Halle o. J. (1712.) Fol. (Herzogl. Bibliothet zu Gotha.) — J. C. Wehel, Lieder-Dichter, 3. Thl. (1724), S. 316—324. — Zedler's Universal-Lexicon, 45. Bd. (1745), Sp. 581; von Jöcher, 4. Thl. (1751), Sp. 1312, mit geringen Aenderungen wiederholt. — Chrph. Sachse, Onomasticon literarium, Pars VI. (1788), S. 608. — G. L. Nichter, Lexison alter u. neuer geistl. Liederdichter (1804), S. 4135. — E. Koch, Kirchenlied, 3. Aust., 4. Bd. (1868), S. 377—380. — E. Rehr, Der christl. Religions-Unterricht in der Bollsschule, 2. Thl., 2. Aust., Gotha 1870, S. 359 f. — A. Fr. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, 2. Halle (1879), S. 479 b und unter den einzelnen Liederansängen. — Bgl. auch: Joh. Chrn. Bachod, Tractatus iuridico-historicus de sepularis, coemetariis aliisque redus sacris, Gotha 1715, S. 285 (Grabschrift der Sophie Elisabeth T.). — (J. G. Brüdner), Kirchen- u. Schulenstaat im Herzogth. Gotha.

II. Thl., 12. Stück, Gotha 1760, S. 68, Anmerk., u. S. 77. (Das unrichtige Geburtsjahr 1678 — ohne Tag —, zuerst von Zebler genannt, wiederholt sich in allen solgenden Quellen, während ihnen Brückner's bestimmtes und zuverlässiges Datum entgangen ist.) — Fischer, a. a. O. II, 58 b (Frehling-hausen's o. a. Lied, doch ohne Hinweis auf den ersten Druck). — W. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität Halle, Berlin 1894, 1. Bd., S. 142 u. 2. Bd., S. 561. — Außerdem ges. Mittheilungen der Herren: Pros. Dr. R. Chwald u. Bibliothefar Dr. H. Georges in Gotha, Privatdocent Dr. F. Heudenlamp in Halle u. Oberbibliothefar Dr. K. R. Müller in Jena. (In Goedele's Grundriß sehlt T.)

Trichtl: Alexander T., Landschaftsmaler, geboren zu Wien am 15. December 1802, † baselbst am 25. October 1884. Seine auf den Ausstellungen der t. t. Atademie erschienenen Bilber verzeichnen Wurzbach XLVII, S. 191, und Christ Bobenstein, Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens. Wien 1888. S. 193. 194, der auch das Wurzbach unbekannt gebliebene Geburts- und Todesjahr des Künstlers ermittelt hat.

Trieps: Jacob Beter Ebuard T., Jurift und Staatsmann, murbe am 31. Marg 1811 in Braunichweig geboren, † 1884. Gein Dater, ber bas Bewerbe eines Rorbmachers betrieb, war aus Magbeburg jugegogen, eines Unterofficiere Sohn und tatholifcher Religion († 1832). Seine Mutter Joh. Dorothee Benriette geb. Bell, aus Braunichweigifchen Burgerfreifen ftammenb, mar eine ernft religioje Ratur und auf ben Cobn bon großem Ginfluffe († am 5. Oct. 1842). Die Eltern lebten in armlichen Berhaltniffen, boch fanden fich bald eble Bergen, die bem talentvollen Knaben, ber evangelisch-lutherisch getauft und erzogen murbe, eine hohere Laufbahn ermöglichten. Der berbienftvolle Leiter ber öftlichen Burgerichule Braunichweigs, Rarl Mug. Daubert, ertannte balb eine ungewöhnliche Befähigung und fand Mittel und Bege, Die ihm ben lebergang auf bas Bymnafium geftatteten, wo Friedemann insbefondere fein anregenber Lehrer war, und fpater auf bas Collegium Carolinum, wo er ben Unterricht bon Betri, Emperius, Griepenferl (mit beffen Sohne, bem Dichter Rob. G. er im Bertehre ftanb), Bente u. A. genog. Diefes befuchte er bon Michaelis 1829 bis Oftern 1831. Go auf bas grundlichfte in ben humanen Biffenichaften fowie in der Mathematit ausgebildet und mit einem glänzenben Reifezeugnig verfeben, bezog er im Dai 1831 bie Univerfitat Leipzig, um fich ben Alterthumswiffenschaften zu widmen. Da biefes Studium ihm aber balb nicht mehr gufagte, fo fiebelte er für bas folgenbe Semefter nach Jena über, wo er nun mit Gifer Rechtswiffenschaften ftubirte. Er horte bei France Inftitutionen und Banbetten, baneben bei Fries aber auch Bhilofophie, mit ber er fich im Bereine mit feinem Freunde Beinr. Schleiben eingehend beschäftigte. 3m October 1832 ging er nach Gottingen, wo er noch brei Gemefter blieb und fich besonders an Professor Albrecht auschloß, beffen er fich ftets mit Dantbarfeit erinnerte. Er lofte bier eine Preisaufgabe über bas Thema: "quae in definiendo tempore, quo initium capiat ius pignoris, consideranda sint" mit beftem Erfolge; ju einem Drude ber Schrift, mit ber er fpater (9. Aug. 1887) in Jena bie Doctorwarde fich erwarb, ift es nicht gefommen. Im Jahre 1834 febrte er nach Braunfchweig gurud und bestand am 5. December bie erfte juriftische Prfijung in vorzüglicher Beife. Er hatte fich bamit bas Recht ber Abbocatur erworben, bie er, schon um fich den Lebensunterhalt ju gewinnen, fogleich ausubte; unterm 3. Darg 1835 wurde er jum Rotar ernannt. Bei einer Melbung jum zweiten Egamen (Febr. 1887), bas zur Erlangung einer Richterftelle erforberlich mar, erfuhr er einige Beiterungen, ba er inzwischen Sebr. 1836) wegen Theilnahme an burichenichgitlichen Beftrebungen in Unter602 Trieps.

fuchung gezogen worden war. Er hatte ber Burichenschaft in Leipzig und ber Arminia in Jena etliche Wochen als "Renonce" angebort, fich aber, ba er ben ftubentifden Angelegenheiten überhaupt wenig Beidmad abgewinnen tonnie, balb babon losgejagt und auf feine Studien gurudgezogen. Das Dlinifterium ließ ibn bann auch ohne Bedenten burch Refcript vom 8. Aug. 1887 ju ber Brufung gu, die er am 23. Darg 1839 wiederum mit Ausgeichnung beenbete. Roch in bemielben Jahre (10. Oct.) vermablte er fich mit Augufte Daubert ber Tochter feines Wohlthaters. Seine Thatigfeit als Anwalt hatte ingwifden einen bedeutenden Umfang gewonnen; als Dr. Fr. (v.) Liebe (ber fpatere braunfcmeigifche Minifterrefibent in Berlin) 1837 jum Rreisgerichtsaffeffor in Bolien buttel beforbert murbe, übernahm er auch einen großen Theil von beffen Braris. Er war ein ebenfo gefuchter wie geachteter Anwalt, babei aber nichts weniger als ein Mann, ber feine Stellung gefchaftsmäßig auszunugen verftanben batte. Dagu befag er eine viel ju bobe Auffaffung von feinem Berufe. Das Recht gu finden und gu bertreten, mar ibm eine fittliche Pflicht; auf viele feiner bandwertsmäßigen Collegen fah er vornehm herab. Als der Stadtbirector Bilb. Bobe, mit deffen gleichnamigem Sohne T. von frühefter Jugend an auf bas innigfte befreundet mar, 1848 von feinem Umte gurudtreten wollte, wunfchte er ibn gu feinem Rachfolger gu haben. Doch vereitelten bie Begereien eines

neibischen Collegen bie Bahl, bie bann auf einen Dritten fiel.

Bon ben fogenannten brei Standesclaffen murbe Tr. 1845 in Die Stanbeberfammlung gemablt, wo er in ben tollen Jahren 1848 und 1849 in librralem, conftitutionellem Ginne wirfte und burch fein entichiedenes Auftreten, bas bon einer padenden Beredtfamteit unterftugt murbe, por allem bie Gnilaffung bes Beheimrathe Fr. Schulg aus bem Staatsminifterium burchfeste, von ben llebertreibungen ber außerften ginten fich aber besonnen fern bielt. Durch bie Ctanbe gelangte er bann auf bas Bebiet, bas feinen Reigungen und Fabigfeiten wohl am meiften entfprach, in die hobere Richterlaufbahn, indem Diefe ibn für eine ber beiben Stellen im bergoglichen Oberlanbesgerichte gu Bolfenbattel mablten, beren Brafentation ihnen bamale verfaffungemagig auftanb. Unterm 12. Der. 1849 marb biefe Bahl bon bem Bergoge Bilhelm beftatigt. 1. Juli des folgenden Jahres bie neue braunschweigische Berichtsverfaffnag, insbesonbere bie Strafprocefordnung, an beren Berathung er im Landtage bervorragenden Untheil genommen hatte, in Rraft trat, war er für ein Jahr Substitut des Oberftaatsanwalts und als folder inebefondere fur die Ginfuhrung bes Schwurgerichteverfahrens in Die Pragis thatig; er trat bann aber wieber ins Obergericht gurud, in bem er bis in bas 3ahr 1857 auf bas erfolgreichfte wirfte. Ingwifchen batte bie braunichweigische Regierung auf Anregung ber Sandelstammer in Braunfchweig beichloffen, ein Mitglieb gu ber Commiffion abzuordnen, Die feit Anfang 1857 in Rurnberg ein allgemeines beutiches Sanbelsgefegbuch bearbeitete. Die Wahl fiel auf I., ber unterm 19. Dai 1857 mit Diefer Aufgabe betraut murbe. Er bat bann in Rurnberg und, als bie Commiffion gur Berathung bes 5. Theiles, bes Geerechts, nach hamburg überfiebelle, bier fich an den Arbeiten auf das wirffamfte betheiligt. Die Bewandtheit, mit ber er bier auch die ihm bon Saus aus fern liegenden Berhaltniffe bes aberfeeischen Sandels- und Beltvertehrs - ein Gebiet, fur bas ibm jeboch aus feiner Anwaltegeit eine grundliche Ginficht in ben Beichaftsbetrieb ber großen Braunichweigischen Sandelshäufer eine gewiffe Borbereitung gab - fcmell und ficher auffaßte und beurtheilte, erwedte bie Aufmertfamteit ber Sanfeaten und den Bunich, Die tuchtige Rraft in ihren Dienft gu gieben. Geine Grinflung murbe ihnen baburch febr erleichtert, bag I. boch etwas enttaufcht war, als er in Boljenbuttel nach v. Schmibt-Phifelbed's Tobe († am 5. Rob. 1856) bie Trieps. 608

Stelle bes Oberstaatsanwalts nicht bekommen hatte. Er sorberte und erhielt unterm 15. Nov. 1860 mit dem Ausdrucke des Bedauerns in Braunschweig seinen Abschied und wurde Mitglied des Obergerichts zu hamburg. Gleich daraus wurde er von hier nach Kürnberg gesandt, um jest als Hamburgischer Abgeordneter dort an der 3. Lesung des ganzen Handelsgesehbuches Theil zu nehmen. Als die drei Staaten Oesterreich, Preußen und Baiern die meisten der hier von den Mittels und Kleinstaaten ausgestellten Fragen von vornherein verwarsen, versaßte T. zwar gegen dieses gewaltsame Vorgehen einen scharfen Protest, trat dann aber doch dem so beschleunigten, wenn nicht erst ermöglichten praktischen Ergebnisse bei, indem er das Geseh in einem ausstührlichen Berichte, den er in Gemeinschaft mit Dr. Bersmann u. A. an den Hamburger Senat erstattete, zur Annahme empsahl. Diese sand dann auch statt und das war wohl der Anlaß, daß viele schwankende Staaten dem Borgange sich anschlossen. In die Zeit seines ersten Hamburger Ausenthalts sällt eine seiner wenigen in Druck erschien Rechts" (Hamburg 1860), in dem er in geistvoller Weise Wähnsche und

Forberungen aussprach, beren Erfüllung wir jest entgegengeben.

Trob ber geachteten Stellung, Die er in Samburg einnahm, febnte er fich boch nach ber Beimath, an der er mit Liebe und Treue bing, gurud, und als iom nach Breymann's Tobe († am 18. Juni 1863) bie Stelle bes Obergerichtsprafibenten in Boljenbuttel angeboten wurde, nahm er biefen Ruf mit Freuden an und brach die Berhandlungen ab, die zugleich fiber feinen Gintritt in bas Oberappellationsgericht ju Lubed ichwebten. Seine Anftellung in Bolfenbuttel erfolgte unterm 4. Aug. 1863. Bon allgemeinerer Bedeutung ift aus der gu-nachft folgenden Zeit bas von ihm abgejaßte Gutachten über die Frage ber Theilbarteit ber Bauergfiter, bas unterm 6. Marg 1866 bon bem Plenum bes Bergogl. Obergerichts an bas Minifterium erftattet, und in ber mit Entichiebenbeit aus Brunden bes Rechts wie ber Staatswohlfahrt fur ihre Beichloffenheit eingefreten murbe. Es ift erft im Jahre 1872 ohne Rennung bes Berfaffers unter bem Titel "Theilbarfeit ober Geschloffenheit ber Bauerguter?" veröffentlicht worden, als bieje Frage aufs neue auf ber Tagesordnung ber Canbesverfammlung ftanb. Unfang bes Jahres 1868 murbe er nach Berlin in bie Commiffion berufen, Die fur den Rordbeutschen Bund eine neue Civilprocegorbnung entwerfen follte, boch ichied er wegen Meinungsverichiebenheiten, in die er bier gerieth, nach etwa anderthalbjahriger Thatigfeit wieder aus ihr aus. Unterm 22. Mai 1869 murbe er jum Mitcurator ber Bermaltung bes Bermogens Bergog Rarl's ernannt und als biefer wenige Jahre barauf ftarb († am 19. Mug. 1873) hat er mit beffen Erbin, ber Stadt Benf, ale Bertreter bes regierenben Bergogs Bilbelm bie Berhanblungen in furger Beit in einer beibe Theile vollig befriedigenden Beife ju Ende geführt. Bierburch tam er in nabere perfonliche Begiehungen gu feinem Canbesfürften, bem bie gewandte und bornehme Art, wie er die ihm etwas peinlichen Angelegenheiten erledigte, ausnehmend gefiel. Es hat bies wohl nicht unwefentlich bagu beigetragen, bag nach dem Tobe bes Staatsministers Campe († am 14. Oct. 1874) I. als wirklicher Geheimer Rath unterm 5. Rob. 1874 in bas Minifterium berufen murbe, mo er bas Departement ber Juftig und bes Cultus erhielt.

Wandte er hier, wie bei seinem Entwidelungsgange natürlich ist, sein Hauptinteresse auch der Justiz zu, so hat er doch auch das andere Gebiet keineswegs vernachlässigt. Insbesondere hat er sich um das Polykechnikum, das hauptsächlich durch sein energisches Eintreten und seine beredten Worte in den Verhandlungen der Landstände vor dem Untergange bewahrt wurde, wesentliche Berdienste erworben. Die Symnasien entzog er — hier Anregungen, die vor

604 Trieps.

feinem Amtsantritte lagen, folgenb - ber Aufficht bes Confiftoriums, indem er ihre Beitung, um fie in fachmäßige Sanbe gu bringen, ber neuerrichteten Dberichulcommiffion übergab; boch trug er auch bier burch bie Aufnahme eines tüchtigen Geiftlichen in Die Commiffion bem Intereffe ber religiofen Graiebung Rechnung. Roch mehr wollte er ben driftlichen Charafter ber Boltsichule gewahrt wiffen und ließ er baber ihren Berband mit ben firchlichen Behorben in teiner Beife lodern. In firchlicher Begiehung war er fein Barteimann, bod waren feinem juriftischen Berftande und feiner geschichtlichen Auffaffung felle Grunbfabe fompathischer als untlare Bebanten; bon Geiten ber Liberalen marb fpater wohl nicht mit Unrecht von ihm behauptet, daß er bie Orthodoren begunftigt hatte. Dehr noch am Bergen lag ibm jebenfalls bie Reuorganifation bes Juftigmefens, Die auf Grund ber Reichsgefege jum 1. Oct. 1879 aufguführen war. hier innerlich und außerlich die hobeit ber Juftig gu mabren, betrachtete er als feine bornehmfte Aufgabe. Bon ihm felbft ober nach feinen Ungaben und unter feiner Leitung murben die gablreichen Lanbesgefebe ausgearbeitet, die jur Ginfuhrung ber neuen Reichsjuftiggefebe erforberlich maren: bei biefer Arbeit unterftutte ibn befonbers ber bamalige Obergerichtsrath Bilbelm Mansfeld, ber, wie bie "Ausfahrungsgefebe" (Braunichw. 1879), auch bie um Diefe Beit erlaffenen "Grundbuchgefete bes Bergogthums Braunfcweig mit Detiven und Erlauterungen" (Braunichw. 1878) berausgab. T. forate fobann -3. Th. nicht ohne lebhaften Biberfpruch bes Landtags, in bem fein energifches Auftreten eine borber nicht gefannte Opposition herborrief - fur Grrichtung wirdiger Berichtsgebaude, fur angemeffene Aufbefferung ber Behalte; auch burch ftrenge Auswahl unter ben Anwartern fuchte er ben Stand ber Richter nach Möglichkeit ju beben und fo ben alten guten Ruf ber braunschweiger Juffigpflege auch fur bie Butunft ju bewahren. Die Erhaltung eines felbftanbigen Dberlanbesgerichts, bie manchen ein toftfpieliger Lugus bauchte, ericien ibm als eine ftaatliche Nothwendigfeit, da ibm feine Aufgabe im wesentlichen ein Bergicht auf die Juftighobeit und bamit auch auf bas wichtigfte ber burch bie Reichsberfaffung gemabrleifteten Souveranitatsrechte bedeutet haben wurde. Gr aber hatte, wie ber ihm befreundete Abt Dr. Thiele an feinem Sarge treffend herborhob, "ben Muth ju glauben, bag auch in ber neuen Geftaltung bes beutichen Reichs- und Staatsrechts ein fleines Land als Glied im Gangen febr wohl feine berechtigte Stelle finben und mahren tonne, wenn es genugfam Beugnis geben tonne nicht nur über fein materielles Bermogen, fonbern auch fiber bie gur Gelbitregierung erforberlichen geiftigen Rrafte. Er traute bas feinem Banbe gu."

Aus dieser Gesinnung ist auch das Regentschaftsgeset vom 16. Jebr. 1879 entstanden, das die Regierungsverhältnisse nach dem Tode des Herzogs Wilhelm sicher stellen sollte und in der Hauptsache ganz Trieps' Arbeit ist. Frühere von Andern gemachte Bersuche die Sache zu ändern waren gescheitert, da sie rein auf bestimmte Persönlichseiten zugeschnitten waren. T. unternahm es zuerst die obschwebenden Fragen generell durch einen Zusatz zur Bersassung (der neuen Landschaftsordnung vom 12. Oct. 1832) zu regeln. So schaffte er einen seisen Rechtsboden, der bei dem Tode des Herzogs die Möglichseit bot, ohne äußere Störungen die Staatsverwaltung sortzusschnen und die unzweiselhaften Rechte der Dynastie unter Berücksichtigung der realen Verhältnisse sür die Zutunst sieher zu siellen. Das Geset ist, wie sich jeht inzwischen herausgestellt hat, sur Hand und Land Braunschweig von unberechendarem Segen gewesen und läst diesen auch sür die Zutunst erhossen. Neben dieser Thätigseit wandte T. sein Interese natürlich auch den anderen Zweigen der Staatsverwaltung zu, die zunächst in das Ressort der übrigen Minister gehörten, sür die er aber bei dem collegialen

Trier. 605

Charafter ber obersten Staatsbehörde gleichsalls die Berantwortung glaubte mit übernehmen zu müssen. Er gerieth hierdurch zu seinen Collegen in einen gewissen Gegensah, der seinen inneren Grund in einer verschiedenen Aussassung von dem Wesen und den Ausgaben des Staates und seiner Leitung hatte und insbesondere auch bei der Berathung über die Stellung des vierten nicht stimmberechtigten Mitgliedes des Ministeriums zum Austrage kam. Da T. seine Ansicht nicht durchzusehen vermochte, so reichte er seinen Abschied ein, der ihm zum 1. Juli 1881 bewilligt wurde. Ungern ließ der Herzog ihn gehen und nach dem Abgange des Staatsministers Wilhelm Schulz (1. Oct. 1883) scheint er

nochmale berfucht ju haben, ihn in feinen Rath gurud ju befommen.

I. lebte nun in Brauufchweig augerlich jurudgezogen in reger geiftiger Arbeit, mit juriftifchen und philosophischen Studien beschäftigt. Leiber bat er hier auf feinem Sauptfelbe, ber Jurisprudeng, wo Leute wie Thol, Gerber. Bachter, Gneift u. A. ibn als ebenburtigen Renner achteten, fein abgeichloffenes Bert binterlaffen. Deffentlich ift er, wenn wir von bem beutichen Schriftftellertage in Braunichweig im Jahre 1882 abfeben, wo er den Borfit im Feftausschuffe führte, nicht wieber berborgetreten. Bei boller geiftiger und forperlicher Rraft machte ein Gehirnschlag am 5. Juni 1884 feinem Leben blotlich ein Enbe. Der iconen Worte Thiele's an feinem Sarge, Die im Drude erichienen, ift oben bereits gebacht worben. Die Leiche wurde in Wolfenbuttel beigefest, wo feine Battin rubte, die ibm bereits am 4. Februar 1859 im Tobe borangegangen mar. - I. mar einer ber feltenen bebeutenben Manner, bei benen Berftand, Gemuth und Berg in iconem Gleichmaße fteben. Mit einer herborragenben Scharfe bes Geiftes, Die auch die ichwierigsten und frembeften Berhaltniffe fcnell burchbrang und flar erfaßte, mit einer leibenichaftlichen Billenstraft, Die mit urwuchfiger Gewalt ber Schwierigfeiten Berr wurde, raftlos bas Biel verfolgte und Wiberftanb, ber ihm unberechtigt erfchien, fcroff gurudfließ, mit einer reichen allgemeinen Beiftesbildung und einer organisatorischen Schaffenstraft, Die nicht am Gingelnen haftete, fonbern bas Bange überfah und alle Angelegenheiten bon einem boben Befichtspuntte überblidte und gurechtlegte, mit einer ungewöhnlichen bialectischen Bewandtheit und einer feffelnben Redegabe, die gu Bergen ging, weil fie bon Bergen tam, verband er ein tiefreligiofes Gemuth, eine aufrichtige Bergensgute, Die überall gern half und Anberen lebenslang treue Dantbarteit bewahrte, einen frohen, heiteren Ginn, ber leicht in munterem Schers und geiftvollem humor emporsprudelte und, jumal im Rreife alter Freunde, ju harmlos ausgelaffener Freude fich hinreifen ließ. Satte er auch Alles, mas er geworben war, burch fich felbft und auf geraben Wegen erreicht, fo hat er trot bem berechtigten Gelbftbewußtfein, bas er bei ber Offenbeit feines Befens nicht mit falicher Beideibenheit zu berbeden fuchte, fich niemals überhoben ober feine folicht burgerlichen Lebensgewohnheiten aufgegeben, wenn er auch babei feiner Abneigung gegen Formen und Stiquettenwefen mitunter mohl etwas mehr, als flug und nothig mar, Ausbrud gab. Dag er ein lauterer Charafter war, ber nur bas allgemeine Befte im Auge hatte und felbftfüchtige Intereffen nicht tannte, haben auch feine Gegner anerkannt, an benen es einem fo enticiedenen Charafter wie ibm naturlich nicht fehlte. Unter ben verbienten Staatsbeamten bes Braunichweiger Lanbes wird ihm ftets ein Ehrenplay gebühren. B. Bimmermann.

Trier: Johann Wolfgang T., Jurift, geb. zu Möhra im Meiningischen 1686, 1709 Dr. jur. zu Leiden, 1711 Professor der Heraldit zu Leipzig, 1724 t. pr. Hofrath und ordentlicher Professor der Rechte zu Franksurt a. b. Ober, bort auch nach J. J. Moser's Abgang Primarins der Facultät, wurde 1743 wegen äußerster Underträglichkeit entlassen, ging nach Danemark und trat dort

606 Trier.

als Secretär in die Dienste einer Schifffahrts- und Handels Compagnie, in welcher Stellung er um 1750 gestorben ist. Er wird als tüchtiger Praktier des Civilrechts bezeichnet; bekannt geblieben aber ist er nur durch seine Schmahschriften gegen Heineccius und bessen aziomatische Methode, beginnend mit dem "Examen methodi axiomaticae qua in Elementis jur. civ. usus est J. G. Heineccius", Franksurt a. M. (thatsächlich a. d. Oder) 1733. Die Geschichte dieser Polemil gibt Nettelbladt in den Hallischen Beiträgen 1, 563 sg.

3. 3. Mojer, Lexiton ber jest lebenden Rechtsgelehrten, 265 ig. — Meufel, Lexiton ber 1750—1800 verftorbenen deutschen Schriftfteller 14, 1831. Ernft Lanbsberg.

Trier: Rarl b. I. (von gleichzeitigen Schriftftellern und in Urfunden, in fremben wie in eigenen, ftets nur fo genannt, als Rarl Beffart b. T. erft feit bem 15. Jahrhundert, wol in genealogischem Digverftandnig, bezeichnet), ber erfte in Brengen gemablte Sochmeifter bes Deutschen Orbens, beffen Babl balb nach bem am 5. Marg 1311 erfolgten Tobe Siegfried's b. Feuchtwangen geichab, welcher ben bochmeifterlichen Gig nach ber Marienburg verlegt und burch bie Erwerbung bes Allrftenthums Bommern bas Orbensgebiet nach Beften bin fiber die Beichiel hinaus ausgedehnt hatte. T. ftarb am 12. Februar 1324. Die geichidte Umteführung in einigen boberen außerpreugifchen Stellungen, feine gewiffenhafte Achtung por ben Ordensregeln und eine feltene Gewandtheit in ber Rebe (auch Lateinisch und Italienisch beberrichte er wie feine Muttersprace) maren es gewesen, mas bie Stimmen ber Gebietiger auf ihn gelentt hatte. Benn es ben Rittern jener Zeit und ihrem neuen Deifter auch ficherlich noch nicht jum bollen Bewußtfein gelommen war, bag burch bie beiben ermagnten Greigniffe Aufgabe und Bebeutung ihres Orbens gewaltig gewachfen maren, bag is fich nicht mehr blog um die einträgliche Bermaltung großer, gerftreuter Befigungen handelte, fonbern daß dem ausgebehnten Gebiete bom Embach in Bipland bis jur Rubbow in Pommern die natürliche Aufgabe gufiel, fich ju einem mächtigen weltlichen Staate herauszubilden, fo machten fich doch bie baraus ermachfenden Befahren fofort fühlbar. Richt nur einen brei Jahre andauernden Migmachs mit Sungerenoth und Seuchen im Befolge und bie fortbauernbe naturliche Beindichaft ber beibnischen Littauer maren au überwinden : jener burch nachbrudliche Colonisation, biefe burch unaufhörliche Abwehr und Angriff. Im außerften Often meinte fich ber Ergbifchof bon Riga, in vieler Begiebung boch immer bas Dberhaupt ber Beiftlichfeit in ben baltifchen Orbensbefigungen, jeht mehr benn je bem brobenden Anwachfen ber Macht bes Orbens entgieben gu muffen (und fei es auch burch eine Unnaberung an bie Beiben), und bie nicht burch ben Orben, fondern burch bie Bifchofe gegrundete Stadt Riga wehrte fic icon jest mit aller Rraft bavor, wie ihre livlandifchen und preugifchen Schwefterftabte eine einfache Lanbftabt bes Orbens ju werben. Im außerften Beften bann fonnte es Polen, welches fich eben, wenn auch noch lange nicht gefammelt, fo boch energifch ju fammeln begonnen hatte, nicht berichmergen, bas fammbermanbte Bommerland und bamit ben Bugang gur Oftfee fich fur immer entjogen ju feben. Den Mittelpuntt endlich, um welchen fich alle Gegner bes Ordens fammeln, bon bem fie fraftigfte Forberung erwarten durften, mußte bie romifche Curie bilben, die icon lange baran mar, die ber Obedieng entwachfene geiftliche Rorpericait ju beugen und nunmehr auch aus ben Reichtfilmern berfelben fur fich felbft bie Fruchte gu fammeln gebachte. Bei ben ichier enblofen Berhandlungen aber alle biefe Dinge, beren Gaben jumeift aber Avignon liefen, tritt nun freilich, ba nur biplomatifche Actenftude und Procefiprotocolle bor liegen, Die Berfon bes Godmeifters gang in ben Sintergrund, aber, wenn aud bei allen brei Saupigegnern bie Berhaltniffe fo lagen, bag fie nicht auftreien Triconeder. 607

tonuten, wie fie wollten und, um jum Biele gu tommen, es mußten, fo entgeht, icheint mir, boch nicht, bag auf der Geite bes Orbens bie oberfte Leitung in gefchidter Sand gelegen haben muß. Denn es tam boch felbitberftanblich nicht blog auf reichliche und richtige Bertheilung von Sanbialben an, die leiber bamals bei ber Curie ben meiften Gindrud machten, fondern nicht minder auf bie geschidte Benugung ber Umftanbe und bes ftetigen Wechsels berfelben. 218 Beweis mochte auch ber weitere Berlauf bienen. Im preugischen 3meige bes Ordens hatte fich balb ein ftarter Gegenfat gegen den Deifter berausgebilbet, nach duntlen, wenig jungeren Aufzeichnungen, benn urtunbliche Rachrichten fehlen, vielleicht wegen feines ju großen Gifere fur ben Buchftaben bes Befeges; ber bertommlich angeführte Grund wenigstens, ein Zwiefpalt über Die Befetung bes Meifterftuhles bon Libland, entfällt, weil biefer Borfall fich erft fünf Jahre fpater ereignete. 3m 3. 1317 ertlarte fich T. bereit, bas Deifteramt nieberaufegen und fich in ben beimischen Convent nach Trier gu begeben. Bei ber Beimreife aber ließ er fich auf einem Generalcapitel ju Erfurt leicht bagu bewegen, die Abbantung gurudgunehmen, und auch in Breufen fugte man fich und mabite bort wieber nach alter Sitte einen befonbern Landmeifter. Ingwischen war bon Abignon auch an ben Meifter bie Borlabung au perfonlicher Rechtfertigung gegen bie Rlagen ber Rigenfer und ber Bolen gelangt; ber Meifter folgte ihr, und es gelang ihm bei langerm Aufenthalt und burch feine rednerifche Bewandtheit ben Sieg zu erringen. Trot fruberer papftlichen Berfügungen mußten ber Ergbischof und feine Stadt fich bescheiben und die Bolen ben Uebergang Bommerns an ben Orben als eine ju Recht vollzogene Sandlung anertannt feben, fogar ber bem Rulmerlande als einem alten Theile bes polnifchen Reiches aufgelegte Beterspfennig wurde erlaffen. Schon ertrantt beimgelehrt, lebte ber Meifter noch vier Rabre in Trier, mabrend beren er fich bon ben preugifchen Ungelegenheiten gang fernhielt, nur ber oberften Leitung bes Orbens fich widmete.

Joh. Boigt, Geschichte Preugens, IV (1834). — A. Lohmeyer, Gesch. v. Dfi= und Westpreußen, I (1881). — Scriptores rerum Prussicarum, I u. II (1861 u. 1863); bagu bie verschiedenen preußischen Urfundenbücher.

R. Bohmeber.

Triesuecker: Franz v. P. T., Aftronom, geboren zu Kirchberg (Riederösterreich, bei Wagram) am 2. April 1745, † zu Wien am 29. Januar 1817. Frühzeitig in den Jesuitenorden getreten, besuchte der junge T. die Lehranstalten in Wien und Thrnau und absolvirte zu Graz das Studium der Theologie. Rach Ausbedung des Ordens Weltpriester geworden, erhielt er bereits 1781 eine Anstellung an der Wiener Sternwarte, doch wird er erst im solgenden Jahre unter dem Titel eines Abjuncten ausgesührt. Als Director Hell im J. 1792 starb, wurde T. sein Rachsolger und leitete nun 28 Jahre lang das damals schon berühmte Institut, unterstützt von treuen Mitarbeitern, wie dem eistigen Meteorologen Pilgram und dem genialen Rechner Bürg. Die "neue" Wiener Sternwarte, welche erst wor wenigen Jahren durch den großartigen Bau auf der Türkenschanze ersetzt wurde, war Triesnecker's Werk. Aeußere Auszeichnungen sehlten dem ebenso tüchtigen wie bescheidenen Wirken des berdienten Mannes nicht: er war Ritter des Leopoldordens, Chrendoctor der Philosophie und Mitglied einer stattlichen Anzahl von gesehrten und gemeinnützigen Gesellschaften.

Als Abjunct und Borftand der Sternwarte hatte T. in erster Linie die Berechnung und Ausgabe der Wiener "Ephemeriden", eines astronomischen Kalenders, zu leiten, der neben den Tabellen auch selbstständige Auflähe wissenschaftlichen Inhalts brachte. Dieselben rührten theils von dem Herausgeber selbst, theils von gelegentlichen Mitarbeitern her; so enthalten beispielsweise die

608 Trifler.

"Ephemeriden" die ersten Untersuchungen über die Bahn des neuen Planeten Uranus von dem Pater Fizlmillner in Aremsmünster. In dieser Sammlung machte T. seine Taseln der Wandelsterne bekannt, von denen insbesondere die des Mondes zu ihrer Zeit großes Ansehen genossen, ehr sie durch Bürg's großeartige Leistung in den Schatten gestellt wurden. Auch Kometen- und Planeten-beobachtungen wurden von T. regelmäßig angestellt und publiciert. Im Berein mit dem Exjesuiten v. Mehburg, einem bekannten Mathematiker, sührte derselbe eine Bermessung von Westgalizien aus, und auch die Kartirung des Kronlandes

Defterreich unter ber Enns forberten er und Bilgram wefentlich.

Die nachhaltigsten Berdienste erwarb sich jedoch T. um die mathematische Geographie. Wir denken dabei weniger an das von ihm angegebene Bersahren, die Figur der Erde aus Beobachtungen von Sonnensinsternissen abzuleiten, den dieses ist zwar theoretisch unangreisdar, kann aber kaum exacte Resultate liesem; wohl aber haben wir seine rastlosen Bemühungen im Auge, für eine ganze Anzahl von Orten die Breite und Länge durch scharfe Berechnung der vorhandenen Beobachtungen zu verbessern oder neu zu bestimmen. Bode's "Jahrbuch". v. Bach's "Monatliche Correspondenz" und die "Abhandlungen der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften" enthalten seine auf dieses Biel gerichteten Arbeiten; Brag, Madrid, Amsterdam, Peting und eine Anzahl westasitischer Städte sind, um nur einige Beispiele zu nennen, die Orte gewesen, welchen er seinen Fleiß zu gute kommen ließ.

Burg, Ueber Triesneder's Lebensumstände. Bobe's aftronom. Jahrbuch, 1820, S. 207. — Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, 1. Bb., Wien 1855, S. 369 ff.

Eriller: Daniel Bilhelm I., Dichter, Mediciner, Philolog, wurde am 10. Februar 1695 in Erfurt geboren. Ueber bie Beschichte feiner Familie von bem maderen Robler Georg Schmibt an, ber 1455 ben Ramen Triffer erbielt, weil er Rung bon Raufungen "mit feinem Schurbaume weiblich getrillet", bat T. im "Sachfischen Prinzenraub" 1743 breitspurigen Bericht erstattet — fiebe aber Roch, Trillersagen 1884; S. 138 f. die Bita seines Batere Johann Moriz. Diefer (1662—1701), Jurift, Mediciner, Polyhistor, rubriger und vielfeitiger Schriftfteller, auch er um Darftellung jenes Bringenraubes und bie Genealogie ber Triller bemuht und fabig "ein anmuthiges Gedichte zu machen", war 1694—1697 Professor ber Mathematit und Dichtkunft am Ersurter Symnefium und jog bann ale Argt nach Altenburg, wo ihn in einer Stunde mit feiner Battin, Rofina Cibylla Robler aus Altenburg, ein bibiges Fieber babinraffte. Bon einem Bermandten, bem Burgermeifter Lic, Gellert, berforgt und auf bem Beiher Chmnafium unter Bergog gut vorgebilbet, ftubirte I. 1713 in Leipzig bei Deng Philosophie, bei Mende Geschichte, bei Lehmann Raturlebre, mar Mitglied der "Bertrauten Gefellichaft" bes fpateren Reichsgrafen b. Lob. ging aber 1714 von ben iconen Biffenichaften gur Medicin fiber, ohne fich einfeitig auf biefen Beruf einzuschranten. 3m Juni 1716 murbe er Dagifter auf Grund ber "Disputatio de Moly Homerico cum reliquis argumentis ad fabulam Circaeam pertinentibus" (36 G., vgl. auch Boet. Betr. 3, 122). Das frauft Thema war julest von dem Jenaer Mediciner C. B. Webel 1718 erortert worben. Gine altmodifche allegatenreiche Gelehrfamteit verbreitet fich fiber bie Bublerin, ihr Philtrum, Die Etymologie bon uwde, Die ungutreffenben Beftimmungen ber antiten Botanit; es fei ber Helleborus niger. 1718 promobirie er in Salle unter Sofmann's Auspicien mit ber "Nova Lolli, Franconias Deastri, explicatio" (vgl. Miscellanes Lipsiensia XI, 13) und tehrte nach Leipzig jurud . wo er Borlefungen fiber Gefchichte ber Seiltunft , feltfamer Beife and über bie Baulinifchen Briefe bielt. Philologifche Stubien jum Reuen Teftamente

er auch in Merfeburg betrieben. Gein großtes Intereffe wendete fich nachtig bem Sippolrates zu; die "Apologia pro Hippocrate, Atheismi falso assato", Rudolstadt 1719, ist gegen Gundling gerichtet. Das folgende Jahr chte einen offenen lateinischen Brief an ben Englander Freind fiber bas erfte bas britte Buch bes Deifters, Borftubien ju einer Ausgabe, bie, burch erfiedelung unterbrochen, 1729 in ber ju Benben gebrudten Studie "De nova pocratis editione adorpanda Commentatio" (pgl. Leipziger Gelehrte Zeitung 19, S. 61) wieder angefundigt, aber burch neue Lebenspflichten nochmals adgeschoben und auch in Paris nicht abgestoßen wurde. Rleineres fteht auch ben Misc. Lips. X (1721) 118. 1720 als Landphpfilus nach Merfeburg tien, heirathete er eine Apotheterstochter und legte, als ber Schwiegerbater b, bie Regierung aber ben aratlichen Beruf nicht mit bem eines Abotheters bunben wiffen wollte, die medicinische Praxis nieber, um bis jum Tobe feiner 11, 1729, der Officin vorzufteben. In Diefer Beriode trat er ale Dichter Dor. Rranflicher Ginfamteit entgog ibn ber Ruf, ben Erbpringen von Raffauarbruden 1730 ale Leibargt auf Reifen ju begleiten. Fortan hat T. eine De Beltfenntnig erworben, bedeutende gelehrte Berbindungen geschloffen und Gunft hober herren erworben, die er in einer fpeichelledenben Beit wurdig iberte, Bibmungen und Gebichte liberal mit offenen Befenntniffen über eren Abel ausftattenb. Gein weiterer Lebenslauf ift in ben Reimwerten ge-6t. Unterwegs berfaumte er wiffenschaftliche Arbeit und forbernden Austaufch 6 finben wir ihn in Balel im Rreife ber Bernoulli, Berenfels, Rfelin, Stragburg bei Schöpflin, mahrend bie beiben langeren Barifer Aufenthalte 11 f. Studien auf ber Bibliothet ergeben, mit allen namhaften Mergten bertend, auch mit Fontenelle befannt (vgl. die Berfe 1757 in Gottsched's eueftem" VII, 234); bagwifchen in Golland ber Beburts - und Beiftesariftotie nabe, auch fur die Bilberichage intereffirt (Boet, Betr. II, 329). Rach Onlicher Begegnung berhieß er Frang bon Lothringen fur feine Tugenden Raiferthum (II, 341) und ward bamit ein Prophet. Allen boran feffelte Boerhave (II, 338; Epicedium 1738 III, 79), ju beffen Aretausausgabe Observationes et emendationes" beisteuerte. Im Frühjahr 1732 erfolgte Deimlehr. Bieberich und Wiesbaben hat T. in manchen Reimen preisenb eichilbert. Er behielt reiche Duge fur medicinifche und philologische Studien, fie bamals nicht nur bei ihm Sand in Sand gingen. In einen Streit ichen ben Breslauer B. Sahn und bem auch als Dichter wohl befannten, I. (IV, 323) besungenen Berlhof über die Frage, ob die Alten die Rinderttern gefannt, warf er "Epistolae medicae duae de anthracibus et variolis erum" (Sahn's Carbo pestilens 1736 beigebrudt); brei Jahrgebnte fpater er 2B. Schlegel's hohnifche Brophezeiung eines englischen Lehrgebichts über Impfung durch die "Geprufte Boden-Inoculation" (Frantfurt a. M. 1766, Duarto) vorweggenommen, und 1768 ein größeres "Gebicht von der Ber-Derung ber Argneitunft" (Bittenberg) jum Beften gegeben. Wie weit binter beutigen flinifchen Untersuchungen liegen bie verlaffenen Belehrtenftege einer it, ba I. gwar neuere Erfahrungen Boerhave's u. A., fowie eigene Empirie anjog, um 1740 eine "Succincta Commentatio de Pleuritide ejusque curane, adjectis simul decem singulis pleuriticorum historicis" ju liefern, aber tin das Sauptaugenmert den Lehren des Sippotrates, Aretaus, Alexander allianus, Calius Aurelianus, Cornelius Celfus zuwandte. Und welcher Argt Diebe heute gar die Tegtfritif nichtmedicinischer Schriftfteller ber Antile, lechen und Lateiner, Dichter und Profaiter, wie I. in ben "Emendationes et vationes in Juliani Caesares" (Gotha 1736), ben Beitragen gum Geflius, -gem. beutiche Biographie. XXXVIII. 39

610 Trifler.

zu Gronod's Aelian (London 1744), dem Commentar zu Lucan's Phorfalia u. f. w. Seinen Freunden in Hippofrates, dem weitberühmten Londoner Arzt Mead und Wigan, hat er 1742 einen diden philologischen Band über den Kanal geschickt: "Observationum criticarum in varios Graecos et Latinos auctores libri IV" (Frantsurt a. M., 519 S. ohne die Indices), durch eine stolze Absage an die Kritisasseni, deploratissimi gerichtet, manchmal conservatide übertritisch ändernd, weite Kreise, der Prosaiter mehr, dis zu den Spätlingen durchlausend, sehr belesen, ohne methodische Schärse, auch mit bösen hebräischen Ethmologien behastet. Im gleichen Jahre schloß sich "Hesychianarum Emendationum specimen novum" an. Die classischen Phisologen tennen heute kaum noch seinen Ramen. Einst war er mit Gelehrten vom Kang Reiste's intim (Lebensbeschreibung 1783, S. 747 Briese aus den Jahren 1750—1758; pgl.

Die Ermahnungen in Bernard's Bufchriften).

I. führte trog wiederholter Rrantlichfeit ein gladliches Leben in fconfter Eintracht mit feiner zweiten Gattin Benriette Thoma (geb. am 16. 3anuar 1715). die ibm am 7. October 1784 angetraut worden war: "D Tag! ber wurdig, mit Binnober 3m Allmanach gefarbt gu ftehn." Die Rinder ftellten fich in rafcher Folge ein: fieben haben bie Mutter überlebt. Er fiebelte 1744 nach Frantfurt a. M. über, bom Reichshofrathscollegium jum Leibargt und orbentlichen Rath gewählt und tonnte fogleich eine große Pragis entfalten, jog aber ichon im Juni 1745 als hofrath und Leibargt nach Weißenfels, beffen lebten Bergog er alsbald in ben bohmifchen Feldzug begleitete, felbft fcwer ertrantenb, in Iglau genefend (Boet. Betr. IV). Dit dem Bergog Johann Abolf eilefc im Fruhjahr 1746 bas regierenbe Saus, bas Landchen fiel an Rurfachien. I. erhielt nun, nachbem eine Ausficht auf Leipzig verflogen war, Die erfle mebicinifche Profeffur in Bittenberg und ben Charafter ale hofrath und Leibangt bes Ronigs von Bolen. Gine Commerreife nach Frantfurt a. DR. brachte am 12. Auguft 1751 feiner Gattin ben Tob. Der Untröftliche errichtete ihr ein großes "Bohlverdientes Chrengebachtniß" und wurde nicht mude, ihr in bergbrechenben Reimen an ben Bebenftagen bes gefegneten Bunbes nachzulenfgen ("Rlage - und Trauergedichte fiber bas Abfterben feiner henriette", Bittenberg 1752; Boet. Betr. VI, 93). Er hat fich (VI. Borwort) über Beffer's und Canigens Bittwergedichte ausgelaffen, letteren überichagenb, bem erfteren gang gefunde Einwurfe machend - nun wetteiferte er mit ihnen, freilich lahm genug. Der 6. Band feiner "Boeterei" macht 1755 auch unferer naberen Renntnif Diefes fortan trag berrinnenden Lebens ein Enbe. An der Univerfitat bielt er "wenig ober faft gar feine Borlefungen". Er lebte lang, biel gu lange für feinen Ruf : am 22. Dai 1782 ift er 87 jahrig geftorben. Far bie Beerbigung hatte er einen langen Choral gedichtet, als "D. W. Trilleri Extremum Vale, ober lehte Abschiedsgedanken von dieser Welt" gebruckt, worin er vor allem an "ein redlich Berg" Anfpruch macht. Bas wir von feiner Berfonlichfeit miffen, gibt ibm ein gutes Recht barauf.

Ganz anders steht es um Triller's dichterische Titel. Wohl macht ihm sein später Rachruf "Zusällige Gebanken über J. C. Günther's elendes Leben und herrliche Gedichte" (1742 III, 101, vgl. auch S. 327, 384) menschlich Ghur, daß er über der "allzusrehen Brunst" das lyrische Genie nicht vergaß und der Jugendsreund so tren blieb, auch sich ihm so willig unterordnet — aber aus seinen vielen tausend Reimen würde Riemand erschließen, daß T. einst (in Beipig um 1718) neben dem genialsten Dichter der Zeit den "Anatreon" überseht hat (vgl. Seusserts Bierteljahrsche, 6, 491). Einen Erstling, die galante Frühlingsede von 1713, zog er spät hervor (VI, 621). Seine Gedichte, außer Fabeln und dem

s, find in feche ftattlichen Banben als "Daniel Bilhelm Trillers, Bhil. Deb. Doct. Bostifche Betrachtungen, über verschiedene, aus der Ratur- und enlehre bergenommene Materien" in Samburg ericbienen; ber erfte 1725. Meufelwiger Baftor Beder ebirt, mit bem Bufat "gur Bemahrung ber rebeit Chriftlicher Religion, benen Atheiften und Raturaliften entgegen gemit Menderungen und Buthaten bes Berfaffers neu herausgegeben 1739 6.) von J. C. B., ber auch ben zweiten Band 1737 (wiederholt 1746) net. Der britte ericien 1742 (1750), ber vierte 1747, ber fünfte 1751, echete 1755. Borausging 1723 Urtegt und Neberfegung bon "Hugonis Grotii nbem Chriftus" mit großem Ertlarungeapparat und einer Bugabe bon ionsandachten. E. zeigt bier feinen Bufammenhang einmal mit Opig, bann ber neueren geiftlichen Dichtung, die besonders in hamburg gedieh. Und bamburg fand E., der auch am "Patrioten" theilnahm, seinen göttlich bern Deifter, Brodes, ben unermubeten theologisch-naturwiffenschaftlich reimen-Robredner bes "Irdifchen Bergnugens in Gott". 3hm wollte, ftets beben gu bem vierten Geftirn nach Opit, A. Graphius, Lobenftein aufblidend, medicinifche Bersmacher wie Jearus bem Dabalus folgen. Brodes habe Dichtung erft Inhalt gegeben. Ihm widmete er jenen "Chriftus" und erften Sauptband, empfing felig profaifche und gebundene Unerfennungen Rathsberrn (bgl. IV, 661), feierte ihn Jahre lang als Dichterfürften und log feinen 4. Band mit einem Trauercarmen. Charafteriftifch fur T. ift ber Thefen von 1716: "Poetae fiunt, non nascuntur", und viel fpater ber Ber zu lang fingt, fingt nicht gut". Er hat über die Poefie fich antend geaußert, einmal für eine Stelle bes Sippotrates alle Dichtungen ber bergeben wollen, anderswo (III, 112) ben großen Saller - ben letten, er noch wurdigte - angerufen : "Du follteft Folianten fchreiben, Und nichts. nur die Dichtkunft treiben. . Ruh' aus, die Körper zu zergliebern, Und be bich zu beinen Liebern." Ihm war die Dichtung nur ein Rebenwert, er betonte bas utile, Geind bes Schwulftes, beffen nicht geringe Spuren im ten erften Band er gu beffern und fortan auf bem Mittelmeg gwischen bem ntenden und bem niebertrachtigen ju meiben fuchte, und ein Gegner Sofnawalbau'icher Sinnlichfeit. Pope imponirte ihm (III, 146). Er felbft gen einen dichtenben Berehrer in bem Coburger herrn b. Boblau, ben er lich fibericate (12 born; III, 329, 350, 383, 486; V, 183). Wir miffen, feine eigene Reimerei immer bon Reminiscenzen an Stellen ber Alten beet war, die er "unter mahrender Arbeit" an ben Rand fchrieb, um fie bann fugnoten niederzulegen. Manches barin und in Borreben zeugt bon weiter fenheit und vereinigt brave Borte gegen bie landläufigen Cafualverfe mit ichieften Urtheilen, g. B. über Milton, Betrarca ober bes Dantes lachereinfaltige Borftellung von "Ditis Sofftadt" - I. hat die Golle freilich anbere beichrieben (I, 101). Er betont mit Berufung auf Bindar, Borag u. a. ichiefer Anwendung auch auf Epos und Drama, mas erlebte Belegenheits= te beige (IV. Borrebe), tann aber felbft nichts ausgeftalten und ftedt oft tief im alten Opigiren (vgl. auch I, 248: "Ich empfinde faft ein Grauen"; 482: "Damon faß in tiefem Sinnen"). Teleolog und Geind ber "verftodten eiften" wie Brodes, trot jabllofen chriftlichen Reimen boch bom Deismus reift (III, 393 Lob Bayle's), hat T., im 1. Bande namentlich, gerade das, an bem "großen Brode" unfer Lachen reigt, bis jum Berwechfeln getroffen : n er Rellen ober Bienen beobachtet, bas Firmament ober den Beinftod lehrquat, "bie aus Glag geblagne Rohre" bes Torricelli, "bes Blutes if", bas Fieber und bas Chinin erörtert, mit Brodes bort und fiebt, und riecht (Aria: "Eroinet fich bas Rafen-Loch") ober in 115 Strophen,

612 Trifler.

nebft lateinischen Roten, einen Curfus ber menschlichen Anatomie abb borber (I, 187), biefe fchlimmften, aber beluftigenbiten Opera auch ib geichnend, bes Schöpfers weife Broge in ber Fortpflangung ber Fri liebevollfter Berfenfung ichilbert, wobei mitten in ber Thierbhpfiologie gleich zwischen bem Froschpaar und Emma's und Eginharb's Sudepad Debicinifchem Intereffe entfprang auch bie, ichon bon zwei andere nommene Berfification bes Chriftian-Graphifchen "Tempels bes Tobes das Somnium Scipionis in beutschen Strophen begrbeitete und auslegte. hat ihn 1734 "aus langer Schlaffucht" wieder jur Boefie gewedt, aber wie die Aloe ober bes Solges mannichtacher Rugen fcwinden gemach, b von Wiesbaden, Ems, Schwalbach, Bohmen ("Das Raifer-Rarls-Bad gu Empfind' ich einen Dichtertrieb") ju feiern lag bem Argt nabe, boch bo im 5. Band "Das Fliegenauge" unter Die teleologifche Lupe genomm fcmadlos tann er auf eine ariftotelifche Bobegetit ein "Lob bes Ca die Bulbigung für Saller ein Tobadgebicht folgen laffen. Gein Beim aus ber Frembe ift recht uncharafteriftifch; feine maffenhafte religiofe auch nach Sannagaro's Mufter, aber ohne beibnifche Ginmifchung auf (I, 511), troden; feine Epigrammatit ftumpf; feine burch feinerlei & eingeleitete eheliche Sauspoeterei biebermannifch; feine gabireichen b theils freien, theils treuen Ueberfekungen aus Borgs, Angfreon u. f. m. verfen (mehrmals hat I. bie altüberlieferten gereimten Sapphica) ftill fortlaufenden Zeilen oder Strophen mannichfach, nicht felten außerlich fliegend, die Reime im gangen rein und zwanglos (IV, 267 fie tom geheißen") - aber er ift ein urprofaifcher Robi obne alle innere For Sprache fo fcwunglos wie feine Brodefischen Cantaten unfanghaft, von ihm (V. Borrebe) lebhaft beftrittenen Ausbrud "icopferifcher G ihm felbft Riemand jugemuthet.

I. bezeichnet feine "moralifchen" und "phyfitalifchen" Bedichte ol Gaben. Bur Gpit trieb ibn teine poetische Rubmbegier, fonbern ein Familienftolg. Dag ben Deutschen jum Gpos nicht fowol bas Talent, Beld, Freiheit, Bonnericaft fehle, feste er in ben Boet. Betr. II, 548 auseinander, indem er jugleich wider ben "rauhen Uebellaut und Don reimlofer moderner Berfe (Sedendorf's) und die Berameter (bes Bent fpruch erhob. Dem Rachtreter bes 17. Jahrhunderts ericbien Bucan, commentirte und verdeutschte, als geiftvollfter und warmfter Boet. Romer, aber auch auf Boltaire's Benriabe fab er binuber und abmie Bartien nach, wollte aber fein mit einer Obe und bem Abbrud alter bes Bulpius und Tengel beichloffenes, anmertungsreiches Gebicht in bier "Der Gachfifche Bringenraub ober Der wohlverbiente Robler" (Frantie 1743, 320 G.) nicht bor ben "tabelffichtigen Wortrichtern und Grapad fogenannten guten Beschmads" für ein Epos ausgeben, weil einer arifto Boetit Boffu's u. A. juwider ein niedriger Dann die Sauptperfon fe bem bon ihm felbft fur gewohnheitemaßiges beroifdes Spielmert erflatt rate bes Bunberbaren: Baubereien, Traumen, unheimlichen fcmargen Schuggeiftern, trog Ausrufen und Gleichniffen find Die Happerigen Ale bare Brofa, und bie lange Bifion bes braven Roblers von ben funftigen macht eine boje Coba. Gin feierliches Cano eroffnet die Beschichtflitten Jahre 1455. T. fannte ein ungebrudtes lateinisches Dichtwert Eplente 1679, lobte und benutte aber auch bas treffliche alte Drama D. Plagium (B. Frang, Der fächfische Pringenraub im deutschen Du 16. Jahrhunderts, Marburg 1891). Die geschichtlichen Relationen w alle geläufig, er bot ben größten Fleiß auf - aber "Gin matter ?

barzu viel zu schlecht, Timanthes' Schleher war hier nur allein gerecht", so daß bem Reimer selbst ein kritisches "Trillen" oder Povldest (S. 123) nicht erspart blieb. Er steht ties unter bem Hermannsänger v. Schönaich. Göttinger (Sel. Beitung 1743 St. 64) und Greisswalder (Crit. Bersuche II, 300) griffen ihn an mit der Frage, ob das Wesentliche des Epos auf dem Rang der Personen oder der Wucht und Bortresslichkeit des Gegenstandes beruhe. Die Dresdener Rachrichten (1743 St. 45, nach Waniel von Liscow) zausen das Prachwerl höhnisch und rathen (St. 48) dem Urheber, seinen Kiel zu zerstampsen und seine Leier dem Aesculap zu weihen. Die Jürcher bitten den "erhabenen Poeten" nur ironisch, er möge nicht vergessen, dem Chrentempel des Ahnherrn eine Capelle sür seine eigene vornehme Person anzubauen (Sammlung VII, 96). Rühl verhalten sich die Gottschedianer (Crit. Beiträge VIII, 535); gleichwol muß T. stets in ihren Reihen marschiren, wenn die Blocksbergmusen von den Gegnern beschans errivains zählten und Bodmer (Duncias 1747, S. 8) seinen

Ramen unter bie obotritifchen rudt.

Das Jahr 1740, eines ber ftreitbarften unferer Litteraturgeschichte, war auch fur I. verhangnigvoll geworben. Damals ericbien fein Band "Neue Aefopifche Fabeln, worinnen in gebundener Rebe allerhand erbauliche Sittenlehren und nutliche Lebeneregeln borgetragen werben" (Samburg, ohne bie Regifter 335 S., mit einem allegorischen Rupfer: "Gin Benius reicht bem Berfaffer Gefcopites Sippocrenenwaffer" . . . ). Borausgegangen war im 2. Banbe ber Poet. Beitr. - ber S. 215 auch "Die Matrone von Ephejus" nach Betronius mit Erwähnung Lajontaine's bringt - S. 548 ff. ein "Poetischer Anhang von moralifden Fabeln, nebft einem ausführlichen Borbericht bon benen Gigenicaiten, Tugenben und Gehlern ber gabeln fiberhaupt" : Mufterung ber beutschen Boefie, Bob bes altväterischen, bon I. mehrmals benugten Rollenhagen, Preis ber "gulbenen Fabeln" Lafontaine's, magige Bolemit gegen La Motte wegen ju langer Moralien und ber Definition ber Fabeln als fleiner Belbengebichte. 36m ift bie Rabel ein "hiftorifches Epigramma, moralifches Geschichtsgebichte, hmbolifches Sinngebichte", worin auf eine verdichtete, unglaubliche, aber nicht unvernunftige Gefchichte eine Moral folgt. Begen die Lehre und die Beifpiele eröffnete 1740 Breitinger im 7. Abichnitt feiner "Critifchen Dichtfunft" ("Bon ber Gfopifchen Fabel") eine langathmige, theils gutreffenbe, theils ungerechte Polemit, die bon ber Definition bes "lehrreichen Bunberbaren" aus, befonbers 5. 214-262, Mangel an Bunderbarem, Unwahricheinlichkeit, versehlte Moral, niedrigen Stil aufflicht; mahrend Bint in den hamburgifchen Berichten bon gelehrten Sachen (1740, G. 641) bie Gabeln bes an ber Alfter mohlempfohlenen I. ben Schulen ans Berg legt und I. "einem aufgewedten Stoppe und icharf. finnigen bon Sageborn" als britten gefchidten Ropf jugefellt. Dem entfehlich platten Stoppe ift I. allerdings überlegen, aber er fteht tief unter Sageborn. Dan bergleiche nur bie 43. Fabel bom armen Schneiber und reichen Raufmann mit bem "muntern Geifenfieber", ober Triller'iche Bearbeitungen Lafontaine'icher Borlagen fowol mit biefen als mit Sagedorn's Geitenftuden und überlege, mas ber congeniale Freund Soragens gu ber philifterhaften Darftellung ber Stabtund ber Feldmaus gejagt haben mag. Rur die Thatjache, daß theilweis ein engerer Anichluß an Lafontaine gefucht wird, und ein paar formale Experimente in bem Schläfrigen Jambentrott berichaffen biefen Fabeln ein fleines gedichtliches Intereffe. (Bgl. Gigenbrobt, Sagedorn und die Gablung in Reimperfen, 1884, bagu Geuffert im Angeiger ber Beitfchr. fur beutsches Alterthum XII, 74 ff.) Bu ber Sammlung von 1740, 34 verbefferte und 106 neue Stude enthaltend, benen bie 2. Auflage 1750 weitere fünjzig beifugte, bat I.

ein Vorwort geschrieben, bankbar für reichlichen Beisall, empört gegen "etlicht tobende Reiber und schäumende Verläumber". Eine gröbere Fassung war von der Censur unterdrückt worden, gelangte jedoch über Hamburg nach Zürich und auf illoyale Weise daselbst zum glossirten Abdruck in Breitinger's "Rothwerdigem Ergänzungsstücke zu der Schuy-Vorrede Hrn. Dr. Tr\*st\*r\*s", mit Seitenhieben auf den unschuldigen Liebling und Weihrauchspender Böhlau (Port. Jugendfrüchte, 1740, S. 83, 345; bevorwortet von T.). Der Gottscheinen Bitschel antwortete dem Jürcher (Belustigungen, August 1741, I, an drei Stellensalzlos und T. preisgebend. Breitinger hehte billigen Spott zu Tod im "Eche des deutschen Wiese", 1741, besonders in den Ausschen "Historischer Erweis"... und "Zureichender Grund"...; in Bodmer's läppischem "Complott der herrschenden Poeten" muß "Tirller" die Gesährlichseit der Schweizer bestätigen. Nebrigens hatte J. U. König schon im Mai 1725 den "Affen Brocksen" bei Bodmer brieflich angeschwärzt.

Was Bunder, daß T., im Grund verträglich und fein Cliquenmann, nach solcher Unbill sehr ergrimmte und zunächst in der Borrede der Boet. Betr III seitenlang auseinandersetze, wie "ein ungestümes und gräßliches Echo aus den rauhen Alpengebürgen her" und "derlei ohnmächtige papierne Donnerschläge, die nur "häßlichen Gestant" hinterlassen, ihn nicht ansechten konnten. Er tommt zu ost auf den hypercriticus Alpinus, die turpes glires Alpinos zurüd. Die ungläcklichste Entgegnung war 1746 die übereilte Concurrenz mit Bodmer's ein Jahr vorher begonnener Opihausgabe durch einen vierbändigen, auf Fellgibel's schlechten Text gegründeten, unnühe Conjecturen und seere Anmertungessschlichsen Reudruck, den Breitinger 1747 spielend absertigen konnte ("Der gemishandelte Opih"...) und Lessing verächtlich bei Seite schob. Gottsched (Büchersaal II, St. 6) dämpste sein Parteilob als kundiger Richter durch

gewichtige Zweifel.

I. war icon feinem Alter nach und als Brodefift fein Cottichebianer. Rur in ben litterarifchen Sanbeln jener Beit tonnte er als folder gelten. Gr ermahnt ben Dichter Gottiched nur nebenber. Gin nach einem Befuch bei I. 1729 begonnener Briefwechfel mar balb eingeschlafen, weil I. Die Ginlabung in die Deutsche Befellicaft bilatorifch beantwortet hatte, aber 1746 mieber in Muß getommen. Bon einer icherzhaften Spiftel an Frau Gotticheb (28. Det. 1750) jagt Dangel richtig, fie zeige "mehr als alle feine geiftlofen Gebichte bas unaustilgbar holgerne Wefen bes Mannes". Die Beziehungen blieben loder Much berfing bei Gottiched bie Prablerei nicht (8. Marg 1747), bag ber Margme be la Cer im Theatre de l'univers (IV, 143) ben einzigen E. ale Dentiden neben Milton, Bope, Abbison, Rouffeau, Boltaire genannt habe. Spater hatschelte ber Leipziger feinen Schonaich, und die Burcher nahmen biefen gum Brugelfnaben, fo bag I. beinabe bebauerte, feiner weiteren Angriffe gewurbigt ju werben. 3m Reologifden Borterbuch G. 71 fahrt er fibel, auch wenn ber Sah ein berftedtes Bob bebeuten follte. Rlopftod's Stern war aufgegangen, Bobmer hatte ben greulichen "Roah" ausgeschidt. Beiber "feraffischen", patriarchalifden Stil fuchte I., mit berfelben Rrititlofigfeit wie Schonaich, 1751 I parodiren: "Der Burmfaamen. Gin Belbengebicht. Erfter Befang. Beichen balb noch XXIX, folgen follen. Rach ber allerneueften Dahlerifchen, Schopferifden, Beroifchen und mannlichen Dichtfunft, ohne Regeln Regelmäßig eingerichtet (8 S. 4 ° v. D., im Glag gebrudt, in Frantfurt verlegt), gang wiglos, in ichauberhaften Begametern. Dit ben beiben Fortjegungen bal I. nichts w thun, nur bag er am Schlug ber zweiten als Deifter bes Raturlichen neben Brodes gerühmt wird, mas ihm nichts half. Gin luftiges, befannten frangofifden Berfen nachgeahmtes fleines Gefprach amifchen Gottiched und I. theilt Gleift,

Bürich 22. Rov. 1752, Gleim mit (Sauer II, 213). Das Letzte, was wir von Triller's belletristischer Theilnahme besitzen, sind Spottverslein und zornige Randnoten zu Klopstod's "Gelehrtenrepublit", in deren Schrullen sich ja auch ganz andere Männer als der abgelebte Greis nicht zu sinden wußten. I. war damals, 1774. längst abgetreten, vergessen, sossil. Schon 1755 muß er gesühlt haben, seine Zeit sei vorbei, denn im Borwort zum 6. Bande der Poet. Betr., wesentlich einem Todtenopser sür Frau Henriette, erklärt er sich unschlässisch, ob der vorhandene siebente erscheinen solle, und hält drei llebersetzungen aus Grotius, sowie den deutschen Zucan zurück. Daß er Lessing noch überlebt und Schiller's "Käuber" noch hat lesen können, muthet uns sast so wunderlich an, wie wenn der alte Schönaich im 19. Jahrhundert mit der Leipziger Facultät über seinen "Germann" correspondirt.

Aeltere Litteratur bei Jörbens V, 86. — Dangel, Gottiched und feine Zeit, Anhang S. 388. — Reichliche Mittheilungen Waniet's. Erich Schmibt.

— In der Heilfunde hat sich T. als Arzt, akademischer Lehrer, besonders aber durch eine fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit einen Ramen gemacht. In letterer Beziehung sind, abgesehen von den oben genannten Arbeiten, von hervorragenderer Bedeutung einige vorzügliche Beiträge zur Kenntniß der alten med. Classifer, Arbeiten, die noch heute historischen Werth besigen und eine Bereicherung des diesbezüglichen Theils der Medicohistorie darstellen. Einige dieser Abhandlungen sind als akademische Gelegenheitsschriften erschienen, die T. in großer Anzahl versaßt hat; andere betreffen das Gebiet der allgemeinen Pathologie und Therapie.

Vollständige Berzeichniffe finden sich in der großen 7 bandigen französischen Biographie medicale VII, p. 364 u. in Dezeimeris' Dictionnaire historique IV, p. 285. — Bergl. auch Winter im Biogr. Lexison VI, 8. Bagel.

Erifler: Balentin I. Ueber bie Lebensumftanbe biefes Mannes find nur burftige Rachrichten auf uns gefommen. Aus bem Titel bes bon ihm in ben Jahren 1555 und 1559 berausgegebenen Gefangbuchs ift nur ju erfeben. daß er in biefen Jahren "Bfarther gu Bantenam" (jest Banthenau) im Rimpfcifchen Beichbilbe und bag er aus Gora (jest Buhrau im Rieberichlefischen) geburtig war. In ber an ben "Fürften und herrn Georgen, herhogen in Schlefien, jur Liegnis, Breig ac." gerichteten Widmung fpricht er fich über feine tirchliche Richtung fo aus: "So hab auch ich mich bnterftanden . . ein Sing-buchlein zuzurichten, sonderlich weil wir biener bes Worts, bnter E. F. G. wonenbe, ben vielen hochuerstendigen inn verbacht find, als weren wir jerige Berer, welche benn nicht allein bus, fonbern auch E. F. G. nachrebe bringen mocht, damit wir bes argwans entlediget, auch E. F. G. diefer fach halben nicht nachgeredt werbe, bas, nemlich wir, als jrrige in G. F. G. Landen, fouiert und gelitten wurden, bas albie jederman feben of fpuren mogen, bas wir eine reine butabliche Chriftliche lere handeln, ber wir bus auch alle eintrechtig gu habeln ftets befliffen bud nach bebleiffen, bud befennen mit ber gemeinen Chriftlichen Rirchen, bas nur ein einiger Gott fen, noch dem wefen, aber brenfaltig, nach ben personen und emptern, das nemlich ber Bater uns funder und berdampte menfchen gu feligen, feinen Son offentlich in bie Belt gegeben bnb aus Maria hat laffen geboren werben, bnb alle bnfere funde im auffgeleget gu buffen. Bud der Son durch bie menscheit, fo er angenomen, mit feinem leiben, fterben bund aufferftebung, bie fund bnd berbamnis bon bus genomen, bud alfo bus bie gerechtigkeit erworben hat, Bnb ber heilige Beift folchs alles, burchs minifterium fpiritus ober Predigampt, mit bem Guangelio bnb facramenten, publicieret, anbeut, bnd aufsteilet, allen fo ba glauben, bnd bas niemand felig werben mag, er gleube befi bem Guangelio, fo bus folchs alles lehret, wie ber

616 Trifler.

herr sagt Marci am letten, wer nicht glaubet (nemlich dem Guangelio, bas ich ist beuohlen hab zu predigen) der wird verdampt werden. Bud bas aufferhalb der gleubigen gemeine, welchs ist der leib, ja das allerliebste gemaßl Christi, kein heil noch vergebung der sanden seh, von welchem allen die buch-

lein auch zeuget bnb finget."

Trot biefem rechtglaubigen Befenntnig, bem auch ber Inhalt feines Befang. buchs nicht widerfpricht, foll I. nach einer Mittheilung hoffmann's bon Falletleben, Geschichte bes beutschen Rirchenliedes 1861, G. 82, nach Ghrharbt's Presbyterologie II, 414, wegen feiner oppositionellen Stellung gegen bie ftreng lutherifche Richtung, Die in Schlefien Die Oberhand gewann, im 3. 1578 m. gleich mit vielen Schwentfelbianern, ju benen er aber nicht gehoren wollte, bertrieben worden fein. Ueber feine fpateren Lebensichidfale und feinen Tob ift jest nichts mehr befannt, wie auch die Beit feiner Geburt und fein Bilbungsgang gang in Duntel gehult ift. Seine Bebeutung für ben ebangelifchen Rirdengefang liegt ausschlieglich in bem bon ihm berausgegebenen Befangbuch. Die erichien querft mit bem Titel: Gin Schlefich fingebuchlein aus Gottlicher ichrifft, bon ben furnehmften Feften bes Jares, bnb fonft bon andern gefengen bud Bfalmen, geftelt auff viel alte gewönliche melobien, fo jum teil porbin Lateinild. jum teil Deutsch, mit Beifilichen ober auch Beltlichen terten gefungen feinb, Durch Balentinum Triller bon Gora, Bfarberen ju Bantenam im Rimpfchifden Beichbilbe. Pfalm CL. Alles mas obem hat lobe ben Berren. Gebrudt ju Brefelam, burch Erispinum Scharffenberg 1555. In Duerquart. Sobann mit bem veranberten Titel: Ein Chriftlich Singebuch, fur Laven und Gelerten, Rinder und alten, babeim und in Rirchen ju fingen, Dit einer, zweien bud breien ftimmen, bon ben furnemften Geften bes gangen jares, auff biel alte ge wonliche Melobien, fo ben alten befant, bud boch von wegen etlicher Abgottifden Texten find abgethan, Bum teil auch aus reinem Latinifchen Coral, newlich gugericht, Durch pp. 1559. Widmung und Borrede find in Diefer Auflage nen gefest, alles fibrige ift ber Reft ber erften Auflage. Der Titel ift bermutblic gu bem 3med veranbert, um bem Buch auch augerhalb Schlefiens mehr Gingang ju verfchaffen.

In der Borrede außert fich I. über feine Befange: "Biewol viel und manchfaltige icone bnb Chriftliche gefenge bon gelertern bnb gefchidtern benn ich bin, getichtet und porhanden find, fo hab ich boch nicht woln unterlaffen, auch biefen meinen fleinen bienft zuerzeigen meinen Landsleuten, ben Schlefiern, angefeben etlicher gutherhiger menfchen vielfeltiges anregen, bargu mich auch verurfact haben, viel aufelendische ungewonete melobyen und noten, jo in andern etlichen Singbuchlein eingeschrieben, aber in bnfern Schlefifchen orten bnb Rirden unbefant, auch bargu berfelbigen viel (vieleicht bon ben Drudern verfeben) offi burecht clauirt bud notiret find, bas manche fcbier gar feinen rechten tonum geben wil. Bum bornehmften bat mich berurfacht, bas mir gur geit meiner gefenge, etwa ben fechfen, neben andern gebrudt, find fürtomen, fo mir auch bon etlichen jugemeffen worden find, als feb ich berfelben auch ein tichter gewelen, welche mich boch jum teil faft tundel anfeben, bund bem rechten Chriftlichen fon berbechtig icheinen. Damit ich in biefem fall bnuerbacht, einem iebern meinen glauben freb an tag gebe, hab ich (fonberlich auch zu ehren buferm guttigen Bott, bu gu gutt ben Chriften, fo bmb bus furnemlich auff ben Dörffern wonen, bnb nicht alweg andere ichwerer noten bnb geticht jufingen bermogen) diefe meine gefenge gufamen getragen, bnd noch muglichem bleis, bie vornemften alten gewonlichften feinen melobnen, fo gunor in unfern Schlefifchen orten bud gemeinen, befandt, ber etliche Lateinifc, etliche Denifch bbere jar, und fonften gefungen, damit fie nicht gang abgiengen, bnb jr gar bergeffen

würde, auff vnser Deutsch zugericht, vnnb die noten ausst leichst vnd schlechst, als müglich, noch art der Musica hinzu gethan, auch derselben etliche mit ijetliche mit iij. stimmen poliert, weil sie zum teil zuwor also gesungen sindt ob vieleicht jemand dieselbigen auch mit gehülssen also vermocht zusingen. Ber das hab ich auch sonderliche bekante Weltliche melodyen, mit geistlichen texten zugericht, vnd hinzugesetzt, der man auch etliche wol in der Kirchen singen möcht."

Diefes Buch enthalt 144 Gefange, fammtlich mit beutichen Texten, welche theile Ueberfetungen Triller's aus bem Lateinifchen, theile eigene Dichtungen beffelben find. 138 berfelben haben ihre Delobien in Dufitnoten bei fich. Bon biefen Delobien gehoren a) 41 gu alten liturgifchen Gefangen, Introitus, Untiphonen, Benedicamus, Ryrie, Sanctus, Litanen, Tedeum ac., b) 55 gu alten lateinischen Symnen und Sequengen, c) 16 gu borreformatorifchen beutichen geiftlichen Liebern, welche T. meift in ebangelischem Ginn umgewandelt bat, d) 5 hat I. ju neugebichteten Liebern gefest, und find vielleicht bon ihm felbft erfunden, e) 5 bat er aus gleichzeitigen Lutherifden Befangbuchern genommen und feinen Liebern angeeignet, f) 20 Melobien weltlicher Lieber bat er für geiftliche Lieber verwendet, Die er felbft gebichtet bat. - Auffallend ift, baf I. Die ju feiner Beit borhandenen lutherifchen Gefangbucher für fein Gingebuch faft gar nicht benütt bat, ba er benfelben nur 5 Melobien, hingegen gar feinen Liebertert entnommen bat, insbesondere bag er auch folde lateinische Choralgefange, Symnen und Sequengen, welche in lutherifchen Gefangbuchern in beuticher lleberfegung borbanden waren, mit feiner eigenen leberfegung mittheilt, und bag er porreformatorifche beutiche Lieber, bie in lutherifche Gefangbucher aufgenommen waren, 3. B. "Alfo heilig ift biefer Tag", "Chrift ift erftanden", "Gott ber Bater wohn' und bei" in veranderter Faffung aufgenommen und durch Beiingung etlicher Strophen erweitert bat. Diefer Umftand erflart fich nicht baburch, bag er die von Bittenberg ausgegangenen Gefangbucher nicht gefannt : er hat ja boch 5 in benfelben portommenbe Melobien benütt; auch tann nicht angenommen werben, bag er begliglich ber Lebre mit ben Liebern jener Gefangbucher nicht einverftanden gewesen mare, ba ja feine eigenen Lieber mit ber ebangelifch - lutherifchen Lehre gang fibereinftimmen; auch fann ber Grund nicht barin liegen, bak ihm die Melodien jener Befangbucher au ichwierig geschienen batten; benn er batte ja in benfelben eine ziemliche Ungahl Lieber mit gang leichten Melodien finden tonnen; wenigftens hatte er gu ben alten Symnenmelodien, Die feinem Buch mit jenen Gefangbuchern gemeinfam eignen, teine neue leberfebung ju geben nothig gehabt. Der Grund für biefe auffallenbe Ericheinung tann nach meiner Deinung nur in einem felbfibewußten Barticularismus gefunden werben, welcher ibn bestimmte, bem Bittenberger Lieberftrom einen ichlefischen aur Geite au ftellen und au biefem Zwede vornehmlich bie in feiner Beimath bereits befannten Delobien gu benüten.

Triller's Uebersetzungen lateinischer Humnen und Chorale sind nicht frei von sprachlichen Härten, seine eigenen Dichtungen, wiewol ohne höheren poetischen Schwung, zeugen von inniger religiöser Empfindung und haben durchweg tirchliches Geptäge. Seine Lieder sind ohne Zweifel in seiner Heimath viel gesungen worden. In der Breslauer Kirchen- und Hausmusit, die von 1644 an in vielen Auslagen erschienen ist, sinden sich noch 9 derselben, und eins derselben ist noch im Breslauer Gesangbuch von Burg 1742 zc. Bemerkenswerth ist, daß 39 Lieder Triller's in der tatholischen Kirche Eingang gesunden haben, da sie Leisentrit in sein 1567, 1573 und 1584 erschienenes Gesangbuch ausgenommen hat. Bäumter (das tatholische Kirchenlied II, 47) glaubt zur Entschuldigung Leisentrit's annehmen zu dürsen, dieser habe Triller's Gesangbuch aar nicht sür

618 Trinius.

ein protestantisches gehalten und beshalb unbebenklich benützt. Das Fehlen von Luther's Liedern, die katholische Lehre vom Abendmahl in dem Liede: "Singet lob und preis mit schalle", und die Ueberschrist: "Gesang beim ampt der Reste vbers jar zu stingen" habe ihn leicht irre sühren können. Aber abgesehen dadon, daß das angesührte Abendmahlslied vollkommen der lutherischen Lehre gemäßist, und daß in lutherischen Gesangblichern der Ausdruck "Amt der Resse" gewöhnlich ist, konnte unmöglich Leisentrit bei so ausgiediger Benützung des Buches

ber evangelifche Charafter beffelben entgeben.

Bebeutender als durch feine Liederlegte ericheint Triller's Singebuch burch die barin enthaltenen Melodien. Rachdem ichon in ben erften Jahrgebnten ber Reformation fur einige geiftliche Lieber Melobien beliebter weltlicher Lieber berwendet worden waren, 3. B. "Aus fremden Landen tomm' ich ber", "Entlaubt ift uns ber Balbe" fur die Lieber: "Bom himmel hoch ba tomm' ich ber "3ch bant' Dir lieber Berre" hat I., wie er auch felber in ber Borrebe anbeutet, bies in ausgebehnterer Beife gethan, ba er 20 Melobien weltlicher Lieber geiftliche von ihm gebichtete Liebertexte unterlegte. Acht biefer Delobien hat Michael Pratorius 1609 fammt ben Texten in feine Musae Sioniae aufgenommen und mit Tonfagen geschmudt; fo find biefelben auch in weitere Rreife gebrungen, und einige berfelben find in neuer Reit bon Tucher in feinem 1848 erichienenen Schatz bes evangelifchen Rirchengefanges aufgenommen und wieder befannt geworben. Much ift Triller's Bejangbuch die frabeste gebrudte Quelle bon 8 Melobien borreformatorifcher lateinifcher Lieber, bon benen 4 im ebangelischen Deutschland allgemeine Berbreitung fanben, nämlich: "Surrexit Christus hodie", "Spiritus sancti gratia", "Quem pastores laudavere", "Cedit hiems eminus" mit ben beutschen Liebern: "Erstanden ist der herre Chrift", "Des heiligen Geistes reiche Gnad", "Den die hitten lobten sehre", "Weltlich" Chr' und zeitlich Gut". Bas die zwei- und breiftimmigen Tonfabe bes Triller'iden Gefangbuches betrifft, fo bat ber Berfaffer bierbei nur geringes Berbienft ju beanspruchen, ba er, wie er in ber Borrebe andeutet, nur einen Theil berfelben felbit berfertigt, Die anderen aber aus icon borgefundenen Quellen entlebnt bat-Belche bon ben 40 breiftimmigen und ben 8 zweiftimmigen Gagen bon ibm felber herrfihren, ift ichwerlich mehr festguftellen. Geche berfelben: "Ich weiß ein Blumlein hubich und fein", "Erstanden ift ber herre Chrift" (Surrexit Christus hodie), "Der beilige Beift und ware Bott" (Spiritus sancti gratia), "Ru laft uns im glauben" (Omnium sanctorum), "Der herr Bott fen gepreifet", "Wir wollen fingen" (Anna coelestis), find fo beschaffen, bag außer bem Tenor auch ber Discant eine ausbrucksvolle Melobie hat, welche spater von manden als hauptmelobie angefeben und im Rirchengefang benfigt worben ift. Rubren biefe Gage bon I. felbft ber, fo tann man ihm contrapunttifche Erfindungegobe nicht abfprechen.

Bon Triller's Lieberterten find bei Wackernagel, Das beutsche Kirchenlied IV, 19—28, 111 abgebruck, von den bei Triller erstmals erscheinenden Melodien finden sich 29 in des Unterzeichneten "Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder" unter Kr. 60, 127, 129, 243, 244, 288, 324b, 344c, 370, 1380, 1566, 1574, 3683, 3984, 3999, 4327, 4960, 4972, 5002, 5369, 5932, 7032, 7241, 7453, 7566, 8205, 8206, 8224, 8804.

3. Babn.

Trinins: Johann Anton I., evangelischer Theologe, † 1784. I. wurde am 6. October 1722 zu Altenroda in der Grafschaft Mansfeld als Sohn des dortigen Predigers geboren. Im Elternhause sorgfältig vorgebildet, bezog er 1740 die Universität Leipzig, um auf Wunsch seines Vaters Theologie zu findiren. Zu Gelmstedt seite er unter Mosheim und von der Hardt 1742 diese Studien Trinius. 619

sort; 1743 aber ging er nach Halle, wo er Baumgarten hörte. Eine 1744 von ihm unternommene Reise durch das westliche Nordbeutschland erweiterte nicht nur seinen Gesichtskreis, sondern brachte ihm auch die nähere Bekanntschaft vieler Gelehrten. 1745 sinden wir ihn noch einmal in Helmstedt sleißig die Collegia Mosheim's und Pertsch's besuchen. Späterhin sibte er sich bei seinem Bater zu Altenroda im Predigen und Katechisiren. Nach einem kurzen Ausenthalt in Göttingen erhielt er durch den Freiherrn v. Knigge 1748 die Stelle eines Psarziubstituten zu Braunroda und Walbeck in der Grafschaft Mansseld und 1750, nach dem Tode des dortigen Predigers, dessen Amt. Er starb 1784 am 3. Mai, nachdem er in den letzten Jahren seines Lebens zu Eisleben privatisirt hatte. — T. hat als Schriftseller eine nicht unbedeutende Thätigkeit entsaltet; seine Reigungen zogen ihn zur Gelehrtengeschichte, aber auch zur moralistischen Be-

ftreitung bes Freibenferthums.

Seine wichtigften Schriften find: "Schrift- und bernunftmäßige Betrachtungen über einige Spruchwörter und beren Digbrauch" (Leipzig 1750; ibr 3med war, ju berhuten, daß Spruchwörter jur Beschönigung bon Fehltritten und Bergehungen gemigbraucht murben); "Beitrag ju einer Geschichte berühmter und perbienter Gottesgelehrten auf bem Lanbe: aus glaubwürdigen Urfunden und Schriften" (ebendaf. 1751-56, 3 Bbe.); "Freibenter-Legiton ober Ginleitung in die Geschichte ber neuern Freigeifter, ihrer Schriften und beren Wiberlegungen. Rebft einem Bei- und Rachtrage ju bes fel. 3. A. Fabricius Syllabe scriptorum pro veritate religionis christianae" (Leibg. u. Bernburg 1759; eine Schrift gur Betampfung bes Atheismus); "Erfte Bugabe ju feinem Freibenter - Legiton" (Bernburg 1765); "Rurge, boch grundliche Borfiellung ber Unterscheidungslehren ber lutherifchen Religion bon anbern in ber Belt üblichen Religionen" (Stollberg 1768); "Theologifches Worterbuch" (Franti. u. Leipzig [Celle] 1770); "Altes und Reues gur Erweiterung und Berbefferung theologischer Renntniffe" (Salle 1771-72, 6 Stude); "Bermifchte Sammlung mertwürdiger Begebenbeiten und Beifpiele aus ber Beichichte, jur Berberrlichung Gottes und Beforberung ber Tugend" (Salle 1777); "Die gange Glaubens- und Lebenspflicht ber Chriften aus flaren Stellen ber beiligen Schrift, in einem furgen und orbentlichen Entwurfe feinen ehemaligen Buborern vorgeftellt" (ebendaf. 1777); "Sprüche ber Beifen alter und neuer Beit" (ebenbaf. 1777); "Die vereinigten Biberfpruche der Bibel ober turge Erffarung und Rettung berjenigen Schriftftellen, welche entweber fich felbit ober anbern Bahrheiten gu wiberfprechen icheinen" (Quedlinburg 1778); "Das fleine Alte Teftament ober Auszug beffelben, nach feinem gemeinnutigen Inhalt, vornehmlich fur Ungelehrte" (ebenbaf. 1779); "Reue leberfegung bes Bropheten Bacharias mit Unmerfungen" (ebendaf. 1780); "Befebuch fürs Landvolt" (ebendaf. 1780-84, 3 Bbe.); "Bermischte Prediger-Unefboten" (Salle 1784). Außerbem eine große Angahl minder nennenswerther Bublicationen, astetifche Abhandlungen und Betrachtungen, Bredigten, Rachrichten, Troftschreiben, ein Gebetbuch u. f. m. Ihre Titel bei Doring (f. unten).

Bgl. Beinr. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w. IV (1835) G. 525-528. B. Ifchadert.

Trinius: Karl Bernhard T., Arzt, Botaniker und Dichter, wurde am 6. Marz 1778 zu Eisleben geboren. Sein Bater Anton Bernhard T. war Pfarrer, seine Mutter Charlotte eine Schwester bes bekannten Gründers ber Hombopathie, hahnemann. Als ber junge T. im J. 1796 mit dem Zeugniß der Reise das Gymnasium seiner Baterstadt verließ, sprach er seine Gefühle in einer Hymne aus (Gebichte S. 146—147). Er bezog zuerst die Universität Jena, um Medicin zu studiren; dann wandte er sich nach halle, woselbst Prossesson und Medicin zu ftudiren; dann wandte er sich nach halle, woselbst Prossesson und Bedich in ihm die Reigung zur Botanit erweckte, später studirte er in

620 Trinius.

Leipzig und gulett in Gottingen: bier wurde er 1802 jum Doctor ber Debicin promobirt. Rachbem I. in Berlin bie Staatsprufung beftanben, begab er fic auf eine Empfehlung Sufeland's in bie beutich-ruffifchen Oftfeeprovingen. Um in Rugland eine Anftellung als Argt gu finden, machte er noch einmal ein argtliches Eramen in Dorpat und erhielt auch fofort eine Stelle als Arat auf bem Lanbaut Gawfen in Rurland. Doch balb fiebelte er nach ber Stabt Bafenpoth (Rurland) fiber, mofelbft er mit dem als Dichter befannten Ulrich b. Schlippenbach und bem Schriftfteller b. Mirbach in lebhaften und freundschaftlichen Bertehr trat. 3m 3. 1808 gab I. feine Praxis in Safenpoth auf, um bas Mat eines Leibargtes ber Bergogin Antoinette von Burttemberg, geborenen Bringeffin bon Sachfen-Coburg-Saalfeld, angunehmen - in biefem Amt blieb T. 16 3abre, bis jum Tobe ber Bergogin (1824). Diefe Stellung war in gewiffem Sinne eine febr angenehme, infofern, als T. Gelegenheit fanb, auf ben vielen Reifen in Deutschland und Rugland intereffante Begenden gu feben und mit berfihmten und ausgezeichneten Dannern in Berubrung ju tommen; andererfeits mar die Stellung unbequem: I. murbe viel bon feiner Familie getrennt. Bir find im eingelnen über bie Reifen und ben wechfelnben Aufenthalt Trinius' nicht unterrichtet. Die Rabre 1811-1815 verlebte I. in St. Betersburg, wofelbft fic bamals bie Bergogin aufhielt; bier fchlog er Freundschaft mit G. DR. Arnot, bier fand er neben feiner prattifchen argtlichen Thatigteit noch Dluge gu wiffenfchaftlichen Arbeiten. Bon 1816-1822 verweilte I. in Bitebet - Diefe Jahre hat er einft als bie bochfte Bluthegeit feines Leibes und feines Beiftes begeichnet. Rachbem er 1822 nach St. Betersburg gurfidgefehrt mar, murbe er febr balb infolge feiner wiffenschaftlichen botanischen Arbeiten - orbentliches Mitglied ber taiferl. Atabemie ber Biffenichaften fur bas Rach ber Botanit. Als 1824 bie Bergogin ftarb, murbe T. gum faiferlichen Leibargt ernannt; bon nun ab blieb St. Betersburg fein ftanbiger Bobnfit und feine Thatigfeit mar - neben ber argtlichen Bragis - Die Pflege ber Botanit an ber Atabemie. Bon 1829-1888 unterrichtete I. ben bamaligen Thronfolger, fpatern Raifer Alexander II., in ben Raturwiffenichaften; er berfafte in Berudfichtigung biefes Unterrichts "Bur Grinnerung an unfere Unterhaltung über allgemeine Raturgefchichte in ben Jahren 1829 und 1830" (anonym, o. D. u. 3.). 3m 3. 1836 befuchte T. im Auftrage ber t. Atademie die wichtigften botanischen Sammlungen Deutschlands und Defterreichs: Berlin, Leipzig, Salle, Gottingen, Dresben, Brag, Breslau, Stuffgart und Munchen. In Dunchen traf ihn ein Schlagfluß (Darg 1837); im Dai bes nachften Jahres tehrte er nach St. Betersburg gurud und obwol er fich bon ben Folgen bes Schlagfinffes allmählich erholte, jo trantelte er boch immerfort und ftarb, 66 Jahr alt, am 12. Marg 1844.

T. war seinem ursprünglichen Berus nach Mediciner und hat vom Beginn seiner selbständigen Thätigkeit die Pflichten eines praktischen Arztes ausgendt; er hat sich eine Zeit sang in St. Petersburg einer großen Praxis zu ersteuen gehabt und war in gewissen Kreisen als Arzt sehr angesehen und beliebt. Bom Jahre 1830 an neigte er start zur homdopathie, wozu ein ledhaster Brieswechsel mit seinem Oheim Hahnemann viel beigetragen haben mag. Medicinische Abhandlungen hat er keine versaßt; doch ist eine Arbeit "leber das Wesen und die Bedeutung der menschlichen Haare und Zähne "hierher zu rechnen (Bull. b.

St. Betersbg. Afab. u. Acta Acad. Caes. Leop. Vol. XVIII, p. 1).

Ein bleibendes Berdienst hat sich I. um die botanische Wissenschaft erworden — 33 Jahre lang hat er neben seiner ärztlichen Thätigkeit sich mit Liebe, Ausdauer und Geschied dem Studium der Botanik hingegeben. Sein Hauptgebiet waren die Gräser, die er sorgfältig bearbeitete; er beschrieb mancherlei neue Arten und bereicherte dadurch nicht allein die Wissenschaft, sondern legte auch den

Grund zu weiterer Forschung. Sein Hauptwerf "Species graminum, iconibus ct descriptionibus illustr." (Vol. I 1828, Vol. II 1829, Vol. III 1836, cum tabb. 360. Petropoli, 4°) wird für alle Zeit eine Bedeutung haben. Außerdem hat T. in vielen Einzelabhandlungen die botanische Ausbeute russischer Reisender beschrieben. — Neben dieser rein wissenschaftlichen Thätigkeit leistete T. sehr viel als Atademiser: er begründete an der St. Petersburger Atademie eine botanische Ausbeume. Freilich bestand bereits vor T. an der Atademie eine botanische Sammlung: aber das Berdienst, diese kleine Sammlung durch die botanische Ausbeute der russischen Reisenden Gmelin, Steller, König, Adams, Falk, Amman u. A. vermehrt und zu einem großartigen botanischen Museum umgeschaffen zu haben, ist T. allein zuzuschen. Er schenkte turz vor seinem Tode seine eigene reichhaltige Eräsersammlung (5000 Arten in 35—40000 Exemplaren) der Atademie. — T. hat 34 botanische Abhandlungen veröffentlicht und außerdem noch einige Manuscripte botanischen Inhalts hinterlassen: eine Ausschlungen

gablung tonnen wir bier unterlaffen.

I. war auch Dichter; er bat bei feinen Bebzeiten einige Gebichte in ber "Curonia", im Morgenblatt und anderen Beitschriften und Tafchenbuchern, wie fie bamals Ablich maren, veröffentlicht. Er bat fich auch als Dramenbichter berfucht ("Dramatifche Musftellungen", Berlin 1820. 268 G.), boch icheint er felbit feinen Bedichten teinen febr großen Berth beigelegt ju haben; freilich hat er bon Jugend auf feine poetischen Erzeugniffe gesammelt, boch erft nach feinem Tobe haben zwei Freunde eine Sammlung feiner Bebichte herausgegeben ("Gedichte", Berlin 1848). Man wird bier fein fritisches Urtheil über die poetifche Begabung bon I. erwarten - feine Beitgenoffen icheinen ben Gebichten nicht bie Bebeutung beigelegt ju haben, wie feine Freunde, Die ben Menfchen I. fcatten und liebten. In einem Retrolog beißt es: "I. gebort gu ber fleinen Babl jener auserlefenen Menichen, Die burch eine eigentumliche Bewandtheit, feine Bilbung ibres Beiftes, burch die Gigenicaften ibres Bergens und burch eine lebhafte und glangende Phantafie bie Seele ber Befellichaft werben, in welcher fie leben, und aleich bei ber erften Befanntichait, ohne ben Anichein, es zu wollen, bie Runeigung Aller, bie fich ihnen nabern, erwerben".

Rede-Rapiersth IV, 397, 98. — St. Petersb. Deutsche Atademische Zeitung 1845, Ar. 70. — Gedichte von Dr. R. B. Trinius, herausgegeben von zweien seiner Freunde. Berlin 1848, Reimer. hier findet sich S. 1—32 ein Lebensabriß und S. 32—38 ein freilich nicht ganz vollständiges Verzeichniß der veröffentlichten und hinterlassenen Abhandlungen von T. L. Stied a.

Trippel: Alexander I., Bilbhauer, murbe am 23. September 1744 als Sohn bes Schreiners bans Jatob I. geboren. Er gehorte einem alten Schaff. haufener Beichlecht an, aus bem bereits eine Reibe bon Runftlern berborgegangen war, und wenn auch bie nachften Borjahren Alexander Trippel's teine Rfinftler waren, fo rubmt boch Joh. Beorg Muller von feinem Bater, bag er "in Schaffbaufen noch bei bielen Leuten als ein befonbers geschickter und ingenieuser Burger im Andenten ftebe". Ueber Die Jugend bes Ranftlers wiffen wir nur gang wenig. Da fich bie Familie in gebrudten Berhaltniffen befand, entichlof fich ber Bater im 3. 1754, mit feinen vier alteften Sohnen nach London auszuwandern, wohin Die Mutter, Urfula, geb. Sabicht, im September 1755 nachfolgte. I., ber in ber Beimath bie beutiche Schule befucht hatte, mußte in London, obwol er noch nicht swolf Jahre alt war, fein Brot felbft berbienen. Er fam gu einem Inftrumentenmacher in die Lehre, zeigte aber, ba er nicht mufitalifch genug mar, wenig Reigung ffir biefen Beruf. Balb barauf lernte er einen herrn b. Budi tennen, ber als "Bilbhauer in Elfenbein" bezeichnet wird und fich erbot, ibm Unterricht im Beichnen und Mobelliren ju geben. Obwol ber Unterricht nicht

viel taugte, hielt I. doch ungefahr ein Jahr lang bei Ludi aus und begab fic bann mit mehreren feiner Bruber auf bie Reife, auf ber er bis Ropenhagen tam und mit Unterftugung feines Brubers Bernhard Aufnahme in Die tonigliche Bilbhauerafabemie fant (c. 1768). Gein erfter Lebrer an ihr mar ber Brofeffor Biebewelt. I. wurde unter feiner Leitung ficher rafche Fortidritte gemacht haben, wenn er nicht genothigt gewefen mare, um feinen Lebensunterhalt ju perdienen tagefiber bei Bilbhauern Marmorblode au bearbeiten. Rur an ben Abenben hatte er Beit, ben Unterricht an ber Alabemie zu besuchen. 3m Dai 1765 berfuchte er fich aus biefer brildenben Lage gu befreien, indem er fich nach Botsbam begab, in ber Soffnung, bei bem Bau bes neuen Balais Beichaftigung au finben. Da ibm aber die Arbeit bort nicht anftand, tehrte er icon nach vier Monaten wieber nach Ropenhagen gurud. Er fant bier Arbeit in bem Atelier bes febr geschidten Bilbhauers Rarl Frebrit Stanley und nahm nebenbei an bem Unterricht an ber Atabemie mit foldem Erfolge theil, bag er bereits im 3. 1767 burch bie Berleihung breier Breismebaillen ausgezeichnet murbe. 3m Jahre barauf erhielt er ben erften Breis, Die große golbene Mebaille, Die ihm, wenn er ein Landestind gewesen mare, ein Stipendium fur Rom eingetragen hatte; ale Auslander mußte er aber darauf bergichten. Rach achtjahrigem Aufentbalt verlieft I. am 21. October 1771 Ropenbagen und begab fich fiber London, wo er fich in die tgl. Runftalabemie aufnehmen ließ, nach Baris. Dier blieb er bom Fruhjahr 1772 an brei und ein halbes Jahr, ohne ben Barifer Runfilem naber gu treten. Im fagte bie frangofifche Runftauffaffung nicht gu. Bielmehr inblte er fich zu ben beutichen und namentlich zu ben banifchen Runftlern bingezogen, Die er gleichfam als feine Landsleute anfab. Um meiften vertebrte er mit ben Rupjerflechern Joh. Friedrich Clemens und Chriftian Gottfried Schulge, Die bamals gemeinfam fein Bortrat fcujen, bas Clemens zeichnete und Schulge ftach. Durch fie lernte I. ben Rupjerftecher Chriftian v. Dechel que Balel tennen, ber feitbem bestimmend in fein Leben eingriff und ihm gunachft vielfeitige Befanntichaften, Abnehmer und Auftraggeber guführte. Dechel vermittelte ben Berlauf einer Bacchusfigur Trippel's an Berrn Gebon Burdharbt in Bafel und übernahm ben Bertrieb einer allegorischen Figur, eines ruhenben hercules, ben E. gefchaffen hatte, um fich in feinem Baterlande bemertbar ju machen. Dann fucte er Trippel's Bermanbte in Schaffhaufen fiber feine funftlerifche Begabung aufzutlaren und fie bon ber Rothwendigfeit, daß I. nach Rom gebe, ju fiberzeugen. Sie ftellten bie Bedingung, bag I. fiber bie Schweiz und Schaff-haufen reife. T. verließ alfo am 19. November 1775 Paris, traf am 2. December in Bafel ein und ging nach nur furgem Aufenthalt weiter nach Schaffbaulen. bier wurde er feierlich von feinem Bathen, bem Burgermeifter b. Menenburg, mit bem Schaffhaufifchen Staatswagen eingeholt und mit hoben Ehren ausgezeichnet. Für feinen "Bercules" erhielt er ein Prafent von 40 Ducaten ober 200 Gulben aus bem Sedelamt ausgezahlt. Auch in Burich, wohin fich I. bon Schaffhaufen aus wandte, gab es eine Gratification bon 15 Carolin "mit einem ichriftlichen Atteftatum". Bichtiger noch waren bie Berbinbungen, Die I. in Barich mit einer Reihe hervorragender Burger antnapfte. Er lernte u. a. ben Rathsherrn Gegner, einen Berrn Fliglin und bor allem Labater tennen, ber bei ihm einen, wie es icheint, verloren gegangenen Chriftustobi beftellte. In Bern batte er mit feinem Bercules weniger Glud. Er reifte baber flatt nach Rom junachft wieber nach Bafel und Schaffhanfen, wo er eine Angahl Portratbuffen und Reliefs ichuf und überhaupt fo gut aufgenommen wurde, bag er vielleicht gang in ber Seimath geblieben mare, wenn ibn nicht bie Gebnfucht nach Rom weitergetrieben hatte. Cobalb er jeboch von feinem Ontel bie Bufage einer Unterfingung auf zwei Jahre erhalten batte, machte er fich bon Bafel aus

auf ben Beg nach Italien (1. September 1776). Er ging ju Guft und bielt fich nirgends langer auf, fo bag er bereits am 2. October in Rom eintraf. Sobald er fich einigermagen in ber Stadt prientirt und Befanntichaft mit ben bort lebenben Runftlern gemacht hatte, fing er an, nach ben Untifen ju geichnen und für herrn Burdhardt in Bafel bas Mobell einer Bacchantin au entwerfen. Da ihm biefe Arbeit gelang, miethete er fich ein Studio und machte fich an die Musführung bes Bertes in Marmor, die er um das Renjahr 1778 bollenbete. Rebenher ichuf er noch eine Menge bon Stigen und Mobellen, brachte aber nichts bavon gur Ausführung, ba er trot ber Bemuhungen Dechel's feine Auftrage erhielt. Ale feine Mittel mehr und mehr aufammenfchmolgen, begab er fich im Juli 1778 wieder auf die Rudreife nach ber Schweig, mo er bon feinem Ontel eine neue Unterftugung von 500 Ducaten erhielt. Mit ihrer Gulfe trat er feine zweite Romreife an. Diesmal follte er langer in Rom bermeilen, ba funfgebn Jahre vergingen, bis er fich entichlog, auf furge Beit Die ewige Stadt ju berlaffen und eine Reise nach Reapel angutreten. Anfangs hatte er auch bei biefem zweiten Aufenthalt in Rom mit Roth und Entbehrungen aller Art gu fampien, aber feit ber Mitte ber achtgiger Jahre trat allmählich eine Befferung in feinen Berhaltniffen ein. I. fand mehr und mehr Anerkennung und tam in ben Ruf, ber befte lebenbe Bilbhauer Roms ju fein. Gein erftes großeres Bert, bas er in Rom ju Stande brachte, war ein figurenreiches Relief in Spps, bas eine Berherrlichung bes Tefchener Friedens barftellte. T. fandte es an Maria Therefia nach Bien und erhielt bon ihr eine Belohnung bon 200 Ducaten, tonnte aber einen Auftrag jur Ausführung in Marmor nicht erhalten, ba er fo unborfichtig gewesen war, auf Mechel's Rath Abguffe bes Reliefs auch an andere Bole ju bertaufen, mas Maria Therefia abel bermertte. Auch Friedrich ber Große erhielt ein Eremplar babon, gab es aber an ben Staatsminifter b. Bergberg ab, ber es auf feinem Gute Brig aufftellen ließ und fich feitdem als eifriger Gonner Trippel's bemabrte, mabrend Dechel, gefrantt burch bas Migtrauen Trippel's in feine Reblichfeit, Die Begiebungen au ibm abbrach. Befannter wie burch biefes Relief wurde I. in Deutschland burch feine Bufte ber gwölfjahrigen Dorothea Schloger, ber Tochter bes Gottinger Projeffors August Ludwig Schlozer. Sie gehort ju feinen beften Arbeiten und wird gegenwartig auf ber Universitatsbibliothet gu Bottingen aufbewahrt. Bon feinen gablreichen fibrigen Arbeiten aus jener Beit ift wenig erhalten geblieben ober als noch beute borhanden befannt. Unter anderen taufte ber fachfifche Bof im 3. 1781 bie Darmorfigur einer Beftalin von ibm, die auf bem Altare bas ewige Feuer unterhalt (gegenwärtig im Schloßgarten ju Billnig). Rach bem Tobe von Raphael Mengs übernahm T. die Heberifibrung ber bon biefem Runftler binterlaffenen Sammlung bon Gppsabbruden antiter Bildwerte nach Dresben. Auch wurde ihm burch ben Grafen Marcolini die Stelle eines Sofbildhauers in Dresden angeboten. Die Berhandlungen führten jeboch ju teinem Refultat, ba T. auf bie geftellten Bebingungen, bie ihn feiner Freiheit beraubt hatten, nicht eingehen wollte. Wahrend bes Aufenthaltes Goethe's in Rom bestellte ber tunftfinnige Pring Chriftian bon Balbed die Bufte bes Dichters bei ibm. I. begann fie Ende Auguft 1787 gu mobelliren und vollendete fie im Robember 1788. Das urfprüngliche Eremplar tam nach Arolfen, wo es im Treppenhaus bes fürftlichen Schloffes aufgeftellt wurde; eine bon ber Bergogin Mutter Amalie im December 1788 beftellte, wenig veranderte Wiederholung mit der Jahresjahl 1790 ichmitat bie großbergogliche Bibliothet in Beimar. T. hat Goethe als Apollo bargeftellt und uns fo feine Buge in einer Auffaffung aufbewahrt, Die vielen Zeitgenoffen als bie am meiften begeichnende fur den jugendlichen Dichter erschien. Roch heute gilt biefe Bufte Trippel's "nicht nur fur bas ibealfte, fonbern auch fur bas mabrite Bilbnig

Soethe's", bas wir haben, und in ber That bilbet fie ein wurdiges Gegenfille ju Rauch's Goethe-Bufte aus bem Jahre 1820, in ber ber gealterte Dichter in einer an ben Beus - Typus erinnernben Beife bargeftellt ift. Auch Die Biffe Friedrich's bes Großen, Die T. nach einer Tobtenmaste anfertigte, verbantte einem Auftrage bes Pringen bon Balbed ihre Entftehung. Gie ift fiber lebensamb ausgeführt und murbe in Arolfen auf einem runden Boftament aus rothem Granit aufgestellt, in bas ein Relief, auf bem bie Beisheit in ber Beftalt ber Minerpa und Dars einander bie Sanbe geben, eingelaffen ift. Das Auffeben, bas bie Goethe-Bufte in Beimar gemacht hatte, bestimmte die herzogin Mutter Amalia bei ihrem Aufenthalt in Rom mabrend bes Berbftes 1788, bei I. auch bie Buffe Berber's gu bestellen. T. fuhrte fie gleichfalls in Marmor aus und brachte fie bis jum Juni 1796 fertig. Doch ift bas auf ber Bibliothet in Beimar aufbewahrte Exemplar eine Bieberholung ber urfprunglichen Bufte, Die beichabigt in Beimar antam und in Goethe's Befit gelangte. Der bebeutenofte Auftrag ben I. Aberhaupt erhielt, murbe ihm ungefahr gleichzeitig mit ben Beftellungen ber brei genannten Buften ju theil. Er bezog fich auf bas Dentmal fur ben ruffifchen Grafen Czernichew, den Bubrer ber ruffifchen Barben in ber Schlacht bei Bornborf und fpateren Gouberneur bon Mostau. Er tam bon ber Grafin Czernichem, Die eine Concurreng fur ein Dodell gu einem Dentmal ausgefchrieben hatte, in ber I. bor allen anberen Mitbewerbern ben Borgug erhielt. Das in ben erften Monaten bes Jahres 1789 vollenbete Wert, bas als foldes in St. Betersburg nie jur Aufstellung gelangen follte, weil die griechifche Rinde weltliche Figuren in geweihten Raumen nicht bulbet, mar als Byramibe mit bem Bortrat-Medaillon bes Berftorbenen gebacht, bor ber fich auf boppeltem Codel ber Cartophag erheben follte. Bu beiben Geiten bes Cartophags maren zwei überlebensgroße weibliche Figuren, Die Die Regierung und Die Trauer porftellen follten, geplant. An bem unteren Theil bes Codels follte ein Relief mit Trophaen angebracht werben, aus bem fich oben ein Figurenrelief entwidelte, bas ben Grafen in farmatifcher Tracht, umgeben von bret weiblichen Geftalten und von Mertur geleitet, aur Rabrt über ben Stor bereit zeigt. I. fabrie Die Sauptftude in Marmor aus und wollte ben architettonifden Theil in St. Betersburg anfertigen laffen. Inbeffen tam es anbers, wie er gewünscht hatte. Pyramibe und Sarfophag wurden in ber Rafan'ichen Rirche ju Jaropoly aufgestellt, mahrend die Marmortheile bes Dentmals jur Ausschmudung bes graflichen Schloffes in Jaropola bei Mostau verwenbet wurden. - 3m 3. 1787 wurde I. jum Chrenmitglieb ber "tgl. preußischen Atabemie ber Runfte und mechanischen Biffenschaften" ernannt, eine Auszeichnung, Die I. feinem Gonner, bem Staatsminifter v. Bergberg, verbantte. Bergberg batte ibm auch gern die burch ben Tob Taffaert's frei geworbene Stelle eines Bofbilbhauers in Berlin berichafft, tonnte es aber nicht verhindern, bag Schabow I. borgezogen wurde. I. hoffte burch einen großeren Auftrag fur Dieje Enttaufdung enticabigt zu werben und fanbte einen Entwurf zu einem Fürftenbund-Dentmal nach Berlin, wurde aber bis jum Schlug bes Jahres 1791 mit einer Enticheidung hingehalten, bis bie gange Angelegenheit in ben Sand verlief. Inzwischen war er mit ber Ausführung eines für Burich bestimmten Dentmals fur ben befannten Dichter Salomon Gefiner beichaftigt. Er lieferte bagu amei Entwürfe, von benen ber lettere, ber eine Libationsfcene nach Wegner's 3bulle: "Daphnis und Micon" ichildert, angenommen wurde. Gegenwartig wird bas ju dem Dentmal gehörige Relief und bas Medaistonportrat Gegner's in ber Wafferfirche zu Bfirich aufbewahrt. Durch Bhilipp Sadert's Bermittelung beftellte ber Gurft Jofeph bon Schwarzenberg im 3. 1790 bei I ein Dentmal für feinen Bater, ben Gurften Johann Repomnt von Schwarzenberg. Erippel's Trismorin. 625

Entwurf zeigt eine abnliche Anlage wie bie bes Dentmals bes Grafen Gzernichem. Allerbings fehlt bier bie Buramibe, baffir aber ift ber Sartophag, ber bie Bufte bes Berftorbenen trägt, etwas erhöht. Bu beiben Seiten erheben fich aber wiederum zwei fiberlebensgroße weibliche Figuren, die Bohlthatigfeit und Die Berechtigleit, welche die hauptfächlichften Tugenben bes Murften verfinnbilblichen follen. Bibrige Umftanbe bergogerten bie Aufftellung und architektonifche Bollendung auch diefes Dentmals, fo bag erft ber Fürft Johann Abolf bon Schwarzenberg fie veranlaßte, als er im 3. 1877 bie Grabfirche feines Saufes bei Bittingau in Gubbobmen vollenben lieft. Das Schwarzenberg - Grabmal war die lette große Arbeit Trippel's. Allerdings trug er fich noch mit bem Plane ju einem Stanbbilbe bes Ronigs von Sicilien fur Catania, als er am 24. September 1793 im 49. Lebensjahre infolge eines Fieberanfalls ju Rom farb. Er murbe auf bem protestantifchen Rirchhofe bei ber Bpramibe bes Ceftius begraben. - Die Bahl ber Werte Trippel's ift giemlich groß, boch ift nur etwa der funfte Theil davon erhalten; ebenfo viele Arbeiten find wenigstens bedrieben und jum Theil burch Abbildungen befannt geworben. 218 fein Sauptwert haben wir bas Dentmal für ben Grafen Czernichem in Jaropola anguleben, bas aber fur die offentliche Befichtigung unzugänglich ift. Das Urtheil über feine Bedeutung ift daher nicht leicht ju fallen. Geine beutschen Beitgenoffen, wie Salomon Begner, Schloger, Archenholz, Deber und Goethe, ebenfo auch ber banische Archaolog Boega, schatten ihn fehr boch, mahrend bie Italiener begreiflicher Beife Canoba ihm verzogen. Die neueren Runfthiftorifer haben ibn meift überfeben und die wenigen, Die feinen Ramen nennen, haben ibn falfch beurtheilt, ba fie taum mehr als feine Goethebufte tannten. Erft Bogler hat in einer eingehenden Arbeit fiber I. ben Ramen bes Ranftlers wieder gu Chren gebracht und ber Beweis geführt, bag er "mit ben beften Deiftern feiner Beit minbeftens in gleichem Range ftanb".

Bgl. C. H. Bogler, Der Bilbhauer Alexander Trippel von Schaffhausen. Schaffhauser Reugahrsblätter 1892 und 1893. H. Lier.

Trismorin: Salomon T. foll ein aus Deutschland geburtiger fahrenber Alchemift und einer ber Berfaffer bes berühmten und fur alle fpateren Alchemiften werthvollen Bertes: "Aureum Vellus" ober "Golbenes Bließ" gewefen fein, einer um das Jahr 1490 entstandenen Sammlung alchemistischer Schriften, welche 1598 zu Rorichach zuerft im Druck erschien. T. wird als einer ber gludlichen Abepten genannt, die im Befige bes Steins ber Beisen gewesen find. Paracelfus berichtet, ibn im 3. 1520 in Conftantinopel getroffen und feinen Unterricht bort genoffen gu haben. Der Titel jener Sammlung, von ber 1604 zu Bafel ein zweiter Theil und 1708 u. 1718 zu hamburg neue Auflagen er-schienen, ift auf die aus dem 7. ober 8. Jahrhundert stammende Sage zuruckauffihren, das Goldene Bließ der Argonauten fei eine auf Thierhaut geschriebene Anweifung gemejen, Gold zu machen. Der erfte Theil enthalt "bie gar alten Bucher" in neunzehn Tractaten, wobon funfgehn bem I. jugefchrieben werben; die andern dem hieronymus Crinot, ber um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts bon ben Erträgniffen feiner Runft 1300 Rirchen erbaut haben foll und bem Georg Biltdorff, Abten ju St. Morin, ber nach Paracelfus in ber erften Galfte des 16. Jahrhunderts gelebt hat. Die Ueberschriften der einzelnen Tractate enthalten 3. Th. wunderbare Worte, wie liber Suforethan, liber Cangeniuson, Maoathosan etc., Die feiner befannten Sprache angehoren, fonbern willfürlich erfunden find; aus diefem Brunde wird auch die Erifteng bes I. felbft in Ameifel gezogen.

Immerhin haben aber bie bem T. zugeschriebenen Berte — unter feinem

Namen soll auch 1677 eine Schrift "Bon Tinturen, Stein ber Berfen" n. i. erschienen sein — für die Alchemisten jener Zeit teine geringere Bebeutung, bie Gedichte des Homer süt die griechischen Sänger; es mögen daher hier und einige wichtige Stellen daraus mitgetheilt werden. Im ersten Tractat erst. T. seine Wanderschaft: "Also kam ich von Benedig noch an ein besser Deb, wurden mir Cabalische und Magische Bücher in Egyptischer Sprach bertral die ließ ich in Griechische Spraach vertieren und von derfelben in Lateliebe

ba fande und erichuaffet ich ben gangen Schat ber Eguptern".

Durch diese arabischen Schriften ersuhr T. die Bereitung des Steins in Weisen, von der er folgende Beschreibung macht: Man sublimirt Duechilber Maun, Salpeter und Kochsalz und ist dabei dickgeschmiertes Butterbrot, die Dämpse nicht schaden. Das Sublimat wird mit Spiritus oft destilling das Destillat immer zurückgegossen, die der Sublimat mit überdestillirt. In Destillat ift nun der Merkurius der Weisen. Zu ihm wird dünngeschlager Gold gesetzt, was darin wie Schmalz zergeht. Die Hälfte von dem zergangen Golde läßt man mit Alkohol 15 Tage lang putrissieren, so wird es roth von Löwenblut. Dieses versetzt man mit der andern Hälfte zergangenes sch und digerirt in gut verschlossenen Kolben, so wird das Gemisch nach einne schwarz, grau, weiß, gelb, roth. Die Substanz, welche man so erhält stausendmal so viel geschmolzenes Gold oder erhistes Duecksliber gethan, wandelt diese in den wahren Stein der Weisen, womit man dann Jinn, Bla Kupser, Eisen in gutes Gold veredeln kann.

Die späteren Alchemisten warsen T. allerdings oft vor, daß sich diese Beschrift gar nicht so aussühren lasse, weshalb T. wol eine bei dieser procedur wotige Substanz zu erwähnen unterlassen habe; umsomehr aber beneideten sie die Elücklichen um den kostdaren Besit, von dessen unvergleichlichen Wohltbatm im liber Susorethan u. A. solgendes berichtet: "Ich, Trismorin, hab michlet und andere dapssere Leut mit diesem Geheimniß schon new gemacht, und weiner wollte (wenn es nicht wider die ewige Weisheit Gottes were), sonnt sich mit diesem Arcano aushalten dis am jüngsten Tag." Er erzählt, wie sich im hohen Alter und sehr abgelebt mit 1/2 Gran vom Stein der Weisen wissingt habe: seine runzelige, gelbe Haut sei wieder glatt und weiß, die Wortroth, das ergraute Haar schwarz, der gekrümmte Rücken grade geworden wijugendliche Regungen seien in ihm wieder erwacht. Frauen von 70—90 Jahn habe er wieder so jung und rüstig gemacht, daß sie noch mehrere Kinden

boren und in feiner Dacht ftehe es beliebig lange gu leben.

Ropp, Gefch. d. Chemie II, 179, 228. — Derf., Alchemie I, 98, 242 II, 229. — Derf., Beitr. 3. Gefch. d. Chemie I, 12. B. Lepfins

Trithemins: Johannes T., Polyhistor und Theologe, am 1. Jedum 1462 zu Trittenheim, einem Dorfe an der Mosel unterhald Trier gelegen, der nicht undemittelten Eltern geboren. Sein Familienname lautete ursprünglich v. heidenberg, nach der bekannten Sitte seiner humanistischen Zeitgenossen wie er aber nach seinem Gedurtsorte sich einen neuen, bleibenden gebildet. Gemit seiner eigenen Erzählung war seine Knabenzeit eine äußerst gedrückte; nur mit der äußersten Anstrengung hat er die hindernisse besiegt, die sein rauber Sich vater seinem unüberwindlichen Drange nach Erwerbung der elementarsten Lembnisse und weiterhin der lateinischen Sprache entgegensehte; zuleht jedoch ris kein Geduld und er besreite sich mit Gewalt aus der moralischen Gesangenschaft, dien um seine Zukunst betrügen wollte. Er flüchtete in seinem 17. Lebenssatz zuerst nach Trier und dann nach heidelberg, gerade zu der Zeit, in der hier reges wissenschaftliches Leben ausgeblüht war. Offenbar sand er hier steun und Könner, die ihn u. a. auch in der griechilichen und hebrässen Sprachund Könner, die ihn u. a. auch in der griechilichen und hebrässchen Sprachund Könner, die ihn u. a. auch in der griechilichen und hebrässen eine

unterrichtelen. To bag er fpater bie fo erworbenen Renntniffe leicht vervolltommnen fonnte. Rach allem war er bereits auf bem beften Wege, ein rechter Gelehrter ber neuen Schule gu merben. Da trat, im 3. 1484, eine Benbung in feinem Leben ein, beren Urfache wir zwar taum ahnen tonnen. E. entichlof fich, Die theologifche und priefterliche Laufbahn ju ergreifen, und zwar fo, bag er, wenige 20 Jahre alt, ale Robige in bas bei Rreugnach gelegene Benedictinerflofter Sponheim eintrat. Es mag barauf hingewiesen werden, daß Rreugnach jum Gebiet bes Rurfurften von der Pfalz gehorte. Die Abtei Sponheim selbst beand fich g. 3. nicht in ber beften fittlichen ober wirthschaftlichen Lage, wie bas freilich 3. 3. von der Debrgahl ber berwandten Unftalten gefagt werben muß. Indes hielt biefer Umftand I. nicht ab, fich bem ermablten Berufe mit bem pollen Feuereifer und Schwunge feiner Seele hinzugeben. Diefest ungewohnliche Streben und ber anomale Buftand ber Abtei hatten bie Wirfung, bag er ichon 14 Monate nach Ablegung ber Brofes jum Abt erwählt und als folder beflatigt wurde. Es ift befannt, daß I. das Dogliche aufgeboten bat, ben Erwartungen, Die ihn in fo jungen Jahren ju einer fo angefehenen Stellung erhoben hatten, gerecht ju merben. Diefe feine Anftrengungen im einzelnen ju verfolgen, wurde une aber an biefem Orte ju weit fuhren, fie charafterifirt fich am besten ichon burch bie Thatfache, bag er burch biefen feinen Gifer bie fteigende Abneigung bes großeren Theiles feines Conventes auf fich lub, bie balb fo boch ging, bag ber jugendliche Abt burch Erfolge anderer und ber ebelften Urt fie nicht gu verfohnen bermochte. Bir berühren bier bie Seite der Thatigfeit Trithemius', Die bas Gedachtniß feines Ramens ficherer begrundet hat, als fein gesammtes übriges Thun und Laffen. Indem I. fich bem Moncheftande widmete, war feine Absicht von Anjang an nicht gewesen, bem Ibeale feiner Jugend, ben humaniftischen Bestrebungen, untreu gu werben, und er verftand es in der That vortrefflich, die Intereffen beider Richtungen erfolgreich ju verbinden. Als Gelehrter und Schriftfteller fich bervorguthun, mar offenbar in feinen Augen die Bollendung feines Berufes. Ber wußte nicht, bag er mit unermudlichem Gifer beftrebt war, bie verarmte Bibliothet feines Rlofters in Buchern und Sandichriften in ben verschiebenften Biffenszweigen auf eine bobe bes Reichthums ju bringen, Die Die Bewunderung ber Beitgenoffen erwedte und überrafchende Befuche von Gelehrten erften Ranges, wie von Celtis und Mlexander Begins, nach Sponheim führte. Die Anfange der litterarischen Birtfamteit Trithemius', Die im Berlaufe ber Jahre einen fo außerorbentlichen Umfang annahm, fallen bereits in biefe erfte Beit feiner Sponheimer Thatigkeit. Sie find erbaulicher, liturgifcher und reformatorifcher Ratur, insoweit fie fich auf Die Regeneration der verfallenen Disciplin in der ihm anvertrauten Abtei begieben. Die Erneuerung feines Orbens auf Grund ber Bursfelber Reformation lag ibm in ber That wie taum etwas anderes am Bergen und er hat baffir Die bolle Spannfraft feines Beiftes aufgeboten. Daran reiben fich berichiebene Schriften, beren Musfuhrung in feine Sponheimer Epoche fallt, jum Theil befinden fich freilich ziemlich unbedeutende barunter. Ermahnung verdient feine "Steganographie", eine Art von Bebeimichrift, die ihn in den nicht ungefährlichen Geruch der Bauberei brachte, fo daß er es borgog, fie unbollendet gu laffen; fie ift fpater (1509) auch wirklich auf ben Inber gefett worben. Aber auch gefchichtliche Arbeiten im engeren Ginne beschäftigen ibn fcon jest: fo bie Chronit feines Rlofters, eine Chronit ber Bergoge von Baiern und Pfalggrafen bei Rhein und endlich bie Beichichte bes Rlofters Sirfau. Er war in Diefer Beit bereits ein beruhmter und gefuchter Dann. Geine gelehrten Beitgenoffen, aber auch verschiedene Fürften, ja fehr balb Raifer Dag I. haben ihm ihre Aufmertfamteit jugewendet. Rurfurft Joachim I. bon Brandenburg, ber ibn be-

wunderte, batte ibn am liebsten gang fur fich gewonnen und E. folgte im Mugus 1505 in der That feiner Einladung nach Berlin. Indeg mahrend feiner 215wefenheit brach in feinem Rlofter ber Sturm einer Oppofition gegen ibn oue ber fich freilich icon langit angefündigt hatte und beren ichlecht verhehlter Bmed fein anberer als bie Befeitigung bes verhaften Abtes mar. Die Granbe birfes Saffes waren gemifchter Ratur, in erfter Linie waren fie jeboch gegen feine reformirenden Beftrebungen gerichtet. I. batte gwar, wenn er ben Bunfden bes Rurfürften von Branbenburg nachgab, ohne Schwierigleit eine Stellung in Berlin finden tonnen, fehrte jedoch Ende Dai 1506 nach bem Mittelrhein und in fein Rlofter gurud; hier aber fand er bie Lage ber Dinge und bas Treiben feiner Begner fo abichredend, daß er ben Entichluß faßte, auf feine Abismarbe au bergichten und ben Blag ju raumen. Go mar er für ben Augenblid beimatbelos. An Anerbietungen, ihm bie verlorene Stellung gu erfeben, fehlte ce ibm freilich nicht, felbst Raifer Maximilian war bereit, ihn an feinem Sofe aufgunehmen; T. aber bantte und entschied fich fur die Annahme ber Abtswurde bes Schottenflofters au Burgburg, Die ibm ber Furftbifchof von Burgburg, Boren b. Bibra, ein Freund ber Biffenichaften, antragen ließ. Auf biefe Beife ent ging er ber Befahr, aus feinem Geleife geworfen gu werben. Um 3. Deiober 1506 traf I. in Burgburg ein, und mit biefer Wendung beginnt der lebte. friedlichfte und, man fann fagen, ber fruchtbarfte Abichnitt feines Lebene.

Die Burgburger Schottenabtei war in ihrem Beftanbe und Befinibume grundlich jurudgefommen; E. unterließ zwar nichts, ihr wieber neues leben einzuflogen, bon wefentlichem Erfolge in Diefer Richtung tann indes nicht gefprodjen werben. Um fo erfreulichere Befriedigung fand er bagegen in ber Fortfebung feiner litterarifchen Arbeiten, in bem miffenichaftlichen Bertebr mit ben angesehenften Gelehrten Deutschlands, in der Anerkennung, Die ihm bon allen Seiten gespendet wurde. Raifer Max lub ihn gelegentlich ju fich nach Bopparb an fein Soflager ein und legte ibm bier u. a. bie befannten acht Fragen bor. Die für ben Mann, ber fie ftellte, wie für bie Urt, in ber fie beantwortet murben, gleich bezeichnend erscheinen. I. war überhaupt national genug gefinnt, um für Raifer und Reich lebhaft zu empfinden, aber bie theologischen Dotibe fiberwiegen in ihm doch, und gerabe biftorifchen Fragen gegenuber mar er niemals einen Augenblid unschluffig, auf die Geite ber Bierarchie gu treten und aberall fein eigenes Urtheil ber tirchlichen Autorität ju unterwerfen. Betreffend feine Begiehungen gu Raifer Dar und aber auch gur Beurtheilung feiner gefammten It gu benten und gu urtheilen, ift eine ber erften Schriften, bie er in Barburg ausarbeitete, im besonderen lebrreich, nämlich feine mbstische Chronologie, "De septem intelligentifs libellus", worin die fieben Planetengeifter, Die nad Gottes Anordnung Die Welt regieren follen, abgehandelt werden. Dieje Schrift bezeugt in beller Deutlichfeit, wie gerne fich I. in buntle Bebiete verlor und fich barin mit Behagen verfentte, und beweift gufammen mit feinem "Antipalumaleficiorum", ber fich vollstandig auf bem Standpuntte des "Gegenhammere" bewegt, wie lebhaft feine Phantafie arbeitete und wie leicht es ihm, wie bielen feiner Beitgenoffen, wurde, allem eigenen Denten ju entfagen. In den erften Jahren ber Burgburger Epoche entftanb auch bie "Bolygraphie", ein Berfuch auf Grund ber bereite ermagnten Steganographie bie Chiffrirfunft weiter ausaubilben. Er Schlug ihren Berth ungemein boch an, aber fur unfere Beit, bant ber beliebten abftogenben Dethobe, ift fie vollftanbig entwerthet. Gober muffen Die hiftorifchen Arbeiten Trithemius' geftellt werden, obwol die Anerfennung, Die man ihnen gezollt hat und bier und ba noch jollt, eine erhebliche Ginfchrantung verlangt, ba die Schwächen feines Charafters gerade bier in bebentlicher Beile au Tage treten. Geine fpecififch litterargeschichtlichen Arbeiten find noch in

Sponheim entstanden und find ihrer drei: 1) "De scriptoribus ecclesiasticis", wonn ihn Johannes v. Dalberg, Bischof von Worms, aufgeforbert hatte; 2) "De luminibus sive de viris illustribus Germaniae", wozu ihn Wimpheling ermuntert hatte, und 3) "De viris illustribus ordinis S. B.", und zu biefer Schrift fühlte er fich als begeiftertes Mitglied bes Orbens von fich felbft angetrieben. Bu Arbeiten Diefer Art mar I. fraft feiner Belefenheit und Buchertenntnig in bobem Grabe berufen. Als werthvollfte berfelben erscheint bie erfte, die fich aber nicht ftreng an ben tirchlichen Charafter ber angeführten Schriftftellen halt; Die beiben olgenden tonnen ber Ratur ber Sache nach nur vielfach wieberholen, aber auch inbetreff ber erften barf nicht verschwiegen werben, bag er teineswegs ohne Borganger arbeitete. Und auch icon bier macht die ichablonenartige Faffung oft einen ermubenben Gindrud und bon einer geiftvollen Behandlung im einzelnen ift feine Rebe. Ueberhaupt, tame es barauf an, bie genannten Schriften einer genauen Rritit ju unterziehen, fo wurden Fehler und Jrrthumer felbft leicht-finniger Art uns entgegentreten. In jeder Beziehung die wichtigsten der hiftorischen Schriften Trithemius' find feine Chronit bes Rlofters Sirfau (in Schwaben) und bie angeblich altefte Beichichte ber Franten. Die Untersuchung über ben Berth berfelben ift in ben legten 30 Jahren mit Gifer und Ernft geffihrt worben, aber jeber Unbefangene muß jugefteben, bas Endergebniß fpricht mit bernichtender Bewalt gegen ben Berfaffer. Die Birfauer Chronit hatte E. noch in Sponheim (1495) begonnen und fie bis jum Jahre 1370 geführt, bann, burch bie Beitperhaltniffe gedrängt, fie unterbrochen und erft nach feiner Ueberfiedelung nach Burgburg (ca. 1509) wieber aufgenommen und gu Enbe geführt, aber jo, bag er zugleich ben bereits ausgearbeiteten erften Theil einer Umarbeitung unterzog. Go entftanden bie fog. "Annales Hirsaugienses", beren 1. Theil bie Gefchichte ber Abtei pon 830 bis 1226, beren ameiter pon ba bis 1514 behanbelte. Die Saltung bes Bertes in biefer Form beschrantt fich jedoch nicht auf bie fog. Localgeschichte, fondern verfolgt willfürlich und unwillfürlich oft eine allgemeine Richtung und beichaftigt fich jugleich mit Welt-, Reichs- und Rirchengeschichte. Das Bedentliche babei ift aber, bag I. fich häufig nur folcher Quellen bebient, Die als Erfindungen feiner Phantafie bezeichnet werben muffen, wie namentlich ber fog. Fulbaer Monch Meginfried, ber in Wahrheit niemals eriftirt hat und ichon in ber alteren Bearbeitung aufgetaucht mar. Die Erfindungstraft Trithemius' gewinnt es über fich, auf Grundlagen von ein paar burftigen Rotigen lange Geiten voll gu fcbreiben und unwahre Angaben in Gulle und Fulle an einander gu reiben. Bei biefem unfittlichen Borgeben ließ er fich, icheint es, burch feinen blinben Gifer fur bie Erneuerung feines Orbens beftimmen und erlag ber Meinung, bag er bem bermeinten guten Zwede ju Liebe icon etwas übriges thun burfe. Auf biefem Wege gerieth er aber unter die Bahl ber gefchichtlichen Falfcher und jog fich einen Bormurf gu, bon bem ibn auch bie beste Abficht nicht erretten fann. Inbem wir biefen unleugbaren Datel feines gen. Bertes nachbrudlich berborheben, verlangt die Gerechtigfeit indeg jugleich, barauf aufmertfam ju machen, daß die Annales, inhaltlich gemeffen, gleichwol nicht ohne Werth find, der freilich in jebem einzelnen Falle jebes Dal erft factifch feftgeftellt werben muß.

Die andere vielgenannte Schrift des T. ist seine Frankenchronit des sog. Hunibald: ebenfalls eine Fälschung, die nicht einmal durch den erdaulichen Zweck entschuldigt werden tann. Die Absicht dieses plumpen Betruges ist, die Lücken der gesicherten leberlieserung der ältesten frankischen Geschichte auszusüllen und sie so weit als möglich in das entsernteste Alterthum zurückzusülleren. Schon seine Beitgenossen haben aber sich des Berdachtes gegen die Claubwürdigkeit dieser Ersindung nicht erwehren können, und selbst Kaiser Max, so zugänglich er sonst für historische Kühnheiten war, hielt mit seinen Zweiseln über die Echtheit des

630 Tritonias.

Es kann nicht unsere Absicht sein, an dieser Stelle die überaus zahlreiche ältere und noch mehr neuere Litteratur über T. anzusühren. Ich verweise für diesen Zweck zunächst auf meine Geschichte der deutschen Distoriographie S. 68, 69, 74, Anm. Die neueste Monographie von T. hat Proj. Silbernagel (Landshut 1868) zum Vers. Von besonderer Wichtigkeit über T. als historiker sind: E. Wolff, Joh. Trithemius und die älteste Geschichte des Klosters hirfau, und helmsdorfer, Forschungen zur Geschichte des Abtes Wilhelm von hirschu (Göttingen 1874). Reuere Versuche, die erwähnten Anklagen gegen T. zu ent-

fraften, burfen wohl babingeftellt bleiben. Begele.

Tritoning: Betrus I., Athesinus, alfo aus bem Etichthal geburtig. ftubirte ju Ingolftabt um 1494-1497 unter Celtis Sumaniora, ging bam nach München und ftarb dort. Auf Anregung des obigen Gelehrten componitte er im einfachen Contrapuntte, b. h. Rote gegen Rote gefett, Die Soragiden Oben ju 4 Stimmen (22 Rrn.), Die bann Geltis am Schluffe feiner Boragborlefungen bon ben Schulern fingen ließ. Deglin in Augeburg feste fie mit holztypen in großem Format und gab fie 1507 heraus, doch fo fehlerhaft, bag fie mahischeinlich beshalb noch in demfelben Jahre im fleineren Quanformate in Bartitur ericbienen. Diefelben brudte bann Egenolf in Franffurt 1532 in 4 Stimmbudern und abermals 1551 bermehrt bis gu 53 Rrn., bon verschiedenen Componiften bearbeitet (f. meine Bibliographie ber Dufitfammelwerte unter 1582 und 1551" nebft Monatsh, für Dufitgefc. 10. 3ahrg. S. 48). Ueber bie Dben bes T. befigen mir aus ber Feber R. D. Liliencron's eine portreffliche und umfaffende Abhandlung nebit bem Abbrud berfelben in Bartitur, jugleich mit ben hoffhainer'ichen Oben, in ber Bierteljahreichrift fur Dufitwiffenschaft, Bb. 3, G. 1, auch im Gingelbrud ericbienen. Die Compofitionen Tritonius' ichliegen fich genau bem Metrum bes Tertes an und bilben Die erfte Frucht bes wieber auflebenden Studiums ber Alten, wie Dr. Riemann fagt. Sie bilden jugleich bie Anregung ju einer weitverzweigten Litteratur, benn ihm folgten von ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ab Bert auf Bert von den bebeutenbften Componiften fur die Schuljugend abgefagt. Dr. Arthur Brufer giebt in feinem Buche: Untersuchungen über ben außerlirchlichen Runfigefang in ben evangelifchen Schulen bes 16. Jahrhunderts (Leipz. 1890 Fod) eine treffliche Fortfetjung ber Beftrebungen auf Diefem Felbe, nur find die bierbei befindlichen recht gabireichen Abbrude ber Compositionen febr feblerhaft. eng fich an biefe Art Composition bann bas evangelische Rirchenlieb, ber Choral. in feiner 4ftimm. Behandlung anichlog, ift augenicheinlich. Die Titel ber Oben pon E. louten: "Melopoiae sive harmoniae tetracenticae super XXII genera carminum heroicorum, elegiacorum, lvricorum" etc. in Nol. und ber Titel ber

Triva. 631

artquegabe: "Harmonie Petri Tritonii super odis Horatii Flacci" etc. Exemre in Berlin, Minchen und Wien. Rob. Eitner.

Triva: Johann Repomut Joseph Florian Graf v. I., toniglich ifcher General ber Artillerie und Rriegeminifter, ward am 26. September 5 als ber Cobn bes Commiffare beim Oberhofmeifterftabamte bon Triba gu nchen geboren, trat nach bem fruhzeitig erfolgten Tobe feiner Eltern am September 1766 als Regimentscabett in bas furfürftliche Geer und warb 1. December bes nämlichen Jahres in bas "innere" ober "noble" Cabettenaufgenommen, beffen Boglinge eine bobere Stellung einnahmen als bie "außeren" angeborigen. Aus biefer Anftalt tam er am 26. September als Biteur und Gahnrich jum Ingenieurcorps und ward junachft beim ungebau in Rothenberg berwandt, 1780 aber, nachbem ihm 1777 ber rafter als Unterlieutenant verlieben war und er fodann eine Compagnie gekauft e, in bas ju Reuburg an ber Donau garnifonirenbe Infanterieregiment ipring, jest 2. Infanterieregiment, berfest. Beranlaffung ju biefem Schritte ihm feine 1779 erfolgte Berbeirathung mit einer Tochter bes Regierungses bon Belhorn ju Amberg, die Möglichkeit gemahrte ihm ber Befit eines en Bermogens. 1785 tam er als Secondmajor jum Infanterieregimente graf Dar (jest 8. Infanterieregiment) nach Minchen in Barnifon, wo nachft Graf Rumford ihn bei ber Anlage bes englischen Gartens gebrauchte, 1 ftarb feine Gattin. Im November 1792 führte ihn ber Rrieg gegen nfreich ins Weld und namentlich im Jahre 1793 fand er mehrmals Benheit fich hervorguthun, fo bag er gu ben erften gehorte, welche 1795 bas itarebrengeichen, ben Borlaufer bes Militar-Mag-Jofeph-Orbens, erhielten. dankte diese Auszeichnung vornehmlich seinem tapieren Berhalten als Bataillonsmandeur bei bem fehlgeschlagenen Bersuche in ber Racht vom 16 .- 17. Juni 8 die Laufgraben gegen die Festung Maing zu eröffnen, der Umficht, welche einige Monate fpater bei ber Musführung bon Felbbefeftigungsanlagen im bewies, und ber Standhaftigfeit, welche er als Fuhrer eines combinirten uments am 22. December jenes Jahres bei einem Rudjugsgefechte auf bem teren Schlachtfelbe von Worth an ben Tag legte. Rach feiner im Berbft 25 erfolgten Beimtehr aus bem Gelbe fam er als Oberft und Commandeur 2. Grenabierregiment, in welchem er feine infanteriftische Laufbahn bemen hatte und welches jest in Dunchen ftand, 1797 vermählte er fich jum eiten Dale mit der Rammerdienerin der verftorbenen Rurfürftin Elifabeth, aulein v. b. Stodh. Das Jahr 1798 rief ihn bon neuem auf ben Rriegsauplat am Oberrhein. Ungeachtet feines, bei einem Officier auffallenben, bie ibm erwachsenben Roften begrundeten Straubens und der bon ihm ausprocenen Bitte, man moge ibn in Dunchen belaffen und ibn lieber im neralftabe ober beim Soffriegsrathe verwenden, mußte er bas Commando ber Reichsarmee gehörigen bairifchen Truppen übernehmen. Geine Theilnahme ber Bertheidigung bon Philippsburg trug ibm bon neuem die Anerlennung er Borgejegten ein.

Inzwischen war am 16. Februar 1799 Kursürst Karl Theodor gestorben. in Tod verhinderte die Aussührung weitgehender Pläne, durch welche das etwesen umgestaltet werden sollte und die auch T. Besörderung gebracht haben toen. Der Nachsolger, Kursürst Maximilian IV. Joseph, erkannte aber ebensalls Nothwendigkeit einer gründlichen Resorm und nahm sich sosort vor T. eine dige Rolle dabei zuzuweisen. Zunächst indessen mußte dieser die Stellung als beralquartiermeister bei einem Hilscorps übernehmen, welches Baiern unter Desehle des Generallieutenants Freiherrn v. Zweibrücken im englischen ibe zum Kriege gegen Frankreich stellte. Mit diesem wohnte er dem Feldzuge

632 Triva.

bes Jahres 1800 bei, ohne, ba feine Geschäfte nicht bie bom Inhaber ber gleichnamigen Stellung gegenwärtig zu erledigenden fonbern bie eines Intendanten waren, ju eigentlich folbatischer Thatigfeit ju gelangen. Um 14. Juni mar er außer ber Reihe jum Generalmajor beforbert. Gine im folgenben 3abre ge-Schloffene Berbindung feiner Tochter erfter Che mit dem fpater febr einflugreichen Staatsrath Rrauß blieb nicht ohne Ginflug auf Triba's eigene Laufbabn. Diefe geftaltete fich immer gunftiger. Wenn auch Die Stellung als Generals quartiermeifter ber Armee, welche ihm 1802 ju Theil murbe, bamale nicht biejenige Bebeutung bat, welche bie eines Cheis bes Generalftabes jest beanipruden barf, fo marb fie boch unter I. ju einer febr gewichtigen, ba er bas Dor bes Rurfürften hatte und zugleich Chef bes Militarcabinets mar. Schon zu jener Beit leitete er bie gesammten inneren Beeresangelegenheiten. Auch begannen bereits bamale bie bebeutenben Buwendungen an Gelb und Belbesmerth in Beftalt von Bageerhöhungen u. f. m., burch welche ber Rurfurft Triba's Leiftungen au wiederholten Dalen anerfannte und belohnte. Des leiteren Geichaite vermehrten fich balb burch bie in Gemagheit bes Reichsbeputationshauptichluffes bom 25. Februar 1803 eingetretene Erweiterung ber bairifden Grengen und die damit gufammenbangende Berftarfung und Reugeftaftung bes heeres. Die lettere veranlagte, bag am 9. Marg 1804 ein neues Amt an daffen murbe, beffen Inhaber - junachft "Chef bes geheimen Rriegsbureans". feit 1808 "Minifterftaatefecretar im Rriegemefen", feit 1814 "birigirenber Minifter bes Rriegsmefens", feit 1817 "Staatsminifter ber Armee" betitelt an ber Spige ber gefammten Berwaltung ftanb. Das Amt ward I. Aber tragen, welcher am 28. September b. 3. jum Generallieutenant aufrudte. Die Theilnahme ber bairifchen Truppen am Rriege bes Jahres 1805 bewies, bag Triva's Friedensthätigfeit eine hochft erspriegliche gewesen mar, Raifer Napoleon erfannte fie burch Berleihung bes Großofficierfreuges ber Ehrenlegion und einer Orbensbenfion bon 5000 Francs an, I. felbft aber mar beftrebt, Die in bielem fowie bei ben nachfolgenden Rriegen gemachten Erfahrungen ju immer weiteren Berbefferungen auszunüten. Die große Babl ber burch ihn gefchaffenen Ginrichtungen legt Beugniß fur feine umfaffenbe Wirtfamteit und fein Berffandnif ab. Am lauteften aber fprechen für feine Leiftungen bie in ben gebn Jahren bon 1805 bis 1815 ftete erneuten Truppenaufftellungen, guerft im Dienfte ber Beeresfolge Rapoleon's, bann fur die Biele ber Befreiungefriege und nach Beenbigung ber letteren bie ben geanberten Berbaltniffen angepaßte Reuorganifation ber Armee. Wenn es babei auch nicht ohne Difgriffe abging, fo zeugen boch die getroffenen Anordnungen fammtlich von Triva's Sachtenntniß, feinem richtigen Urtheile und feiner Thatfraft. Die Anertennung blieb nicht aus. Ronig Maximilian Jojeph ernannte ihn am 11. Januar 1811 jum General der Artiflerie, einer Baffe, welcher er felbit freilich nie angehort, in ber aber fein Borganger Rumford ben Rang eines Generallieutenants befleibet batte; am 3. Dec. 1816 nahm ber Ronig ibn für fich und für feine nachtommen in ben Grafenftanb bes Ronigreiches auf; nachbem er ihn am 1. Marg 1806 gum Groffreuge bes an Diefem Tage geftifteten Militar-May-Josephordens ernannt hatte, verlieh er ibm am 20. October 1820 ben Saus- und Ritterorben bes Beiligen Subertus, welcher meift nur fürftlichen Berfonen gu Theil murbe.

Am 26. Sept. 1822, an welchem Tage er vor fünfzig Jahren in den Truppendienst getreten war, erhielt er den erbetenen Abschied nebst vollem Gehalte, Rang und Titel. Er hatte schon ein Jahr früher um seine Bersehung in dem Ruhestand nachsuchen wollen, zumal in Aussicht stand, daß Wrede, mit dem er nicht immer übereinstimmte, den Oberbesehl des Deeres übernehmen wurde, hatte aber den Gedanken ausgegeben, weil er das Bedürfniß subste, bedor er bem Amte ichiebe, ber Stanbeberfammlung Rechenschaft fiber feine gejammte daiteffibrung und auch fiber feine perfonlichen Ginnahmen, abzulegen. Die elle als Chef bes Generalftabes hatte er icon im 3. 1820 an Beneral Ragiovich abgetreten; man warf ihm bor, bag er fur biefen 3weig feiner dalle nicht bas genugenbe Intereffe und auch nicht hinreichenbes Berftanbnig eint babe. T. hatte fiberhaupt viele Begner. Seine langfame, trodene, etwas antifche Ratur pafte weber für ben bochangelegten, lebhaften Gronpringen Dig noch für ben frifchen thatfraftigen Brebe und bie Debrgahl ber Officiere ubte, daß feine Sabigteiten bie eines tuchtigen Bermaltungsbeamten und Michen, ordnungsliebenben Geichaftsmannes leien, daß fie aber fur Die Ande, welche fein Umt machte, nicht ausreichten und daß fein Gefichtsfreis beschrantter fei, dabei verlette fein raubes unfreundliches Wefen und Derbheit. Seine Rechtlichfeit und feine Unparteilichfeit aber murben mein anertannt. Er ftarb am 8. April 1827 ju Dinichen. In ibm erlofch Mannesftamm feines Geschlechtes. Seit bem 24. September 1842 führt an ber Donau belegener Cavalier ber Feftung Ingolftabt feinen Ramen,

Baherische Bibliothet. Begründet und herausgegeben von Karl v. Keinredstoettner und Karl Trautmann, 29. und 30. Band: Johann Nepomul Graf Triva, von Adolf Crhard, Oberst J. D. und Borstand des Kriegsarchivs. B. Boten.

Trusa: Wengel T. von Krzowitz, Prosessor der Medicin in Best, wurde 16. October 1739 zu Tabor in Böhmen geboren. Seine Studien machte n Prag und in Wien, wo er durch Vermittelung von dan Swieten 1769 Kilitärtrankenhause angestellt wurde und 1770 den Doctorgrad mit einer iguralabhandlung "De mordo coxario" erward. Bereits im setztgenannten e wurde er zum Prosessor der Anatomie an der Universität Thrnau berusen, deren Aussehung er in gleicher Eigenschaft 1777 nach Osen versetzt wurde, diese Stellung 1784 mit dem Lehrstuhl der Pathologie in Pest zu vertauschen. er sas er statt deren über medicinische Praxis. Er stard am 12. Mai 1791. e Schriften sind meist compilatorischer Katur und betressen Darstellungen vlogischen Inhalts vom historischen Standpunkte, z. B. eine Geschickte der urose, der Leutorrhoe, der Ophthalmie, der Cardialgie, der Rachitis, der panitis, der Hämorrhoiden, über Tetanus, Diabetes u. A. Kähere Angaben sich in den angesührten biographischen Quellen.

Biogr. med. VII, 368. — Dict. hist. IV, 290. — Biogr. Leg. VI, 12.

Troger: Baul I., Maler, murbe am 30. December 1698 gu Bell bei berg im Bufterthal als Sohn bes Schneibers und Megners Andreas I. en. Er zeichnete schon als Knabe aus angebornem Trieb und ohne jebe itung mit foldem Befchid, daß burchreifende Fremde, vermuthlich bie iche Familie Firmian, auf ihn aufmertfam wurden und ihn fammt feinem en Bruder Joseph gur weiteren Musbilbung in ber Runft mit fich nahmen. ourde auf Berwendung bes Grafen Lactang v. Firmian, eines eifrigen Runft= ns, zuerft Schüler bes Malers Gius (Joseph) Alberti in Fleims (1664-) und tam bann, bon bem Grafen Firmian unterftutt, nach Bologna, big und schlieglich (c. 1728) nach Wien, wo er schon als fertiger Rünftler at und fich bald einer großen Beliebtheit und gablreicher Beftellungen ate. Zum Rammermaler ernannt, war er nach bem Tobe van Schuppen's ben Jahren 1754-1757 Rector ber Wiener Atabemie. Er ftarb am Juli 1762 in Bien. Obwohl I. feinen ftandigen Bohnfit in Wien hatte, er boch viel unterwegs, um ben maffenhaften Auftragen, bie aus feinem rathlande an ihn gelangten, genugen ju tonnen. Er malte in Del und al fresco Altarblätter in ber Art ber bamaligen Italiener, portraitirte auch und radirte nebenbei kirchliche und weltliche Darstellungen, Bildnisse und Landschaften. Seine Hauptwerfe haben wir in Trient, Brigen, wo er die Fresten im Dome für 10 000 fl. sertigte, in Innsbruck, Mölt, Maria-Taserl und Sistiweih zu suchen. In Wien sindet man Gemälde von seiner Hand in St. Ulrick, in St. Lorenz am Schottenseld und in der Mariahilserkirche. Alle diese Bilder zeichnen sich durch eine bedeutende Technik und vorzügliches Colorit aus und erinnern an die Art der Caracci und Guercinos. T. hat zahlreiche Schüler gebildet, unter denen Martin Knoller der bedeutendste war. In der taiserlichen Galerie in Wien wird "ein Christus auf dem Delberg" von Troger's Hand ausbewahrt. Die Sammlung der Wiener Atademie besitzt eine "Geilige Magdalena" und das Ferdinandeum zu Innsbruck eine "Einbalsamirung des Leichnams Christi".

Bgl. Wurzbach XLVII, 227—232, ber bas Todesjahr Trozer's fällchlich mit 1777 angibt. — Carl v. Lühow, Geschichte ber t. t. Alabemie ber bilbenden Künste. Wien 1877. S. 30, 31, 33. — Derselbe, t. t. Alabemie ber bilbenden Künste. Wien 1889. S. 284, — Die historische Ausstellung der t. t. Alabemie der bilbenden Künste in Wien 1877. Wien 1877. S. 154—157. — Eduard v. Engerth, Kunsthistor. Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Gemälde. Beschreibendes Berzeichniß. Wien 1886. III, 246, 247.

Troger: Simon T., Bilbichniger aus Saibhaufen bei Dunchen, mar hirtentnabe und fing, um fich die Langweile ju bertreiben, beim Biebbaten an. mit einem Tafchenmeffer Figurden aus Bolg gu ichnigen. Dann ichniste er auch aus Elfenbein Bilber, beren Bewandung er aus braunem Solge gufugte. Diefe Figuren ftellten Bettler und gerlumpte Leierfpieler bar. Schlieflich mutbe Rurffürft Maximilian III. auf biefen Raturtunftler aufmertfam, fattete ibm einmal einen Befuch ab und ließ ihm beffere Inftrumente und Material, fowie Untiten und gute Beichnungen guftellen. E. gelangte nun auch bagu, wirfliche Runftwerte barguftellen, wie einen "Reptun", einen "Raub ber Broferpina", Die er aus Elfenbein fertigte und nach feiner gewöhnlichen Art mit braunem Bolge befleibete. Gein Bonner Dag III. erwarb verfchiebenes fur feine Schloffer, ichenfte auch Arbeiten an ben Dresbener Sof. Enbe bes 18. Jahrhunderte belas Bobeder ju Hihrnberg einen "Triumph bes Bachus" in 11/2 fuß hohen Figuren, ber auf 1000 Dutaten (!) geschatt murbe. Erblindet und in Armuth fiarh ber Runftler um 1769. Bilb. Schmibt.

Eroilo: Frang Ferbinanb v. E., Balaftinafahrer. Mus einem alten tiroler Abelsgeschlechte, bon welchem ein 3meig ju Enbe bes 16. 3ahrhunberis nach Oberichlefien tam und fpaterhin nach feinem bortigen Stammante Boffoth fich gubenannte. Fr. F. v. I. war ber zweite von ben brei Cobnen bes faiferlichen Rathe Frang Gottfried v. T. auf Laffoth und ber Urfula Juliana geb. b. Stradwig. Jahr und Tag feiner Geburt, Die etwa um Die Ditte bes 17. Jahrhunderts fallt, find unbefannt. Rach eigener Ungabe bat er auf perfchiebenen Schulen und Univerfitaten fich ausgebildet und ftubirt, bann mabrent eines Zeitraumes von viergebn Jahren Reifen burch Deutschland und 3ialien unternommen und nachdem er an mehreren Gurflen- und herrenhofen fich aufgehalten und vorübergebend auch in fpanifchen Rriegsbienften geftanben, einem innern frommen Berlangen genftgend, bem gelobten Lande wiederholt Befuche abgeftattet. Daburd nun, daß E. Diefe in Die Jahre 1666-1670 fallenben Gabrten in einem "Drientalifche Reifebefchreibung" betitelten, 1676 gu Dreiben gebrudten, 1717 in Leipzig und Frantfurt neu aufgelegten Berte ausführlich und anichanlich geschildert und in bemfelben über feine mertwarbigen Griebniffe

Troll. 635

und Schidfale eingehend berichtet bat, gebührt ihm unter ben zeitgenöffifchen

Reifebeichreibern ein hervorragender Plag.

3m Laufe bes Jahres 1670 gelangte I., mit ber Burbe eines Ritters des Orbens bom beiligen Grabe geschmudt, in feiner oberichlefischen Beimath gludlich wieder an, bon Geschwiftern und übrigen Anverwandten freudig bewillfomminet, und verblieb bafelbft, auf ben Familiengutern fich aufhaltend, bis jum Jahre 1673, in welchem er bann fich nach Dresden begab, um in furachfifche Dienfte einzutreten. 1676, als die "Orientalifche Reifebefchreibung" in obengenannter Stadt im Drud erichien, bejand fich I. bafelbft als Rammerjunter und Fahndrich ber Leibgarbe ju Fuß. 1678 ben 11. Rovember berheirathete er fich mit Bedwig Sophie v. Boleng a. b. S. Tafchernowit in ber Rieberlaufit, welche 1687 ftarb, nachbem fie ihrem Batten vier Rinder, zwei Gohne und zwei Tochter, geboren hatte; Die fpatere Che mit einer Unbefannten icheint finberlos geblieben gu fein. 1680 als Capitanlieutenant bei ber Feftung Alt-Dresben auftretend, ericheint E. bann feit Ende bes Jahres 1682 als Commandant bes befeftigten Schloffes Stolpen, in bem in ber Folgegeit Die befannte Grafin Cofel viele Jahre lang bis zu ihrem Tobe (1765) gefangen faß. Lettere Gigenschaft befleibete T. nachweislich noch am 29. Mai 1689 und ba als fein Nachfolger Sans Bolf v. Schonberg am 1. Rovember 1694 erftmalig genannt wirb, muß erfterer in der Zwifchenzeit von feinem Boften als Commandant von Stolpen gurudgetreten fein. Damit, daß Rurfürft Friedrich Auguft I. von Sachfen am 30. December 1695 feinem "lieben Getreuen Frang Ferdinand bon Troilo", bem aber irgend ein bienftlicher Charatter in bem Refcripte nicht beigelegt wird, auf vorgangiges Unfuchen Die Bestellung eines Curators für feine vier Rinder beftatigt, ichliegen unfere Rachrichten fiber ben Belprochenen. Das Datum feines Tobes ift ebenfo menig, wie bas feiner Beburt bisher feftgeftellt und foll in ben Anfang bes 18. Jahrhunderts fallen.

Rach Mittheilungen aus dem Haupt-Staatsarchiv zu Dresden; von Büchern außer der "Drientalischen Reisebeschreibung": Sinapius, Schlesische Euriositäten, Th. II (1728) S. 1066. — Gauhe, Abelslezikon Th. II (1740) Col. 2597. — Zedler, Universallezikon, Th. 45 (1745) Col. 1079. — E. Chr. Gerde, Historie der Stadt und Bestung Stolpen (Dresden u. Leipzig 1764) S. 292 fl.

Eroll: Ronrad I., von Winterthur, geb. am 23. Mai 1783 in Gottlieben bei Conftang, berlebte feine Jugendzeit in Durftigfeit, ftubirte 1802-1805 in Burich Theologie und wirfte feit 1806 als Behrer in feiner Baterftadt Binterthur. Die Reorganisation bes Binterthurer Schulmelens 1819 ift im mefentlichen fein Bert; als Rector trat er nun an Die Spige beffelben; in ben breifiger Jahren mar er auch eine Beit lang Mitglied des tantonalen Erziehungsrathes neben IR. Sirgel, Th. Scherr, Se. Georg Rageli u. f. w.; ein borguglicher Schulmann, ber ebensowol burch pabagogifche Ginficht und Begeifterung für Jugendbilbung, als burch feinen Unterricht in ben claffifchen Sprachen anregend mirtte : baneben in ben mannichfaltigften Gebieten bes öffentlichen Lebens uneigennfigige Mitarbeit leiftete. Muger mehreren pabagogifchen Abhandlungen und Reben hat er in feiner "Gefchichte ber Stadt Binterthur, nach Urfunden bearbeitet" (8 Theile 8º Winterthur 1840-1850) ein bleibenbes Dentmal feines gemiffenhaften Fleiges wie feiner originellen Berfonlichfeit binterlaffen. Eroll's Amtsjubilaum, bas jugleich ben Abschluß seiner Lehrthätigleit bilbete (1856), fuhrte (unter feiner eigenen Leitung) gur Grunbung eines ftabtifchen Stipenbienfonds. Seine Gefinnung als Schulmann charafterifirt bas icone Bort: "ber Lehrer giebe feinen Schulmeifterrod nie aus; es ift ein Chrenrod; und ber Stanb und bie Schweiftropfen, Die an ihm haften, find Ehrenzeichen, sauer verdient und mehr werth als Ordenssterne. Ift der Beruf als Lehrer auch muhlelig, so ist er doch selig in seiner Mithe." — Der Wunsch, der in seinem Ausspruch liegt: "Ich kenne kein größeres Unglad als sich selbst überleben; das wende Gott in Gnaden!" hat sich an ihm selbst erfüllt; noch im Beste voller geistiger Frische ist T. am 7. März 1858 gestorben.

U. Ernft, Rector Troll in Winterthur; Separaturabbrud aus ber Sonntagspoft bes Landboten. Winterthur 1886. Sungifer.

Troeltid: Anton Friedrich Freiherr b. I., berühmter Ohrenarst, ift am 3. April 1829 ju Rurnberg geboren, ftubirte in Burgburg, Bien, Berlin und Brag, erlangte 1853 bie med. Doctorwurbe, machte wiffenicaillide Reifen nach bem Auslande mit langerem Aufenthalte in Dublin, London und Baris, wo er fich eingebend mit ber Ohrenheilfunde beschäftigte, ließ fich junachft 1857 ale praftifcher Argt in Burgburg nieber, habilitirte fich bafelbft ale Privatdocent ber Ohrenheilfunde 1860 mit einer Abhandlung betitelt : "Angewandte Anatomie bes Ohres" und murbe 1867 außerorbentlicher Brofeffor ber Otiatrie. In biefer Stellung verblieb er bis gu feinem am 10. Januar 1890 erfolgten I. mar einer ber bebeutenbften Otologen und genog als folcher einen Weltruf. Schon 1862 faßte er ben gangen Stoff feines Lehrgebiets in feinem "Lehrbuch ber Ohrenheiltunde" zusammen, das große Berbreitung fand und 1881 in 7. Auflage in Leipzig erschien. Ferner bearbeitete er für Bitha und Billroth's Handbuch der Chirurgie "die Krantheiten des Ohres" (Erlangen 1865) und baffelbe für Gerharbt's Sandbuch ber Rinderfrantheiten (Tubingen 1881). Dagu fommen gablreiche Auffabe und Abhandlungen in meb. Beitfchriften, befonders im "Archib fur Ohrenheilfunde" bas er mitbegrunden balf und beffen Redaction er von 1864-1873 allein beforgte. Bon felbftanbig erichienenen Schriften berbienen noch Erwähnung: "Gefammelte Beitrage jut pathologifchen Anatomie bes Ohres und gur Geschichte ber Ohrenheilfunde" (Leipzig 1883, auch in fremde Sprachen fiberfest, wie die meiften bon Troeltich's Bublicationen). Die Ohrenheilfunde bat T. u. A. burch eine neue Methobe ber Unterfuchung und Beleuchtung bes außeren Obres und Trommelfells bereichert. Gine eingehenbe Burbigung ber Leiftungen und wiffenschaftlich-prattifden Bebeutung Troeltich's lieferten Banfal in einem Refrolog in ber Prager meb. Wochenschrift XV, 1891, sowie Schwarze im Archiv fur Ohrenheilfunde XXXI, 1891.

Bgl. Biogr. Beg. VI, 12. Tromer: Johann Chriftian I., ber rabebrechenbe "Deutsch (ober: Deuich) Franços Jean Chretien Toucement", ftammt aus Dresben. E. Gope lagt ibn 1698 geboren fein; Angaben feiner Gebichte weifen auf bas Jahr 1696 ober 1697 (Juli 1727: "balb dreißig Jahr"; December 1740: "Id bin fchon alte Dann und balb ahlb neunfigt Jahr"; Auguft 1746; er hat Erfahrungen bon neunundvierzig Jahren). Mus Reimen, Die auch feine Beugung in Schlefien, feine Bilbung im Mutterleib und feine Beburt lappifch befchreiben, erfahren wir, daß der Bater, vielleicht hoffager, "ehn brave Franceman" (?), die Dama "chn brabe beutiche Beib" war, und fie biefen ihren mittleren Gobn im eigenen Saufe bei leiblichem Wohlftand burch einen Informator unterrichten liegen. Rad bem Tobe ber Mutter tam er in einen Dresbener Buchlaben, ben er fur einige Beit, als ihm ber Bater rafch eine liebe "Stiefel - Dama" gegeben", mit einem Leipziger vertaufchte, um bon ba eine "gute Condition" in Rurnberg, vielleicht in ber Lochner'ichen Buchhanblung, angutreten. Die folgenbe verworrene Beit will er Studirens halber in Leipzig , Wittenberg und wieber Leipzig berbracht haben; boch tann ihm bas Burichenleben, beffen Guiten er beichreibt, auch als nicht theilnehmenbem Buschauer befannt geworben fein. Seine Bilbung geigt

Trömer. 637

ends höheren akademischen Charafter. Der Tod bes Baters, dann bes alteren ibers brachte bem unfteten Gefellen nur ein geringes Erbe. Er icheint in paig und in Bittenberg ben Buchhandel weiter betrieben au haben und aab letterem Ort, falls bas fein Berftedipiel ift, im Gelbftverlag als "Chn igt Franfog" "Jean Chretien Toucement" feine frühefte Bublication 1728: in Curieuse Brief", tagebuchmäßiger Bericht über ben Aufenthalt bes ugifden Ronige und bes Rronpringen am furfachfischen Gof mabrend bes auars und Februars. Alsbald hatte er fich gegen einen Leipziger Nachbrucker wehren, im September 1729 auch gegen bie fteife Berurtheilung feiner nachmengerei burch "Parthenomusi Ghren Rettung ber burch einen untentich uld-Frangofifchen Poeten violirten Pallas" (Februar; Alexandriner). Gein le Gedicht galt ber Sochzeit einer Stiefcoufine; es ift am 8. Juli 1727 n Comtes le petit Coq (Brafenhainichen?) batirt. Im Februar 1729 trat er ben Dienft bes Bergogs Johann Abolf von Sachfen - Weifenfels, an beffen burtstag er in einer Komodie mitwirkte, und war, drei furze von Reisen letbrochene Dienstperioden bindurch, Rammerdiener, Rellerschreiber, Theaterntor - ober verdienen die einschlägigen Berfe feinen vollen Glauben? Wie in anderer Richtung auffallen muß, bag I. von Schleffen und Bohmen fo nig ju fagen weiß und bie Schilberung eines Wiener Aufenthaltes mit tablen nurren ohne jeden Localcharafter fullt. Er bat ben letten Bergog pon ifenfels in Dangig wiedergesehen und noch 1746 an ber Reier ber Berleihung Sofenbandorbens perfonlich ale Gratulant theilgenommen. 1730 beobachtete befang er bas große Feldlager ober "Campement" bei Dilhilberg; er berief beim Rurfürften auf jene frubere Schilderung der Dregbener Soffeste, um Erlaubnis jum Drud ju erlangen. Bas ihn ju mehrjährigem Aufenthalt Dangig führte, ingwischen 1732 flüchtig nach Paris, fteht babin, jumal er bei ber Berlobung mit einer Rammerjungfer feiner Gonnerin, ber Bergogin Rurland, fich als ftellenlos bezeichnet. Das Bombarbement ber Stadt d bie Ruffen gerftorte feine Bibliothet. Er wandte fich mit einer brolligen tid - frangofifchen Rlageschrift an ben Feldmarichall Grafen b. Dunnich, elt eine gespidte Borje und bas Bersprechen gewichtiger Empfehlung in ersburg, wohin er im September 1734 mit feinem Bonner, als Reifefpagber, abging. Aber trot ben freien Dahlzeiten und manchen Trintgelbern boben Berrichaften war ibm bie ruffifche Sauptftadt ein ju theures Bflafter, bem Alexandrinerfcwall an Munnich, bie Raiferin, ben fachfifden Beten u. f. m., und obwol er betheuerte, nur auf bem Bapier ein Beter Squeng, igens ein frommer ftiller Mann ju fein, wollte bie Sehnfucht nach "ehne rge" fich nicht erfullen. Der Braf reifte ab: "und id bin Monsieur Rids". e Robember 1735 ließ er "Des Deufch Franços Adieu" an Betersburg in art bruden. Reujahr 1736 gab er noch ben fatirifchen Lebenslauf bes Sofren Petrillo, vermuthlich eines die Concurreng mitternden Gegners, jum ten und machte fich bann, reichlich beschenft, auch im Befig von allerlei ifden Broden, auf ben Beimweg. Er heirathete in Dangig am 3. April 1736 gungfer Meifter, reifte boraus nach Leipzig, bolte bie Gattin bann in lin ab und mag fehr balb von ber Pleife wieder an die Elbe gezogen fein. September batirt er die erfte Gefammtausgabe von Leipzig. Die Wanderjahre, erften Sammelband 1736 anfange wirr, bann mit ficherer Chronologie und Ahrlich verewigt, lagen nun hinter ihm. Bon 1736 bis ju ben Opernberungen vom Darg 1756 hat er nur noch fleinere Belegenheitsgebichte ffentlicht, etliche Epithalamia für Freunde, eine Daffe Festcarmina und telberfe an ben Sof. Go lagt er im Marg 1741, Beib und Rind ermahnend alle Ausgaben vorrechnend, feinen Ruf aus ber Reuftabt aum Thron er638 Tromer.

schallen. Er bekommt unter anderem zwei Pferde geschentt, bewohnt ein "Strobpalais" mit Garten in Laubegast, fränkelt, ist 1745 "ehn Witber Mann", entwickt 1746 Kriegsbilder, versäumt an keinem "Josephatag" und wann sonst Gelegenheit zum Gratuliren war submiß auszuwarten und sand offenbar, selbst wenn er einen lästigen Rachbar beim "Lanßpapa" als der gute, treue, arme Deutschranzos verklagte, seine Rechnung. Rach dem "Dresdener Anzeiger" (1766 Kr. 19; von Göße benußt) war er "Ober-Postcommissär, seit 1738 auch Straßenund Alleen-Bau-Ausseher", doch ist in den Gedichten von diesen Aemtern nicht die Rede, während sie die "Function eines sogenannten lustigen Raths am Hose konnigs von Polen, August's III." wohl bezeugen. Eine zierliche Dresdener Handschrift, mit seiner — eigenhändiger? — Federzeichnung, sührt dreist Beschwerde darüber, daß T. das von Brühl versprochene Galatleid noch nicht bestommen habe, und der König, den offenbar die Schilderung, wie ein Reiher bei der letzen Beize einen Pagen beschmutze, heiter und günstig stimmen soll, wird gleich noch um einen Eimer Rheinwein und ein Service angegangen. T

erlag am 1. Dai 1756 einem Schlagfluß.

Diefem culturhiftorifch intereffanten, bedientenhaften Lebenslauf entfpricht Die gange fpielerige, ichmeichlerische, gierige Reimerei, Die Sachfens bodfe herrichaften fich Jahrzehnte lang bulbvoll gefallen liegen, Die aber auch in Betersburg ergotte. Das gebrochene Deutich-Frangofifch mar nichts gang Reues, aber bisher nur gelegentlich angewandt, um etwa ben mit Pring Eugen rebenben Billeron (Uhje, Bohlinformirter Boet G. 87) ober beutiche Auslanderei gu tennzeichnen, wie Golberg, Die Gottichebin, Gellert einen Sansfranzen ober einen Sotenville mit welfchen Broden ausftatten und Leffing Riccauts Gemengiel bon ber "plump Sprat" bes beften Deutsch abftechen lagt - bei I. wie icon bei Rebhu, ift es ein alberner Spaß ,ber fich breißig Jahre in Permaneng ertfarte. Allerdings ift E., obgleich er Wiederholungen nicht icheut, nie um neue Benbungen in feinen fluffig bingeplauberten Alexandrinern verlegen. Immer wieber verffindigt eine leichte, mechanische Stegreispoeterei ben Breis ber gnabigften "Langmama". Gin paar biscrete Botchen am übelberufenen Schlugftein von Bochzeitsgebichten ober in ber icherghaften Empfehlung eines perfecten Rammer bieners fur Damen icheinen im Beitalter und Baterland Bicanber's unverfänglich. I. hatte Talent für realiftifche Schilberung: Spuren bavon zeigt fogar bie Befcreibung ber endlofen Soffefte fur Friedrich Bilbelm I. und ben funftigen großen Friedrich, im hoberen Dage mancher Dresbener Rebouten ober bombhafter Opern und Ballets, ber Leipziger Fischerftechen und Stubentenmufiten. Der Deutschfrangos berfteht es, ben fachfischen Bauer bor bem Brunftbeater, Die Rurnberger Rrautlerin, bas Dangiger Sifcherweib in echter landefraftiger Mundart reben gu laffen. Grobianifd, aber luftig malt er ben Saustnecht, ber bie mit Bogelleim beftrichene Abtrittsbrille am Gefag fortichlebpt; ber tomifchen Fopperei mit bem Sansarich von Rippach verbanft er ein Bintelden in ben Fauft - Commentaren. I. hat bie alte Novelle von ben brei Budligen (Sim, Sam, Sum; 8. December 1742) nicht ungeschidt in feinem Jargon erneuert, und bas Rauberwelfch gezwungen, Die berühmte Sage bom Schmieb bon Juterbogt und bem Tob in Rnittelberfen weitläufig wiebergugeben (Ausgabe 1745 G. 174; 1772 I, 80). Das große Sammelproduct "Gon luftigt Lebenlauf und artigt Avanture" in feche ungleichen Theilen enthalt manche lebenbige, braftifche Partie, aber ber geiftige Standpuntt wird weber in Rfirmberg haber genommen, noch in Baris, wo I. Mobedamen und Abbes, Schubputer und Pflaftertreter weitschweifig porfuhrt, noch in Betersburg, wo ibn bie Ruifcher befonbers intereffiren und argern, noch in ben preugifchen Refibengen, beren Localicbilberung beute eben nur eine briliche Theilnahme erregen fann. Darum "Ihn Brief an Ehn troß Ehrr von Potsdam und Berlin" (1780) burch Schneider in den Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams V, 34 szugsweise wiederholt worden (die benutte Edition von 1736 zeigte auf dem udand in Goldlettern die Ausschrift "Zugabe zum Vogelkönigs-Gewinn bei Aroemer'schen Schießen, den 14. Juni 1738"). Die Beschreibung des Campenis (1730) ist immerhin, da sie unter die gemeinen Soldaten, ja zu Wald- und de "Banisen" herabsteigt, viel lebendiger als J. U. König's unsagbar steisseinenes blungedicht "August im Lager", und für die Belagerung Danzigs bietet T. unden frischen Zug. Zeitgenossen sanden in seinen "Schönen Raritäten und diewert" eine flache Unterhaltung und ließen sich durch die Anaphern und diewert sine flache Unterhaltung und ließen sich durch die Anaphern und diewer "Adzeu . . . ich muß hu Auhs marchir" in Athem halten. Die undene Kaivetät, daß dieser servile Deutschfranzos in seiner "Description von wis" es wagte, einen deutschen Herrn Ochs als französelnden Monsieur Bous la mode zu verspotten, siel kann aus. Ernst hat ihn wohl Niemand ge-

mmen. Die bornehmere Rritif ichritt an ihm borbei.

Ge erichienen "Jean Chretien Toucement bes Deutsch Francos Schrifften viel icon Ruffer Stid, Rang Complett, mehr beffer und Rang viel verhtt. fu Leipfigd ben die Auteur und od ben Johann Chriftian Troemer" 36 (584 S.); verändert in prächtigem Drud "Die Avantures von Deutsch ingos mit all fein Scriptures" . . . 1745 (bie Zahl wie auch in der folgenden sgabe rebusmäßig gebruckt) in Rurnberg bei 3. B. Lochner (568 G. und biographisches Regifter; ber Konigin gewibmet; born ein ftattliches Portrait, befte aber im Foliobrud "Die ahlb beufch Begafus" 19. Marg 1754). ritig ausgestattet find "Jean Chretien Toucement bes Deutsch Francos rifften . . . Rang Complett mit ben zweiten Theil vermehrt" Rurnberg bei R. Rafpe 1772 (408 und 310 G.). Der erfte Band entfernt fich wieder ber Redaction bes Jahres 1745; ber zweite enthalt unvollständig die einzeln, Theil febr fcon gebrudten und mehrfach illuftrirten Gebichte ber Beit von 66 an, beren manche in die "Neu-eröffnete hiftorische Correspondeng von iosis Saxonicis" Dresben 1746 ff. übergegangen maren. Die Ronigliche liothet gu Dresben ift an folden Foliobruden reich. Die Ramensform omel" in Litteraturgeschichten und anberen Werten zeigt, bag man in feine riften nur oberflächlich blidte, ba er fich mehrmals nennt, 3. B. im Beter8ger Gebicht vom 19. Januar 1735: "Und eihf Jean Chrétien Toucement, od, Sans Chriftian Eromer", reimend auf "Romer" (vgl. die Beigenfelfer e bom 23. Februar 1729). Das Richtige ftellte Weigand in feinem Deutschen rterbuch 2. Aufl. I, 650 nach einer Mittheilung G. Birgel's, mit Angabe bes Oberpostcommiffaramtes und bes Begrabnigtages, feft. Bobe in bele's Grundrig IV, 24. Gingelne Drude hat mir herr Oberbibliothetar F. Schnorr v. Carolefelb in Dregben mit gewohnter Bute jugefandt. Erich Schmidt.

Tromlis: f. v. Bigleben, Muauft,

Tromlit: Johann Georg T., ein Flötenvirtuose des 18. Jahrhunderts 1726 zu Gera geboren und Ansang Februar 1805 im 79. Lebensjahre zu vig gestorben, wo er sich niedergelassen hatte und sowohl als Birtuose in werten auftrat, wie als Lehrer des Flötenspiels und als Componist wirkte. ber im alten Lexikon schreibt schon vor 1790, daß er bereits seit 30 Jahren lebe und wirke und sügt über sein Flötenspiel hinzu, daß sein Ton mehr Trompete (!), als einer Flöte gleiche. Nebenbei beschäftigte er sich, gerade wie Quanh, mit der Ansertigung von Flöten, denen er gleich beim Verkause Applicatur-beilegte. Eine Flöte von 3 Mittelstücken, 1 silbernen Klappe mit Elsenbein besegt, verkauste er zum Preise von 4 Ducaten und stieg

640 Tromm.

damit bis zu 16 Ducaten, je nach der Anzahl der Mittelstüde und Klappen, die beide sich dis auf sieben steigerten; hatte die Flöte noch ein Fußtüd mit c- oder cis-Klappe, so betrug der Preis 18 Ducaten. In Cramer's Magazin Bb. I, S. 1013 gibt er über die Ansertigung von Flöten eine umständliche Beschreibung. Auch gab er mehrere Flötenschulen heraus. Die erste erschien 1786 in Leipzig bei Breitkops: "Kurze Abhandlung vom Flötenspielen" und die zweite 1791 bei Böhme in Leipzig: "Ausssührlicher gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen", in 4° 24 und 376 S. Beide Drucke sindet man in den Bibliothelen zu Berlin und Dresden. Lehtere Bibliothel besitzt noch ein Berl von 1800 "Ueber die Flöten". Gerber sührt verschiedene Compositionen im Druck und Manuscript von ihm an, doch sand ich nur in der königlichen Musikaliensammlung zu Dresden "8 Sonaten als erste Fortsehung sür Clavier und Flöte oder Bioline", ohne Druckort im Stich.

Gerber altes u. neues Legiton. — Allgem. mufit. 3tg. 2pg. Bb. 2, 600 und Bb. 7, 337 feine Biographie. Rob. Eitner.

Tromm: Abraham I., geboren gu Groningen in den Rieberlanden am 23. Mug. 1633, marb nach langeren wiffenichaitlichen Reifen guerft Brebiger in haren, einem hollandifchen Dorfe, feit 1671 in Groningen, murbe 1717 bon ber bortigen Afabemie jum Dr. theol, creirt und ftarb am 29. Dai 1719 (vgl. Winer, Sbb. ber theol. Litt. Bb. 2 Sp. 808, wo aber irrig Bantlen ftatt Baren gefchrieben ift). Tromm's Berbienfte liegen auf bem Gebiete ber belleniftifden Lexifographie. Rachbem icon Ronrab Rircher (f. b. Mrt.) im Jahre 1607 eine Concordang gu ber griechischen Ueberfegung bes A. Teftaments gearbeitet hatte, welche eine Anordnung nach ber alphabetischen Reibenfolge ber hebraifchen Worter beliebte, benen bann bie Aequivalente ber LXX nebft Stellenangaben beigefügt waren - ichien es T. richtiger Die griechischen Borter bie in ben LXX vorfommen, ju Stichworten gu nehmen und ihnen bann bie hebraifchen Mequivalente nebft genaueren Stellenangaben beiguordnen. Much debnte er feine Bort- und Stellenfammlungen auf die Fragmente ber anderen alten griechischen Uebersetungen und theilmeise auch auf Die Apolityphen bes M. Teftaments aus. Dagu brudte er bas in Bernh. v. Montfaucon's Ausgabe ber Berapla von 1718 angefügte griechifch bebraifche Lexiton vollstandig ab. Angerbem enthielt ber Anhang einen ausführlichen index Hebraeus et Chaldaeus. Den langen Titel biefer concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, in 2 Foliobanden 1718 erichienen, findet man in Rofenmuller's Sob. fur die Litt. ber bibl. Rritif u. f. w. Bb. 2 1798, G. 450 f. - Ginen beftigen Gegner fand bie Tromm'iche Concordang in Joh. Sagnier, beffen Angriffe theilweife offenbar bon Concurrengneib eingegeben maren, ba er mit einer ähnlichen Arbeit beschäftigt war. Seine vindiciae Kircherianae Oriord 1718 (f. ben bollft. Titel bei Rofenmaller a. a. D. S. 452) hatten nur barin Recht, daß er Rircher's Arbeit gegen die ebenfalls übertriebene Berabiehung Tromm's (in ber Borrebe ju feiner Concordang) in Schut nahm. E. vertheibigte fich noch in demfelben Jahre in einer epistola apologetica (f. ben vollft. Titel bei Rofenmuller a. a. D.) — Tromm's Arbeit wirfte auch auf die Folgezeit befruchtenb ein. Die lexitalifche Arbeit von 3. Chr. Biel 1779, 80 (f. A. D. B. II, 623) über die LXX beruht faft gang auf bem Wortichat ber Trommifchen Concordang (vgl. Rojenmuller a. a. D. S. 454; Dieftel, Beich, bes M. Teftaments 1869, S. 575; Bleet-Ramphaufen, Gint. in bas M. T. 1870, S. 791). - 3n einer der Biffenichaft genugenden Beife beginnt bie Aufgabe einer Septnagintaconcordang erft jest geloft ju merben burch G. Satch und B. A. Rebpall, a concordance to the Septuagint and the other greek versions of the O. T.; bis jett erfcbienen P. I-III, 1892-94, Oxforb. - Bon feinen fonftigen Arbeiten mag noch erwähnt sein die Fertigstellung einer bereits von Jos. Martini begonnenen holländischen Concordanz zum A. u. R. T., die er zuerst 1685 in 3 Foliobänden zu Amsterdam veröffentlichte und zu deren Reubearbeitung er wenige Jahre vor seinem Tode zurücksehrte, ohne sie vollenden zu können. Titel von ein paar kleineren Schriften sindet man bei Jöcher s. v. C. Siegfried.

Erommer: David I., beutscher Dichter bes fiebzehnten Jahrhunderts. Seine Bebensumstande find buntel, und es lagt fich nur ermitteln, daß er aus Blauen im Boigtlande ftammt, furfachfifcher Bfarrer bon Baggern und ber coadjungirten Barochien Bulsborf und Budau mar, wo er noch am Ende bes Jahrhunderts fein Amt verfah. Durch feine perfonlichen und litterarifchen Begiehungen mar es ihm leicht gewesen, die ohnehin nicht ichwer erreichbare Burbe eines taiferlichen gefronten Boeten ju erlangen, ju ber ihn feine funftlerifchen Leiftungen gewiß nicht berechtigen. Die von ihm 1670 gu Dregben berausgegebene "Riderifche Poefie" betitelte Sammlung geiftlicher und weltlicher Bebichte, Lieber und Sonette, verrathen einen folchen Mangel an poetischer Inbipibualitat und folde technische Unbeholfenheit, bag fie felbft ben fonft nicht anfpruchsvollen Beitgenoffen unangenehm auffielen. Babrend er feinem großen Randsmanne" Fleming nachzustreben bermeinte und daher feine unbeholfenen Spigramme mit bem felbstgebildeten Terminus "Connettchen" bezeichnete, wird er pon anderen 4. B. Haugwit verspottet und ber Gruppe der unfreiwilligen tomischen "Reimereißer" beigegahlt. Auch fein opernartiger Berfuch eines Drama ecclesiasticum ober geiftlichen Gingfpiels bon ber Berebelichung 3faacs und Rebeccas (Leipzig 1691), in bem er einen bon Frifchlin, Culmann u. a. fcon ein Jahrhundert borber behandelten biblifchen Stoff gu bramatifiren verfucht, tann teinen Beweis fur feine poetifche Schaffensfähigfeit erbringen, und I. berbient nur als der charafteristische Typus der litterarisch dilettirenden, fünstlerisch unbermögenden Beiftlichen jener Beit einige hiftorifche Beachtung.

G. Reumeifter, Specimen dissertationis . . . G. 110. v. Balbberg.

Trommedorff: Johann Bartholomaus I., bebeutenber Pharmaceut und Chemifer, Begrunder des Journals ber Pharmacie, Profeffor an ber Uniberfitat Erfurt, murbe bafelbft am 8. Dai 1770 geboren, + am 8. Darg 1887. Der Rame I. ift in Erfurt feit anberthalb Jahrhunderten mit ber Bharmacie und Chemie eng verknupit; im 3. 1734 erwarb hieronymus I. die bortige Schwanen-Ring-Apothete und noch heute ift eine Erfurter Apothete im Befige ber Familie. Bieronhmus I. binterließ Die Apothete 1768 feinem Cohne Bilhelm Bernhard, ber Profeffor ber Medicin an ber bortigen turmaingischen Universität war und Leibargt bes bamaligen Statthalters von Erfurt, bes Coabjutors Rarl v. Dalberg. Er farb 1782 im Alter bon 43 Jahren und ba bie Apothele, welche er nicht felbst betrieben hatte, in verschuldeten Auftand gerathen war, fo mußte fich feine Wittme, eine fiberaus thatfraftige Frau, Die Tochter eines maingilden Beamten, Ramens Schellhorn, entichliegen, bas Geschäft felbft gu Abernehmen, um ihre neun Rinder, beren alteftes, Johann Bartholomaus, damals gwölf Jahre alt war, erhalten und erziehen gu tonnen. Es war unter biefen Umftanden natürlich, daß ber Sohn ben Beruf bes Großvaters ergriff. Man ließ ihn noch zwei Jahre bas Symnafium befuchen und gab ihn bann gu bem weimarifchen Leibargt und Bergrath Bucholg in die Lehre, beffen Apothete eines großen Rufes genoß. Obwohl I. bier bom fruben Morgen bis jum fpaten Abend mit den groben und rein mechanischen Arbeiten eines damaligen "Gesellen" und mit der perfonlichen Bebienung feines Lehrherrn betraut mar, fo machte er fich in ben Rachtftunben beffen reichhaltige Bucherfammlung burch eifriges Stubinm und Anfertigung von Auszugen aus ben wichtigften chemischen Lehrbuchern

jo grundlich ju Ruge, bag Brofeffor Crell in Belmfiebt eine Abhandlung bes "Sehrjungen" in feine Chemischen Annalen (1787) aufnehmen tonnte. Rach ben Jahren tehrte E. in Die Beimath gurad, wo fich feine Mutter ingwifchen mit bem Professor ber Debicin Planer, einem Freunde feines Baters, verheirathet hatte, unter beffen Leitung er fich noch für ein halbes Jahr bem Studium ber Mathematit und ber Raturwiffenschaften wibmete. Die nachften anbertbelb Jahre finden wir ihn als Defectarins bei bem Apotheter Bitelmann in Stettin, welcher mit feiner Apothete ein großes Chemifalienlager und Drogengeschaft perband, wodurch I., bem ber Berfand ber Baaren anbertraut war, feine Renntniffe mefentlich bereichern tonnte. Geine Stubien rubten babei nicht: 1789 anb er eine "Allgemeine leberficht ber Galge" heraus, die in Gotha auf vier Folictafeln erfchien. Der plogliche Tob feines Stiefvaters beranlagte ibn, nach baufe gurudgutehren und die Apothete felbit ju übernehmen, um ber Mutter Die Sorge für Die Gefchwifter ju erleichtern. Planer mar, wie der Bater Trommeboriff, Beibarat bei Dalberg gewesen und fo fand auch I. Belegenheit, mit Diefem mobiwollenden Manne in nabere, ja bertraute Begiehungen gu treten und baburch augleich mit einem Rreife bebeutenber Berfonlichfeiten, wie bem Prafibenten v. Dachroben, ben beiben Sumbolbts, bem Aftronomen Bach und ben beiben Bergogen Ernft und Auguft bon Botha.

Dem regen Geifte Trommsborff's genügte die Beschäftigung mit der handwertsmäßigen Apotheferkunst nicht, welche damals einer roben Empirie und einer markischreierischen Geheimnisträmerei verfallen war. Das Wissen des Abotheses beschräntte sich aus wenige Handgriffe. Ohne Kritit waren die unglaublichstem "heilmittel" in den damaligen Arzueischatz ausgenommen und man stannt, wenn man beispielsweise in einer Pharmatopde vom Jahre 1786 Medicamente sinds wie: Mondmilch, Alabaster, Bergkrystall, gestoßenes Glas, Perlmutter, weißen hundsdreck, getrochnete Kröten, Schweinszähne, Menschenhirnschale und ahnliche Dinge, oder wenn daselbst zur Bereitung eines heilsamen Deles zwei jungs Gunde, zwöls lebendige Frösche und acht Loth lebende Regenwürmer verwende

merben.

Diefem mittelalterlichen Unfug tonnte nur gefteuert werben, wenn ber miffenichaftlichen Rritit Gingang in Die Apothelertunft berichafft wurde. Dazu aber war jest gerabe ber richtige und mögliche Beitpuntt gefommen; bie Chemie, bis babin eine verachtete Dienerin ber Goldmachertunft und ber Medicin, batte eben ihr Saupt erhoben und fur fich ben ihrer murbigen ungefchmalerten Rang einer Biffenichaft in Unipruch genommen; noch wogte ber Rampf um ihre Fundamente. Die Phlogistontheorie, auf beutschem Boben erftanben, fant auch bier ibre eifrigften Bertheibiger. Auch E. geborte noch ju ben Unbangern ber Stabl'iden Lehre, aber bie Dacht ber Thatfachen und Die eigene Beobachtung laffen ibn bald ben Jrrthum ertennen, aus bem bie faliche Theorie erwachfen, und nicht ohne Eriola ift er fogleich bemubt, einen ibrer letten und icarifinnigften Bertheidiger, ben Profeffor Gren in Salle, fur bie neue Unichauung gu gewinnen. Erommsborff's Berbienft ift es, biefen Beitpuntt ertannt gu haben. Die frittide Methode auch in der Pharmacie jur Beltung ju bringen, Die wiffenichaftliche Chemie bier gur Gefetgeberin ju machen, jugleich ben Bilbungagrab und ben gangen Stand feiner Fachgenoffen auf ein hoberes Riveau zu erheben, bas waren die Biele, beren Erreichung und Erftrebung er fich jur Aufgabe feines Lebens gemacht und bie er bis an fein Enbe mit feltener Energie und unermiblichem Fleige verfolgt hat. Um auf die Fachgenoffen einwirfen gu tonnen, Deburfte es junachft eines geeigneten Organs. Er grundete baber 1794 bal Journal ber Pharmacie fitr Mergte, Pharmaceuten und Chemiter, Diefe erfte pharmacentifche Zeitidrift ber Welt murbe balb ber Sammelplag aller wiffendattlichen Beftrebungen auf bem Gebiete ber pharmaceutischen Biffenichaften. Unter Trommsborff's Leitung erreichte fie in zwei Folgen bie Ungabl von 58 Banben und ale er fich bann 1834 von ber Redaction gurfidgog, war es tein Beringerer als Juftus Liebig, ber bem Journal in feinen "Unnalen ber Pharmacie" eine würdige Fortsetzung schuf, aus benen später die heutigen "Annalen ber Chemie" bervorgegangen find. Es ift nicht möglich auf die gablreichen 216handlungen naber einzugeben, welche in bem Journal aus Trommsborff's Feber fammen : neben rein wiffenicattlichen Unterfuchungen find bie Auffake bon Intereffe, in benen er fich über allgemeine Angelegenheiten an feine Fachgenoffen wenbet, ihr Standesbewußtfein ju ftarten, Digbrauchen gu begegnen, Die Grgebung und Belehrung ber Gehulfen ju Discutiren und bie Rothwendigfeit einer

miffenschaftlichen Borbilbung bes Apothetere flar ju machen.

Das zweite, noch wirtfamere Dittel, ben Bilbungeftanb ber Fachgenoffen m beben, ertennt I. in ber Beschaffung brauchbarer und auf ber Bobe ber Biffenichaft ftebenber Lehr- und Sanbbucher. Da es baran fait ganglich mangelt, to bergeht faft tein Rabr, ohne bag ein folches oft bielbanbiges Bert feiner nie raftenben Geber entfließt. Schon mabrend feines Aufenthaltes in Stettin 1790 eniftand ein "Rurges Sandbuch ber Apothetertunft", balb barauf, 1792, ein "Spftematifches Sandbuch ber Pharmacie", bas bis 1831 brei Auflagen erlebte und ins Schwedische übersett murbe. Bugleich erscheint eine "lebersicht ber wichtigften Entbedungen in ber Chemie", bann 1796 eine "Monatsschrift fur ben Burger und Landmann" und ein "Lehrbuch ber pharmaceutischen Experimentalhemie", wobon 1811 bie britte Auflage gebrudt wirb. Gein "Tafchenbuch fur Merate", 1797, wurde funfmal und fein "Sandbuch ber Baarentunde" breimal aufgelegt. 1800-1804 ericheint ein achtbandiges "Spftematifches Sandbuch ber Chemie" und balb barauf eine "Allgemeine chemifche Bibliothet" in funf Banben. "Das chemische Probircabinet", 1801, wird in funf Sprachen überfest und breimal in Wien nachgebrudt. Bald folgt bas "hiftorifche Tafchenbuch fur Chemiter" und 1803 bas "Gartenbuch für Apotheter"; dann "Die Apothetertunft in ihrem gangen Umfange" in funf Banben, 1805-1813. Gine neue Bharmatopde, die I. verjagt hatte, wurde in Schwarzburg-Rubolftabt gefetlich eingeführt. Erwähnen wir noch das fünsbändige "Sandbuch der Farbefunst". 1815-1820, den "Grundriß der Physit", 1817, und fein "Tafchenbuch für Chemiter und Pharmaceuten", fo ift die Reihe feiner Werte teineswegs erschöpft, benn baneben hat E. noch Beit gefunden, feinen Fachgenoffen Berte bebeutenber Auslander juganglich ju machen. Go übertrug er Lehr = und handbucher bon Socquet, van Man, Orfila, Branthom, Thenard und Chevreul aus bem Fran-Bilden, bon Benry, Cavallo, Barte aus bem Englischen und bie bfterreichifche Bharmafopoe aus bem Lateinischen ins Deutsche. Bei verschiebenen Zeitschriften war er ftanbiger Mitarbeiter, wie bei ber Sallifden und Jenger Allgemeinen Litteraturgeitung und in vielen in - und auslandifden Journalen find Abhand. lungen bon ibm gerftreut.

Dan follte benten, bag mit einer jo ausgebreiteten litterarifden Thatigleit bie Bebensarbeit eines Menichen erichopit mare; teineswegs! I. ftanb zugleich ber Apothele por, Die unter feiner Leitung balb von Schulden befreit mar, und ale er mit Martha Sober, ber alteften Tochter bes Pfarrers gu Banbereleben, einen gludlichen Sausftand gegrundet hatte, in welchem balb vier Cohne und funt Tochter heranwuchsen, errichtete er in feinem Saufe aus eigenen Mitteln eine pharmaceutische Bilbungsanftalt, aus ber im Laufe von 33 Jahren nicht weniger als 300 tuchtige Schuler, fpatere Apothefer, Aerzte, Profefforen und Rabrifanten bervorgegangen find. Un biefer Schule mirften neben I., welcher Chemie und Pharmacie, zuerft auch Phyfit und Logit felbft vortrug, tuchtige

Krafte, unter benen bie Ramen Raumburg (Mebicin), Siegling und ber spatere Schwiegersohn Trommsborff's, Menfing (Mathematit), ber gelehrte Apotheter Bilt (Botanif) und ber Mineraloge und Arzt Bernhardi genannt werden mogen.

Dag einer fo reichen Birtfamteit auch die augere Anertennung nicht gefehlt bat, braucht taum gefagt zu werben. Mit 25 Jahren murbe E. gum Univerfitateprofeffor, im 3. 1823 jum Director ber Erfurter (fpateren foniglich preu-Rifden) Atabemie ber Wiffenichaften ermablt. 47 Atabemien, gelehrte Gefellicaften und wiffenschaftliche Bereine ichatten ihn als ihr Ditglied ober Chren-Rachdem 1816 bie Erfurter Univerfitat aufgehoben morben, murbe I. mehriach an anbere Universitaten berufen, barunter nach St. Betersburg und fpater an Rlaproth's Stelle nach Berlin, allein die Liebe ju feiner Baterftadt bieg ibn biefe ehrenvollen Anerbietungen ablehnen. In Rriege und Friebenszeiten mar Trommeborff feinen Mitburgern ein flets bulfabereiter Freund und Berather gewesen; fein Bunber, bag ber Chrentag, an bem er ben Sobepuntt feines Lebens erreichte, unter allgemeiner frober Betheiligung gefeient wurde. Umgeben bon feiner Familie, im Rreife von 21 Enteln, von gablreichen bantbaren Schilern und Freunden von Rab und Fern, feierte er am 1. Detober 1834 fein 50jabriges Pharmaceutenjubilaum. Der Ronig hatte ibm icon fruber ben rothen Ablerorden 3. Claffe berlieben, jest erhielt I. ben Titel eines Beheimen Sofrathes, feine Berehrer hatten jum Gedachtniß bes Tages eine Dentmunge mit feinem Bilbnig ichlagen laffen und Freunde und Fachgenoffen ehrten ihn burch bie Errichtung einer Trommeborffftiftung, beren Grtragniffe bem von ibm gegrundeten Gehalfen-Unterftagungsfonde ju Gute ju tommen beftimmt waren. In ben ihm noch bleibenben Jahren hatte I. Die Freude, feinen fungften Sobn um fich au haben, ber ben Beruf bes Baters ergriffen und bie vielen von biefem begonnenen Unternehmungen gang im Ginne beffelben fortguführen beftrebt mar. In ber froben leberzeugung, fein geistiges Erbe in guten Ganden ju wiffen, verschied I. am 8. Marg 1837.

Es muß schließlich noch erwähnt werden, daß T. ber Begründer einer der ersten chemischen Fabriken gewesen. In dem Laboratorium der Apotheke, sowie (1813) in einer kleinen Fabrikanlage in Teudit wandte er sich der herstellung von seltenen Alkaloiden, namentlich von Morphium zu. Aus diesen Anfangen ist später (1842) unter der Hand des ihn einzig überlebenden Sohnes Christ. Bilh herm ann (geb. 24. Sept. 1811, † 3. Juli 1884) die weltberühmte Trommsborssische Fabrik in Ersurt entstanden, welche sich mit der Darstellung von in Form und Reinheit vollendeten pharmaceut. und chem. Präparaten besaft.

J. G. W. Menfing, Joh. B. Trommsdorff's Lebensbeschreibung. Griutt 1839. — L. F. Bley, Das Leben J. B. Trommsdorff's. Archiv der Phormacie 1839, 2. Reihe, Bd. 18, S. 1, 113, 225. — A. Tjchirch, Entwid-lungsgeschichte der pharm. Universitätsinstitute. Wien 1894. — G. Bilb, Christ. Wilh. Herm. Trommsdorff. Halle 1884. B. Lep fins.

Tromp: Martin Harpertszoon T., niederländischer Abmiral, 1597 in der holländischen, an einer der Maas- (oder besser gesagt Rhein-) mündungen gelegenen Stadt den Briel als der Sohn eines Schisscapitäns gedoren, wurde von seinem Bater schon in seinem zehnten Jahre mit auß Schiss genommen. Da derselbe im selben Jahre, 1607, in der Sceschlacht bei Gibraltar mittämpste, erhielt er bereits die Feuertause, als die meisten Knaden seines Alters noch in der Schule saßen. Kurze Zeit nachher wurde der Bater in einem Sesecht mit einem Sesechten, und der Knade gerieth mit sammt dem Schiss in dessen Gewalt. Schon damals, wird erzählt, gab er eine Probe seltener Unerschrodenheit. Als der Bater gefallen war, soll er der entmuthigten Mannschaft ungernsen haben: Woll Ihr meines Baters Tod nicht rächen! und sie zur weiteren Gegenwehr ausgesordert haben, was den Känder den kahnen Knaden dei sich m

behalten bewog. Zwei Jahre foll er in Gefangenichaft verblieben fein. Jebenfalls fcredte ibn biefe abenteuerliche Jugend nicht ab. Er blieb im Geebienft und wurde 1622 Schiffelieutenant. Bwei Jahre fpater erhielt er ben Befehl eines Rriegsichiffes. Bon ba an mar er faft ohne Unterbrechung thatig im Rampi ber Riederlander gegen bie Raper von Dunfirchen, welche bem nieberlanbifden Banbel und namentlich ber Beringsfifderei gewaltigen Schaben gufagten. Bergebens maren aber alle Berfuche, ben Safen vollftanbig gu blofiren. Immer wieder gelangten Die gablreichen Dunfircher Schiffe in Gee, und wenn auch mancher Raber bon ben Sollandern genommen ober gerftort murbe, bie meiften gelangten mit ichmerer Beute wieber gurud. In Diefem anftrengenben Dienft bilbete fich I. au jenem Mufter eines Rlottenführers aus, als welcher er bon Beitgenoffen und Spateren in- und außerhalb Gollands verehrt murbe. Schon 1629 hatte ber Abmiral Biet Bebn ibn ben beften aller Geeofficiere genannt, und es wunderte Riemand, als Bring Friedrich Beinrich ihn im 3. 1687, als ein rabicaler Bechlel in ben hochften Darinebehorben nothwendig ichien, für die Stelle eines Lieutenantadmirals anwies und die Staaten ihn auch ohne Widerrebe bagu ernannten. Er war bamals 40 Jahre alt und hatte bisher teine bobere Charge als Capitan ausgefullt. Doch zeigt feine Beirath mit einem Frl. Tebing ban Berlhout, beffen Bater Ditglied bes Staatsraths gewesen, bag bie Regenten ibn, wenn auch bon geringer Bertunft, icon bamals als ebenburtig anerkannten.

Raum ein Jahr später, im Ansang bes Jahres 1639, gelang es T., einem Geschwader der Dünkircher bei Mardyk eine tüchtige Schlappe beizubringen, was ihm von Seiten der mit den Niederländern eng verbundenen französischen Regierung den St. Michaelsorden eintrug, wie er auch wenige Jahre später vom König von England den Ritterschlag erhielt. Freilich die letzte Auszeichnung galt mehr als eine Belohnung für die Uebersührung der englischen Königin und ihrer Tochter nach Holland, denn Karl I. hatte sonst wenig Ursache, T. seine Gunst zuzuwenden. Denn schon hatte dieser, namentlich auf seine Kosten, sich

einen Ramen erworben, ber in ber gangen Welt befannt war.

Die Groberung bes Gliaf hatte ben Spaniern ben Beg bon Italien nach ben Rieberlanden verfperrt und zwang fie, ihre Berftartungen gur Gee bortbin au ichaffen. Gine Flotte von 67 jum Theil febr fchweren und wohl bewaffneten Rriegeschiffen wurde bagu im 3. 1639 in La Coruña verfammelt. Allein ben bamaligen Spaniern fehlte bie Buverficht, mit welcher fie im 3. 1588 bie Armaba abgeschieft hatten. 3m Gegentheil, fie versuchten fich im voraus ber Mitwirfung Englands ju berfichern, namentlich des Berfprechens, ber Flotte bie englischen Safen ju offnen, falls die Rieberlander fie nicht nach Duntirchen gelangen ließen. Der Ronig ließ fich in Berhandlungen barüber ein, und fein Berhalten ben Rieberlanbern gegennber, mit welchen er, wie fein Bater, fortwahrend in Zwiftigfeiten fiber bie bon ihm beanfpruchte Seeberrichaft verwidelt mar, murbe jest fo zweideutig, daß man nicht allein in Golland an ein Ginverftanbnif mit Spanien glaubte. Die Staaten gaben barum I. ben Auftrag, mit einem Theil feiner Flotte die fich auf ber Rhebe von The Downs, nordlich von Dober und Dunfirchen gegenuber fammelnbe englische Schiffsmacht fowie Dunfirchen gu beobachten und mit bem anderen Theil bem Feinde, Aber beffen Starte man nicht geborig unterrichtet gemefen ju fein fcheint, entgegen ju geben. Go tam es, bag I. nur 13 Schiffe bei fich hatte, als er am 15. September 1639 bie anlegelnbe Armaba unweit Beach Beab entbedte. Freilich murbe biefes Digperbaltniß einigermaßen bon ber Segelfertigfeit ber Schiffe und ber Erfahrung ber Seeleute Eromp's ausgeglichen. Bahrend Die fcmerfalligen Ballionen mit ungenbten Seeleuten bemannt und bon noch weniger gu ihrem Umte befähigten Difficieren geführt murben und bagu mit Landtruppen und allerlei Rriegsbarrath überfüllt und die leichteren Fahrzeuge, Die Dunfircher ausgenommen, nu

waffnete Rauffahrer waren, hatte bas nieberlanbifche Gefchwader in bem enblofen Rriege gegen die Dunfircher fich eine außergewöhnliche Gewandtheit und Danobrirfabigfeit angeeignet. I., bem bei allem Duth jede Tolltabnbeit fremb mar, ichidte fogleich bas fleinfte feiner Schiffe ab, ben Reft ber Rlotte, 16 Schiffe, herbeizuholen und enthielt fich bes Rampfes, bis ihn ber Biceadmiral Bille be With mit funf berfelben verstärft hatte. Dann griff er am 16. September ben vierfach überlegenen Feind an und wußte ihm den Weg nach Flandern w berlegen. Unter fortmabrenben Rambien, auch bei Racht lief I. bem Gegner feine Rube, gelangte bie Flotte fo in bie Bobe von Dover. Da ichlog fic bas Blotabegeichwaber bon Duntirchen unter Bandert an; I. tonnte jest (am 18.) mit 27 Schiffen (eins war in die Luft gefprengt) ben Spaniern fo gufegen, bag fie gegwungen wurben, mit Berluft gweier Schiffe fich in ber icon genannten, bon Banden gebedten Rhebe The Downs ju bergen, wie es bieg, weil ihnen bie Munition ausging. Dies war freilich auch bei T. ber Fall; er fegelte fogleich nach Calais hinüber, Diefelbe bei ben Frangofen ju ergangen. Dann ichlof er bie beiben Gingange ber von ber fpanifchen und ber englifchen Alotte befehten Mhede vollftandig ab. Dabrend fich jest ein außerft widerlicher Sandel entfpann amifchen Ronig Rarl und feinen Grofimurbentragern einerfeits und ben Spaniern fowohl ale ben Frangofen und Riederlandern andererfeits (denn der wegen bet ichottifchen Aufftands und bes Streites mit feinem englichen Bolle in argfter Belbnoth ftedende Ronig ftand nicht an, erfteren um hoben Breis bie Rettung ihrer Flotte angubieten und jugleich mit letteren fiber beren Auslieferung in bie Gewalt der Riederlander zu unterhandeln), wurde in Golland alles baran gefebt, Tromp's Flotte mit allen irgend berfugbaren Schiffen ju berftarten. Inner halb vier Bochen hatte berfelbe 95 Rriegsichiffe, freilich mehr als gur Balfte bewaffnete Rauffahrer, und 11 Branbichiffe unter feiner Flagge. Jest berfuchte er auf allerlei Weifen ben englischen Abmiral ju bewegen, Die Spanier aus feinem Schut gu entlaffen, ja, als berfelbe borgab, biefe tonnten nicht in Ger geben, weil ihnen das Bulver fehlte, erbot er fich, es ihnen gu liefern; allein bie Spanier regten fich nicht. Go fing die Sache an fich fo in die Lange gu gieben, bag bie Beneralftaaten, welche eine fo große Schiffsmacht nicht fo lange in See halten tonnten, fich gu bem, freilich bem Bollerrecht ichnurgerabe entacoes laufenden Entichlug ermannten, I. den Auftrag gu geben, wenn er nicht anders tonnte, ben Teind auch in neutrolen Gewäffern anzugreifen. Diefem Belebt. ber ihn einer großen Berantwortlichfeit blofftellte, entiprach I. ohne Saumen. Den 21. October griff er in aller Frabe, und unterm Schut eines biden Ribels, ber bie Englander binderte ju ertennen, wie ber Rampf eigentlich angefangen murbe, Die fpanifche Flotte an, welche fogleich in Die großte Bermirrung gerieth. Ungefahr die Salfte lief auf ben Strand und murbe bort bon ben Rieberlanbern in Brand geftedt, ober ftranbete bei ber regellofen Alucht auf ben Ganbbanten. Der Reft wurde in bas hohe Deer hineingejagt und bort angegriffen, gerflort ober genommen. Rur 18 Schiffe entfamen.

Ein solcher Seefieg war seit Menschengebenken nicht ersochten. Die spanische Marine war vollständig ruinirt. Der beispiellose Ersolg wurde mit Recht nicht allein den Umständen, welche sreilich sich taum günstiger hätten gestalten konnen sondern namentlich der ausgezeichneten Führung Tromp's zugeschrieben, der seit allgemein als der erste aller lebenden Flottensührer galt. Namentlich bei den Engländern tam sein Name in Ehren. Die englische Nation freute sich eher über die Schmach, die er ihrem König zugesügt, da er in dessen löniglischen Gewässen den dem Bolle verhaßten Bundesgenossen des Königs angegriffen batte. Und Karl war nicht in der Lage feine verletzte Hohheit zu rächen, oder seinen Aerger an T. auszulassen. Alls er drei Jahre später ihm den Ritterschlag er

theilte, bantte er ihm, daß er seine Flagge immer so anftändig und höslich mit Salutiren und Flaggestreichen begrüßte. Erst Eromwell hat die Scharte wieder ansgeweht. Denn der gewaltige, in Holland der erste englische Krieg genannte Rampf, welcher zu Gunsten Englands entschieden wurde, wurde von keinen anderen Umständen herbeigesührt, wie alle die Reibungen zwischen beiden Nationen, seit dem Ansang der niederländischen Seemacht, und wie in diesem waren es

meiftens Sanbeleintereffen, welche biefe Reibungen veranlagten.

Die Beit, welche gwifchen bem Sieg an ben Danen und bem Unfang jenes Arieges verlief, wurde von T. nicht unbenutt gelaffen. Die erften Jahre blieben dem Rampf gegen die Duntircher gewidmet; als bas Raubneft, 1646, nicht obne thatigen Beiftand ber nieberlandischen Blotabe, bon ben Frangofen erobert mar, hatte er nicht meniger feine Roth mit ben englischen, namentlich gur foniglichen Bartei gehörenben Rapern. Um 1650 maren biefe aus ben Meeren berichwunden, allein jest forberten die fich allmählich verschlimmernben Unannehm= lichfeiten gwifchen ber jest in ber Republit obfiegenben Regentenpartei und ber englifchen Barlamenteregierung fein Berbleiben an ber Spige ber Flotte. Schon war amar manche Begegnung amifchen beiberfeitigen Schiffen und Flotten nicht ohne Merger und Blutverluft abgelaufen, als I., ber ben Auftrag hatte, bie Chre ber Flagge ju mahren, wenn auch jede Berantaffung jum Rampf möglichft permieben werben follte, am 29. Mai 1651 einem englischen Geschwaber unter bem Sochftcommanbirenden, bem General jur Gee, Robert Blate, begegnete. Gine Reihe bon mehr ober weniger absichtlicher Digverftanbniffen, wie fie fo leicht entfteben tonnen, wenn gwifchen zwei Bolfern eine berartige Spannung berricht, welche fogulagen die Ranonen von felbit losgeben lagt, veranlagte ein Befecht, bas auf bie Dauer ben Bruch unheilbar machte; benn bie Berhandlungen, welche bie Staaten, Die feinesmeas gefonnen waren, einen Rrieg angufangen, gleich in London versuchten, gerichlugen fich infolge ber boben Forberungen ber Englanber. Der Merger, fich fo einen Rrieg aufgeburbet gu feben, ließ bie Saupter der Regentenpartei gegen I. die Beschuldigung erheben, er habe ben Rampf abfichtlich berbeigeführt. Denn I. war als Unhanger bes Saufes Dranien und bagu als fpecieller Feind ber Englander befannt, namentlich ber Parlamentepartei, der Ronigsmorber, wie bie hollanbifden, febr orangiftifch gefinnten Secleute fie ju nennen pflegten. Ramentlich argerten fie fich, bag bie Republifaner die Rieberlander eben jo hochfahrend behandelten wie fruber Die toniglichen Beborben. Diefe Beichulbigung wurde balb allgemein berbreitet und fand Glauben. Als bann I. im Juli mit feiner gablreichen, wenn auch febr mangelhaft gerufteten, theilweife aus angefauften und gemietheten Rauf. fahrteifchiffen beftebenben Flotte nichts ausrichtete und gulegt von einem Sturm arg augerichtet gurudfehrte, mahrend Blate feinerfeits bie Beringsfifcherflotte aberfallen hatte, meinten bie regierenben Berren, es fei alles feiner Gigenmachtigfeit und Unbotmäßigfeit Schuld, er thue alles, um die Regierung in Berlegenheit ju bringen und Diftrauen beim Bolfe ju erweden, und riefen ihn gurud, um fich perfonlich im Saag ju bertheibigen. Zwar gelang es E., bem nichts weiter entfernt gewesen mar und beffen Pflichtgefühl und Baterlandsliebe über allen Berbacht erhaben waren, feine Unichuld glangend barguthun, jedoch man ließ Die Flotte ohne ihn in Gee geben. Allein Die allgemeine Ungufriedenheit der Seeleute, bie namentlich bem wenig beliebten be With nicht gehorchen wollten, und afferlei Biderwartigfeiten, julest die blutige Riederlage ber Flotte, theilweife infolge ber Unbotmäßigleit bon vielen Capitanen und Datrofen, zeigten genfigend, wie thoricht es war, I. ben Oberbefehl ju nehmen. Go murbe ibm berfelbe wieder aufgetragen und wirflich manbte fich bas Glud. Bei Dover murbe Blate am 10. December 1652 mit Berluft gefchlagen, mas felbft bon ben

Tromb. 648

Englandern ber ausgezeichneten Gubrung Tromp's jugeichrieben murbe. Giner ibrer fachmannifchen Autoren vergleicht feine Manover mit benen Rellon's, bat hochfte Lob in englischem Munbe fur einen Geemann. Ueberhaupt icheint I. wirflich als ber eigentliche Erfinder einer Seetaftif in großem Stile angefeben werben ju muffen. Rur feinem Manoprirtalent war es jugufchreiben, bag bei ber bestehenden Ungleichheit ber beiben Flotten bie Rieberlander feine argeren Unfalle erlitten. Denn mahrend bie Englander icon viele Schiffe im Dienft hatten, welche ben fpateren Linienschiffen gleich tamen, bagu viel ichmerere Befcute und viel gablreichere Bemannung an Bord batten, beftanben bie nieberlanbifden Flotten nur gur fleinften Galfte aus eigentlichen Rriegeschiffen, Die bagu viel fleiner und viel leichter bewaffnet maren. Rur bas einzige Abmiralsfchiff Tromp's fuhrte mehr als 50 Ranonen. Dagu maren bie gur Beit in Dienft gestellten Rauffahrer fehr ichlecht geruftet und bemannt und namentlich bon Leuten geführt, benen theilweife alles militarifche Chraefuhl fehlte. Fortmabrend gab es viele Schiffe, Die fich im Rampfe außer Schufweite bielten ober gar fich babon machten. Erft in bem großen Rrieg ber fechgiger Jahre machte

Johann be Bitt biefen lebelftanben ein Enbe.

Bie arg fie jest waren, zeigte fich, ale, nachbem I. ben gangen Binter bindurch bas Deer unbeftritten beberricht batte (bie Englander ergablen, er babe aum Beichen einen Befen am Maft geführt, was jeboch bei feinem aller Gitelleit baaren Gemuth teinen Glauben verdient), die englische Flotte am lehten Februar 1653 in ber Rabe bon Portland aufe neue begegnete. Drei Tage binter einander bauerte ber Rampi, bei welchem I. ungleich größeren Berluft erlitt all Die Englander und nur mit genauer Roth Die von ihm begleitete Sanbeleflotte in Sicherheit brachte. Gine zweite, nicht weniger morberifche Schlacht an ber blamifchen Rufte, am 15. und 16. Juni, bestätigte bie Meinung, es fei unter biefen Berhaltniffen nuglos, ben Rampf fortzuseten. Die fammtlichen bollanbifden Abmirale, Manner, beren Ramen allein icon genugen, ihre Tapferleit au erweifen, be Bith, Johann Evertfen, be Rugter und Beter Florisgoon unter geichneten eine bon I. aufgefeste Dentichrift an bie Generalftaaten in biefem Sinne. 3a, be Rupter ftand nicht an, ju ertlaren, er wolle lieber nicht in See geben, bebor biefen Mangeln abgeholfen mare. Dag I. unter folden Umftanben noch die Enticheidung binhalten tonnte, fpricht vielleicht mehr für feine Fahrung als mancher Sieg. Da aber fure erfte ber Friede unmöglich ichien und bie Blotabe ber Ruften burch bie Englander nicht ju ertragen mar, ba biefelbe ben Sanbel bollftandig ruinirte, mußte T. mit ben jest vorhandenen Mitteln auf neue ben Rampf versuchen. Dies war um fo ichwieriger, ba ein Theil ber Flotte in Texel, die Sauptmacht unter T. an den Maasmundungen lag. Um 6. August ging I. in Gee, um fich mit bem Reft gu vereinigen. 3m beitigen Beiecht (8. August) vertrieb er bie fich amifchen beibe ftellenben Englanber und erreichte fein Biel. Dann wurde am 10. Auguft die Schlacht aufe neue angefangen, im Beficht ber hollandifden Rufte unweit Terhenben, einem Dorf findlich bon Schebeningen. Bleich im Anfang brach I. in Die feindliche Linie ein, boch murbe er faft unmittelbar nachber bon einer aus einem feinblichen Daft herabgefeuerten Dustetenlugel ins Berg getroffen und berichieb auf ber Stelle. Geiner feften Ffihrung beraubt, wurden bie Rieberlander nach beftigem Ringen geschlagen. Es war ber lette Rampf biefes mertwürdigen Rrieges, ber bie englifde Geeherrichaft begrunbet bat. Auch I. war nicht im Stanbe gemejen bas Digverhaltniß ber Rrafte auszugleichen. Doch hatte er fich einen Ruhm erworben, welcher nur von bem feines großen Boglings be Runter fiberftrablt ift. Die Staaten errichteten ihm ein prachtiges Grabmal in Delft. Doch noch mehr blieb feine Erinnerung beim Bolle lebenbig burch bie Thaten feines Cobnes. Cornelis, deffen ungestüme Tapserleit sprüchwörtlich war und der die großen Baben des Baters sowie dessen Beliebtheit bei den Seeleuten geerdt zu haben schien, aber als Mensch demselben leider allzu ungleich war. Nicht dieser, sondern jenes Muster eines Seemannes, de Ruyter, war der berechtigte Nachsolger Tromp's in der Führung der niederländischen Seemacht in der Zeit ihrer

Großthaten.

Bgl. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Bb. I. — Bader Dirks, De Nederlandsche Zeemacht, und sonstige Werke über die niederländische Marine, wie z. B. v. d. Bosch, Levens van beroemde Zeehelden. Brandt, Leven van de Ruyter. — Leven van C. Tromp u. s. w. — Beiter von Zeitgenossen: Aigema, Saecken van Staet en Oorlog, passim. — Hollandsche Mercurius. — Wicquesort, Histoire des Provinces Unies. Bd. I. — Bon Späteren: Wagenaar u. s. w. — House, History of England und viele englische Werke. — Mehrere Artisel in der Kroniek van het Historisch Genootschap und speciell über die Schlacht an den Dünen, über welche auch Gardener, History of England, 1603—1642, Bd. IX) in den Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde. 2. Reihe. Bd. IV.

B. 2. Müller.

Trompheller: Ernft Ludwig I, murde am 5. Auguft 1803 gu Bergogenbuid geboren, wo fein Bater bamale als Sauptmann in hollanbifden Dienften ftanb. Wenige Monate fpater fiebelten bie Eltern nach bem thuringifchen Stadtchen Baltershaufen fiber. Seine Schulbildung erhielt I. auf bem gu jener Beit in hober Bluthe ftebenben Somnafium ju Gotha. Auf ber Univerfitat Bena ftubirte er, namentlich unter ber Leitung von Gichftabt (f. A. D. B. V. 742 f.) und Göttling (f. A. D. B. IX, 487-489), mit Erfolg Philologie, betheiligte fich aber auch mit Gifer am Turnen und Fechten. 218 bann im Commer 1825 burch ben Tob bes alten Rathe Facius am Chmnafium Cafimirianum ju Coburg eine Lehrerftelle jur Erlebigung tam und fur bie Wieberbefetzung berfelben bie Berangiebung eines gelehrten und anregenden jungen Philologen erforberlich ichien, fiel die Bahl auf Empfehlung ber genannten Renger Brofefforen auf I. Um 15. Rovember bielt er bie üblichen Brobeborlefungen in lateinischer und beutscher Sprache über Thutgbibes und Borag und wurde alebald ale Collaborator fest angestellt. Bon da an ift T. am Cafimirianum langer als ein halbes Jahrhundert unausgesett als Lehrer thatig gemefen. Rachbem er bereits 1833 gum orbentlichen Brofeffor ernannt worben war, erhielt er 1866 ben Titel Schulrath und am 15. November 1875 aus Unlag feines 50 jahrigen Dienftjubilaums bas Ritterfreug I. Claffe bes Bergog. lichen Sausorbens. Die ihm bei feinem Chrenfefte bon bantbaren Schulern aur Berifigung geftellte Gelbfumme überwies er bem Somnafium gur Begrunbung eines Stipenbiums, ber fogenannten "Jubilaumspramie". Drei Jahre fpater, ju Dichaelis 1878, murbe er in Folge feines gefchmachten Gefundheitszuftanbes unter Berleihung des Titels "Oberfcultath" in den Ruheftand verfett, aber icon am 12. Dai 1879 machte ein immer brudenber auftretenbes forperliches Leiben feinem Leben ein Enbe. Rinber binterließ er nicht. Geine Gattin, bie Tochter eines Geiftlichen aus bem Coburger Lande, mit ber er feit 1827 in gludlicher Che gelebt hatte, war ihm fcon feit mehr als einem Jahrgehnt im Tobe borangegangen.

T. war nach bem Urtheile eines langjährigen Amtsgenoffen ein Mann von gediegener Gelehrsamleit, der seine Befriedigung weniger in dem Haschen nach bunter Mannigsaltigkeit der Kenntnisse, als in der Bertiefung und Beherrschung eines engeren Wissenskreises suchte. Was ihm Interesse abloden sollte, mußte er in das Ganze seines Gelehrtenorganismus einreihen können; Ordnung und

Troichel. 650

Rlarbeit mar ibm bei feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen bie Saubtfache. Den Beift ber alten Schriftfteller ju faffen, ibn in feinen Offenbarungen, bauptfachlich auf bem Bebiete ber Boefie, ju belaufchen, bor allem bon ben fittlichen Dachten bes Alterthums, von feinen Schonheitsibealen fein berg ermarmen gu laffen, bas mar fein Streben, bas feine Luft, und barauf beruhte feine hervorragende Befähigung gum Lehren an einer hoberen Bilbungsanftalt. Bon ben Griechen und Romern las er mit Borliebe Somer, Sophofles, Cicero und Borag. Diefe Schriftfteller regten ibn ju felbitanbigen Forichungen an, bie, foweit fie bed biffentlicht murben, in ber Gelehrtenwelt eine beifallige Aufnahme fanben. 3n ber lateinischen Stiliftit mar er ein anerkannter Meifter. Auch bejag er eine ausgebreitete Renntnig ber beutschen Litteratur und besonders in ben Schriften Boethe's eine ftaunenswerthe Belefenheit. Bon bem offentlichen Leben bielt er fich fein : aber bes Baterlandes Bohl lag ibm ju allen Beiten aufrichtig an Dergen.

Die Brogramme bes Coburger Cafimirianums enthalten von T. folgenbe Abhandlungen: "De versibus intercalaribus", 1826. — "De particula cam", 1828. "Berfuch einer Charafteriftit ber Ciceronifchen Bucher bom Rebner", 1880. -"Bemertungen über Cicero's Brutus", 1832. - "leber Deutung und Jeilbestimmung bon Soragens 14. Dbe bes erften Buchs", 1850. -- "Betrachtungen über bie feche erften Lieder im britten Buche ber Goragifchen Dben", 1851. -"Beitrage jur Burbigung ber Goragifchen Dichtweife", I. 1855, II. 1858, III. 1862, IV. 1866, V. 1874. Trompheller's miffenichaftlicher Rachlag, ber ned manche andere grundliche Ausarbeitung enthielt, murbe nach feinem Tobe gufelge

feiner bestimmten Unordnung burch Feuer vernichtet.

Bergl. die Programme des Cafimirianums von 1876, 1879 und 1880. In bem letten findet fich auf G. 21 ff. ein bom Brofeffor Stuby berfagter Refrolog E.'s, ber borber ichon in ber Coburger Zeitung bom 17. und 19. Mai 1879 veröffentlicht gewesen war. Darauf grunden fich auch bie Mittheilungen in Burfian's Biographifchem Jahrbuche, 2. 3abrg., 1879.

R. Rolbemen. Trofchel: Julius E., Bilbhauer, wurde in Berlin geboren. Er gebonte feit bem Jahre 1821 als Schuler ber Berlftatt Rauch's an, in ber er eine Annil von Berten, Die ju ben beften Erwartungen berechtigten, ausführte, j. B. eine Bufte ber Tangerin Gigler. Auf ber Berliner Runftausftellung im Jahre 1826 erichien er mit einem Entwurf ju einer Statue Leffing's. 3m Jahre 1888 erhielt er ben großen Breis ber Sculptur für ein Basrelief, bas ben Rampf bes Donffeus gegen bie Freier barftellte. Dit bem Breis mar ein Reifestipenbinm für Italien verbunden, mit beffen Gulfe er fich im Jahre 1834 nach Rom auf ben Beg machte. Er berheirathete fich bier mit Bittoria Buti und bebiell feitbem bauernd feinen Bohnfit bafelbft. Gein Felb mar Die Bearbeitung antiter Stoffe und namentlich die Pflege des idealen Genres. Doch leiftete er auch Bebeutenbes in ber Portraitsculptur. Unter anberen fertigte er eine Buffe bes Papftes Bins IX., die von Ronig Friedrich Bilbelm IV. angetauft wurde und gegenwärtig im Sobenzollernmufeum in Berlin aufbewahrt wirb. In Nom ichmudte er ben Balaft bes Bergoge Torlonia mit viergebn Basreliefs, Die Die Thaten des Raifers Trajan nach Dio Caffins darftellen. Er farb ju Rom am 27. Märs 1863.

Bgl. B. R. Ragler, Reues allgemeines Rünftler-Lexiton. Danchen 1849. XIX, 121-122. - Fr. Maller, Die Runftler aller Beiten und Boller. Stuttgart 1864. 111, 709. - Friedrich und Rarl Eggers, Chriftian Daniel Rauch. Berlin 1877. II, 287-289 und an gabireichen anderen Stellen, B. M. Lier.

Die bas Regifter jum 5. Banbe aufführt.

Trojchte. 651

Erolofe: Theodor Freiherr v. I., toniglich preugifder Generallieutenant, ward am 13. Darg 1810 ju Berlin geboren. Sein Bater war furg borber als Generalmajor außer Dienft geftorben, feine Mutter, eine geborene b. Lud, leitete feine erfte Ergiehung, bann tam er ju einem Brebiger im Sabellanbe und 1820 in bas Cabettencorps (Botebam und Berlin), aus welchem er am 25. Marg 1827 als Secondlieutenant der Garbe-Artiflerie-Brigade überwiefen wurde. Rachbem er jur Behrescabron und jur Allgemeinen Rriegsichule commanbirt gemeien mar, murbe er 1852 ale Sauptmann in ben Generalftab berfest und 1846 jum Dajor beforbert. 1848 fehrte er gur Truppe gurud, ftanb langere Beit an ber Spige ber ju Barg an ber Dber, wo er bemnachft jum Chrenburger gewählt murbe, garnifonirenben reitenben Abtheilung bes 2. Artillerieregimente, commandirte bas 1. Artillerieregiment ju Ronigeberg in Breugen und warb 1859 jum Generalmajor und jum Director ber Bereinigten Artillerie- und Ingenienr-Schule in Berlin ernannt, daneben mar er Mitglied ber Artillerie-Brufungs-Commiffion, beren Thatigteit bamals namentlich burch bie Frage ber Ginighrung gezogener Beichute in Unfpruch genommen ward. 1863 erfolgte feine Beforberung jum Generallieutengnt. 1865 bat er um feine Berfetung in ben Rubeftand, welche ibm unter Belaffung in ber Stellung als ftimmfuhrendes Mitglied bes General-Artiflerie-Comites und ber General-

Ordens Commiffion gewährt wurde.

Ge maren Chrenftellungen bon thatfachlich geringer Bebeutung; bagegen widmete Beneral b. I. feine Thatigfeit forton hauptfachlich ber militarifchen Schriftftellerei und bem Bereinswefen. Muf litterarifchem Gebiete hatte er fich querft 1840 mit einem Gebichte in mehreren Gefangen verfucht, welches unter dem Titel "Friedrichs des Großen Jugendjahre" von Theodor Pofthumus er-ichien und viel Auffehen machte. 1863 gab er "Aus dem Leben des General v. Lud" (A. D. B. XIX, 355), feines Oheims, heraus. (Auch in ben bon Dr. Runtel herausgegebenen Preugischen Jahrbuchern für 1863 abgebrudt.) 1865 folgte ein in ber Militarifden Gefellichaft au Berlin gur Reier bes Geburtstages Ronig Friedrich's II. gehaltener Bortrag "Die Beziehungen Friedrichs bes Großen au feiner Artillerie". Giner Erinnerungsfeier, ber bes funfgiafabrigen Beflebens ber Militair-Literatur-Reitung im Jahre 1870, verbantt ein großeres Bert fein Ericheinen : "Die Militar-Literatur feit ben Befreiungefriegen, mit besonderer Bezugnahme auf die Militar-Literatur-Beitung mahrend ber erften 50 Jahre ihres Beftebens von 1820 bis 1870", ein Buch, welches eine Ueberfict fiber bie in jenem Zeitraume in ber genannten Beitung abgebruckten Beprechungen und beren Inhalt giebt, aber nicht eigentlich eine Litteraturgeschichte ift. 3m namlichen Jahre beröffentlichte er außerbem ein Lebensbild bes verftorbenen Berlagsbuchbanblers Ernft Siegiried Mittler (A. D. B. XXII, 35) und am 1. October 1871 eröffnete er bie neubegrundete Beitichrift: "Jahrbucher fur die beutsche Armee und Marine" mit einem Auffate iber "Das Giferne Rreug", welchen Raifer Bilhelm borber mit eigenhandigen Bemerfungen berfeben batte. 1872 ericbien, wiederum als Jubilaumsichrift, Die "Geschichte bes Oftpreußischen Artillerie-Regiments Rr. 1", welches er felbft commanbirt hatte, und 1875 murbe ein bon ihm in ber Militarifden Befellichaft ju Berlin gehaltener Bortrag "Der preußische Feldzug in Golland 1787" gebrudt. Geine Sauptarbeit aber war bie Fortfegung bes bom wurttembergifchen General v. harbegg (A. D. B. X, 557), in zweiter Auflage unter ber Bezeichnung ale "Unleitung jum Studium ber Rriegsgeschichte" berausgegebenen Bertes, welches er fo weit geforbert hat, bag nach feinem am Abend bes 11. Februar 1876 auf einer Sabrt jum Befuche ber Monateconfereng ber Mitarbeiter an ber Militar-Literatur-Beitung erfolgten Tobe bie Sanbidrift

ziemlich ohne weiteres dem Drucke übergeben werden konnte. Dagegen war er nicht im Stande eine andere von ihm übernommene Aufgabe zu Ende zin sühren, nämlich im Auftrage der historischen Commission der königlichen Alademie der Wissenschaften zu München eine "Geschichte der Kriegswissenschaften" zu versossen. Auf seinem Schreibtische sand sich die Riederschrift des Ansanges seiner Arbeit. Daneben lag der Entwurf zu einer anderen, einem Aufgahe über Bahard, sür das von dem Unterzeichneten herausgegebene "Handwörterbuch der gesammten Militärwissenschaften" bestimmt. Die Aussishrung jener ersten Aufgabe hat dann Oberstlieutenant Dr. Max Jähns übernommen. Zahlreiche Beiträge hat T. sür militärische Zeitschriften und Zeitungen geliesert, serner einen Rachruf "Oberst Borbstaedt und sein Wirten in der Militär-Litteratur", Verl. 1878.

Auf bem Gebiete des Bereinswesens war er besonders während des Krieges von 1870/71 thätig. Er stand damals an der Spihe des Central-Rachrichtenbureaus, welches vom Central-Comité des Bereins zur Pflege verwundeter und erkrankter Krieger zu Berlin errichtet war. Im Versolge dieser Aufgabe besuchter auch den Kriegsschauplah und wurde sür die glückliche Lösung derselben durch Verleihung des Eisernen Kreuzes am weißen Bande ausgezeichnet.

Militar-Bochenblatt Rr. 16, Berlin 1876. — Allgemeine Militar-Beitung Rr. 8, Darmftabt 1876. B. Poten.

Troß: Karl Theodor Edwin T., geb. am 25. August 1822 in Hamm, studirte 1843—1844 in Bonn, war 1844—50 Commis in der Frand'schen Buchhandlung in Paris, errichtete dort 1851 sein eigenes Geschäft, starb in Paris am 26. August 1875. T. war einer der kenntnißreichsten Antiquare unserer Zeit; sein Lager enthielt sast ausschließlich ältere seltene und kostdare Bücher, die er auf seinen jährlichen Reisen durch Europa mit vielem Bläd zu sammeln verstand; die zahlreichen von ihm veröffentlichten Kataloge enthalten eine Fülle des werthvollsten bibliographischen Materials. Er war Verleger und z. Th. Herausgeber einer Reihe von geschmadvoll ausgestatteten Werten and dem Tediete der Bibliographie, Kunstgeschichte und der älteren stanzössischen Litm.

Trog: Rarl Ludwig Philipp T., Dr. phil., wurde am 11. April 1795 gu Gensweiler bei Trarbach a. b. Mofel geboren. Er befuchte bas Bumnafium ju Trarbach, ftubirte feit 1811 proteftantifche Theologie in Strafburg und bezog 1813 bie Univerfitat Giegen. Geit Berbft 1815 unterrichtete er furge Beit an bem Sandlungeinftitut gu Sagen und murbe im Frabjahr 1818, nadbem er in Munfter bie Lehrerprufung beftanben, Conrector am Symnafium in Samm. Bom Berbft 1821 bis Berbit 1823 mar er mit ber Reuordnung ber Dunfter'ichen Symnafialbibliothet beauftragt, febrte bann als Symnafialleber nach hamm gurud, murbe 1829 Oberlehrer und trat im Berbft 1858 in ben Rubeftanb. Seine erften Arbeiten maren bem Mofelgebichte bes Aufonius gewidmet, fpatere betreffen Phabrus, Tacitus, Caffiobor und andere Lateiner bis jum Anfange bes Mittelalters. Auch brachte er gablreichere und großere Bublicationen für die Litteratur und Beichichte bes Mittelalters fowie ber Reformatione. geit gu Stanbe und erwarb fich große Berbienfte befonbers um Die weftfalliche Beichichte, zugleich unter bem Ramen &. T. Mofeler mancherlei Ueberfehungen aus bem Sollandifchen liefernd. Berichiebene Arbeiten hatte er begonnen, ale er im April 1864 eine Reife nach ber beimathlichen Mofelgegend unternahm, bon ber er nicht wieder gurudfehren follte. Im Saufe feiner Bermanbten ftarb er an einer Lungenentzundung ben 23. Dai 1864.

Bgl. h. Rumps Borbemerlungen ju T.'s Ausgabe von Werner Rolevinds Lob bes alten Sachjens (Roln 1865) und E. Ragmann, Nachrichten von Münfterl. Schriftft. Münfter 1866, S. 347 ff. B. Bahlmann.

Troft: Johann E., Runftichriftfteller, murbe am 16. Dai 1789 gu Bien, nicht wie Burgbach und Lott angeben, ju Afchaffenburg geboren. Im Jahre 1835 murbe er als Bibliothetar und Brofeffor ber allgemeinen Theorie ber bilbenben Ranfte an ber Biener Atademie angeftellt. Diefe Berufung legte ibm die Berpflichtung auf, bem Unterricht in ber theoretischen Runftlehre und Runftgeschichte, ben weber Connenfels, noch Ellmaurer in genfigenber Bollnandigfeit ertheilt batten, eine beträchtlich erweiterte Beftalt ju geben. Es gelang I. noch bor Gitelberger in biefer Sinficht einen Fortichritt gu erzielen und die Runftlebre und Runftgeschichte fo ju behandeln, daß er gleichzeitig ben viffenichaftlichen Unforberungen und ben Bedurfniffen ber Atabemieschüler gerecht wurde. 3m Jahre 1850 von ber Abhaltung von Bortragen bispenfirt und im Jahre 1866 penfionirt, ftarb T. ju Bien am 8. Februar 1867. Unter feinen Berten, bie Burgbach, wenn auch nicht vollftanbig aufgablt, verbienen feine beiben Arbeiten gur Broportionslehre bier genannt ju merben. In ber erften verluchte er "bie Broportionslehre Durer's nach ihren wesentlichen Bestimmungen in Aberfichtlicher Darftellung" bargulegen (Wien 1859), in ber zweiten aber, bie ben Titel fahrt : "Broportionslehre mit einem Canon ber Langen-, Breiten- und Brofilmage aller Theile bes menichlichen Rorpers" (Wien 1859), bemubte er fich, ein eigenes Suftem aufzuftellen, bas auf guberlaffigen Deffungen nach ben porguglichften Antiten beruhte.

Bgl. Burzbach XLVII, 244—245. — Chriaf Bodenstein, Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens. Wien 1888. S. 194. — Carl von Lithow, Geschichte ber t. f. Akademie ber bilbenden Künste. Wien 1877. S. 105. 106. 182. 183. — Theodor Lott, f. f. Akademie ber bilbenden Künste in Wien. Wien 1892. S. 91. 92.

Troft: Rarl I., Genre- und Thiermaler, murbe am 25. April 1811 gu Edernforbe geboren, wo fein Bater, bormals beffifcher Genieofficier, aus 21bneigung gegen bie Wirthichaft bes Ronigs hieronymus von Westjalen, in banifche Dienfte getreten mar. Ginem Defpoten ausweichend, fiel ber Bater aber alsbalb einem glangenden Elend anbeim, als er, einer an beutiche Ingenieure ergangenen Ginladung bes feit 1811 regierenben Ronigs Beinrich I. (Chriftoph) bon Saiti folgend, nach Domingo mit Frau und Rind überfiedelte. Die einformige Langeweile einer bamaligen Segelichiffahrt, nur unterbrochen burch bas phantaftifche Geremoniell ber Baffage über bie "lutge Linie" (ben Benbefreis bes Steinbods), pragte fich ber Erinnerung bes Rnaben ein. Um 6. Januar 1817 landete bas Schiff in ber Bai von Saiti. Troft's Bater erhielt eine hohe Stelle als Artillerieofficier im Innern bes Landes, in der ben Weißen fonft unjuganglichen Sauptund Refibengstadt "Sansfouci". Bier lernte ber fleine T. bas bunte "petit blanc", Die aus afritanischem Cauerteig und corrumpirtem Frangofisch gufammengewürfelte Landesfprache, wobon ibm einige Broden zeitlebens erinnerlich blieben, auch fammelte er Stoff ju culturbiftorifchen Betrachtungen aber bie nur burch Befragigteit und Tangwuth aufzuregende Tragbeit und Indoleng ber ichwarzen Race. Das Rind gewann ein icharf beobachtendes Auge nicht allein für die Menschen, sondern auch fur die fremdländische Schönheit ber Natur; feine Begabung biefe Ginbrude ju ichilbern, hatte ihn ficherlich ebenfo jum Schriftfteller wie jum Maler befähigt. Bas er von ben Marchen ber Schwarzen einheimfte - bon einer glangenben Schlangentonigin, bon ber Berwandlung ber Beiber in Beren, die ihre Baut abftreifend, im Febergewand burch die Luft au fahren bermogen, bie Geschichte bon "Lapin und Bouqui" (beiläufig unfer "Bans im Glud") find echte Bruchftude ber allen Boltern gemeinfamen Borftellungen und uralteften Ueberlieferungen. Der fleine E. beftanb gludlich bie Blagen ber Ameifen, bes gefahrlichen Erbflohs (chique) und bes gelben Fiebers, welches

mit Ausnahme feiner Eltern faft alle babinraffte, Die mit ihnen nach bai tommen waren; bon einem maghalfigen Erftlingeritte gewann er iftr Lebe eine breite Stirnnarbe. Ronig Beinrich, welcher in ber Jugend Schuhpuper in der Capftadt (Cap Saiti) verrichtet und fich bann jum General und bi Throne emporgearbeitet hatte, wird als fraftiger, breitschulteriger, ebe ichwarger Mann geschilbert, ber, eine ftattliche Erscheinung, in golbbe gruner Uniform, auf bem mächtigen Dreimafter die landesfarbigen blau weißen Febern, haufig im Geleite feiner Abjutanten und Großen bes inmitten zweier Cavallerieabtheilungen babinfprengte. 2112 Freund cereme Pomps erfand er auch ein berittenes Amagonencorps, beftebend aus ben ber Burdentrager, welches mit Federn und Flitterwert aufgeputt und mi bemalten Bogen, Rochern und ellenlangen, vergolbeten Bfeilen ausgeruftet Dag er nach napoleon's Borbild fich auch mit neucreirter bahinrafte. umgab und fogar Bergoge bon Limonade und Marmelade ernannte - I Rarl Theodor fchuf fogar einen Fürften bon Bregenheim - ift befannt. nach frangofischem Dufter uniformirte Urmee blieb inbeffen ohne Cou Solb und erhielt nur eine aus abgefochten Bohnen und aus und Reis beftebenbe nothburftige Wutterung. Der Ronig begte eine un Baffion für Ragen und prügelte mit einem Rrudftod a la Frit feine würdenträger. Das Bolt muntelte bon einer weißen Romphe Ggerie welcher biefer bem großen Ruma Pompilius fo ungleiche Regent, feine ! erhalten haben foll. Auch murbe ergablt, bag er einft eine feiner Lie tagen, welche es gewagt habe, fein Leibgericht vorwegzumaufen, burd Abjutanten auf vierzehn Tage in die Festung verbringen ließ. Diefe Stunde von der Festung entfernte, boch und fteilgelegene Festung, weld als Schattammer für feine Thaler biente, flog eines Tages burch ei Bulberkammer entzundenden Blig in die Luft. Trop aller europaifden & und frangofischen Firniffes blieb Ronig Beinrich boch ein schwarzer welcher beifpielsmeife alle aus Europa tommenden ober babin abgefenbeter untersuchen ober unterschlagen ließ, damit feine Runde über die inneren & ins Musland gelangten. Rein Guropaer, welcher im Innern gelebt batte je wieder bas Land verlaffen. Deshalb fiel Troft's Bater, als er ohne biefes Princips nach bierjähriger Dienftzeit um feine Entlaffung und laubniß gur Rudfehr eintam, in Ungnabe. Es gab Proceffe und Unterin und infolge babon wurde bie gange Familie nach Fort Royal berban bem an ben bortigen Commandanten gerichteten Befehl: "Ils sont la pour c Offenbar galt ber Aufenthalt bafelbft als gefundheitsgefahrlich und tobb jo daß der Ronig hoffte, die Deutschen auch ohne Broces und Urtheil werben. Da fich indeffen niemand um die Befangenen fummerte, blieb eine beschräntte Freiheit und als Trofter in ihrer ungewissen, brobend bie große Stille bes jum Gewahrfam angewiesenen Raumes mit ber auf bas weite Meer. Diefe Beit bilbete ben Rnaben, welcher furg bor erften Zeichenunterricht erhalten und fogar mit Flagman's Umriffen jum Befanntichaft gemacht hatte, jum Dichter und Ranftler. Rach brei I erichien endlich ber Bouberneur im Ramen bes Ronigs, burchfuchte all feligteiten und beichlagnahmte alle Bapiere, wobei es bem Bater gela großes mit erläuternben Beichnungen berfebenes Tagebuch gludlich auf b gu bringen. Bierzehn Tage barauf erfolgte ein icharferer Saftbefehl brachte ein Abjutant bem Bater feine Batente gurud, fagte einige Artigle braben Deutschen, doch wurden alle Thuren und Laben geschloffen und bi geangstigten Menichen gang auf bas Innere bes Saufes und ben mit Mauern umgebenen Sof beidrantt. Die Eltern fcbienen auf alles

prachen bon einem Gartel, in welchen fie bas lette Gelb eingenaht hatten, nannten bem Angben, beffen Leben man hoffentlich boch berichonen murbe, Die Stabte und Ramen ber Bermanbten in ber fernen Beimath: bann ichloffen fie ab mit bem Leben. Da ericioll eines Tages frember garm, es ichwoll berauf an ihr Ohr: endlich bie Runde bon einer Revolution gegen ben Thrannen und bag berfelbe, bei einer burch ben Mulatten Boper geleiteten Emporung, burch einen Schuf fein Leben felbft beendet hatte. Run maren fie frei und erhielten bon ber Republit Die Erlaubnif gur Beimtebr (1820). Rach fiebenwochentlicher gladlicher Sahrt, welche auch ber banifche Daler Barnfeer theilte, erblidten fie wieder bor ber Befermundung bie erfte Tonne mit bem Bremer Schluffel. -Damit ichliegen leiber ichon bie Aufgeichnungen bes Runftlers, welcher in alten Tagen feinen Bebensgang in Schrift ju bringen begann. Wir find nun auf bie nicht immer zuberläffigen Rotigen etlicher Lexitographen und auf unfere eigenen Sammlungen angewiesen. Der Inngling tam mit feinen Eltern nach Fulba und bann gu feinem Obeim, bem Finangminifter Deifterlin nach Raffel und erhielt bie guten Grundlagen ju einer weiteren Bilbung, welche ibm jum Forttommen in ber feineren Belt fo nuglich und beilfam wurde. Borübergebend mag Rarl I. wohl auch am Scheibewege geschwantt haben, ob er ber militarifchen Laufbahn ober bem Benius ber Runft folge; lange tann er jeboch in feinem Entichlug nicht gezaubert haben, ba wir ibm ichon um 1830 auf ber Munchener Atabemie und im Atelier bei Beter Beg begegnen, feft entichloffen, fich ber Siftorienmalerei zu wibmen. Er malte ba Bilbniffe, gefchichtliche Darftellungen und Genrebilber, barunter eine Scene aus bem Tirolerfriege bon 1809, welche fein Talent bemahrten. Um bas Jahr 1835 überfiedelte T. an bas Stabel'iche Inflitut nach Frantfurt, gewann an Philipp Beit einen treuen Lehrer und Berather und verlebte fpater im Bertehr mit Morit v. Schwind, b. Donner, bem Runftmacen B. b. Bernus. Bertholb Auerbach und Anberen eine fcone, genufereiche Belt voll Anregung und Betteifer. Die Begeifterung für eine ideale Runft gab ihm bier bie Beibe und auch fpaterhin bas Geleite, vielleicht auf Roften einer realen Durchbilbung in Zeichnung und Colorit, welch' letteres bei ihm ju einer weichlichen Gufigfeit neigte, bie inbeffen mit ber bamaligen Duffelborfer Romantit Band in Band ging. Much hier waren es wieber hiftorifche (barunter bie Beftalten "Ludwig ber Deutsche" und "Rarl ber Dide" im Frantfurter Raiferfaal) und religiofe Darftellungen, Familienscenen und Portraits, womit er feinen Ramen begrundete; feine beitere Laune griff auch gerne jur Carifatur. Dann malte er, bem allgemeinen Strome bes politischen Lebens folgend, große Transparente; auch fuhrte er bie Rabirnabel fur feine eigenen Compositionen, Lettere ericienen großtentheils in ben "Deutschen Dichtungen mit Randzeichnungen" (Duffelborf 1848 ff.), barunter "Barbaroffa" nach Rüdert, Uhland's "Brautgefang" und "Die verfuntene Krone", bas "Glud von Gbenhall", "Die Ronne", ber "Trene Edart" nach Tied, beffen Rovellen ihn gleichfalls vielfach gu Bilbern anregten. In biefen Arabesten fteht I. gwifchen Schwind, Reureuther und Scheuren. Gine große Rolle fpielte auch ber gange beutiche Darchenichat wie: Undine, Afchenbrobel, Schneewittchen bis jum nedischen "Budeligen Seine Balbbilber, barunter ein "Oubertus", führten ihn Dannlein" u. j. w. nach Botha und machten ben Rfinftler bem Bergog Ernft befannt, woburch I. ben Titel eines Sofmalers und vielfache Auftrage erhielt, welche ibn vo bis 1859 beichäftigten. Für biefen ritterlichen BBaidmann, welchem beffen Schlöglein "in ber hinteren Rig" folgte, fcui I. ein großes mit Portraite, Thierftfiden, Chelwild und hunden. In Manchen, 1859 langere Beit weilte, entftonben einige originelle coloriftifch wirtfame "Irrwifch" (photographirt bon Sanffie

bon Benneberg's "Jagb nach bem Blud" - bie "Runftpaufe im Atelier", eine "Mittageruhe im Balbe", ein "Rothfappchen", ein "Bilbernber Balbbruber" u. f. w. Die "Mittagerube" (ein beim Erbbeerfuchen im bliffenben Saag eingeschlafenes Bauerntinb) wurde 1862 vom Münchener Runftverein erworben. Doch hatten, im Gegenfage ju Schwind, welchem bas Raive in feinfter Empfindung aus der Sand floß, Troft's Mabchentopje etwas Begiertes, wal bamale im Portraitfache beliebt mar, une heutzutage jeboch abfaltenb berubt. Much fein "Rothtappchen" (1864, wogu bie berfihmte Gangerin Frt. Stehle bas Borbild gegeben haben mochte), bas fich auf bem Bege gur franten Grofmutter mit Blumenpfluden und Bogelfuttern verfaumt und baburch bem bofen Bolf einen Borfprung gewinnen lagt, mar nicht frei bavon. Gine Bieberholung biefes Bilbes erichien noch 1874 im Geleite bes "Brrwifch" auf ber Ausftellung der norddeutschen Runftvereine ju Samburg, wo E. burch feine "poetifche und ibealiftifche Richtung ben Gieg fiber bier andere, gang materialiftifch gehaltene "Rothtappchen" bavontrug (Lubow's Beitschrift 1874 X, 170). Drei gludlide Jahre verbrachte E. in Italien, insbefondere ju Rom und Benedig. Die Rim be'Schiavoni mit ihrem buntbelebten Treiben, bas padenbe Leben auf ber Diggetta, Die Fischer und Gonboliers auf ben Canalen boten ibm unericopflice Stoffe gu Bilbern, barunter bie Unbacht eines alten Marinaro vor einem in ben Lagunen eingerammten Bilbftodchen. Roch im April 1883 brachte E. ale Erinnerung an feinen italienischen Aufenthalt einen burch befondere Beleuchtungs effecte auffallenden "Charfreitag in Benedig" jur Ausftellung. In Dunden, mo I. gulegt feinen bleibenben Gig mablte, malte er viele Jagd- und Thierftude, welche bereitwillige Abnehmer und Raufer fanben, barunter ein "Erlegter Birfch" (photographirt bei Albert), auch ein finniges Genreftud "Im Rrieg (ein por einer Capelle fur ben fernen Streiter betenbes Mabchen, angefauft 1870 im Dunchener Runftberein), bann eine "Clephantenjagd" im Sochland von Abeffinien (1873) und gulegt noch einen "Fifcher" (nach Goethe) gleichfalls int ben Bergog von Coburg, wofur ber bobe Berr in einem eigenen Banbichreiben bom 22. Dai 1879 die freudige Anertennung aussprach, daß ber Runftler tres ber Laft ber Jahre boch feiner ibealen Richtung und Eigenart bes Schaffens treu geblieben fei und im Colorit wie in ber poetifchen Auffaffung eine gludliche Augend bewahrte. Recht hubich mar feine "Siefta" (April 1893) burchgebilbet barftellend einen im Balbe unter feinem Daterfdirm ein Dittagsfdlafden haltenben Landichafter, mahrend ein Gint von dem Schirmrand neugierig unter benfelben gudt und Schmetterlinge ben Malfaften umfpielen. Gein lettee, freilich auch die Schwächen bes Alters verrathende Bilb, eine "Rabniabet" (mo rubernbe Rinber nach einer Geerofe hafchen), fam am 1. Mary 1884 in ben Runftverein, an bemfelben Tage, wo ein durch Jahre fich hingiehendes Leiden fein Leben enbete. Er hatte bie letten Jahre beffelben im Rreife einer eblen, funfifinnigen Familie, wie ein Freund und Rind bes Saufes, forglos und in treuefter Bflege genoffen. Bon feinen Bilbern befigen außer G. R. Sob. bem Bringregent Luitpold, noch Frau Baronin Siegefeld in Bernburg, Baron Bernus ju Franffurt und Frau b. Paffavant in Dunchen, treffliche Broben aus ber beften Reit feines Schaffens.

Bgl. Maillinger 1876. II. Rr. 2956 ff. — Allgemeine Zeitung. Rr. 118 bom 28. April 1884. — Kunftvereinsbericht für 1884. S. 70.

Troft: Martin I., geboren 1588 ju Sorier, ward 16 . . (?) Projessor Wostod, 1625 ju Gelmstedt, 1626 ju Soroe, 1629 ju Wittenberg, wo er am 8. April 1636 gestorben ift. (Debel, Gesch, ber hebr. Sprache 1776, S. 219, wo aber bas salfche Geburtsbatum 1558 ju verbessern. H. sagt selbst, bag I.

im 48. Jahre" geftorben fei (vgl. Winer, Sob. ber theol. Litt. Bb. 2. 1840, Sp. 808.)

E. machte fich fur feine Beit besonders um die Studien ber fprifchen Sprache und Litteratur verdient. Seine erfte Leiftung auf biefem Bebiete mar freilich nur eine febr mafige. Gie bestand in einer verbefferten Ausgabe bes eften Drudes bes fprifchen neuen Teftamentes, welchen 3. 2. Widmanftad 1. b. Artifel) mit Balje eines fprifchen Brieftere 1555 veranftaltet batte. T. brudte mit eigenen fprifchen Typen im wefentlichen nur diefe Ausgabe ab, jog babei aber noch andere Ausgaben zu Rathe, wie die von J. Tremellius von 1569 (f. ben Artifel), bon bem Frangofen F. Rapheleng bon 1574 und bie on Buibo Fabricius in ber Antwerpener Polyglotte 1572 (f. Rofenmuller, 606. ffir die Litt, der bibl. Rritit u. f. w. Bb. 3. 1749. G. 105-107); auch benutte er bes Fabricius befondere Ausgabe Baris 1584 (f. Rofenmuller a. a. D. S. 107-109). Er felbit jugte bem eine Sammlung pon Barianten hingu, die aber, da fie fammtlich lediglich aus ben gebrudten Ausgaben entnommen waren, wenig textfritifden Berth hatten. Die Borrebe bon Jacob Martini, Brofeffor ju Bittenberg, bestätigt mit ihrem Lobe nur ben ermabnten Dangel (vgl. Meyer, Beich, ber Schrifterflarung. Bb. 3. 1804. 6. 214 A. 71). Dag babei die lateinische llebersetung bes fprischen R. Zeftaments bon Tremellius am Ende jeder Geite beigefügt mar, tonnte die tertfritische Brauchbarteit biefer Ausgabe auch nicht erhöhen. Geltfam ift es, daß einige Gremplare biefes Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum syriace (f. ben bollft. Titel bei Rofenmuller a. a. D. G. 109) bie Jahreszahl 1621, andere auf bem Titel Diefelbe Jahresjahl, aber innerhalb ber Texte ofter Die Bahl 1622, wie wieder andere lediglich die Bahl 1622 tragen (f. Rofenmuller, a. a. D. S. 110; Reftle, fpr. Grammatif. 2. A. 1888; Litteratura Syriaca, 6. 21. Rr. 46 u. 47). Die Londoner Polyglotte hat übrigens in Vol. VI. p. 51 ff. die notationes variantis lectionis von T. wieder abgebrudt (f. Meger a. a. D. S. 217). Chenfo hat Gutbier (A. D. B. X, 215) in feiner fpateren Ausgabe bes fprifchen R. Teftaments von 1654 lediglich ben Text von T. ju Grunde gelegt (f. Rosenmuller a. a. D. S. 114 Anm.) und nur die Bunttation [Begeichnung ber Bocale] vervollständigt (f. Meyer a. a. D. S. 218. A. 77). — Mehr Ruben ftiftete bas mit bem Material bes fprifchen R. Teftaments au Stanbe gebrachte fyrische Lexison (Lexicon Syriacum ex inductione omnium exemplorum N. T. syriaci adornatum, f. ben vollft. Titel bei Meyer a. a. D. G. 44), bas im Jahre 1623 in 4º ericien, obwohl auch bies ber Ratur ber Sache nach eben nur einen beichrantten Wortichat enthalten fonnte. Aber es ift anertennend hervorzuheben, daß der Bj. nicht bloße Bocabeln sondern auch Phrasen und Ibiotismen ber Sprache gesammelt und barauf überhaupt zuerft bie Aufmertfamteit feiner Beit gelentt hat. Das erlennt auch Caftelli in feinem lexicon heptaglotton von 1669 in der Borrede an.

Bei Hetel a. a. D. S. 219 find von T. noch angeführt: "Grammatica Ebr. universalis". 1632. 1637. 4°. (Bei Chrift. Wolf, biblioth. hebraea P. II, 1721 find S. 619 noch eine ältere Ausgabe von 1627 und einige spätere, von A. Sennert verbesserte, von 1643, 1653 und 1664 erwähnt. Bgl. die a. a D. S. 601 genannte medulla Grammaticae hebr. von Baldovius 1636 und die S. 613 angeführten grammatischen Arbeiten von Andr. Mylius 1637 und 39, die an T. anknüpsen.) — Hetel sährt außerdem noch an: "Tabulae grammaticae Ebr." 1637. 4°. — Gesenius, Gesch. der hebr. Spr. 1815 erwähnt diese Arbeiten nicht. — Titel einiger anderer jeht werthloser Arbeiten s. bei Jöcher s. v.

Troftberg : D. T., Minnefanger. Seine Beimath ift unbefannt, ba ein Geichlecht feines Ramens fowol in Tirol als auch in ber Schweig vorfommt. Gin Rubol von Troftberg, ber wiederholt in Burich belegt ift, scheint gu hablaub's Gonnem ju gehoren; Bartich bemertt aber mit Recht, bag bie Sammler ber Danefficen Sanbidrift biefem nicht (wie es gefcheben ift) ein falfches Bappen gegeben batten Auch fpricht feine Stellung in diefer Sammlung mindeftens fur Beziehungen ju 3m Gegenfaß ju der herrichenden Unficht glaube ich ibn beshalb Defterreich. bem Tirol und awar mit Grimme bem Gelchlecht ber Eblen b. Troftberg und Belturns (bei Bogen) gufprechen gu follen. Berfchiebene bon 1262-1296 belegte Gerren biefes Ramens fonnen ffir ben Ganger gelten. Dagu baft nun auch feine Art. In ber nachften Rabe lebt ber Dichter Balther v. Dieje unterhalb Bogen (etwa 1260-1276), ber wie er an geiftreichen Ginfallen reich ift, mahrend altere Landsleute wie Bentolb v. Gaben und Rubin eine lange Birtuofenabung bezeugen. Bu einem andern Tiroler, ber um 1260 belegt iff bringt ibn die Barifer Sandichrift in Begiehung: ju Startenberg; fie gefellt ibn ferner Stabega und ben Buller bei, Ausläufer ber Lichtenftein'ichen Schule, und Altfteten, Sornberg und Berbenwac, Die brei Bertreter einer fcmabifch . Dies reichifchen Dichterschule, in ber Lichtenftein's Ginflug fich mit bem Reifen's (und mittelbar Reibhart's) frengt. Bemerten wir alle biefe Fingerzeige, fo ge winnt die nicht unintereffante Geftalt bes Dichters beutliche Umriffe. Bie bir meiften biefer fpateren Birtuofen mahlt er fich ein fpecielles Bieblingstheme: baß er fich hierfur aber bas Lachen feiner Beliebten ausjucht, verrath ein beiters Temperament von öfterreichischem Schlag, welches auch fonft fich gegen ben ein reißenden Beffimismus emport. ("Freudige Gefinnung bat ihr Unfeben gan verloren!") Dies Thema fuhrt er nun in ber Debraahl feiner feche Bieber in ber Art burch, daß er alte Minneformeln in geiftreicher Form erneut. Er ber bindet bie typifche Blume mit bem typifchen Baum: "Wie wenn in einen Balb eine Linde leuchtende Rofen truge -"; er gewinnt ber Rebensart bom rofenrothen Dund und bem Breis bes holbfeligen Bachelns eine originelle Conbination ab : "rofenroth ift ihr das Lachen, der viel lieben herrin mein" ; er bezieht bie fpielmannemäßigen Farbencontrafte auf fein Lieblingsmotiv : "lieblich fab ich weiße Rahne aus bem rothen Mund berborlachen". Das ift aber alles nicht gefucht; ein Originalitatshafcher bon Lichtenftein's Art batte nicht ben uralten Gebrauch ber Bechfelrede zwischen Berr und Dame fo fcblicht erneut, hatte nicht ein Gebicht einfach mit bier Berfen Reifen's begonnen, ein anberes mit einer Reminisceng beichloffen. Bielmehr entfpringen biefe Ginfalle urwuchfig bem Geift eines originellen Liebhabers alter Art; es ift ein naives Dichterberg, bas in ber Zeit hofischer Blafiertheit befennt: "Ich meinte, ich wurde emig lachen durfen, als ich bich, Berrin, lachen fahl" - Die aufere Gunft wird minder gepflegt als bei ben ichmabifchen Berstfinftlern; Die fingbaren Strophen, Die bequemen, aber vollen Reime erinnern wieder an altofterreichifchen Sang. Bie biel Individualitat unter dem Anschein der Gleichartigfeit bei unfern Minnefingern berborgen liegt, bafür bietet I. ein gutes aber meift aberfebenes Beifpiel.

Text: in Bartsch' Schweizer Minnefängern S. XXV. S. 270 f. Litteratur: ebb. S. CLVI; v. b. Hagen, Minnesinger. IV. 412 s. — Bächtold, Gesch. d. b. Dichtung in der Schweiz S. 160. — Grimme in Pfeister's Germania 35, 331 f. Richard M. Meyer.

Trotistie: Karl Heinrich Christoph I., bebeutender Jurist, geboren am 21. October 1803 zu Lübed, † am 28. Januar 1879 zu Rostod. Schoo mit 21 Jahren wurde er bei der Justizsanzlei zu Gustrow als Advocat is matriculirt, trat 1832 als Registrator in bieselbe ein, erhielt im solgenden

Trott. 659

Jahre ben Charafter als Sofrath, wurde 1839 Rangleirath und noch in bemfelben Jahre Juftigrath. 1845 erfolgte feine Berufung an bas Oberappellationsgericht ju Roftod, ju beffen Biceprafibent er im Jahre 1853 ernannt wurde; Prafibent biefes oberften Gerichtshofes murbe er 1872. An ben politifchen Reormbeftrebungen ber Jahre 1848 und 1849 nahm T. lebhaften und berborragenben Antheil. Bon ben beiben Guftrower Babifreifen im October 1848 in die constituirende Abgeordnetentammer nach Schwerin entfandt, ichlog er fich bem finten Centrum an und wurde am 31. Januar 1849 jum erften Brafibenten ber Rammer ermablt. Außerbem war er Mitglied bes Berfaffungsausduffes, bes Juftigausichuffes und bes Ausichuffes iftr beutiche Angelegenheiten. Reben feiner Thatigteit als prattifcher Jurift verfaßte er eine Reihe von werthvollen rechtsmiffenschaftlichen Arbeiten: "Das Berpfandungerecht bes Pfandglaubigers" (Guftrow 1834), ferner fein Sauptwert: "Materialien zu einem Sandbuche bes Medlenburg - Schwerinschen Particular - Civilprocesses" (Guftrow 1887, 2., umgearbeitete Auflage in 2 Banben 1848/53, ganglich neubearbeitet unter bem Titel "Der Dedlenburgifche Civilprogeg" 1866/68), fobann "Die Medlenburgifden Beimath-Gefete mit Erfenntniffen ber Lanbesgerichte und Unmertungen" (Roftod 1859) und "Ueber Die Bormundichaft fur Abwesende und beren Bermogen" (Roftod 1866). Die juriftifche Facultat ber Univerfitat Roftod ernannte ibn 1865 in Anertennung feiner wiffenschaftlichen Berbienfte jum Doctor honoris causa, ber Rath ber Stadt Roftod ertheilte ihm 1870 bas Chrenburgerrecht und Großherzog Friedrich Frang II. zeichnete ihn zu feinem 50jahrigen Jubilaum burch Berleihung bes Groß = Comthurfreuges des Orbens ber wendischen Rrone aus.

Roftoder Zeitung vom 31. Jan. 1879. 26. Sofmeifter.

Trott: Auguft Beinrich Freiherr b. T. auf Solg gu 3mshaufen, geboren zu Raffel am 22. Marg 1783 als Sohn bes heffischen Majors Rubolf Ludwig b. T. und ber Eleonore Chriftiane geb. b. Lepfer. Geine Mutter verlor ber Rnabe bereits im 7. Jahre. Die erfte Erziehung erhielt er burch Sauslehrer, boch trieb ibn feine Bernbegierbe bie Buden burch eigene Arbeit auszufullen. Rachbem er bas Symnafium ju Gotha, bem er feit 1799 angeborte, glangend abfolvirt batte, bezog er bie Universität Jena (1802), auf ber er fich mehr gu philosophischen (Schelling) und litterarifchen Studien (Goethe) hingezogen fühlte, als zur Jurisprudeng. Fur Diefe murbe fein Intereffe erft in Gottingen mach, mobin er nur auf Bunich feines Baters gegangen mar (1804), mabrend er fich feiner eigenen Reigung nach lieber bem öfterreichischen Militarbienfte gewibmet batte. Um in bie beffische Berwaltung fibergutreten unterzog er fich in Raffel einem Eramen, fand aber bas bortige Leben fo obe und abstogend (Winter 1805/6), bag er junachft nach Behlar an bas Reichstammergericht ging. Sein Plan an bemfelben ju bleiben, wurde burch bie Mufiofung bes Reiches im Berbfte 1806 gerftort, und feine Abficht, nun boch noch in heffische Dienfte ju treten, burch bas Ginruden bes franabfifden Corps in Raffel (1. Rob. 1806) vereitelt; er jog fich junachft auf fein baterliches But gurud.

Als ber Friede von Tilsit das Schickal seiner Heimath entschieden hatte, bot er seine Dienste der Regierung des neuen Königreichs Westsalen an, die ihn im Januar 1808 als Unterpräsecten nach Eschwege schicke. Hier entsaltete er eine reiche Thätigkeit, da alle Verhältnisse neu zu ordnen waren, und sühlte sich in seiner Wirksamkeit sehr glücklich, zumal er hier auch am 27. Januar 1809 Elisabeth Sophie, Tochter des englisch hannoverschen Generals d. Drechsel, heimsührte, die er im Winter 1805/6 in Kassel kennen gelernt hatte. Sein sestes und ruhiges Austreten gegensiber dem Dörnberg'schen Ausstande belohnte die Regierung mit der Besorderung zum Präsecten des Harzbepartements (am 2. Juni

660 Trott.

1809); aber bereits im September beffelben Jahres murbe er nach Darburg berfest, um Stadt und Land nach bem Sternbergifchen Aufftande gu berubigen Bier Jahre fand er an ber Spite bes Berrabepartements und wenn auch bie Bolfsftimme feine Bermaltung als bart verfchrie, fo ift boch bafur eber bie brudende Rriegszeit berantwortlich ju machen; man tann nicht bestreiten, ba er vielmehr bemuht mar, burch außerfte Strenge bie Laften in ben Grengen ber gesehmäßigen Forberungen ju halten und bag er ben lebergriffen ber Dilitar beborben, ber Donateurs, bor allem aber ber allmachtigen geheimen Boligei mit Energie und großer Ruhnheit entgegentrat; fie trug ihm fogar Berwarnungen von Raffel ein. Rach ber Schlacht bei Leipzig jog er fich auf Befehl bee Ronigs Berome nach Robleng gurud und folgte ibm auch nach Paris, wo er erft nach bem Parifer Frieden feine Entlaffung forberte. Ende Juni 1814 fehrte er nach Deutschland gurud (Beibelberg und Mannheim). Er geborte u ben wenigen Beamten, Die bem Ronigreiche Beftfalen aus leberzeugung bienten und ihrer Uebergeugung tren blieben, auch als die Berbfindeten bas Land berritt wieder befest hatten; biefe Treue und Unhanglichfeit an die Frembberrichaft trugen ibm ben bitterften Sag feiner Landsleute ein, und feine Berfuch, fich bor bem Rurfurften bon Seffen gu rechtfertigen - er ftellte fich bei be Rudfehr Rapoleon's von Elba ber beffifchen Regierung gur Berfügung und bet 1816 ben Rurfurften um eine Audieng - blieben ohne Erfolg; ja ber Rufürft ließ ihn im September 1816 auf feinem Gute Imshaufen verhaften und "wegen bes burch feine leibenschaftliche Unhanglichfeit an bas usurpatorifde Bouvernement an feinem Baterlande begangenen Berbrechens und megen feinen Berwaltung" antlagen. Der erfte Buntt war burch ben Biener Frieben unt burch ben furheffischen Amnestieerlaß bom 7. Februar 1815 gegenftanbelos ge worden, und da auch die öffentliche Aufforderung, Beschwerben über ben che maligen Prajecten einzureichen, ohne Erfolg blieb, tonnte bie Unterluchungecommiffion nur bie Antlage wegen Berwendung öffentlicher Gelber fur eigent Bwede aufrecht erhalten: er hatte in ber That zwei Dal großere Summen Die ben Gemeinden feines Departements als Ginquartierungsgelber gutamen, für fich bermenbet, fie theils einem Freunde gelieben, theils mit fich auf Die Fluct genommen. Da beibe Summen ingwifchen mit allen Intereffen gurudgegablt waren, ichlug Die Commiffion (21. Darg 1817) feche Monate Festungshaft und Berurtheilung in die Roften als ausreichenbe Guhne bor. T., ber nach Beendigung ber Untersuchung (20. Rov. 1816) aus feiner Saft in Marburg entlaffen worben mar, beftritt bie Rechtmäßigfeit bes Berfahrens, fo bag ber Rurfürft befahl, bas Gutachten einer fremben Univerfitat einzuholen (11. Rob. 1817). Ingwischen hatte fich I. nach Burttemberg gewendet und eine Anftellung als geheimer Legationsrath im Ministerium bes Ausmartigen gefunden (7. Febr. 1818); auf Bunich bes Ronigs von Burttemberg ichlug bann ber Rutfurft bon Beffen bie Untlage gegen I. nieber (8. Dai 1818).

In Stuttgart wurde er zunächst mit der Regelung der staatsrechtlichen Berhältnisse der Standesherren und der vormals reichsunmittelbaren Ritterschaft betraut, dann nahm er an den Conserenzen zu Wien theil (1819/20), welche bie Schlußacte sessischen. 1821 wurde er zum Staatsrathe und am 1. Mai 1824 zum Gesandten am Bundestage ernannt, dessen Berhandlungen er die zu seinem Tode beiwohnte. Lange Zeit kränkelnd entwickelte sich bei ihm ein Rückenmarkleiden, das ihm nach einer 11 Monate langen vergeblichen Kaltwasserur in Imenau keine Hoffnung auf Besserung mehr ließ. Er starb in

Franffurt am 22. September 1840 infolge eines Rervenschlages.

Acten bes Staatsarchive zu Marburg. — Reuer Refrolog b. Deutschen Beimar 1842. Rrebichmar.

Tropenborf, eigentlich Balentin Friedland, berfihmter Schulmann bes 16. Jahrhunderte, ift geboren in Troitschendorf bei Gorlig am 14, Februar 1490. Aufgewachsen in einsachen landlichen Berhaltniffen, begleitete er ofters einen Bater nach Gorlit in bas Rlofter ber Frangistaner, welche an bem wißbegierigen Angben ihre Freude hatten und bie Eltern bewogen, ihn ber bortigen Rloftericule, Dem jogenannten Studium, ju übergeben 1506. Rachdem er bafelbit nothburftig lefen und ichreiben gelernt batte, nahm ibn ber Bater, welcher ibn in ber Birthichaft nicht gern entbehren mochte, wieber gurud. Die Mutter, welche febnlichft wunfchte, bag er ein Geiftlicher ober Monch murbe, orgte bafur, daß er bon bem Baftor und Rufter bes Ortes im Lefen und Schreiben weiter unterrichtet murbe - Die Tinte bereitete er fich aus Rienruß, Ratt auf Bapier ichrieb er auf Birtenrinde - und feste es burch, bag er in einem Alter bon 18 Jahren in bie Stadt gurudfehrte. Er befuchte nun bie Cateinifche Stadtschule in Borlit und machte gute Fortichritte. 3m Jahre 1509 ftarb feine Mutter an ber Beft, ihre Mahnung "ja bei ber Schule gu bleiben" hat der madere Sohn treulich erfullt; als vier Jahre fpater auch ber Bater farb, lag ibm ber Gebante, in Die alten Berhaltniffe gurudgutebren, fern, er ordnete feine Erbichaftsangelegenheiten und begab fich 1514 nach Leipzig, um on ber bortigen Univerfitat feine Studien fortzusegen. Großen Ginfluß fibten auf ihn zwei Manner, welche 1515 an die Univerfitat berufen wurden, unter beren Leitung er, ber bisher taum mehr als bas barbarifche Donchelatein fennen gelernt hatte, anfing bie beften Schriftsteller ju lefen und nachzuahmen. Der eine war ber zweiundzwanzigjahrige Betrus Dofellanus (Beter Schabe aus Bruttig an der Mofel), bei ihm borte er u. a. Cicero de oratore und lernte gange Abschnitte baraus auswendig. Der andere war Riccardus Crocus (Rrote) aus England, ein Schiler bes hieronymus Aleanber aus Baris. Diefer, burch umfaffende Renntnig bes Briechifden ausgezeichnet, Berfaffer eines vielgebrauchten ariechifchen Glementarbuchs (Tabulae Graecas literas compendio discere cupientibus sane quam utiles Leipzig 1516) lehrte griechische Grammatit und Plutarch und berftand es in bobem Grabe feine Buborer fur ben neuen Lehrgegenftand u begeiftern.

Schon im September 1515 erwarb fich Friedland die Burbe eines Baccalaureus und wurde 1516 als Lehrer bes Briechifden an Diefelbe Schule berufen, welcher er furg borber als Schuler angehort hatte: mit ben Lehrern lieft er Cicero's Pflichtenlehre und Plutarch's Schriftchen über Die Rinderergiehung. Un biefer Anftalt wirfte er 1516-1518: jum ehrenden Andenten wurde 1590 fein Bildnig mit entsprechender Widmung und ber Inschrift Ne ventura tui post viveret immemor aetas Discipuli memores haec posuere tibi bon dem damaligen Rector Laurentius Ludovicus in der Petersfirche aufgehängt. Das muthvolle Auftreten Buther's veranlagte ibn feine Lehrthatigfeit in Borlig aufgugeben und ju feiner weiteren theologischen Ausbildung die Universität Wittenberg gu begieben, wo er als Balentinus Troffenborff in bas Album eingetragen wurde: fortan behielt er biefen namen bei. Unter Butber's und Melanchthon's Leitung widmete er fich ber Theologie, unter mannichfachen Entbehrungen lernte er bei Matthaus Sabrian, einem gebornen Spanier, hebraifch: auch gehorte er gu ben Studenten, welche Luther jur Disputation mit Karlftadt im Juni 1519 nach Leipzig begleiteten. Sein Borbild und Ibeal war Melanchthon: feine Lehre pragte er fich wortlich ein und hielt an ihr auch in denjenigen Buntten feft, welche berfelbe fpater aufgegeben hatte. Geinen Bebensunterhalt verbiente er fich burch Privatunterricht, besonders im Lateinischen, wozu fich reichliche Ge-

legenheit barbot.

3m Jahre 1523 folgte er einer Aufforberung feines jungeren Stubien-

freundes Georg Belmrich, welchen Bergog Friedrich II. in Liegnit jum Rector ber Schule ju Goldberg in Schlefien ernannt hatte, gemeinfam mit ibm biefe Schule ju übernehmen und murbe balb barauf, als jener bas Amt aufgab, fein Rachfolger, ohne, ba es an Schulern fehlte, eine feinen Bunfchen und Gre wartungen entiprechenbe Thatigfeit ju entfalten. Es murbe ibm jedoch burch ben Rath bon Breslau Die Ausgeichnung ju Theil, ber öffentlichen Disputation bes an bie Magbalenenfirche berufenen Johannes Beg als Sachberftanbiger fir bas Bebraifche im April 1524 beiguwohnen. Richt lange barauf finden mir ibn unter ben Lehrern ber Atabemie in Liegnig, welche ber Bergog vornehmlich gur Betampfung ber Schwentfelb'ichen Brrlehren, freilich mit ungulangliden Mitteln, ins Leben gernfen batte. 218 biefelbe nach furgem Befteben wieber eingegangen mar, tehrte I. mit ben letten feche Stubenten in feine zweite Beimath, nach Wittenberg, jurud. Bieber verlebte er bier in feine fruberen Thatigfeit zwei Jahre; es war bas bie Beit, in welcher bie Aust burgifche Confession bon Delanchthon abgefaßt wurde, ba erhielt er gum gmeite Dale bon feinem Freunde Belmrich, welcher Burgermeifter in Golbberg go worben war, bie bringende Aufforberung bie Leitung ber bortigen Schule w Abernehmen: in richtiger Gelbfterfenntnig und vorurtheilsfreier Burbigung feine Lage gab er bem Buniche bes Freundes nach und fehrte nach bem fillen, ben bem Beraufch ber Welt wenig berührten Stabtchen an ber Ragbach gurud. Gr ftand im 41. Lebensjahre, geiftig und torperlich gefund, einfach und anspruchelet. in fich fertig und abgeschloffen, halt er gabe, man tonnte fagen ftarr an bem, was er für zwedmäßig erfannt bat, feft. Gehr ehrenvoll lautete Delanchthon's Urtheil über ihn, welches Reander in bem griechischen Gedichte de miseria, dignitate et gloria paedagogorum in feinem Opus aureum 1, 489 ohne Melanchthon's Ramen gu nennen, aufbewahrt hat, er fei gur Beitung einer Schule geboren, wie ber altere Scipio Africanus jum Felbheren. Bisber batte es ibm an Belegenheit gefehlt, fein Talent in großerem Dagftabe ju geigen, jest hatte er einen fruchtbaren Boben gefunden, auf bem er nicht nur fein Lehrgefchid, fonbern auch fein bewundernswürdiges Organisationstalent entfallen tonnte. Er führt nicht neue Wege, er erichlieft nicht neue Bahnen, fondem bewegt fich innerhalb berfelben Grengen wie feine Beitgenoffen: feine Mufgabe fand er barin, Die Schuler ju guten Burgern bes Staates, ju treuen Bargem bes Reiches Bottes gu ergieben: ihr widmete er feine gange Rraft, in ibr fand er bie bollfte Befriedigung. Geine Thatigfeit fand junachft in ber Stadt und Umgegend, allmählich in immer weiteren Rreifen, Anertennung. In furgem mehrte fich bie Arbeit, Die faft auf ibm allein laftete, in ungeabnter Weile und als er 1535 nach Rurnberg an Die Stelle bes Joachim Camerarius, mit bem er jufammen in Bittenberg ftubirt hatte, berufen wurde, toftete es ibm große Mabe, ihn ju halten: nicht andere ftand es balb barauf, ale ber Rath ban Borlig fich wiederholt bemubte, ihn fur Die bortige evangelifche Schule ju gewinnen. Erft 1538 trat far ibn eine Erleichterung infofern ein, ale ibm mehrere Gehilfen beigegeben murben, beren Babl fich allmablich vermehrte, 3m Jahre 1540 überließ ibm ber Bergog bas Frangistaneitlofter, ein weitlaufiges Bebaube mit großen Galen und Rreuggangen, ju bem auch große Barten gehorten : wiewohl biefe Raume, ba fie lange nicht benutt waren, fich aum Theil in unwohnlichem Buftande befanden, fo blieb boch unter bem Drange ber Umftande nichts weiter fibrig, ale fich mit ihnen, fo gut es eben geben wollte, w bebelfen: verwähnt und anfpruchsvoll war man ja obnebin nicht. Dort fant bie Schule und ein großer Theil ber Benfionare Unterfommen, andere mobnim in ber Stadt bei ben Burgern. Es ift fchwer gu fagen, wie viel Schaler u

r Beit dagewesen find, schwerlich werben wir irren, wenn wir ihre Rabl nige hundert beranfchlagen: bgl. S. Defterley, Dentwürdigfeiten bon bon Schweinichen Breglau 1878, 22. Richt allein aus Schlefien, fondern us Defterreich, Mahren, Steiermart, Rrain, aus Ungarn und Bolen tamen auf der berühmten Schule einige Jahre gu ftubiren. Go berichieben bie verhaltniffe berfelben waren, fo ftellte boch Trogendorf an Alle im allen Diefelben Unforberungen, bei ber Aufnahme berpflichtete er fie au unlichem Geborfam gegen alle Lehrer ber Unftalt, ju Rleif. Frommigfeit. glichfeit und fittlichem Lebensmandel und bedrohte jede lebertretung ber und hausordnung mit ftrenger Strafe, auch forperlicher Buchtigung, Umftanden mit Bermeifung. Geine im Jahre 1546 verfaßte, 1568 berichte Schulordnung enthält eine reiche Rulle portrefflicher, aus ber Braris gegangener, Binte und Mahnungen an die Schuler. Die Schule bereitet öglinge jur Univerfitat bor und befähigt fie borgugemeife jum Ctubium beologie, aber auch zu bem ber Medicin, Philosophie und Jurisprubeng: Biel fuchte I. auf bem bamals üblichen Wege ju erreichen: bas Lateibildete die Grundlage und ben Mittelpuntt bes Unterrichts, möglichfte feit im mundlichen und fchriftlichen Gebrauch murbe angeftrebt: barum ben Schulern berboten unter einander beutsch ju reben. Gin Ausqua ber lateinischen Grammatit Delanchthon's, Die wichtigften Regeln in der Form, und durch paffende Beispiele erläutert, lag dem Unterricht zu e und wurde von Trogendorf den Schülern ftudweise bictirt. Erst nach Tode 1566 murbe diefes "Compendium grammaticae latinae de praeceptis pi Melanchthonis excerptum in usum scholae Goldbergensis bon ben en ber Golbberger Schule gebrudt, und auch an anderen Schulen eint. Gelefen wurden mit Borliebe Diejenigen Schriftfteller, von benen man e großte Forberung im lateinischen Ausbrud verfprach, nämlich Plautus ereng, ferner Cicero's Briefe und feine Bflichtenlehre, bon ben Dichtern und Birgil, die in jeder Boche ju liefernden ichriftlichen Uebungen begum großen Theil im Ueberfegen (auch aus bem Lateinischen ins ide), ber Stoff ju freien Ausgrbeitungen murbe allen Unterrichtsgegenentnommen und gab ben Schulern Belegenheit ihren Fleiß und ihre ritte ju zeigen: fie bienten abnlich wie heut ju Tage ber beutsche Aufr Beurtheilung bes Schulers. Auch metrifche Uebungen fanden regelin jeber Boche ftatt.

m Griechischen stellte T. sehr viel geringere Ansprüche als im Lateis bei bem Mangel an brauchbaren hilfsmitteln machte das Erlernen Sprache den Schülern noch größere Schwierigkeiten: gelesen wurden in beren Classen die Briese des Paulus und Reden des Jokrates, nach auch Lykurg und Euripides, T. selbst las für sich in späteren Lebens-

gern Blutarch's Lebensbeschreibungen.

ußerdem wurden die Grundlagen der Philosophie, Dialektik und Ahetorik, Aftronomie, Rechnen und Musik getrieben, eine Zeit lang auch die Instination in den Bereich des Unterrichts gezogen: der wichtigste Unterrichtsand war die Religion, auf ihn legte T. den größten Werth. In sterstufe wurde Luther's Katechismus gelernt, in den oberen Classen eine Unterweisung in der Kirchenlehre und den Hauptartikeln, die ante Katechesis (welche darin bestand, daß der Lehrer Frage und Antzab und so lange wiederholte, die es sicheres Gigenthum des Schülers en war). Die frei vorgetragene Unterweisung nahm mit der Zeit, dan Wort anderte, eine seste Gestalt an, die nachgeschriebenen heste en sich und wurden nach seinem Tode von dankbaren Schülern heraus-

gegeben. So erschienen sie unter bem Titel "Methodi doctrinae catecheticae, scholae Goldbergensi propositae a Valentino :Trocedorsio" wenige Jahre nach seinem Tobe, von M. Laurentins Ludovicus in Görlit und "Catechesis scholae Goldbergensis, scripta a Valentino Trocedorsio, cum praefatione Philip. Melanth." Vitebergae 1558 von Matthias Bolland. Während die erste Schrift, kluzer, dürstiger, für die mittleren Classen bestimmt, werthvolle Beiträge für die Lebensgeschichte Tropendorf's enthält, eröffnet uns die zweite reich mit Bilbern ausgestattet einen Einblick in die umfassende Gelehrsamseit besselben, wie wir ihn sonst nirgend gewinnen.

Auch eine Sammlung von Schulgebeten des frommen Mannes ist unter dem Titel "Precationes reverendi viri Valentini Trocedorsii, recitatae in schola Goldbergensi, anno proximo ante mortem ex eius ore exceptae et editae opera Laurentii Ludovici Leobergensis" Wittenberg 1564 erschienen. Auf die Abfalfung dieser Gebete, welche in den oberen Classen gehalten worden sind und sich durch Einfachheit auszeichnen, verwandte T. großen Fleiß, sie sind, als su gedruckt worden waren, auch in weitere Kreise gedrungen und in wiederholten

Auflagen erichienen.

Bei der Erklärung der Perikopen am Sonnabend, zur Vorbereitung für den öffentlichen Gottesdienst, nahm T. Gelegenheit den betreffenden Bibelspruch genau zu erklären und dem Gedächtniß der Schüler einzuprägen so daß er insolge häufiger Wiederholung bleibendes Eigenthum derselben wurde. Dieses Spruchbuch "Rosarium scholae Trocedorsii, contextum ex rosis documptis ex Paradiso Domini" ist 1564 zum ersten Male von M. Laurentius Ludovicus

herausgegeben.

I. brachte es babin, daß feche Claffen eingerichtet und ebenfoviele Beber angestellt wurden, welche austommlich gestellt waren und langere Beit an ber Unftalt wirften : mehrere find auch in weiteren Rreifen befannt geworben. 3nbeffen wurden wir bem Manne fcweres Unrecht thun, wenn wir ibn nur nach feiner Thatigfeit als Leiter ber Golbberger Schule und als ben erften und bebeutenbften Behrer an berfelben beurtheilen wollten, ja wir murben taum ber fteben, wie er einen fo bebeutenben Ruf erlangen fonnte, bag es als ein gang befonderer Borgug galt, fein Schuler gemefen ju fein, bag man, unbefummert um Chronologie, fogar Ballenftein ju feinem Schuler gemacht hat. Der Schwerpuntt feiner Thatigfeit liegt nicht allein in ber Schule, fonbern in ber außerorbentlich geschickten Ginrichtung und Leitung feiner Erziehungsanfialt, welche mit ber Schule fo innig verwachsen war, bag bas eine von bem anbern nicht getrennt werben fann. Es fehlt uns jegliche Rachricht barüber, wie biefelbe begrundet worden ift, mit welchen Mitteln fie ine Leben gerufen, wie fie allmählich erweitert und vergrößert worden, wer die wirthichaftliche Leitung unter fich gehabt bat, nur bermuthen tonnen wir, bag I. die Oberaufficht fiber bie gange Unftalt gehabt, bas gange Rifito und bie gange Berantwortung offein getragen bat: eine Bermuthung, welche burch einige menige Rachrichten unterftutt wird. Es gehörte eine ungewöhnliche Begabung bagu, die richtigen Dittel und Wege einzuschlagen, um die angemeldeten Alumnen in der Anftalt paffend unterzubringen, für ihre leibliche Berpflegung, namentlich auch in Krantheitsfallen, ju forgen, Die Correspondeng mit ben Eltern gu fuhren u. a. E. batte bor feiner Berufung nach Golbberg, foviel wir wiffen, feinerlei Erfahrungen in folden Dingen gemacht, er hatte überhaupt bem prattifchen Leben fern geftanben: wie fcmer mußte es fur ibn fein, fich in baffelbe binein gu finden! Grleichtert wurde die Schwierigfeit einigermaßen baburch, bag bie Unftalt nach und nach fich bergrößerte und jugleich mit bem Leiter emporwuchs. Aber immerhin maren Die Anforderungen, welche naturgemäß an ben Rector geftellt murben, Die benfbar größten. I. war nicht verheirathet, Die Sorge um eine Familie nahm ibn nicht in Anfpruch. Gefelligen Bertehr burfte er wohl fehr wenig gepflegt haben : funf Stunden Schlaf genugten ibm, feine gange Beit tonnte er bem Umte widmen und bat fie ibm jo gewidmet, daß er vollständig in bemfelben aufging. Ge fiel ihm alfo in erfter Reihe die Beauffichtigung ber Schuler außerhalb ber Schulgeit gu, er ging mit ihnen regelmäßig fpagieren und nahm an ihren barmlolen Spielen Theil; er forgte fur eine geregelte Sausorbnung und ertheilte benienigen, welche bie Anftalt in ber freien Zeit berlaffen wollten, Die Erlaubnig bagu. Bei ber Durchfiftrung ber Sausorbnung bebiente er fich ber Mitwirfung alterer Schuler und benugte mahricheinlich bie Erfahrungen, welche andere geschloffene Anstalten in Diefer Beziehung gemacht hatten. Go groß fein perfonlicher Ginfluß war und fo erfolgreich er bem lebermuth und bem Leichtfinn ber Jugend porbeugte, fo fonnte er boch Ausschreitungen jeder Art nicht verhaten, um fo weniger, ale viele feiner Schiller, aus vornehmen Familien ftammend, an Boblleben und Ueppigfeit gewöhnt waren und bie Mittel befagen, fich manchen ihnen berfagten Genug ju berichaffen. Ebenfo wenig ftanb es in feiner Dacht au berhindern, bag unter ben Boglingen ernftlichere Reibungen ftattfanden und wiewohl er feinen oberften Brundfag "Liebet Wahrheit und Frieden" oft nachbrudlich wiederholte, fo wurde boch diefer Frieden gar manchmal gestört und es bedurfte großer Rlugheit, um Bucht und Ordnung aufrecht ju erhalten und nicht gleich ju bem außerften Mittel, ber Berweifung, fcreiten ju muffen. Bu Diefem Zwede hatte I., ob nach einem fremben Borbild, ift unbefannt, ein Schulgericht eingeset, in welchem ber eines Bergebens gegen die Schulgefete Angeflagte nach achttägiger Borbereitung fich por bem aus Schulern gebilbeten Berichtshofe ju verantworten hatte: zeigte er Reue und hielt er eine fleißig porbereitete lateinische Rebe, fo burite er auf eine milbe Beurtheilung feiner Richter und auf Freisprechung rechnen, mar bies aber nicht ber Fall, fo fprachen bie Richter unnachfichtig ihr Schuldig aus und I., als dictator perpetuus, verhangte bie verbiente Strafe uber ibn. Diefe Ginrichtung hatte infofern ihr Butes, ale bie Ditichuler, welche in ben meiften Fallen ein gang richtiges Urtheil haben, burch ihre Abstimmung einen großen Theil ber Berantwortlichfeit fur eine berhangte Strafe übernahmen und ber unter Umftanben begreifliche Sag ber Berurtheilten fich nicht gegen ben Rector fehrte.

Gine andere Einrichtung, ein öffentlicher Actus, war bazu angethan, das Streben nach dem, was gut und edel ist, unter den Schülern wach zu erhalten: T. ordnete nämlich an, daß Schüler Mitschülern seierlichst in lateinischer Sprache Lobreden hielten, Paneghren nach dem Muster der griechischen Festspiele; ein Ehrentranz belohnte denjenigen, welcher seine Ausgabe gut gelöst hatte.

Der Ruf feiner Gelehrsamteit und Tüchtigkeit brang immer weiter und berschaffte ihm häufig Gelegenheit tüchtigen Schülern zu einem Schul- ober Rirchenamt zu verhelfen.

Durch rastlose Thätigkeit und Umsicht war es ihm gelungen, das Alumnat immer mehr zu vergrößern und sich dabei auch ein ganz anständiges Vermögen zu erwerben: es scheint aber, daß er allmählich die Zügel etwas locker ließ, daß er sich durch Rücksichten, die mit seinem sonstigen idealen Streben nicht in Ginklang stehen, bestimmen ließ, nicht nur bei der Aufnahme neuer Schüler die gebotene Vorsicht aus dem Auge zu lassen, sondern ihnen auch größere Freiheit, als srüher, zu gestatten. Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß er so viele Krasauer Studenten, welche plöglich, des geistlichen Zwanges müde, die Universität verlassen hatten 1549, in seine Anstalt aufnahm? Mußte die Freiheit, welche er ihnen wahrscheinlich gestattete, nicht im höchsten Grade nachtheilig auf die vorhandenen Schüler einwirken? Die bösen Folgen zeigten sich bald genug-

Die Schuler gechten bis tief in die Racht hinein außerhalb ber Unftalt: be einer folden Belegenheit, gegen Beihnachten beffelben Jahres befamen einige bon ihnen mit bem Rachtwächter Banbel : Die Cache hatte fehr ernfte Folgen ber Bergog ließ zwei bon ihnen wegen Gewaltthat und Wiberfeslichfeit gegen bie Amtsgewalt in Liegnig enthaupten. Dies geschah im Anfang bes Jahrei 1550. Geit biefer Beit ging es, allerbings nicht gerabe burch Erobenborf's Schuld, mit Riefenschritten abwarts. Im Jahre 1552 herrschte in Golbberg große Theuerung und hungersnoth; infolge beffen gingen viele Schuler bei Unftalt ab, im nachften Rabre folgte bie Beft nach, welcher 2700 Ginwohne jum Opfer fielen: als auch ein Schuler ber Unftalt von ibr ergriffen murbe, war teine Dlöglichfeit mehr borhanden, bie Andern ju halten. Die Benigen, welche gurudblieben, unterrichtete I. querft auf bem oberften Chore ber Rirde, in ber Meinung, bag bort bie Buft reiner und beffer fet, bann jog er mit ibnes nach Bunglau. In Diefer truben Beit fuchte ibn Delanchthon gu troften und lub ibn, wiewohl vergeblich, ju fich nach Bittenberg ein. Erft am Schlug bei Sabres tonnte I. bie Schule in Golbberg wieber eroffnen, aber balb traf it ein noch barterer Schlag, ein furchtbarer Brand, welcher am 17. Juli 1584 ben größten Theil ber Stadt einafcherte, gerftorte auch feine Schule bollftanbig, fein Bermogen, feine Bibliothet, alles murbe ein Raub ber Glammen.

Er siebelte mit seinen Schilern, deren Zahl sofort bedeutend abnahm, auf das Anerbieten des Herzogs nach Liegnis siber, wo seine Schule in einer Capelle der Johannistirche Aninahme sand. Das entsehliche Unglud, welches über ihn getommen war, vermochte nicht ihn niederzudrücken, mit unsäglicher Mühe brachte er die Mittel zum Wiederausbau der Schule zusammen und wanderte oft den einige Meilen weiten Weg von Liegnis nach Goldberg, um sich von dem Fortgang des Baues zu überzeugen, doch seine Krast war gebrochen, am 20. April 1556 wurde er während des Unterrichts vom Schlage gerührt, wenige Tage darauf am 26. April verschied er. In der Stistliche St. Johannis sand er in einer Capelle, welche nach ihm benannt wurde, seine letzte Ruhestätte. Groß war die Trauer um den Entschlasenen. Dichter und Redner verherrlichten seinen Ramen, Dentmäler wurden ihm an geweihter Stätte in Troitichendorf (1608), Görlig (1590), Goldberg (1566), Liegnis unmittelbar nach seinem Tode, in Troitschendorf noch jüngst (1890) an der Stelle, wo aller Wahrscheinlichkeit nach sein Geburtshaus gestanden hat, errichtet, das ehrendsse Denkmal hat er sich in

ben Bergen feiner gablreichen Schuler und Berehre gefest.

Johannis Claii libellus de origine et consuetudine scholae Goldbergensis, Gorlicii 1563. — Oratio de Valentino Fridlando Trocedorfio, instauratore et Rectore scholae Goltbergensis, Recitata Vuitebergae a Decano Collegii Philosophici, Magistro Baldasaro Rhauo Naumburgensi Silesio, 18. Calend, Septemb. Anno 1564, (abgedruckt in dem Rosarium den 1565 und mit etwas anderem Titel in den Wittenberger Ausgaben der Reden Melanchthon's den 1565, 1572 und 1590). Rach einer Bemerkung Georg Schmid's in der weiter unten erwähnten Geschichte der Erziehung II, 2, 278 ist wahrscheinlich Melanchthon's Schwiegersohn, Trohendorf's Schüler und Freund, Caspar Pencer, der Bersassen in dieser Rede. — G. Pinzger, Bal. Friedland Trohendorf. Dirschberg 1825. — R. J. Löschle, Balentin Trohendorf, nach seinem Leben und Wirten, Brestan 1856. — R. d. Kaumer, Geschichte der Pädagogit 1. S. 213—224. — C. Hirzel in R. A. Schmid's Enchstopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens IX., S. 495—505. — F. Meister in den R. Jahrdb. sür Philologie und Pädagogit 1880, II. Abtheilung (CXXII), S. 425—437, 473—487. — L. Sturm, Balentin Trohendorf und die Later

nische Schule zu Goldberg. Goldberg i. Schl. 1888. — Geschichte ber Erziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit, bearbeitet von K. A. Schmid, fortgesuhrt von G. Schmid II, 2, S. 277—302.

Meister.

Trorler: Ignag Baul Bitalis I., fcweigerifch-beuticher Philosoph, wurde am 17. Mug. 1780 gu Munfter im Ranton Lugern geboren, erhielt feine Schulbilbung auf ben Spmnafien in Solothurn und in Lugern, worauf er Gecretar bes Regierungsflatthalters murbe. Rach bem Ginfall bes frangofischen Revolutionsheeres in die Schweiz ging er, um in Rube Philosophie und Medicin gu ftubiren, nach Deutschland und borte bon 1800 an in Jena Borlefungen bei Schelling, beffen naturphilosophische Ibeen er mit Enthufigsmus in fich guingbm. Rachdem er in Gottingen ben Doctortitel erworben und fich furge Beit in Wien aufgehalten hatte, ließ er fich 1805 in Lugern als praftifcher Urgt nieber, mabrend er jugleich eine rege miffenschaftliche Schriftftellerthatigfeit entfaltete. Seine "3been jur Grundlage ber Rofologie und Therapie", Die Schelling's lebhaften Beifall fanben, ericbienen 1803; feine "Berfuche in ber organifden Phyfit" 1804; ber "Grundriß einer Theorie ber Medicin" folgte 1805; Die "Clemente Der Biofophie" 1807. Rach großeren Reifen lebte E. in feiner Geburteftabt Munfter und verfaßte feine "Blide in bas Befen bes Menfchen" (Narau 1811), worin er fich bon ber Schelling'ichen naturphilosophie abwenbete, um von nun an, auf eigenen fpeculativen Bfaben manbelnb, die Anthropologie als Mittelpuntt und Fundament aller Welterfenntnig binguftellen. 3m Rahre 1815 pertrat er als Abgefandter ber Schweig auf bem Biener Congres bie Intereffen der Demofratie, lebte dann, mit der herausgabe des "Schweige-rischen Museums" und eines "Archivs fur Medicin und Chirurgie" beschäftigt, in Marau und Münfter, und erhielt 1820 eine Brofeffur fur Gefchichte und Bhilosophie an bem Lyceum in Lugern. Aus biefem Lehramt wurde er jedoch bon ber jefuitifchen Bartei, mit ber er zeitlebens auf Rriegsfuß geftanben bat, febr balb wieder verbrangt, und zwar im hinblid auf feine Schrift "Burft und Boll nach Buchanan's und Milton's Lebre" (Marau 1821). Run berließ er feinen Beimathefanton für immer und wendete fich nach Marau, wo er als praftifcher Arat wirtte, ein eigenes Ergiebungsinftitut begrundete und wiederum amei gro-Bere philojophische Werte ausarbeitete: "Naturlehre bes menschlichen Erfennens oder Metaphpfit" (Marau 1828) und "Logit, Biffenichaft bes Dentens und Kritit aller Ertenntniß" (3 Bbe., Stuttgart 1829—30). Im Jahre 1830 wurde er als Professor der Philosophie an die Universität Basel berusen. Schon im folgenben Jahre aus politischen Grunben feiner Stelle entfest, erhielt er enblich 1834 an ber neubegrundeten Uniberfitat in Bern eine ordentliche Brofeffur, Die er bis 1850 verwaltet hat. Un großeren Schriften veröffentlichte I. noch "Borlejungen über Philojophie" (Bern 1835) und "Der Atheismus in ber Politit bes Beitalters und ber Weg jum Beil" (Bern 1850). Geine legten Lebensjahre brachte er auf feinem Landaut bei Marau gu, wo er am 6. Marg 1866 ftarb. Bas ben metaphpfifchen Standpuntt anbetrifft, ben ber vielfeitige, als Mrgt, Polititer, Babagoge und Philosoph thatige Mann nach feiner Abwendung von Schelling einnahm, fo fchlog er fich mehr an F. G. Jacobi an, erblidte, wie icon oben bemertt, in ber Anthropologie ober "Anthroposophie" bie philofophische Fundamentalwiffenschaft und hat, nicht ohne eine gewiffe weitschweifige Ruhmredigteit, ben Berfuch gemacht, aus ber Ratur bes menschlichen Beiftes, ber eigentlich nichts Anberes als fich felbft mahrnehme und ertenne, alles menichliche Biffen, aber auch bie religiofen Glaubensvorftellungen, abzuleiten. D. Liebmann.

668 Trübel.

Tribel: Ritter Edhart gum T. (Drubel, Dreubel, Trepbel), volfsthumlicher Laienschriftfteller ber Reformationszeit, Berfaffer mehrerer religible gemuthvoller Tractate über bie Gebrechen bes geiftlichen und weltlichen Stanbes und ihre Befferung. - Mus altpatricifdem Strafburger Gefchlechte ftammenb, von Rindheit auf fur Die friegerische Laufbahn beftimmt, batte Edbart in jungen Rahren 'Raifern, Ronigen und Fürften' gebient, 'in Durten, Balachen, Reuffen, Bobol und andern gandern große Sahrlichfeit vil meg erlitten', aber auch loftbare Renntniffe und Erfahrungen gefammelt. Beimgelehrt begrundete er um bie Bende bes Jahrhunderts mit einem Fraulein v. Buttenheim junachft in Stragburg, bann auf feinem benachbarten Burgfit Sinbesheim (Rr. Erflein) feinen eigenen Sausftanb. Gin guter Sausvater und glaubiger Chrift widmite er fich mit allem Fleig ber Erziehung feiner fünf Gohne und zwei Tochier, nahm aber auch an ben Fragen bes burgerlichen und firchlichen Lebens that fraftigen Antheil. Wie er bem mannichfachen focialen Glend in feiner Umgebung au fteuern fuchte, fo wurde er nicht weniger burch die Unwiffenheit und fittliche Bermahrlofung bes Landvoltes bewegt, und icon jest ging ihm bie Ertennimit auf, bag auch bie Rirche an ichweren Gebrechen frante und fur bas Glend ber Laienicaft mitverantwortlich gemacht werben muffe. Mit Jubel wurde baler bon ibm bie im 3. 1521 in Strafburg anhebenbe evangelifche Bewegung all ber Anfang einer neuen Beit begrußt. Gine traftvolle, überzeugungetrent Berfonlichfeit erhebt er, wie feine Standesgenoffen Ulrich v. hutten und harmut b. Rronberg, ale ein 'Laie' feine Stimme; es ift ber Trieb gur Babrbeit ber ihn reben heißt, und ohne Menschenfurcht will er reben, obichon er weiß. daß in ber Chriftenheit die Bahrheit nur mit 'Beibesnoth' berffindet werben barf. Dit icharfem Spott gieht er gegen bas leichtfertige Leben ber Beiftlichleit, bor allem gegen ihren Beig und ihre unerfattliche Sabfucht los. Bei Turten und Beiden habe er folche Sabgier nicht gefunden wie bei ben Dienern ber Rirche Chrifti, Die fich Die weltverachtenbe nenne. Für Gelb fei ber Priefterichaft alles feil: ber himmel und Die Sacramente, Die Beiligen, ja Die Mutter Bottes felbft murben fur ben 'Pfenning' ausgeboten; 'vnd alfo Gott bunfer Berr buber ber bannd ligt bund ber pfenning barauff'. hieraus erwachse ber Rirde Chrifti ein boppelter Schaben : ber Glaubige verfundige fich an Gott, indem er lein ganges Bertrauen auf ben 'Pfenning' fete; ber Priefter, indem er mit feinen Bedanten nicht bei der heiligen Sandlung, fondern bei bem erhofften Bewinne weile, 'er bergift Gottes, lugt nur nach bem Gelbe, wie bie Rate nach ber Daus' u. f. w. - Bie tann es bei foldem priefterlichen Borbilbe um bie Laienichaft beffer fteben! Auch bier fubren Gelbftlucht und Lieblofigleit aller Orten bas Regiment: Sartherzigleit und Benugfucht bei den Reichen, Buchtlofigfeit, Faulheit und Untreue bei Arbeitern, Sandwerfern und Dienern! -In bogmatifcher hinficht ift Edhart burchaus unbefangen, fein Standpuntt ift ichlechtweg ein biblifcher. Luther 'hatt vil luther gemacht, bag lange geht trieb ift gemefen'; er mochte ben feben, ber Buther 'mit bem genftlichen ichmert ber gottlichen gefchrifft' überwinden wolle, aber barum ichwort er boch ebenfo wenig auf Luther als auf bas Bort ber Strafburger Prabicanten. Geine Rraft rubt auf feiner eigenen, perfonlichen Ueberzeugung: 'Liebe Bott und Deinen Rachften', bas ift bas Sauptftud feines Evangeliums. Go find es auch nicht etwa gewiffe theologische Brobleme, wie fie fein bibelfefter Freund, ber Stragburger Ritter Matthias Wurm b. Geuberebeim, ju erortern liebte, die bei Gabart gur Behandlung tommen, es find lediglich Fragen bes prottifchen Chriftenthume, Die fein Laienintereffe erregen; er 'taftet bie Saframent nit an', beilige Gemiffentfache ift es ihm aber, für fein Theil ber 'vilfaldigen Bnordnung', Die in ber Rirche Chrifti eingeriffen, fteuern gu belfen. Bas geht mich Edbart bifer banbel

an, ich bin ein len, alfo fpricht bie welt, 3ch ban boch que gejagt ju rugen ond febrobendt ju machen. 3ch wolt gern ftill fan, es wil berfur, muog berifir, Die welt und ir mefen treibt mich borgu. Gott webft, ber feb mein gefin. Amen'. Go mar ber einfache, biebere elfaffifche Landebelmann, ber Brebiger ber Menichenliebe und Dulbung, ber Dahner jur fittlichen Befferung, in Wahrbeit ber 'getreue' Edhart feines Boltes. Seine bon bolfethumlichem humor burdwebten Schriften, namentlich bas feinen Rindern gewidmete Buchlein bom Sabre 1528 ('Gin vetterlich gebrungen gute gucht, leer' . . .), find eine Fund. grube praftifch - religiofer Lebensweisheit. - Die Gelbftanbigfeit feiner Ueberjengung, feine zeitweilige hinneigung jum Schwentfelbianismus, ber Freimuth. mit welchem er bas officielle Rirchenthum fritifirte, brachten ibm mancherlei Anfechtungen. Er jog fich balb ans bem öffentlichen Leben gurud und ift wol anfange ber vierziger Jahre auf feinem Schloffe Binbesbeim verftorben. Seine lebte Schrift (vgl. u. Rr. 7), ein begeifterungsvoller Erguß eines gottinnigen Gemuths, eine Aufforderung jum Lobe Gottes, ift batirt von feiner 'irbifchen wonung bnd Schloß Sanbegbenm, ben britten Zag Rouembris 1538'. - Seine bente febr felten geworbenen Schriften find : 1) "Ehn bemfietige ermanung an Gin gange gemaine Chriftenheit. Bon Edbart jum Trubel" (Strafburg, Martin Mach v. 3., 1522 ober 1523); 2) "Epn driftelich lob bud bermanung an die hochberfimpte Chrifteliche ftatt Strafburg, bon wegen bes bepligen worts gottes, bas fbe (wie fbe angefangen) ftannbthafftig barben belenbe. Durch Edbart jum Trepbel ju einem Deftrom. Im rriiij jar beschriben. Da gloriam Deo. 30. ip." (Wappen bes Bi. in Einrahmung, o. O.); 3) "Da gloriam Deo. Bon bem ennigen Gott. Bon bem Gun Gottes. Bom freudenreichen Troft aller Chriftlichen Ritter bnb Marthrer etc. Allein Gott ju Ehren burch mich Edharten aum Drubel bon Sondeghehm, Strafburger gebiet. MDXXIV. 29. Augft" (o. D.); 4) "Enn vetterliche getrungenn gute Bucht leere vnd bericht driftlich gu leben bnb gu fterben" (o. D., 1528); 5) "Gin Chriftlich bryederlich, trefitolich warnung bor auffrur bub troftlich bestendig ben bem Guangelio gu beharren, an ein gemain lapichaft fampt bud funber. Durch Edhart jum Drubel. Da gloriam Deo" (1525); 6) Anzeige, bericht bud antwort auff bifen Inhalt gegen aller meniglich, ba es Rot bnb erforbert. Durch mich Edarbt jum Drubel bf. gangen, mir und allen ju gut und vonnothen beichehen. Da gloriam Deo" (dd. Hindesheim viff ben erften Tag Maii 1538); 7) "Bericht und angenge gu lob bnb eeren bnb preif Gottes, aller menichen bund Creaturen, burch mich Edbart jum Dribell, Ewer armer biener. Getrudt ju Strafburg, beb Jacob Frolich, im Jar, M.D.XXXIX."

Bgl. T. W. Röhrich, Gesch. b. Res. im Elsaß I, 142, 212; II, 255. Straßburg 1832. — Derselbe, Mittheilungen aus der Gesch. d. evangel. Kirche

bes Elsasses III, 19 ff. Straßburg 1855.

Truber: Primus T., Reformator in Krain, Begründer der slovenischen Schristsprache und Litteratur. — Pr. T. ward 1508 in Raschija bei Auersperg, drei Meilen von Laibach in Krain, geboren, ein Sohn des Zimmermanns Michael T. daselbst, ein Unterthan und Erbhold der Freiherren (später Grasen und Fürsten) von Auersperg. Sein Vater ließ ihn als 13 jährigen Knaben (1521) die Schule in Fiume besuchen, später diesenigen in Salzburg und Wien, allein der junge Primus war so arm, daß er sich vielsach sein Brot als Currentschiller ersingen, als "Partekenhengst" erbetteln mußte und dabei nicht im Stande war, an der Universität zu studiren, noch die Kenntniß der griechischen und hebräischen Sprache sich anzueignen. Der tressliche, dem österreichischen Humanistentreise angehörige Bischos von Triest und Wien, Peter Bonomo, welcher damals (1523) in Wien lebte, mag an dem frommen Gesange und der schönen Stimme des

armen Rnaben Boblgefallen gefunden haben, benn er nahm ibn (1525) a Discantiften in feine Cantorei ju Trieft auf und blieb ihm auch zeitlebent e moblwollender Beichuter und Wohlthater. Schon 1529 berichaffte er bem ju Manne Die Caplanei bei St. Maximilian ju Ciffi in Steiermart. All a hier in ber Rabe in Unterfteier und Unterfrain an ber Sabe ber Abeign bes Landvolles burch angebliche Bifionen einiger fibelberuchtigten Beiber gestachelt und burch ben Gigennut einiger Briefter ausgebeutet murbe, fonnt junge Briefter, obgleich noch in ber romifch-tatholifchen Rirche flebend und ber Deffe u. f. w. fefthaltend, fich nicht enthalten, in Diefer Begend in b lichen Bredigten bas Bolt gur rechten Buge und gur Ertenntnig bes allen Beilandes Jefu Chrifti mit beutlichen Beugniffen ber b. Schrift und nach Anlen bes driftlichen Ratechismus hinzuweifen. Run hatte fich damals in Rrain fon einigen Jahren unter ben Gebilbeten bes Burgerftanbes und ber Geiftlid namentlich ber Domgeiftlichfeit in Laibach, eine ber Reformation junig Stimmung berbreitet, und fo tam es, bag E. burch ben Ruf feiner Du nach Laibach geführt wurde und bier, in feiner Richtung beftartt, in gles Sinne im Dome ju predigen fortfuhr (1531). Da er aber bier gegen bir lofigfeit ber Beiftlichen und die Austheilung bes Abendmable unter Eine Stalt feine Stimme erhob, verbot ibm ber Bifchof bie Bredigten im Dom. Burgerichaft öffnete ihm bafur bie unter ftabtifchem Batronat ftebenbe Si tirche ber bl. Elifabeth, wo fich ihm (1536) ber Domherr Baul Biener ( ber erfte ebangelische Bischof Siebenburgens) als Prediger bes Evangeliums fcblog. 3m 3. 1540 hatte T. neben feiner Caplanei in Gilli noch bie Bian St. Belena ju Bad (bei Ratichach) in Unterfteier erhalten. Dies gab fin Begnern, Die natürlich ingwifchen auch nicht unthatig gemefen maren, eine Belegenheit, ibn aus Laibach ju entfernen und ju erwirten, bag er fic feine Bfarrei in Bad gurfidziehen mußte. Damit waren aber weber die bacher Burger, noch E. felbst gang gufrieden. Jene beschwerten fich (1866 beim (evangelisch gefinnten) Generalvicar Leonh. Mertlig fiber bie Abstello ber windifchen (flovenifchen) Bredigten im Dom, wo nur noch beutid italienisch gepredigt werbe, und baten, in ber Spitalfirche windisch predigen laffen. T. aber hielt fich (1541) langere Beit in Trieft (bei Bifchof Bone auf, und erhielt balb barauf (Enbe 1541 ober Anfang 1542) ftatt ber Binn Bad bie ihm angenehmere, an feine Cillier Caplanei angrengenbe Pfami Dartin gu Tuffer in Unterfteier. Doch auch bas bauerte nicht lange; Imbe Freunde in Laibach hatten ingwischen wieder die Oberhand erhalten, und 1542 ward T. Domberr in Laibach, Die Gillier Caplanei baneben beibebalt Schon 1543 predigte er wieder in windifcher Sprache im Dom, und 134 übertrug der neue Bifchof von Laibach Urban Textor felbft ihm und bem De herrn Baul Wiener bie windischen und beutschen Bredigten bafelbit. 303 1546 ward ihm bie unter bem Batronate bes Laibacher Domcapitels ftebt Pfarrei gu St. Bartholomaimfelb in Unterfrain verlieben, welcher Ont " heute bisweilen im Munde des Bolles "luteranska vas" (b. i. lutherifce " genannt wirb. Bifchof Urban Textor, ber mit Ignag b. Lopola und beffen gleiter Claudius Jajus in vertrauter Berbinbung und Briefwechlel fionb als hofprediger, Beichtvater und Almofenier Des Raifers Gerbinand (1-) taiferlichen Soje in Wien lebte, erfuhr (1546-47), bag er fich in Wiener gewaltig geirrt, bag beibe Manner insgeheim bas Abenbmab beiber Geftalt austheilten, und bag Wiener fogar nach bem Tobe feine Battin fich jum zweiten Dale verheirathet habe. Raifer Ferbinand hatt ber Geiftlichfeit ber Diocefe Laibach bas Brivileg ertheilt, nur von be lichen Obrigteit gerichtet werben gu fonnen (was vermuthlich I. ben La

ibrt hatte), jest bediente fich ber Bifchof beffelben, als ber Raifer nach g bes ichmaltalbifchen Rrieges im August 1547 bon Bien gum nach Augsburg abgereift mar, um bie Saupter ber evangelischen in Laibach gefänglich einziehen ju laffen, bon Beiftlichen bie Domnh. Mertlig, Georg Dragolig (ber feine Saushalterin geheirathet batte). ner, Brim. I., bon Beltlichen Dath. Rlombner (einen höheren Be-Lanbichaft, bann bes Bicebomamts), Martin Bregl (fpater Stadt-Burgermeifter bon Laibach) und ben angesehenen Raufmann Abam us Iftrien ftammenb). Die Beltlichen, als ber geiftlichen Jurisht unterworfen, murben bon ber Berfolgung offenbar nicht weiter bealte Dompropft Dr. Leonh. Mertlig ward feiner Pfrunden beraubt municirt, ber Generalvicar Georg Dragolit und Baul Wiener wurden chlog Baibach gefangen gefett, bon mo ber lettere au weiterer Unterach Wien geführt und bort im folgenden Jahre (1548) jur Musnach Siebenburgen begnabigt wurde. T. hatte ohne 3meifel ein didfal getroffen, wenn er nicht gerade bon Laibach abmefend und in rei St. Bartholomaimfelb in Unterfrain, unfern ber froatifchen Brenge, are. Bon ben Freunden rechtzeitig gewarnt, entzog er fich ber Berindem er fich (wol durch Kroatien nach Fiume und Trieft) an fichere b. Sein Saus in Laibach jeboch murbe mit Gewalt erbrochen, er b bom Bifchof feiner Pfrunden, Guter und Bucher (im Berthe bon 400 fl.) beraubt, obicon ohne erhaltene Borladung und unberhort. fich in biefer Beit jum Theil in Trieft als windischer Prediger, I auf einem ber Abelsichlöffer am Rarft (in Rrain) aufgehalten in ber tragerifchen Soffnung fich wiegend, bag es ihm moglich in feine frubere firchliche Stellung gurfidgutebren. Allein bie Gurtrainifden ganbftande in biefer Begiehung hatten nicht ben gewunschten nd als die lette hoffnung geschwunden war, begab er fich auf ben x, evangelisch gefinnter Freunde außer Landes. Richt ohne große ig er filichtenb (wol burch Oberfrain, bann) burch Rarnten nach Tirol, ffen Brenge bon Safchern verfolgt, bon ben Ebelleuten auf ihren aufgenommen und geschützt, und auch in Tirol noch nicht außer Ge-Dberbeutschland, benn in ben öfterreichifchen ganbern fonnte fur ibn, uf Borladung Richterschienener in bes Lanbesfürften Bann und Acht war, junachft feines Bleibens fein. Er tam gludlich nach Rurnberg po er bon bem befannten reformatorischen Prediger Beit Dietrich aufgenommen wurde. Sier ward T. (wie er felbit befannte) erft ein ingelischer Chrift und in Lehre und Glauben recht geftarft. Roch im re (1548) perichaffte ibm Beit Dietrich Die Stelle eines Fruhpredigers burg an der Tauber, wo die Reformation 1544 burch Thom. Benaeffihrt worben war. Damals (1544) hatte bagu Leonh. Rettner bon bem Rathe in einem gedrudten Gebichte (in beutscher und lateinischer Blud gewunscht, in welchem es gegen Enbe (beutsch) also beißt: hriftlich Prediger nimm on, - Den felben recht, und ehrlich Ion. er leut foltu auch haben, - Die recht leeren die jungen fnaben. verschloffen wer bor bir, - Die jeg off fteht, bes himels thur". -E. hier fich niederließ, feine Gattin Barbara R. heimführte und ihm Sohn (Primus) geboren wurde, ahnte Niemand, in wie weitem Sinne bie rechte Lehre ausgebreitet und bes himmels Thure Bielen aufrben wurde. Aber bei aller unerwartet gludlichen Geftaltung feiner allniffe tonnte T. feines Baterlandes, aus dem er vertrieben war, und bijden Landeleute nicht vergeffen, und von dem Buniche befeelt, auch

biefen Butes thun gu tonnen, beichaftigte er fich bamit, beren (flovenifche ober windifche) bis babin noch nicht in Buchftaben firirte Lanbesfprache in Schrift (natürlich junachft mit beutschen Lettern) barguftellen, was ihm nach manderlei nicht leichten Bemuhungen endlich (1549) gelang. 3m 3. 1550 wurden leine erften beiben Schriften, Die erften in flovenifcher Sprache, ein Ratechismus und ein ABCbarium nebft fleinem Ratechismus in Tubingen unter erfundenen Ramen mit beutschen Lettern gebrudt. Diefen Buchern folgten fpater (1555-1582) piele anbere Ratechismen, Gefangbucher, Boftillen, ber Bfalter, bas Reue Teller ment u. a., und nach feinem Tobe noch die von ihm hinterlaffene Ueberfehum von Luther's Sauspoftille (1595), im gangen 25 flovenifche Drudwerte, welche er theile in geschäftlicher Berbindung mit B. B. Bergerine (1555-1557), ber fich auch in biefe Unternehmung einzubrangen verfuchte, theils mit bem Freihern Sans Ungnad (1560-1564), der in Urach (Burttemberg) eine Bibelanftalt begrundet hatte, in welcher die meiften Berte Truber's, namentlich bas Rene Tefte ment, in frobatifcher Ueberfegung mit glagolitifchen, chriftifchen und lateinichen Bettern gebrudt murben. - Im 3. 1552 war T. Biarrer von St. Mana in Rempten geworben, beffen bisherige Brediger wegen Richtbeachtung bes Interimi bon einer taiferlichen Commiffion 1551 abgefest und aus Rempten verwiefen worben waren. Rach Aufhebung bes Interims burch ben Baffquer Bertrag 1552 febrte die Remptener Rirche ju ihrer fruberen Ordnung gurud, und E. unterftust bon zwei Abjuncten, tonnte ungefährbet und rubig feines Umtes bier walten. Ingwifchen war in Rrain bie evangelische Bewegung immer weiter vorgeichritten und bas Berhalten bes tatholifchen Clerus gegen biefelbe immer unleiblicher geworben. Dies bewog die frainifchen Banbftanbe, beren weltliche Mitglieder nur icon faft fammtlich ber evangelifden Rirche angehörten, jur Ordnung und Leitung berfelben ben ausgewanderten Begrunder berfelben, Brimus E., ale Lanbichaftsprediger nach Rrain gurudguberufen. Rur fchwer trennte fich biefer von feiner Gemeinde in Rempten und von feiner litterarifchen Thatigleit in Brach, wohin er gerabe in Urlaub überfiebelt war und wo er fogar 1561 bom Bergon von Burttemberg bie Stelle als Bfarrer in Urach angenommen hatte. Allein fein Berg bing am Baterlande und er war bon Anfang an bei fich felbft entichloffen, bem Rufe ju folgen, mas immer auch fein Schidfal in Laibach fein werbe. Da Die trainifche Landichaft brangte, reifte er am 9. Juni 1561, porläufig auf einige Beit, nach Rrain, und traf unter festlicher Ginholung und großem Jubel ber evangeliften Bevollerung in Laibach ein, wo er am 29. Juni 1561 querit wieber in ber Spitallirche beutich und windifch predigte. Sofort ichritt er an bie Ginrichtung und Orbnung ber ebangelischen Gemeinden bes Landes gu einer evangelischen Landestirche; aus bem "Reformator" war ein "Inftaurator" ber Rirche geworben, ber er fortan als "Baftor" (Oberhirt, Superintendent, Bifchof) porftand. 3m September beffelben Jahres (1561) reifte I. nach Urach gurud (feine Stelle in Rempten hatte er bereits im Juni aufgegeben), um feine bortigen Gefchafte abzuwideln, und überfiebelte bann im Juni 1562 mit feiner Familie ganglich nach Laibach. Allein auf Betreiben bes biefigen Bifchofe trafen balb taiferliche Befehle (bom 12. Auguft 1562) ein, E. und andere ebangelifche Geiftliche, auch Math. Rlombnern, gefänglich einzugieben. Infolge wirtfamer Berwendung ber Lanbftanbe ward diefer Befehl babin abgeanbert, bag E. bom Bifchof verhort werben folle. Dies gefchab (Decbr. 1562), allein gleichzeitig mit bem Berichte bes Bifchofe barfiber, ging ein Bericht ber Lanbftanbe aber den Bifchof und feine und anderer Domgeiftlichen Unfittlichfeit an ben Raifer. Infolge babon mar weber bon Truber's früherer (mit Augerachtlaffung ber Rechtsborichriften erfolgten) Mechtung, noch bon ber eingeleiteten Untersuchung gegen ibn binfort bie Rebe, vielmehr ward eine folche gegen ben Bifchof ange-

frengt, ber jedoch bie weiteren Folgen berfelben abzuwenden wußte. Bei feiner oberhirtlichen Thatigfeit fuhlte nun T. febr balb bas Bedürfnig einer flobenischen Rirchenordnung, welche er beshalb aus ber württembergifchen, nurnbergifchen und medlenburgifchen gufammenftellte und in Tubingen bruden lieg. Dies Unternehmen gog ihm aber nicht allein in Burttemberg burch ben übereifrigen Rangler 3at. Anbred eine Berbachtigung feiner Lutherifchen Rechtgläubigfeit gu, Die er nur mit Dabe befeitigte, fonbern es marb auch bie Beranlaffung feiner wieberholten und nun ganglichen Berbannung aus Rrain. Erzherzog Rarl, Sobn Raifer Ferbinanb's, welcher 1564 bie Regierung ber innerofterreichifchen ganber übernommen hatte, erklärte auf Betreiben ber Gegner Truber's die beabsichtigte Ginfuhrung biefer neuen Rirchenordnung fur einen Gingriff in feine Bobeiterechte, berbot biefelbe und berbannte ihren Urheber, I., fur immer aus Rrain. Mit Ende Juli 1565 verließ biefer feine Beimath abermals, die er nur noch einmal bei einem furgen Befuche 1567 wieberfah. Er hinterließ berfelben icheibenb feine Bucherfammlung, woburch er bie erfte öffentliche Bibliothet (mit Ausleihen ber Bucher gegen fchriftliche Beftatigung) in Rrain grunbete. Er begab fich mit ben Seinigen nach Warttemberg, wo er zuerst (1565) Pfarrer in Laufen am Redar, 1566 in Derendingen bei Tubingen murbe. hier lebte er in einem eigenen bon ibm felbit erbauten Saufe bis an fein Lebensenbe, unermubet thatig als Brediger und Seelforger wie als Schriftfteller für feine flovenischen Landeleute. Go nabete ibm bas Greifenalter. Chrwfirbig mar es, ben viel erprobten Breis mit ber hoben, feften Stirn, ben fparlichen Loden ums Saupt, ben flaren, flugen Augen, ber ebel geformten Rafe, bem langen, vollen, weißen Barte gu feben inmitten ber Seinigen, gepflegt von ber treuen Battin, umgeben von ber Sorgfalt und ben Lieblofungen feiner Rinder (zweier Cohne und breier Tochter) und einer Entelin. Geliebt und berehrt von Allen, Die ibn fannten, mar er nicht nur ein treuer Familienvater und ein milber Boblithater ber Armen, fondern auch ein gesuchter Rathgeber und ein vaterlicher Freund ber Jugend, befonbers ber frainifchen Junglinge, Die in Tubingen ftubirten, auch ein beständiger Gelfer und Beichuker folder, welche gleich ihm um ihres ebangelifchen Glaubens willen ihre beimath hatten verlaffen muffen. Bu ihrer Unterftugung verwenbete er hauptfachlich ben Jahrgehalt, welchen bie frainifchen Stanbe ihm bis an fein Enbe ausgahlen liegen. Da feine Rorpertrafte immer mehr fchmanben, berorbnete ibm ber Bergog von Burttemberg 1582 zwei Diafone aus bem fürftlichen Stifte in Tubingen: aber feines Geiftes Rrafte waren noch immer thatig. 218 78jabriger Breis Dictirte er noch auf feinem letten Rrantenlager einem Schreiber bas Enbe ber frainifden Ueberfegung bon Buther's Sauspoftille. Am Tage bor feinem Tobe erließ er allen Armen, an bie feine Erben hatten Unfpruch machen tonnen, ibre Schulben. Dann berharrte er bis jum legten Augenblide in Gebet und Anhörung borgelefener Stellen ber beiligen Schrift. Und als ein anwesender Brediger auf fein lettes Geufgen Amen gefagt, ift er ftill und fanft in bem Beren entichlafen, am 29. Juni 1586.

3af. Andrea, Leichpredigt Br. Truber's, Tib. 1586. - Balvafor, Die Ehre Rrains, 4 Bbe., 1689. - Chr. Frbr. Schnurrer, Clavifcher Bucherbrud in Württemberg im 16. Jahrh., Tub. 1799 (baraus in Adami vitae german, theologorum, in Dobroweth's Glavin, und in Safarit's Gefchichte ber fübliamifchen Litteratur). - Ropitar, Grammatit ber flab. Sprache in Rrain, Laibach 1808. - Mittheilungen bes hiftor. Bereins in Rrain, Laib. 1846-68 (berichiedene Auffage). - Rob. Prut, Deutsches Mufeum, 1857, Rr. 33 (D. F. Rlun, Primus Truber - unbrauchbar). - 5. C. 2B. Gillem, Brimus Truber, Erlangen 1861 (unbrauchbar). - Ih. Elge, Die Super674 Trübner.

intendenten der evang. Kirche in Krain während des 16. Jahrh., Wien 1863. — Herzog's Real-Enchklopädie für Theol. u. Kirche, Suppl. III, 1866 (Truder, Brimus, und die Reformat. in Krain, von Th. Elze; derfelde Auffah in der 2. Ausgabe etwas verändert). — J. Koftrenčić, Urfundliche Beiträge zur Geschichte der prot. Literatur der Südlaven von 1559—65, Wien 1874. — Aug. Dimit, Geschichte Krains, 4 Bde., Laid. 1874—76. — Kausler v. Schott, Brieswechsel zw. Christoph, Herz. v. Württemberg u. P. P. Bergerius, Stuttg. (Litter. Berein) 1875. — Th. Elze, Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain, Tüb. 1877. — Jahrbuch der Gesellsch. f. d. Gesch des Protestantismus in Oesterreich, Wien u. Leipz. seit 1880 [darin Th. App., Paul Wiener (1882); Ders., Die sloven. prot. Gesangbücher (1884); Tert., Die sloven. prot. Postillen des 16. Jahrh. (1893)].

Triibner : Nicolaus I., genauer Johann Nicolaus, ein beutscher Buchbandler in London, bon bem es faum ju viel gejagt mar, wenn in einem feiner Refro loge ihm nachgerühmt murbe, er habe die golbenen Tage ber Albus und Elpvier wieder heraufgeführt. Go groß war der Umfang feines Gefcaftes, fo bebeutungeboll feine Thatigfeit fur bie Entwidelung beftimmter Biffenfchaften, fo berborragend auch feine berfonliche Stellung im Rreife ber Belebrten. Beborn ift I. ju Beibelberg, nach bem Taufbuch ber bortigen lutherifden Gemeinte am 12. (nicht 16., auch nicht 17.) Juni 1817. Gein Bater, ber Golb- und Silberichmibt Rarl Albrecht I., ließ ihn gwar bas Symnafium befuchen; aber ibn feiner Reigung entfprechend ftubiren au laffen, wollte erfterem au theuer fein. Go murbe er benn fur ben Buchhandel beftimmt, fur beffen Griernung fich an Ort und Stelle, in bem betannten Beichafte von 3. 6. B. Mobr, bie befte Gelegenheit bot. Sier trat I. im Winter 1831/32 ale Lehrling ein, um fpater bei Banbenhoed & Ruprecht in Gottingen (1838), bei Doffmann & Campe in Samburg (1841) und bei Wilmans in Frantfurt a. D. (1842) Behilfenftelle ju berfeben. In letterem Saufe lernte ibn 2B. Longman, ber Senior bes großen Londoner Berlagshaufes gleichen Ramens fennen, ber ibm eine Stellung in feinem Beschäfte anbot und fo bie Beranlaffung murbe, bas I. nach London fam. Dit 30 Schillingen in ber Tafche, feinem gangen Bermogen, betrat biefer 1843 ben Boben, auf bem er ber Grander eines wellumfpannenben Gefchaftes werben follte. Benig verfprechend waren bie Anfange beffelben. Denn als ber junge Mann im Berbft 1851 bei Longman austrat, um fich felbstandig ju machen, fab er fich genothigt, bierfur bie Unterfingung einiger Beibelberger Freunde und Bermandten gut fuchen und bagu noch eine Berbindung mit bem Buchfanbler Thomas Delf einzugehen, Die gunachft berhangnifvoll werben follte. Das Beschaft hatte leinen Erfolg und Die fauer erworbenen Erfparniffe fowie bie Unterftugung aus Beibelberg gingen verloren. I. fuchte baber nach turger Beit einen andern Gefellichafter, ben er in Dabib Rutt fand und biefe Berbindung bauerte, unter ber fortan bleibenben Firms Erfibner & Co. bis ju Rutt's Tod 1868, worauf T. 1866 ben Antheil beffelben von beffen Erben taufte. Erft nach biefer Beit, 1873, baute er fein großes Beichaftshaus in Ludgate Gill, borber war er in Paternofter Rom gewefen. Unglfidlich hatte fich, wie gefagt, die Berbinbung mit Delf ermiefen und boch bilbete fie, genauer befehen, bie erfte Ctappe gu Trubner's großartigen Erfolgen. Durch Delf, ber bie Bertretung eines namhaften ameritanifden Berlagshaufes hatte, murbe fein Muge auf bie angereuropaifchen Canber gerichtet und mit weitem, praftifchem Blid erfannte er balb, welche Bebentung Englande Beltftellung für ben Buchhandel gewinnen tonnte, wenn man' fie auszunusen verftanb. Und er, ber Frembling, war ber Erfte, ber es verftanb. Dant feiner

Thatfrait gelang es ibm, bor allem ben Gin- und Ausfuhrhandel mit nerita in fraftigen Fluß zu bringen und zu einem großen Theil burch and ju leiten. Zweierlei mar es, mas ihm babei mefentlich ju ftatten Indem er feine gange Aufmertfamteit bem ameritanischen Buchhandel te, tam er bagu, bas erfte Bergeichniß ber in ben Bereinigten Staaten enden Jahrhundert veröffentlichten Werfe ju berfaffen; basfelbe ift unter tel Bibliographical guide to american literature 1855 in erster und ger Bollftandigfeit - 1859 in zweiter Auflage erfchienen und bas Borr alle fpateren Unternehmungen biefer Art geworben. Damit war I. mal beim ameritanifchen Buchhandel aufs allerbefte eingeführt und wie nach bem erften Ericheinen bes Buches im Sommer 1855 (nicht icon noch ben weiteren Schritt that und felbft einen mehrmonatlichen Befuch bamerita machte, war es ihm ein Leichtes, überall die werthvollften Bergen anzuknupfen. Gine Frucht biefer Reife mar auch die Berausgabe ber The literature of american aboriginal languages von Dr. S. E. Ludewig p-Port, die T. nach des Berjaffers Tod 1857 mit einer Lebensstigge n berausgab. Run aber manbte ber unternehmende Dann feinen Blid Beften nach dem fernen Often, bon deffen Litteratur bis babin nur s nach Europa gefommen war. Und nach biefer Richtung wurde er recht ch ber Schöpfer und Bermittler eines geregelten buchhandlerischen Ber-Dit ber jaben Billenstraft, die ihm eigen mar, übermandt er bie Schwierigfeiten und balb hatte er in allen bebeutenden Stabten bes , in Bombay und Calcutta, in Colombo und Bangtot, in Befing und ti, in Potahama, in Teheran und vielen andern feine Bertreter. Ja ber Auftralien, Gubamerita, Gub-, Dft- und Rorbafrita behnte er mit it bas Ret feiner Berbinbungen aus, fo bag basfelbe fchlieflich fo Die gange außereuropaische Welt umfpannte. Um aber bas Erreichte ft fruchtbar zu machen, grundete er 1865 mit dem Titel: Trübner's an (ip. auch European) and Oriental Literary Record eine Beitschrift, Die gelehrte Belt mit ben neueften litterarifchen Ericheinungen ber fiber-Sander und mit den die letteren betreffenden Schriften befannt machte, aber auch furgere und langere Mittheilungen aus jenen Landern ent= ind einschlägige Fragen erörterte. Diefelbe murbe bald jedem, beffen n auf ben betreffenben Gebieten lagen, jum unentbehrlichen Gilfsmittel it, wie Capce fagt, für ben Fortschritt ber orientalischen Wiffenschaften ebeutung gewonnen, die faum überschatt werden fann. - Bon mefent-Berth mar es icon für die bisher geschilberten Unternehmungen, bag betreffenden Litteratur nicht fremd gegenüber ftand; benn er hatte noch Dachsener Mann Sanstrit unter Golbituder und Sebraifch unter Benisch und mit bem Schriftthum bes Drients fich aufs genaueste befannt ge-To bag ber eben angeführte Bemahrsmann, Sance, ihm bas Beugnig t fei mehr als nur ein Buchhandler mit orientalischem Lager, er fei viel= felbft Orientalift gewesen. Das aber tam ihm noch gang besonders in Bweige feines Geschäftes ju ftatten, der ihn in der Folge faft auslich in Anspruch nahm, mabrend er die Leitung des eigentlichen Bucherle ben einzelnen Abtheilungsborftanden überließ; wir meinen ben Berlag. en Orient begfigliche Werte nehmen barin naturgemäß einen breiten Raum ca. 700 Beröffentlichungen Diefer Art gablt fein letter Berlagsfatalog und beutsche, italienische, frangofische, englische, indische und japanische te find babei vertreten. An einzelnem foll hier nur die von ihm 1878 bete Oriental Series hervorgehoben werden, eine Sammlung von Werken entalischen Philologie (Texte, Uebersehungen u. j. w.), sowie zur Geschichte 676 Trfibner.

und Geographie, jur Litteratur- und Religionsgeschichte bes Drients, sen allein bis ju Trubner's Tob ungefahr 40 Rummern ericbienen find. Es begreiflich, daß diefe Dienfte, die T. als Berleger wie als Buchbanble ! orientalifchen Biffenichaften leiftete, in ben betheiligten Rreifen gwie ! ertennung fanden. Auf mehr als einem Orientaliftencongreg tam bie Ausdrud und mas insbesondere bie indifche Litteratur betrifft, fo fond feinem Tobe ein hervorragender Belehrter Indiens, niemand, fei es Gad ober Berleger, habe fich fo große Berdienfte um die Litteratur Diefes La erworben als I. Bir wurden übrigens ein einfeitiges Bild bon ber Ih feit biefes Dannes gewinnen, wenn wir nicht auch beachten wurben, boj mit feinem Berlag fich feineswegs auf bas befprochene Gebiet beidrant Denn manch anderes Fach, auch bie übrigen Zweige ber Philologie, aud Beschichte ber Religionen, auch die Philosophie hat er mit Gifer gepflegt : wie er überhaupt mit Borliebe folche Berte berlegt bat, Die feinen perfont Reigungen, feiner freieren religiofen und politifchen Befinnung entspracen, mar es ihm namentlich ein Anliegen, Berte ber beutichen Bhilofophie, wie f bon Fichte, Feuerbach, Schopenhauer, Cb. b. Bartmann u. A. burch geni Heberfehungen ben Englandern juganglich ju machen. Rugen mir jum & hingu, daß zu diefen Unternehmungen allen ein febr bedeutender Rommifio verlag fich gefellte, bag 3. B. mehr als 60 gelehrte Gefellichaften und Belit I. ihre Beröffentlichungen jum Bertrieb überließen (unter letteren die engl Regierung felbft fowie eine Angahl von Rolonialregierungen), fo tann man Umfang feines Befchaftes ermeffen und man begreift, bag bie Babl ber ful cationen, die feine Firma tragen, auf mehr als 3000 fich beläuft.

Trot der gewaltigen Arbeitslaft, die auf ihm lag, brachte es I feinem eifernen Fleige fertig, auch noch fchriftftellerifch thatig gu fein. meinen nicht die bibliographischen Beröffentlichungen, Die er im Bufammen! mit feinem Befchafte berausgab - Die wichtigften find bereits angefubn wir meinen auch nicht bie Lebensftigge bes belgifchen Belehrten und Conful England, Octave Delepierre, Die ihm Die Bietat gegen biefen feinen Schwitt bater in bie Feber bictirte. Aber in einer großen Babl bon Auffagen ergei au Fragen feines Berufe ober bes öffentlichen Lebens bas Bort und in " Reihe fleinerer Schriften bethatigte er feine Freude am Ueberfegen. Schon ! Behilfe bei Longman veröffentlichte er (1845) "Sketches of flemish life" N Benbrit Confcience, Die Die erfte englische Ueberfetung eines flamifden Bat fein follen; ihnen folgten fpater, für einen fleineren Rreis bestimmt, Ild fehungen aus Scheffel, Edftein und Brunnhofer's Buch über bie Ed anschauung bes Giordano Bruno. Gin größeres Bert über biefen italimit Bhilofophen, fur bas er in ben letten Jahren Stoff gefammelt batte, fam mehr gur Musführung; ein anderes fiber ben Buchhandel im clafficen Min thum, in beutscher Sprache geschrieben, lag gwar bei feinem Tob, wie et fain im Manufcript in ber Sauptfache fertig bor, ift aber, foviel wir ientelle

tonnten, nie beröffentlicht worben.

Wohl war es eine im weitesten Sinne internationale Stellung, die I. ber Zeit sich errungen hatte. Sein Name war in Rio und Valparaiso la id bekannt als in Peking und Tokio, in Bombah und Calcutta so gut wie Boston und Philadelphia, und in seinem Heim herrschte bei seinen glanzen Sonntagabendempfängen, wie Theilnehmer erzählen, ein babylonisches von Sprachen. Aber ein treuer Sohn seiner Heimath, ist dieser Deutsche die geblieben. Das hat er nicht nur durch seine sast allsährlichen Besuche Heidelberg und im Schwarzwald bewiesen. Im Kriege von 1870—1871 wer in seinem Record wiederholt mit scharzer Feder für das gabe Recht

Truchjeg. 677

bes ein. Rach dem Kriege war er es, der die Sammlungen für die errichtende Straßburger Bibliothef in England und den englischen n in die Hand nahm und danf seinen unermüdlichen Anstrengungen hocherfreulichen Ziele führte. Der Heidelberger Universität aber hatte hrengade zu ihrem 400 jährigen Jubitäum (1886) seine eigene Bibliothekt. Da er vorher starb, so wurde sein Vorhaben von seiner Witwe und hon 1885 ausgeführt. Reben reichen Bücherschähen kamen hundert isten damit in den Besit der Ruperto-Carolina.

verschied am 30. März 1884. Eben hatte er noch Gäfte aus Indien bewirthet, als ein Herzleiden seinem Leben ein jähes Ende be-Da er nur eine Tochter besaß, so hatte er schon einige Jahre vor Ende zwei Theilhaber angenommen, Edwards und Dussing. Diese das Geschäft unter der alten Firma weiter, bis es 1889 mit den Kegan Paul und Trench zu Einem großen Unternehmen verschmolzen

rl J. Trubner, geb. zu Seidelberg am 6. Januar 1846, welcher Strafburg im Elfaß die bekannte Berlagsbuchhandlung grundete, ifte bon Ricolaus T.

leber Nicolaus Trubner erschien bereits 1874 in Ueber Land und Bb. 32 G. 655 ff., ein lefenswerther Auffat (mit Bolgichnittat), ber einen Einblid in ben bamaligen Stand feines Bes gewährt. Bgl. bann weiter bie Rachruje von bem Buchhandler 3. hierfemann im Borfenblatt für den deutschen Buchhandel 1884 360 ff., 2427 ff. (auch in einer Sonberausgabe erschienen); bon bem taliften A. S. Sance in Trübners Record 1884 S. 33 ff. (mit einer phifch verbielfaltigten Photographie Trfibner's), wo augerbem G. 37 ff. er wichtigften Rachrufe aus englischen und amerikanischen Beitschriften Beitungen abgebrudt find; und bon bem Reffen R. 3. Trubner im alblatt für Bibliothetswefen I, 1884, G. 240 ff. (gleichfalls im Record D. S. 50 ff., fowie in v. Weech's Babifchen Biographien Th. 4, 1891, 68 ff. wiederholt). uchfeß: Eufebius Graf v. I., Jefuit, geb. 1631 zu Scheer in Württem-1713. Er fludirte im Collegium germanicum zu Rom und trug 1652 bei heit der erften Sacularfeier des Collegs in Begenwart faft aller Cardinale bem Jesuiten Sieronymus Octavius versagte Festrede vor (Panegyricus tutione Collegii Germanici et Ungarici). Dieje wurde gleich nach der tlichung in ben Inder gefett, weil in ber borgebrudten Widmung an X. mit Rudficht auf die gahlreichen fürftlichen Berfonen, die unter Bapfte tatholifch geworben waren, ber Ausbrud gebraucht war: Ipsa erubuit eum odisse, qui et eam adeo amaret. Im J. 1655 wurde tor ber Theologie und Briefter (einige Quaestiones, Die er unter bem m des P. Martin be Efparga bor feiner Bromotion bertheidigte, find In demfelben Jahre trat er in ben Jefuitenorden. 1658-1666 war effor der Moraltheologie in Ingolftadt. Er veröffentlichte dort 1662 5 einige "Quodlibeta philosophica" - bas vierte handelt de cometarum tione deque astrologia universa, - und 1665 "Theoremata miscellanea". par er Projeffor in München und Dillingen und (1684) Provinzial bon tichland und (1687) Rector in München. In der Generalcongregation hre 1687 wurde er jum Affiftenten fur Deutschland gewählt. In ben n Jahren fpielte er eine bervorragende Rolle in dem Streite der fünf en mit bem 1687 gewählten General Thyrfus Gongaleg, ber bie galli-Alluren frangofischer Jesuiten und ben im Orden berrichend geworbenen

Probabilismus zu befämpfen suchte. T. blieb Affiftent bis 1695. Danad mer Rector in verschiedenen Collegien und noch einmal Brovingial.

be Bader. — Robolt, Baier. Gelehrten - Legifon I, 699. — Reuld Index II, 296. — Döllinger-Reufch, Gesch. der Moralftreitigkeiten I, 132 n.i – Reusch, Beitrage zur Gesch. des Jesuitenordens, S. 93. Reusch

Truchjeß: Friedrich Sebastian Bunibald E., Graf zu Bel burg, toniglich preugischer Generallieutenant, entftammte dem im 16. 30 hundert im damaligen Bergogthume Breugen anfaffig geworbenen Bweige alten fcmabifden Gefchlechtes ber Balbburg (Balbpurg) und warb bon 3. 1677 als ber Sohn bes Generallieutenants Joachim Beinrich Graf I. boren. Es ware vielleicht richtiger gewesen, ibn in ber 21. D. B. ale .! burg" aufzuführen, da biefes ber eigentliche Rame ber Familie, "Truchis" bie aus bem entsprechenden Erbamte auf Die Mitglieder übertragene Bener ift. In allen zeitgenöffischen Schriftftuden und Drudwerten tommt lehtere ausschlieflich bor und Ronig Friedrich II. felbft fchreibt "Trur", baber es zwedmäßiger, bier ebenjo zu verfahren. I. perfonlich zeichnete feinen Ber über bas unten zu ermahnende Befecht bon Lofch als "Friedrich Gebaftian truchfeg, Graf zu Balbburg", ben hier fehlenden Bornamen Bunibald i er nach anderen Quellen außerbem. - Er trat 1702 in preußische Rriegebits marb 1715 Major bei bem neuerrichteten Anfanterieregimente b. Loben (Rr. ) 1718 Oberftlieutenant und geleitete 1736 ben auf Roften Ronig Friedrich helm's I. durch die preußischen Staaten nach Frankreich reisenden ebemali Ronig von Bolen, Stanislaus Leszcapneti, auf beffen Fahrt von Ronigeberg i. bis Gelbern. Bei biefer Belegenheit jog er fich "einige Ungnabe" feines In archen, ber ihn im übrigen ichon feiner 6 Fuß überschreitenden Leibeslange Di liebte, und eine Arreftftrafe gu, ber Borfall hatte aber fonft teine ublen Be für ibn, benn fcon 1739 finden wir ibn mit einer Sendung an ben banife Sof in Ropenhagen betraut. - Friedrich II., welchem er perfonlich befannt " und ber ihn ichon als Rronpring in feine Befellichaft gezogen hatte, ernannte bei feiner Thronbesteigung jum Chef bes Infanterieregiments Graf Donb (Rr. 13) und im August 1740 jum Generalmajor, berlieh ibm bie Amtsbau mannichaft bon Blettenberg und fandte ihn ichon im Sommer jenes Jahns Ronig Georg II. bon England nach Sannober, wo biefer fich bamals auf (Dropfen , Geschichte der preußischen Politit, 5. Theil, 1. Bb., S. 76, & 1874). Alle er fobann ben Rrieg gegen Defterreich begann, vertraute al bon neuem die Bahrnehmung feiner Intereffen bei biefem Monarchen an. follte am Boje bon Saint-James ben gethanen Schritt begrunden und bas m lifche Cabinet für bes Ronigs Borhaben gunftig ftimmen (Dropfen, G. D. Die ihm ertheilte Inftruction (Politifche Correspondeng Friedrich's bes Groin, ift bom 12. December 1740 batirt. I., welcher nach einer beschwerlichen & in Begleitung von Bielefelb (f. A. D. B. II, 624, vgl. beffen Lettres fam lieres) am 26. Januar 1741 in London eintraf, entledigte fich feines Aufma mit Befchid, bat aber nach ber Schlacht bei Molmit um feine Rudben Der Ronig, welcher ihn bei biefem Anlaffe einen fabigen Officier nennt. nehmigte bie Bitte. I. mußte aber Georg II. junachft noch nach band begleiten. Dann berief ihn Ronig Friedrich ju fich nach Schlefien. Din er balb nachher bes Legteren Born, für welchen anscheinend bereits mehr et vorlag, auf fich, als er im Bertrauen auf bas mit Defterreich beftebenbe haltniß laut einer bon ihm aus Jagernborf am 1. December erftatteten Reb einen Officier nach Olmut fandte, ber bie Auslieferung eines befertirten officiers betreiben follte. Der Ronig fchrieb ihm bamale: "Je crois que n'avez que quinze ans, vu la conduite extraordinaire que Vons tenes d'en Truchfeß. 679

des officiers à Olmutz réclamer des déserteurs. Prenez garde à Vous ou bien après tant de sujets de mécontentement que Vous me donnez la brouillerie s'ensuivra." Benige Monate fpater aber batte er bas Blud, feinen Rriegsberrn wieder gunftig fur fich ju ftimmen. Es gefcah burch bas obenermannte Befecht von Boid. Das preugifche beer ichidte fich an Brunn einzuschliegen und I. erhielt am 14. Darg 1742 ben Befehl, einen etwa 4 km norboftlich von jener Stadt liegenden Rleden Lofd ju befegen. In Erfullung Diefes Auftrages taum an Ort und Stelle eingetroffen, ward er bon einer breifachen lebermacht angegriffen, beren er fich mannhaft erwehrte, bis bas brennende Schlog, in welches er fich gurudgezogen hatte, nicht mehr ju halten war. Dann fchlug er fich gu ben Seinen burch. Der Ronig war febr gufrieben und verlieh ihm eine Benfion von jahrlich 2000 Thalern (Der erfte ichlefische Rrieg, 1740-1742, berausgegeben bom großen Generalftabe, III, 106, Berlin 1893). 3m zweiten fchlefichen Rriege machte I. ben Feldzug bon 1744 in Bohmen mit und mar bei ber Belagerung bon Brag gegenwartig, im Auguft biefes Jahres gab ihm ber Ronig ben Schwarzen Ablerorben, im Januar 1745 erfolgte feine Beforberung jum Generallieutenant. 3m namlichen Jahre fiel er in ber Schlacht bei Sobenriebberg (4. Juni 1745). Er befehligte bier Die Infanterie bom rechten Flügel bes zweiten Treffens. Als er biefe gur Unterftukung bes erften Treffens porfuhren wollte, traf ibn eine Ranonentugel, welche feinem Leben fofort ein Ende machte. Er ftarb finberlos. Gein Rame ift auf bem Friedrichs- Dentmale au Berlin verzeichnet. - Beim Ginfturge bes Thurmes ber bortigen Betrifirche am 21. August 1784 ward I. in feiner nabe gelegenen Bohnung unter ben Trummern begraben und erft nach brei Tagen an das Tageslicht beforbert.

Reue genealogisch-hiftorische Rachrichten, Leipzig (Seinfius) VII, 996. — [Ronig], Biographisches Lexiton aller Selben und Militarpersonen, welche fich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben, 4. Bb., Berlin 1791.

B. Boten.

Truchfeß von Balbburg: f. Balbburg.

Trudfeg von Baldburg, Gebhard: f. Gebhard, Ergbifchof von Roln, Bb. VIII. S. 457.

Truchfeß von Waldburg, Otto: f. Otto, Bischof von Augsburg, Bb. XXIV, S. 634.

Trudfeg: Chriftian I., Freiherr b. Debhaufen auf Bettenburg, frantischer Ebelmann, tein Mann ber That, aber eine mertwurdige, bon feinen Beitgenoffen als folche erfannte Individualitat. Aus einem alten, ber Reichsrittericaft jugeborigen Geichlecht ftammend, wurde er am 31. Juni 1755 auf Schloß Bunborf (im bairischen Franten, Bezirksamt Königshofen), wo fein Bater als Gutsbefiger lebte, geboren. Der väterlichen Führung burch beffen fruben Tob beraubt, trat er nebst feinem alteren Bruder unter Die pormunbicaftliche Beitung feines Dheims und feiner Mutter, einer geborenen b. Schaumberg. Die Erziehung, Die ihm junachft gu Theil wurde, in erfter Linie Die geiftige Musbilbung, war nicht gerabe boch gegriffen, und aus diefem Grunde mochte es amedmäßig ericheinen, daß er nach taum vollendetem 16. Lebensjahre guerft nach Biegen und das Jahr barauf (Oftern 1773) nach Leipzig auf die hohe Schule geschidt wurde. Bon erheblichen Fortschritten tonnte aber auch jest nicht geprocen werben, jumal in beiben Fallen gufammen ber Aufenthalt auf bie turge Beit von zwei Jahren beschräntt wurde. Dagegen war es ein loblicher Gedante, bag ber junge T. schon in bem folgenden Jahre unter entsprechender Führung und in Gefellichaft feines Brubers und Betters einen Theil ber fogenannten großen Tour, wenigstens bes fublichen Deutschlands, Defterreichs und Ungarns, bereifen burfte. Rach Saufe gurudgelehrt, erhob fich fur E. Die Frage, mas

weiter? Bird er, mas nabe lag, auf eigenen Grund und Boben ale Erbben feine Stellung nehmen ober irgendwo im öffentlichen Beben eine Birffamteit ju begrunben fuchen? Fur ben jungen I., mit bem wir uns beichaftigen, entidie biefe Frage auf Grund mahricheinlich einer latenten Reigung, wenn man will, ber Bufall. Bei Belegenheit eines Befuches, ben er 1775 bei feiner in Raffel berbeiratheten Schwefter machte, faßte er, fein eigener Berr und Souveran, ber er war, ben Befchluß, in ber landgraflichen Garbe Dienft gu nehmen : ein Leben ber Art, bas ibn mit bem fürftlichen Sofe und ben gebilbeten Rreifen ber Refibeng in nabere Begiebungen verfette, mochte ibm angiebenber ericeinen ale bie Rube und Stille bes landlichen Lebens auf ben vaterlichen Gutern. 3mbl Jahre hat er als Officier in diefer Stellung gugebracht. Gie bot ibm gwar teine Belegenheit, friegerifche Lorbeeren ju ernten, aber auf Die Erweiterung feines Gefichtstreifes und Steigerung feiner geiftigen Intereffen bat fie offenbar einen bochft gunftigen und befruchtenden Ginflug ausgenbt. Es wird nicht ju viel ge fagt fein, wenn wir vermuthen, daß ju ber geiftigen, weithin leuchtenben Bfition, Die er fpater in feiner Beimath einnahm, in ber beffilden Saubtftabt ber Grund gelegt worben ift. Es war die Beit bes Bandgrafen Friedrich II., beffen helle und buntle Charafter= und Regenteneigenschaften ja befannt genug find; notorifch hat er eine Angahl bebeutender, jum Theil ausgezeichneter Manner um fich perfammelt, beren Rudwirtung auf einen fugenblichen und empfanglichen Beift nicht ausbleiben tonnte. Es feien unter ihnen Baron Schlieffen, Dobm. Johannes v. Müller, Commering, Georg Forfter u. a. m. herborgehoben; fie haben ben ftrebfamen frantischen Ritter in ihren Rreis aufgenommen und bas Biebere und Gewinnenbe in bem Charafter bes zweiten Gog bon Berlichingen, wie fie ihn mohl ober übel ju nennen pflegten, mohl ju fchagen gewußt.

Man hat offenbar Grund, anzunehmen, daß T. in dieser Existenz, wenn sie auch einem aufstrebenden Geiste Schranken seite, sich die langste Zeit gesiel. Aber der Tod des Landgrafen Friedrich II. (1785) und der Systemwechsel in militärischen Dingen, der mit der Nachfolge des Landgrasen Wilhelm IX. verbunden war, bestimmte T., aus ehrenhasten Gründen seinen Dienst zu quittiren und in

feine frantifche Beimath, in bas Sand feiner Bater gurudgutebren.

Dit biefem Schritt beginnt jene Choche in Truchfeft' Leben, in ber fich bie bolle Eigenheit feines Befens erft recht entfaltet hat, in ber er in weitern Rreifen fich jene ungefuchte Popularitat erwarb, Die auch beutzutage noch nicht gang verfchollen ift, obwohl er in bas handelnde Leben felbft unmittelbar niemals eingegriffen hat. In ber im 3. 1780 mit feinem Bruber getroffenen Erbtbeilum war I. Die bei Sofheim an ber Strafe bon Coburg nach Schweinfurt gelegene Bettenburg mit den bagu gehorigen Befitungen gugefallen. Ge fceint, baf fic biefe Erbichaft gur Beit bes Erbganges in einem giemlichen Berfall befunden bat, gewiß ift aber, bag I. fie mit dem Entschluffe einer bollftandigen Reftaurotion angetreten und bag er biefen Entichlug auf eine bochft rubmliche und originelle Beife burchgeführt hat. Da es fich in unferem Falle nur um eine Charafteriftit bes feltenen Dannes handelt, fo muffen wir uns ju biefem 3med auf allgemeine Andeutungen beidranten. Diefe Reftauration erftredte fich fowohl auf Die Bum als auf die Umgebung bes Gartens und Partes, und legte er berfelben Die 3bee von Ginrichtungen und Buftanben aus ber fogenannten Rittergeit gu Grunbe, in Die er fich foftematifch vertieft hatte, ohne barum ben Ginn fur Die Gegenwart au verlieren. Durch Frestogemalbe in ben Raumen feiner Burg erwedte er bie Grinnerungen an die ritterlichen Geftalten ber bergangenen Beiten, wie eines hutten, Sillingen, Bob von Berlichingen u. a. m., und andererfeits gab et feiner Sympathie fur feine bichterifchen Beitgenoffen burch bie Schopfung bon Belfing. Goethe Schiller-Bielandzimmern belebenben Ausbrud. Inbem er in bie

Anmuth bes Lebens und ben Cultus ber Bergangenheit miteinander ju verbinden wußte, ließ er boch jugleich bie Roth ber Beburftigen und Armen, Die unter feiner Berrichaft ftanben, nicht außer Augen und forgte fur fie wie ein Bater, veniger burch vergangliches Almojen als burch Confolibirung ihrer wirthschaftlichen Grifteng: fo gewann er fich in Diefer Beife eine Anbanglichfeit, Die weit aber bas Grab binaus reichte. Gin Gbelmann bom Saut bis gur Rebe, voll thattraftigen Rechtsgefühls, erfannte er boch im gebilbeten Burgerthum ben Rern und ben Stolg ber Ration. Der Untergang feiner reichsunmittelbaren Gelbftherrlichteit, ben er burch die Debiatifirung bes Jahres 1803 erlebte, bat ibm wahrscheinlich nicht viele Thränen getostet, wenn er auch das rücksichtslose Ungeftum, womit fie vollzogen murbe, wie die anderen feiner Staatsgenoffen nicht gebilligt haben mag. Die Bettenburg blieb feinen Grundfaben gemäß, wenn ber Ausbrud geftattet ift, eine Berberge ber Berechten, Die Babl feiner Freunde war im Berlaufe ber Zeit gewachsen und refrutirte fich aus ben ebelften Glementen ber Ration. Die Gaftfreundschaft, eine specififch ritterliche Tugenb, übte er in loblichfter Liberalitat. Wenn auch bie feffelnbe Anmuth ber Sausfran fehlte - I. ift Junggefelle geblieben -, fo berftand er es boch burch feine Aufmertfamteit und Umficht ben mangelnden Bauber ber Burgfrau nach Doglichfeit ju erfegen. Unter feinen Freunden und Gaften begegnen wir ben beften Ramen jener Jahre; am gabireichften find bie Danner ber Litteratur barunter bertreten, benen er fiberhaupt und von jeber eine fruchtbare hingabe gewibmet hatte, ohne felbit je productiv ju fein ober fein ju wollen. Bon litterarifchen Ramen, Die Die Bettenburg ofters beherbergte, nennen wir Beinrich Bog, mit welchem ibn eine warme Freundschaft verband; Guftav Schwab, ber eine anmuthenbe Beidreibung feines Befuches auf Bettenburg binterlaffen bat: Ernft Bagner und bor allem Friedrich Rudert, um beffen Entwidlung I. fich gang befondere Berdienste erworben hat. Bu feinen intimsten Freunden gahlte auch ber Freiherr R. A. v. Wangenheim, dem er die Thore feiner Burg auch bann öffnete, als er bie Gunft ber Großen vericherat batte. Dit ben naben Aurftenhaufern Meiningen, Silbburghaufen und Coburg hatte er gleichfalls fruchtbare Beziehungen angelnupft und fab jugleich Bertreter und Bertreterinnen berfelben gelegentlich in feiner Burg. Die Bahl feiner Freunde und Gafte hat er zugleich burch Reifen vermehrt, Die ihn in erfter Linie nach Schwaben und in Die Bfala führten, wo feine liebften Gefinnungsgenoffen lebten und hauften. Geine letten Jahre wurden burch ein Augenleiden getrubt, das julegt mit einer bolligen Erblindung endigte, ohne jedoch die Beiterfeit feines Beiftes truben gu tonnen. Die 3beale, Die er fich groß gezogen hatte, verloren barum teinen Mugenblid ihre Dacht und ihre troftende Rraft. Rebenber gab es ein Gebiet, bas fich mit wiffenschaftlicher Arbeit berührt, bas ift die Pomologie, ber er ein gutes Theil feiner ruhigen Stunden geweiht hat, was wieder mit ber Cultibirung ber nachften Umgebung ber Bettenburg gufammenbangt. Die Frucht biefer feiner Befchaftigung liegt in feinen umfaffenden "Untersuchungen über bie Rirfchbaumaucht", Die icon im 3. 1819 veröffentlicht wurden und noch heut ju Tage nach bem Urtheile Sachverftanbiger nicht entwerthet find. Die vollendete Erblindung hatte ihn felbfiverftanblich mit bem Gebanten an ben Tob vertraut gemacht, er ging aber mit beiterer Gemuthernhe ber nabenden Rataftrophe entgegen, bie für ibn nichts Schrechaftes bedeutete. Er ftarb am 19. Februar 1826 und fein Leichnam fand in bem naben, ihm jugeborigen Dorfe Dainau feine lette Rubeftatte, ba er, nach feiner ausbrudlichen und charafteriftifden Bestimmung, lieber mitten unter feinen Bauern als in ber Gruft feiner Abnen Rube finden wollte.

Bundichuh, Geographisches ftatistisch-topographisches Legison von Franten.

1. Bb. S. 367. — Reuer Refrolog ber Deutschen 5. Jahrgang 1827.

1. Theil. — Rühnert, Dichter, Patriarch und Ritter. Frantsurt a. M. 1869. — Beper, Fr. Rudert's Leben (Frantsurt 1868). — Mosengeil, Briefe über ben Dichter Ernft Magner. 2 Bbe. Schmalfalben 1826. — Mogele.

Dichter Ernft Bagner. 2 Bbe. Schmaltalben 1826. Begele. Ernchfeß: Erharb I. b. Beghanfen, humanistifch und juriftifch gebilbet, aus frantifchem Abelsgeschlechte entsproffen, Bermandter bes folgenden. -Sein Rame findet fich jum Jahre 1484 in ber Ingolftabter Matrifel. Stubinte in Bologna in ben Jahren 1496 und 1497; er wird in ben Annalen bei beutschen Ration zu Bologna als artium magister, eccl. Eistettensis canonicus aufgeführt. Dier murbe er am 28. September 1499 nach wohl beftanbenen Gramen jum Decretorum Doctor ernannt (L. s. i. pontif. I. im St. Mind. Bologna). Das Eichftätter Canonicat hatte er icon am 3. Juli 1489 erbalten (Reichsarchiv Munchen); am 31. Juli 1500 murbe er jum Decan bes Gidftatter Domcapitels gewählt. Er ftarb in biefer Stellung am 16. September 1519. (3m Necrol. Eistett, findet fich die Rotig: 'Anno 1519 in die S. Efemie Virg. inter duodecimam et primam horas in media nocte obiit venerabilis ac nobilis das Erhardus Truchsess de Wetzhausen, in omni facultate doctissimus, decanus et canonicus eccl. Eistetten.' Reichsarchiv Manchen.) -Mls Belehrter und Freund ber Belehrten gerühmt (Scheurl's Briefbuch 1, 141; II, 37). Jacob Locher Philomufus widmete ihm feine Schmabichrift wider bie argen bas Stubium ber beibnifchen Claffiter auftretenben Beiftlichen ('Ad nobilen et eruditissimum virum Erhardum Truchsess, Doctorem iuris et oratorem; decanum et canonicum Dryospolensis ecclesie . .' in: Continentur in hoc opusculo a Jacobo Locher Philomuso facili Syntaxi concinnato . . . Nurnberge, 16. Dec. 1506); ein Brief bes Joh. Ed an Erhard Truchfeß (dd. 2. Marg 1518) findet fich in Ed's 'Chrysopassus' (Biebemann, 3ob. Ed, G. 455).

Ernchfeß: Martin E. v. Beghaufen, hochmeifter bes Deutschen Orbens vom 4. Auguft 1477 bis an feinen Tob, 5. Januar 1489. Die von Borganger übertommene Erbichaft mar, nicht ohne feine eigene Schuld, feine fonderlich icone. Diefer, Beinrich b. Richtenberg, hatte gwar bem Bolentonige ben Sulbigungseib, welcher ihm burch ben Thorner ewigen Frieben von 1466, ber bem Orben ben Berluft der Gelbftftanbigfeit und ber beffern Galfte bes Breugenlandes gebracht hatte, auferlegt mar, feiner Beit freiwillig geleiftet, aber gulett batte er fich boch berleiten laffen, mit bem ermlanbifden Bifchof Ritolaus b. Tungen, der gegen den Willen des polnifchen Oberherrn erhoben worden war, gemeinfamt Sache zu machen. Im Auftrage des Meifters, fast an demselben Tage, ba dieser felbst ftarb, hatte T., damale Romtur von Ofterode, nach bem Beifpiele bes Bifdoli ein Schutbundniß mit bem Ungarntonige Matthias Corbinus, bem Sauptfeinde der Jagiellonen, abgeschloffen und führte, ein halbes Jahr fpater jum Deifter erhoben, junachft biefelbe Politit weiter fort. Der baburch berborgerufene "Biaffentrieg" tobte gwar fast ausschließlich im Ermland, trieb aber guleht ben Bifchof felbft aus feinem Lande, jur Flucht nach Ronigsberg. Doch weder biefes Diggefchid, noch die eigene Mittellofigfeit, felbft nicht ber auf ben Banbtagen wiederholt hervortretenbe entichiedene Biberwille ber eigenen Stande gegen ben Rrieg bermochten ben Sochmeifter bon feinem Bege abzubringen. Satten ben Bolentonig eine Beile bie von Guben, von ben Ungarn brobenden Gefahren berhindert, ben preugischen Rrieg mit allem nachbrud zu Enbe zu fuhren, fo brachte Die weitere Entwidlung jener Berhaltniffe auch bier bie Sache gur Enticheibung, gur völligen Rieberlage wie bes Bifchofs, fo bes Deiftere und feines Orbens, Erft als Ronig Matthias mit bem Raifer und mit bem Ronige von Bohmen, bem Cohne des Bolentonigs, feinen Frieben ichlog und auch bem Polentonige fich naberte, balb auch im Bertrage mit biefem die burch ben Thorner Wrieben Truchieß. 683

geichaffene Lage Breugens anerkannte, endlich als fich jede Hoffnung auf eine andere auswärtige Gulfe ale nichtig erwies, bagegen ber Bolentonig febr energifche Magregeln ergriff, fanden es ber Bifchof und ber Bochmeifter für gut, ben polnifchen Aufforberungen endlich nachaugeben und zu berfonlichen Unterhanblungen nach Bolen ju geben, wenn auch noch mit bem gegenseitigen Berfprechen, auf teinen Fall die hulbigung ju leiften. Cobald aber ber Bifchof bem Ronige von Angesicht zu Angesicht gegenubertrat, ließ er feinen Berbundeten im Stich. that einen Aniefall und gewann burch diefe Unterwerfung feine Anertennung Der hochmeifter bagegen, ber fich fruber verschworen hatte, "lieber in feinem eigenen Blute gu ertrinten", verharrte in vergeblichem Soffen auf den Ungarntonig noch ein volles Bierteljahr bei feinem tropigen Biberftanbe: erft febr allmablich erfannte er feine Lage und leiftete am 9. October 1479 gu Reuftabt-Rorcann bei Rrafau ben Sulbigungseib. Das Berhaltniß ju Bolen blieb meiterbin fo freundschaftlich, wie es unter folden Umftanben, wo noch bagu Dungberhaltniffe, Grengirrungen, Raubereien, Sanbeleftorungen fortmabrend Unlag gu Rlagen gaben, nur fein tonnte; mehrmals tam ber Deifter mit bem Ronige perionlich aufammen. Aber wie tief bennoch ber Orben gebemuthigt mar, geigte fich bei ber Turfenhalfe bes Jahres 1485; als T. auf die bringenbe Aufforberung bes Ronige endlich trot ber Armuth bes Landes wenigstens ein fleines Sauflein Truppen gufammengebracht hatte und bamit an ber Grenge ericbien, wurde ibm jugemuthet, ba fich bie Gefahr vorläufig verzogen hatte, bas Kriegsvoll bis jum nachften Jahre unter ben Baffen gu behalten. - Dag I. mabrend der zwölf Jahre feines hochmeifterlichen "Stilllebens" nicht den guten Billen und die nothige Ginficht befeffen und gezeigt hatte, um die noch andauernden schweren Schaben vom breigehnjahrigen Rriege ber gu beilen, barf boch nicht gefagt werden: in ben neun Friedensjahren begann bas Land in ber That ichon allmablich wieder aufzuathmen. Aber nicht fo einfichtsvoll will es erscheinen, wenn er bermeinte, feinen Orben, Die ftart verrottete, überlebte halbgeiftliche Rorpericait, burch Erneuerung und Bericharjung bon Regel und Gefet noch langer lebensfähig ju erhalten; auch wenn die ohne Frage weniger bon befferer Ginficht als bon Selbstucht geleiteten Meifter von Livland und bon Deutschland nicht gewußt hatten, feinen Blan eines Generalcapitels die gange Reit über gu bintertreiben, eine ernftliche Forberung in feinem Ginne war nicht mehr gu erreichen.

Joh. Boigt, Geschichte Preußens, IX (1889). - Caro, Geschichte Polens, V, 1 (1886). — Scriptores rerum Prussicarum, IV u. V (1870 u. 1874). — Acten ber Ständetage Preußens, herausgeg. von Toeppen, V (1886).

Truchseß: Thomas I. v. Beghausen, humanistisch und juristisch gebildeter Geistlicher und Freund der Gelehrten. Thomas war ein Sohn des Jacob I. v. Beghausen zu Dachsbach und der Susanna v. Wilhelmsdorf (Biedermann, Baunach, Tab. 197). Scheint zunächst in Leipzig studirt zu haben, da dort im J. 1484 ein 'Thomas Trochsess de Bamberga' eingeschrieben wurde. Es gelang ihm bald ein Canonicat am Dom zu Speier zu erhalten; im J. 1495 am 24. März sinden wir ihn in Rom, wo er die Annaten der ihm verliehenen Speierer Dompräbende eigenhändig entrichtet (Glaser, Die Diöcese Speier in den päpstlichen Rechnungsbüchern, Ar. 398); bald daraus wurde ihm auch eine Chorherrnpfründe an dem Wärzburger Collegiatstist S. Burchardi zu Theil; im J. 1500 wird er zum ersten Mal im Besih dieser letzteren genannt. Im J. 1513 erscheint er auch als Inhaber der Psarrei zu Weibstadt (Remling, Geschichte der Bisches von Speier, II, 221, a. 746). — Seine eigentliche gelehrte Ausdildung, die eine humanistische und zugleich juristische war, hatte er Italien, werest Bologna zu verdanken. Seit dem Jahre 1500 widmete er sich in setztere

Stadt bem Studium bes tanoniichen Rechts und erlangte bier nach wohl bestanbenem Eramen am 9. Oct. 1504 (Lib. s. i. p. I. St. Arch. Bologna) ben Titel eines Doctor in Decretis. Der 'Deutschen Ration' in Bologna, in beren Annalen fein Rame ofters genannt wird, verehrte ber junge Doctor aus Anlag feiner Bromotion eine Ehrengabe pon 1 Gulben ('Eruditissimus vir dns Thomas Truchsess scolasticus et canonicus ecclesie Spirensis in iure pontificio doctor dedit unum florenum': Acta Nation. Germ. Univ. Bonon. 340, 8). Mit Gifer betrieb T. aber gleichzeitig in Bologna auch bumaniftifche Stubien, und awar, wie es icheint, unter bem um Diefe Beit blubenben, um Die bentichen Scholaren vielfach berbienten jungeren Philippus Beroalbus. Sier icheint er fich auch feine bon ben Beitgenoffen geruhmte genauere Renntnig ber griechischen Sprache erworben gu haben. (Co heißt es in ber im 3. 1519 ericienenen Satire 'Hochstratus ovans, Dialogus', wo feiner Berbienfte um bie Reuchlinifche Sache gebacht wird, bon ihm: ab Italia rediens auctus elegantia dicendi et sapientia iuris nemine praceunte graece etiamnum discit tot undis negotiorum obrutus', bgl. Boeding, Opp. Hutteni, Suppl. I. 479). Roch mahrend feines italienischen Studienquientbaltes mar er bon bem Speierer Domcapitel jum Scholafticus gemablt worben . und gwar am 5. September 1503 (Remling, Befchichte ber Bifchofe von Speper, II, 207, a. 698). Raum nach Speier beimgefehrt, mußte er fich alsbald wieber auf ben beschwerlichen Weg nach Italien machen, um filr ben neuermablten Bischof Philipp v. Rosenberg das Pallium einzuholen (27. September 1504: Remling a. a. O. II, 215). In der Berrechnung der Reiselosten (20. Januar 1506) begegnet uns T. jum ersten Male urfundlich als Decretorum Doctor (Remling, Urt. Buch 3. G. b. B. b. Speper II, 406). Bemertenswerth ift, bag er fich bagegen in einer bon ibm felbft in feiner Gigenschaft ale bifcoflicher Generalbicar am 1. Februar 1513 ausgestellten Urfunde ale Juris utrinsque Doctor' bezeichnet (Remling, II.-B. II, 475); er icheint alfo ingwijchen auch bal Doctorat im romifchen Rechte erlangt ju haben, wie es ja mohl ditere bortam, bag noch nach Jahren bas juriftifche Doctoreramen in folder Beife berbollftanbigt wurde (Sigungsberichte b. Wien. Atab. CXXVII [1892] S. 68). In ber Stellung eines bifchoflichen Generalbicars wird er bom 9. Rovember 1507 bis jum 1. Februar 1513 genannt (Remling, Gefch. II, 216, a. 721, 221). Bom 8. Juli 1517 bis ju feinem Tobe betleibete I. auch bas Amt bes Dombecans ju Speier (Remling, Gefch. II, 885). Reuchlin hatte ihm gu biefer Standeserhohung feinen Gludwunfch gefandt, worauf T. mit einem Dantidreiben antwortete (Beiger, Briefmechfel Reuchlin's, S. 281, vgl. a. 3 u. S. 61 a. 1 an beiben Stellen lagt Beiger aus Berfehen I. jum Dompropft promobist werden). T. ftarb ju Speier am 12. Juli 1523 und wurde im Dome baselbft beigesett. — Bon einer schriftstellerischen Thatigkeit bes T. ift nichts befannt, boch erfreute er fich wegen feiner Gelehrfamteit allgemeiner Sochachtung, namentlich in bem Rreife ber humaniften. Besonbers betannt ift er aus feiner Thatisteit in bem Sandel Reuchlin's mit Sochstraten, in welchem er (mit Georg v. Schwalbach) als Subbelegirter bes Bijchofs Georg Reuchlin's 'Augenfpiegel' ju begutachten hatte; feinem Ginflug mar es ju banten, bag ber 'Augenfpiegel' ale jeder Reberei unverbachtig erflart und hochftraten in Die Roften bes Mainger und Speierer Proceffes verurtheilt wurde (Straug, Gutten I, 211; Gleiger, Reuchlin, S. 299, 303). Dag er ein Schiller Reuchlin's gewesen, wie man aus einer gelegentlichen Bemertung bes Jobocus Gallus ichliegen tonnte (biefer schreibt am 9. September 1499 an Reuchlin: 'nos quidem valemus, in quorum numero discipulorum tuorum Thomas Truchsess una mecum et Joanne nostro summe se tibi commendat'), barf bezweiselt werben; fein Rame ift wenigstens in ber Beibelberger Matritel nicht gu finben. Jebenfalls beweift bas oben ermie Dankschreiben an Reuchlin vom Jahre 1517 im Berein mit dieser Notiz 1499, daß er allezeit sich als Reuchlinist bekannte; noch am 18. Januar 8 bittet er Reuchlin, auf seiner Durchreise in Speier bei ihm Quartier zu men. Auch mit den oberrheinischen Humanisten stand er in freundschaftlichem tehr; Erasmus rühmt gelegentlich die freundliche Aufnahme, die er bei T. Speier gefunden und nennt ihn virum eitra ostentationem eruditissimum itra suum humanissimum (Erasmi Opp. III, 371 — III, 752 wird er untiger Weise 'Truchsess a Waltpurg' genannt).

Eruhn: Friedrich hieronymus I., ein Componift bes 19. 3ahrberte, geboren am 14. October 1811 ju Elbing, + am 30. April 1886 ju lin. Schon als Rnabe erregte er burch feinen Gefang Auffeben, ebenfobalb videlte er fich als Flotenfpieler und tury barauf als Biolinift, fo bag er im hefter feiner Baterftabt ein gesuchtes Mitglied mar; boch wollten es bie m nicht jugeben, bag er bie Dufit ju feinem Bebensberuf mable und erft 3. 1831 geftatteten fie, bag er fich in Berlin bei Bernhard Rlein und m. Dehn als Mufiter ausbilbe; felbft bei Menbelsfohn genog er turge Beit ebrung über Inftrumentation. Balb barauf erschienen die erften Componen, die in Liedern und Operetten bestanden, doch die Zeit mar fur aufbende Rünftler nicht gunftig. Tropbem fich T. in ben bamals gangbaren brudsmitteln bewegte und privatim als Genie anerfannt wurde, tonnte er boch nicht weder zu einer popularen Berühmtheit, noch zu einem epochedenben Runftler bringen. Bei aller Begabung, Die hauptfachlich in einer bien Erfindungsgabe bestand, bewegte er fich ftets in ben ausgetretenen Bfaben ter Beit, bewahrte babei gwar ftets eine eblere Richtung, tonnte aber nicht Intereffe bervorrufen, welches Menbelsfohn und Schumann in fo reichem aage genoffen. Auch als Schriftfteller trat er mehrjach in Fachzeitungen auf, in Schumann's Reuer Beitschrift fur Dufit, in ber er bom 9. Banbe bis n 17. allerlei Themen behandelte: Theoretisches, Rritisches, Biographisches b Belletriftifches, ftets in geiftvoller und pitanter Beife. Ebenfo fchrieb er bie Reue Berliner Dufitzeitung, bas Echo bei Schlefinger, für ben Samiger Correspondenten u. a. Blatter. Sein außeres Leben war fehr bewegt : 85 wurde er Capellmeifter am Stadttheater in Dangig, 1837 war er wieder Berlin, 1840 lebte er in Ronigsberg i. Br. und veranftaltete große Mufrungen feiner eigenen und frember Compositionen. 1843 machte er mit bem abierfpieler Theod. Dohler eine Runftreife nach Schweden, wobei er als Mponift und Dirigent auftrat. 1848 lebte er in Elbing, grundete einen Be-Aberein und veranstaltete öffentliche Aufführungen. 1852 war er wieder in fin und ftiftete Die neue Berliner Liebertafel. 1854 reifte er mit G. bon low und ließ sich dann in Riga nieder, wo er bis 1858 wirkte, um sich bauernd in Berlin niederzulaffen. Seine gebruckten Compositionen reichen Deit über opus 100 und wurden faft burchweg von der Rritit beifällig aufolimmen, doch hat fich teine berfelben fo hervorgethan, daß fie ein allgemein ebtes Stud geworben mare: fie murben gespielt, gefungen und bei Geite ge-Befellichaftlich war I. in allen befferen Rreifen ein gern gefehener Baft ale Mufiflehrer ftand er in gutem Anfeben. Gein Tob fcblog nicht nur Leben ab, fonbern auch bie Lebensfähigfeit feiner Compositionen. Die Beien brachten vielfach anerkennende Retrologe und bamit mar I. abgethan.

Rob. Eitner.

Rob. Eitner.

Rob. Eitner.

15. Mai 1732 als Cabet in das heffen-taffelsche Grenadierregiment und in hessischen Diensten dis zu seinem am 2. Mai 1779 in Kassel erfolgten (Am 15. Mai 1737 wurde er Fähnrich, am 4. Sept. 1742 Lieutenant,

am 11. Juli 1745 Capitan und erhielt als solcher am 29. Aug. 1747 bie Schlotheim'sche Compagnie; als Major seit bem 24. Dec. 1757 in das Regiment Butginau versetzt, avancirte er am 8. Juli 1759 zum Oberstlieutenant und am 17. April 1761 zum Oberst; am 10. Mai 1766 wurde er Generalmajor und Ches des Leid-Insanterieregimentes, am 24. Sept. 1778 Generalsieutenant und erhielt am 25. Sept. das Regiment Wölwarth.) Seine dischiedenen Feldzüge geben eine charakteristische Austration zu der damalsallgemein üblichen Gewohnheit die eigenen Truppen fremden Mächten zu überlassen. 1743 socht er am Rheine im englischen Solde, 1744 und 45 in Baiem im Dienste Kaiser Karl's VII.; 1745 serner in Brabant, 1746 in Schottland (englische Dienste) und Brabant, 1747 und 48 in Holland unter den Truppen der Seemächte gegen Frankreich.

Acten bes Marburger Staatsarchibs. Rretichmat.

Trummer: Rarl T., geboren zu Hamburg am 22. April 1792, ließ fich, nachdem er seit 1811 in Göttingen Jurisprudenz studirt und 1814 in Seibelberg den Doctortitel erworben hatte, in Hamburg als Advocat nieder. 1851 bis 56 lebte er in Wiesbaden, lehrte aber dann nach Hamburg zursich und starb hier am 15. September 1858. — Aus dem Dänischen übersetzte er Ingemann's Trauerspiel "Der Hirt von Tolosa" (in Theod. Hell's Bühne der Ausländer, Bd. I); aus dem Englischen Byron's Mansred. Unter dem Titel "Die Botistasel" (1825) gab er vermischte Gedichte, gesammelt im J. 1820, und ebenfalls 1825 "Elbblumchen, eine kleine anspruchslose Gedichtsammlung aus den lehten 5 Jahren von D. W." heraus.

Lexiton ber Samb. Schriftfteller VII, 725 f.

Trimpi: Megibius I., glarnerifcher Induftrieller, geboren 1768, † am 12. Februar 1839 in Glarus. - Megibius T. gebort gu ben Mannern, welche bas arme und einfache Alpenthal Glarus gur Grobinbuftrie und bamit gur Bohlhabenheit und ju mannichfaltigeren und reicheren Lebensformen binfiber geleitet haben. Bon feinem 14. bis gu feinem 24. Lebensjahre bielt er fich in Liffabon auf, wo fein Bater ein Sanbelsgeschaft und eine Inbiennefabrit eine gerichtet hatte. 1792 fehrte I. über Amfterbam nach ber Beimath gurud und trat bier als Bolontar in bas Drudereigeschaft A. B. und 3. D. Schindler, um die gange Technit ber Indiennefabritation grundlich tennen gu lernen und bie gewonnenen Renntniffe alsbann in bem vaterlichen Geschäfte in Liffabon pu verwerthen. Schon im Frubjahr 1793 begab er fich mit einer jungen Gattin und einer Angahl glarnerifcher Arbeiter wieder in die portugiefifche Sauptfiadt, gerieth bier aber balb in Bermurfniffe mit feinem Bater und folgte baber gerne einer Aufforberung feines Schwiegerbaters, bes Bannerheren und werdenbergifchen Landbogte Schuler, jur Rudfehr ins Glarnerland, mo bie Baumwollinduftrie eben in rafchem Aufschwung begriffen mar. 1796 erichien I. neuer bings in ber Beimath und übernahm gemeinfam mit einem Schwager, Gabriel Erfimpi, das Drudereigeschäft feines Schwiegervaters, das brittaltefte biefer Art in ber Thalfchaft. Mit ber Indienne- und Chawlbruderei murbe fpater bie Turtifchrothfarberei verbunden. Bis 1820 unter ber Leitung ber beiben Schmager und unter ber Firma Ae. Trumpi & Co., bann - nach ber Trennung ber bisberigen Inhaber - unter der Leitung bes Megib. T. allein und unter bet Firma Megibius Trumpi, wuchs bas Beichaft ju einem ber bebeutenbiten, wenn nicht geradegu jum erften bes Lanbes beran und tonnte im 3. 1830 in voller Araft und Bluthe ben Gohnen übergeben werben. Auch heute noch blubt es in Glarus

An den offentlichen Angelegenheiten bes Landes hat fich E. nicht in herragender Weise betheiligt, und Aemter und Warden find von ihm weber Trumpp. 687

gesucht, noch ihm entgegengebracht worden; offenbar, weil er sich erst als reiserer Mann in der Heimath niedergelassen hat und weil es dem im Auslande aufgewachsenen Manne an Reigung zu solcher Wirksamkeit sehlte. Er lebte ausschließlich seinem Seschäfte, so lange er es in seinen Händen behielt, und widmete seinen Lebensabend der Kunst und der von ihm mit großer Vorliebe gepflegten Rusit — er war Mitbegründer der glarnerischen Musikgesellschaft — und ganz besonders den Werten der Semeinnühigkeit und Wohlthätigkeit, wosür er bei seinen reichen Mitteln stets eine offene Hand hatte. Seine Lebenssührung blied einsach bei allem Reichthum und seinen Sohnen ließ er eine strenge, aber tüchtige Erziehung zu theil werden; daneben war T. aber von srohmützigem Charafter und gegen Jedermann von zuvorkommendem und freundlichem Wesen. Er gehört zu den besten und verdientesten Männern des Glarnerlandes.

Ernmpp: Ernft I., Orientalift, wurde geboren zu 3lafeld bei Befigheim in Burttemberg am 13. Marg 1828. Obwol er erft in feinem 13. Lebensjabre anfing, lateinifch und griechisch ju lernen, beftand er boch fcon vier Jahre darauf als der fiebente unter fechzig die Absolutorialprufung, die ihm als tunftigem Theologen einen Plat im Stift in Tubingen ficherte. Während feiner Studienzeit, Die er mit einem glangenben Gramen abichloß, trieb er bereits (unter Roth und Ewald) eifrig Sansfrit und Arabifch, und murbe bann, nachbem er turge Zeit in feiner Beimath Bicar gewesen war, 1849 burch ben Birbel ber turg borbergegangenen politischen Bewegungen nach England verschlagen, wo er balb , burch Gir Ebwin Rorris empfohlen , Bibliothetsaffiftent am East India House wurde. Daburch murbe feine Aufmertfamteit mehr und mehr auf bas ausichliefliche Studium ber indischen Sprachen, besonders ber neueren Dialette, gezogen; und als bie Rirchliche Miffionsgefellschaft im 3. 1852 einen Belehrten fuchte, ber verschiebene biefer Sprachen grammatifch und lexifalifch junachft für Diffionszweite, aber ebenfo auch für Gelehrte juganglicher machen follte, ba fonnte bie Bahl bes Comites auf feinen geeigneteren und befähigteren als auf I. fallen, ber benn auch mit Freuben biefe Belegenheit annahm, bas langft erfehnte Biel feines Strebens, bas Bunberland Indien, felbft gu befuchen. Rurrachee (Ruratichi), die Sauptftadt ber Proving Sindh, mar die erfte Station feines fo erfolgreichen inbifchen Birtens. Die Frucht feiner bortigen Thatigfeit war bie 1858 ericienene Sindhi Grammar und ein Ginbhi-Lefebuch; ferner benubte er biefen Aufenthalt, mit einem gelehrten Berfer eifrig fich ins Reuberfifche einzuftubiren, fo bag er eine perfifche Ueberfegung bes Common prayer book für feine Diffionsgefellichaft veröffentlichen tonnte. Dazwifchen fallt auch ein Bu feiner Erholung im Dai 1856 unternommener Befuch in Berufalem und feine erfte Berheirathung mit einer geborenen Basterin. Leiber ftarb feine Gattin icon 1857 am erften Bochenbett infolge ber Aufregung bes grabe ausgebrochenen indifchen Aufftands, und I. febrte baraufbin forperlich und geiftig faft gebrochen nach Europa gurud, wo er fich indeg balb wieber erholte und 1858 mit feiner zweiten Battin, Luife, einer geb. Belargus bon Stuttgart, Die ihm mabrend feines gangen Lebens als treue Benoffin und Belferin gur Geite ftebn burfte, nach Indien gurudtehrte.

Diesmal war Peschawar an der indisch-afghanischen Grenze das Reise- und Arbeitsziel; die später (1873) erschienene Pushtu Grammar, die erste wissenschaftliche Darstellung der das Mittelglied zwischen dem Eranischen und Indischen bildenden interessanten Sprache, war das Hauptresultat dieser seiner Thätigkeit in Peschawar. Daneben widmete er sich mit großem Eiser dem Missionsberus unter den dort lebenden Afghanen und Persern und sand sogar noch Zeit, die die dahin ganz unbekannte Kasirsprache zum ersten Male darzu-

ftellen (ericienen im Journal of the R. Asiatic Society, 1868).

688 Trumpp.

Seiner Gesundheit halber mußte I. jedoch ichon nach 1 /2-jahriger Birfamfeit Peschawar und überhaupt Indien verlaffen (1860). Zunächst verlebte er in Stuttgart drei Jahre mit Berarbeitung seiner linguistischen Resultate, wabann sechs weitere Jahre gesegneten Wirkens in Psullingen, an den romantischen

Abhangen ber rauben Alb, als Diatonus ju verbringen.

Noch einmal rief ihn seine Wissenschaft nach Indien, und zwar war et diesmal die englische Regierung selbst, die ihn 1870 beauftragte, das in da alten Gurmuthisprache geschriebene heilige Religionsduch der Sikh-Secte, der Adi Granth, ins Englische zu übersehen. Er unterzog sich den äußerst müsseligen und große Geistesanstrengung und Fleiß ersordernden Borarbeiten dazu in der indischen Universitätsstadt Lahore, wo er zwei Jahre, sern von den Seinen zubrachte. Im J. 1872 kehrte er nach Württemberg zurück, um in Tübingen die Uebersehung auszuarbeiten, zu der er sich Grammatit und Lersten erst selber hatte ansertigen müssen; daneben wirkte er dort von März 1878 die August 1874 an der Universität als Privatdocent sür orientalische Sprachen wovon außer anderm auch eine semitissische, 1874 in der Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellsch, erschienene Abhandlung über den Accent des Aethiepischen, die geradezu als epochemachend für das Berständniß dieser Sprache

gelten barf, rubmliches Beugnig ablegt.

Sein eigentliches Lebenswert ift jedoch bie 1877 erichienene Ueberfehnne bes Adi Granth (mit einer umfangreichen, allein 137 Seiten fallenben Ginleitung), und es ift nur gu bebauern, bag es ibm fpaterbin nicht mehr bergonnt war, Die Grammatit und bas Lexifon ber Gurmuthilprache (einer ber alteften Formen ber neuindischen Idiome, dieser philologisch so wichtigen Tochteriprachen bes Sanstrit) jum Drud auszuarbeiten. Denn balb follten ben vielfeitigen Mann andere, an feine Tubinger Brivatdocentur antnupfende Aufgaben auf ein gang vericiebenartiges Thatigfeitsfeld rufen. Es murbe ibm namlich im John 1874 bie Brofeffur fur femitifche Sprachen an ber Munchener Univerfitat abertragen. Sier legte er fich mit großem Gifer und mahrem Bienenfleige auf bat to ichwierige Gebiet ber grabifchen Rationalgrammatif; eine Reihe von Borarbeiten zu einem bon ihm geplanten großeren umfaffenben Berte aber bie arabifche Grammatit murben bon ihm in ben Sigungeberichten ber Danchener Mademie der Wiffenschaften, beren Mitglied er ichon im 3. 1878 geworben war, nach und nach veröffentlicht. Geine Begeifterung und hohe Begabung fat rein grammatitalifche Untersuchungen, die ihn fo Großes in ben berichiebenfien Bebieten leiften liegen, hatten ihn ju biefen Studien, für die er fich icon feit feinen Universitätsjahren intereffirt hatte, geführt, und feine angeborene und bon aufrichtiger Bergensfrommigfeit genahrte Bemiffenhaftigfeit ließ es ibm ale Pflicht ericheinen, ben ihm fibertragenen Lebrberuf nun auch mit einer bor allen bas Arabifche umfaffenden fchriftftellerifchen Thatigteit verbinden gu follen. Aber an bem ichwierigen und leiber auch giemlich unfruchtbaren Stoff, ber eine intenfive Beicaftigung icon bon ber Univerfitatszeit an erforbert, icheiterten bie Rrafte bes icon im reiferen Mannesalter ftebenben Gelehrten, Die gubem bon Indien ber ichon einen ziemlichen Stoß erhalten hatten. Gin tieferes Beiben, bas ichlieflich in Erblindung und endlich in Geiftesumnachtung enbete, trabte feine letten Lebensjahre, bis er am 5. April 1885 burch einen fanften In erlöft murbe.

Seine Berdienste im Gebiet der neuindischen Philologie, als beren Begründer er mit Fug und Recht gelten darf, werden ihm stets einen ehrenvollen Plat in den Reihen der Orientalisten unseres Jahrhunderts sichern; unter den als Gelehrten wirkenden Missionaren sieht er geradezu unerreicht da; seine Bielleitigkeit, die auch dem semitischen und turanischen Sprachgebiete geschäpte Bei-

Trunt. 689

trage von bleibender Bedeutung lieserte, ist trot einer gewissen sich allzusehr ins rein grammatische verbohrenden Einseitigkeit dennoch zu bewundern. Am meisten aber wird den Herzen derer, die ihm, dem stillen, wenig weltläusigen Manne, näher treten dursten, seine unbestechliche Wahrheitsliebe, Charaktersestigkeit, Treue und Frömmigkeit unvergessen bleiben; sein Christenthum war ein ungehencheltes und hat sich auch praktisch, so in gar manchen Acten edelster Wohlthätigkeit, von denen die Außenwelt nie etwas ersuhr, bethätigt.

Sommel.

Trunt: Johann Jatob T., Dr. phil. et jur., Forftcameralift, geb. am 11. Juli 1745 in herrensheim (bei Worms), † nach 1802 in Alsheim (bei Borms). Er flubirte an ber hohen Schule zu Maing, erwarb fich ben philoophifchen und juriftischen Doctorgrad, und begann feine Laufbahn 1770 als Lebrer ber beutichen Litteratur und Gefchichte an bem fürftbifchoflicen Gumnafium zu Worms. Spater wurde er Stadtgerichtsfecretar in Maing, und bon 1772 (ober 1777) bis 1782 fungirte er als turmaingicher Oberbeamter gu Amorbach im Obenwalbe. In biefer Gigenschaft hatte er zugleich bie Oberaufficht Aber Die jugeborigen Forfte ju fabren, was ihn veranlagte, fich auch als Forftmann auszubilben. Gin Beugniß ber furmainzischen Forfter aus bem Obenwalbe (1789), welches in feinen Forsttabellen abgebrudt ift, ertennt eine Birffamteit als Oberforftbeamter an. Bon 1782-1787 war er taiferlicher Reichstammergerichts-Abvocat in Weglar. Am 12. April 1787 wurde er, nach vor-Malich bestandener öffentlich ausgeschriebener Concursprufung, Oberforftmeifter in Borberofterreich und öffentlicher Brofeffor ber Forftwiffenichaft an ber Univerfitat Freiburg. Bugleich verorbnete bie öfterreichische Regierung, bag alle, bie in ben borberofterreichifchen Landen auf Forftbienftstellen Anspruch machen wollten, bei 2. Unterricht genoffen haben follten. Trogbem waren feine Bortrage bafelbft nicht bon langem Beftanbe, benn ichon im 3. 1793 folgte er einem Rufe bes Rurfurften bon Roln als wirklicher Sofrath und Brofeffor ber politischen Defonomie, Landund Forftwirthichaft. 1800 jog er fich in ben Rubeftanb nach Alsheim (bei Borme) jurid. Bon feinen Schriften find in forftlicher Sinficht folgenbe bemertenswerth: "Neues vollftanbiges Forftlehrbuch, ober inftematifche Grundfake bes Forftrechts, ber Forftpolizen und Forftotonomie, nebft Unbang von auslandifden Solgarten, von Torf und Steinfohlen" (1789); "Prattifche Forfttabellen ju befferer Deutlichkeit bes Forftlehrbuches" (1789; 2. Auft. 1808); Die portheilhaftefte Art, Die Laubwaldungen ju behandeln" (1790; 2. Aufl. 1802): "Spftematifch-prattifcher Forftfatechismus" (1799): "Reuer Blan gur allgemeinen Revolution in der bisherigen Forftokonomie-Berwaltung" (1802). Bemertenswerth ift außerbem ein bon ihm verfaßtes ausführliches Butachten (d. d. Rottenburg, 1. October 1788), betreffend ben Buftand und Die Berbefferung ber Balbungen ber bormaligen Grafichaft Rieber- und Oberhohenberg (abgebrudt in Mofer's Forftarchiv, XIV. Bb. 1793, G. 29).

Trunt's Name ift insofern mit der Geschichte der Forstwissenschaft verknüpft, als er der erste Forstmann war, der in Borderöfterreich dem Forstsache eine einigermaßen wissenschaftliche Richtung gegeben hat. Bei seinem eigenthümlichen Bildungsgang konnte zwar eine wesentliche Förderung des technischen Forstbetriebs und der Grundlagen desselben von ihm kaum erwartet werden; auch hat er durch vielsache Uebertreibungen und eine gewisse Schärse in seinen Schristen manchen Feind sich zugezogen. Die mathematischen Disciplinen des sorstlichen Betriebs (insbesondere die Forstbetriebseinrichtung) beherrschte er aber doch in höherem Grade, als die meisten Forstcameralisten seiner Zeit, und seine inristlischen Kenntnisse kamen ihm bei Lösung von Fragen der Forstgesengebung.

688 Trumpp.

Seiner Gesundheit halber mußte T. jedoch schon nach 11/2-jahriger Biffamkeit Peschawar und überhaupt Indien verlassen (1860). Zunächst balen er in Stuttgart drei Jahre mit Berarbeitung seiner Linguistischen Resultate, wann sechs weitere Jahre gesegneten Wirkens in Pfullingen, an den romanticht

Abbangen ber rauben Alb, als Diatonus ju berbringen.

Roch einmal rief ihn seine Wissenschaft nach Indien, und zwar wur biesmal die englische Regierung selbst, die ihn 1870 beauftragte, das in datten Gurmuthisprache geschriebene heilige Religionsbuch der Sith-Sett, de Adi Granth, ins Englische zu übersehen. Er unterzog sich den äußerst nut seligen und große Geistesanstrengung und Fleiß ersordernden Borarbeiten des in der indischen Universitätsstadt Lahore, wo er zwei Jahre, seine den de Seinen zubrachte. Im J. 1872 tehrte er nach Württemberg zurück, im Tübingen die Uebersehung auszuarbeiten, zu der er sich Grammatit und Entwerst selber hatte ansertigen müssen; daneben wirkte er dort von März 1878 dugust 1874 an der Universität als Privatdocent sür orientalische Spranwovon außer anderm auch eine semitistische, 1874 in der Zeitschrift der Insischen Morgenl. Gesellsch. erschienene Abhandlung über den Accent des Achpischen, die geradezu als epochemachend sür das Verständniß dieser Spra

gelten barf, rühmliches Beugniß ablegt.

Sein eigentliches Lebenswert ift jeboch bie 1877 erichienene Ueberfest Des Adi Granth (mit einer umfangreichen, allein 137 Seiten fullenben fi leitung), und es ift nur ju bedauern, bag es ihm fpaterbin nicht mehr bergi war, die Grammatit und bas Beriton ber Gurmufhifprache (einer ber alle Formen ber neuindischen Idiome, diefer philologisch fo wichtigen Tochterprod des Sansfrit) jum Drud auszuarbeiten. Denn balb follten ben vielfeite Mann andere, an feine Tubinger Privatdocentur anfnubjende Aufgaben auf gang berichiebenartiges Thatigfeitsfelb rufen. Es murbe ibm namlich im 30 1874 die Professur für femitifche Sprachen an ber Danchener Universität ih tragen. Sier legte er fich mit großem Gifer und mabrem Bienenfleife auf b fo schwierige Gebiet ber arabischen Nationalgrammatit; eine Reihe von B arbeiten ju einem bon ihm geplanten großeren umfaffenden Berte ibn arabifche Grammatit wurden bon ihm in ben Sigungsberichten ber Mande Atademie ber Biffenschaften, beren Mitglied er icon im 3. 1878 gemen war, nach und nach veröffentlicht. Geine Begeifterung und bobe Begobing rein grammatitalifche Untersuchungen, die ihn fo Großes in ben verschieben Bebieten leiften liegen, hatten ihn ju biefen Studien, fur die er fich ichen feinen Universitätsjahren intereffirt hatte, geführt, und feine angeborene und aufrichtiger Bergensfrommigteit genahrte Gewiffenhaftigteit lief es ibm Pflicht ericheinen, ben ihm übertragenen Lehrberuf nun auch mit einer bor alle das Arabifche umfaffenden fchriftftellerischen Thatigteit verbinden gu follen. 35 an dem ichwierigen und leiber auch ziemlich unfruchtbaren Stoff, ber eine inter five Befchaftigung icon bon ber Univerfitatszeit an erfordert, icheitenten Rrafte des icon im reiferen Mannesalter ftebenben Gelehrten, Die guben M Indien her ichon einen giemlichen Stoß erhalten hatten. Gin tieferes Indi das fcblieflich in Erblindung und endlich in Geiftesumnachtung endete, tib feine letten Lebensjahre, bis er am 5. April 1885 burch einen fanften I erlöft murbe.

Seine Berdienste im Gebiet ber neuindischen Philologie, als bem B grunder er mit Jug und Recht gelten darf, werden ihm stets einen ehrendelle Plat in den Reihen der Orientalisten unseres Jahrhunderts sichern; unter bi als Gelehrten wirkenden Missionaren steht er geradezu unerreicht da; feine Erseitigkeit, die auch dem semitischen und turanischen Sprachgebiete geschafte be Trunt. 689

träge von bleibender Bedeutung lieferte, ist trot einer gewissen sich allzusehr ins rein grammatische verbohrenden Einseitigkeit dennoch zu bewundern. Am meisten aber wird den Herzen derer, die ihm, dem stillen, wenig weltläusigen Manne, näher treten dursten, seine unbestechliche Wahrheitsliebe, Charattersestigteit, Treue und Frömmigkeit unvergessen bleiben; sein Christenthum war ein ungeheucheltes und hat sich auch praktisch, so in gar manchen Acten edelster Wohlthätigkeit, von denen die Außenwelt nie etwas ersuhr, bethätigt.

Erunt: Johann Jatob I., Dr. phil. et jur., Forftcameralift, geb. am 11. Juli 1745 in herrensheim (bei Worms), + nach 1802 in Alsheim (bei Borms). Er flubirte an ber boben Schule ju Maing, erwarb fich ben philofophifchen und juriftifchen Doctorgrad, und begann feine Laufbahn 1770 als Behrer ber beutichen Litteratur und Geschichte an bem fürftbifchoflichen Gomnafium au Borme. Spater murbe er Stadtgerichtsfecretar in Maing, und pon 1772 (ober 1777) bis 1782 fungirte er ale turmaingifcher Oberbeamter gu Amorbach im Obenwalbe. In Diefer Eigenschaft hatte er zugleich Die Oberaufficht über die jugeborigen Forfte ju fuhren, was ihn veranlagte, fich auch ale Forftmann auszubilben. Gin Beugnig ber turmaingifchen Forfter aus bem Dbenwalbe (1789), welches in feinen Forfttabellen abgebrudt ift, erfennt feine Birtfamfeit als Dberforftbeamter an. Bon 1782-1787 war er faiferlicher Reichstammergerichts-Abvocat in Wehlar. Am 12. April 1787 wurde er, nach vorsuglich beftanbener öffentlich ausgeschriebener Concursprufung, Oberforftmeifter in Borberofterreich und öffentlicher Brofeffor ber Forftwiffenschaft an ber Univerfitat Freiburg. Bugleich verordnete Die ofterreichische Regierung, bag alle, Die in ben vorberöfterreichifden Landen auf Forfibienftftellen Anipruch machen wollten, bei 2. Unterricht genoffen haben follten. Trobbem maren feine Bortrage bafelbft nicht bon langem Beftanbe, benn icon im 3. 1793 folgte er einem Rufe bes Rurfürften bon Roln als wirklicher Sofrath und Brofeffor ber politifchen Detonomie, Landund Forftwirthicait. 1800 gog er fich in ben Rubeftand nach Alsheim (bei Borms) jurild. Bon feinen Schriften find in forftlicher Sinficht folgenbe bemertenswerth : "Neues vollftanbiges Forftlehrbuch, ober fuftematifche Grundfage bes Forftrechts, ber Forftpolizen und Forftotonomie, nebft Anhang bon auslanbifchen Solgarten, bon Torf und Steintohlen" (1789); "Brattifche Forfttabellen ju befferer Deutlichfeit bes Forftlehrbuches" (1789; 2. Aufl. 1808); "Die vortheilhaftefte Art, die Laubwaldungen zu behandeln" (1790; 2. Aufl. 1802); "Spstematifch-praktischer Forstlatechismus" (1799); "Reuer Plan zur allgemeinen Revolution in ber bisberigen Forftotonomie-Berwaltung" (1802). Bemertenswerth ift außerbem ein bon ihm berfaftes ausführliches Gutachten (d. d. Rottenburg, 1. October 1788), betreffend ben Buftand und bie Berbefferung ber Balbungen ber bormaligen Grafichaft Rieber- und Oberhohenberg (abgebrudt in Mofer's Forftarchib, XIV. Bb. 1793, G. 29).

Trunt's Rame ift insofern mit ber Geschichte ber Forstwissenschaft verknüpft, als er ber erste Forstmann war, ber in Borderöfterreich dem Forstsache eine einigermaßen wissenschaftliche Richtung gegeben hat. Bei seinem eigenthümlichen Bildungsgang konnte zwar eine wesentliche Förderung des technischen Forstbetriebs und der Grundlagen desselben von ihm kaum erwartet werden; auch hat er durch vielsache Uebertreibungen und eine gewisse Schärse in seinen Schristen manchen Feind sich zugezogen. Die mathematischen Disciplinen des sorstlichen Betriebs (insbesondere die Forstbetriebseinrichtung) beherrschte er aber doch in höherem Grade, als die meisten Forstcameralisten seiner Zeit, und seine inristlischen Kenntnisse kamen ihm bei Lösung von Fragen der Forstgesegebung,

44

690 Trunt.

Forstorganisation und Forstverwaltung sehr zu statten. Charafteristisch für seine Stellung auf forstpolitischem Gebiete ist, daß er in Wort und Schrift als heftiger Gegner des Staatswaldbesites auftrat, den er hauptsächlich deshalb verwarf, weil er auf Grund seiner Ersahrungen den Forstbeamten weder die nottigen Kenntnisse, noch die erforderliche Diensttreue und Redlichteit (?), noch die unerläßliche hingabe an das Interesse des Staates zutraute. Die Unrichtigkeit dieser Anschauung und Boraussesungen ist durch die spätere Entwickelung der Forstwirtsschaft und den großen Ausschwung, den gerade der Staatssorstbetried in allen Kändern genommen hat, schlagend bewiesen worden.

Monatschrift für das württembergische Forstwesen. VI. Band. 1855, S. 388. — Fr. von Lösselholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie. II. S. 296, Bemerkung 244 und V. 1. S. 7 u. 8, Nr. 37. — Bernhardt, Geschichte des Walbeigenthums u. s. w. II. S. 81, 155, Bemerkung 15; S. 161, 253 und 278. — Roth, Geschichte des Forst- und Jagdwesens in Deutschland, S. 611. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner u. s. w. S. 374. — Schwappach, Handbuch der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands. 1. Bb. 1886, S. 455 und 2. Bb. 1888, S. 551. R. Heß.

Erunt: Beter I., tatholifder Geiftlicher, geb. 1727 gu Wertheim an ber Tauber, erzogen ju Miltenberg am Dain, trat 1747 ju Daing in den Jefuitenorben, wurde nach ber Aufbebung beffelben Brebiger in ber Stabtpfarrfirche Au Mannheim und nach zwei Jahren Bfarrer gu Bretten in Baben. 1777 murbe er, nachdem ihm ber Dechant wiederholt Borftellungen über anftogige Bredigten gemacht hatte, bei bem Gurftbifchof bon Speier, August Graf bon Limburg. Siprum (f. A. D. B. XVIII, 655) megen einer Predigt über bas Fegiener benuncirt, mußte bie Bredigt einfenden, tam aber biesmal, obicon ber farft. bifchof ein ftrenger herr war, mit einem Berweife bes geiftlichen Referenbariates ju Bruchfal bavon. Balb barauf wurden aber wieber, angeblich bon ben Rabuginern, 42 anftogige Meuferungen benuncirt, Die er auf ber Rangel und in Bribatgefprachen gethan haben follte. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet und I. vorläufig porbehaltlich ber Enticheibung fiber anbere Gage angemiefen, amei Cage bon ber Rangel ju miberrufen, eine berbe Bemertung über bie nene Anbacht jum Bergen Jefu und bie Bemertung, ber Bufat bei bem bierten ber gebn Bebote: "auf bag bu lange lebeft auf Erben" werbe beffer weggelaffen, ba er blog bie Juden angehe. T. gehorchte nicht, sondern ging nach Mannheim, wo er bei ber bortigen furfarftlichen Regierung Schut fuchte, Er lebte nun einige Jahre in bem bortigen Burgerhofpitale mit einer ihm von ber furfaritlichen Regierung bewilligten Benfion von 200 Gulben. Schiller ichreibt aber ibn, 18. Rob. 1783, an Frau v. Wolzogen (Fr. Jonas, Schiller's Briefe I, 162): "Trunt, ein fatholifcher Beiftlicher, beffen Berfolgung und Schidfal fie im Dentfchen Dujeum [1782 , Bb. 1 , G. 145-164: "Rachrichten bon Beren Pater Trunt", vielleicht bon Schiller felbft eingefandt] lefen, ift ein guter Freund bon mir und hat mich mahrend meiner Rrantheit ofters befucht. Er ift ein lebenbig herumgebender Beweis, wie viel Bofes bie Pfaffen gu ftiften im Stande find."

Später bat T. um die Entlassung aus dem Berbande der Diöcese Speier, die er erhielt, nachdem er die Untersuchungstosten bezahlt hatte. Er siedelte nach der Diöcese Worms über, wo ihm aber der Kurfürst von Mainz auf den Antrag des Fürstbischofs van Speier das Messelesen verbot. Ueber sein weiteres Schickal ist nichts bekannt. Die Sache wurde, so unbedeutend sie an sich ist, damals in mehreren Schriften und danach auch in den damaligen Zeitschriften aussischrlich und ledhast besprochen. Zunächst erschien zu Gunsten (und unter Mitwirkung) von T. "Religionsklagen gegen herrn Pater Trunt . . . . sammt Beantwortungen, herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von einem Lieden

haber der Wahrheit". 2 feette, 1779, 1780. Dunn erhinen, gleichfalls anongen, aber den J. A. Sambuga, dameis Steidtraplan in Rannheim (A. D. B. XXX. 408), verfaßt, "Etwas zur Bembigung des guten Kuthalifen wegen der forgenannten Religionsklagen . . ., mitgetheilt von einem Weltpriefter aus den Pfarrei Rannheim", 1781. Es folgten noch 1781 zwei Entgegnungen (von einem rationalistikken Brutsklanten).

Die meisten Alagepuntte betreffen abenglandische oder fanft anftofige Dinge, bie I. mit Recht, nur meift in zu derben und unpassenden Ausdrucken tadelte. für viele beruft er fich auf ein von den Kapuzinern verbreitetes Buchlein: "Gin

doner und moblapprobirter beiliger Gegen".

Deutsches Mufeum, f. c. — Die neuesten Religionsbegebenheiten (Gießen) 1780, 788, 1781, 297. — Acta historiae ecclesiasticae nostri temporis VI, 45, 647, 792. — Litteratur bes tatholijchen Deutschlands III, 363.

Reu fcb. Erneftebt: Friedrich Leberecht I., Argt, geboren am 1. Februar 1791 ju Berlin, erhielt feine aratliche Bilbung ale Eleve bes med dir. Friedrich-Bilbelm-Inftitute feiner Baterftabt, biente mabrend ber Befreiungefriege als Compagniedirurg, wurde 1816 ju Berlin Doctor, 1820 Affeffor beim tonigliden Debicinalcollegium ber Proping Sadien und Director ber Debammenfcule ju Magbeburg, 1822 Rath am borgenannten Collegium, 1825 Regierungs Medicinalrath bei ber Regierung ju Magbeburg und 1827 jugleich Director ber baselbft errichteten med.-chirurgifden Lehranftalt. 1881 murbe er jum bortragenden und Gebeimen Debieinalrath im Minifterium ber geiftlichen und Medicinalangelegenheiten gu Berlin ernannt, 1888 erhielt er eine außererbentliche Brofeffur an ber Univerfitat au Berlin und ipater ben Titel eines Gebeimen Dbermebieinalraths. 1849 nahm er feinen Abicbieb und jog fich nach Salberfabt jurfid, wo er am 19. Rovember 1855 an ben Folgen wiederholter Schlaganfalle flarb. Außer feiner Juauguralbiffertation betitelt: "Do extensionis in solvendis herniis cruralibus incarceratis prae incisione praestantia" (Deutlo in Ruft's Magagin fur Beilfunde 1818 III) verjagte er noch eine Reihe fleinerer Journalauffage fur bie preug. meb. Bereinszeitung, fowie bie biftorifc wichtige Schrift: "biftorijch-fritifche Beitrage gur Reform ber med. Berfaffung in Preugen" (Berlin 1846), ferner: "Berjuch einer Fefiftellung ber allgemeinen Grundfabe, welche ben gerichtlichen Argt bei Abfaffung eines geforberten Gutachtens über Die Tobtlichfeit einer Berletzung leiten muffen" (Ruft's Magagin u. f. m. 1820. VIII).

Räheres vgl. im Biogr. Lex. VI, 19 u. den das. citirten Quellen. Pagel. Trutvetter: Jodocus T., aus Eisenach, Licenciat der Theologie, war zu Ansang des sechzehnten Jahrhunderts Prosessor der Philosophie an der Universität in Ersurt, wo Luther bei ihm Borlesungen über Logit hörte. Er hat eine "Summa totius logicae", ein "Breviarium dialecticae" (Ers. 1507) und ein "Systema physicum" herausgegeben und starb am 9. Mai 1519.

3ocher's Ang. Gel.-Leg. IV, 1842. — Bebler's Univerf.-Leg. XLV, 1888. O. Liebmann.

Tritsschler: Wilhelm Abolf v. T., ein Führer der deutschen Demokratie, geb. am 20. Febr. 1818 zu Gotha als Sohn des Geh. Regierungsrathes Franz Adolf v. T. (f. n. S. 694) und seiner Gattin Elisabeth ged. v. Wangenheim, † am 14. Aug. 1849, studirte in Jena, Leipzig und Göttingen zuerst Medicin, dann die Rechte und hatte als Viceactuar und Hülfsassessor an dem Justizamt zu Zwickau und dem Appellationsgericht zu Dresden die Lausbahn eines richterlichen Beamten unter glänzenden Aussichten eben angetreten, als den hochbegabten, aber rückschlein und zu Gewaltsamkeit neigenden jungen Mann die revolutionare Bewegung der

Rahre 1848 und 1849 in ihre Strubel rif und ju einem ihrer vornehmften Opfer werben lieg. Als Mitglied ber Frantfurter Rationalverfammlung und bes fachfifden Sanbtags hatte er innerhalb feiner Bartel eine leitenbe Rolle gefpielt. Dies fuhrte baju, bag er feine Berfon in hervorragendem Dage in ben Dienft bes babifchen Aufftanbes ftellte, inbem er fich burch Batent bom 26. Mai 1849 jum Civilcommiffar in Mannheim und proviforifchen Regierungs birector im Unterrheinfreis, fowie burch eine vom 29. Mai batirte Bollmacht bon Morbes ju beffen Stellvertreter ernennen lieg. Durch bie Art, wie er feine revolutionare Thatigfeit ausubte und vielleicht ausuben mußte, weil feine Anordnungen bei ber babifchen Bevollerung einem weitberbreiteten Biberftanbe begegneten, hatte er neben politischer Begnerichaft auch perfonlichen Dag gegen fich erwedt. Go tam es, bag in Mannheim, wo die Ginwohnerichaft ein Bombarbement und blutige Stragentampfe ju erleben fürchtete, am 22. Juni eine Contrerevolution ausbrach, in beren Folge I., als er auf einem bereit gehaltenen Pferbe bas Beite fuchen wollte, von Burgern und Dragonern feftgenommen und an die wenige Stunden fpater einrudenden preugischen Truppen ausgeliefert murbe. Um 13. Auguft verurtheilte ibn bas Rriegsgericht ju Mannheim wegen vollendeten Sochverrathe jum Tode. Die Unftrengungen feiner Gattin Gabriele, einer Tochter des fachfifchen Generalmajors b. Danbelsloh, und feines Bertheibigers Ruchler hatten nicht bermocht, Diefen Ausgang feines Broceffes abauwenben.

Allgemeine Zeitung 1849, besonders Rr. 177 vom 26. Juni S. 2728 und Beilage zu Ar. 231 vom 19. August S. 3570—3572. — Dresdurt Zeitung 1849, besonders Rr. 213 vom 12. und Rr. 226 vom 27. September. — K. Biedermann, Erinnerungen aus der Paulskirche. Lpz. 1849, S. 401 f. — Carl Rosen, Adolph v. Trühschler, sein Leben und Ende. Dresden, im Selbstverlag des Bers., v. J. — Julius Hosmann, Schuhmachermeister und Schriststeller, Deutschlands Klage um Adolph v. Trühschler. Dresden, im Selbstverlage des Bers. 1850. — Ludwig Häusser, Denkwärdigkeiten zur Geschichte der badischen Revolution. Heibelberg 1851, S. 550, 568 f., 595 f. F. Schnorr v. Carolsfeld.

Triibidler: Friedrich Rarl Adolf v. T., Staatsmann und Schrift. fteller, geboren am 3. Juli 1751 gu Culmigich im bamaligen turfachfifden Amte Beiba, verlor feinen Bater, ben toniglich polnifchen und turfachfifchen Dajor ber Infanterie und Rreiscommiffar Frang Abolf b. Trubfchler, icon im vierten Altersjahre, worauf feine Mutter, eine geborene b. Bolfersborf, Die fernere Erziehung Des Cobnes fibernahm. Der Unterricht, ben fie ibm burch gefchiefte Sauslehrer ertheilen ließ, forberte ibn bei feiner gludlichen Begabung fo febr, bag er bereits gu Dichaelis 1766 bie Sochichule in Jena beziehen tonnte. Er blieb bort bis gu Oftern 1771, borte mabrend biefer Beit u. a. bei ben Juriften 3. G. und 3. 2. Schmidt, R. Fr. Balch, J. A. v. Bellield und bei ben Philosophen Chr. Fr. Poly, 3. E. B. Wiedeburg und 3. G. Diller, vertheibigte 1769 unter Balch's Borfit feine Differtation "de iure creditoris, mutata re oppignerata", trat 1770 ale Mitglied in Die von J. G. J. Walch geleitete Lateinische Befellichaft und vertheidigte 1771 ohne Prafes eine zweite Differtation .de donntione inter virum et uxorem per tertium facta prohibita". Balb nach Bollendung feiner Studien jog ibn Bergog Friedrich III. von Gachfen - Botha in feine Dienfte, indem er ibn jum Regierungsaffeffor (28. October 1771) und im folgenben Jahre (24. October 1772) überbies jum Confiftorialaffeffor in Altenburg ernannte. Unter Bergog Ernft II. jum Regierungerath (22. Januar 1778) und hierauf jum hof- und Confiftorialrath (25. Juli 1774) Beforbert, wirkte er 1777 ale Subbelegirter in ber bom faiferlichen Reichehofrathe feinem Garften

prattifchen Grunden ber Berfobnlichteit immer eindämmte, bingegen als Minister 1870 burch energifche Befürwortung einer ftrengen und bewaffneten Reutralität burchichimmern lieg. Die Stoffe entlehnt er gern und mit iconftem Erfolge alter, befonders mittelalterlicher Sage und dem Schidfale ftreitbarer Beiftesbelben; aber auch bie Biebergabe rein feelifcher Empfindungen, an eigene Erlebniffe angelehnt, fteht nicht vereinzelt. Am fruchtbarften befundete fich Tichabufchnigg's litterarifches Talent in ber Rovelle und größeren Ergablung, und bier, wo er mit biel Glad, fraber auch mit carifirender Laune fociale Stromungen ber Gegenwart aufzufangen und wibergufpiegeln fuchte, bat er auch Berborragendes geleistet. Allerdings wuchert bisweilen bas fritische Belufte fo appig, bag bie Sandlung gang verloren geht, fo in bem bedeutenden Werte "Der moberne Gulenfpiegel" (1846). Außer biefem find in erfter Linie nennenswerth: "Die Fronie des Lebens" (1842), "Die Industriellen" (1854; 2. Ausgabe 1876), "Grafenpfalg" (1862), "Gunder und Thoren" (1875), "Große herren, fleine Leute" (1877). Letterer zweibandige Roman erichien als 5. und 6. Band einer 1876 begonnenen, aber mit Tichabuichnigg's Ableben ftodenben

Ausgabe ber "Gefammelten Berte" (I-VI, Bremen 1876-77).

Ausführlichen Bericht fiber ben außeren Lebensgang, allerlei Familien- und Brivatverhaltniffe, die Bibliographie ber Bucher und Auffage und beren Aufnahme bei ben Beitgenoffen, vielfach auf Grund perfonlicher Befannticaft, liefert Burgbach im "Biograph. Ber. bes Raiferth. Defterreich", 48. Band (1883), S. 3-21. Un feine Daten, Die fehr genau find (nur G. 4b lies: Bell's "Abendzeitung" ftatt "Abendblatt"; vgl. G. 116 und 14ª) fcbließt fich biefer Artitel wefentlich an, alle bort gebotene monographische Litteratur gu wieberholen bergichtenb. - Bas Brimmer, Beg. ber btich. Dichter und Profaiften bes 19. Jahrh. II, 414 f., wiber Burgbach ober über ihn hinaus mittheilt, ift mit Borficht aufzunehmen. Bu ben alteren Brofabichtungen vergleiche man 2B. Mengel (vgl. Burgbach G. 12b), Geich. ber bijd. Dchig. III, 397. Wenn Schroer, die bifch. Dotg. des 19. Jahrh. G. 249 fagt, Tichabufchnigg's Gedichte "Beugen bon feinem Beschmad und hoher Bildung", fo ift bies Urtheil eber auf bie profaifden Schöpfungen angumenben, Die Schroer trog feiner baneben ftebenben Bertroftung im weiteren nicht erwähnt. 3oh. Scherr, ber Tichabufchnigg's Profa fympathijd gegenüberfteben mußte, tennt ihn (Allg. Gefch. b. Litt. 5 II, 301) nur als "Lieber- und Romangenfanger" (wie Schröer a. a. D., G. 296). B. Freih. v. Berbert, A. Ritter v. T. (Rlagenfurt 1878), eine gute biographifche Stigge mit Charafteriftit auf 26 Seiten, blieb Burgbach unbefannt. Bal. auch Bottfchall, D. btfch. Nationallitt. II, 369, III, 159, IV, 842.

Budwig Frantel.

Tschachtlan: Bendicht T. war ein sehr thätiges und brauchbares Mitglied ber bernischen Behörden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Bon 1458 an dis zu seinem Todesjahr (1493) saß er beinahe ununterbrochen im kleinen Rathe, gelegentlich auch im großen. Bon diesen Behörden wurde er mit den verschiedenartigsten Missionen betraut. So war er Schultheiß in Burgdorf gewesen, 1467 und 1492 Heimlicher von Burgern, 1491 Bogt des Anthonierspitals, 1478 und 1475 Bogt des Alosters in Fraudrunnen, im lehtgenannten Jahre Banherr, 1480 Umgelter, 1484 Fleischschauer. In den Jahren 1469 bis 1474 vertrat er viermal seinen Stand auf der Tagsahung, man brauchte ihn zu kleinen Gesandischeiten zum Schiedsrichter und zum Mitglied von amtlichen Commissionen. Bon 1467—73 bekleidete er das Amt eines Benners von Mehgern; als solcher machte er den Mühlhäuser Krieg mit, und als 1473 die Berner gegen den Herrn v. Geroldseck ausziehen wollten, ernannten sie ihn

herzogs (11. Februar 1825), fondern auch noch mahrend ber 21monatlicen fogenannten 3mifchenregierung, nachdem bie Bergoge bon Meiningen, Gilbburghaufen und Coburg fich babin geeinigt hatten, ben bisherigen Befit bes erlofdenen Saufes Sachjen - Gotha bis jur Erlebigung ihrer Erbanfprliche ungetheilt verwalten zu laffen. - Schon zu Lebzeiten Friedrich's IV. machten fich bie genannten Staatsmanner um bas Bohl ber ihnen anbertrauten Furftenthumer febr berbient. Sie fchloffen mit ben Glaubigern bes Bergogs Muguft ein billiges Abtommen und tilgten in furger Beit die aufgelaufene nicht unbedeutende Schulbenmaffe, indem fie die glangbolle Sofhaltung beichrantten und bie herzogliche Leibgarde aufloften. Bugleich forberten fie Sandwert und Gewerbe baburch, bag fie bem 1823 in Gotha entftandenen Gewerbeverein bie landesherrliche Beftatigung ertheilten, einen anfehnlichen Belbbeitrag jur Grmunterung und Mussehung bon Breifen fur beimifche Induftricerzeugniffe aus der Rammer- und Landichaftstaffe berwilligten, für die Berfammlungen und ben Unterricht junger Sandwerfer ein bergogliches Gebaube einraumten und die erfte Ausstellung vaterlanbifder Producte und Fabritate in Botha (5. September 1824) unterftuten. Bornehmlich aber ift ihnen als großes Berbienft angurechnen, bas fie den Bergog Friedrich beftimmten, in feiner zweiten lettwilligen Berfugung bom 13. December 1824 Die fibeicommiffarifche Stiftung ber reichen Friedenfiein. ichen Sammlungen auszusprechen, wodurch fie "die lange umfonft gewunschte Bereinigung aller borber in ben fürftlichen Schloffern und Bimmern gerftreuten" wiffenschaftlichen und fünftlerischen Schape berbeiführten und biefe fo bem gothaifden Lande als unveräußerlichen Befig für alle Beiten ficherten. Beilfame Staatsacte waren auch ber mit Beimar, Meiningen, Silbburghaufen und ben beiben Schwarzburg am 23. December 1822 abgeschloffene Sanbelsvertrag, wie nicht minder eine lebereinfunft mit Schwarzburg - Rudolftadt, bas bie ihm gehorige Bogtei Seebergen an Gotha abtrat und bagegen vier ibm naber liegenbe Dorfer fammt ber Sobeit über bie Memter 3Im und Baulingella erhielt (19. Dec. 1828). Unberechtigtes Bereinregieren, bas ju Bebgeiten Friedrich's IV. von Seiten Silbburghaufens verfucht murbe, wiefen bie Minifter, Die Gelbftanbigfeit ihrer Regierung mahrend, mit Entichiedenheit gurud. Rach bem Abichlug bes bom fachfifden Ronige Friedrich Auguft vermittelten Theilungsvertrages (12. Rob. 1826) fiel Gotha an Coburg und Altenburg an Silbburghaufen, mogegen beffen Bergog, Friedrich, fein bisheriges Gebiet an Meiningen abtrat. Unter bem neuen Landesherrn blieb I. in feiner altenburgifchen Stellung und leiftete ibm bei feiner Erfahrung und Sachlenntnig nicht unbedeutenbe Dienfte. Er fahrte fein Amt noch bis jum 25. Ceptember 1830 fort, jog fich bann aber, ber Rube beburftig, in ben Bribatftand gurud. 218 er eben auf feinem Erbgute Fallenftein im fachfifden Boigtlande verweilte, bereitete ibm ein Rervenichlag am 31. Juli 1831 ein fanftes und ichmerglofes Enbe. In 54jabriger Che mit einem geborenen Fraulein b. Griesbeim verbunden, hinterließ er mehrere Rinder. Giner ber Cohne, Frang Abolf b. I., befand fich als Geh. Regierungerath in coburg gothaifden Dienften. Er war ber Bater bes ungludlichen fachfifden Affeffore Bilb. Abolf v. Erubichler (f. b.), ber wegen feiner Theilnahme am babifchen Aufftande in Mannheim ftanbrechtlich erfchoffen wurde (14. August 1849). - Reben feinen Berufspflichten bat ber bielbeichaftigte Staatsmann boch noch Duge gu litterarifchen Arbeiten gefunden. Theils betreffen fie feine eigene Fachwiffenschaft, theils geboren fie in bas Gebiet ber Jugenbichriften. Auger ben beiben oben genannten Differtationen find folgenbe ericbienen und gwar meift ohne Rennung feines Ramens: "Berfuch einer genauen Bestimmung bes Rechts wiedertauflicher und unablegbarer Rinfen bei entftanbenen Concurfen" (1777); "Die Lehre von ber Braclufion bei entftanbenem Concurfe ber Glaubiger" (2 Bbe., 1781; 2. Aust. 1802); "Anweisung zur vorsichtigen und sormlichen Absassung rechtlicher Aussatz, insonderheit über Handlungen der willtührlichen Gerichtsbarkeit" (2 Thie., 1783—84; 5. Aust. 1817); "Anweisung zur Absassung der Berichte über rechtliche Gegenstände" (1785; 3. Aust. 1817); "Clise. Lustspiel in 3 Auszugen" (1777); "Liebe und Tod. Trauerspiel in 5 Auszugen" (1778); "Der Neujahrstag. Nachspiel für Kinder in einem Auszuge" (1779); "Lydia. Schauspiel in 3 Auszugen für Kinder" (1779); "Karl den Helberg. Eine Geschichte" (2 Thie., 1781); "Geschichte der Emilie Gold-

bach, ober Liebe und Bflicht" (1782).

Dentichrift ber funfgigjabrigen Dienft - Jubelfeier Gr. Ercelleng bes Grn. Fr. C. A. b. Tr . . . am 23. Oct. 1821. Altenburg o. 3. Dit Trapfchler's Bruftbilb auf ber Borberfeite einer Gebachtnigmunge. - R. Retrolog, 9. Jahrg. 1831, 2. Tht. (1833), S. 680-692 (B. S. in St. = Paftor R. Fr. hempel in Stunghain bei Altenburg). - Chrn. Fr. Sachfe, Des Chriften Pflicht, mit ber Berechtigfeit die Liebe gu berbinden. Gine Predigt, gehalten . . . nach bem am 31. Juli b. 3. erfolgten Ableben bes Bergogl. Sachlen - Altenburg, Brn. Gebeimrathe - Brafibenten Fr. C. A. v. I. Altenburg 1831. - Reueftes Conversations - Lexiton filr alle Stanbe, 7. Bb., Leipzig 1838, Sp. 1457. - A. Bed, Ernft II., Bergog gu Sachfen = Botha und Altenburg, Gotha 1854, S. 148 f. - Bal. auch: Meufel, Gel. Teutschland, 8. Bb. (1800), S. 132 f. und 21. Bb. (1827), S. 136 f. - Wirdigung bes Berbienftes - in : national-Zeitung ber Deutschen, Gotha, 45. Stud vom 7. Rov. 1821, S. 805 (von S. A. D. Reichard). - Fr. Jacobs, Bermifchte Schriften, 7. Bb.: Berjonalien, Leipzig 1840 (Sonderausgabe: 1848), G. 183 f. und 539 f. - B. A. D. Reichard's Gelbitbiographie, Abergrbeitet und hreg. von S. Uhbe, Stuttg. 1877, G. 485, Unmert., und S. 509. - R. Boebefe, Brundrig, 2. Aufl., 5. Bb. (1893), G. 403 f.

A. Schumann. Dichter, wurde am 20. Juli 1809, aus einer alten fartnerischen, 1715 in ben Reicheritterftand erhobenen Familie (beren bairifcher Aft fich Babueeniga ichreibt), als alterer Sohn bes landftanbifchen Secretars Rarl Leopold Emanuel au Rlagenfurt geboren. Rachbem er bas Symnafium und bas treffliche Benebictinerlyceum bafelbft abfolvirt hatte, bezog er 1826 behufs bes Rechteftubiums Die Biener Universität. Er fam babin mit zweierlei tieferen Gemutheinbruden. Deftere Rrantheiten in bem innig gufammenbangenben Familienfreife hatten ibm frit manche traurige Erfenntnig nabegebracht, mabrend andererfeits bie eben bierdurch geweckten und burch lebhafte Raturanlagen genährten bichterischen Erguffe in ben letten Symnafialclaffen im Betteifer eines jugendlichen litterarifchen Girtels ipornenben Beifall ernteten. Den beherrichenben elegischen Sauch lofte infolge bes Umblide in ben ungewohnten weiteren Berhaltniffen ber Stepticismus ab, ber feitbem, ftets jum 3meifeln, leicht jum Regieren geneigt, feine litterarifche Beltanichauung bestimmte. Gein Studieneifer, ber auf Die richterliche Laufbahn bingielte, beichrantte freilich die Pflege ber Boefie auf gelegentliche Inrifche und novelliftifche Beitrage ju Unterhaltungeblattern und Almanachen; übrigens redigirte er ben I. Jahrgang bes Wiener Tafchenbuchs "Immergrun" (1887) felbft. Die Julirevolution wirfte nachhaltig auf fein harmlofes Studentendafein : er entnahm bem Polenaufftanbe ben Unlag ju einem fleinen Roman "Das Saus bes Grafen Dwinsti", fammelte feine "Gedichte" und ließ aus Rudficht auf bie Cenfur erfteren 1832 als "bon A. B. T. Gub" ju Dreeben, lettere gu Leipzig ericheinen, beichloß aber auch feine atabemifchen Borbereitungen als Jurift und trat Frubjahr 1832 in ben Staatsbienft, und zwar in ber Baterftabt, bon Tichager.

698

jum Benner des heeres. Daß er zu den einflußreichern Mitgliedern des Rathes gehörte, beweift der Umftand, daß er in dem franzöfischen Benfionenrodel det Jahres 1475 mit 50 Francs bedacht ift, und daß feine Anwesenheit bei wichtigeren Staatsverhandlungen gelegentlich besonders gewünscht wurde.

Seit 1462 war er berheirathet mit ber Wittwe bes hans v. Kienthal, einer Margaretha Scherer. Aus ihrem im J. 1511 errichteten Testamente läst sich ersehen, daß ihr Sohn Riklaus Karthäuser in Thorberg und ihre Tochter Margaretha die Frau eines Alexander Stockars von Schaffhausen war.

Die Stadtbibliothet in Burich befitt bas Original einer mit Bilbern reich pergierten Chronil, welche laut Borrebe im 3. 1470 von E. und feinem Rathgenoffen Beinrich Dittlinger "gefdrieben und gemalt" murbe. Es halt ichmer, ben Antheil ber beiben Danner an ber Arbeit bes Schreibens und bes 3fluftrirens mit Beftimmtheit auseinanderzuhalten. Dan neigt fich ber Anficht ju, bag I. der Maler, Dittlinger der Schreiber fein bitrite. Der erfte Theil ber Chronit enthalt eine Copie Juftinger's bis 1421, Die gweite Galfte bes Bandes bagegen fcilbert bie Befchichte ber Jahre 1424-1470. Der felb ftanbige Werth biefer biftorifden Leiftung wird aber burch zwei Umftanbe wefentlich herabgeminbert: Erftlich ift bie gange Schilderung bes Buricher Rrieges nicht das Wert bes Schreibers, fondern er nahm, allerdings mit Mobificationen, Die Beschichte bes Burichfrieges von Sans Frund in fein Beschichtswert auf Bas außer diefer Frund'ichen Buthat noch übrig bleibt, gehört jum großten Theile bem Diebold Schilling an, beffen bor 1470 gefdriebene fleine Chronil, allerbings auch wieder mit Mobificationen und Bufagen, in bas Tichachtlan ich Geschichtswert überging. Somit erweift fich die Tschachtlan - Dittlingerchronit beinabe burchgebends als Copie. Doch behalten bie Bufabe namentlich aber ben Dablhaufer Rrieg und ben Twingherrenftreit ihren felbftanbigen Berth. -Als eine dronitalifde Sauptquelle ber Burgunberfriege murbe lange Beit bat "Tichachtlan'iche Beitregifter von 1451-1477" betrachtet. Dies Dijer. gebort aber bem 17. Jahrhundert an und hat ben befannten Chroniften DR. Stettler jum Berfaffer.

Quellen: Stierlin u. Wyß, Bendicht Tschacktlan's Berner Chronik.
Bern 1820 (nach einer Copie Schilling's). — G. Studer, Tschacktlan's Berner Chronik, nebst den Zusäßen Schilling's. (Quellen zur Schweizer Geschickte.
Bb. I, 191—298.) — G. Studer, die Chronik v. T. (Archiv des hist Bereins des Kantons Bern. Bd. VI, 629—53). — G. v. Wyß, im Archiv stür schweiz. Geschickte. Bd. X, 47—53. — R. Fetscherin, das sog. Zeitregister von T. Ebd. S. 1—47, 53—63. — Th. v. Liebenau, Diedold Schilling's Berner Chronik von 1424—68. (Archiv des hist. Bereins des Kantons Bern. Bd. XIII, 431—562.)

Tschager: Joseph T., Kunstsammler, wurde als Sohn armer Eltern am 16. Mai 1778 zu Bozen in Tirol geboren. Kur mit einer dürstigen Bildung ausgestattet, ging er nach Triest, um sich für den Kausmannslauf auszubilden. Später war er in Wien in dem Banthause Geymüller thätig. Seit seiner Berheirathung mit Elisabeth Meister aus Fürstenseld in Steiermark, die ihm ein sehr bedeutendes Bermögen mitbrachte, lebte er als Rentier in Wien. Er sing nun an mit gutem Berständniß Bilder zu sammeln, namentlich eine Reihe vorzüglicher Niederländer, die er testamentarisch dem Ferdinandeum in Innsbrud vermachte. Im Jahre 1839 kaufte er die herrschaft herbendorf bei Wildon in Steiermark, wo er am 24. November 1856 ftarb.

Bgl. Wurzbach XLVIII, 21—23. — Katalog der Gemäldesammlung im Ferdinandeum zu Innsbruck. Innsbruck 1890. (Geschichtliche Rachrichten.) H. A. Lier.

Tidamfer: Frang Anton I., mit feinem Orbensnamen Dalachias, wurbe am 12. Muguft 1678 gu Thann im Oberelfag in einer bort icon lange anfälfigen Sandwerterfamilie geboren. Ueber feine Jugendjahre und -Bilbung find wir nicht unterrichtet. Siebzehnjährig trat er in bas Barfuferflofter gu Lugern ein und fchuf fich balb burch feinen Gifer und fleißiges Studium in feinem Orden eine geachtete Stellung. Spater finden wir ihn ju hagenau und in feiner Baterftabt Thann, wo er bon 1722 bis ju feinem Tobe am 17. Januar 1742 bie Guarbianswurde bes bortigen Franciscanerfloftere befleibete. Jahrelang berfah er auch, als bie frangofifche Regierung Unftalten traf, die elfaffifchen Conpente pon ber oberbeutichen Minoritenbrobing au trennen, ffir ben Brobingigt Die Bifitation biefer Rlofter. Sein eigenes Rlofter hat er befonders burch Reubauten geforbert, feine Bebeutung aber beruht bor allem auf ben bon ihm berfagten "Annales ober Jahrs - Gefchichten ber Baariffern ober Minberen Brubern insgemein Conventualen genannt ju Thann", die mit bem Jahre 1182, bem Geburtsjahr bes b. Franciscus einseten und bis 1741, also bis furg bor feinen Tob in eigenhandiger Aufzeichnung geführt find. Beröffentlicht aber ift nur Der erfte bis 1700 reichenbe Band bes Manufcripts. In dronologifcher Folge find bier Jahr fur Jahr die mertwurdigften biftorifchen Weltbegebenheiten, Die bebeutfamen Greigniffe ber Befchichte feines Orbens und fpeciell ber oberrheinischen Moffer, auffallende Raturericheinungen und besonders ausführlich die Thanner Localdronit verzeichnet. Berthvoll find bie regelmäßigen Rotirungen ber Bitterungs-, ber Ernte- und Preisverhaltniffe, mahrend die ordensgeschichtlichen Ungaben jumeift bem alteren Bert feines Orbengbrubers Berard Muller: Chronica de ortu et progressu almae provinciae Argentinensis entlehnt find, bas in ben oberrheinischen Franciscanertloftern handschriftlich überall verbreitet gewesen gu fein iceint. Allen Bunbern bringt T. naiven Glauben entgegen, Die Reformation und bie Reformatoren befehbet er in ben ichariften Ausbruden, aber fur einen Localbiftorifer hat er ben erforberlichen einfach folichten, natürlichen und boch in ber Ergablung nicht ermubenben Ton, bem eine gewiffe Derbheit nicht mangelt.

Die große Thanner Chronit von M. Tichamfer. 2 Bande. Colmar 1864. — Geschichte der Oberdeutschen Minoritenproving von R. Gubel. 1886.

2B. Wieganb. Tidarner: Rarl Friedrich v. I. (1772-1844, über feine Familie f. ben folg. Artifel Rarl Eman. b. T.), murbe am 13. Februar 1772 in Laufanne getauft, wo fein Bater, ber Major Junter Beat Albrecht I., bernifcher Landvogt mar. In Laufanne, bem Gig feinfter frangofifcher Bilbung, fpater in Bern, erhielt er eine erfte Erziehung, über welche es an genaueren Angaben fehlt. Siebzehn Jahre alt trat er in ein Schweizerregiment in frangofifche Dienfte, bas aber balb bon ber Berner Regierung gurudberufen und aufgeloft wurde. Beim Ginfall ber Frangofen in bie Schweig, im Marg 1798, ftanb T. unter ben fampfenben Berner Miligen und erlebte als folder, nach erfolglofem Wiberftanbe, Die Ginnahme und Befegung feiner Baterftadt. Bahrend ber Beit ber helpetifchen Ginbeitsregierung mit allen feinen ariftotratifchen Stanbesgenoffen aus bem Staatsbienfte verbrangt, aber burch ansehnlichen Grundbefig volltommen unabhangig, verlebte er einige Jahre im Privatftande. Rach ber theilweifen Rudfehr ju ben alten Regierungsformen wurde er jum Ditgliebe bes oberften Berichtebofes ermablt; 1817 trat er in ben "Rleinen Rath" ober bie eigentliche Regierungsbehorbe. Bugleich war er Rangler ber neu errichteten Atabemie und foll in Diefer Gigenschaft, obicon er felbft feine eigentlich wiffenschaftliche Bilbung befaß, burch Berangiehung tuchtiger Lehrer aus bem In- und Mustanbe fich ber-Dient gemacht haben um die Entwidlung ber Anftalt. Seit 1820 mar er Bor698 Tichager.

jum Benner bes heeres. Daß er zu ben einflußreichern Mitgliedern bes Rathes gehörte, beweift ber Umftand, daß er in dem franzöfischen Benfionenrodel des Jahres 1475 mit 50 Francs bedacht ift, und daß seine Anwesenheit bei wichtigeren Staatsverhandlungen gelegentlich besonders gewünscht wurde.

Seit 1462 war er verheirathet mit der Wittwe bes hans v. Rienthal, einer Margaretha Scherer. Aus ihrem im J. 1511 errichteten Testamente last sich ersehen, daß ihr Sohn Ritlaus Karthäufer in Thorberg und ihre Tochter

Margaretha bie Frau eines Alexander Stodars von Schaffhaufen war.

Die Stadtbibliothet in Burich befitt bas Original einer mit Bilbern reich verzierten Chronit, welche laut Borrebe im 3. 1470 bon I. und feinem Rathsgenoffen Beinrich Dittlinger "geschrieben und gemalt" murbe. Es balt fcmer, ben Antheil ber beiben Manner an ber Arbeit bes Schreibens und bes 3Huftrirens mit Beftimmtheit auseinanderzuhalten. Man neigt fich ber Anficht gu, bag I. ber Maler, Dittlinger ber Schreiber fein bftrite. Der erfte Theil ber Chronit enthalt eine Copie Juftinger's bis 1421, Die gweite Salfte bes Banbes bagegen Schilbert bie Geschichte ber Jahre 1424-1470. Der felb ftanbige Berth biefer biftorifchen Leiftung wird aber burch zwei Umftanbe wefentlich herabgeminbert: Erftlich ift bie gange Schilberung bes Buricher Rrieges nicht das Wert bes Schreibers, fonbern er nahm, allerbings mit Dobificationen, die Geschichte des Burichtrieges von Sans Frund in fein Geschichtswert auf. Bas außer diefer Frund'ichen Buthat noch ubrig bleibt, gebort jum grofiten Theile bem Diebold Schilling an, beffen por 1470 gefchriebene tleine Chronit, allerbings auch wieder mit Mobificationen und Bufagen, in bas Efcachtian iche Geschichtswert überging. Somit erweift fich die Tichachtlan - Dittlingerchronit beinahe burchgebends ale Copie. Doch behalten die Bufage namentlich fiber ben Dablhaufer Rrieg und ben Twingherrenftreit ihren felbftanbigen Berth. -Als eine dronitalifche Sauptquelle ber Burgunberfriege murbe lange Beit bas "Tichachtlan'iche Beitregifter von 1451-1477" betrachtet. Dies Difer, gebort aber bem 17. Jahrhundert an und hat ben befannten Chroniften D. Stettler jum Berfaffer.

Duellen: Stierlin u. Wyß, Bendicht Tschacktlan's Berner Chronik. Bern 1820 (nach einer Copie Schilling's). — G. Studer, Tschacktlan's Berner Chronik, nebst den Zusäßen Schilling's. (Quellen zur Schweizer Geschichte. Bd. I, 191—298.) — G. Studer, die Chronik v. T. (Archiv des hist. Bereins des Kantons Bern. Bd. VI, 629—53). — G. v. Wyß, im Archiv sax schilling's. Geschichte. Bd. X, 47—53. — R. Fetscherin, das sog. Zeitzegister von T. Ebd. S. 1—47, 53—63. — Th. v. Liebenau, Diebold Schilling's Berner Chronik von 1424—68. (Archiv des hist. Bereins des Kantons Bern. Bd. XIII, 431—562.)

Tschager: Joseph T., Kunstsammler, wurde als Sohn armer Eltern am 16. Mai 1778 zu Bozen in Tirol geboren. Rur mit einer dürstigen Bilbung ausgestattet, ging er nach Triest, um sich für den Kausmannslaus auszubilden. Später war er in Wien in dem Banthause Gehmüller thätig. Seit seiner Berheirathung mit Elisabeth Meister aus Fürstenseld in Steiermark, die ihm ein sehr bedeutendes Bermögen mitbrachte, lebte er als Rentier in Wien. Er sing nun an mit gutem Berständniß Bilder zu sammeln, namentlich eine Reihe borzsiglicher Niederländer, die er testamentarisch dem Ferdinandeum in Junsbruck vermachte. Im Jahre 1839 kauste er die herrschaft herbendors bei Wildon in Steiermark, wo er am 24. Nobember 1856 starb.

Bgl. Wurzbach XLVIII, 21—23. — Katalog ber Gemälbesammlung im Ferbinandeum zu Innsbruck. Innsbruck 1890. (Geschichtliche Rachrichten.) H. A. Lier.

Tichamier: Frang Anton T., mit feinem Orbensnamen Dalachias, e am 12. August 1678 ju Thann im Oberelfag in einer bort icon lange figen Sandwerferfamilie geboren. Ueber feine Jugenbjahre und Bilbung wir nicht unterrichtet. Siebzehnjährig trat er in das Barfugerflofter ju m ein und fcuf fich bald burch feinen Gifer und fleißiges Studium in n Orben eine geachtete Stellung. Spater finden wir ihn gu Sagenau und ner Baterftabt Thann, wo er von 1722 bis ju feinem Tobe am 17. Januar die Guardianswürde bes bortigen Franciscanerfloftere belleibete. verfab er auch, als bie frangofische Regierung Anftalten traf, Die elfaffischen ente bon ber oberbeutschen Minoritenprobing gu trennen, für ben Probingial Bifitation biefer Rlofter. Sein eigenes Rlofter hat er besonders burch Reun geforbert, feine Bedeutung aber beruht bor allem auf ben bon ihm ber-Annales ober Jahrs - Geschichten ber Baarfufern ober Minberen Brabern mein Conventualen genannt ju Thann", die mit dem Jahre 1182, bem rtsjahr bes b. Franciscus einfeten und bis 1741, alfo bis turg bor feinen in eigenhandiger Aufzeichnung geführt find. Beröffentlicht aber ift nur rite bis 1700 reichende Band bes Manuscripts. In chronologischer Folge bier Jahr für Jahr die mertwürdigften biftorifchen Weltbegebenheiten, Die stfamen Greigniffe ber Beichichte feines Orbens und fpeciell ber oberrheinischen er, auffallende Raturerscheinungen und befonders ausführlich die Thanner Idronit verzeichnet. Werthvoll find die regelmäßigen Rotirungen ber Witteber Ernte- und Preisberhaltniffe, mabrend die ordensgeschichtlichen Unn jumeift bem alteren Bert feines Orbensbruders Berard Müller: Chronica orin et progressu almae provinciae Argentinensis entlehnt find, bas in ben theinischen Franciscanertlöftern handschriftlich überall verbreitet gemefen zu fein at. Allen Bunbern bringt T. naiben Glauben entgegen, Die Reformation bie Reformatoren befehbet er in ben ichariften Musbruden, aber fur einen Thiftorifer hat er ben erforberlichen einfach folichten, naturlichen und in der Ergablung nicht ermnidenden Ton, bem eine gewiffe Derbheit nicht gelt.

Die große Thanner Chronit von M. Tschamser. 2 Bande. Colmar 864. — Geschichte der Oberdeutschen Minoritenprovinz von R. Gubel. 1886.

2B. Wieganb. Ifdarner: Rarl Friedrich v. T. (1772-1844, über feine Familie f. ben Artifel Rarl Eman. b. T.), wurde am 13. Februar 1772 in Laufanne getauft, fein Bater, ber Major Junter Beat Albrecht T., bernischer Landvogt war. Laufanne, bem Sit feinfter frangofifcher Bilbung, fpater in Bern, erhielt er erfte Erziehung , über welche es an genaueren Angaben fehlt. Siebzehn te alt trat er in ein Schweizerregiment in frangofifche Dienfte, bas aber balb ber Berner Regierung gurudberufen und aufgeloft wurde. Beim Ginfall Frangofen in die Schweig, im Marg 1798, ftand T. unter ben fampfenden ier Miligen und erlebte ale folder, nach erfolglofem Wiberftanbe, die Ginne und Befehung feiner Baterftadt. Mahrend ber Beit ber helbetifchen Ginregierung mit allen feinen ariftofratischen Standesgenoffen aus bem Staatste verbrangt, aber burch ansehnlichen Grundbefig volltommen unabhängig, bte er einige Jahre im Privatftande. Rach ber theilweisen Rudfehr ju ben Regierungsformen murbe er jum Ditgliebe bes oberften Berichtshofes hit; 1817 trat er in ben "Rleinen Rath" ober die eigentliche Regierungsede. Zugleich war er Rangler ber neu errichteten Atademie und foll in Gigenichaft, obichon er felbit feine eigentlich miffenschaftliche Bilbung beburch Berangiehung tiichtiger Lehrer aus bem In- und Auslande fich vergemacht baben um die Entwidlung ber Anftalt. Geit 1820 mar er Bor-

fieber bes Juftig- und Boligeirathe, wobei er ben Mangel an eigener Mochte tenntnig burch feinen fteten und bertrauten Bertehr mit bem ausgezeichneten Juriften, Profeffor Camuel Conell (f. biefen Artifel), ju erfegen berftanb. Diefe Gefcate, wie fein Grundbefig, brachten ibn in vielfache Beruhrung mit bem Landvolle, und wie er felbft burch Schlichtheit und Beutfeligleit fich Bertrauen erwarb, fo tonnte er fich feinerfeite ber Ginficht nicht verfcliegen bon ber Allgemeinheit und ber Berechtigung bes Berlangens nach einer Menberung bes Regierungefpfteme. Als ber Umfturg erfolgte und im Januar 1831 bie Raite ihre Gewalt nieberlegten, folog fich ber icon bejahrte Dann offen ber Bewegung an. Gin Berfaffungerath murbe gewählt, und mabrend faft alle feine Standesgenoffen bie auf fie fallenden Bablen grollend ablehnten, nahm I. ben Ruf gur Mitmirfung an und murbe am 28. Februar 1881 fofort gum Pinfibenten ernannt. Ohne hervorragenbe Charaftereigenschaften, ohne Rebnertalent, ja überhaupt ohne besondere geiftige Begabung, genugten feine Chrenhaftigleit, feine Bflichttreue, fein prattifch nuchterner Ginn, por allem feine Renntnig bee Bolles und feiner Beduriniffe, ihm raich ein bebeutenbes perfonliches Anfeben pe geben. Die hohe Achtung, Die man ihm entgegenbrachte, mußte ibn entichabigen für mancherlei Bertennung und Rrantung, Die er bon frubern Freunden erfuhr. Als bie Berfaffung ins Leben trat, ernannten ibn nicht weniger als 24 Beinfe ju ihrem Bertreter im Großen Rath, und dem entfprechend murbe er nun auch fofort ale Schultheiß an Die Spige ber Regierung gefiellt, eine Burbe, Die er nun, berfaffungegemäß Jahr um Jahr mit einem Amtegenoffen wechfelnb, bon 1832-1844 befleibete. Satte er icon bor ber Ginfegung ber neuen Beborbe, im Januar 1831, ben ichwierigen Auftrag erhalten, in ben ungebulbigen, gu revolutionaren Gewaltthaten geneigten Begenden ben Jura die Ordnung ber auftellen, fo bedurfte er jett nicht weniger Thatfraft, um bewaffnete Erhebung bon Seiten ber gefturgten Ariftofratie ju unterbruden. Etwas unficher in feinem politifchen Urtheil, ließ fich I. meiftens bon feinen Rathgebern leiten, wußte aber feine Stellung ftets mit Burbe gu behaupten. Schwieriger geftaltete fic bagegen fein Berhaltniß jum Anslande. Die Bertreter ber fremben Grofftagten fibten bamals in ber Schweig einen ungebuhrlich großen Ginflug aus, es mar bie Beit ber politischen Flüchtlinge, aus Deutschland, aus Bolen, aus Italien, die Beit ber beftandigen Reclamationen und biplomatifchen Befchwerben gegen bas von ber Schweig behauptete "Afplrecht", und hierbei zeigte ber Schultbeif wieberholt eine Mengfilichfeit, welche ihm auch von feinen fonftigen Parteigenoffen als eine bie Ehre und Gelbftanbigfeit bes Lanbes preisgebenbe Unterwürfigfeit jum ichweren Borwurf gemacht worden ift. 3m 3. 1836 war Bern Borort ber Gibgenoffenschaft und infolge beffen ber Schultheiß I., jeht 63 John alt, Brafident ber Tagfagung. Allein gerade biefes Jahr follte nichts weniger als leicht fich geftalten fur bie Leitung ber Beichafte. Bar bisber wenigfiens Frankreich der fortichrittlich gefinnten bernifchen Regierung gunftig gemefen, fo wurde nun auch diefer weftliche Großstaat aufe außerfte verftimmt, fo febr, bat im October 1836 eine augerordentliche Taglahung berufen merben mußte. Ticharner's Antrag, fich ber Forberung bes frangofischen Befandten gu fugen, murbe abgelehnt und damit ber Schweiz eine bedenfliche Demuthigung erfpart, benn die Drohungen hatten feine weitere Folge. Die gleiche Saltung nabm I. wieber 1838 ein, als Franfreich bie Austreibung bes Pringen Lubwig Rapoleon verlangte; er war für Rachgiebigfeit, mabrend eine freilich fleine Debrieit ben berfolgten "Schweizerburger" ichuten wollte und fich jum Rriege ruffele. Seine treueften Freunde - manche betrachteten fie eber ale feine Benter bie Britder Schnell (f. ben Art.), traten jeht von allen Staatsamtern gurud. I. felbit blieb Mitglied ber Regierung und bie lebergengung bon ber unbebingten Ticharner. 701

Rechtschaffenheit des Mannes war allgemein genug, um ihn auch solche moralische Riederlagen überwinden zu lassen. Im Jahre 1842 trat er, wieder Schultheiß geworden, zum zweiten Male an die Spize der Eidgenoffenschaft. Nach langwieriger Krankheit, aber noch im Amte stehend, starb er am 9. Mai 1844. Das Begrädniß des troz aller Schwäcke hochverdienten, edeln und ehrwürdigen Staatsmannes wurde durch ungewohnte Feierlichkeit ausgezeichnet. Seine Bedeutung liegt hauptsächlich darin, daß er in seiner Person auf trefsliche Weise den Uebergang aus dem alten aristofratischen Bern in das neue volksthümliche vermittelt hat.

Reue helbetia, Jarich 1844. Refrolog. — Tillier, Geschichte ber Eibgenoffenschaft während ber Zeit des sogeheißenen Fortschritts. Bern 1854—
1855. 3 Bbe. — Blosch, Eduard Blosch und 30 Jahre Bernischer Geschichte.
Bern 1872. — Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kämpsen und Umgestaltungen. Jürich 1853—1866. 4 Bbe.

Ticharner: Rarl Emanuel v. T. (1791-1873), ftammte aus einer Familie, welche gur Beit ber Reformation mit Lucius I. aus Graubunden nach Bern übergefiebelt und bier, burch Reichtbum und Tuchtigfeit ausgezeichnet, auffallend raich in ben Rreis ber berrichenden Geichlechter ber Stadt aufgenommen worben mar. Rablreich veraweigt, lieferte fie ber Republit eine Angabl trefflicher Staatsmanner und Officiere, von benen fich manche in ihrer Jugend in anslandifchen Rriegebienften berborgethan haben. Giner ber birecten Borfahren Rarl Emanuel's, ber Generalmajor Riflaus T., war es, bem Bern ben wichtigen Sieg bei Bilmergen im Margau im 3. 1712 berbantte. In biefe Familientraditionen trat R. G. ein; benn auch fein Bater, Beat Emanuel, war Mitglied bes "Jouveranen Rathes" und wurde 1793 Gubernator in Aelen, ber bamals noch ju Bern gehörenden Landichaft im untern Ballis, welche einft auch Albrecht bon Saller bermaltet hatte. So berlebte ber am 13. Februar 1791 in Bern geborene Rnabe feine erfte Jugend in bem prachtigen Alpenthale, unter einer frangofifchfprechenden Bebolterung. Das Jahr 1798, ber Ginfall ber Frangofen in die Schweig, machte bem Aufenthalte ein plogliches Ende. Das Baabtland fiel von Bern ab. Der Subernator, obwohl perfonlich febr beliebt und geachtet, mußte mit ben Seinigen bie Flucht ergreifen, unter Umftanben, die bem jungften Bruder R. Emanuel's bas Leben fofteten. Diefer, ber nun mit feinen Eltern auf dem ichonen vaterlichen Landfige "im Lohn" in ber Rabe bon Bern wohnte, erhielt feinen Unterricht erft in einem Bfarrhaufe, bann in ben öffentlichen Schulen der Stadt. Die Anregungen eines damals in Bern als Lehrer lebenden beutschen Runftlers, des Professonnenschein, wedten Reigung und Talent jum Beichnen. Gine filberne Denfmunge, Die ihm fur feine Leiftungen als Preis guerfannt murbe, ermuthigte ibn, und unter Anleitung bes genannten Lehrers widmete er fich nun, ba ohnehin in ben Birren ber Beit wie ber Bunfch fo auch bie Musficht auf ben Staatsbienft ihm genommen war, gang bem Stubium ber Runft. Schon 1810 jog es ibn nach Italien; fast 3 Jahre brachte er in Floreng, Reapel und Rom ju, arbeitend, geniegend und ber Freundschaft pflegend, bis eine neue Befahr fur bas Baterland, ber Durchzug ber öfterreichifchruffifchen Urmee burch bie Schweig, im December 1813, ihn wieder nach Saufe gurfidrief. Er that ale Miligofficier feine Pflicht und trat bann, nach Berftellung bes Friedens, in ein neu errichtetes Schweigerregiment in frangofifche Dienfte. Theils in Orleans, theils in Paris vertehrte ber liebensmurbige und funftfinnige junge Dann, auch außerlich eine ftattliche Ericheinung von ritterlichem Welen, in ber beften Gefellichaft. 3m 3. 1821 fehrte er nach Bern jurud, berheirathete fich und lebte nun, volltommen unabhangig, feiner Lieblingsbeicaftigung, balb in Malerei, balb in Bilbhauerei thatig, im Binter meiftens

in ber Stadt, im Sommer auf bem oben ermabnten ganbaut "im Robn" ! welchem er "Ticharner bom Lohn" genannt wurde. Er hat feine Arbeiten ausgestellt und nie berfauft; er mar in ber feltenen gludlichen Lage, boi Runft nicht ibm bienen mußte, fondern er ber Runft bienen fonnte. 30 beffen ift freilich auch fein Rame nicht in die Ferne gebrungen. Bon fe Bilbhauerwerten find befonders zwei befannt geworden, Die 1842 im In vollendete und 1847 in München in Erz gegoffene Statue bes Bergoge Bent bon Bahringen, bes Gründers bon Bern, und die erft in borgerudtem I 1871, ausgeführte Marmorgruppe ber Bieta, erftere auf ber Manfteilem legtere, als Dentmal für die 1798 im Rampfe für bas Baterland gefallen Berner, in ber Münfterfirche felbft aufgeftellt, beibe bon bem ebeln Runfla Stadt als Beichent übergeben. In fpatern Jahren etwas ichwerhorend gemon und badurch in die Ginfamteit geführt, aber innerlich in feiner Runftbegeiften ftets jung geblieben, ftarb T. am 7. Januar 1873. Rinderlos geblieben machte er feinen funftlerischen Befit meiftens an Die Bernifche Ranfilem ichaft und einen großen Theil feines Bermogens an wohlthatige Stiftungen

Berichte des Bernischen Kunftvereins, Jahrgang 1874. — "Albemila Jahrgang 1874.

Ticharner: Riflaus Emanuel v. I., aus einer bon Graubanden in Bern eingewanderten und bort regimentsfähig geworbenen Familie fiamm ift 1727 in Bern geboren. Bon einem Sauslehrer, bem nachmaligen Stapfer, welchem er benn auch Beit feines Lebens treu befreundet blieb, tof erzogen, vollendete er feine Musbildung burch Reifen im Inland, und feit Il im Austand gemeinschaftlich mit feinem jungeren Bruder Bingeng Bernhard (geb. 1728, f. u., Berfaffer einer frangof. Ueberfegung ber Bebichte Gall und einer Geschichte ber Gibgenoffen [3 Bbe. Burich 1756-1758], Lander gu Aubonne 1769, † 1778) und trat bann wiederum mit biefem Brubn fammen 1764 in den bernifchen großen Rath ein, im namlichen Jahr auch Die Belvetifche Gefellichaft, ber fein Bruber als Mitftifter angeborte; In ward er Oberbogt ber Berrichaft Schenkenberg (am linken Marufer von Mar abwarte). Sier tam er auch in Begiehungen mit Beftaloggi auf bem Rent und ichon die Beitgenoffen, glaubten mit Sicherheit in bem Junter in "Lien und Gertrud" ben benachbarten Oberboat auf Schlof Wilbenftein ("Arnet" Ticharner) gezeichnet zu finden. In ber That waltete T. 1767-1773 all Bater feiner Unterthanen, benen er in jenen Sungerjahren feine Rornfpe öffnete und aus Privatmitteln über die fchwere Zeit hinweghalf. Seine "bli ökonomifche Beschreibung bes Amtes Schenkenberg", Die er 1771 in ben bandlungen ber bernifchen ofonomifchen Gefellichaft (f. Tichiffeli) berand verrath nach competentem Urtheil (Fetscherin) "eine folche Renntnig b Begend in allen ihren Berhaltniffen, daß es wirtlich faft unbegreiflich if. eine fo einbringenbe Forfchung nach taum vierthalb Jahren feiner Amisbermall möglich war". Der Ginficht folgte auch die prattifche That; wol auf Empfehlung bin geftattete die Regierung ben fammtlichen Gemeinden ber 20 ihre Buter einschlagen und die Gemeindetrift und gwar um ben gebnten Die bes Bobenwerthes aufheben ju burfen, und biefer, die Auslofungefumme, w ihnen fobann gu Sanden ihrer Armenguter gefchenft. Auch ben Schulen me er feine Aufmertfamteit gu; unter Ticharner's Schriften nennt Bolghalb 1772 erschienene "Unleitung fur Landschulmeifter". Gein Balten als vogt ichilbert ber altefte Refrolog (von Stapfer) folgenbermaßen: "bie ich Beschaffenheit bes Landes in ofonomischer und moralischer Sinficht und Die ba entftebenbe Armuth feiner Bewohner waren fo auffallenb, bag fie aud minder tief blidenber Beobachter als er balb entbedt batte. Aber nich

Reber batte mit bem richtigen Schariblid auch die Quellen bes Glenbes entbedt und mit ber unermublichen Thatigleit und ausharrenben Gebulb fie gu verftopfen gelucht und wirklich verftopft wie er. Reine Schwierigkeiten, weber Betrugereien bon Unterbeamten, noch Gigennut bon Schreibern, noch Gewinnsucht bon elenben Abbocaten, noch Starrfinn und Unwiffenheit von Bauern, felbft nicht ichwerer au befiegenbe Sinberniffe tonnten ibn ermuben, an ber Ausführung bes menichenreundlichen Blans unablaffig ju arbeiten, ben er fich jur Begludung bes Bolte, bas feiner Baterforge anbertraut mar, entworfen batte. Rein Mittel blieb unverfucht; aber Belehrung burch Unterricht und Beifpiel, oftere Befuche in ben Saufern, traulicher Umgang bes Menichen mit Menichen, Burechtweifung ber Fehlenden mit Sanftmuth, Ueberzeugung ber Irrenden burch Bernunft, Geld-vorschuffe ben nicht gang Armen, und diefen freie Geschenke, wurden mehr gebraucht als Befangenichaft, Schlage und Belbftrafen. Bei folden Mitteln genog er bann oft bas Seelenvergnugen, feinen Endzwed, gludliche Denichen ju machen, erreicht gu haben. Ja, er hat mabrend feiner wohlthatigen Amteberwaltung manches bon bem gethan und realifirt, mas die Belt einige Jahre nachher in bem herrlichen "Lienhard und Gertrud" an dem ebeln Arner bewunderte, aber weil fie gu berborben ift, für Roman bielt."

Nach dem Ablauf seiner Amtszeit tehrte T. auf sein Landgut in Kehrsat (zwischen Bern und Belp) zurück und lebte daselbst eine Reihe von Jahren seiner Familie, der Landwirthschaft und der Pflege der humanen Ideen in Brieswechsel und Schriftstellerei (Beiträge in Jielin's Sphemeriden, Schweizerisches Museum, Berhandlungen der ökonomischen Gesellschaft, Bürkli's Blumenlese). Als Präsident der Helveischen Gesellschaft 1774 benutzte er die Gelegenheit, in seiner Crössnungsrede siber "die Bildung der patriotischen Jugend durch eine tüchtige Auserziehung" zu sprechen, und zwei Jahre später veröffentlichte er in den Ephemeriden 17 "Briese über Armenanstalten auf dem Lande", die schon vom 2. Briese an sich mit der Armenerziehung besassen; die Darstellung der Bisson einer Armenerziehungsanstalt und diesenige einer Schule, wie sie nach der Idee Ischarner's sein sollten, (letztere im 16. und 17. Bries) sind noch heute lesenswerth. An Tscharner's Briese anknüpsend sehte dann Pestalozzi in der nämlichen Beitschrift 1777 in den (drei) "Briesen über die Erziehung der armen Landeiugend" die Idee seiner Erziehungsanstalt auf dem Reuhof auseinander.

T. war einer der Mitbegründer und langjähriger Präsident der ökonomischen Gesellschaft zu Bern, die sich um die theoretische und praktische Hebung der Landwirthschaft große Berdienste erworden hat; er ist der Stister der zweitältesten Bolkssparcasse in Europa, der bernischen Dienstenzinscasse (1786); segensreich wirkte er im bernischen Schulrathe, in der Korn- und Salzverwaltung, als Staatsmann bei der Genser Vermittlung 1781; als Mitglied des Großen und seit 1789 des Kleinen Rathes, in welcher Stellung er namentlich die Wiedereröffnung des bernischen Bürgerrechtes betrieb, das die Engherzigkeit seiner Zeit ein sür allemal als abgeschlossen erklärt hatte. In rascher Folge stieg er 1793 zum zweiten Umt des alten Bern empor, indem ihm die Stelle des Deutschsselelmeisters andertraut wurde. Aber seine unausgesetze Thätigkeit hatte die Kräste seines Körpers untergraden; im Frühjahr 1794 zog er sich, sein nahes Ende sühlend, auf seinen Landssit in Kehrsatzunk, wo er am 5. Mai 1794 allaemein betrauert starb.

J. J. Stapfer's Retrolog auf Tscharner in den Berhandlungen der helbet. Gesellschaft 1794. — Holzhalb, Supplement zu Leu's schweiz. Lexikon, Bb. VI. (Barich 1795) S. 112—113. — Luh, Retrolog denkwürd. Schweiz (Aarau 1812) S. 533—534. — Biographie Tscharner's im Berner Taschenbuch 1852 (von R. Feticherin). - Sungifer, Geschichte ber ichweig, Bollefcule (Burich 1881 ff.) Bb. I G. 195-200. Sungifer.

Tidarner: Binceng Bernhard b. T. murbe am 4. Dai 1728 geboren. Gein Bater, bernifcher Landbogt - ober "Sofmeifter", wie bort eigentlich ber Titel bieß - ju Ronigsfelben im Margau, gehörte gu ben regierenben Gefchlechtern von Bern und galt ale einer ber "frommften und gelehrteften" Magiftrate ber Republit. Bincens Bernhard erhielt ausschließlich Bribaterziehung. Mis frühreifer Rnabe ichon mit bem 8. Jahre geiftig beichaftigt, wurde er bon feinem Sauslebrer, bem ipateren Profeffor ber Theologie Iohannes Stapfer, forgfältig unterrichtet und im 14. Jahre noch ju einem Aufenthalte in Bjetten in ber frangofifchen Schweig begleitet gur Bollenbung feiner Stubien. 3m 3. 1751 begab er fich, jugleich mit einem Bruber (f. D. G. 792), auf Reifen, burdmanberte Deutschland und Solland, England und Franfreich, bergeirathete fich, 26 Jahre alt geworben, mit Salome v. Bonfietten, und lebte in angenehmer Ungbbangigleit, feine Beit gwifchen litterarifcher Arbeit und beiterer Gefelligfeit theilenb. auf einem iconen Lanbfige in ber Rabe bon Bern. Schon feit bem 14. 3ahre in Dichtungen fich übend, jog er fruh bie Aufmertfamteit ber beiben Buricher Litteraten Bobmer und Breitinger auf fich, Die ihm, wie Albrecht D. Saller, ihre Freundschaft bis jum Tobe bewahrten und ihn zu weiteren Berfuchen ermunterten. 3m 3. 1747 gab er unter Bermittlung Saller's in Gottingen eine fleine Sammlung von Gebichten herans; er überfehte Baller's "Alpen" und einige Theile von Rlopftod's "Meffias" nicht ohne Blud ins Frangofiiche. Die jur Boefie, fo fab er fich nachber ju geschichtlichen Studien bingezogen. Dit febr ungenfigendem Daterial, aber mit Gleiß und Befchid, berfagte er feine "Siftorie ber Eibgenoffen", Die in Burich 1756-1768 in 3 Banden im Drud ericbien, Die Beit von 1308-1586 umfoffenb. T. bat bernach aufe bochfte bebauert, bag er bas Bert in feiner unvollfommenen Form beröffentlicht babe, und grbeitete unablaffig an einer grundlichen Umgeftaltung nach einem anbem Blane: boch erft nach feinem Tobe tam bie neue Auflage ju Stanbe, in 2 Banben Burich 1784 und 1789. Erft Johannes v. Dillers "Schweizergeschichte" bat bas Wert in Bergeffenheit gebracht. Unterbeffen hatten prattifche Aufgaben ibn in Anfpruch genommen; er war einer ber Granber ber bamale berahmten "Detonomifchen Societat" von Bern, die an der Spige aller gemeinnutzigen Fortichrittsbestrebungen ftand und vielen andern jum Borbild gebient bat. Lange Jahre war er beren Gecretar und bat ale folcher Die bon ibr berandgegebene bochangefebene Beitfchrift geleitet. Diefe Stellung gab ibm Belegenheit, mit Rouffeau in Berbindung ju treten, um beffen Dulbung auf bernifchem Gebiete er fich bann eifrigft aber freilich erfolglos bemubte. 3m 3. 1764 murbe er in ben "Großen Rath" aufgenommen und begann bamit feinem Baterlande auch als Staatsmann Dienfte gu leiften. 1769-1775 mar er Lanbbont gu Aubonne am Genferfee, mo er fich in ungewöhnlichem Brabe beliebt gu machen berftand und mit dem Ehrenbfirgerrecht ber Stadt Rolle beichenft murbe. 1776 Mitglied bes "Geheimen Rathes" geworben, hatte er Theil gu nehmen an ben Berhandlungen fiber ben Abichluß eines als außerft wichtig betrachteten Banb. niffes mit Frantreich, und im Commer 1778 fanbte ibn ber Rath als Regierungscommiffar in die ichweigerifden Berrichaften jenfeite bes Gottbarb. In Lugano erfrankt - bie Familie glaubte an Bergiftung aus politischem Fanatismus wurde er nach Bern jurfidgebracht und ftarb, wenig fiber 50 Jahre alt, am 16. Sept. 1778, allgemein betrauert als einer ber geiftreichften, gebilbeiften und und liebenswürdigften Dianner der Beit. Er fprach und fchrieb mit gleicher Fertigleit Frangofifch und Lateinisch, Englisch und Italienisch. Seine Briefe ungefahr 260 an ber Bahl - geigen ibn in geiftigem Berlebr mit ben beTicharner.

deutenbsten Zeitgenossen, mit A. v. Haller, Bobmer, Breitinger, Salomon Geßner, mit J. G. Zimmermann und dem Basler Iselin, mit Wieland, Rousseau und Klopstock. Die litterarhistorisch inhaltreiche Sammlung besindet sich jeht im Besih der Berner Stadtbibliothet.

Auch ber jungere Bruder Tscharner's, Beat Rubolf, 1733—1799, ber von 1776—1782 Landvogt zu Nidau und 1790 Salzdirector war, hat fich als Geichichtsschreiber verdient gemacht, indem er eine "hiftorie der Stadt Bern" be-

arbeitete und im Drud berausgab, Bern 1765-1766, in 2 Banben.

Lobrede auf B. B. Tscharner, 1779 in der Oekonomischen Gesellschaft gehalten, in den "Sammlungen der Oekonomischen Gesellschaft von Bern" Bb. II. Zürich 1782. S. LXV—LXXXV. — Fr. E. v. Mülinen, Probromus einer Schweizerischen Historiographie, Bern 1874. — R. Hamel, Mittheilungen aus Briesen B. B. Tscharner's. Rostock 1881. — R. Hamel, Briese von J. G. Zimmermann, Wieland und Haller an B. B. Tscharner. Rostock 1881. — Sonntagsblatt des "Bund", Jahrg. 1879. Ar. 20.

Bloich. Ticharner: Johann Baptifta b. T., geb. am 20. Januar 1751, † am 1. October 1835 in Chur, erhielt feinen erften Unterricht im Philanthropin gu Salbenftein, ftubirte fpater an ber Univerfitat Gottingen und bereifte nach Abdluß feiner Studien die wichtigften Lander Europas. Die gefammelten Renntniffe berwenbete er, nach Saufe gurudgefehrt, borerft im Dienfte feiner Baterfabt, indem er, namentlich im Urmen- und Schulwefen, burchgreifende Reuerungen einführte. Rachdem seine Sohne bas schulpstichtige Alter erreicht hatten, gründete er 1786, wegen Mangel einer öffentlichen Lebranftalt, unter ber Leitung feines ebemaligen Lehrers, Profeffor Refemann, hauptfächlich für feine Familie eine Privatichule in Jenins, verlegte biefelbe fpater, ale er Mitbefiger bes Schloffes Reichenau geworben mar, in bie bortigen gunftigeren Raume. Unter ber bemabrten Beitung Refemann's, fowie ber regen Aufficht Ticharner's entfaltete bie Anftalt balb eine fegensreiche Birtfamteit, indem biefelbe nicht nur bon Bfindnern beider Confessionen, sondern auch von Auslandern besucht wurde, die bort in allen Symnafial- und Realfachern ber bamaligen Beit Unterricht erhielten.

In ben Staatsbienft wurde T. burch Theilnahme an ber Berwaltung ber Unterthanenlande eingeführt. Die Art und Beife, wie er 1775-77 als Bobestat ju Tirano, von 1783-85 ale Landvogt ber Berrichaft Maienfeld seiner Aufgabe oblag, berichaffte ihm ben Ruf eines pflichttreuen, carafterfeften Mannes. Bu einer Beit, da ber ratische Freiftaat in gleichem Maage wie die alte Gibgenoffenichaft burch innere Parteiungen und unbeilvollen Ginflug von außen ber uneinig und ichwach mar, follte T. jur zeitweisen Leitung ber Republit ber brei Bfinde berufen werben. Als I. 1795-97 als Bundesprafident bem Gotteshausbunde vorstand, begannen Bunden's politifche Berhaltniffe immer schwieriger und permidelter ju merben. Die burch frembes Belb und religiofen Fanatismus in eine öfterreichische (aristotratische) und frangosische (bemofratische ober patriotifche) Bartei gespaltene Bevollerung follte bornehmlich burch zwei Ereigniffe ber nachften Zeit in die größte Aufregung verfett werben. Durch Decret vom 10. October 1797 erklärte Rapoleon, "baß es ben Bolfern des Beltlins, von Cleven und Worms freiftehe, fich mit der cisalpinischen Republit einzuverleiben" und durch ein weiteres Decret bom 22. gleichen Monats ichlug bas cisalpinische Directorium bas Beltlin und bie beiben Grafichaften gur cisalpinifden Republit, ertlarte auch, "daß alles auf Beltliner, Clevener und Wormfer Gebiet befindliche banbnerifche Privateigenthum (bamals auf acht Millionen Mailander Lire gewerthet) gur Bergfitung bes burch die vielen Ungerechtigfeiten und Bebrudungen

früherer bundnerischer Regenten und ihrer Beamten ber Ration bermieden

Schabens confiscirt fein folle."

Ungefähr einen Monat nach ftattgehabter Losreigung ber Unterthanenland beriefen Die Leiter ber frangofischen Raction einen außerorbentlichen Bundell aufammen, ber hauptfachlich gegen bie Ginverleibung bes Beltlins ju Cisalin remonftriren follte. Am 27. Robember 1797 trat biefer Lanbtag aufammen m mablte I., Amtsburgermeifter in Chur, ju feinem Brafibenten. Sofort wu Die alte Regierung entlaffen und ben Mitgliebern berfelben, benen man Um lichfeiten mancher Art bormarf, bis auf weiteres verpflichtet, Die Stadt # ju berlaffen. Sodann murben Gefanbtichaften nach Paris und Dailand geordnet, namentlich um bort bie Berftellung ber alten Banbeegrengen au itreben, b. b. gegen bie Abtrennung ber Unterthanenlande vorftellig ju mate vergebens, beibe Botichaften brachten nur ben Bericht nach Saufe, dag bu verleibung der bundnerischen Unterthanenlande mit Cisalpinien eine ausgema und unabanderliche Thatfache fei. Run tritt im Januar 1798 ber Bank abermale unter Ticharner's Borfit ju einer febr fturmifchen Sigung gufamm Die Doppelftellung als Burgermeifter und als Standesprafident fout it einen Schwierigen Conflict, ben er nur badurch gu lojen im Ctanbe war, bit erfteres Amt geitweise niederlegte. Run follte gegen biejenigen, benen man Berluft bes Beltlins vorwarf, ftrafrechtlich vorgegangen werben, boch bag wiberfeste fich die öfterreichische Partei mit allen ihr ju Gebote ftebenden Mitt was an vielen Orten gu tumultuarifchen Auftritten fuhrte. Das unparten Bericht, bem I. als "Examinator" beigegeben mar, erließ gleichwol ge 32 Personen im Bangen 25 Strafurtheile mit Belbbuffen im Besammtbem pon 63,725 Bulben.

Mm 5. Marg 1798 Rachmittage 1 Uhr gieben bie frangofifchen Giger Bern ein. Damit war ber Fall ber alten Gidgenoffenschaft befiegelt, willenlofe Leiche jeber Beraubung preisgegeben, einem frangofichen Genral Bugen, ben ihre eigenen Rinder herbeigeführt hatten." Schon am 10. 2 brangte ber frangofifche Befanbte Bujot Die Bunbner gum Anfchlug an Schweig, und unterm 26. April gelangte, nachbem am 13. gleichen Monate Berfaffung ber einen und untheilbaren belbetifchen Republit in allen beigetric Theilen ber Schweiz feierlich proclamirt worden war, von Seite bes belvetifd Directoriums auch an Graubunden eine Ginladung jum Beitritt. Duch ichreiben bom 10. Dai wurden die Gemeinden hinfichtlich des Anichluffet " ihre Willensmeinung angefragt. Run entbrannte allerorts beftiger Parteiber I. außerte fich fiber biefen Gegenstand bahin, bag eine beforberliche Beningul mit ber Schweig für beibe bas einzige Rettungemittel fei. "Bir tonnen, er, ber Einverleibung mit ber Schweig nicht ausweichen. Jeder gute Pall wurde wunichen, Bundens Unabhangigfeit zu retten, es burch eine eigent Berfaffung ju ehren, aber Jeber muß auch die Ginverleibung als bas lien unter ben vielen Uebeln anfeben. . . 3wifchen zwei fchredlichen Hebeln, mind birecte öfterreichische Unterthanen, ober, unter bem Ramen freier Schweiger, 11 göfische Unterthanen gu werden, scheint mir gleichwol bie Babl far Bettert enticheiben." Um 6. Juli wurden bie Gemeinden angefragt, "ob bir It tirten in Paris beauftragt werben wollten, unter frangofifcher Bermittlung ben Bebollmachtigten ber helbetifchen Republit fiber eine Bereinigung mit Schweis unter möglichft vortheilhaften Bedingungen in Unterhandlung ju toits

Jeht begann der Wettkampf der Parteien aufs neue. Flugschiften und gegen die Bereinigung, sowie Gerüchte aller Art regten das Boll auf. daß es am Abstimmungstage aller Orten zu Ercessen schlimmister Art san Bereinigung mit der Schweiz wurde mit 34 gegen 11 Stimmen verwa

Ticharner. 707

16 Stimmen wollten ben Entideib verfchieben. Bierauf bantte ber jumeift franco - belbetifch gefinnte Lanbtag ab. Die Patrioten murben überall berfolgt und berliegen, allerorts Gegenstand ber Boltswuth, bas Land. Am 6. August fcrieb T. einem Freunde: "Alles fallt fiber uns ber, und wenn nicht einige Patrioten confequenter werben und Franfreich uns thatiger unterftut, fo find manche bon uns gu Grunde gerichtet, und die übrigen werden ihre Politit in ber Folge mit ewiger Rachreue bugen muffen. Ueber ein halbes Jahr habe ich gefampft und ftanbhaft ausgehalten." Ragag bilbete fortan ben Sammelplat ber Emigranten, bie T. und Bichoffe nach Marau absanbten, um fur fich und bie fluchtigen Batrioten Aufnahme ins helvetische Burgerrecht nachzusuchen, welchem Begehren im August 1798 auch entsprochen wurde. Immer mehr neigte fich die bundnerifche Politit Defterreich ju und am 21. Auguft bittet ber Bunbestag ben Raifer um bunbesgemagen Schut. Um 17. October fommt betreffe taiferlicher Gulfe ein ichriftliches Ginverftandnig ju Stanbe, worauf feit bem 18. October 4000 Defterreicher über ben Lucifteig in Bunben einmarschiren. Bahrend biefen letten Borgangen batte I. am Burichfee eine Rufluchtsftatte gefunden. Dort ging ihm feitens bes belvetifchen Bollgiehungsbirectoriums bie Ernennung jum Regierungeftatibalter bes Rantone Bern gu. Gemäß ber erften helvetischen Berjaffung vom 12. April 1798 ftellte der Regierungeftatthalter Die vollziehenbe Gewalt vor, hatte Aufficht über alle Beamten, übermachte ihnen bie Befege, mar berbunben fich bon Beit ju Beit in die periciebenen Diftricte gu begeben, um feine Aufficht ju fiben, ernannte ben Brafibent bes Tribunals, ber Bermaltungstammer und ber nieberen Berichte ac.

I. fonnte fich mit diefer neuen Stellung nie recht befreunden, benn er wußte manche politifchen und religiofen Unfichten feiner Oberen nicht mit feinem geraben und milben Ginne gu bereinigen. Er trat beshalb im Marg 1799 bon feinem Boften gurud. Bei biefem Anlaffe geigt es fich wieber, welches Anfeben er fich in biefer ichwierigen Stellung ju berichaffen gewußt hatte. Bei feinem Abichieb fcrieb ihm die Municipalitat bon Bern u. A .: "Wenn gur Beit eines folden allgemeinen Schwantens aller Dinge im Ort eine Gemeinde unter ihren öffentlichen Beamten Manner befigt, beren Berg unwandelbar gur Freiheit und Rechticaffenheit glubt, die mit Renntniffen jeder Art ausgeruftet, die offentlichen Geicaite mit Glud und Beisheit verwalten, Die mit Rraft und Burbe ben Gebrudten gegen ben Unterbruder, ben ftillen, fleifigen Burger gegen ben Friedenftorer ichugen, die mit Aufopferung eigenen Bohle, felbft mit Befahr ihres Lebens nur ihrer Pflicht leben, fo tann fich biefer Ort, biefe Gemeinbe, gewiß nicht genug gludlich ichagen. Ginen folden Dann nun ertennt in Ihnen, Barger Regierungsftatthalter, Die Gemeinde Bern; in Ihnen fiehet fie ihren Bater, ihren Freund und Bruber; in Ihnen verehret fie ben mabren Batrioten, der bon Stolg und Eigennut gleich weit entfernt, feine andere Triebfeder gu feinen Sandlungen tennet ale Recht und Pflicht. Ihnen hat bie Municipalität Diefer Gemeinde Die Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube und Sicherheit, fo

manchen wichtigen Dienft, fo manche Gefälligfeit ju verbanten."

Graubunden war unterdeffen ein Spielball der fremden Mächte geworden, mit wechselndem Glud konnten sich die Franzosen und Oesterreicher im Lande halten. Beide Mächte sührten, sobald sie die Oberhand gewonnen hatten, eine Anzahl der angesehensten Männer als Geiseln hinweg, ost tras dies Schidsal solche, die niemals weder im Militär- noch im Staatsdienst eine Stelle belleidet, oder durch ihre politische Thätigkeit sich Gegner geschaffen hatten. Für I. war es ein schwere Schlag, als er, 1800 nach hause zurückgekehrt, vernehmen mußte, daß auch sein 80jähriger Bater als Geisel weggeschleppt und dis nach Steiermark transportirt worden war, von wo er erst nach Berstuß von zwei Jahren

708 Ijcharner.

heimtehrte. Nach diesen solgenschweren Ereignissen zog sich T. vom bsenlich Leben ganz zurück und lebte sortan ganz dem Bereiche seiner Familie, bi Mußezeit zur Sichtung und Bearbeitung des reichhaltigen Familienarchives der wendend.

Archiv ber Familie v. Tscharner. — Retrolog in ber Beilage w Bundner Zeitung, 1835. — B. v. Planta, Die letten Wirren bes Freifants ber brei Bunde. Chur 1857.

Ticharner: Johann Friedrich v. L., geb. am 16. September 178 † am 4. December 1844, berlebte als zweitaltefter Sohn bes Burgermein Joh. Bapt. I. feine erfte Jugendzeit im Baterhaufe gu Chur, tam im fedt Jahre in eine bon feinem Bater gegrundete Brivatanftalt in Jenins und !? in bas ebenfalls bon feinem Bater wieber ins Leben gerufene Bhilantbropis Reichenau. 1797 bezog E. jufammen mit feinem Bruder Johann Bapt. Univerfitat Erlangen, um nach bem Willen feines Batere in allen wicht 3weigen bes menichlichen Wiffens unterrichtet ju werden. Rach brijat Studienzeit tam ber elterliche Befehl gur Beimtehr und gum Gintritt in Sandlungsgeschäft in Burich. Schon 1801 gog er es bor, nach Chur pu ju fehren, um junachft bier in ber Rabe feiner Eltern, fpater in Livomo, taufmannifchen Fache thatig ju fein. Die ihm an letterem Orte gebotene Beit gebrauchte er jum Studium bon Runft und Biffenschaften, fowie Beobachtung von Staatseinrichtungen, Sitten und Gebrauchen bes Landes. fich nun gang feiner Ausbildung in ben fconen Runften mibmen gu tom reifte I. mit einem Gefinnungegenoffen über Floreng nach Rom, wo fic Freunde ein Saus mietheten und balb mit herborragenden Berfonlichfeiten, 3. B. Thormalbien, in innigen Gedantenaustaufch traten. Im Berbfte noch W jurudgefehrt, begann für I. mit bem Gintritt in bie Banbelscommiffion öffentliche Birffamteit.

Die politische Laufbahn fiel in eine fehr fturmbewegte Beit. Dit Rapoler Sturg murbe auch die von ihm geschaffene Dediation unmöglich. In on bunden behandelte die Berfaffungsfrage ber Große Rath, ber burch fleinratif Proclamation vom 27. December 1813 auf ben 4. Januar 1814 gufann berufen wurde und an welchem I. als Deputirter ber Stadt Chur theilnah Die Bermittlungsacte wurde fofort aufgehoben und ein Theil bes Mathet M langte Wiederannahme ber alten Berfaffung, wie folche bor 1792 beftand hatte. Als die Berfammlung, durch eine bewaffnete Bauernichaar bon 300 Am eingeschüchtert, trog tapferer Begenrebe Ticharner's Diefen Antrag annahm un bieje Beichlugnahme burch Graf G. von Salis ben fremben Bejandten mil theilen beichloß, erflarte I., er habe laut erhaltener Instruction far Mulebu ber Dediation geftimmt; alles Beitere aber, was bie Berfammlung gethe muffe er, als burch offenbare Gewalt erzwungen, fomit ungultig und twill anseben. T. nahm bann fofort feinen Abichied und reifte mit einer Und Gleichgefinnter am nämlichen Tage nach Blirich, um die fremden Minifer w mahren Thatbeftande ju überzeugen. In Bfrich mar gur Beit bie eibgeniff Berfammlung beieinander, beren Mitglieder burch I. bon ben bilnonento Berhaltniffen ebenfalls unterrichtet wurden. In Bafel galt es, Die Allinien einseitigen Ginfilifterungen gu bewahren; Diefelben gaben bann auch thatlam I. gegenüber bie entichiebenfte Digbilligung bes Borgefallenen gu ertennen, beigefügter Erffarung, bag bon Geite ber hoben Dachte feinerlei Auftrage Sinne bes Beichehenen ertheilt worben; biefelben wollten nichts andere daß Rube, Friede und Ordnung und eine dem Bolle genehme Berfaffeng gestellt würden. Unter biefem wohlthatigen Ginflug ber fremben Machie deffen eine fcweigerische Bundesverfaffung gu Stande, die ihrerfeits wieder

Beitumftanden angepaßte Rantonsverfaffungen erheifchte.

In den bündnerischen Bersassungsrath wurde auch T. gewählt, der durch vielseitige gründliche Bildung zur gedeihlichen Erledigung der schwierigen gabe wesentlich beitrug. Der ausgearbeitete Bersassungsentwurf wurde am eptember an die Semeinden ausgeschrieden und durch eine Gesandtschaft, zu her T. auch wieder abgeordnet wurde, den fremden Ministern vorgelegt. Als 4 der Wiener Congreß zusammentrat, um die politischen Berhältnisse was neu zu regeln, war T. von den Kantonsbehörden als Abgesandter ausen, damit er in Wien die Ansprücke Bündens auf die ehemaligen Unterenlande geltend mache. T. glaubte hierzu nicht geeignet zu sein und lehnte den wollen Auftrag ab, ging aber an die Tagsatung nach Jürich, die während

tangen Dauer bes Wiener Congreffes verfammelt blieb.

Mis 1817 Graubunden, das damale noch von den großen Beltmartten ens und Defterreiche abgeschloffen mar, von einer furchtbaren Sungerenoth gefucht murbe, reifte in I. ber Blan einer funftgerechten Stragenverbindung bem Guben. Die Musfuhrung biefer 3bee fließ anfangs auf ungeahnte pierialeiten. Gin ben Berhaltniffen angemeffenes Staatsbubget gab es nicht, o wenig ein Expropriationegefet; und bennoch follte ber Ranton, ohne ilsbermogen, ohne belangreichen Sanbel und Induftrie, ohne technisch gete Ingenieure, ohne Unterftugung feitens ber Ditftanbe Bergftragen bauen. Ifcharner's Scharffinn und Thatigfeit wußte im Berein mit einer Angahl gefinnter Manner alle diefe Schwierigfeiten gu überwinden, er verftand es, Speditionsgeschäfte, die Gemeinden und Landesregierung fur bas Unternen gu geminnen, bas jenfeits ber Berge aufangs fur ben St. Bernharbin fpater - ber Concurreng megen - auch fur ben Splugen an ber farden und öfterreichischen Regierung eine finangielle Unterftukung fand. Die führung diefer beiben Stragen ficherte bem Ranton auf lange Beit einen taglichen Transithandel. Dit bem Jahre 1831 beginnt für T. eine Wirfeit, Die ihm ein ehrendes Dentmal in ber Beschichte gefest, ibm aber auch Rummer und Enttäuschung gebracht hat. Die Julirevolution Franfreichs ihre Bellen bis in die Schweig, wofelbft hauptfachlich in Bafel eine pohe Erichatterung ftattfanb, Die ichlieglich jur Trennung von Bafel Stabt= Cand fuhrte. T., ber bom Bunbnervolf in biefer fturmbewegten Beit gur fatung abgeordnet worden war, wurde, nachdem die bisherigen eidgenöffischen tifentanten ihre Demiffion erhalten hatten, als nachfolger bezeichnet mit Auftrage, "Offentliche Rube und gefetliche Ordnung im Ranton Bafel gu bhaben, bie Wirfungen und Berfügungen bes bortigen Großen Rathes ju Dachten, und auf Berfohnung, Beruhigung und Gebung ber obwaltenben Umbe nachbrudlich binguwirten". T. feinerfeite ging bom Brundfat aus, "bie genoffenschaft muffe und wolle bie unter eibgenöffischer Gewährleiftung anommene neue Berfaffung biefes Standes auch wirklich mit allen bunbesagen Mitteln aufrecht erhalten und handle es fich nur barum, allfällig Andeten einzelnen Beschwerben ber Ungufriedenen Abhulfe gu ichaffen". rerfeits frug es fich aber auch, "ob fich bie Eidgenoffenschaft verbunden abe und infolge beffen entschloffen fei, bie bermalige Staatsberfaffung von el als anerkannt und gemahrleiftet ju handhaben, ober nicht?" Letteres en thatfachlich nicht ber Fall gu fein, benn im December 1831 fuchten bie nmiffare um ihre Entlaffung nach und es bemertte I. in feinem bezüglichen teiben: "In feiner Stellung als eidgenöffifcher Reprafentant muffe es fur befondere peinlich fein, wenn ber Grundfat, bon dem fein College und er pahrend ausgegangen, und bon welchem fie namentlich ihre Stellung zu ber Regierung von Bafel beurtheilt hatten, mit ben Gefinnungen eines Theils ber Bunbesversammlung nicht im Ginklang fteben follte."

Die nachgefuchte Entlaffung wurde beiben gewährt; boch wurde E. wieber

gewählt, ihm aber ein anderer Befahrte beigegeben.

Das ftramme Tefthalten Ticharner's am gefehlichen Boben ichuf ibm, namentlich in ber radicalen Breffe, viele Feinde. Auf Die wider ibn aufgebrachten Berbachtigungen antwortete er: 3m 3. 1814 hielt ich, felbft mit Befahr bes Lebens und ber Chre, an ber beichworenen Debiationsacte feft, bis fie factifch nicht mehr borbanden mar; und baffir bieß ich bamals ein Jacobiner. 3m 3. 1831 und 1832, und folange fie immer befteben wird, halte ich, unbeichabet feiner möglichen und wünschbaren Berbolltommnung, ebenjo feft an bem gleichfalls beichworenen Bunbe von 1815, und beige gegenwärtig Ariftofrat." Mis die Bestimmung ber Rachfolger in Frage tam, fiel, trop aller Anftrengungen feiner politifden Begner, Die Bahl bes einen Commiffare auf I., ber Die ichmierige Stelle gerabe besmegen annahm, weil er die geheimen Umtriebe nieberfchlagen und helfen wollte Bafel aus feiner ichwierigen Lage ju retten. Bei ihrer Infunit in Bafel verlangten die Commiffare fofort, bag beibe Theile alle augerorbentlichen militarifden Bewaffnungen nieberlegen follten, welcher Aufforberung bie Stadt fofort, bie Lanbichaft bagegen nur gegwungen und mit Sag gegen E. Folge leiftete. Reuerbings beschwerte fich Lettere gegen ibn und verlangte beffen Abberufung. Als bann vollends die Tagfagung Rudjug ber eidgenoffifden Truppen anordnete, ba begehrte I. erfest gu merben. Beldes Butrauen er fic in der Stadt Bafel erworben hatte, geht baraus hervor, bag er, nach fattgehabter Trennung ber beiben Rantonstheile, bon ber Stadt als Commiffar far Theilung bes Staatevermogens ernannt wurde, welche Aufgabe er auch fibernahm und gludlich ju Ende fuhren half. Bafelftadt mar ihm fur die geleifteten Dienfte febr erfenntlich. Der Große Rath beehrte ibn mit einer Dantesurfunde, bie Univerfitat ernannte ibn jum Doctor ber juriftifchen Facultat. In bet Folgegeit jog fich I. mehr und mehr bon einem weiteren Birfungefelbe jurfid und widmete fich mit gewohnter Tuchtigfeit den Beichaften feiner Baterfladt, allwo er in bielen Behorben und Commiffionen fag.

Aus Tscharner's reichhaltigem litterarischen Rachlaß sind Abhandlungen siber Meligion, Philosophie, Recht, Politik, außerdem eine noch heute sehr werthvolle historische Uebersicht der Staatsgeschichte Graubsinden's vorhanden. Bon I. selbst ist Folgendes erschienen: "Italien. Herausgegeben von zwei reisenden Deutschen: P. J. Rehsues und Johann Friedrich Tscharner", 1803. — "Ueber das Transitwesen in Graubsinden", 1808. — "Verhandlungen über die Theilungsfrage der Universität Basel", 1834—1836. — "Denkschrift über die Anstalt der Straßenprämien auf den neuen Handelsstraßen des Cantons Graubsinden", 1841.

B. v. Planta, Joh. Friedr. v. Ticharner's Leben u. Birten. Chur 1848.

Tscharner: Johann Karl v. E., geboren am 24. Mai 1812, † am 28. December 1879, begann seine Studien im Fellenberg'schen Institut zu hofwhl, genoß nachher Unterricht in landwirthschaftlichen und gewerblichen Anstalten. Rach Abschluß seiner Ausbildung wirkte er während eines Jahres als Lehrer der Mathematit und der deutschen Sprache an einem bundnerischen Privatinstitut. Durch verwandtschaftliche Beziehungen kam er nach Italien und diente mehrere Jahre lang als Officier im neapolitanischen Schweizerregiment. Schon in Romwohin sich I. nach dem Ausenthalt in Reapel zurückgezogen hatte, beihätigte er sich als Correspondent mehrerer Schweizer Blätter. In den 40er Jahren lehrte E. in seine Baterstadt Chur zurück und wurde sosort mit mehreren tantonalen und städtischen Aemtern betraut, wirkte auch als Rechtsanwalt. Gleichzeitig

lette T. die schon früher begonnene journalistische Thätigkeit fort, schrieb zuerst die Churer Zeitung und gründete später den liberalen Alpenboten. In weiteren Areisen bekannt wurde T. durch seine Berusung an die Redaction des "Bund" in Bern, welcher Zeitung er seit der Gründung im J. 1850 während eines Bierteljahrhunderts als Chesredacteur vorstand.

Bgl. 3. R. Ticharner, Der Bund vom 1. October 1850 bis 1. October 1874. Bern 1875.

Tidernembl: Georg Erasmus Freih. b. I., + ju Benf am 18. Rob. 1626. Borbermann ber oberofterreichifchen Stanbe atatholifchen Befenntniffes. Die Tichernembl find ein in ber windischen Mart ftammfaffiges Geschlecht, bas foon im 14. Jahrhundert urtundlich auftaucht, bem frainischen Ritterftande angebort und im 15. Jahrhundert namhafte Stellungen befleibet. Go maren 1431-87 ein Martin T., 1444 ein Georg T. Rrainer Bicebome, Letterer 1450 auch Lanbeshauptmann bon Rrain, 1479 ericeint ein Georg als oberfter Schent bes Landes Rrain und ber windischen Mart und jugleich als Landeshauptmann ber Steiermart. Um 1535 überfiedelte Chriftoph v. T. nach Oberöfterreich, molelbit er burch Beirath mit Margarethe b. Scharfenberg Die Berrichaften Schwertberg und Binbed an fein Saus brachte und fo in bie oberofterreichische Landftanbichaft eintrat, woran fich fpater die Rangerhohung gu Freiherren fnupfte. Sanns b. I., fein Cohn, war ber Bater bes Freih. G. Erasmus, bem wir feit 1598 als Berordnetem bes herrenftandes und einer ber bebeutenbften Berfonlichfeiten unter bem Abel Defterreichs begegnen. Am 13. October 1599 beftellte er feinen bauslichen Beerd burch Bermahlung mit Glife Breuner, aus welcher Che mehrere Rinber berborgingen, Die borgeitig ober unvermählt ftarben. Calbiner bon Befenntnig, bertorpert I. ben feubalen Autonomiften, beffen beweglicher Blid nicht blog eine politifch-confessionelle Intereffenverbindung mit ben Staatsund Glaubensaenoffen ber anbern habsburgifchen ganber, fonbern auch mit ben Religionspermanbten in Deutschland anftrebte, Die fich in ber fogenannten "Union" bereinigt hatten. In ber Stanbeichaft hervorragend und auch bon ber Wiener Regierung nicht unterschätt, beren Seele, B. Rhlefl, Die principielle und perfonliche Abneigung Tichernembl's mit gleicher Empfindung erwiderte, mußte ein Mann wie I., bes Bortes und ber Feber machtig, angefichts einer allgemeinen Brife, wie eine folche bie Schilberhebung Bocstay's - 1606 - herbeiführte, eine große Rolle fpielen. Bir fteben an ber Schwelle bes Brubergwiftes im Saufe Sababurg, bor bem Wiener Frieden bom 23. Juni, beffen Garantie burch bie Stanbe ber betheiligten Lanber bas Gelbftgefühl ber legteren wefentlich erhoht, aber auch bie Berftanbigung ber ungarifden, ofterreichischen und mabrifden Bewegungspartei zum gemeinsamen Sandeln, zum Abfallen von Raifer Rubolf II. und jum Anichluffe an Erzbergog Matthias anbahnt, ber biefe Sulfeleiftung mit ausgiebigen Bugeftanbniffen entgelten follte. Bleichzeitig arbeitete ber planreiche, an Projecten unerichopfliche Furft Chriftian bon Anhalt-Bernburg (f. A. D. B. IV. 145 f.) auf eigene Rauft an einer engeren Berbinbung mit ber Bewegungspartei in ben habsburgifchen Landern, um ben "terminus fatalis domus austriacae" an beschleunigen. Er ftand in Correspondeng auch mit I. Go feben wir benn am 12. Auguft 1606 I. als einen ber Bertreter ber oberofterreichifchen Stanbeicalt in ber Refibeng an ber Donau, um wochenlang über bie Garantie bes Biener Friedens und die begugliche Affecurang ber ungarifchen Stande gu berhandeln. Andererfeits fuchte Anhalt 1607 (Oct.) burch einen Bevollmachtigten, Beter Bed b. Rofenberg, als Mittelperfon engere Fublung mit I. Das war bie Zeit, in welcher fich unter Führung bes mahrischen Autonomisten, Karl's v. Zierotin, ber Abfall von Raifer Rubolf II. ju Gunften Erzherzogs Matthias porbereitete (1607). Der Berfammlungstag ber mabrifchen Oppofitionspartei gu

Eibenschütz bezweckte beren Liga mit den öfterreichischen und ungarischen Gefinnungsverwandten. Dort erschien auch als ein Bertreter der Oberösterreicher T. und begab sich dann nach Znaim, zurück nach Oberösterreich und von Linz in das Lager Erzherzogs Matthias vor Czaslau in Böhmen. T. war unter benjenigen, welche im Februar 1608 das Bündniß mit den Ungarn unterzeichnet hatten, und so spielte er denn auch bei den Borgängen, die dem Czaslauer oder Liebener Bertrage (25. Juni 1608) zwischen Kaiser Rudolf II. und Erzherzog Matthias vorangingen, seine untergeordnete Rolle. Wir sinden ihn dann in Wittingau, im Schlosse des Rosenbergers, wo er mit Christian von Anhalt psammentras und Besprechungen pflog. T. bildete mit Richard und Gottsied v. Starhemberg die radicale Führerschaft der österreichischen Bewegungspartei und unterhielt nach allen Seiten hin rege Beziehungen. So heißt es, das I. dem Erzherzog Matthias zur Zeit des Bruches mit dem Kaiser gerathen habe.

fich mit Beinrich IV. bon Franfreich ju berbinben.

MIS nun Ergbergog Matthias burch bie erzwungene Bergichtleiftung feines taiferlichen Brubers herr Defterreichs, Mabrens und Ungarns geworben mar, und die proteftantifche Bewegungspartei ihren gobn bon ibm beifchte, tam es au einem barten Begenfage gwifchen ihr - Die man gemeinhin von ihrem Berfammlungsorte bie "horner" nennt - und der Wiener Regierung, ba Cardinalbifchof Rhleft mit ben Bugeftanbniffen ju targen entichloffen war. E. betrieb baber ein Aufgebot bes 80., 10. und 5. Mannes jum Schute ber Gorner "gegen ihre Teinbe" - "nicht gegen ben Ronig". Jebenfalls follte bie Gulbigung en Matthias bon ben geforberten Bugeftanbniffen abhangig gemacht werben. In ber That leifteten nur die Ratholifchen die Gulbigung bedingungelos, mabrent bie "borner" eine Deputation mit E. an ber Spige an ben ungarifden Rronungslanbtag abordneten, und ihr Rubrer Die Ungarn beftimmen wollte, Die Pronung Matthias' jum Ronig aufzuschieben ober bewaffnet fur Die Defterreicher einzu-Schreiten, falls bie Wiener Regierung nicht fruber ben Forberungen ber Borner gerecht geworden fei. Datthias beeilte fich nun, die Wirfung ber Efchernembl'ichen Rebe burch nachbrudliche Eröffnungen ju labmen, und in ber That gaben bie ungarifden Stanbe ben Sornern ben Rath, fich mit ben bisberigen Sugeftanb. niffen ju begnugen. Die horner beranlagten auch bie Interbention bes fachfifden Rurfürften Chriftian ju Gunften ber Glaubensbermandten in Defterreich, und bie Oberöfterreicher entboten Enbe October einen Bertrauensmann an ben Bfalzerhof nach Beibelberg, hinter welchem Schritte wir por allem I. ale Urbeber anfeben burfen. Die Berhandlungen der forner mit bem Wiener Gofe ichleppten fic unter Mitwirfung ber Dahrer und Ungarn bis in bas 3ahr 1609 binaber. E. bertrat in forn die Oberofterreicher, welche unter Richard b. Starbemberg ben hornern auch bewaffnete Dacht guführten. Unter folden fritifden Berbaltniffen tam es erft bom 4. Marg an gur Sauptverhandlung, wobei bie mabrifden Abgeordneten bie Bermittlerrolle fpielten. Das große Bort fuhrte I. mit jener rudfichtslofen Offenheit, welche ihm eigen mar, und bon ben Bintelingen ber Undern vortheilhaft abflicht. Er tabelte bor ben mabrifchen Abgeordneten am 12. Mars gang offen ben Berfuch bes Biener Gofes, Die Reichsfürften gegen Die Ofterreichische Oppositionspartei auszuspielen, ba jene boch burch bie lehtere beffer informirt feien. Sabe ber Raifer burch ben Berfuch bes Glaubenegmanges feine Canber eingebugt, fo tonne bies auch bem Ronige (Matthias) wiberfahren. "Bir fuchen", fprach er weiter, "Unionen, Correfpondengen mit ber gangen Welt, haben überall Abgefandte. Bas biefe indeffen ichließen, ift nicht mehr ju anbern. Rommt es jum Rriege, jo werben bie Pralaten und Geiftlichen unfere erften Leute fein und er wird mit Ausrottung des gangen geiftlichen Standes enben . Dit gleicher Offenheit außerte er fich gegen Ronig Matthias felbft. Die Stanbe

Die ben mit ber Union in Correspondeng bleiben. Er fage bies, bamit, wenn in Butunft etwas Widerwartiges ereignen wurde, Riemand fie beschulbigen Ere, dem Regenten etwas "verhalten" zu haben. Auch legte er es bem Ronige De, Rebleft ju entlaffen, "bann bie Stanbe mit bem feine Gemeinschaft haben, in Rathen und anderswo neben ihm figen wollen". Trog ber Bugeftand-Te. welche Mathias am 19. Marg 1609 in ber fog. "Capitulations-Resolution" Dornern eingeräumt hatte, blieb bie Rrife noch immer in Schwebe. Go ETeren wir uns, bag I. ben Rurfürften bon ber Bials um bewaffneten Bugua December 1609 bezeugt. Run Been fich bie ungarifchen, glaubensbermandten Stande burch Palatin Georg Surgo ins Mittel; auch die Mahrer und Bohmen follten interbeniren. I. erhanbelte (Dec. 1609 und Janner 1610) ju Bregburg vornehmlich mit ben garn und begab fich in biefer Angelegenheit nach Olmut in Dahren (Fruh-95r 1610). Bei ber ftanbifchen Aubieng in Wien (3. Marg 1610) berfocht - bas Recht bes vierten Standes auf Glaubensfreiheit und den Anspruch ber Toteftanten auf Die Befleibung bon Landesamtern. In ben Borbergrund tritt wieder, als nach bem faulen Ausgleiche zwischen ber Regierung und ben ofterreichifchen Standen bes proteftantifchen Betenntniffes, Die Borgange in Bohmen bom Jahre 1618 ben Abfall ber ftanbifden Dehrheit bafelbit und ihre Conloberation mit ben Gefinnungsberwandten in Mahren, Schlefien und Defterreich berbeifuhrten. I. berfaßte bas Gutachten ber oberöfterreichifchen Stanbe fiber ben bohmischen Rrieg und eine Dentschrift an Raifer Matthias, wie die bohmischen Unruben zu bannen feien, felbstverftändlich aus bem Gesichtspuntte eines Freundes ber bohmifchen Ständeerhebung. 1619 richtete er gleichartige Butachten an ben Thronfolger Raifer Ferbinand (II). Rach bem Tobe Raifer Matthias' berfocht er bas Recht ber Stanbe auf die Landesabminiftration fraft bes "uralten öfterreichifden Bertommens". Während Rarl b. Zierotin, bas frubere Saupt ber mabrifchen Bewegungspartei, ber Dynaftie gegenftber loyal blieb, mit Unhalt und ber Union nichts gemein haben wollte und die Standes- und Glaubensgenoffen bor Gelbstüberhebung warnte, blieb I. ber eifrigfte Unwalt bes ftanbifchen Selfgobernments und bes Confoberationsprincips und ftanb in ber Oppolition, als es fich im April 1619 um bie Gulbigung an Erghergog-Ronig Ferbinand II. handelte. Der Bund mit Bohmen (11. Juni 1619) war gang nach feinem Sinne, und am 15. Juni finden wir ihn als Abgeordneten Oberöfterreichs in bem folgenreichen Brager Ständetage. Auch er mar entichieden gegen die Anextennung Ferdinand's II. als Lanbesfürften. Als bann Maximilian bon Baiern mit bem Ligiftenheere unter Tilly im Sochfommer 1620 ben Marich nach Oberofterreich vollzog und als Pfandherr fich bulbigen ließ (20. Aug.), flüchtete fich I. mit den Gefinnungsgenoffen Jorger, Starbemberg und Ungnad nach Eggenburg in Rieberofferreich ju ben bohmifchen Truppen unter Anhalt's Befehle. Die Schlacht am Beigen Berge (8. Nov. 1620) vernichtete nicht blog die Soffnungen ber bohmild-mahrifden Aufftanbspartei, fonbern auch bie ihrer öfterreichifden Berbunbeten. E., ber auch ju Brag im bohmifchen Rriegsrathe thatig gemefen, entwich bann in die Oberpfalg und, ba er balb ber "bairifchen Luft nicht trauen wollen", nach Barttemberg, wo er unter bem Ramen eines "Freiherrn v. Winbed" in Balbingen fille faß, und nach überftandener Rrantheit, welche die Mutter bes Pfalger Rurfurften ju einem Troftichreiben an T. beftimmte, nach Beibelberg (1622). Sierher hatte ihn ber aus Solland wieber heimlehrenbe Pfalggraf und Ertonig berufen, ba er Tichernembl's benothige. Doch bie weiteren Greigniffe brangten ben geachteten "Redlinsführer und Oberften aller Rebellion und Berwirrung", wie ibn ber gegnerische Berfaffer ber "Newen Berfpective und Brillen" in feinem gegen Camerarins (1626) gerichteten Bildlein nennt, aus

ber bon Tilly und Spinola bebrohten Bials, und fo fuchte er in ber Freifiatte politifder Glachtlinge, im calvinifden Benf, eine fichere Buflucht. In beibelberg ließ er ein Manuscript jurud, "Die Consultationes ober unterschibliche Rathichlag", in benen fein politifches Glaubensbefenntnig niebergelegt ericheint Es gipfelt in folgenden Sagen: "Das Homagium geburt bem, ber bas Baterland innhat und possedirt mit Willen gemeiner Lanbichaft". - "Ber nit in ber Guldigung ift, ber ift bogelfrei . . Das Bolt malt fich feinen Gurften und tann ibn alfo auch verwerfen . . . Gin Land macht fich felbft jum Grbland um feines eigenen Respects willen, und obwohl Gott ganber anstheilt, fo thut er boch foldes nur durch das Bolt des Landes. Ber nun den Erbheren mocht, ber tann auch ben Erbheren rejiciren . . . . " I. war ein tenntnifreicher, ge-wandter Mann. Sein Glaubensbermandter, J. B. Andred, bem er fich in Schwaben ju erfennen gab, nennt ibn "ben durch feine Belehrfamfeit und Scharffinn berühmten Baron E."; aber auch Rhevenhüller, ber Regierungsmann und Gofhiftoriograph bezeichnet ihn als "gelehrten, in Siftorien- und Landfaden erfahrenen, auch arbeitfamen Berrn". Es fehlte ibm auch nicht an Umficht und Rlugheit in ichwierigen Beitlaufen. Als bas Baffauer Rriegsboll 1611 ben Beg burch Oberöfterreich nach Bohmen nahm und bas Bauernvolt gegen bie Solbner aufgeboten wurde, foll I., wie ber Solbneroberft Rambe in feiner "Entschuldigungsichrift" bemerkt, bei ihm gewesen fein und fich erboten haben, biefen "Bufammenlauf bes Bauers einzuftellen". Satten alle Berrn und Banb. leute fo gebacht, fo murben bie Lande nicht ben geringften Schaben erlitten haben.

I. vertritt in hervorragender Beife bas unbotmäßige öfterreichifche Stanbe-

thum in ben Tagen feiner legten Blutbegeit.

Anhaltische Kanzlei 1621. — Reuwe Perspectiv und Brüllen D. Ludovico Camerario 1626. — Khevenhüller, Annales Ferd. Lpz. Ges. A. VI. — Raupach, Evangelisches Oesterreich IV. Abthss. — Hammer, Cardinal Khessell. III. IV. Bd. — J. Stülz, J. Characteristist des Freih. Georg Erasmus v. Tschernembl u. z. Gesch. Desterr. i. d. J. 1608—1610 (Anh. f. K. deterr. G.-O. 9. Bd.). — Chlumeczty, Karl v. Zierotin u. s. Zeit. — Gindely, K. Kudolf II. — Freih. v. Hohened, Die Stände Ober-Desterreichs. — Hurler, R. Ferdinand II. u. s. Cstern. — Ritter, "Gesch. d. deutschen Union" und "Briese und Acten der d. Union", dsgl. Politist und Gesch. d. Union z. Zeit des Ausgangs Kudolf's II. u. der Ansänge K. Mathias (Abh. d. 1. Add. München XV. Bd. 1880). — Kreds, Christian von Anhalt und die furpfälzische Politist. — Gindely, Gesch. d. 30jähr. Krieges. — Bernd. Z. Gesch. der österr. Unruhen v. 1608—1609 i. i. Zusammenhange mit der kurpfälzischen Politist (Progr. der Realschule in Krems 1876).

Tscherning: Andreas T., schlesischer Dichter, entstammt einer alten Bunzsauer Familie. Am 18. November 1611 zu Bunzsau als Sohn bes Kürschnermeisters Andreas T. und ber Margarethe Ruthard geboren, warb er von seinen Eltern in Frömmigkeit und Gottessurcht erzogen. In Bunzsau bessuchte er auch die Schule, verließ aber Eltern und Baterstadt, als im J. 1630 die schweren religiösen Bedrückungen, von denen damals seine protestantischen Mitbürger heimgesucht wurden, ihn für sein Bekenntniß sürchten ließen. Witzwei Freunden begab er sich zunächst nach Görlig. Unmittelbar nach seiner Ankunst übertrug ihm der dortige Bürgermeister Franz Bever die Erziehung seiner Kinder. Daneben aber sand T. auch Gelegenheit, seine Studien unter der Leitung des Symnosialrectors Elias Kuchler, der ihm in väterlichem Wohl-wollen zugethan war, fortzusehen. Bon seinen Eltern aus Görlig zurückgerusen, ging T. dann zur Bervollständigung seiner Schulbildung nach Brestau, wo ihm wiederum die Unterstützung und Freundschaft hülfreicher Gonner in so reichem

u theil warb, bag er bie Stabt nachmals als feine zweite Beimath gu pflegte. In die Zeit feines etwa dreijährigen Breslauer Aufenthaltes e erfte litterarifche Birtfamteit. Er veröffentlichte im 3. 1634 bie uchte feines bichterischen Schaffens in einer Sammlung "Deutsche und Bedichte", welche indeffen nur zwei beutiche Gelegenheitspoeme entm 7. Dai 1635 bezog T., mit Empfehlungen bon Opig verfeben, Die it Roftod, mußte aber, noch bevor er feine Studien vollendet batte, ittellofigfeit die Bochichule verlaffen. Bereits im Dai 1687 finden wiederum in Breglau, wo er ale Erzieher und Lehrer in vornehmen wirtte. Ramentlich feine poetischen Talente gewannen ihm bier viele unter benen ber als Dufiter und Dichter geiftlicher Lieber befannte Rath Datthaus Apelles von Löwenstern fich bes armen, ftrebfamen besonders warm und hulfreich annahm. Zeitlebens ift I. diefem ar feine Bobithaten in bantbarer Berehrung verbunden geblieben, wie Belegenheitspoefien und ein reger Briefmechfel beweifen. 3hm hatte ich wefentlich ju banten, daß er nach einem langeren Aufenthalt in wo man ihn bergeblich brangte, am Ghmnafium eine professio juris ien, 1642 an die Univerfitat Roftod jurudtehren tonnte, um bier feine ju Ende ju fuhren. Mus ber Beit biefes zweiten Brestauer Aufentmmen die erften bedeutenderen Bublicationen Ticherning's. 1641 bere er als Ergebnig feiner Studien auf bem Gebiete ber orientalifchen die er in Roftod getrieben, eine "Centuria proverbiorum Alis im-Muslimici distichis Latino-Germanicis expressa . . . cum notis bre-, und im nachften Jahre ließ er unter bem Titel "Deutscher Betichte (Breglaw, In Berlegung Georg Baumanns, 1642) eine umfangreiche ig feiner beutschen Boefien folgen, bon benen nicht wenige icon borber bruden veröffentlicht worben maren. In ber Borrebe biefes Matthaus on Lowenstern gewidmeten Bertes entschulbigt I. Die Schwachen feiner en. Er bittet ju bebenten, bag er nur auf bas Drangen bornehmer jur Beröffentlichung ber Cammlung gefchritten fei, und bag feine nur felten ber Ausfluß einer frifchen, ungetrübten Dichtermuße feien, it immer Gegenstande feiner eigenen freien Bahl enthielten. Er habe ben guttem Duthe, etliches betrubt und tramrig, nicht weniges frepviel auff andrer Befehl bund gegebene maffe ber Beit bingefchrieben"; ei nur "ein theil mit fleiffe gefett, ein Theil vberbin geeilet worben". te Sammlung fuhre ja auch nur ben Titel "Frühling"; Die reiferen feiner Dufe hoffe er in einem "Commer" bereinft vorlegen ju tonnen. That machen die Gedichte Ticherning's vielfach ben Ginbrud fluchtiger, Arbeit. Es find gang überwiegend Gelegenheitspoefien, Die jumeift ber freudigen Familienereigniffen ihre Entftehung verbanten und nur eine gewiffe Barme ber Empfindung berrathen. Aber wo es T. an er Rraft, ernfter Bertiefung in einen Gegenftand ober Gebantenfalle ba überraicht er nicht felten burch bie Glatte ber Form und gladliche urch bie Reinheit und treffende Gewandtheit feiner Sprache. I. zeigt Iem als ein verftanbnigvoller, treuer Rachahmer von Opis, ben er fich im gangen Charafter feiner Poefie, fonbern vielfach auch in ber Rach. ber außeren Form jum Borbild genommen bat. Rach zweisabrigen ju Roftod marb I. am 12. Dai 1644 jum Magifter ber Abilolophie und einige Tage fpater an Cauremberg's Stelle jum Profeffor ber t ernannt. In Diefer Stellung, in welcher er einmal gum Rector, jum Decan gemablt murbe, bat I., bon Amtagenoffen und Schillern I, bis an fein Lebensenbe gewirft. Geine poetifchen Leiftungen mabrenb

716 Ticherte.

bes fünigehnjährigen Beitraums feiner Roftoder Lehrthatigfeit find verbaltnif. magig fparlich und geben fiber bas bisher erreichte Biel nicht binane. Gie beidranten fich auf eine fleine Cammlung lateinifcher Belegenheitsgedichte ("Schediasmatum liber unus", Rostochi 1644), auf bichterifche Buthaten ju Dpigens Singfpiel "Jubith" (1646) und auf ein neues Banbeben beutfcher Gebichte, welches eine Urt Fortfegung bes "Frühlings" bilben follte. Daffelbe enthalt neben wenigen Epigrammen und einem fleinen bramatifchen Gebicht welches bie Auferwedung bes Lagarus behandelt, wieberum pormiegend Gelegenbeitspoefien, die aber in Inhalt und Form bas im "Frühling" Gebotene jebenfalls nicht überragen. I., ber fcon bamale vielfach von Rrantheit gequalt wurde, mochte felbst fuhlen, bag ber Inhalt der Sammlung die hoffnungen nicht gang erfullte, die fein "Frühling" bei allen Freunden deutscher Dichtlunft erwedt hatte, und nannte bas Buch beideiben "Bortrab bes Commers Deutider Getichte" (Roftod 1655). Gin Jahr vor feinem Tobe veröffentlichte er noch ein theoretifches Wert ("Unborgreiffliches Bebenden fiber etliche migbrauche in ber beutichen Schreib- und Sprachfunft / infonderheit / ber eblen Boeteren." Lubed / In verlegung Michael Bolden 1658), in welchem er eine Reihe niblicher Bemerfungen über orthographische, etymologische, fyntattische und lerifalifche Fragen jum Gebrauch fur Studirenbe gufammengetragen bat. 218 Mmbang folgt ber Arbeit unter bem Titel "Rurger Entwurff ober Abrief Giner Deutschen Schaffammer / Bon iconen und zierlichen Boetischen rebens-arten umbichreibungen / und benen Dingen / fo einem getichte fonderbaren glant und anmuht geben tonnen . . . ", eine alphabetifch geordnete, borgugeweife aus Dpig und Flemming ichöpfenbe Sammlung poetischer Stellen über verschiebene Wegenftanbe, welche gleichfalls prattifchen Breden bienen follte. - Balb nachbem I. feine Profeffur erlangt, hatte er fich mit ber Bittme bes Abvocaten Simon Sing, einer Tochter bes Bubeder Ranonifus Johannes Marfilius, berheirathet, Die ihm zwei Rinder, einen Sohn Andreas (geb. 1645) und eine Tochter Ratharina (geb. 1647) gebar. T. ftarb nach brei Jahre langen, fchweren Beiben am 27. September 1659.

T. erstreute sich von seiten seiner Zeitgenossen außerordentlich hoher Werthschaung. "Hie erit Opitio par, nisi major erit" hatte einer seiner schlesischen Freunde von ihm gesungen, und mehrsach begegnet man zeitgenössischen Urtheilen, welche die beiden Bunzlauer Dichter zum wenigsten auf eine Stufe stufe stellen. Roch Morhof ist der Ansicht, daß T. in vielen Stüden Opig erreicht habe. Das erscheint uns heute als eine starte lieberschäung. Bei aller Anertennung seiner poetischen Leistungen wird man T., der sich übrigens selbst in allem, was er geschrieben, durch wohlthuende Bescheidenheit auszeichnet, als einen der tüchtigsten und verdienstvollsten Nachsolger, aber immerhin nur als einer Rachsolger und Schüler Opigens betrachten dürsen, bessen her bedeutsamen und bahnbrechenden Leistungen des Meisters sicherlich

gurudbleiben.

Selbstbiographie Tscherning's in bem Roftoder Universitätsprogramm bes Johann Georg Dorsch auf Tscherning's Tod vom 30. September 1659. — R. G. Jördens, Legicon deutscher Dichter und Prosaisten V, 92 ff. — Eine reichhaltige Sammlung der Correspondenzen Tscherning's befindet sich auf der Stadtbibliothet zu Breslau.

Ticherte: Sans I., Baumeister (Geburtsjahr unbefannt, gestorben im September 1552 zu Wien). Derfelbe entstammt einer stabischen Familie, welche im 15. Jahrhundert in Brunn ansässig war. Ueber seine Jugendjahre und seinen Bilbungsgang sehlen nahere Rachrichten. Um bas J. 1510 übersiedelte I. nach Wien. Im J. 1512 erwerben er und seine Frau Beronika bas unter ben Tuch-

Ticherte. 717

ben Rro. 439 gelegene Saus in ber Stadt. Filr bie geachtete Stellung, de I. einnahm, zeugt ber Umftanb, bag er im 3. 1515 in ben inneren Rath publit und in ben 3. 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 und 1522 in denfelben nerbings berufen und gleichzeitig mit bem Umte eines Spitalmeifters betraut ibr. In bem Rampfe, welchen ber Stadtrath um die Behauptung feiner en Freiheiten gegen die Regierung bes Raifers Max I. führte und ber nach en Tobe jum Sturge ber alten Regierung und gur Ginführung einer neuen ndilden Regierung fuhrte, ftand T. auf ber Seite ber letteren, ohne jedoch weit gegangen gu fein, wie Burgermeifter M. Siebenburger und beffen Anng, welche jum offenen Aufruhr fchritten. Wenigstens gablte er nicht gu m Stadtrathen, welchen Erghergog Gerdinand nach feiner Befigergreifung ber meidischen Erblande ben Sochverrathsproceg gemacht hatte und beren Gubrer in Biener Reuftadt hinrichten ließ. Als ber Marnberger Reichstag im 1522 einen allgemeinen Convent gur Abwendung ber Turfengefahr eingefest te, war I. Mitglied bes fur bie öfterreichischen Erblande eingesetten Musles und berweilte mabrend bes Reichstages in Murnberg, wo feine Renntniffe Erfahrungen in militarifchen Bauten gur Geltung gelangten. Benige be barauf, als bie Turkengesahr immer näher gerudt war, trat er in gliche Dienfte. 3m 3. 1528 ernannte Ronig Ferdinand I. T. jum Brudenter der Donaubrude bei Wien und noch in demfelben Jahre jum Baumeifter lieber-Defterreich; in der letteren Eigenschaft hat er die Aufgabe die Stadt Bien inen befferen Bertheibigungeftand ju fegen. 218 bie Turten im 3. 1529 Bien erichienen maren, leitete I. erfolgreich alle für bie Bertheibigung ber ptftabt und bes Lanbes Rieberöfterreich erforberlichen Befeftigungsarbeiten. als die traurigen Folgen, welche ber Fall Wiens bei einem etwaigen rlichen Bordringen ber Türken für gang Defterreich und Deutschland haben te, gewürdigt und eine Umgestaltung ber Stadt in eine moberne Festung befen murbe, marb T. ein herborragenbes Mitglied ber gur Reftftellung und ührung bes Planes eingesetten Commiffion und blieb in berfelben bis gu m Tobe thatig. 3m Auftrage bes Raifers feste I. Die Gofburg in Wien, ferner jegen bie ungarifche Brenge gelegenen befestigten Schlöffer in Rieberofterreich feindliche Angriffe - in Stand, er bereifte 1540 trop feines ichon borrittenen Alters aber Begehren bes oberften Feldhauptmanns Freiherrn ngnab bie Grengfeftungen in Steiermart und Rarnten, traf Anordnungen eren Berftarlung und führte bas neue Bollwert bei ber Augustiner Baftei inschaftlich mit bem italienischen Baumeister Frang be Boggo, mit ben Wiener neiftern Bonifag Bolmuet und Benedict Rolbl aus. I. war ein gebilbeter in bem neueren Fortificationswefen gut unterrichteter Mann. Er ftand mit echt Durer und Birdheimer in lebhaftem freundschaftlichen Bertehr. Unter Blattern bes erfteren besteht ein Solgichnitt mit bem Bappen I., einen n Dann und zwei Sande barftellend, welches fich auch auf der Innenbes Dedels bes feltenen Drudwerles bes Leo Alberti Florentini borfinbet bem barunter befindlichen Difticon:

> Joannis quaquam sint pulchra insignia Tscherte Vir tamen ingenii est clarior ille bonis C. M. O. 1536.

Belannt ift auch bas Concept eines in der Nürnberger Stadtbibliothet andenen Briefes, den Pirckheimer nach dem Tode Dürer's an seinen Freund ichtete, worin er in der Auswallung, daß die Witwe ein paar in dem Beschres Mannes gewesene, schöne hirschgeweihe ohne sein Wissen verkauft hatte, teineswegs schweichelhafte Schilderung der Dürerin entwirft, welche M. Thausing einem Leben Dürer's allerdings auf das richtige Maaß zurückgesührt hat.

718 Tidefd.

Eine Tochter Ticherte's war an ben hofmaler bes Konig Ferbinand I. 3und Seiseneder verheirathet. Sein Sohn Sebastian machte fich wieder in Seinath anfassig.

Tideid: Johann Theodor v. T., Myftiter, geboren 1595 in Boit borf bei Grottfau, + am 22. Februar 1649 in Elbing, wurde, nachbem er fen Studien in Marburg beendigt, wo 1618 ein discursus academicus de defenses extrajudiciali von ihm im Drud ericbienen ift. Rath Friedrich's V. per be Pfalg, welche Stelle er nach ber Schlacht am weißen Berge mit einer gleis bei Bergog Johann Chriftian bon Brieg bertaufchte. Dit Jacob Bobmes = anderer Mpftifer Schriften befannt geworben und ber herrichenben Onlese wegen ihrer Berjolgungs- und Berdammungsfucht entfremdet, trat er au be Seite jener Stillen im Lanbe, welche, bes geiftigen Bantens und Stribe mube, bor allem auf Befferung bes Lebens brangen. Dit M. b. Frandele (A. D. B. VII, 243) war er eng befreundet. 3hm war bie in Gottes Wort perfein bon Chrifto und ben Apofteln gelehrte Religion Die volltommene, mobn w feligmachenbe, mas die Denichen baraus gemacht, beburje bagegen ber Britis Die verschiedenen Confeffionen batten wohl einen großeren ober geringeren Ib ber Wahrheit, voll und gang aber habe fie feine, und baber muffe man Glane und leben auf Gottes und Chrifti Wort, aber nicht auf menichlider Es Lehre aufbauen, und treue Lehrer follten Chriftum, nicht aber fich con be Secten predigen und dadurch die Seelen von Chrifto meg- und ben Setten p führen. Für folche Unfichten hatte Die damalige Beit noch fein Berftanbeit I., als Schwärmer gemieben und nach Bergog Johann Chriftian's Tobe In-Umtes entlaffen, fand bei feinem Freunde, bem Freiherrn Johann Sient v. Saurma-Beltich, gaftliche Aufnahme, fah fich aber nach turger Beit, als bei 1641 bon einem taiferlichen Solbaten auf bem Schloffe in Beltich eriche worben mar, aufs neue in die Belt binausgeftogen. Unvermablt und befeinerlei Familienbande gurudgehalten, verfaufte er jest alles, mas er batte. ben Schauplag ber Erlofung, bas beilige Land mit eigenen Augen ju febe Er trat bie Reife an und fand in Ragufa ein fegelfertiges Schiff, mit befor Batron er fiber bie Mitreife rafch Gins murbe: leiber mar er in bie blit eines Schurfen gerathen; als er nach Befichtigung ber Stadt jum Dafen jurid tam, war bas Schiff, an beffen Borb fich bereits fein Sab und Gut beut abgesegelt und I. ein Bettler. Da er in Schlefien taum Rube und Fried ju finden hoffen burite, jo begab er fich nach Umfterbam, two er fich best Unterrichtertheilen nothourstigen Unterhalt erwarb, 1645 nach Samburg w von ba nach Elbing; bort ift er, in That und Bahrheit ein "Gott ergebichlefischer Ebelmann", wie er fich in seinen Schriften nennt, in größter Amm nach Abraham v. Frandenberg's Aufzeichnung 1649 geftorben. Unter fen Schriften ift bor allem gu nennen bie "treubergige Grinnerung an bie eine gelifche Brieftericaft in Deutschland geftellet a. Chr. 1623, jest aber, be !" ichredliche Bornflamme Bottes je langer je heftiger fortbrennt und bisber b dem mehreren Theil wenig Bufe gespuret, Diefelbe ju ermuntern wohlmeine im Drud berfertigt anno 1687." Sie wurde 1647 ju Amfterbam unter Dans Johann Chriftian's Ramen und dem Titel: "Chriftfarfiliches Bedenten Dusfchreiben bon nothwendiger Ergreifung berjenigen Mittel, wodurch Gette gerechtes Gericht erfennet, auch endlich, wo nicht abgewendet, bech elle Magen bermindert werben moge" bon Amadeus b. griedleben (Abraha D. Frandenberg) aufs neue herausgegeben. 218 Bertheibiger Bobme's tret I 1641 mit zwei Briefen in laudem aurorae Boehmianae auf, gegen welche Date Gilbert bie admonitio adversus scripta Boehmiana, Ultrajecti 1643 per lichte. I. antwortete 1644 in ber defensio Boehmians, ber Gilbert feine apo-

logia admonitionis entgegenfeste.

Lichtstern, schlefische Fürstentrone S. 109—111. — Lieffmann, de fanat. Siles. § 17. — Erufius, Bergnügung IX, 41—48. — Arnold, Kirchenund Regerhistorie III, 95. — Walch, Streitigkeiten außer der lutherischen Kirche IV, 1109. — Leuschneri Spicileg. XII. — Chrhardt, Presbyterol, II, 34. Schimmelpfennig.

Tichiderer: T. von Gleisheim, Johann II. Bischof von Trient, geb. zu Bozen am 15. April 1777, † zu Trient am 3. December 1860, Sohn des Josef Joachim A. v. Tschiderer, 1806 zum Priester ansgeweicht; studirte dann weiter in Rom, widmete sich, heimgekommen, neuerdings der Seelsorge, die er dann mit der Prosessur der Moral- und Pastoraltheologie zu Trient vertauschte. 1810—1826 Pfarrer in Sarnthal und Meran, als wohlthätiger Priester allgemein geachtet, dann Provicar in Trient, Generalvicar in Borarlberg und Titularbischof, trat 1884 an die Spite der Metropole Trient und schloß im Alter von 83 Jahren ein gemeinnühiges Leben.

Burgbach, Biogr. Ser. 48. Bb., S. 46-48. - Simeoner, Die Stadt Bogen (Bogen 1890). Rrones.

Eichiffeli: Johann Rubolf I., aus patricifchem Gefchlechte ber Stadt Bern am 15. December 1716 geboren, verlebte feine Jugendjahre in Rheined (im jetigen Ranton St. Gallen), wo fein Bater bamals Lanbichreiber mar. Da in ber Rage teine geeigneten Bilbungsanftalten fich fanben, mar er faft lebiglich auf Gelbftbilbung aus Buchern angewiefen, und als alteftes ber zahlreichen Beichwifter ertheilte er ichon als Rnabe benfelben ben nothigen Unterricht. 218 bann fein Bater 1784 bie Landbogtei in Wangen (an ber Mare) erhielt, fuchte und fand ber Cohn Beicaftigung als Bolontar in ber Berwaltung ber Bater-Rabt. Aber 1747 ftarb ber Bater und furg nachher auch bie Mutter: Bermogen war nicht vorhanden, und fo lag nun auf Tichiffeli's Schultern bie breifache Burbe eines neubegrundeten eigenen Saushaltes, einer brudenben vaterlichen Erbichaft und ber Berforgung bon bier jungeren Gefcwiftern. Doch bie fritifche Lage ftablte feine Rraft; er wandte fich ber Rechtswiffenschaft gu, und ward nicht nur als Sachwalter von Brivaten geschätt, fondern auch von ber Regierung bei wichtigen Arbeiten jugezogen, fo bei ber Reform ber bernifchen Civilgefege. 1755 murbe er jum Schreiber bes obern Chegerichts ("Chorichreiber") gewählt, welche ein gefichertes Gintommen bietenbe Stellung er bis ju feinem Tobe (15. Jan. 1780) betleibete. Gin großes Berbienft erwarb er fich mit feiner nach langen Duben enblich in feinem Tobesiahre von Erfolg belohnten Thatigleit ju Gunften ber im Gebiete bon Bern nach Taufenben gablenben Beimathlofen, Die endlich Dant feiner Babigleit eine fefte burgerliche Erifteng als "Landfaffen" erhielten.

Aber was ihm in der culturgeschichtlichen Entwickelung des 18. Jahrhunderts einen bleibenden Namen sichert, das sind seine theoretischen und praktischen Bestredungen zur hebung der Landwirthschaft. Er ist der Begründer
und geistige Mittelpunkt der bernischen ökonomischen Gesellschaft, deren Entstehung in die Jahre 1759—1761 fällt; einer Gesellschaft, deren Borsis zu
übernehmen, sich selbst ein Albrecht v. haller nicht zu hoch hielt, der ältesten
Gesellschaft dieser Art in Guropa und der ältesten größeren Bereinigung in der
Schweiz; es gelang derselben, durch ihre eigene ausopsernde Thätigkeit und durch
die Begründung von Filialgesellschaften im damaligen bernischen Gebiete, einen
mächtigen Ausschwung in rationeller Bewirthschaftung des Bodens und im
Bohlstand der ländlichen Bevölkerung zu erzielen; durch ihre volkswirthschaftlichen
Beröffentlichungen, zu denen die besten Berner jener Zeit — Engel, Lichnen

720 Tichintel.

Tichiffeli u. A. — ihr Bestes gaben, und welche beshalb, so lange Tichiffeli's Anregung fortwirkte, des höchsten Ansehens genossen, ja durchweg als classifiche Leistungen galten, erlangte die Gesellschaft europäischen Ruhm und im Inlande

allfeitige Unterftfigung ihrer Beftrebungen.

T. wirkte aber auch als praktischer Landwirth. Er bewirthschaftete ein großes Sut bei Kirchberg (in der Rähe von Burgdorf), das er auf das Bierfache seines Werthes brachte und ein zweites bei Moosseedorf (nahe bei Hoswyl). Seine Unermüdlichkeit im Experimentiren brachte neue Culturen und namhaste Verbesserungen in den Arbeitsinstrumenten auf. Zahlreiche Einheimische und Fremde besuchten T. auf seinen Gütern, um hier Anregung und Klatheit in landwirthschaftlichen Fragen zu gewinnen, junge Leute suchten in einer Lehrzeit bei ihm sich sur die landwirthschaftliche Praxis vorzubereiten, wie z. B. Pestalozzi; ja die Männer der Gelvetischen Sesellschaft begrüßten mit Jubel die vorübergehende Aussicht, daß T. die Leitung einer patriotischen Erziehungsanstalt übernehmen werde.

Tschiffeli's anerkannte Uneigennütigkeit, die ihn über seinen Bestrebungen, durch seine Experimente der Menschheit zu nützen, das Berhältniß der ausgelegten Mittel zu dem für ihn als Privatmann resultirenden Gewinn oft zu wenig in Anschlag bringen ließ — Fellenberg hat nach seiner eigenen Aussage (Landwirthsch. Blätter v. Hoswil, Heft I, S. 15 st.) in dieser Beziehung an ihm ein warnendes Exempel genommen — hätte für ihn verhängnisvoll werden können, als ein seltener Glücksfall ihn aus aller Verlegenheit riß; bei einer ausländischen staatlichen Verloofung gewann er 1770 einen Haupttreffer, der ihm eine Rente von 1000 Louisdor verschaffte. So konnte er, aller dkonomischen Sorge sur seine zahlreiche Familie enthoben, die zu seinem Tode eine Wirksamteit in großem Maßstabe sortsehen, die, ohne seine Angehörigen zu schädigen, der

Bebung ber Bollsmohlfahrt ju gute fam.

Hefrolog denkwürdiger Schweizer. Aarau 1812. — Berner Taschenbuch 1858, 298/299. — R. Schahmann, das hundertjähr. Jubiläum der denomischen Gefellschaft des Kanton Bern. Bern 1860. — Honziter, Geschichte der schweizer Berner Taschenbuch 1858, 298/299. — R. Schahmann, das hundertjähr. Jubiläum der denomischen Gefellschaft des Kanton Bern. Bern 1860. — Hunziter, Geschichte der schweiz. Boltsschule I, 200—202 (Zürich 1881 ff.). — Sammlung bernischen Biographien I, 285—299. Bern 1887. (Biogr. Stizze Tschisserschule)

Sungiter. Tidintel: Auguft I., einer ber herborragenoften Broginduftriellen Defter reichs und ber Begrunder ber berühmten Firma "Auguft Tichintel's Sobne". ftammte aus Schonfeld bei Rreibig in Bohmen, bon wo aus er ben Saufirbandel mit 3wirnen nach Baiern betrieb. Dort lernte er die Fabritation von Cichorientaffee und anderen Surrogaten fur ben Raffee tennen, ber gur Beit ber Continentaliperre einen taum noch erichwinglichen Breis erreicht batte, und faßte ben Blan. Diele Fabritation auch in Defterreich einguführen. Er verfchaffte fich alfo Renntniffe bon ber Productionsweife und erwarb fich im Jahre 1806 bie Erlaubnig. in Schönfeld Raffeefurrogate erzeugen ju burfen. Aber obwohl er unermublic arbeitete, batte er boch mit folden unfiberwindlichen Schwierigleiten, namentlich bei Beichaffung bes Rohmaterials, ber Buderriben und Cichorienwurgeln, Die aus Deutschland bezogen werben mußten, ju tampfen, bag er bereits nach furger Beit ben Berfuch aufgeben und ju feiner fruberen Santirung guruftebren mußte. Als er jedoch nach fechsjähriger Unterbrechung die Fabrifation wieber aufnahm. war er mehr bom Glud begleitet, fo bag er und feine Gobne binreichend Arbeit fanben und fie fich mit ber Beit auch berbefferte Betriebsmafchinen anichaffen tonnten. Das Gefchaft batte bereits eine folde Ausbehnung gewonnen, bag Ishird. 721

glich 10 Centner Surrogate erzeugt wurden, als August T. im Jahre 1833 ub. Die Bitwe und Die brei Cohne Augufts, Emanuel (geb. am 1. 3an. 1814 Schonfelb), Anton und Frang fibernahmen nun feine Beiterfilhrung und ben ihm eine folche Ausbehnung, daß fich die Rothwendigfeit herausstellte, Die figen Rohproducte im Lande felbft ju erbauen. Rachbem bie erften Proben Soonfeld miglungen waren, machte man im Jahre 1844 bei Bobofit bie m Anbauverluche mit Magbeburger Buderruben. Das Ergebnig mar gubenftellend und fo tonnten die Bruber in Lobofit eine neue Cichorienfabrit ber Firma "Britber Tichintel" anlegen, die fie bereits im Jahre 1857 um Doppelte bergrößerten. Gin Jahr barauf eröffneten fie gleichfalls in Lobofit Buderfabrit und um diefelbe Beit in Schonfeld auch eine Chofolabenfabrit. dem nahmen die Unternehmungen der Bruder die größte Ausdehnung an, fo fie bald gu ben bebeutenoften Groginbuftriellen in Defterreich gegahlt wer-3m Jahre 1869 tauften fie bie Berrichaft Tichifchtowig mit rit und Roftialow an und verlegten fich nunmehr auch auf die Bier-Angerdem begrundeten fie noch Brobbadereien, Dampimuhlen und itenfabriten und betheiligten fich in ber Durer Begend am Roblenbergbau n Gattengrund bei Teplit an ber Tafelglasfabritation. Gie beschäftigten eer bon circa 4000 Arbeitern und bie entsprechende Angahl bon Beamten. igentliche Leiter bes Gefchaftes icheint Emanuel I. gewesen zu fein. Er 6 fich fur gang Rordbohmen bleibenbe Berbienfte, ba er energifch fur ben der Rorbbahn eintrat. Er ftarb am 5. Juli 1871.

Bgl. Mittheilungen ber Rordbohmifchen Excurfioneclube VI, 262-265. hm.=Leipa 1883. — Wurzbach XLVIII, 49-52. S. M. Lier. Efdird: Bilbelm I., ein Componift borgugeweife für Mannergefang, en am 8. Juni 1818 ju Lichtenau in Schlefien, † ben 6. Januar 1892 era, aud unter bem Bfeudonym Alex. Czerfty als Claviercomponift Er ift ber britte ber feche Bruber, bie fich als Mufiter ausgezeichnet Bilhelm erreichte burch feine Dannerchore ben weitgehenbften Ruf und bon ben Befangbereinen in einer Beije gefeiert, wie fie in ber Art eben ber Dannergesangvereine liegt. Der Bater Tichirch's, felbft ein tilchtiger er, ließ fich bie Ergiebung feiner Gobne febr angelegen fein. Wilhelm eine Seminarbilbung in Bunglau, besuchte bann bas tonigliche Inftitut irchenmufit in Berlin, barauf als befonbers Begabter bie Abtheilung für ber toniglichen Atabemie ber Runfte und erhielt gugleich ben Unterricht A. B. Marx. 1848 wurde er jum ftabtischen Mufitbirector in Liegnit alt und 1852 folgte er einem Rufe nach Berg, wo er auch geitlebens ver-

Er belleidete daselbst die Aemter eines jürstlichen Capellmeisters, eines ors und Musitdirectors und bildete den Mittelpunkt alles musikalischen ens. Sein erstes Werk, welches die Ausmerksamkeit des Publicums auf og, war eine von der königlichen Akademie der Rünste zu Berlin preistete Cantate sur Männerchor mit Orchester: "Eine Racht auf dem Meere". ung von E. Stiller. (Berlin, Bote & Bock, Partitur und Clavierauszug.) r Glückswurf bestimmte ihn, sich vorzugsweise dem Männergesange zu en. Er schried zum Behuse dessen eine Anzahl größerer Werke, wie "Die sonie", eine Hymne (Breslau, Leudart); "Die Zeit", op. 38 (Magdeburg, ichshosen); "Gott, Baterland, Liebe", eine Hymne, op. 42 (Breslau, Leudart); Turnier", eine bramatische Scene, op. 43 (Berlin, Bote & Bock), sämmt- ür Männerchor und Orchester, die von den Gesangvereinen mit Begeisterung nommen wurden und seinen Ramen nicht nur in Deutschlands Gauen, en übers Meer bis nach Amerika trugen, so daß er zu dem Sängerseste

gem. beutide Biographie. XXXVIII.

in Baltimore 1869 eingeladen wurde, und hier wie in New-York, Philadelphia, Washington und anderen amerikanischen Städten die größten Triumphe seierte. In seine Stellung in Gera zurückgefehrt, wurde er der Mittelpunkt aller Männergesangsseste in Deutschland, und jeder Berein beeilte sich, ihn zum Ehrenmisgliede zu machen. Außer diesen kleinen und größeren Männergesängen mit und ohne Begleitung, schrieb er aber auch Einiges sür gemischen Chor, sur Orgel und sehr viele oberstächliche Saloustüde sür Clavier, die er nicht einmal seines Namens würdigte, sondern mit dem oben bereits erwähnten Pseudonym in die Welt schickte. Aus innerem Drange hat wol er so wenig wie andere unserer Duodezcomponisten die Welt mit seinen Machwerten beglückt, sondern nur aus Speculation auf schnellen Erwerb. Erhielt doch Gustav Lange sür vier Seiten in Rotensormat, die er in kaum einer Stunde mit seinen elenden Schmierereien sülkte, ein Honorar von 120 Mart! Solche Ersolge haben schon Manchen von der Künstlerbahn abgezogen.

Mendel-Reißmann's Legiton, die Berlagstataloge, Krititen in Zeitschriften und die Refrologe. Rob. Eitner

Tidiruhand: Chrenfried Balther v. T. (auch Tidiruhauf und Tidiruhaufen gefchrieben), Berr auf Rieflingsmalbe und Stolgenberg, einer ber berberragenbsten beutschen Mathematiter und Philosophen bes 17. Jahrhunderts und, wie Chriftian Thomafius, mit feinem großen Zeitgenoffen Leibnig burch Gemeinsamteit der miffenschaftlichen Beftrebungen und burch perfonliche Freundschaft nabe berbunden. Er murbe geboren am 10. April 1651 in ber bei Gorlit gelegenen Ortichaft Rieklingsmalbe, wofelbft feine aus Dabren und Bobmen eingemanberten Borfahren icon feit bier Jahrhunderten erbeingeseffen maren. Gein Bater Chriftoph v. I. war furfürftlich fachfifder Rath und Landesaltefter im Gorlinifden Burftenthum, feine Mutter Glifabeth Cleonore, eine geborene Freiin b. Stierling und Adpl. 3m elterlichen Saufe erhielt I. gufammen mit feinen beiben Brubern Friedrich Bottlob und Beorg Albrecht eine forgfältige Erziehung; Die Brilder wurden bon mehreren Gelehrten unterrichtet, beren einem, Mag. Rathangel Beer, fie, als biefer nach Lauban als Brebiger berufen murbe, borthin folgten, um fic unter feiner Leitung weitergubilben. Bierbei geichnete fich Ghrenfried Baliber nicht nur burch Gehorfam und punttlichen Fleiß aus, fonbern auch burch ungewöhnliche Begabung und ichnelle Fortichritte, fo daß er nach feiner Ueberfiebelung an bas Symnafium ju Borlig bereite im 15. Jahre "unter bem beruhmten Vechnero in prima classe" flubirte. Da burch ben Schulunterricht feine eifrige Bernbegierbe noch nicht befriedigt war, ergangte er fein Biffen burch mancherlei Privatlecture, namentlich im Gelbe ber Mathematit; er las fur fic als Ghmnafiaft Alfteb's Encyllopabie, Rircher's Berte und andere gelebrte Schriften; bergeftalt, bag er allen feinen Ditfchilern weit voraneilte. Alle er bas 17. Lebensjahr erreicht hatte (1668), ichidten ihn feine Eltern auf bie Universität, und gwar auf Anrathen bes Gorliger Ratheberen Segenitius nach Bebben in Solland. Die Reife bortbin ging gludlich von Statten; aber gerabe ju ber Beit, als I. in Lepben eintraf, berrichte bafelbft eine bosartige Geuche, bon der viele Brofefforen hingerafft wurden. Auch I. felbft murde bon ber Epibemie ergriffen und tonnte fich erft nach feiner Benefung von ichwerer Rrentbeit in mathematifche, phyfitalifche und philosophifche Studien vertiefen, uber beren fpeciellen Entwidlungsgang feine genauere Rachricht aufbewahrt ift. Gine langere Unterbrechung erfuhren biefe miffenschaftlichen Arbeiten, als 1672 ber ameite Raublrieg Ludwig's XIV. gegen bie Rieberlanbe begann und Bollanb bon ben frangofilden Truppen fiberichwemmt murbe. In bem Rriegelarm fabite I. fich veranlaßt, felber ju ben Baffen ju greifen; er trat ale Freiwilliger in Das Regiment bes ihm befreundeten Oberften Baron b. Riemland ein, Diente anderthalb Rabre lang unter biefem wiffenicaftlich gebilbeten Officier und bielt mit ibm bie Belagerung ber Festung Befel aus. Als Freiwilliger genog er bie Bergunftigung, immer nur am vierten Tage Dienft thun ju muffen, fo bag ibm für gelehrte Beichaftigung Duge freiblieb; jugleich machte er fich bei Riewland in bem Grabe beliebt, bag biefer, um ibn bauernd an feine Fahne gu feffeln, ibm eine Sauptmannoftelle anbot. Indeffen ba fur I. Die Bebantenarbeit mehr Angiebungefraft als bas Baffenhandwert hatte, lebnte er bas ehrenvolle Unerbieten ab und ergriff bie erfte paffenbe Belegenheit, um Urlaub gu nehmen und nach Lepben gu feinen Studien gurudgutehren. Alle er 24 Jahre alt mar (1675) berließ er Solland, begab fich wieber in feine Beimath, blieb aber nicht lange bafelbit, fonbern unternahm mit Erlaubnig feiner Eltern eine weit ausgebebnte. mehrjährige Reife durch Europa. Er ging junachft über bolland nach England, hielt fich bann bom September 1675 bis jum Robember 1676 in Baris auf, reifte bon bier über Lyon nach Italien, befuchte Turin, Mailand und Benedig und berweilte etwa ein Jahr lang in Rom (1677-78). Bis nach Sicilien und Dalta eritredten fich feine Fahrten; und er wfirbe, feinem Blane nach, auch Spanien, Griechenland und Die Turfei aufgefucht haben, wenn bies nicht brobende Gefahren verhindert hatten. Auf feiner europäifchen Rundreife fnupfte I. überall mit berborragenden Gelehrten Befanntichaft an; fo in Golland mit Subben und Sunghens, in England mit Remton, Collins und Oldenburg, in Italien mit Michael Angelo Ricci, Rircher, Albbons Borelli, Auch mit Spinoza tam er mabrend feines hollandifchen Aufenthaltes in Berfihrung. Ramentlich aber lernte er in Baris Leibnig perfonlich tennen und trat mit biefem auf Grund ber Bemeinfamteit wiffenichaftlicher Bestrebungen in eine vertraute Freundschaft, von welcher ber Briefmedfel beiber Danner (cf. Gerhardt, Leibnig' mathematifche Schriften; I. Abth., Bb. IV) fprechenbes Zeugniß ablegt. Solche perfonliche Begiehungen neben feinen wiffenschaftlichen Leiftungen batten es unter anderem gur Folge, bag I. fpater bei einer britten Anweienheit in Paris auf Empfeh-Iung Colbert's in Die Afabemie ber Biffenicaften aufgenommen murbe (22. Juli 1682); mogu in ber unten citirten anonhmen "Lebens- und Tobesgeichichte" bie Bemerfung gemacht wird: "hat auch berfelben burch Experimenta und Inventa fein Ingenium und Fleiß allgeit ruhmlich bewiefen, wie folches bie Bucher ber Atabemie, fo jahrlich beraustommen, fatfam zeigen". - Ingwifchen aber batte I. nach langen Banber- und Lehrjahren in ber Beimath eigenen Sausftanb und Familie begrundet. Er verheirathete fich 1682 mit Fraulein Glifabeth Cleonore b. Left und jog mit feiner Chegattin junachft auf bas von ihm angefaufte Landaut Grund, wo bie Reubermablten zwei gludliche Jahre berlebten. MIS bann 1684 fein Bater ftarb, fiebelte T. auf die ererbten Buter über, Die er, anfangs mit feinem Bruber Beorg Albrecht gemeinfam, berwaltete. Aus feiner Che mit El. El. v. Left find brei Cohne und brei Tochter bervorgegangen. Sobann war I. bemubt, feine wiffenschaftlichen Ginfichten und technischen Erfindungen im Intereffe feines Beimathlandes gu berwerthen, mabrend er manche bon auswärts tommenbe vortheilhafte und ehrenvolle Anerbietungen gurudwies. Der Rurfurft von Brandenburg trug ihm nach bem Tobe Sedenborff's bie Ranglerftelle an ber Univerfitat Salle an mit einem Jahresgehalte bon 3000 Thalern; die Landgrafen von Beffen-Darmftabt und Beffen-Caffel offerirten ibm bobere Beamtenstellen; und icon vorher hatte Colbert ihn auf die Dauer in Baris au halten gefucht. Alle biefe lodenben Antrage lehnte I. bantenb ab, und begrundete ftatt beffen in der Beimath induftrielle Unternehmungen, die für bie Laufit und Rurfachfen bochft vortheilbringend werben mußten. feinen Untersuchungen über Brennlinien und Brennspiegel hatte er Schleifmaldinen erfunden, mit benen fich optifche Blafer von ungewöhnlicher Broge

herstellen liegen. Im Bufammenhange hiermit ftanb es, bag er nach langeren Bemuhungen beim Dresdener Dof die Staatsmittel gur Anlegung von brei Glashutten bewilligt erhielt; wodurch wenigstens 20 000 Thaler jahrlich, Die fonft int Glas nach Bohmen gegangen maren, im Lande blieben, und mancher armen Familie jum Brote verholfen wurde. Auf rein theoretischem Gebiete tamen als Fruchte langjahrigen Rachbentens eine Angahl wiffenschaftlicher Berte bon berborragenbem Berthe gur Reife. Geine "Medicina Mentis", eine im Stil bet Cartefius gehaltene, aber auch von Spinoza fichtlich beeinflufte Dethobenlehre und Erlenntniftheorie, die I. in Solland 1682 niebergefchrieben batte, erfchien 1687 gu Amfterbam (2. Auflage, Leipzig 1695). Die "Medicina Corporis" bilbet eine Ergangung baju. Gbenfo bie "Grundliche Anweifung gu nubliden Biffenichaften, absonderlich ju der Mathesi und Physica, wie fie anjego von ben Gelehrteften abgehandelt werben". Gine größere Ungahl von Abhandlungen find in ben Leipziger Actis Eruditorum und in ben Memoires ber Barifer Atademie abgebrudt. Im Felbe ber Mathematit und Phyfit hat fich I. burch feine Quadratur-, Rectifications- und Tangentenmethoben, feine Brenntinien, Brennglafer und feine Auflofung ber Gleichungen biftorifche Berbienfte erworben. Dabei trug er fich, bon bemfelben univeraliftifchen Beifte wie Leibnit befeelt, mit bem Gebanten ber Grunbung einer fachfifchen Atabemie ber Biffenfchaften; boch ift biefer Blan infolge bes Dangels an Gelbmitteln und bes Ginfalls ber Schweben in Sachfen gefcheitert. Bas Tichirnhaufens hausliche Berhaltniffe betrifft, fo blieben ihm fchmergliche Schidfalsichlage nicht erfpart. Seine erfte Frau ftarb 1693. Rach neunjährigem Bittwerftanbe und nach einer abermaligen Reise nach Baris berheirathete fich I. jum zweiten Dale im Februar 1702, und zwar mit Fraulein Elifabeth Sophie von ber Schulenburg, die ibm aber icon nach bierjahriger Ghe und nachbem bie beiben bon ihr geborenen Rinder geftorben waren, gleichfalls burch ben Tob entriffen murbe. Dagu tamen pecuniare Berlufte. Rach bem Jahre 1700 murbe I. mit ber leberwachung bes gefangen gehaltenen Alchymiften und Borgellanerfinders f. Fr. Bottcher beauftragt, war gu haufigem Aufenthalt am Bofe genothigt und mußte bierauf viel Reit und Gelb verwenden. Der Ginfall ber Schweben in Sachien unter Rarl XII. (1706-1707) fceint Tichirnhaufens Befitzungen und Fabriten in ber Laufit fchwer betroffen gu haben. Er felbft begann nach bem Berlufte feiner zweiten Frau zu franteln. Gein Rorperbau mar fein fraftiger, feine arbeittreiche Lebensweise febr anftrengend. Er pflegte jeben Morgen ichon um 2 Ubr aufzusteben, arbeitete bis 6 Uhr, legte fich bann fur eine Stunde gur Rube, etfullte hierauf feine laufenden Amtspflichten bis jum Mittag und rubte nach bem Effen nur wenig; im Bangen foll er mabrend 24 Stunden nur 6 Stunden gefchlafen haben. 3m September 1708 murbe E. von beftigen Steinbefchwerben befallen; er wendete einige Argneimittel bagegen an, fchrieb aber, fein Ende borausahnend, an ben Rurfürften, bem er für alle ihm ermiefenen Bnaben bantte und feine Rinder anempfahl. Gein Buftand verschlimmerte fich fonell, und am 11. October 1708 um 4 Uhr Morgens murbe er burch ben Tob von feinen Schmerzen erloft. Sein lettes Bort foll ber Ausruf "Bictoria!" gewesen fein.

Lebens- und Todes-Geschichte bes weltberühmten herrn Chrenfried Balther von Tschirnhauß ic. (anonym). Görlit, bei Jac. Rohrlachen, 1709. — Acta Eruditorum. Anno 1709. Elogium E. W. a T. — H. A. Biegler, historischer Schauplat und Labyrinth ber Zeit. Anno 1718, pag. 186. — Leibnihens mathematische Schriften herausgegeben v. C. J. Gerhardt; Abth. I. Bb. IV. — H. Beißenborn, Lebensbeschreibung bes E. W. v. Tschirnhaue. Gisenach 1866. — A. Kunze im "Reuen Lausspilchen Magazin", Ub. 43.

D. Liebmann.

Tidiridh: Friedrich Lubwig b. I. und Bogenborf auf Banfcha. Lanbesbestallter bes toniglich fachfifchen Martgrafenthums Oberlaufig, murbe am 27. August 1769 ju Reufals an ber Ober als Sohn bes Lanbichaftsdirectors ber Murftenthumer Jauer und Schweidnig Friedrich Julius v. I. auf Nieber-Beilau geboren. Da feine Eltern Mitglieber ber Brubergemeine maren, murbe er fowol auf ber Schule au Gnabenfrei als im Babagogium au niesth. bas er in ben Jahren 1780-86 befuchte, im Beifte jener Gemeine erzogen, ber fein Thun und Laffen mabrend feines gangen Lebens beftimmen follte. 3m 3. 1786 fiebelte er nach Salle fiber, wo er, wie fpaterbin auch in Leibzig, bie Rechtswiffenichaft flubirte. Gine großere Reife burch Deutschland, bie Schweig und Oberitalien, Die er in Gefellicaft bes Ranglers b. Soffmann unternahm, brachte feine weltmannische Bilbung jum Abschluß. T. bachte nicht baran, eine Stellung im Staatsbienft angunehmen, vermablte fich vielmehr in Gerrnhut am 21. Mai 1792 mit Friederite Theodore Elifabeth v. Trotha und bezog mit ibr bas But Banicha an ber ichlefischen und bohmifchen Grenze, wo er fich ber Bewirthicaftung feiner Guter, ber Betheiligung an ber ftanbifchen Bermaltung ber Brobing und ber Beichaftigung mit wiffenichaftlichen Studien, unter benen er namentlich die philologischen bevorzugte, widmete. 3m 3. 1808 wurde er Mitglied ber oberlaufigifchen Gefellicaft ber Biffenicaften in Gorlig, fur beren "Magazin" er eine Angabl Auffage berfagte, unter benen bie "Dentidrift auf ben Grafen Bepel" (Bb. 5, 1826) und bie "biographifche Cfigge fiber ben fachfichen Cabinetsminifter Grafen Johann Georg b. Ginfiebel" (Bb. 9, 1831) am werthvollften ericeinen. Außerbem verfaßte er eine Dentidrift auf Salomon Begner und eine Ueberfetjung bon Byron's Rorfar, Arbeiten, Die beibe nicht gebrudt fein burften. Rach bem Tobe seiner ersten Frau im 3. 1806 bermählte er fich jum zweiten Dale mit Marianne Glifabeth Frein v. Battewille. Babrend bes Frangofentrieges erlitt er große Ginbugen an feinem Bermogen, ba feine in gang Sachfen verftreut liegenben Befitungen von allen Bechfelfallen bes Krieges arg mitgenommen wurden. 3m 3. 1822 übernahm er unter ben ichwierigften Berhaltniffen bas Amt eines Landesbestallten ber fachfischen Oberlaufig, fuhr aber trogbem fort, nicht nur auf ben Landtagen ju Dresben und Baugen, fonbern auch auf benen ju Breslau und Gorlig fur bas Bohl ber gangen ehemaligen Probing thatig gu fein. Er ftarb gu herrnhut, wo er oft im Beben geweilt hatte, am 2. October 1829.

Bgl. Neues Lausigisches Magazin. VIII, 582—588. Görlig 1830. S. A. Lier.

Tschirschnits: Ernst heinrich Wilhelm v. T., königlich hannover'scher General der Insanterie, am 16. Mai 1796 zu Fraustadt im Posen'schen als der Sohn eines Geistlichen geboren, wollte sich dem Stande seines Baters widmen, als die in Aussicht stehenden Besreiungskriege ihn zum Soldaten machten. Er ging zu Dörnberg, welcher damals an der Niederelbe stand, ward im April 1813 als Kadet in dem neuerrichteten Insanteriedataillone der Bremen und Berden'schen Legion, welches bald die Benennung "Leichtes Bataillon Bremen und Berden" erhielt, angestellt und nahm mit diesem, bald zum Fähnrich und schon am 13. August zum Premierlieutenant besördert, an dem Feldzuge des Wallmoden'schen Corps in Mecklendurg und demnächst in Holstein theil. Im Gesechte von Groß-Boden wurde er am 4. Dec. 1813 durch einen Schuß in den Arm verwundet. Rachdem er bei Waterloo mitgesochten hatte, kam er bei der nach Abschluß des zweiten Pariser Friedens und der Berschmelzung der englischentschen Legion mit den hannoverschen Truppen vorgenommenen Reugestaltung der Armee in das 7. Insanterieregiment, ward am 26. September 1826 Kapitän und 1831 zum Brigade-, 1833 zum Divisionsadjutanten ernannt. In der

726 Thijdta.

Abjutantenlaufbahn, fur welche ibn Rleif und Orbnungefinn befabigten, ift er bis gu feinem Ausicheiben aus bem Dienfte geblieben, inbem er am 1. Dai 1838 gur Generalabjutantur berfett murbe, im October 1850, als General Jacobi (A. D. B. XIII, 596) Rriegsminifter geworben mar, Die Gubrung ber Gefchite jener Behorbe übernahm und am 28. Mai 1853 jum wirklichen Generalabjutanten und augleich jum Oberften ernannt wurde. In biefer Stellung welche ibn jur Oberleitung aller Commando- und perfonlichen Angelegenheiten berief und nur in Bermaltungefachen bem Rriegeminifter eine Theilnahme an ben bas Geermeien betreffenden Fragen überließ, bat er vielfach febr ungfinflige Beurtheilung erfahren. Um lauteften und in wenig würdiger Beife gefchab es burch einen überfpannten fruberen Officier, ben Bremierlieutenant a. D. Staate Ranne, welcher beshalb in Untersuchung gezogen, feinem Leben im Befangniffe ein Enbe machte, in zwei von biefem veröffentlichten Drudichriften "Deffentliche Begrundung ber Rlage bei bem Sannoverichen General-Rriegsgericht gegen ben Generallieutenant und Generaladjutanten v. Tichirichnis", gr. 8°, Berlin 1864 (Fernbach) und "Briefe aus den Belfischen Landen im 19. Jahrhundert. Gin Ruf an bie öffentliche Deinung fur Gittlichfeit und Gemeinwohl". 80, Berlin 1864 Dag bie vielfach gehegten Zweifel an Efchirfchnig's Befahigung (Fernbach). fur fein Amt ber Begrundung nicht entbehrten und bag bie febr verbreitete Unficht, er fei ein fleißiger und gemiffenhafter Bureauarbeiter, es fehlen ibm aber militarifche Ginficht und Berftanbnig fur bie Uniprfiche ber Beit an friegtgemage Beftaltung bes Beerwefens berechtigt mar, haben manche gang ungwedmaßige Ginrichtungen und ber wenig ichlagfertige Buftand bewiefen, in welchem bie hannoverichen Truppen 1863 aus Anlag ber Bunbeserecution in Salftein und namentlich 1866 jum Rriege gegen Preugen ausrudten. Auch ging ibm ber Mannesmuth ab gegenuber feinem Rriegsherrn, bem Ronige Georg V., ber trot feiner Blindheit auch in militarifchen Dingen ein unfehlbar richtiges Urtheil ju haben glaubte, eine abweichende Deinung ju außern ober eine felbftanbige Anficht ju vertreten. Beim Ronige ftand er in boben Gnaben, mas ibm Diefer unter anderem baburch bewies, daß er ihm im Dai 1856 ben Abel verlieb, eine in hannober febr feltene Bunftbezeigung. - Das Jahr 1866 brachte einen jaben Bechfel. 218 über Racht Rrieg geworben mar, follte eine Erneuerung und Berjungung ber in ben bochften Stellen ber Armee thatigen Berfonlichleiten belfen. Gine gange Reihe ber alteren Generale murbe, ale ber Ronig am 17. Juni 1866 in Gottingen angelangt war, in ben Rubeftand verfest. Unter ihnen befand fich ber Generallieutenant b. T.; es gefchab "in Anertennung ber ausgezeichneten in feiner Gigenichaft als Generalabjutant geleifteten treuen Dienfle" unter Ernennung jum General ber Infanterie; Die Dienftentlaffung murbe außerbem bewilligt, "weil fie aus Gefundheiterfidfichten wieberholt erbeten fei Rach bem Mufhoren ber Gelbftandigfeit bes Ronigreichs Sannover nahm General b. T. feinen Wohnfit in Dresben, wo er am 22. Juni 1878 geftorben ift. -Bon ibm ruhrt bie ohne Rennung feines Ramens ju Sannover am 9. Muguft 1856 (Schrift und Drud bon Fr. Culemann) ericbienene Schrift "Ginige Borte über bie exorbitanten Forberungen, welche bon Geiten ber foniglich hannoveriden Regierung begliglich bes Militairs in ben Borfagen an bie jest tagenbe allgemeine Standeverlammlung gerichtet worben find". B. Boten

Tschischta: Franz T., Geschichts- und Kunstforscher (geboren zu Wien am 18. Rovember 1786; † baselbst am 15. Rovember 1855). Rach zurückgesegten Spmnasial- und philosophischen Studien trat T. am 12. Mai 1804 in den Kangleidienst des Wiener Magistrats und erprobte seine Tachtigkeit und Geschäftsgewandtheit schon in den beiden französischen Invasionen der Jahre 1801- und 1809 in solchem Maße, daß ihm für seine Berdienste das Bürgerrecht ver-

fom murbe. Infolge feiner Borliebe fitr Die Befchichte ber Stadt Bien icon thuitig mit bem Archive und ber Regiftratur bes Magiftrate vertraut ge-Diben, widmete er fich fortan diefen Beichaften und übernahm es, ben Urfundennd Acenbestand bes Archives neu ju ordnen und mit Sachrepertorien ju berben. In Burbigung feiner Berbienfte murbe I. am 19. April 1828 gum inctor bes Archive und ber Regiftratur ernannt. Der bon ibm gemadte oridiag an die Stelle der im 3. 1780 an die f. t. Sofbibliothet verlauften alten tadtbibliothet im Intereffe ber Bflege ber Geschichte eine neue angulegen, tam mals nicht gur Ausführung. Um 28, Auguft 1847 wurde I. über fein Anen in ben Rubestand verfest. - Schon in jungen Jahren befundete I. befondere Reigung ju Sprachftubien. Rachbem er fich zuerft Renntniffe in meiften europäifchen Sprachen erworben batte, betrieb er, angeregt burch Gebrüder Grimm, bon ber Sagen und Bufding, germanifche Sprachftubien wandte fich hierauf, den durch Freiheren v. hormagr angeregten hiftorischen dungen folgend, ber Gefchichte Biens gu. Rebftbei mar I. neben Brimiffer erfte, welcher burch einzelne fleinere Arbeiten bie Aufmertfamteit auf bie entung ber bisber vernachläffigten mittelalterlichen Runfibentmaler gelenft ber fpater auf Diefem Bebiete fo rege geworbenen Forfchung Die Babn geben hatte. Seine vielfeitige litterarische Thatigteit prägt fich auch in feinen iten aus. Buerft unterftutte T. feinen Freund Freiheren D. Sormagr in Beichaffung bes urfundlichen Theiles ju beffen "Geschichte Biens". ine mit Dag Schottly gab er "Defterreichische Bolfslieder mit ihren Singen" (Pefth, 1819, Gartleben) heraus, welche 1844 in einer vermehrten gabe erichienen. Im 3. 1822 veröffentlichte E. "Desterreichische Bolts-chen", welche er, wie feine Boltslieder, auf feinen Wanderungen in den eröfterreichischen Bauernhofen gefunden und gesammelt hatte. Dieje Werte en noch beute wichtige culturgeschichtliche Quellen. Gehr eingehend beschäffich I. mit Studien über die öfterreichische Bollsmundart, welche ihn bis an fein neenbe beichäftigten. Gingelne Beitrage erichienen in verschiedenen ofterr. Beitften, die ausführlichsten in ben bon ibm redigirten "Beitragen gur Landestunde Defterreich unter ber Enns". Die bon ihm beabsichtigte Berausgabe eines den 3bioticons unterblieb und bie Sanbichrift tam in den Befig feiner Erben. erfte Ergebnig feiner mittelalterlichen Runftstudien mar die Monographie ben Sct. Stephansbom mit Abbilbungen (Wien 1822), welche 1843 in Auflage mit feche Sormane's Geschichte entnommenen Rubfertafeln ericbien: 3. 1832 folgte bon I. ein großes Wert über ben Sct. Stephansbom 44 von Ch. Wilber in Hurnberg gezeichneten Tafeln (Rupferftiche v. Sprtl), in er feine langjährigen Forschungen über diefes hervorragende Kunftdenkmal veritlichte und das noch immer die umfaffenofte tunftarchäologische Publication über Dom bilbet. Done Die großen Berdienfte Tichifchta's ju unterschagen, fnupite eil an Tfchifchta's Wert in ben "Defterr. Blattern f. Litt. u. Runft" im 3. 1844 eingehende fritische Burbigung ber Baugeschichte. 3m 3. 1836 erschien außerorbentlich fleißig gearbeitetes Wert: "Runft und Alterthum in bem reichifden Raiferftaate". Gein lettes bebeutenbes Werf mar bie "Geschichte Stadt Wien" mit Muftrationen bon Schnorr, Geiger und anderen Runftlern attgart 1847 bei Rrabbe), eine burchaus felbständige auf eingehenden urfundn Forichungen berubende Arbeit, welche in eine ju ungunftige Beit fiel, um cht gewürdigt zu werben. Bon I. ruhren auch bie nach bem Tobe Bezal's 23) erichienenen Auflagen feiner "Befchreibung bon Wien" und beffen im nufcript hinterlaffene "Chronit von Bien", vielfach vermehrt und berbeffert, Gingelne Auffage bon ihm ericbienen in ben "Jahrbuchern ber Litteratur", mabr's "Archiv fur öfterreichische Geschichte", Bufching's "Bochentlichen Dit728 Tjchubi.

theilungen" und in L. A. Frankl's "Sonntagsblättern". Manche Einzelheiten seiner Werke wurden überholt durch neuere wissenschaftliche Arbeiten; aber umbestritten bleiben demungeachtet seine großen Berdienste, die er sich in einer Zeit, in welcher auf Wien ein schwerer geistiger Druck lastete, durch sein ernstes Streben, seine ausgebreiteten Kenntnisse und sein unermstdetes bahnbrechendes Forschen und Sammeln auf dem Gebiete der Geschichte, des deutschen Kunstund Litteraturlebens erworben hat.

3. Feil, Frang Tichifchta, in ben Berichten bes 2B. Alterthums-Bereins. 1. 3. 6. 311.

Didudi: Bilg (Megibine) I., ber "ichweigerifche Berobot", geboren am 5. Februar 1505, † am 28. Februar 1572 ju Blarus, entftammte einer bod. angefebenen Familie biefes Lanbes. Die von ihm überlieferten Urtunben, bie ben Stammbaum ber Tichubi in Indenlofer Folge von einem im 3. 906 freigelaffenen Ronigefnecht Johann berleiten und fie bon biefem Urabn bis 1253 als Bafallen ber Aebtiffin bon Gerfingen im Befig bes Meieramtes biefes Gottes haufes zu Glarus ericheinen laffen, find freilich neulich als Falldungen erwiefen worden, und alle barauf gegrundeten Angaben ber Biographen Tichubi's find einfach ju ftreichen. Immerhin lagt fich bas Geschlecht, bas fich bon ber Daffe ber Thalbewohner, fedingischen Eigenleuten, in nichts unterschieden zu haben icheint, bis ins 13. Jahrhunbert gurudverfolgen. Gine echte Urfunde bom 14. November 1289 ermahnt zwei Angehörige beffelben, und ein Beingi Schubi ericheint um bie Beit ber Schlacht am Morgarten unter ben Beugen eines Friedensichluffes zwischen Glarus und Uri (7. Juli 1315). Der urfprungliche Sit ber "Schubin" war Lintthal, Die hinterfte Bemeinde bes Thales, wo 1889 fanf Berfonen biefes namens fich bei ber Stiftung eines Schwefternhaufes betheiligten. Zwei Schubi v. Lintthal, Sans und hermann, verloren nach bem Jahrzeitbuch der Gemeinde in ber Mordnacht von Wefen (22. Febr. 1888) bas Leben. Bon bort aus icheint fich bas Geichlecht nach Schwanden und Glarus berbreitet gu baben.

Der erfte Angehörige beffelben, ber eine bebeutenbere Stelle in ber Beldichte feiner engeren und weiteren Beimath einnimmt, ift Joft I., ber Urgrofbater bes Beidichtsichreibers, ber 1419-1454 faft ununterbrochen bas Landammannamt in Glarus befleibete und in bem unter bem Ramen bes alten gurichfrieges betannten großen ichweigerifden Burgerfriege eine Sauptrolle fpielte. Er ichlof fich aufs engfte an ben energifchen Gubrer ber Schwyger, ganbammann 3tal Reding, an, um nach bem Erlofchen ber Grafen b. Toggenburg bie Burcher an ber einseitigen Befitnahme ber Lanbichaft amifchen Burichfee und Cur au binbern, erwirfte mit biefem im December 1436 ben engen Unichlug bon Toggenburg. Ugnad und Gafter an Schwy und Glarus burch ein Landrecht, fowie 1487 bie Berpfanbung von Ugnach feitens ber toggenburgifchen Erben und 1438 biejenige von Bafter feitens ber Bergoge von Defterreich an bie beiben Banber Bie im Frieden, fo führte ber Ammann Joft I. feine Blarner auch im Rriege und wird bon bem Beitgenoffen Frund fpeciell in ber Schilberung ber Schlacht bei St. Jacob an ber Sihl (22. Juli 1443) mit Auszeichnung hervorgehoben Rach ber Angabe Gilg Tichubi's, die zu bezweifeln fein Grund vorliegt, befehligte er Die Glarner auch in bem fur bie Gibgenoffen fiegreichen Ereffen bei Ragus (6, Darg 1446). Beim Friebensichlug wirtte er ebenfalls mit. Benn Glarus 1450 aus einem gugemanbten zu einem vollberechtigten Ort ber Cibgenoffenichalt erhoben murde und im Wegenfat ju Uri und Unterwalben an ben far bie Grweiterung berfelben wichtigen Bunbniffen mit bem Abt und ber Stabt St. Ballen, fo mie mit Schaffhaufen (1451/1454) theilnabm, fo wird bas in erfler Linie bem Ginfluffe Boft Tichubi's quauichreiben fein, wenn fich biefer auch im einTidjubi. 729

jelnen nicht mehr nachweisen läßt. Bis zum 30. Juli 1454 erscheint der um fein Land so hochberdiente Mann auf den eidgenöffischen Tagfahungen; dann

berichwindet fein Rame aus ben Acten.

In ber zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts tritt Sans I., ber Cobn bes borbergebenben und Großbater bes Chroniften, befonbers berbor. Seit 1471 öfters Bertreter feines Standes auf der Tagfagung, nahm er nach der Ergablung eines Entels als Unffibrer bes Glarner Contingentes an ber Schlacht bon Murten (22. Juni 1476) theil, eine Angabe, bie baburch erfartet wirb, bag Sans T. neben ben übrigen Belben ber Murtener Schlacht auf bem nach berelben veranstalteten Friedenscongreß gu Freiburg (25. Juli ff.) urfundlich als Bote erwähnt wirb. Spateftens 1483 erlangte er bie Burbe eines Lanbammannes, bie er bis 1494 abwechselnd mit andern belleidete. Sans I. binterließ mehrere Sobne. Der altefte Marquarb, Bater bon Balentin I., bem Rachfolger 3wingli's im Pfarramte ju Glarus, begleitete feinen Bater in Die Schlacht pon Murten, vertrat von 1494 bis 1511 biter feinen Kanton auf ber Tagakung, war (nach Gila I.) im Schwabenfrieg Befehlshaber bes Lanbesiahnleins bon Glarus und amtete 1504 ale Landvoat im Thurgau. Gin ifingerer Bruber Marquard's, Bubwig T., ber Bater unferes Chroniften, war im Schwabenfrieg Bannertrager und beftand in ber Schlacht am Schwaderloch (11. April 1499) einen rubmreichen Zweifampf mit einem Anführer ber Landelnechte. 1512 nahm er theil an einer eibgenöffischen Befandtichaft nach Benedig, 1513 befehligte er bas Glarner Contingent in einem Gulfsbeer, bas die Tagfagung ber Befagung bon Novara jufchidte, bas aber einen Tag ju fpat tam, um an ber Schlacht theilgunehmen. Dagegen fampite Ludwig T. als Sauptmann eines Glarner Fabnleins in ber Schlacht bei Marignano (13./14. Sept. 1515). Den 2Beg jum Landammannamt verfperrten ihm zwei Bettern, Beinrich I., ber 1518 bie 1515, und Soft E., ber 1522 und 1523 ale Ammann ermahnt wirb. Dagegen mar Lubwig Mitglied bes Rathe, 1510 Landvogt in ben freien Memtern im Margan und feit 1507 Biter Gefanbter feines Stanbes auf ber Tagfagung.

Der "Bogt" T., wie Ludwig im Begenfat ju feinen Bermandten, ben Ummannern Beinrich und Joft, gewöhnlich genannt wurde, hatte von feiner erften Gemablin, Margaretha Aebli, fünf Sohne, Fridolin, Ludwig, Meinrad, Beter und Gilg, benen fpater aus einer zweiten Che noch fechs andere nachfolgten. In Die Erziehung eines Theils ber erfteren hat Zwingli bebeutfam eingegriffen. Der fpatere Reformator muß, nach feinem Briefwechfel gu ichließen, als Biarrer bon Glarus im intimften Berfehr mit bem Tichubi'ichen Saufe geftanben und bas Bertrauen feines Sauptes in hohem Daage genoffen haben. Bon Zwingli empfingen Gohne und Reffe Ludwig Tichubi's Die erfte Bilbung, er Aberwachte ihre Studien in ber Frembe und machte noch in Burich gelegentlich ibren Ruriprecher bei bem geftrengen Bater, bis bie Reformation einen jaben Rig in bies Berhaltnig brachte. Mochte ber madere Glarner Rriegsmann anfanglich Zwingli's 3been Beifall gezollt haben, als die Confequengen berfelben aur firchlichen Rebolution fuhrten, murbe er einer feiner entichiebenften Begner. Ludwig T. murbe, ale bie Bewegung auch Glarus ergriff, bas Saupt ber bortigen Altglaubigen, Die ihr mit Gulfe ber V inneren Orte gu wehren fuchten und biefen traft ihrer anfänglichen Mehrheit burch Landsgemeinbeschluffe 1526, 1527 und noch am 15. Märg 1528 - freilich nur mit 33 Stimmen Dehrheit bie feierliche Bufage gaben, beim alten Bertommen ju verbleiben und bie Reuerung mit Strafen gu unterbruden. Als fich trogbem ichon im Dai 1528 Die Debrheit bes Glarner Bolles auf Die reformirte Geite neigte, beftritt Die altglaubige Minberheit unter Ludwig Tichubi's Fuhrung ber Landsgemeinde 730 Tjdjudi.

bas Recht, in Sachen bes Glaubens neue Beichluffe ju faffen, ba ber Stand Starus burch feine Rufagen gegenfiber ben V Orten gebunden fei, und fucte burch bartnadige Obstructionspolitit, fowie burch Unrufung ber Butle ber V Orte ben Uebergang gur Reformation ju berhindern. Da bie letteren jeboch gegenüber Burich und Bern nicht magten, bem Begehren ber altglaubigen Glamer um bewaffnetes Ginichreiten ju entsprechen, fo mußten biefe ichlieflich im Reibjahr 1529 bie Sand gu einem Bergleiche bieten, ber Die Beichluftaffung aber Bilber und Deffe in bas Belieben ber einzelnen Gemeinden ftellie. Bein Ausbruch bes Rappeler Rrieges, in bem fich Glarus neutral verhielt, murbe Ludwig T. jum Stellvertreter bes Landammanne Mebli, ber ale Bermittler in Gelbe thatig mar, gemahlt. Als im zweiten Rappeler Rrieg Die evangeliden Blarner mit bem Landesbanner ihren von Schwy; bedrohten Blaubensgenoffen im Gafter gu Gulfe gieben wollten, verhinderte Ludwig T. mit feinen Befinnungsgenoffen burch Drobungen ben Aufbruch und fette Die Ginhaltung ber Reutralität burch. 3m 3. 1532 half er bie bedingungelofe Unterwerfung bee Bafter unter Schwhy bermitteln und erlebte noch die Benugthuung, bag bier, wie in Blaud und in ber gangen Ditichmeig infolge ber Rieberlage ber Reformirten eine flatte tatholifche Reaction eintrat. Er foll 1534, 72 3ahre alt, geftorben fein.

Bon feinen Gohnen foll ber altefte, Fribolin, ben Tob bei Darignann ge funden haben. Der zweite, Budwig ber Jüngere, begleitete 1513 ben Bain auf bem Buge nach Rovara, machte 1519 mit bem Freiburger Schultheiten Beter Salt eine Sahrt nach Balafting, über Die er queffchrliche Rotigen binter ließ, Die fein Bruder Gilg ju einer 1606 ju Rorichach gedrudten Reifebeichreibung ausarbeitete, befleibete Die Landvogtei Werbenberg und erwarb fich in fremben Dienften ben Ruf eines ausgezeichneten Rriegsmannes, fo bag ibn 1528 mb 1524 die frangofifche Botichaft in ber Schweig unter ben Sauptleuten aufführte, beren Ernennung der Ronig befonders wunsche. In ber Schlacht von Bavit (24. Febr. 1525) fiel er in Befangenicatt und mußte fich mit ichwerem Gelbe lostaufen. Schon borber hatte er Die Berrichaft Ortenftein in Bunden erworben. geftattete aber 1527 der Gemeinde, fich freizukaufen, und brachte dafür 1528 Schlog und Berrichaft Braplang bei Flume in ber Braffchaft Sargans an fid eine Befitung, Die bis 1767 im Eigenthum ber Familie Efcubi verblieb. Db Ludwig in der Jugend gleich feinen Brudern Beter und Gilg 3mingti's Unter richt genoß, ift nicht ficher. Jebenfalls ftanb auch er anfänglich mit bem Ro formator auf beftem Fuße, fo bag er ihm noch im Juli 1523 vertrauliche Mittheilung bon bem auf der Tagfagung gu Bern gegen ihn ergangenen Ber haftungebefehl machte und ihm ein ficheres Afpl in Glarus anbot. Spater icheint er unter bem Ginflug bes Baters und Gilg's fich ebenfalls ben Wegnern ber Reformation jugemendet ju haben, ohne jeboch einen fo ausgesprochenen Antheil an ihrer Befampfung gu nehmen. Er ftarb am 12. Januar 1580 gu Grablang. Ihm folgte ale Befiger bes Schloffes ber britte Bruber Deinrab, ber fich ebenfalls fremben Rriegsbienften wibmete, Die Feinbichaft feiner Familie gegen die Blaubeneneuerung theilte und um 1550 ftarb. 3m Gegenfat ju ben fibrigen Bridern fleht ber bierte, Beter I., ber jum geiftlichen ober gelehrten Beruf beftimmt wurde. Auf ibn erwies fich 3wingli's Ginflug am nachhaltigiten. Rachdem er bon biefem in die claffifchen Studien eingeführt worben mar, feste er fie mit feinem Better Balentin unter ber Leitung bes bamals Bwingli noch eng befreundeten Glarner humaniften Loriti, genannt Glareanus, junachft ju Bafel (1516), bann gu Baris (1517-21) fort, unterhielt aber mit feinem früheren Lehrer ftete ben lebhaiteften Briefmechfel. Enbe 1521 pber Anfang 1522 tehrte er in bie Beimath jurud und mandte fich bollig ber religiofen Deuerung gu. Bermuthlich beshalb mit leiner Familie gerfallen, fiebelte er nach Gur aber, Tjdjubi. 731

wo er mit Comander und anderen Bundnerresormatoren in Berkehr stand und noch 1529 und 1530 mit Zwingli correspondirte. Der Curer Schulmeister Ritlaus Baling rühmt ihn 1530 in einem Brief an Zwingli als einen bebeutenden Gelehrten, von dem eine nicht geringe Förderung der Wissenschaften und des Evangeliums zu erwarten sei. Mit December 1530 verschwinden die

Spuren bes jungen Mannes; er foll 1532 in Cur geftorben fein.

Reinem von ben Sohnen Ludwig Tichubi's war eine fo hervorragende Birtfamteit in Bolitif und Biffenschaft beichieben, wie dem fünften, bem jungften aus erfter Che, Megibins ober, wie er fich gewöhnlich auf fcweigerbeutich fcrieb, Gilg T. Auch Diefer empfing bon 3wingli, ber im Jahre nach Gila's Beburt nach Glarus berufen wurde, die Anfangegrunde ber humaniftifchen Bilbung. Doch bermochte ber Reformator auf ihn feine bauernbe Birfung auszunden, ba Bilg ichon im eliten Jahre nach Bafel in Blarean's Benfionat 218 Beter und Balentin Ende 1516 nach Baris abgingen und auch Blarean's Ueberfiedlung nach ber frangofifden Sauptftadt in Ausficht ftanb. wandte fich ber Anabe an Zwingli, ber ingwischen feine Stellung in Glarus mit berjenigen in Ginfiebeln vertaufcht batte, mit ber bringenben Bitte, ibn au fich ju nehmen, ba er fonft mabricheinlich nach Saufe muffe und alles Gelernte wieder vergeffen werbe. Geine Bitte blieb, wir wiffen nicht aus welchem Grunde, uneriallt. Bon weiteren Begiehungen Gilg's ju Zwingli findet fich feine Gpur mebr: überbaupt ift über feinen weiteren Bilbungegang nichte Sicheres befannt. Rach ber gewöhnlichen Unnahme foll er 1517 Glarean nach Paris gefolgt fein und fich bier bis 1520 aufgehalten haben. In der Ballia Comata behauptet I., er habe 1520, alfo 15 Jahre alt, ju Conftang bie romifche Infchrift über ben Dieberaufbau bes Raftelle Oberwintertur copirt, mas von bem außergewöhnlich frit erwachten felbftanbigen Forichertriebe bes Innglings zeugen murbe, wenn I. nicht jugleich feine felbfterfundenen Ergangungen jener Inschrift als Aufzeichnung bon bem bamals angeblich noch unverfehrten Stein ausgabe, eine Unwahrheit. welche bie gange Ungabe verbachtig macht. Jebenfalls wandte er fich unmittelbar nach Abichluß feiner Schulbilbung mit Gifer hiftorifchentiquarifchen Forfchungen über feine Beimath gu, ju benen ibm fein Lehrer und Landemann Glarean, mit bem er ftete im Bertehre blieb, die Anregung gab. Er burchlas bie Autoren bes Alterthums und ercerpirte, mas fie fiber bas Gebiet ber Schweig und ibre Umgebung enthielten. Dit Diefen claffifchen Studien wechselten Gebirgereifen in einem Umfange, wie fie bamals noch felten waren. 3m Frubjahr 1524 aberichritt er ben Gr. St. Bernhaid; außerbem besuchte er bie Furta mit bem Mhonegleticher, ben Gotthard, Ludmanier, Splugen, Ceptimer, Julier u. f. m., mobei er bie burchwanderten Gegenden ffiggirte und auf Cand und Bolf ein icharies Muge hatte. Die Frucht biefer Forfchungen und Wanberungen mar Tichubi's Erftlingsarbeit, "Die urallt warhafftig Alpifch Rhetia", Die er im melentlichen 1528 vollendet batte, fowie eine Schweigerfarte, melde Die einzige ibr porausgebenbe bes Bfricher Argtes Konrad Turft in ber Genauigleit ber Unlage weit übertrifft, ihr bagegen in manchem Detail nachftebt.

Bugleich warf sich aber ber junge Mann, der die staatsmännische Laufbahn im Auge hatte, mit ganzer Seele in den Kampf der religiösen Parteien. Im Gegensatzu seinem Bruder Peter trat Gilg völlig in die Fußtapsen des Baters und wurde vermöge seiner Litterarischen Begadung trotz seiner Jugend der Schristschrer der Glarner Katholiten. Noch existiren im Archiv Schwyz zwei äußerst leidenschaftlich gehaltene Dentschriften gegen die neugläubigen Glarner und ihre Beschütz, die Zürcher, "bei denen der Teusel mehr Zeichen denn Christus wirtt", vom Herbst 1528, die wahrscheinlich von dem 23jährigen Gilg T. versaßt oder boch unter seiner Mithulse zu Stande gesommen sind. In diese Zeit fällt auch

782 Tichubi.

fein erftes öffentliches Auftreten in ben eibgenöffischen Rathefalen, inbem er im Robember 1528 mit feinem Bater und pier anberen Glarnern als Bertreter ber Altglaubigen auf eine Tagfatung nach Ginfiebeln gefchidt murbe. Bie boch man in ben Reiben feiner Bartei bas Talent bes jungen Mannes icante, geigt bie Thatfache, bag eine Gefanbtichaft bes neu gemablten, aber von Burich nicht anertannten Gurftabtes Rilian bon St. Ballen, Die im Dai 1529 Die Mnertennung ibres Berrn in Glarue betreiben follte, fich ju biefem 3med bon ibm eine fdriftliche Inftruction auffegen ließ, die genau befolgt wurde. Erog biefer entichiebenen Barteinahme murbe Gila im Frubling 1529 von ber fiberwiegenb ebangelifchen Landsgemeinbe feiner Beimath jum Landbogt bon Sargans gewählt. ohne Zweifel infolge bes Compromiffes, ber gleichzeitig gwifchen Deu- und Allglaubigen ju Ctanbe tam. 25 Jahre alt, trat er Anfang 1580 fein erftes Amt an und feste auch in ber Graficaft Cargans, einer gemeinen Berricalt ber VII alten Orte (ohne Bern), ber Reformation, die Burich mit allen Mitteln in ben gemeinen Bogteien burchzuführen trachtete, gaben Biberftand entgegen. De ber erfte Rappeler Friebe ben einzelnen Gemeinben in benfelben bas Recht ficherte, fich burch Mehrheitsbeschluß über Bilber und Deffe gu enticheiben und Burich auch im Sarganferlande auf folche Abftimmungen brangte, fuchte T biefe im Ginberftanbnig mit ben V inneren Orten moglichft au Gunften bes alten Glaubens ju lenten ober jum minbeften in ben Gemeinben, Die gur Reformation übergingen, ben tatholifchen Dinberbeiten eigenen Gottesbienft au fichern. Der Befehlen Burichs feste er bie Ertlarung entgegen, bag er aller VII Drte "Rnedt und Amtmann" fei und fich nach bem Enticheid ber Debrheit ju richten babe, Go entjegte er gemäß einem bon ihm provocivten Befehl ber V Orte tret Burichs Ginfprache ben Pfarrer Martin Mannhart von Alums, einen bibigen Borfechter ber Reformation, und behandelte fiberhaupt Die Reuglaubigen in feiner Bogtei mit fichtlicher Ungunft, fo bag ber geheime Rath in Burich im Februar 1531 beichloß, in Glarus gegen ibn wegen parteilicher Juftig Rlage gu fubren und womöglich feine Entfetung ju betreiben. Als bie Reformirten im Mai 1581 eine allgemeine Bertehrsfperre gegen die V Orte verhängten, mar bot Sarganferland eine ber wenigen Ruden, burch welche biefe insbefonbere bas um entbehrliche Salg bezogen. 3m Begenfat zu ben ebangelifch gefinnten Bogten, die Blarus bamals im Thurgau und Gafter hatte, legte I. Die Weifungen Buriche, bie Sperre ebenfalls ju handhaben, unbeachtet bei Geite und lieft auf bas wieberholte Drangen ber Stabt burch ben Lanbrath ber Grafichaft ertlaren, es gebuhre ihr als Unterthanenland nicht, einem ber regierenben Orte bas Cals abzufchlagen. Dementfprechend bewirfte er auch beim Ausbruch bes gweiten Rappeler Rrieges im October 1531, bag bie Landichaft trog ben Gegenanftrengungen ber ftarten ebangelifchen Bartei fich neutral ertlarte und fogar ben Boten ber V Orte, welche Die Gulfe Defterreiche anrufen follten, freien Durchpaß gemabrte. I. bermittelte felber jum Theil ben Berfehr swifden ben V Orten und ben öfterreichifchen Bogten im Borarlberg. Auch befehte er im Intereffe ber V Orte Schlof und Rlofter Pfavers, beffen Abt jur Reformation übergetreten mar und mit Burich ein befonberes Schirmverhaltnig eingegangen hatte. Begreiflich, bag hochstehenbe Buricher fich außerten, ber Lanbungt bon Sargans handle an ihnen wie ein "Morbers Boswicht" und muffe "unter ber Rlinge burchlaufen". Der Sieg ber V Orte enthob I. weiterer Gefahren.

Man hat Gilg I. als einen zweiten Riflaus von Flae, als ein verschwliches, zwischen und über ben Glaubensparteien stehendes Element hingestellt, aber mit Unrecht; er war von Ansang bis zu Ende seiner politischen Laufbahr stets einer der leidenschaftlichsten Gegner der Resormation. Allerdings dachte er schweizerisch genug, um zur Zeit des Friedensschlusses in einem Schreiben vom Tidjudi. 738

Robember 1531 bie Rubrer ber V Orte ju ermahnen, bie mit Burich und m verburgrechtete Stadt Conftang in Betrachtung bes Rugens ber Gibgenoffen. aft "nicht zu verschupfen", fondern fie ins Bundnig aufgunehmen, ba er hrend bes Rrieges bie llebergengung gewonnen hatte, bag bie auf Conftang ternben Raiferlichen ben ichweizerischen Ratholiten feine wirkliche Stilte fein iben und nur auf eine Berftorung ber Cibgenoffenschaft hinarbeiteten. Aber d innen hatte er eine viel rudfichtelofere Ausbeutung bes Sieges gewunfct. minbeffen bie Ausrottung ber Reformation, in ber er nur ein Brobuct bos-Aiger Bradicanten erblidte, in ben gemeinen Berrichaften. Wenn er in feinem apelerfrieg ben Rath bes Lugerner Schultheißen Bolber, ber gemäßigtere iberungen durchfeste, ichablich und bem mabren Glauben nachtheilig nennt b ben porgeitigen Tob Bolber's und anderer fatholifcher Guhrer, Die beim iebensichluß mitwirften, auf Rechnung ihres bamaligen Berhaltens fest, fo men bie Thatfachen, bag er icon im 3. 1531 bie Dinge nicht anbers anfab. leinem Orte that er fein Möglichftes in Diefem Sinne. Unter bem Bormand, ber Friede Schmähungen bes Blaubens verbiete, veranftaltete er noch bor lauf feiner Umtebauer eine große Strafunterfuchung, infolge beren im Fruber 1532 bie V Orte als Dehrheit ber regierenben Orte bie evangelischen Braanten im Sarganferlande verjagten und gablreiche Berfonen wegen antitholifcher Menkerungen einthurmten und mit Gelbbuken belegten. Der Erfolg eter Magregel mar, bag bie gange Landichaft bis auf eine einzige Gemeinde der tatholifch wurde. Much der mit Entjegung bebrohte Abt bon Bfavers itte in ben Schoof ber alten Rirche gurud und erhielt burch die Bermittlung dubi's, ber fein Bermanbter mar, Bergeihung.

Der Ausgang ber Rappelerfriege ermuthigte bie altgläubigen Glarner gu em Berfuch, die reformirte Dehrheit im Lande mit Gulfe ber V Orte gur adfebr jum Ratholicismus ju zwingen, und Gilg I. ftanb babei in vorberfter nie. Unter feiner Mitwirfung wurde ber Blan bagu entworfen. Die V Orte Iten durch eine Gefandtichaft die Glarner Landsgemeinde gur Erfallung ihrer fagen bon 1527 und 1528 auffordern und ihr im Rall eines Abichlags erren, bag bie neugläubigen Glarner wegen ihres Bortbruche und ihrer feindgen Saltung gegen fie mabrend bes Rrieges die Bunde verwirft batten, bag n fie nicht mehr jur Tagfahung, noch jur Berwaltung ber gemeinen Berriten aulaffe und blog noch die altgläubigen Glarner als Gibgenoffen betrachte. rtlich ftellten bie V Orte wieberholt (December 1531 und Dai 1532) bie berung an die Blarner Landsgemeinbe, fie follte bie alte Ordnung in ben den wieder aufrichten. Die Dehrheit lehnte bies ab, fam aber ber altubigen Minderheit möglichft entgegen, indem fie in die Berftellung bes tathoen Gottesbienftes zu Lintthal, Schwanden, Glarus und Rafels willigte. All Bugeftanbniffe befriedigten jedoch bie Minderheit, bie ber fraftigen Unterung ber V Orte ficher mar, nicht. Im Rovember 1582 fam es beshalb ju ultuarifden Auftritten. Die Ratholifen, beren Forberungen Gila I. in auslichen Rlagichriften motivirte, verlangten furger Sand Mustreibung aller ngelifchen Brabicanten. Go weit, wie I. und feine Gefinnungegenoffen es ifchten, magten nun boch im entscheibenben Moment bie V Orte nicht ju en. Mis fie bie evangelischen Glarner jur Bertheidigung ihres Blaubens entoffen faben, willigten fie fur ihre Schutlinge in eine Uebereinkunft (21. Rober 1532), die fur beibe Theile Religionsfreiheit ftipulirte, die aber jugleich tatholifden Minderheit eine Sonderftellung ficherte, infolge beren Streitigen awifden ben beiben Confessionen nicht burch Mehrheitsbeschluffe, fonbern

bem Bege bes Bertrags ju regeln maren.

734 Tichubi.

Da die Landvogteien alle zwei Jahre wechfelten, war Tichubi's Amt in Sargans im Fritigabr 1532 abgelaufen und er als Oberbogt von Rorichad in ben Dienft bes ihm verwandten Rurftabtes Diethelm Blaarer bon St. Wallen getreten. Diefer mochte in I. einen geeigneten Belfer ffir bas ichwierige Bert ber Refatholifirung feines gang reformirt geworbenen Farftenthums erbliden. Schon im Frubling 1538 murbe Bilg aber bon Blarus wieber an Die Gpite einer eibgenölfischen Canbbogtei berufen, und zwar ber wichtigften, Baben. Bochen nach Pfingften hielt I. feinen feierlichen Aufritt in bas niebere Schlof gu Baben, die Refideng ber Landvogte. Rraft feines neuen Amtes fab er fic mit einem Dal in ben Dittelpuntt ber eibgenöffifchen Beichafte geradt; er murbe gemiffermaßen eibgenölfischer Rangler. Da feit ber Reformation faft alle gemeineibgenöffischen Tagfagungen in Baben abgehalten murben, hatte ber Bandbogt mit feinem Lanbichreiber ihren Gigungen beigumohnen, Die Ausfertigung ihrer Beichluffe und Diffiven ju überwachen und fie mit feinem Giegel ju befraftigen. Außerbem hatte er bie bobe und in vielen Rallen auch bie nieben Berichtsbarteit in ber Graffcaft Baben auszuuben, fur Die bffentliche Siderbeit au forgen, Bolle und Weggelber einzugieben, Geleite ju geben, Die berühmten Meffen in Burgach ju fibermachen und Anftanbe affer Art ju ichlichten. Nicht felten murbe I. bon ber Tagfatung auch in außeramtlichen Geschäften und Senbungen bermenbet. Someit uns bie Acten einen Ginblid in feine Bermaltung gemabren, icheint er fich in berfelben mit großem praftifchen Gefchic bewegt # haben. Auch in Baben fühlte er fich aber in erfter Linie ale Bertreter ber allalaubigen Orte. Er ftand mit diefen in ununterbrochenem Austaufch bon Dittheilungen über bie Bewegungen ber Reformirten und unterhielt fur fie ftanbige Rundichafter im Bebiet bon Burich und Bern. Er verfolgte Die evangelifden Brabicanten, Die fich unvorfichtige Meugerungen erlaubten, wegen Schmaburg bes tatholifchen Glaubens, fuchte bie Theilung ber Rirchenguter in paritatifden Bemeinden möglichft jum Bortheil ber Ratholiten ju wenden und machte fic jum Unwalt bes Johanniterordens, ale derfelbe bon Bern die Hudgabe ber 1526 eingezogenen Berrichait Biberftein verlangte. Much inbirect mirfte er ber Reformation entgegen, indem er fich bemilbte, paritatifche Gemeinden, benen es an fatholifchen Brieftern fehlte, mit folden gu verfeben. Dit Argmobn abermachte Burich bas Thun bes energischen Gegners; aber T. war borfichtig genug. fich nie auf einem formal ungefestlichen Schritt überrafchen gu laffen.

lleberblidt man bie vielgeftaltige politische Thatigteit Tichubi's in Baben, fo ftaunt man barüber, bag er noch Beit fand, gerade in biefen Jahren feine biftorischen Studien in umfaffenofter Beife ju fordern. Reben feiner Rheita hatte er eine Geschichte bes romifchen und beutschen Reiches mit Begiebung auf Die ichweigerifchen Lande unternommen und ben Anfang berfelben von 130 v. Got. bis 269 n. Chr. völlig ausgearbeitet, fur bie Fortfegung aber Materialien bis 958 gefammelt (Codex Einsidlensis 507), ale ihn die Bernfung nach Baben an ber Beiterführung biefer Arbeit binberte. Dafür ftellte er jest feine Forichungen auf einen neuen Boben. Schon ale Landbogt von Sargans batte er bei der Anfertigung eines neuen Urbars, Die auf feine Anregung bin beichloffen worden mar, archivalische Studien gemacht und dieselben in St. Gallen furtgelegt. Best veranlagten ihn fomohl bie Obliegenheiten feines Umtes ale bal wiffenichaftliche Intereffe gu einer grundlichen Durcharbeitung bes reichhaltigen eidgenöffifchen Archibs in Baben, bas ibm bollig gur Berffigung fanb. Bugleich benutte er feine intimen Begiehungen ju ben benachbarten geiftlichen Stiftungen Wettingen, Muri u. a., bie er fich burch mancherlei Dienfte verpflichtete, u= ihre Schabe an Urfunden und alten Sanbichriften ju ergrunden. In Baben und Umgebung, befonders auf bem Boben bes alten Bindoniffa, fant er auch Tjchubi. 785

Belegenheit, feine epigraphifchen Studien fortgufegen. Damals hat er bie Inichriften bon Baben, Bettingen, Binbifc, Altenburg, Burgach, Die fich in feiner alteften por 1542 entstandenen Sammlung belvetischer Inschriften (Codex Sangallonsis 1083) befinden, copirt. Ginen Meilenftein bon 99 n. Chr., ben ein Bauer im Mai 1534 ju Whlen unterhalb Baben beim Bflugen auffand, ließ er "bon Bunbers und alter Beichichten Ungeigung wegen" bei feiner Amtewohnung aufftellen. Die antiquarifchen Reigungen bes Babener Banbvogte maren o befannt, bak ibm Untiquitaten von Windifch, wie die 1536 an Beatus Rbenanns fiberfandte Thonlampe, fowie ju Burgach aufgefundene Bold., Gilber. und Rupfermungen überbracht und geschentt wurden. 3m Juni 1535 verließ E. Baben und trat mit Beginn bes folgenden Jahres 1536 gur Abwechelung in frangofifche Rriegsbienfte. Trobbem bie Tagfagung aus Reutralitats - und anderen Grunden Die Berbung aufe ftrengfte verbot, fuhrte ihr gemefener Rangler eine Schaar Reislaufer in bie bamals bon einem Angriff bes Raifere bebrobte Brobence. Die Rriegefahrt Tichubi's, Die fibrigens nur vier Monate bauerte und gang friedlich verlief, ging nach Rarbonne, bon ba über Rimes, Aiques mortes, Arles, burch bas Steinfeld ber Crau nach Marfeille und berührte, fei es auf bem bin= ober Rudweg ober auf beiden gufammen, auch Bienne und Epon. Diefelbe biente I. bor allem bagu, feine Orte- und Inichriftentenntnig au erweitern. Go copirte ber ichweigerische Rriegsbaubtmann in Loon allein 17 Steine, fowie bie große Erztafel bes Claubius in vorguglicher Beife und verichaffte fich bon anderen Abichriften. Auf Diefer Reife befuchte er auch Die alte Sauptftadt Belvetiens, Abenches, und zeichnete bort ebenfalls Inidriften auf. Mit folder Beute und einer frangofifchen Benfion tehrte er Enbe Dai ober anfangs Juni 1536 in die Beimath gurfid, wobei ihm bas unangenehme Abenteuer guftieß, bon Burich, wo er mit feinen Rriegsgefellen einritt, in ichrofffter Beife aus Stadt und Landichait weggewiesen ju werben. Der Rath ber Stadt rechtfertigte auf Die Befchwerbe bon Blarus fein Berfahren bamit, bag in Tichubi's Benehmen bei ben wohlbefannten ftrengen Reisläuferverboten Buriche eine bewußte Bropocation gelegen habe.

Unmittelbar nach ber Beimfebr murbe I. Mitglied bee Rathes von Glarus, bas er noch im gleichen Jahre zweimal als Bote auf ber Tagfagung bertrat. Sonft begann jest für ibn ein langeres Stillleben in ber Beimath, bas faft ausschlieflich ben Studien gewidmet mar. Bunachft beschäftigte ibn Die Berausgabe feiner Rhetia, an bie er nunmehr bie lette Sand legte. Ermuntert burch feinen alten Behrer Glarean, ber nicht blog die beftige Abneigung gegen bie religioje Reuerung mit ibm theilte, fonbern auch ein naber Bermanbter feiner Sattin Anna Studi war, überfanbte er ihm bas Manuscript im November 1536 fammt feiner Schweiger Rarte nach Freiburg i. Br. in ber ausgesprochenen Abficht, beibes au publiciren. Glarean ichidte Buch und Rarte weiter an Beatus Rhenanus, mit bem I. icon fruber in gelehrten Gebanfenaustaufch getreten mar und bem er jest die gu Binbifch gefundene Thonlampe, fowie die bon ibm aufgezeichneten fruhmittelalterlichen Gurer Infdriften überfandte. Derfelbe follte bas Wert priffen und, wie Glarean hoffte, Die als unerläglich betrachtete lateinische Ueberfegung beforgen. Beatus außerte fiber gemiffe Buntte fein Bedenten, mas I. Anlag gab, in einem großen Briefe an ihn, ber bann ber laternifchen Musgabe ber Rhetia angehangt wurde, feine Unfichten ju vertheibigen, und lehnte es ichlieglich ab, fich mit ber leberfegung ju befaffen. Darauf überfandte Blarean die Rarte Tichubi's an Gebaftian Difinfter in Bafel jur Bublication, und diefer erbat fich, nachdem er in Freiburg bon ber Rhetia Ginficht genommen, im Auguft 1587 bom Berfaffer bie Erlaubnig, ben beutichen und lateinischen Drud berfelben ebenfalls beforgen ju burjen. T. hat ohne Rweifel biefe Er736 Ajdudi.

laubnig gegeben, und alles, mas er in fpaterem Alter aber ben binter feinen Ruden und gegen feinen Billen bon Dunfter veranftalteten Drud ergablt bat, ift ein Dabreben, mit bem er fich gegen ben Bormurf, unreife Anfichten, Die mit feinen fpateren nicht mehr ftimmten, in Die Welt geschleubert gu baben, in fcugen fuchte. Die im April 1538 ju Bafel beutsch und lateinifch ericbienene, mit ber Schweigerfarte ausgestattete Erftlingsschrift Tichubi's, Die mit reichem gelehrtem Apparat und in origineller, lebenbiger Darftellung ein bamale lo völlig unbefanntes Bebiet, wie die Urgeschichte und Topographie ber Alpentanter. in einem wichtigen Stud erhellte, hatte beim gelehrten Bublicum großen Erfole Blarean erflarte, feit 1000 Jahren fei in topographifchen Dingen fein beffens Bert ericbienen, und 1560 murbe baffelbe von Konrad Bolifiart jum gweiten Male, wiederum mit ber Rarte, herausgegeben. Um fo auffallenber ift es, bat Die Rhetia bas einzige Bert Tichnbi's geblieben ift, bas gu feinen Lebzeiten im Drud erichien. Die Ertlarung liegt barin, daß ber Rreis feiner Studien fic immer mehr erweiterte und bertiefte, bag fie einerfeits bas gange Gebiet bei römifchen Alterthums, anbererfeits die gefammte Schweizergeschichte von ben Unfangen bis jur Gegenwart umfaßten. 3m 3. 1540 (zwifchen Dars und Muguft) machte er, fei es aus wiffenichaftlichen, fei es aus anderen Granben, eine Reife nach Rom, die ihn über Mailand, Brescia, Berong, Babug, Bologna, Rabenna, Rimini, Ancona, Terni, Otricoli, Bolfena führte. Un all biefen Orten, besonders aber in Rom, zeichnete T. wieber eine Menge Inschriften nach ben Originalen auf. Go geruftet, magte er fich an großere Arbeiten aber bae romifche Alterthum. In Die viergiger Jahre fallt Die erfte lateinifche Begrbeitung bes Stoffs ber Gallia Comata (ohne Aquitanien und Ratien, Cod. Sangallensis 668), die, durchweg mit Quellenbelegen und Inschriften berfeben, in ben außerschweizerischen Theilen weit ausführlicher ift, als die entsprechenden Abichnitte in bem fpater gebrudten Bert, bann bie Entftehung ber Codices Sangallenses 661 und 1089, die eine gewaltige, aus den Autoren, Infchriften und Dangen geschöpfte Daterialfammlung für eine romifche Epigraphie und Alterthumstunde enthalten und ben Beweis ablegen, bag Glarean nicht zu viel fagt, wenn er in einem Brief an Ronig Ferdinand I. "einen vielbelefenen Dann und emfigften Erforicher alles Alterthums" nennt. Gin Bergeichnig feiner Dang-fammlung aus biefer Zeit weift 152 Stude auf; welchen Berth er barauf legte, geigt ein gegenseitiges Teftament swiften ihm und bem gelehrten Lugerner Rathsherrn und fpateren papfilichen Garbehauptmann Joft v. Meggen, bo-11. Juni 1545, worin jeber bem anberen fur ben Gall feines Ablebens feine "numismata, ober heibnischen Biennige" bermacht. Sand in Sand mit biefen Alterthumsforfchungen ging eine ftate Bermehrung feiner mittelalterlichen Collectanea, die er fo anlegte, bag er für jedes Jahr ein ober mehrere Blatter bestimmte, auf die er bann alles, mas ibm an Urtunden ober Chronitauegigen bes betr. Jahres befannt war, bald als Citat, balb in bollem Text eintrag. Diefe riefigen Materialfammlungen ftellte er anberen Ditforichern in uneigennutigfter Beife gur Berfugung, und es ift ein ichoner Bug, bag er babei swifchen Protestanten und Ratholifen feinen Unterschied machte. Go theilte er bem Basler Siftoriter Riflans Briefer 1540/41 eine Menge bon Urtunden und Urfundenauszugen, namentlich aus ben von ihm durchforschien gargauifden Archiven mit. Dem Buricher Pfarrer Stumpf überließ er fur beffen große Schweizerchronit nicht bloß feine helbetische Inschriftensammlung; er gab fich auch große Dube, die bon Stumpf felber 1544 aufgezeichneten, aber nicht ber ftanbenen Balliferinichriften lesbar ju machen, und ftellte ibm feine Gallia Bolgica", fowie feine "Annalia", b. h. feine chronologisch geordneten Urtundenund Chronifenausjuge jur Berfügung, war bann freilich, ale Stumpf's Ber! 21dubi. 737

1547 ericien, über die polemischen Abichweifungen beffelben gegen Donchia-Bilber zc. peinlich überrafcht.

Bar I. ale einfaches Ratheglied in ben Jahren 1536-1548 verhaltnifefelten in Staatsgeschaften thatig - wir feben ibn auger 1586 blog 1540, 1541 und 1546 ale Boten feines Stanbes auf Tagfagungen ober rengen eingelner Orte -, fo tritt bagegen mit Enbe 1548 feine politifche gleit ffir anderthalb 3abriebnte burchaus in ben Borbergrund. In einem ffreit gwifden ben im Thurgan regierenben VII Orten und ben Stabten Breiburg und Colothurn von ben erfteren gu einem ihrer Anwalte beit, fungirte er als folder im Robember 1548 unb Januar 1549 auf Stagen au Rofingen. Dann bertrat er Glarus im Februar, Dara und auf ber Tagfagung und murbe im Juni 1549 jum zweiten Dal gum ogt bon Baben gemablt. Auch bie zweite Bermaltungsperiobe in Baben bag I. mit feinen gelehrten Renntniffen praftifche Gewandtheit und Energie rbinden wußte. Go faßten bie regierenben Orte auf feine Borichlage bin Reibe bon Beichluffen, bie ber Ueberichulbung ber Guter, ber Brocenfucht Bewohner, ben Betrugereien auf ber Burgacher Deffe u. f. w. entgegentreten n. Da ihm nach bem Tob bes Abtes Johann Rothlich von Bettingen ber Conventualen jum Rachfolger tauglich ichien, bewirfte er, bag bie regierenden Orte bon fich aus ben Bruber bes ibm befreundeten Abtes im bon Ginfiebeln, den Decan Betrus Gichhorn in St. Gallen, jum Borbes Rlofters ernannten, und nothigte bie Conventualen gur Bulbigung ben neuen Abt burch Androhung ber Ginferferung im Schlof ju Baben ber Berweifung aus bem Riofter. Auch jest erhielt E. Gelegenheit, mit Imtegeichaften eine bebeutenbe Sorberung feiner hiftorifchen Stubien gu vern. Infolge ber Autoritat, bie er fich als Renner bes urfunblichen Rechts then batte, erhielt er 1550 bon ben VII alten Orten ben geheimen Aufjur Feftftellung ihrer obrigfeitlichen Rechte fammtliche Archive ber thurhen Gotteshaufer und Berichtäherrn, fowie ber Stabt Franenfelb gu unter-. In Baben berlor I. am 16. April 1550 feine erfte Gattin, Anna , Die ibm mehrere Rinber geboren batte, bermablte fich aber ichon gegen bes Jahres wieber mit Barbara Schorno, ber Schwefter bes fpateren ganb. und Chriftof Schorno bon Schmbt.

Rach Ablauf feiner zweijahrigen Amtsbauer tehrte I. nach Glarus gurud : ein Anfeben in ber Gibgenoffenicaft mar fo geftiegen, bag er fortmabrenb aategeicafte in Anipruch genommen wurde, namentlich ba, wo es ichwierige banbel gu erledigen galt. Go murbe er 1553 bon ben VII alten Orten er Subrung eines Rechtsftreites gegen Graubunben wegen ber Berrichaft nftein betraut und bom Grafen bon Gregery jum Schieberichter in einem ierigen Rechtsbanbel mit feinen Glaubigern, insbefonbere Bern und Freiernannt. 1554 mablte ibn Lugern in einem Grengftreit mit Bern und burn in Rollftreitigfeiten mit Balel zum Schieberichter. Augleich aaben ie VII alten Orte ben Auftrag, für Gerftellung ber unfahrbar geworbenen trafe in ber Graffcaft Cargans ju forgen. 1555 ernannten ihn biefelben jum Anwalt in ihrem Conflict mit Bern, Freiburg und Colothurn bes Thurgaues, und bie VIII alten Orte jum Schieberichter in einem fireit mit ber Bereicaft Lauffenburg. Bon größter Bichtigleit mar bie , bie E. 1554/55 in bem Streit megen ber epangelifchen Locarner, ber be ju einem neuen Religionafrieg geführt batte, fpielte. T. übernahm als eter bes paritatifden Stanbes Glarus im Berein mit bem gleichfalls fatho-Bandammann bon Appengell bie Bermittlung und wußte biefelbe fo gu gem. beutide Biagruntie, IIIVIII.

738 Tichubi.

wenden, daß bie Reformirten ohne Rampf bie ftartite Rieberlage erlitten. Die ebangelifchen Locarner mußten ihre Beimath verlaffen und bas fur bie Rejormirten verhangnigvolle Recht ber Mehrheit ber Orte, auch in Glaubensfachen au entscheiben, mußte bon jenen, bie nicht ben Duth hatten, bagegen mit ben Baffen au proteftiren, anertannt werben. Die Beschidlichteit, mit welcher I biefen gangen Sanbel gum Bortheil ber Ratholifen gu lenten berftanb, entloffe feinem alten Freunde Glarean ben Musruf: "Satten wir noch zwei ober bre Tichubi's, fo wurde unfer Rrebsgefchwur geheilt!" Dit bem Bocarnerbanbel hatte Tichubi's Ansehen als Staatsmann ben Sobepunkt erreicht. Papst Paul IV. hielt dasselbe für fo groß, daß er seinen Runtius, den Bischof von Terracina burch Schreiben vom 12. Juni 1556 bei ibm befonbers accreditirte. In Glans felbft rudte I. 1554 gur zweiten Stelle bes Landes, jum Statthalter por, begegen fab er fich 1556 bei ber Landammannwahl einen reformirten Rebenbuble. Baul Schuler, borgegogen. Dit bem gunehmenben Alter hatte fich feine W. neigung gegen bie Reformation trot feines freundichaftlichen Bertebre mit ein gelnen Reformirten teineswegs gemilbert; jest verband fich ber allgemeine Impuls, ber feit der Thronbesteigung Paul's IV. burch bie tatholifche Welt ging, mit feinem verletten Ehrgeig, um in ihm ben Blan einer gewaltfamen Gegre reformation in ber Schweis gur Reife gu bringen. Die Sieger von Rabbel bem Thaten er eben in einer tenbengiofen, aber mohl abgerundeten und lebenbig gefchriebenen Gefchichte bes Rappeler Rrieges aufgezeichnet hatte, waren i feinen Augen bas auserlefene Wertzeug Gottes, um bas Rrebsgeschwür junach in Glarus auszufchneiben, Aus ben fruberen Interventionen ber V Orte leitete er bas Recht berfelben gu erneutem Ginfchreiten ab; ba bie neuglaubigen Glorner ihre 1531 gegebenen Bujagen nicht gehalten hatten - Die Deffe in Bintthal und Schwanden war namlich eingegangen -, feien die alteren Bufagen bon 1527 und 1528 wieder in Rraft getreten, und die V Orte hatten fraft berfelben bas Recht, bon Glarus einfach bie Gerftellung bes Ratholicismus zu berlangen. Die Staatsmanner ber V Orte, benen I. alle die Acten fiber bie fruberen Interventionen guftellte und die ihm eng befreundet, jum Theil, wie Landammann Schorno in Schwhz, nabe bermanbt maren, gingen auf feine Aufichten ein und beschloffen auf einer Conferenz vom 28. Juli 1556, gegen Glarus vorzugeben. T. fpielte babei eine eigenthumliche Doppelrolle. Während er im Geheimen ber spiritus rector bes gangen Felbjuges gegen feine ebangelifchen Mitlanbleute war, führte er öffentlich als Glarner Magiftrat, wenigstens anfänglich, eine befohnliche Sprache. Um 23. August 1556 ftellten die V Orte durch ihre Botichaft an bie Blarner Landsgemeinbe in fchrofffter Form bas Begehren, fich unverguglich nach Defprieftern umaufeben und bie Brabicanten wegen Glaubenichmabungen aus bem Banbe ju weifen. Die Glarner beeilten fich, in Lintibal einen fatholischen Priefter anzustellen und in Schwanden, wo es nach Tichubi's eigenem Zugeständnig taum mehr einen Ratholiten gab, durch ben Pfarrer son Glarus Deffe lefen ju laffen. Die V Orte liegen, burch biefe Bereitwilligfeit entwaffnet, Die Sache einstweilen ruben, weigerten fich aber, ohne Bweifel nach Tidubi's Anweifung, ben Glarnern eine bestimmte Anwort ju ertheilen, ob fie bamit die Angelegenheit für erledigt hielten ober nicht. 218 ber Pfarrer pon Glarus nicht langer in Schwanden por leeren Banten Deffe lefen wollte, faften fie, obwohl T. mittlerweile im Mai 1558 jum Landammann gewählt worden mar, im October biefes Jahres neuerbings feinbfelige Beichluffe gegen Glarus. Um biefelbe Beit wurde I. - bezeichnend fur fein Berhaltniß ju ben V Orten ine Landrecht bon Schwyg und Uri aufgenommen. Gine eidgenoffilche Diffior bes Mannes, ber als genter unentbehrlich mar, vergogerte inbeg ben Angriff. 3m Fruhjahr 1559 wurde er nämlich mit bem Burcher Stadtichreiber Gider Tichubi. 789

an ben Reichstag nach Augsburg gefandt, um vom Kaiser Ferdinand die Freigebung des Silbertauss und zugleich eine allgemeine Bestätigung aller Freiheiten der eidgenösstischen Orte und Zugewandten zu verlangen. Die Gesandten erreichten ihren Zwed und sanden ehrenvolle Aufnahme; jeder erhielt vom Kaiser eine goldene Kette, T. noch besonders sur sich am 23. April 1559 ein Diplom, das sein Geschlecht von Alters her sar ablig erklärte und bestimmte, daß auch heirathen mit nichtabligen Frauen dem Stand desselben keinen Cintrag thun sollten. Leider hat T. diesen Abelsbrief unter Umständen erlangt, die auf seinen Charakter ein schlimmes Licht wersen. Da das Diplom sich auf Documente beruft, aus denen die uralte edle Abstammung der T. klar hervorgehe, so steht wohl außer Zweisel, daß T. in Augsburg von jenen Eingangs erwähnten unächten Meieramtsurtunden Gebrauch gemacht hat, sei es, daß er sie damals zu diesem bestimmten Zwede sälschte, sei es, daß er sie damals zu diesem bestimmten Zwede sälschte, sei es, daß er sie sangesertigt hatte, um

ben Glang feiner Ramilie ju erhöben.

Dit Tidubi's Rudfunft trat ber Streit amifchen ben V Orten und ben Glarnern in fein acutes Stabium. Da an freiwillige Rudtehr ber evangelifchen Glarner jum Ratholicismus nicht ju benten war, beichloffen bie Staatsmanner ber V Orte in geheimen Conferengen im Spatherbft 1559, gur Bewalt gu fcreiten und, ba borausfichtlich Burich und Bern eine folche Unterbrudung ihrer Glaubensgenoffen nicht gutwillig gescheben liegen, alle Borbereitungen jum Rriege ju treffen, insbefonbere ben Papft um Gelb- und Truppenhulfe anjugeben. Dag I., ber regierenbe Landammann, bei all biefen Bettelungen gegen fein Land bie Sand im Spiele hatte, beweift ein bon ihm geschriebener, im Archiv Schwha befindlicher Entwurf ber Rriegserflarung an Evangelifch-Glarus. Go verbedt er auch fein Spiel trieb, bas Diftrauen gegen ibn murbe fo groß, bag er im Mai 1560 nicht wieber gewählt und burch einen gemäßigten Ratholifen, Gabriel Saffi erfest murbe. Es tam inbeg nicht ju bem bon ihm fo beig gewunichten Rriege. Uri und Bug zeigten fich unentichloffen, Die unbetheiligten Orte, auch die fatholifden Stabte Freiburg und Solothurn legten fich ins Mittel unb brangten auf rechtliche ober gutliche Erledigung bes Streites. 3mar fundeten bie V Orte im October 1560 ben evangelifchen Glarnern in aller Form bie Bunbesgemeinichaft auf und wiefen alle Bergleichsvorschlage gurud, fo bag jene jeben Mugenblid einen leberfall erwarteten. T. und feine Benoffen liegen es in ber That an Bemuhungen, benfelben gu befchleunigen, nicht fehlen. Wabrend er in Blarus burch bffentliche Difputationen mit ben evangelifchen Brabicanten, fowie burch theologische Tractate, bie feine Belehrsamfeit auch in biefer Richtung bezeugen, für ben Ratholicismus Propaganda machte, fanbte er beimlich an feinen Schwager, Landammann Schorno in Schwha, ein Schreiben um bas anbere, um bie V Orte zum unberguglichen Losichlagen ju ermuntern; fogar burch bie Schilberung eines Bunbergeichens bon funf Feuern, Die fich in ber Racht des Unichuldigenfindleintages am Borigont in ber Richtung gegen Schwyg bin batten feben laffen, fuchte er ihren Gifer für ben Glaubenstampf anzuftacheln. In Schwyg und Unterwalben mar in ber That die Stimmung ber Borfteber, wie ber Maffen fehr friegerifch. Aber bie Burudhaltung bes Papftes und bie Rudficht auf bas ju eröffnenbe Concil von Trient lieg ben anberen brei Orten. inebefonbere ben gewichtigen Lugernern einen Aufichub wunfchbar ericheinen. Deshalb liegen fich bie V Orte mit Glarus in einen Rechtsftreit ein, fo bag fich ber gange Banbel berichleppte. Roch immer hoffte I. von ber Beendigung bes Concils bie Erfullung feiner Buniche und fuchte beshalb burch bie ibm befreundeten fcmeigerischen Gefandten auf bemfelben, Landammann Luffi und Abt Joachim bon Ginfiedeln, ben fein Sohn Martin als Ebelfnabe nach Trient begleitete, auf einen rafchern Bang ber Berathungen ber Berfammlung bingu740 Lichubi.

wirfen. In Glarus felbft muchs bie Erbitterung gegen ibn, den Die Boltefimme allgemein als Urheber biefes "Tichubifrieges" bezeichnete, berart, bag er, als eines Morgens ein Galgen an fein Saus gemalt mar, fich enticolog, nad Rapperemil Abergufiebeln (Rob. 1562). Allmablich machte fich in ben V Orten eine Ermubung in bem ohne jeben triftigen Grund beraufbeschworenen Blaubeneftreit bemertlich. Gin bon beiben Parteien bezeichnetes Schiedegericht brachte im Dai 1563 Bergleichsvorschläge gu ftanbe, Die bon Evangelisch-Glarus fofert angenommen wurden. Obwohl biefelben allen billigen Forberungen ber Ratholiten Benuge thaten, wirfte I. von Rapperswil aus ihrer Annahme in ben V Orten nach Rraften entgegen. Er verlangte, Die V Orte follten in erftet Linie barauf bringen, bag Glarus fich ben Beichluffen bes Concils ju unter gieben habe, in gweiter, falls Lugern, Uri und Bug bagu nicht bie Sand bieten murben, bag bie Ratholifen, Die nach feinem eigenen Bugeftanbnig nur etwo 300 Mann gablten, die Galfte aller Landesbeamtungen in befonderer Gemeinde mablen follten, in britter endlich, bag wenigstens im Saupifleden ber reformine Gottesbienft unterbrudt werbe. Bahrend Lugern und Bug nach gewiffen Mobificationen in die Bergleichsartifel willigten, ftellten in der That Die brei Ballftatte im Januar 1564 an Glarus noch einmal bas Anfinnen, bag es fich bem tribentinifchen Concil unterwerfen muffe. Auf Die Bitten ber bermittelnben Orte traten jeboch auch Uri und Unterwalben fchlieflich bem Bergleiche bei ber am 3. Juli 1564 ju Baben in aller Form aufgerichtet wurde. Rur Schmit beharrte unter bem Ginflug neuer Borftellungen Tichubi's auf feiner Beigerung, ertlarte aber, nachbem Burich, Bern, Lugern und Bug es in aller Form bon bundeswidrigen Gewaltthaten abgemahnt hatten, am 27. October, wieber neben Glarus auf ber Tagfagung figen und es an ber Bermaltung ber gemeinen Berifchaften theilnehmen laffen gu wollen. Damit mar ber "Tichubifrieg", ber funt Jahre lang bie gange Gibgenoffenicatt in Athem gehalten und fie an ben Rand bes Bargerfrieges gebracht hatte, bon einem fleinen Rachfpiel abgefeben, ju Enbe. Als I, namlich bei einem Befuch in Glarus bei feinem Bruber 30ft übernachtete, waren an die Sausthure die Borte: "D Du Berrather, bift and wieber bier"; gefchrieben worben. Er erhob wegen biefer und anberer Befchimpfungen beim Rath bon Glarus Injurientlage. Da biefer Reigung jeigte, fich auf den Standpunkt ju ftellen, bag bie Annahme bes Religionsvertrages eine allgemeine Amneftie involvire, brachte er burch Schwhz die Sache bor bie Tagfagung, welche im Darg 1565 fich bes Friedens halber im mefentlichen auf ben Standpuntt von Glarus ftellte und I., ben bie "Boten ber Gibgenoffen für einen frommen, braben Mann halten", bat, fich damit zufrieden zu geben. Die Tagfatung bom 1. Juli 1565 erfuchte ihn fogar, wieder nach Glarus ju gieben, und bat in einem Schreiben, worin fie ibn einen "weifen, verftanbigen Dann" nannte, "ber die unter ben Gidgenoffen waltenden Unftande oft gatlich und rechtlich hat schlichten belfen und ber bon eidgenösfischen Sachen mehr Biffen hat, als tein anderer", die Glarner Regierung, ibm in gleichem Sinne ju ichreiben. Obwohl biefe einen folden Schritt ablehnte, tehrte I. im Berbft 1565 nach Glarus gurfid. Geine politifche Laufbahn aber mar gu Enbe. Muf ber Tagjagung erfchien er nicht mehr, wenigftens nicht als officieller Bertreter feines Stanbes. 1566 war er noch einmal als Mitglied eines Schiebsgerichtes amiden bem Abt und ber Stadt St. Gallen thatig, und 1570 fanbte ibn ber Rath von Glarus in einer Angelegenheit bes Gafterlandes nach Schwby. 3m übrigen icheint er gu teinen Staatsgeschaften mehr gebraucht worden gu fein.

So gewann ber mit ungewöhnlicher Arbeitsfraft begabte Dann bie Dlufe, um fich wieder gang feinen wiffenschaftlichen Arbeiten guzuwenben, die indeh auch in der bewegteften Beriode feines Lebens nie völlig geruht hatten. Aus Briefen,

Die er in den funfgiger Jahren an Stadtichreiber Eicher in Burich und ben Unterfcreiber Bacharius Bleg in Lugern richtete, fieht man, wie er fich fortmabrend bemubte, feine fcmeigergeschichtlichen Collectaneen burch Copien von Actenfinden ju ergangen, mabrent er fich bas in einem Bewolbe verfaulenbe Clamer Archib in natura aneignete. Auch hatte er icon die Ausarbeitung bes Allen Entwurfes ber eibgenoffifchen Chronit, wie er fur bie Jahre 1200-1470 In bem Autograph ber Stadtbibliothel Burich porliegt, begonnen, wenn nicht Dollendet; wenigftens lieh er feine Darftellung bes Burichfrieges, Die er aus ben monifen Fründ's, bes Landschreibers Wanner von Glarus und bes Stadt-Blammen gelefen" habe, 1556 bem Bacharias Blet. In die funfgiger Jahre Geinen außer bem Rappelerfrieg auch feine Arbeiten gur Befchichte bes Rlofters Imfiebeln, Die lateinische Material- und Rotizensammlung, Die als liber Heremi In erften Band bes Gefchichtsfreundes ber V Orte publicirt worben ift, und Die beutiche Ausgrbeitung ber Annalen bes Rlofters mit Urfunden, Die noch beröffentlichte Antiquitatum Monasterii Einsidlensis Collectio, ju fallen. Babrend feines Aufenthalts in Rapperswil trat er mit bem jungen Buricher Belehrten Jofias Simler, Antiftes Bullinger's Schwiegerfohn, ber fich mit bem Blan einer Beidreibung und Geldichte ber Gibgenoffenichaft trug, in Berbindung, und ein freunbichaftlicher Austaufch von wiffenichaftlichen Mittheilungen entspann fich swifchen ben beiben, ber bis ju Tichubi's Tod fortbauerte und uns werthvolle Aufichluffe über ben Gang feiner Arbeiten, wie über feine Auffoffung ber Aufgabe bes Siftorifers gewährt. I. überfandte Simler einzelne Beitrage, wie er fich andererfeits beffen Arbeiten vorlegen ließ und bagu feine fritifden Bemerfungen machte. 3m Juni 1568 mabnte ibn Simler, felber bie belvetischen Geschichten gu beschreiben, ba ibm fo viele Archive ber Eibgenoffen offen geftanben hatten, worauf T. ermiberte, bag er allerbinge ben Stoff bagu, in große Buder ober Corpus geordnet, großentheils bei einander habe und bag mit geringer Arbeit eine formliche Siftorie baraus ju gieben mare; indeß fehle ibm noch Manches und er fürchte, er fei gu alt, um ein folches Wert gu bollbringen. Doch Aberfanbte er icon im October 1568 feinem Freunde eine Beichichte bes Cimbrifden Rrieges, Die bann ein Beftanbtheil ber Gallia Comata murbe. Ermuntert burch ben Beifall, ben biefe Brobe bei Bullinger und anberen Burcher Gelehrten fanb, machte fich ber 63 jahrige ruftig an bie Arbeit. Sein Blan war, Die Ergebniffe feiner Forfchungen ju einer großen Siftorie bes Schweigerlandes für ben Drud gufammengufaffen. Roch immer fuchte er feine Materialien mit größtem Gifer ju vervollstandigen. Richt nur wandte er fich ju biefem 3med an feine Burcher Freunde und an Bacharias Blet; er machte auch im Sommer 1569 felber eine Archivreife in die Urichweig und fant namentlich in Unterwalben reiche Ausbeute. Auf bas Drangen feiner Freunde in ben Balbflatten redigirte er (nach biefer Reife) junachft ein "Mittelbuch", b. h. er fing feine Siftorie im Jahr 1000 n. Chr. an und arbeitete feinen im Bfricher Autograbb enthaltenen fruberen Entwurf in ben altern Bartien nach ben bon ibm neu aufgefundenen Archivalien und ben munblichen Ergablungen, Die er in ber Urichmeig bernommen hatte, vollständig um, mahrend er für bie Beit bon 1414 an jenen Entwurf endgulltig adoptirte. Am 15. Dai 1571 tonnte er Simlet berichten, bag die Jahre 1000 bis 1470 fertig feien. Erft nach Bollenbung Diefes Mittelbuchs (ber fpatern "Chronit") machte er fich an ben Unfang feines arogen Bertes. Als Ginleitung gebachte er bemfelben einen beichreibenben Theil porauszuichiden, ber im Rahmen einer Schilberung bes romifchen Balliens und Ratiens Topographie und Alterthumer ber ichweigerischen Lande enthalten follte. Den Stoff bagu batte er in feiner in ben Biergiger Jahren entftanbenen Be742 Lichubi.

schreibung Galliens und der Rhetia im wesentlichen beieinander, so daß es sich nur noch um eine die außerschweizerischen Theile abkürzende Redaction handelte. Das Anerdieten Simler's, seine Arbeit ins Lateinische zu übersehen, mahm er gerne an unter der Bedingung, daß die Uebersehung nicht ohne sein Bissen vor dem deutschen Original erscheine, und übersandte ihm am 26. Februar 1572 das vollständige Manuscript der Einleitung (der später sogenannten Gallia Comata) zur Abschrift, indem er den Entschluß aussprach, nun mit der Historia dis zum Jahre 1000, womit die Lüde zwischen der Einleitung und dem vollendeten Mittelbuch ausgefüllt werden sollte, zu beginnen. Zwei Tage später erlag er jedoch einer Krantheit, die ihn schon seit Jahren heimgesucht und zeitweilig arbeitsunsähig gemacht hatte. Wenige Jahre vor seinem Tode hatte er sich zum dritten Ral mit einer Witwe Püntiner aus Uri verheirathet. Von mehreren Söhnen aus erster und zweiter Ehe übersebte ihn seiner; doch hatte seine Sohn Hertules, der 1552 gestorben war, einen Sohn Johann Rudols hintersassen. Außerdem waren vier Töchter da, von denen sich eine mit dem späteren

Landammann Meldior Baffi vermählt hatte.

Ueber Tichubi's litterarifcher Berlaffenichaft maltete ein eigenthumlicher Unftern. Die Erben tonnten fich nicht entichliegen, Simler's Anerbieten, bas Wert Tichubi's zu vollenden, angunehmen und liegen fich bon ihm bas Manufcupt ber Gallia Comata gurudfenben. Go blieben Tichubi's Arbeiten ungebrudt. 1652 tam fein handfchriftlicher Rachlag burch einen Bruderentel Tfchubi's, Landammann Fribolin T., auf bas Chlog Graplang. Diefer Manufcriptenical blieb aber fortwahrend ein Gegenftand ber Mufmertfamteit feitens aller Beichichte freunde in ber Schweig und Renntnig Davon wurde burch gahltreiche Abfchriften berbreitet. Ramentlich bemuhten fich bie Abteien Duri und Engelberg um folde, mabrend auch manche Originalien in fremden Befit gelangten. Enblid gab ber Baster Profeffor Johann Rubolf Ifelin, nachbem er fich umfonft bemubt hatte, Die Mittheilung bes Manufcripts auf Graplang ju erlangen, 1784 ben erften Band ber Chronit nach einer Abichrift in Muri heraus. Bur ben zweiten Band, ber 1736 nachfolgte, erhielt er nun boch Ginficht in bas Driginal und überzeugte fich, bag baffelbe mit ber Murenfer Copie fiimme. 1758 publicirte Johann Jacob Gallati, Pfarrer ju Barichis bei Flums, auch bie Gallia Comata nach bem auf Graplang liegenden Driginal, freilich in mobernifictem Deutsch und unter Beifugung mancher ftorenden Ginfchiebfel aus anbern Tichubi'ichen Manuscripten. Die Beröffentlichung bes Rappelertriegs erfolgte eift 1826 in Balthafar's Belvetia. Den Sanbidriftenichat aber veraugerte ber legte Baron Tichubi auf Graplang wegen bebrangter Bermogensberhaltniffe findweife; bie Sauptmaffe erwarben 1767 bie Regierung bon Burich und ber Furftabt Beba bon St. Gallen, fo bag fich jest berfelbe größtentheils im Staatearchib und in ber Stadtbibliothet Burich, fowie in ber Stiftsbibliothet St. Ballen befindet; boch find auch werthvolle Stude, insbefondere bas Originalmanufcript ber Tegten Redaction ber Chronif verfchwunden.

Es ist bekannt, wie vollständig T. bis tief ins 19. Jahrhundert hinein die Auffassung der Schweizergeschichte beherrscht hat, wie insbesondere seine Darstellung des Ursprungs der Eidgenossenschaft europäisches Gemeingut geworden ist und Schiller, wie Johannes d. Müller als Quelle gedient hat. Erst durch Ropp's bahnbrechende Forschungen ist das kanonische Ansehen Alchudi's zerstört worden. Aber es zeugt gerade von der Bedeutung des historikers des 16. Jahrhunderts, daß der Fortschritt der schweizerischen Geschichtssorschung des 19. Jahrhunderts in erster Linie eine Auslehnung gegen seine Autorität sein mußte. Thildet in der schweizerischen Besten Markstein und für die alltere

eriode ben habepuntt. In Bezug auf fraftige Sprache, anschauliche epische Darftellung tommen ibm Bullinger und andere gleich, aber alle alteren Siftoitet ber Schweig fiberragt er burch bie Große ber Aufgabe, die er fich feste und burch ben gewaltigen Forscherfleiß, mit bem er fie burchführte. Bor ihm hatte es in ber Schweig portreffliche Chroniten eingelner Stabte und einzelner Berioben gegeben, aber, wenn wir bon ber dürftigen Compilation Etterlin's abfeben, feine dweigergeschichte. E. war ber erfte, ber es unternahm, auf Grund wirtlicher Forfchung einen Gefammtbau ber fchweigerifchen Landesgeschichte gu ernichten, und er war fich über die Anforderungen, die ein folches Unternehmen an ibn ftellte, pollfommen flar. Wie er für bie romifch-teltische Epoche nicht nur alle Autoren burchlas, fondern, ber erfte in ber Schweig, ben leberreften, ben Infdriften und Dungen nachging und über bem Bemuben, fie zu entziffern, ein Alterthumstenner wurde, wie es zu feiner Beit wenige bieffeits ber Alpen gab, o hat er fur bas Mittelalter nicht blog die gedruckten und handschriftlichen Spronitmerte in feltener Bollftanbigfeit verwerthet, fondern mit Jahrgehnte anger Ausbauer ein Urfundenmaterial aufammengebracht, für bas wir ihm noch ente bantbar fein muffen, ba viele ber bon ihm copirten Originalien berloren nd. Auch bie Sprache, bie Ortsnamen, Sitten und Gebrauche hat er als Beichichtsquellen erfaßt und ihnen feine Aufmertfamteit gugewendet, wie er burch eine Rhetia ber Begrfinder ber schweizerischen Topographie geworden ift. Wenn ber I. im Princip ber Geschichtsforschung, in ber Auffuchung ihrer Mittel ang modern ift, fo fteht er allerdings in Bezug auf ihre fritische Berwerthung elbft hinter Zeitgenoffen, g. B. hinter Babian gurud. Die Ergebniffe feiner rogartigen Forschungen fteben in feinem Berhaltnig ju ben aufgewenbeten Ritteln. Bon borgefagten Theorieen ausgebend, wie ber Ibentitat ber Relten nd Bermanen, ber Zusammensetzung ber Alamannen aus Binbeliciern und Ligurinern, conftruirt er nicht ohne Beift und Scharffinn die Urgefchichte feines andes in fo grundbertehrter Beife, bag beute feine Ausführungen nur noch mier Lächeln erregen fonnen. Die munbliche Tradition halt er fur eine achte Beidichtequelle und findet fich in rationaliftifcher Beife bamit ab, wie er 3. B. de angebliche hertunft ber Schwhzer aus Schweben mit bem Cimbernzug und ie Tellfage mit der Ländergier Albrecht's in Zusammenhang bringt. Und vährend er in der Rhetia feine gewagten Bermuthungen und Combinationen och ale folche gibt, tann er im Alter ber Berfuchung nicht wiberfteben, ihnen as Gewand apodiftijcher Bahrheiten ju berleiben. Je langer je mehr lagt er inem Mangel feines Intellects, bem Sang jur bewußten Unwahrheit Die Rugel diegen. Er combinirt nicht blog in willfürlichfter Beife, er erfindet fogar tamen, Daten, Bablen, Siftorchen, um feinem fünftlerifchen Bedürfniß nach Abrundung und Bollftandigteit ju genfigen. Dag er bei feiner Geschichtschreibung atriotifche Rudfichten in ftartem Maage walten lagt, mag mit feiner Baterlandsiebe entichulbigt werben; aber er hat fich ber bewußten Unwahrheit ichulbig emacht, auch ba, wo feine folden Rudfichten im Spiel waren. Wie er als Bolititer fich bon ben V Orten auf offener Tagfagung feine Unfchuld im Tichubirieg bezeugen ließ, mabrend feine Briefe bas Gegentheil beweifen, wie er gu fhren bes Rlofters Ginfiebeln felbfterlebte Bunbergeichichten erfanb, fo bat er Sebaftian Dunfter eine perfibe Sandlung angedichtet, nur um bor ber Welt ticht als mit fich felbst im Widerspruch stehend zu erscheinen, behauptet, Indriftenfragmente, bie nie bagewefen find, copirt gu haben, um feinen Erganungen ben Schein ber Authenticität ju verleiben, und endlich eine gange Serie on Urfunden gejälscht, um fich und ben Geinen den Abelstitel beigulegen. Trot er tiefen Schatten, die I. als Menich, Politifer und Belehrten anhaften,

744 Ifchubi.

wird er nach wie bor bermöge seines staunenswerthen Sammelfleißes, feiner umfaffenben Gelehrsamkeit, seiner Erzählungs. und Gestaltungsgabe seinen hervorragenben Plag unter ben Geschichtschreibern beutscher Zunge, ben ihm ber be-

tannte Ausspruch Goethe's querfannt bat, behaupten.

Buchs, Egibius Tichubi's Leben und Schriften. Dit Urtunben. 2 Theile. 1805. - Bogel, Egibius Tichubi ale Staatsmann und Beichichtichreiber. 1856. - Blumer, Megibins Tichubi (Jahrb. bes hiftorifchen Bereins Glarus VII. 1871). — Derfelbe, Aegidius Tichudi als Geschichtschreiber (Jahrb. bes bift. Bereins Glarus X. 1874). — v. Liebenau, Zu Tichudi's Cappelerfriege (Angeiger f. Schweig. Beich. III. 1881). - Bogelin, Ber bat querft bie romifden Infdriften in ber Schweig gefammelt und erftart? (3abrb. fur fcmeig, Beld. XI. 1886). - Derfelbe, Megibins Tichubi's Epigraphifche Stubien in Sabfrantreich und Italien (Ditteil. Antiquar. Gefellichaft Burich XXIII. 1887). - Derfelbe, Bilg Tichubi's Bemühungen um eine urfundliche Grundlage far bie Schweizergeschichte (Jahrb. für fcweig, Gefch, XIV u. XV. 1889 u. 1890). - G. v. Bug, Ueber die Antiquitates Monasterii Einsidlensis und ben liber Heremi bes Aegibius Tichubi (Jahrb. für fcweig. Befch., 1885). - Derfelbe, Die eigenhandige Sandichrift ber Gibgenöffifchen Chronit Des Megibius Tiduli in ber Stadtbibliothet Burich (Reujahreblatt 1889). - Derfelbe, Bu ben Forichungen bon Schulte über Megibins Tichubi (Jahrb. Des hiftorifden Bereins Blarus XXX. 1894). - Bergog, Die Beziehungen bes Chroniften Aegibius Tichubi jum Aargau (Argobia 1888). - Bolf, Gefchichte der Bermeffungen in ber Schweig. 1879. - Braf, Beitrag gur Renntniß ber alteften Schweizertarte von Aegibius Tichubi. 1885. - Schulte, Bilg Tichubi, Glarus und Gadingen (Jahrb. far ichweig, Geich, XVIII. 1823). - Battelet, Die Jahre 1298 bis 1308 aus Egibins Tichnbi's Chronit aus bem Entwurf auf ber Stadtbibliothet Burich (Arch. fur fcweig. Gefch. XIX. 1874). - Bogel, Ginige Bruchftude aus ber Fortfehung von Ticubi's Schweigerdronit (Arch. far fcweig. Befch. X. 1855). - Briefe an und bon Tichubi, foweit fie nicht bei Bogel abgebrudt find, im Beichichtsfreund ber V Orte XVI. 1860. - Angeiger fur fchmeig. Gefch. u. Alterthumstunde, 1864 u. 1865. -Angeiger für fchweig. Befch. IV. - Argovia IX. - Der Bilger (Ginfiebler Sonntageblatt 1845). - Archiv für Reformationsgefch. I. (1869). - Briefe Blarean's an Tichubi (Manuscript, Stadtbibl. Barich). - Bgl. ferner Gibgenöffiche Abichiebe, Stridler's Actenfammlung gur Reformationegeschichte. Balentin Tichubi's Chronif (ber. v. Stridler, Jahrb. hift. Ber. Glarus XXIV. 1888). - Blumer, Urfundenfammlung jur Gefch. bes Rantons Glarus. -- Derfelbe, Beichichte ber Reformation im Land Glarus (Jahrb. bift, Ber. Blarus IX u. XI. 1873-1875). - Derf., Staate und Rechtsgeich. ber ichmeis Demofraten II. 1858. Bilbelm Dedeli.

Tschudi: Friedrich v. T., Geistlicher, Staatsmann und Schriftseller, geboren am 1. Mai 1820 in Glarus, † am 24. Januar 1886 in St. Gallen. — Ein Sprößling der durch den schweizerischen historiker Aegidius T. berühmt gewordenen Familie wuchs F. v. T. mit seinen um vier und zwei Jahre altern Brüdern Iwan und Joh. Jakob (s. u. S. 749) zu Glarus in guten Berhältnissen auf. Den damaligen Mangel einer guten Bollsschule am heimathsorte ersehte eine von tlichtigen Fachmännern geleitete Privatschule. Die Symnasialbildung halte fich der zum Geistlichen bestimmte, durch ganz hervorragende Berstandesanlagen ausgezeichnete Inngling in Schaffhausen (1836—38), wohin die studiernden jungen Glarner zur Borbereitung auf die Hochschule zu jener Zeit mit Borliebe gesschiebt wurden. Die Universitätsstudien sührten ihn nach Basel. Bonn und Berlin und schließlich nach Zürich. Daß er sich als Student auch in weiteren

Thubi. 745

kulm Geltung und Ansehen zu verschaffen wußte, beweist seine Wahl zum Swer der Berliner Studentenschaft bei einem Facelzuge, welcher dem betumlm Schüler Hegel's, Prosessor Marheinese, gebracht wurde. Das theologische Cramen bestand L. mit Auszeichnung in St. Gallen, wohin seine Eltern minischen übergesiedelt waren. Die freie Zeit während und unmittelbar nach der Studienzeit dis zum Antritte der Pfarrei Lichtensteig im Toggenburg (1843) wurde zu Reisen nach Belgien, Holland, Nord- und Ostdeutschland und Oberkalien verwendet, von denen der nach allen Seiten schaff um sich blidende unge Mann reiche Schähe der Beobachtung mit nach Hause brachte.

Schon im 3. 1847 jog fich I. ganglich vom Predigtamte gurud. Befund-Geitorudfichten liegen es munichbar ericheinen, und die Berbeirathung mit einer Tochter aus reicher St. Ballifcher Raufmannsfamilie batte bie Doglichfeit gedaffen. Gin ibpflifch gelegenes Landgut in ber Rabe ber lebhaften Sanbelsfindt murbe angetauft, und hier manbte fich I. in gludlicher Duge ber Schrift-Rellerei ju, fur bie er eine gerabegu glangenbe Begabung entfaltete. Bunachft Iberrofchte er die Deffentlichfeit mit einer pfeudonymen Schrift: "Der Sonderbund und feine Auflofung" (December 1847). Die unmittelbar nach ber Rieberverfung bes Sonderbundes erschienene, alfo mahrend ber Greigniffe felbft und in ber Reit ber leibenichaftlichften Aufregungen niebergeichriebene, 7 1/2 Bogen ftarte Broichure bes angeblichen Dr. C. Beber verieth eine fo ftaunenswerthe Gicherbeit und Unbefangenheit bes Urtheils, einen folden fuhlen Scharf- und Beitblid aber Entstehung, Berlauf und richtige Rofung ber großen Rrife, baß fie in acht Tagen vergriffen war; ichon im Januar 1848 fonnte bas Borwort gu einer neuen Auflage geschrieben werben. Mit biefer Brofchure batte fich ber pripatifirende Geiftliche als funftiger Staatsmann legitimirt. Bei ber bornehmen Burudhaltung, Die in feiner Ratur lag, dauerte es indeg noch geraume Beit, bis ibn feine Ditburger ju benjenigen Memtern beriefen, welche bem Begabten ben Beg ju ben leitenben Stellen im öffentlichen Leben ber Republit eröffnen. Bur einmal blieb ihm noch reichliche Duge ju eindringenden Studien auf berichiedenen Bebieten und gur Betheiligung an Beitschriften und litterarifchen Unternehmungen theologischen, fritischen und belletriftischen Charafters. Dit Bfarrer Bibius - befannter unter bem Schriftftellernamen "Jeremias Gottheli" und A. G. Froblich verband er fich 1849 jur Berausgabe ber "Reuen Muftrirten Beitschrift fur Die Schweig", Die es leider nur auf wenige Jahrgange brachte. Die reiffte und iconfte Frucht biefer ichriftftellerifden Thatigleit mar aber bas in feiner Art claffifche Bert: "Das Thierleben ber Alpenwelt", welches im 3. 1853 in erfter Auflage ericbien und ben Ramen feines Berfaffers in furger Beit fiber bie gange gebilbete Welt trug. Wahrend ber Borarbeiten gu biefem Meifterwerte ift ohne Zweifel in dem Ropfe Tichubi's auch ber Blan gu bem Reifebandbuch gereift, welches ber Bruber 3 man (geboren am 19. Juni 1816 in Glarus, † am 28. April 1887 als Buchhandler in St. Gallen) unter bem Titel "Der Schweizerführer" zwei Jahre fpater in erfter Auflage ericheinen ließ und bas im laufenden Jahre unter bem veranderten Titel "Der Turift in ber Schweig" feine 33. Auflage erlebt hat. - Spater manbte fich T. als Schriftfteller mit Borliebe ber Landwirthichaft gu. Bon ben bochft verdienftlichen Beröffentlichungen auf biefem Bebiete find por allem ju ermahnen bas "Landwirthicaftliche Lefebuch", die Flugschrift über "Die Bogel und bas Ungeziefer" und bie im Jahrbuch bes ichweizerischen Alpenclubs veröffentlichten "Alpwirthichaitlichen Streiflichter". Die außere Frucht ber landwirthicaftlichen Studien und Arbeiten mar die Bahl jum Borftand ber fantonalen und ichmeigerifchen landwirthicaitlichen Gefellichaft; und daß die St. Gallische Section des schweizerischen Albenelubs nicht blog ihre Grundung auf ben Berfaffer bes Thierlebens ber Albenwelt 746 Tjándi.

jurudführt, fonbern fich auch bom erften Anfang unter feine erfahrene Leitung

geftellt bat, wird man faft ale felbitverftandlich betrachten.

Ingwischen hatte guerft die Stadt Ballen ben raich befannt geworbenen Schriftfteller in ihre Schulbehorbe gewählt; bann war ber Regierungerath mit ber Babl in ben tantonalen Ergiebungerath gefolgt. 218 Mitglied ber letteren Behorbe ftand I. beim Rampfe um Die Grundung einer fur beibe Confeffionen gemeinfamen Rantonichule und eines gemeinfamen Lehrerfeminars in porberfter Reihe. Erft 1864 öffneten fich ihm bie Thuren ber tantonalen gefetgebenben Behorbe ober bes Groken Rathes und bamit auch bie Moglichfeit einer Canbibatur fur bie Rantoneregierung, die bamale noch bon bem Großen Rathe aus feiner Mitte gewählt wurde. Bier Jahre fpater mar bas Biel erreicht, bas fich T. gewiß schon langft im Stillen vorgefett hatte: er fab fich als Mitglieb bes Regierungsrathes und Chei bes Ergiehungsbepartements bes Rantons St. Gallen. Unter ichwierigen Berbaltniffen und fteten Anfechtungen bon ultremontaner Seite hat er in biefer Stellung Bedeutenbes geleiftet und nicht immer Dant bafür geerntet. Mußte er boch erfahren, bag ihn feine eigene Bartei ber übergebenb (1873-75) wieber aus ber Regierung beseitigte, weil er in feiner wohl abmagenben, überlegten Beife bem Gifer jugendlicher Barteigenoffen fir Die Durchfilbrung ber rein bftrgerlichen Bollsichule im Ranton St. Gallen nicht fraftig genug einzufteben ichien. 218 aber, wie vorauszufeben, auch jener Jugendeifer bie im Bege liegenben Sinberniffe nicht zu bewältigen vermochte, fab man fic bald genug wieber nach I. um und war frob, als er fich bereit fand, bie Beitung bes Erziehungsbepartements neuerbinge ju übernehmen. Das Gefühl ber bem erfahrenen und verdienten Staatsmanne jugefügten Unbill hat ohne 3meifel wefentlich bagu beigetragen, bag ibn ber Große Rath nun auch jum Bertreter bes Rantons St. Gallen in ben ichweizerifchen Stanberath mabite (1877). Das Anfeben, bas er fich alsbald auch in diefer Stellung erwarb, fabrte ibn weiter in ben eibgenöffifchen Schulrath fur bas ichweigerifche Bolptechnitum (1880) und als Bertreter ber Schweis an Die Weltausftellung nach Wien (1883), wo ihm bas Biceprafibium ber Jury fur Runft und Unterricht übertragen wurde.

Bahrend einer Situng ber Bundesversammlung traf ben unermiblichen Arbeiter im Fruhjahr 1885 zu Bern ein Schlaganfall, ber ihn nothigte, feine Aemter nieberzulegen. Am 24. Januar 1886 verschieb er auf feinem Land-

gute bei St. Gallen.

Bas wir T. nachrühmen, ist ein durchdringender Berstand, eine ungewohnliche Arbeitstraft, eine seltene Bielseitigkeit grundlicher Kenntnisse, vor allem aber ein außerordentliches Geschick, diese Kenntnisse in klarer und allgemein verständlicher, dabei immer edler und ansprechender Form zur Darstellung zu bringen. Als Beamter und Staatsmann hat er sich um sein Land verdient gemacht; als im besten Sinne des Wortes volksthumlicher Schriftsteller darf er den ersten an die Seite gestellt werden.

Tichnbi: Joh. Heinrich T., Pfarrer, Sistoriker und Boltsschriftsteller. Geboren 1670 zu Schwanden (Kanton Glarus) als Sohn eines wenig bemittelten, aber geachteten Beamten seiner Heimathgemeinde, genoß er den ersten Unterricht bei dem nachmaligen Jürcher Antistes Peter Jeller, der 1677—84 in Schwanden Helser und als solcher auch Schullehrer war und dessen Einfluß den jungen T. für den geistlichen Stand gewann. Während 2½ Jahren studirte er in Bürich und Basel. Nach Basel hatte ihn sein Bater nur ungern ziehen lassen, da er von dem dortigen studentischen Treiben gar bosen Bericht erhalten; der junge T. rief es deshalb vor den Thoren Basels sich und seinem mitreisenden Studienssende D. Weiß zu: "Wolle Gott, daß wir nicht schlimmer heraus- als jest hineingehen". Er benühte denn auch seine Zeit redlich zur Erweiterung seines

Ijdabi. 747

lhologischen und allgemeinen Siffens, so daß er, trop schwerer Krantheit, die ihn während längerer Zeit arbeitsunjähig machte, sein Tramen (in Basel) mit bestem Ersolg bestand. Mit 22 Jahren wurde er Diacon seiner Heimathgemeinde Schwanden; es erwuchsen ihm aber aus dieser Stellung nicht bloß Freuden, sodern auch ein ziemtliches Maaß von Berdruß, vor allem durch Schuld des dundligen Hauptpfarrers J. Balth-Pjändler, neben dem es seine beiden Bordinger nur zwei und drei Jahre ausgehalten. T. seinerseits harrte in seiner dimenden, oft unangenehmen Stellung 27 Jahre aus, die endlich 1719 ständler nach einem Proces mit seiner Gemeinde seine Pfarrstelle gegen eine

Benfion vertaufchte und I. fein Rachfolger murbe.

I. wird une befchrieben als ein befcheibener und - was feine bon Babreitsmuth gengenben Schriften taum verrathen - etwas furchtfamer Mann, r ale Rangelrebner fich auszeichnete. In Gefellichaften fprach er menig; um mehr fcrieb er gur Belehrung feiner Landsleute. Sein Sauptwert, bas bleibenn Berth bat, ift feine 1714 ericbienene "Glarnerchronit", welche nach einer geoaphifchen Befchreibung bes Rantons in behaglicher Breite Die Lanbesgeschichte bis m Rabr 1713 ergablt (am Schlug in einem befonderen Abichnitt ben foeben gur eube bes ebangelifchen Bfarrers fur bie reformirten Stanbe fiegreich beenbeten oggenburgerfrieg"). "Bisher hatte fich niemand befunden, ber nach bem empel etwan anderer Beichichteichreiber bei andern loblichen Cantonen und ten ber Gibgenoffenicaft ein Spezialhiftorie unfere Baterlandes gu ent. rfen die Muhe genommen"; um fo mehr fühlte fich I. bewogen, junachft für und feine Freunde die Geschichte feines heimathtantons ju schreiben und nn "nach Aufmunterung gablreicher Freunde" auch bem Drud gu übergeben : tte er boch jeberzeit bie Siftorie nicht nur ale eine "anmutige und luftige affenicaft" betrachtet, fonbern auch als eine Lehrmeisterin, bie uns flug macht, aber auch feltfam befunden, wenn man über die Beschichte frember Stabte b Lanber, nicht aber auch fiber biejenige ber nachften Beimath Beicheib wußte, ir bie alte Glarnergeschichte mar ihm natürlich Aegibius I., beffen Belehrtenbm noch fein Bolflein beschattete, unbedingt maggebend; fur Die fpatere Beichte bat er feinen Stoff mit redlichem Gifer aus ben verschiebenften Quellen fammengetragen ; Reib und confeffionelle Bebenten icheinen ihm allerbings auch anche Quellen verschloffen zu haben. Der Rath bon Glarus fprach ibm fentlich ben Dant für feine fleißige und verbienftvolle Arbeit aus; auch foll es Mitglied bes Rathes, um ben übrigen ein gutes Beifpiel gu geben, ein remplar getauft haben. Tichubi's "Glarnerchronit" befinbet fich beute noch manchem Glarnerhaufe als ein gern gelejenes Buch (es umfaßt 850 Geiten).

Wenn T. durch seine Chronif sich den warmsten Dant seiner naheren Landsute erworben, so hat er es verstanden, durch seine anderen vollsthumlichen driften auch außer den Marten des Landes Glarus einen ausgedehnten und ntbaren Lesertreis sich zu sammeln. Schon 1704 war, in Basel gedruck, 1 erstes Büchlein von ihm erschienen: "Gemeine Bor Urtheil oder irrige Meinigen und salsche Wähne, womit ungelehrte Christen sich selbst zu betriegen egen". 1707 solgte "Kuryer Begriff der Kirchenhistorie alten und neuen staments", 1709 der "Gündennarr" und 1710 das "Gesunde und lange ben, oder schrift- und vernunsstmäßige Dista". Bon Jugend auf, wie er selbst sählt, schwächlich, weswegen man ihm "zuweilen einen stühen Tod prognostit", wurde er dadurch veranlaßt, "Sch zuweilen auf die Arznei-Wöhlenschaft appliziren", und auf das, was nühlich ober schödlich wäre, Acht zu haben, urch sein "Gefundes und langes Leben" wollte er den Ertrag seiner Beobitungen und Ersahrungen auch Anderen mittheisen und gibt er manche tresse Winsen, schaften sich auch nicht, langesbegen Borurtheilen entgegemuntzeien

748 Afchubi.

und, wenn es ihm erforberlich erscheint, felbft bem vielberuhmten Galenus m widersprechen. Go befampit er mit ben Baffen ber Biffenicaft und bes Spolles bas bamals - und auch noch 100 Jahre fpater - fo ichwunghaft betriebene auch von manchen Debici "fowohl Gefunden als Rranten" als Universalmittel empjohlene Aberlaffen. Bon 1714 an gab er die "Monatlichen Gefprache" heraus, bie, gedrudt bei 3. Jatob Lindinner in Burich, "ben Lehr- und Bigbegierigen au erbauenber Luft fiber allerband geift- und weltliche Dinge" (in Geiprachen ber Freunde Timotheus, Bibliander und Philaret, etwa auch eines Alexanber und heltor) Bericht erstatteten und Die fur bie Schweig bas erfte Unternehmen biefer Art bilbeten, mabrend fieben Jahren bie erfte und einzige Beitidrift ber Schweis maren. Sie machten Tichubi's Ramen weit berum befannt und beliebt, fiberlebten auch bie 1721 in Burich erichienenen "Discourse ber Dablern" und bas 1722 ins Leben gerufene "Bernische Frehtags-Blattlein"; fie erschienen 1714—26 (in zwölf Banden). Durch einen Artifel über Bruder Rlaus (im Julibeft 1728) hat er por allem bei ben Leuten von Unterwalben gewaltigen Storb aufgeworfen; er hatte zwar bem frommen, friedliebenden Charatter bes Riffans ban Flue alle Bochachtung bezeugt, bagegen einige Zweifel gegen beffen 20 jabrige Saften ausgesprochen. Deshalb liegen bie Unterwaldner Die Schrift offentlic berbrennen und festen einen Breis bon 100 Thalern auf bes Berfaffers Ropi Danche Freunde Tichubi's fuhlten fich baburch beleibigt und wollten besbalb bie Angelegenheit bor bie Tagfagung bringen. T. wehrte ihnen ab und rachte fich feinerfeits an ben übereifrigen Landsleuten bes frommen Ginfieblere, indem er ihnen in einer Abhandlung bes folgenden Jahrganges ("Ueber Schriften, Die man mit Unrecht verbrennt") Die Thorheit ihres Thuns bor Mugen ftellte.

Außer ben schon aufgesichten Schriften Tschubi's nennen wir noch Irencum Helveticum oder wohlmeinliche Friedens-Erinnerung an sämtliche Derren Eidgenoffen" (1712) und "Summa der Christlichen, Evangelischen Lehr und Religion" (1714). Aus allen seinen Schriften tritt und eine ernste, fromme Gesinnung, ein offener, der Belehrung stets zugänglicher Geist und rege Balerlandsliebe entgegen. Er starb, 59 Jahre alt, am 19. Mai 1729, "treu bem

Blauben, ben er gepredigt und in feinen Schriften gelehrt".

Blumer, Gemalde bes Rt. Glarus, S. 326. — J. J. Babler, Festgabe für die vaterlandische Jugend, IV. u. V. Jahrgang. — M. Schuler, Geschichte des Landes Glarus, S. 275 ff. — Stridler, hilty's politisches Jahrbuch, VI, S. 81 ff.

Didubi: 30 h. 3 a f o b T., evangelischer Geiftlicher und Siftorifer. Geboren am 8. April 1722 als Sohn bes Rathsberrn Johannes T., fann er schon mit 17 Jahren bie Univerfitat Bafel befuchen. 1748 ebenbort examinirt und ordinirt, wird er junachft Bicar in feiner Beimathgemeinde Blarus, bann 1745 Bjarrer bon Lintthal und 1751-57 Bjarrer bon Schwanben; 1757 beruft ihn Glarus jum Diacon, und 1766 bis gu feinem Tode (4. Auguft 1784) betleibet er bas Pfarramt biefer Gemeinbe. Als Geiftlicher wibmet er fich mit Singebung ber Erfullung feiner Berufspflichten, als Brediger wie Ratechet gerühmt, ebenfo für Forberung bes Schulmefens eifrigft thatig (gemeinfam mit Landammann Rosm. heer ein hauptgrunder der 1783 gegrundeten "Realfcule"); auch Die Landesbibliothet foll ihre Entftehung g. Th. feiner Initiative verbanten. Seine Mußeftunden widmete er mit ftaunenswerthem Fleige ber baterlandifden Gefcichte. Er bat zwar wenig Bebrudtes hinterlaffen (außer ben feinen Beimatbetanton betreffenden "Bufagen und Berbefferungen" in Fugli's "Staats- und Gibfdreibung" - Bb. IV, G. 274 ff. - por allem Beitrage ju Baller's Biblisthet ber Schweizergeschichte"); um fo gabireicher find bie Manufcriptbanbe von feiner Sand (mehr als ein Dugend folder eng gefdriebener, bider Banbe befit Tíchubi. 749

bie Glarner Lanbesbibliothet, und auch ausmartige Bibliotheten, g. B. Bern, befiben noch einiges Weitere bon T.). Dem baburch befunbeten Sammlerfleiße Tidubi's verbanten mir viele iftr bie Lanbesgefchichte werthvolle Abichriften von Urfunden, beren Originale burch ben Brand von Glarus (1861) u. a. uns berloren gegangen. Für die Localgeschichte von Glarus und Ennenda (in Rudicht auf die Tagwensverwaltung, bas Rirchen- und Schulwefen, fowie ben 1558 gegrunbeten "Spital") findet fich eine gang befonders reiche Gulle bon intereffanten Rotigen und Urfunden in feinen Manuscriptenbanden aufgespeichert. In leiner, brei Banbe fullenben "Gefchichte bon Glarus ober Stammtafel ber gralt abeligen Familie Tichubi bon Glarus" behandelt er bie altere Gefchichte bes Landes Glarus im Rahmen einer Familiengeschichte ber I., b. in Bor-Abrung einer Reihe bon Biographien aus dem Befchlechte ber I.; babei tommt allerbings bie Borliebe fur fein Gefchlecht, fur welches Megib. I. fich 1559 bei Raifer Ferbinand I. ben Abelstitel geholt, in hohem Daage jum Ausbrud; nicht blog hat er Alles, was Aegibius I. ju Ehren ber Tschubi gusammengetragen und auch erdichtet, getreulich, ohne bie minbesten 3weifel wieder eribit; bei Biebergabe bes ibm überlieferten Stoffes fpinnt er auch bas, mas ibm ju Ehren ber Tichubi ergablt murbe, noch weiter aus, inbem er fur feine belben aus bem Beichlecht ber Tichubi Berbienfte in Anfpruch nimmt, Die faum lo ausichlieflich ihnen gutommen burften. Gemeinfam mit feinem Cobne Johannes bat er auch ein "Wapenbuch ber altabeligen Gefchlechter, mit vielen burger-

lichen Wapen im Lande Glarus vermehrt", angelegt. Bgl. Dr. J. Wichfer, "Camerarius J. Jatob Tschubi, vornehmlich als Geschichtsforscher", hiftor. Jahrbuch des Kt. Glarus, XVIII, S. 14—72.

Bottfr. Beer.

Efdubi: Johann Jatob v. I., Ameritaforicher, geboren am 25. Juli 1818 ju Glarus, † am 8. October 1889 auf feinem Landfit Jatobshof in Riederöfterreich. Sohn eines angefehenen Raufmanns und einer verftanbigen, energischen Mutter, Die nach bem fruben Tobe bes Baters bie Erziehung ihrer feche Rinber zugleich mit bem in Liquibation getretenen Geschäft leitete, erhielt er feinen erften Unterricht in einer Brivaticule feiner Baterftabt, wo Oswald beer ihn lefen lehrte. In Burich, wo er erft auf bem Ghmnafium, bann auf ber Universität feine Studien fortfette, hatte er bort u. a. ju Lehrern ben Drnithologen Sching und die Philologen Orelli und Fafi, mahrend auf ber Univerfitat befonders Ofen und Schonlein bem fruberwachten Cammeleifer und ber Borliebe für naturgeschichtliche und Reisewerte eine wiffenschaftliche Richtung ju geben wußten. Hervorragende Ratuforicher, die damals in Burich wirften, wie F. Arnold, D. Geer, der altere Gicher v. d. Linth gehörten zu den Lehrern bes jungen I., bem fich früher als gehofft, die Möglichkeit einer überfeeischen Studienreife barbot, als er jur Bollenbung feiner goologifchen Studien Agaffig in Reuchatel auffucte und bort bas Anerbieten empfing, auf bem Schiffe eines Benfer Saufes bie Weftfufte Subameritas ju befuchen. Das Reuchateler Mufeum abernahm bie Ausrufftung bes Reifenden, ber feine Sammlungen babin abliefern follte, und biefer begab fich nach Leiben, wo er besonbers bei Schlegel arbeitete, und nach Baris, wo er mit Straug. Dürfheim und dem herpetologen Bibron naber berfehrte; daneben trieb er medicinische Studien. Als erste Frucht der goologifchen Arbeiten ericbien 1837 bie Monographie ber ichweigerifchen Echien und 1838 "Die Claffification der Batrachier", benen kleinere herpetologische Arbeiten vorangegangen waren. Im Februar 1838 trat T. auf dem Schiffe "Edmond" von habre aus die Reife an, die unter mannichfach ungunftigen Umftanben um bas Cap Hoorn nach Chiloe, Balparaiso und endlich Callao fuhrte, wo bas Schiff mitten in ben erften chilenifch-vernanischen Rrieg gerieth 750 Tichubi.

und feinem 3wed entfrembet wurde. Für I. hatte bies bie Folge, bag er faft mittellos ans Land gefett murbe und ju Bug ben Beg nach Lima mitten burch bie dilenifchen Eroberer gurudlegen mußte. Er entichlog fich in Beru au bleiben, reifte nach Jauja mit der Abficht die Puna und die tropijden Baldgebiete bes Oftabhanges ju burchforichen. Die Geereife hatte einige Studien fiber belagifche Bogel gezeitigt, die erft fpat (1856 eine Arbeit fiber ben Albatros) veröffentlicht wurden. Run jog I. in Begleitung eines beutichen Matrofen querft in die Montanas de Bitoc, bann in ben Urmald bes Tjuntfosgebietes, wo er in felbfterrichteter Blodbutte fieben Monate fammelte und beobochtete Um fich auf eigene Fuße zu ftellen, machte er in Lima bas medicinifche Baccaloureat und prafticirte an berichiebenen Orten ber Bung und ber Sierra. 1841 mari ibn ein Typhus darnieber, beffen Folgen er in der Rube einer Geereife am beften überwinden gu tonnen glaubte. Er fchiffte fich in Callao nach Borbeaur ein, befuchte feine Beimath und bann die Universitäten von Berlin und Birgburg; bort bereitete er mit Bulfe von Cabanis, Erichfon und Troichel bie Berausgabe ber "Untersuchungen über bie Fauna peruviana" (St. Ballen, 5 Bbe.), 1844 bis 46, bor, in beren Ginleitung I. eine intereffante Phyfiognomit von Dem gab, und trat besonders mit Johannes Muller, beffen er ftets mit Berebrung gedachte, und A. v. humboldt in Berührung. Um Die fudameritanischen Schape bes hofnaturaliencabinets tennen ju lernen, begab er fich nach Wien, wo er fich befonders eng mit Endlicher befreundete und arbeitete mit A. Wagner in München die bortigen fübameritanifchen Sammlungen burch. 1845 und 1846 erichien in St. Ballen fein fchilbernbes Wert: "Beru. Reifeftiggen aus ben Jahren 1838-42" (2 Bbe.) und 1851 bas bon I. gemeinfam mit feinem Freunde D. Mariano be Rivero herausgegebene Bilbermert: "Antiguedades Peruanas". Diefem mar icon bie lanbliche Rube bon Jatobehof gu Bute gefommen, in die fich E. 1848 jurudjog und in die er, ber Raturfreund und leibenschaftliche Jager, immer wieber gurfidlehrte. 1849 hatte er fich mit einer Tochter bes Malers &. Schnorr b. Carolsfeld verheirathet. Diefer Che entfproß ale einziges Rind ber Runftgelehrte Bugo b. T. (geb. 1851). 3m Berbft 1857 unternahm I. feine zweite Reife nach Gubamerita, zu ber er fich in bamburg einschiffte. Bon Rio be Janeiro führte fie ihn fiber Juig be Tora, be er ben verbienten Salfelb befuchte, nach Duropreto und Diamantina, wo er langere Beit mineralogifchen und geologifchen Studien widmete. Dann brang er in bas Quellengebiet bes Mucury por und befuchte auf ber Rudreife nad Rio bie Colonien Philabelphia und Leopolbina. Rachbem er bie Probing Sao Paulo bereift hatte, begab er fich fiber Paranagua nach Montebibeo und Buenos Aires und machte im tiefen Binter ben Andenubergang über Catamarca bon Molinas nach Atacama. Bon Mollendo ging er nach Balparailo und Can Jago, wo er im Dufeum und im Bertehr mit Dannern, wie Philippi, Gegeth, Domento einige Bochen verbrachte. Dann ging er nach Rorben, befuchte Arica und trat von Tacna aus die Reife nach bem Bochlande uber ben Bag bon Tacora an. Langere Beit berweilte er in Oruru und feiner minenreichen Umgebung, fehrte bann fiber La Bag, Tiahuanaco und Buno nach ber Rufte gurud und trat bon Arequipa die Beimreife fiber ben Ifthmus an. Raum gurudgefehrt, erhielt er 1859 bom ichweigerifchen Bunbesrath bie Infrage, ob er fich einer gemischten Commiffion auschließen wolle, Die im amtlichen Auftrage bie Lage ber ichweigerifden Colonifien in Brafilien unterfuchen follte. Er lebnte die Theilnahme an ber Commiffion ab, Die er iftr zwedwibrig bielt. ertlarte fich aber bereit, eine biplomatifche Genbung nach Brafilien qu abernehmen, und murbe barauf als außerorbentlicher Gefanbter ber Schweis beim Tjaudi. 751

Raifer von Brafilien beglaubigt. Bum britten Mal ichiffte er fich 1860 nach Subamerita ein. Die 35tagige Reife auf einem Segelfchiffe von Sabre nach Rio gab ibm Duge, Die Acten feiner Genbung noch einmal gu ftubiren. Uebrigens batte er fich auf feiner zweiten Reife eingebend mit ben Berbaltniffen einiger Colonien befannt gemacht und barüber bereits 1858 in ber Allgemeinen Beitung giemlich eingebenbe Berichte veröffentlicht. Gbenfo batte er ichon 1856 ber peruanifchen Regierung ben Blan einer Dufterpflangung und Aderbaufchule vorgelegt und 1857 (in der Allg. 3tg.) mehrfach gegen die Schut'ichen Colonie-plane (f. Schutz zu Golzhaufen A. D. B. XXXIII, 183) sich ausgesprochen. Bom Raifer und feinen Diniftern entgegentomment empfangen, bereifte er nach und nach alle wichtigeren Colonieen, zuerft die fchwierigfte, die bon Sao Baulo. 3m November 1860 ging er in die Proving Espiritu Santo, wo er fich befonders mit Leopolbina befchaftigte, und nach breimonatlichem Aufenthalt in Rio be Janeiro im Februar 1861 in bas fubliche Coloniengebiet, wo er Joinville und Blumenau eingebend ftubirte. Rachbem er noch einen Confularbertrag amifchen ber Schweig und Brafilien abgeichloffen batte, tehrte er anfangs 1862 nach Guropa gurfid und erftattete an ben Bunbesrath einen eingehenden Bericht, ber bem Drud fibergeben murbe. Dan gewinnt ben Ginbrud, bag I. nicht blog mit Gifer, fonbern auch mit Sachtenntnig und Tact an feine fcwierige Aufgabe berangetreten fei. Die außerorbentlich häufigen und beftigen Rlagen vieler Anfiedler, Die unter Salbpacht-(Parceria-) Bertragen fich niebergelaffen batten, tonnten nicht alle geftillt werben. I. wußte icon im voraus, bag bie in ben letten 50er Jahren gewiffenlos betriebene und begunftigte Auswanderung aus ber Schweig nach Brafilien eine Menge fclechter Clemente binuberbeforbert batte, benen nicht gu belfen mar. Doch hatte er die Befriedigung, bag er perfonlich eine Angahl verworrener Berhaltniffe gwifchen Grundbefigern (Fazendeiros) und Coloniften orbnen ober boch bie brafilianische Regierung von ber Unvermeiblichfeit ber Berbefferung überzeugen fonnte. Es ift Thatfache, bag nach feiner Senbung bie Rlagen ber Coloniften in ber ichmeigerifchen Breffe faft berftummten. T. legte nach feiner Beimtehr nach Natobehof Die Erfahrungen feiner indameritanifchen Reifen in bem funfbanbigen Werte "Reifen burch Gubamerita" nieder (1866-69), nachdem er icon fruher einzelne Abschnitte monographisch in ben Ergangungsbanden I (1860) und III (1862) ber Beographifchen Dittheilungen, nämlich bie Andenreife 1858 von Corboba bis Cobija und bie eingebenbe Beichreibung ber Proving Minas Geraes, veröffentlicht hatte. 1866 ernannte ibn ber ichmeigerifche Bunbesrath ju feinem Gefchaftstrager in Wien und 1872 jum außerorbentlichen Gefandten und bebollmächtigten Minifter. 1883 legte er fein Amt nieber, erbittert burch Angriffe ber bemofratischen Bartei im nationalrath und in ber Breffe. Er fchrieb biefen bie Untergrabung feiner Befundheit gu. Aber raftlos wie immer - er hat felbft bas "Nunquam otiosus" ber Leop.-Carol. Atabemie, ber er als "Ulloa" angehorte, als feinen Bablipruch bezeichnet - warf er fich bon neuem auf bas Stubium ber Retichuafprache; bem 1852 veröffentlichten zweibandigen Werte fiber bie Rechuafprache (Sprachlehre, Sprachproben und Borterbuch) ließ er 1884 ben "Organismus ber Rhetfuafprache" folgen. 1875 hatte er in ben Dentichriften ber Biener Atabemie "Ollanta, ein altperuanisches Drama aus ber Retsualprache" veröffentlicht und 1885 ericbien "Die geographischen Ramen in Beru, ein onomatologifcher Beitrag". 1891 veröffentlichte Die Biener Atabemie in ihren Dentdriften bie lette Arbeit Tichubi's "Culturhiftorifche und fprachliche Beitrage gur Renntnig bes alten Beru". Bon fleineren Arbeiten Tichubi's nennen wir, unter Beifeitelaffung gabireicher Rritifen über medicinische, geographische und jagbliche Bucher, noch: "Ueber bie Ureinwohner bon Beru" (1844 in Miller's Archiv

752 Tichubi.

und ben Monatsberichten ber Bef. f. Erbfunde ju Berlin); "On the old Peruvians" (Edinburgh New Phil. Journal); "Conspectus Mammalium, Avium, Reptilium quae in Rep. Peruviana reperiuntur" (Wiegmann's Archiv 1844 u. 45); "Die Berngas" (Bunderlich's Archiv 1844); "Ueber einen Abarenfchabel" (Wiegmann's Archiv 1845); "Die geographische Berbreitung ber Rrantbeiten in Bern" (Defterr. Med. Beitfchr. 1846); "Die Familie ber Ecpleopoba" (1847); "Biens Octobertage. Gine hiftorifche Monographie der Revolution von 3 (1849); "Die huanulager an der pernanifchen Rufte" (Denticht, ber Biener Atabemie 1850); "Bur Geichichte ber Miffionen in Gibamerita" (Wiener Rirchengig. 1852); "Ueber Bananen" (Biener Deb. Beitschr. 1852); "Gernando be Magellanes" (Beltall 1854); "Beobachtungen über Irrlichter" (Sipunge berichte ber Wiener Atabemie 1858); "Wilb und Jagb in Brafilien" (Jagbgeitung 1859); "Ueber einige eleftrische Erscheinungen in ben Corbilleren bon Subamerita" (Sigungeber. ber Wiener Afabemie 1859); "leber ein meteorifces Phanomen" (ebb, 1859); furge Mittheilungen fiber feine zweite Reife nach Gabamerita (ebb. 1859); jagbliche Beitrage im Brodhaus'ichen Conversationaleriton feit 1865. Geit 1857 hat I. Dietrich aus dem Bintell's "Sandbuch für Jager" in umgearbeiteten Auflagen mehrmals berausgegeben.

Tichubi's wiffenschaftliche Thatigleit war zuerft auf bie Boologie gerichtet, ber er als Sammler, Spftematifer und Beobachter bes Thierlebens auf feiner erften Reife und nach der Rudfehr von ihr genutt bat; baran fcbloffen fic bie anthropologischen und ethnographischen Arbeiten, Die burch feine erfte Reife angeregt murben und ihn bis ju feinem Ende begleiteten. In biefen wie jenen zeigt fich fein ichopferifcher Denter, aber ein fleißiger Ordner und Befdreiber. Sein großes Bilbermert über bie peruanifchen Alterthamer mar bis jur Ber öffentlichung ber Ergebniffe ber großen Ausgrabungen bon Reig und Stube bas Grundwert für bie Renntnig altperuanifcher Runft; feine ethnographifden und fprachwiffenschaftlichen Arbeiten über Beru werben noch lange als Standwert gelten; auch noch in bem Wert über bie zweite fubameritanifche Reife findet man ethnographische Schilderungen, g. B. ber Botofuben, Die fur ibre Beit genau find. Die Geographie verbanft I. feine neuen Entbedungen, aber feine beiben Reisewerte haben bie Renntnig Gubamerifas mefentlich geforbent 218 Reifenber und Reifebefchreiber ift er ben ftrengen Forberungen nachgelommen, Die er in ber intereffanten Borrebe gu feinem zweiten großen Reifewert aufgestellt hat. Er war forperlich und geiftig ausbauernd und beweglich, er hatte eine unbeftechliche Bahrheiteliebe und einen offenen Blid fur bie Ratur und bie Menschen, ber am ficherften die prattischen Berhaltniffe, befondere bie wirth ichaftlichen und ftaatlichen, erfaßte. Darum wird auch bas lette Reifement Tichubi's bas Sauptwert über bie Colonien in Brafilien und überhaupt eine wichtige Quelle fur die wirthschaftlichen, focialen und politischen Buftanbe Brafiliens in den 50er und 60er Jahren bleiben. An wiffenichaftlichen Berbienfien fteht I. unter ben beutschen Gubamerifa-Reifenben nicht blog binter Sumbolbt. fondern auch hinter bem Pringen von Wied gurud; und feine einfache, oft etwas trodene Schilberungsweife liegt von ber Stillunft eines Boppig weit ab: ber Berth feiner Berte ift hauptfachlich in ber Buverlaffigleit ber Bericht erstattung und im gefunden Urtheil ju fuchen; und ber Befer wird burd bie Empfindung der ftarten Berjonlichfeit bes Berjaffers gewonnen.

Eigene Aufzeichnungen Tschubi's, die bis zum Ende der Boer Jahn reichen. Wesentlich darauf ist der Netrolog in dem Bericht über die Math-Naturw. Classe der f. t. Alademie der Wissenschaften gegründet. — Ritzen Retrologe mit Bildniß in der Mustr. Zig. vom 9. Rov. 1889 und in der Deutschen Rundschau f. Geographie, Jan. 1890. Friedrich Ragel.

Tidudi: Balentin I., Chronift (Gobn bon Ritter Marquard I. von Blarus und Better bes berfihmten Gilg T.), um 1498-1500 geboren, genoß in ber bort bon Bwingli gegrunbeten Schule ben erften Unterricht (jum Theil in ben alten Sprachen), erwarb fich Bertrauen und Juneigung bes Stifters ber Anftalt und folgte bermuthlich beffen Rath, indem er mit Gilg und Beter T. im Fruhjahr 1516 nach Bafel jog, um bier, wie einft 3wingli, feine Bilbung au ergangen; ohnehin wirfte bort ein bereits gu boben Chren gefommener Landsmann, Glarean, als Guhrer ftubirenber Junglinge mit Uebungen in griechifcher Grammatit, Lectfire romifcher Claffiter, im Bebrauch ber lateinischen Sprache und Darftellung ber altromifchen Berfaffungsformen. Ungefahr zwei Jahre fpater wanderten die drei Tichubi nach Paris, wohin fie, neben andern Reigmitteln, auch bas Beifpiel Glarean's gelodt haben mag; die Studien wurden zwar durch eine Seuche unterbrochen, mahricheinlich aber burch Reifen und freien Umgang mit Gelehrten gesörbert. Gin noch vorhandener, griechisch geschriebener Brief Balentin's an Zwingli (15. Rob. 1520) sollte diesem beweisen, wie die Zeit genützt worden fei. Wo und wann T. die ihm später beigelegte Magistermurbe erlangte, ift übrigens nicht feftgeftellt, auch fur bie Seimtehr tein genaues Datum befannt. Die Fortbauer eines engern Berhaltniffes gu Zwingli bezeugt hingegen ber Umftanb, bag Letterer, ale er Enbe 1518 ben Bfarrbienft in Glarus formlich aufgab, Balentin als Rachfolger empfahl und ben neuen "Rirchherrn" ber ingwifden die geiftlichen Weihen erhalten haben wird, am 12. October 1522 burch eine Predigt einführte. In biefer Stellung verblieb berfelbe bis 1555, wo er in einem "Sterbent" (Seuche) babingerafft wurde (nabere Angaben fehlen barfiber). - Bas fiber feinen Lebenslauf fonft gu berichten ift, hangt mit ben im Lanbe Glarus besonbers beftigen Bewegungen ber Reformation Aufammen, ohne daß er barin als Barteihaupt hervortritt. Zweifellos hatte Zwingli infolge gebniabrigen tiefgreifenden Birfens einen Anbang gewonnen, ber burch bie Berujung nach Burich nicht geschwächt wurde und balb fogar wuchs; biefem Ginflug wirfte aber eine ftarte Bahl angefebener Manner ober Gefchlechter entgegen, bie ben alten Glauben ju erhalten ftrebten und an ben V (fatholifchen) Orten eine fichere Stuge fanden. Dreimal (1526-28) verpflichtete fich eine wirkliche ober fünftliche Dehrheit ber Landagemeinde biefen Orten gegenüber gur Behauptung bes Alten; biefe "Bufagen" wurden jedoch in ben Jahren 1529-30 binfallig erflart und der alte Gottesbienft ganglich abgeftellt. Best (1530) berehelichten fich E. und fein "Belfer" (Diaton) Bans Beer; baburch foloffen fie fich fur immer bom Defidienft aus, bewahrten inbef als Glieber angefebener Beichlechter, als gebilbete Danner, als gemäßigte Bertreter ihres Glaubens bas Butrauen auch ber Gegenpartei. Beibe, unterftust burch ben friedfertigen Decan Schuler, verfaben fowol die Renglaubigen als bie Anhanger der Deffe bis gu ihrem Tobe mit Bredigt und Geelforge. (Begen Mangel an Megprieftern tam auch in anderen Gemeinden folde Aushulfe geitweise vor.) An biefes Berhaltnig fnapfen fich vielfach wiederholte Urtheile, welche I. als Dann bon feltener Milbe auszeichnen, in ju fcharfer Faffung aber nicht gutreffen. Es ift babei gu beachten, bag er, obwol an ber Sauptlirche bes Landes wirtend, burch bie theologifden Febben ber Beit viel weniger beruhrt wurde als Bwingli, Detolampab, Bullinger n. A. Sinwieder verflochten fich in ben Rampfen, Die im Lanbe Glarus tobten, confestionelle und politische refp. fociale Gegenfage, wodurch bie Leibenfcaften aufs hochfte fliegen; um fo großer ift bas Berbienft B. Tichubi's und feiner Freunde, burch ihr Wort und Beifpiel beinahe 25 Jahre lang ben Frieben erhalten au haben. Dag aber biefe Aufgabe fie oft ichwer bebrudte, bezeugen namentlich die ichriftlichen Denfmale Ticubi's: junachft ein Brief bom 15. Darg

754 · Tuch.

1530 an Zwingli, jur Antwort auf ein troftenbes Schreiben feines Bebres, nebit etlichen Briefen an Babian, fobann ein wenig fpater gebichtetes Bieb bon 24 fiebengeiligen Strophen, bas er feiner Chronit einverleibte; enblich eine Reibe bon beilaufigen Meugerungen in bemfelben Werte, wo er balb bie Ungebulb ber Reuerer, Die Digachtung ber Obrigfeit und ber Befege ober ben blinden Gier ungebilbeter Menichen für migberftanbene Lofungsworte, balb bie maglofen Anfprfiche einer herrich- und rachgierigen Dinberbeit verurtheilte. Auch barin bemabrie er aber ein Daag und eine Burbe, bie einen hohen Begriff von feiner driftlichen Befinnung und feiner Bilbung geben. - Die erwähnte Chronit if Beitgeschichte, umfaßt jedoch nur bie Jahre 1521-1533. In Anlage und Ien halt fie die Mitte zwifchen ber Annalenform und pragmatifcher Beichichtichreiben. Manche Rotig hat freilich nur fur die Landesgeschichte einigen Berth ; bas Dett aber "beichreibt und ergahlt Sachen und Ganbel", welche gur eibgenoffifden Beichichte gehoren, und amar bei loblicher Rurge flar und im gangen auffallenb fachgemag. Diefer Charattergug erflart fich theils aus ber gunftigen Stellung bes Berfaffers, ber fiber alle Borgange ber engeren und weiteren Seimath bei Bermanbten ober Freunden, Die an ben wichtigften Befcaften theilnahmen, getreue Austunit (bisweilen auch wefentliche Acten) finben tonnte, theils aus ber fruh erworbenen Bilbung, bie ihm die Berthung bes gewonnenen Daterials erleichterte und ihn jugleich anwies, ben lauterften Quellen nachzugeben. In einzelnen Abschnitten ließe fich zeigen, bag er viele Daten hatte fanimeln maffer. ebe er ben uns erhaltenen Text redigiren fonnte. Mancherlei Fragen fiber ben Bang ber bezuglichen Arbeit bleiben freilich unerledigt, weil es an einichlägigm Nachrichten fehlt. — Die erfte Ausgabe biefer Chronit beforgte Dr. 3. 3. Blumer, ber befannte Siftoriter und Staatsmann, im IX. Band bes Archivs i. foweil Geschichtsforschung (1853); eine neue, berichtigte und burch berichiedene Bogaben erganzte folgte burch ben Berf. b. Art. 1888 als Geft 2 ber Glaunt hiftor. Jahrbucher (auch feparat erschienen), worauf bier berwiesen werben mis Berichiebene Rotigen über I, gibt Melch. Schuler's Geschichte bes Landes Gland (1836), einiges auch Th. b. Liebenau in ben "Rathol. Schweigerblattern" 1889, S. 125-128. Stridler.

End): Johann Chriftian Friedrich E. ward geboren am 17. December 1806 ju Queblinburg. Fur bas Univerfitateftubium auf bem Gunnafium p Rordhaufen vorbereitet, hatte er bas Glud, bort jene ftrenge und merhebilde Schulung bes Beiftes zu erhalten, wie fie ber hervorragende Lateiner, ber to malige Rector Friedrich Rarl Rraft (f. M. D. B. XVII, 8) feinen Schalern B geben wußte. Go brachte er, barin Supfeld (f. A. D. B. XIII, 423) abnlid für bas Studium ber Theologie und ber Orientalia, bas er im 3. 1825 p Salle begann, eine feltene philologifche Ausruftung und Methobe mit. Die low und harte Schule ber Entbehrung, die feiner wartete, bermochte weber feine Strebens Energie gu brechen noch ben Trieb, ber ihn gu ben ibealen Butern bei Bebens binfubrte, in ibm au erftiden. Die Studien, deren Frucht Die gebiegen Leiftungen waren, mit benen er ploglich bie gelehrte Welt überrafchte, murten buchftablich bei hunger und im Binter bagu bei Ralte gemacht. mabite er bie atabemifche Laufbahn. Um 20. Darg 1880 habilitirte er 56 bei ber philosophischen Facultat ju Salle burch bie Beroffentlichung und bffent liche Bertheibigung eines Abschnittes von Abulfeba's Befchreibung von Deb potamien. Daß hierzu Beinrich Ewald (f. M. D. B. VI, 438) Beifteuern = einer Gottinger Sanbichrift geliefert hatte und I. fich auch fonft in fpradmiffeichaftlicher Begiebung als Schuler Ewalb's befannte, erleichterte ibm minbeiter Die Anfange feiner Birtfamteit neben Gefenius (f. A. D. B. IX, 89) als In ben folgenden Sungerjahren, in benen er ale Bitterat um bas taglide Es

Tuch. 755

Bobnichreiberei betreiben mußte, glaubte man ibn als fur bie Biffenichaft berloren anfeben gu muffen, ale er ploglich im 3. 1838 ben Beitgenoffen in feinem Commentar über bie Benefis ein Bert vorlegte, bas burch bie gebiegene Malle feines Inhalts und bie plaftifche Bollenbung feiner Form allgemeines Erftaunen erregte und unbestritten als die erfte Leiftung biefes Gebietes anerkannt wurde. 30. was noch mehr befagen will, man barf breift behaupten, bag, trogbem mit ber Beit Manches in Diefem Berte beraltete, gleichwol baffelbe biefen erften Rang behauptet bat, bis Mug. Dillmann in ben berichiebenen Auflagen feiner Reubearbeitung bes Rnobel'ichen Commentars jur Genefis etwas fur Die fortgelchritteneren Bedürfnisse der Zeit Entsprechenderes schuf (vgl. auch Bleet-Ramphausen, Einl. in das A. T., 1870, S. 152; Dieftel, Gesch, des A. T. in der christl. Kirche, 1869, S. 648). Roch in dem Erscheinungsjahre seines Buches erhielt I. bon ber preugischen Regierung Titel und Rang eines außerordentlichen Profeffors. Aber die Errettung aus der außerlichen Roth brachte ibm erft 1841 bie Berujung an die Univerfitat Leipzig, wo er ordentlicher Proleffor ber Theologie fur A. I. und Orientalia murbe. - Die Genefis mar rafch bergriffen. Aber, obwol ber Berfaffer unablaffig bie Studien gur Reubearbeitung fortfette, wie fein Sanderemplar und die "Bemertungen gur Genesis c. 14" (Beitfchr. ber beutschen morgent. Bef. Bb. I [1847] S. 161-194) mit ihren topographifchen und geschichtlichen Untersuchungen beweifen, tonnte boch ber grandliche Dann niemals jum Abichtug und jur Beröffentlichung fich entfoliegen. Erft nach feinem Tobe ericbien im 3. 1871 eine zweite Auflage, Die im wefentlichen A. Arnold beforgte. Da biefer aber ebenfalls bor Bollenbung biefer Arbeit babinftarb, fo fagte A. Merr ein Rachwort bingu, welches infonberbeit ben großen Fortichritt ber Bentateuchfritit in ber Beriobe bon 1838-1871 in portrefflicher Beife auf p. LXXVIII-CXXII jur Darftellung brachte. Der Tert bes Tuch'ichen Commentars blieb im wefentlichen ber alte. Arnold fügte nur aus Tud's Sanberemplar Die jahlreichen Randbemerfungen bes Berftorbenen in [ ] ein, berichtigte Citate nach ben ingwischen neu erschienenen Auflagen ber angefahrten Werte und sette, wie bies später auch Merz that, in | } Berichtigungen aus neuerer Forfchung und Angaben neuerer Litteratur bingu. Buch auch für bie Begenwart immer noch eine Fundgrube werthvollen Materials für die Eregese ber Benefis geblieben. In den litterarfritischen Partien ift es allerdings veraltet. hier war T. der hauptvertreter der fog. Erganzungshupo-thefe (vgl. h. holzinger, Einleitung in den hexateuch, 1893, Thl. 1, 6. 57 f.).

Die Folgezeit brachte keine eigentlichen Bücher mehr. Richt als ob T. in seinem wissenschaftlichen Streben nachgelassen hätte. Im Gegentheil. Immer tieser wußte er zu graben, immer höher aber steigerte er auch seine Ansprüche an sich selbst, und der Entschluß, nur nach seinem Urtheil völlig Ausgereistes zu geben, hat uns sicher um manche werthvolle Gabe gebracht. Zunächst nahm die neue größere Lehrthätigkeit seine Krast in Anspruch. Wie ernst er es damit nahm, beweist der große Kreis seiner Schiller und die Huldigungen, welche ihm 1866 nach 25jähriger Lehrthätigkeit von diesen und von der Lausiger Predigergeschlichaft dargebracht wurden. Der Schwerpunkt seiner Studien siel in der Leipziger Periode in die Gebiete der Paläographie und der geographia sacra. Der ersteren gehörte die gediegene Abhandlung: "Einundzwanzig sinaitische Inschristen. Bersuch einer Erklärung" an, welche in der Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft Bd. III (1849) S. 127—215 abgebruckt ist, gleichzeitig auch in besonderem Abdruck im Buchhandel erschien. Der Bersasser griff hier (vgl. auch a. a. D. Bd. II [1848] S. 395—397, Bd. IV [1850] S. 122) die Arbeit E. F. B. Beer's (j. A. D. B. II, 247) mit den damaligen wissenschaften Mitteln auf das gründlichste wieder aus. Namentlich ergänzte

er Beer's lediglich palaographische Untersuchung burch bie forgfaltigfte archaologifche und geschichtliche Forschung über Berfaffer und Beit ber Inschriften, über heimath und Religion ber erfteren, über Urfprung, 3wed und Zeitalter ber letteren. In ber Einzelerklarung ber facsimilirten und transcribirten Inschriften bereinigt fich palaographische und sprachliche Bilbung in gludlichster Beife. Man tann wol behaupten, daß auch auf Diefem Gebiete unter Tuch's Rochfolgern nur Julius Guting in Stragburg (finait. Infchriften, Berlin 1891) bie Sache auf eine neue Bafis geftellt bat. - Der lateinifchen Epigraphit gebort bie Unterfuchung über bie habriansinfdrift am haram ju Berufalem an (Beitfchr. b. b. m. Gef. Bb. IV [1850] G. 253 u. 395). Mus bem Gebiete ber geographia sacra im engeren und weiteren Sinne feien bier berporgeboben: die "Commentationes geographicae de Nino urbe", 1845 (vgl. auch Zeitscher b. m. Gef. Bb. II [1848] S. 366-369, die Erörterung ber Frage, ob Mespila bei Xenophon bas heutige Mofful bezeichne); bie Abhanblung "Heber bie Reife bes Cheith Ibrahim al Rhyari el Medini burch einen Theil Balaftinas" (1850), eine ebenfolche "Ueber die Sohlen Daifaloth (Daffaboth?) bei Arbela (1. Macc. 9, 2)" (1853); ferner: "Die himmelfahrt Jefu. Gine topographifde Frage" (1851); "Ueber die hiftor. Schriften bes Fl. Josephus und jub. Rrieg IV, 8, 2" (1859, 1860); endlich "Ueber Antonius Marthr, feine Beit und feine Bilgerfahrt" (1864). Ferner erörterte I. in ber Zeitschr. b. d. m. Ges. Bb. III (1849) S. 348 eine Rotiz bes arabischen Geographen Qazwini über bas Bov tommen bon Berlen im Tiberiasfee. - Die Rotig über bas Manna (a. a. D. IV, 224) enthält jest allgemein Befanntes und nur theilweise Richtiges. - 3u Balbuin's IV. Feldzug nach al-Bigaa (a. a. D. IV, 512-514) gibt I. eine eingebende topographische Erlauterung. - Beachtenswerth ift auch Die a. a. D. V, 374-378 gegebene Rritit bes bon T. Tobler entworfenen Grundriffes bon Berufalem. - Ginen Rachtrag ju feinen oben ermagnten Abulfedaftubien lieferte I. in ber Zeitschr. b. b. m. Gef. Bb. I (1847) G. 57-65, wo er Tepemendationen befonders aus ben fprifchen Chronographen brachte. Bu ber beabfichtigten Ausgabe bes Abulfeba ift es nicht gefommen. Ueber eine bei Bar hebraeus ermahnte Sonnenfinfternig bes Jahres 812 n. Chr. machte I. Dit theilungen a. a. O. Bb. V (1851) G. 508 f. Programme fcrieb er über eine Leipziger hanbichrift bes fprifchen Bentateuchs und über die Lautlehre bes Aethiopifchen. Das hobe Anfeben, beffen fich I. erfreute, zeigte fich fowol in bem Bertrauen, bas ihm feine atabemischen Collegen ichentten, bie ihn zweimal hintereinander, 1856 und 1857, jum Rector ber Uniberfitat erwählten, als auch in den Chrungen, die ihm die Regierung durch Ernennung gum Rirchenrath und fpater jum Domherrn angebeihen ließ. 3m 3. 1867 traf ihn ein Schlaganfall, beffen Folgen er am 12. April beffelben Jahres erlag.

Bgl. Winer, Sob. ber th. Lit. Bb. II, Sp. 808, — Unsere Zeit. Arze Folge. Jahrg. 3, Thl. II, S. 303—305. — Zeitschr. b. b. m. Ges. 24. Bb. Supplement Hit. I (1871) S. 35—37.

Tucher: Anton T., auch Anthoni T., geboren um 1457 zu Rürnberz Sohn des gleichnamigen Losungers und seiner Frau Barbara, einer gebernes Stromer von Reichendach, widmete sich der Kausmannschaft. Bei den bedeutenden Handelsbeziehungen, welche die Tucher mit Italien, Frankreich und Spanien unterhielten, darf wohl angenommen werden, daß auch er sich im Ausland umgesehen und dort den Handel erlernt habe. Aus seinem Haushaltbuch geht mit Bestimmtheit hervor, daß er sich längere Zeit in Benedig aushielt, wo er der Brüderschaft der beutschen Kausleute angehörte.

Im April 1477, als er gerade in Frantfurt auf ber Deffe weilte, mutte er als Burgermeifter in ben Rath gewählt, bem er bis turg bor feinem Tobe

angehörte. 1491 rückte er zum alten Bürgermeister vor an seines Betters hans Tucher's Stelle, 1493 kam er in das Collegium der älteren herren und wurde 1501 zum obersten hauptmann, 1505 zum zweiten Losunger und 1507 zum ersten Losunger, der höchsten Würde des Kürnbergischen Regiments, berusen. Das Getreidemeister- und das Stadtsiegelamt gab er 1505 mit der Ernennung zum Losunger wieder aus. Auch die Berwaltung einer Reihe geistlicher Pstegschaften war ihm übertragen. Er war Psteger dei St. Katharina 1494—1524, dei den Karmelitern 1491—1505, dei den Augustinern 1500—1524, am neuen Spital 1500—1524, bei St. Egidien 1501—1508 und bei St. Sebald 1505—1524. Mit seiner Ernennung zum Losunger mußte er sich nach der gesehlichen Vorschrift des Kausmannshandels enthalten, um sich mit voller Krast den Staatsgeschäften hingeben zu können. Konnte er sich seitdem auch nicht mehr mit der That dem Handel widmen, so unterstützte er ihn doch immer noch mit seinem Ungen Rath, ja er blieb noch der intellectueller Leiter, dessen Beistand man nicht entrathen mochte.

Was seine politische Thätigkeit angeht, so bediente der Rath sich seiner wiederholt zu wichtigen politischen Botschaften. So entsendete er ihn 1488 mit Dr. Johann Letscher und Sebald Rieter zur Beilegung nachbarlicher Gebrechen nach Bamberg, 1493 mit Dr. Letscher und dem Kathsschreiber hans Wetmann nach Bischossheim und 1494 mit Riklas Groland und Anton Tezel auf den Kursurstentag zu Mainz behus Beseitigung der mit Markgraf Friedrich von Brandenburg schwebenden Irrungen. 1494 weilte er als Botschafter des Raths am Hose herzog Otto's in heidelberg, 1495 besuchte er mit Riklas Groß und Ulmann Stromer den Keichstag zu Worms und blied 153 Tage aus, 1498 sinden wir ihn mit Anton Tezel und Dr. Letscher auf dem Tag zu Ansbach, 1502 nahm er mit demselben und dem Kathsschreiber Wetmann, dann den Kathssherren Martin Geuder und hans harsdörfer an dem Fürstentage zu Ersurt theil, wo endlich der Friede zwischen Kürnberg und Brandenburg besiegelt ward. Auch verhandelte er im selben Jahre noch mit Anderen zu Schwabach behuss

Musiohnung ber Stadt mit ben Beren b. Luchau.

I. genoß bas Bertrauen bes Raths, wie bie vielfache Berwendung ju politifchen Genbungen geigt, in bochftem Grabe. Geine Bebeutung und fein politifcher Ginflug muchfen naturgemäß mit feinem Auffteigen gu höheren Staatsamtern. Er wartete, wie ihn Chriftoph Scheurl im Tucherbuche ichilbert, bes Raths und ber Lofungsftube treulich, war gewöhnlich mit ben ersten und lebten, widmete fich ben ftabtifchen Ungelegenheiten mit gangem Gleiße, er mar gewohnt, ein Memorial im Bufen ju tragen, um es beim Rath und ben Aelteren boraulegen, er pflegte ju mahnen, ju treiben und nachjuforichen, ob auch bie Rathspfleger bie ihnen aufgetragenen Geschafte ausführten. Den gemeinen Rut fette er bem eigenen por, forberte gute Sachen und hafte bofe Sandlungen, Die ihm auch niemand anfinnen burfte, bilbete fich feinen Anhang, prafticirte nicht, fonbern blieb ftrads auf bem ebenen Bege als bem, ber am weiteften führt. Er erfreute fich hohen Unfebens, jog viele nach fich und ftand in guter Gunft beim Rath und bei ber Bemeinde. In feinen "Sandeln", feinen amtlichen Berrichtungen, war er tapfer, überfleißig, aufrichtig, feierte nicht, arbeitete bon ftatten fur und far, ein berftanbiger, aufrichtiger und redlicher Mann, ber gemeiner Stabt wohl anftand, ein Spiegel vieler Anberen und ein Bater bes Baterlanbs.

Bei ber nur das Sanze ins Auge fassenden Organisation des Rürnberger Regiments und der Gleichberechtigung der Mitglieder im Rath hebt sich der Einzelne taum aus dem Rahmen der allgemeinen Wirtsamkeit heraus, wenigstens ist ein solches hervortreten in den Situngsprotokollen und Rathsbuchern nicht ersichtlich. Bei Anton T. ist eine Ausnahme wahrzunehmen. Als Gob von

Berlichingen am 18. Dai 1512 mit feinen Spieggefellen bie bon ber Leibziger Deffe beimtehrenden Rurnberger Raufleute ausgeraubt und aufgehoben, fuchte I. im versammelten großen Rathe bie aufgeregte öffentliche Meinung gu beruhign. Das Rathebuch bergeichnet bier ben bollftandigen Inhalt ber Rebe, welche I. am 3. Juni 1512 auf bem großen Rathhausfaale hielt. Er ftellt ben Ge nannten por, wie ber Rath Tag und Racht auf alle Mittel und Wege gebacht hatte, um den bofen gaufen zu begegnen. Dan hatte Abhalfe beim Raifer gelucht, aber eine austrägliche Galfe bon ihm nicht erlangen tonnen. Am meiften feine bie Ehrbaren felbft bei bem leberjall betroffen worben. Der Hath merbe alles thun und handeln und Leib und But nicht fparen, wie er ja auch borber nicht etwa ein ober zwei Tage, fonbern lange Beit über ben Gachen gefeffen, Die alle Welt bewegten. Aber biefe Angelegenheit berühre nicht blog ben Rath, fonbem auch ben Bifchof bon Bamberg, in beffen Geleit ber leberfall gefcheben, und bie romifche taiferliche Dajeftat felbft, weil biefe Sandlung auf bes beiligen Reide Strafe und auf bes Raifers Gigenthum, auch wider ben taiferlichen Sanblieben und Ordnung fich ereignet habe. Der Rath hat an Raifer und Bifchof feine Botichaften gefandt, die muß er erwarten, bebor er befondere Sandlungen bor-Aber tropbem will er ju Saufe nicht feiern, fonbern ben Biberfachem entgegentreten, nach ben Thatern trachten und alles ins Wert feben, mas gut Befferung ber Dinge bienen tann. Das will ber Rath feinen gehorfamen Burgern, ju benen er fich alles Guten verfieht und bie fich felbft bieber gegen ihn mit burgerlicher Dienftbarteit geborfamlich erzeigt haben, auler Meinung anzeigen. Beil aber biefe Sandlungen nach ihrer Beitlaufigfeit nicht fo balb, als ein Rath gern fabe, gu Enbe tommen mochten und auch bes Raths Wiberfacher nicht feiern wurden, fo halte er es fur bas Befte, baß fie eine ziemliche Beit ihre Banbel "abichneiben und ichmaler machen möchten, bis fich die Laufe, wie ber Rath hoffe, jur Befferung richten wurden. Wo fie aber alle fammtlich ober sonderlich etwas Befferes wußten ober was ber Sache jum Bortheil ober Rug bienen fonnte, fo mochten fie es einem Burgermeifter ober ben Rriegsberrn angeigen, fie follten gutlich und mit Fleit gehort werben, ber Rath wolle auch nach allem Bermogen hanbeln und Leib, Gine und But und mas ihnen Bott verlieben hatte, nicht fparen.

Wenn in den letten Tagen nach der Raufleute Riederlage und Gefängnif Reden laut geworden, im Schießgraben und anderswo fei davon gesprochen, es handele sich nur um eine Handvoll Krämer und ein Chrbarer ober einer von den Geschlechten wäre nicht darunter: so hätte der Rath mit großem Fleit nachforschen lassen und besunden, daß solche Reden von einigen Gesellen herrührten. Aber es verhalte sich anders. Sie aber sollten solchen Reden keinen Glauben schen und einen Rath und die Chrbaren zum besten verantworten und entschuldigen, wie sich des ein Rath zu ihnen als gehorfamen Bürgern

ungezweifelt verfeben wolle.

Diese kluge und besonnene Rebe konnte ihre Wirkung nicht versehlen, se zeigt uns den ersten Beamten der Stadt als einen sorglichen Bater, der seiner Aufgabe sich gewachsen zeigt, als den tüchtigen und verständigen Charafter, wie Christoph Scheurl ihn schildert. Aber nicht im Rath allein, aberall, wo ihn Amt und Pflicht ries, war er der gewissenhafte und sorgsältige Pfleger und Berwalter, Er that große Arbeit bei den Armen des Spitals, damit ihnen recht Haus gehalten und ihr Gebürniß gereicht werde" bemerkt Christ. Scheurl in seinem Lebenbabris.

Der neuen Lehre war er bon Ansang an mit gangem Bergen zugethan und hat ihre officielle Ginfuhrung in Rurnberg wesentlich vorbereitet. Gein reichen Briefwechsel mit Rursurft Friedrich von Sachsen und beffen oberftem Rammerer Bernhard von hirschield laft bies Har genug erkennen. Luther bilbet oft genus

ben Sauptgegenffanb ber Correfponbeng. Der Rurffirft ichreibt feinem Rurnberger Bertrauten 1520 beguglich ber Bublication ber papftlichen Bannbulle gegen Birdheimer und Spengler, und bag er fich in Sachen Dr. Martin Luther's au Roln bem papftlichen Legaten gegenuber burchaus ablehnend berhalten habe. Dann aber fpricht er in einem fpateren Briefe (1521) mit besonberem Rachbrud feine Freude fiber Die Stimmung und gleiche Gefinnung bes Rurnberger Raths in biefer Sache aus: "Doctor Martinus halben haben wir gerne gebort, bag Die Antwort, fo wir bebftlicher Beiligfeit Bevelhaber haben geben laffen, euern Freunden ben Eltern au Befallen gereicht, wollen uns auch, wills Bot, fo mir au unferm Dheimen Bergogt Bilhelm bon Baiern tomen, mit feiner Lieb berhalben underreben". Im felben Jahre fchreibt ibm ber Rurfurft auch, bag er ibn fur einen guten Butheraner halte. Deghalb habe er nicht unterlaffen wollen, ibm ein Buchlein gu fchiden, worin Luther über bie Artitel, Die in ber papftlichen Bulle enthalten seien, sich auslasse. Richt viel später schidt er ihm auch bie beutsche Uebersetzung bieses Buchleins. Ansangs November 1522 erhält T. von ihm das neue Testament, ohne Zweisel die Luther'sche Uebersetzung, das er selbst erft furglich befommen bat. T. lieft es gang burch und fucht fich mit ibm bertraut ju machen, ber Rurfurft aber freut fich bes guten Billens feines burgerlichen Freundes und hofft, "ber ewig Got werbe Enab verleihen, bag foliche ju Tucher's Gelenheil gefchebe". Die Meugerung Des Rurfürften bom 24. Januar 1523, bag Untoni T. ihm "bofen Troft" in Sachen, Die er wohl wiffe, gefchrieben. batte er nicht gern gebort, bezieht fich auch, wie uns icheint, auf Die Schwierigteiten und Bidermartigfeiten, welche ber Berfundigung ber neuen Lehre gerade bamale in Rurnberg bereitet murben und ihr noch brohten.

Auch ber Briefwechfel mit bes Rurfurften oberftem Rammerer Bernhard D. Siricifelb zeigt uns E. als treuen Anhanger ber Reformation. 1520, am 30. Januar, bebantt fich jener von Worms aus für einen Brief "jufamt bes Jubiciums Dr. Luthers Bere bir." Er will es feinen guten Freunden mit-Bu einem Entgelt Schidt er ihm ein Buchlein, bas ju Borme noch fur neu gehalten werbe "und nit unbillig". Taglich traten bergleichen Er-Scheinungen ans Tageelicht, fo bag er bafur achte, "bemelter Dr. Luther habe ber beutichen Bornunft ermedet. Bott wolle fie binforber mit Onaben ftarten". Beiter bemertt er, er hoffe, "es folle babin gebeien, bas Doctor Buther gebort und nit mit Gewalt übereilet werbe". 1521 beftätigt Bernhard b. Sirfchielb gunachft ben Empfang von zwei gedrudten Buchlein und theilt bann feinem vertrauten Freunde mit, wie ber Raifer gefdwinde Acht über Buther und alle, bie feiner Lehre anhangig, ergeben laffen wolle. Aber bas murbe wenig Frucht, fonbern große Emporung und Aufruhr im Reich gebaren. Dabin werbe es gebeiben, mas ber Bapft und bie Seinen fleifig erftrebten, "bag mir Deutsichen einander felbe berfolgen und irer Dishandlung babei vergeffen, fo wurden fi wol unrebormirt bleiben". Fort und fort ichidt Sirichfelb bie auf bie Reformationsbewegung bezügliche Tageslitteratur, fo am 26. December T. und Spengler ein Buchlein mit bem Bemerten, fie wurden baraus erfennen, daß es die Laien mit bem göttlichen Bort auch gut meinten. All biefe Meugerungen aber finb ebenfo viele gewichtige Beweife unbedingten Bertrauens, bas ber burch und burch lutherifch gefinnte Bernhard b. Girfchfelb ju feinem gleichbentenben Freunde begte. Gine herborragend bebeutfame, ja ausichlaggebenbe Stelle begegnet in einem Briefe Birichjelb's bom 27. December 1521. "Ferner habe ich euer driftlichs Gemute", bemertt er, "Doctor Martinus Luther blangend faft gerne bernommen und bin auch, wie ihr. ju gottlicher Gnad hoffend, er werde fein Bort und biejenigen, ihm anhangig, bor unrechtem Gewalt behilten. Und will baneben nicht vorhalten, daß bie romifchen Geschidten mit Berbrennung bemelte

Doctor Luthers Büchern verursacht haben, daß zu Wittenberg das geiftlich Recht und die römische Bulla über bemelten Doctor Martinus ausgangen, auch offentlich verbrennt worden sein, wie ihr aus inliegendem Zettelein sernern Bericht empfahen werdet. Und bemelter Doctor Martinus hat ein Büchlein ausgehen lassen, darinnen er die Ursachen solicher Verbrennung des geistlichen Rechtens anzeuget, das ist werlich ein wunderberlich Ding, darumb thue ichs euch hiemit auch übersenden . . . "

Aus allem aber erhellt auf bas unzweideutigste, daß man auf sachfischer Seite T. bis ins Jahr 1523, soweit eben die Correspondenz reicht, als ben treuen Freund, den vertrauten Rathgeber, aber auch den entschiedenen Anhänger

Buther's betrachtete, wie er es auch in ber That war.

Man hat das für die lette Zeit seines Lebens in Abrede gestellt. Mit einer gewissen Zurüchaltung hat man behauptet, daß die Bestrebungen der Wittenberger, wenigstens im Ansang seines ungetheilten Beisalls sich erseut hatten. Die letten Entscheidungsstunden des tirchlichen Kampses in Rürnberg hatten ihn überlebt und weltmüde gesunden. Es wird dann angezweiselt, ob er "bei seiner milden, versöhnlichen Art und bei dem firchlichen Sinn, den er durch reiche Schenkungen und Vermächtnisse für die eigenartigen Stistungen der alten Kirche bis an sein Lebensende bethätigt, einer firchlichen Reubildung zu-

geftimmt haben wurde".

Und doch war T. der neuen Lehre bis zu seinem letten Lebensjahre truergeben. Wenn dagegen hauptsächlich angesührt wird, daß Christoph Scheurl in seinem Tucherbuch beim Abschiedlich angesührt wird, daß Christoph Scheurl in seinem Tucherbuch beim Abschiedlich dervorhebe, daß er daß hochwürdige Sacrament an seinem Lebensende nach christlicher Einsehung empfangen habe, so muß doch dagegen bemerkt werden, daß gerade die neue Lehre die Austheilung des Abendmahls nach der Einsehung Christi unter beiderlei Gestalten wieder einsührte. Das ältere Exemplar des Tucherbuches hat denn auch in Uebereinstimmung damit den bemerkenswerthen Wortlaut: "Entpfing das hochwirdig Sacrament in Brot und Wein mit gutter Geschiedlichkeit." Der Empfang des Abendmahls unter beiderlei Gestalten aber muß als ein um so unantastbarerer Beweis dafür angesehen werden, daß T. dem neuen Bekenntnisse dum Tode angehangen hat, als der Rath noch am 7. März 1523 den Predigem von der Austheilung unter beiderlei Gestalten eindringlich abgerathen hatte.

Dazu kommt noch bas wichtige Zeugniß des Lienhard Tucher fiber bas Berhältniß seines Baters zur Resormation. "Und ist schon damals in der Zeit gewest", sagt er in seinem Merkbuch, "daß man das heilig Evangelio gepredigt hat gehabt, des sich mein Batter por seinem Abgang zum hochsten erfreuet, daß

ihm Bott die Bnad thun hatt, daß er folche Beit erlebt batt".

Seine große Milbthätigkeit auch gegen die Klöster bildet keine Instangegen unseren Beweis. Man muß sich wohl gegenwärtig halten, daß die reformatorische Bewegung damals noch in vollem Flusse war und seste Gese sich hier noch nicht gebildet hatten, daß die hergebrachten Reigungen und Gewohnheiten zeitweilig noch ihren alten Zauber ausübten, daß gerade in den Frauenklöstern von St. Clara und Katharina zu Rürnberg, in denen zu Engelthal und Gnadenberg, welche sortwährend reiche Beweise der Zuneigung des A. I. ersuhren, Angehörige der eigenen Familie und Verwandte lebten, und es schwer ja unmöglich war, die Gesühle der natürlichen Liebe und Menschlichkeit zu unterdrücken. Brachten doch der als eisriger Anhänger der Resormation ganz undersängliche Hieronhmus Ehner und der sür sie Tochter bei St. Clara unter, und I. verehrte dann den beiden Könnlein am 13. März dier Lämmer zu einem Mahl, wozu sie den ganzen Condent einladen sollten. Roch am 19. Januar 1524

erforgte Endres Tucher seine Richte Katharina, die Tochter seines Bruders Berthold, der 22 Kinder gehabt hatte, im Katharinenkloster. Und so ließen sich noch weitere Beispiele beibringen. Wie schwer ost die Trennung von den alten Kirchengebräuchen selbst entschiedenen Anhängern der Resormation ankam, mag noch daraus hervorgehen, daß der schon erwähnte Hieronhmus Edner, A. Tucher's Rachsolger im Losungsamte, noch im J. 1524 für sich und seine Familie einen

imfaffenben Ablagbrief ermirtte.

Gins aber barf ich nicht vergeffen bier anguführen, bag namlich bie Baben A. Tucher's an die Klöfter, die vordem fo reichlich gefloffen, 1521 schon be-Das trauliche, ja innige Berhaltniß, bas Rurfurft Friedrich ber Beife bon Sachfen Jahre lang bis jum Tobe Tucher's mit biefem unterhielt, mar nicht rift burch bie gleiche Stellung ber beiben gur Reformation berbeigeffihrt worben, ondern läßt fich bis ins Jahr 1508 jurudverfolgen. Damals war Friedrich ber Beise mit seinen vier Rathen am 14. Januar bei E. in bessen hause am Deumartt - Saus gur Rrone am Therefienplat - ju Gafte, nachbem er ibm Tags jubor ein Gaß Ronigsberger Frantenwein verehrt hatte. Wiederholt bernehmen wir von bergleichen Schentungen, ober von Bilbprett, bas er ihm fenbet. I bagegen fucht jolche Gaben wieder wett ju machen. Roch im gleichen Jahre lagt er bem Rurfürften ein Lagel Dustateller-Malvafier gutommen, bann maliche Früchte als Pommeranzen, Rofinen (Zibeben) und Datteln, die er ihm nach Borms auf den Reichstag fendet. Dann erfreut er ihn wieder burch Bu-endung einer Armbruft mit Zubehör, ober mit Sporen, Stegreifen, Zaumletten u. f. f. Das Berhaltniß gestaltet fich immer inniger. I. wird in bie geheimften Dinge eingeweiht und burch ben Rurfürften felbft ober beffen Rathe Bernhard b. Birichfelb und Degenhart Bieffinger mit ben neueften Beitungen berfeben und über alle politischen Bortommniffe unterrichtet. Der Rurfürft erwartet bagegen, daß I. ihn gleichfalls auf bem Laufenben erhalte. 1515 giebt er ibm Briefe an ben faiferlichen Sof ju beforgen. Wenn I. (1520) Briefe julommen follten, woran feines Beduntens etwas gelegen, fo foll er fie bem Rurfarften auf beffen Roften guschiden, die weniger wichtigen aber ihm mit gualliger gemiffer Botichaft gutommen laffen. Dann erhalt er Auftrage aller Art: er muß ihm eine toftbare mit Berlen befette Rette bei einem Rurnberger Bolbichmied fertigen saffen (1513), ober er wird angewiesen, Zobel zu einem guten Futter für ihn zu erhandeln (1520), ober er soll ihm Rainfal senden (1521), ober befommt ben Auftrag fur ihn mungen, Stempel fchneiben und wieber Grofchen pragen gu laffen (1510, 1513, 1522), er fchreibt ihm megen lleberweifung ber Stadtfteuer (1521). Beiterhin vertraut er ihm als feinem Bantier größere Summen Gelbes an, macht bei ihm Anleihen ober lagt fie fich durch ihn beforgen. Die Geschenke, die T. fort und fort von Rurfürst Friedrich erhalt, find oft bon außerft huldvollen Borten begleitet. Go lagt er ihm am 5. December 1511 burch Degenhart Pfeifinger mittheilen, ber Rurfürft werde ihm bemnächst ein Fag alten Konigsbergers schiden, "ber ba gut und beständig fein foll . . . boch nicht barumb, bag ihr folches für ein Berehrung achten follet, londern für einen gnadigen Willen, damit fein churfürftlich Gnaden euch geneigt ift". 1520 am 17. Dai ichidte ber Rurfurft ein gemalt Tafelein mit bem gnabiglichen Begehren, I. moge es in feinem Schreibstüblein aufmachen, es einetwegen behalten und feiner babei gebenten. Gin zweites Tafelgemalbe bon Deifter Lutas (Cranach) lagt er ihm im Marg 1521 burch Lagarus Spengler julommen, "nicht zu einer Bergleichung", der ihm fruher nach Borms überfandten malichen Früchte, "fonder ju Bermertung gnedigs und gerechts Billens". 1521, am 26. December ichreibt er bon Gifenach aus, weil er ibm fo lange 7 62 Tucher.

nicht geschrieben, so habe er nicht achten mögen, was bes die Ursach sein möge. Hirschielt aber hatte ihm berichtet, daß T. es der Sterbesläufte wegen unter lassen habe. Darum sei er des wohl zufrieden. 1523 am 23. Mai bedauert er Tucher's Schwächezustand. "Des tragen wir mit euch gnädigs Mitleiben, sein zu Gott, dem Allmächtigen, der Hossinung, euer Schwachheit soll sich wiederum zu allem Guten und Gesundheit schieden und daß wir noch einsten zusammentommen, das haben wir euch gnädiger Meinung nicht verhalten wollen."

Und am 13. Juni schreibt er abermals: "Wir hoffen, unser lieber herr gott werd euch mit euer Gesundheit gnädiglich unterhalten und uns nach seinem göttlichen Willen auch so lang fristen, bis wir noch einsten zusammen kommen und uns mit einander underreden, wollten wir euch gnädiger Meinung nit derhalten." Mit diesen Mittheilungen stimmt es vollständig, wenn Scheurs bemerkt, daß Kurfürst Friedrich ihn vor allen Bürgern des Reichs geruhnnt habe und ihm bis ans Ende überaus gnädig gewesen sei, als durch den er all seine

Ungelegenheiten in Rurnberg habe ausrichten laffen.

T. ist auch als Förberer der Kunst in Rürnberg beachtenswerth. So ließ er ein altes von Benedig stammendes Gemälde, den Kaiser Constantin und die h. Helena darstellend, durch Beit Stoß in eine Altartasel sassen und mit Flügeln und einem Ueberschweis versehen. Mit einem Altartuch, Borhänglein und hölzernen Altarleuchtern stistete er sie 1517 in die Capelle zum h. Sebastian der der Stadt. In seinem Austrage schus dann Beit Stoß 1517 und 1518 den "Englischen Gruß" oder "Rosentranz" sür die Kirche zu St. Lorenz. Dieses Meisterwert der Schniskunst, das noch heute, in der St. Lorenzlirche ausgehängt, die Bewunderung des Laien wie des Kunstersahrenen erregt, sam L auf 550 fl. zu stehen. Dazu ließ er 1519 ein "Chubert" oder einen Ueberzug sertigen, ein Holzgestell von Beit Stoß geschnist und vergoldet, das mit blauer Leinwand überzogen und einem Borhang versehen wurde, der 90 Ellen Genser Tuch ersorderte, dann noch Ketten und anderes. Im Ganzen kostete diese Umpfillung mit allem Zubehör etwas weniger als 48 fl. Damit entsällt die auch in die Litteratur übergegangene Legende, als ob die Berhüllung des Kunstwerfs erst aus die eisernde Predigt Osiander's ersolgt sei. Dem Kloster St. Clara schenkte et 1517 eine Orgel, wosihr ihm die Aebtissin, die edle Charitas Birchheimer, in herplichen Worten dantte.

Endlich wird noch bekannt, daß er mit dem Kirchenmeister von St. Sebald Lazarus Holzschuher und den in dieser Angelegenheit gesehten Rathepflegen Beter Imhof und Sigmund Fürer sur die Bollendung des Sebaldusgrabes burd Peter Bischer eifrig bemüht war. Am 17. März 1519 berief er die angesehenften Bürger der Stadt zu einer Bersammlung, die er an drei verschiedenen Lagen in der St. Sebaldsirche abhielt, und sprach sie in längerer Rede um Gaben an

jur Aufbringung ber noch nicht gang gebedten Roften.

Auch die Kurnberger historiographie ist ihm zu Dante verpflichtet. Gine sich begonnene Familienauszeichnung, worin er auch über seine eigene politische Thätigkeit berichtet, ist ein vollgultiger Beweis seines entwickelten geschichtlichen Sinnes. Wie sein Großoheim Berthold T. und der besannte Stadtbaumeister Enders T. hat er über einzelne ihm übertragene öffentliche Berrichtungen Auszeichnungen gemacht. Wichtiger noch sind seine Auregungen, die er zur Fortsehung älterer Rürnberger Jahrbücher gegeben, wozu er selbs Beiträge geliesert hat und an deren Ausarbeitung er selbständig mitgewirt haben kann. Seinen Spuren begegnen wir in der Tucher'schen Fortsehung der Rürnberger Jahrbücher die 1469 und in Heinrich Deichsler's Chronit. Bei der großen Theuerung im J. 1482, als der Rath eine große Bäcerei im Marstall bem armen Bolf zu Gut errichtete, hatte er mit Ulrich Grundherr die Aussicht und Rechnunge-

führung zu übernehmen. Die ganze Schilberung der getroffenen Anftalten stellt sich als nichts anderes denn als einen directen Bericht A. Tucher's dar, ebenso wie sich die Darstellung der Theuerung im J. 1501, des Brotbackens und der Rechnungssschrung als eine von ihm versatte Schilberung zu erkennen giebt. Es darf aber bei dem ausgeprägten historischen Sinne, der ihm eigen war, angenommen werden, daß er auch sonst diese für das Tucher'sche Seschlecht überaus wichtigen Auszeichnungen durch Beiträge und Mittheilungen, ja, wie bereits bemerkt wurde,

vielleicht auch burch Mitarbeit geforbert und beeinflußt bat.

Bon hervorragender orts- und culturgeschichtlicher Bedeutung find endlich feine Baushaltungsbucher, die er eigenhandig bom 3. 1507 bis ins 3. 1523 nieberichrieb, magrend fie fur ben Reft feines Lebens bis jum 22. April 1524 fein Cohn Lienhard, nur bie furge Beit bom 16. bis 19. Juni, in ber T. nochmals gur Feber griff, ausgenommen, fortgefett worden find. In ben letten gebensjahren mar er vielfach von ben Gebrechen bes Alters beimgefucht. Geit 1518 frantelte er. Bur Beilung feines bofen Beines ließ er fich bon Rurnberger Babern und Barbieren, einmal auch bon bes Raifers Argt behandeln. Buden im Beficht zwifchen Saut und Fleifch vertrieb ihm ber Barbierer Sans in 6 Tagen. Bu dem langwierigen Fußleiben, bas ihn nicht mehr verließ, trat 1523 noch ein Augenleiden. Trogdem hielt er fich tapfer und ging bis Ende Mars, wenige Bochen bor feinem Tob, in den Rath. Um Ofterabend 1524 (26. Marg) ließ er diefem feines Leibes Bebrechen und Schwachheit anzeigen, weshalb er nicht mehr im Stande fei, bas Umt der Lofungsftube, daran gemeiner Stadt viel gelegen, ju verwalten. Darauf wurden in Anbetracht feines hoben Berftanbes und Biffens und feiner Beididlichfeit zu ihm beidieben Jacob Duffel und Sans Ebner, um ihn zu bitten, er moge "biefen Stand und Amt" noch langer verfeben, hieronymus Gbner, fein College im Lofungsamt, wolle gern bis ju feiner Befferung bas Befte thun, ihn ju bertreten. Den Ratheabgeordneten gegenuber erffarte I., er wollte einem Rath ju Befallen gern gehorfam fein, fo lang er es bermochte, hoffte aber, es follt' nicht lange mabren, fondern er wurde wohl bald von Gott aus Diefer Zeit erforbert werden. Um britten Oftertag aber, als ber neue Rath gewählt werden follte und nach Gewohnheit vorher ber alte Rath verfammelt mar, ließ I. burch bie beiben Berordneten vorbringen, er fei von feinem Sohn erinnert worben, bag er bes Lofungsamts halber eine Bufage gegeben haben follte. Davon aber mare ihm nichts wiffend, benn es fei fein Wille und Gemuth nicht gewesen, jene Bufage aber mare aus "Rufall feiner Rrantheit" unbebacht geicheben. Darum wollte er fie jest widerrufen und jum bochften gebeten haben, ihn biefes Amts gu entbinden. Denn er befande taglich Mehrung und Bunahme feiner Rrantheit bergeftalt, bag "feines Lebens nicht lang fein werb". "Darauf", fchließt ber Bericht bes Rathebuchs, "ift, wiewohl mit Beschwerd ertheilt, ihn feins geschehen Unfuchens ju willfahren."

Er konnte bann bas haus nicht mehr verlaffen und ließ sich von bem Priester hans im Spital an seinem hausaltat Messe lesen. Um 7. April schenkte er ihm noch für 6 gelesene Messen einen Gulben. I. starb am 27. April 1524 und wurde in der neuen Gruft der Tucher auf dem St. Johanniskirchhof vor der

Grabescapelle als ber erfte feines Befchlechts begraben.

In ihm schied ein ebenso hervorragender als anspruchsloser Rann, der seiner Baterstadt mit Besonnenheit, Klugheit, Mäßigung und Beharrlichkeit Jahrzehnte lang als erster Beamter treulich diente, der das Große stels auf alle Beise sordere und das Aleine nicht übersah, ein frommer und mildthätiger Charatter, dem die Armen und Nothleidenden sowohl wie die Stistungen nur Butes verdankten, der dabei aber auch der eigenen Familie nicht vergaß, deren

Ansehen er durch Bermehrung ber Familienstiftung auch für die Zukunft |= ftarten bestrebt war.

Rathsbuch der Reichsstadt Kürnberg. — Anton Tucher's Haushaltbuch 1507—1517. Herausgeg, von Wilh. Loose. 134. Publ. des litt. Bereins in Stuttgart. Dann dessen Fortsetzung im Freih. v. Tucher'schen Archiv. — Anton Tucher's Memorial 1475—1522. — Correspondenzen desselben. — Geschlechtsbuch der Tucher'schen Familie von Christoph Scheurl, sammtlich im Freih. v. Tucher'schen Familienarchiv. — Summarische Deduction von dem Alterthum 2c. des Geschlechts der Tucher. 1764. — Waldau, Vermischte Beiträge n. 1. Bd. — Würsel, Nachrichten 2c. 1. Bd. — Th. v. Kern, Das Geschlecht der Tucher in Kürnberg 2c. im 37. Jahresbericht des hist. Vereins von Ritteligranten. — Deutsche Städtechroniten, Bd. 1. 2.

Tucher: Enbres I., Sohn bes Enbres I. am Milchmartt und ber Margaretha, einer geborenen Baumgartner, geboren am 5. April 1423, Der mablte fich am 4. Dai 1446 mit der Abelbeib Bunblach bon Bamberg, tam an Stelle feines Obeims Berthold I. als alter Benannter 1454 in ben Rath und ward 1461 jum Baumeifter ber Stadt ernannt. Dit Buftimmung feiner Bemablin, Die ihm feine Leibeserben gefchenft hatte, trat er 1476 in ben Rarthauferorden ein und ftarb in demfelben als Conversbruder am 14. April 1507. Enbres T. ift als Berfaffer bes nach ihm benannten Baumeifterbuchs ber Stadt Rurnberg, einer amts-, local- und culturgeschichtlich bemertenswertben Aufzeichnung, die er 1464-1470 verfaßte und mit Rachtragen bis jum Jahr 1475 verfah, bier gu ermahnen. Der Baumeifter ber Stadt Rurnberg war nicht etwa ein Architett, ber bie Bauten ber Stadt als folder leitete, fonbern ein Berwaltungsbeamter, ber, an ber Spige bes Amtes ftebend, Die Dberaufficht führte, ben Connex zwischen Amt und Rath aufrecht erhielt, Rechnung fabrte und Rechnung legte und bem Rath in allen Dingen verantwortlich war. Unter ben Amtebereich bes Baumeiftere fiel bie Aufficht fiber bie fammtlichen ftabtifcen Bebaube, Mauern und Thurme, Strafen, Bruden, Brunnen und ben Fifchbad, fowie ber Landwehr um die Stadt, Die Inftandhaltung berfelben, Die oberfte Controlle der in Ungriff genommenen Bauten, Die Beauffichtigung ber Bertleute, Stadthandwerfer und Arbeiter, Die Sorge für Die Beschaffung Des Baumaterials, bie leberwachung der ftadtischen Steinbruche Reuhelberg und Rornberg, bei Feuerlofchmefens, fowie ber Borfehrungen bei Ueberichmemmungen. Auch bie Sorge für die Cauberung ber Stadt bei befonderen Geftlichteiten, jumal jum Fronleichnamsfest und fur ben Tag ber Beilthumsweifung, Die Inftanbfegung ber faiferlichen Burg fur Die Unfunit bes Raifers geborte ju feinen Amisobliegenheiten. Ferner lag ihm die Erhaltung von Begen und Stegen bor ber Stadt und ber Brudlein fiber ben Gifchbach ob. Auch auf Die Berichonerung ber ben Bolfebeluftigungen bienenden öffentlichen Blage richtete ber Baumeiftet, wie uns Endres Tucher's Aufgeichnung barthut, feine Aufmertfamfeit. Con einer feiner Borganger im Amt, Paulus Borchtel, hatte 1441 Linden auf ber hellerwiese feben laffen. T. pflangte bann im 3. 1468 auf verschiebenen Plagen in und außerhalb ber Stadt im gangen 132 Linden an. Auch fonft gibt er noch mancherlei Mittheilungen über Rechte ber Stabt, Urfundenabidriften u. a. bas für ben Localhiftoriter bon hobem Werthe ericheint. Culturbiftorifd Be mertenswerthes findet fich an manchen Stellen. Der Bericht aber bas Mahl ber Gulgfifche, das er nach altem Brauch am h. Chriftabend den Bertmeiften und Bertleuten ins Saus fandte, bilbet einen angiehenden und ergoblichen Beitrag jur Culturgeschichte. Es wird darin, wie allerdings auch icon baumeisterbuch seines zweiten Borgangers im Amt, Lut Steinlinger, Die 3abereitung bes für unferen Gaumen wol wenig ichmadhaften Gerichts am bas 500 763

eingehende geschen bei alem eine Bernen von Sonnersen der Sonnersen der Sonnersen und der Johannischend jedem in Sonne were Sonnersen und der Johannischend jedem in Sonne were Sonnersen und eine Aufliche der Verscheiten der Verscheiten der Verscheiten der Verscheiten der und auch eine Sonnersen und der Verscheiten Und zu Verscheiten der Verschliche der Arbeiter, über Andersen und dem um der Verschliche der Andersen und der Sonnersen der Verschliche Verschliche Verschliche Sonnersen und der Verschliche Verschl

fen: Rachfolger im Amt befinge iff.

Reben ber icon emithien Anigerianung bei Sig Steinlingen ift Ducher's Bricht der einige, der uns ihre die Empanfation eines der wichigften Senter de Reickfladt Alemben itsetiefen ift. Aber er gewilde uns einen bestehn finblid in bie gange Emnichtung, grigt uns weige bus Ant in seiner Function old die dürftige Beichwidung fin Steinlingers wenn er fich auch wederhalt ou diese fiet. Es lagen ihm utles nach andere Onellen von. Jundige Aufseichnungen wie jene bes Bertindt I. [1416—1451 im Ami fiber bie Griben um die Stadt, fowie bie Bilden, bie ber Baumeffer Sans Barfer (1441-1452) hinterlaffen Latte, ferner Antispertiofe, Tienftrerringe, Befindlungstedte v. t. Doju fam dann die mindliche Lebesliebening, die ihm besindens in dem langerichtenen Schaffer und Anfchiefer auf ber Bennt. Erwend Miriler, ber 27 Jahre in Ani war und unter vier Baumeistere gebient hatte, trez gur Seite fand, wie die eigene Erfohrung. So formie denn Endres L auf Grand diefen Quellen eine nobipentucke, flam und eingehende Schilberung bes Braumigneramis und feiner Bejograffe ju Stante bringen und ihr noch fo munches Biffendwente beifügen, bas mit bem Amte in engenen ober lofener Begiebung fand. Ber aber heute bie Armtenugenfluffen ber alten Reichsftabt und inibefondere Die innere Ginrichtung bei Brumeifterunis erfennen will, ber wird and auf Enbres I als eine ber wichtigften Ouellen gerüchgeben mitfen.

Rathsbuch der Reichsstadt Nitmisen. — Endres Tucher's Benmeisterbuch der Stadt Rürnberg (1464—1475). Mit einer Einleitung und sachlichen Anmerlungen den F. Werch susse Dunch M. Leper. (64. Publication des litt. Bereins zu Stuttgart.) — Lug Steinlinger's Baumeiterbuch d. J. 1432, hisg. den E. Mummerhoff im 2. heft der Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Stadt Ründberg. — Tuchersches Geschlichtebuch im Freih. D. Tucherschen Unter und an Rathkrenfulenten Christoph Scheurl.

Inder: Hans T., Gruber bes Botigen, geboten zu Rarnberg am 10. Abril 1428, hielt hochzeit mit ber Barbara Ebner am 17. Januar 1455, aus weicher Ehe 9 Kinder entsprossen, und verebelichte sich zum zweiten Male im 3. 1481 mit der Ursula harddorffer; 1476 kam er an Stelle feines Bruders, des Baumeisters Endres T., als alter Genannter in den Rath, ward 1480 alter Bürgermeister und Pfleger des Klosters Pillenreut, 1486 Pfleger des reichen Almosens. Die Pflegschaften über das Angustinerkloster und dem städtischen Steinbruch zum Kornberg wurden ihm gleichfalls dem Nath übertragen. Er starb am 24. Februar 1491 und liegt in der Kirche zu St. Gedald begraben.

hans I. ift bemertenswerth wegen feiner Pilgerfahrt, die er in den Jahren 147" und 1480 ins heilige Land unternahm. Am 6. Mai 1479 brach er, 31 300

alt, mit bem Rurnberger Rathsherrn Gebald Rieter und bem Breslauer Raufmann Balentin Scheurl, bem Obeim bes befannten Rurnberger Ratheconfulenten Chriftoph Scheurl, bon Rurnberg auf, und erreichte in 13 Tagen Benedig, Bon bier fubr er mit Bergog Balthafar bon Medlenburg und anberen Bilgem am 10. Juni ab, beftieg die Rufte bei Jaffa am 28. Juli und tam am 2. Auguft in Jerufalem an. hier murbe er mit Anberen jum Ritter bes beiligen Grabes gefchlagen. Mit bem Rangler des Bergogs von Sachfen Dr. Otto Spiegel und feinem Reifegenoffen Gebalb Rieter pilgerte er bann jum Grabe ber beiligen Ratharina unter bem Berg Sinai, bas fie in 14 Tagen erreichten, bann auf ben Berg Boreb und ben Ginai felbft. Um 8. October brachen bie Bilger bon St. Ratharina wieber auf und reiften nach Rairo, wo fie am 16. October anlangten. Bon Rairo fchieben fie am 4. Rovember und erreichten am 8. Rovember Alexandria, wo I. mit Otto Spiegel bedroht wurde und eine turge Befangenichaft erlitt. Am 9. Februar 1480 fuhren fie wieder ab und landeten am 17. Marz in Benedig. Im Ganzen war hans T. mit feinem Reifegefahrten Gebalb Rieter 49 Wochen vom Saufe fort. Als fie fich Nurnberg naherten, ritten ihnen die beiben Burgermeifter Ruprecht Geller und Baulus Rieter fammt bem großeren Theil bes Raths, vielen anfehnlichen Leuten und bes Raths reifigen Rnechten bis gen Rornburg jum Balb entgegen und geleiteten fie unter

großem Andrang bes gemeinen Bolts unter hoben Ghren nach Saufe.

Tucher's Reifebeichreibung ift in mehrfacher Begiebung bemertenswerth. Geographisch, weil darin eine andere als die fonft hergebrachte Reiseroute von Berufalem jum Berg Sinai angegeben ift. T. ging zwar auch von Saza aus, wie 1483 ber Mainger Domherr Bernhard von Brenbenbach mit bem Gtaf bon Solms und weiter ber Bredigermond, und Lefemeifter Felir Fabri ju Ulm, und überschritt ben Roadiepaß, ben man fur ben Tihpag el Mureithy balt. Aber die Stationen Tucher's burch die Bufte bezeichnen, nach Ritter, "eine andere Marschroute und find noch schwieriger mit den befannt gewordenen Localitäten in Ginklang zu bringen". Die Reisebeschreibung Tucher's ift auch in rein geschichtlicher Begiehung infofern bervorzuheben, ale fie fich icon mehr bes Fabelhaften enthalt und einen mehr auf bas Thatfachliche gerichteten Sinn verrath, wenngleich auch bem Bunberbaren, wie es bei Befchreibungen diefer Art und aus diefer Zeit nicht anders zu erwarten, ein weiter Spielraum eine geräumt ift. Endlich bietet fie auch fprachliches Interesse. Bei ihrem Grifcheinen erregte sie die allgemeine Ausmerksamkeit. Sie erblichte zuerft bas Licht ber Welt "burch Hannsen Schönspergar zu Augsburg" im J. 1482 in 2", bei bem noch im felben Jahre (Schonfperger) eine weitere Folioausgabe ericien Die Rarnberger Quartausgabe bom gleichen Jahre gab bie Beichreibung von ben "Tabeln und Mangeln" gereinigt, welche ber Augsburger Ausgabe anhafteten. 1483 folgte eine weitere Quartausgabe in Rurnberg, 1484 eine Folioausgabe in Strafburg und 1486 nochmals eine folde bei Anthoni Gorg in Mugeburg. Rod im 3. 1561 erichien bei Beorg Raben und Beigand ban ju Frantfurt a. I ein "Grundtlicher bnd Gigentlicher Bericht ber Meerfart, fo Johann Thucher, einer beg fleinen Rabts bund Burger ju Rurnberg gen Benedig, Berufalem, ju S. Ratharina Berg, Sinay, Alexanbria bnb wiber gen Rarnberg gethan u. f. w., bann murbe unfere Reifebefchreibung endlich noch im 3. 1584 in "Rengbuch des heiligen Landes", bas bei Fenrabend in Frantfurt a. DR. erichien, abgebrudt.

Bemerkt sei noch, daß T. ju der ersten Rürnberger Resormation vom 3-1484, dem Civilrechtscoder der Reichsstadt, ein alphabetisches Register seriste und über den eigenen Besitstand ein Salbuch ausarbeitete, dem er auch ein Barzeichniß der Jahrtagsstiftungen seiner Familie beifügte. Die von der Dan

Michel Bolgemut's ftammenden Bildniffe hans Tucher's und feiner erften Frau befinden fich, bas erftere im Befig ber Familie, bas lehtere in der toniglichen

Bemalbegalerie ju Raffel.

Kathsbuch der Stadt Kürnberg. — Tucher'sches Geschlechtsbuch im Freih. D. Tucher'schen Archiv zu Nürnberg. — Summarische Deduction von dem Alterthum, Thurnier-, Ritter- und Stifftsmäßigkeit, auch Reichsimmodietät des Geschlechts der Tucher. Schwabach 1764. — Carl Ritter, Erdtunde, 14. Theil. Drittes Buch. Westasien. 2. Ausg. Berlin 1848. — Lochner, Zeugnisse über das deutsche Mittelalter. 2. Theil. Kürnberg 1850. — Reinhold Röhricht und Heinrich Meisner, Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande. Berlin 1880. — Hans Peh über die Blicherei des Kürnberger Raths in heft 6 und Joachimsohn über h. Tucher's Buch von den Kaiserangesichten in heft 11 der Mittheil. d. Ber. f. Gesch. d. Stadt Kürnberg. Mummenhoff.

Tuder: Chriftoph Rarl Gottlieb Sigmund Freiherr v. I. bon Simmel8bori, ein Mann, ber fich um bie Beidichte ber Rirchenmufit, besonbers um bie Wieberbelebung bes evangelifchen Rirchengefangs in Deutschland bochft verbient gemacht hat, Sprößling bes altberühmten Patriciergeschlechtes berer v. T., wurde am 19. Mai 1798 in Rurnberg feinem Bater bem Burgermeifter Jobst Bilbelm als bas fechfte Rind geboren, welchem noch funf Geichwifter nachfolgten. Sein Bater, burch feine vielfeitigen Berufspflichten bollauf in Anfpruch genommen, mußte die Rindererziehung feiner vortrefflichen Gemahlin, einer geborenen Freiin b. Galler von Sallerflein überlaffen und ftarb ichon im 3. 1815. Gein Sohn Gottlieb befuchte unter bem Rectorat bes Philosophen Segel, bem Gatten feiner alteften Schwefter, bas Gumnafium feiner Baterftabt und erhielt burch benfelben damals, wie auch fpater in Berlin mannigfache geiftige Anregung. Rachdem er biefe Anftalt im 3. 1816 absolvirt hatte, bezog er die Universität Erlangen und bann 1817 bis April 1819 Beibelberg, um Rechtswiffenichaft gu ftubiren, boch beichaftigte er fich jugleich mit bem Stubium ber Dathematit, ber Raturwiffenfchaft und der Philosophie. Rachbem er fich eine Beit lang in feinem elterlichen Saufe aufgehalten hatte, die gewonnenen Renntniffe grundlich ju verarbeiten, feste er feine Studien in Erlangen 1819 bis Mary 1821, und bann April 1821-22 in Berlin fort. In Beibelberg fowie in Berlin erhielt feine Reigung gur Dufit durch ben Umgang bort mit Thibaut und hier durch ben Unterricht B. Rlein's in ber Mufittheorie reiche Rahrung und führte ihn borgugsweise jum Studium ber alteren Rirchenmufit. 3m 3. 1822 beendigte er in Erlangen feine Univerfitatsftubien, prafticirte bierauf in Dintelsbuhl und Schwabach, und legte 1824 bas juriftische Staatsegamen ab. Danach machte er eine langere Reife burch Italien, mar 1825 als Acceffift am Stadt- und Rreisgericht Ritrnberg, 1827 beim Appellationsgericht in Ansbach und 1828 wieber am Stadtgericht in Rurnberg thatig. 1833 murbe er als Affeffor und 1839 ale Rath bes Rreis- und Stadtgerichts in Schweinfurt und 1841 in letterer Gigenschaft in Murnberg angestellt. 1849 wurde er als Rath des Appellationsgerichts in Reuburg a. D. und 1856 als Rath bes Oberappellationsgerichts in Dunchen berufen. 1867 trat er in ben Rubeftand und ftarb ju Munchen am 17. Februar 1877. Er hatte fich 1828 mit feiner Coufine, einer Freiin b. Saller berheirathet : welche ihm nach einer gludlichen jeboch finberlofen Che 1834 burch ben Tob entriffen wurde. 1836 vermählte er fich mit ber Freiin Thefla von Gemmingen, welche gegenwartig noch am Leben ift. Diefer Che entsproßten 4 Gohne und 5 Tochter, bon welchen jeboch nur 2 Gobne und 2 Tochter ben Bater über-Lebten.

In die Beit feines Aufenthaltes in Rurnberg, feit 1828, fallt feine Thaligteit für ben Findling Rafpar Saufer, für ben ihn ber bamalige Prafibent bes 768 Lucher.

Appellationegerichtes, Staaterath Feuerbach, lebhaft ju intereffiren wußte. 3a December 1829 murbe T. ju Rafpar Saufer's gerichtlichem Bormund ernannt. Rach zweijabriger zwar intereffanter aber mubevoller Thatigleit legte er biele Stelle im December 1831 nieber, nachbem burch Ginwirfung mancher Berionlichleiten, namentlich Lord Stanhope's, fein Berhaltniß ju Saufer fo geftort war, baf an einen gebeihlichen Ginflug auf ihn nicht mehr gebacht werben fonnte. Biewol ei I. als tuchtiger Jurift gur angeschenften Stellung in ber bochften Gerichtsbebitbe gebracht hat, fo liegt boch feine hervorragenbfte Bebeutung auf einem anberm Gebiete, nämlich auf bem ber Rirchenmufit. In feiner Jugend icheint er teine besondere Reigung jur Mufit gehabt zu haben; er bat einst feine Mutter, Die Dufitftunden aufgeben ju burfen. In einem Brief an Binterfeld fagt I. er habe mit foldem Gifer bas Flotenfpiel getrieben, bag es ibm gulest jun Ctel geworben fei; erft in feinem 22. Lebensjahre fei er jum Stubium ber Mufit gefommen und zwar habe er junachft bas Clavierfpielen gelernt und gwar pornehmlich Chorale gefpielt. Dabei habe er Generalbag und Contrapuntt itr fich ohne Lehrer ju erlernen versucht, freilich mit vielen Umwegen und Beitverluft. Beim Choralfpielen fei er auf die alten Tonarten und auf die Beife alterer Componiften aufmertfam geworben, habe fich altere Rirchencompositionm abgeschrieben. 3m 3. 1824 hielt er fich, wie erwähnt, langere Beit in Italim auf, machte in Rom burch Bunfen bie Befanntichaft bes papftlichen Capellmeifters Baini und wurde burch bas Unboren ber Befange in ber papitlicen Capelle mit hoher Begeifterung erfullt. Er verschaffte fich in Rom Abschriften alter Rirchenmufiten, insbesonbere aus ber mufitalifchen Bibliothet bes Abbate Fortunato Cantini; und auch fpater noch bermittelte ihm fein Freund, ber Maler Julius Schnorr von Carolsfeld manche Abichriften alter Rirchengefange. Rad feiner Rudlehr aus Italien fuchte er bie von ihm hochgeschätten Gefange von Baleftrina und feiner Schule in Deutschland au verbreiten. Gine Sammlung berfelben in 2 Beften fibergab er bem Mufitalienhanbler Artaria in Bien gum Berlag. Artaria gab bas Manufcript Beethoven gur Durchficht, ber fur Diefe ihm bis babin unbefannten Befange fo großes Intereffe geigte, bag er fie febr lange in Sanden behielt, und badurch die Beröffentlichung verzogerte. Deshalb widmete I. bann biefe 2 Befte am 21. September 1826 Beethoven, ber bie Dedication am 28. Februar 1827 laut einer eigenhandig unterzeichneten Rufchrift bantenb annahm.

Bon biefer Beit an war I. unablaffig bemubt, eine moglichft reichhaltige Cammlung alterer Rirchenmufit gufammen gu bringen, bermuthlich um fie einft burch die Breffe gu veröffentlichen. Bir feben ihn in Diefer Angelegenheit in Correspondeng mit vielen befannten Dufilfchriftftellern und Mufilern, wie Thibant in Beibelberg, Friedrich Schneiber in Deffau, Rocher in Stuttgart, Binterfeld in Breslau, fpater in Berlin, Belter in Berlin, Stiftsprediger Sauber in Manchen, Boldhau in Berlin, Rriegsrath St. Julien in Rarisenbe u. A. Gine Beit lang begte er ben Bebanten, Die Composition Baleftrina's fiber bas Sobe Lied berant-Aber weber biefes Borbaben, noch ber Plan, eine umfangreiche Sammlung altelaffifcher, insbesonbere italienischer Rirchenmufit gu beröffentlichen, tam jur Ausishbrung, ba bie Aufmertfamteit Tucher's nach einer anbern Seite gelentt wurde. Durch bie Sammlung von Choralen aus bem 16. und 17. 3abrhundert von Beder und Billroth 1831 auf die Gigenart ber evangelifden Rirchenmelobien hingewiesen, wurde I. 1834 burch bie Befanntichaft mit bem Binteilenfchen Rirchengefangbuch für ben alten ebangelifchen Choral begeiftert. Er barmonie firte manche ber barin enthaltenen Melodien, berichaffte fich bie mehrftimmigen Tonwerte von Dt. Pratorius, Saster, Calvijius, Stabe, Bulbius u. f. w. u.d. verglich bann feine harmonisationen mit benen Diefer alten Dufifer, mas, mie er gesteht, ju feiner Beichamung ausschlug. Er bemubte fich von biefer Beit an fich alle Quellen ber eb. Rirchenmelobien ju berichaffen und unterhielt besmegen einen lebhaften Briefmechfel mit Binterfelb in Berlin, G. b. Ditfurth in Theres und insbesondere mit C. F. Beder in Leibzig. Er faßte nunmehr ben Plan, eine Sammlung von Melodien bes erften Jahrhunderts ber Reformation mit vierftimmigen Tonfagen berauszugeben, in benen, wie er Thibaut 1838 idreibt, nichts verbeffert werben, aber alles meggelaffen werben follte, mas uns absolut verlegend und ftorend ericheint, bas bafür einzusegende aber folle bon ber Art fein, bag es auch bon ben alten Componiften fo gefest fein fonnte. Bon biefer Sammlung erichien mit bem Titel: "Schat bes evangelischen Rirchen. gefangs im erften Jahrhundert ber Reformation" im 3. 1840 ein Brobebeit, 42 Dielobien enthaltend, wodurch I. bas Urtheil ber Runftverftanbigen fiber feine Beftrebungen erfahren und Borichlage ju etwaigen Berbefferungen gewinnen wollte. Er fand viele freudige Buftimmung, boch auch entschiebenen Biberibruch, gumal bon Andre in Offenbach. Die Jahre 1840-47 permendete T. jur Ausgrbeitung ber vollftanbigen Sammlung, ju beren Berlag fich Breitfopf und Bartel, jedoch ohne Entrichtung bon Sonorar, bereit erflarten, und welche bann in bem für alle Friebenswerte fo ungunftigen Jahre 1848 ericbien und Die als Tucher's bedeutenbstes mufitalisches Wert anzuseben ift. Es besteht aus zwei Theilen; ber erfte, bas "Liederbuch", enthalt 622 Rirchenlieder, ber zweite, bas "Melobienbuch", 469 Melobien in vierftimmigen Tonfagen, bon benen bie größere Bahl von Tonfagen aus ber Beit swifden 1590 und 1630 herrührt, insbesondere von Calvifius, Mich. Pratorius, Hasler, Bulpius, Gefius, Schein und Landgraf Morig. Gine ziemliche Bahl (119), für welche T. feine, ober feine gute Sarmonifation vorfand, find bon herrn v. Ditfurth und von C. F. Beder in Leibzig im Stil ber alten Meifter harmonifirt. Das bahnbrechenbe Bert, beffen Berlag bon Tauchnit und Brodhaus abgelebnt, endlich bon Breitfobi und Bartel fibernommen mar, wurde alsbald jur wichtigen Fundgrube fur die fpateren Bearbeiter bon Choralbuchern. In befonderem Daage trug es aber noch jur Anregung ber Frage bes rhuthmifchen Choralgefanges bei. Schon 1846 batte bas bairifche Oberconfiftorium 12 revidirte Chorale in rhathmifcher Bearbeitung berfuchsweise hinausgegeben und im nachften Jahr in einem 2. Beft noch weitere 16 folgen laffen. b. I, gab biergu Rathichlage über Auswahl, Redaction und harmonifirung biefer 12 und 16 rebib. Chorale, fowie über bie Redaction bes für bie Gemeinden bestimmten Begleitschreibens. Rachdem man icon im October 1847 in Rurnberg bei T. ju einer Berathung über jene 16 revidirten Chorale jufammengefommen mar, tam es am 17. September 1850 unter Tucher's Borfit ju einer Berfammlung in Bungenhaufen, an welcher Laprig, Jubig, Rraufolb. Biener, Bahn, Schufler Theil nahmen. 218 1848 Guft, Abolf Biener fein Gefangbuch herausgab, bermuthete man, daß diefes gur Ginführung in Baiern fommen werde; die Generalfynobe jedoch entichied fich fur ein anderes von einer Commiffion bearbeitetes Gefangbuch, fur welches bie Delobien bes Bienerichen großentheils bermenbet werben tonnten, welches aber noch eine Bahl anberer Melobien erforberte. Für bie Berftellung biefes Choralbuche murbe Bahn beauftragt, welcher unter Beirath von I. bas Melobienbuch bearbeitet hat. Es ift bas "Revibirte vierftimmige Rirchenmelobiebuch. Im Auftrag bes proteftant. Oberconfiftoriums ju Manchen in Berbindung mit mehreren bearbeitet und herausgegeben von Johannes Bahn", 1852. Alls nun die Gifenacher Rirchen-confereng die Ausarbeitung eines Rirchenliederbuches beschloffen hatte, um gunachft für die alten Kernmelobien eine einheitliche Form angubahnen, wurde T. bom Confiftorialrath Bruneisen in Stuttgart aufgeforbert, an ber Rebaction

Theil zu nehmen, Dies lehnte er zwar aus Mangel an Zeit ab, erklärte sich aber bereit, den Sang der Sache zu controliren, indem er für die Feststellung der Melodien Zahn vorschlug, der sich dazu mit Faißt verband. Beide begaben sich zu T., mit dem sie dann die Melodien bestimmten und die Harmonistrung besorgten. So entstand das "Deutsche evangelische Kirchengesangbuch in 150 Kernliedern" und das dazu gehörende Choralbuch: "Die Melodien des deutschen evangelischen Kirchengesangbuchs in vierstimmigem Sahe für Orgel und sür Chorgesang. Aus Auftrag der deutschen evangelischen Kirchenconserenz zu Eisenach, bearbeitet von G. Frhrn. d. T., Emanuel Faißt und Johannes Zahn," 1854. Dieses Wert sand nun sosort in der bairischen Kirche seine Berwerthung, in dem Gesangbuch sür die ev. luth. Kirche von 1854 und seinem vierstimmigen Melodienbuch, welches wiederum Zahn auf Grundlage des Kirchenmelodienbuchs von 1852 bearbeitete. Durch diese Werte wird Tucher's Rame sür immer an die Seschichte des evangelischen Gesanges geknüpst bleiben.

Seine vor allem in den späteren Jahren scharf ausgeprägte religiöse Richtung erhielt T. hauptsächlich durch den Berkehr mit Löhe (A. D. B. XIX, 116), den er in Nürnberg als Berweser von St. Aegidien schäpen gelernt hatte, und bessen Berk für innere Mission er träftig unterstützte. So war es in seinen letzten Lebensjahren hauptsächlich sein Werk, daß in München eine Station der Reuendettelsauer Diakonissenanstalt gegründet wurde.

Tucher: Linhart (Leonhard) T., Sohn Anton's (f. o. S. 756) und ber Anna Reich, war geboren ju Rurnberg am 10. Februar 1487. Schon als Knabe von 14 Jahren wurde er, wie damals gebrauchlich, nach Lyon geschieft, um "bie Sprachen zu erlernen". Nach drei Jahren trat er in die dortige 3weigniederlaffung des Tucherischen Sandlungshaufes ein, beffen Theilhaber lein Bater und feine Oheime Sans und Martin T. waren, und bereifte fobann Italien , Franfreich und Die Rieberlanbe. Um 26. Januar 1512 verheirathete er fich, ju bauernbem Aufenthalt in die Baterftabt jurudgelehrt, mit Magbalena Stromer und nach beren 1520 erfolgtem Tobe in zweiter Che mit Ratharina Mittel. Unter ben 15 Rinbern, Die ihm aus beiben Ghen erwuchen, maren 13 Gohne. Bu ber Leitung ber handelsgeschäfte, Die er feit bem Tobe ber beiberfeitigen Bater mit feinem Better Loreng I., bem Erbauer bes tunftgeschicht lich befannten Saufes in der Sirfchelgaffe, theilte, trat far E. vom 3. 1529 an infolge feiner Babl in ben engeren Rath bie Laft ber öffentlichen Geldatte. Mit an ben langjahrigen Erfahrungen bes Baters gefcharfter Erfenninif trat er ben ihn auf biefem Gebiete erwartenben Schwierigfeiten entgegen. 3m Jahre 1586 jum Lofunger ermablt, und 1544 feinem Bater und Großbater in ber bochften Burbe ber Republit, ber bes vorberften Lofungers, folgenb, endlich vom Raifer jum Reichsichultheiß-Berwefer ernannt, ftand er in ben Reiben und an ber Spige ber Regierung bes bamals wichtigften ftabtifchen Gemeinwefens im Reiche gu einer Beit, beren gleich ernfte Bebeutung fur Beibe burch bie Uebergabe ber Augsburger Confession, ben ichmaltalbifden Bund und Rrieg, bas Interim, Die Rriegeguge bes Martgrafen Albrecht Alcibiabes bon Branbenburg und bie Belagerung Rürnbergs burch ihn fich genugend fennzeichnet. Die eingehenden quellenmäßige Burbigung ber Saltung Rurnbergs in jenen Beiten, jumal feiner vielangefochtenen Bolitit im fcmaltalbifden Rriege, fteht noch aus; bas aber tann, mas die lettere anbelangt, icon jest als flar ertenntlich feftgeftellt mer-ben, bag ber Rath, getreu bem ben Lebensnerv ber reichsftabtifchen Intereffen bilbenben Grunbfat bes Gefthaltens an ber Berjon bes Raifers als bem Oberhaupt bes Reichs, gleichwol forgfaltig zwischen biefer Gigenicaft und ber eines Beichugers ber fatholijchen Rirche ju unterscheiben mußte, wahrend er nicht minber flar bie mit bem Borgeben ber protestantifden Bunbesgenoffen per-

bunbenen Beftrebungen ber Politit fürftlicher Sonberintereffen ertannte. Diefer bei ihrem erfahrungsgemag ben Beftanb ber Reichsftabte bebrobenben Charafter. bermochte man fich nicht angufchliegen, andrerfeite bachte man auch bem Raifer gegenüber niemals baran, Die Freiheit bes evangelifchen Befenntniffes preisaugeben. Bei bem bergeftalt in beiben Lagern über Rreug fiebenben Gefichtepuntten ber Politit und Religion überwog fur Die Reicheftadt bas Beburinig. es nicht mit bem Raifer gu verberben und wenn fie hierin mehr praftifc als ibeal gehandelt bat, fo maren bie Barteien, swifden benen fie fich befand, am letten berechtigt, ibr bies jum Bormurf ju machen. Ueberbies mar man auch in Rurnberg wohlunterrichtet genug, um bon bornberein ein richtiges Urtheil aber bie Momente ber Inferiorität ju haben, welche fich fur bie Rriegführung auf ichmalfalbifcher Geite gegenüber ber gefammelten militarifchen Action bes Raifers als fo verhangnigvoll erweisen follten. - In feinem öffentlichen Birten wie als Familienhaupt und in ben berichiedenften Zweigen feiner raftlofen privatwirthicaitlichen Thatigfeit zeigt fich uns Linhart I. am Sobepuntt Des Blanges ber Reichsftabt ale eine lette typifche Geftalt von ber alten Rernhaftig. teit ihres Burgerthums, als bas Mufter eines Batriciers von echtem Schrot und Rorn. Mus feinem umfanglichen ichriftlichen Rachlag, ben bas Freiherrlich bon Tucher'iche Archiv in Rarnberg bermahrt, berbollftandigen wir mit Leichtigkeit bas Bilb feines Lebens und Charaftere bis in bie einzelnen Buge: bie mit ber trabitionellen Regentenweisbeit bes Batriciats verbundene ftrenge Gelbftverleugnung, Ordnung und Gemiffenhaftigfeit war erwarmt und belebt burch ein weiches Gemuth, bon aufrichtiger Frommigfeit und einem magvollen Ginn für Runft und wurdige Bracht. Dem in feiner Familie feit ben frubeften Reiten beimilden Gebrauche getreu bat auch T. memoirenartige Aufgeichnungen über Die wichtigften Greigniffe feines Lebens hinterlaffen. Gie weifen gegen Die Inappe Darftellungemeife ber befannten alteren Rurnberger Berte biefer Art einen bemertenswerthen Fortidritt auf, infofern ber Autor nicht felten perfonlicher Empfindung und Rritit Raum gibt; auch flicht er an einzelnen Stellen ben familiengeschichtlichen Daten langere Ercurfe von allgemein biftorifchem Charafter ein, bon benen namentlich die Beichreibung bes martgraflichen Rrieges und ber Belagerung ber Stadt im 3. 1552 wegen ber unbedingten Muthenticitat, Die bem Beriaffer gutommt, weiterreichenbes Intereffe beanfpruchen barf.

Roch verdient eine besondere Erwähnung die auch während seiner amtlichen Wirksamkeit dis nahe an sein 1568 ersolgtes Lebensende nicht aus der Hand gelassene Thätigkeit Tucher's als Leiter des Tucherischen Handelshauses. Die Firma, welche zu Ledzeiten des mitbetheiligten Betters "Linhart und Lorenz Tucher" hieß, wurde nach dem Tode des Letztern (1554) in "Linhart Tucher

und Mitverwandte" umgewandelt.

Neben ben beiben Geschäftsleitern werden noch als Gesellschafter und Factoren genannt: hieronymus, Wolff, Anton, Sebald, Gabriel und Paul Tucher, Vincenz Pickseimer, Linhart Rottengatter, Jakob Reuter u. A. hauptsactoreien waren Lyon und Antwerpen. An letterem Plate wurden hauptsächlich Gewürze und Tuch eingekauft, die in Lyon nebst Silber und manchen andern Waaren wieder verkaust wurden. Bon Lyon aus entsandte die Firma auch ihre Safraneinkäuser nach Italien, Spanien und besonders nach den südsranzösischen Landschaften, wo diese als Gewürz und Farbstoss wichtige Droge hauptsächlich gewonnen wurde. Es war ein bedeutender und dabei sehr solider Handel. Bon reinen Geldgeschäften, wie sie damals bei den Kürnberger und Augsburger Kausteuten in Aufnahme kamen, hielten sich die Tucher möglichst sern. Waren solche Geschäfte unvermeidlich, weil man in Lyon oder Antwerpen Geld übrig hatte und es nicht zinslos liegen lassen wollte, so wurde es durchaus vertrauens-

würdigen Raufleuten gelieben ober jum Antauf von Wechseln verwendet : einmal im 3. 1532, murbe auch ein - nicht febr bebeutenbes - Finanggefcaft mit bem Bergog bon Caboben gemacht; aber babon, ben großen Botentaten, bem Raifer ober bem Ronige von Frankreich, Belb ju leigen, wollte I. nichts miffen, eine hochft bemertenswerthe Ausnahme unter ben oberbeutichen Sanbellberren biefer Beit, Die fonft immer mehr bom Baarenhanbel jum reinen Gelbgefchaft fibergingen. 218 im 3. 1545 Sans Rleberg, ber "gute Deutsche", ein befannter ju Shon anfäffiger Finangmann aus Rurnberg, ben Tucher'ichen Factor überreden wollte, fich gleich anderen Oberbeutschen bei einer großen Unleihe bes frangofifchen Sofes ju betheiligen, ertlarte I., er und fein Better hatten nach reiflicher Ueberlegung beschloffen , "mit folden Sauptern weder für uns felbft, noch burch Bermittelung anberer Berfonen uns in folche Sandlungen eingulaffen". Außer ben Tuchern bewahrten bamale nur noch die 3mbof eine berartige Haltung, die Rleberg für "zu fehr forgfam" erklärte. Die Imhol ließen sich später doch auf die abschüffige Bahn der Finanzgeschäfte brangen. I. bagegen empfahl feinen jungeren Befellichaftern und ben Factoren ber band. lung je langer um fo einbringlicher bie außerste Borficht im Creditgeben, mas bei ben immer fritischer werdenden Beitlaufen und ber allgemeinen Ueberfpannung bes Credits ein Gebot weifer taufmannifcher Borficht war. I. bilbet in biefer Saltung einen bochft charatteriftifchen Gegenfaß ju feinem entfernten Better Lagarus I., ber einer der fühnften, geschickeften und bedeutenbften Finangmanner ber Antwerpener Borfe war, und dem gegenfiber I. im J. 1561 es beflagte, "bag bie jungen Leute allein auf ben großen Bins feben und barob Die fünftige Gefahr nit ju Bergen nehmen". Damals hatte bereits die fich über gang Europa erftredenbe Creditfrifis begonnen, ber bie Blitte bes oberbeutiden Sandels jum Opfer fiel. Die Tucher blieben aber bant ihrer Borficht bon et Schütternben Berluften verschont. Dabei war Linbart I., beffen Berbienft dies hauptfachlich gewesen ift, boch ein weitausichauenber Geschäftsmann, bem in feiner Jugend bas großartige Gefchaftstreiben an ber bamals in rafchem Mufftreben begriffenen Untwerpener Beltborfe fehr mohl gefiel, mochte er fich auch bon ber bort weit berbreiteten "Buberei" mit Wiberwillen abwenden. Roch in borgerfidterem Lebensalter behielt er bie Conjuncturen bes ftart fpeculatio gefärbten Antwerpener Bjeffermarktes genau im Auge. So ift Linhart T. zu allem Undern auch einer ber bedeutenbften Bertreter bes tuchtigen deutschen Raufmannsftandes in einer Beit gewefen, ale biefer fonft bie foliben Bahnen au feinem Unbeile verließ.

Tucherisches Geschlechtsbuch von 1590 im freihertl. Tucherischen Familienarchiv. — Linhart Tucher's Merkbuch ebenda. — Handels- u. sonstige Cornspondenz Linhart Tucher's ebenda. — Loose, Anton Tuchers Haustaltung (Bibl. des literar. Bereins, Bd. 134), S. 67, 71, 82, 90. — Chrenberg, Hans Kleberg der "gute Deutsche". Rürnberg 1893 (Mitth. d. Bereins is Gesch. d. Stadt Kürnberg, Hest X), S. 24 ss.

Tuchtfeldt: Bictor Christoph T., protestantischer Separatist († nach 1741?) — Unter ben Extremen des Pictismus begegnet uns im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts als Schriftseller der Pastor Bictor Christoph T. Er hatte in Helmstedt und Halle studirt, war Pfarrer zu Odssell und Dobis im Magdeburgischen unweit Halle geworden und soll sein Amt eine Zeitsang nicht ohne Ruhen und Erbauung verwaltet haben. Dasur spricht auch seine im J. 1715 von ihm veröffentlichte Schrift vom "vernünstigen und unvernünstigen Gottesdienst", worin er Einsältigen Anweisung giebt, wie sie sich alle bit dem äußerlichen Gottesdienst vorsommenden Stücke und Ceremonien heilsam zu Ruhe machen könnten. Da geschah es, daß zwei Mägde, welche bei ihm gedient

Biffionen gehabt ju haben meinten, und I., ber babon erfuhr, bielt biefe Beichte fur von Gott gewirft. Die Salleichen Theologen, Die er fur feine Anficht gewinnen wollte, bermochten ibn nicht babon abzubringen. Da er nun bie angebliche Gottlichleit biefer Bifionen befannt zu machen fuchte, fchritt bie Obrigfeit gegen ibn ein; er murbe nach Berlin gebracht und bafelbft fiber ein Jahr in ber hausvogtei in Arreft gefangen gehalten. Darauf murbe er feines Amtes entfeht. Er begab fich in ber Folgezeit nach halle, wo feine Familie Unterfommen fand, mabrend er megen öffentlicher Unruheftiftung bort internirt und bann an bie fachfifche Grenge gebracht murbe. 1722 tam er aber wieber jurid und erregte auf bem Baifenhaufe in einer Erbauungsftunde burch eigenmachtiges Beten und Reben wieber offentliches Mergernig, gab auch in bemfelben Jahre gegen bie Salleichen Theologen (A. S. Frande, Anton u. f. m.) eine Schrift unter bem Titel "Befehrung ber Bater ju ben Rinbern" heraus, wobei er fich leibft gottliche Gingebungen guichrieb, mabrenb er ben Begnern Schiffbruch am Glauben Schuld gab. Bur Chrenrettung ber Angegriffenen ericbien noch 1722 ein "Genbichreiben an einen driftlichen Brediger gur Beantwortung einer unter bem Titel ,Betehrung ber Bater ju ben Rinbern' ohnlangft ebirten Schrift abgefaffet und gur Rettung ber Unichuld ber in gebachter Schrift gur Ungebuhr verunglimpften Berfonen in Drud ertheilet" - eine Schrift, aus welcher auch aber Tuchtfeldt's Borleben geschichtliche Dittheilungen gemacht find, fo bag fie als Quelle feiner Lebensaeschichte beachtet werben barf. Die Rolge mar, bag er Salle verlaffen mußte und fein unftates Banberleben weiter fuhrte; ba er aber bon feiner Eigenart nicht ließ, fonbern als ichwarmerifder Brediger gelegentlich auf offenem Felbe und in Balbern auftrat, erregte er überall, wohin er tam, Unruben und fand bei ber Beiftlichfeit wie bei ber ftaatlichen Obrigfeit beftigen Biberftand, fo 1724 in Clausthal am Barg, wo er gefangen gefett murbe, 1731 ju Rarnberg, wo er eine "Gemeinschaft bon Philadelphiern" jufammenbrachte, lo bag bas geiftliche Minifterium gegen ibn einschritt, mabrent ber Freigeift Dippel ihn 1733 burch eine besondere Schrift vertheibigte. Bu biefem hatte E. in Berleburg Beziehung erhalten, und neben ihm wurde er felbft als Softaplan ber Grafin Gedwig Sophie v. Wittgenstein und als Informator ber graflichen Rinder ju ben berühmten Leuten Diefes Rreifes gerechnet. Um 30bannis 1733 aber ging T. aus biefer feiner Stellung unerwartet, ohne Wiffen feiner Frau (bie er alfo jest bei fich gehabt haben muß) und feiner Berrin, beimlich fort, weil er einen innerlichen Befehl von Gott habe, anderwarts in ber Freiheit bas Evangelium ju predigen. (Bei Gobel [f. unten] nach Briefen Marjay's.) 1738 finden wir ihn wieder in ber Rabe bon Berleburg, mo er ju Chriftiansed ber fterbenben frommen Grafin Bedwig Sophie v. Wittgenftein in ibrem Tobestampfe feelforgerlich beiftand; und noch 1741 mußte T. bor bem ichwertranten Grafen Cafimir ju Berleburg (ber am 5. Juni 1741 ftarb) to oft wie moglich in beffen Bimmer prebigen. Beitere Rachrichten über I. fehlen bis jest.

Schriften (außer den angegebenen): "Der von Christo zubereitete neue lebendige Weg, in der Gemeinschaft seines Leidens oder Blutes die Heiligung zu vollenden u. s. w." (1724); "Das endliche Gerichte der großen und kleinen heutigen Religionen u. s. w." (1724); "Die Scheidung des Lichts und der Finsterniß" (1724); (Ob von ihm oder einem seiner Anhänger? "Bon einem nicht Paulisch, nicht Kephisch, nicht Luchfeldschaft, sondern mit Paulo, Petro, Luthero und Tuchselden nach Christo gesinneten Philadelphier angestellete genaue Forschung u. s. w." (1732) gegen die von dem Rürnberger Kirchenministerium 1731 veröffentlichte Schrift "Eine treuherzige Bermahnung und Warnung an die anvertrauten Gemeinden wegen entstandener Glaubens-

irrungen"); (Ob von ihm? "Gellpolierter Keherspiegel ber Abbildung eines abscheulichen Anti-Christs in Halle, aus benen Orthodogen aufgestanden . . . contra Bictor Tuchtselben, Zeugen der Wahrheit; . . . dffentlich vor Augen gestellet von einem Liebhaber der Wahrheit", 1731); (Ob von ihm? "Der von einem reißenden Schaf versolgte unschuldige Wolf oder kurze Absertigung der drei Lästerbriese, welche von Halle aus an das Ministerium zu Klunderg wider Tuchtselben sind geschrieben worden, abgesasset durch Philadelphum", 1732); "Wie ich von Herzen glaube, so bekenne ich u. s. w., d. i. ausrichtiges Glaubensbekenntniß" (Frs. u. Lpz. 1732); "Unterschied bessen, was Gott und was des Kaisers ist" (Frs. u. Lpz. 1732); zu seinen Gunsten erschien Dippel's "Predigt vor Kürnberger Prediger . . . gegen die Molimina des extraordinären Predigers der Wahrheit Victoris Tuchtselbs concipiret und ausgesertiget" (1733).

Bgl. Walch, Religionsstreitigkeiten ber luth. Kirche II, 846; V, 1063. — Unschuldige Nachrichten 1723, 432; 1726, 672; 1732, 1022 ff. — Frankliche Acta, 23. Sammlung p. 905 ff. — Heinfius, Kirchenhistorie IX. Theil, p. 1087. — (Zedler's) Universallezikon, 45. Bb. (1745), 1451 ff. — Cobel, Gesch, des chriftl. Lebens III (1860), S. 87; 89; 123. — Dazu kommt als umsoffende Schilderung auch der Fanatiker des Pietismus: Barthold, Die Erweckten im prot. Deutschland u. s. w. in Raumer's histor. Talchenbucke (1852, 129 ff. u.) 1853, 169 ff. — G. Frank, Gesch, der prot. Theol. 2. Theil (1865), 196. — Zu Dippel: Bender (W.), Dippel (1882).

B. Tichadert. Tudermann: Beter I., lutherifcher Theologe, murbe am 21. October 1580 ju Lennep im Bergifchen geboren, + 1651. Gein Bater, Jatob T., war mabr Scheinlich Bollfabritant und Burgermeifter; feine Dutter Ratharina war eine geborene b. Marichet. Er besuchte die Schule in Lennep, bis ihn fein Bruder Eberhard Tudermann, ber 1598 Prediger zu Salzwedel wurde, mit borthin nahm und etliche Jahre bort unterrichten ließ. Rachdem er bann noch bas Babagogium gu Stettin befucht hatte, bezog er am 18. October 1599 bie Unie verfitat Belmftebt, um Theologie ju ftubiren. Um 17. Darg 1605 murbe er hier ordinirt und ale Diaton an der Stadtfirche St. Stephani bier angestellt. Das Leben in ber Univerfitatsftabt fagte ihm fo ju, bag er 1606 eine weit gunftigere Stellung, Die ihm in Salamebel angeboten murbe, ausichlug. Auch er freute er fich wegen feiner Belehrfamteit einer folchen Achtung, bag feitens ber Univerfitat feine Ernennung jum Professor hebraicae linguae im Rob, 1606 bar gefchlagen murbe. Bing ber Bergog bierauf auch nicht ein, fo berief er ibn balb barauf (1608) boch als Raplan an feine Schlogcapelle ju Bolfenbuttel. bier gewann er bie Bunft bes Sofes und ber hoben Geiftlichfeit, insbesondere bet bamaligen Leiters ber Landesfirche Bafilius Sattler, in vollem Maage. Die verwitwete Bergogin Glifabeth wollte ibn um bas Jahr 1618 als Sofprebiger nad Schöningen gieben, aber er blieb in Bolfenbuttel, ba ihn fich Sattler au feinem Behülfen und Rachfolger ausbat. E. theilte mit Sattler bie ftreng lutherifde Gefinnung, aber er war nachgiebig und milbe, und es fonnte beshalb zwifden ihm und bem ftarren und fchroffen Manne ein gutes Einvernehmen ftattfinden. Als Sattler am 9. Robember 1624 geftorben mar, rudte I. in feine Stelle ein. Am 19. Januar 1625 wurde er als Oberhofprediger, Borfigender bes Confistoriums und superintendens generalissimus in fein Amt eingeführt. Roch in bemielben Jahre murbe er am 6. December in bem Rlofter Ribbagthaufen, wo er icon feit 1623 Gubprior gemefen mar, jum Abte gewählt und bom Bergog unterm 20. b. DR. als folder beftatigt. Die Univerfitat Belmftebt hatte ihm fcon am 17. Juni 1623 bie Burbe eines Doctore ber Theologie verliehen. Go waren benn bie bochften firchlichen Aemter und Barben in feinet

Berfon vereinigt. Aber nicht ohne große Bebenten hatte er bie Rachfolge Sattler's angetreten. Den humaniftifchen Theologen ber Belmftebter Gochichule mar er, ein Bertreter bes ftrengen Lutherthums, feineswegs gewachfen. Seine forperliche Schwächlichfeit, die noth ber Beit, die nach ber ungludlichen Schlacht bei Butter a./B. (27. August 1626) britdend auf bem Lande rubte und ihm Die Guhrung feines an fich fcwierigen Amtes noch außerorbentlich erschwerte, tamen bingu. Balb fublte er fich überburbet und gu fchwach fur feine Aufgabe; er febnte fich nach einem Behulfen, ber bie Arbeitslaft mit ihm theilen und ihm einen festeren Salt geben murbe. Alle folden hatte er 1627 Dichael Balther, einen alten Begner Caligt's, ins Muge gefaßt, mit bem er gufammen jum Doctor ernannt worben war; er war hofprediger in Schoningen und Brofeffor in Belmftebt gemefen, jest aber Gofprediger in Aurich und marbe von bort gern in eine Stellung, wie fie I. porfchwebte, gurudgefehrt fein. 218 aber ber Bergog nun auch bon Caligt ein Gutachten forberte, und biefer fich ju bem Poften für einen Dann feiner Richtung aussprach, blieb bas auf ben Fürften nicht gang ohne Ginbrud. T. wollte lieber gar feinen Behulfen ale einen Unbanger Calirt's haben, und fo ift benn ichlieflich aus ber gangen Cache nichts geworben. Dit bem Bergoge Friedrich Ulrich, ber fich aufs innigfte an I. anichloß, ftand diefer fonft auf bem beften Fuße. In beiber Charafter lag es, bag bie Saltung bes Rirchenregiments, jumal in politischen Fragen, eine fcwantende und ichmachliche war. Als nach Erlaß bes Reftitutionsebicts ber Bifcof bon Silbesheim 1629 in bas von bem Bergog in Befit genommene Stift jurudtehrte und beshalb bie ingwifden eingesetten ebangelifchen Beiftlichen bon ben Rangeln eine Dantfagung berlefen follten, überließ es I., als er barob pon feinen fruberen Untergebenen um Rath gefragt wurde, ben Bewiffen ber Einzelnen, wie fie fich in ber Frage verhalten wollten. Die Feier eines Jubelfeftes bes Mugsburger Befenntniffes, Die leicht ale eine Demonstration gegen ben tatholifchen Raifer aufgefaßt werben tonnte, lebnte man 1630 ab. 218 1631 ber Bergog ber Rriegsgefahr halber bon Bolfenbuttel nach Braunichmeig überfiebelte, folgte ihm I. und hat ihm auch in feiner Tobesftunde (11. August 1684) treulich jur Seite gestanden. Balb nachher erging von Bergog Beorg, Friedrich Ulrich's Better, ber in ber fur Letteren eroberten Stadt Silbesheim feinen Bohnfit aufgeschlagen hatte, Die Aufforderung an ihn, als Sofprediger und generalissimus superintendens borthin ju tommen. Aber er lehnte bas Unerbieten ab und blieb in feiner alten Stellung, in ber ihn Friedrich Ulrich's Rachfolger, Bergog Auguft, beftatigte. Unter beffen Regierung hat fich Tudermann's Ginflug noch bebeutend verringert. Der gelehrte Bergog neigte fich mehr ber Richtung Calixt's ju und bat, als fich I. gegen feine Bibelaberfebung aussprach, dies "gar ungnabig empfunden". Da auch bie forperliche Schwache Tudermann's fich immer fuhlbarer machte, fo tam er 1647 um feine Entlaffung ein, bie ihm fogleich gewährt murbe. Er ift bann am 27. Dai 1651 in Braunfdweig geftorben und in der Ratharinentirche beigefett, wo ihm ein marmornes Epitaphium errichtet murbe. Gin zweites Dentmal erinnert an ibn in ber Ribbagshäufer Rlofterfirche. - Berbeirathet hat fich I. zweimal; querft 1607 mit Unna Matthias, ber Tochter eines Brauers und Raufbanblers in Salzwedel, Jodim Matthias. Sie gebar ihm vier Sohne und eine Tochter und ftarb am 20. Januar 1635. Bon ben Gohnen bat nur Julius Auguft, ber Bofgerichtsaffeffor und Ranonifus bon St. Blafien murbe und 1673 ftarb, ben Bater überlebt. Um 2. Juni 1637 ging I. mit Anna Gilbebrand, einer Tochter bes Cellifchen Ranglers Dr. Joh. Gilbebrand eine zweite Ghe ein. Da Diefe finderlos blieb, fo feste Die Bittme, Die ihren Mann bis jum 30. Juni 1678 fiberlebte und einen Bruber und eine Schwefter beerbte, ben großten Theil ihres ansehnlichen Bermögens für eine Stiftung zur Erziehung armer Mädchen aus. Es entstand so das Waisenhaus St. Annen, meist das Tuckermann'sche Waisenhaus genannt, das ihren Namen in der Stadt Braunschweig bis auf den heutigen Tag in dankbarem Gedächtnisse erhält.

Bgl. die Leichenpredigt auf T. von Brandan Datrius (Braunschweig 1651). — Henke, Georg Calixt u. seine Zeit. — Beste, Gesch. der Braunschw. Landeskirche. — Mittheilungen eines Nachkommen Tuckermann's, J. Tuckermann in Heidelberg. — Herzogl. Landeshauptarchiv in Wolfenbattel.

B. Bimmermann. Ducget: Binceng T. ober Tutget, ein geborener Bohme, bilbete fic jum Ganger aus und begann feine Laufbahn an bem fleinen Syberner Theater in Prag, für welches er auch einige Operetten feste und die Tenorpartien für fic felbft fdrieb. Er entfagte bann ber Bubne und fant als Cembalift an ber baterlanbifchen Buhne in Brag eine fummerliche Stellung, Die er noch 1796 belleibete; gegen 1798 erhielt er bie Capellmeifterftelle beim Bergoge bon Rurland ju Sagan, um 1801 bie am Breslauer Theater und barauf am Leopold. ftabtischen Theater in Wien, wo er im 3. 1820 ftarb. Außer bohmischen und beutiden Operetten - unter ben letteren werben genannt: Rubegabl ober Thobon : Sans Rachel : Bumbernidel : Die beiben Dadeln ; Damona, bas Bolerweibchen; bas Bunfchutlein u. a. - fchrieb er auch zwei biblifche Dramen: Dofes in Megypten und Camfon; auch eine große Oper "Lanaffa" wird ermabnt. Im Drud erichien eine Cantate gur Feier ber Wiebergenefung bes Ronigs von Breußen, 1798 aufgeführt, beren Partitur er jum Pranumerationspreise bon 8 Thirn. (24 Mt.) selbst anzeigte und ferner in Leipzig bei Rühnel ber Clavierauszug ber Bauberoper in 3 Acten: "Damona, bas Bergweibchen". Behteren Drud befitt bie tgl. Bibl, ju Berlin.

Berber, neues Tonffinftler-Leg. und Schilling's Leg.

Rob. Gitner.

Tufa: Felbherr Odovatar's, f. biefen, trat a. 489 gu Theoberich bem Großen über, balb aber zu seinem alten herrn gurud, bem er bie ihm anvertrauten heerführer auslieferte. Dahn.

Tulben: Diodor (Theodor) van T. (Thulben), Rechtsgelehrter, geboren zu Herzogenbusch, † zu Mecheln am 19. Rovember 1645, einer geachteten Abelssamilie in Brabant entstammend, ist der Sohn des Ritolaus van T., der Doctor juris war, in seiner Baterstadt Herzogenbusch eine Richterstelle belleidele, und drei juristische Werke hinterließ. Der Sohn Diodor bezog die Universtät Löwen, wo er unter E. Puteanus philosophische und juristische Vorlesungen bestuchte und den juristischen Doctorgrad erward. Rach beendeten Universtätzstudien wurde er in seiner Baterstadt Advocat und Beisther des Rathes dortselbst, 1620 Prosesso juris civilis und Paratitlorum an der genannten Hochschule unter Besreiung von der vorgängigen, üblichen Disputation und erhielt am 19. Juli 1623 den ersten Lehrstuhl der Juristensaultät. Im Sommer 1645 trat er als Mitglied in den hohen Rath von Mecheln, welches Amt er nur wenige Monate substate, da er im Rovember desselben Jahres mit Tod abging.

T. war mit Ratharina Rlara v. Greverbroed verheirathet, welche ihm 3 Sohne gebar. Bon diefen trat Johann Florentin in die Fußtapfen des Baters,

indem auch er in ben boben Rath von Decheln gerufen murbe.

Unser Gelehrter besaß eine vielseitige und grandliche Bildung, welche in seinen juristischen wie auch in seinen philosophisch ethischen Werten zum Ausdruck kam. Er versaßte: "Libri V de causis remediis corruptorum judiciorum." Colon. 1624; "Libri duo de regulis juris". Lovani 1629; "Comment. ad cod. Justinian.". Lov. 1633 und 1651 sol., worin die bei Gerichten am häusigsten vorlommenden

Controverlen in Form von Fragen und Antworten erörtert werden; "De principiis Jurisprud. Libri IV." Colon. 1622. Lovani 1655, (eine vorwiegend rechtshiftor. Arbeit); "De civili Regimine Libri VIII."; "De cognitione sui ipsius Libri V."; "Sophiae eclecticae Libri IX."; "Dissertationes Socraticae

Libri II." Lovani 1623, (eine ethifch=politifche Abhandlung.)

Sicheren Beweis für die Gediegenheit der Arbeiten liefert wol die Thatjache, daß noch 55 Jahre nach Tulben's Tod eine Gesammtausgabe seiner juristischen Werte erschien, welche nach weiteren hundert Jahren zum zweiten Male aufgelegt wurde. (Lovani 1701 und 1702; ibid, 1802). Jur nämlichen Zeit lebte ein gleichnamiger Maler (Thulben oder Tulden), ebensalls zu herzogenbusch (1606) geboren, der sedoch mit unserem Juristen nicht näher verwandt ist (s. o. S. 158).

Fasti Acad, Lovaniens. p. 129. — Van der Aa, biogr. woordenboek XVIII, 240. b. Eifenhart.

Enlga, Westgothenkönig (10. Jan. 640—646), jugenblicher Sohn und Rachsolger bes Königs Kindila (März oder April 636—640), ward von dem gewaltigen 79jährigen Greise Kindaswinth entthront und mit geschorenem Haar in ein Kloster gesteckt, wie es scheint in einer Erhebung des welklichen Adels gegen die seit 631 thatsächlich unter priestergegängelten Königen das Reich beherrschenden Bischöse.

Quellen und Litteratur f. unter Swinthila, Rinbila und Rinbafwinth. Dabn.

Tulicius: Bermann I. Ueber ben Lebensgang biefes nicht unbebeu-tenben Gelehrten find eine Reibe bon Brrthftmern verbreitet, die fich größtentheils auf das unzuverläffige und ftart rhetorisch gefarbte "Carmen de vita et obitu Tulichii" des alteren heinrich Meibom (f. A. D. B. XXI, 187) jurudfabren. Sicher ift, bag I. 1486 ju Steinheim, einem ehemals paberbornifchen, jeht preugifden Stabtchen im Rreife Borter geboren murbe. Geine Familie, Die eigentlich Tulfen ober Tulite (lat. Tulecus) hieß und mit ber bes gleichfalls aus Steinheim fammenden Belmftebter Siftorifers Reinerus Reineccius (f. A. D. B. XXVIII, 17) verschwägert war, gehorte ju ben angesehenften bes Ortes. Rachbem er ben erften Grund fur feine Belehrfamteit in feiner Baterftabt gelegt hatte, befuchte er verichiebene Schulen Beftfalens, insbesondere bie Domichule ju Manfter, an ber gu jener Beit ber berühmte humanift Johannes Murmellins (f. A. D. B. XXIII, 65) als Lehrer wirfte. Wie fehr I. Die Berbienfte beffelben au icagen mußte, geht baraus berbor, bag er fpater feine "Tabulae de ratione faciendorum versuum" wieberholt berausgab (Magdeburgi ap, Mich. Lottherum 1532 und 1536) und mit empfehlenden Berfen begleitete. Rach Meibom foll nun E. icon bor feinem Aufenthalte in Munfter in Deventer Merander Begins (f. M. D. B. XI, 283 ff.) gebort haben. 3ft biefes richtig, fo muß ibn, ba Begius bereits 1498 ftarb, feine Biffensburft fcon als Rnaben bon 11 bis 12 Jahren in die Ferne getrieben haben. Bon Manfter aus lagt Deibom feinen Belben in Die Rieberlande manbern, in Bowen unter Ronrad Goclenius (f. A. D. B. IX, 308) ftubiren, bort auch ben Magistergrad er-werben. Mit biefer Rachricht streitet aber bie Thatsache, daß Goclenius seine Lowener Prosessur erft 1519 erhielt und T. später in Wittenberg promobirt wurde. Immerbin ift es nicht unmöglich, daß ibn feine Reifen auch bis ju ber bernihmten Brabanter Bochichule geführt haben, aber ficher ift es nicht. 3meifelhaft ift auch die fernere Rachricht, bag er fich von Lowen nach Leipzig gewendet und bort mit hermann Bufchius (f. A. D. B. III, 637 ff.) in Bertehr geftanben habe. Allerdings hat biefer bon 1503-1507 am Ufer ber Bleife gelehrt, aber Tulidius' Ramen wird in Diefen Jahren in ber Leipziger Matritel nicht ge-

funden. Dagegen fteht es feft, bag er im Commerfemefter 1508 in bas Album ber Bittenberger Univerfitat als "Hermannus Tulken de Steinheim" eingetragen worben ift. Bie lange er fich auf Diefer Gochichule aufgehalten bat, wird nicht befannt. Bier Jahre fpater, im Commer 1512, murbe er in Leipzig als "Hermannus Tulike de Steynheym" infcribirt. Ingwijchen hatte er, wie fein Schuler, ber Roftoder Profeffor ber Theologie Lucas Bacmeifter, glaublich berichtet (Orat. de Luca Lossio, Bl. C 16, wo jedoch die Jahreszahl unrichtig angegeben ift), eine Zeit lang in Quedlindurg als Lehrer gewirft. Als E. nach Leipzig tam, docirte bort als humanistischer Bertreter der Eloqueng mit glanzmbem Erfolge ber faft gang in Bergeffenheit gerathene Gregorius Coelius (Bale), nach feinem Geburtsorte, Aub in Franten, auch Gregorius Aubanus genannt († 1515). Bu biefem trat er in ein fo nabes Berhaltnig, bag er fic 1516 bor feiner Ausgabe ber Rebe Cicero's gegen Bifo fchlechtweg als "Gregorii Aubani discipulus" bezeichnet (vgl. Panger's Annalen, VII, 191, Rr. 534). Dag I., fei es bamals ober ju einer fpateren Beit, an ber Leipziger Dochfdule eine Profeffur betleibet habe, gebort ju ben fchlimmften Brrthumern, Die Aber fein Leben und Birfen verbreitet find. Geine hauptbeichaftigung war in Leipig vielmehr bie eines Correctors in ber Dificin bes Buchbrudere und Berlegen Michael Lotther. 218 folder beforgte er icon 1518 bie Lotther'iche Ausgabe pon Cicero's De legibus und die des Brudentius, 1514 die der Hymni heroka bes Bicus bon Mirandola, 1516 bie ber Reben Cicero's gegen Bifo und far Flaccus, 1517 die bes Lactang u. f. m. Daneben wird er, wenn fich bie Gelegenheit bagu barbot, ohne 3meifel auch privatim gelehrt haben.

Tulichius' Aufenthalt in Leipzig bauerte bis Enbe 1519 ober Anfang 1520. Un feinen Abgang bon bort nach Bittenberg fnupft fich eine intereffante Legenbe. Der Typograph Dichael Lotther, fo beigt es, hatte verschiedene Schriften bes Reformators Martin Buther gebrudt und baburch ben Born bes Lanbeiterm, bes protestantenfeindlichen Bergogs Georg des Bartigen, in fo hobem Dale machgerufen, bag biefer ihn balb nach der befannten Disputation auf ber Bleifenburg (Juni und Juli 1519) fammt feinen Befellen gefangen nehmen und hinrichten ließ. Rur einer, Georg Stange, enttam. Auch auf ben, ber bie Schriften corrigirt hatte, auf T., fabnbete man, um ihn mit ben übrigen in ben Rerter ju fchleppen; aber gelehrte Freunde hielten ihn verborgen, bis es ibm gelang, nach Bittenberg ju entichlapfen. - Die Geschichte flingt romantifc genug, ift aber, obwohl fie fogar von bem fonft glaubmurbigen Lucas Bacmeiffer berichtet wird, leiber nicht mabr. Gie entftand vermuthlich aus einer Berwechselung Lotther's mit bem Buchhandler 3oh. Bergott, ber in der That 1524 auf dem Martte ju Leipzig offentlich enthauptet murbe, weil er, einem Gbiete bes Bergogs bom Jahre 1522 jumiber, Schriften bon Luther verlauft batte (vgl. g. B. Seckendorfii Hist, Luth. I, I, p. 316). Der wirfliche Sachverhalt ift ber, daß ein Sohn Botther's, ber gleichfalls Delchior bieß, gegen Enbe bes Rabres 1519 auf Luther's Bunfch in Wittenberg ein Zweiggeschaft grundelt und bag I. ihn borthin begleitete ober boch fehr bald ihm folgte. Schon am Tage bor Maria Reinigung (1. Februar) 1520 traf ibn bort einer feiner Leipziger Freunde (vgl. Jo. Arn. Ballenstadii Vita Andr. Althameri, Wolfenb. 1740. 40, S. 78). Der altere Meldior Lotther blieb in Leipzig gurud und bat bort nach allem, was barüber befannt ift, unangefochten bis gu feinem Tobe im 3. 1524 gelebt,

In Wittenberg feste T. junachft feine Thatigfeit als Corrector und Brivalbocent fort. Schon am 9. Februar 1520 wurde er als ber erste von 17 Competiteren jum Magister promovirt. Zwei Jahre später ersolgte feine Aufnahme unter die ordentlichen Prosessoren der philosophischen Facultät. Zu den Resor-

matoren trat er bon Anfang an in ein freunbichaftliches Berhaltnig. Butber, ber ibm feine lateinischen Schriften por bem Drude gur Durchficht quoad verba stilumque fibergeben haben foll (fo Hamelmann, Opp. gen.-hist., p. 123, wogegen Jo. Gerberi de Latinitate Lutheri orat., Jenae 1755, 40, p. XXI sq.), richtete 1520 an ihn sein Buch "De captivitate Babylonica" sowohl in der lateinifden als in ber beutichen Bearbeitung; Melauchthon widmete ihm nicht lange barauf feine Ausgabe von Plutarch's Sermo convivalis primus (Bittenberg bei Lotther o. 3. in 8°, mahricheinlich 1521, bgl. Corp. Ref. I, 519 f.). Seine Borlefungen, in benen er vorzugsweise Bergil, Horag, Lucan, Ovid, Reden von Cicero, daneben auch Rudolf Agricola's (f. A. D. B. I, 146) Bucher De inventione dialectica erflarte, murben febr gefchatt. Delanchthon urtheilte barüber im Marg 1525, wenn man I. in Bittenberg miffen mußte, fo murben bie lateinischen Studien barunter febr ju leiben haben (Corpus Reformatorum I, 728: si eo carcamus, valde frigeant latinae litterae). Reben ben Alter-thumswiffenschaften interessirte ihn auch die Medicin, in der er unter Meldior Fend erfreuliche Fortidritte gemacht haben foll. Richt geringes Auffeben erregte es, bag er, als man ihn jum Stiftsherrn gewählt hatte, es mit Entschiedenheit ablehnte, fich die geiftliche Weihe ertheilen gu laffen. Folge babon war, bag er, ba ber Rurfurft nun feine Beftatigung bermeigerte, Die Bfrunde wieder verlor und fo eines nicht unerheblichen Theiles feiner Gintunfte beraubt wurde. In ber Bedrangniß, in die er dadurch gerieth, wird ber Brund ju fuchen fein, weshalb er fich im Commer 1525 entichlog, nach Gisleben ju geben, um bort in Gemeinschaft mit Johannes Agricola (f. A. D. B. I, 151) bie neu begrundete Lateinschule ju leiten. Aber ichon im herbste beffelben Jahres treffen wir ihn wieder in Wittenberg, wo er am St. Lucastage (18. October) an ber Univerfitat bas Rectorat übernahm. Immerbin mar feine turge Thatigleit an ber Schule ju Gisleben nicht ohne Bebeutung. Er beröffentlichte namlich im Berein mit Agricola in lateinischer Sprache eine Schulordnung, bie als ein Borlaufer bes bon Delanchthon berfagten furfachfifchen Behrblans anzusehen ift und mit bemielben in allen wefentlichen Buntten übereinstimmt. Diefelbe war bollig in Bergeffenheit gerathen, bis Friedr. Lor. Soffmann einen Abbrud babon auf ber Samburger Stadtbibliothet auffand und hiernach bas werthvolle Document 1865 unter bem allerbings nicht gang gutreffenden Titel : "Der altefte, bis jest befannte Lehrplan für eine beutsche Schule" wieberum auganglich machte.

Melanchthon war über Tulichius' Rückfehr von Eisleben nach Wittenberg sichtlich verstimmt. Er gehöre, so schreibt er an Agricola, zu benjenigen, die es nicht über sich zu gewinnen vermöchten, von dem afademischen Lehrstuhle zum Unterrichte von Knaben herabzusteigen. Es erscheint zweiselhaft, ob Melanchthon in seiner Gereiztheit das Richtige getrossen hat. Was T. den Ausenthalt in Eisleben verleidete, war wol vor allem seine Stellung zu Agricola, zumal das paritätische Rebeneinander der beiden — sie nennen sich "Prosessores scholae Isledianae" — nur zu seicht zu Mishelligseiten sühren konnte. Ueberdies hat T. sieben Jahre später gezeigt, daß ihm die praktische Thätigkeit an einer Lateinschule seineswegs so zuwider war, wie Melanchthon es vermuthete; denn als der Kath der Stadt Lüneburg auf Borschlag des Kesormators derselben, Urbanus Rhegius (s. A. D. B. XXVIII, 374), ihn 1532 aussorete, die Leitung der dortigen Johannisschule als ihr erster sutherischer Rector zu übernehmen, ist er diesem Ruse, trosdem er bereits im 46. Lebensjahre stand, bereitwillig gesolgt.

Am Baneburger Johanneum mabrte Tulichius' Birtfamteit nur acht Jahre, aber biefe Beit genugte, um bie Anftalt ju bober Bluthe ju bringen und ihm

Tulichius.

felbft ben namen eines ber tuchtigften Schulmanner in gang Rorbbeutschland ; berichaffen. Die bon ihm im Berein mit Rhegius aufgeftellten Schulgefete murbe lange noch ihm ju Ehren Leges Tulichianae genannt. Sein Lieblingsiprud Grammatica in scholis facit miracula, catechismus in ecclesia" Iennzeichnet b Urt und Richtung feines Unterrichts. Rach bem Urtheile feines mehr erwähnte Schulers Lucas Bacmeifter verftand er bie Jugend auch ohne Stod in Bud und Ordnung ju halten und ihren Gifer durch bie Lebendigfeit feines Bortrag und burch Bedung bes Chrgefuhle angufpornen. Gine gang befonbere Sorgial habe er ben Redenbungen, namentlich auch hinfichtlich bes außeren Bortrage augewendet. Unermitblich fei er in ber Correctur ber ichriftlichen Arbeiten a wefen und habe es in turger Beit babin gebracht, bag feine Boglinge gelanf Latein fprachen und fchrieben, fowie auch im Briechifchen ausgezeichnete for ichritte machten. Bur naberen Charafteriftit wird bon Deibom noch berichtet. I. habe bie neueren Lateiner nicht geliebt und insbesonbere bie Berte bes Grab mus bon feinen Schulern nicht lefen laffen; nur Cicero, Tereng, Cafar, Beigi und Borag habe er in ber Schule gedulbet. Diefe Meugerung bebarf infofen einer Berichtigung, als Bacmeifter ausbrudlich bie Schrift bes großen Sumaniften "De duplici copia verborum ac rerum" als ein zu feiner Beit in Laneburg gebrauchtes Schulbuch ermagnt. "Nunc epistolas", so fagt er von feinem ehe maligen Lehrer, "nunc carmina, tum declamationes, rursus paraphrases, iam chrias, item variationes eiusdem sententiae iuxta Copiam Erasmi iniungebat Immerhin aber mag es richtig fein, daß die trot ihres ftellenweise bochft bebentlichen Inhalts weit und breit in ben Gelehrtenschulen eingeführten Colloquia bes Erasmus in Unneburg nicht gebraucht murben.

Die von I. veröffentlichten Schriften ftammen faft alle aus ber Reit feines Aufenthalts in Leipzig. Spater scheint sich ihm die Luft gu fchriftstellern feb gemindert ju haben. Melanchthon flagte im October 1525, er mache nich einmal lateinische Berfe, und fügt verdrieflich bingu: "quod quanquam potes Hermannus, tamen sive desidia nunquam scribit, sive ambitione celat. Es autem, quod Graeci dicunt, nulla utilitas abditae musices" (Corp. Ref. I, 761) Ein Berzeichniß feiner Berte findet fich in Alber's Elogium, G. 11, und i bem weiter unten verzeichneten Auffage von Forstemann, boch scheint die Reib ber Tulichiana bamit noch nicht ericopft ju fein. Meift find es Ausgaber lateinifcher Schriftfteller, g. B. von Prudentius, Lactang, Borag, Cicero's Brutul de legg., pro Flacco, pro Dejotaro, in Pisonem u. a. Auch neuere Lateiner wie die Symnen des Picus von Mirandola, ein Gedicht bes Baptifta Dan tuanus, Briefe bes italienifchen Siftoriters Sabellicus, ebirte er. Schuler in Lineburg ftellte er Abschnitte aus Quintilian und anderen aller Lateinern ju einer Art von Chreftomathie jufammen, die u. a. auch bem große humaniften Cafelius (f. A. D. B. IV, 40) in feiner Rindheit als Schulbu gedient hat (vgl. Caselii ep. ad Reccium bei Goes, Opusc. varia de Westph S. 172). In Luneburg mar es auch, mo er die bereits ermahnten Ausgabe bon bem Buchlein feines Lehrers Murmellius, "De ratione faciendorum ver

suum" peranftaltete.

T. starb am 28. Juli 1540. Seine Gattin, die er erst in höherem Alter, bald nach seiner Uebersiedlung nach Küneburg, heimgesührt hatte, und eine Tochter überlebten ihn. Beide wurden später gleichzeitig Opfer der Best. Gin Spitaphium, das der Lübeder Superintendent Hermann Bonnus (f. A. D. B. III, 133) auf ihn in phaläcischen Bersen versaßte, wurde, auf einem Denksein eingehauen, an der Wand des Johanneums nahe bei der Thur angebracht und ist erst. 1828 bei dem Abbruche des Gebäudes beseitigt worden. Es lautete:

Hermannus incet hic Tulichjus: ille Orator temus et poeta felix. Hujus sceptra scholae tenehat Magna lande dim. Sed ante tempus Tantum fata virum abstulere mundo, Cum moerare gravi omnium bonorum.

Bon ben alteften Quellen berbienen befonbers Beachtung: Lucas Bacmeister, Orat. de Luc. Lossio, Rost. 1586, Bl. C 1 bie C 4. - Reinerus Reineccius, De oppido Steinhemo Commentariolum, unb Narratio de vita Reineccii, bei Goes, Opusc. var. de Westph., Helmest, 1668, S. 220 f. u. 224. — Jo, Caselii Epist, ad Reccium, bei Goes a. a. D., S. 172. — Sang unguberlaffig ift Henr, Meibomii De vita et obitu Tulichii Carmen. Buerft ale Sonberichrift, Gelmft. 1586, bann bei Goes a. a. D., G. 75 ff. -Bleichfalls mit außerfter Borficht ju gebrauchen find die Mittheilungen über I. bei Samelmann, Opp. genealog.-hist., Lemgo 1711. - Die Brethumer biefer beiben Berte find ohne rechte Rritit binfibergenommen in Job. G. Bertram, Das Evang. Laneburg, Braunfdm. 1719, G. 85-89. Ferner in Joh. Chriftoph Stodhaufen's Elogium Tulichii im Luneburger Brogramm bon 1766. - Bon geringer Bebeutung find bie Mittheilungen bes Rectore Lauterbach im Programm bes Luneburger Johanneums von 1694, G. 6 ff., und bie bes Rectors Bagner im Drogramm berfelben Anftalt bom Jahre 1832. -Bon neueren Werten find benutt worben: Corp. Reformatorum ed. Bretschneider. - Panger's Annalen, VII. - R. Eb. Forftemann, Berichtigung u. f. w., in ber Leipg. Litt. Beitung , 1829, Rr. 242. - Derfelbe, Album Acad. Viteberg. Lips. 1841. - Fr. Lor. hoffmann, Der altefte, bis jest befannte Lebrplan fur eine beutiche Schule. Samburg 1865. - G. Rameran, 3ob. Agricola. Berlin 1881. - Jul. Roftlin, Dartin Luther. 4. Aufl. Berlin 1889. - Derjelbe, Die Baccalaurei und Magiftri ber Wittenberger Philoj. Facultat 1503-1560. Bier Dfterprogramme ber Uniberf. Salle-Bittenberg. Salle 1887-1891. - Berthvolle Mittheilungen aus ben Acten ber Leipziger Univerfitat berbantt ber Berf. ber Gute bes herrn Profeffore Georg Erler ju Ronigsberg i. Br. Friedrich Roldemen.

Tuluin, ofigothischer Heersührer Theoderich's des Großen, Patricius, dem ause der Amaler verschwägert, gewann 504 den Gepiden Sirmium ab (Thrauich), vertheidigte 510 heldenmüthig lange Zeit das schwer von Chlodovech des Gundebad dem Burgunden bedrängte Arles, dis ihm Entsatz gebracht ward ab erzwang später 528/524 als Feldherr Theoderich's ohne Schwertstreich wem Burgundenkönig die Abtretung bedeutender Gebietstheile westlich der

urance.

Konige II und III. — Mommfen, Reues Archiv XIV und in feiner Caffiodor-Ausgabe (1894), p. XXXVII. Dabn.

Tuma: Franz T. wurde geboren am 2. October 1704 zu Kostelecz in sommen, studirte auf dem Jesuitenseminar in Prag und sand unter dem Capelleister Bohuslaß Czernohorsky Anstellung als Tenorist an der Kirche zum heilasobus daselbst. Nach Beendigung seiner Studien begab er sich nach Wien, wo der Graf Franz Ferdinand Kinsky sich sehr für ihn interessitete und ihn zum apellmeister Fux schidte, um Contrapunst zu studien. Im J. 1741 wurde Capellmeister der verwittweten Kaiserin Clisabeth und blieb in diesem Amte s zum Tode derselben (1750). Rachdem er lange im Ruhestande, aber nicht nithätig gelebt, zog er sich 1768 in das Prämonstratenserkloster Geras (Riedertereich) zursich. Rach Berlauf von sechs Jahren kam er sedoch wieder nach Gien und nahm Wohnung bei den "barmherzigen Brud and darb aber balb erauf im herbst 1774. Seine Compositionen (Wessel

bie Rirche, welche fammtlich Manuscript geblieben find, waren sehr beliebt. Ramentlich werden ein im Austrage von Maria Theresia componirtes "Miserere" und die Matutin für die Berstorbenen gerühmt. Wilh. Baumter.

Tümpling: Abam b. I., preußischer General ber Cavallerie und Beneralabjutant, geb. ju Golban in Oftpreugen am 10. Dai 1781, † ju Botsbam am 10. August 1871. Bon feinem Bater Ferdinand (f. b.) hatte er fomobl ben militarifchen Geift, wie die ernfte, mit herzensgute verbundene Sinnesart ererbt, und bamit babnte er fich ben Weg au ben hochften Stellen. Aus feinem Tagebuch, bas er bon frifter Beit an geffihrt bat (jest im Familienarchie in Thalftein bei Jena), offenbaren fich Treue und Gewiffenhaftigfeit eines pflicht eifrigen Dieners feiner Ronige, leuchten Milbe und Sobeit einer mabrhaft pornehmen Ratur, zeigen fich findliche Frommigfeit und bemuthige Beicheibenbeit eines ernften Chriften, und Diefe Gigenfcaften vereinigen fich ju einem Gefammtbilbe, bas ben Beschaner ju aufrichtiger Berehrung gwingt. E. leiftete 1795 in Bafewalt ben Fahneneid als Standartenjunter beim Dragonerregiment Andbach-Baireuth. 3m 3. 1799 murbe er Secondlieutenant und nahm ale folder 1806 mit bem Regimente an ber Schlacht von Auerftebt theil, wo er, felbfi verwundet, feinen gleichfalls verwundeten Rameraden Ferbinand b. Schill rettete. 3m 3. 1812 jum Staberittmeifter ernannt, zeichnete er fich im 3. 1813 bei Dodern (5. April) burch einen fuhnen Angriff aus; Die Tage bon Brog. Boriden, Bauben, Sannau, Soperswerba und Ludau faben ibn gleichfalls im Fener. Der Tag bon hoperswerba trug ibm bas Giferne Rreug 2. Claffe ein. Rum Mbjutanten des Generals v. Oppen berujen, focht er nach Ablauf des Baffenfillftandes mit bei Bittftod, Grogbeeren, Dennewig und Leipzig und gog fobann mit Oppen nach Solland, wo er fich beim Sturm auf Arnheim (30. Rop. 1818) bas Eiferne Kreug 1. Claffe errang. Im Frühjahr 1814 rudte er mit nach Frantreich, tampfte bei Laon und zog am 31. Marz mit in Paris ein. "Ich habe Gott bem Allmachtigen in meinem leben vieles ju verbanten gehabt, aber aus ber Gulle meines Bergens bante ich 3hm fur ben hochgenuß, bas Baterland bon bem Joche eines fremben Thrannen befreit gefeben gu haben und in feine Sauptftadt eingezogen ju fein." Beimgetehrt, mußte er 1815 ben Tob feiner Gemablin Bilbelmine geb. Grafin v. Boblen a. b. S. Stretenfe erfeben. mit ber er feit 1807 gludlich verheirathet war und bie ihm u. a. ben 1809 geborenen Sohn Bilhelm (f. b.) geschentt hatte. Rapoleon's Rudtehr von Elba führte ihn alsbald wieder nach Frantreich, doch nahm fein Truppentbeil biesmal an wirklichen Rampfen nicht theil. Um Tage ber Schlacht von Bater-Ioo ward er jum Major beforbert und ging bann als Abjutant Gneifenau's in beffen hauptquartier Cobleng. Dort verheirathete er fich jum zweiten Bele 1818 mit Johanna v. Lebens, an beren Seite er noch 58 Jahre einen glifflichen Cheftand fubren tonnte. Gine neue Richtung nahm fein Leben an. ale er 1820 jum Abjutanten bes bamaligen Rronpringen Friedrich Bilbelm ernaunt wurde. Bis 1827 blieb er in biefer Stellung in Berlin, ba berief ibn ber Ronig jum Commandeur des 1. Garbe-Manen-Landwehr-Regiments nach Pottbam, wo er 1831 jum Oberften, 1838 jum Generalmajor und Commanbeur ber 1. Garde · Cavallerie · Brigabe aufrudte. Ingwischen hatte er 1835 ben preufifch eruffifchen Danbbern bei Ralifch beigewohnt und in ber 1837 unter Borfit bes Bringen Bilbelm gebilbeten Commiffion gur Entwerfung eines Dien !reglements mitgewirft. Rach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. nabm I. 1841 wiederum an ben Arbeiten ber bom Pringen Bilbelm geleiteten Cavalleriecommiffion theil und begleitete den Bringen, beffen befonderes Boll. wollen er fich erworben hatte, jur Bunbesinfpection nach Defterreich. Auf

Bunich bes Bringen bon Breugen wurde er 1844 jum Commandeur ber Garbepallerie ernannt. 3m 3. 1845 wurde er Benerallieutenant. Gein 50iabriges Dienftiubilaum feierte er 1845 in ber Stille in Cobleng; Friedrich Bilbelm IV. mannte ihn bei diefem Anlag zu feinem Generaladjutanten. Bei allen Ehren-ezeigungen, die ihm zu theil wurden, bewahrte er fich tieffte Demuth, wobon ie Tagebuchnotigen wiederholt ruhrendes Beugnig ablegen. Geine Lebensweispeit faßte er in die Worte: "Prilfe bich öfters, daß niemals herrschfucht bich iberfalle, huldige stets der Demuth, sei niemals geringschätzig gegen beinen lachften und betrachte die Berhaltniffe und Dinge in ber Welt nicht gu fchroff." fin Abjutant, ber 12 Jahre lang um ihn mar (Freiherr b. Dandelman), gibt om bas Beugniß: "In bem täglichen Umgange mit ihm habe ich bas Wenige on Umficht, Charafterbilbung und Berftanbnig bes Lebens, mas ich mein eigen nennen bari, erlernt. 3ch liebe und verehre ihn baber wie einen zweiten Bater." Die Maratage 1848, in benen er die Cavallerie commandirte und über die fein Tagebuch intereffante Mittheilungen enthalt, erfcutterten ihn tief. Wieberholt luchte er um feinen Abicbied nach und erhielt ibn im Berbft 1848 unter warmer Anertennung feiner Berbienfte mit bem Charafter als General ber Cavallerie bewilligt. Der Bring von Breufen ichrieb ibm bamale: "Riemand bebauert bies mehr als ich, ber fo lange Beuge Ihrer fiberaus erfolgreichen Wirtfamfeit war." Fortab lebte er in Potsbam, doch immer in regem Bertehr mit bem bniglichen Sofe. Als ber Pring bon Preugen 1861 ben Thron beftieg, ftellte er fogleich I. als Generaldjutanten ju feiner Disposition, 1862 à la suite bes 1. Barbe-Ulanen-Regiments. Am 15. Juni 1865, bem Tage, an bem T. vor 70 Jahren gur Fahne geschworen hatte, überbrachte ihm Ronig Wilhelm perfonlich ben Schwarzen Ablerorben "mit einer Cabinetsorbre, Die mich fchamroth macht, weil fie meine geringen Dienfte weit überhebt". Um 14. Marg 1868 rierte der alte General der Cavallerie unter perfonlicher Theilnahme bes toniglichen Saufes feine golbene Bochzeit, und wenige Tage fpater hatte er die Freude, auch feinen Sohn Wilhelm, ber feit 1866 bas 6. Armeecorps commanbirte, jum General ber Caballerie beforbert ju feben. Charafteriftifch fur feine Auffaffung bon ben Bflichten bes Officierftandes find die Borte, die er ju Beginn bes Jahres 1863 feinem Sohne fchrieb: "Du ftehft an ber Spige von 15= bis 20,000 Solbaten. Du wirft bamit einft Schlachten, ja vielleicht bas Schidfal eines Rrieges enticheiben tonnen. Sorge fur ben Solbaten in aller Beziehung. Berechte Strenge, Bebung bes Ehrgefühls, Rachficht in unwesentlichen Dingen, Bermeibung aller nuglofen Pladereien - bies ift ber Beg, auf bem man ben Coldaten jur größten hingebung und Opferwilligfeit veranlaffen tann. . . . G8 ift eine Saupteigenschaft unferes Golbaten, bag ibm bie Religiofitat im allgemeinen und im befonderen ju Beiten der Gefahr Beburinig ift. Auf Diefer Baffe beruht feine unbefiegbare Tapferfeit und bie Daffe feiner guten Gigenchaften, bie bei richtiger Leitung gu ben größten Folgen fuhren muffen." Um 15. Juni 1870 feierte T. fein 75jabriges Dienftjubilaum. Die Greigniffe bon 1870/71 bewegten fein altes, aber folbatifch ftets junges Berg aufs machtigfte. Roch mar ihm die Freude beschieben, feinen Sohn Wilhelm und beffen Sohn Bolf, beibe wohlbehalten und gefchmudt mit bem Gifernen Rreug, aus bem rangofischen Geldzuge beimtebren zu feben. Er ftarb nach furger Rrantheit am 10. August 1871 gu Botebam und wurde bort beigefest. Seine Bemahlin überlebte ihn um beinahe 3 Jahre. Mus vielen Rundgebungen bes Ronigs Bilhelm erhellt, wie boch biefer bie militarifchen Berbienfte Tumpling's fcatte. So ichrieb er ihm 1866: "Unfer Inftrument jum Siege ift berrlich borbereitet, und Sie haben herrlich dazu mitgewirft", und 1867: "Jeder, alfo auch Sie im vollften Dage, der mit unablaffiger Thattraft die herrliche Armee feit langen Friedensjahren vorbereitet hat, um nun diese Thaten verrichten zu tonnen, der muß den Lohn seiner Thatigkeiten in seiner Bruft empfinden. So sei es aud mit Ihnen!"

C. M. v. Schöning und W. O. v. Tümpling, Geschichtliche Rachrichten über die v. Tümpling'sche Familie. S. 91—97. — Wolf v. Tümpling, Geschichte des Geschlechtes v. Tümpling. II, 517—598. — H. D. Stölten, Erbaulich-patriotische Bilder aus der Tümpling'schen Geschlechtsgeschichte. S. 23—41.

Tümpling : Ferbinand b. T., preugifcher Oberft, geboren auf bem bater lichen Gute Arnsborf bei Sainichen in Sachfen am 20. September 1750, + m Warfchau am 17. October 1803. 3m 3. 1768 murbe er Lieutenant bei ber furfachfischen Barbe bu Corps und trat, um feinem militarischen Drange beffer genugen gu tonnen, 1773 in die preugifche Armee über, mo er bon Friedrich bem Großen jum Premierlieutenant bei bem in ber Proving Preugen neu er richteten Sufarenregimente b. Owftien ernannt wurde. Dit bem Regimente nahm I. als Rittmeifter 1778 in ber Armee bes Bringen Beinrich am Bairifden Erbfolgefriege theil. Rach der zweiten Theilung Bolens (1798) wirtte bas Regiment mit an ber Riederwerfung bes polnischen Aufftandes; E., der 1794 jum Oberftlieutenant aufgerudt mar, hatte in der Racht bom 14. jum 15. Date 1794 bei Sprenste mit feinem fleinen Commando einen mit gebnfacher Ueber macht erfolgenden leberfall burch bie Brigade bes polnifchen Generals Rado linsti ju bestehen, wobei er nach tapferer Gegenwehr einige Beit in feindliche Befangenichaft gerieth. 218 Oberft und Commandeur bes Regimente (feit 1795) blieb er in den durch die britte Theilung Bolens an Preugen getommenen Ge bietstheilen und hatte feine Garnifon gulegt in Barichau. Dort verlieb ibm Friedrich Wilhelm III. bei ber Rebue 1802 ben Orben pour le merite und bort ftarb er am 17. October 1803. Bon feinen beiben Gobnen aus feiner Ge mit Sophie v. Stedingt, Entelin bes Felbmarichalls Schwerin, ift ber altere, Mbam (f. o.), ju ben bochften militarischen Burben in Breugen gelangt, mabrend fein jangfter Cohn Bolf Oberichent und erfter hofmaricall in Dresben marb.

C. M. v. Schöning und W. O. v. Tümpling, Geschichtliche Nachrichten über die v. Tümpling'sche Familie, S. 87—89. — Wolf v. Tümpling, Geschichte des Geschlechts v. Tümpling II, 474—507. — H. O. Stölten, Graulich-patriotische Bilder aus der v. Tümpling'schen Geschlechtsgeschichte, S. 18—22.

Tümpling: Heinrich v. T., auf Blösien und Tümpling, Dompropst bes Hochstifts Merseburg, geboren in Merseburg am 22. September 1699, † daselbst am 13. Mai 1773. Er studirte in Halle Jurisprudenz und die classischen Sprachen und unternahm dann Reisen nach Holland, Frankreich, England und Oesterreich. Im J. 1721 ward er Majorpräbendat am Hochstift Merseburg, 1723 Canonicus major, bald darauf Regierungsassessor, rlicke 1746 zum Semior, 1757 zum Dechanten und 1760, trot Widerstrebens des sonst allmächtigen Ministers Grasen v. Brühl, zum Propste des dortigen Domcapitels auf. In den schwierigen Berhältnissen, in die das Hochstift Merseburg während des sieder jährigen Krieges gerieth, zeigte er sich als ein Mann von Klugheit und Bürde gepaart mit Festigkeit und Seschästersahrung, der die Rechte und Interessen des Domcapitels zu wahren verstand. Rach Beendigung des Krieges ließ er eissich angelegen sein, den verarmten Unterthanen wieder auszuhelsen, wie er überhaupt als Wohlthäter der Bedürstigen — "egenorum sudventor" heißt es aus seinem Grabmal im Dom zu Merseburg — gerühmt wird. Ein Freund der Wisselschaften und tüchtiger Kenner der lateinischen Sprache sand er Freude daran, die studirende Jugend zu sorder arme strebsame Jünglinge

Tümpling.

785

auf Schulen und Universitäten zu unterstützen. Trot seiner Reigung zum classischen Alterthum war er durchaus deutsch gesinnt und bewirkte z. B., daß die Bezusungen der Merseburger Capitelspfarrer nicht mehr in lateinischer, sondern in deutscher Sprache ausgesertigt wurden. Für das Merseburger Domarchib und die Stiftsbibliothet sorgte er in mannichsacher Weise. Er war vermählt mit Friederike Henriette Freien d. Schwan.

C. M. v. Schöning und W. O. v. Tumpling, Geschichtliche Nachrichten fiber die v. Tümpling'sche Familie, S. 57 f. — Wolf v. Tümpling, Gesch. bes Geschlechts v. Tümpling III, 75—118.

Wisschle.

Dimpling: Philipp v. T., auf Tampling, Beiligentreug und Rafefirchen, achjen-altenburgifchen Sofmarfchall, geboren in Tumpling bei Ramburg a. G. am 22. Januar 1616, + in Altenburg am 15. Juni 1669. Als 16 jahriger Mingling trat er pon Altenburg aus, wo er Bage war, 1632 in bas Gefolge Arel Orenftierna's ein und folgte biefem auf ben Rriegsfahrten nach Sachfen, Berlin und Franten. In Frantiurt a. M. trat er 1633 ale Begleiter in Die Dienfte von A. Drenftierna's Sohn Johannes und betheiligte fich an beffen biplomatifden Miffionen nach ben Rieberlanben, England, Danemart, Schweben und Preugen. 216 fich Rurfachfen burch ben Prager Ceparatfrieben 1635 von Schweben getrennt hatte, nahm I. feine Entlaffung bon Drenftierna. Bunachft bielt er fich nun ein Sabr am Sofe ju Altenburg auf und tambite bann bon 1636 im Dienfte bes Brafen Beinrich von Raffau = Diet auf bem fpanifchniederlandischen Kriegsschauplage. Im J. 1639 trat er unter die Fahnen Bernhard's von Beimar, quittirte aber nach beffen Tobe noch im nämlichen Sahre ben Rriegsbienft und fand wieber in Altenburg beim Bergog Friedrich Bilbelm II. Aufnahme. Diefer ernannte ihn 1647 jum Amtmann von Allftebt, 1655 bon Roba, Leuchtenburg und Orlamunbe, wo er reichlich Gelegenheit fand, an Beilung ber Rriegsicaben mitguarbeiten. Das Bertrauen bes Bergogs berief ibn 1656 als hausmarichall nach Altenburg, und 1663 marb er bort gum Soimaricall ernannt. In Gemeinschaft mit bem Rangler 2B. R. v. Thumbsbirn wirtte er auch hier erfolgreich baran, bem im Rriege gerrütteten und heruntergetommenen Banbe wieder aufzuhelfen. Gein Intereffe an Erhaltung und Pflege beutschen Wesens und beutscher Sprache befundete er burch Theilnahme an ber "Fruchtbringenden Gefellichaft", in die er 1660 als "ber Aufrichtige" aufgenommen wurde. Durch bas Teftament bes Bergogs von 1668 mar er gum Mitvormund fur beffen Sohn, Friedrich Bilhelm III., beftellt worben, boch raffte ibn ber Tob icon am 15. Juni 1669 gu Altenburg weg. Aus feiner Che mit Sibhla Juftina v. Sad hinterließ er eine gablreiche Rachfommenichaft, bie jedoch im 3. 1867 in ber Berfon bes Regierungsrathes Alfred v. T. gu Breelau ausgeftorben ift.

C. M. v. Schöning und W. O. v. Tümpling, Geschichtliche Nachrichten fiber die v. Tümpling'sche Familie, S. 150—155. — Wolf v. Tümpling, Philipp Heinrich v. Tümpling, in den "Mittheilungen der Ofterländ. Alterthumssorsch. Gesellschaft" IX, 169—176 u. Gesch. d. Geschlechts v. Tümpling III. 211—234.

Tümpling: Wilhelm v. T., königlich preußischer General der Cavallerie, wurde am 30. December 1809 zu Pasewalt als Sohn des am 10. August 1871 zu Potsdam verstorbenen Generals der Cavallerie z. D. und ehemaligen Commanbeurs der Gardecavalleriedivision Adam v. T., welcher dort zu jener Zeit als Lieutenant im Regimente Königin-Dragoner in Garnison stand, geboren. Rachdem er das Shunassum zum Grauen Kloster in Berlin und drei Jahre lang Universitäten besucht, auch die Prüfung zum Auscultator bestanden hatte, trat

er am 25. Juli 1830 beim Regiment ber Garbes bu Corps in ben Gerresbien und ward am 18. Juni 1881 jum Secondlieutenant bei biefem Regiment ernannt. Geine fur Damalige Beiten feltene miffenschaftliche Borbilbung und feine verwandtichaftlichen Beziehungen, verbunden mit bem eigenen Streben und bem Buniche etwas ju leiften, bewirften, bag er bas burch feinen Gintritt u Begiehung auf Beforberung Berfaumte raich nachholte. Rachbem er, bor ber bestimmungemäßig erforberlichen Reit, im Berbft 1833 jum Beluche ber MD gemeinen Rriegeschule, im Unichluffe baran 1837 jum Topographischen Barean und bon 1838 bis 1840 als Suhrer bes Pringen Georg von Medlenburg Strelig, Cohnes bes Großherzogs (geboren am 11. Januar 1824, geftorben am 20. Juni 1876 gu Rammenoi-Oftrow in Rugland) commandirt gewesen und 1840 Bremierlieutenant geworden mar, murbe er am 7. April 1841 in ben Grofen Beneralftab, welchem er feit 1839 als aggregirter Officier angehörte, einrangir und am 12. April 1842 ale hauptmann jum Generalftabe bes VIII. Armer corps nach Cobleng perfest, bon wo er am 27. Marg 1848 als Major un Großen Generalftabe nach Berlin gurfidfehrte. Als Generalftabsofficier und amar bei ber 1. (Abantgarben.) Divifion unter General bon Sanneden bie I. Armeecorps unter Beneral v. Birichfelbt nahm er fobann 1849 an bem fich juge bes Jahres 1849 in Baben theil. Ende 1850 trat er in ben Front bienft jurud, junachft als etatsmäßiger Stabsofficier bes 4. Dragonerregimente in Laben. Anfang 1853 jum Commanbeur bes 5. Raraffierregiments beforber vertaufchte er lettere Stellung im Commer 1854 mit ber gleichen an ber Gpil bes 1. Barbe-Ulanenregiments in Botsbam, warb Enbe 1857 Commandeur be 11. Cavalleriebrigabe in Breslau und Anfang 1863 unter Ernennung jum Generallieutenant Commandeur ber 5. Divifion in Frankfurt a. D. Un ber brei großen Rriegen, welche in den nachften Jahren bes deutschen Baterlande Einigung berbeiführten, nahm General b. I. theil, ohne bag feine Soffnung ju ben Erfolgen ber preugifchen Waffen in bervorragenber Beife beitragen s durfen, in Erfullung gegangen mare. Babrend ber beiben erften Felbange be fand er fich an ber Spige feiner Divifion. Bum Rriege gegen Danemart wurd biefelbe erft Anfang Mara 1864 mobil gemacht und gunächst au Befekungs ameden in Solftein bestimmt. Theile ber ihm unterftellten Truppen maren be ber Erfturmung ber Duppelftellung thatig, andere bemachtigten fich burch nach lichen leberfall ber Infel Fehmarn, Beneral v. I. aber verblieb in Riel, wo wo er im November, ohne bor bem Feinde Berwendung gefunden gu haben nach Frankfurt zurudkehrte. Im Feldzuge bes Jahres 1866 gegen Deftermit gehörte feine Division zur 1. Armee unter Prinz Friedrich Rarl, am 23. Jun überschritt fie bei Geibenberg bie bobmifche Grenge, am 29. tam fie gum erfte Male ins Teuer. I. hatte Rachmittags 2 Uhr ben Befehl erhalten, gegen bo etwa 5 km entfernte Gitschin borzugeben und im Bereine mit ber auf eine anberen Strafe anrudenben Divifion Berber ben Ort ju nehmen. Radber ber Rampf mehrere Stunden gedauert hatte, ichidte er fich an, burch energifde Angriff ben Schluffelpuntt ber feindlichen Aufftellung ju gewinnen. Er mo bom Pferbe geftiegen, um perfonlich zwei Compagnien bes 2. branbenburgifche Grenadierregiments Rr. 12 vorzufihren. Da feste eine Gewehrlugel, weld feinen Oberschentel traf, ibn außer Gefecht. Er mußte fich nach Borlit gurad bringen laffen und ben nachfolgenden Greigniffen auf bem Rriegsichauplabe im bleiben. Geine Regimenter aber führten am 29. Inni ben ihnen geworbene Auftrag aus, im nachtlichen Rampfe nahmen fie Bitfdin. 3hr Fubrer erhie am 20. September ben Orben pour le merite, am 30. October bes namlich Jahres wurde er jum commandirenden General des VI. Armeecorps in Breste ernannt, porber mar er furge Beit Beneralgouverneur bes Ronigreiche Sachte

vesen, welches von der 5. Division besetht war (1. Beihest zum Militärschenblatte vom Jahre 1884: "Die 5. Insanterie-Division im Feldzuge von 56" von Freiherr v. Lükow, damals Premierlieutenant und Ordonnanzofficier).

An ber Spige bes VI. Armeecorps befand er fich als im 3. 1870 ber eg gegen Frantreich ausbrach. Im Sinblid auf Die zweifelhafte Saltung flerreichs mußte er mit bem größten Theile ber ihm unterfiellten Truppen guoft in Schlefien verbleiben. Erft am 6. August mar fein Corps bei Landau fammelt, bon bier aus folgte es ber Sauptmaffe ber bereits in Franfreich benben III. Urmee bes Kronpringen Friedrich Wilhelm bon Breufen, welcher jugetheilt mar. Unterwegs erneute T. am 14., ber ihm geworbenen Beifung maß, aber vergeblich, einen icon bon feinen Borgangern auf ber nämlichen trake gemachten Berfuch, bas bei Seite liegende Bfalgburg burch Beschieftung t Weldgeichuten jur Capitulation ju bermogen; er mußte unberrichteter Sache eiter marichiren. Das VI. Armeecorps nahm nun feinen Blat in ber Linie in ber Richtung auf Paris borrfidenben III. Urmee ein, warb aber, als eje bie Rechtaschwenfung unternahm, welche jur Rataftrophe bon Geban führte, midgehalten, um ibr Flante und Ruden ju beden, ober um, wenn bie franflide Beerführung verjuchen follte, fich ber ihr brobenben Ginfchliegung burch nen Darich auf Deggieres zu entziehen, bies zu verhindern. Als bie Schlacht Seban gefchlagen murbe, befand fich bas Sauptquartier bes Generals v. I. Attiant. Gine feiner Saubtaufgaben mar bie Beobachtung bon Degieres. ber dem General Binon gelang es, fein Armeecorps, das XIII., von bort an r beutschen Stellung borbei unangefochten nach Baris ju fuhren, wo es ben ern ber Befatung bilbete. Es war ein folgenschweres Ereignig. Bon ber erichnibung an bem Belingen bes Unternehmens tann I. nicht freigesprochen erben, wenn auch nicht ihm allein die Berantwortung jugeschrieben werden nri. Die Fuhrer ber 5. und ber 6. Cavalleriedivifion und namentlich die berleitung bes Beeres, welche ihn anwies, nach Reims abzumarschiren, haben mitgutragen. Aber Tumpling's Unterführer, General b. Sofmann, hatte m ben Beg gezeigt, auf welchem die dem Urmeecorps geftellte Aufgabe gu fen und Binop's Entfommen gu hindern gewesen mare, indem er, trop entgenflehender Befehle, in richtiger Burdigung ber Berhaltniffe ben Berfuch achte, Binop in feinem Borhaben aufzuhalten. Much bei ber Ginfchliegung on Paris, an welcher bas VI. Armeecorps magrend ber folgenden Beit bes rieges theilnahm, ift baffelbe gu berborragenber Thatigfeit nicht gelangt. Begen adweften, wo es feinen Plat angewiesen erhalten hatte, richtete fich feiner er ernstgemeinten Durchbruchsversuche ber Frangofen. Die Gesechte, welche bier orfielen, follten entweder die frangofischen Truppen an den Rampf gewöhnen ber fie follten bie beutichen Rrafte feffeln, um beren anderweite Bermenbung hindern. Den erfteren 3med verfolgte bas Befecht vom 30. September bei higis. Chevilly und l'San, letteren batten bie am 29. und 30. Nov. auf bem amlichen Rampiplage gelieferten. 3m Robember 1871 tehrte T. nach Breslau mid. Die Berleihung bes Gifernen Rreuges I. Claffe und ber Stellung als hef bes 3. ichlefischen Dragonerregiments Rr. 15, welches nach bem Rriege in inem Armeecorpsbegirte gebilbet mar, ertannten die von ihm mahrend bes Feldges geleifteten Dienfte an. Rach bem Raifermanober bes Jahres 1875 erhielt ben Schwarzen Ablerorben. Das Berfagen feiner forperlichen Rrafte nothigte n, ben am 22. November 1883 bewilligten Abichied zu erbitten. 3. Februar 1884 ftarb er auf bem Bute Thalftein bei Jena.

2B. v. Tümpling, Geschichte bes Geschlechtes v. Tümpling II, 605. 2Beimar 1892. B. Poten.

Tulichius.

funden. Dagegen fteht es feft, bag er im Commerfemefter 1508 in bas Album ber Wittenberger Universität als "Hermannus Tulken de Steinheim" eingetrage morben ift. Bie lange er fich auf biefer Bochichule aufgehalten bat, wird nich befannt. Bier Jahre fpater, im Commer 1512, murbe er in Leipzig all "Hermannus Tulike de Steynheym" inscribirt. Ingwischen hatte er, wie fein Schuler, ber Roftoder Professor ber Theologie Lucas Bacmeifter, glaublich berichtet (Orat. de Luca Lossio, Bl. C 16, wo jedoch die Jahresjahl unrichtig angegeben ift), eine Zeit lang in Quedlinburg als Lehrer gewirft. 2118 I. nad Leipzig tam, bocirte bort ale humaniftifcher Bertreter ber Gloqueng mit glangenbem Erfolge ber faft gang in Bergeffenheit gerathene Gregorius Coelius (Bale) nach feinem Geburtsorte, Mub in Franten, auch Gregorius Aubanus genannt († 1515). Bu diefem trat er in ein fo nabes Berhaltnig, daß er fich 1516 bor feiner Ausgabe ber Rebe Cicero's gegen Bifo fchlechtweg als Gregorii Aubani discipulus" bezeichnet (bgl. Panger's Annalen, VII, 191, Rr. 534). Dag T., fei es bamale ober ju einer fpateren Beit, an ber Leipziger Sochicule eine Brofeffur betleibet habe, gebort ju ben fchlimmften Brithumern, Die aber fein Leben und Wirfen verbreitet find. Seine Sauptbeschäftigung war in Leipzig vielmehr bie eines Correctors in der Officin des Buchbruders und Berlegers Michael Botther. Ale folder beforgte er icon 1513 Die Lottber'iche Ausgab bon Cicero's De legibus und die des Prudentius, 1514 die der Hymni heroici bes Bicus bon Mirandola, 1516 bie ber Reben Cicero's gegen Bifo und fur Flaccus, 1517 die des Lactang u. f. w. Daneben wird er, wenn fich bie Ge

legenheit bagu barbot, ohne 3meifel auch privatim gelehrt haben.

Tulichius' Aufenthalt in Leipzig bauerte bis Ende 1519 ober Anfang 1520. Un feinen Abgang bon bort nach Bittenberg tnubit fich eine intereffante Legende. Der Typograph Dichael Lotther, fo beißt es, hatte verschiedene Schriften bei Rejormators Martin Luther gebrudt und baburch ben Born bes Lanbesberm, bes protestantenfeindlichen Bergogs Georg bes Bartigen, in fo hobem Dage machgerufen, daß biefer ihn balb nach ber befannten Disputation auf ber Bleigenburg (Juni und Juli 1519) fammt feinen Befellen gejangen nehmen un binrichten ließ. Rur einer, Georg Stange, entfam. Auch auf ben, ber bie Schriften corrigirt hatte, auf I., fabnbete man, um ihn mit ben fibrigen in ben Rerter ju ichleppen; aber gelehrte Freunde hielten ihn verborgen, bis es ibm gelang, nach Bittenberg ju entschlupfen. - Die Geschichte flingt romantife genug, ift aber, obwohl fie fogar bon bem fonft glaubwurdigen Qucas Bacmeifter berichtet wirb, leiber nicht mahr. Gie entftand vermuthlich aus einer Berwechselung Lotther's mit bem Buchhandler Joh. Bergott, ber in ber That 1524 auf bem Martte gu Leipzig öffentlich enthauptet murbe, weil er, einem Gbitt bes Bergogs bom Jahre 1522 juwider, Schriften von Buther verlauft batte (vgl. 1. B. Seckendorfii Hist. Luth. 1. I. p. 316). Der wirfliche Sachverhall ift ber, bag ein Sohn Botther's, ber gleichfalls Meldior bieg, gegen Enbe bei Jahres 1519 auf Luther's Bunfch in Wittenberg ein Zweiggeschäft grundet und bag I. ihn borthin begleitete ober boch febr balb ihm folgte. Schon am Tage por Maria Reinigung (1. Februar) 1520 traf ibn bort einer leiner Leipzige Freunde (vgl. Jo. Arn. Ballenstadii Vita Andr. Althameri, Wolfenb. 1740 4 °, S. 73). Der altere Welchior Lotther blieb in Leipzig gurud und bat ber nach allem, was barüber befannt ift, unangefochten bis ju feinem Tobe is 3. 1524 gelebt.

In Bittenberg feste I. junachft feine Thatigleit als Corrector und Brivel bocent fort. Schon am 9. Februar 1520 murbe er ale ber erfte bon 17 Com petitoren jum Dagifter promobirt. Zwei Jahre fpater erfolgte feine Aufnahn unter die ordentlichen Brofefforen ber philosophilden Facultat. Bu ben Reim Tunber. 789

Bis Tunber's Antritt Scheint Die Rirchenmufit an St. Marien wefentlich unter ber Leitung bes Cantors geftanden gu haben, er bezog ein Gehalt bon 30 Dt. jahrlich; ihm waren 7 Rathe-Inftrumentiften unterftellt, Die ein Gehalt Don 25 Mt. erhielten. Im J. 1641 waren bertreten: 2 Cornette, 1 Bioline, 1 Biola, 1 Biolon, 1 Laute, 1 Pofaune. Ferner bestand Die Sitte, baß mabrend ber Communion ber Ratheberren und Rirchenvorsteher "ein Biolift und ein Lautenift auff ber brgell auffzuwarten hatten", die besonders honorirt wurden (eine ahnliche Sitte, wie in Dangig unter Paul Siefert; vgl. Bierteljahrsichr. f. Dr. 1891, S. 411 ff.). Die vorhandenen mufitalischen Krafte nach Möglichteit ju erweitern und jur Geltung ju bringen, mar Tunber's Beftreben. Schon Balb finben wir Debrausgaben fur Inftrumentiften: 1642 fur "zwei Rleuten" 9 DRt., 1643 für "zwei Trompetten" je 4 Thir. und für "zwei Fleuten" je 1 Thir. Die 18 erhaltenen Bocalwerte Tunber's (Univerfitatebibliothef Upfala, Stimmen ober Partituren in Orgeltabulatur) gieben freilich nur einen Infrumentalforber von Biolinen, Bratiden und Biolon gur Mitwirfung beran, nur einmal (Bofianna bem Sohne David) tritt ein Fagott bagu. Dennoch barf man an ber Buberlaffigfeit ber Angaben ber Protocollbucher nicht zweifeln. Die Compositionen, in benen jene Inftrumente Bermenbung fanben, ftammten entweder bon anderen Componiften, ober Die betreffenden Berte Tunber's find bisher noch nicht gefunden. Bieht man bie alten Ratalognummern ber einzelnen Seite fowie die Beitangaben in ben Tabulaturen ju Rathe, fo ergiebt fich folgende Chronologie von Tunder's Bocalwerfen : (1668) 1. Salve coelestis pater ; 2. Salve mi Jesu; 3. Da mihi Domine; 4. Ach Berr, lag Dein lieben Engelein; 5. Sinfonia für ein Da pacem Domine; 6. O Jesu dulcissime; (1664) 7. 2Bachet auf, ruft uns die Stimme; 8. An Bafferfluffen Babylons; 9. hofianna bem Sohne David; (1665) 10. Nisi Dominus aedificaverit (10stimmig); 11. Nisi Dominus aedificaverit (5ftimmig); (1666) 12. Silft mir Gottes Gute preifen; 13. Dominus illuminatio mea; 14. Wend' ab Deinen Born; (1667) 15, Berr, nun laffeft Du Deinen Diener; 16. Gin' fefte Burg; 17. Gin fleines Rinbelein: 18. Streuet mit Balmen. Die Berte ftammen alfo alle aus ben letten Lebensiahren Tunber's. Endlich ift noch ber Titel einer Composition "Berr Bott, Dich loben wir" befannt; ber Lineburger Cantor Fr. Em. Bratorius befaß fie einft (vgl. Junghans, Brogr. bes Luneburger Johanneums, 1870, G. 29). Sinfichtlich ber mufitalischen Form bollgieht fich bei I. eine Bermifchung ber berichiedenartigften Elemente; an bem fortichrittlichen Drangen bes 17. Jahrhunderts nimmt er mit ganger Seele theil. Die unbegleitete Motette ift bier nicht bertreten; Die icharfe Buft ber Cariffimi'ichen Oratorien hat auch bierber Reime berübergeweht, Die frohlich auf frembem Boben auffpriegen. Tunber's Inftrumental = Motetten haben bie burchgebenbe Generalbag . Begleitung, bas concerthafte Befen ber Begleitinftrumente, Die ftets beginnende Sinfonie, Die lodere Leichtigfeit recitativifcher Declamation, Die ber Deutsche freilich (als Borganger Bach's) motivifch in die Inftrumentalbegleitung bineingmangt (Rr. 5, 9, 10, 11. 18). Wie anders geartet find fie, als bie auf venetianischem Rahrboden gewachsenen Berte Schut' gleichen Genres! Roch biel unmittelbarer ertennt man ben Ginflug ber romifchen Schule auf T. in feinen Solocantaten fur eine ober mehrere Stimmen (Rr. 1, 2, 3, 6, 15). Die Inftrumentalbegleitung fentt fich hier zwar viel ichwerer auf die Soloftimme und begleitet und unterbricht fie mufitalifch bedeutsamer, als bei Cariffimi, fie verbuntelt indeffen boch nicht ben Blang ber Bierrathe italienischer Gefangsfunft. Die Arien (nicht da capo-Arien) für eine Singftimme mit Begleitung mehrerer Inftrumente (Rr. 4, 17, 18) tragen mehr ein liebhaft melobifches Geprage. Un ben Choralbearbeitungen (Rr. 7, 8, 12, 14, 16) fann man ben großen Fortfchritt abmeffen, ben bas 790 Tuengel.

bamalige Bung = Rorbbeutichland : Bernhard , Bedmann , Casp. Forfter u. a. über bie alteren Deifter ber burch Sweelind beberrichten Beriobe binaus gemacht haben. Reben ben alteren, im Gewande ftrengen Contrapuntte ftedenben Formen ber Choralbehandlung machen fich freiere, aus bem technischen Material bes italienischen Oratoriums abgeleitete geltenb. Dag fich I. jugleich mit Wedmann, Bernhard, Forfter an biefem Berbeproceft ichaffend betheiligte, macht ibn für die Geschichteforschung fo wichtig. Bier in Rordbeutschland, gerade bei ben bebeutenbften Borgangern Bach's, vollzieht fich eine eigenartige leberleitung bet italienifchen Oratoriums auf bas firchliche Gebiet gur Cantate bin. Ge brauchte nur noch die da capo-Arie hingugutreten, und die Bertnüpfung ber Instrumentale Motette mit ben berichiebenen Choralformen und ben ariofen Recitativen ergab bas mufitalifche Ruftzeug fur Bach's Cantaten. Leichter ale bas Aufführunge jahr laffen fich an ber Sand ber Texte die Tage ber erfolgten Auffahrung von Tunder's Werten bestimmen; fie geschah an ben Geft- und Sonntagen ber Rirche, mehrere Texte aber tonnten gang gut gur Feier ber Rathsmabl componint fein (Rr. 10, 11). 3m 3. 1664 fcheint ber junge Schwebentonig Rarl XI. an feinem Geburtstage in Lubed anwefend gemefen ju fein; I. nahm ein fertiges Stud "hofianna bem Cohne David" und legte ben lateinischen Tert "Jubilate et exultate, vivat rex Carolus" unter, um ben Tag berherrlichen gu tonnen.

Dag ber "Runftverftanbige und Beltbelobete Orgelmeifter" ("Glaub- und Befahenswürdige herrlichfeit der Stadt Bubed" 1666), "ber Ehrenfefte und Bobliurnehme, in feiner Runft Sochfterfahrne und berühmte Organift" (Brotocollbuch bon St. Marien) biele Schiller jog, ift angunehmen, wenn beren auch nur wenige namhaft gemacht werben. Giner bon ihnen, ber fpatere Raths. mufiter Beter Grede, rubmte Tunber's "fonderbahre Biffenfchaft und application" in der Orgelfunft (Monatshefte f. DR. XX, S. 111 ff.). Durchreifende Runfiller, wie ber ichwebische Ganger Franciscus be Minbe, rechneten es fich jur Gpr. Tunder's Befanntichaft ju machen (Matthefon's Chrenpforte, S. 227). 3m 3. 1667 befiel T. ein "hitiges Fieber", das ihn 16 Wochen aus Rrantenbett feffelte. Rachbem er viel auf ben Barbier und Apotheter angewandt, befferte fich gwar fein Buftand, fobag er jum Dichaelisfefte bie Orgel fpielen tonnte, "barnoch er groß Berlangen getragen". Ende September aber trat ein neuer Anfall ein; am 5. Rovember, Abends 91/2 Uhr entschlief er "fanfft und fehlich" ("Ehrengebachtnig"). Seine Beifegung erfolgte im Erbbegrabnig binter bem Chor on ber Rordfeite ber Rirche. E. hinterließ einen Gohn, der als immatriculister Rotar 1724 in Lubed ftarb, und zwei Tochter. Die jungere Mugufte Copbie heirathete ben Cantor an St. Marien, Samuel Frant, Die altere Unna Margarethe Tunber's Amtonachfolger, Dietrich Burtehube. Beibe Manner verfolgten und erweiterten die funftlerifchen Plane Tunder's; fie riefen Die "Abendmuftlen" ins Leben, Die weit und breit beruhmt murben. Der fünftige Biograph Burte hube's und ber "Abendmufifen" wird es aber nicht berfaumen burfen, ben grundlegenden Ginfluß Tunder's auf beibe gur gehörigen Darftellung gu bringen.

Auf Quellensorschung basirende Litteratur verdanken wir allein C. Studt.
— Bgl. besonders Monatshefte f. M. XVIII, S. 121. — Zur Geschichte der Instrumentalmusit in Lübect. 1885. — Die Organisten an der St. Marine firche und die Abendmusiten zu Lübect. 1886. — Musilgeschichte der Stadt Lübect. 1891. — Katalog der Musiksammlung auf der Stadtbibliothet sp. Lübect. 1893.

May Seiffert.

Tuengel: Georg Karl Frang T., Arzt, geboren in hamburg an 19. Februar 1816, studirte in hamburg und Göttingen. Am letztgenannten Orte wurde er 1839 mit ber in Berlin gebruckten Abhandlung "De carcinomale Tunicius. 791

vonarum" Doctor, ließ sich darauf in Hamburg nieder, erlangte 1857 die Stellung als erster Holpitalarzt am Allgemeinen Krantenhause, trat 1870 aus Gesundheitstücksten in den Ruhestand und starb am 19. Mai 1873. T. war ein ausgezeichneter, ungemein beliebter und angesehener Arzt. Er publicirte: "Ueber tünstliche Afterbildung" (Riel 1853); "Klinische Mittheilungen von der med. Abtheilung des Allgemeinen Krantenhauses zu Hamburg aus dem Jahre 1858" (Hamburg 1860), sowie weitere Berichte sar die Jahre 1859—63; "Zwei Fälle von Enterotomie" (in v. Langenbeck's Archiv sür tlinische Chirurgie 1, 1861); "Die Stellung der Pathologie zu den exacten Raturwissenschaften vor 50 Jahren und jeht" (zwei Festreden zum Sosährigen Jubiläum des Aerztlichen Vereins am 2. Januar 1866 gehalten, Hamburg 1866), sowie kleinere Aussähe in Birchow's Archiv und anderen Zeitschriften.

Bgl. Burlt im Biogr. Leg. VI, 23. Pagel.

Tunicins: Unton T. (Tunnicius), Sprfichworterfammler, geboren gu Danfter i. 2B. wohl um 1570, war ein tuchtig burchgebilbeter Sumanift ber bollanbifd weftfälischen Richtung. Um 1481 befuchte er bie portreffliche Schule Des Alexander Begins ju Debenter, mit vielen anberen Munglingen feiner engeren Beimath auf Beranlaffung bes pabagogifchen Anichauungen bulbigenben Ruboli v. Langen bortbin entfandt. Als Letterer in ber gemeinfamen Baterftabt bie Schola Bauling, Die Lateinschule am Dom, grunbete, murbe 1500 T. unter feinem als Rector eintretenden Commilitonen Timann Camener Ordinarius ber fechsten, fpater ber funften Claffe. Bann er feine 'non sine laude' ausgeubte Thatigfeit als Symnafiallebrer abgebrochen bat, wiffen wir nicht. Jebenfalls ließ fie ihm Duge genng ju fleißigem philosophifchen Schaffen, mabrent er fich weber an ben eigentlich humaniftifchen Beftrebungen, noch gar an ben Reformationswirren, bie ja gerabe bas Dinnfterland gewaltig aufregten, irgendwie betheiligt zu haben fcheint. Bir boren nur bei Samelmann (f. u.) G. 171: vixit adhuc an, 1544 admodum senex, in summo templo Monasteriensi tunc op t limus vicarius existens; biefe 1564 gebrudte Notig melbet alfo ben Tob nicht, beffen Datum boch bei einem Beiftlichen bes Doms leicht hatte ernirt Er mag aber eben, vielleicht infolge einer auch in feiner werben tonnen. Schriftftellerei bemertlichen naturlichen Befcheibenbeit, binter feurigeren Raturen und porbringlichen Strebern im hintergrunde gestanden haben, wie auch in Samelmann's Berichten über jenen gangen Gelehrtenfreis Tunicius' Rame faft ftets and Ende tritt, einige Dale wie nachträglich angeffigt.

Die litterarifche Bebeutung bes I. liegt in feiner Spruchwörterfammlung, Die nicht nur Die alteste niederbeutiche, fonbern Die alteste beutsche Unternehmung ihrer Art ift. Die Anregung icheint bei abnlich compilatorifchen Arbeiten einiger Collegen bom Saupte ihres Cirtels ausgegangen ju fein: 'versus proverb[i]ales collegit ex praescripto Langii'. Jedoch berfuhr er bei ber Redaction felbstånbig: 'evulgavit proverbiales sententias a se versibus redditas'; freilich 'quicquid Perindius, Horlenius, Tunicius et alii in publicum emittebant, hoc prius corrigendum Langio offerebatur'. Das Wert erichien 1513 gu Roln, mit einer bom October 1512 batirten Widmung an Johannes Bering, ben bamaligen Dunfterer Rector. Diefer editio princeps geben auf 14 Blattern 82 'Epigrammata Tunnicii' borber, einigen hoben Berfonen, theologifchen Berufsgenoffen, juriftischen und anderen Freunden gugeeignet, in der Debrgabl bibaftifchen Inhalts mit ascetischen Anflangen (de virtute; de fortunae varietate; virtus et scientiae sunt aeternae; de potorum legibus, moribus et obitu u. a.). Tropbem Die Abbrilde von 1514 und 1515 in bem mit bem erften fibereinftimmenben Titel auch 'einsdem epigrammatum libellus' verzeichnen, fehlt biefes in allen erhaltenen Eremplaren. Die in Rebenftunden ausgeführte Muswahl und lateinifch792 Tunicius.

berametrifche Ueberfegung ftugte fich in ber Sauptfache auf Die nieberlandifden Proverbia communia' (Soffmann b. Wallersleben, Horae Belgicae, Band IX) mas bort fehlt, ftammt theils aus andern Buchern, theils ift es bem Bolfsmunde unmittelbar abgelaufcht. In der "Peroratio" fagt er, der im einzelnen Quellen nirgends namhaft macht, er habe die (b. h. die felbständig bingugefügten) Spruchwörter gebort, als er mit Beiftlichen, Burgern und gandleuten verfehrter baber auch ber meift unverfälfchte Dialett ber Proving. Dag er fein 'incultum opusculum' im letten Commer bor ber Berausgabe fluchtig unter febr vielen Beschäftigungen berfagt habe, giebt bie Widmung an. Bon ben 804 Rummern der Proverbia communia finden fich 645 bei I., der aber beshalb die gablreichen allgemein gebrauchten nicht gerabe bort entlehnt ju haben braucht. Bon ben 717 weiteren geben viele auf die Bibel und Altlateiner, befonders Bublius Sprus, gurud; in einer Ungahl ftimmt er auch mit feinem Beitgenoffen Beinrich Bebel (f. b.) überein. Die bobe Bedeutung, Die Tunicius' Sammlung in ber beutiden Baromiographie gutommt, ift immerbin auffällig, wo er, ber alteren humaniftischen Tradition getreu, auch bier mehr auf eine nette und fluffige lateinifde Beriphrafe bes eingereihten beutichen Spruches fab ale auf bes letteren finne entiprechenbe Wiederaabe. Diefe Nachläffigleit erftredt fich auch auf ben Magftab ber Musleje felbft; benn ftatt wirflicher Proverbia treten unter ben 1862 Rummern uns haufig bloge Abagia, nicht felten fogar nur allgemeine Sage mit ichwachem Sentenzenanklang entgegen. All bas hindert nicht, ben relativen und ben abfoluten Berth bes Bertes boll anquertennen.

Bei Hamelmann (f. u.) S. 171 lesen wir noch: evulgavit quoque 'Examen vel Enchiridion de Principiis octo partium orationis': collegit etiam selectiores 'Epistolas Sabellici': atque deinde 'multa illius extant epigrammata' in diversorum librorum commendationem: 'edidit' etiam ex Cicerone, Politiano et Philelpho epistolas selectas', etc. Bon all biesem kann ich trok eifrigsten Suchens nur die schon erwähnten Widmungsepigramme nachweisen. Ob die Ausgabe der Briese von Politianus und Philelphus, die Köln 1505, oder die Breviores epistolae' des M. Antonius Sabellicus, die Köln 1516 erschiemen und beide keinen Herausgeber nennen, T. dugehören, vermag ich nicht zu des

haupten.

Die einzige bochft burftige biographische Quelle bilbet hermann Samelmann, Opera Genealogico-historica, de Westphalia et Saxonia inferiori (Semgo 1711), und awar in dem 'Liber tertius virorum scriptis illustrium, qui vel in Westphalia vixere etc.' bon 1564 und ber 'Oratio de Rodolpho Langio' bon 1580; man bergleiche bafelbft G. 171, 263, 266 f., 275, 277. Die eigenen Angaben des T. reben nur bon freundichaftlichen Begiehungen gu munfterifchen Berion-Buerft murbe lichfeiten und ber obenermabnten Entftebung feiner Sammlung. wohl 3. Bacher (Die deutschen Spruchwörtersammlungen, 1852, G. 9 f.), und zwar durch v. Meufebach's Bibliothet, auf ihn aufmertfam; er lieferte Bibliographie und (G. 25-30) einen "Musjug der vollsmäßigeren Spruche aus ben beiben erften Capiteln". hoffmann b. Fallersleben, ber guerft 1855 im "Beimanich Jahrb." II, 178-182 unter Abdrud beutider Broben auf T. bingewiesen batte, verbanten wir: "Tunnicius. Die altefte niederbeutiche Spruchworterfammlung, bon Antonius Tunnicius gesammelt und in lateinische Berfe überfett. Berausgegeben und mit hochbeutscher Uebersetung, Anmerlungen und 2Borterbuch" (Berlin 1870); die Quellen- beziehentlich Parallelennachweise find recht lebrreich. Ueber bie unmittelbar nach Ericheinen feines Buches auftauchenbe erfte Ausgabe (Univerfit. Bibl. Ronigsberg) berichtete hoffmann Berman. XV, 195-197, jugleich barnach einige Angaben beffernb. Bas die Rameneform anlangt, fo fcmil das Titelblatt, und mit ihm Bacher, Soffmann und Goedele (Grundrig j. G. b.

Tunicius. 798

D. 11, S. 5 f.), Tunnicius, Sebastian Franck auf dem Titel seiner ersten derkamwörtersammlung (Franksut 1541), wo er E. Tappe (f. d.) und T. als verläuser nennt, und Hamelmann Tunicius; die deutsche Form ist nicht sicher singstellen. Ueber die umsängliche Benugung, die T. noch bei seinen Lebenten in senem Werke sand, hat jetzt K. Busch, Ueber Sebastian Franck's brüchwörtersammlung vom Jahre 1541 (Beilage zum Osterprogr. des Shmn. Beorgianum zu Hildburghausen. 1894), S. 34—42, grundlich gehandelt: anach hat Franck von des T. 1362 Nummern 1171 verwerthet; auf S. 34 Inm. 2 citirt Pusch die von einer scharfen Kritik der Hossmann'schen Ausgabe begleiteten Mittheilungen über T. bei Suringar, Erasmus over nederlandsche Spreekwoorden, p. XXXV ff.

Bubmig Frantel.

## Berichtigungen.

Band 36 S. 654 Zeile 3 von oben lies: ihrer Borgängerin (ft. seiner).

38 " 125 " 23 von oben lies: Schulwefens (ft. Sprachwefens).

38 " 625 " 22 von unten lies: Trismosin (st. Trismorin).

## Verzeichniß

der im 38. Bande ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artitel

(Die beigefehten Bablen finb bie Seitengablen bes Banbet.)

Thienemann, F. A. S., Ornitho: | Thomas (Chron), FB. b. Lai: | log 1.
Thierbach, J. G., Archäolog 1.
Thierberg, K. v., b. ä. u. b. 1. 2.
Thierfelber, A. v., b. ä. u. b. 1. 2.
Thierfelber, J. G., Medic. 3.
Thiermair, F. J., Medic. 3.
Thierich, B., Schulmann 4.
Thierich, F., Philolog 7.
Thierich, F., Philolog 7.
Thierich, B. B. J., Theolog 17.
Thier, J. D., Theolog 22.
Thiemar, B. v. Merfeburg 26.
Thile, A. G. v., Milit. 28.
Thile, E. G. v., Milit. 28.
Thilenius, G., Medic. 32.
Thilenius, G., Medic. 33.
Thilo, B. v. Merfeburg 34.
Thilo, F. G., Romandichter 37. log 1. Thilo, F. G., Romanbichter 37. Thilo, G. W. M., Pabag. 37. Thilo, J. R., Theol. 40. Thilo, B., Dichter geiftl. Lieber Thilonius Philymnus, Sumanift 43. Thimo, B. b. Meißen 43. Thimus, A. v., mufif. Schriftft. 45.
Thin, F., Staatsmann 45.
Thöld, J. H., Jurift 47.
Tholde, R., Theolog 52.
Tholud, F. A. G., Theolog 55.
Thoma, J., Staatsmann 59.
Thomae, R., Theolog 61.
Thomae, R., Raturf. 62.
Thoma, R., Schwarmer 64.
Thoman, R., Wijfionar 66.
Thomann, E. H., v. Hagelftein,
Maler 65. Maler 65. Thomann, H., E. Ph., D. E., G. G., T. H., Chr. R. 66. Thomas I., B. v. Breslan 67. Thomas II., B. v. Breslan 69.

138.

Thulben, Th. v. Maler 188. Thulemeier, 2B. S.b., Staatin. bach 71. Thomas v. Imbroich, Buchdr. 161. 73. Thulemeber, S. G. D., Diftor, Thomas v. Rempen 74. 159. Thomas, Buchdr. i. Spanien 85. Thomas Septemcaftrenfis, Thumann, R. B., Theol. 168. Thumb b. Reuburg, R., Staats Bucht. 86. Thomas, U., Theolog 87. Thomas, Ch. L., Schulmann 90. Thomas, J., Maler 90. Thomas, R. G. A., Landichaftsmann 168. Thumb = Renburg, R. R. D. Schriftft. 165 Thumbshirn, W., Milit. 168. Thümen, H. A.v., Milit. 167. Thümen, H. A.v., Milit. 167. Thumm, Th., Theolog 169. Thümmel, M. A.v., Dicht. 171. Thümmel, A. B. b. 177. Thümmig, L. Ph., Philof. 177. Thüm-Hobenftein, J. M. Grif. maler 91. Thomas, J.G.Ch., Staatsm.91. Thomafins, Christian 93. Thomafins, G., Theolog 102. Thomafins, G., Dichter, Jurist 104. Thomasius, Jak., Philoj. 107. Thomasius, Joh., s. Thoma. Thoming, J., Jurist 112. Thomsen, Ch., Theol. 113. Thomsen, J. H., Dichter 114. Thorbede, N., Großindustr. 115. Thorbede, F., Großindustr. 117. 7B. v. Paffau 178. Thun-Bobenftein, Graf Len, Staatsm. 178. Thina, F. D., Staatem. 219. Thunen, J. D.D., Nationaldton. 213. Thüngen, 3. R. Graf v., Dillit. Thorer, A., f. Torinus. Thorild, Th., Philof. 118. Thorismund, Ofigothenkönig, 218. Thring, Joads., Mufit. 220. Thuring, Joh., Mufit. 220. Thurmann, C., Jurift 220. Thurmer, J., Architeft 221. Thurn, F. v., Staatsm. 223. Thurn, G. v., u. Balfaffing, Milit. 224. Thorismund, Weftgothenkonig, 120. Thoriswinth, R. d. Gebiden 121. Thouret, R.F., Maler, Baumftr. Thurneiffer, 2., a. Thurn, Mebir. Thrafftila, R. d. Gepiden 123 226. Thramer, Ih. v., Babag. 123. Thran, G.R.F., Baumfir. 127. Thrafamund, R. b. Bandalen Thurneyffer, J. 3., Rubirt 229. Thurwiefer, B. A., Theol. 231. Thuriegl, J. R. 230. Thus, R., Jurift 233. Thusnelda 233. Thun, G., Schulm. 234. 134. Thrafarich, R. b. Gepiben 185. Thudichum, G., Pabag. 136. Thugut, J. A.F. be P., Ctaatsm.

Thom, 3. fr. BB., Theol. 26.

Thomid, B., Opernbichter 236. | Tinne, A., Reifenbe 359. Thyraeus, S., Theol. 237. Thyraeus, P., Theol. 238. Thus, P., Maler 238. Thyfelius, B., Dinfit. 239. Thyfins, A., Theol. 239. Liaden, E. J.H., Schriftst. 240. Lichatichel, J. A., Schnger 240. Lichtl, H., Medic. 242. Lidenand, A., Waler 243. Tied, Dorothea 246. Tied, Borothea 240. Lied, Hr., Bilbh. 247. Lied, Ludwig 251. Tiedemann, H., Philioj. 276. Tiedemann, F., Physiol. 277. Liedemann, G. R., Milit. 278. Tiebemann, R. B. B. b., Dilit. Tiebge, Ch. A., Dichter 281. Tiefen, 3.v., Sochmeifter b.D.D. Tieftrunt, J. H., Bhiloj. 286. Tielte, J. G., Milit. 286. Tierfch, O., Mufit. 288. Tiefenhaufen, H. v., Staatsm. Tiefenhaufen, B. v., Maler 289. Tietgaub, EB. v. Trier 290. Tietjens, Th. J. C., Sangerin Tiet, F., Theaterbir. 292. Tiffernus, Mt. 293. Ligerftreem, H. 295.
Ligerftreem, H. W. v., Jur. 295.
Lilborth, G. van, Maler 296.
Lilemann, J., Medic. 296.
Lilemann, Ph. J., Theol. 297.
Lilefius, H. Heol. 298.
Lilefius, W. G., Raturf. 298. Tillite, Th., Liturg. 299. Tilling, J. R., Theol. 299. Tillich, E., Dichter 301. Till, J., Herrnh. Lieberd. 302.
Till, L., Maler 303.
Tillid, E. G. A., Påbag. 303.
Tillid, E. G. A., Påbag. 303.
Tillier, J. H. b., Milit. 309.
Tillier, J. A. b., Staatsm. 310.
Tillier, J. M. b., Staatsm. 310. Tillier, J. M. v., Milit. 313. Tilly, Schanfp. 314. Tilly, J. T. Graf b., Geerführer 314. Tilmann, A., Forstmann 351. Tilpin, B. v. Rheims 351. Timaeus, F. U., Großinbuftr. Timaens, B. T. v. Gulbentlee, Medic. 352. Timann, J., Theol. 352. Timmermann, Th. G., Mebic. Limpler, C., Philoj. 355. Linctor, J., Philoj. 355. Linctor, R., Philoj. 355. Linctoris, J., Diufit. 355. Linius, J. G. 357.

Tippelstirch, E. B.v., Milit. 360. Tippelsfirch, E.R.v., Milit. 360. Tirolff, H., Dramat. 361. Tilchbein, J. H., H. Maler 362. Tilchbein, J. N., J. J. N. W., J. H., J. H. W. J., J. J. N., Maler 364—371. Tilchenborf, E.J.C., Theol. 371. Tilchler, M., Aupferst. 373. Tilchler, O., Archaol. 374. Titelius, J., Dramat. 376. Titelmans, J., Theol. 377. Titius, Ch., Dichter geistl. Lieber 377. 377.
Titius, G., Theol. 378.
Titius, G. G., Jurift 379.
Titius, J. D., Mathem. 380.
Titius, A., Theol. 380.
Titius, A., Theol. 381.
Tittel, G. U., Philoj. 382.
Tittel, B., Aftronom 382.
Tittel, B., Aftronom 382.
Tittmann, F. W., Heol. 383.
Tittmann, F. U., D., Theol. 384.
Tittmann, F. J., Eitterarhiftor. 386. Tittmann, R. Ch., Theol. 387. Tittmann, R. Ch., Theol. 387. Tittmann, R.A., Criminal.388. Tith, J. P., Dichter 389. Tobenz, D., Theol. 390. Tobias, R. A., Hifter. 390. Tobler, G. Ch., Philol. 392. Tobler, J., Schrifts. 393. Tobler, J. G., Pådag. 393. Tobler, S., Dichter 394. Tobler, T., Palästinaforled. 395. Tobler T., Palästinaforled. 395. Tochtermann, Ph. I., Sang. 402. Lobe, J. E., Medic. 402. Tobleben, Graf F. E., Milit. 403. Todt, R. G., Politifer 408. Todt, M., Maler 410. Toggenburg, Graf R.v., Dinnefinger 410. Tote, H., Theol. 411. Tol, D. van, Maler 412. Told, F. X., Schrifts. 413. Tölfen, E. H., Archãol. 415. Toll, G. H., D., Milit. 415. Toll, R. v., Gefchichtsforfc. 416. Toll, R. v., Geschichtsforsch. 416.
Tolle, H., Schulmann 421.
Tollins, J., Philol. 423.
Töllner, H. G., Theol. 427.
Töllichig, J., Hernhuter 429.
Tolk, H., Theol. 430.
Tomaschet, W. J., Musik. 431.
Tomaschet, R., 433.
Tomaschili, Schausp. 437.
Tomaschoviz, J., Musik. 438.
Tombe, R. la, Maler 438.
Tommasint, M. v., Botan. 439.
Tönsen, R., Jurik 441. Tönjen, M., Jurift 441. Tonjor, K., Hillol. 442. Tonjor, M., Wufit. 442. Tovrenvliet, J., Maler 443. Töpfer, F. A., Philol. 443. Töpfer, H. A., Mathem. 445.

Töpfer, J. G., Organift 445. Töpfer, R. F. G., Dramat. 446. Töpler, R., B., Dramar. 448. Töpler, M., Mufit. 448. Topp, J. R. S., Jurifi 449. Toeppen, M. B., Histor. 451. Töpfl, F. J. J. M., Theol. 453. Torinus, A., Philot. 453. Tormer, B. F., Maler 455. Torquatus, G., Gelchichtick. 455. Torrentius, J., Maler 457. Torrentius, E., Philol. 457. Torring, Chr., Kanon. 458. Torring, J.A.Grafv., Dramat. 458. Torring, J.F. Graf v., Staatsm. 461. Torringer, R., baix. Ritter 467. Tofi, J., Theol. 469. Toffanus, D., d. a., Theol. 469. Toffanus, B., Theol. 474. Totila, Oftgothentonig 475. Tourtual, K. Th., Medic. 487. Toze, E., Histor. 487. Trach, J., Humanist 488. Trache, J., Dickt.geistl. Lied. 488. Trache, J., Dicht. geiftl. Lieb. 488. Trager, R., Theol. 489. Tralles, B. E., Webic. 489. Tralles, J. G., Phyhit. 494. Tramnik, F. G.A., Forfim. 495. Trapp, E. Ch., Pådag. 497. Trattinid, L., Botan. 498. Trattner, J. Th. v., Buchdr. 499. Tratiger, A., Hiftor. 501. Tranbe, L., Medic. 504. Traun, H. G. Graf, Dramat. 509. Traun, O. K. Graf, Dramat. 509. Traun, D.F. Graf v., Milit. 509. Traunfellner, J., Maler 511. Traunsborff, J. H. v., Spruchsbichter 511. Traufd, F., Hiftor. 513. Traut, B., Maler 515. Trautmann, F., Schrifts. 516. Trautmann, E., Landwirth 518. Trautmann, J. G., Maler 518. Trautfon, J. (II.) v., Staatsm. 519. Trantson, J. J. Graf v., FB. v. Wien 520. Trantion, P.S. Graf v., Staate: mann 522 Trauttmansdorff, F. Fürft gu, Staatsm. 524 Trauttmansborff, Heftorv. 531. Trauttmansborff, Max Graf v., Staatem. 531. Traubiden, S. R. S. v., Dichter 536. Tragborff, S., Mufit. 537. Tregta, A. E. Graf 537. Trebelius, S. (Enrwynt) 549. Trebra, F. B. S. v., Montan.

Tredjel, J., Buchbr. 552. Treffenfeld, J. H. v., Milit.554. Trefurt, J. H. Ch., Medic. 556. Treiber, J. Ph., Jurift 556. Treitichte, G.F., Dichter, Entom.

Treit, 20., Medic. 558 Treity, St., Medic. 558, Treitel, Saurwein, M. 559. Treitel, G., geiftl. Dichter 562. Treiteatius, L., Theol. 563. Tremellius, J., Theol. 563. Tremel, Fr., Maler 565. Trend, Franz v. d. 566. Trend, Franz v. d. 566. Trend, Friedr. b. d. 568. Trenbelenburg, F. A., Philoj. 569.

Trenbelenburg, J. G., Philol.

572. Trentepohl, J. F., Botan. 573. Trentepohl, J. B., Philof. 573. Treido, S. F., Theol. 574. Tresdow, H.C. U.v., Milit. 575. Tresdow, J. Ch. v., Milit. 576. Tretfd, A., Baumeister 577. Treu, Schausp. 579. Treu, D. G., Musit. 580. Treuberg, F. p., Milit. 581. Treuberg, F. v., Willit. 581. Treubluth, J. F., Orgelb. 581. Treuer, G. S., Hiftor. 582. Treuer, W., Schriftft. 583. Treumann, R., Schaufp. 584. Treutler, O., Jurift 585. Treviranus, E. G., Theol. 587. Treviranus, G.R., Physiol. 588. Treviranus, C.Ch., Botan. 588. Trew, A., Aftron. 591. Trew, A., Aftron. 591.
Trew, Ch. J., Medic. 593.
Treyling, J. J., Medic. 595.
Tridrius, Oftgoth. Edelm. 595.
Tribbedow, A., Theol. 595.
Tribbedow, A., Dichter geiffl.
Vieder 598.
Tridfl, A., Maler 601.
Trieps, J. P. G., Staatsm. 601.
Trier, J. W., Jurift 605.
Trier, K. D., Goodmeister, D. D.

Trier, R. b., Sochmeifter b. D.D.

606. Triesneder, F.v.B., Aftron. 607. Triller, D. BB., Dichter 608. Triller, B., Dichter geiftl. Lieber

615. Trinius, J. A., Theol. 618. Trinius, A. B., Medic. 619. Trippel, A., Bilbh. 621. Trismofin, S., Alchemift 625. Trithemius, J., Bolyhiftor 626. Tritonius, B., Mufit. 630. Triba, J. R. J. F. Graf v.,

Milit. 631.

Truta, W., Medic. 633. Troger, B., Maler 633. Troger, S., Bilbichniger 634. Troilo, F.F. b., Balaftinafahrer 634.

Troll, K., Pādag. 635. Troeltich, A., F. v., Medic. 636. Troemer, J. Ch., Schrifts. 636. Tromlity, I. Wisleben, A. v. Tromlity, J. G., Mufit. 639. Tromm, A., Orientalift 640. Trommer, D., Dichter 641. Trommsborff, J.B., Chem. 641.

Tromp, M. S., Admiral 644. Trompheller, E. L., Philol. 649.

Tromphelier, E. L., typiol. 649.
Troidel, J., Bildh. 650.
Troidee, Th. v., Milit. 651.
Trof., R. Th. E., Buchh. 652.
Trof., R. L. Bh., Philol. 652.
Troft, J., Kunftjdriftt. 653.
Troft, M., Maler 653.
Troft, M., Oriental. 656.
Troft, M., Oriental. 656.

haufen 679. Truchfeg, G., v. Wethanfen 682. Truchfeg, Di., v. Wethaufen, Sochmeifter 682.

Truchieß, Th., v. Weghaufen, Suman. 683.

Truhn, F. H., Mufit. 685. Trümbach, K. L. v., Milit. 685.

Trummer, R. 686. Trumpi, Ae., Großinduftr. 686. Trumpp, E., Oriental. 687. Trump, E., Oriental. 687. Trunt, J. J., Forfim. 689. Trunt, B., fath. Geiftl. 690. Trueftebt, F. L., Medic. 691. Trutvetter, J., Philof. 691. Trutyfelder, W. A. v., Demokr.

691 Trütfchler, F.R. U.v., Staatsm. 692

Tichabujchnigg, A. J. v., Dichter

Tichachtlan, B., Staatsm. 697.

Tichager, 3., Runftfamml. 698. Tichamfer, F. A., Biftor. 699. Ticharner, R. E. D., Bilbh. 701. Ticharner, R. G. D., Stanten. 702.

Ticharner, 9. B. D., Staniem. 704

Ticharner, J. B. D., Staatim.

Ticharner, J. F. D., Stantim. 708.

Ticharner, J. R. v., Journal. 710. Tichernembl, G. E. v. 711. Ticherning, A., Dichter 714. Ticherte, H., Banmeister 716. Ticheich, J. Ih. v., Mylliter 718. Tichiberer, J., B. v. Trient 719. Tichiffeli, J. R., Landw. 719. Tichintel, A., Großinduffr. 720. Tichirch, W., Musit. 721. Tichirnhaus, E. W. v., Rath.

Tichirichin u. Bogenborf, & & p. 725.

Tichirichnit, E. S. B. b., Milit.

725.
Tidhichta, F., Runkforlder 728.
Tidhichi, Negib. 728.
Tidhichi, Freebrich 744.
Tidhichi, Joh. Heinr. 746.
Tidhichi, Joh. Jat. 748.
Tidhichi, J., Reijenber 749.
Tidhichi, D., Chronift 753.
Tudy, J. Ch. F., Oriental. 754.
Tudyer, A. 756.
Tudyer, E. 764.
Tudyer, S. 764.

Tucher, S. 765. Tucher, Ch. R. G. S. D., Liturg Tucher, 2. 769. Tuchtfelbt, B. Ch., Geparat. 772 Tucget, B., Diufit. 776.

Tufa, Felbherr 776. Inlben, D. van, Jurift 776. Tulga, R. d. Weftgothen 777. Tulichius, S., Philol. 777. Tulpin, f. Tilpin.

Tuluin, oftgoth Deerfahm 181. Tuma, F., Mufit. 781. Tümpling, A. v., Mitit. 782. Tümpling, F. b., Mitit. 784. Tampling, B.v., Domprophiel. Tampling, Ph. v., Hofmaridal

Tümpling, 28. v., Milit. 785. Tunber, &., Dufit. 788. Tuengel, G. R. F., Diebic. 700. Tunicius, A., jammler 791. Spridworks





UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIES

4-----

V LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD LAW

IES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSI

SITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBR

Y LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN

ES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAMFORD UNIVERS

SITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE



